



## Allgemeine Deutsche Ziographie.

Elfter Band.



## Allgemeine

## Deutsche Biographie.

Effter Band.

Baffenpflug — Benfel.

Auf Veranlassung

Seiner Majestät des Königs von Bayern

herausgegeben

durch die historische Commission

bei ber

Königl. Akademie der Wissenschaften.

Leipzig,

Verlag von Dunder & Humblot. 1880.

53342

Mue Rechte, für das Gange wie für die Theile, borbehalten.

Die Berlagshanblung.

## Reference

**Фаясньянд**: Hans Daniel Ludwig Friedrich H., furhespischer Staatsmann, geb. am 26. Februar 1794 zu Hanau, † am 10. October 1862 ju Marburg. Sohn des Stadtschultheiß zu hanau, früheren Amtsverwesers zu Altenhaßlau, späteren Advocatus Fisci, dann Regierungsdirectors zu Kassel, Johann S., besuchte er bis 1811 das Lyceum in Kaffel, dann die Schule im Klofter zu Ilejeld am Barg, ftudirte feit Oftern 1812 Die Rechte zu Göttingen, betheiligte sich 1813 als Jäger zu Pferd am Feldzug gegen Frankreich, fette feit November 1814 die Studien in Göttingen fort und that fich hier hervor als Saupt einer gegen die Wiedereinführung einer Willtührherrschaft in Deutsch= land gerichteten Studenten-Berbindung; als von diefer die Schmalz'iche Denunciationsschrift öffentlich verbrannt wurde, entriß H. ein Exemplar dem Feuer und schlug es an den Schandpjahl. Rachdem er am 6. Mai 1816 die juristische Brufung bestanden, wurde er, junachst ohne, seit 1818 mit Stimme, Affessor beim Juftigfenate des Regierungscollegiums in Raffel, welchem auch fein Bater angehörte. Im März 1820 wurde er zum Justigrath ernannt; dies war die erfte Ernennung, welche von Kurfürft Wilhelm II. ausging; fie war von beffen am 27. Februar gestorbenen Bater beabsichtigt gewesen; darum vollzog sie der Sohn noch bor ber Beerdigung des Baters, bis wohin die fonftigen laufenden Regierungshandlungen ruhten. Der hervorragendste Charakterzug Hassenpflug's, große Entschiedenheit, trat bei ihm schon als Assessor jenes Collegs besonders hervor, am auffallendsten als Wilhelm II. bald nach seinem Regierungsantritte von letterem die Herausgabe des von feinem Bater, Kurfürst Wilhelm I., dort niedergelegten Testaments verlangte. Das von Saffenpflug's Bater präfidirte Colleg war ichon im Begriff, bem Verlangen nachzutommen, als er, obwohl jüngstes Mitglied, sich unter Nachweis der Ordnungswidrigkeit solchen Schrittes bermaßen widersette, daß das Colleg nachgab. Infolge des Organisationsedicts vom 29. Juni 1821 wurde er am 16. August 1821 mit dem Titel Obergerichts= rath zum Assessor beim Oberappellationsgericht in Kassel und nach Erlaß der Berfaffung bom 5. Januar 1831, nach deren § 121 Affessoren beim bochsten Berichte unzuläffig waren, am 26. Januar 1831 zum Rathe bei letterem ernannt. In diefer Stellung wurde er durch feine Entschiedenheit einer Angahl von Collegen läftig und er ftieg dieselben durch einen Ton perfonlicher leber= hebung und Anmaglichkeit in der Darlegung seiner Gründe oft vor den Kopf. Seine juriftische Befähigung fand allgemeine Anertennung, um fo weniger Anklang aber seine politischen Ansichten. Hinsichtlich der Verfassung von 1831 ver= hehlte er schon alsbald seine Ansicht nicht, daß der Entwickelung dieses "Werkes der Revolution" überall entgegen getreten, der darin zurückgedrängte monarchische Charafter wieder hervorgehoben und zum Anhaltspunkt bei der Auslegung der einzelnen Bestimmungen gemacht werden müsse. Dabei glaubte er sich über

ben Umftand, daß die in der Berjaffung ben Standen verliehenen Rechte bem Lande früher feierlich verheißen waren, durch den Sinweis hinwegfeten gu konnen, daß diefe Zusagen durch den Erlag der Berfaffung für immer beseitigt seien. Eine folche Berfonlichkeit mußte dem Rronprinzen Friedrich Wilhelm fehr gu-Diefer hatte feine Abneigung gegen die neue Berfaffung, deren fagend fein. Beobachtung er beim Antritte ber Regentschaft am 30. September 1831 angelobt, nicht gut sogleich hervorkehren können, da er noch Rücksicht auf den liberalen Ministerpräfidenten Wiederhold glaubte nehmen zu muffen, welcher hauptfächlich den Regierungswechsel bewirkt hatte. Rach Wiederhold's balb erfolgtem Tode machte sich der Ginfluß Saffenpflug's beim Regenten geltend. jange bes 3. 1832 jum Mitgliede einer Commiffion behufs Ausarbeitung ber von den Ständen gewünschten Entwürse eines burgerlichen und eines Strafgefet= buchs, sowie einer Procefordnung bestellt, wurde S. am 24. März 1832 als Referent für die mehreren Departements gemeinschaftlichen Angelegenheiten in das Gefammt-Staatsministerium berufen und hatte, neben den geschäftlichen Borträgen, besonderen Zugang jum Regenten. Namentlich war deffen Abneigung jur Unterzeichnung ber zwischen Regierung und Ständen soweit vereinbarten Gefetzentwürfe, durch welche die Wohlthaten der Berfaffung allgemein zuganglich gemacht werden sollten, auf Hassenpflug's Einfluß zuruckzuführen. Als der Minister des Innern, Eggena, einen Bruch mit dem sehr entschieden auf Sanction der Gefete dringenden Landtage icheute und endlich am 12. Mai 1831 die Genehmigung in Aussicht ftellte, wurde B. jum Vorftande bes Juftigminifteriums mit dem Titel Geheimerath und acht Tage fpater an Cagena's Stelle auch jum Borftande des Ministeriums des Innern, sowie jum Commandeur II. Claffe des Ordens vom goldenen Löwen ernannt. Das Land wurde mit Beforgniß erfüllt, nicht nur wegen der ichon hervorgetretenen Richtung Saffenpflug's, fondern mehr noch in Erinnerung an die fruhere Wirtsamteit von beffen Bater, der als Land= taascommijfar 1815 und 16 die Ginigung des Kurfürsten Wilhelm I. mit den Ständen über eine Berfaffung beharrlich und schroff zu hindern gefucht, ben bie Stände von 1816 gulegt als ungeeigneten Bermittler und die Bauern der Diemelgegend in einer Adresse an den Landesherrn als einen bofen Rathgeber bezeichnet hatten, vor welchem er das Haus verschließen möge. Die Beforanik zeigte fich bald als begrundet, denn S. begann nun mit Entichiedenheit das Biel ju ber= folgen, die Liberale Strömung, wie er fich ausdrückte, "in das alte Bett des Gehorfams zurudzudämmen". Bon den ftandifcherfeits genehmigten Gefegen ließ er einige, darunter die segensreichen Gesetze über Ablösung und über die Errichtung einer Landescreditcaffe, an beren Buftanbefommen er jedoch nicht ben geringsten Antheil hatte, fanctioniren; wegen anderer Gesete aber sette er sich alsbald in Streit mit den Ständen und entwickelte babei eine Art von Auslegung wesentlicher Bersassungsbestimmungen, durch welche er dieselben illusorisch zu machen trachtete. Gin Wildschadengesetz ließ er nicht zu Stande kommen, indem er sich auf ein angebliches Gutachten des Oberappellationsgerichts ftutte; es lag ein folches vor, doch lief es feiner Ansicht entgegen; fein Berlangen eines neuen Gutachtens lehnte diefes Gericht ab, doch ließ es auf Haffenpflug's Bunfch die Mitalieder sich über ihre frühere Abstimmung äußern; darauf combinirte 5. die ihm gunftigen Bota ber fruheren und der fpateren Rathe und gab dies für ein neues Gutachten aus. Den Bunfch der Stände, vor Besetzung einer Stelle bes höchften Gerichts diefes mit feinem Gutachten darüber gu horen, bezeichnete er als unthunlich, indem er aus ber Verfaffungsbestimmung, daß jeder Ernennung zu einem Staatsamte der Vorschlag der vorgefetten Behorde vorausgeben muß, ichloß, daß ein folches Gutachten burch die Verjaffung verboten fei. Das Prefigejet ließ er nicht gur Sanction gelangen und ertlarte die in ber Berfaffung enthaltene Bufage beffelben durch die bloge Borlegung eines Entmurfs für erfullt, nach beffen durch die Stande beichloffener Menderung feine Pflicht zu einer neuen Borlage bestehe. Die Proteste des Landtags gegen die fortdauernde Cenfur rührten ihn nicht. Durch die Berfündigung der Bundestagsbeichluffe vom 5. Juli 1832 über Magregeln zur Aufrechthaltung der gesetlichen Rube und Ordnung murde die Spannung erhöht und als der ftandische Rechtspflege-Ausschuß S. jur Sigung einlud, um die Grunde der nichtgenehmigung bes Breggesetz zu vernehmen, ließ er den Landtag am 26. Juli 1832 plöglich auf-Er vereitelte damit die Absicht der Stände, ihn beim Staatsgerichtshoje wegen Verjassungsverletungen anzuklagen. Da sich unter diesen auch die Voll= ziehung jener Bundestagsbeschluffe befand, jo gab fich B. den Anschein, als habe er nur Uebergriffen der ftandischen Competeng wehren wollen. Bei den Reuwahlen erscholl überall im Lande der Ruf nach Anklage Saffenpflug's. wurde fogar von Unbangern wegen der Schroffheit in Behandlung der Stände getadelt. Satte er denfelben doch durch die Blöglichkeit der Auflöjung jogar die Möglickkeit abgeschnitten, ihrem bleibenden Ausschuffe die übliche Berhaltungs= anweifung zu geben. Mit Rudficht hierauf haben die ferneren Landtage aus Migtrauen bald nach ihrer Eröffnung eine folche Inftruction beschloffen. pflug's Schroffheit ließ nicht nach. Als jener Ausschuß, unter zuläsiger Zu= giehung anderer Abgeordneten, ihm eine Bermahrung gegen den Bundesbeschluß, soweit berfelbe der Versassung widerstreite, zugehen ließ, fandte er fie als von einer unzuläffigen Berfammlung herrührend gurud und ließ fich überhaupt in teine Berhandlungen mit dem Ausschuffe ein, weil diesem die übliche Ermächtigung der Stände fehle, zu welcher er diefen eben feine Beit gelaffen hatte. 2018 die anderen Minister den Berkehr mit dem Ausschuffe sortsetzten, nahm B. für das Ministerum des Innern das alleinige Rocht hierzu in Anspruch. Mikmuth erregte er durch das Verbot der Feier des 15. September 1832, des Jahrestags, an dem die Berfaffung zugefagt mar. Sehr ftorend mar ihm die Wahl vieler Beamten in den Landtag von 1833. Er gab daher der Ber= jaffungsbestimmung, wonach die Anzeige des gewählten Beamten zur Ertheilung der Genehmigung genügt, eine fehr beschränkende Auslegung und machte die Folgen seiner bezüglichen Weisungen mit großer Härte geltend. Da wo H. felbst als vorgesekte Behörde die Genehmigung versagte, geschah es mit ausgesuchter Fronie für die Nachsuchenden. Sodann begann er einen sechswöchigen Streit über die Legitimation der Gewählten, bis endlich am 4. März 1833 der bleibende Ständeausschuß sich zur Anklage Saffenpflug's wegen Berzögerung der Landtagseröffnung und noch zweier Verjassungsverletzungen entschloß. B. eilig eine Mehrheit der nach feiner Meinung Legitimirten herzustellen und bestimmte zu diesem Zwecke u. A. die Chefs der landgräflich Heffen=Philipps= thaler Linien durch Bersprechungen, zur Ausübung ihrer Landstandschaftsrechte Mandate in Blanco für ihn auszustellen. Rach Eröffnung des Landtags beftritt er dem Professor S. Jordan, dem Bater der Berjaffung, den Gintritt, weil derfelbe die Genehmigung der Regierung für feine Bahl als Bertreter der Universität nicht eingeholt, was seit 300 Jahren nicht üblich gewesen war. dessen ermächtigte der Landtag am 18. März 1833 den bleibenden Ausschuß zur Aufnahme der obigen Anklagen gegen B.; diefer löfte jedoch an demfelben Tage den Landtag auf und ließ den Regenten Tadel über denjelben aussprechen. Der Staatsgerichtshof wies die Anklage gegen S. wegen Unbestimmtheit des zu ihrer Berfolgung ertheilt gewesenen Auftrags gurud; der am 10. Juni 1833 eröffnete Landtag nahm abermals bald obige drei Antlagepunkte wieder auf und erklarte am 17. September mit 27 gegen 18 Stimmen, daß B. auch durch bie im Erlaffe vom 26. Januar 1833 verfügte Siftirung bes Refrutirungsgesetes

eine Berfassungsverlekung begangen habe. Wegen dieses und noch fünf anderer Buntte wurde dann Antlage gegen B. erhoben. 3m Gingange der Anflageschrift sprachen die Stände die Ueberzeugung aus, daß S. überhaupt darauf ausgehe, "die Berfassung methodisch zu entkräften und zu einem täuschenden Schattenbilde herabzusetzen, indem er die wichtigsten Bestimmungen der Ver= faffung, mit Nichtachtung ihres Sinnes und Geiftes, sophistisch auslege, die berheißenen Gefeke, welche jur Entwickelung der Berfaffung dienen follten, theils verzögere, theils gar nicht auffommen lasse, die Wirksamkeit der Stände lähme und ihrer Stellung, sowie dem Urtheile der Volksvertreter mit Geringschätzung begeane." 5. bediente sich in diesem Processe des Staatsrechtslehrers R. v. Mohl in Tübingen als Vertheidigers. Rach sieben Monaten ersolgte in betreff fünf, nach zwei Jahren in betreff der übrigen zwei Punkte Haffenpflug's Frei= sprechung. Im jerneren Verlause jenes Landtags gelang es diesem, sich über mehrere Geseke, worunter die nachher so beliebt gewordene Gemeindeordnung von Großen Unftoß erregte diefer Johannis 1834 durch 1834 mit H. zu einigen. fein auffallend geringschätzendes Berhalten gegen die Stände bei Eröffnung des neuen Ständehauses. Die hervorragendsten ferneren Streitigkeiten Saffenpflug's mit den Ständen betrafen die fogen. Rotenburger Quart, Bermögensftude, welche er als Kamilienfideicommik des Regenten, die Stände für den Staat in Anspruch nahmen, und die Angelegenheit des Lyceums in Raffel. Als H. Anordnungen traf, um diese nach der Berfassung unter besonderem Schuke des Staats stehende Stiftung aus einer höheren Unterrichts= in eine Elementarschule zu verwandeln. erklärte ihm der Landtag, dies sei stiftungs- und verfassungswidrig. Unmittelbar darauf verwirklichte H. den Plan, fing dann mit den Ständen lebhaften Streit an über die Korm der Vollziehung des Landtagsabschieds und entließ denfelben, ohne daß es zu einer Einigung hierüber gefommen mar, am 6. April 1835 in einer ungewohnten Korm, über deren Kolgen neue Berwirrungen ent= standen, die im Herbst 1835 zu einer Anklage Hassenpflug's durch den bleiben= den Ständeausschuß wegen unterlassener zeitiger Einberufung des Landtaas führten. Die Unklage wurde jedoch abgewiesen, weil das Recht hierzu nur dem Landtage zustehe. Hiernach unternahm es H., die Stellung jenes Ausschusses als Wächters der Verfaffung für die Zeit, in welcher die Stände nicht versammelt waren, in Frage zu ftellen. Als der Ausschuß die ihm in dieser Be= ziehung gestellten Fallen umging und sich mit dem Finanzminister in geschäft= liche Berbindung fette, mischte fich S. fortwährend ein mit Deductionen über die Rechte der Regierung und die von den Ständen, sowie ihrem Ausschuß ein= zunehmende Stellung. Mehrjach erklärte der Ausschuß, daß er sich mit H. in solche theoretische Kämpse nicht einlassen wolle, doch provocirte dieser immer zu neuen staatsrechtlichen Streitigkeiten, in deren Verfolg er den Mitgliedern des Musschuffes die Tagegelder für die Zeit vorenthielt, für welche er diesen nicht Es hatte dies eine Civilklage zur Folge, in welcher Saffenpflug's An= Auch seine Versuche, den ständischen Verhandlungen durch Zujicht unterlag. jäke zur Geschäftsordnung einen ganz anderen Charafter zu verleihen, scheiterten am Widerspruch des Landtags. 1836 ließ fich S., geftüht auf eine nicht contraiignirte landesherrliche Zujage, den Gehalt für das zweite der von ihm ge= leiteten Ministerien, und zwar auch für die Bergangenheit, auszahlen. Das Justizministerium hatte er von Frühjahr bis October 1834 abgetreten, war dann aber zum wirklichen Juftizminister ernannt. Um 17. August 1835 wurde er Commandeur I. Classe des Ordens vom goldenen Löwen. Großen Anstoß erregte er im Lande und namentlich bei der Mutter des Regenten, der Rurfürstin Auguste, Schwester König Friedrich Wilhelms III. von Breußen, dadurch, daß er 1837 die in Schmaltalben beabsichtigte Bereinigung der lutherischen und

ber resormirten Confession zu vereiteln suchte und zu diesem 3wed die dortige Feier des 300jährigen Jahrestags des ichmaltalder Bundes mit dem Bemerten verbot, daß diefer eine Auslehnung gegen die kaiserliche Gewalt, eine Begeben= heit gewesen fei, die Beffen feine Chre bringe. Die Gunft bei Sofe mar fur ihn um so mehr verscherzt, als auch der Regent mehrsach seine Herrschlucht übel empfand und ihn auf feine Art fleinlich zu behandeln begann. ballen mußte die Musik ein rasches Tempo greisen, sobald S. sich am Tanze betheiligte, worauf man sich über seine Sprünge belustigte. Seit dem 28. Juni 1837 fcblug er, wol um bei den Ständen eine Stüte zu finden, gegen diefe ein gänzlich verändertes, auffallend freundliches Verhalten ein. Wegen Unwillsährig= teit gegen den Regenten, den Termin für den Berkauf überflüssiger Bierde des Landgeftüts zu verlegen, wurde B. ploglich von der Leitung des Ministeriums des Innern enthoben. Infolge dessen verlangte er Entlassung aus dem Staats= dienste und begab sich am 5. Juli 1837 nach Göttingen zu den Gebrüdern Jac. und W. Grimm, deren einzige Schwester seine erste Gemahlin gewesen. Der Bater seiner zweiten Gemahlin, Obersorstmeister b. Munchhausen, wurde vom Regenten dorthin gefandt, um H. zur Beibehaltung des Justizministeriums zu bewegen; er lehnte jedoch ab, begab sich nach Nordernen und verlebte den Sommer von 1838 auf dem Lande in Westfalen in der Hosstnung, durch Freunde in Breußen Unstellung zu erhalten; allein deren Bemühungen waren bergeblich, da Friedrich Wilhelm III. Kenntniß von einer Dentschrift erhalten hatte, welche B. zu feiner Rechtfertigung geschrieben und in welcher er die Regierungsweise des Pring-Regenten ungunstig beleuchtet hatte. 3m Landtage zu Kassel wurde H. ein warmer Nachruf durch die Abgeordneten b. Ochs und Bähr zu Theil; letterer schildert ihn als den "wahren Freund der Versassung, die er vom Untergange gerettet". Noch im J. 1838 wurde H. als Wirkl, Geh. Conferenzrath an die Spize der inneren Landesverwaltung des Fürstenthums Hohenzollern-Sigmaringen und von hier, auf Empfehlung des Protectors des Berliner "Bolit. Wochenblattes", 1839 als Geh. Rath und Civilgouverneur nach Luremburg berufen, deffen innere Berhaltniffe einer neuen Organisation bedurften. Dieser Aufgabe unterzog fich S. mit großem Gifer, doch wurde ihm die Stellung dadurch fehr verleidet, daß den gesammten geschäftlichen Berkehr zwischen ihm und dem Großherzog ein im haag wohnender Beamter vermittelte, wodurch feine eigene Thatigkeit steter Semmung unterlag. Er wollte auch nicht die Sand dazu bieten, daß fernerhin Ueberschüsse der luxemburgischen Cassen nach Holland übergeführt wurden und nahm dies jum Anlag, die Stellung wieder aufzugeben, um eine nach dem Thronwechsel in Breugen ihm angebotene Stelle als Obertribunalgrath in Berlin anzunehmen. Rach dem Preußischen Staatsanzeiger war ihm diese Stelle "wegen seiner Berdienste um den preußischen Staat" zu Theil geworden. Es bezog sich dies auf Borgange in Luremburg, wo Preußen das Besakungsrecht zustand. Seit Ende Juli 1841 in dieser Stellung, trat er in ein näheres Berhältniß zu v. Gerlach, Puchta und Stahl, wurde 1844 in den preußischen Staatsrath berufen und im Frühjahr 1846 jum Präfidenten des Oberappel= lationsgerichts zu Greisswald, des höchsten Gerichts für Neuvorpommern, ernannt. Ms diejes 1848 aufgehoben wurde, trat er an die Spike des dortigen Appel= lationsgerichts. In Kurheffen war das durch Scheffer und Genoffen fortgeführte Shstem Hassenpflug's 1848 zu Falle gekommen. Seine langjährigen politischen Geguer waren zur Regierung gelangt und hatten in Verbindung mit den Ständen Befete geschaffen, durch welche u. A. der Wiedertehr eines jolchen Spftems möglichst vorgebeugt werden sollte. Als die Vorboten der Reaction immer deut= licher auftraten, fah sich Kurfürst Friedrich Wilhelm I. lange vergeblich nach entsprechenden Männern um, bis er in den letzten Tagen des J. 1849 Ber=

bindungen mit H. anknüpfen ließ. Unbeschreiblich war die Bestürzung in Kurheffen, als plötlich am 22. Februar 1850 an die Stelle des volksthümlichen Marzminifteriums ber Mann trat, welcher fprichwörtlich als "ber Beffen Sag und Fluch" galt. Es läßt sich nicht mit voller Sicherheit behaupten, daß b. cs nun von pornherein auf den Umsturz der furhefülchen Berfasiuna abgesehen gehabt; allein sein ganzes Berhalten, sofehr es auch mit Reigung zur Gewalt= thatigfeit zusammenhing, war gang berart, als wenn er biefen Blan aufs Beftimmteste gehegt und sustematisch in Ausführung gebracht hatte, zum wenigsten lag ihm nichts daran, wenn die früher von ihm fo übel behandelte Berfaffung dem Zwecke zum Opier fiele, welchem er bei dem damaligen Stande der deutschen Reformfrage zu dienen bestimmt ichien oder fich vorgesett hatte. Bestimmte Thatsachen laffen sich in ihrem Zusammenhange als Anzeichen dafür ansehen, daß Saffenpflug's Berufung mit dem damaligen Plane Defterreichs, das Dreikönigsbündniß vom 26. Mai 1849 zu fprengen und den Bundestag wieder herzustellen, zusammenhing. Schon am 23. Februar berief er das der Union ergebene turheffische Mitglied des Berwaltungsraths derfelben ab und erfette es durch einen Officier. Das Programm, mit welchem B. am 26. Februar 1850 vor die Stände trat, mar auch bezüglich ber deutschen Frage fehr zweideutig. 3mar juchte er das Bebenken, daß er nach hannovers und Cachfens Austritt auf der Union (21. Februar) auch Kurhessens Anschluß an Desterreich erftrebe, am 7. Marg badurch zu befeitigen, bag er im ftanbifchen Berjaffungsausichuffe als Ueberzeugung ber Regierung erklärte, ohne ftandische Mitwirkung konne ein neues Bundesverhältniß nicht begründet, insbesondere der Bundestag nicht wieder= hergestellt werden, und auf Wunsch gab er dies jogar zu Brotocoll; allein an demfelben Tage begannen die intimen Beziehungen der furheffischen Regierung ju Sannover; am 17. Märg forderte S. Breugen auf, das Parlament zu Erfurt ju vertagen wegen der Conferenz von Bevollmächtigten aller deutschen Staaten, beren Berufung Defterreich am 15. März ber preußischen Regierung porgeschlagen hatte zur Beichlugfaffung über die Reformen ber beutichen Bundesverfaffung; am 27. Marg that B. im Berwaltungerathe ber Union Aeußerungen, welche fehr zweifelhaft ericheinen liegen, ob es ihm mit Seffens Berbleiben in der Union Ernft fei; nachdem endlich Sefterreich am 26. April den alten Bundestag auf ben 10. Mai wieder berufen, erklärte S. am 14. Mai auf dem Fürstencongreß zu Berlin ganz offen, daß Kurheisen nichts dazu thun werde, "um auch nur bem fleinsten Stude ber Unionsversaffung gur Existeng zu verhelfen". Bezüglich der Beschickung des Bundestags am 17. Mai im Landtage befragt, gab S. am 22. Mai eine ausweichende Antwort. Zur Bervollständigung seines diplomatifchen Sieges über Preußen in der Frage der deutschen Bundesverfaffung bedurfte Defterreich eines Unlaffes, damit der bis dahin nur nominell hergestellte Bundestag seine Macht und Wirksamkeit eclatant bekunde. Diesen Anlaß ver= schaffte H. durch seinen alsbald mit den Ständen wieder begonnenen Streit. Dieje hatten in haffenpflug's früherer Thätigkeit Grund genug gefunden, ihm noch bor Beginn feiner Umtathätigfeit einstimmig ihr Migtrauen zu erklaren. Er hatte erwidert, die Zukunit werde lehren, ob dies gerechtjertigt sei, und versichert, daß er in der Zwischenzeit viel gelernt habe; allein die Stände schenkten diefen doppelfinnigen Worten ebenfo wenig Glauben, wie dem gangen höchft zweideutigen Programme, welches er ihnen entwickelt, und wiederholten am 5. März ihr Mißtrauensvotum, welches durch das Programm nur verstärkt sei. Auch fam im Landtage die allgemeine Entrüstung darüber zum Ausdruck, daß H. die Stelle eines Zustizministers in einem Augenblicke angenommen hatte, wo er in Preußen der in feiner amtlichen Gigenschaft begangenen Fälichung eines Rechnungsbelegs über einen ausgeführten Bau angeflagt war. H. erwiderte, ein

Ungeflagter fei fein Berurtheilter; Die Unflage führte in erfter Inftang gu feiner Berurtheilung, in zweiter murbe er freigesprochen, mobei jedoch der Staatsanwalt fich nicht enthalten fonnte, die Sandlung in einem moralisch bedenklichen Lichte erfcheinen zu laffen. Die im furheffischen Landtage bamals gerade gu erledigenden finanziellen Fragen wurden von B. mit jo großer Leichtfertigkeit, mit jolcher Sintansehung flarer Berjaffungsbestimmungen, mit jolcher Richtachtung alles Herkommens behandelt und der Streit, welcher durch das vorauszusehende Gest= halten der Stände an Gid, Recht und Ordnung entstand, von S. ohne Noth, offenbar gefliffentlich josehr gesteigert, daß die Unsicht herrschend wurde, er suche nur nach Bormanden, um das Ginschreiten bes Bundestags zu veranlaffen. Eine Bedrohung der landesherrlichen Autorität ließ fich allerdings am beften plaufibel machen, wenn auf ständische Beschluffe hingewiesen werden fonnte, welche fich als Steuerverweigerung barftellen liegen. Das Rahere über die Urt, wie B., im Bertrauen auf Die ftrenge Berfaffungstreue ber Stände, allmählich eine Lage ichuf, in welcher er auf einen folden angeblichen Beichlug hinweisen tonnte, ift am ausführlichsten im Staatslegit. 3. Aufl. Bb. VIII. unter "Beffen-Raffel" geschildert. Um Tage nachdem die Stande jenen Beschluß gefaßt, constituirte fich die Bundesversammlung in Frantfurt als engerer Rath. Bei bem Berfuche, der Berordnung vom 4. September 1850 wegen Forterhebung der Steuern den Schein der Gesetlichkeit zu verleihen, bediente fich B. wieder feiner früheren Auslegungsart. Die großartige Ericheinung, daß die Berordnung an der Berufung der Behörden und der Bevölferung auf Recht und Gefet icheiterte, machte auf B. feinen Gindrud, vielmehr benutte er bies gur Verhangung bes Rriegszustandes. Als der bleibende Standeausschuß Antlage gegen ihn erhob und feine Berhaftung beantragte, als Saffenpflug's Berfuch, den Behorden in einer "Belehrung" voll fpigfindiger Auslegungen eine Brude jum Rudjuge ju bauen, sich als vergeblich erwies, als gar der Kriegszustand an der Eidestreue der Officiere zu scheitern begann, mar Saffenpflug's Wert nahe am Bufammenbruche. Da ergriff er ein verzweiseltes Mittel: er spiegelte dem Kurfürsten in der Racht jum 13. September 1850 por, feine perfonliche Sicherheit fei burch einen drohenden Aufstand des Militärs bedroht. Der Kurfürst verließ noch in der Racht Kassel und bekam in Hannover vom Könige Ernst August Vorwürse zu hören, daß er fich fo habe taufchen laffen. Der Kurfürst murde ichmankend, S. war ihm auf dem Wege über Koln nach Frankfurt a. M. vorausgeeilt, aber Haffenpflug's Freund Bilmar bewog den Kurfürsten zur Fortsetzung der Reise. Bwischen ihm und S. trat aber von nun an eine gemiffe Spannung ein. Stadtrath von Hanau versuchte, den Kurfürsten zur Entlassung Sassenpslug's zu bewegen, ber von der allgemeinen Stimme für feinen argften Feind ertlart werde, und der es nicht blos auf den Umfturz der Berfaffung, fondern zugleich auf den Ruin des furfürstlichen Saufes abgesehen habe; "verurtheilt durch die öffentliche Meinung, ja fast erdruckt durch die Bucht der gangen deutschen Boltsverachtung, miffen biefe Menschen (B. und Genoffen) zwar wohl, daß fie feinen sicheren Aufenthaltsort, keine ruhige Stätte mehr haben, aber dennoch fahren fie fort, ihr verzweifeltes Spiel zu treiben." Indeg waren die Dinge ichon gu weit gediehen, als daß der Rurfürst S. hatte entbehren fonnen; er bedurfte des= selben noch geraume Zeit zur Durchführung der abnormen Verhältnisse. Der Beichluß, burch welchen der Bundestag am 21. September 1850 feine Gin= mifchung in Aurheisen begann, war von &. als Bundestagsgejandter beantragt. Den Ginmarich ber Bundestruppen hatte ber Aurfürft gern vermieden gegeben, er konnte fich aber ber Berrichaft Saffenpflug's nicht entziehen. Während im Bulba'ichen die Bundestruppen den preugischen Truppen gegenüber standen, ichien es Preußen im November 1850 auf eine Ginigung des Kurfürsten mit

dem Lande sehr anzukommen. Das sicherste Mittel dazu wäre Hassenpflug's Entlaffung gewesen; allein Preußen bestand hierauf nicht, obwol der preußische Minister Labenberg bezüglich Saffenpflug's geäußert hatte: "Diefer Menich fann doch unmöglich bleiben!" Es gelang eben Desterreich, eine Unnaherung ber Streittheile zu verhindern und dabei spielte die Erhaltung haffenpflug's im Amte eine große Rolle. Als nochmals preußische Bevollmächtigte in autem Glauben wegen gutlicher Beilegung fich bemuhten, icheiterten die ersten Schritte an Haffenpflug's ftrengem Festhalten an Forberungen, welche andererseits gang unerfullbar waren. Am 19. August 1851 erhielt B. bas Großfreuz bes furfürstlichen Ordens bom golbenen Löwen. Rachdem die Berfaffung von 1831 burch Bundesbeschluß vom 27. März 1852 außer Wirksamteit gefett worben, war es B. endlich beschieden, eine neue Verjaffung, wie fie ihm als Ideal vorichweben mochte, anzuscrtigen. Wenn es ihm gelungen ware, für diefes Werk, die provijorische Berjajfung vom 13. April 1852, die vom Bundestage verlangte nachtragliche Genehmigung burch die auf Grund berfelben berufenen Rammern zu erlangen, jo murde er feine Rolle durchgeführt haben; es ift ihm bies jedoch, trok sehr starker Pressionsmittel, nicht gelungen. Um 4. November 1853 wurde 5. aus bem Softheater in Raffel gerufen und bom Grafen von Menburg-Wächtersbach, Schwiegersohne des Kurfürsten, aus persönlichen Gründen auf dem Friedrichsplate mit einem Stocke durchgeprügelt. Der Rurfürst gab ihm darauf mittelit Schreibens vom 7. November Die Berficherung "volltommenfter Chrenhaftigfeit", die erste Rammer ließ ihm ihr Beileid aussprechen; jur ftrafrecht= lichen Untersuchung gegen den Grafen tam es jedoch nicht, nachdem derfelbe in die Irrenheilanstalt Illenau gebracht war. Alls die zum ersten Male nach der Saffenpflug'ichen Berfaffung berufenen Kammern sich trot aller feiner Drohungen unwillsährig zeigten, löfte er fie am 4. Januar 1854 auf, anderte nun einseitig die Gemeindeordnung, welche die Grundlage felbst des provisorischen Wahlaefekes bildete, aber auch die also berusenen Kammern vermochte er nicht zu hindern. eine dem Zuftandetommen feines Werts ungunftige Erklärung abzugeben. pflug's Mittel waren erichöpit, fein Sturz damit besiegelt. Unlag hierzu gaben die Bersuche seines Freundes Bilmar zur Begründung einer neuen Art von protestantischer Hierarchie. Am 16. October 1855 murde B. von beiden Di= nisterien enthoben. Ende 1856 verlegte er seinen Wohnsik nach Marburg, wo er am 10. October 1862 einem Rückenmarkeleiden erlag. Er hat also die Wiederherstellung der kurheisischen Beriassung von 1831 (21. Juni 1862) noch erlebt. Un feinem Grabe hielt Bilmar eine Rede, in welcher er Saffenpflug's scharfen Blick für seine Zeit und deren Bedürfnisse mit dem Bemerken erwähnte, daß S. in einem für Beffen und Deutschland wichtigen Augenblide fich felbst einen "Mann von Gifen" genannt habe. Das damals verbreitetfte und angeschenste Blatt des früheren Kurheffens, die Hess. M. Z., bemerkte in Nr. 1027 pom 12. October, unter Bergicht auf einen Rachruf nur: "Gelten find die Thaten eines Mannes bei Lebzeiten jo gerichtet worden, als die Baffenpflug's". Und in der A. Alla. 3. hieß ca: "Gegen B. hat bereits die Zeitgeschichte ein ebenfo schweres als gerechtes Scherbengericht vollzogen; benn welche Strafe ift empfindlicher fur einen ftrebenden Mann, als unter ben Trummern feines eigenen Syftems lebendig begraben gu werben?" Seiner erften Gemahlin haben beren Brüder J. u. W. Grimm 1843, unter Ausschluß Haffenpflug's, in Kaffel ein Denkmal gefett. - Saffenpflug's felbständige Schriften find: 1) anonym: "Acten= ftude, die landständischen Anklagen wider den furfürstl. heffischen Staatsminister Gin Beitrag zur Zeitgeschichte und zum neueren beutschen Staats= rechte" (Stuttg. und Tub. 1836); 2) "Kleine Schriften juriftischen Inhalts", 1. Bochen. (Leipzig 1845); "Die Superintendenten in der I. Kammer der Landstände" (Berlin 1856). Im Uebrigen sind zahlreiche Aufsätze Hassenstug's enthalten in der "Alg. jur. Ztg." von Elvers und Bender (Gött. 1828—30), in Elvers' "Themis" (Gött. 1837) und in der "Preuß. jurist. Wochenschrift" von 1845.

Grundlage zu einer heff. Gelehrten=, Schriftfteller= 2c. Beichichte von 1831 bis auf die jüngste Zeit. Bon D. Gerland. Bd. II. (Raffel 1868): Rulenkamp, Beitr. z. Gefch. d. Rurf. D.A.G. zu Rassel (Raffel 1847); Grenzboten 1850, Rr. 45 (Der Rurf. u. S.); Die Redlichkeit und bas Chrgefühl des Ministeriums H. (Kassel 1850); F. Oetker, Min. H. und die kurhess. Bolksvertretung (Kassel 1850); C. W. Wippermann, Kurhessen seit den Freiheitskriegen (Kassel 1850); Hassenpflug und die kurhess. Conservativen (Hamburg 1854); Ueber Haffenpflug's Mißhandlung: Augsb. Allg. 3tg. 1853, Nr. 314 Beil. und Raff. 3tg. vom 8. Novbr. 1853; Briefe des f. pr. Staats= Lpzg. 1869. Thl. 2. S. 79 u. ministers v. Ragler an e. Staatsbeamten. Der Rampf mit der Revolution in Kurheffen (Hannover und Nienb. 1861); Fr. Oetfer, Lebenserinnerungen, Bd. I u. II. (Stuttg. 1877 u. 78); Fr. Müller, Kaffel feit 70 Jahren, Bd. II. (Kaffel 1878). Nekrol.: A. A. 3tg. Nr. 292 vom 19. Oct. 1862. Wippermann.

Haftarl, einer der ältesten genannten deutschen Schauspielexprinzipale, der ums J. 1720 die Bäder, namentlich Phrmont, mit dem Thespiskarren bereiste, zu einer Zeit, wo meistens die Theaterprinzessinnen "keine Strümpse in ihren Schuhen und keinen Funken Schaamröthe im Gesichte hatten als die ihnen der Kugellack gab". H. wurde später Rotar und übergab seine Gesellschaft einem David Holzward von Memmingen, der erst in Hildburghausen, um 1726 in Mecklenburg spielte und dort nebst seiner Truppe Livrée tragen mußte. Der Haubschauspieler der Haßearlichen Gesellschaft, Margraf, der weder lesen noch schreiben konnte, war ein derartiger Tölpel, daß 25 Mal der Vorhang sallen mußte, bis er endlich als Krösus mit seiner Kede sertig wurde. Immerhin mußauch H. als charakteristischer Ausdruck seiner Epoche in der Entwickelungsgeschichte des deutschen Theaters genannt werden.

Saglader: Peter S., Jefuit, geb. am 14. August 1810 zu Coblenz, † am 5. Juli 1876 zu Paris. Er war der Sohn eines Advocaten zu Coblenz, ftudirte Medicin und wurde nach Beendigung seiner Studien wegen Betheiligung an "demagogischen Umtrieben" sieben Jahre, zuerst in Berlin, dann in Magdeburg und Chrenbreitstein gejangen gehalten. Um 23. Februar 1840 wurde er freigelassen, am 22. März trat er als Novize in das Jesuitencolleg zu Acheul Nachdem er am 1. September 1844 zum Briester geweiht worden, wirkte er 1844—49 als Domprediger in Straßburg, dann mehrere Jahre als Missions= prediger in vielen deutschen Städten, zuerst im October 1850 in Köln. Am 15. August 1856 legte er zu Paderborn die Projekgelübde ab. Wegen eines Lungenleidens konnte er sich an den Missionen nicht mehr betheiligen, hielt aber bis 1862 noch an vielen Orten sogenannte Conserenzen, die ebenso viel Beisall fanden wie seine Missionspredigten. Im Mai 1858 predigte er täglich in Berlin. 1863 nach Franfreich gurudberufen, lebte er turge Beit in Paris, 1864—66 zur Wiederherstellung seiner Gesundheit bei einer gräflichen Familie in der Rahe von Marfeille. Im October 1866 wurde er Superior des Jefuiten= collegs in der Rue Lafayette zu Paris und Seelforger der dortigen deutschen Ratholiten. Am 1. September 1870 mußte er Paris verlaffen und lebte bis zum Juli 1871 in Bonn. Er fehrte dann nach Paris zurück, ward 1873 nach Poitiers versett, von wo er im October 1874 frank nach Paris zuruckfam, wo er nach langem Leiden starb.

3. Hertkens, Erinnerungen an P. P. Haflacher, 1879 (enth. auch Briefe u. e. Stizze ber Conferenzen von H.).

Saglang: Alexander Freiherr v. S., furbaiericher und der tatholischen Liga Generalwachtmeister, begann seine Laufbahn im spanischen Geere, welches er 1607 verließ, um in des Herzogs Maximilian von Baiern Dienst zu treten, Noch im gleichen Jahre als Oberst mit der Führung des zum Vollzuge der Reichsacht an der freien Stadt Donauwörth bestimmten Heerhausens von 6000 Mann zu Jug, 510 zu Pierd und 14 Geschützen betraut, entledigte S. sich dieses Auftrages mit großer Umsicht. Als 1609 die katholische Liga sich gebildet hatte, ward H. zum Mitgliede des besonderen Ausschuffes ernannt, welchen Berzog Maximilian unter Tilly als Vorsigenden berufen hatte, um die Mahnahmen für die allenfalls erforderliche Aufstellung eines Heeres von 15000 Mann Fugvolf und 5000 Mann Reiterei zu berathen. Schon 1611 gab der Bug gegen ben Erzbischof von Salzburg, auf welchem S. die Vorhut führte, Gelegenheit, die Vortrefflichkeit der getroffenen Vorbereitungen ersehen zu laffen. Bom April 1616 an Director des Landes-Defensionswesens in Baiern, hat H. wefentliches Berdienft daran, daß Gergog Maximilian im 3. 1620 mit einem wirklich tüchtigen heere aufzutreten vermochte. Im Feldzuge diefes Jahres führte H. anfangs, nämlich auf dem Vormarsche bis Ling, die Vorhut des Heeres, von da ab besand er sich im Stabe des Herzogs. Rachdem er sich bei verschiedenen fleineren Gefechten ausgezeichnet hatte, erfrankte er indeg plöglich so schwer, daß er auf des Herzogs Geheiß in einer Sänfte den Rückweg nach Baiern antreten mußte. Raum hatte er fich vom Beere getrennt, gerieth er in einen hinterhalt ungarischer Reiterei, und bald darauf am 3. November erlag er seiner Krankheit im seindlichen Lager bei Rakoniz. — H. war unvermählt geblicben; ein Reffe deffelben vertrat Baiern als Abgeordneter bei den Friedensverhandlungen zu Osnabrud 1648; mit Sigmund Graf v. H. ftarb 1804 das alte baierische Geschlicht dieses Namens aus.

Würdinger, Militär-Almanach, München 1858. Heilmann, Kriegsgesch, von Bahern 2c., München 1868. Landmann.

Safter: Sans Leo S. (1564-1612), einer ber größten beutschen Tonjeher. Er stammt aus einer Familie, deren Mitglieder sämmtlich ausübende Musiter waren. Sein Vater Jsaac H. war "ein sürnemer Musitus in der Ranferlichen Beraftadt G. Joachimsthal", ber "um der Kunft und anderweitiger Förderung willen, sich nach Nürnberg gewendet" hatte, wie es in der zu Leo Sagler's Begrabniffeier von dem furfachfifchen Sofprediger Daniel Bahnichen gehaltenen Leichenpredigt (fiehe einen Auszug baraus von Philipp Spitta, Monatsheste für Musikgeschichte, Jahrgang III, 1871, Nr. 2 und 3, S. 25) Dort wurden ihm eine Tochter und drei Knaben, nämlich wörtlich heißt. Jacob, Kaspar und im J. 1564 unfer Hans Leo geboren. In welchem Altersverhaltniffe diese Geschwifter zu einander standen, ist noch nicht ermittelt. Alle drei Brüder widmeten sich der Musik, von denen jedoch unser hans Leo der weitaus bedeutendste und sruchtbarfte war. Der Vater sandte den hochbegabten Sohn, der jur Musit "von Natur inclinirte", wie der obige Bericht bemerkt, im 3. 1584 behujs weiterer Ausbildung nach Benedig zu dem berühmten Organiften an der Marcustirche Andrea Gabrieli, wozu er von dem reichen Augs= burger Kaufmannshause der Kugger eine Unterstühung erhielt, wie H. selbst in der Borrede ju feiner Ausgabe mehrstimmiger Meffen bom 3. 1599 ausdrücklich bekennt. Die darauf bezügliche Stelle der an Ottaviano II. Kugger gerichteten Dedication lautet nämlich wie folgt: "Norunt enim hie quam plurimi, quae illustris generositatis tuae propensa voluntas, qui ardens sit amor in pium illum Musicae usum; norunt quae ab annis quatuordecim ejusdem illustris generositatis tuae in me artis illius divinae studiosum beneficia extent." Nach seiner Rücksehr aus Italien trat er 1585 in die Dienste des Grafen Ot=

Hağler.

11

taviano II. Fugger zu Augsburg als "Organist", wie er sich jelbst auf bem Titel seines Erstlingswerkes, einer Sammlung italienischer Canzonetten zu 4 Stimmen, datirt vom 1. Decbr. des 3. 1589, bezeichnet. In diefer Stellung verweilte S. bis jum J. 1601, wo er Unterhandlungen mit dem Nürnberger Magistrate wegen einer Uebersiedelung von Augsburg nach Rürnberg anknübste, wie die darauf bezüglichen Actenstücke (fiehe Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrgang I, 1869, S. 15-19, veröffentlicht von Franz Witt) evident nachweisen. Das Motiv zu dieser Ueberfiedelung scheinen weniger feine pecuniaren Verhältniffe abgegeben zu haben, die er in Augsburg bis auf 400 Gl. jahrlich veranschlagt, während ihm in Nürnberg nur 200 Gl. geboten und gewährt werden tonnten, als vielmehr die Aussicht auf einen größeren fünftlerischen Wirkungs= Dies scheint aus einer Stelle des Reverses (fiehe ebendaselbst) hervor= freis. zugehen, den er an dem Tage seines Amtsantrittes und seiner Bereidung in Nürnberg, den 16. August 1601, eigenhändig unterschrieben und mit seinem Petschaft versehen hat. "So soll und will ich", heißt es baselbst, "nicht allein mit Anftellung der Mufit Iren Berrlichfeiten als oft fie es mir bevohlen und schaffen werden, es sei in welcher Kirchen auch an was andere ort es woll, vnd also wo sie mich hinweisen, willig und gern neben andern, so darzu verordnet werden, aufwarten und dienen, sondern auch gemainer Stadt bestellten Stadt= vieisern bud andern Muficis, die fich zur Mufit gebrauchen laffen, hulflich, räthlich vnd beiständig mich erzeigen, damit durch meine anweisung vnd wolmeinlich getrewe Instruction gemainer Stadt zu desto mehrerem ruhm bnd menniglichs wolgefallen die Mufit zu etwas befferm aufnehmen bud mehrer zierlichfeit gebracht werden moge ic." Somit scheint er mehr ein Oberaufsichtsrecht über die gange städtische musikalische Amtspflege mit der Bedingung zur Lieferung von Compositionen erhalten und nur nebenbei als Organist an der Liebfrauenfirche fungirt zu haben. Er selbst hat sich wenigstens in den Werken, welche in den Nürnberger Aufenthalt fallen, nie wieder der früheren Bezeichnung "Organist" bedient, fondern ftets gezeichnet: "Norimbergensis" oder "von Nurmberg, Römisch. Kanserl. Majestät Hosdiener", wenngleich die amtlichen Schreiben ihn ftets nur furzweg "Organist" nennen. Diefer fo eben ermähnten Auszeichnung, welche zugleich mit der Adelsverleihung von Seiten des romisch-deutschen Raifers Rudolf II. verknüpft gewesen sein soll, wird allerdings in der oben angeführten Leichenpredigt von Daniel Hähnichen ausdrücklich mit den Worten gedacht: "Bud dannenhero von dem wailand allerdurchlauchtigsten großmächtigsten Raifer Rubolph II. jum Diener gnedigft verordnet und mit der Robilitet omb feiner tunft und underthenigsten Dienstleistung willen bedacht worden." Auch das Ver= zeichnik, welches unmittelbar nach erfolatem Ableben des Kaifers am 20. Tebr. 1612 Morgens in der Früh zwischen 7 und 8 Uhr auf dem Schlosse zu Brag von dem kaiserlichen Hoscontroleur angesertigt wurde (siehe Riegger's Archiv ber Geschichte und Statistit Bohmens, Bb. II, S. 193) führt B. unter ber Rubrit: Capelle: unmittelbar hinter dem Vicecapellmeifter Alexander Horologio, wie jolgt an: "Diener auf zwei Pierden Hans Leo Hakler vom 1. Januar 1602 monatlich 15 Gl." Gleichwol schwebt über dem Berhältniß Sakler's jum kaifer= lichen Hofe infofern ein Dunkel, als durch Actenstücke (Monatshefte für Musikgeschichte, Jahrgang I, 1869, S. 16—19) unzweiselhaft nachgewiesen worden ist, daß H. einen persönlichen Aufenthalt am kaiferlichen Hose wenigstens auf die Dauer nicht gehabt haben fann. Dag er im J. 1601 wie Doppelmagr in seinen historischen Nachrichten von Rürnberger Künstlern (S. 211) mittheilt, nach Wien gereift und baselbst bom Raiser Rudolf II. als hofmufitus angenommen worden fei, mag in der That wohl begründet fein, wenngleich es bis jeht nicht erwiesen ist. Denn nach einer Rürnberger städischen Acte vom 12 Sagler.

20. November 1604 war er damals nicht nur noch "Organist", sondern lebte auch bort: "Banfen Leo Sagler Organisten foll man ein Jahr lang ju Ulm bei feinem Schweher zu wohnen erlauben, ihm aber feine Befoldung nichts beito weniger verabsolgen laffen, doch das er inmittels, wann man feiner bedarff, herabtomme, auch die Lofung gable. Man foll ihm auch einen schriftlichen Schein geben, das ihm auf ein Jahr lang erlaubt worden." Ich schließe mich daher ganz der Ansicht Witt's an (Monatsheste, Jahrgang I, 1869, S. 18), daß jene Bezeichnung "Römisch. Raif. Majestät Sofdiener" nur eine Auszeich= nung gewesen ift, die zwar mit einem Chrengehalte, aber nicht mit einer per= fönlichen Dienstleistung von Dauer verknüpft war (auch Ambros Bd. III. S. 557 ift barnach zu berichtigen). Aus der angesehenen Stellung als Organist in Rurnberg schied &. noch wenige Jahre bor feinem Tobe 1608 aus, um einem ehrenvollen Rufe an ben furiachfifchen Bof nach Dregden als Rammerorganist Folge zu leiften. Diesen Uebertritt in furfachfische Dienste wollen zwar einige Schriftsteller wie 3. B. v. Winterfeld (Evangel. Gemeindegesang, Tom. I, S. 373) als unwahricheinlich in Abrede ftellen. Er ift aber burch Actenftuce Ingleichen er Richt nur heißt es in obiger Leichenpredigt: nachzuweisen. denn auch Geren Christiano II., Bergogen zu Sachsen ze., sowohl Beren Johann Georgen Bergogen ju Cachfen ic. nunmehr über die vier Jahr für einen fürnehmen Muficanten und Cammerorganisten undertheniast auffgewartet." Ich habe aber auch im fönigl. Geh. Staatsarchiv in Dresden zwei Acten. îtücke gefunden, deren eines, eine vom Kurfürsten Christian II, an den Hofmarichall Thomas Lebzelter in Leipzig unmittelbar nach Sagler's Unftellung erlaffene Berfügung lautet: "Lieber Getreuer! Wir haben belängften Sans Leo Bastern vor einem Muficum an unfern Soff annehmen und beftellen laffen, auch ibo gnädigst bewilligt, daß ihm 500 Gl. abrechnungs seiner ihm gewährten Befoldung ausgezahlt werden follen. Begehren berowegen hiermit gnädigft, Du wollest ihm gedachte 500 Gl. zustellen, die follen Dir aus unfrer Rentkammer gegen Belegung Diefes unfers Scheines wieder gut gemacht werden." Schleinit, am 28. October 1608. Die andere, ebenfalls an Lebzelter, lautet: "Lieber Getreuer! Nachdem wir gerne gefehen, das unferm bestellten Mufico Hans Leo Haslern igigen Michaelismartt 500 Gl. auff feine Befoldung aus= gezahlt wurde, als begehren wir gnädigft, Du wollest fo möglichen, foviel Geldes gegen seine Quittung hergeben und fünftig die Wiedererstattung aus unfrer Rentfammer erwarten." Datum Dregden, den 31. September anno 1610. Die Söhe diefer Geldbewilligungen, felbst wenn sie nur als Vorschüffe auf seine Besoldung aufzufaffen find, laffen auf die hohe Gunst schließen, in welcher H. bei scinem Fürsten stand, dem er schon vor seinem Eintritte in tursächsische Dienste im J. 1607 eine feiner Hauptwerte, die berühmten "Pfalmen, fünstlich auf contrapunttweise gesetht" zugeeignet hatte. Auch scheint H. sich noch beson= dererer Gnadenbezeugungen von dem Kurfürsten zu erfreuen gehabt zu haben, denn ex besand sich in seinem Nachlasse noch ein Instrument, welches von Paul Schürern angesertigt, ihm von dem Kurjürsten geschentt worden war, wie ein Bericht (siehe Königl. Sächj. Staatsarchiv, Kammerjachen, 1612, Tom. I, Loc. 7320) einen Monat nach Hasler's Tobe vom 10. Juli 1612 ausdrücklich in einer Nachschrift erwähnt. Leider sollte sich H. dieser fünstlerisch wie pecuniär befriedigenden Stellung nicht lange erfreuen, da er seit etlichen Jahren schon an der Schwindsucht litt, wie denn auch die Beurlaubung im J. 1604 aus dem Nürnberger Dienste auf ein ganges Jahr zu seiner verheiratheten Schwefter nach Ulm auf einen schon bochft bedenklichen Krantheitszustand ichließen läßt. Auch spricht die Leichenpredigt von demfelben in beweglichen Ausdruden: "Geine Krantheit anlangend, hat er sich exliche Jahre hero mit der Schwindsucht geschleppet, welche ihn auch allmehlich so lente absumirt und verzehret, daß gar

Hağler.

13

feine Hoffnung des Lebens mehr porhanden." — Trok seiner schweren Krankheit begleitete B. feinen neuen Herrn, den Kurfürsten Johann Georg I. 1612 doch noch auf ben Kurfürstentag nach Franksurt a. M., wo er Montaas den 8. Juni. früh gegen 1 Uhr fanft und felig entschlief. Die Leichenpredigt fagt: "Nachbem er vermerket, daß feines Lebens Ende vorhanden, hat er fich am abgewichenen Freitag nach der Predigt mit Gott verföhnt, in mahrer herzlicher Reu und Leide fein Sünde erkannt, und nach empfangener Absolution und Bergebung feiner Sunden, den mahren Leib und Blut Chrifti genoffen. Gin folches Befenntniß hat er am Sonntage noch repetirt und wiederholt, und daß er nochmals bis in den Tod verharren wollte, mit hand und Mund zugesagt: Sehen wir allhier einander nicht mehr, jo wollen wir, ob Gott will, bort im ewigen Leben einander jehen." — Dieje Stelle gibt uns zugleich Aufschluß über Sagler & Blaubensbekenntniß, über welches bei den berichiedenen Stellungen, in denen er jowol katholischer als auch protestantischer Seits thätig war, allerdings noch 3meifel herrichen konnte. Denn fein erfter Dienft als Organist bei dem tatholischen Grasen Kugger war gewiß an einer katholischen Kirche wie die daselbst zulett veröffentlichte Sammlung von 8 Meffen wol unzweifelhaft darthut. Andererseits schrieb er zu Rürnberg für den Dienst der Kirche zu Unserer lieben Frauen, die meines Wissens nur dem katholischen Cultus gewidmet war, die berühmten Tonfähe für protestantische Singweisen im einfachen Tonfahe von 1608, pon denen er felbst in der Borrede dazu bekennt, daß "man sie in den Kirchen zu Nürnberg, allermeist aber und zwar ansänglich, in der Kirche ben unfrer Frauen durch das gange jar zu fingen genbet und gewohnet." biefe icheinbaren Widerspruche, Die sich durch ben Gebanten feiner ursprunglichen Abstammung aus dem bohmischen Gebirgsstädtchen "Joachimsthal", an feine Reise nach Wien zu dem Kaiser Rudolf II., an die dort erhaltene kaiserliche Gnadenbezeugung und Verleihung des Adelsstandes, sowie an andere berartige Umstände leicht noch vermehren ließen, löst nun der obige Bericht über sein Lebens= Derfelbe läßt feinen Zweifel mehr zu, daß S. in dem lutheri= ende definitiv. schen Glaubensbetenntnisse gelebt und gestorben. H. war seit dem J. 1605 verheirathet und awar mit Cordula, geborene Claufin, wie die Leichenpredigt fie nennt. Seine siebenjährige Che war finderlos geblieben. Gin Porträt von ihm findet sich in Freher's Theatrum mundi. — So einsach im Ganzen die äußeren Lebensverhältnisse dieses hoch begabten Künstlers zu nennen sind, so bedeutend und srucht= bringend muß beffen innere fünstlerische Thätigkeit bezeichnet werden. Zweigen der damals üblichen Kunftpflege war H. heimisch und thätig, und zwar in einer Beife, die ihn hoch über alle feine Zeit- und Kunftgenoffen erhebt. Bom gerinasten zur Beluftigung der heitern Jugend gesetzen Tanze für Initrumente, bom fleiniten anipruchlofeften zur Unterhaltung am hauslichen Berbe bestimmten, sür wenige Stimmen berechneten weltlichen Liede bis zum größten er= habensten zur Andacht und Erhebung componirten acht= und mehrstimmigen geistlichen Runftgebilbe in Motetten= und Messensorm hat sich eine jede dieser Kunstsormen feiner befonderen Pflege und Fürforge zu erfreuen gehabt. Das chronologische Bergeichniß und die Beschreibung feiner fammtlichen Werte nebft den verschiedenen Ausgaben ift von R. Gitner ausführlich zusammengestellt (fiehe Beilage zu den Monatsheften für Musikgeschichte V. und VI. Jahrgang). Sier genüge ein furger Ueberblick. 5. begann feine Runftlerthätigteit mit einem Bande "Italienischer Canzonetten" zu 4 Stimmen, 1590, den er felbst in der Borrede als fein "Erftlingswert" bezeichnet. Diefem folgen in schnellen Bulfen feine "Cantiones sacrae de festis", 4-8 voc., 1591, "Madrigali" a 5-8 voc., 1596, ein anderer Band "Madrigalien und Canzonetten" mit  $4\!-\!6$  St. in bemielben Jahre 1596, ein Band "Messen" zu 4-8 Stimmen, 1599, zwei

Haßler.

14

Jahre später die "Sacri concentus" ju 4 und 12 Stim., 1601, in demfelben Jahre der hochbedeutende "Luftgarten weltlicher Lieder" gu 4-8 Stimmen, 1601. desgleichen eine vermehrte Ausgabe der "Sacri concentus", 1601, ferner die "Pfalmen und chriftlichen Gefange auf contrapunctsweise gesetht", mit 4 und 5 Stimmen von 1607 und endlich fein wichtigstes und reifstes Werk. "Kirchengefang und geiftliche Lieder" mit 4 Stimmen , 1608 , im einfachen Tonfage. Diefen schließen sich noch zwei Werke an, die erst nach seinem Tode erschienen, nämlich eine Sammlung weltlicher Stude, "Benusgarten", neue luftige Tange zu 4, 5, 6 Stimmen, 1615, — welche aber nur ältere schon veröffentlichte Nummern bringt — und eine "Litanen", deutsch zu 2 Chören für 7 Stimmen von 1619. Alle diefe Werte enthalten gufammengenommen an 365 Tonfate, zu benen noch eine fleine Serie hinzufommt, die fich in verschiedenen gleich= zeitigen wie späteren Sammlungen vorfindet, 26 Rummern an der Zahl. denkt man, daß unter diesen circa 400 Tonstüden einige von nicht unbedeutendem Umfange sind, wie 3. B. die acht Messen, ferner die Mehrzahl der geistlichen Compositionen zu mehr als vier Stimmen, so kann man sich von ber Thätigkeit dieses Meisters in quantitativer Beziehung einen ungefähren Begriff Doch nicht die Quantität, sondern die Qualität bestimmt den Werth des Künstlers. Eine allgemeine Würdigung seiner Werke hat ichon Ambros (Tom. III, S. 556 ff.) gegeben, auch Fr. Witt (fiehe Monatshefte, Jahrg. I, 1869, S. 15) läßt ihm, wenn auch nur auf Grund der acht Meffen, die vollste Gerechtigkeit widerfahren. Doch icheint mir bei allen Lobeserhebungen im Allgemeinen eine Charatteriftit im Gingelnen boch immer noch zu fehlen. Drei Gebiete find es vorzüglich, auf denen H. Ausgezeichnetes nicht blos für seine Zeit, sondern für alle Zeiten geleistet hat, auf welchen unserm Meister die Balme zuerfannt werden muß, auf welchen Keiner von feinen Kunft= und Zeitgenoffen ihn übertrifft, Reiner ihn auch nur von fern erreicht. Diese sind einmal in dem Tonjage zu dem deutschen weltlichen Liede, zweitens in der jugweisen, the= matischen Bearbeitung protestantischer Singweisen, endlich brittens in dem einfachen Tonfate zu dem protestantischen Gemeindeliede nota contra notam. Im deutschen weltlichen Liede erringt er fich diese hohe Stellung durch seinen Luftgarten, 1601, ein Muster = und Meisterwert aller weltlichen Liedercomposition in Deutschland. Daffelbe gahlt nicht mehr zur Maffe der alteren Boltsweise, die mit Senfl, ihrem letten namhafteften Bertreter, ihren Abichluß fand, gahlt vielmehr zur Masse, die an das italienische Madrigal anschließt, wiewol noch einzelne Anklänge an ältere deutsche Art vorkommen, wie z. B. das herrliche Liebeslied auf M. A. R. I. A.: Mein Gemuth ist mir verwirret (Nr. 24). Als eine der duftiaften Blüthen diefer foftbaren Liedersammlung kann wol füglich außer dem oben genannten jünfstimmigen jenes sechsstimmige Lied; Ach juße Seel, mich nit so quel (Nr. 29 und 30) bezeichnet werden. Bebiete der geiftlichen Tonweise legte S. feine hohe Meifterschaft in dem Werke: "Pfalmen und christliche Gefänge" zu 4 Stimmen auf die Melodien sugweise componirt vom J. 1607 nieder; Contrapuntte zwar von anderer Gattung als jene des italienischen Meisters Balestrina über die Hommen, aber von kaum geringerem Berthe, denen felbst in der allgemeinen Berflachung und Gefunkenheit bes mufitalischen Geschmades am Ende bes porigen Jahrhunderts eine solche Unerkennung zu Theil wurde, daß von denfelben 1777 eine neue Auflage in Partitur auf Anregung der musikalisch gebildeten Prinzessin Amalie von Preußen durch Kirnberger veranstaltet wurde. Endlich fette B. seiner reichen fünftleri= schen Thätigkeit durch sein lettes und weitaus reifftes Werk die Krone auf, die ihm auch bis auf den heutigen Zag nicht hat streitig gemacht werden können, burch die Berausgabe feiner einfachen Tonfate zu protestantischen Gemeinde-

ů

Haßler. 15

liedern für 4 Stimmen vom R. 1608, eines geistlichen Liederbuches, das durch seine nervige Modulation auf tonischer Grundlage, durch seine edle, bedeutungs= volle schwerwiegende Tonreihe aller Stimmen, durch die Energie und Kraft seiner Harmoniesührung nicht nur eins der besten, sondern das beste Liederbuch im einsachen Tonsage ist, das die protestantische Kirche überhaupt besigt. So ergibt sich benn S. als der mahre Mittelpunkt des älteren Tonfates, und zwar einmal zur weltlichen Liedweise, sodann zum geistlichen contrapunctirten Liede, endlich drittens zum protestantischen Gemeindeliede, als der Künstler, den die Weihe der Kraft weitaus über alle anderen erhebt, dem das protestantische Deutschland eine Stellung einzuräumen bis jest verfaumte, wie fie ihm gebuhrte, eine Stellung, würdig neben den größten Beroen der katholischen Rirche neben einem Balestrina italienischer Seits und einem Jacobus Gallus deutscher Seits genannt zu werden. Ich kann daher nur aus vollster lleberzeugung in die inhaltschweren Worte des ehemaligen Nürnberger Kathsherrn G. Bolckhamer mit einstimmen, der seinen Collegen diefen hochbedeutenden Kunftler 1601 nicht beffer zu empfehlen wußte, als durch die unumwundene Erklärung: "Sintemal außer Zweisels, daß dieser Zeit seines gleichen in Teutschland nit ist, und auch unter den Teutschen bis auf diese Zeit fein folder Componist gefunden worden." D. Rabe.

Hagler: Ronrad Dieterich S., wurde am 18. Mai 1803 geboren als Sohn des Johann Konrad S., zweiten Geistlichen in dem großen Albdorfe Altheim, welches zu dem Gebiet der Reichsstadt Ulm gehört hatte, und damals eben durch den Reichsdeputationshauptschluß kurfürstlich baierisch geworden war; er ist also eigentlich geborner Baier. Sein Grofpater Mareus B., war Rector des Ulmischen Symnasiums gewesen, seine Mutter war aus altulmischem Bürgergeschlechte. junge Bfarrergfohn ging in die Dorfichule mit den Bauerfindern; im zwölften Jahre kam er in das Ulmer Chmnasium und siebenzehn Jahre alt bezog er die Universität Tübingen. Er studirte von Anjang an eifrig Philosophie und Theologie, wendete aber bald seine Studien vorzugsweise den morgenländischen Sprachen zu, weil er glaubte auf diefem weiten Gebiet leichter neue Eroberungen machen zu fonnen, als auf dem der flaffischen Philologie. Daber vertauschte er benn Tübingen mit Leipzig, weil jenes ihm für feine orientalischen Studien nicht genug Gulje zu bieten hatte. In Leipzig hörte er Hebraisch und Arabisch bei Rofenmuller, Sprifch bei Winer, wurde Mitglied der hebraischen Gefellschaft des lettern und betheiligte sich eisrig an den Interpretations= und Disputirübungen. Bald schloß er sich an neugewonnene Freunde innig an, und versuchte mit einem berfelben, Beinr. Leber. Fleischer (dem berühmten Leipziger Professor) auf eigene Faust arabische Schriftsteller zu lesen. Nach der Heimath zurückberusen, um sein theologisches Examen zu bestehen, blieb er mit den Leipziger Freunden in eifrigem Brieswechsel, und als Fleischer ihm schrieb, er komme demnächst nach Paris als Hauslehrer bei dem Duc de Vicence, Caulaincourt, da litt es ihn nicht länger: er antwortete sogleich, daß er auch nach Paris kommen wolle um dort erst recht arabisch und persisch zu treiben. So geschah es. Im Handschriftensaal der Bibliothek war er täglich zu treffen, und zu Hause arbeitete er unermüdlich, ansangs allein, denn der treue Freund Fleischer war auf das Erbschloß des Herzogs in die Picardie entführt worden, später mit diesem in Ge-Im Caje Corazza im Palais Royal fanden beide fich oft mit jungen Orientalisten deutscher Junge zusammen, mit dem Giegener Schulz, dem würtemberger Landsmann Julius Mohl, dem Schweizer Hirzel, dem Coburger Dorn, jest Atademiter in St. Betersburg, und diefem Rreife führte Fleischer noch den geistvollen Mathematiter Dirichlet zu, damals hauslehrer bei dem Beneral Fon. Außer der reichen Ausbeute für fein erwähltes Specialjach verdankte H. diesem Pariser Ausenthalte nicht nur seine freie Beherrschung der 16 Şağler.

französischen Sprache, sondern auch, zum Theil wenigstens, seine Gewandtheit im gefelligen Berkehr, feine verbindliche, und doch zu feinem eigenen Sinn und Willen freundlich drängende Manier, die eben dort fein geschliffen wurde. . Im übrigen blieb er ein ganzer Deutscher, ein echter Schwabe, ja ein specifischer Ulmer, was fich auch in gewissen dialectischen Gigenthumlichkeiten der Aussprache bemerklich machte. Nach anderthalb Jahren fehrte er zurud, zunächst in das Elternhaus, welches inzwischen nach Degenfeld am Nordfuß der schwäbischen Alb verfett war und bestand bald darauf in Stuttgart die fog. Projefforatsprufung. Zuerst war er nun Pfarrvicar; ein Projessor der orientalischen Sprachen an einer Universität ist er nie geworden. Zwar ansangs durste er hoffen, nach Tübingen berufen zu werden. Rach dem Tode Bengel's wurde 1838 vom Rönig der eben erft aus Göttingen entfernte Ewald angestellt, der fich übrigens nie recht in die würtembergische Art finden konnte. Bon S. war wol die Rede gewesen, aber in Vorschlag war er nicht wieder gekommen, auch nach Ewald's Abgang nicht. Bielfache amtliche und außeramtliche Geschäfte haben ihn auch später nie dazu fommen lassen, die von ihm zur Herausgabe mit sorgfältigem Fleiß vorbereiteten Orientalia, namentlich ein in Paris von ihm in Folio sehr schön abgeschriebenes Manuscript der arabischen Unnalen des Joannes Ibn Said, ferner eine Bandschrist der Makamen Hamadânis u. a. wirklich herauszugeben. Aber er hat jein Lebenlang eine Liebe zum Morgenlande bewahrt wie eine Jugendliebe, und in dem Berzeichniß seiner Schriften wird fich der Beweiß finden, daß er, wenn auch gleichsam nur privatim, doch ein Orientalift geblieben ift. Unmittelbar nach= bem in dem für feinen Lebensberuf entscheidenden Jahre 1826 feine Aussicht auf eine Universitätsanftellung im Baterlande zu nichte geworden war, erhielt er eine Stelle als Projeffor am Symnafium seiner Baterstadt, an beffen beiben oberen Claffen er nun Religion, philosophische Propädeutik, Deutsch und Gebräisch zu lehren hatte. Bald darauf, noch ehe er definitiv angestellt war, gründete er in Ulm sein Haus, und führte in daffelbe die Schwester seines Freundes Matthias Müller, des Mathematiters, als Gattin ein, am 22. Mai 1827. hat er mit dem feurigsten Gifer angetreten und ihm feine volle Jugendfraft ge= Wer damals zu seinen Füßen gesessen hat, weiß es zu rühmen, welch ein vortrefflicher Lehrer er war. Und nicht blos die Beherrschung des Gegen= standes, der wissenschaftliche Eiser, die geiftige Kraft war es, die ihn seinen Schülern damals so werth machte, sondern zugleich der entgegenkommende herzliche Ton', den er mit den einzelnen anschlug, die väterliche Sorgjalt, die er ihnen angebeihen ließ, und die liebenswürdige humanität, mit der er auch außer den Schulftunden mit feinen Schülern umging, gewann ihm die Berzen. Bald aber fing S. an, über ben Schülerfreis hingus in lebendige Begiehungen gu feinen Mitbürgern zu treten, und zwar zunächst wieder als Lehrer. Er leitete, überall ber Professor, die Uebungen in Bortragen aus den verschiedeuften Gebieten in der damals eben 200 Mitglieder gablenden Turngemeinde, deren Ehrenmitglied er war. Die süddeutschen Liederkränze und Sängersefte waren die eigentlichen Träger der Reime nationalen Lebens in jener uns jest schon so ferne liegenden B. führte dem Ulmer Liederkrang, welcher 1826, einer der ersten in Schwaben, gestistet worden war, die letzten Reste der in Ulm noch in schwachem Leben fortalimmenden Meisterfänger zu, vier einfache Bürger, die ihre Tasel und ihre Bücher dem Liederkranze vermachten: mit ihnen find die letten Meisterfänger in Deutschland ausgestorben. Er selbst wurde eines der bedeutendsten Mitglieder des Ulmer Liederfranges und des ichwäbischen Sängerbundes, er nahm an ber Entwicklung ber Liederseste lebendig thatigen Antheil. Go tam bas 3. 1830 heran und nun schlug die Begeifterung für eine freiere und lebendigere Geftal= tung des gesammten Deutschlands in hoben Alammen auf. Die Liederkränze

und ähnliche Bereine murden Mittelpunkte einer politischen Agitation, welche bie Rubrer und Redner in benfelben den Regierungen verdächtig ericheinen ließ. Auch B. entging diesem Schickfal nicht. Als die Wogen wieder ruhiger gingen, erhielten einige seiner politischen Freunde wie er felbit, gang unerwartet, burch einen von Stuttgart gesendeten Specialcommissär strenge Berweise und Verwar-Er war nun junachft feinem Umt und feinen Studien gurudgegeben. Damals ichon hatte er zu sammeln begonnen für eine Specialgeschichte seiner Baterstadt und ihrer Alterthümer, und fand immer mehr Schäße an Hand= schriften, Incunabeln, Holzschnitten, ja die Holzstöcke bazu, ferner gelangte eine Anzahl werthvoller Gemalde der schwäbischen Malerschule in seinen Besitz, und biefe in aller Stille mit feltener Spürfraft und ungemeinem Blud betriebene Thätigkeit legte den Grund für sein in dieser Hinsicht später so bedeutendes Wirken. Fortwährend aber blieb er vom feurigsten Interesse für das politische Leben des Baterlandes erfüllt und behielt Fühlung mit allen Schichten der Ge= sellichaft. So kam es, daß er im Herbst 1844 mit großer Stimmenmehrheit (248 von 285 Stimmen) zum Abgeordneten der guten Stadt Ulm in die wurtembergische Ständekammer gewählt wurde. Von feiner Thätigkeit in der= selben wollen wir nur erwähnen, daß er zum Referenten in der Eisenbahnfrage berufen wurde, was ihm selbst verwunderlich vorkam. Zwar war er schon im 3. 1836 Mitglied eines Comités zur Erbauung einer Bahn von Stuttgart nach Ulm gewesen: damals erschien dergleichen wie eine bedenkliche Reuerung. ift sein Berdienst namentlich, daß er den Bau der Stuttgart-Ulmer Linie durchgefett hat mit Rudficht auf die militarische Bedeutung ber bamaligen Bundesfestung, gegenüber von Kachmännern, welche die Remsthallinie wollten, um die Einsenkung bei Seidenheim zu benutzen und auf einem großen Umweg den ichwierigen Albübergang zu vermeiden. In die Zeit der Abgeordnetenthätigkeit Hagler's fielen noch die Marztage 1848, und gleich darauf murde die murtem= bergische Ständekammer aufgelöst. Sosort wurden die Wahlen zu der deutschen Nationalversammlung in Franksurt anberaumt, und der Wahlbegirt, an dessen Spige Ulm stand, berief ihn zum Abgeordneten in das deutsche Parlament. Bleich nach ber Eröffnung ber Berjammlung wurde er in die Commission für die Redaction der Protofolle gewählt, womit ihm eine bedeutende Arbeitslaft auferlegt war. Er arbeitete indeffen ftets leicht und raich und man hatte in ihm den rechten Mann getroffen. Andererseits brachte ihn diese Stellung mit Mitgliedern des Parlaments von der verschiedensten Farbe in perfonliche Berührung, wenigstens mit denen, welche die Tribline bestiegen. Die von manchen Rednern beliebten Correcturen der stenographirten Protokolle brachten manche Mit allen wußte er übrigens gewandt und fein zu verkehren, und der wikige Ulmer Brofessor war auch außerhalb feines engern Freundestreises eine wohlbekannte, überall wohl aufgenommene Perfoulichkeit. Seiner politischen Ge= sinnung nach zählte H. zu den constitutionellen Liberalen. Gin edler Freund, welcher damals in einer andern Gegend des Landes mit Gefahr feines Lebens für die Aufrechterhaltung der Ordnung eingestanden ist, der damalige Regierungs= rath von Wafer, hat für feinen Netrolog die folgende Charafteriftit niedergeschrieben: "Haßler war mit seiner Berusung nach Franksurt in eine Phase des erregtesten politischen Lebens versett, welches freilich Erfolge von unmittelbar praktischer Bedeutung nicht aufzuweisen hat, dem aber die Wirkung nicht abzusprechen ist, das nationale Bewußtsein angeregt, in Fluß gebracht zu haben. Seines politischen Wollens sich klar bewußt, hat er stets Farbe bekannt und treu und jest zur Kahne gehalten. Nur die unwillfürliche und nicht selbst ver= schuldete Wandlung ift bei ihm wie bei andern eingetreten, daß er aus einem Liberalen ein Altliberaler im Gegensatz zu den Neuliberalen, d. h. den Demo=

18 Sagler.

fraten werden mußte, aber gerade darum, weil er an feinen politifchen Grundfaben festhielt. Er gehorte zu benjenigen ber gemäßigten Partei bon 1848. welche durch den Margiturm fich nicht umwerfen und zu Ueberfturzungen fich nicht fortreißen liegen, welche vielmehr auch im 3. 1848 und ipater fich ju bem befannten, mas fie fruher als berechtigt erfannt und erftrebt hatten. Giner jolchen Saltung kann man gewiß das Zeugniß der leberzeugungstreue nicht verfagen, und ebensowenig das der Selbstverleugnung: letterer nicht, weil diese Saltung eine undantbare mar. Bor bem 3. 1848 maren bieje Charattere bon den Regierungen und gleich nachher von den verhenten Maffen übel angefehen, ohne den verdienten energischen Beiftand bei denen gu finden, deren Intereffen fie mit Bingebung und Aufopferung pertraten. Dit feltenem Muthe ift er ber bamaligen Berwirrung und Berwilderung in welche die Freiheitsbeftrebungen überzugehen drohten, entgegengetreten. Bur Beit der größten Aufregung hat er in öffentlicher Beriammlung benen, Die fich bas jouverane Bolf par excellence nannten, die Köpfe zurecht gefett. Dem Rohmaterial des allgemeinen Stimmrechts mit der currenten Berfidie ju ichmeicheln hat er verichmant, jelbft auf die Gejahr hin, der Bolfsjache abtrunnig zu ericheinen, und in der That blieb es ihm auch nicht eripart, Die leidenichaftliche Berblendung in roben Demonstrationen gegen fich erfahren zu muffen". Bon Sagler's ivecieller Thatigteit in Frantfurt zeugen die Protocolle. Wir ermahnen noch, dag er auch Mitglied der Commiffion für das Unterrichts- und Boltsergiehungsweien wurde, und am 11. Juli in die gejonderte Section für die Ginrichtung der Bolfeichulen gemablt mard. Er geborte bem Weitendellub an, welcher Die preugiiche Begemonie in Deutichland anftrebte neben einem möglichst innigen Berbaltnig ju Cesterreich, feine Stimme mar unter den 290, welche Friedrich Wilhelm IV. jum beutichen Erbfaifer gemablt haben. Alle biefer abgelebnt batte, fab ber bejonnene Mann, ber bei aller idealen Unlage doch die realen Geiege der Geidichte und Politit wohl gu murdigen mußte, bas Traumbild jener Tage in uniconer Bermirrung gerrinnen. Sein flaver, unbeiangener Blid ertannte, dag eine erwriegliche Thatigfeit des entzweiten, in leibenichaftlichem Streit ber Barteien fich verzehrenden Parlaments nicht mehr gu hoffen fei, und raid entichloffen zeigte er feinen Austritt an am 11. April 1849. Mit welch lebhafter Freude und Genugthuung er an ben großen Greigniffen von 1870 und 1871 und an ihren Folgen, Die er noch erleben durite, Untheil genommen bar, das lagt fich denten. — Er fehrte zu feinem Umt und zu feinen Studien gurud: und wiederum waren es neben jeinem Lehr= amt eifrige Detailftudien der Runft und der Alterthumer des Mittelalters, benen er feine Zeit und feine Arait widmete, gang ipeciell aber mehr und mehr die Restauration bes Ulmer Muniters, welches er taglich vor Mugen hatte. Der icon im J. 1842 gegrundere Berein für Kunft und Alterthum in Ulm und Dberichwaben hatte von Aniang an die murdige Beritellung dieies herrlichen Bauwerks zu feiner Hauptaufgabe gemacht. H. war ichon damals ein rühriges Mitglied, fpater lange Borftand des Bereins. Die Behorden der Stadt, poran der Stiftungerath, hatten fich, vom Altertbumsverein angeregt, mit Gifer der Sache angenommen. Allein Die Mittel für bas Unternehmen, welche gerabe jest immer reichlicher bätren fließen sollen, waren durch die für die Kirchenititungscaffe verhängnigvolle Zehentablöfung to emvfindlich geichmälert worden, dag an eine Forriegung in der begonnenen Beije nicht zu benten gewejen ware. Hier trat nun H. ein, er wurde der Hauptagitator für die Münstersache. In Schrift und Wort war er für dieselbe unter seinen Mitbürgern thatig; er brachte die Sammlung eines Münfterfreuzers in Gang; er wendete fich an den Ronig, an die Guriten und an die Regierungen Deutichlands um Collecten für die größte evangelische Kirche Deutschlands in Gang zu bringen, desgleichen an

Haßler.

19

periciedene Bereine; er brachte es babin, bag ber Gesammtverein ber beutschen Alterthumsvereine die Sache des Ulmer Münfters zu der feinigen machte. Schulamt fonnte unter Diesen Umständen nicht mehr der Mittelpunkt feiner Thätigkeit bleiben. So erschien der im Jahre 1856 ihm ertheilte Urlaub jum Behuse seiner im Austrage der Stadt unternommenen Kundreisen wie eine Be= Wiederholt ift er ausgezogen, und hat reiche Mittel für die Münfter= restauration erworben. Sagler's Kenntnisse und Ersahrungen sollten gunachst noch in feinem engern Baterlande ein neues Geld der Berwendung finden. Cultusminifter von Golther, felbit einer feiner Schuler, erfannte in ihm ben rechten Mann, in beffen Sanbe bie Grundung ber Landesalterthumerfammlung gelegt werden fonnte. Im J. 1858 murde er jum Confervator der vaterländi= ichen Runft = und Allterthumsdentmale ernannt. 1864 erhielt er den Titel eines Oberftudienraths, im folgenden Jahre murde er endlich als Professor pensionirt und 1867 zum Vorstande der Staatssammlung vaterländischer Kunstund Alterthumsdenkmale ernannt. Seine miffenichaftlichen Arbeiten legte er in periciedenen Zeitschriften nieder: porzugsweife natürlich in ben Beröffentlichungen des Bereins für Kunft und Alterthum in Oberschwaben. Er hat zuweilen icherzend behauptet, er muffe diese Beröffentlichungen allein schreiben. Aber im Grunde wollte er das auch; aus einer Art von eifersuchtiger Arbeitslust überließ er andern nicht gern viel, und liebte trop allem Constitutionalismus in seinen späteren Jahren überhaupt allein das Wort zu haben. Durch seine Beschäfti= gung mit den vorhistorischen Alterthümern der Pjahlbauten tam er in Verbin= dungen, an welche er früher nie gedacht hätte. So wurde er 1867 correspondirendes Mitglied des Congresses für vorhistorische Anthropologie und Archäologie und fing an Schadel zu meffen und Thierknochen zu bestimmen. Ja in Kolge seiner Bemühungen um die Herstellung der alten Glasgemälde, welche die hohen Chorjenster und die Portalbogen des Münsters schmücken, erhielt er sogar von der Jury der schmäbischen Industrieausstellung 1871 die gewerbliche Fortichrittsmedaille. Bei diefer Aufgabe hatte er indeffen jum Mitarbeiter einen talentvollen jungen Künstler, Maler Dirr von Erbach, welcher nach feinen Combinationen mit vollem Berftandniß des Stils die Farbenftiggen entwarf, nach welchen die gang unglaublich entstellten Fenster restaurirt wurden. Gben als die lette Scheibe vollendet mar, fing B. an zu frankeln. Seine Krafte hatten in den letten Jahren sichtlich abgenommen, was er jelbst deutlich erkannte. Er bestellte sein Haus, und erlag am 17. April 1873 einem entzündlichen Lungenkatarrh. Von seinen zahlreichen Schriften können an dieser Stelle nur die wichtigsten angeführt werden: "Briefe über den Fortgang der affatischen Studien zu Paris, von einem der orientalischen Studien befliffenen jungen Deutschen", Ulm, Reubronner 1826. 3weite verm. Auft. 1830. S. (Anonym); "Commentatio critica de psalmis maccabaicis. P. I. 11fm 1826. P. II. ib. 1830": "Paragraphen für den Unterricht in der Philosophie". 2 Theile. Ulm 1830. 2. Aufl. daj. 1852; "Buchdruckergeschichte Ulms. Zur 4. Säcularieier der Erfindung der Buchdrudertunft, mit Facsimiles und artift. Beil. besonders zur Geschichte der Holzschneidekunft", Ulm, Stettin 1840. 4.; "Fratr. Felic. Fabri evagatorium in Terrae Sanctae Arabiae et Aegypti peregrinationem vol. I—III", Stuttg. sumt. societ. liter. 1843 — 49. vgl. Hafler's Vortrag üb. b. Evagatorium des Predigermonchs Tel. Faber in den Verhandlungen der 1. Ber= famml. deutscher und ausländ. Orientalisten in Dresden, Leipzig, Engelm. 1845. S. 46 ff.; "Ott Ruland's Handlungsbuch (vom J. 1444 bis 1464)", Litt. Berein I. Stuttg. 1843; "Ueber eine in mehreren Handschriften der faiserlichen Bibliothet zu Paris erhaltene perfische Uebersetzung des Alten Testaments", in den Verhandl. d. deutschen morgenl. Gesellsch. 2. Bd. Leipzig 1848. S. 114:

"Berhandlungen der deutschen verfassunggebenden Reichsversammlung zu Frankfurt a. M. (Protocolle, Berichte, Antrage, Petitionen). Herausgegeben burch die Redactionscommission und in beren Auftrag von dem Abgeordneten Sakler". Frankfurt 1848 — 49. 4.; "Die Beziehungen Guftav Adolphs zu Ulm. Mit Bur Begruß. der Theilnehmer an der 17. Sauptverf. des Guftab-Adolphvereins", Ulm 1860; "Das alemannische Todtenfeld bei Ulm". Mit 5 Steintafeln und Holzschnitten, Ulm 1860. 4.; "Reisen und Gefangenschaft Hans Ulrich Rrafft's von Ulm" (LXI des lit. Bereins), Stuttg. 1861. 8 .: "Schwäbische Fliese". Mit 21 Steintaseln in Farbendruck, Ulm 1862. 4. "Heinrich Mynfinger, von den Falten, Pferden und hunden" (LXXI des lit. Bereins), Stuttg. 1863; "Ulms Runftgeschichte im Mittelalter". Mit gablreichen Holzschnitten und 6 Bildtafeln, Stuttg. Ebner und Seubert 1864. 4. Bgl. die von H. felbst verjaßte Anzeige im christlichen Kunftblatt 1864. Ar. 4 bis 6; "Jüdische Alterthümer aus dem Mittelalter in Ulm. Mit Anhang über das Eigenthum des Plages vor dem Münsterportal", Ulm 1865. 4.; "Die Pjahlbauten des lleberlinger Sees in den Staatsf. vaterland. Alterthumer in Stuttgart". Mit 6 Steindrucktaseln, Ulm 1866. 4. Bgl. die vorausg. Abhandl. über die Pjahlbauten in der deutschen Vierteljahrsschrift, Stuttg. 1865. S. 109; "Reisen Samuel Kiechels im Orient" (LXXXVI des lit. Ber.), Stuttg. 1867; "Studien aus der Staatssamml, vaterl. Alterthumer". Mit 4 Steindrucktafeln u. 2 Holzschnitten, Illin 1868. 4. Außerdem eine Anzahl von Auffähen in der Cotta'schen deutschen Vierteljahrsschrift, in den württemb. Jahrbuchern des historisch = topographischen Bureaus, in den Berhandl. des Bereins für Kunft und Alterthum in Ulm und Oberschwaben, in ber Augsb. Allg. Zeitung, im chriftl. Runftblatt, welches Sagler's lette Arbeit brachte: "lleber die mittelalter= lichen Steinmetzeichen", in Dr. 7, 1872.

Netrolog in der Allgemeinen Zeitung vom 21. und 22. Septbr. 1873. Beefenmener.

Hakler: Ludwig Anton S., katholijcher Theologe, geb. am 7. Januar 1755 zu Wien, † am 22. December 1825 zu Rottenburg. Er trat, 16 Jahre alt, zu Wien in den Orden der Augustiner-Eremiten und wurde am 18. October 1777 zum Priester geweiht. Nachdem er einige Jahre in seinem Kloster Philojophie und Hebräisch gelehrt, wurde er im November 1784 Lector und, nachdem er im Sommer 1785 sich die theologische Doctorwürde erworben, 1786 Projessor der hebräischen Sprache und der alttestamentlichen Bermeneutik (Exegese) an der Universität zu Freiburg. Schon 1788 gab er die akademische Thätigkeit auf und wurde Pjarrer zu Kottenburg am Necfar, 1795 Pjarrer zu Oberndorf, 1802 auch Oberschulauffeher. 1817 wurde er als Generalvicariatsrath nach Rotten= Außer den (wissenschaftlich werthlosen) "Eregetischen Andeutungen burg berufen. über schwerere Stellen des Alten Bundes", 1822, hat er eine Anzahl von populär = theologischen und homiletischen Schriften veröffentlicht, unter Anderem "Chriftliche Religionslehre und Religionsgeschichte", 3 Thle. 1807 (2. Aufl. 1829), "Homiletisches Repertorium", 5 Thle. 1818--21, auch eine Sammlung von chriftlichen Grabschriften ("Der Wandler unter den Grabern", 1819) und eine Uebersekung von Chateaubriands "Märthrer" und "Reise nach Ferusalem" 1816—**1**8.

Freiburger Diöcesan-Archiv X (1876), 277, XI (1877), 290. — Felber, Gel.-Ler. I, 302, II, 500. — Thesaurus librorum rei cath. p. 350.

Häßler: Johann Wilhelm H. (Haesler), ein tüchtiger Componist, der dem Edelsten und Höchsten der Kunst nachstrebte, war am 27. März 1747 zu Ersurt geboren. Häßler's Oheim mütterlicher Seits, der bekannte Orgels virtuos und Componist J. Chr. Kittel, einer der bedeutendsten Schüler Seb.

Häßler.

21

Bach's, führte ihn als Lehrer in die Form und den Geift der Bach'ichen Schule Die Zeit jedoch, in die Häßler's erstes Schaffen fiel, war der Runst nicht gunstig. Rleinlich wie die äußeren Verhältnisse des Deutschen waren, so kleinlich und zimperlich mar sein mufikalischer Geschmad und ein Geb. Bach ftand wie eine Giche in spärlichem Gestrupp, die den Zeitgenoffen nur beläftigend erschien. Die ersten Werte, die von S. erschienen, wurden daher mit wenig gunftigen Augen angesehen und man warf ihm direct vor "ein Abschreiber" Bach's zu Die bon ihm geubte Gegenkritif in der Borrede feiner erften Sammlung Clavier= und Singftude zeugt von hohem Muth und großer Sicherheit im Selbit= urtheile. Er jagt unter Anderem: "es ist doch nicht einerlei, in der Manier eines anderen arbeiten oder ihn nachahmen und abschreiben." Unter diefen Berhältnissen nahm er daher mit Freuden den Antrag eines Lord Ancram im 3. 1790 an, in die Dienste desselben in London zu treten, woselbst er eine höchst einträgliche Thätigkeit fand. Doch auch hier fand er nicht, was er suchte. Schon im November 1792 schrieb er den Seinigen nach Erfurt "die Menschen find hier zu kalt, ich gehe nach Rugland." Er ging zuerst nach Petersburg und 1794 nach Moskau, wo er 1822 auch fein Leben endete. Hier fand er in den höchsten Kreisen der Aristofratie, deren Zirkel sich ihm öffneten, einen Boden, Von der Natur mit den der seinen Bestrebungen jeglichen Vorschub leistete. besten Gaben für Kunst und geselliges Leben ausgestattet, von liebenswürdiger Berfonlichfeit und lebendigem Geifte, raumte man bem deutschen Runftler eine Lebensstellung ein, welche ihn über den gewöhnlichen Maßstab der irdischen Sorge hinmeg hob, fo daß er uneingeengt fich den idealen Zielen völlig hingeben konnte. Wie er felbst gleichsam ein neues Leben begann, so zeichnete er auch seine neuen Compositionen mit opus 1 und gelangte bis ju seinem Lebensende bis opus 50, doch zog er hier hinein weder seine zahlreichen Lieder noch die Orgelstücke, so daß die Bahl feiner Werte recht bedeutend ift. Meinardus, von dem wir eine vortreffliche Biographie Häßler's befihen, zählte allein 52 Sonaten für Clavier allein, 12 Sonaten für Clavier und Violine und 86 Bariationen, die sich in seinem Besite befinden. Außerdem gibt es aber noch zahlreiche instructive Piecen, tanzförmige Stude, 360 Orgelpräludien, Charafterstüde, Phantasiestude und mehrere Hefte Lieder und Gefänge. H. war es nicht vergönnt die Fesseln seiner Zeit zu sprengen, und obgleich er sich verkannt glaubte, war er doch so gang und gar ein Rind feiner Zeit; er hat fich nie über die Sohe eines Emanuel Bach's zu erheben vermocht und trot ffeines fließenden Gefanges und des Gefälligen in seinen Ideen ist er nie über die Ausdrucksweise seiner Zeit hinweg gekommen. Erst durch Mozart und weit später durch Beethoven's Schöpfergeist trat bie vollkommene Umwälzung ein, die es verstand den musikalischen Ideen einen höheren Schwung zu verleihen und dafür den richtigen Ausdruck zu finden. Doch erft nach Jahrzehnten drang das Verständniß in größere Kreise ein und wurde jum Allgemeingut; bis dabin vergnügte man fich an den Werken eines Duffet, Clementi, Ries, Steibelt, Reißiger, Hummel u. A. — Als H. bereits das 70. Jahr erreicht hatte, also um 1817, beabsichtigte sein Sohn Karl Elias, der als Musiter in hamburg lebte, eine Gesammtausgabe der Werke seines Baters zu verauftalten und schrieb an denfelben, um die Erlaubnig von ihm zu erhalten. Die Antwort des Vaters ift neben dem humoristischen auch charat= teristisch für ihn und die damalige Zeit. Er schreibt: "Pro primo wurde ich eine neue Ausgabe meiner fämmtlichen Werke nicht zulaffen, wenn du es auch Warum? — Weil ich noch so Vieles in petto, id est in meinem Ropje habe, was erst heraus muß, um einer solchen Ausgabe ein honorichteres Ansehen zu geben. - Pro secundo muffen die, mit einer Raferei gefauften Duffek'schen, Steibelt'schen, Tield'schen 2c. Schmiererenen und Klimperenen sich bis zu ihrem nahen Berschwinden verloren haben, ehe man Geschmack an meinen

exnstlich unterrichtenden Compositionen sinden wird. Da das nun ohnmöglich in Galopp geschehen kann, so erhellt daraus, daß pro tertio et ultimo nicht eher an die Aussührung deines schönen Planes gedacht werden kann, als dis dein Bater zwischen 6 Brettern und 2 Brettchen (mit Bürger zu reden) sanst und seelig ruht." H. starb an seinem 76. Geburtstage den 27. März 1822 in Moskau. Die handschristliche Sammlung seiner Gesammtwerke, die sein Sohn angelegt hatte, ging bei dem großen Brande in Hamburg verloren.

Allgem. mufik. Zeitung, Leipzig 1865, Nr. 31 u. 32.

Rob. Eitner.

Saflocher: Johann Abam S. (auch wol Sastocher gefchrieben), ein pfälzer Liederdichter aus dem Spener'schen Kreise, war als Sohn des Rathsherrn und Spitalverwalters Johann Georg S. am 24. September 1645 zu Speier geboren. Zu Stragburg, wo er Theologie ftudirte, waren Johann Konrad Dannhauer († 1666), Balthafar Bebel, Sebaftian Schmidt und wahrscheinlich auch Spener, der wenigstens damals (um 1664) in Stragburg Borlefungen hielt (1663—66), seine Lehrer. Rach Bollendung seiner Studien machte er eine Reise nach Solland und Preußen, wo er längere Zeit verweilte. Im 3. 1670 murde er Prediger in Weißenburg, von wo er bann im 3. 1675 in seine Vaterstadt Speier berufen wurde. Sier erlebte er die furchtbare Verheerung ber Pfalz burch die frangofischen Beere. Als auch Speier besetzt und zerftort werden follte, boten Beigenburger Burger ihm in feiner alten Gemeinde eine Buflucht; aber fie tamen ju fpat; bei der Berftorung der Stadt am 31. Mai 1689 ist auch seine Habe ein Raub der Flammen geworden. Eine kurze Zeit scheint er sich dann aber doch mit seiner Familie in Weißenburg aufgehalten zu Auf einer Collectenreise, die er noch im Sommer 1689 für feine verarmte fprierer Gemeinde antrat, lernte ihn die Gräfin von Naffau = Weilburg fennen; durch ihre Vermittlung wurde er noch im J. 1689 jum Sofprediger und Confistorialrath in Weilburg ernannt; in diefer Stellung verblieb er bis gu seinem am 9. Juli 1726 in seinem 81. Lebensjahre erfolgenden Tode. — Seine geiftlichen Lieder, von denen einzelne ichon mahrend feines Lebens, jum Theil anfänglich ohne daß feine Autorschaft befannt war, in Gefangbuchern Aufnahme janden, gab nach feinem Tode fein Weilburger College Phil. Caf. Schloffer als "Zeugniffe der Liebe zur Gottfeligkeit" (Weglar 1727) heraus. Das bekanntefte unter ihnen ist wol das Lied: "Du fagst, ich bin ein Christ; wohlan, wenn Werk und Leben" 2c., daß sich schon im Darmstädter Gesangbuch von 1698 befindet und von da aus eine große Berbreitung gefunden hat. Diefes Lied dichtete H. nach einer Betrachtung in Arnd's wahrem Christenthum; ist es deshalb auch fein Kirchenlied im eigentlichen Sinne des Wortes, ja vielleicht überhaupt kein Lied, sondern nur eine versificirte Betrachtung zu nennen, so hat es doch auch nicht den Angriff verdient, den im J. 1716 die Wittenberger theologifche Facultät gegen daffelbe richtete, "weil unterschiedliches darin enthalten sei, welches nach der neuen [d. h. der pietistischen] Theologie schniede." Uebrigens hat H. in anderen Liedern, wie z. B. in dem für den Schluß des sonntäglichen Bottesdienstes bestimmten: "Bochster Gott, wir danken dir, daß du uns dein Wort gegeben", den firchlichen Ton beffer zu treffen gewußt.

Bgl. (F. W. Culmann), Brofamen aus der Geschichte geistlicher Lieder und Liederdichter, Straßburg und Landau 1858, S. 157 ff. E. E. Koch, Geschichte des Kirchenlieds 2c., 3. Aust., Bd. IV, S. 279 ff. A. F. W. Fischer, Kirchenlieder-Lexicon, Bd. I, S. 146 u. 307. Bertheau.

Hafilwander: Joseph H., Historienmaler, geb. am 7. August 1812 zu Wien, † am 3. August 1878 zu Scheibbs in Niederösterreich. H. war der Sohn eines Uhrmachers, erlernte ansänglich selbst dieses Gewerbe, trat aber später in die Atademie der bildenden Künste, wo er zugleich mit Rahl, Dobiaschossky u. A.

sich der Historienmalerei zuwandte. Im J. 1852 bewarb er sich um die Stelle eines Prosessons des Freihandzeichnens, welche er bis an sein Lebensende behielt. — H. war ein tüchtiger Zeichner und Aquarellist; er zeichnete vieles sür den Holzsschnitt und den Kupserstich. Seine hauptsächlichsten Verdienste bestehen darin, daß er als Director des Wiener Pensionsinstitutes der bildenden Künstler diese Gesellschaft sehr zu krästigen und zu heben verstand.

Sathumar, erfter Bifchof bon Baberborn. Bu den Orten, welche in dem ftädtischer Unfiedlungen völlig entbehrenden Sachsenlande frühzeitig und noch während der Eroberung durch Karl den Großen hervortraten, gehörte Paderborn, das von dem aus zahlreichen Quellen in dieser Gegend entspringenden Müßchen Bader seinen Ramen suhrt. Dieser Reichthum an gesunden Wässern, ein milder Himmelsstrich, fruchtbare Aecker und eine weit ausgedehnte Waldung, für Vieh = und Bienenzucht geeignet, in unmittelbarer Nähe lenkten die Blicke Rarls auf diesen Ort, so daß er hier bereits in den J. 777 und 785 Reichs= versammlungen abhielt, die für das Schicksal Sachsens entscheidend wurden und ebendaselbst auch 799 den denkwürdigen Besuch des Papstes Leo's III. empfing. In der soeben neu erbauten Rathedrale weihte der heilige Bater bei dieser Ge= legenheit einen Altar, für welchen er Reliquien des heil. Stephan aus Rom mit-Nachdem die kirchliche Obhut und Fürsorge über diesen Bezirk gebracht hatte. anfänglich den Bischöfen von Wirzburg anvertraut worden, wurde schon unter Rarl ein eigenes Bisthum in Paderborn errichtet und dieses zuerst dem Sachsen H. übertragen. Roch im Knabenalter war derselbe als Geisel dem Franken= herricher ausgeliefert und in Wirzburg zum geiftlichen Stande erzogen worden. Er zeichnete sich durch Demuth und Bescheidenheit aus. Um das Jahr 800 zum Bischose geweiht, nahm er an der großen Reichsversammlung Theil, welche im Juli 815 Ludwig der Fromme zu Paderborn abhielt. Hier gab er seine Zustimmung zur Stiftung des ersten Alosters in Sachsen, die innerhalb seines Sprengels erfolgen follte und die der Keim des späteren Korvei wurde. Bald barauf, am 9. August, mahrscheinlich bes Jahres 815, beschloß er sein Leben und es solgte ihm Badurad, ein ebenfalls in Wirzburg gebildeter edler Sachse.

Rettberg, Kirchengeschichte Deutschlands II, Göttingen 1848. Erhard, Regesta historiae Westfaliae I, Münster 1847. Dümmler.

Hathumod, Aebtiffin von Gandersheim, geb. 840, † am 29. Nov. 874, war die Tochter des Grafen Ludolf, des Ahnherrn der Ludolfinger, Heinrichs I. Großvater. Auch Ludolf mar von dem eifrig firchlichen Gefühl befeelt, welches die jüngere Generation der gewaltsam bekehrten Sachsen ersüllte; er pilgerte mit seiner Gemahlin Oba nach Rom und erlangte vom Papfte Reliquien der heiligen Papste Anastasius und Innocentius für eine Klosterstiftung, welche er 852 in Brunshaufen begann, 856 aber nach Candersheim verlegte. Fünf Tochter und einen Sohn wibmete er bem geistlichen Stande; brei Tochter standen nach einander als Aebtissinnen der neuen Stiftung vor, zuerst S., welche schon mit 12 Jahren diefe Wurde erhielt und nach 22 Jahren im Alter von 34 Jahren ftarb. Unmittelbar nach ihrem Tode ist ihr Leben beschrieben worden von einem Mönche, der fich Agins nennt; er hat ihr nach feiner eigenen Darstellung fo nahe geftanden, daß mir ohne Zweifel mit Bert in ihm ihren Bruder ertennen muffen. Dag er ein Monch des nahen Kloftere Lamfpringe gewesen fei, ift eine weniger sichere Bermuthung, und noch unsicherer, daß er der unter dem Namen des Poeta Saxo bekannte Dichter gewesen sei, welcher unter König Arnulf die Thaten Karls des Großen in 5 Büchern geseiert hat. Inhaltlich bietet uns dieses Werk keinen Gewinn, da es gang auf den uns noch erhaltenen Jahrbüchern und Einhard's Leben Karls beruht; durch seine correcte Form und anmuthige Sprache aber legt es von ben damaligen Schulftudien ein fehr gunftiges Zeugniß Weil die damals allein befannte und wol die ursprüngliche Handschrift aus

Lamspringe stammt, vermuthete Pery, daß Agius der Versasser sei. In dem Leben der H. gibt Agius ein sehr ansprechendes, mit großer Wärme der Empfindung gezeichnetes Bild einer srommen und sanstmüthigen Klostersrau, welche von Kindheit an jeden Prunt und Schmuck verschmäht, alle Entbehrungen gern erträgt und mit hingebender Liebe der Sorge sür die ihr anvertraute Genossenschaft sich widmet. Sie wurde ein Opser ihrer Hingebung, indem bei der Pslege der an der schlimmen Seuche des Jahres 874 ertrankten Schwestern sie selbst von der Krankheit ergrissen wurde und starb. Ihr solgten im Amt ihre Schwestern Gerburg und Christine; die Mutter Oda erreichte ein Alter von 105 Jahren und nur ihre Tochter Christina überlebte sie um 6 Jahre. Mit der prosaischen Biographie hat Agius einen Dialog in elegischem Bersmaß verbunden, in welchem er den Nonnen gegenüber die Trostgründe entwickelt, welche er ihnen schon mündslich vorgestellt hatte. Fr. Kückert sand diese beiden Schristen so anziehend, daß er sie übersehte ("Das Leben der Hadumod", Stuttg. 1845).

Agii vita et obitus Hathumodae (zuerst 1721 von B. Pez herausgegeben)

ed. G. H. Pertz, Mon. Germ. SS. IV, 165-89 (Hann. 1841).

Wattenbach.

Sattemer: Beinrich S., geb. den 3. Juli 1809 in Maing, ftudirte Philologie in Giegen, wo hauptfachlich Djann und Schmitthenner feine Lebrer Nachher murde er Sauslehrer bei einem Minifter, dann Profeffor am Ghmnasium in Darmstadt, wo er aber wegen politischen und religiösen Freisinns verdächtig geworden zu sein scheint, so daß er, wie so manche deutsche Gelehrte in jenen Jahren, fich nach ber Schweiz begab. Bier fand er im 3. 1836 Anstellung als Projessor des Deutschen und Lateinischen an der Kantonsschule in St. Gallen, wo er mit gleichgefinnten Freunden gebeihlich wirkte; eine Wiederwahl nach Ablauf seiner ersten Amtsdauer lehnte er jedoch ab, weil mehrere seiner Collegen unverdienter Weise nicht wiedergewählt wurden. Im J. 1842 kam er als Lehrer des Lateinischen an das Progymnasium in Biel, Kanton Bern, wo er bis 1848 friedlich seinem Berufe lebte. Da ergriff ihn der Sturm der deutschen Revolution, an welcher er als guter Patriot und eifriger Freiheitsfreund zunächst litterarisch durch Mitarbeit an einem von deutschen Flüchtlingen redi= girten Blatte Untheil nahm. Da er burch diese Thätigkeit die fcweizerische Reutralität verlette, mußte er für einige Zeit den Kanton Bern verlassen und begab fich zu feinen Freunden, welche in Baden die Republit ausgerufen hatten und unter dieser Kahne die Reichsverfassung zu retten suchten. Die Aufregungen, Strapagen und wol auch der Migerjolg biefes Kampfes untergruben feine Gefundheit; frank kehrte er im Spatherbst des Jahres 1849 zu feiner Familie nach Biel zurück und starb daselbst schon am 11. November. Trotz dieses kurzen und durch mehrsache Rämpje gestörten Lebens hat sich H. einen ehrenvollen und dauernden Namen in der wissenschaftlichen Welt erworben durch sein Gauptwerk, die Ausgabe der altdeutschen Sprachschätze der Stiftsbibliothef von St. Gallen "Denkmäler des Mittelalters", 3 Bde., St. Gallen 1842—48. Ein bedeutender Theil der betreffenden Handschriften war bereits herausgegeben, aber in nicht genügender Form; Hattemer's Berdienst besteht also in der Bollständigkeit und in der diplomatischen Genauigkeit seiner Ausgabe, bei Boethius auch in der Beifügung des lateinischen Textes in der Form, die der Uebersetzung zu Grunde lag, mahrend Graff einen anderen Text gegeben hatte. Wenn Reuere die Lefungen hattemer's in Einzelheiten berichtigt haben, jo ift dies bei Graff und Anderen wol noch mehr geschehen und es fann ber Arbeit Sattemer's rühmlicher Fleiß nicht abgesprochen werden. Auf den Rath von 3. Grimm gedachte er feiner Musgabe noch ein Gloffar beigugeben, an beffen Ausarbeitung ihn ber Tod verhindert hat. Auch beabsichtigte er (schon im 3. 1845) in der Bibliothet des litterarischen Bereins in Stuttgart die "Traditiones monasterii S. Galli" heraus=

zugeben; das Manuscript tam nach seinem Tode in andere Hande. In seinem Nachlaß finden sich u. A. Briefe von Ettmüller, Frommann, J. Grimm, Hoffmann v. F., S. Rurz, Leo, Magmann, Bjeiffer, Schmeller, Schmitthenner und Wadernagel; ein Beweis, daß er mit den Meistern und Genossen seines Faches in Berbindung ftand und von ihnen geachtet war. Die Gefellschaft der Alterthumsforscher in Kopenhagen hatte ihn zu ihrem Mitglied ernannt. Bon H. find noch folgende, junachst für Schulzwede bestimmte, aber auch von Interesse am Fortschritt der Wissenschaft zeugende Bücher erschienen: "Teutsche Sprachlehre", 1839. Zweite verbefferte Auflage 1844. H. fuchte hier, einer der ersten, die Forschungen Grimm's für die Schule fruchtbar zu machen, vermochte aber diefelben nicht durchweg mit den philosophischen Grundfäten zu vereinigen. die er von Schmitthenner empfangen hatte. Etwas Aehnliches gilt von seiner "Lateinischen Sprachlehre", 1842, welche von mehreren Bertretern der vergleichenden Sprachforschung ungunftig beurtheilt murde, weil fie fanden, der Berjaffer habe die Refultate von Bopp nicht gründlich genug erfaßt, um fie in die Schulgrammatik einzuführen. Auch mit seinem Bestreben, die Schreibung, "Teutsch" wieder aufzubringen ("lleber Ursprung, Bedeutung und Schreibung des Wortes Teutsch", 1847) konnte H. gegen Grimm nicht mehr durchdringen. Seine lette rein politische Schrift "Rede eines teutschen Republikaners in ber Fremde an feine Landsleute in der Heimat", 1849, erwähnen wir nur noch, um das Bedauern auszusprechen, daß der strebsame und noch mancher Leistungen fähige Mann durch fo frühen Tod dem Vaterland und der Wissenschaft entrissen werden mußte. Ludwig Tobler.

Satten: Andreas Stanislaus von S., Bijchof von Ermland, geb. am 31. Aug. 1763 auf bem Gute Lemitten bei Wormditt in Oftpreugen, 🕆 am 3. Jan. 1841 zu Frauenburg. Er stammte aus einer im 16. Jahrhundert in das Ermland eingewanderten Familie. Seine Bildung erhielt er in den Schulen der Jesuiten zu Braunsberg, in dem Seminar der Lazaristen zu Warschau, wo er zwei Jahre studirte, im bischöflichen Seminar zu Braunsberg und vom Hom. Dort 1783 bis Sommer 1786 im Collegium germanicum zu Rom. Dort murde er 1786 Priefter und Doctor der Theologie. Er lebte dann vier Jahre am hoje des Fürstbischofs Rrafici, murde 1791 Coadjutor des Domberen von Szczepanski zu Frauenburg, 1792 Erzpriester zu Mehlsak, 1800 Domherr in Frauenburg. 3m 3. 1798 wurde er von dem Fürstbischof Rarl von Sobenzollern zum Weihbischof designirt und vom König bestätigt, aber erst am 11. August 1800 vom Papste als Bischoj von Diana in partibus und Weih= bischof von Ermland präconifirt und am 11. October 1801 zu Oliva consecrirt. 3m 3. 1818 wurde von dem Domcapitel zu Gulmfee feine Ernennung zum Bischof von Culm beantragt, von der prengischen Regierung aber der Antrag nicht angenommen. Nach dem Tode des Fürstbischofs Joseph von Hohenzollern (26. September 1836) war H. der erste unter den vier Candidaten, welche die Regierung (gemäß dem Betrifauer Vertrage von 1512; f. Friedberg, Der Staat und die Bischofswahlen, 1874, S. 218; Bonner Zeitschr. f. Phil. u. kath. Theol. 1837, 22. H. S. S. 217) dem Domcapitel für das Bisthum Ermland por-Er wurde am 26. April 1837 gewählt, am 2. October präconifirt. Durch einen Hirtenbrief vom 19. April 1838 stellte er sich in bem Streite über die gemischten Ehen auf die Seite des Erzbischofs Dunin von Posen; der hirtenbrief murbe am 31. October von bem Oberprafidenten v. Schon fur null und nichtig erklärt. Um 3. Januar 1841 wurde H. in feinem Hause zu Frauenburg von dem Raubmörder Kühnapsel mit einem Beile erschlagen.

Zeitschr. für Gesch. des Ermlands, 3. Bd. S. 160. 6. Bd. S. 351. Rhein= wald's Repertorium 39. Bd. S. 278. Kurzer Bericht über die Ermordung . . . nebst der Trauerrede von Dr. v. Dittersdors, Braunsberg 1841. Rensch.

Satto I., Erzbischof von Maing (891-913), wurde gegen die Mitte des neunten Jahrhunderts mahrscheinlich aus einer vornehmen schwäbischen Kamilie geboren. Riedere Gerkunft wirft ihm nur eine wenig zuverläffige Quelle bor, vermuthlich war er ein Verwandter des Erzbischofs Liutbert von Mainz (863 bis 889), seines zweiten Vorgängers, dem er in dem Besitze der Abtei Elwangen nachfolgte. Zweiselhaft bleibt, wo er feine Bildung empfangen, doch liegt es am nächsten an das damals in hober Blüthe stehende Kloster Reichenau gu benten, das ihn nach Roudho 888 zu feinem Abte erkor. Als Borfteber diefes Rlosters, mit welchem er Elwangen verband, trat er zu König Arnolf in nähere Beziehungen, dem er jedoch ichon vorher befannt gewesen zu fein icheint. erschien öfter bei Hofe und wurde mit manchen Gunftbeweisen bedacht, seine Treue und Ergebenheit aber war für Arnolf von um fo größerem Werthe, als gerade in Schwaben, wo Kaifer Karl III. viel Anhang befeffen hatte, eine gefährliche Bewegung zu Gunften feines von der Nachfolge ausgeschloffenen Sohnes Bernhard im 3. 890 jum Ausbruche tam. Sie wurde rafch unterdrückt, Bernhard mußte flüchtig werden, die Buter feines machtigften Unhangers aber, des Grafen Udalrich, eines Abkömmlings ber alten Schwabenherzoge, wurden eingezogen und dem Abte H. zu Lehen gegeben. Die Abtei St. Gallen erhielt Sa-lomon, ein Freund Hatto's, der nun, gleich nachher zum Bischof von Constanz erhoben, mit ihm die königliche Partei in Schwaben vorzugsweise stütte. darauf besuchte Arnolf den Abt von Reichenau und gab auf feine Fürsprache dem Grafen Udalrich den größten Theil der ihm entzogenen Befigungen gurud, da derfelbe sich mit ihm aufrichtig ausgeföhnt zu haben scheint. Die Ent= schlossenheit, welche H. in einem gefährlichen Augenblicke bewiesen hatte, vor allem die unerschöpfliche Gewandtheit seines Geistes und ein durchdringender Scharfblick, der mit reichem Wiffen gepaart war, ließen ihn dem Konige für eine höhere und schwierigere Aufgabe geeignet erscheinen. Als daher am 26. Juni 891 der Erzbischof Sunderold von Mainz im Kampse gegen die Normannen gefallen war, wurde durch königliche Gunft S. fein Nachfolger und empfing bald auch von dem Papfte Formofus das erzbischöfliche Pallium. Da er unter diefen Umständen auf die Leitung der Abtei Reichenau verzichtet hatte, wurde er von den Mönchen, die sich dem Könige gefällig beweisen wollten, dennoch sogleich wieder zu ihrem Vorsteher gewählt. Als Erzbischof von Mainz blieb 5. auch ferner Arnolfs vertrautester Rathgeber und stand ihm bei allen wichtigen Unternehmungen zur Seite, fo daß er im Munde des Bolfes nachmals das Berg des Rönigs genannt murbe. Die Idee ber Reichseinheit und eines fraftigen Rönig= thums bildete durchaus den Leitstern seiner staatsmännischen Thatigkeit, bagegen bewieß auch Arnolf der Kirche und ihren Anliegen die größte Geneigtheit, fo namentlich auf der großen Synode, die im Mai 895 unter dem Vorsitze des Erzbischofs von Mainz zur Berftellung ber vielfach gefunkenen Rirchenzucht zu= Muf bem nur bis Piacenza ausgebehnten erften Römerzuge im Januar bis März 894 finden wir S. in der Begleitung des König, der ihm u. a. die Bewachung des aufftandischen Bischofs Abalbert von Bergamo anver-Nicht minder begleitete er ihn dann zur Kaiserkrönung nach Rom, zu welcher Arnolf im Herbste 895 aufbrach: bei diefer Gelegenheit schenkte Papst Kormolus ihm das Haupt und noch ein Glied des heiligen Georg als kostbare Reliquie, für welche B. zu Oberzell auf der Jufel Reichenan fogar eine eigene Kirche erbauen ließ. Leidend, mit gebrochener Kraft kehrte der Kaifer aus Italien in das heimische Baierland gurud, doch gelang es ihm wenigstens noch feinem unmundigen Sohne Ludwig die Thronfolge im voraus zu sichern. h., der Taufpathe des im J. 893 geborenen jungen Königs, übte im Bereine mit beffen Erzieher, dem Bischofe Abalbero von Angeburg, feit feiner Thronbesteigung im

3. 900 vorwiegenden Ginflug, ja man darf fagen, daß die Leitung der Reichs= geschäfte in feiner Sand lag. Durch ihn mahrscheinlich im Bereine mit mehreren frankischen und lothringischen Grafen war auch der Sturz des Konigs Zwentibald von Lothringen, des älteren unechten und unfähigen Halbbruders Ludwigs von längerer Sand her vorbereitet worden, durch welchen diefem im Sommer 900 auch in jenem Theile des Reiches die Herrschaft zufiel. Schreiben Hatto's an den Papst Johann IX., durch welches er die Wahl des jungen Königs gerechtfertigt und um papftliche Genehmigung gebeten haben foll, erregt Zweifel gegen seine Echtheit. Uls Lohn feiner Bemühungen um das Bohl des Ganzen ließ S. fich die reiche Abtei Lorich an der Beraftrage ichenken, ohne deshalb seine früheren Klöfter aufzugeben, zu denen noch Weißenburg im Elfaß hinzugetreten mar. In den inneren Wirren, die unter der Berrichaft des Rindes bald genug das Reich und zunächst Franken erschütterten, galt es zwischen den Streitenden Partei zu ergreifen und hier erblicken wir h. in enger Berbindung mit dem Geschlechte des Grafen Gebhard, das er schon unter Arnolf begunftigt hatte. Wenn von den vier Brudern (den jog. Konradinern) aus benen dies Geschlecht bestand, Rudolf trot großer Beschränktheit schon 892 jum Bifchofe von Wirzburg erhoben wurde, jo tann dies mindestens taum gegen den Willen des vielvermögenden S. geschehen sein, der als Erzbischof von Mainz ben Wirzburger zu seinen Suffraganen gahlte. In der Fehde, welche feit 902 amischen diesen Brüdern und den Sohnen des oftfrankischen Grafen Beinrich um ben Borrana im Frankenlande zum Ausbruche kam, stellte sich deninach der junge Ronig auf die Seite der erfteren und befampfte die letteren, man nach ihrer an der Stelle des hentigen Bamberg gelegenen Burg Baben= berg die Babenberger zu nennen pflegt. Adalbert von Babenberg, ein erlefener Belb, ber in ber Burg Theres am Main bem foniglichen Willen trotte, murbe endlich durch eine Belagerung in die Enge getrieben und bewogen, sich dem Könige auf Enade und Ungnade zu ergeben. Statt der erwarteten Begnadigung aber mußte er am 9. September 906 den Tod durch Enthauptung leiden. Für diese ftrenge, wiewol gerechte Bestrafung eines geseierten Belden machte die Bollsftimme S. verantwortlich; in trenloser Beife, indem er fich für die Sicherheit des Grasen verbürgte und ihm unter nichtigem Vorwande sein Wort brach, soll er benfelben veranlagt haben, fich unter seinem Geleite zum Rönige zu begeben. Diese Geschichte wurde noch nach Jahrhunderten von den Bänkelsäugern auf den Gaffen gefungen: ob und was davon als beglaubigt gelten könnte, vermögen wir nicht mehr zu ermitteln. Wie dem auch fein mag, jedenfalls bewahrte S. bis an das Ende der Regierung Ludwigs seinen vorherrschenden Einfluß und wir dürfen annehmen, daß er ihn in Gemeinschaft mit der übrigen hohen Geiftlichkeit bes Reiches gegen die aufstrebende herzogliche Gewalt zu Gunften der Krone geltend machte. Durchaus in feinem Ginne, mahrscheinlich auf fein Betreiben, geschah es dann, daß nach dem Aussterben des deutschen Zweiges der Carolinger im Rovember 911 zu Forchheim der fränkliche Graf Konrad, ein Mitalied jener von ihm in dem Rampie gegen die Babenberger begunftigten Familie jum Könige erwählt murde. Unter ihm befleidete B. furze Zeit jogar das Amt des Erzcaplans und bewahrte in vollem Mage die Stellung, welche ihm die Gunft ber vorhergehenden Könige eingeräumt hatte. Es ist befannt, wie Konrad, obgleich er zuerst mit dem alten Bergoge Otto von Sachsen in gutem Einvernehmen gestanden, nach beffen Tode (30. November 912) fich sogleich mit feinem Sohne und Nachfolger Heinrich überwarf. Der Grund der erbitterten Feindschaft, welche sich zwischen Beiden entwickelte und alle übrigen Gegenfate mach rief, lag barin, daß der König dem jungen Herzoge einen Theil der väterlichen Lehen vorent= hielt, d. h., wie wol mit Rocht angenommen wird, die thuringischen Grafschaften,

welche die Grundlage zur Ausdehnung feiner herzoglichen Gewalt über Thüringen Die Schuld an diefem unheilvollen Bermurinig murbe von dem fachsischen Bolte dem alten Ränteschmied S. zugeschrieben, beffen Kirche von Alters her jo bedeutende Bejihungen in Thüringen hatte, daß eine Ausbreitung der mächtigen Liudolfinger in diefer Richtung ihm durchaus nicht erwünscht fein Man erzählte sich, daß S. Seinrichen ein ähnliches Ende zugebacht habe, wie er es einst dem Grafen Adalbert bereitet hätte: durch eine kunstvolle goldene Kette habe er die Absicht gehabt, die von dem Goldichmied verrathen worden jei, ihn bei einem Gaftmahle zu erwürgen. Sicherlich betrachtete ihn Beinrich als feinen besonderen Widerfacher, denn mahrend S. dem foniglichen Boilager an den Rhein gefolgt mar, überfiel jener die in Sachjen und Thuringen liegenden Besitungen des Erzbisthums Mainz, um sich ihrer zu bemächtigen und griff gleichzeitig die thüringischen Grafen Burchard und Bardo an. Richt lange überlebte &. Dieje ungludliche Wendung der deutschen Berhältniffe, den Anfang unabiehbarer Wirren. Er ftarb am 15. Mai 913 an einer Rrantheit, in welche ihn der Kummer über die Auflehnung Heinrichs gestürzt haben joll. bem staatsmännischen Wirten Sattos tritt feine firchliche Thatigfeit im engeren Sinne mehr in den hintergrund, doch scheint fie teineswegs unerheblich gewesen Die Spnode von Tribur mit ihren Sakungen über die Kirchenzucht und über das Berhältnig der Kirche gur weltlichen Gewalt im Sinne einer Stärfung jener mar feit langer Zeit die erfte deutiche Reichafnnobe und blieb jur lange Zeit die lette. Mit diesen Bestrebungen steht es auch im Zusammen= hange, daß S. den abgesetten Abt Regino von Prum, einen der gebilbetiten Manner diejer Zeit des Verfalles, veranlagte, eine Zusammenftellung der firchlichen Gesetzgebung für die Bisitation eines Sprengels herauszugeben und da= durch die Entstehung eines praktischen und geschätten Sandbuches hervorrief. Mui der Reichenau erbaute er, wie ichon ermahnt, die St. Georgefirche, ben Mainzer Dom stattete er prachtiger aus und die Stadt Maing foll er bis zum Rheine ausgebehnt haben. Den ihm untergebenen Stiftungen, namentlich bem Klofter Reichenau, wußte er manche reiche Schentung zuzuwenden, auch das mit Mainz eng verbundene Fulda erfuhr feine Bunft, obgleich es nicht unter feiner Leitung stand. H. wird von Regino in der Widmung des schon genannten Wertes wegen feiner wiffenschaftlichen Bildung hochgerühmt (bie er unter bem Ramen der Philosophie zusammensagt), mit dem für feine Zeit reichbegabten Dichter, dem Biicoi Salomon von Conitang, verband ihn innige Freundichaft, der berühmte Mufiter und Schriftsteller Sutbald von St. Amand überreichte ihm fein wunderliches Gedicht zum Preife der Kahltöpfe mit einer Zueignung, aus der man ichliegen dari, daß B. ebenfalls eine Glate befeffen habe. Bild des gewaltigen Kirchenfürsten, der, obgleich nicht Erzkanzler des Reiches, dennoch eine ähnliche Stellung einnahm, wie die mächtigsten unter feinen Rachjolgern, ift uns leider nur in jo trümmerhafter Gestalt überliefert, daß ein begrundetes Urtheil über den Werth feiner Sandlungen und Grundfate taum möglich scheint. Seine Gegnerschaft gegen die Herzoge, die sich der Volksgunst im Bangen zu erfreuen hatten, bewirkte, daß die Rachwelt ihn fich als einen listigen Fuchs, als einen Mann von jehr zweiselhaftem sittlichen Charafter vorîtellte. Während die anderen über ihn umlaufenden Sagen doch des geschicht= lichen Kernes nicht gang entbehren, hat fein vermeintlicher Tod durch die Mäufe in dem angeblich von ihm erbauten Mäusethurme bei Bingen schlechterdings gar teinen Zusammenhang mit den Thaten seines Lebens. Auch wird diese noch auf manche andere Sünder bezogene Sage häufiger als von ihm von dem Erzbischofe Hatto dem II. von Mainz (968-970) berichtet. Diefelbe ist lediglich auf mythische Vorstellungen gurudzuführen.

Şäger. 29

Dümmler, Gesch. des Oftsränkischen Reiches, II., Berlin 1865. Wait, Jahrbücher des deutschen Reichs unter Heinrich I., Berlin 1863. Dammert, Hatto I., Erzbischof von Mainz, Freiburg 1864. 1865. J. Heidemann, Hatto I., Erzb. von Mainz, Berlin 1865. Böhmer u. Will, Regesten der Mainzer Erzbischöse, I., Innsbruck 1877.

Bater: Ludwig S. (fo fchrieb fich S. felbst, nicht Seger, wie allerdings schon die Zeitgenossen in nicht zu verkennender Beziehung den Ramen umschufen), Wiedertäuserhaupt, geboren um 1500 in unbekanntem Jahre, gestorben am 4. Februar 1529 zu Constanz. — H. stammte aus dem bischöflich constangifchen, jedoch unter ber Soheit ber regierenden eidgenöffischen Orte ftehenden Städtchen Bischofszell im Thurgau. Seine Jugendzeit liegt im Dunkeln. tuchtig gebildet - er weilte einige Beit in Freiburg jum Besuche der dortigen Hochschule -, galt er den Mitlebenden als ein gelehrter Mann. 1523 begann er auf dem Boden des in voller resormatorischer Bewegung stehenden Zürich hervorzutreten, indem er als Caplan zu Wädenswil am Zurichsee in einer am 24. September in Zürich durch Froschauer gedruckten Flugschrift: "Ain urtail Gottes unfers eegemachels, wie man sich mit allen gögen und bildnuffen halten fol" sich als ein beredter und thatkräftiger, aber auch leidenschaftlicher Vortampier der radicaleren Richtung darthat, wie dieselbe nun sogleich in füh= neren und einschneidenderen bilderstürmerischen Handlungen zu Tage kam. viel S. noch zu diefer Zeit bei den Urhebern der Reformation in Burich felbst galt, zeigt seine Verwendung als Schreiber bei der zweiten eben über Bilder und Meffe abgehaltenen Disputation zu Zürich, vom 26. bis 28. October gleich darnach, wo ihm die Genugthuung zu Theil wurde, daß einer der Hauptsprecher, Leo Jud, sich auf seine Schrift bezog. Er gab darauf im December diese "Acta oder geschicht", das Protokoll des Gespräches, jelbst im Drucke heraus. wie nun H. nach Zürich, dem damaligen Mittelpunkt der wilden, weiter greijenden, auf völlige Aenderung abzielenden Bestrebungen, übersiedelte, kam auch er in das mystisch unklare, wild stürmische Treiben der täuferischen Bewegung hinein, so daß ein Bruch mit Zwingli und der ausbauenden, vorsichtig vorberei= tenden Thätigfeit der Rejormation borauszusehen war. Bon Unmuth und ungeduldigem Chrgeize erfüllt, unbefriedigt wegen nicht in das Leben getretener Hoffnungen für eine beffere Stellung feiner eigenen Perfon, verließ H. Ende Juni 1524 Zürich und begab sich nach Augsburg. Noch gab ihm Zwingli einen Empsehlungsbrief — vom 16. Juni datirt — an Dr. Frosch mit; allein in jeiner Gefinnung mar der Empjohlene schon mit den radicalen Gegnern des Re= formators, den "unerschrockenen Propheten" gegenüber den zaghaften Auslegern bes Gotteswortes und ben oberflächlichen Führern bes Schwertes, ganglich ein-In Augsburg fand B. eine gunftige Aufnahme, verkehrte viel mit Urbanus Regius, feste Die litterariiche Geichäftsverbindung mit dem Buchdruder Ottmar fort und war auch in angesehenen Baufern, bei Undreas Rem, dem humanistisch angeregten Georg Regel, gerne gesehen. Allein die ihn erfüllende Unruhe trieb ihn ichon gegen Ende des Jahres wieder nach Zürich gurud. Hier verkehrte er nun saft nur noch mit den inzwischen in die eigentlich revolutionäre Bahn eingetretenen täuferischen Genoffen, Grebel (vgl. Bd. IX. S. 619), Manz und den anderen Sturmern, und betheiligte fich, obichon feine Forderung fich nur auf Aufhebung des Zwangs der Kindertaufe, nicht auf die Ginführung der Biedertaufe erftrecte, doch in einem Zwingli gegnerischen Sinne am Religions= gespräch über die Tauffrage, vom 17. Januar 1525, jodaß er vier Tage darauf mit den anderen Ausländern von der Obrigkeit ausgewiesen wurde. Er ging wieder nach Augsburg, trat von neuem in eine äußerlich allerdings eingeschränkte Stellung in Ottmar's Geschäft ein, übernahm aber bis zum Herbste hin in immer

30 Häher.

ausgesprochenerer Weise die Führung der Täufergemeinde ju Augsburg. Gine Schrift "Bon den evangelischen Zehen und von der Chriften Red aus hl. Geschrift" (1525) legte hinsichtlich des Abendmahls die Anlehnung an Karlstadt's Theorie dar. Aber durch seine schmähsüchtige, wühlerische und doch zugleich charafterlose Haltung verunmöglichte er fich auch die Fortsetzung des Lebens in Augsburg. Regius, der in h. einen gefährlichen Gegner zu erkennen gelernt hatte, forderte ihn zur Disputation heraus, und als er nicht erschien, verwies ihn der Rath wegen seiner unlauteren, aufrührerischen, dem Evangelium feind-Nochmals magte cs S., in Zurich zu erscheinen, wohin er feligen Sinnesart. ichon am 14. September, noch aus dem Bewußtsein feiner Siegesstellung heraus, einen hochfahrenden, unaufrichtigen Brief jum Behuje der Wiederanknupfung der Berbindung an Zwingli geschrieben hatte. Die Beziehungen zwischen Zwingli und H., der sich dem Geiste des Resormators ein lettes Mal unterwarf, schienen hergestellt zu sein, als er als gelehrter Gehülse, von Oekolampad dringend empsoblen, im Februar 1526 von Bajel mit der Absicht eines längeren Ausenthalts nach Bürich kam, um in dem Nachtmahlskampje gegen die Schwaben litterarisch den Schweizern zur Seite zu stehen. Im Marg 1526 erschien bei Froschauer die von H. besorgte deutsche Uebertragung der ersten Dekolampad'schen Rachtmahlichrist gegen die Schwaben ("De genuina verborum Domini: Hoc est corpus meum" etc.), mit einer Vorrede, in der der Herausgeber auch seine Urbereinstimmung mit Zwingli gegen die Täufer aussprach. Doch diese Berstellung der Beziehungen war nur von kurzer Dauer, da Zwingli, als nun endlich, eben im Frühjahr 1526, der Rath feine Langmuth in der Behandlung der Täufer mit schärferen Magregeln vertauschte, S. nicht schüken wollte oder konnte, so daß diefer, jett von heißem Brimm gegen den Reformator erfüllt, Burich wieder verlaffen mußte. nach Stragburg, wo Capito ihm Obdach gewährte, da der Flüchtling geschickt seine Zugehörigkeit zu den Täufern wieder abwies. In Berbindung mit Denk (val. Bb. V. S. 53) nahm S. hier nochmals eine rege litterarische Thätigkeit auf und begann insbefondere in der llebersehung der Propheten die erste resor= matorische Arbeit auf diesem Gebiete, deren Fleiß und Kunst auch von Luther Im Frühjahr 1527 in der Pjalz vollendet und gedruckt, anerkannt wurden. in Worms erschienen, in vielen Ausgaben wiederholt und von späteren Ueber= segern ftark benutt, behielt diese Sauptleiftung des sprachgelehrten Theologen, den die hebräischen Studien und die jüdischen Fragen — 1524 ein Buch zur Judenbekehrung — schon längst beschäftigt hatten, einen bleibenden Werth. Allein ber Anichluß an Dent, wie er in fühnen leugnerischen Aufstellungen der jum Theil verlorenen letzten dogmatischen Schriften Hätzer's erschien — so das "Büchlein von Chrifto" gegen die Gottheit Chrifti, da Gott nur ein Einziger jei —, verschloß dem gefährlichen "Kirchen-Heber" auch das neue Afpl. Gin Vierteljahr nach Dent's Ausweisung mußte H., im Februar 1527, dem Genossen nach= Das Auftreten der beiden religiösen Agitatoren, welches sich in einer Disputation der "Wormser Propheten" über sieben ganz der Denk'schen Dogmatik entnommenen Thesen am 13. Juni gipjeln follte, fand durch die Bertreibung derselben aus Worms Aufang Juli ihren Abschluß. Unstät verflok die Frift eines Jahres für das flüchtige täuferische Haupt. Anfangs mit Denk gemeinsam, der aber noch im Rovember 1527 in Basel starb, in Kürnberg und Mugsburg, dann wieder hier allein, doch Oftern 1528 vom Rathe verbannt, frankelnd und degwegen nach Bischofszell auf kurze Zeit zu ruhiger litterarischer Urbeit fich zuruckziehend, von hier aus auch mit Badian in Berkehr tretend: so lebte H. bis in den Sommer 1528, worauf er nach Constanz sich begab. Rläglich endigte hier die Laufbahn des begabten und geistreichen, doch der Zucht seiner jelbst in stets bedenklicherer Weise entbehrenden täuferischen Schwärmers.

Hatfeld. 31

Die aus Augsburg flüchtige Regel'sche Familie war nach Constanz dem geistigen Kreunde gefolgt. Allein jekt ergab sich die Hausfrau Anna Regel geradezu als Cheweib heimlich dem geiftlichen Führer, der seinerseits deren Magd noch hinzunahm, weiterer Verführungen sich schuldig machte. Die Obrigkeit der durch das christliche Burgrecht seit dem 25. December 1527 mit Zürich enge verbundenen, durch Ambrofius Blaver und durch Zwick gang für die Reformation und deren ftrenge Sittenordnung gewonnenen Reichsstadt ließ den der Doppelehe schuldigen Berbrecher im October verhaften und ihm am 3. Februar 1529 das Todesurtheil sprechen, welches übrigens der täuserischen Ansichten nicht gedachte. ben Tage endigte H. gefaßt, in seiner zur Schau gelegten Zerknirschung bes "armen Werkzeuges Gottes" einen erbaulichen Anblick barbietend und fogar Gegner badurch verföhnlich stimmend, aus Gnade durch das Schwert, ein Blutzeuge in den Augen der Täufer. Der Rathsherr Thomas Blarer, Bruder des Ambrofins, welchem auch S. die Handschrift des Buchleins von Chrifto, froh, dak es nicht gedruckt sei, übergeben hatte — 1532 verbrannte Ambrosius Blarer das Manuscript dieser dogmatischen Hauptarbeit —, beschrieb in andächtiger Weise den Todesgang des armen Sünders (Strafburg 1529).

lleber H. vgl. neben seinen noch vorhandenen Schristen vorzüglich seine eigenen, sowie Zwingli's, Oekolampad's, Regius', Zwick's Briefe. Die wichtigsten Erörterungen über diese Quellen, sowie eine Lebensgeschichte gab Th. Keim in dem Aussache Ludwig Heber, in den Jahrbüchern sür deutsche Theoslogie, 1856, S. 215 ff. (vgl. neuestens, 1879, aus Keim's Nachlasse den Artisel in Herzog's Real-Encyklopädie sür protestantische Theologie und Kirche, 2. Aussl. V. S. 527 ff.).

Saticld: Rarl Friedrich Anton Graf von S. wurde geboren am 14. September 1718 als jungerer Sohn des Grafen Frang S. Seine Familie war in Böhmen mehrsach begutert. Sein Vater erbte nach Abgang der Rosen= bera'îchen Linie die Herrichaft Altenbera-Stetten — 1722 —, erkanîte die bebeutende Berrichaft Dlaschkowit im Leitmeriker Kreise und starb als kaiserl. königl, geheimer Rath am 21. Februar 1733. H. war von seiner Kindheit an für den geiftlichen Stand bestimmt und wurde in früher Jugend Domberr Er resignirte aber, wurde 1737 faiferl. Kämmerer und trat in zu Mainz. öfterreichische Staatsdienste. Seit 1741 Appellationsrath in Böhmen, dann fupernumerärer Statthalter und Deputationsaffessor, ward er nach erfolgter Nuflösung der königl. Statthalterei Beisiker der Repräsentation und Kammer Im Juni 1749 erfolgte seine Ernennung jum wirklichen gebeimen in Prag. Rathe. Bei der Gründung des Staatsrathes — 1760 — schlug Kannitz den Grafen H. zum Mitgliede vor, ohne daß diefer jedoch wirklich in denfelben berufen wurde. Im nächsten Jahre wurde B., damals fonigt. bohmischer Appellations= präsident zum Chef der deutsch-erbländischen Credits-Commission und zum Präsibenten der Ministerial-Banco-Deputation ernannt. In dieser Stellung besaß er einen bedeutsamen Wirkungskreis. Die Wiener Stadtbank war ihm untergeordnet. Alles, mas fich auf das Schulden= und Creditswesen des Staates bezog, stand unter seiner Leitung. Die Creditsdeputation sollte wenigstens theilweise als Generaltaffe und zwar bis zu dem Zeitpunkte fungiren, bag es gelänge, auch die Cameral= und Contributionsgefälle mit den übrigen Gin= nahmen und Ausgaben des Staates unter eine und diefelbe Verwaltung zu Bald darauf folgte auch seine formliche Ernennung zum Präsidenten der Generalkassendirection. Am 6. Mai 1764 erhielt er das Großfrenz des neugegründeten St. Stefansordens (- der einzige Deutsche, welcher damals mit diefer Auszeichnung, die außer ihm nur an Ungarn verliehen wurde, bedacht ward —). Mit Zingendorf stand S. dem Kaiser Frang I. gur Seite, als dieser 32 Satfeld.

die Ordnung der Staatsfinanzen in die Hand nahm: und seine Bemühungen waren mit günstigem Ersolge gekrönt. Bald konnte mit der Umwandlung ber 6 proc. Schuldverschreibungen in folche, die nur 5 Broc. trugen, begonnen Die von B. vorgeschlagene Abanderung der Rechnungscontrole fand die Billiqung des Raifers und die von ihm anfangs nur bei der Militärpenfions= taffe eingeführten neuen Journale wurden bald in den fämmtlichen anderen Militärkassen, endlich auch mit Genehmigung des Kaisers bei der neuen Universal= staatsschulbenkasse und bei dem Universalcameralzahlamte, sowie bei den Länder-Nach der Entlassung des hoftammerpräsidenten cameraltaffen vorgeschrieben. Grafen von Gerberstein übernahm S. - im Mai 1765 - auch beisen Stelle. Satjeld's Sachkenntniß, Umficht und unermüdliche Thätigkeit hatten wesentlichen Antheil an der sich damals anbahnenden Besserung der finanziellen Verhältnisse ber öfterreichischen Monarchie. Im Mai 1766 fchrieb Renier, der venetianische Botschafter: Man könne daraus entnehmen, wie viel ein Mann vermöge, wenn er redlich bemuht fei, die größte Bolltommenheit in den von ihm ausgehenden Magregeln zu erzielen. Aber bald nach dem Tode des Kaifers Franz I. ent= Mls Zinzendorf standen mannichsache Reibungen und Competenzstreitigkeiten. mit seinen Finanzvorschlägen hervortrat, tam die Gegnerschaft zwischen ihm und 5. offen zu Tage. Entschieden sprach H. sich gegen die von Zinzendorf projectirte Länderbank aus. Er betonte namentlich die Gefahr einer folchen becentralifirenden Anstalt in einem monarchischen Staate. Auch ichien ihm ihre Gin= richtung allzu verwickelt und er fah die Vortheile, welche Zinzendorf in Aussicht stellte, als ungewiß an. Richt minder befämpfte S. die projectirte Sandelsgesellschaft mit ihrem Monopole. Noch am 7. August 1767 sprach sich Maria Theresia — wohl durch Kaunity beeinflußt — zu Gunsten des Zinzendorf'schen Bantprojectes aus. Raifer Jofef aber ftand auf der Seite Satield's und auch Maria Therefia mußte beffen Renntniffe und Berdienfte viel zu fehr zu ichaken. um feine Einwendungen gang unbeachtet zu laffen. Ihr Sandichreiben vom 21. October 1767, worin fie die Errichtung der Bant ablehnte und anordnete, über die Borfe und die Sandelsgesellschaft weitere Berathungen zu pflegen, bedeutcte in der That einen Sieg hahseld's. Am 6. Juni 1768 trat dieser mit feinem Friedens- und Kriegsspften hervor, welches in der öfterreichischen Kinanzgeschichte Berühmtheit erlangte. Er wies nach, wie wenig noch sehle, um in Friedenszeiten das Gleichgewicht zwischen den Ginnahmen und den Ausgaben des Staates herzustellen. Er machte Vorschläge, welche die Sicherstellung und Amortifirung der Staatsschuld betrafen. Namentlich sollte darauf gesehen werden, daß die der Amortisation gewidmeten Summen wirklich nur gu biesem Zwecke verwendet werden. Die Zinsenreduction jener Staatsschulden, welche höher als zu 4 Procent verzinslich oder in nahen Fristen und hohen Beträgen rudzahlbar wären, follte fortgefett werden. Nicht durch Ankauf auf der Borfe joute dies vorzugsweise geschehen, sondern durch Auffündigung der alten und durch Annahme neuer und billigerer Einlagen bei allen Staatsschuldenkaffen. Bei dem Banco seien die Schuldtitel im Wege der Berloofung einzulösen. Auch die Deckung der Ausgaben für den Fall eines Krieges hatte S. in das Auge gefaßt. Den größten Theil der erforderlichen Summen glaubte er aus Staatsmitteln aufbringen, den Rest durch Ausgabe von Papiergeld und durch Zwangsanleihen beschaffen zu können. Rahezu ein volles Jahr dauerten die Berathungen, welche über diese Anträge Hatjeld's im Staatsrathe und in außerordentlichen Commissionen gepflogen wurden. Mit größter Leidenschaftlichkeit jeindeten die beiden Hauptgegner H. und Zinzendorf sich an. Endlich brach sich die Anschauung Bahn, welche Satielo's Borfchlage als die einfacheren und ben thatsächlichen Verhältnissen besser entsprechenden betrachtete. Die Entscheidung,

welche die Kaiserin am 5. Mai 1769 traf, stimmte im Ganzen und Großen mit ben Borichlagen Satjeld's überein. Doch wurde ihre Ausführung noch mehrjach befampit; aber die Raiferin entschied wenigstens in Bezug auf die Bantnoten und die Borfe nach den Borfchlagen Satjeld's und das faiferliche Patent wegen hinausgabe von Papiergeld, welches endlich am 1. August 1771 erschien, bedeutete feinen vollständigen Sieg. S. war zu Ende Juni deffelben Jahres oberster Kanzler der böhmisch=österreichischen Hostanzlei geworden und gab nun das Präsidium der Hostammer und der Ministerial=Bancodeputation, sowie das des Commercien = Sofrathes an den Grafen Leopold Kolowrat, den bisherigen Bicekanzler, ab. Die Erwartungen, welche an die Finanzvorschläge hatfelb's geknüpft worden waren, erfüllten sich in der That. Für das 3. 1770 war der Staatsvoranschlag noch mit einem Deficit von mehr als 8 Millionen aufgestellt Im 3. 1775 wurde bereits ein leberschuß der Einnahmen über die Ausgaben erzielt. — Bu Ende November 1771 fcblug Raifer Josef ben Grafen von H. zum Nachsolger des Fürsten Starhemberg vor. Der Raiser betonte Hahfeld's Talente und seine eingehende Kenntniß aller Theile der Monarchie. Er sprach seine Ueberzeugung aus, H. werde in dieser Stellung die ersprießlichsten Dienste leiften und namentlich "von seinen jekigen Rathgebern, so vielleicht nicht immer die glücklichsten waren, entsernt sein". Diesem Antrage Josei's ent= sprechend, wurde H. zum dirigirenden Staatsminister ernannt. Er zeigte sich als ein — allerdings gemäßigter — Anhänger der alten clericalen und Adels= Seine Anschanungen standen baber in wichtigen Fragen gar oft mit im August 1772 die Berhandlungen über die Aushebung der Todesstrase unter-Er war der Einzige, der zu Ende deffelben Jahres für den unförmlichen Entwurf eintrat, welchen die Gesetz-Compilations-Commission als Ergebniß 17jähriger Mühe vorlegte. Hatjeld's Ansichten über die Grundsäte, auf denen die oberfte Staatsverwaltung beruhen foll, geben flar aus einer Dentschrift bervor, welche er zu Ende des Jahres 1773 im Auftrage der Kaiferin ausarbeitete, und in der er ein nahezu vollständiges Regierungsstoftem entwarf. barin, daß in jenen öfterreichischen Ländern, in welchen bisher neben der fatholischen Religion auch andere Glaubensbekenntnisse gesetzlich bestanden, hievon nicht willfürlich abzugehen wäre. In allen übrigen Brovinzen aber seien Atatholiken mit Ausnahme einzelner verdienter Männer und deren Familien gar nicht Ein prächtiger Hof, ein reicher Abel trügen viel zur Volkswohlsahrt Die Regierung muffe daher die Erhaltung des Adels als eine ihrer Saupt= aufgaben betrachten. Bute Schulen follten für Sitte und Unterricht forgen. Die inneren Angelegenheiten des Staates dürften nur einer einzigen oberften Regierungsbehörde untergeordnet fein. Ihr Chef, der Rangler, muffe gleichzeitig Prafes der Hoffammer fein; die Juftig aber folle von der Berwaltung getrennt Unter den Fabriken erscheinen ihm jene als die wichtigsten, welche die meisten Sande beschäftigten, den Werth ihrer Erzeugnisse mehr in der Sohe der Arbeitslöhne als im Preife der Rohstoffe fanden und mehr in- als ausländische Stoffe verarbeiteten. Der Staat habe als Vermittler zwischen Erzeuger und Berbraucher durch Erhaltung von Mittelpreisen zu forgen. In der Regel hätten fich die Ausgaben nach den Einnahmen zu richten. Unter den Einnahms= quellen seien indirecte Abgaben besonders zu empsehlen, weil durch sie auch Fremde getroffen würden. Die Staatseinnahmen würden mit dem Volkswohl= Diefer werde durch ftrenge und schnelle Rechtspflege mächtig stande wachsen. gehoben. Sie dürje sich nicht scheuen, auch gegen den Staat zu entscheiden. Auch der Staat dürfe nicht unter dem Titel seiner Machtvollkommenheit fremdes Eigenthum wegnehmen, ohne völlige Entschädigung zu leiften.

schiebenheit der Anschauungen Hatzeld's von denen des Kaisers in manchen wichtigen Fragen springt klar in die Augen. Und H. verhehlte nie seine Meinung. Er sprach sie vielmehr mit unerschrockenem Freimuthe dem Monarchen gegenüber aus. Daß er demungeachtet stets volle Geltung beim Kaiser sich bewahrte, ist wol ein ehrenvolles Zeugniß für seine hervorragende Besähigung und seine genaue Kenntniß der österreichischen Monarchie. Wiederholt stimmte der Kaiser Joses bei den Consernzen der Ansicht Hatzeld's bei "nicht aus leberzeugung, aber aus Vertrauen"; denn er wußte gar wol die tiese Gründlichkeit seines Wissens, die Undestechlichkeit seines Urtheils und seinen rüchaltlosen Freimuth zu schähen. Im Alter von 74 Jahren starb H. am 5. September 1793. — In dem als Fundort von Granaten altbekannten Orte Podhaticz (Herrschaft Dlaschsowih) hatte H. im J. 1779 eine Granatensabrik angelegt und dadurch einen noch heute sortblühenden Industriezweig eröffnet.

Benutt wurden einige Acten des k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchives in Wien, ferner außer Wurzbach, Biogr. Lex., Bd. 8 S. 51 ff., v. Hock (u. Biedermann), Der österreich. Staatsrath (Wien 1868—78), namentlich die betreffenden Bände von Alfred von Arneth's Geschichte Maria Theresia's.

Telgel.

Sasieldt: Maximilian Friedrich Rarl Frang, Graf bon S. gu Trachenberg = Schönstein, preußischer Diplomat, geboren am 7. Juni 1813 in Berlin als zweiter Sohn des 1827 † preußischen Generallieutenants. Gouverneurs von Berlin und außerordentlichen Gefandten Grafen und feit 1803 Fürsten Franz Ludwig von S., Majoratsherrn zu Trachenberg in Schlefien. und ber Grafin Sophie Friederike von ber Schulenburg-Rehnert, betrat fruh bie diplomatische Laufbahn, wurde 1838 preußischer Legationssecretär in Paris, 1847 Legationsrath, versah seit Frühjahr 1848 interimistisch die Geschäfte der preußischen Gesandtschaft daselbst und ward im Mai 1849 preußischer außer= ordentlicher Gesandter und bevollmächtigter Minifter beim Prafidenten der franzöfischen Republik, Louis Napoleon. Rach Wiederherstellung des französischen Raiserthums im November 1852 zögerte Breußen mit der Anerkennung Louis Rapoleons als Kaijer; dieselbe ersolgte, nachdem sich der preußische Minister= präsident v. Manteuffel in einer am 28. December 1852 an S. gerichteten Rote befriedigend über die friedlichen Bersicherungen des die Staatsveränderung anzeigenden Schreibens der französischen Regierung ausgesprochen hatte, worauf H. vom 1. Januar 1853 an als Gesandter beim Kaiser Napoleon III, beglaubigt wurde und den Rang und Titel eines Wirkl. Geh. Raths erhielt. Hatseldt's Stellung in Paris murde schwierig zu den Zeiten als Preußen mahrend des orientalischen Kriegs von 1853-56 minder angesehen im Rathe Europa's war. D. nahm als zweiter Bevollmächtiger Breugens, neben v. Manteuffel als erftem, Theil an dem am 21. Kebruar 1856 eröffneten Pariser Congresse zur Beendigung jenes Kriegs, jedoch erft vom 17. Marg 1856 an, da Preußen erft am 10. März zur Theilnahme eingeladen war. Nach Abschluß des dritten Barifer Friedens von 30. März erhielt S. den preußischen rothen Ablerorden 1. Claffe mit Eichenlaub. Er ftarb mahrend eines furzen Urlaubs in Berlin am 19. Jan. 1859 an einer Lungentrantheit. Der Trauerfeierlichkeit in der katholischen Bedwigstirche bajelbit wohnte der Bring-Regent bei; die Beifetung erfolgte am 10. Februar in Trachenberg. H. war seit 1844 vermählt mit Gräfin Pauline de Caftellane (Tochter des Marschalls von Frankreich, Commandanten in Lyon), späteren Herzogin von Talleprand-Valençan und Sagan.

R. Preuß. Ztg., 1859, Kr. 16; Unsere Zeit, erste Folge, Bb. 3, S. 141; Trauerwort beim seierl. Begräb. vom Stadtpfarrer Siegert in Trachenberg.

Wippermann.

Satieldt: Meldior Graf von Gleichen und S., faiferlicher Feldmarfchall, dem noch jest blubenden Geschlechte der Fürsten und Grafen von B. angehörig, geboren ben 10. October 1593 zu Rrottorf in Beffen, erscheint mit Ramen in ber Geschichte des 30jährigen Krieges erft 1635 und zwar beim faiferlichen heere unter Gallas: ihm war nach bem Uebergange des heeres über den Rhein die weitere Berjolaung Bernhards von Weimar nach Lothringen übertragen. Im nächsten Jahre dem bon ben Schweden bedrängten Beere bes Rurfürften Johann Georg von Sachsen von Köln aus mit 25 Regimentern zu Hülfe geschickt, gewann H. bei Ausführung seines Austrages am 1. Mai den Uebergang über die Elbe bei Wittenberg, nöthigte hiedurch Baner die Umgegend von Magdeburg zu verlaffen und sich in das Lager bei Werben zurückzuziehen und half dem Kurfürsten die genannte Festung einzunehmen. Johann Georg und H. folgten hierauf den Schweden, wurden jedoch von Baner, welcher inzwischen Verftärkungen an sich gezogen hatte, am 24. September bei Wittstock geschlagen und jum Rudzuge nach Meigen und Halberftadt genöthigt. Abermals drangen die Schweden nach Rurjachjen und von da nach Sejjen vor, gingen jedoch, als B. fich mit bem vom Rheine berangerudten General Got vereinigt hatte, nach Sachfen zurud. Rach vergeblicher Belagerung von Leipzig schloß sich Bauer brei Monate lang im verschangten Lager bei Baugen ein. Als jedoch im Commer 1637 das vereinigte faiserlich = baierische Beer unter B., Gog und Geleen gegen Baner's Rückzugslinie operirte, gelang es Baner, fich mit genauer Noth über die Ober und schließlich bis unter die Kanonen von Stettin zurückzuziehen. Bermuthlich auf Beranlassung dieses ersolgreichen Feldzuges wurde H., der nach Beendigung deffelben fich nach Wien begeben hatte, vom Raifer mit der Aufstellung und Führung einer selbständigen Heeresabtheilung in Westsalen betraut. Im Frühjahr 1638, mahrend der Saupttheil der faiferlichen und baierischen Truppen im Eljag fampite, operirte B. mit Erfolg gegen bas kleine Beer, welches die Sohne des geachteten Kurfürsten Friedrich mit englischem Gelde bei Nimwegen in den Niederlanden zur Eroberung der Pfalz ausgerüftet hatten. Nach der Bereinigung mit den Schweden unter King, etwa 5000 Mann start, errangen bieselben anfangs in Bestsalen einige Vortheile; boch als das 8000 Mann ftarte Beer Sabseld's herantam, wurde trot ber glanzenden Leistungen des als Reiteroberst commandirenden Pjalzgrafen Ruppert das gewonnene Ter= Um 17. Detober gelang es &., das pjälzisch=schwe= rain bald wieder verloren. bische Heer auf dem Ruckzuge nach Minden bei Blotho zwischen Werra und Befer einzuschließen und unter den nachtheiligften Verhaltniffen zum Gefecht zu zwingen und zu schlagen: Pjalzgraf Ruppert mit 1000 Mann und reicher Ariegsbeute fiel in des Siegers Sande. S. verblieb in Westfalen, bis er 1639, als Baner abermals von Norden vorgerückt und in Böhmen eingedrungen war, jur Berftartung des dort ftehenden faiferlichen Geeres abberufen murde. Rach= dem er im Mai den Obermain überschritten hatte, stieß er, noch 10,000 Mann ftart, bei Brag zu Gallas. Gifersucht zwischen beiden Geerführern hinderte indeß größere Erfolge; der erforderliche Schut Sachfens gab H. Gelegenheit, sich wieder von Gallas zu trennen. 2113 Sachsen seiner nicht mehr bedurfte, rudte er nach Franken, um hier dem Unwesen bes Parteigangers Königsmart ein Gude zu machen, mußte sich jedoch bald wieder zur Unterstützung Piccolomini's nach Böhmen gurnatbegeben. Im Januar 1640 jand bei Tabor die Bereinigung ftatt: Baner wurde aus Bohmen vertrieben und die faijerliche Urmee rudte nach Thuringen vor. Bom September an übernahm B. wieder feine frühere Bejehlsführung in Wejtfalen, blieb auch 1641 und anfangs 1642 in den Rheingegenden, mußte jedoch nach der unglücklichen Schlacht bei Leipzig neuerdings nach Böhmen abruden. Bum britten Male Unfang 1643 an ben Rhein beordert, murbe er hier durch die Beffen fehr in Anspruch genommen, bis er gur Unteritukung ber Bajern gegen bas frangofisch-ichwebische Geer nach Sudwestbeutschland abzumarichiren hatte. Noch rechtzeitig herangekommen nahm S. mit feinen Reitern hervorragenden Antheil am Ueberjall bei Tuttlingen. Nach dem Rückjuge der Franzosen eilte er wieder nach Norden, um dem Bordringen der Gessen Halt zu gebieten. Als 1644 Gallas abermals geschlagen worden war, wurde B. mit der Aufstellung eines neuen Seeres in Bohmen betraut. Er felbst brachte 5000 Mann mit, zu biefen follte Gog aus Ungarn und Johann von Werth mit 3000 Baiern stoßen. Doch das nicht einheitlich geführte Heer unterlag, wol am wenigsten durch hatjeld's Schuld, am 6. Marz bei Jantau den Schweden unter Torstenson, und H. selbst gerieth in Gesangenschaft. Nach seiner Auswechstung ftand S. noch furze Beit beim Beere unter Leopold Wilhelm in Heisen, bis er 1646 seinen Abschied nahm, um die solgenden Jahre theils in Engers, theils auf feinen Gutern in Schlesien zu verbringen. — Der Krieg 1657 in Polen follte indeß B. noch einmal Gelegenheit geben, bem Raifer mit feinen Erfahrungen zu dienen. Alls Generalfeldmarichall führte er 16000 Mann faiserlicher Truppen dem König von Polen gegen Karl Gustav von Schweben ju Bulje. 3m Juli vor Krakau angelangt, begann S. fofort die Belagerung biefes Plates. Um 30. August wurde Krafau von dem schwedischen Commandanten übergeben und S. rudte fobann gegen Thorn vor. Schwer erfrantt mußte er jedoch den Oberbejehl an Montecuccoli übergeben und nach Schlefien zurücktehren. Bald darauf, am 9. Januar 1658, machte der Tod feinem thatenreichen Leben ein Ende. Wenn auch nicht mit glanzenden Felbherrneigenschaften begabt, wenn auch sein Rame mit den Unglücktagen von Wittstock und Jankau verbunden ift, fo hat S. als Truppen- und Beerführer immerhin Bortreffliches geleiftet. Als Bruder eines der machtigften Reichsfürften, des Fürstbischofs von Burgburg, und als Erbe des mit Ballenftein gefallenen Schaffgotiche ftanden ihm auch genügend Mittel zu Gebote, um nicht in jene Lafter zu verfallen, welche die Erinnerung an jo manchen anderen Geerführer damaliger Zeit beflecten.

Ersch und Gruber, Enchklopädie, Leipzig 1828. Barthold, Gesch. b. gr. beutschen Krieges, Stuttgart 1843. Schels, Kriegsgeschichte der Oesterreicher, II., Wien 1844.

Höchrein: Clara H., Ronne in Augsburg, welche aus dem Abschreiben von Handschriften ein Gewerbe gemacht zu haben scheint. Ihr Name steht unter mehreren Heibelberger Handschriften des 15. Jahrhunderts, so schrieb sie Hartlieb's Buch gegen den Aberglauben und die Zauberei ab (Palat. 478) und eine Beschreibung der Kaiserkrönung Friedrichs III. (Pal. 677). Am bekanntesten und am interessantesten ist das 1471 geschriebene, in Prag besindliche "Liederbuch", welches allerdings nur zum kleineren Theile Lieder, zum größeren aber Gedichte der verschiedensten Art, erzählenden und lehrhaften Inhalts enthält. Der Inhalt der Gedichte ist oft so anstößig, daß es als charakteristisch für die Zeit gelten muß, wenn eine Konne dergleichen ohne Anstoß in eine von ihr veranstaltete Gedichtsammlung ausnahm.

Liederbuch der Clara Häglerin, herausg. von Haltaus, Quedlind. u. Leipzig 1840. Bgl. noch Wilfen, Geschichte der Heidelberger Büchersammlung, S. 488. 519.

Hauber: Eberhard David H., geboren den 27. Mai 1695 im Dorfe Hohenhaßloch in Würtemberg, Sohn des dortigen Predigers Johann Eberhard H. und der Anna Margaretha Ruoff, war so gut beanlagt, daß er schon in seinem vierzehnten Jahre die Universität zu Tübingen beziehen konnte. Seinen theologischen Cursus beendete er im J. 1717 in Altdorf. Er kehrte im J. 1722,

nachdem er feinen Bater durch Predigen unterftugt hatte, als hofmeifter eines Jurisprudenzstudirenden nach Tübingen jurud und ward im felben Jahre noch Repetent am dortigen theologischen Stifte. Auf die guten Empfehlungen des Ranglers Pjaff zu Tübingen wurde er 1725 durch die Grafen Friedrich Chriftian zu Schaumburg-Lippe und Sternberg, als Superintendent, Consistorialrath und Oberprediger nach Stadthagen berufen, wodurch sich ihm ein ausgebreiteter Wirkungskreis für seine Thätigkeit eröffnete. Er verwaltete sein Amt mit großer Umsicht, wenn auch unter ben schwierigsten Berhältniffen und so gelang ihm die lange bestandene seindselige Stellung zwischen den Resormirten und Luthera= nern zu beseitigen, wodurch er sich ein großes Berdienst erwarb; nicht minder durch fein großes Wiffen und seine Rechtschaffenheit, gepaart mit Menschenliebe und humanität, die allgemeinste Achtung. Im J. 1728 erlangte er zu helm= ftadt die theologische Doctorwurde und unternahm um dieselbe Zeit, durch die Freigebigkeit des Grafen Friedrich Christian zu Schaumburg-Lippe reichlich unterstütt, eine gelehrte Reise nach Holland. 1746 wurde ihm der ehrenvolle Ruf zu Theil, Pastor der deutschen St. Petrigemeinde in Kopenhagen zu werden. Obgleich er mit feinen bisherigen Berhaltniffen zufrieden fein konnte und es auch war, so glaubte er dennoch diese Berufung nicht ablehnen zu durfen, da er diefelbe seinem Freunde und Landsmanne, J. F. Reuß, verdankte, welcher in Ropenhagen die Stelle eines deutschen Hofpredigers und Profesjors der Theologie In diefem neuen Wirkungsfreise erwarb fich B. fehr bald durch seine Kenntnisse, Amtsjührung und Charakter die allgemeine Achtung, die er bis zu feinem am 15. Februar 1765 erfolgten Tode fich zu bewahren wußte. Außer den verschiedenen Beitragen in gelehrte Zeitschriften hatte er unter andern folgende Schriften geliefert: "Neue Ginleitung in die Geographie", 1721. "Bersuch einer umständlichen Historie der Landkarten 2c.", 1724. "Bistorische Rach= richt von den Landkarten des schwäbischen Areises und des Herzogthums Würtem= "Harmonie ber Evangeliften", 1737, 40. "Das Leben Jefu Christi 2c.", 1737, 4°. "Bibliotheca, acta et scripta magica: Gründliche Nach= richten und Urtheile von folchen Büchern und Sandlungen, welche die Macht des Teufels in leiblichen Dingen betreffen", 1738-45, 3 Bbe. "Biblische Zeit= rechnung 1c.", 1753. "Nachricht von den Judischen, insgemein genannten Sa-maritanischen Münzen", 1767, 2c.

Vgl. Döring, Die gelehrten Theologen Deutschlands, Bb. I., S. 646 – 50. Büsching's Lebensbeschreibungen, Bb. III., S. 163 – 262. Götten, Gelehrtes Europa, I., S. 750 – 58. Meusel, Ler. Abelung, Bb. II., Spalte 1825 u. 1826. Hirsching's Histor. = litterarisches Handbuch, Bb. III., S. 14—17, 2c. Relchner.

Hauber: Johann Michael H., fatholischer Theologe, geboren am 2. August 1778 zu Frese im Farkreise, † am 20. Mai 1843 zu München. Er machte seine Studien zu Freising, wurde am 4. Mai 1801 zum Priester geweiht und zunächst als Caplan in der Münchener Vorstadt Au angestellt. 1818 wurde er Prediger an der Frauentirche in München, 1819 Hofcaplan, später Hoffprediger, 1839 Decan, 1843 Propst des Stistes St. Cajetan und Hofcapelldirector. Er war ein eiziger Seelsorger und fleißiger Schriststeller, auch ein großer Freund und tüchtiger Kenner der Musit; er hinterließ eine werthvolle Sammlung von alten Tonwerken. — Hauber's Gebetbücher sanden in vielen Tausenden von Exemplaren unter den deutschen Katholiken Verbreitung und sind auch von den Herausgebern anderer Gebetbücher vielsach benutt worden. Von dem zuerst 1825 erschienenen "Vollständigen Gebetbuch sür fromme katholische Christen" ist 1867 die 29. (stereotypirte), von dem zuerst 1831 erschienenen "Andachts= und Exbauungsbuch sür katholische Christen" 1874 die 15. "rechtmäßige Original"=

38 Sauber.

Ausgabe erschienen. Außerdem hat H. noch mehrere kleinere Gebetbücher herausgegeben, serner andere ascetische Schriften, Predigten, ein "Vollständiges Lexikon sür Predigter und Catecheten", 1802-4, 5. Aust. in 5 Bänden 1843-45, auch Schul= und Jugendschriften ("Jugend-Bibliothet", 8 Bändchen, 1818 ff., sortgeset von Fr. S. Häglsperger; "Der musikalische Jugendsreund", 12 Hefte, 1814. 15). Mit G. F. Wiedemann gab er 1813-17 das "Monatsblatt sür christliche Religion und Litteratur" heraus. Aussähe von ihm über Musik 20. stehen in verschiedenen Zeitschriften. (Eine Reihe von Schriften über Ordenseweien, die 1840-47 erschienen, haben einen würtembergischen Geistlichen, 3 g n a 3 H., 3 um Versassen.

Felder (Waitenegger), Gel.-Ler., III., 196. N. Refrolog, 1843, 1224. Thesaurus librorum rei catholicae, S. 352. Reujch.

Sauber: Jojeph B., Maler und Rupferftecher, geboren am 14. April 1766 ju Görisried im Allgau, der Sohn eines Schreiners; lernte die Unfangsgründe der Malerkunft bei Anton Weiß, Maler zu Rattenberg, begab sich dann an die Wiener und Münchener Zeichnungsatademie, wo er unter ber Leitung Dorner's mehrere Bilber von Rubens, ban Doch u. A. copirte. Kurfurst Karl Theodor gab ihm einen Jahrgehalt von 200 Gulden; nach Defele's Tod (1800) erhielt B. beffen Stelle als Projeffor der Zeichnungsatademie. Als König Max Joseph 1808 die Afademie der bildenden Künfte errichtete und reichlich dotirte, wurde B. als zweiter Projeffor ernannt und blieb in diefer Stellung unaus= gesett thatig bis zu seinem am 23. December 1834 erfolgten Tode. 5. malte mehr als fünfzig, meift fehr große Altarbilder für verschiedene Kirchen in München und beijen Umgegend, alle in einem der Langer'ichen Schule eigenen Etlekticism, darunter auch ein "Chriftus am Kreug", welcher durch G. Bodmer's Lithographie die weiteste Berbreitung fand; das Original erschien noch 1858 auf ber hiftor. Kunftausstellung zu München. H., auch als Porträtmaler thätig, malte ein Bruftbild des Königs May Joseph I. und der Königin Karoline und übertrua beide auf Stein, zwei Blatter, welche zu den Incunabeln der Lithographie gehören, ferner die Bildniffe des Ministers Max Jos. Grafen von Montgelas (gestochen von Rauschmanr 1810 und C. G. Beg) und beffen Gemahlin, der Gräfin Ernestine von Montgelas (als Titeltupjer zu Lipowsty's Baier. Musit= (erikon, gestochen von C. E. Heß); das Porträt des Historikers Felix Jos. Lipowakn (1814 lithographirt von Rummel), des Landesdirektion-Directors Peter Frhr. v. Widmann (gestochen von Laminit 1808), des Miniaturmalers und Gallerie-Inspectors Frang P. Gail (radirt von Muxel), ein fehr charatteriftisches Bild des Kurprinzen Ludwig in Sauptmanns-Uniform (geftochen von Rausch= manr), des Baumeisters Jos. Hödl (lithographirt von B. Rohler). Er handhabte aber auch den Grabstichel und die Radirnadel, ebenso lieferte er viele Lithographien, häufig nach eigenen Werken und Compositionen; darunter sein eigenes Bildniß (c. 1802), des Thomas Reichsfreiherrn von Baffus, des Kupferftechers und Priefters Joj. Peter Paul Raufchmanr, des Malers und Rupfer= stechers Joh. Mich. Mettenleiter (1800) 2c.

Bgl. die autobiograph. Mittheil. in Schaden's Artist. München, 1836, S. 40 ff., den Nekrolog im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins s. 1834, S. 71. Raczynski's Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 518.

Ragler's Künftlerleriton, VI. Band, und deffen Monogrammiften.

H. Holland.

Hauber: Karl Friedrich H., Mathematiker, geb. am 18. Mai 1775 zu Schorndorf, † am 5. September 1851 zu Stuttgart. Er machte den damals in Würtemberg gewöhnlichen Bildungsgang durch, indem er von den Klosterschulen zu Blaubeuren und Bebenhausen in das theologische Stift zu Tübingen gelangte.

Dort erwarb er sich 1794 die Magisterwürde auf Grund einer Dissertation über die Proportionenlehre nach dem V. Buche des Guflid. Dann murde er in das dortige Repetenten = Collegium aufgenommen und gab 1798 eine mit An= merkungen und Zufagen berfehene Ueberfegung von des Archimed Buchern über Rugel und Enlinder und über Rreismeffung heraus. In demfelben Jahre und auch noch 1799 machte er eine litterarische Reise durch Deutschland, wobei er sich vorzüglich in Leipzig, Dresden, Berlin, Göttingen, Hamburg und Gotha Während jener Reise entstanden wol ein geometrischer Auffat in dem 8. Hefte von Hindenburg's Archiv und zwei combinatorisch-analytische Auffäte in hindenburg's I. Samulung combinatorisch-analytischer Abhandlungen. Rach Tübingen zurückgekehrt, fügte S. 1801 zu Chuilier's Anleitung zur Elementaralgebra ein 16. und 17. Kapitel über Kettenbrüche und deren Anwendung hinzu. 1802 wurde S. Projeffor in Denkendorf, fpater wol in Schonthal, wenigstens scheint dies aus der Ramensbezeichnung in der Ueberschrift eines Aufsates von 1817 "Neber Archimeds Kreismessung" (Zeitschrift für Astronomie Bd. IV) hervorzugehen. In den Jahren 1820 bis 1825 gab H. zuerst unter dem Titel "Chrestomathia geometrica" ben Unfang bes ersten Buches bes Gutlib mit ben Scholien des Proklus und Anderer im Urtexte heraus unter Beijugung hiftorischer Erläuterungen, bann in Gemeinschaft mit 3. G. Camerer die feche erften Bücher des Euflid, griechisch mit lateinischer Uebersetzung. In allen diesen Schriften zeigte sich H. als tüchtiger Mathematiker, Historiker und Philologe. diefelben Eigenschaften zeigen fast in noch höherem Grade seine "Scholae logicomathematicae" (Stuttgart 1829), welche jedoch in ihrer dem Nicht-Mathematiker etwas fproben Form nur verhältnigmäßig geringen Unklang fanden. Befonders M. W. Drobisch hat wiederholt auf dieses Buch hingewiesen und namentlich den jest sogenannten hauber'schen Lehrsat von der Umkehrbarkeit der Schlüsse in der Mathematit und deren Bedingungen erweitert. S. ftarb als Bralat und penfionirter Ephorus des Klosters Maulbronn.

Bgl. Gradmann, Das gelehrte Schwaben, S. 214 u. 849. — Meusel, Das gelehrte Deutschland, Nachtrag 7, 1, S. 525 und Nachtrag 8, S. 324. Meusel, Das gelehrte Deutschland im 19. Jahrhundert, Bd. X, 2, S. 603. — Poggendorff's Biogr.-literar. Handwörterbuch, Bd. I, S. 1031. — Correspondenzblatt jür die Gelehrten= und Realschulen Würtembergs vom 15. Septbr. 1851.

Haubit: Christoph H., Baumeister, zuerst bei Herzog Johann Albrecht I. 1549 als Mauermeister genannt, vom Herzoge 1563 mit auf eine Reise nach Preußen genommen, dann unter den Baumeistern Baptista Par und dem Jtaliener Francesco a Bornau an der Schloßkirche und am Schlosse zu Schwerin thätig, darauf selbst sürstlicher Baumeister, als welcher er 1573 die Wasserleitung zu Wismar baute, 1574 das sürstliche Haus zu Rehna restaurirte, auch die übrigen Bauten Johann Albrechts leitete. Für Herzog Christoph baute er seit 1570 das prächtige Renaissanceschloß zu Gadebusch im sogenannten Mecklenburgischen Renaissancestil Johann Albrechts, der gerade jeht wieder neues Leben gewonnen hat. 1583 bestellte Herzog Christoph (Bischos von Rateburg) ihn als seinen herzoglichen Baumeister, und ebenso Herzog Indann nach seiner Succession (12. Septbr. 1585). H. scheint demnach um diese Zeit der einzige Baumeister in Mecklenburg gewesen zu sein, der aber die von den Italienern herüber gebrachte Kunst selbständig und sein, der aber die von den Italienern herüber gebrachte Kunst selbständig und sein, der aber die von den Italienern herüber gebrachte Kunst selbständig und sein zu üben verstand.

Bergl. Medlenb. Jahrb. V, S. 30 ff. Rraufe.

Handold: Christian Gottlieb H., hochverdienter Rechtsgelehrter, wurde geboren den 4. November 1766 zu Dresden, starb am 14. März 1824 zu Leipzig. Als Knabe kam er nach Leipzig, als sein Vater Georg Gottlieb Hau40 Kaubold.

bold, früher Aufseher des churfürstlichen mathem.=physik. Museums, dorthin 1771 versett wurde, aber schon 1772 ftarb. Hofrath Bohme, Prof. d. Gesch., und Dr. Krause nahmen sich des verwaisten Knaben an. Der nachmalige Domberr Reil und der ausaezeichnete Tertius der Nicolaischule Held ertheilten ihm Brivatunterricht. 1781 wurde H. in Leipzig inscribirt, arbeitete auch als Setzer zwei Jahre in der Druckerei seines Stiesvaters Saalbach, der feine Mutter Joh. Sophie geb. Bätte 1780 geheirathet hatte. Diese Beschäftigung blieb nicht ohne Einfluß auf die an Haubold's Schriften gerühmte Genauigkeit. Neben Juris= prudenz besleißigte sich S. der Philologie unter Reiz, der ihm Disputatorien gab. Mährend eines kurzen Aufenthalts in Göttingen lernte er Hugo kennen, vertheidigte 1784 die "Diss. de differentiis inter testamentum nullum et inofficiosum", habilitirte sich 1786 in der philos. Facultät mittels der "Exerc. de legibus majestatis pop. Rom. latis ante legem Juliam", worauf er im folgenden Winterhalbjahre über Geschichte bes Rom. Rechts zu lefen begann, später, unter wachsendem Beifall, über alle Theile beffelben und die damit verwandten Rächer. Am 10. Juli 1788 wurde er Doctor der Rechte (spec. I de consistorio principum Romanorum; spec. II 1789, der Antretung der außerordentlichen Professur ber Antiquitates juris gewidmet). Gine Gratulationsschrift war seine "Comm. de ritu obvagulationis apud Romanos" 1787. S. wurde 1791 Beisither des Oberhofgerichts, 1796 ordentlicher Professor des Sachsischen Rechts (comm. de origine atque fatis usucapionis rerum mobil, saxonicae 1797), trat 1802 als Substitut Bauer's in die Juristenfacultät, wurde aber erst 1805 auch Professor der alten Stiftung und disputirte sich in das collegium professorum mittels des Brogramma "Legis judiciariae utriusque, qua Saxonia Regia utitur, origines" Rach und nach in alle academischen Würden einrückend, murde er nach Stodmann's Tode, bei fortbauernder Bertretung der Projeffur des Sachfischen Rechts, zweiter ordentlicher Professor, sowie Domherr des Stiftes Merseburg. 1816 und 1819 war er Rector; erhielt 1816 die damals große Auszeichnung des fächfischen Civilverdienstordens und wurde Collegiat des großen Fürsten= collegiums. Sein früher Tod wurde allgemein betrauert, auch im Auslande, wo, wie in Riel, an verschiedenen Rechtsschulen sein Tod durch öffentlichen Anichlag angezeigt wurde. Bald nach seinem Tode verordnete ein Königl. Rescript, daß ber Wittme, "in gnädigster Erinnerung der vieljährigen und mannichsachen Berdienste des Berftorbenen" ein jährlicher Gnadengehalt von dreihundert (Banel jaat 400) Thalern, auch für den jünasten Sohn bis zur Volljährigkeit eine Erziehungsbeihilje von 25 Thaler jährlich ausgezahlt werden solle. Freunde und Schüler ließen in Dresden eine silberne Denkmünze prägen, die auf der einen Seite sein Bildniß, seinen Namen und Beburts- wie Todesjahr zeigt, auf ber anderen ein Postament mit Säule. Auf der Säule ist ein Januskopf angebracht, auf dem Postamente ruhen zwei Rollen mit der Inschrift: Jus saxonicumromanum: die Umschrift lautet: Juris nodos legumque aenigmata solvit; im Sockel find die Worte eingegraben: Pietas aequalium.

Die größten Verdienste hat sich H. durch seine römisch-rechtlichen Arbeiten erworben. Elassicität der Sprache, unendlicher Fleiß in der Benutzung der Rechtsquellen und der älteren Litteratur, gewissenhafteste Genauigkeit zeichnen sie aus. Neben Savignh und Hugo ist H. zu den Gründern der historischen Schule zu rechnen, wie er auch der thätigste Besörderer dieser neuen Richtung war. Nach allen Seiten hin sorschend, sand er in dem dritten Bande des Nouveau Traité diplomatique der Benedictiner eine Stelle de interdictis, welche die Benedictiner aus Scipio Massei's istoria teologica entlehnt hatten, von diesem aber aus einer, wie er selbst berichtet, alten verstümmelten Handschrift der Capitular-Vibliothek zu Verona abgeschrieben worden war. Sosort erkannte

Haubold. 41

B., daß die Stelle unbekannt fei und die Bandichrift ein größeres Wert eines römischen Juriften enthalte. Er theilte seine Entdeckung Savigny und Riebuhr mit, worauf Letterer auf feiner Gefandtschaftsreife nach Rom in Berona den "Gaius" fand. Den Weg dazu hatte alfo jedenfalls S. gebahnt. Im November 1816 erschien seine "Notitia fragm. Veronensis de interdictis, programma", 1820 feine "Oratio quantum fructum ceperit jurispr. Rom. et universa antiquitatis cognitio e recens inventis Gaii Inst. genuinis" (opuscula I 665-684). Bu erwähnen sind ferner: "Historia jur. Rom. tabulis synopticis secundum Bachium conc. illustrata" 1790. — "Praecognita jur. Rom. priv." 1796. — "Doctr. Pandectarum monogrammata" 1801, III. ed. 1809. — "Lineamenta inst. hist. jur. Rom." 1802, IV. ed. 1805. - "Institutiones jur. Rom. litterariae", t. I, 1809. - "Instit. jur. Rom. privati historico-dogmaticarum lineamenta, observ. maxime litterariis distincta" 1814 (Unhana: tabulae chronologicae, in Baris mit Wiffen Saubold's wieder gedruckt). - .. Doctr. Pand. lineamenta cum locis classicis jur. imprimis Justinianei et selecta litteratura, maxime forensi", 1820. — "Instr. jur. Rom. priv. hist.-dogm. denuo recognitarum epitome", 1821, II. ed. von Otto, 1825. — Die meisten seiner acade= mischen Schriften (10 Orationes, 32 sat. dissert. sive commentationes) haben Wendt und Stieber Lips. 1825, 1829 herausgegeben als "Opuscula academica". und erschien 1824 eine "Tabula illustr. doctrinae de computatione graduum" (Ausführliche Erklärung ber Haubold'ichen Tafeln 3. 2. der Bermandtichaft und Schwägerichaft, Leipzig 1835). Ferner find zu nennen: Antiquitatis Rom. monumenta legalia", ebirt von Spangenberg 1830 - "Manuale Basilicorum" 1819, womit er ber Zeit nach gewiffermagen querft ben Gebrauch Diefes wichtigen Gefetbuchs für die Rritit der Juftinianischen Bucher ermöglicht hat. - "Unleitung jur genaueren Quellenkunde bes römischen Rechts im Grundriffe" 1818. Geringeres leistete er für das fächsische Recht in "Handb. einiger der wichtigsten churfachsischen Gesetze" 1800 - "Anleitung zur Behandlung geringfügiger Rechts= sachen" 1808 — "Lehrbuch des Kgl. Sächs. Privatrechts" 1820, 3. Aufl. 1846. Er gab heraus: Berger, "Oeconomia" VIII. ed. 1801, Heineccii Antiquit. Rom. syntagma 1822, Sexti Pomponii "De origine juris fragmentum 1792, Schott, "Inst. jur. Saxonici", ed. III. 1795, Rogerii Beneventani "De dissens. Dominorum opusculum" 1821 — "Praetermissorum imprimis ad Breviarium Alaricianum pert, e codicibus a G. Haenelio novissime collatis promulsio Ia". 1822, Trefell, "Kleine teutsche Auffätze", 1817.

B. war ein Mann von feltener Bergensaute und Milbthätigkeit, frei von jedem fleinlichen Reide, von ftaunenswerther Arbeitsfraft, voll des hochsten Intereffes für alle anderen, ihm ferner liegenden Biffenichaftsgebiete, liebevoller und treuester Batte und Vater. Seine treffliche, auserlefene, mit größten Opfern gesammelte Bibliothet follte nach Abo geben, ift aber ein Raub der Flammen Manuscripte scheinen in Dorpat verblieben und von Cloffius benutt worben zu fein. Im November 1793 hatte fich B. mit Chrift. Florentine, Tochter des Oberhojgerichts- und Confiftorial-Abpocaten Dr. Gaudlik, verheirathet. aus welcher Che drei Sohne, Carl, geb. 1796 (Argt), Guftab, geb. 1803 (Orat. de juris. rom. disciplina bonorum morum magistra Lips. 1823), Muq. Eduard, geb. 1817, Affeffor und Silfsrichter am Begirtsgericht Leipzig, fowie eine Tochter, verehel. Subdiacon Siegel, entsproffen. Als academischer Lehrer befleißigte er fich eines bündigen, klaren, wohlgeordneten Vortrags, überhäufte aber die Buhörer mit Dictiren von Buchertiteln, was die volle Beendigung ber Curfe hinderte. Frei sprach er nur bei Disputationen und feierlichen Gelegen= heiten. Streitigkeiten mit Gelehrten hatte er, wie Sugo bemerkt, fast keine wegen seines bescheidenen, liebenswürdigen Charafters. Uebrigens scheint ber

Saubold.

Ordinarius Biener (Chrift. Gottlob) ihn mit Actenarbeiten überbürdet zu haben. Zieht man seine große, staunenswerthe Thätigkeit in den verschiedenen Aemtern und auf den verschiedenen Gebieten in Betracht, — er hatte sehr viele Actenarbeiten als Beisiger der Juristensacultät und Oberhosgerichtsrath, eine gewaltige Correspondenz mit vielen Gelehrten, lieserte Beiträge für d. civil. Magazin II, V, Zachariä's Annalen der Gesehgebg. II, Zeitschr. s. gesch. Rechtsw. III, IV, bearbeitete für das Jus civile Antejustinianeum den epitomirten Gaius — so war es eine seurige Liebe zur Wissenschaft und in diesem Grade einem Gelehrten selten inne wohnender Ordungssinn, wie solcher in seinen reichen Collectaneen zu bewundern war, die es ermöglichten, so Großartiges zu leisten.

Wenck, Anrede an seine Zuhörer am Tage nach Haubold's Tode, Lp3. 1824. — Otto, Refr. des Domherrn Haubold (aus der Literat. Ztg. 1824 Rr. 87), Lp3. 1825. — Lebensbeschreibung des Domherrn Dr. Haubold von E. F(riederici) senior, Lp3. 1826. — Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrg. 1824. S. 505—550 (mit Bildniß). — Hauboldi, splendidissimi inter Ictos recentiores philologi memoria, oratio habita a Henrico Rob. Stoeckhardto, Petrob. 1847. — Hānel, Lebensstizzen einiger in Sachsen außerhalb Leipzig geborenen Juristen (Festschrift s. Wächter, 1878) S. 26—32. — Ersch und Gruber. — Rivier, Introd. hist. au droit Romain, 1872, p. 441. 455. 558. — Jourdan in der Thémis VI (1824) 428—432, auch p. 107. — Van Hall in Bijdragen II (1827) 157—162, 744. — Bethmann-Hollweg, Der röm. Civilproceß III (1866) 94 Note 39. — Brinz, Panbetten (2) I. 83. — Savigny, Bermischte Schristen III, 164. — Leipz. Lit. 3tg. 1824, Nr. 94 und 106.

Saubold: Mag. hieronymus S., aus Frantenberg in Sachsen, ftudirte au Wittenberg, wurde 1562 professor artium zu Greifswalde und 1566 Rector der neuen Schönburg'schen Landesschule zu Geringswalde, widersette fich dem furfürstlich sächsischen Mandat vom 18. Juni 1566, welches bem pfaffischen Gegante fteuern wollte. Rach einer am 11. Juli 1568 in feiner Schule angestellten Vijitation wurde er von dem Kurfürsten August als Flacianer versolgt. entfloh jedoch noch rechtzeitig über Mitweida, wo seine Frau geb. Flieher im Hause ihrer Eltern gerade ihre erste Riederfunst erwartete, nach Weimar zu dem Superintendenten Barthol. Rofinus und wurde schließlich Rector in Regens= Seinen Collegen, den Cantor Jatob Melhorn, traf die furfürftliche Ungnade für ihn. - Rach einer in dem handeremplar des unten angezogenen Buches von Bernhard befindlichen Notiz foll H. außer den bei Raupach (f. u.) angeführten und fonft bekannt gewordenen Schriften auch wider feine Gegner gu Wittenberg und Leipzig unter dem Titel geschrieben haben: "Ob Mag. Haubold von der Universität abgesallen sen?" Diese Schrift dürste jedoch nicht im Druck erichienen fein, denn weder auf der Universitätsbibliothet zu Leipzig, noch auf der königlichen Bibliothet zu Dresden ift dieselbe vorhanden. S. verdanken wir Aufzeichnungen über die Schule zu Geringswalde, deren erfter und letter Rector er war. In einem alten Kirchenbuch ist das Original seiner Schulchronik jüngst ausgesunden worden. Besonders beachtenswerth sind die derselben einver= leibten 12 Argumenta, "darüber er so inn schwere llngnade bei dem Chursürsten zu Sachsen fommen, das er fie der Jugendt fürgegeben hatte." In ihnen tritt uns der Berfasser als tüchtiger Streiter für die reine lutherische Lehre entgegen, freilich als Kind seiner Zeit voller Buth und Geiser gegen Andersdenkende. Berjaffer bereitet zur Zeit, als Beitrag zur Geschichte des Flacianismus, eine Schrift über die nur zwei Jahre bestandene Schule zu Geringswalde, in welcher er Näheres zur Verson Haubold's beibringen wird, für den Druck vor.

ist inzwischen unter dem Titel: "Der Flacianismus u. d. Schönburg'sche Landessichule z. Geringswalde" erschienen, Leipzig 1879, 95 S. gr. 8. A. d. Red.) Harb 1579 zu Efferding im Lande ob der Enns als Prediger, nachdem er sich sowol zu Regensburg als zu Klagensurt im Lehramte unmöglich gemacht hatte.

Haubold's Schulchronit im Piarrarchiv zu Jahna bei Oftrau (Kirchenregister ab anno 1635 sf.). Wgl. auch Bernhard, Beytrag zu einer Geschichte des Städtlein Geringswalde zc. (Leipzig 1777), insbesondere das Handeremplar J. F. Ursinus in der Biblioth. des H. St.-Archivs z. Dresden, und Hermann, Mittweid. Denkmal (Chemniz 1698). Raupach, Presbyterologia Austriaca (Hamburg 1741), S. 56 sf.

Saubts: Frang Anton S., geb. am 23. März 1745 zu Liefer an der Mosel, ftudirte in Trier, wurde hier 1769 Priefter, Lehrer am Gymnafium, 1776 Projeffor der Philosophie und Naturwiffenschaften an der Universität, 1780 des canonischen Rechts für die Theologen, 1781 Canonicus an St. Simeon, 1783 Mitglied des Generalvicariats, 1790 erzbischöflicher Fiscal. Im J. 1784 hatte er die Brosessur mit der der Kirchengeschichte für die Theologen und des canonischen Rechts für die (weltlichen) Juriften vertauscht, nach Erlangung des Doctorats der Theologie (18. Sept. 1788) mit turfürstlicher Bewilligung neben bem Lehramte das Synditat des Clerus der oberergftijtijchen Landstände übernommen, auf das Lehramt jedoch wegen häufiger Abwesenheit bald Berzicht geleistet; nach der Säcularisation jog er sich nach Minheim a. d. M. jurud. Er schrieb: "De renuntiatione"; "Utrum ecclesia in factis dogmaticis non revelatis infallibilis sit, discussio instituta trium famosorum capitulorum conc. gen. Chalcedonensis"; "Systema primaevum de potestate episcopali eiusque applicatio ad episcopalia quaedam jura in specie punctationibus 1. 2. et 4. congressus Emsani exposita", 1788.

Felder, Gel. Leg. III, 197 ff.

v. Schulte.

Saneureuter: Johann Ludwig S. (Bav., Sam.), ber Cohn bes nachfolgenden, Philolog, Lehrer und praktischer Arzt zu Straßburg, geboren daselbst ben 1. (nach anderen ben 2.) August 1548, gest. ben 1. October 1618. Zuerst von bem Freunde feines Baters Sieron. Wolff von Augsburg in den alten Sprachen und den mathematischen Disciplinen unterrichtet, fette er feine Studien am Chmnafium und fodann das der Philologie und Medicin an der eben er= richteten Universität seiner Baterftadt jort, beren Rector Johannes Sturm mar und der ihn seines Fleißes und Fortschritte wegen fehr hoch schätte. 9. Kebruar 1574 Doctor der Philosophie geworden, lehrte er seitdem als Prosessor Bhniff und Logif an der Universität und wurde, nachdem er bereits feinen Namen burch mehrere philologische und philosophische Schriften bekannt gemacht, 1586 in Tübingen auch mit der Würde eines Doctors der Medicin beehrt, worauf ihm, wie früher seinem Bater, das Amt eines Stadtphysifus in Straßburg übertragen und sein Ruf als praktischer Arzt ein so ausgebreiteter ward, daß felbst die Schwester des frangösischen Königs Heinrich IV., Katharina von Bourbon, feine Silfe in Anspruch nahm. Seiner Gelehrsamkeit und ausgebreiteten Renntniffe megen befleidete er dreimal die Würde eines Rectors der Univerfität, fechsmal die eines Dekans der medicinischen Facultät und außerdem das Canonicat zu St. Thomas und mehrere andere Ehrenstellen seiner Baterstadt. Unter seinen Schriften haben bleibenden Werth behalten: "Scholae Argent.", 1570; "Adagia classica". ibid. 1573 und "Civitas Platonica", ibid. 1590.

Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 197—200. Jesin, Leg. II, 688. Strobel, Gesch. d. Chaffes IV, 254. Witte, Diar. biograph. ad ann. 1618. Choulant, Aeltere Medicin I, 48.

Sauenreuter: Cebald B. (Bav., Bam.), angesehener medicinifcher Lehrer und praftifcher Argt gu Stragburg im 16. Jahrhundert. Geboren ben 23. Rob. 1508 zu Rürnberg, wo fein Bater Zuderbäder war und fruh verwaist. ließen den vielversprechenden Anaben die Rurnberger Patrigier Gebaft. v. Rotenhan, Hieron. Ebner und Beinr. Paumgarten erziehen und schickten ihn 1527 nach Wittenberg, wo er jowol Theologie als Medicin studirte und 1534 Magister der Philosophie ward. Bon hier begab er fich nach Tubingen, wo er (nach Eruffus) am 20. Muguft 1535 inicribirt murde und mit Unterftugung des Joach. Camerarius zuerft Dialectif und die Ethit des Urifioteles vortrug und gu feinen Buborern auch (Beith, Bibl. August. VII, 160) Sieron. Bolff gahlte, bald aber hier fich ganglich dem Studium der Medicin ergab und, nachdem er auch für Dieje Wiffenichaft am 16. Geptember 1539 ben Doctortitel fich erworben hatte, am 10. November 1540 als Profeffor der Medicin und Stadtargt nach Stragburg berufen murbe. Dier verlebte er acht Jahre als Lehrer und 49 Jahre als ausubender Urgt in hochft ruhmlicher und jegensreicher Wirtfamteit und ftarb bajelbit 81 Jahre alt im Juli 1589. S. galt als einer der icharifinnigsten und gemiffenhafteften Mergte feiner Beit und murde nicht blog von feinen Mitburgern, jondern auch von benachbarten und entfernten Guriten, Grafen und Baronen gu Rath gezogen. Bu feinen Freunden gahlte er bie damals berühmteften Manner jeden Standes, wie Luther, Melanchthon, Joh. Sturm u. a. m. und in feinem Saufe gu Stragburg wohnte und arbeitete auch ber Mugeburger Sieron. Bolff, der auch beffen Sohne Ludwig die Scholien zu Cicero's Laelius dedicirte. Von Schriften gab er heraus: "Jo. Velcurionis commentar, in Physicam Aristotelis" (Tübing. 1539) und deffen "Explicationes in T. Livii libros" (Argent. 1544).

M. Junius, Oratt. Argentin, I. p. 136-49. Adami Vitae Medic. (Fol.) p. 139-40. Will, Nurnb. Gelehrten = Legison II, 45-47. Schnurrer, Erläuter. d. württemb. Gelehrtengeich. S. 355. 391.

Sanenidildt: i. Spiller von S. (Mag Balbau).

Sauer: Georg D. (Bawer, Hauerius, Haverius), tatholiicher Theolog und lateinischer Grammatiter in der eriten Galite des 16. Jahrhunderts. Geboren ju Turichenreut in ber Chervials um das Jahr 1484, hatte er fich bem Beltpriefterfrande gewidmet und lehrte bis 1513 als Echulmann gu Paffau Die lateinische Sprache. Bierauf aber murde er Briefter gu Plattling an der Biar und ale jolder besuchte er die Univerfitat Ingolftadt, mo ihm die Burde eines Magisters der Philosophie, im J. 1518 die Pfarre zu Unserer Lieben Frauen und nach Berlauf von nieben Jahren jene von Er. Morig verliehen murbe. Da er das beiondere Bertrauen bes Landqrafen Georg von Leuchtenberg bejag, jo wurde er auf beffen Berlangen und mit Bewilligung bes atademijchen Genats 1519 Prorector der Univernitat und 1523 mirflicher Rector. Dieje Burbe betleidete er jechsmal und farb endlich als Piarrer zu Et. Moriz und Projeffor des geistlichen Rechtes zu Ingolftadt den 23. August 1536, 52 Jahre alt. — B. hat fich zu feiner Beit durch feine lateinische Grammatit, gleich Bebel, Benrichmann und Aventin große Berdienfte um die ftudirende Jugend erworben, wenn gleich jeine Bemuhungen auf diejem Felde ebenjo wie die der genannten Beitgenoffen jest ganglich ber Bergeffenheit anheimgefallen find. Sein Name aber als Lehrer der lateinischen Sprache itand damals in jo großem Unjehen, dağ eş bei den wiederholten Truden feiner Grammatit diefen fowie den Berlegern ichon vollkommen ausreichend ichien, das Titelblatt lediglich mit dem Namen "hauerius" versehen zu lassen. Die erste Ausgabe, die er, wie aus einer vorangebrudten Zuichrift bes Mt. Spielberger "Angelypolitanae reipubl. Secretarius" hervorgeht, auf Berlangen des Ingolitädter Magiftrate verfaßt hatte,

Hauer. 45

erschien als "Puerilia Grammatices" 1514, welcher noch bis 1520 brei weitere folgten, in denen sich auch lateinische Lobschriften von Urban Rieger (Regius) befinden. Dem lateinischen Texte hat H. vielsach deutsche Worterklärungen einzeschoben und ebenso findet sich vom zweiten Drucke an eine Anzahl lateinischer Sprichwörter aus Erasmus' und Wimpfeling's Adolescentia entlehnt, deren beisgesügte freie Uebersehung ins Deutsche (1527) um so größeren Werth hat, als sie durch damals noch im Volksmunde lebendige und jeht verschollene Sprichwörter und Redensarten wiedergegeben sind, oder auch Widerlegung des oft behaupteten jüngeren Ursprungs den schlagendsten Beweis liefern; so Bl. M2: "Cantilenam eandem canis — Du singst ain Tanhaußer", Bl. KIIIIb: "Davus sum non Oedipus —ich kan nit behmisch." Außerdem soll er in einem eigenen noch fraglichen Buche lateinische Sprichwörter des Erasmus mit solchen des Joh. Murmellius verdeutscht haben. Versässer ist er serner einiger Predigten, deren Druck in die Jahre 1523—26 sält.

Kobolt, Lex. bair. Gelehrten (von Gandershojer), S. 139—41. Mederer, Annal. Academ. Ingolst. I, 90. — Weller, Repertor. 4081 – 82 und dazu Ottow im Scrapeum 1867, 330—31. Schelhorn, Amoen. liter. VI, 324. Duplessis, Bibliographie Parémiolog., p. 83. Kuczynski, Thesaur. libell., p. 89.

Hauer: Heinrich H., jehr verdienter Taubstummenlehrer, wurde am 24. Februar 1763 zu Wegeleben, einer kleinen Landstadt bei Halberstadt, geboren, wo sein Vater stüher Bedienter, dann Schullehrer war. Was eiserner Fleiß ohne alle Vordildung vermag, davon gibt auch H. einen eben so schlagenden als ehrenvollen Beweis. Nachdem er nur einen höchst dürstigen Unterricht bei seinem Vater erhalten, wurde er zuerst Zimmermann und als solcher von Noth bedrängt griff er zur Feder und schrieb sein erstes Buch "Die Freuden der Kinderzucht" (Quedlind. 1804), das er der Königin Louise von Preußen dedicitte und vielen Beisall sand. H. erhielt nun durch deren Verwendung eine Schulstelle und wurde endlich Cantor zu Schadeleben; hier sing er zuerst an, Taubstumme zu unterrichten. Doch legte er diese Stelle 1827 nieder und zog nach Quedlindurg, wo er, theils aus eigenen Mitteln, theils durch Menschensreunde unterstützt, eine Taubstummenanstalt errichtete, deren er sich mit einer Ausopierung und Begeisterung, wie man sie selten sindet, widmete und deren Oberleitung ihm bis zu seinem Tode, den 9. März 1838, oblag.

Selbstbiographie (Quedlinb. 1836). Der Menschenfreund, Zeitschrift

1829, S. 97 ff. Hergang, Pädagog. Zeitschr. 1839, III, 39-40.

J. Franc.

Hauer: Johann H., ein Nürnberger Maler, geb. 1586, Schüler von Hochheimer, fertigte viele perspectivische Zeichnungen. Er schliff auch optische Gläser und construirte sich mit denselben eine camera obscura, mit deren Hulfe er dann Gebäude und Personen leichter und richtiger zeichnete. Er † 1660.

Rupprecht H., Nürnberger Architektur-Maler, Sohn des vorigen, Schüler seines Baters, bildete sich besonders in Rom seiner Kunst weiter aus. Bestannt von ihm find eine innere Ansicht des Chors der Petersfirche in Rom vom J. 1633 und eine innere Ansicht des großen Saales im Rathhause zu Rürnsberg mit der Huldigung des Kaisers Leopold als Staffage vom J. 1658, beide jett im Germanischen Museum zu Nürnberg. Er † 1667.

Doppelmagr, Rachricht bon Rurnbergischen Künftlern. R. Bergau.

Halaontolog, geboren zu Wien 1778, gestorben ebendaselbst am 2. Februar 1863, Sohn bes f. f. Hostriegsraths Karl Josef v. H., beendete im J. 1798

46 Sauff.

feine Rechtsstudien an der Universität Wien und war von dieser Zeit an im öfterreichischen Staatsdienst, 1800 als Kreiscommissar in Kornneuburg, 1807 Hoj= secretar bei der f. f. Hoffammer in Wien, 1812 Hofrath, 1821 Referent im Staatsrath, 1831 Viceprafes der Hoftammer, 1836 Geheimrath, 1848 penfionirt. Seine vielfeitige Ausbildung und hervorragende Beobachtungsgabe ließ ihn zu verschiedenen außerordentlichen Miffionen im Staatsdienst gang besonders geeignet So war er ichon im 3. 1805 im Armeecommiffariate den ruffischen Truppen beigegeben. Rach der Schlacht von Aufterlit hatte er die Berhältniffe der frangösischen Truppen mit den frangösischen Commiffaren zu ordnen. wurde er mit einer volkswirthschaftlichen Bereifung der öfterreichischen Alpenländer betraut; 1809 hatte er das Wichtigste aus den Archiven, Kunst- und anderen Staatsfammlungen bor den neuerdings gegen Wien anruckenden Frangofen nach dem füdöftlichen Ungarn zu bringen, worüber in Caftelli's Memoiren viele intereffante Details mitgetheilt find. 1810 brachte er Diefelben Schage wieder nach Wien zurud, begab fich aber gleich barauf wieder mit dem Grafen Rarl Chotek im Auftrage seiner Regierung nach Frankreich, um die volkswirth= schaftlichen und politischen Zustände dieses Landes zu ftudiren. 1811 wurde er in die Centralcommiffion berufen, welche das zur Befeitigung der Bantozettelwirthschaft erlassene Finanzpatent vom 15. März 1811 durchzusühren hatte und ebenfo hatte er 1816 bedeutenden Antheil an der Regelung der Scheidemunge. Die Resultate seiner vielseitigen Erfahrungen im praktischen Finanz= und Ber= maltungsdienste legte B. in ben Spätjahren seines Lebens in einer Reihe von "Beiträgen zur Geschichte und laufenden Entwickelung der öfterreichischen Fi= nanzen", 1848 ff., nieder, welche, obgleich vorwiegend referirend, doch auch manche werthvollen allgemeinen Betrachtungen enthalten und insbesondere auch die finanziellen Operationen jur Wiederherftellung geordneter Geld= und Bantnotenverhältniffe rechtsertigen follten, auf welche S., unter vielfachem Wider= ipruche der Bevölkerung, feinerzeit einen maggebenden Ginfluß genommen hatte. Schon mährend und neben seinen angestrengten Berufsarbeiten fühlte sich S. mächtig vom Studium der Naturwiffenschaften angezogen. Alls er mit feiner Ernennung zum Seheimrath mehr Muße für Pflege seiner Lieblingsneigung sand, warf er sich sosort mit allem Eiser auf die Paläontologie und durchsorschte ins= besondere die Tertiärschichten des Wiener Bedens mit hervorragendem Erfolge. Seine Entdeckungen find theils in Bronn's Jahrbuche für Mineralogie, Geognofie und Petrefactenkunde 1837 und 1838, theils in Graf Münster's Bei= trägen zur Petresactenkunde, theils endlich in dem Prachtwerke: "Foraminiferes fossiles du bassin tertiaire de Vienne découvertes par Josef de Hauer et décrites par Alcide d'Orbigny" veröffentlicht, und fanden fo ungetheilte Un= erkennung, daß ihn die kaiferl. leopoldinisch-karolingische Akademie, die schweizerische naturforschende Geschlichaft, das böhmische Museum und andere gelehrte Bereine mit ihren Diplomen auszeichneten. In seinem Sohne Franz v. H. hat er der Welt einen der hervorragendsten Geologen der Gegenwart geschenkt.

Wurzbach VIII. 37. — Wiener Zeitung 1863, Ar. 31, S. 399. Refrolog von Otto Freiherrn v. Hingenau. Inama.

Hauff: Dr. Hermann H., geb. zu Stuttgart den 22. August 1800 als Sohn des damaligen Regierungsfecretärs August Friedrich H., verlebte seine Jugendjahre größtentheils zu Tübingen im Hause seines mütterlichen Großvaters, des Obertribunalraths Elsäßer; ebenda studirte er später die Medicin, welche praftisch zu üben er bald nach Erlangung des Doctorgrades als Stadtarzt in Schwaigern bei Heilbronn (1823—25) Gelegenheit besam. Obgleich dieser Wirtungstreis äußerlich lohnend war, sühlte sich H. doch davon innerlich nicht bestriedigt; er zog sich von demselben zurück und ging nach Stuttgart voll von

Hauff. 47

litterarischen Entwürsen. Er wie sein jüngerer Bruder Wilhelm (f. d. Art.) näherten fich dort dem damaligen Inhaber der Cotta'ichen Buchhandlung, Johann Friedrich v. Cotta, und fanden bei dem feit 1807 bestehenden "Morgenblatt für gebildete Stände", das Cotta mit Liebe pflegte, eine ihrem Genius zusagende Beschäftigung. Ansangs unterstützte der ältere Bruder den jüngeren bei der Redaction, welche diefer mit Anfang des J. 1827 übernommen. aber Wilhelm noch in demfelben Jahr eines frühen Todes ftarb, legte Cotta die Leitung des Blattes in Bermanns Sand. Seine gründliche allgemeine Bildung, seine vertraute Befanntschaft mit den Claffifern aller Zeiten, seine durch längeren Aufenthalt in Paris und Berlin (1822-23) bereicherte Runde des litterarischen und socialen Lebens der Gegenwart, sein freier Blick und seiner Tatt befähigten ihn gang besonders zu diesem Beruf. Wenn das Morgenblatt lange Zeit anerkannt die gediegenste aller belletriftischen Zeitschriften Deutschlands blieb und einen Bereinigungspuntt für die vorzüglichsten Dichter und Profaiter abgab, jo war dies nicht zum geringsten Theil das Berdienst Hauff's, welcher 38 Jahre lang bem Blatt feine unausgesetzte Thätigkeit widmete. als Redacteur, theils als Berather der Cotta'ichen Buchhandlung in Berlagsangelegenheiten machte er sich um nicht wenige aufftrebende Talente verdient durch Ausmunterung, materielle Förderung und Ertheilung nühlicher Winke. Sein eigenes Gebiet, das er mit Meisterschaft beberrschte, mar ber Gffan, obgleich er sich auch in der Novelle nicht ohne Blück versuchte. Die Raturmiffen= schaften — sein Lieblingsstudium schon auf der Universität — die vergleichende Bölkerkunde, die Kulturgeschichte, sowie Litteratur und Theater lieferten den Stoff; was er aber theils im Leben scharf beobachtet, theils im Studirzimmer flar durchdacht hatte, das wußte er in schöner bilberreicher Sprache der gebildeten Welt zugänglich zu machen. Zeuge bavon find feine "Stizzen aus dem Leben und der Natur" (2 Bde, 1840), eine Auswahl der gehaltvolleren feiner Artifel für das Morgenblatt und die Augsb. allg. Zeitung (worunter die befannten geologischen Briefe), und die Fragmente über "Moden und Trachten" (1840), worin er nicht blos die Wandlungen des Coftums in ihrem Zusammenhang mit den Umgestaltungen menichlicher Bilbung und Sitte burch bie verschiedenen Zeitalter hin verfolgt, sondern auch die Typen der zeitgenössischen Gesellschaft nach ihrem äußeren Gebahren treffend zeichnet. Unermüblich in dem Bestreben, der deutschen Lesewelt nügliche geistbildende Lecture zu bieten, veranstaltete B. außerdem eine llebertragung der bekannten Bridgewaterbucher (Stuttg. 1836-38) und gab mit Widenmann (zulett mit Beichel) eine Cammlung von Reisen und Landerbeschreibungen der älteren und neuesten Zeit heraus (Stuttg. u. Tüb. 1835-60). Endlich erwarb er fich das Berdienst, Alex. v. Humboldt's Reisen in die Lequi= noctiglaggenden bes neuen Continents jum erften Male in einer bes großen Werks würdigen Wiedergabe der deutschen Litteratur einzuverleiben (1859 ff.). Im J. 1847 übernahm H. neben seinem Redactionsgeschäft das Amt eines Bibliothefars an der königl. öffentlichen Bibliothet zu Stuttgart; er brachte hiefür manche schätbare Eigenschaft mit und wurde auch diesem Beruf mit der ihm eigenen Gewiffenhaftigfeit gerecht. Er starb den 16. August 1865; das litterarische Organ, mit welchem er so eng verwachsen war, überlebte ihn wenige Mouate, indem nur noch der laufende Jahrgang durch Prof. Jul. Klaiber zu Ende geführt murde.

G. Schwab, Leben W. Hauff's vor dessen Werten; Retrologe H. Haussi im Schwäb. Merkur v. 30. Aug. u. in der Beil. zur Angst. allgem. Ztg. v. 19. Sept. 1865; Klaiber's Schlußworte in der letzten Rummer des Morgensblatts vom 24. Decbr. 1865; handschriftliche Notizen.

Sauff: Johann Rarl Friedrich S., geb. am 21. April 1766 in Stuttgart, † am 24. December 1846 in Bruffel. Nachdem H. in Tübingen studirt, auch die Magisterwürde erlangt hatte, bekleidete er vier Jahre lang (1790-94) eine Hosmeisterstelle im Saufe bes Reichstammergerichts=Broungator v. Baftell in Betlar. Dann wurde er auferordentlicher, ein Jahr fpater ordent= licher Projeffor der Philosophie in Marburg. Als die Kriegsnähe den Beftand ber dortigen Universität bedrohte, siedelte B. 1808 nach Wien über, um 1809 einem Rufe als Director des technischen Instituts nach Augsburg, 1811 einem weiteren Rufe nach Blansto bei Brunn in Mahren als Salm=Reifferscheid'icher Torft-, Berg- und Buttendirector Folge zu leiften. Wieder wenige Jahre ipater finden wir ihn 1815 als Lehrer der Mathematik am Chmnafium zu Köln, dann 1817 als Brojeffor der Chemie an der Universität zu Gent. Als folcher wurde er 1830 penfionirt und lebte dann in Bruffel mit mathematischen Studien beschäftigt, deren Ergebnisse jedoch nicht veröffentlicht worden find. Unter Sauff's Schriften ift die Nebersekung von Carnot's Betrachtungen über die Theorie der Infinitesimalrechnung (Frankfurt a/M. 1800) heute noch gefucht. Gine Ueber= setzung der sechs erften, des 11. und 12. Buches des Euklid wurde zwei Mal aufgelegt (Marburg 1797 und 1807). Charafteristisch für die Zeit ift die Borrede Hauff's, in welcher er, ein glühender Berehrer Gutlid's, erklart : "Dag ich nur die ersten sechs Bücher sammt dem 11. und 12. mit Ausschließung der übrigen überfeht habe, geschah aus keiner anderen Ursache, als, weil ich versichert bin, daß die übrigen fast Niemand mehr lieft." Die Parallelenfähe des Guklid fagten zwar S. nicht beffer zu als fonftigen Geometern, und fo fuchte auch er, wie viele Andere, dieselben zu verbeffern, ein jedenfalls fruchtloses Bemühen, so lange man in der Geometrie der Ebene blieb und die Bahrheiten der euklidischen Sinneswelt als folde nicht anfocht. Die Berfuche hauff's find theils als befondere Abhandlungen erschienen, theils als Capitel von elementaren Werken, die bei Strieder, Beffische Gelehrtengeschichte, Bb. XVIII. S. 209 ff., zusammen= gestellt find. Cantor.

Hauff: Wilhelm H., Romandichter, wurde am 29. November 1802 zu Stuttgart, wo damals fein Bater Regierungssecretar mar, geboren. in den J. 1820—24 im Seminar zu Tübingen das Studium der Theologie absolvirt hatte, fand er in dem Saufe des Kriegsrathspräfidenten Freiherrn von Bügel zu Stuttgart eine Anstellung als Bauslehrer und betleidete diese Stelle. die ihm Zeit jum Beginnen seiner schriftstellerischen Laufbahn ließ und auf feine gesellige Bilbung von fehr vortheilhaftem Einfluffe mar, bis ins J. 1826. diesem Jahre erlaubte ihm der Ertrag seiner litterarischen Arbeiten eine Reise nach Paris und nach Nordbeutschland. In das Baterland zuruchgekehrt, über= nahm er die Redaction des "Morgenblattes", starb aber schon ein Jahr darauf, am 18. November 1827, zu Stuttgart. Das erste Werkchen, mit welchem B. öffentlich auftrat, ist der "Märchenalmanach" (Stuttgart 1826), zugleich diejenige feiner poetischer Leistungen, in welcher fein eigentliches Dichtertalent fich am reinsten und von Fremdartigem und Zufälligem ungetrübteften ausgesprochen hat, jo daß diefer Almanach und zumal dessen Borrede nebst den zwei späteren Kahraängen (1827 und 28) als das Eigenthümlichste und Bollendetste, was er geschrieben, anzuerkennen ist und auch in der Folgezeit hauptsächlich seinen Ruf aufrecht erhalten wird. Unmittelbar auf den ersten Märchenalmanach folgten die "Mittheilungen aus den Memoiren des Satan", 1826. Die barocke Stubentenwelt, von deren Anschanung der junge Mann eben erst herkam, gab ihm hier vielfache Gelegenheit, sein Talent für den humor, fo weit das äußerlich Lächerliche seinen Gegenstand ausmacht, zur Geltung zu bringen. Auch ließ sich hier die phantastische Idealität, mit welcher der Berjaffer bisher so glücklich geHauff. 49

wesen war, noch ohne Gesahr für die Poesie mit der Realität verschmelzen. Weniger gelang dem noch allzu erjahrungslosen jungen Manne in dieser Schrift die Perfiflage des übrigen geselligen Lebens, und einen sehr ungründlichen Angriff auf Goethe und seinen Faust nahm er später als seicht und unziemlich sogar öffentlich zurud. Indeffen verschafften diese Memoiren dem Verfasser schnell einen ausgebreiteten Ruf und nun magte er sich auf einen ichlüpferigen Biab, der ihn zwar fehr schnell zum Ruhme führte, auf die Ausbildung seines Talentes aber eher nachtheilig, als vortheilhaft wirkte. Besonnenere freilich sahen in dem berühmten Romane Hauff's "Der Mann im Mond" (Stuttg. 1826) nicht sowol eine Sathre auf die der Geißel taum werthe Manier des Pfeudonhmus Clauren, als einen Berfuch, fich in der Darftellungsweife des modernen Tages= romans zu üben, die Caricatur und einzelne fatprifche Buge maren eine Buthat, die das Ganze würzten, ohne es doch in seinem Inneren zu etwas Anberem zu machen, als zu einer ber besten Modelecturen, und ber einzige Zwang nur, den man in diesem leichten Werke bemerkt, ist die Mühe, die sich der Berjasser oft geben muß, nicht geiftreicher zu fein, als fein Borbild. Trot allen Beijalls, den diese Schrift bei dem großen Publicum erhielt, fühlte jedoch S. felbst, was er fich gegenüber denjenigen schuldig sei, die ernstere Rechenschaft bon dem Schriftsteller fordern, er griff Clauren in seiner durch vortrefflichen Stil und durch eine würdige Gesinnung nicht minder als durch beißenden Wit und ächten humor ausgezeichnete "Controvers-Predigt" (Stuttgart 1827) auf eine grundlichere und entschiedenere Weise an, machte aber durch den Contrast, in welchem der neue Angriff mit jener früheren Caricatur der Clauren'schen Manier stand, diese lettere nur um so mehr verdächtig. Gine ungemein gunftige Aufnahme fand fein "Lichtenstein" (1826) bei allen Gebildeten in ganz Deutschland und verdiente fie auch. Der Roman hat bei vielen Mängeln so überwiegend große Schönheiten und es ist der Reim zu so viel Gutem darin, daß dieses Werk zu den besten Hoffnungen berechtigte, welche sein früher Tod vernichtet hat. Phantafie des jungen Dichters nahm einen freien, an ihren ersten Aufschwung in den Märchen erinnernden Flug in den "Phantafien im Bremer Rathsteller", mit welchen er noch im Berbste 1827, wenige Wochen bor seinem Tobe "Freunden des Weines" ein Geschent machte, eine litterarische Leiftung, die nebst der Borrede zu den ersten Märchen als das beste erscheint, was H. gedichtet hat. Auch unter seinen "Novellen" (1828) finden sich einzelne gelungene Arbeiten; wir rechnen dazu "Das Bild des Kaifers", eine Erzählung, in welcher fo viele hiftorische und poetische Wahrheit zugleich enthalten und die Darstellung fo gang von der eigenthümlichen Grazie des Verjaffers beseelt ist, daß man fie unter die bleibenden Producte feines Geiftes zählen darf. Unter feinen lyrischen Poefien zeichnen sich einzelne Gedichte vortheilhaft aus und sind volksthümlich geworden, wie sein "Steh' ich in finstrer Mitternacht" und das (jedoch nach einem älteren Vorbilde gedichtete, vgl. Wagner's Archiv I. 514) prächtige Reiterlied "Morgenroth, Morgenroth, leuchtest mir zum frühen Tod!", das er wie in Borahnung eines frühen Todes geschrieben und in welchem die Wehmuth, aber auch die Poesie und Schönheit des Abschieds in voller Krast klingt. Seine sämmt= lichen Werke (durch G. Schwab, Stuttg. 1830 u. ö.) sind so eben (1879) be= forgt durch Ab. Stern und illustrirt durch Holzschnitte und Holzschnitttafeln (Berlin, 4 Bbe.) neu herausgegeben worden.

Refr. v. G. Schwab in Bd. I v. Hauff's Sämmtl. Schriften. Zeitzgenossen. Dritte Reihe I. 1829. Goedeke, Gr. III. 597—99. Jul. Klaiber in d. litt. Beil. des Staatsanzeigers f. Württemb. 1877, S. 401 ff., 417 ff. J. Franck.

Saug: Balthafar S., wurde am 4. Juli 1731 zu Stammheim bei Calm in Württemberg geboren, unterrichtet von dem Pfarrer Riderer bafelbit, dann von 1743 an im Gymnafium zu Stuttgart, in den Klöstern (niederen evangelisch=theologischen Seminarien) zu Blaubeuren (1746) und Bebenhaufen (1748). Er studirte evangelische Theologie im Tübinger Stift von 1751 an, magistrirte 1753 mit Auszeichnung, bestand das theologische Examen 1756. 3. 1757 erhielt er die Pfarrei Niederstotingen nordöstlich von Ulm. Einen Ruf als Rector an das Gymnasium poeticum zu Regensburg 1762 jchlug er aus. wurde 1763 oder 64 zum Pfarrer in Magstatt bei Stuttgart, 1766 zum Projessor am Gymnafium zu Stuttgart ernannt, aber vom Herzog bis 1773 in Ludwigsburg mit Privatausträgen beschäftigt, so daß er erst 1773 sein Projefforat antreten konnte. Seit 1772 bei festlichen Gelegenheiten als Redner und Examinator an der Militärakademie, späteren hohen Karlsschule, verwendet, wurde er im Januar 1776 unter Beibehaltung feiner Stelle am Ihmnafium 3um Projejjor an der Akademie ernannt, als welcher er zuerst philosophische Ge= schichte, Logik, schöne Wissenschaften und deutschen Stil, später Mythologie und Runftalterthümer docirte. Im September 1776 wurde er zugleich Mittwochs= prediger an der Stiftstirche. Außer diesen amtlichen Ehren wurden ihm für feine litterarische Thätigkeit mannigfache Auszeichnungen zu Theil. 1761 murde er gefronter Dichter zum Dant für ein Gedicht auf Maria Therefia; im gleichen Sahr Mitglied der deutschen Gesellschaft zu Helmstädt und der Gesellschaft der freien Kunfte zu Leipzig, 1768 Chrenmitglied der württembergischen Académie des arts. 1769 durch den Fürsten von Fürstenberg hof- und Pfalzgraf, 1771 Mitglied der lateinischen markgräft. badischen, 1773 der Jenaischen deutschen Gejellschaft. H. starb nach längerer Kränklichkeit am 3. Januar 1792 zu Stuttgart. — Die litterarische Thätigkeit Haug's war ebenso vielseitig als aus= qedehnt; jie erstrectte jich über alle Gebiete der theologijchen, philologijch-archäo= logischen, pädagogischen und litterarischen Disciplinen. Vor allem verdankt Schwaben auf dem Gebiete der schönen Litteratur ihm ein gutes Theil von dem Aufschwunge, den es zu den Zeiten Schubart's u. A. gemacht hat. Seine eigene Thätigkeit als Dichter und Litterator ist von ungleichem Werthe und hat sich auch den Veränderungen des Zeitgeschmacks mit einer gewissen Clasticität angeschmiegt; ein wesentlicher Fortschritt ist im Ganzen nicht zu leugnen. Mehr hat H. aeleistet durch die Gründung einer schwäbischen litterarischen Zeit= schrift, welche 1774 als "Gelehrte Ergözlichkeiten und Nachrichten", 1775—80 als "Schwäbisches Magazin von gelehrten Sachen", 1781—82 als "Zustand der Wiffenschaften und Runfte in Schmaben" erschien; fie mar ein Repertorium für die verschiedensten poetischen, litterarischen, statistischen ze. Arbeiten und ein Sammelplat für die Schriftfteller Schwabens, benen es an einem folchen bis bahin gesehlt hatte; u. a. enthielt das "Magazin" Schiller's erste Gedichte. — Von ben gahlreichen übrigen Arbeiten Saug's ift befonders fein "Gelehrtes Wirtem= berg" (1790) zu erwähnen, eine zumal für ihre Zeit und als erfter Berfuch vortreffliche Biographie und Bibliographie der Autoren Württembergs, bis heute eine ber wichtigsten Quellen für diefes Gebiet; ferner etwa feine "Amoenitates gymnasticae". 1780-86, gesammelt 1786 unter bem Titel: "Historia litteraria gymnasii illustris Stuttgardiani"; "Die Liederdichter des wirtenbergischen Land= gefangbuchs", 1780; "Die Alterthummer ber Chriften", 1785; und, auch gur Bergleichung mit dem bedeutenden Fortschritt in feinen späteren Arbeiten, "Zustand ber ichonen Wiffenschafften in Schwaben", von 1762.

S. Haug's Antobiographie im Schwäb. Magazin, 1776, S. 682 ff.; dazu (Bat) Beschreibung der Hohen Karlsschule, S. 104 ff.; Haug's Gel. Wirtemberg; Meusel's Lexikon; die Gedenkschrift "Zum Gedächtniß des 2c. B. Haug", Stuttg. 1792; in Strauß, Schubart's Leben, und Wagner, Gesch.

ber hohen Karlsschule, findet sich manches über haug. — Werte im Gel. Wirtemberg und bei Meusel. — Bilbniß vor der zweiten Ausgabe (1778) von haug's Gedicht "Der Chrift am Sabbath". hermann Fischer.

Haug: Johann Christoph Friedrich S., Sohn von Balthafar S. (j. d.). wurde geboren zu Riederstotingen am 9. März 1761. In Ludwigsburg und auf dem Gymnasium zu Stuttgart ausgebildet, follte er Theologie studiren, trat aber auf Herzog Karls Wunsch am 5. Decbr. 1775 zum Studium der Juris: prudenz in die Militärakademie ein, wo er in enger Freundschaft mit Schiller und deffen Kreis lebte und durch ausgezeichnete Leiftungen am 14. Decbr. 1779 sich den kleinen akademischen Orden erwarb. Am 22. April 1783 wurde H. aus ber Atademie entlaffen und als Secretar und geh. Cabinetscanglift beim geh. Rathacollegium angestellt. 1794 murbe er geheimer Secretar bei bemfelben Collegium. Im Juli 1816 wurde B. unter bem Titel eines Hofraths als Bibliothefar an der fonigl. öffentlichen Bibliothet an Stuttgart angestellt. Augerdem mar ihm ichon 1792 (nicht 1791) durch den Fürften von Fürftenberg die Burde eines faiferl. Hof= und Pfalzgrafen verliehen worden. H. ftarb ju Stuttgart am 30. Januar 1829. — Bei einem aus feinen Werken erficht= lichen umfangreichen Wiffen hat B. auf das Gebiet der Gelehrfamkeit fich nie begeben. Dagegen hat er als Dichter eine fehr umfaffende Thatigfeit entfaltet, nicht nur in zahlreichen Gedichtjammlungen von 1791 an, jondern auch in einer Menge bon Almanachen und litterarischen Zeitschriften, bon Stäudlin's Blumenlese und Schiller's Anthologie (1782), in welcher vielleicht Rr. 36 ("Edgar an Pinche") von ihm ist, bis zu Cotta's Morgenblatt, an dem er 1807-17 als Redacteur thatig gewesen ist und für das er zahllose fleine Gebichte und Notizen verschiedener Art geschrieben hat. S. hat fich über die Grenzen der Ihrischen Dichtung taum je hinausgewagt. In allen anderen Gat-tungen nicht über gute Mittelmäßigkeit hinausgehend, ift fein Talent gang hervorragend im wigigen Epigramm, bas feit Logan faum Jemand in Deutschland mit gleicher Scharfe und schlagender Kraft gehandhabt hat. Außer eigenen Sammlungen, worunter die umfaffendste feine "Epigrammen und vermischte Gedichte" (1805, in 2 Bden.), die befannteste die "Hundert (später zweihundert) Syperbeln auf Beren Wahls große Rafe", ift hier die von S. mit &. C. Weißer herausgegebene "Epigrammatische Anthologie" (Zürich, Drell, Füßli & Cie., 1807-9, in 10 Bben.), eine reichhaltige Auswahl aus zahlreichen beutschen Epigrammatikern, zu erwähnen. Außerdem hat B. fich als leberfeber englischer, jranzösischer, italienischer und besonders altdeutscher Gedichte verdient gemacht. Sein niemals verlegender Wit, feine außerordentliche Improvisationsgabe und sein treuherziger Sinn machten H. zu einem geliebten Freunde und Gesellschafter, mit dem außer den alten Freunden, Schiller, Cong, Beterfen zc., fpater besonders auch Matthiffon in herzlicher Freundschaft lebte.

Hang, Das gel. Wirtemberg. Gradmann, Das gel. Schwaben. N. Refrol. d. Deutschen, 1829, I. (bers. Artifel auch sonst). Manches in Schiller's und Cotta's Brieswechsel, Wagner's Gesch. d. Hohen Karlsschule, Matthisson's Litter. Nachlaß, Bd. II. Aus diesen und zahlreichen anderen, großentheils ungedruckten Quellen ist geschöpft mein Artifel im Schwäbischen Merkur vom 30. Jan. 1879. Werke am vollständigsten bei Goedeke, Gror. — Bildniß vor Lang's Taschenbuch sür häusl. und gesellschaftl. Freuden für 1801 und vor der Ausgabe der Gedichte von 1840.

Hang: Joh. Seinrich S., separatistischer Mystiter im Kreise der seit dem Ende des 17. Jahrhunderts in Deutschland hervorgetretenen philadelphischen Gemeinden, welche das wirkliche Philadelphia der Apostelgeschichte, d. h. eine Bereinigung aller wirklich wiedergeborenen Christen der resormirten, lutherischen

52 Saug.

und katholischen Kirche darstellen wollten. H. war zunächst in Straßburg (wo er sich zum Magister hatte promoviren lassen) als Vertreter dieser Richtung her= porgetreten, hatte vewandte Elemente zu einem Conventitel verfammelt, hatte aber darüber fehr bald auf Andrängen des geistlichen Ministeriums die Stadt verlaffen muffen. Seine Wege führten ihn nun direct nach Berleburg, wo alle mpftischen und pietiftischen Separatisten damals bei dem Grafen Casimir die bereitwilligste Ausnahme fanden, und wo er bald der Mittelpunkt der auf die Berstellung eines engeren Berbandes aller gottseligen, mit der verderbten äußeren Rirche zerfallenen Seelen gerichteten Bestrebungen wurde. Nach Stilling's "Theobald" war B. von fehr einnehmendem Meugeren. Er befag ein fanftes, liebenswürdiges Wesen, war von ganzem Herzen fromm und in seinem Wandel durchaus untadelhaft. Als Mystiker glaubte er an die endliche Wiederbringung aller Dinge und an ein taufendjähriges Reich Chrifti auf Erden. Graf Cafimir. der in ihm einen Propheten Gottes sah, nahm ihn sür Lebenszeit in sein Schloß auf mo er jedoch wie ein Einsiedler lebte, und von wo aus er nun die Organisation einer sich durch das ganze westliche Deutschland erstreckenden philadel= phischen Gemeinde betrieb. In derselben waren jedoch, namentlich im Berle= burger Lande, die verschiedenartigsten Elemente zusammengewürselt. Um in die= jelben Uebereinstimmung und Einheit zu bringen, kam Graf Zinzenborf auf Ein= ladung des Grafen Casimir 1730 nach Berleburg, wo derfelbe in größerem Um= fange zu verwirklichen gedachte, was er hernach kleiner in herrnhut begann. An die Spite der großen Societät stellte er h. Doch zerfiel die ganze Zinzendorfifche Organisation ichon nach wenigen Jahren wieder, und S. kehrte daher mit ben anderen Separatisten zu den früheren Gewohnheiten zurud. Seine Sauptarbeit mar feitdem die (auf Grundlage der "Marburger Bibel" Sorch's feit 1726 ausgeführte) Berleburger Bibel - eine Bearbeitung bes gangen Inhalts der hl. Schrift im Sinne der Mystik der Frau v. Guyon, — deren ersten und letten Folioband er (von dem geiftlichen Inspector Scheffer zu Berleburg und anderen Freunden unterftugt) 1742 erscheinen ließ. Er ftarb zu Berleburg — schließlich gang vereinsamt — 1753.

Bgl. M. Göbel, Geschichte des christlichen Lebens, Bb. III. S. 103 ff.

Seppe.

Hang: Karl Friedrich S., Historifer, wurde am 21. Januar 1795 gu Stuttgart geboren, wo sein Vater damals Uhrenmacher und Hosmechanicus, später Brojeffor an der Realichule war. Seine wiffenschaftliche Vorbildung erhielt er im Stuttgarter Gymnasium und in den evangelisch-theologischen Seminarien Dentendorf und Maulbronn; er bezog im Herbst 1812 als Zögling des evan= gelischen Seminars die Universität Tübingen, wo er bis jum Fruhjahr 1817 Philosophie und Theologie studirte. Im Juni genannten Jahres trat er, nachdem er seine theologische Dienstprufung bestanden hatte, eine Sauslehrerstelle au bei den Söhnen des dänischen Kammerherrn v. Buchwald zu Seedorf in Solftein, in welcher Stellung er zwei Jahre zubrachte. In die Beimath gurudgefehrt, wurde er zunächst als Pfarrgehülfe an verschiedenen Orten verwendet, und am Ende des 3. 1819 auf eine Repetentenftelle im evangelischen Seminar zu Tübingen berufen. Da man dort eines jüngeren Lehrers für das Fach der Geschichte bedurfte und wußte, daß sich S. mit Borliebe geschichtlichen Studien gewihmet hatte, murde an ihn die Anfrage gerichtet, ob er nicht geneigt mare, den Lehrvortrag über Geschichte an der Universität zu übernehmen. Nach kurzem Bedenken jagte er zu, und begann im Herbst 1820 vor einem zahlreichen Audi= torium Vorlesungen über alte Geschichte. Erst nachdem er ein halbes Jahr lang zur Befriedigung seiner Zuhörer gelesen hatte, habilitirte er sich im Früh= jahr 1821 förmlich als Privatdocent der Geschichte, wurde im September des= felben Jahres zum außerordentlichen und 1829 zum ordentlichen Professor er=

Er war zunächst verpflichtet, Vorlesungen über Universalgeschichte zu halten und las daneben auch über einzelne Perioden der neueren Geschichte und hin und wieder über würtembergische Geschichte. Seine sorgfältig ausgearbeiteten. jedoch nicht in freier Rede gehaltenen Borträge waren bald fehr beliebt und wurden zahlreich von Studirenden aller Facultäten besucht. H. bemühte fich, ben für die allgemeine Geschichte verwendbaren Stoff forgfältig auszusuchen und durch Studium der besten Monographieen nach dem dermaligen Stand der Wiffenschaft sich anzueignen. Auf diese Weise gewann er eine vollständige Herr= schaft über das Material und wußte in objectiver Darstellung ohne viel Urtheile und Betrachtungen dem Zuhörer ein lebendiges Bild der Ereignisse zu geben. Jede Borlesung war ein kunstlerisch abgerundetes Ganzes und die schöne edle Sprache, vom Hauch der Begeisterung durchdrungen, machte einen sittlich erhebenden In der Regel ahnte der Buhörer bei dem Genug, welchen ihm bas Gehörte gewährte, nicht, welche Arbeit der Forschung und der Kritik vorangehen mußte, um folche Bertrage ju ermöglichen. Sie wirkten erquidend und verebelnd, aber maren nicht geeignet, zur eigenen Forschung anzuleiten, ba fie keinen Einblick in die Werkstätte des Schaffens gewährten. Aus dieser Art der Be= handlung erklärte es sich benn, daß H. auf Erganzung des Stoffes, auf Berwerthung der neueren Litteratur und Ausseilung feiner Bortrage fast feine gange Zeit verwenden mußte, und darüber nicht zu eigenen Einzelforschungen und schriftstellerischen Arbeiten kam. Zwei akademische Programme, das eine eine Untersuchung über die älteste Grasschaft Würtemberg (1831) und das andere Fragmente des Chronicon Sindelfingense (einer Quellenschrift über die alteste würtembergische Geschichte, 1836) find die einzigen Proben seiner Forschung. Um bas 3. 1840 entschloß er fich auf bas Bureben ehemaliger Buhörer, und besonders eines, der Buchhandler geworden war, feine allgemeine Weltgeschichte für den Druck zu bearbeiten. Aber da es ihm teineswegs genügte, feine Borlesungshefte abdrucken zu lassen, sührte ihn die Revision zu einer gänzlichen Um= arbeitung und neuen Untersuchungen; die Arbeit gerieth ins Stoden, und Die Bedächtlichkeit des reiferen Alters ließ ihm das begonnene Unternehmen als ein feine Krafte übersteigendes erscheinen, und nachdem der Druck bis zum 16. Bogen vorgeschritten war, gab er die Fortsekung auf und löste, nicht ohne bedeutende Opfer, ben Bertrag mit dem Berleger. Diefer verungludte Berfuch fchredte ihn vollends von aller schriftstellerischen Thätigkeit ab, und vergeblich suchten ihn feine Freunde zu anderen Arbeiten für den Druck zu bestimmen. Dagegen schritt er ein Jahrzchent später zu einer gründlichen Aenderung seiner Bortragsweise. Das wortgetreue Ablefen bes Manufcripts tonnte bei aller Anerkennung des Inhalts dem Tadel nicht entgehen, er entschloß sich daher, diese Fessel abzuwerfen und einen freien Vortrag einzulernen, mas ihm, wenn auch mit großer Unftrengung, burchzuführen gelang. Auch in Beziehung auf ben Stoff trat eine wefentliche Aenderung ein; die Weltgeschichte als Ganges murbe aufgegeben und an ihre Stelle traten universalhiftorifche llebersichten über einzelne für die Ent= widelung und ben Fortschritt des Rulturlebens besonders wichtige Zeitabschnitte, wobei der Zusammenhang mit der Bergangenheit und die Nachwirkung auf die Gegenwart besonders ins Auge gesaßt wurde. Ueberhaupt scheute er sich jetzt weniger, feine perfönlichen Ansichten und leberzeugungen gelegentlich auszusprechen und Reflexionen einzumischen. In dieser Weise fette er die akademische Lehrthätigkeit bis zum J. 1860 fort. Häufige katarrhalische Affectionen, die ihn öfters nothigten, feine Borlefungen langere Zeit auszusegen, bestimmten ihn um Bersetzung in den Ruhestand nachzusuchen. Er widmete sich nun gang seinen Privatstudien und dem Bertehr mit seiner Familie. Rach längerer Kränklichkeit starb er am 11. März 1869. Die Kamilie hat nach seinem Tode Mitthei-

lungen aus seinem Leben und aus seinem Nachlasse, für die Verwandten und Freunde als Manuscript gedruckt, herausgegeben. Dieselben enthalten außer einem Lebensabriß zwei noch ungedruckte akademische Reden und eine Geschichte des Schlosses und Dorses Entringen in der Rahe von Tübingen.

Rlüpjel. Saug: Loreng S., Taubstummenlehrer, murde den 6. August 1818 gu Wurmlingen bei Rottenburg a. R. geboren. Rachdem er ben Unterricht in ber Elementarichule jeines Geburtsortes genoffen hatte, besuchte er mehrere Jahre die lateinische Schule zu Rottenburg, entschied fich dann aus innerer Reigung für das Lehrsach und murde nach dreijähriger Vorbereitung ins Seminar gu Smund aufgenommen, wo er durch feine Intelligenz und Kenntniffe, wie durch jein fittlich-mannliches Betragen die Achtung aller jeiner Mitzöglinge und die jeines obersten Vorgesekten in so vollem Make sich erwarb, daß jene seinem mahnenden Worte wie dem eines Lehrers folgten, diefer ihn furz nach feinem Gintritte ins Geminar jum Cenfor ernannte. 3m 3. 1837 erfolgte feine Unftellung als Unterlehrer im genannten Institute und eine weitere ehrenvolle Un= ertennung fand er barin, bag er mit namhafter Staatsunterftugung bie bebeutendften Taubftummenanftalten Deutschlands bereifen durfte. Die lette ehrende Auszeichnung erhielt er 1856 durch Verleihung einer Oberlehrerstelle an demielben Seminare, in welchem er feine erfte Ausbildung fich erworben hatte. Mla jolcher ftarb er, erft 38 Jahre alt, am 21. Januar 1856. Einer ber berdienteften Lehrer der neueren Beit auf dem Felde des Taubstummenunterrichts mirtte B. mit unermudlicher Thatigfeit bis ju feinem Tobe in feinem ichweren Berufe. Seine pabagogisch=bibactischen Erfahrungen veröffentlichte er in feiner ausgezeichneten Schrift: "Ausführliche Nachrichten über 20 der vorzüglichsten Taubstummen- und Blinden-Unstalten Deutschlands" (Augsburg 1845), wie fich auch mehrere fehr gediegene Ubhandlungen über biefen Unterricht in ber "Augemeinen Schulzeitung" finden.

Heindl, Biographien der berühmtesten Padagogen, S. 178-80. Bech= stein, Teutiche Manner in Lebensbeschreib., S. 78-79. Schmid, Gesch. der Padagogif, S. 103-4.

Haug: Martin B., hervorragender Crientalift, geb. am 30. Januar 1827 zu Cftdorf in Würtemberg als Sohn eines Landmanns, zeigte schon früh Rei= gung zu gelehrten, besonders iprachlichen Studien. Bum Schullehrer bestimmt und ichon im 3. 1843 jum Lehrgehilien ernannt, trieb er nebenher Latein, Griechijch und Bebraifch, bald auch Cangfrit, bas er ohne Grammatit mit Bulje von Bopp's Ral und Damajanti erlernte. Um fich gang feinen Studien wibmen zu fonnen, trat er gegen den Willen feines Baters aus dem Schulamte aus und manderte, einen Aronenthaler in der Taiche, 1848 nach Stuttgart, wo er das Chmnafium bezog und ichon im nämlichen Jahre die Maturitätsprufung bestand, studirte hierauf in Tubingen unter Roth orientalische, besonders Sangfrit=, unter Teuffel und Schwegler claffische Philologie, promovirte 1851 und mandte fich bann nach Göttingen, wo er unter Emalb und Benfen feine orientalifchen Studien, besonders über bas Bendavesta, Die Reilichrift und ben Bundeheich mit Eifer fortsette. 1854 habilitirte er fich als Privatdocent in Bonn; seine Sabilitationarede, über die Lehre Boroaftera nach ben Liebern bes Bendavefta, erschien im 9. Bande der Zeitschr. d. deutschen morgenländischen Gesellschaft. III dieje Jahre hindurch hatte er fich fast ausschließlich durch Ertheilung von Brivatunterricht, oft unter den größten Entbehrungen, durchbringen muffen; da= her nahm er gerne eine Aufforderung bes befannten Grhrn. 3. v. Bunfen an, bei ihm in Beidelberg als Privatjecretar einzutreten, und ihn bei feinem Bibelwert zu unterftugen. Im 3. 1859 nahm er eine Berufung nach Indien an

als Projeffor des Canstrit an bem englijden College in Buna. Schon porber hatte er fein großes Wert "Die funf Batha's" (Leipzig 1858, 1860, in ben Abhandlung. jur Kunde des Morgenlandes), vollendet, eine eingehende fritische Bearbeitung Diejes wichtigften und alteften Documents der goroaftrijchen Religion. Der Aufenthalt in Indien (1859-66) bezeichnet eine neue Beriode in Saug's wiffenschaftlicher Thatigkeit, mahrend beren fein Streben hauptfachlich darauf gerichtet ist, die an Ort und Stelle lebendigen Traditionen über die alte 30roaftrische jowol als über die altindische Religion der Bedas zu fammeln und zu studiren. Er verstand es, sich mit gelehrten Parjenpriestern und Brahmanen naher befannt zu machen, die ihn über ihre Gebrauche und befonders ihr Opierritual unterrichteten und vermochte insbesondere einen Bramahnen dagu, trot des strengen religiojen Berbots, das auf einer folchen Projanation laftete, ihn auf das Genaueste mit ben Gebrauchen bei dem aus der vedischen Reit stammenden Comaopier befannt ju machen. Durch das Intereffe und Berständniß, das er im Privatverkehr und in zahlreich besuchten öffentlichen Bortragen fur die alte Religion der Parien befundete, regte er dieje felbft gu eifrigem Studium ihrer alten Religionsbucher an, verfeindete fich freilich auch durch feinen allzu großen Gifer die driftliche Propaganda. Die Reizbarkeit, welche eine harte Jugend in ihm erzeugt hatte, verwidelte ihn bei diefer Gelegenheit und noch mehr in spaterer Zeit feinen europaischen Gachgenoffen gegenüber in bedauerliche Streitigfeiten. Bahrend feines Mujenthalte in Indien veröffentlichte B. auger fleineren Arbeiten 1862 jeine "Essays on the sacred language, writings and religion of the Parsees", ihrem Sauptzwed nach eine fur bas englische Publicum bestimmte populare Bujammenfaffung ber Ergebniffe ber Bendphilologie, aber auch manches damals Reue, namentlich den erften Beriuch einer Bendgrammatit enthaltend; und 1863 in 2 Banden feine Musgabe und lleberjegung des Aitareya Brâhmana, in der er jeine aus längerem intimen Verkehr mit indischen Pandits und Opferpriestern geschöpften Kenntniffe bezüglich bes vedischen Opferrituals mit größtem Eriolg verwerthete. Gine bedeutende miffenichaftliche Ausbeute ergab auch Saug's jur Aufjuchung alter Sandichriften unternommene Reise durch Guzerat im 3. 1863-64, wobei er im Auftrag der englischen Regierung eine Menge werthvoller Sandichriften auffaufte, jugleich auch den Grund ju feiner eigenen umfaffenden Sammlung Bend-, Behlevi- und vedifcher Bandichriften legte, die nach feinem Tobe von der Munchener Staatsbibliothet angefauft murde. 1866 gur Wiederherftellung feiner burch bas indiiche Klima zerrutteten Gefundheit nach Europa gurudgefehrt, lebte er gunachft in Burudgezogenheit in Reutlingen und Stuttgart, wo er fein in Gemeinichaft mit Deftur Hosengbicht herausgegebenes Zend Pahlavi Glossary vollendete, wurde 1868 auf den neu errichteten Lehrstuhl fur Sanafrit und vergleichende Sprachwiffenichaft an die Universität in München berufen und wirkte hier bis zu seinem in Folge eines Nerven- und Lungenleibens erfolgten fruhzeirigen Tode (in Ragaz 5. Juni 1876). In feinen Vorlefungen behandelte er wie in feinen litterarifchen Arbeiten mit Borliebe bas Gebiet ber Bend- und Behlevilitteratur und machte baber auch vornehmlich nach biefer Richtung Schule; aber er las auch über Sansfritgrammatit und die verschiedenen Zweige ber Canefritlitteratur, über Reilichriften, über vergleichende Grammatif ber indogermanischen Eprachen und über allgemeine Sprachwiffenichaft, und feine Collegien erfreuten fich bis gu feinem legten Cemefter eines fteigenden Bejuchs. Gelbit aus dem Auslande famen Schuler herbei: aus Nordamerita, England, Spanien, Borrugal, Griechenland. Reben feiner Lehrthätigkeit feste B. mit einer für feine garte Constitution nur allzu großen Kraftanipannung feine gelehrten Forichungen fort und veröffentlichte namentlich 1870 "An old Pahlavi-Pazand Glossary", in Gemeinichaft mit

Deftur Sofchengoichi, und 1871-74 "The book of Arda Viraf", in Gemeinichaft mit demfelben und E. W. West. Diese Werte (nebst der kleinen Schrift "leber ben Charafter ber Pehlevifprache", 1869) wirften epochemachend auf bas Studium des Behlevi ein. Unter den auf die Erklarung des Bendavefta beguglichen Arbeiten diefer Beriode find befonders feine Ueberfehungen des 18. Capitels des Bendibad und der Ahunavairnaformel, des heiligften Gebets der Boroaftrier und unter feinen Forichungen aus dem Gebiete ber Sanffritphilologie feine Abhandlungen über Brahma und die Brahmanen und über Wesen und Werth bes vedischen Accents (in ben Sigungsber, und Abh, der baier, Atad. d. Wiff, 1871, 1872, 1873) hervorzuheben. Ju der lettgenannten Schrift entwickelte er in gelehrter und scharssinniger Weise eine neue Theorie über die Natur der indischen Accentbezeichnung, wonach man in derfelben keinen eigentlichen Wort-, fondern vielmehr einen gesanglichen Accent zu erblicken habe. Begründet ist diese An= sicht namentlich auf die heutige Recitationsweise der Vedas bei den Indern, wie es überhaupt als der wissenschaftliche Grundzug der so vielseitigen Haug'schen Forschungen, nur mit Ausnahme seines Wertes über die Gatha's, bezeichnet werden fann, auf allen Gebieten den Werth der modernen orientalischen Tra= dition gegenüber der gelehrten Rritit der europäischen Philologen hervorzuheben. In feinem Nachlaffe fanden fich noch verschiedene fleinere Beitrage gur Bendphilologie vor, die in der zweiten von Dr. West besorgten Ausgabe feiner "Essays" (London 1878) gedrudt murden. Bahlreiche mehr populäre Auffahe Saug's find in der Beilage der Augsb. Allgem. Zeitung, streng wiffenschaftlich gehaltene Recensionen in den Gött. Gel. Anz. enthalten.

Bgl. Bezzenberger's Beiträge zur Kunde der indogerman. Sprachen I. 70-80 (baselbst auch ein Verzeichniß seiner Schriften), 175, 176. Trumpp in der Beil. zur Augsb. Allgem. Zeitung 1876, Nr. 182. 3. Jolly.

Hadernagel ein Lied in einer längern und einer fürzern Bearbeitung mittheilt, das zur Bertheidigung der (fatholischen) Kirchenlehre gegen die Neuerungen der Evangelischen und der Sectiver versaßt ist. In der längeren Form ist es zu Freiburg im Breisgau 1525 in einem Einzeldruck erschienen in 73 Strophen; die kürzere Form, in 68 Strophen, lag Wackernagel in einem Münchener Druck vor. Von dem Versasser scheint sonst nichts bekannt zu sein.

Vgl. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bb. V. S. 901 ff.; Bibliographie S. 78 u. S. 461. Goedeke, S. 156. Ar. 9. Weller, Repertorium Nr. 3436.

Hang: Virgil H. (Haugk oder Hauch), ein gelehrter Musiker und Cantor in Breslau um 1540. Er war in Böhmen geboren und gab 1541 in Breslau das Werk "Erotemata musicae practicae" heraus. Georg Rhau in Wittenberg nahm in seine Hymnensammlung von 1542 vier vierstimmige Hymnen und in die 123 deutsche geistliche Gesänge von 1544 den sünsstimmigen Tonsat: "Wir glauben all an einen Gott" aus. Der letztere ist in von Wintersseld's Dr. M. Luther's deutsche geistliche Lieder, herausgegeben zur Jubelseier der Ersindung der Buchdruckerkunst (Leipzig, Breitsops u. Härtel) S. 126 in Partitur zu finden und zeigt uns einen gediegenen krastvollen Componisten. Rob. Eitner.

Hangwit: August Abols v. H. (deutscher Dichter) ist geboren 1645 zu llebigau in der Oberlausit. Nach längeren Studien in Wittenberg finden wir ihn, da ein Verwandter von ihm Hosmarschall in Dresden war, dort eistig fürs Theater thätig. Außerdem trieb er historische Studien und versaßte mehrere Tractate, u. a. "Prodromus lusaticus h. e. integri alicujus quondam de Lusatia conscripti et publicae luci donandi tractatus", Budissin 1681, und "Trac-

Haugwiß. 57

tatus de aulae et regni mareschallis", 1690. Hauptsächlich war er jedoch Dichter und gehört als solcher zur zweiten schlessischen Schule. Im J. 1684 erschienen seine Dichtungen unter dem Titel: "Prodromus poeticus oder poetischen Bortrad, bestehende aus unterschiedenen Trauers und Lust-Spielen, Sonetten, Oden, Elegien 2c." Die drei darin enthaltenen dramatischen Arbeiten "Maria Stuarda" (1683), "Soliman" und "Flora" (alle drei in Versen) sind nach Gottsched auch als Einzeldrucke erschienen. Soliman (1684) ist ein Stück gleichen Stosses mit Lohensteins Ibrahim Bassa (aus Zesen's übersehtem Romane Ibrahim und Jadelle): Flora ist die Bearbeitung eines französischen Ballets. Wie man aus der Vorrede des Prodromus ersährt, hatte er auch einen Wallenstein auszuarbeiten vor, der diese beiden Tragödien ausstechen sollte. Er starb 1706 auf seinem Gute Uebigau als Landesbestallter der Oberlausis.

Otto, Lexifon der oberlaufitischen Schriftsteller, Gervinus, Goedete.

Palm.

Haugwit: Christian August Beinrich Rurt Graf von B. und Freiherr von Krappit, wurde am 11. Juni 1752 auf feines Vaters Gute Peute bei Dels in Schleffien geboren. Rach Angaben feines Freundes, bes Generals von Minutoli, bezog er im 17. Lebensjahre die Universität Halle, und wandte sich von dort nach Göttingen, wo er mit den Brüdern Christian und Friedrich Leopold Stolberg einen innigen Freundschaftsbund abschloß. Im J. 1775 machte er mit ihnen eine Reise in die Schweig, welcher sich eine Strede weit auch Goethe anschloß; dieser jagt von B.: er war wohlgestaltet, von gartem edlem Ansehn, weichen freundlichen Bügen, sich immer gleich, theilnehmend, aber mit folchem Maß, daß er gegen die Andern als impassibel abstach. In Zürich knüpfte H. ein vertrautes Berhältniß mit Lavater an, und begeisterte sich für bessen religiose und unftische Beftrebungen. Dann unternahm er mit einem Grafen Donhof eine Reise nach Italien, wo er dem Großherzog Leopold von Toscana näher befannt murbe und jich die Gunft deffelben erwarb. Sinter der ruhigen Saltung, welche Goethe an ihm bemerkte, arbeitete ein heißes Blut und ein emporftrebender Beift; nachdem er alle Freuden der Sinnlichfeit genoffen, suchte er myftische Beziehungen zur übersinnlichen Welt, war ein gläubiger Unhänger des Mesmer'schen Magnetismus, schwor auf das Lebenseligir des Grafen St. Germain, und trat mit dem Großtophta der ägnptischen Maurerei, dem sogenannten Grafen Cagliostro in Berbindung. Wie man weiß, verschlang fich das Ordenswesen jener Zeit vieljach mit politischen Parteibestrebungen, hier conservativer, dort revolutionärer Art, und H. wurde auf diesem Wege in manche Begiehungen eingeweiht, die für seine spätere staatsmännische Thätigkeit wichtig wurden. Im J. 1776 nach Deutschland zurüchgekehrt, vermählte er sich mit einer Gräfin Tauenzien, schloß sich den in seiner Rahe wohnenden Herrnhutern an, besuchte darauf mit seiner Ge= mahlin nochmals die Schweiz und Italien, ging im August 1780 nach Schles= wig, wo er die Freundschaft des Landgrafen Karl von Heisen gewann, und nach Holstein zu dem Grafen Christian Stolberg, in beffen Familienfreise er die Winter von 1780 und 1781 zubrachte, und mit Matthias Claudius, bem Wandsbecker Boten auf Grund gemeinsamer religiöser Ueberzeugung in leb= hajten Verkehr trat. Darauj verlebte er cin volles Jahrzehnt auf jeinen schle= fischen Gutern, wo er fich durch gemeinnutiges Wirten Achtung und Bertrauen erwarb, und im 3. 1791 burch die ichlefischen Stande gum General-Landschafts= director dieser Provinz gewählt wurde. Bald nachher wurde er in die Kreise der hohen Politit gezogen.

Der Landgraf Karl von Heisen hatte ihn noch bei Lebzeiten Friedrichs des Großen dem damaligen Thronfolger dringend empsohlen; und dann nach ersfolgter persönlicher Bekanntschaft der Graf den günstigsten Eindruck auf Fried-

rich Wilhelm gemacht. Dies war begreiflich genug. B. war geiftig begabt, vornehm in feiner Saltung, liebenswürdig im Bertehr; vor Allem aber mar ihm mit dem Ronige die Grundlage des gangen Wefens gemein, die eigenthumliche Mischung sinnlicher und religiöser Affecte und der daraus entspringende Hang zum Wunderbaren und lebernatürlichen, der immerhin in den praktischen Ge= ichäften einer sehr realistischen Auffassung neben sich Raum ließ. machte der König dem Grafen Antrage jum Gintritt in den Staatsdienst, welche jedoch S. aus Liebe zum Landleben und zur Unabhängigkeit ftets ablehnte. Rachdem aber im Commer 1791 der Ginfluß des B. vielfach gleichgefinnten Oberften Bijchoffswerder den König gur Freundschaft und bald darauf gu einem Bundniß mit Desterreich bestimmt hatte, so bat Raiser Leopold II., welcher den damaligen preußischen Gesandten in Wien, Baron Jacobi-Klöst für einen Gegner dieser neuen Politit hielt, ben Ronig von Preugen an die Stelle beffelben ben ihm feit lange vortheilhaft bekannten Grafen S. zu ernennen. Der König war auf der Stelle bereit, und S., obwol fich eine Beile ftraubend, hielt es fchlieflich boch für seine Pflicht, sich einem so feltenen Vertrauen zweier Souverane nicht zu entzichen, und nahm die Berufung an. Seine Antunft in Wien verzögerte sich in= beisen bis zum Frühling 1792; Kaiser Leopold war gestorben, und die erste amtliche Thatigfeit des Grafen beftand in der Begleitung des jungen Ronigs Franz zur Kaiserkrönung nach Franksurt und zu den daran sich anschließenden Mainzer Conferenzen, wo man über den Feldzug gegen Frankreich, die Stellung der Mächte zu Ludwig XVI. und den Emigranten, und die fünftigen Erwerbungen Defterreichs und Preugens verhandelte. B., der überhaupt den Ausbruch des Krieges mit Bedauern sah, trat bei diesen Gesprächen den Anmakungen der Emigranten mit großer Scharje entgegen. Ueber die Entschädigung ber beiden Mächte kam man zu keinem Einverständniß: man war von dem Sake ausgegangen, daß Preugen eine polnische Proving erhalten, Defterreich fur feine belgischen Lande Baiern eintauschen follte; darauf aber hatte der Wiener Sof plöglich die Forderung aufgestellt, zur Berbefferung feines Loofes muffe Preugen ihm dann Ansbach und Baireuth überlaffen. Da Preugen dies unbedingt gurud= wies, ging man unverrichteter Dinge außeinander und mit bitterer gegenseitiger Gifersucht in den gemeinsamen Rrieg gegen Frankreich hinein. B. tehrte einstweilen mit dem Raifer wieder nach Wien gurud, empfing aber im September den töniglichen Befehl, in das Hauptquartier zu kommen, um dort anstatt des abgehenden Grafen Schulenburg-Rehnert die Stelle eines Cabinetsministers zu übernehmen. Auf seiner Reise begleitete ihn der österreichische Staatsreserendar Baron Spielmann, um nochmals bei dem Könige einen Versuch auf die fränkischen Markgrafiate zu machen, und wenn auch biefer miglinge, für Defterreich außer Baiern noch den obern Eljaß zu begehren. Als die Beiden in Berdun anlangten, war der Keldzug in der Champagne mißlungen, die Armee im vollen Rückzug auf Luxemburg, und die Fortdauer des Krieges für das nächste Jahr gewiß. Oesterreich hienach der preußischen Hülfe doppelt dringend bedurfte, so erklärte 5. dem Baron Spielmann, bei biefer Steigerung des Roftenaufwandes muffe Breußen auch seine Entschädigungsansprüche steigern, den Unisang der begehrten polnischen Provinz ungefähr verdoppeln, und vor allen Dingen auf der sofor= tigen Besitzergreifung bestehen: wenn Desterreich Dies genehmige, werde Breufen Alles thun, den baierisch-belgischen Tausch zu unterstüken, auch dem Kaiser gerne den Elfaß oder einige südpolnische Bezirke gönnen, von einer Abtretung aber ber frantischen Provingen tonne teine Rede fein. Da Spielmann zu einem solchen Vertrage keine Vollmacht hatte, perfönlich aber zu einer Punctation des angegebenen Inhalts fich herbeiließ, fo bestimmte der Konig, daß S. mit ihm nach Wien gurudreifen follte, um dort die faiferliche Bestätigung berfelben gu

Haugmiß. 59

erwirfen. Raifer Frang empfing, Ende November, ben Grafen fehr ungnädig. Indeffen da General Dumouriez damals Belgien, Lüttich und Aachen eroberte und Frankreich dem preußischen Könige wiederholt einen Separatfrieden anbot, mußte man in Wien den bestimmten Forderungen des Grafen S. sich fügen, und erließ am 19. December an die Raiferin Ratharina die Aufforderung, Die preußischen Wünsche in Polen zu erfüllen, allerdings indem man im Stillen dem Gesandten in Betersburg die Beijung ertheilte, heimlich bei Ratharina mit allen Kräften auf Beschräntung und Aufschub der preußischen Erwerbung Tropbem gelang es ber preußischen Regierung, am 23. Jan. 1793 in Betersburg den Bertrag der zweiten Theilung Bolens im Wefentlichen nach ihren Bunichen durchzuseten, und damit eine erhebliche Gebietserweiterung gu erlangen. In Wien aber muchs ber Aerger; ber heftigfte Gegner Preugens, Thugut, wurde leitender Minifter, und trat aller Orten, in London, Warschau, Betersburg, den preußischen Bünschen und Intereffen nachdrucklich entgegen: ichon im Sommer 1793 hielten die preußischen Minister es für höchst bedenklich, ben frangofischen Rrieg neben einem fo feinbseligen Bundesgenoffen langer fort-Bufegen, und widerriethen dem Konige dringend den Abichlug eines Bundesvertrags mit England, welcher Breugen aufs Neue an die Coalition feffelte. blieb aber ber König fest, und befahl die Zeichnung der englischen Alliang; im September jedoch, als Thugut bie Polen und Ruffen immer weiter gegen Breugen aufhette, ließ der Konig in Wien die Erklarung abgeben, daß er nur dann an dem nächsten Feldzug Theil nehmen wurde, wenn ihm die Berbundeten Bierüber wurde den Winter die Roften feiner Ruftung vollständig erfetten. hindurch weitläufig verhandelt; am 28. Febr. 1794 fprach Defterreich die beftimmte Ablehnung der begehrten Subsidien aus, und der preußische Minister Graf Albensleben beantragte bei dem Könige die fojortige Unterhandlung eines frangofischen Separatiricdens. D. hatte niemals für den Revolutionstrieg geschwärmt; fein Wunfch ging auf Erlangung eines ehrenvollen Friedens für bas ganze beutsche Reich, und da ein folder bei dem augenblicklichen lebermuthe des Wohlsahrtsausschusses schwerlich zu erlangen war, auf einstweilige Fortsetzung des Rampfes, und zwar, da mit Desterreich fein Berftandnig möglich war, jest im engeren Ginvernehmen mit England und Solland. Der damals noch friegeluftige König war mit Freuden einverftanden, und jo fchloß S. im Saag mit bem englischen Gefandten Lord Malmesburn am 4. April 1794 einen Bertrag, nach welchem Breußen gegen ausehnliche Subsidien ein Heer von 62000 Mann aufstellen würde; die Eroberungen deffelben sollten den Seemächten zur Berfügung stehn, die Berwendung der Truppen aber nach einer militärischen Berständigung dort stattfinden, wo es den Interessen der Seemachte am Förder-Leider sollte diefer lette Sat die Quelle schlimmer Entzweiung lichsten wäre. llesprünglich hatte Malmesbury gefordert, daß das preußische Heer, welches nach Desterreichs Absage Besehl zum Rückmarsch in die Beimath erhalten hatte, in seiner bisherigen Stellung am Mittelrhein bleiben sollte, und H. dar= auf den entsprechenden Besehl ertheilt. Dann aber erhielt Malmesbury aus London die Weisung, die hinübersendung der Preußen nach Belgien zu fordern; dies konnte jedoch H. nicht zusagen, da niemand wußte, wie man nach dem Abaug der Breufen den Mittel- und Oberrhein gegen die dortigen Beere ber Kranzosen decken könnte. So entschlossen sich die beiden Diplomaten zu jener vermittelnden Bestimmung, welche die Entscheidung der Frage einer Berständi= gung unter den Generalen anheim stellte. Wie aber, wenn auch bei diesen die Unsichten auseinander gingen? Run tam gleichzeitig mit dem Haager Bertrage nach Berlin die Rachricht von Rosciusto's großem Aufftande in Polen, und der einflugreiche Abintant des Königs, General Manftein, setzte es durch, daß Fried-

rich Wilhelm nicht zum rheinischen Beere, wie er es gewünscht, fondern nach Bolen gur Befampjung Rosciusto's abging. Damit ftand es feft, daß der pol= nische Rrieg an erfter, ber frangofifche nur noch an zweiter Stelle Preugens Interesse in Anspruch nehme, und um so bestimmter hielt der am Rhein com= mandirende General Möllendorf an der ihm ichon früher von Manftein ertheilten Instruction, die deutsche Reichsgrenze zu decken, sonst seine Truppen zu schonen und fich im Stillen zu erfundigen, auf welche Bedingungen zum Frieden mit Frankreich zu gelangen wäre. Unter diesen Umständen war nicht daran zu denken, daß er auf die Forderung der Englander, nach Belgien abzuruden ein= gegangen mare; es fam dazu, daß die englischen Gelber fehr verspätet eintrafen und somit das preußische Seer erst im August völlig mobil wurde; so kam es auch am Rhein, ju Saugwih's großem Verdruffe ju feinem rechten Schlagen: statt beffen berfuchte Möllendorf auf eigene Sand eine geheime Unknupfung mit bem frangofischen Geschäftsträger in Bafel. Immer noch war der Minister derfelben Ansicht wie fein Freund Sardenberg, daß man in Gemeinschaft mit den Seemächten den frangofischen Sochmuth durch energische Schläge brechen muffe, um nicht einen preugischen Separat= fondern einen allgemeinen, oder doch einen deutschen Reichsfrieden zu erlangen. Allein in England verlor man bei Möllendorf's Verhalten allmählich die Geduld, fufpendirte am 1. October die vertragsmäßige Zahlung, und erklärte damit den Saager Vertrag für aufgehoben. So war das lette Band, welches Preugen an die Coalition fnupfte, gerriffen : zugleich stellte sich heraus, daß in der polnischen Sache, wo die preußischen und die österreichischen Ansprüche collidirten, Rußland auf das Entschiedenste für Desterreich Bartei ergriff; follte Breugen hier den Raiserhofen nicht völlig wehr= los gegenüberstehen, fo mußte es sich jum Frieden mit Frantreich entichließen. So zeichnete S. Anfang December Die Inftruction fur ben nach Bafel bestimmten Gesandten, den Grasen Golk, nach welcher Frankreich die linkerheinischen Brovinzen Preußens räumen, allen deutschen Reichsständen den Beitritt zu dem preußischen Frieden gestatten, und Preußens Bermittlung zu einem Frieden mit dem deutschen Reiche und Holland annehmen follte. Sein College Alvens= leben jagte vorauß, Frankreich werde das linke Rheinujer begehren, und wollte Golt sogleich zur Abtretung bevollmächtigen. H. aber mit dem alten Minister Fincenstein lehnte das ab und meinte, es sei Zeit genug, darüber Beschluß zu faffen, wenn der traurige Fall wirklich eintreten follte.

Frankreich bedurfte nach den ungeheuern Opfern der Schreckenszeit den Frieden reichlich ebenso dringend wie Preußen; im Grunde kam bei der Baseler Unterhandlung Alles auf die einzige Frage an , welche Bartei der andern den Eindruck des unerschütterlichen Kriegsmuthes machen würde. Run gelang den Franzosen eben damals die Ueberwältigung Hollands, und im stolzen Bewußt= sein dieses Ersolges stellten sie die von Alvensleben gesürchtete Forderung des linken Rheinufers mit lebhaftem Ungeftum. Preußen bagegen fah im Often die schwach verhehlte Teindseligkeit der Kaiserhöse sich immer drohender entwickeln; bennoch blieb Findenstein fest, und sprach die lleberzeugung aus, Frankreich werde nachgeben, wenn es Breugen unter allen Umständen entschloffen febe. heftiger beantragte dagegen Alvensleben unbedingtes Eintreten auf das franzöfifche Begehren, und die Abtretung des linten Rheinufers unter der Bedingung eines Schutz- und Trutbundniffes der beiden Machte gegen Rufland und Defter-Ein folches Bundnig aber mit den Jacobinern verabscheute der Konig reich. schlechterdings, so lebhajte Sehnsucht er jett nach Frieden auf allen Seiten hatte, und jo fand S. feinen gangen Beifall mit dem vermittelnden Borichlag, ben Franzosen zu erklären, daß die Frage des linken Rheinufers nicht bei dem preußischen Separatvertrage fondern erft bei dem allgemeinen Reichsfrieden er=

hangwiş.

51

örtert werben tonne; er ertlarte fich bann einverftanben mit einem Borichlage des frangofischen Unterhandlers, die lintscheinischen Befigungen Preutens einstweilen in den Banben der frangonichen Truppen gu laffen , und auf dem rechten Uier gur Berburung aller Reibungen eine Temarcationalime fur bie funftig neutralen Canbe ju gieben. In biefem Sinne murbe nach bem Tabe bes Graien Goly om 25. Gebr. 1795 Baron hatbenberg inftruitt. Der neme Sejandte machte nach einen Beriuch, feine Regierung gu einer mutiggeren Galtung, im Bertrauen auf Granfreiche Friedeneiehnfucht unt Friedenebedurinit gu bestimmen, wurde aber abidlaglich beichieben, und zerchnete barauf am 5. April ben Bafeler Frieden mit einem geheimen Urtitel bes Inhalts bag menn funitig das demijde Reich bas linte Abennufer den Frangoien überlaffe. Breugen fich über feine bortigen Bande mit ber Republit gegen entibrechende Enrichabigung verständigen werde. Die Aberetung ber Abeinlande war alfo noch bermieben, Die Bertheibigung berielben aber auigegeben. Der Separaririede mit frantreich mar allerbings burch die Geinbichoit der Raiferboie gegem Breugen volltammen gerechtierigt: fraftige Unerichrodenbeit aber batte &. in ber Leitung ber Berhandlungen teinesmege bemabet. In feiner leicht bestimmbaren und erreaboren Ramt fanten überhaupt die aeriben Tugenden, Billenefraft, Zapferten, corausarbenender Gleif jurud; bei großer Ginficht lief er bie Geidbire mur gu baufig in enricheibenben Momenten binichlepren, wich jurid, wo fich ein ernftel hundernis geigte, empfahl bas Richrige und bal' binierber bod ju bem Unrichtigen mit, iber ichmeichelte fich, burch neue Runfte bie norbmenbigen Golgen bes begangenen Fehlers nachträglich gur ju machen. Gr fab er auch jest tein gurtes Unglud in den Boieler Arnteln: er meiner, er meibe balt genug bem Frangoien burch einleuchtende Ueberredung bie Bertebirbert ihrer theinrichen Univruche Mar machen.

Gin erfter Entwurf der teurichen Temprepropalinie. 17. Mai, ber außer Rorddentichland auch einen anfehnlichen Theil bes bemiden Caben neutral fiellen jollte, zeigte fich fogleich unausführbar da Cefterieche heere ibre dorngen Stellungen nicht paumeen. Um die Reutralität bes Nordens , am Nothfall mit ben Baffen, ju deden, brachte &. im Grabling 1786 Berribge mit hannever und einigen fleineren Gurten ju Grante melde barin einen Theil ber Roften eines Objervationskorps unternahmen. In Cons ließ er unaufbörlich bie Nethwendigfeit der bemiichen Reideintegniat barlegen und ben Bergicht auf bie fibeinlande empfehlen: aber ale im Commer bee Generale Jourtan und Morean gang Gubdenifchland überfdmemmten, ale Bonapartele italienitae Stege gang Europa in Bewunderung und Schreden verfegien: bo bequemte fich f. gu einem neuen Bertrage (Berlin 5. Auguft), ber allerdinge immer noch bie Artretung bee linten Ufere bem Berhandlungen bes Reichsfriedens bordebielt, bei biefen aber Dreugens Buffimmung ben Grangeien verbies, und beibe Preußen reiche Entidabigung an jacularifirten Bisthumern jubilliges unt bee Neutralität Abebbeurichlande ausbrudlich anertannte. Beber bem Dimiter noch bem Rinige mar es urngens mobl bei biefer Sage: ammer wieber erneuerren fie in Barie ibr Begehren ber beutiden Reicheintegrität, wie fich berfrebt, ohne jeglichen Erfolg. G. beitielt übrigens die Gunft feines Monarchen bis ju beffen Dobe: in feinen legten Lebenstagen bas ibn ber Romig, feinen Rochfolger nicht ju verlaffen. Auch Briedrich Wilhelm III. verhielt fic nicht andere: O blied ber mabre Berter ber preutischen Politit. Er bemabrie auch jest feine politische Ginficht indem er feit dem ferieden bon Campo formie fich mit ber boditen Beiorgnif über bie Entwidlung ber von Bonaparte gelentren frangififcen lebermach: erfulte, und bem Gebanten ibrer ibarigen Befampfung immer naber trat. Auf bem Congreffe

am Rafiade batten bie preugifchen Gefandten bie Werfung ber jest auch bon

Defterreich genehmigten Abtretung des linken Rheinufers zuzustimmen, aber fich mit der geringsten Entschädigung zu begnügen, wenn Desterreich die gleiche Uneigennüklakeit zeigen wollte, und überhaupt fich mit Desterreich auf möglichst ireundichaftlichen Tug zu itellen. Aber der fachlichen Differengen maren gu viele, und das gegenfeitige Migtrauen zu tief eingewurzelt, als daß eine Beritellung der früheren Bundesfreundschaft erreichbar gewesen wäre. Nichtsdefto= weniger bot B., als fich Ende 1798 die zweite Coalition gegen Frankreich bildete, alle Kräfte auf, um den König zum Beitritte zu bestimmen, indem er mit völlig treffendem Scharsblick Preußens bevorstehendes Unglück voraussate, wenn man ber revolutionaren Offenfive nicht mit vereinten Rraften Schranten febe. Er permochte aber den von Friedensliebe erfullten König nicht zu überzeugen, Breußen verharrte in der Neutralität; und H. blieb im Amte und vertrat das nach feiner Neberzeugung verderblich gewordene Spftem weiter. Nachdem darauf im Sommer 1799 die Berbündeten große Siege ersochten hatten, brach zwischen dem Wiener Hoje und Kaijer Paul von Rußland bittere Zwietracht aus; Kaul behaup= tete, daß Cefterreich mit unerträglicher Sabgier nach allen Seiten um fich greifen wolle und trat von dem Bunde gurud. Sieraus ergab fich bald eine lebhafte Unnäherung Ruglands an Preugen, die im 3. 1800 zu der Erneuerung der vor fünf Jahren zerriffenen Allianz von 1792 führte. An eine gegen Frankreich gerichtete Politit war jest um jo weniger zu denken, als feit November 1799 Bongparte als erster Conful an der Svike der Republik stand. Paul's ganze Buneigung gewann, und die Desterreicher bei Marengo vernichtend besiegte. galt für B., bei ber herannahenden Enticheidung Breugens Intereffen gu mahren, und dies tonnte gur Zeit nur im Ginverständnig mit Rugland und Franfreich Co trat er Pauls nordischem Bunde gur Bertheidigung der neutralen Schifffahrt bei, wies immer aber jede active Beindseligkeit gegen England fehr Ills er jedoch die Runde erhielt, daß Frangofen und Ruffen beitimmt zurück. das deutiche Erbland des Königs von England, Sannover, zu befeten gedachten, fam er ihnen ju großem Berdruffe Bonaparte's, fchleunig zuvor, indem er in halbem Einverständnig mit England bag Land durch 24000 Preugen in Bemahriam nehmen ließ. Bonaparte vergalt bas, indem er bei ber endlichen, bem Lüneviller Frieden jolgenden, Reuordnung Deutschlands, dem von hardenberg angeregten, bon B. aufgenommenen Buniche Preugens, ju feinen frantifchen Martgrafiaten bie Bisthumer Bamberg und Burgburg zu erwerben, entschiedenen Widerspruch entgegensetze und die beiden Bisthumer dem baierischen Kurfürsten Im Allgemeinen vollzog fich jonit die Umgeftaltung Deutschlands entiprechend ben preußischen Wünichen mit ber umfaffenden Gacularisation ber geiftlichen Lande, und mit einem Gewinne von faft einer halben Million Ginwohner für ben preugischen Staat.

So schienen, besonders als dem Lüneviller Vertrage im J. 1802 auch der englisch französische Friede solgte, die Verhältnisse beruhigt und consolidirt. Leider sührte die Reizdarkeit und Chrsucht des Ersten Consuls schon 1803 den erneuten Bruch mit England herbei, und gleich die erste triegerische Action der französischen Regierung zog sosort Preußen auf die empfindlichste Art in Mitleidenschaft, indem Bonaparte ohne Rücksicht auf die Neutralität des deutschen Reiches ein Armeecorps aus Batavien in Hannover einrücken ließ. Gine solche Ausstellung der französischen Truppenmassen inmitten der preußischen Provinzen bedrohte deren territoriale Sicherheit in demselben Maße, wie die von ihnen vollzogene Sperrung der Elbe und Weser die Handelsinteressen des Staates schädigte. H. stellte ohne Zaudern bei dem Könige den Antrag, die Räumung Hannovers zu sordern, und im Rothfall unter der sicher zu erwartenden Beihülse Rußlands mit den Wassen zu erzwingen. Aber wie vor vier Jahren versagte

ihm auch dieses Mal die unbedingte Friedensliebe des Königs, der üch durch ben frangofifch gefinnten Cabineterath Lombard in feinem Widerfpruche gegen den Minifter bestärken lieg. S., im vollen Gefühl des hiemit ausgefaten Unheils, beschloß dieses Mal, fich von den Geschäften gurudzugiehen, und fein Ausscheiden gunächst durch einen längeren Urlaub porzubereiten. August 1803 berief er feinen Freund hardenberg auf zwei Monate zu feiner Stellbertretung. Mis er Ende October gurudtam, fand er die Dinge auf dem alten Fleck, Bonaparte jeder Milderung feines Berjahrens abgeneigt, nur im Falle einer frangofifch = preußischen Alliang gur Räumung Sannovers willfährig. erreichte B. jest bei dem Ronige, dag eine beffimmte Frage an Raifer Merander nach Rugland abging, 21. Febr. 1804, ob Breugen im Falle frangofischer Reindseligkeit auf feine Unterstützung rechnen fonne, worauf bann ber Raifer am 15. Marz mit einer festen Zusage erwiederte. Dies führte im Mai zu einem geheimen Bundesvertrage zwischen beiden Machten; B. aber, ftets mit den Cabinetgräthen auf gespanntem Juge, war schon am 14. April wieder auf seine Güter zurückgegangen, und legte vier Monate später sein Amt auch formell nieder.

Indessen ein voller Ruhestand war ihm nicht bestimmt. Hardenberg, nach der Erwerbung Hannovers lüftern, neigte zu Frankreich hinüber; der König erholte fich dann gelegentlich Raths bei &., und diefer ftimmte unabanderlich für die entgegengesette Politit, für Ginvernehmen mit Defterreich und Rugland, die seit Ansang 1805 Breußen dringend in einen Bund gegen Napoleon zu ziehen 5. beantragte wenigstens ein Bersprechen an die beiden Soje, ohne ihr Borwiffen fein anderes Bundnig einzugehen; er hintertrieb dann den von Hardenberg gewünschten Abschluß einer Allianz mit Frankreich, und wurde, als im September der Ausbruch des Krieges zwischen Napoleon und den Oftmächten immer naher rudte, nach Wien gefandt, um ein vorläufiges Berftandniß mit biefem Boje angubahnen. Indeffen hielt Barbenberg noch immer feine frangofischen Tendenzen fest, bis im October die brutale Verlekung des preußischen Gebiets in Ansbach den König in volle Entruftung gegen Navoleon versette. eben aus Wien gurudgekehrt, forderte Die fofortige Anknupfung einer Unterhandlung mit England zur Erlangung von Subsidien, und wurde gleich nachher von dem Könige, der jeht mit Hardenberg's Lauheit unzufrieden war, zu dessen lebhaftem Aerger demfelben als College im auswärtigen Ministerium beigepronet. Darüber kam Kaifer Alexander perfönlich nach Berlin, und am 3. November wurde mit ihm ein Vertrag geschlossen, nach welchem Preußen dem französischen Berricher gemiffe Bedingungen, im wejentlichen den Inhalt bes Lüneviller Friebens, vorlegen wurde, unter Stellung des Kriegsfalls, wenn dieselben bis jum 13. December (vor welchem Tage der Bergog von Braunschweig nicht operiren zu können erklärte), nicht angenommen wären. H. selbst übernahm den Auftrag, dem Raifer Napoleon diefes Ultimatum zu überbringen.

Diese Mission beruhte ganz und gar auf ben Anschauungen, nach welchen H. 1799 und 1803 ein frästiges Einschreiten gegen Frankreichs lebergriffe begehrt hatte; zweimal hatte er sie vergeblich geltend gemacht; endlich waren sie durchgedrungen; man möchte glauben, daß er in gehobener Stimmung seine Bahn versolgt hätte. Aber es ist ein großer Unterschied zwischen richtigem Crefennen und energischem Vollsühren. Jeht in unmittelbarster Verantwortlichseit vor die entscheidende That gestellt, sah H. mit Schrecken das Bild der Gesahren auf allen Seiten. Er wußte, daß der König auch den gerechtesten Krieg nur als bittere Nothwendigkeit auf sich nehmen, und einen sriedlichen Ausgang der Unterhandlung mit Freude begrüßen würde; er hörte wiederholt Braunschweigs Aussührungen, daß die Armee zerstreut und jede leberstürzung verderblich sei. Der Instruction, die er sich unter Hardenberg's Zustimmung selbst entwarf,

fügte er den fleinmuthigen Schlufigk hinzu: er werde, falls mahrend feiner Unterhandlung Defterreich einen Separatfrieden ichließe oder zu ichließen Unftalt mache, Alles ausbieten, um Napoleon's Born über Preugens Ruftung zu beschwichtigen. Um ja nicht vor dem von Braunschweig bezeichneten Termine den Bruch herbeizuführen, reifte er äußerst langfam, so daß Napoleon seine bis nach Wien gelangte Armee tief nach Mahren porichieben fonnte, ebe ber preußische Unterhändler zu ihm gelangte. Unterwegs ersuhr er, daß Desterreich eine Separatunterhandlung mit Napoleon begonnen habe; es kam ihm nicht in ben Sinn bag bei fraftigem Ginichreiten Breugens Diefelbe in fich erlofchen wurde; er fah nur jenen Sat ber Inftruction bor feinen Augen, der ibn in einem folden Falle zur Beichwichtigung Napoleon's aufforderte. Go beschräntte er fich bei der erften Begegnung mit dem großen Kriegsfürften, ju Brunn, auf die Anzeige, daß Preußen seine Bermittlung zwischen Frankreich und der Coalition anbiete, worauf napoleon fühl erwiederte, daß Preugen ber Coalition ja schon beigetreten sei, also nicht mehr vermitteln könne, und den Grafen nach Wien zu Talleprand schickte. Die Ruffen, anftatt Breugens Beere abzuwarten, begingen dann die Thorheit, die Schlacht zu suchen, und wurden am 2. December vollständig besiegt; ihre Trummer zogen eiligst durch Ungarn nach Bolen, und Desterreich schlog einen Waffenstillstand. B. mar von biefer Ratastrophe ganz und gar eingeschüchtert; sein Auftrag, dem französischen Herricher ben Kriegsfall zu ftellen, ichien ihm durch die Ereignisse durchstrichen; aber ber einfache Gedanke, auftragelos wie er hiernach geworden, nach haufe zu gehen, tam ihm nicht; er blieb, um Napoleon zu beschwichtigen. Da erfuhr er, ber Mann von gartem Anfehn und weichen Bugen, wie ihn Goethe einst erblickt, an sich felbst die dämonische Rraft des gewaltigen Eroberers. Bornesausbrüche, Drohungen, Schmeicheleien, Berheißungen folgten sich in drängenden Ergüssen; B. widerstand zwei Tage lang; am 15. December war er überwältigt, und zeichnete den Schönbrunner Vertrag, durch welchen Preußen nicht etwa das kaum gezogene Schwert wieder einstedte, sondern mit Frankreich Bundnig schloß, aus feiner Sand Sannover empfing, und bafür Cleve, Reufchatel und Ansbach ab-Als er am 25. die unerhörte Abrede in Berlin vorlegte, kamen dort die Gemüther doch in heftige Bewegung. Stein erklärte fich nachdrudlich für ben Krieg auch ohne Desterreich, und in der That hatte man mit den anwesenden ruffischen, englischen und schwedischen Bulfsvolkern Mittel genug bazu gehabt. Die Andern aber janden das zu gewagt; es wurde beschlossen, den Bertrag zu bestätigen aber ihm erheblich andernde Modificationen hinzuzufügen, und damit Ho. zu einer neuen Unterhandlung nach Paris zu senden. Der Graf glaubte nach den vielen schönen Dingen, die ihm perfonlich Napoleon in Schönbrunn gesagt, einen unbeschränkten Ginfluß auf den Raifer zu besigen, wurde jedoch übel enttäuscht, als ihn bieser bei der ersten Audienz mit einem Hagelwetter von Bormurjen überschüttete, den Bertrag für erloschen erklärte und nur zwischen Krieg und einem neuen, für Preußen sehr viel ungunstigeren Bertrag die Wahl Nochmals wiederholten sich die fläglichen Scenen von Schönbrunn; S. reiste nicht ab, erbat sich keine neue Instruction, sondern zeichnete am 15. Febr. Die neue Urfunde, welche zwar Sannover wieder an Preußen überwies, zugleich aber die preußischen Begenabtretungen verdoppelte und die Schliegung der hannoverschen Sajen gegen den englischen Sandel festjette, alfo Breugen zu einer seindseligen Action, nicht blos gegen Georg III. als Kurfürsten von Hannover, fondern gang unmittelbar gegen das mächtige Großbritannien verpflichtete. mittlerer Beile in Berlin die Armce mit unbegreiflicher Sorglofigkeit auf den Friedensfuß gesetzt war, sah sich der König zur unbedingten Ratification bes Bertrages gezwungen (val. den Artikel Hardenberg).

Da Hardenberg gleich nachher aus dem Ministerium ausschied, übernahm B. aufs Rene die volle Leitung der Geschäfte. Aber er war ein gebrochener Mann. Wenn er schon früher nicht gerade punttlich und fleißig gewesen, fo lebte er jett völlig planlos und haltungslos von einem Tage zum andern. ergurnte Napoleon aufs Neue, indem er die Besetzung hannovers in seinem Manifest als ausgedrungene Nothwendigkeit bezeichnete, und unterließ doch jede vertrauliche Erörterung bei den englischen Ministern, welche dem Staat die nun erfolgende, außerft jolgenschwere Rriegserklarung Englands erfpart hatte. hatte Ginficht genug, um sich zu fagen, daß in turger Frist ber frangofische Rrieg unvermeidlich fein würde, aber es war, als wenn diefe Vorstellung feine Thatfrast nicht auspornte, sondern erdrückte. Es geschah nichts zur Vorbereitung einer großen militärischen Action; eine halbe Unlehnung an Rußland wurde durch den Konig ohne Mitwirfung des Minifters gefucht. Im Juli erfolgte dann die Auflösung des deutschen Reiches und die Gründung des Kheinbundes; Napoleon ließ erft nach vollendeter Thatfache eine Mittheilung darüber in Berlin machen, mit der turgen Bemertung, daß er nichts einwenden wurde, wenn Breugen die nordbeutschen Staaten ju einer ahnlichen Confoderation vereinige. 5. sandte darauf die betreffende Ginladung nach Dresden und Caffel; beide Sofe aber lehnten ab, ber heffische unter dem Bormande, daß Napoleon ihm den Beitritt widerrathe. Dies war unbegründet, wol aber hatte Napoleon ein solche Abmahnung an die Sansestädte ergeben laffen. Roch stand man unter dem ichweren Gindrucke diefer Nachrichten, als Anfang August ein Bericht des Gefandten in Paris, Lucchefini, einlief, Napoleon habe bei der damals schwebenden Friedens= unterhandlung mit England diesem die Wiedereroberung Sannovers ohne Weiteres zugeftanden, deffelben Sannovers, deffen definitive Besitzergreifung er erft vor fünf Monaten dem preußischen Hofe ausgezwungen hatte. Diese neue Probe von Migachtung und Treulofigkeit brachte die lange angesammelte Entruftung zum Ausbruch. S. veranlaßte den König, die Mobilmachung der Armee zu Die öffentliche Meinung, wie von einem elettrischen Strahle entzündet, loderte in wilder Heftigkeit auf; es war bas erfte Mal in bem Staate Fried= richs des Großen, daß sie als bestimmende Macht hervortrat; es war bezeich= nend für den Wandel der Dinge, daß sie hier das Signal zum Untergange der alten Monarchie gab. Bürger, Solbaten, Officiere riefen einmüthig nach Krieg; mehrere Generale, Minister und Bringen des foniglichen Saufes forderten durch eine Dentschrift an den Monarchen die Entlassung des, wie fie fagten, franzofenfreundlichen S.; die Königin Luife, ohne sich an dem Sturme gegen S. zu betheiligen, stimmte nicht minder für den Krieg. Der Krieg gegen den Unterdruder mar gerecht und geboten, wenn es je ein Krieg gewesen ift. Aber gerade in diesem Augenblicke losznichlagen, bazu nothigte nichts, im Gegentheil, Alles hatte Alles dazu treiben muffen, durch hinhaltende Unterhandlung die Zeit ju den erforderlichen Ruftungen und Bündniffen zu gewinnen. Man war Ruflands Freundschaft ficher, aber lange Monate mußten vergeben, ebe ein ruffisches Ba= taillon auf dem Schauplate erscheinen tonnte. Mit Defterreich und England war noch nicht die geringste Abrede getroffen; nirgend konnte man auf einen wirksamen Beiftand rechnen. Jedoch der Strom der entfesselten Gefühle riß unwider= stehlich durch alle Erwägungen hindurch; und nicht mit Unrecht sagte bald nach= ber Lucchefini: nach den üblen Schwantungen unferer Politif im letten Jahre hätte sich niemand auf unsere Eröffnungen eingelassen; wir müssen das Vertrauen mit Kanonenschuffen wieder erobern Co erließ man an Napoleon ein Ultimatum, welches den Krieg unmittelbar in sich schloß, die Forderung des sofor= tigen Rudmariches der frangofischen Truppen aus Suddeutschland über den Napoleon antwortete darauf durch seine Abreise aus Paris nach Burgburg in das Hauptquartier seiner Armee. Da der Herzog von Braunschweig als Führer des preußischen Geeres noch schlimmere Fehler machte, als H. sein dem letzten December auf dem diplomatischen Gebiete, so war am Abend des 14. October 1806 das preußische Heer bei Jena und Auerstädt vernichtet.

Hofchied und zog sich auf seine schlesischen Güter zurück. Im J. 1811 wurde er Curator der Universität Breslau. Dann von schwerer Krankheit getroffen, siedelte er 1820 nach Italien über und wohnte seit 1821 auf einer Villa bei Este, am Fuße der Euganeischen Berge. Hier schrieb er Memoiren, von denen bis jeht nur ein kleiner Abschnitt, über die verhängnisvollen Tage von Schönsbrunn, gedruckt worden ist. Er starb 1831 zu Venedig im 80. Lebensjahre.

Bgl. Minutoli, Der Graf von Haugwit und Job von Witleben. Sybel, Geschichte der Revolutionszeit, 4. Aust. Ranke, Denkwürdigkeiten

Bardenberg's. Dunder in den Preuß. Jahrbüchern, Bd. 42.

H. v. Sybel. Hangwit: Friedrich Wilhelm Graf v. S., wurde um das J. 1700 geboren als ältester Sohn des sächsischen Generals Georg Karl Freiherrn (feit 1733 Grafen) von H., aus dessen Che mit seiner Richte Anna Helena von H. — Er trat schon in seiner Jugend zum Katholicismus über. Seit dem Jahre 1725 in österreichischem Staatsdienste, zeichnete er sich als Beisiker (- seit 1736 —) des Breslauer Amtes und nachher als Oberamtsrath von Schleffen vor seinen Genoffen badurch aus, daß er felbst arbeitete und nicht wie Andere nur die Arbeiten eines Secretars mit feinem Ramen verfah. Bald murbe er bei jedem wichtigen Geschäfte in der Proving zu Rathe gezogen und endlich mit der Leitung des neuen Contributionsschstems betraut, das noch Karl VI. in Schlesien einführen wollte. Der Sache Desterreichs blieb H. auch dann noch treu, als Schlesien von den Preußen besetzt wurde. Arm an Geld und Hossnungen ging er nach Wien. Dort lebte er anfangs in fehr gedrückten Berhalt= nissen, bis Maria Theresia durch ihren Gemahl und durch den Grafen Tarouca auf ihn aufmerksam gemacht, ihn aus seiner Verborgenheit emporhob, und nach bem Frieden von Breslau und Berlin — 1742 — zum Präfidenten des ihr gebliebenen Theiles von Schlesien ernannte. Rasch gelangte er in den Ruf eines bedeutenden finanziellen und organisatorischen Talentes und wurde am 18. Jan. 1743 in Anerkennung seiner "durch 18 Jahre lang mit unwandelbarer Integrität, treuem Eifer und ungemeiner Activität gleichmäßig geleisteten Dienste" mit der geheimen Rathswürde betleidet. Schon im Hochsonimer des vorhergegangenen Jahres furz nach dem Ubschlusse der Breslauer Friedenspräliminarien — hatte H. be= hauptet: König Friedrich werde sich, wenn man ihm drei oder vier Jahre Zeit und Ruhe lasse, mit der Eroberung Schlesiens nicht begnügen, sondern sich auch Böhmens zu bemächtigen suchen. Der zwei Jahre später wirklich erfolgte Ginbruch Friedrichs in Böhmen gab den Borberfagungen des Grafen Recht und trug nicht wenig dazu bei, der Kaiferin auch großes Bertrauen in seine poli= tische Boraussicht einzuflößen. Er sand daher auch mit seinen wiederholten Borstellungen, wie dringend nöthig es sei für Erhöhung der Wehrkraft des Reiches bei Zeiten vorzusorgen, wenn nicht in fürzester Zeit Böhmen und Mähren das Schickfal Schlefiens unrettbar theilen sollten, geneigtes Gehör bei Maria Theresia, welche ihn endlich beaustragte, einen Plan auszuarbeiten, dessen Berwirklichung die Unterhaltung einer Seeresmacht von 108000 Mann ermögliche. 5. entledigte fich diefer Aufgabe in fürzefter Zeit und in einer Weise, die ihm stets einen ehrenvollen Ramen in der öfterreichischen Berwaltungsgeschichte Er ging hiebei bon ber lleberzeugung aus, Schlefien fei nur darum verloren gegangen, weil fich nicht genug Truppen im Lande befunden hätten,

mahrend die übrigen Streitfrafte in die am weitesten entfernten Gegenden Ungarns verlegt gewesen wären, und es monatelanger Märsche bedurft hatte, um fie von dort auf den Kriegsschauplatz zu ziehen. Die Ursache davon sei der kurzsichtige Egoismus der bohmischen Stande gewesen, Die ohne Rudficht auf das Staatsgange, nur um ihrem Lande die Militärlaften zu erleichtern, nicht die Summen bewilligen wollten, welche zur Erhaltung einer genügenden Beeresmacht in ihrem doch junachft und jumeist bedrohten - Lande erforderlich gewesen maren. Der Wiederholung folcher Uebelftande vorzubeugen, fei es nothwendig, alle Berfügungen, welche auf das Militärwefen fich bezögen, aus den händen der Landstände zu nehmen und in die des Staates zu legen. Der zur Unterhaltung von 108000 Mann erforderliche Betrag von jährlichen 14 Millionen follte aus den österreichischen Ländern — ausgenommen Lombardei und Niederlande — ausge= Un die Stelle der jährlichen Bewilligungen von Truppen und bracht werden. Gelb durch die Stände follte ein Vertrag treten, bemgufolge biese fich auf 10 Jahre verpflichteten, den Betrag von 14 Millionen zu bezahlen. biefe Summe um 5 Millionen höher als die bisher jährlich von den Ständen regelmäßig bewilligte. Dafür follten fie aber - mit alleiniger Ausnahme ber Cinquartierung — aller anderer Leiftungen (Rationen, Fourage, Pjerdelieje= rungen 20.) für die Truppen enthoben sein. Die Steuerlast follte namentlich dadurch gleichmäßiger vertheilt werden, daß auch die Gutsherren zur Theilnahme an der Steuerzahlung herangezogen und überhaupt alle Steuerbefreiungen des Abels, der Geistlichkeit und einzelner Städte aufgehoben murden. Diefe Bor= ichlage Saugwig's stimmten in wesentlichen Buntten mit den eigenen Unschauungen Maria Theresia's überein und fanden ihren und ihres Gemahls un= getheilten Beifall. Mit alleinigem Borwiffen Bartensteins genehmigte die Kaiferin alsbald den Saugwig'ichen Entwurf, ebe er noch den Ministern gur Berathung vorgelegt wurde. Im Schoße des Ministeriums ward allerdings mancher Widerspruch laut, mancher Ginwand dagegen erhoben. Da aber feiner der Minister bessere Wege zu weisen vermochte um die Absichten der Raiserin durchzusühren, wurde der Haugwig'sche Entwurf endlich angenommen. Run galt es aber die Stände zur Gingehung des vorgeichlagenen Bertrages zu bewegen. Die Grafen Harrach und Kinsty waren die häupter der dem "neuen System" Widerstreben-Sehr schwierig zeigten fich namentlich die Stände von Böhmen und Im Auftrage der Raiferin begab fich B. felbft in dieje zwei Pro-Mähren. vinzen, und es gelang ihm in der That zunächst in Mähren, dann auch in Böhmen, die Stände jum Abschlusse bes zehnjährigen Rezesses zu bewegen. Gleichzeitig wußte er auch die Kaiserin zu milderem Bersahren gegen die Juden in Böhmen und Mahren zu bewegen. Den meisten Widerstand fanden Die Saugwig'ichen Plane aber bei ben Ständen Riederofterreichs, an deren Spige die beiden Brüder Harrach ftanden. Erft nach dem Rucktritte des Grafen Friedrich Harrach brachte B. - jum landesfürstlichen Kommiffar bei ben Ständen ernannt — den zehnjährigen Receß auch mit dem Lande Riederösterreich zu Stande. Sand in Sand mit biefer Ordnung der Directen Besteuerung gingen andere große Reformen in der inneren Berwaltung, deren Durchführung nach seinem von der Kaiserin genehmigten Plane H. als Ches der Hosdeputation zur Organisirung der Central-Hofftellen leitete. Die Juftig wurde von der Berwaltung getrennt und eine "Dberfte Juftigftelle" gefchaffen. Es murben felbständige vom landständischen Regimente unabhängige Landesregierungen und zur einheit= lichen Leitung der gefammten politischen und finanziellen Verwaltung der deutsch= flavischen Erbländer das "Directorium in politicis et cameralibus" geschaffen. h. selbst wurde an die Spige dieses Directoriums gestellt, da er — wie Maria Theresia ertlärte — das nene Wert mit eben so viel Unerschrockenheit be-

gonnen, als durchgeführt habe, ohne fich an bem Saife zu stoßen, den er sich dadurch allgemein zugezogen. Die Kaiserin war von der Vortrefflichkeit biefer großen in den Jahren 1748 und 1749 durchgeführten Reformen völlig überzeugt. Sie empfahl das "neue Spftem" in einer Dentschrift eigens ihren Rachfolgern und legte ihnen an das Gerg. Dieje Ginrichtungen nicht zu beranbern, sondern fie "wie einen Augapfel" forgfam zu bewahren. — Mochten auch diesem ersten Bersuche einer einheitlichen Leitung des österreichischen Staates manche Mängel anhaften und namentlich die dem Directorium aufgeburdete Laft ber Geschäfte zu groß erscheinen, fo maren doch die centralifirenden Beftrebungen bes Grafen S. nuglich und segensreich für Desterreich. Es murden nicht nur die Einfünste vermehrt, sondern auch die Ausgaben verringert, das Schuldenwesen des Staates geordnet, die Schulbentilgung angebahnt. Das Beer murde berftarft und regelmäßig besolbet und verpflegt. — Um 8. Juni 1750 nahmen bie niederöfterreichischen Stände den Grafen aus eigenem Antriebe in die alten Herrenstandsgeschlechter auf. Mit Lehensbrief vom 10. August 1754 erlangte H. für sich und seine Mannssprossen das Erbland = Thürhüteramt in Nieder= österreich und wurde am 29. November 1759 von dem Kaiser durch Berleihung des goldenen Bliefies ausgezeichnet. Um 30. Decbr. 1760 murde S. feines bisher bekleideten Postens als oberster Kangler enthoben und als Staatsminister in inländischen Geschäften in den neu errichteten Staatsrath berufen. inneren Berhältnissen der öfterreichischen Monarchie innig vertraut, brachte er seinen Ginfluß in den Berathungen über die Reform der oberften Staatsverwal= tung, welche im 3. 1761 im Ctaatgrathe stattsanden, ju maggebender Geltung. An denfelben centralifirenden Grundfagen, bon denen er in feinem in den Jahren 1748 - 1749 ausgearbeiteten "neuen Spstem" sich leiten gelassen hatte, - die Staatsgewalt zu ftarten und alle Theile des weiten Reiches nach möglichft gleichen Principien zu regieren — hielt er auch jett noch unverrückt fest. aller Entschiedenheit trat er für Beibehaltung der von ihm eingeführten Trennung der Juftig bon ber Bermaltung ein. Mit der Errichtung eines unabhängigen oberften Rechnungshofes - einer Sofrechenkammer - jur Prufung der Geldgebahrung aller Verwaltungszweige war H. allerdings einverstanden. Die vorgeschlagene Sonderung der politischen von der finanziellen Verwaltung aber bekämpste er und nahm sich der Bereinigung der ganzen Berwaltung der deutsch= flavischen Länder in der Sand Einer Behörde, des Directoriums in politicis et cameralibus, - bas ja ben Schlufftein, bie Krönung feines Spftems von 1749 bedeutete — warm und erfolgreich an. In einigen dem ftaatsräthlichen Protocolle vom 2. Mai 1763 eigenhändig beigefügten Zeilen sprach Maria Therefia ihre Befriedigung aus, daß "nach jo vielen Ausstellungen und Contradictionen doch nach reiser Ueberlegung sür das Beste erkannt wurde, was durch ben Eifer, die Ginsicht und Activität des Grafen B. allein vor 15 Jahren geichehen; welches auch noch in übrigen Sachen wird gefunden werden." — H. ftarb im September 1765. Maria Therefia bezeugt in mehreren Briefen, wie schmerzlich sie den Verlust dieses "redlichen und getreuen Ministers" empfinde, der "durch die besondere Borfehung Gottes und zum Beile diefer Lander" ihr bekannt geworden, "aus Treue und Gifer für mich Alles in Schlefien verlaffen und hier üble Zeiten mit mir ausgeftanden hat." Sie schildert ihn als einen Mann, der "ehrlich, ohne Nebenabsicht, ohne Boreingenommenheit, ohne Ehrgeis und Anhang" war, ber "das Gute, weil er es als gut erfannte" unterftugte, der die größte Uneigennütigfeit mit unerschütterlicher Unhänglichkeit an feinen Landesjürsten, die umsassendste Begabung mit Freude und Fleiß zur Arbeit ver= band, der das Licht nicht scheut und noch weniger sich sürchtet vor dem ungerechten Sasse berjenigen, welche durch ihn ihre Privatinteressen gefährbet

Haugwig.

Er allein habe 1747 ben Staat "aus Confusion in Ordnung ge= Seinem unausgesetten Dienfteifer feien alle Berbefferungen zu banten, die in der obersten Staatsverwaltung und in den einzelnen Provinzen eingeführt worden. Sie habe einen "großen Minister und mahren Freund" an ihm verloren, wie fie wol keinen mehr finden werde, "indem er mir meine Fehler mit aller Klarheit öfter vorgestellt" und vieles Schädliche verhindert habe. Gewiß das schönste Denkmal, das die große Kaiserin ihrem um den Staat und das Herricherhaus fo hochverdienten Staatsminister feten konnte, gleich ehrend für Beide! — Die äußere Erscheinung des Grafen H. war nicht einnehmend, deutete jedoch auf die stete rastlose Arbeit seiner Geisteskräfte. — Seine erste Gemahlin (vermählt 1731) Maria Eleonora, geborene Gräfin von Nostig, war am 27. Octbr. 1736 finderlos geftorben. Seiner zweiten Che mit Bedwig Therese geb. Gräfin von Frankenberg (vermählt am 7. Jan. 1738) war ein Sohn — Otto Karl — entsprossen, der zwar vermählt aber kinderlos am 30. Mai 1761 als Gubernialrath in Mähren ftarb. — Die nach bem Tobe feines Baters ihm angejallene Erbichaft in Preußisch=Schlefien hatte S., den die preußischen Behörden mit vieler Härte behandelten, veräußern muffen. Am 30. Juni 1752 faufte er die Grafschaft Namiest sammt dem Gute Knönitz in Mähren und stiftete hier ein zweites Fideicommiß (eines bestand zu Krappig). — Dieses gelangte durch Haugwig's Testament an feine Nichte, die Gräfin von Frankenberg und deren Gemahl, den Generalmajor Karl Wilhelm von S. -

Rach Acten des faiserl. und fönigl. Haus-, Hos- und Staatsarchivs in Wien. — Ferner wurde benütt Kanke (Leop.), Histor. = politische Zeitschrift, Vd. 2. (Berlin 1833—1836). — Wurzbach, Viogr. Lex., Theil 8, S. 65 bis 69 (und die dort angegebene Litteratur). — v. Hock, Der österreichische Staatsrath (Wien 1868). — v. Arneth (Alsred), Geschichte Maria Theresia's, 10 Vde. (Wien 1863—1879). Vd. 4. 5. 6. 7. und 9.

Hangwit: Otto Graf v. H. (Dichter), geb. ben 28. Februar 1767 zu Pischkowis in der Grafschaft Glaß, † am 17. Februar 1842, erhielt seine Bildung auf dem katholischen Gymnasium zu Breslau, studirte in Halle, Göttingen, Berlin und Wien, hier um dem von ihm hochverehrten Denis näher zu treten. Später zu Breslau lebte er in Freundschaft mit Garve. Früh schon veröffentlichte er Jugendgedichte in Göttinger und Leipziger Musen=Almanachen, wovon 1790 in Breslau eine Auswahl erschied. Spätere sind außer einer Sammlung von Epigrammen (1828) in den verschiedensten Zeitschristen zerstreut geblieden. Hauptarbeiten sind seine Uebersetzungen: "Blumen aus der lateinischen Anthologie" (1804) und des "Juvenals Satyren im Versmaß des Originals und mit erstärenden Anmerkungen" (1818), eine seiner Zeit mit Beisall von der philologischen Kritik ausgenommene Leistung. — H. lebte in unabhängiger Stellung zu Falkenau in Schlesien und zuletzt in Johannisberg in Oesterreich = Schlesien, wo er starb.

Nowack's schles. Schriststeller=Lexicon II, S. 64. Palm.

Hangwis: Paul Graf v. H. (Dichter), Sohn des preußischen Cabinetsministers, war geboren den 22. Januar 1791 zu Reichenbach, verledte seine Jugend größtentheils in Berlin, brachte nach dem Kriege von 1806 zwei Jahre in Wien zu und studirte dann von 1810—13 in Heidelberg. Beim Ausbruche des Freiheitstrieges trat er in's Heer, wurde bald Adjutant des Generals Tauenhien, dann des Generals York und später dem Generalstabe des Generals v. Müssling beigegeben. 1819 mit dem Rang des Oberstlieutenant verabschiedet, lebte er als Majoratsherr der Herrschaft Krappit und preußischer Kammerherr auf seinen Gütern in Schlesien. 1838 wurde er Landrath des Kreises Oppeln. Er starb am 8. September 1856 zu Dresden. Die Jahrgänge des Fouque'schen Frauentaschenbuchs 1816-21 und verschiedene andere Almanache des dritten und vierten Jahrzehnts unseres Jahrhunderts enthalten von ihm lyrische und erzählende Dichtungen; am befanntesten machte er sich sedoch als Uebersetzer aus dem Englischen, so von Thomas Moore's Liebe der Engel, 1829, und einer Reihe von Werken Byrons in Adrian's Ausgabe, 1830 u. stg.

Nowad's schles. Schriftsteller-Lexicon, 3. Ihl., S. 46. Balm. Hannold: Chriftoph S., geb. 1610 in Altenthan (bei Regensburg), † am 22. Juni 1689 in Ingolftadt, fam als Ebelknabe an den furfürstlichen Sof zu München und trat 1630 in den Jefuiten=Orden ein, zu deffen Zierden er gerechnet wurde. Nachdem er einige Zeit in Freiburg i. Br. die fog. humaniora gelehrt hatte, kam er 1645 nach Ingolstadt, wo er zunächst als Studienpräsect am Convicte der Jesuiten wirkte und dort auch seit 1650 dasjenige vortrug, mas die Jesuiten Philosophie nannten, dann aber 1653 als ordentlicher Prosessor der Theologie an die Universität überging und die Fächer der Controvers = und der Moral = Theologie vertrat. Im J. 1666 zog er fich als Emeritus vom Lehr= amte gurud. Gine Angahl feiner Schriften gehört der damals üblichen Literatur der Bromotions = Disputationen an ("De ortu et interitu animae rationalis", 1645; "Defensio pro infallibilitate ecclesiae adv. Herm. Conring", 1654; "De natura contractuum", 1656; "De dispositionibus lucrativis", 1657 u. bgl.); von geringerer Bedeutung ist auch seine "Logica practica" (1688), welche sich in dem üblichen Syncretismus der Jefuiten = Logit bewegt. Bom Standpuntte des Ordens aus mußten als seine hervorragenden Hauptwerke bezeichnet werden: "Institutionum theologicarum libri IV" (1659, den jesuitischen Thomismus ent= widelnd) und "Theologiae speculativae libri IV summae D. Thomae respondentes" (1670, 2. Aufl. 1677), jowic "Controversiae de iustitia et iure" (4 Tomi, 1671-72), wozu noch als 5. und 6. Tom. kam: "Jurisprudentia iudiciaria" (1674). Diefe vereinigten feche Bande gehören gu ben ausführlichften Darstellungen der thomistisch=jesuitischen Rechtsphilosophie, d. h. jenes Bruch= theiles der Moraltheologie, welcher feit Thomas aus der ariftotelisch = arabischen Tradition eingefügt und in die Anschauungen des Papalspstems umgesetzt worden war.

Backer, Bibliothèque des écrivains de la compagnie de Jésus, Vol. II, p. 288. Prantí.

Hannold: Johann Sigismund v. H., geb. am 28. März 1634, geft. am 16. April 1711 in Breslau, aus der jungeren Linie diefer Familie, die im 16. Jahrhundert aus Liegnit nach Breslau einwanderte und deren Zusammen= hang mit den ichon im 15. Jahrhundert hier blubenden Saunold's noch nicht Er war der älteste Sohn des faiferlichen Raths und Breslauer nachgewiesen ist. Rathsherrn Sans S. und gelangte felbst schon im 26. Jahre, 1660 in den Rath, bem er über ein halbes Jahrhundert und zwar von 1691 ab als Senior und Prafes angehört hat. Sein 50jähriges Jubilaum wurde 1710 in der über= schwänglichen Weise der Zeit in Bild und Schrift großartig geseiert. Er war auch faiferlicher Rath und Director des jum Fürstenthum Breglau gehörigen Burglehens Ramslau, Erbherr auf Romberg. Er war ein forgjamer Regent der Stadt und ein Bater der Armen, er errichtete neben dem in der Resormations= zeit gebildeten Almosenamt 1704 noch eine Hausarmenverpflegung. In weiteren Kreisen hat er sich durch seine Vorliebe für die Wissenschaften bekannt gemacht, namentlich durch seine Sammlungen, die sich über alle Gebiete der Naturwissenschaften, mancherlei technische Künste und die Rumismatik erstreckten. brachten ihn auch in Brieswechsel mit anderen Sammlern und Gelehrten seiner Zeit, wie dem italienischen Botanifer Dom Silvio Boccone, dem schwedischen Orientalisten Gustav Peringer v. Lindenblat, dem Grafen Franz Chrenreich

v. Trautmannsdorf und am lebhaftesten mit dem hannöverschen Abt Gerhard Wolter Molanus von Loccum, an dessen unionistischen Bestrebungen er ebenso lebhaften Antheil nahm wie an seinem berühmten Münzcabinet. Er selbst hatte eine schwere Gemüthsart und schrieb ganze Bände von Todesgedanken, Reu- und Leidgedanken 2c. Seine Schristen, Correspondenzen, Bücher, Münzen und andere Sammlungen, soweit er sie nicht schon bei Lebzeiten verkaust hatte, gelangten an die Stadtbibliothek. — Er war der letzte H., der Name erlosch mit ihm.

Markaraj. Saupt: Theodor (eigentlich Marcus Theodor) v. S., Rechtsgelehrter und Schriftsteller, geb. am 2. Februar 1784 zu Mainz, Sohn eines im J. 1822 geftorbenen turfürstlichen Softammerraths, fatholischer Confession. protestantischen Symnasium zu Grünftadt erzogen, dann mit seinen Eltern mehrere Male den Wohnfitz wechselnd und in Afchaffenburg (damals Universität) sein Studium der Jurisprudenz absolvirend, trat H. um 1804 als Praktikant in den Staatsdienst, mablte aber ichon 1805 den advocatorischen Beruf, anfangs gu Michelftadt, bann zu Erbach. Nach größerer Wirtsamfeit strebend nahm er 1808 als hofgerichts-Abvocat zu Darmftadt feinen Wohnfit. Bier trat er zuerft auf als Schriftsteller, nicht nur als Mitarbeiter am Tubinger Morgenblatt, fondern auch mit felbständigen Arbeiten. Seine dem Großherzog bedicirten "Bluthen aus Stalien" (1808) janden eine gunftige Aufnahme, und für "Taffo's Nächte" (1809) erhielt er vom Fürsten Primas die große goldne Berdienstmedaille. Blud verheißender Lage riß den jungen Mann, feinen Lebensplan zerftorend, die verhängnigvolle Leidenschaft fur die icone dramatische Runftlerin Bendel, die damals, wie alle Welt, fo auch Darmstadt entzudte. Dies angeblich bis jum Berlobnig gediehene Berhaltnig, wie feine Absicht, mit ihr Stalien gu bereifen und nach der Beimtehr die ihm zugefagte Profeffur der ichonen Wiffenichaften in Afchaffenburg zu übernehmen, vernichtete die Unbeständigkeit seiner Er verließ Darmstadt und ging über Holland nach Samburg, um hier als Advocat und Schriftsteller ein neues Glück zu fuchen. Die damalige französische Occupation und die nachfolgende Einverleibung Hamburgs in Napoleons Raiferreich veranlagte &., der als geschickter Geschäftsmann bald Praxis gewann, eine Reihe Schriften über frangofische Rechts = und Staatsinstitutionen herauszugeben, namentlich einen Commentar zum Code Napoléon. auch Borlejungen über das französische Handelsrecht zu halten, Unternehmungen, welche den prattischen Augen der Unterdrückten, nicht aber eine Forderung der Fremdherrschaft in hamburg bezweckten. Denn der deutschen Sache zugethan, versocht er als Abvocat alle ihm anvertrauten Brivatintereffen mit wärmstem Eifer gegen die Bedrückungen der Gewaltträger. Mit Freimuth und Energie vertheidigte er unter Anderem drei bremische Schiffscapitane vor der Cour prevotale, und zwar mit foldem Erfolge, daß er die peinlich Angeklagten vom Tobe errettete, fich felbst aber in die dringendste Gefahr brachte, aus welcher ihn nur die zeitweise Befreiung hamburgs im Marg 1813 erlöfte. Run trat h. als guter Patriot in die neu gebildete Bürgerwehr der Stadt und nahm thätigen Antheil an deren Gefechten in der Umgegend; als aber Davoust zurudtehrte, mußte B. nach Lauenburg flüchten. Sier trat er als Lieutenant in ein Jagerregiment, deffen Auditoriat er auch versah, bis er, jum Uffiftenten des englischen Generalcommiffars ernannt, diesen auf den ferneren Bugen der Nordarmee in Mecklenburg und Solland begleitete. Inzwischen mar er frangöfischer Seits geachtet und feine Habe in Hamburg confiscirt. — Im Hauptquartier der Berbundeten zu Chaumont angestellt, jolgte B. demfelben nach Baris, jortwährend im höheren Auftrage litterarifch beschäftigt, Dent- und Flugschriften verfaffend ober übersebend. hier schrieb er auch die Broschüre "Hambourg et le Marechal Davoust, appel

à la Justice du Roi", Paris 1814 (deutsch: Leipzig 1814). Rach Napoleons Rücktehr von Elba fand S., damals in Duffeldorf fich aufhaltend, eine Anstellung bei der Armeepolizei und zog mit dem 1. Armeecorps nach Paris, wo ihm die schwierige Aufgabe zu Theil wurde, die Vorstadt St. Antoine militärpolizeilich zu überwachen. Rach dem Friedensschluß trat er in den preußischen Justizdienst als Kreis- und Instructionsrichter zu Duffelborf, woselbst er auch das Landwehr-Auditoriat verjah. — Neben jeinen vielen Amtsgeschäften, zu welchen beispiels= weise Untersuchungen gegen Räuber= und Falichmungerbanden gehörten, fand ber thätige Mann noch Muße zu vielsachen litterarischen Productionen. öffentlichte z. B. 1816 die "Aehrenlese aus der Borzeit", gab 1817 "Die Monaterosen" heraus, ferner "Biographische Stizzen", 1818 "Stizzen, Reminiscenzen aus Paris", 1820 erschien seine anerkannt treffliche Monographie "Jacobaa, Herzogin von Jülich", für welche der König von Baiern und der Großherzog von Baden ihn mit den großen goldenen Berdienstmedaillen belohnten. — Gleichzeitig erfolgte seine Versetzung als Landesgerichts = Rath nach Trier, wo er ebenfalls eine große Anzahl Schriften verfaßte, 3. B. das Trier'iche Beitbuch, eine Schrift über ben befannten Criminalfall Font, die Epheufrange, das Trauerspiel "Der Hochzeitstag", serner "Mechtilde", historisch = romantisches Gemalbe teutscher Borzeit, Schauspiele, 2 Bbe., Borschule jum Studium ber ariechischen Claffiter ac. - Aber auch in Trier fand er keine bleibende Stätte, er nahm 1827 seinen Abschied aus bem preußischen Justizdienst und jog nach seiner Baterstadt Maing, vermeinend hier in ausschlieglich schriftstellerischer Thätigkeit Frieden und Glück zu finden. Er veröffentlichte auch daselbst eine Reihe fernerer Schriften, unter welchen die Rovelle "Der Freiensteiner", erschienen 1830, das lette Werk seiner dichterischen Muse gewesen zu sein scheint. rast= und ruhelosen Bersasser aber zog die sranzösische Julirevolution wieder hinaus in die Fremde, erst nach Stragburg, dann nach Paris. Was er dafelbft erlebte, ift unbefannt geblieben. Die Zeitungen theilten im Juli 1832 mit, daß H., vermuthlich an den Erfolgen feiner politischen und ökonomischen Erwartungen verzweiselnd, feinem Leben freiwillig durch Erschießen ein Ende gemacht habe. — So tragisch beschloß fein bewegtes Dafein ein fehr begabter geiftvoller, tenntnigreicher Mann, beffen vielseitige unermudete Thätigfeit, deffen Ringen und Streben inmitten der Rampfe einer stürmischen Zeit manchem Mitlebenden Richtung, Belehrung oder Freude gewährt, ihm felbst aber feinen Frieden gebracht hat, bis er an den Jrren und Wirren der Hoffnungslosigkeit zu Grunde ging. — Ein ausführliches Berzeichniß feiner gablreichen Schriften wie auch biographische Nachrichten findet man in Scriba's biograph.=litter. Lerikon der Schriftsteller des Großherzogthums Hessen 2c. 1. Abtheil. S. 133-35 und 2. Abtheil. S. 292-96. Samb. Schriftfteller-Lexifon, Bd. III, S. 126-28. Benete.

Hand: Morit H., Philolog. Er wurde geboren am 27. Juli 1808 in Zittau, als der Urenkel eines armen Lehrers, als der Enkel eines energischen, rastlos emporstrebenden Kausmannes, als der Sohn eines classisch gebildeten, mit gelehrter Thätigkeit vertrauten Juristen, welcher seine Erziehung bis zum 13. Jahre, wenn nicht ausschließlich, so doch vornehmlich leitete. Das, woraus die Persönlichkeit des Vaters angelegt schien, hat sich im Sohne ersüllt. Oftern 1821 bis Ostern 1826 besuchte er das Zittauer Gymnasium und genoß den Unterricht des Rectors Lindemann in den classischen Sprachen, neben denen er sich auf eigne Hand bald dem Gothischen und Altdeutschen zuwandte — schon vor 1824, nach seiner Versicherung. Der poetisch-patriotische Reiz des heimischen Alterthums verband sich mit dem Frohgesühl, eine neue Wissenschaft wachsen zu sehen und an diesem Wachsthume thätigen Antheil zu nehmen. Dennoch bezog er Ostern 1826 die Universität Leipzig in der Absicht, Theologie zu studiere,

73

bie er doch bald gegen bas Studium der Griechen und Römer vertauschte. Gottfried Bermann wurde fein Lehrer und Borbild. Er erzog ihn zur Ginfachheit des Urtheiles. Im September 1830 beichloß B. seine Universitätsstudien, am 17. Februar 1831 erfolgte feine Promotion, und er tehrte zu ben Eltern Burud. Gein Bater, früher Syndicus, dann Burgermeister in Bittau, war durch die unreise politische Bewegung des Jahres 1830 von seinem Posten verdrängt worden und nahm fich die Burudjegung jo zu Bergen, daß er in eine gefährliche Rrantheit und dann in tiefe Schwermuth verfiel. Der Sohn ftand ihm fieben Jahre lang als Trofter jur Seite, nicht ohne daß die schwere Pflichtersullung ihm felbit ben Glang beg Lebens verdunkelte, mahrend andererfeits die lange Muge, die gangliche Freiheit von Amtsgeschäften irgend welcher Art ihm eine beneidenswürdige Sammlung gemährte und Alles, mas er vermochte, ficher reifen In das Jahr 1834 fällt eine entschiedene Erweiterung feines Gesichtstreifes und feiner berionlichen Begiehungen. Er ging mit ben Cltern nach Wien, bort traf er hoffmann v. Fallersleben und murde mit den öfterreichischen Gelehrten und Nachberwandten Endlicher, Rarajan, Ferdinand Wolf genau befreundet. Roch im felben Jahre lernte er auch Berlin fennen; der Freiherr v. Meufebach, bor allem aber Lachmann maren ihm von diefer Zeit an enge verbunden.

Endlich im Berbst 1837 fonnte er baran benten, fich vom Bater zu trennen und fich in Leipzig ju habilitiren. Gottfried Bermann begrüßte in ihm einen durch Wiffenschaft, Geistestraft und eine porzügliche Gabe des mündlichen Bortrages ausgezeichneten Docenten, und an feiner Sabilitationsichrift, den "Quaestiones Catullianae", ruhmte er "große Belefenheit, genaue Befanntichaft mit ber Litteraturgeschichte, gründliche Gelehrsamkeit, ungemeinen Scharffinn, feinen Geschmad, klare Darstellung, ausgebildeten gefälligen Stil, sowie ausnehmende Beicheidenheit." Mit Borlefungen über das Nibelungenlied und jeinen Liebling Catull eröffnete S. seine Lehrthätigkeit, und rasch stieg er die akademische Stufenleiter empor. Am 11. September 1841 wurde er ohne sein Vorwissen auf Hermann's Betrieb zum Extraordinarius ernannt und am 23. November 1843 erhielt er die neu errichtete ordentliche Brofessur für deutsche Sprache und Litteratur. Schon 1842 hatte er einem Freunde melden können: "Seit dem 7. April bin ich am Ziele jahrelanger Buniche, d. h. mit einer Tochter von Gottfried Germann verheirathet." Haus und Amt beglückten ihn, aber das Jahr 1848 rif ihn aus feinem gesegneten Wirtungstreife. Die damals mach gewordenen hoffnungen auf Einheit und Größe des Vaterlandes haben auch ihn mächtig bewegt und er war nicht blind gegen die Gefahren der Revolution : "Wohl", jagt er in einer Rede vom 18. Mai 1848, "ist ein grelles Morgenroth vor uns emporgestiegen; es verfündet fturmvolle Tage." Er murbe eifriges Mitglied bes deutschen Bereins und die hereinbrechende Reaction schonte ihn so wenig wie seine Collegen und Freunde Theodor Mommsen und Otto Jahn. Alle drei wurden wegen Berujung einer Bolksversammlung, die man mit dem Dresdener Maiaufstand in Berbindung glaubte, des Hochverrathes angeklagt, und zwar von den Gerichten freigesprochen, aber auf dem Disciplinarweg ihres Amtes enthoben. Bom 22. April 1851 war das Decret, welches Saupt's turze politische Thätigkeit fo brutal bestrafte. Um 13. März besselben Jahres war Lachmann gestorben, und nicht ohne Mühe gelang es der Berliner Facultät, Saupt's Berufung an feine Stelle (17. April 1853) durchzusegen. Sier hat er dann 21 Jahre lang als Universitätslehrer und Afademiter (feit 1861 als Secretar der philosophisch = historischen Classe) gewirkt, mit wachsender Autorität und nie nachlassender Energie, so viel auch der Tod seiner Frau (1855) ihn erschüttern und Nervenleiden ihm seine gewohnte ungestume Thatigkeit erschweren niochten. Um frühen Morgen des 5. Februar 1874 raffte ihn ein Gerzschlag dahin.

B. gehörte zu den Gelehrten, welche groß anheben mit breitem Wollen und fich je langer je mehr in's Enge ziehen. Er erfullte nicht, was feine Jugend Seine Anfänge erinnern an die Anfänge Jacob Grimm's und 11hland's. Die Berehrung Goethe's, die Berehrung der claffischen Dichtung verband sich mit dem romantischen Ausgreifen nach fernen Sprachen und Seine altesten Auffage (Recensionen, von 1831 an) preifen in poetisch gefärbter, bildlich geschmückter Rede die Poesie im Allgemeinen als eine lebendige Offenbarung des Göttlichen und stellen mit bewußter Klarheit den Gedanken einer vergleichenden Poetit hin. Man glaubt ihn selbst nach so hohem Biele ringen zu feben; nach allen Seiten hin erweitert er feine Kenntniffe; volts= thumliche Dichtung in jeder Geftalt scheint ihm willfommen, an's claffische Alterthum ichließt fich das Intereffe für mittelalterliches Latein, vom Böhmischen aus tritt er den flavischen Sprachen näher, die romanischen Litteraturen giehen ihn neben der altdeutschen an; man meint, in einer allgemeinen Geschichte mittel= alterlicher Dichtung ober in etwas ähnlichem mußten fich fo mannigfaltige Be-Aber vermuthlich hat er nie einen folchen Gedanken itrebungen zusammenfassen. ernstlich gehegt. Dem jungen Gelehrten fehlte bas Selbstvertrauen des Bahn= Die von Gottfried Hermann empfangene Richtung auf fritische Philologie überwog und dazu kam Lachmann's imponirende, vorbildliche Krajt. Bescheidenheit und Stolz bewogen ihn, das Geschäft des Herausgebers zum Lebens= berufe zu mahlen: die Bescheidenheit, welche eher bas Ziel zu niedrig als zu hoch ftecken mag, um nicht in Ueberschätzung perfonlicher Kräfte anmagend zu scheinen, die Bescheidenheit, welche nicht den Muth des Fehlens hat; — der Stolz, welcher nichts Unvolltommenes an der eigenen Leiftung dulden will; der Stolz, welcher sich gegen die drohende Gejahr des Fehlens ausbäumt. Rur auf diesem Wege erlangt man Herrschaft, Sicherheit und befriedigtes Selbstgefühl. In voll= berechtigter Polemit schrieb H. einmal die Worte: "Lachmann's Meisterschaft ist durch die Pfuscher, die feine Arbeiten anrühren, nicht gefährdet; ich habe mir noch niemals Meisterschaft, weder in der Kritik noch in anderem, angemaßt, ich weiß auch aar nicht, ob Fachgenoffen mich für einen Meister der Kritik halten, aber bas weiß ich, bag noch nicht jeder Gefelle oder Sandlanger mich meistern Die unbefangene Nachwelt wird &. die Meisterschaft ohne weiteres zu= gestehen, und für die Philologie ist es ein unberechenbarer Bortheil gewesen, daß Lachmann gleichsam zweimal erschieu, daß ihm in H. eine so verwandte Natur, eine so ebenbürtige Kraft erstand, welche volle Besteiedigung darin empfand, die Art des Freundes sich anzueignen und in Schrift und Lehre fortzusetzen, fortzupflanzen.

Die Forschungsideale seiner Jugend bestimmen die Gegenstände, denen er sein tritisches Bennihen zuwendet. Poesie steht obenan, und wie Lachmann ist er den lateinischen und mittelhochdeutschen Dichtern vorzugsweise geneigt. Aber er greist doch weit darüber hinaus. Seine Proömien zu den Berliner Vorlesungsverzzeichnissen, der größte Theil seiner afademischen Abhandlungen und Reden, ein paar kleine selbständige Werkchen, sowie seine Beiträge zu philologischen Zeitschriften sind in drei Bänden "Opuscula" gesammelt (Lipsiae 1875, 1876). Darin enthüllt sich ein staunenswerther Reichthum litterarhistorischer Anschauung und eine wahrhaft verblüssende, dem Versassen verzeichnis von Schristsellern, die er tertkritisch behandelt hat, umsaßt beinahe die gesammte griechsiche und lateinische Litteratur, die Reulateiner mit eingeschlossen. Die Stizze einer Unterstuchung über den Koman Apollonius von Tyrus, dessen lusprung und Versbreitung, greift auf die universalen Tendenzen von Hanpt's Jugend zurück. Das Registrum multorum anctorum des Hugo b. Trimberg (Verl. Monatsber. 1854,

S. 142) eröffnet den Blid auf ein weites Gebiet mittelalterlicher Bildung. Haupt's Intereffe scheint allgegenwärtig. Er verfährt nach dem Grundfate, den er einmal aufftellt (Opp. 1, 218): "Die Philologie verachtet wie die Botanik fein Unfraut." Denigemäß fördert er mit philologischer Sorgfalt sogar das Testament des Schweinchens, das Buch von den Wundern, das von den Paradiesesflüffen, das griechische Rräutergedicht, griechisch-lateinische llebersetungs- und Gesprächbücher zu Tage. Nimmt man zu dem Eigenen das, was er den Arbeiten Anderer an Textesbefferungen und gelehrten Rachweisen, tactvollen Winken, makaebenden Rathichlagen beigesteuert hat, so erhebt fich das Bild einer Thatigfeit, welche an die Wirkungen gewaltiger Naturfräfte erinnert. Um das, was B. darin geleistet hat, abzuschäten, bedürfte es einer noch größeren Vertrautheit Wie viel davon mit allen diefen Dentmälern geiftigen Lebens, als er fie befeffen. dauernder Gewinn ift, wird fich nur allmählich ermeffen laffen. Anreauna und Hörderung, sei es auch durch Jrrthum, muß überall gefühlt werden, wo er die Hand angelegt hat. Wenn er allgemeinere Probleme, der Politif, der Geschichte, Litteraturgeschichte, Erziehung berührt, so ist er nirgends originell; aber er steht immer auf der richtigen Seite, er ist verbündet mit dem besten Beist unseres Volkes, der zu Größe und Ruhm geführt hat. Stets mahnt er zu Bescheiden= heit und Mäßigung in einer Sprache von claffischer Rundung, festgefugt, wuchtig, epigrammatischer Ausprägung nicht abgeneigt-Und wie leidenschaftlich sein Inneres gluben und im perfonlichen Bertehr ausbrechen mochte, fein wiffenschaft= liches Wefen ift magvolle Energie. Die Leidenschaft scheint überall gebändigt, fein Borurtheil und feine Voreiligfeit, die übergierig nach dem Resultate greift, verdunkelt seinen hellen Blick. Er ist umsichtig, ruhig, geradfinnig.

Rach dem kleinen Hefte, worin er 1834 vier mittellateinische Dichtungen ans Licht gab ("Exempla poesis latinae medii aevi, Vindobonae"), nach bem Fischgedichte des Dvidius und den Jagdgedichten des Gratius und Nemefianus (1838) wurden drei zierliche Bandchen, glatte, sanbere Terte, ohne Lesarten, ohne Anmerkungen', das eigentliche Denkmal, welches er als Kritiker lateinischer Dichtung sich selber sette: seine Ausgaben des Horatius (1851), des Catullus, Tibullus. Bropertius (1853) und des Bergilius (1858). Die Metamorphofen des Ovidius (1853), eine Schulausgabe mit deutschen Anmerkungen (enthalten in der bon ihm und Sauppe gegründeten Sammlung folder Husgaben), gedieh nicht über bas erfte Bandchen hinaus, weil er fich in Bezug auf Art und Dag der Erklärungen unficher fühlte; bennoch durfte feine Leiftung geradezu die befte unter allen ähnlichen sein. Wenn neben den Dichtern auch ein Profatert, Die Germania des Tacitus erichien (1855), fo geschah es im Interesse der deutschen Alterthumswiffenschaft und beabsichtigt war nur eine vorläufige reinliche Her= stellung mit handlichem Apparat zum Gebrauche bei Borlesungen. Seine erfolgreichen Bemühungen um den Philosophen Sencca haben leider in keiner Edition Ausdruck und Abichluß gefunden. Für das Griechische muß der muhevollen Arbeit gedacht werden, die er aus vollständiger eigener Beherrschung des Stoffes an die Bollendung von Gottfried Germann's Aeschylus feste (1852). Der gugehörige Scholienband ift leider nie erschienen.

Der Weg, den H. zur Lösung terttritischer Probleme einschlug, ist aus der Sammlung kleiner Schriften deuklich erkennbar. Im Allgemeinen kann man sagen: es ist der Weg Lachmann's und Immanuel Bekker's. Gleich Lachmann ließ er sich von der schrankenlosen Willkür italienischer Versemacher des 15. Jahrshunderts nicht blenden (Opp. 1, 143) und stagte nicht nach der schönsten, glatztesten, unserem Geschmacke wohlgesälligsten Neberlieserung, sondern nach der vershältnißmäßig echtesten, treuesten, ursprünglichsten. Gleich Lachmann und Bekker suchte er vor Allem die abgeleiteten Quellen auszuscheiden und in dieser Bes

76 Saupt.

gichung find ihm 3. B. beim Propertius und Ammianus Marcellinus Feststellungen gelungen, die jo leicht nicht umguftogen fein werden. Er ging den Citaten aus römischen Dichtern nach durch's spate Alterthum, durch's Mittelalter hindurch. Die Geschichte der Philologie mar ihm auf das Genaueste bekannt. wol die Arbeit der Zeitgenoffen manchmal unterschäten und allzu vornehm darüber wegbliden; die großen Bertreter der alteren Philologie, ein Scaliger, Bentlen, waren ihm wie Mitlebende gegenwärtig. Er weiß über fie fast fo bertraut zu reden wie über Meinete und Better, denen er ausgezeichnete Refrologe Die wenigen Seiten, auf benen er, um fur Leibnigens Beziehungen zur claffischen Philologie den richtigen hintergrund zu gewinnen, in großen Bugen die gesammte Ginwirfung des Alterthums auf die fpatere Bildung bis jum 17. Jahrhundert überichaut, gehört zu dem Bedeutendften, mas er geschrieben (Opp. 3, 215). Stets ift andererfeits fein Blid über die romischen Dichter hinaus auf ihre griechischen Vorbilder gerichtet. Bur Charakteristik der alexan= brinischen Poesie wie des Sprachgebrauches hellenischer Dichter überhaupt hat er viele gelegentliche Beiträge gegeben (3. B. über Metonymien Opp. 2, 166; über nach griechischem Mufter veranderte Wortbedeutung 2, 402; über Rominal= begriffe aus benachbarten Verben zu entnehmen 2, 301 u. ö.; über freiere Wort= stellung bei den Tragifern 2, 184; über Attraction correlater Pronomina 2, Cabinetsstude in haupt's eigenster Art find die Abhandlung über die Kritif der horagischen Gedichte, wenn auch das Schlufresultat nicht Bestand hat (3, 42), und die Betrachtung über Genrepoefie bei den Griechen (1, 252): Untersuchung eines einzelnen Gedichtes, ja einzelner Stellen von Gedichten, aber eingeleitet durch weiten Umblid, enger Bordergrund bei tiefem hintergrund. Diefer große hintergrund, eine hochgebildete Perfonlichkeit, allfeitig vorbereitet, mit gablreichen litterarischen Analogien vertraut, gab feiner Kritit bas hohe Tactgefühl, den glücklichen Scharffinn; langjährige llebung verlieh ihm das virtuofe Treffen, und Alles zusammen machte aus ihm einen Conjecturalkritiker erften Conjecturalfritit murde immer mehr das ermählte Feld feiner Reigung. Conjecturalfritit hat er "meift glangend und überzeugend, immer beachtenswerth" in foldbem Umfange genbt, daß der Forscher "auf Schritt und Tritt in bem gangen Umtreis des claffischen Alterthums feinem fruchtbringenden Wirken begegnet" (Bahlen). Er hat seine Perfonlichfeit nie vorgedrängt, sein Belieben dem Stoffe nie aufgedrängt; er unterlag nicht dem Fluche der Virtuosität; er wollte nicht felbst glangen, jondern feinem Autor den ungetrübten, durch schlechte lleberlieferung verdunkelten Glanz wiedergeben. Er verband den Respect vor der reinsten Quelle, den Sag gegen das unreife Conjiciren (man febe die berühmten Electraprogramme Opp. 2, 285 ff.) mit dem Gefühle für die Individualität des Schriftstellers. Seine Interpretation, seine Emendation, seine Interpunction, seine Annahme von Interpolationen und seine Echtheitskritik war stets getragen von der Bertiefung in das Individuelle. Er war ein unvergleichlicher Interpret, wobon er mundlich fortwährend, schriftlich nur felten Proben gab. Gedanten= gang, Zusammenhang zu entwickeln verstand er meisterhaft. Faßte er seine Un= schauung von dem Wefen alter oder neuer Dichter in ein ausgeführtes Bilb, wie er den Catull, Horag, Dvid, die römischen Elegiter, den Statius ober Friedrich den Großen als Poeten gelegentlich charafterifirte, jo geschah es aller= dings meift nicht im Ginn eines litterarischen Portrates, wobei die bezeichnenden Büge möglichst lebendig vorgetragen werden, sondern gleichsam jarblos im sesten Umriß, so daß die stilistische Eigenart vor Allem betont wurde und fritische Nuhanwendungen, Folgerungen auf das in ihrem Texte Mögliche ober Unwahr= scheinliche sich anknüpfen ließen. Litterarhistorische Thatsachen hat er nicht in arofer Bahl festgestellt. Glangend, wenn auch im Resultate bestreitbar und be-

ftritten, ist seine Abhandlung über die Unechtheit des Epicedion Drusi (1, 315); mit Glück schied er die bucolischen Gedichte des Calpurnius von denen eines anderen Dichters, vielleicht des Nemesianus (1, 358); sleißig stellte er gelegentslich die geringen Fragmente des Grammatisers Jrenäus zusammen (2, 434). In allen allgemeinen Beodachtungen über Sprachgebrauch, Poetik und Metrik achtete er auf die Verschiedenheit der Epochen und Dichtungsgattungen (vgl. 2, 184). Zur Lachmann'schen Kritik der Flias gab er werthvolle Beiträge (hinter Lachmann's "Betrachtungen über die Flias", 1847). Seine "Observationes criticae" (1841), welche sich gleich den "Quaestiones Catullianae" (1837) zu-nächst an Lachmann's Catull anschlossen, brachten reiche Zusammenstellungen über die Elision und über die Nachstellung der verbindenden Conjunction bei lateinischen Dichtern. An eine Stelle des Properz knüpst er aussührliche Erörterungen über die Namen des Kusses bei den Kömern (2, 106) und daran die Mahnung, im Interesse des Lateinischen das Studium der romanischen Sprachen nicht zu vernachlässigen.

Seine eigene Beschäftigung damit lief in den Plan einer Edition französischer Bolkklieder des 16. Jahrhunderts aus, wovon er eine frühe Probe gab ("Six anciennes chansons françaises recueillies par M. H. A. M. le baron de Meusebach, 6. Juin 1835"), den er sein ganzes Leben lang sesthielt und wovon wenigstens ein Theil aus seinem Nachlasse veröffentlicht werden konnte (Frans

zösische Volkslieder 1877).

In der deutschen Philologie noch viel entschiedener als in der classischen, ericheint H. als Lachmann's nächfter Mitarbeiter und Nachfolger. Trat dies in feinen Beitragen ju ben "Altbeutschen Blattern", die er mit Soffmann b. Fallers= leben herausgab (1836, 1840), noch weniger hervor, fo lag es in feiner Ausgabe des Erek von Hartmann von Aue (1839) deutlich vor Augen. Stelle ber altdeutschen Blätter ließ er 1841 nach einem umfassenberen Plane die Zeitschrift für deutsches Alterthum treten, worin er alle diejenigen um sich versammelte, welche methodische Forschung und Kritit nach Jacob Grimm's und Lachmann's Vorbild übten; und Haupt's Schuld war es nicht, wenn sich beim Ausbruche des Nibelungenstreites einige der Mitarbeiter von ihm trennten, um fich ein besonderes Organ zu gründen. Dem Erek folgte 1840 der gute Gerhard von Andolf von Ems, 1842 die Lieder und Buchlein und der arme Seinrich von Hartmann von Aue, 1844 der Engelhard von Konrad von Burgburg. 1845 ber Winsbefe und die Winsbefin, 1851 die Lieder Gottfrieds von Neisen. 1857 die ältesten Minnesinger ("Der Minnesangs Frühling" von Lachmann und H.), 1858 Reibhart von Reuenthal, 1871 die zweite Ausgabe des Eret, die Ergählungen "Moriz von Craon" (in den Festgaben für Somener) und "Bon dem üblen Weibe", endlich 1876 aus dem Nachlaffe die Erzählung "Zwei Kauflente" von Ruprecht von Würzburg (Zeitschr. für deutsche Phil. 7, 65). In der kritischen Behandlung Hartmann's von Aue konnte er fich direct an Lachmann anschließen: das von diefem beim "Iwein" und "Gregorius" gegebene Mufter hat er auf den Reft der Sartmann'ichen Werte ausgedehnt, für den "armen Heinrich" konnte er eine Vorarbeit Lachmann's benugen. Bei dem genannten Werke des Rudolf von Ems handelte es sich um rasche erste Bekanntmachung; zu einer umfaffenden Erforschung von Sprachgebrauch und Metrik fehlte damals und fehlt bis heute das vollständige Material. Aber un= vergänglich bleibt, was H. für einen anderen Epigonen ritterlicher Dichtung, für Konrad von Würzburg, gethan. Seine übrigen felbständigen Editionen galten, abgesehen von den zulet aufgeführten Erzählungen, der mittelhoch= deutschen Lyrif und Didattit, dem Minnesang. Auch damit ichloß er fich an Lachmann's "Walther von der Bogelweide" und im "Minnefangs Frühling" an

Sachmann's Borarbeiten an; und wie ihn die bufolische Boefie der Griechen und Römer viel beschäftigte, fo widmete er hier der höfischen Dorfpoefie des Reidhart pon Reuenthal besondere Sorgialt und langjährige erfolgreiche Bemühung. Seine Abhandlung über die böhmische Uebersetzung eines der Lieder König Wenzels von Böhmen (1848) gab den Unftog jur Aufdedung der tichechischen Litteratur= Außerdem find Lachmann's Iwein, Walther, Wolfram in neuen Ausgaben und nie ohne Gewinn durch seine Hand gegangen; die schwierige Erklärung von Wolfram's "Parzival" hat er mehrfach in besonderen Beiträgen gefordert. Bum gothischen Wortschate tonnte er aus feiner gewaltigen Bucherkenntniß ein entlegenes Zeugniß beibringen (Opp. 2, 407). Althochdeutschen Litteraturdenkmälern hat er nur selten, aber mit Glück, seine Ausmerksamkeit Die Zeitschrift für deutsches Alterthum enthält viele Editiones principes ober erste fritische Ausgaben von mittelhochdeutschen Gedichten (z. B. Margarethen Marter; Warnung; Bonus; h. Paulus; Alexius und Pantaleon von Konrad von Würzburg; Servatius; Gottfried's von Strafburg Lobgesang auf Chriftus und Maria, dessen Unechtheit er übrigens nicht erkannte; Meier Belmbrecht; ber Jüngling von Konrad von Baslau; Golbemar 2c.); außerdem mannigjache Beiträge, in denen Haupt's Scharffinn und Belefenheit sich frucht= bringend bewährt. Biel hat er für die Gedichte und Sage vom Bergog Ernft Um polfsthumliche Boefie machte er fich ferner durch Berbefferungen 311 Rubrun und durch die Entdeckung des Albrecht von Kemenaten als Ver-

faffer dreier Bedichte verdient.

Den ersten Rang unter Saupt's altdeutschen Leiftungen nehmen der Engelhard, Neidhart und die zweite Ausgabe des Eref ein. Konrad von Würzburg in feiner ausgebildeten Manier eignet fich, wie wenige, jum Objecte ftiliftifcher und metrischer Observationen; und so geläufig war diese Manier dem Kritiker geworden, daß er eines Tages aus etwa 30 irgendwo gedruckten Berfen einer poetischen Legende vom heiligen Pantaleon mit Sicherheit ein Wert Konrad's erfennen fonnte, was die vollständige Abschrift lediglich bestätigte. Diefe Ber= trautheit mit Sprache und Stil jenes ausgezeichneten Dichters wurde benutt, um eines feiner besten Werte aus einem Drucke des 16. Jahrhunderts in die Form des 13. Jahrhunderts gurud zu übertragen, und die Uebertragung bari als unzweifelhaft gelungen gelten, zugleich als einer ber höchsten Triumphe philologischer Rritif. Auch führt kein anderes Buch in die Feinheiten mittelhoch= deutscher Metrif so gut und angenehm ein, wie haupt's Engelhard. aber war es nicht gethan: ein Problem, das ihn schon bei Hartmann reiste, der Unterschied des Sprachgebrauches höfischer und volksthumlicher Gedichte und die eigenfinnigen Beschränfungen in der Wortwahl, welche gewiffe Gruppen höfischer Dichter auszeichnen, wurde hier mit einem bewunderungswürdigen Reichthume von Beobachtungen erläutert und dadurch überhaupt dieses Problem innerhalb der deutschen Philologie erft energisch gestellt. — Beim Neidhart konnte er für die schwierige und wichtige Scheidung des Echten und Unechten an Vorarbeiten von Liliencron anknupfen. Die Kritik und die Erklärung in lexikalischer wie topographischer hinsicht hat er so gesordert, daß in 20 Jahren nichts nennens= werthes nachzutragen war. — Sehr reich ausgestattet und der jeinsten Beobachtungen voll ist die zweite Ausgabe des Eref, eine wahre Fundgrube von Die gesammte mittelhochdentsche Litteratur war eigens dafür Gelehrjamfeit. durchaelesen worden und natürlich mit großem Gewinn. Das Gebicht, einst aus dem "schweren Buft" einer Handschrift des 16. Jahrhunderts herausgearbeitet, erschien jett erst, auch äußerlich, in feiner ganzen Zierlichkeit, als bas mahre Gegenstück zu Lachmann's Iwein. Aber mahrend S. in feiner Jugend felbst an eine Ausgabe des frangofischen Gret bachte, den er an Frische und Raschheit dem

beutschen vorzog, an Feinheit diesem nachsetze, so zog er ihn sür die Kritik zwar überall herbei, wo er helsen konnte; aber er dachte nicht daran, die Vergleichung zu einer ausgesührten Charakteristik des deutschen Romans und seines Versasserz zu verwerthen; ja selbst die stumpse Art, wie Andere dergleichen Forschungen mechanisch ohne wahren Lebensdlick in eine Dichterseele erledigten, reizte ihn nicht zum Bessermachen. H. ist in seinen altdeutschen Arbeiten viel wortkarger als in denen, welche der classischen Philologie gelten. Er schried selken eine Abhandlung, selken eine Einleitung, immer nur gab er Text und Anmerkungen. Darin hat er sreilich Wörterbuch, Grammatik (besonders Syntax), Metrik, auch die Kenntniß poetischer Motive und die Litteraturgeschichte mannigsach gesördert; die letztere hauptsächlich durch seine Velesenheit in Urkundenbüchern und anderen historischen Quellen, welche es ihm möglich machte, viele litterarhistorische Persönlichkeiten zeitlich und örtlich zu sixiren. Ueberblickt man die Gesammtheit seiner germanistischen Leistungen, so sühlt man recht das Schwelgen im unausegebeuteten Material, die Freude an massenbeuten Ediren und Observiren.

Seltsam aber, während in der Jugend ihn volksthümliche Dichtung mächtig anzugiehen scheint, so hat er thatsächlich den weit überwiegenden Theil seiner Lebensarbeit der eleganten und gebildeten Poesie, sei es des augusteischen, sei es des staufischen Zeitalters gewidmet. Augenscheinlich wurde seine Lust zu litte= rarischer Selbstthätigkeit am meisten durch den Reiz ftrenger Form geweckt. Die anonyme Bolkspoefie führt von den Individuen ab in die grenzenlosen Tiefen Wo aber volksthümliche Grundlagen fich mit feinem einer Urüberlieferung. Vortrage verbanden, wie in der Hirten= und Dorspoesie der Griechen, Römer und mittelalterlichen Deutschen, da war er recht in seinem Element. In seinem innersten Herzen wohnte eine Gefühlsweichheit, wie sie nicht zum wenigsten die Idhille des vorigen Jahrhunderts unter uns gezeitigt hatte; aber jene bukolische Dichtung besaß ein Element natürlicher Derbheit, das fie weit entfernte von der Sentimentalität moderner Dorfgeschichten. Und auch biese Derbheit war nach Haupt's Sinne, der an Produkten des 16. Jahrhunderts, wie Dr. Schmoß= mann's Predigt, Dicteria Grylli und Dr. Schwarmen Fagnachtpredigt, die in seinem Freundeskreise nen gedruckt wurden, nicht minder an apologischen Sprich-

wörtern höchst fraftiger Urt ein unschuldiges Bergnügen hatte.

Unterscheidet man in Saupt's litterarischer Thätigkeit gewisse vorwaltende, enger begrenzte Interessen, so geben die Vorlesungen, die er hielt, ein anschau= liches Bild seiner Bielseitigkeit. Da stellen sich neben Catull, Tibull, Properz, Horaz auch Persius, Lucretius, Plautus, Terenz, von den Prosaitern doch nur Tacitus: neben die Römer auch Homer, Aeschplus, Sophokles, Aristophanes, An mittelhochdeutschen Dichtern und Gedichten erscheinen Walther, Reidhart, ältere Minnefinger, Parzival, Ribelungen, Rudrun. Neben Inter== pretationen findet sich Geschichte der altdeutschen Dichtung und römische Litteratur= geschichte, deutsche Grammatik und altfranzösische Grammatik (letztere nur in Leipzig 1843, 1846, 1850). Das Altbentiche pflegte er in Berlin nur bis 1859, dafür traten die Griechen dann regelmäßig ein. Römische Litteraturgeschichte las er 1860 zum letten Mal, von da an blos Interpretationen. Zweimal hat er in Parallelvorlesungen Ilias und Nibelungenlied behandelt (1844, 1857). den Borlefungen über die Ilias pflegte er bis zulegt den Gedauken einer "Raturgeschichte bes Epos" festzuhalten und durch Beispiele zu illustriren, d. h. einer vergleichenden Betrachtung der Bolksepen, welche die Urt und Beise, wie solche ju Stande kommen, die Eigenthumlichkeit ber Interpolatoren, kurz die analogen Lebenserscheinungen durch alle Gedichte ähnlicher Art hin zu verfolgen hätte. Er war fich wol bewußt, hierin am meisten originell zu fein und ein Problem zu behandeln, dessen Lösung ihn zu einem Bahnbrecher gemacht haben würde,

wie es Jacob Grimm und Bopp für die vergleichende Sprachforschung waren (Opp. 3, 2). Ein fleines hubiches Specimen vergleichender Boetif find die Bemerfungen über apologische Sprichwörter bei Griechen, Romern und Deutschen (2, 394). Sonft finden fich deutsch-eclasifiche Parallelen feltener als man benten follte (bemerkenswerth 2, 253 analoger Aberglaube; in den Opusc. und zum Eref Untersuchungen über die spintaktische Figur des and zowow, dort und jum Reibhart über Bermifchung von Ergählung und Rede und über Ablöfung directer und indirecter Rede). Aber mit den Bortheilen, die aus der neuen Sprachwiffen= schaft des 19. Jahrhunderts zu ziehen, hat er stets gerechnet. Er war nie ein Pott's "Etymologische Forschungen" pflegte er viel zu verbohrter Philolog. benuten, Die Bedeutung lateinischer Partifeln auf Grund ihrer Etymologie gu Bopp's vergleichende Grammatif nannte er ein Meisterwerk flaren Denkens und durchsichtiger Darftellung (3, 220). Auch das pinchologische Glement der Sprache vergaß er keinen Augenblid, und wo etwa durch funtaktische Erscheinungen die Logit verlett ichien, da wußte er aus unwillfürlichen Seelen=

bewegungen die Erklarung zu finden.

Braucht es einen symbolischen Ausbruck seiner nach zwei Seiten hin kraftvoll ausgebreiteten Thätigkeit, so gewährt ihn jene Leipziger Rede vom 18. Mai 1848, worin er den Gewinn darzulegen suchte, welchen die Wiffenschaft der deutschen Spracke und des deutschen Alterthums der classischen Bhilologie gewährt. Auch darin spricht er hauptsächlich von vergleichender Sprachbetrachtung, von vergleichender Forschung über das Epos und von vergleichender Mythologie. hat sich sein Arbeitsseld nicht auf der Höhe gewählt, von der er hier frei um= Aber er hat in der Tiefe eine intensive und zugleich breite Thätigkeit entfaltet, die auf einen großen Willen und einen mächtigen Charakter hindeutet. Mit der gangen Bucht seines Wefens, weniger durch theoretische Borichriften als durch praftisches Beispiel suchte er vom Katheder methodisches Denken und Forschen, sowie methodische Auffaffung von litterarischen Kunstwerken zu ver-Eine Schule hat er nicht gegründet, wol aber viele dantbare Schuler breiten. gezogen, die, wenn es eines Schulnamens bedarf, eher nach Lachmann als nach ihm zu nennen wären. Man hat wol von seinem tyrannischen Wesen geredet, und in der That bedurfte es einer ftarten Individualität, um fich neben ihm Aber man wird faum nachweisen können, dag er eine echte Rraft, auch wo sie ihm nicht sympathisch war, völlig verkannt habe. Unsehlbarkeits= dunkel lag ihm fern; es kostete ihn nichts, seine Unsichten zu berichtigen. Aller= dings ift wahr, daß er, lebhait von einer Meinung ergriffen, dieselbe für sicherer halten und demgemäß darstellen konnte, als fie fich ihm felbst ober Anderen später erwies. Aber welchem Gelehrten ist dies nie begegnet? Wir sagen mit Bahlen: "Wie ihn im Leben seine überlegene Kraft und Strenge hochgeachtet, wol auch gefürchtet machte, so wird er nach seinem Tode als Muster und Bei= spiel und als Warner einen nachwirkenden heilfamen Ginfluß auszuüben nicht aufhören."

Vahlen im Almanach der Wiener Afademie 1874, S. 215. Kirchhoff, Gedächtnißrede vom 1. Juli 1875 (Abh. der Berl. Afademie). Prantl, Sitzungsber. der Münchener Afademic, phil.-hift. Classe 1874, II. 164. Gustab Freytag, Jm Neuen Reich 1874, II. S. 347. Julian Schmidt, Bilder 4, 359. Zacher, Zeitschr. s. dentsche Phil. 5, 445. Steinmeyer, Leipz. Flustr. Zeitung 1874, Ar. 1602. Scherer, Deutsche Zeitung 1874, Ar. 765, 768. Bartsch, Germania 19, 238. 373. — Belger, M. H., als akademischer Lehrer (reiche Mittheilungen aus den Vorlesungen), Berlin 1879. — Briese Haupt's an Ferdinand Wolf in den Wiener Sitzungsber. 77, 97.

Hauptmann: Joh. Gottlieb H., geboren den 19. Mai 1703 zu Wittenberg, besuchte von 1720 an das Chmnasium zu Zittau, seit 1723 die Universität seiner Vaterstadt. Von 1729 an war er Hauslehrer in der Riederlausit; 1733 wurde er Psarrer zu Reddern im Kreise Calau, 1738 Diaconus, 1750 Oberpsarrer zu Lübbenau im Spreewalde. † den 2. Februar 1768. Mit reichen Sprachsenntnissen ausgestattet wurde er der Begründer der wissenschaftlichen Bearbeitung des an Druckschriften armen Wendischen der Riederlausit, das von der Sprache der Oberlausit erheblich differirt. 1761 erschien in Lübben sein Buch: "Rieder-Lausitzsche Wendische Grammatica: Das ist Möglichste Anweisung zur Erlernung der Rieder-Lausitzschen Wendischen Sprache" (490 S. mit Wörterverzeichnissen von 154 S.), dis jest die einzige Grammatif dieser Sprache. Später gab er auch ein wendisches Gesangbuch heraus.

Fahlisch, Gesch. d. St. Lübbenau, S. 142, 195. Lausitz. Magaz. VIII. (1830) S. 493 ff. Jentsch.

Sauptmann: Dr. Johann Gottfried S., geboren am 19. October 1712 in Großenhain, der Sohn eines Zinngießers, fam, nach vollbrachten Schulund Universitätsstudien in Pjorta und Leipzig als Magister legens 1737 nach Gera, um hier am Rutheneum (dem jürjtlichen Ghmnafium) als Conrector ein= zutreten. 1743 erhielt er das Pradicat als Projessor der Beredsamfeit und aelangte 1751 zum Directorat der genannten Anstalt. Zu Altdorf wurde er im 3. 1768 Doctor der Gottesgelahrtheit und ftarb am 21. October 1782 als Chmnasial = Director zu Gera. — lleber sein Leben befindet sich Manches in den Biedermann'schen Act. scholastic. Ebenso in Rathless's Geschichte jest lebender Gelehrten, I. Theil, pag. 463-88. leber seine Schriften, deren Unführung hier der Raum nicht gestattet, hat Prosessor Zeibich in Gera im 3. 1783 ein langes Berzeichniß angesertigt, unter dem Titel: "Scripta Viri summe venerabilis et excellentissimi D. Joannis Godofredi Hauptmanni, illustris Ruthenei Directoris" etc. S. hat eine fehr bedeutende Angahl fleiner Schriften herausgegeben, darunter allein in den J. 1755-82 bis furz vor feinem Tode 70 lateinische und 22 deutsche Programme (gesammelt in der fürstlichen Bibliothek zu Gera). Sie sind zumeist historischen und biographischen Inhalts und haben mancher Geschichtsforschung als wesentliche Quelle gedient. In seiner langjährigen Wirksamkeit hat &. außerdem durch Erziehung und Bildung junger Belehrten fich große Verdienste erworben. Ferdinand Sahn.

Hauptmann: Morit S., ein guter Violinspieler, achtbarer Componist und berühmter Musiktheoretiker, der uns jedoch noch höher als Menich fteht. Seine Briefe, bon feinen Freunden in 3 Banden herausgegeben, athmen den reinsten, edelsten Charafter, ein kindliches Gemuth und ein scharfes schlagfertiges Urtheil. H. war am 13. October 1792 zu Dregden geboren. Sein Bater mar Oberlandbaumeister und ließ sich die Pflege seines Sohnes in jeder Hinsicht ange-Rach einer gründlichen Schulbildung, in der ihn gang besonders die Mathematik anzog, ging er 1811 nach Gotha, um bei Spohr sich zu einem Biolinfpieler auszubilden. Nach einjährigem Curfus wurde er 1812 Violinist in der Hojcapelle in Dresden und 1813 in der Theatercapelle in Wien. Bier traf er abermals mit Spohr zusammen, welcher Capellmeifter mar. Bon bier kehrte er zurück nach Dresden, von wo aus er 1815 als Musiklehrer nach Ruß= land in das haus des Fürften Repnin ging und bis 1820 Rugland in allen Gegenden kennen lernte, wie Petersburg, Moskau, Pultawa, Odessa u. a. war es auch, wo er feine Studien wieder aufnahm und besonders das der Da= thematik, auch beschäftigte er sich fleißig mit Compositionen. 1820 kehrte er nach Dresden zurück, lebte hier zwei Jahre als Privatmann und wurde 1822 nach Kaffel als Biolinspieler berujen, auf Bunsch feines ihm bereits befreunbeten früheren Lehrers Spohr, der in demfelben Jahre die Bojcapellmeifterftelle bafelbit angenommen hatte. Bier entwickelte B. eine mannichfaltige Thatigkeit: als Componist und Theoretiter. Gine Oper, "Mathilbe", wurde mehrsach aufgeführt, deutsche Lieder und Gefange, größere Kirchengefange, wie ein Offertorium, ein "Salve regina", "Salvum fac regem", eine Bocalmeffe und zahlreiche Rammermufit, bestehend in Clavierftuden und Sonaten, Duos fur Bioline und Clavier, Duos für 2 Biolinen, Quartette für Streichinstrumente. ein Concert für Bianoforte und kleines Orchefter erschienen im Druck. Unter feinen aablreichen Schülern, die er im Contrapunkt unterrichtete, erwähnen wir den befannten Liedercomponisten Curschmann. Ueber seine Thätigkeit als Componisten schreibt C. Kogmaly im J. 1841 (Neue Zeitschrift f. Mus., Lpz.): "In M. H. lernten wir eine sinnige, echt deutsche tiefe Kunftlernatur tennen, die bei allseitiger vollendetster Ausbildung, bei Durchdringung und Aneignung der fremdartigften Glemente und Stoffe fich ihr Urfprungliches, die individuelle Gelbftandigfeit ihres Wefens ungetrubt und unverfummert zu erhalten weiß". Mis 5. am 12. September 1842 das Cantorat an der Thomasschule in Leipzig antrat, ging burch Leipzig, ja durch gang Deutschland ein freudiger Ruf der Zu= itimmuna, einem fo gefchätten und gelehrten Manne eine feiner würdige öffent= liche Stellung einnehmen zu sehen. Selbst die stets sich in ein vornehm kaltes Gewand hüllende Allgemeine musikalische Zeitung (Leipzig 1842, p. 803) schreibt: "Die gewissenhafte Umsicht unserer städtischen Behörde verdient alle Anerkennung, einen fo rühmenswerthen Rünftler gewählt zu haben; wie er, durften wol nur fehr Benige geeignet sein, den hoben Anforderungen zu entsprechen, welche man gewohnt ift an die Cantoren der Thomasschule ju ftellen." Am 2. October begann er feine öffentliche Thätigkeit mit der Aufführung feiner Meffe in G-moll in der Thomastirche. "Gin jo durch und durch treffliches Wert", heißt es in obiger Beitschrift weiter, "wie diese Missa, reich an Erfindung, meisterhaft und geschmadvoll in der Arbeit, schreibt nur ein Künftler ersten Ranges." Gin Brief Sauptmann's an Spohr, den er gleich nach der Aufführung diefer Meffe fchrieb, gibt das treffendfte Bild diefes einzigen Mannes. "Wenn ich nur dem Bergen hätte solgen wollen", schreibt H., "würden Sie schon nach den ersten Tagen unsers Hierseins (er war seit 1841 verheirathet) einen Brief von mir erhalten haben ... Ich bin nach manchen sehr ceremoniosen Magistrats= und Schulaufnahmeacten seit fast 14 Tagen in den Dienst eingetreten. Ich hatte auf den Wunsch mehrerer Freunde meine Deffe mit Orchefter eingeübt, und um mit diefer gu beginnen, am borigen Sonntag den bisherigen Interimsdirector Bohleng noch ein Mal zu dirigiren ersucht. Am heutigen Sonntag als Anjang der Megwoche ist es gebrauchlich, das Anrie und Gloria der Meffe zu geben; nach der ersten Orchesterprobe, die ich von meiner Messe gemacht hatte, wünschten die Musiker, daß fie das erfte Mal und zu meinem Umtsantritt gang gegeben wurde, welches mir auf meine Anfrage ber Superintendent auch gerne zugestand; jo gab ich erft drei Cate und nach ber Epiftel die übrigen. Es ift im Chor und Orchefter eine fehr erfreuliche Willigkeit, ein Intereffe fur die Sache, das dem Dirigenten io erleichternd entgegenkommt, daß auch ein ungeübterer und wenig geschickter, als ich es bin, teine schwere Aufgabe hat, etwas so wenig schwieriges, als diese Meffe ift, zur geebneten und von wirtlichen Tehlern freien Musführung gu bringen. Man ist mit der heutigen ganz zusrieden gewesen." Hauptmann's Thatiafeit wurde in Leipzig nach allen Seiten hin in Anspruch genommen. Als 1843 das Confervatorium für Musik unter Mendelssohn's Leitung in Leipzig gegründet wurde, trat er als Lehrer des Contrapuntts ein. Als 1850 sich die Bachgesellschaft bildete, behufs herausgabe von Seb. Bach's Werten, ftand b. an der Spige derselben. Was ihn besonders in den Kreisen der gelehrten Welt

bekannt gemacht hat, ist das Resultat seiner stets mit Borliebe betriebenen mathematischen Studien, die in dem Werke "Die Natur der Harmonik und der Metrik. Zur Theorie der Musik" (1857, 2. Aufl. 1873) zum Ausdrucke gekommen ift. Dies Werk war epochemachend, und jo wenig es von den Mufikern beachtet worden ift, so tief hat es in die musikalische Wissenschaft eingeschlagen und eine Reihe bedeutender Werte hervorgerufen, unter benen das von Helmholt "Die Lehre von den Tonempfindungen" oben an fteht. 1862 wurde sein 70. Geburtstag, der ihn noch in voller Thätigkeit fand, in Jeierlicher öffentlicher Weise begangen (siehe Niederrheinische Musik = 3tg., 1862, p. 345) und er erhielt von allen Seiten Beweise ber Liebe und ber Hochach= tung. Die farkastische Seite seines Wesens tritt bei einem an Franz Hauser gerichteten Briefe, worin er kurz über die Eindrücke der empfangenen Ehren= beweise berichtet, in sehr scharfer Weise hervor und sein klarer heller Verstand läßt ihn deutlich auf den Grund des menschlichen Daseins bliden, aus dem ihm das wenig tröftliche Wort entgegentont: Es ist Alles eitel Studwert. gleich mit Sofrates und Chriftus - über den er faft felbst erschrickt - hat viel Zutreffendes, doch sind leider nur Wenige dazu berusen. Roch in voller Thatiakeit, obgleich lange kränkelnd, überraschte ihn am 3. Januar 1868 der Tod. In wie hoher Achtung er in gang Deutschland ftand, konnte man erft jest recht ermessen; keinen Ort, keine Zeitung gab es, die nicht Antheil an der Trauer um diesen Mann nahm und ihr einen öffentlichen Ausdruck verlieh. seinen Compositionen haben sich die Lieder und ein Biolin-Concert noch einige Jahre erhalten, doch dann verschwanden sie, nur seine gemischten Gesangs= quartette bewahren sich eine dauernde Stätte in den zahlreichen Gesangsvereinen und werden ftets durch ihre edle und vornehme Ausdrucksweise und ihre wohl= lautende Mangfarbe das deutsche Berg erfreuen und erbauen. Lange wird sein Rame noch in den überaus zahlreichen Schülern, die er ausgebildet hat und unter benen manch klangreicher Rame sich findet, weiterklingen, ein bleibendes Denkmal jedoch hat er sich in den Briefen an seine Freunde geseht. Zwei Bände Briefe an Franz Hauser, herausgegeben von Dr. A. Schöne, Leipzig, Breitkopf u. Härtel, 1871, und ein Band Briefe an Spohr u. A., heraussegegeben von Ferdin. Hiller, ebendaselbst 1876.

Oscar Paul, M. Hauptmann. Eine Denkschrift. Leipz. 1862.

Rob. Eitner.

Hauschild: Ernst Innocenz H., Pädagog, geboren in Dresden am 1. November 1808, † in Leipzig in der Nacht vom 5. zum 6. August 1866, hat sich als Begründer des "Modernen Gesammtgymnasiums" bekannt gemacht, welches er 1849 in Leipzig errichtete, um an diesem Institute seine eigenthumlichen pädagogischen Grundsähe, namentlich seine verbesserte Methode des Sprachunter= richtes praktisch zur Anwendung zu bringen. Schon 1834 gab er, als Collaborator an der Kreuzschule zu Dresden, nachdem er zuvor eine wissenschaftliche "Theorie des französischen Artikels" veröffentlicht hatte, eine für den Unterricht bestimmte "Französische Grammatit" heraus; in demselben Jahre ließ er eine "Unteitung jum Nebersegen aus dem Deutschen in das Frangösische" und eine "Beilage" zu feiner französischen Grammatit folgen, welche zur "Rechtfertigung, Bereicherung und theilweisen Berichtigung" des Buches bienen follte. Seit 1837 war er als Lehrer an der Nicolaischule und einer Bürgerschule zu Leipzig thätig. Ms er 1849 das "moderne Gesammtgymnasium" ins Leben gerufen hatte, zählte diese Auftalt fiebzehn Schüler und zwei Claffen, eine deutsche und eine englische; 1851 fam die "frangöfische Schule" hingu und die Schülergahl ftieg auf 112; 1855 tonnte er feine Gesammtschule durch Begründung einer "höheren Tochterschule" vervollständigen. Für die Kenntniß seiner padagogischen Lehren find

von Wichtigkeit die "Blätter für Erziehung und Unterricht" (1855 ff.), welche Beitschrift als Organ seines Erziehungsinstitutes angesehen werden kann. verlangte, daß die Schuler im Progymnafium zuerft Englisch, dann Frangofisch lernen und darauf entweder im "gelehrten Gymnasium" Lateinisch und Griechisch, oder im "Realgymnafium" Mathematit und Naturwiffenschaften treiben follten. Seine Unterrichtsmethode mar die "calculierende", b. h. fie beruhte auf "zwectmäßiger Berechnung" und machte fich zur befonderen Aufgabe jede leberburdung bes Schülers zu vermeiden; zugleich begriff fie ein "internationales" Erziehungs= inftem in fich, dem ihr Urheber auch eine "politisch-fociale" Bedeutung glaubte beimeffen zu durfen, infofern es zu einer gegenfeitigen Annäherung ber geichichtlich und geographisch zusammengehörigen Nationen beitragen sollte. eine furze Zeit ward er seiner Leipziger Wirksamkeit entrissen. Aber den Plan, in Desterreich ein internationales Gesammtgymnasium zu begründen, von deffen Ausjührung er sich in diesem Lande gerade großen Rugen versprach, mußte er aufgeben, und, nachdem er 1857-59 ber ebangelischen Schule in Brunn borgestanden hatte, kehrte er nach Leipzig zurud, wo er zum Director ber vierten Bürgerschule ernannt ward. Unter seinen schriftstellerischen Arbeiten befinden fich zahlreiche für Schulzwecke bestimmte Lehrbucher, bon denen nur die gegen Raimund Jatob Burft polemifirende "Ausführliche deutsche Grammatit" (2 Bbe. 1840—42) noch besonders genannt sein möge. Als seine pädagogischen Schriften find hier anzuführen: "Neber Erziehung und Unterricht der Kinder in und außer bem elterlichen Saufe, auf bem Lande und in ber Stadt" (1840), "Die Bilbungselemente der deutschen, französischen und englischen Sprache, in neun Vorträgen dargeftellt" (1847), "leber formale und reale Bildung. Bei Gelegenheit ber erften öffentlichen Prufung der Schuler bes Modernen Gefammtgymnafiums zu Leipzig" (1849) und brei Sammlungen "Padagogifche Briefe" (1860, 1862, Welche Wichtigkeit er auch der leiblichen Pflege der Kinder beilegte, zeigt seine diesen Gegenstand mit Rücksicht auf das Haus und die Schule be= handelnde Schrift (2. Aufl. 1866).

llusere Zeit. N. F. Jahrg. 2. II. Leipz. 1866. S. 785 f. F. Schnorr von Caroleselb.

Hauschild: Johann Friedrich S., geboren am 19. Juni 1788 zu Sohenleuben in der Pflege Reichenfels (Fürstenthum Reuß jung. Lin.), widmete sich frühzeitig der Sandelswissenschaft. Der Großvater wie der Bater Hauschild's trieben an genanntem Plate ein Fabrikgeschäft, dessen Erzeugnisse sie hanptsächlich auf den Messen zu Frankfurt a. M. absetzten. 🛮 Bei solcher Gelegen= heit kam zur Herbstmesse 1801 der junge H. zum ersten Male nach Franksurt. Geistig frühzeitig entwickelt, hatte er schon in der ersten Jugendzeit eine außerordentlich hohe Meinung von denjenigen Menschen, welche Bucher zu schreiben Außer dem gelehrten Pfarrer eines Nachbardorfes, hatte er nie einen folden Menfchen gefehen und biefen Ginen, welcher zuweilen die Familie 5. besuchte, stets mit großer Chrsurcht betrachtet und seinen Gesprächen aufmerksam zugehört. In Frankfurt nun bedurfte es wenig Muhe, solche bucher= schreibende Menschen zu sehen. Daß er selbst einst ein solcher werden würde, lag seiner Joeenwelt vollständig fern. Gine öffentliche Schule hatte er niemals besucht, dagegen aber sorgfältigsten Privatunterricht genossen, der ihn besähigte, im vierzehnten Lebensjahre bei einem Frankfurter Kaufmann als Lehrling einzutreten. Es erwachte nun in ihm ein mächtiger Drang nach Belehrung und suchte er in Mußestunden zunächst sich die nöthige Geschäftstenntniß — zumeist durch Selbststudium kausmännischer Bücher — zu erwerben. Freilich war dieses Litteraturgebiet damals noch wenig bebaut. Um fo eifriger wandte er fich gleichzeitig dem Studium der deutschen Sprache und dem Lesen der deutschen

Hauschild. 85

Claffiter gu. In feinem regen Beift ermachte bald ber Trieb bes Gelbitichaffens: anfangs versuchte er fich auf berichiedenen Gebieten bes Wiffens. Dann aber wandte er sich, in der richtigen Erkenntnig, wie die Beschräntung ihm noththue, seiner Fachlitteratur ausschließlich zu. Zunächst trat er mit Erfolg als Sprach= reiniger auf, um den tausmännischen Briefftil der ihm anhängenden Unarten zu Im J. 1810 wurde er mit Chelius in Frantsurt, dem Forscher und Schriftsteller im Fache der Metrologie bekannt, erhielt dadurch Anregung und Nahrung zu feinen späteren mathematischen Studien, namentlich auch des Maß-, Mung= und Gewichtswesens, und wurde 1814 Chelius' Schwiegersohn. einer großen Anzahl von Fachartifeln in Frankfurter und anderen Zeitungen, erschien als erstes Buch von ihm: "Anleitung zur Kenntniß der Wechselkunde", dem 1828 eine zweite, durchaus umgearbeitete und vermehrte Auflage folgte, welche von verichiedenen Sandelsschulen als Leitfaden beim Unterricht eingeführt wurde. In derselben Zeit starb Chelius, der eine begonnene Reubearbeitung seines großen "Maß- und Gewichtsbuchs" letztwillig dem Schwiegersohne zur Bollendung hinterließ. Ferner schrieb H.: "Vergleichung der englischen Maße und Gewichte mit benen von Frankfurt a. M."; dann ein ähnliches Vergleichs= werk mit den englischen, frangofischen und frankfurter Dagen und Gewichten; ferner: "Bergleichstafeln ber Gewichte verschiedener Lander und Städte"; -"Untersuchungen über Dage und Gewichte" und verschiedene andere Werte gleicher Tendenz. Bom J. 1836-39 bearbeitete er auf Ginladung des Director Schiebe in Leipzig für beffen "Handelslexikon" die gesammte Maß- und Gewichts-Rach dem Beitritt Franksurts zum deutschen Zollverein (1836) fanden in den Mag-, Gewichts-, Mung- und Cours-Verhaltniffen, fowie in den Wechfelgesehen und Sandels-Ufancen biefes wichtigen Sandelsplages viele und zum Theil bedeutende Beränderungen statt, welche völlig neue Anstalten zur Förderung des Sandels ins Leben riefen. Gine ausführliche und genaue, diefen neuen Berhaltniffen entsprechende Darftellung mar ein jo großes Bedurfniß fur die Sandelswelt geworben, daß S. sich durch die Bearbeitung und Berausgabe eines folchen Berkes großes Berdienft um die gefammte Geschäftswelt erwarb. Das Buch erschien unter dem Titel: "Frankfurter Geschäfts-Handbuch" und war durchweg mit der feinem Berfaffer überall eigenen Genauigkeit und ftrengften Gewissenhaftigfeit bearbeitet. — H. galt dieser anerkannten Eigenschaften halber damals als Autorität. Berichiedene seiner Werte erschienen in wiederholten Auflagen und murden außerdem von den Berfaffern ahnlicher Arbeiten in größeren und fleineren Werfen fehr häufig, meift ohne jegliche Quellenangabe, benutt. - Der Gedante eines gemeinsamen deutschen Dag=, Mung= und Ge= wichtsspftems beschäftigte ibn icon gu einer Zeit, wo noch Riemand an Die Möglichkeit der Ausführung dachte. Die Ginheitsbestrebungen im J. 1848 befestigten ihn in feinem Plane und er trat nun mehrfach offen mit feinen Ent= würsen hervor. Auch der damals in Frankfurt tagenden deutschen Nationals versammlung überreichte er einen derartigen Entwurf, welcher dann unter dem Titel: "Borschlag zu einem allgemeinen deutschen Maß-, Gewicht- und Müngfystem", 1849, im Drucke erschien. Die deutsche Nationalversammlung brachte es nicht bis zu folchen prattischen Dingen. H. führte indeß den Gegenstand immer und immer aufs neue vor, bis die im J. 1857 zum Zwecke einer deutschen Münzeinigung in Wien versammelte Münzconferenz wenigstens das von ihm vorgeschlagene Münzgewicht (das Zollpfund oder halbe Kilogramm) und den Dreißigthalerjuß jum Beschluß erhob. Jene Conferenz war freilich nur in diefen Einzelnheiten den Vorschlägen des prattischen Mannes gefolgt, bis die neueste Zeit erst seinen Ideen vollständiger nabetrat. Es ift bier gu er= wähnen, daß das Mag-, Gewichts- und Münginftem, wie es jest einheitlich für

ganz Deutschland gilt, sast genau so bereits in jenen "Borschlägen" Hauschild's ruht, nur daß dieser auch Oesterreich in das Einheitsspstem ausgenommen sehen wollte. — Das letzte Werk Hauschild's erschien 1861 unter dem Titel: "Zur Geschichte des deutschen Maß= und Münzwesens in den letzten sechzig Jahren, von J. F. H. In die Paragraphen dieses Geschichtsbuchs hat der Versassen, von J. H. Juneist auch die vorstehende biographische Mittheilung. Die letzten Jahrzehnte seines Lebens verbrachte H. im Hause seines Schwiegersohns, des Psarrer Fink zu Bauschheim bei Mainz. Dort starb er auch — bis zu seinem Todestage noch geistig srisch und körperlich rüstig — am 28. Juni 1875, wenige Tage nach dem Antritt seines 88. Lebensjahres, an einem Schlagansalle.

Kerdinand Hahn. vom Saufe Jatob: Georg v. S., gewöhnlich fpater nach einem Spit= namen, ben er in Burich wegen feiner Rleidung betam, Jorg Blaurod genannt, war ein Wiedertäufer in der Schweiz im Anfang bes 16. Jahrhunderts. Als die resormatorische Bewegung in der Schweiz sich mehr auszubreiten begann, verließ er, der bis dahin Monch in Graubunden (? in Chur) gewesen war, sein Kloster und tam nach Zürich. Hier schloß er sich bald benen an, benen Zwingli's Berhalten nicht weitgehend und durchgreifend genug ichien, einem Konrad Grebel (vgl. Band 9, S. 619 ff.), Felig Mang und anderen; es scheint, als wenn er von diesen Führern zur Wirkung auf weitere Kreise nicht ohne Erfolg verwandt fei. Als er und feine Freunde fich dann (Frühjahr 1524) gegen die Kindertauje erklärt hatten, joll er, jo erzählt das (Bd. X S. 59 bei Grüenwald ichon erwähnte) handschriftliche Cronicel der Wiedertäuser, sich zuerst an Konrad Grebel gewandt und ihn um Gottes willen gebeten haben, "daß er ihn taufen wolle mit der rechten, mahren christlichen Taufe", "und ba er nieder= gekniet mit solcher Bitte und Begehren, da hat ihn der Konrad getaust, weil bazumal sonst kein verordneter Diener solches Werks vorhanden war"; darauf hat er Grebel und Andere getauft. Er hat dann die Schickfale der Wieder= täufer in Zürich (vgl. u. a. die schon angeführte Biographie von Grebel) ge= Alls dann gegen die Wiedertäufer, nachdem alle andern Versuche, nament= lich auch die mit ihnen gehaltenen Disputationen, sich erfolglos erwiesen hatten, mit der äußersten Strenge von Seiten der Obrigkeit vorgegangen ward, wurde Blaurock durch die Stadt gepeitscht und des Landes verwiesen. Mit Ludwia Heiger, mit Münzer und andern Häuptern der Wiedertäufer hat er dann auch in Berbindung geftanden. Er foll sodann im J. 1527 ober 1528 zu Clausen im Etschland verbrannt worden sein; nach einer andern Angabe soll er freilich noch im J. 1529 im Appenzeller Land ausgetaucht sein (Egli, f. u. S. 104). — Im "Außbund etlicher schöner chriftlicher Geseng" 1583 befinden fich zwei Lieder von ihm, die Wackernagel in seinem Deutschen Kirchenlied hat abdrucken laffen. — Nach einer Angabe in Jehring's gründlicher Historie u. s. s. (Zena 1720, einer Geschichte der Anabaptisten) soll er ursprünglich Jurian geheißen haben; vielleicht ist, jalls diese Angabe richtig ist, "Haus Jakob" dann der Rame des Klosters, in welchem er als Mönch gelebt hatte.

Bgl. Erbkam, Geschichte ber protestant. Secten, S. 525 ff. Christoffel, Leben Zwingli's (Elberjeld 1857), S. 219 ff. Gocdeke, S. 222, Nr. 15. Wackernagel, Das deutsche Kirchenlied, Band 3, S. 447 ff. Emil Egli, Die Züricher Wiedertäuser zur Resormationszeit, Zürich 1878 (an vielen Stellen).

Handen: Herr Friedrich v. H., Minnesänger. Er stammte aus einem rheinischen, in der Nähe von Worms angesessenen Abelsgeschlecht und muß gegen 1150 geboren sein; er starb am 6. Mai 1190. H. gehört zu den angesehensten Kittern seiner Zeit. Zu wiederholten Malen tressen wir ihn in der Umgebung

König Heinrichs VI., und Raiser Friedrich I. betraute ihn mit wichtigen Geschäften. In der Begleitung Beinrichs VI. feben wir ihn, als diefer fich 1185 nach Italien begeben hatte, um fich mit Conftanze von Sicilien zu vermählen; im Gejolge des Raifers befand er fich, als diefer gegen Weihnachten 1187 mit dem König Philipp August von Frankreich an der Maas jusammenkam. wurde dann einer der zehn hohen Urtheilssprecher, die der Raifer damals in Angelegenheiten des Grafen von hennegau beftellte. Gin Jahr später geleitete er ben letteren nach Worms zur Belehnung durch Ronig Beinrich und erscheint bei den darauf folgenden wichtigen Berhandlungen als Zeuge. — Damals hatte 5. wol schon das Kreuz genommen, vermuthlich zugleich mit dem Raifer auf dem Mainzer Hoftage im März 1188. Im Frühling des folgenden Jahres brach er mit dem Krenzheer vom Rheine auf; von der Fahrt sandte er noch ein Lied in die Heimat, um gute Frauen vor denen zu warnen, die aus Liebe zu ben Ihrigen oder um der Minne willen daheim geblieben maren. tehrte nicht wieder; im Treffen bei Philomelium fand er feinen Tod. Chroniften erzählen, er fei, zu hipig in der Berfolgung eines Türken, mit dem Bferde gefturzt, fo daß er fich nicht wieder zu erheben vermocht habe. Das gange Beer sei über den Fall eines so tapfern und edeln Mannes in Bestürzung gerathen, der Rampf abgebrochen. — Mit reger Theilnahme für die öffentlichen Ereigniffe verband S. den Minnedienst und eine nicht geringe Bedeutung für die Ent= wickelung des lyrischen Gesanges. Er ift, so viel wir miffen, der erste oberdeutsche Sanger, der fich mit voller Gewandtheit in dem feinen frangofischen Stil des Minneliedes bewegt. Reinmar, der Meister in dieser Runft, "ift nur ein Nachsolger Friedrichs v. H., dessen feine Gedankenpoesie und Kunft der Dialektik er nur noch weiter ausbildete und verfeinerte bis ins Subtile". In den ungenauen Reimen berührt fich S. noch mit der alteren Zeit; aber im Stil, in der Gedankenentwickelung, im Bers- und Strophenbau, d. h. in der Mufik, ericheint er gang modern. "Sein Beifpiel ift für die gange Reihe von Dichtern bestimmend gewesen, die neben ihm und noch nach seinem Tode in Allemannien und Schwaben und fonst in der Umgebung des staufischen Sofes sich in der neuen Beife versuchten."

Des Minnesangs Frühling, hrsg. von Lachmann und Haupt, S. 251. Müllenhoff in der Zeitschrift f. D. Alterthum, 14, 133 ff. Lehseld in den Beiträgen zur Geschichte der deutschen Sprache, hrsg. von Paul und Braune, 2, 345 ff. Wilmanns.

Hanfen: Karl Renatus H., Historifer, geboren den 18. März 1740 zu Leipzig, woselbst er sich auch, nach Absolvirung seiner Studien, 1761 als Privatdocent habilitirte. 1765 ward er als außerordentlicher Prosessor nach Habilitirte. 1765 ward er als außerordentlicher Prosessor nach Habilitirte. 1765 ward er als außerordentlicher Prosessor nach Hallen, 1766 nach Franksurt a. D. berusen. Her lehrte er ansangs als Prosessor der Philosophie, dann, seit 1772, der Geschichte, und starb am 20. September 1805. Seine Schristen: "Politische Historie des 18. Jahrhunderts", 2 Thle., 1763—64, "Pragmatische Geschichte des 18. Jahrhunderts", 1766, "Allgemeine Bibliothef der Geschichte und einheimischen Rechte", 2 Thle., 1767—68, "Versuch einer Geschichte des menschlichen Geschlechts", 4 Bde., 1771—81, "Geschichte der Stadt und Universität Franksurt", 1800, und andere, welche in Meusel's Gel. Teutschland nebst Nachträgen angesührt werden, waren zu wenig sorgsältig gearbeitet, um besondere Bedeutung beauspruchen zu können.

Haufer: Berthold H., dem Jesuitenorden angehörig, geboren a. 1713 zu Wildberg in Baiern, gestorben 1762 als Prosessor der Mathematik an der Universität zu Dillingen. Er hinterließ: "Elementa philosophiae ad rationis et experientiae ductum conscripta et usibus scholasticis accommodata" (1755—64),

88 Saufer.

8 Voll., enthaltend: Logif (Vol. 1.), Metaphysif (Ontologie und Pneumatologie, Voll. 2. 3), Generelle Physif (Vol. 4), Physica particularis (Voll. 5—8). Siehe Backer, Ecrivains etc., II. 289.

Saufer: Frang S., ein vorzüglicher Baffift und gelehrter Mufiter, mar den 12. Januar 1794 zu Krasowit bei Prag geboren. Er erhielt eine forgfältige Erziehung und widmete sich anfänglich der Jurisprudenz, später der Medicin. Mit leidenschaftlicher Berehrung an der Mufit hangend und mit einem vortrefflichen Bariton begabt, wandte er sich ganz der Musik zu, trat im April 1820 in Concerten in Prag als Sanger auf, ging 1821 nach Stuttgart, betrat dort als Don Juan die Bühne — eine damalige Recension sagt (Allgem. Muf. 3tg. in Leipzig) "er erfreute burch eine sonore fraftige Stimme und fünstlerischen Bortrag, doch genügte er nicht als Schauspieler" - und wurde noch in demfelben Jahre am Theater in Caffel definitiv angestellt. 1822 beißt es in derfelben Zeitung: "er ist ein Sänger von vieler Kunstfertigkeit und foll auch ein guter theoretischer Mufiter fein". In den folgenden Jahren feben wir ihn die verschiedensten Theater Deutschlands sehr oft wechseln, so ist er 1825 an der Dregdener Hojbuhne engagirt, 1826 an der Berliner Hofbuhne. Sänger erwirbt er fich überall das größte Lob, doch desto weniger genügt er als Schauspieler, er ift mehr Musiker als Darsteller und daher fühlt er sich nirgends behaglich. Im J. 1828 ift er in Frankfurt a/M. engagirt, 1829-31 in Wien — der Don Juan ist überall eine feiner Hauptrollen — 1830 gaftirt er in Straßburg, 1832 geht er nach Stuttgart und in demselben Jahre nach Leipzig; 1833 wird er in letzterer Stadt Regisseur der Oper, 1835 geht er zum zweiten Male an die Berliner Hofbühne, 1837 nach München — in dieses Jahr jällt auch eine Reise nach Italien und Paris. 1838 singt er in Breslau und Brag, 1841 finden wir ihn als Gast am Hofoperntheater in Wien und die Allgemeine musikalische Zeitung fagt über ihn: "S. ift ein wohlunterrichteter Muniter und bentender Sanger, auch die Darftellung des Leporello im Don Juan befriedigt, "allein die Zeit hat viel abgestreift und wir vermissen bei aller Gewandtheit im Bortrage den Metallklang eines jugendlichen Organs". selbst mochte wol am besten fühlen, daß es mit feiner Stimme vorbei fei und so entsagte er hier der Bühne und ließ sich als Gesangslehrer nieder. 1846 wurde er an das neu gegründete Confervatorium für Musik in München auf Betreiben des Capellmeister Lachner's als Director berufen. Die oben er= wähnte Musitzeitung schreibt brei Jahre später (1848) bei der Besprechung einer stattgefundenen Brüfung an demsclben: Das königl. Conservatorium für Musik in München wurde vor etwa 3 Jahren durch Konig Ludwig von Baiern errichtet und "ber in der mufitalischen Welt als Sanger und gebildeter Mufiter bekannte Baritonist H. aus Wien, zur Gründung und Leitung desselben hieher berufen. Jeder, der Gelegenheit hatte, diesen Sänger in früheren Jahren auf der Buhne zu hören, wird zugeben, daß er in der Reihe der Erften feines Faches gestanden. Nachdem er sich von dem Theater zurückzog und sich in Wien als Gefangslehrer niedergelaffen, bildete er eine Anzahl Schüler, die gegenwärtig als Theater=, Concert= oder Kirchenfänger, sowie als Gesangslehrer eine ehrenvolle Stellung einnehmen. Da die Unftalt vorzugsweife die Bildung von Sangern für Kirche, Concert und Theater bezweckt, so kann man Herrn Lachner für diese Berufung, die sich durch den Erfolg aufs beste gerechtjertigt hat, nur dankbar 3m 3. 1864 ließ er sich pensioniren und benutte die Mugezeit zur Abfaffung einer "Gefanglehre fur Lehrende und Lernende", die im J. 1866 bei Breitkopf & Härtel in Leipzig erschien. — Eine Reihe der besten Sänger gingen aus feiner Schule hervor, wie henriette Sontag, Frau Bogl in München, Joseph Hauser, Staudigl, v. Milde in Weimar; auch für Jenny Lind war er

Haufer. 89

zeitweise der fünstlerische Beirath. Von seiner geistigen Bedeutung geben die an ihn gerichteten Briese Hauptmann's (s. denselben) das beredteste Zeugniß, sowie sein intimer Berkehr mit Jacob und Wilhelm Grimm, Ludwig Tieck, Caruß, Spohr, Mendelssohn, K. M. v. Weber, Schelble, Otto Jahn u. A. Seine musitalische Richtung spricht am deutlichsten aus dem von ihm angesertigten raisonnirenden Kataloge Seb. Bach'scher Werke, von welchem Autor er auch einige Autographe besaß. — Nach seiner Pensionirung zog er 1865 nach Karlseruhe und 1867, nach dem Tode seiner Gattin, nach Freiburg im Breisgau, wo er am 14. August 1870 im 77. Jahre starb. Seine zahlreich vorhandenen Briese verdienen die höchste Beachtung und wären wol werth, einem größeren Kreise bekannt gemacht zu werden.

Saufer: Rafpar &., der wol allzu viel besprochene Rurnberger Findling. Die übereinstimmend bezeugten Hauptthatsachen seines Lebenslaufes sind jolgende: Am Pfingstmontag (26. Mai) 1828, Nachmittags, kam ein junger, etwa 16jähriger Menfch in der Rleidung eines Bauernburschen, auffällig durch un= geichicte Rorperhaltung, auf bem Unichlittmartte in Nurnberg an und überreichte einem ihm dort begegnenden Burger einen an den Rittmeifter v. Weffenig adreffirten Brief. Der Brief war datirt "von der bayerischen Granz daß Orte ift unbenannt 1828". Der Schreiber bezeichnete fich als einen armen Tagelöhner. Vater von 10 Kindern, dem man am 7. October 1812 den jezigen Nürnberger Kindling vor die Thüre gelegt habe; er habe ihu in tiefer Berborgen= heit und Rolirtheit auferzogen, ihn aber im Lefen, Schreiben und im Christen= thum unterrichtet, bis Neumarkt habe er, stets bei Nacht reisend, ihn selbst ge-bracht, der junge Mensch wolle "Schwolischeh" (Chevauxleger) werden. Ein Zettel lag in dem Brief, auf welchem, angeblich von der Mutter des Findlings, gefchrieben war, daß der Knabe, welcher Rafpar heiße und deffen Vater geftorben fei — er sei Chevauxleger in Nürnberg gewesen — am 30. April 1812 ge= boren sei, sie selbst sei "ein armes Mägdlein". Der junge Mensch zeigte sich unbehülflich in Sprache und Benehmen, durchaus unwiffend, wußte über Berkunst und Heimath keinerlei Mittheilung zu machen, ausgenommen die, daß er in einem engen, niederen Raume aufgewachsen sei. Doch konnte er seinen Ramen "Rafpar H." leferlich schreiben. Sein Körper war wohlgebildet, der Gliederbau zart, Hände und Füße weich, sein Aussehen gesund. Anfangs genoß er blos Waffer und Brod, und wies jede andere Speife gurud. Die gewöhnlichften Erscheinungen und Borkommnisse des Lebens schienen ihm unbekannt. Die Stadt Mürnberg nimmt sich bes Findlings an. In geradezu fensationeller Beife wendet fich auf ein bezügliches burgermeisteramtliches Musschreiben bin bem jungen Menschen das allgemeine Intereffe zu. Lord Stanhope und herr v. Pirch widmen ihm die lebhafteste Fürforge, der König von Baiern sette eine Belohnung von 10 000 fl. auf die Entdeckung des Urfprungs und der mahren Berhältniffe des jett alfo genannten Rafpar S. Jedoch bleiben alle in Diefer Richtung gemachten Bemühungen erfolglos. Um 18. Juli 1828 hatte man S. bem Projeffor Daumer in Murnberg zur Erziehung übergeben. Diefer nebft Haufer's geneigtesten Protectoren flagen über ihres Zöglings und Schutlings schlimme Eigenschaften, besonders über seine Trägheit, seine Berlogenheit, über Die Widersprüche, in die er mit seinen Aussagen fich vielfach verwickele. Seine Fortschritte in Geistesbildung und Wissen sind gering. Temperament und Charakter werden reizbar, eitel, es entwickelt fich ein überaus scheues, jurchtsames Um 16. October 1829 findet man ihn aus einer ungefährlichen Schnitt= wunde auf der Stirne blutend bewußtlos auf dem Abtritt. hier habe feiner Aussage gemäß ein Mann mit einem gauz schwarzen Bart ihn übersallen und durch einen Schlag ihm die Bunde beigebracht. Die fofort angestellte Unter90 Saufer.

juchung, die eifrigsten Rachsorschungen entbehrten jeglichen Resultates, ja nicht einmal der geringste Unhaltspunkt bezüglich eines Thaters, eines bei dem Ueberfall gebrauchten Inftrumentes ober bal. wurde aufgefunden. Kurz nach diesem Borfall nimmt Lord Stanhope ben feitbem, eine Zeit lang durch zwei Solbaten unausgesest sorgsamst bewachten H. als Pflegesohn an und dieser arbeitet nun mit wenig Fleiß bei dem Appellationsgericht zu Ansbach. Das Intereffe an ihm war erfaltet, er felbit jaft vergeffen. Da plöglich wird das Gedenten an ihn wieder aufgefrischt. Am 14. December 1833 gegen 5 Uhr Abends kommt D., durch einen tief bringenden Stich in die linke Seite verwundet, nach heftigem Schneegestöber aus bem Schlofgarten nach Haufe. Gin Unbekannter, fo lautet seine Aussage, habe ihn unter dem Vorgeben, ihm dort Nachrichten über seine Bertunft mitzutheilen, in den Schlofgarten bestellt und ihm dort die Wunde beigebracht, im Schloßgarten habe er einen Beutel verloren. Die fofortige Nachjorschung an Ort und Stelle zeigte in dem frischen Schnee nur die Fußstapsen eines Gingigen, der Beutel murbe gefunden und in diefem ein Bettel mit ben Worten: "Kajpar H. wird euch ganz genau jagen können, woher ich komme und wer ich bin. Um bem S. die Muhe zu ersparen, will ich es felber fagen: ich komme von der bayer. Grenze, ich will euch auch meinen Ramen fagen: DR. I. De." Die Aehnlichfeit biefer Worte mit denen bes einft an den Ritt= meister v. Weffenig abgegebenen Briefes fpringt in die Augen. Drei Tage nach dem Vorfall starb H. Wer war H.? Die erste Annahme war die einer an dem Kinde verübten Unthat. Man brachte S. mit dem Geschlechte der Napoleoniden in Berbindung, er follte der zu Gunften eines anderen Sohnes verftoffene Sohn eines Grafen Arco fein, follte aus Ungarn stammen. Es ließ fich nichts ermitteln. Schon anläßlich der Verwundung Hauser's im J. 1829 neigte man iich entschieden zu der vordem schon mehrjach jestgehaltenen Annahme eines plan= mäßig angelegten Betruges. Diefen noch fünftlicher zu wirren, habe B. fich die Berwundung selbst beigebracht. Die ärztliche Untersuchung sodann nach bem Voriall vom December 1833, der gesammte Thatbestand des Vorganges, das Resultat der Section constatiren, S. habe selbst hand an sich gelegt, in der aus der krankhaft überreizten Eitelkeit seines Wesens erklärbaren Absicht, das erfaltete allgemeine Intereffe auf's Reue wieder fich juguwenden. Db er ben tobt= lichen Ausgang habe herbeijühren wollen, bleibe dahingestellt. Dieses Urtheil jand jajt ausnahmslos Beijall, namentlich auch von Seiten ber nächsten Brotectoren Saufer's, benen besonders die rankevolle Verlogenheit ihres Schutlings, fein fich Berwickeln in Biderfprüche die Annahme eines planmäßig angelegten Betrugs befräftigt hatten. Da sprach im März 1834 ein badischer Klüchtling. 3. S. Garnier, in einer ju Stragburg veröffentlichten Brofchure: "Ginige Beiträge zur Geschichte Kaspar Sauser's, nebst einer dramaturgischen Einleitung" die Unficht aus, B. fei ber am 29. September 1812 geborene Cohn des Groß= herzogs Karl von Baden und feiner Gemahlin Stefanie Beauharnais, von der Reichsgräfin Sochberg, der damals verwittweten zweiten Gemahlin des Großherzogs Karl Friedrich, in der Absicht, ihren Sohnen, alfo in erfter Linie dem nachmaligen Großherzog Leopold die Thronfolge zu gewinnen, geraubt und durch ein bereits todfrankes, am 16. October 1812 jodann gestorbenes Kind ersett. Die Flüchtlingschaft von 1834 variirte das Thema weiter. Sebastian Seiler jpann in seiner 1840 in Zürich (3. Aufl. Paris 1847) erschienenen Schrift: "K. B., der Thronerbe Badens", den Mythus mit fchrantenlofer Phantafie ins Detail. Derjelbe konnte übrigens insosern auf eine geseierte Autorität, die Unjelm Feuerbach's, geftut werben, als diefer scharffinnige, mit &. in perionlichem Berkehr gestandene Criminalist in seiner Ende 1832 erschienenen Schrift: "A. S., Beifpiel eines Berbrechens am Geelenleben" (Unsbach), die fruher von

Haujer. 91

ihm widersprochene Unnahme aufgestellt hatte, B. jei das Opfer eines Berbrechens. Im 3. 1852 veröffentlichte &. Feuerbach im II. Bande der von ihm herausgegebenen Schriften feines Baters ("Unfelm Ritter v. Feuerbachs Leben und Wirken", Leipzig) ein "geheimes Memoire über R. S.", welches, im Februar 1832 auf beren wiederholte Anregung der Königin Caroline von Baiern eingereicht, die Identität Saufer's mit dem 1812 geborenen babifchen Erbpringen "als eine starte menschliche Vermuthung, wo nicht moralische Gewißheit" bezeichnete. 3m J. 1859 murde die Prinzentheorie Saufer's neu aufgefrischt durch eine Schrift von F. R. Broch (Pjeudonnm des Dr. G. F. Kolb): "K. 5., furze Schilderung feines Ericheinens und feines Todes" (Burich). Dr. Jul. Mener ("Authentische Mittheilungen über R. B., aus den Gerichtsund Abminiftrativacten zusammengestellt", Ansbach 1872), Cohn eines Lehrers Baufer's, entgegen mit der Thefis, B. fei ein Betruger gewesen. Für Broch trat Brof. Daumer ein in einem Buch, "verworren und verwaschen, wie fein Titel" : "K. H., fein Wesen, seine Unschuld, seine Erduldungen und sein Ursprung in neuer gründlicher Erörterung und Nachweisung" (Regensburg 1873). Roch im 3. 1859 hatte Daumer in feinen "Enthullungen über R. B." Die jest von ihm vertretene Ansicht bekampft. Auch der baierische Appellationsgerichtsrath v. Tucher versocht die Prinzentheorie (Allg. Zeitg., Beil. vom 12. u. 20. März 1872). Die ultramontane und radicale Tagespreffe, allen voran die "Frankf. Zeitg." (jchon im Juli 1868, jodann Jahrg. 1872, Nr. 46, 47, 51, 54, 55, 61 f.; Feuilleton "Erbprinz oder Betrüger", und 1875 Ar. 77 f., 82 f., 89) versochten die Theorie mit großem Eifer, wol hauptsächlich in der Absicht, dem Saufe des national und liberal gefinnten Großherzogs Friedrich in der Deffent= lichkeit einen Makel anzuheften. Da brach die badische Regierung ihr Schweigen und die Beröffentlichung der authentischen Urfunden über die Nothtaufe, Die Leichenöffnung und die Beisetzung der Leiche bes am 29. September 1812 geborenen und am 16. October 1812 geftorbenen badifchen Erbpringen in ber Beilage ber "Allgem, Zeitg." vom 3. Juni 1875 verwies Die babifche Pringentheorie Saufer's für jeden Unbefangenen absolut und auf immer in das Reich ber jabulofen Phantafterei. Sodann aber hat der hamburger Staatsanwalt Mittelftadt auf Erund der eingehendsten Acten- und Urkundenstudien die Theorie mit unerbittlich scharffinniger Logit radicaliter zerpflückt ("R. H. w. und fein bad. Bringenthum von Dr. Mittelftadt", Beidelb. 1876). Wer aber speciell noch und trot der durch diefen felbit furg por feinem Tode erfolgten Burudnahme feiner Pringentheorie fur dieje auf die Autorität A. Feuerbach's fich berufen wollte, ber moge fich jagen laffen, daß bas geheime Memoire nicht aus der Lebensperiode bes hochgefeierten Mannes stammt, in welcher Diefer feine Lorbeeren fich gepfludt hat, sondern aus der Beit des in Folge überreicher Thatigfeit ber Jugend= und Mannesjahre jruhe herauigeführten, den geiftig und korperlich Erichöpiten und Gebrochenen druckend qualenden Alters, aus einer Zeit, wo er jelbst über die gangliche Abnahme seines Gedachtnisses, über die Unfahigkeit zu abstractem Denken und Reflectiren schmerzlich flagt. Die früher schon als Bermuthung ausgesprochene und neuestens (Grenzboten 1878 Rr. 23, 24 und 25) als gesichertes Rejultat proclamirte Annahme, S. fei der illegitime Cohn eines Bamberger Domberen v. Gutenberg und einer Demoijelle Konigeheim, ift in ihrer Unbegründetheit nachgewiesen (vgl. Dr. Jul. Meger, Bur Geschichte ber Berfunft R. S. Burgburg 1878). Auf die Frage: wer R. S. war? gibt es zur Zeit und wol für alle Zeiten nur die eine Antwort Mittelftadt's: Riemand weiß es und Niemand hat es je erfahren. Die Erklärung aber bafur, wie es fam, daß B. der Mittelpuntt der empfindjamften Theilnahme, der Neugierde, des Forichens fast einer ganzen Generation werden konnte, muß man mit Mittel= städt suchen und finden "in den Krankheiten und Schwächen, der Verkümmerung und Verzerrung, dem Wunderglauben und Hang zum Unbegreiflichen, kurz in der engen dumpsen Stubenlust, in der der deutsche Geist jenes Zeitalters besangen und eingesperrt war. Kur in einer solchen Periode der Erschlaffung und einer durch romantische Phantastereien überwucherten Thatenlosigkeit konnte ein K. H. auftreten und zum Helden werden. Als ein Käthsel, das sich die Zeit selbst zur eigenen Kurzweil ausgegeben und an dem sie ihr krankes Gemüth abgequält hat, wird Gestalt und Name überliefert werden. In diesem, aber nur in diesem Sinne mag K. H. bleiben, was er gewesen ist und was sein Erabstein sagt: Aenigma sui temporis! ein Käthsel seiner Zeit!"

Bgl. noch: Materialien zur Geschichte K. Hauser's, gesammelt und her= ausgegeben vom Grasen Stanhope (Heibelb. 1835); Daumer, Mittheilungen über K. Hauser (Nürnb. 1832). W. Höchstetter.

Sanshofer: Max S., Landschaftsmaler, geb. am 12. September 1811 gu Numphenburg bei München, der Sohn eines armen Schullehrers. Des frühe verwaiften Anaben nahmen fich hohe wohlwollende Gönner an; 1821 kam er in das von B. v. Holland geleitete königl. Erziehungsinstitut, wo auch das in ihm schlummernde fünftlerische Talent geweckt und genährt wurde. Indeffen wendete er sich noch nicht zur Malerei, sondern bezog 1829 die Universität, um Jurisprudeng zu ftudiren, welche ihm jedoch bald verleidet wurde; dagegen trieb er Naturwiffenschaften und Malerei. Aleinere Reisen (1828 kam er zum ersten Male an den Chiemfee) erwockten in ihm eine tiefe leidenschaftliche Wanderluft und eine unwandelbar Liebe zur Natur. Die erste Künftlersahrt wagte H. 1832 nach Berchtesgaden; die Frucht davon war ein fogleich vom Münchener Runft= verein angekauftes Bild. Im Spatherbft 1835 jog S. mit Balme, Jager und bem Bilbhauer Widnmann nach Stalien, lebte langere Zeit in Rom und Neapel und durchwanderte gang Sicilien. Rach seiner Rückehr hielt er Hochzeit (1838) auf Frauen-Chiemfee, wo er lange Jahre hindurch die Sommerfrische genoß und die stille Pracht dieses Sees in zahlreichen Bildern verewigte. 1844 wurde er zu seinem Schwager Ruben als Professor an der Atademie nach Brag berufen. Von da pilgerte er durch die böhmischen Wälder, als der erste Künstler, der Diefe ernste Natur verwerthete; inzwischen ging er auch nach den baierischen, falzburger, steiermärtischen, den tiroler und Schweizer-Alpen oder an den Rhein, immer aber tehrte er fehnsuchtsvoll nach dem ftillen Giland im Chiemfee gurud. Zwar gestaltete H. gerne eine Erinnerung aus den italischen Wander= und Lehr= jahren, holte besgleichen aus den obengenannten Gegenden feine Stoffe, aber ber Chiemsee war und blieb seine Domäne. Haushoser's Lieblingslandschaften blieben lange Zeit hindurch die lichtstrahlenden Gemäffer der Boralpen und der eigen= thumlich marchenhafte Mittaaszauber, der aus weiten Scespiegeln, fernen blauen Bergen, aufsteigenden großartigen Wolkenzugen und grünen Wäldern das Gemuth mit Sonnenftrahlen und mit einem Sauche fcweigender Sehnsucht um-"Erst in späteren Jahren mar es die wildeste Hochgebirgenatur, beren mächtige monumentale Formen ihn nit bamonischer Gewalt anzogen, in die tiefften Alpenwildniffe ihn lockten, aus beren Anschauung auch jeine großartigften Werke entstanden. Die plastische starre Schönheit gigantischer Relsmassen, ber tiefe Zauberblick einfamer Bergfeen, das wilde raftlose Leben stürzender Waffer und die hoch über dem menschlichen Treiben im Sonnenscheine sich hinschwingen= ben Linien leuchtender Gletscher und Firnenmeere hatten wol für fein übriges Leben die entscheidende Richtung abgegeben; fie waren auch die lette Sehnsucht des zu frühe Dahingeschiedenen, der noch die geistige Frische und poetische Wärme gehabt hatte für vieljähriges Schaffen". Bei Befteigung eines Berges in ber Rahe von Berchtesgaden zog er fich im Serbste 1865 eine Erkältung zu, welche

ein altes Herzleiden wachrief. Der Winter in Prag verschlimmerte bei angeftrengter Arbeit das Nebel; im Frühlinge zog es ihn nach Starnberg, wo er im Anblick seiner blauen Berge auszuleben schien, aber doch schon nach viermonatlichen schweren Leiden seine edle Seele am 24. August 1866 verhauchte. H. bildete eine Reihe tüchtiger Schüler aus den entlegensten Theilen des österreichischen Kaiserstaates, welche diese Errungenschaften der deutschen Kunst in ihre Heimath zurücktrugen und an den Grenzen sarmatischer, russischer, walslachischer und türtischer Barbarei weiter bildeten und Anderen mittheilten. Die Reihensolge von Haushoser's Bildern ist so ziemlich bei Regnet und Wurzbach zusammengestellt.

Bgl. die Nekrologe im Rechenschaftsbericht des Münchener Kunstvereins sür 1866, S. 53; im Morgenblatt Nr. 332 der Baherischen Zeitung vom 30. November 1866; Teichlein in Beil. 3 u. 4 Allgem. Zeitg. 1867. Lühow's Kunstchronik 1866, S. 125 ff.; C. A. Regnet, Münchener Künstlerbilder, Leipzig 1871, I. 174—82; Wurzbach VIII. 87 ff. u. XXVIII.

347; Mifes, Kleinere Schriften, Leipzig 1875, S. 548.

Spac. Holland.

Haufius: Karl Gottlob H., geb. am 31. März 1754 in Fremdiswalde bei Mutichen (Ar. Leipzig), † am 7. Juni 1825 in Bactleben (Regierungsbez. Merfeburg). Sohn eines Bfarrers, trat 1767 in die Thomasschule zu Leipzig ein und bezog 1773 die dortige Universität, wo er hauptsächlich Philologie und biblische Eregese studirte und 1780 (10. Februar) die Magisterwürde erlangte. Er war mit dem Buchhändler Gottl. Imm. Breitfopf naher bekannt geworden und fand durch diefen, abgefeben vom Lebensunterhalte als Corrector, auch Aufnahme in die litterarischen Kreise Leipzigs (seiner dankbaren Gesinnung gegen biefen feinen Gönner gab er einen warmen Ausdruck in der Biographie deffelben 1794). In jener Zeit lieferte er viele Beitrage in die "Allgem. Litter.=Beitung" und verfaßte auch zwei beachtenswerthe Schriften, welche die Philosophie Kant's betreffen, nemlich (anonym) "Ueber Raum und Zeit" (1790), eine scharfsinnige und durch reiche Litteraturkenntniß gestütte Kritik der kantischen Auffassung, und (gleichfalls anonym) "Materialien zu einer Geschichte ber fritischen Philosophie" (1793), ein schätzenswerthes Repertorium aller bis dahin über Kant entstandenen Controversen, Flugschriften und Recensionen. Dann warf er sich auf andere Gebiete und veröffentlichte ein "A-B-C-Buch aus der Naturgeschichte" (1794), sowie ein "Geographisches Handbuch" (3 Bbe., 1795), welches als ein für die damalige Zeit verdienstliches Werk bezeichnet wird. Im J. 1799 erhielt er die Bjarrei zu Altenbeichlingen (Regierungsbez. Merseburg), wo er durch seine popularen und auf die praftischen Bedurfniffe der Landleute eingehenden Bredigten sehr beliebt wurde; hier schrieb er "Die vier Jahreszeiten" (1800, eine Un= weisung über Landwirthschaft) und "Der kleine Pferdeliebhaber, ein Lesebuch für Rnaben" (1800), auch beschäftigte er sich nun mit dem Studium medicinischer Schriften und ertheilte ben Angehörigen feines Rirchfprengels mancherlei Rath über Hausmittel u. dgl. Gine Befferung der Ginkunfte brachte ihm 1809 die llebernahme der Bjarrei zu Badleben und Batgendorf bei Sangerhausen, wo er eine fegensreiche Thätigfeit im Schulwesen entwickelte, auch einen Lesegirtel ber benachbarten Schullehrer ins Leben rief und viele Auffate in die "Litt.=Zeitung jür Deutschlands Volksschullehrer" lieserte. Gin mehrjähriges Leberleiden jührte feinen Tod herbei.

Reuer Refrolog, Jahrg. 1825, S. 642 ff., woselbst jedoch die philossophischen Schriften Haufius' unerwähnt blieben. Prantl.

Sansmann: Franz H. zu Stetten, Freiherr zum Stein unter Lebenberg, Lanegg und Greiffenegg, Botanifer, geb. ben 10. September 1810 zu Bozen,

† ebenda am 4. August 1878. H. sahrhunderts aus Deutschland nach Tirol eingewanderten, 1675 in den Freiherrnstand erhobenen Geschlechte. Nach absolvirtem Gymenasium studirte er in Pavia Medicin und weilte dann sein ganzes Leben hindurch in Bozen oder dessen Rähe. Von Jugend an Botanit mit Vorliebe pflegend, durch seltene Ausdauer und durch großen Schariblick im richtigen Crefennen der Pslanzenarten sich auszeichnend. erwarb sich H. ein besonderes Verdienst um die Flora seines Vaterlandes durch die Herausgabe seiner trefslichen "Flora von Tirol" (1851—54). Tieses Wert ichließt sich eng an Koch's classische Spnopsis an und ist den besten Provinzialstoren beizugählen.

Goth, geneal. Taichenb. d. freiherrl. Geschlecht., Jahrg. 1858, S. 248, Jahrg. 1877, S. 335. — Regensburg. bot. Zeitichr. Flora XXVI. (1843), S. 595. — Conftit. Bogner Zeitung. Jahrg. 1878, Nr. v. 20. August.

Reichardt.

Hausmann: Joh. Friedr. Ludwig G., Dr., geh. Hofrath und Profeffor in Gottingen, berühmter Mineralog und Geologe, ift am 22. Februar 1782 ju Sannover geboren und ftarb am 26. December 1859 gu Gottingen. Rach dem Befuche der Schulen feiner Baterftadt trat B. in bas Carolinum in Braunichweig ein, wo in ihm durch den Ilmgang mit Anod und Bellwig zuerft ein Angereffe für die Naturwiffenichaft erweck wurde. Dowol er dann auf der Uniperficat Gottingen fich den Rechtswiffenichaften widmete, betrieb er boch nebenbei das Studium der Mineralogie, Chemie und Technologie mit jolchem Erfolge, daß ihn nach Bollendung feiner Studien der Berghauptmann Meding leicht beftimmen konnte, 1803 die Stelle eines Bergamts-Auditors in Clausthal anzunehmen, wo er neben rechtlichen Arbeiten auch in erwünschter Weise vieliach mit bergrechnischen Berhältniffen in Berührung tam. Echon nach zwei Jahren verichaffte ihm fein hervortretendes Talent die Berujung als Rammerjecretar bei bem Berg- und Guttendepartement in Braunichmeig. Mit 1803 begann auch ichon jeine publiciftische Thatigkeit mit ber Berausgabe der frustallographischen Beitrage, in denen er zumeist die spharische Trigonometrie für Krystallberech= nungen in Unwendung zu bringen versuchte und die 3dee entwidelte, bag zwijchen dem monarigen Arnitallinitem und dem tefferalen, alio 3. B. zwijchen Rhom= boeder und Buriel ein naherer Bufammenhang beitebe. Raich folgte bereit? 1805 : "Entwurf einer Ginleitung in die Ornctognofie". Dem Drange jolgend, nich umnichtigere Renntniffe gu verichaffen, unternahm bann b. eine mehrjährige Reise (1806-8) durch Scandinavien zum Theil gleichzeitig mit L. v. Buch. Die Refultate Diefer Reife legte er in einem funibandigen Werte: "Reife burch Scandinavien" (1811—18) nieder, in welchem der engere Zujammenhang des Granits mit bem Porphur beionders hervorgehoben wird und die Unficht ausgeiprochen fich findet, daß die uranfängliche Bildung des Granits, wie fie damals allgemein angenommen werde, fehr in Frage zu itellen fei. Nach jeiner Rudtehr aus ber nordifchen Galbiniel erhielt er bas Secretariat ber Berghauptmannichait, tam aber bei den bald darauf einbrechenden Wirren der frangofifchen Berrichaft außer Brod und Umt. Dies veranlagte ihn junachit, fich, wiewol vergeblich, um eine Profeffur der Bergwertswiffenichaft in Gottingen gu bewerben. mar daher gegmungen, 1809 das Umt eines Beneraliecreturs des f. meftialifchen Finanzministeriums und eines Generalinspectors des Montanwesens bei der ihm verhagten Fremdherrichaft annehmen, wußte jedoch diefe Stellung bagu zu benugen, damals die bis jest blubende Lehranftalt für das Bergweien, die Bergichule zu Clausthal zu gründen und zu fördern, obwol er im steten Kamps mit ben Uebergriffen ber frangonichen Beamten lebte und mit Muth fich dagegen itemmte. Ilm jo freudiger ergriff o. Die Gelegenheit, die bisherige Stellung gu

Hausmann. 95

verlaffen und den durch den Tod Bedmann's (1811) erledigten Lehrstuhl ber Technologie und Bergwiffenichaft an ber Univerfitat Gottingen gu übernehmen. Damit mar B. feinem innerften Berufe entsprechend in eine neue Lebensiphare eingetreten, in der er fich gludlich fublte und nun die gange Rrait, feine reich begabte Natur entfaltete. Wenn er auch feine publiciftische Thatigfeit nicht unterbrochen hatte, wie bie 1806 erichienenen "Beitrage gur Berg= und Guttentunde" (mit weiteren Abtheilungen 1810 und 1822 fortgefest) und 1809 "Entwurf bes Spstems ber anorganischen Naturkörper" bezeugen, jo begann boch mit ber Nebernahme dieser Projessur eine neue Periode sehr umsassender Publicationen. Außer bem icon ermannten Reisewerte ericienen 1811 weiter: "Grundlinien ber Forfiwiffenicaft", "Grundlinien und Encyflopadie der Bergwertamiffenicait", .. Primae lineae technologiae generalis". 1812 "Grundlinien der Geognofie", 1813 "Handbuch ber Mineralogie" in 3 Bben. (weitere Auflagen bavon 1828 und 1847) und "De relatione inter corporum naturalium inorganicarum indoles chemicas Enthalten dieje Schriften von mineralogisch=geognostischem atque externas". Inhalte bei bem bamale noch beichrantteren Standpuntte ber Wiffenichait im Sangen Beniges, mas über die Lehre Berner's hinausging, to legen fie boch Beugnig ab von bem machtigen Ringen Sausmann's nach einem felbftanbigen Urtheil, von einer großen Klarheit der Gedanken und einer Fulle des Wiffens, welche D. als einen ber hervorragenbiten Bertreter ber Biffenicait ichen bamals ericheinen liegen. Ila Lehrer glangte er durch die Rraft, Lebendigfeit und ben reichen Inhalt der mohlberechneten Rede, wodurch er die Buhorer ju jeffeln wußte. Auch verftand er fehr mohl die Theorie in eine lebendige Berbindung mit ber Praris ju jegen und durch gablreiche Grourfionen feinen Schulern Unleitung ju geben, bas Gelernte auch prattijd ju verwerthen. Dadurch gelang es ibm, gablreiche Schuler aus allen Canbern berangubilden, Die bem geehrten Lehrer eine bantbare Erinnerung bewahrten. Rach einer furgen Pauie begann eine neue Reihe von Publicationen 1820 mit ben Schriften: - Crystallographia metallurgica" und 1821 "Unterjuchungen über die Form ber leblojen Ratur", worin D. ben Gedanfen ausführte, bag in der leblojen Ratur nichts Bufalliges und lleberfluffiges vorhanden jei, vielmehr alles durch ein inniges Band bes Nothwendigen vertnüvit jei. Bunachit verjuchte er eine Morphologie des Leblojen ju entwerfen, um dann gu ber inneren Natur, welche die außere Form bedinge, porzudringen; in biefem Ginne versuchte D. Die einzelnen Mineralien zu größeren Gruppen gu verbinden und von ihnen gu ber Betrachtung ihrer Bufammenjekung als Maffen überzugeben. Dieje Schrift gelangte jedoch nicht über ben erften porbereitenden Theil hinaus. In Dieje Beit fallt auch die Stiftung bes Bereins bergmannifcher Freunde in Gottingen durch B., deren vorherrichend auf bas Braftifch-montaniftische gerichtete Schriften er jelbft redigirte. leber eine ingwijchen nach Italien unternommene miffenichaftliche Reife berichtete B. in ber Schrift: "De Apenninorum constitutione geognostica". Wichtiger ift die Wieder-auflage seines "Handbuchs der Mineralogie", 1828, in welchem er nunmehr ben chemischen, wie den physitalischen Eigenichairen ber Mineralien fur Die Beurtheilung ihrer Bermandtichafteverhaltniffe gleichen Werth beilegte und als Mineralipecies bas zuiammeniaßte, mas bei gleicher Kruftallbildung gleiche demijche Bujammeniegung befige. Auch ift bemerkenswerth, dag er die Mineralien nach ben am meiften charafterifirenden Miichungebefrandtheilen in großeren Gruppen zu vereinigen fuchte, wie 3. B. Die Schwefelmetalle ale Gulfuride, Die Muminate, Silicate 20. Durch Diefes portreffliche Mineralinftem, welches ber demijden, wie der phnifaliichen Natur der Mineralien gebührend Rechnung tragt, stellte er fich in llebereinstimmung mit Guche, welcher furg vorber (1824) eine gang ähnliche Anordnung in die Wiffenichaft eingeführt hatte. 211& 1847 eine neue

Auflage des II. Bandes erschien, ertlärte v. Haidinger daffelbe als das befte deutsche mineralogische Handbuch. Großes Aufsehen erregte 1823 eine weitere Bublication: "Berfuch einer geologischen Begründung des Acerbau= und Forft= weiens" megen der großen volkswirthichaftlichen Gesichtspunkte, welche barin Diefe Schrift murbe ins Englische überfekt. Auf geognoftischem entwickelt find. Gebiete gewinnt eine weitere Schrift: "lleberficht der jungeren Flohgebilde in dem Fluggebiet der Befer", 1824, dadurch erhöhte Bedeutung, daß S. darin zuerft auf eine bis dabin verfannte Sandsteinbildung die Aufmerksamkeit lentte. welcher er den jett noch theilweise gebräuchlichen Namen Quadersandstein (jüngerer Sandstein der cretacischen Formation) gab. Doch machte sich bei dieser Arbeit ber Mangel an Brofilen und Karten fehr fühlbar, wodurch auch manches Arrthumliche in Bezug auf Die Altersbestimmung der verschiedenen Gesteinsichichten sich ertlärt. Trog wiederholter, schon 1803 begonnener und fast jahrjährlich fortaesekter eifriafter Studien konnte B. über die, wie bekannt, hochst verwickelten geplogifchen Berhaltniffe bes Sarges zu feinem befriedigenden Ergebniffe gelangen. Wie früher in den Apennin, so unternahm später S. Reisen nach Frankreich und Spanien, um immer mehr Bergleichsbuutte zu gewinnen und zu allgemeinen Unfichten porzudringen. Die auf biefer Reise gesammelten zahlreichen und wichtigen Beobachtungen theilte er in ben beiben Schriften: "Umriffe nach ber Ratur", 1831, und "De Hispaniae constitutione geognostica", 1832 mit. Un= ermüdlich war H. zugleich auch für die Förderung der Montanindustrie seines Landes thätig, wovon die in Begeisterung und warmer Vaterlandsliebe geschriebene Abhandlung: "Ueber den gegenwärtigen Zustand und die Wichtigkeit bes h. Harzes" (1832) Zeugniß ablegt. Seinem Bemühen ift es zu verdanken, daß ber damals mit dem Auflaffen bedrohte Bergbau am Barge nicht zum Erliegen fam und baburch die Erifteng gahlreicher Bewohner biefes Gebirges gesichert blieb. Nach Blumenbach's Tobe trat B. an beffen Stelle als Secretar ber Göttinger Societat ber Biffenichaften, beren Zwede er bis zu feinem Tobe mit unermudlicher Pflichttreue und Gifer forderte. 3m 3. 1842 erichien fein hauptfächlichstes geognostisches Wert, die Frucht langjähriger mühevoller Untersuchungen im Barge: "leber die Bildung des Barggebirgs", in welchem fich eine merkwürdige Wandelung der Ansichten Sausmann's zu erkennen gibt. Bahrend er nämlich früher als Unhänger Werner's die neptuniftischen Unfichten eifrigst verfocht und die Unficht ber gleichzeitigen Entstehung ber Erzgunge und ihres Rebengesteins vertheidigte, besaß S. Ginsicht und Muth genug, ben als irrig erkannten Weg zu verlassen und in Mitten der damals vielseitigen Con= flitte fich ber neueren Richtung anzuschließen. Demgemäß ertlart B. die froftallinischen, nicht stratificirten Gebirgsarten für Producte des Feners und nimmt an, daß ihr Empordringen aus der Tiefe und die dabei fich entwickelnden Dampfe großen verändernden Einfluß auf die Schichtgesteine ausgeübt haben. Weiter suchte er nachzuweisen, daß im Barze weder der Granit, noch der Porphyr dies bewirkt habe, fondern vielmehr die hier mächtig auftretenden Pyroxen= gesteine — der Gabbro und die von ihm als Diabas näher beschriebenen, früher als sogen. Grunftein bezeichneten Eruptivmassen. Durch diese sei das Schicht= gestein gertrümmert, stückweise emporgehoben und in großartiger Weise um= geandert worden; felbit die Ratur des Dachschiefers und Riefelichiefers verdante Diefer Einwirkung ihre Entstehung. Den Granit halt er für ein noch jungeres Eruptivacbilde, durch beffen metamorphofirenden Ginflug der fogen. Hornfels entstanden sei. Auch den Erzgängen schreibt er eine eruptive Entstehung zu und betrachtet fie als Ausfüllungsmaffen der Klufte durch aus der Tiefe emporgeftiegene Maffen, wobei vielfach Sublimationen stattgefunden hatten. Bemerkenswerth ift, daß er die am Rande der alteren Gebirgsmaffe des Sarges vielfach hervortreten=

ben großartigen Schichtenstörungen als Folgen bes Auffteigens von mächtigen Ghpsmassen extlärt. Im übrigen schließt er sich in Bezug auf die Beurtheilung des Alters der Gebirgsschichten den damals neu aufgetauchten Ansichten von Murchison und Segdwick an. Auch die noch am Fuße des Harzgebirges bemerkbaren Erscheinungen der erratischen Blode waren seiner Aufmerksamkeit nicht entgangen. Er schreibt dieselben großen, von Schweden her kommenden Fluthen zu, bei denen vielleicht Cisschollen eine Rolle gespielt hätten. Hierüber hat er sich in einer gefrönten Preisschrift der Haarlemer Societät (Berhandl. XIX. 1831) ausstührlich ausgesprochen. In der Abhandlung: "De usu experientiarum metallurgicarum" (1838) und "Beiträge zur metallurgischen Krystalltunde", II. Bb. 1850 und 51, lentte B. Die Ausmertsamkeit auf die Bedeutung frystallifirter Buttenproducte für die Erklarung gemiffer geologischer Erscheinungen, namentlich der Bildung der fogen. vulcanischen Gesteine, wie er denn wol zuerst schon 1810 und später 1834 die Bilbung von Orthoflastruftallen in der Rupfer= schmelzschlade von Sangerhausen beobachtet und die Wichtigkeit für die pprogenetische Bildung des Feldspaths erfannt hatte. Gine Reise durch den Schwarzwald gab Beranlaffung zur Mittheilung ber bei diefer Gelegenheit gesammelten geognoftischen Beobachtungen ("Geologische Bemerkungen über die Gegend von Baden bei Rastadt", 1844). Daran reiht sich die Nachricht über einen bei Bremervorde gefallenen Meteorftein 1856. Neben gahlreichen fleineren Abhandlungen, die er während einer 50jährigen schriftstellerischen Thätigkeit reichlich publicirte, verdienen noch diejenigen Arbeiten hervorgehoben zu werden, in welchen 5. nach einfichtiger Prufung ber chemischen Constitution mit Berudfichtigung ber äußeren Kennzeichen, zahlreiche neue Mineralspecies aufstellte oder schon befannte naher beidrieb und in das Suftem einreihte, wie 3. B. Glaferit, Biotit, Botryolith, Styptisit, Krotydolith, Pharmotosiderit, Dralit, Copalin 2c. Auch widmete ihm v. haidinger eine Mineralspecies, welche ben Ramen "hausmannit" (Schwarzmanganerz) erhielt. Mit einer sehr interessanten Schrift: "Neber die durch Molekularbewegungen in starren leblosen Körpern bewirkten Formande= rungen", jchloß H. die reiche Reihe seiner Publicationen ab. H. war Mitglied vieler gelehrter Gesellschaften und Afademicen, auch schmückten zahlreiche hohe Orden seine Brust. Richt blos einseitiger Fachgelehrter, sondern auch von um= jaffender allgemeiner Bildung, die, wie er felbst sagte, unter dem Einflusse von Leffing und herder, in ihm sich entwickelt hatte, ftand h. mit dem ihm mütter= licherseits verwandten Fr. Heinr. Jacobi in lebhaftem Berkehr und Austausch ber Ideen. Als Menich hat er den unbestrittenen Ruf eines vortrefflichen und edlen Charakters sich erworben, als Gelehrter den Ruhm eines unermüdlichen gewiffenhaften, der Wahrheit unter allen Bedingungen treuen, gründlichen Forschers. Er hatte in seinem hohen Alter das seltene Glück, zwei Jubeljeste zu feiern, nämlich das feiner 50jährigen Wirksamkeit im Staatsdienste (1855) und feiner Doctorwürde (1858), bei welchen Gelegenheiten ihm von allen Seiten die Beweise größter Hochachtung und Verehrung reichlich dargebracht wurden.

Littrow, Gesch. d. induct. Wiss. III. 252. Poggendorff, Biogr.-litt. Handw. II. v. Martius' Denfreden. v. Kobell, Gesch. der Mineral. Fr. Hoffmann, Gesch. der Geognosie.

Handmann: Ludwig H., vorzüglicher komischer Schauspieler, geb. 1803 zu Berlin, † am 6. Februar 1876 zu München. Seines Zeichens eigentlich Apotheker, trat H. erst im 23. Lebensjahr und zwar in Magdeburg zur Bühne, nachdem er auf einem Berliner Liebhabertheater die Ansangsgründe der Schauspielkunst erlernt hatte. 1827 ging er nach Aachen, von hier nach Breslau. Dort begann sein komisches Talent bereits die schönsten Blüthen zu treiben und sein Kluck, Schesse, Wallheim 2c. erregten geradezu Sensation. Auch im Wiener

Leopoldstädtischen Theater, wo er 1833 gaftirte, fand er bei einem Gaftspiel folden Anklang, daß aus den 6 contraktlich festgestellten Abenden 20 murben, mas um fo mehr fagen will, als die Wiener, von ber nordbeutschen Sprechweise unangenehm berührt, den Rünftler am ersten Abend einfach durchfallen liegen. Bier Jahre lang bewahrte er fich die Gunft des Bublicums der Leopoldftadt, dann aber nahm er einen Antrag nach Mannheim an, wo er nun von 1838 bis 49 wirkte, besonders bejubelt in Rollen wie Emmerling, Engelhaus, Ambrofi, Tanne u. a., die fein tomisches Talent im vollsten Lichte zeigten. heirathet war B. feit 1838 mit der 1810 in Dedenburg geborenen Julie Beid, die mit 14 Jahren in Grat engagirt, bis 1829 desgleichen in Pregburg und Trieft, dann nach beifälligem Gaftspiel am Wiener Burgtheater und in Beft, am Theater an der Wien in Wien, 1830-33 in Peft angestellt wurde und nachdem sie in Prag und in Berlin am Königsstädtischen Theater ersolgreich gastirt hatte, von neuem in den Berband des Theaters an der Wien eintrat. jolate dann ihrem Gatten nach Mannheim und trat mit ihm zu gleicher Zeit Jojeph Rürichner. von der Bühne zurück.

Sausmann: Ricolaus S. wurde ungefähr 1479 gu Freiberg im fach= sischen Erzgebirge geboren und stammte aus einem alten angesehenen Geschlecht jener Stadt. 3m 3. 1498 bezog er, um unter Wimpina Theologie ju ftudiren, die Universität Leipzig, wo er ein Jahr später Baccalaureus und 1503 Magister der freien Kunfte wurde. Spater (die Zeit ift ungewiß) empfing er in Altenburg die Priesterweihe. Seine Schickfale sind unbefannt bis zu seiner im J. 1519 erfolgten Berufung als Prediger zu Schneeberg. Daß er schon damals mit Luther langere Zeit befannt und ihm zugethan mar, barf man aus beffen Briefe an ihn bom 26. April 1520 fchliegen. B., der in Schneeberg fcon evangelische Neigungen vorsand, bekämpste zwar die römischen Migbrauche, ließ aber doch alles beim Alten. Auf Luther's Zureden nahm er 1521 die Stelle als Prediger an der Marienfirche und oberfter Geiftlicher in Zwickau an, wo er sosort den Kampf gegen Münzer und die Schwarmgeister aufnehmen mußte. Mit aller Vorsicht, in jeder Frage sich von Wittenberg Raths erholend, wirkte er hier für die evangelische Lehre. Nur gang allmählich, nachdem er die Gemeinde durch Predigten darauf vorbereitet, wagte er fleine Aenderungen im Cultus. Erst als Luthers Megordnung, wesentlich auf Sausmann's Drängen, dem er fie auch widmete, erschienen war, reichte er am Sonntag Palmarum 1524 zum erften Mal das Abendmahl unter beiderlei Geftalt. Sierauf vollzogen die weiteren Umgestaltungen des Cultus sich schneller, nicht ohne Widerstand und Gefahr von Seiten der Franzistaner zu Zwickau und des Bischofs von Naumburg. Beachtenswerth ist ein Resormationsgutachten Hausmann's aus jener Zeit (Zeitschr. für hift. Theol. 1852, S. 325 ff.), nach dem er eine Kirchenordnung plante, die auf breitester Grundlage sich möglichst apostolischen Formen anpaßte, die übrigens nicht zur Verwendung kam und auch kaum ausführbar war. Daffelbe gilt von einem Gutachten vom 3. Mai 1525, in welchem er Herzog Johann unter Darstellung der sittlichen und religiosen Berwilderung der Umgegend von Zwickau aufforderte, daselbst eine Bisitation durch Luther vornehmen zu laffen, ein Plan, ber doch erft mehrere Sahre später gur Ausführung fam. jene Gegend vom Bauernkrieg heimgesucht wurde, und Johann der Beständige ein strenges Strafgericht über die Aufständischen halten wollte, gelang es S. ihnen das Leben zu retten, fehr gegen Luther's Willen, bei dem er fich beshalb entschuldigte. Seine milde Natur, die alles in Frieden ausrichten wollte, fand sich dabei doch vielsach in Widerspruch, nicht blos mit den Anhängern der alten Lehre und den Sectirern, fondern auch mit denen, die ihn einst zur Forderung des Reformationswertes nach Zwickau berufen hatten. Mancherlei Mißhellig=

feiten auch mit den Amtsgenoffen, Gigenmächtigkeiten des Raths in firchlichen Sachen, die nach Sausmann's Ansicht vor fein Forum gehörten, verleideten ihm nach und nach den Aufenthalt in Zwickau. Luther's Vermittelungsversuche, sein Zorn über die Undankbarkeit der Zwickauer vermochten die Verhältniffe nicht ju andern, weshalb fich S. endlich auf Luther's Drangen entschloß, im Juni 1531 die Stadt zu verlaffen. Nach mehrmonatlichem Aufenthalte bei Luther, der ihn gern gang bei fich behalten hatte, verlebte er ohne Amt ein Jahr in feiner Baterstadt Freiberg, bis ibn der Ruf der Bergoge von Unhalt im Sommer 1532 nach Deffau führte, um dort die evangelische Lehre zu verkünden. Luther hatte ihn empfohlen als "ein tren Berg und fittigen Mann, der Gottes Wort fein still und guchtig lehret und lieb hat". In stiller, jegensreicher Wirtsamkeit, ohne Beib und Rind, in lebhaftem brieflichen Berkehr mit Luther, von feinen Fürsten als Mensch und Prediger geehrt und geschätt, verblieb er in Deffau, bis ihn feine Baterstadt Freiberg im J. 1538 als Superintendenten und Pfarrer an die Domkirche beriej. Mit Freuden solgte er diesem Ruse, aber eine Wirkfamteit daselbst war ihm nicht beschieden. Während seiner Antrittspredigt wurde er vom Schlage getroffen, dem er noch am felben Tage (3. Rov. 1538) erlag. Niemand trauerte mehr um ihn, als Luther. Nur nach und nach durfte man ihm die Todesnachricht beibringen. Der stille, fittenreine, ernste Mann, deffen hauptfächlichstes Bestreben war, praktisches Christenthum zu fördern, war ihm ein rechter Bergenafreund gemefen, wobon die gahlreichen Briefe an ibn, in benen ihm Luther oft fein Berg ausschüttet und Sausmann's Rath erbittet, Zeugniß Luther foll von ihm gefagt haben: Was wir lehren, das lebt er. Seine Bedeutung war doch nur eine locale, als Prediger und Förderer der Reformation, aber er darf als eine der edelsten Naturen unter den Reformatoren zweiten und dritten Ranges gelten. Außer den genannten Gutachten und wenigen Briefen hat er nichts Schriftliches hinterlassen.

Delitsch in der Zeitschrift für Protestantismus und Kirche, 1845. S. 357 ff. O. G. Schmidt, Nicolaus H., der Freund Luther's. Lyzg. 1860. Th. Kolbe.

Sausmeister: Jatob August B., evangelischer Judenmissionar, geb. 6. Dt= tober 1806 zu Stuttgart, † zu Straßburg 17. April 1860. Sein Vater Mayer H. war ein stiller, gottesfürchtiger Handelsjude, wegen seiner Chrlichkeit allgemein geachtet. Seine zärtlich liebende Mutter Sara Eva starb nur zu bald. Sie habe hier und da den Wunsch geäußert, daß ihr Sohn Christ werden möchte. Schon im elsten Jahre verlor H. auch seinen Vater. Sein Onkel nahm den Knaben an sich und wünschte, daß berselbe sich dem Uhrenhandel und Wechselgeschäfte widmen sollte, aber weil er eine Abneigung dagegen hatte, erlaubte ihm der Ontel, die Uhrmacherei zu erlernen. Da er deutsche und lateinische Schule genossen hatte, war er nicht ohne Renntnig vom Christenthum; er besuchte auch die evangelische Kirche, wo ihn hauptsächlich der Gesang anzog. Aber erst ein schon zum Christenthum übergetretener Better, der ihn in Ludwig Hojacker's Kirche führte, brachte auch seine Bekehrung zur Entscheidung. Trog des heftigen Widerstrebens seiner Familie, ward er am 30. November 1825 durch Decan Herwig von Eglingen getauft. Einige Zeit nachher wurde er in das evangelische Missionshaus zu Bafel als Zögling aufgenommen. Er hatte tüchtige Lehrer, u. A. den Inspector Blum= hardt. Beinahe feche Jahre mahrte fein Aufenthalt, den er bei feiner Begabung reichlich benutte. Aber manche Krantheitsfälle schienen das schone Biel zu verhindern. Doch er erholte sich wieder und erhielt 1831 den Ruf in die Dienste der Londoner Gesellschaft zur Bekehrung Ifraels. In London bereitete er sich für seine Mission vor und trat am 1. October 1832 sein Amt in Straßburg an. Es gelang ihm, viele Fraeliten dem Chriftenthum zu gewinnen.

100 Säuffer.

über 50 Taufen bekehrter Juden. Seinem Berufe biente er auf Reifen im Elfaß. in Baden und Burtemberg, und fpater auch in Paris. Bei den Miffionsfeften in Basel und auf anderen Missionssesten hörte man ihn gerne. Auch suchte er durch Briefe und namentlich durch größere und fleinere Schriften zu wirken. Bu feinen größeren Schriften gehoren die "Merkwurdigen Lebens = und Befehrungsgeschichten nebst intereffanten Aeußerungen betehrter Sfraeliten". Auch beschrieb er das Leben seines Schwiegervaters, des Judenmissionars Goldberg, sowie seines Schwagers, bes Baftors Barling. Schon im J. 1834 ließ er ein Buch "Winke und Mittheilungen über das evangelische Miffionswert unter dem Volte Fracl" ausgehen, in umgearbeiteter 2. Ausgabe nach feinem Tode er= ichienen, als: "Die evangelische Mission unter Frael. Winke und Mittheilungen". In diesem Buchlein findet sich auch seine Biographie von Dr. Ernst Fink. Im J. 1835 trat er in den Chestand mit Luise Goldberg. Seine Gesundheit war immer eine garte gewesen. Gin unheilbares Bruftleiden endete in einem fanften Tod. Ueber sein Leben sind noch nachzulesen: "Reden, gehalten bei der Bestattungs= feier von Jakob August Hausmeister". Ledderhofe.

Bauffer: Ludwig S. wurde am 26. October 1818 als Cohn eines aus der Pfalz gebürtigen reformirten Predigers in dem elfaffischen Dorfe Rleeburg. das damals zu dem französischen Departement des Niederrheins gehörte, geboren. Nach dem frühzeitigen Tode des Baters begab sich die Mutter, eine geborene Paniel aus Mannheim, mit ihrem erft zweijährigen Knaben, beffen forgfältige Pflege und Erziehung fortan ihre Lebensaufgabe bildete, nach ihrer Baterstadt Auf dem Mannheimer Lyceum hat H., der schon früh sich eben so fähig als lernbegierig zeigte, namentlich unter der Leitung Rüßlin's, den Grund zu seiner wissenschaftlichen Bildung gelegt. 17 Jahre alt bezog er die Universität Beibelberg, um fich dem Studium der Philologie, die dort durch Creuger und Bähr vertreten war, zu widmen. Mehr noch zog die Geschichte ihn an, für die Schloffer, dem er auch persönlich nahe trat, ihn begeisterte. Obwol nahezu ein Sechsziger, stand der berühmte Geschichtschreiber noch in der Fulle seiner Kraft und bot feinen Borern nicht allein durch feine staunenswerthe Belesenheit in alter und neuerer Litteratur, durch die Weite seines Blids und die Schärfe seines Geistes eine Fülle von Anregung und Belchrung, sondern wirfte auch auf fie durch seine mannhafte Gesinnung und durch seine streng fittliche Auffassung der Geschichte mächtig ein. S. hörte zwar als Schüler Schloffer's nicht auf, fich mit Philologie fleißig zu beschäftigen, versuchte fich aber ich im Alter von noch nicht 19 Jahren in felbständigen geschichtlichen Urbeiten, indem er 1837 eine von der philosophischen Facultät aufgestellte Preisaufgabe über den Ursprung ber Schweizer Eidgenoffenschaft und die Erzählung von Gegler und Tell mit Im Frühling des nächsten Jahres begab er fich nach Jena; benn Erfola löste. er sehnte sich, wie er selbst berichtet, theils nach einer anderen akademischen Lust, theils nach einer mehr philosophischen Thätigkeit, als es der Zustand der Heidel= berger philosophischen Fakultät damals möglich machte. Die Philosophie freilich, die ihm in Jena Fries und Reinhold boten, reichte auch nur eben hin, um ihn zu weiterem anzuregen, und Luden's historische Manier fand er nicht geeignet, Schloffer's historische Schule in den Sintergrund zu drängen. murbe er von Göttling's acht miffenschaftlichem Ernfte und beffen warmer Begeifterung für die Antife angezogen und auch ber Berkehr mit der Burichenschaft, deren Mitglied er wurde, war nicht ohne Anregung und Reiz für ihn. die Bitte der Freunde, im Interesse der Verbindung länger in Jena zu bleiben, konnte ihn nicht abhalten, schon im Herbste des Jahres, als das Triennium beendet war, nach Seidelberg gurudgutehren. Er unterwarf fich der philologischen Staatsprufung, Die er im October 1838 mit Ausgeichnung bestand. Rachdem

Sauffer. 101

er dann ben Winter über fich vorzugsweise bem Studium bes Mittelalters gewidmet und von der philosophischen Fatultät unter dem Decanate Schloffer's gratis und ohne weitere Förmlichkeit ob doctrinae specimina adhibita die Doctorwürde erlangt hatte, hoffte er mit Unterstützung der badischen Regierung eine Reise nach Paris antreten zu können, als er plöglich die Weisung erhielt, eine Lehrstelle an dem Chmnasium in Wertheim zu übernehmen. "Nicht ohne Widerwillen", erzählt H., "begab ich mich dahin — auch war der Aufenthalt in einer außerlich und innerlich unbedeutenden Stadt nicht geeignet, mich mit meiner neuen Stellung zu verföhnen; allein die hochft angenehme Wirtfamteit an der Anftalt, in deren oberfter Claffe mir Latein, Griechisch, Geschichte und Litteratur zugetheilt waren, das freundliche Benehmen mit meinen neuen Collegen, die eifrige Theilnahme meiner Schüler, machte meine dortige Wirksamkeit zum Gegenstande ber freundlichften Erinnerung". Auch feinen Schulern blieb ber jugendlich begeisterte Lehrer unvergeßlich, wie H. auch am Lyceum zu Seidel= berg, an dem er vom Gerbst 1840 an eine kurze Zeit wirkte, sich der dankbaren Buneigung ber Jugend in hobem Grabe erfreute. Der Aufenthalt zu Wertheim wurde schon im Juli 1839 durch eine zwei Monate dauernde schwere Krankheit, die er sich während der Ferien in Heidelberg zuzog, unterbrochen. Er blieb auch nach seiner Wiederherstellung in Beidelberg und beschäftigte fich mit der Ueberarbeitung der Preisschrift über die Tellsage, nachdem er schon zu Wertheim feine Erstlingsichrift "Ueber die deutschen Geschichtschreiber bom Anfang des Frankenreichs bis auf die Hohenstausen" (Heidelberg 1839) veröffentlicht hatte. Dieje beiden Arbeiten find von ungleichem Werth. Was die zuerst veröffentlichte Schrift anbetrifft, so verrieth schon der Bersuch des Ansängers, sämmtliche Geschichtschreiber der deutschen Raiserzeit zugleich in Angriff zu nehmen, daß S. pon einer Quellenkritik, wie fie in Ranke's epochemachender Schule ichon bamals erfolgreich gelehrt wurde, noch wenig wußte. Er ist denn auch über eine allgemeine Charakteristik der namhasteren Autoren jener Jahrhunderte nicht hinaus= gekommen und diese Charakteriftit verrath eine fo lebhafte Abneigung vor der "graufen Barbarei" des Mittelalters, daß auch in diefer hinficht die Schloffer'sche Schule nur zu fehr zu Tage tritt. Beffer gelang dagegen die 1840 herausgegebene Arbeit : "Die Sage vom Tell, aufs neue kritisch untersucht". Sie nimmt in der seitdem maffenhaft angewachsenen Telllitteratur noch heute eine geachtete Stellung ein und fann für ihre Zeit als mufterhaft gelten. bem ber jugendliche Kritifer die Aussagen der Chronisten über die angeblichen Thaten Tell's im Gingelnen priift, die Widerfpruche in den fpateren Berichten und die Unwahrscheinlichkeiten in der gangen Tellfage aufdect, indem er ferner auf ben Zusammenhang mit ber nordischen Sage hinweift und nur noch an ber Erifteng einer Berfonlichfeit mit bem Ramen Tell festhält, ohne ihr inden einen Einfluß auf die Befreiung der Schweiz zuzugestehen, zeigt er fich als einen ebenjo scharsblickenden als besonnenen und gewissenhaften Forscher, während die übersichtliche, frische und gewandte Darftellung ein nicht gewöhnliches stilistisches Talent verräth. Häusser's Beruf zum Geschichtschreiber war entschieden. bem er fich feit dem Februar 1840 fast fünf Monate lang in Paris historischen Studien gewidmet und zugleich eine fichere Renntnig der frangofischen Sprache erworben hatte, habilitirte er fich im September an der Ruperto-Karolina als Privatdocent. Wieder war es Schlosser, welcher dem aufstrebenden Eclehrten in väterlicher Freundschaft gern die Hand bot und auch unter ungünftigen äußeren Berhältnissen Ersolge auf dem Katheder verhieß. So betrat H., faum 22 Jahre alt, die Laufbahn, auf der er so glanzende Erfolge erringen follte. Er begann mit Borlefungen über die frangöfische Revolution, woran fich die Geschichte der deutschen Litteratur und Rultur, ferner römische und beutsche politische Geschichte

anichloffen. Dag ber Buhörer ju Unfang wenige waren und Jahre vergingen, ehe B. neben Schloffer, um bon Kortum und Sagen nicht zu reden, breiteren Boden gewann, lag in der natur ber Sache. Ueberraschen aber fann neben einer fo perschiedenartigen Gegenftanden zugewendeten Lehrthätigkeit die außer= ordentliche Fruchtbarkeit, die er als Schriftsteller entjaltete. "Die Geschichte ber rheinischen Bjalg nach ihren politischen, firchlichen und litterarischen Verhältniffen" darzustellen, war die erste große historiographische Ausgabe, die er sich wählte. Mus den Borftudien, mit benen er noch im J. 1840 begann, ging vier Jahr fpater die anziehende, zu Ehren Creuber's berausgegebene Schrift: "Die Anfange ber claffischen Studien zu Heidelberg, ein Beitrag zur pfälzischen Gelehrtengeschichte" hervor. Die Geschichte der rheinischen Bjalg erschien in 2 Banden 1845. Wer diese Leistung heute würdigen will, darf die Schwierigkeiten nicht übersehen, womit vor 30 Jahren der Bearbeiter einer Landesgeschichte zu kämpsen hatte, dem es an brauchbaren Vorarbeiten jast gänzlich sehlte und welcher das weit zerftreute Material erft muhfam in Bibliotheten und Archiven (Karleruhe und München) sammeln mußte. Und wie die Umsicht und der ausdauernde Meik, womit H. den massenhaften Stoff namentlich für die Geschichte des 16. bis 18. Jahrhunderts, die den stärkeren und werthvolleren zweiten Band ausfüllt, alle Anerkennung verdienen, so nicht minder das Talent der Darstellung, die Frische und Lebhastiakeit des Ausdrucks, die freimuthige und doch magvolle, von ächtem Patriotismus getragene Gesinnung. Aber während H. sich mit aller Liebe in die Geschichte seiner Heimath versenkte und namentlich die wechselvollen Schicffale des Landes unter den bald lutherisch, bald calvinisch gefinnten Fürsten der Reformationszeit, ferner die Drangfale des 30jährigen Krieges, jodann die Raubzüge Ludwigs XIV. und endlich den kirchlichen Terrorismus, sowie die Doi- und Beamtenwirthichaft unter den fatholischen Rurfürsten des 18. Jahrhunderts mit der Lebhaftigkeit eines Augenzeugen schilderte, verlor er nie den Zusammenhang mit dem deutschen Leben aus dem Auge und sah den letzten Zweck seines Buches darin "zur allmälig reifenden Betrachtung des gesammten Deutschlands einen Beitrag zu geben". Die Richtung auf das Praktische trat in Häusser's gelehrter Thätigkeit früh hervor. Er hielt bei aller Sochachtung, die er der Wiffenschaft um ihrer felbst willen zollte, dafür, daß fie ihren höchsten Werth erst durch die Berbindung mit dem Leben erhalte. Schon in einer Be= sprechung der miglungenen deutschen Geschichte von Pfister, womit er im Jahre 1841 die lange Reihe seiner litterarischen Beiträge für die Beilage der Augs= burger Allgemeinen Zeitung eröffnete, unterschied er zwischen den historikern der Stube und den noch immer fehlenden oder doch dunn gefäeten hiftoritern des Den letteren vindicirte er den Beruf, die Nation von der ausschließlichen Berrschaft der Speculation und der Contemplation, die uns dem Kreise des Lebens entrudt, ju befreien und fur die Aufgabe ber Gegenwart zu erziehen. Darum fragte er auch, wenn er über die bedeutenderen Erscheinungen der hifto= rischen Litteratur öffentlich Bericht erstattete, nicht allein nach der Bereicherung, welche die Wiffenschaft durch Aufschluß neuer Quellen, durch Berbefferung der Methode der Forschung, durch die Steigerung der Kunst der Darftellung ge= wonnen habe, jondern auch nach dem Gewinn, welcher der Nation zu Theil geworden, indem sie durch Belebung des historischen Sinnes, durch Einsicht in den Geift der Geschichte sich klar werde über die Mittel zur Lösung der Probleme der Gegenwart.

Das lebhafte Interesse Häusser's für die öffentlichen Angelegenheiten empfing seine besondere Richtung durch die Strömung der Zeit und die principiellen Berhältnisse, die ihn umgaben. Ausgewachsen in einem Lande, in dem das constitutionelle System auch gegen die bundestägliche Reaction der 30er Jahre

häuffer. 103

sich fraftig behauptete, wurde er als junger Mann Zeuge des heftigen Kampfes. ben das Ministerium Blittersdorf gegen den Liberalismus in Baden eröffnete. Man weiß, wie in Folge ber Rechtsverletung und Polizeiwillfur auf ber einen und der radicalen Bublereien auf der anderen Seite in dem fleinen deutschen Grengstaate mit feiner leicht beweglichen Bevolferung eine tiefgreifende Gahrung Wie hatte H. theilnahmlos bleiben sollen, wo Alt und Jung leiden= schaftlich erregt war? Aber sein gesunder Sinn hielt ihn eben so jern von der Demagogie, wie er der Reaction feind war. Er ftand mit feinen Sympathien auf der Seite des gemäßigten Fortschrittes und glaubte an die Möglichkeit und Erfprieglichfeit des ehrlich durchgeführten conftitutionellen Spftems. Sinne begann er in der Preffe zu wirfen. Aber mehr noch als die badifchen Ungelegenheiten lagen ihm, ber von früh auf fich fo lebhaft als einen Cohn bes großen Vaterlandes fühlte, Deutschlands Wohl und Wehe am Bergen. fullte ihn mit bitterm Schmerze, daß unfere große und reich begabte Nation politisch nichts bedeutete, daß fie, trot des Aufschwungs der 3. 1813 und 14 in die alte Mattherzigkeit und Ohnmacht zuruchfalle und vielleicht fogar zu den alten Berluften neue Ginbuffen an Land und Leuten erfahren follte. 2118 Danemark in dem Bertrauen auf unsere Zersplitterung und Schwäche es magte, die lange mißhandelten Elbherzogthümer im J. 1846 durch den berüchtigten Königs= brief mit der Logreifung von Deutschland ju bedrohen, entflammte ihn fein Batriotismus, offen für die Abwehr der naben Gefahr in die Schranten gu treten. Er wirfte gu bem Buftandetommen ber von Gervinus verfagten Beibelberger Abresse mit und schrieb, um die Bewegung allgemein zu machen, die Flugschrift "Schleswig-Holftein, Danemart und Deutschland", worin er nicht allein in flaren und gemeinverständlichen Gagen die Rechtsfrage erörterte, fondern auch in lebhaftem Tone die politische Bedeutung des der ganzen Ration hingeworsenen Fehdehandschuhes bespricht. — Um das deutsche Bolf vor außeren Gefahren, wie vor inneren Rrifen zu bewahren, fah B. mit alteren Freunden und Befinnungsgenoffen, wie Gervinus, Mathy, Baffermann die Ginigung Deutschlands und die Durchführung einer repräsentativen Verjassung in Preußen wie in den übrigen deutschen Staaten für unerläglich an. Die Gründung einer Zeitung, die für jene Grundsätze Tag für Tag kämpfen sollte, ward noch im J. 1846 Unter Mitwirfung hervorragender liberal und national gesinnter Manner aus allen Gegenden Deutschlands (Dahlmann, G. Befeler u. a) trat Die "Deutsche Zeitung" als Organ der constitutionellen und bundesstaatlichen Partei mit dem 1. Juli 1847 ins Leben. H. lieferte nicht allein zahlreiche Artifel, sondern unterstützte und vertrat auch langere Zeit Gervinus bei der Redaction. Db er auch an ben Seppenheimer Besprechungen (October 1849) theilgenommen, vermögen wir nicht zu fagen; der badischen Kammer, wo am 5. Febr. 1848 Baffermann seinen berühmten Antrag auf Cinberufung eines nationalen Parlaments stellte, gehörte er damals noch nicht an: aber die Richtung, in welcher fich dieser Antrag und die Seppenheimer Berhandlungen bewegten, war auch die Da fam die Pariser Februarrevolution und in ihrem Gesolge die gewaltige Bolfsbewegung in Baden und gang Deutschland. Das wüste Gebahren der zügellosen Demagogen konnte unmöglich nach seinem Sinne sein. Um so freudiger begrüßte er ben Zusammentritt ber beutschen Rationalversammlung, der er mit den Männern der Deutschen Zeitung so energisch die Wege zu ebneu bestrebt war. Daß der jugendliche Politifer noch nicht zu den wenigen staats= männischen Röpfen gehörte, welche es als ben verhängnigvollen Fehler bes an glanzenden Talenten jo reichen Barlaments erkannten, das Berjaffungswert ohne Die Mitwirfung von Bertretern ber beutschen Regierungen gu Stande bringen gu wollen, fann nicht überraschen; wer mit vollem warmen Bergen die Begeifterung

104 Bauffer.

jener Tage theilte, durste auch an den Jrrthümern und Täuschungen seinen Antheil haben. Aber immer hat H. zu den Besonnenen gehört. So erschien ihm die Annahme der Kaiserkrone von Seiten Friedrich Wilhelms IV. nur wahrscheinlich, wenn der Welcker'sche Antrag vom 12. März 1849 durchging; die Bedenken, die nach dem Fallen jenes Antrags in Berlin für die Ablehnung entschieden, verstand er zu würdigen, wenn er auch der Ueberzeugung blieb, daß auch in diesem Falle die kühnste Politik die einsachste und sicherste

gewesen. Seit dem Herbste 1848 gehörte B. der badischen Rammer an, die nach ben Aufständen bom April und September beff. 38. im Berein mit bem freifinnigen Ministerium Bett die Berwaltung und Juftig nach bemotratischen Grundfaken umgestalten und die Beichluffe des Frantfurter Barlaments unter allen deutschen Ländern in Baden zuerft zur Durchführung bringen half. um fo größer war die Propaganda, welche die revolutionare Partei machte, und Die liberale Rammermajorität fah fich mit dem Ministerium jum Dante bafür, daß fie gutmuthig die Demagogen gewähren ließ, mit haß und hohn behandelt. Nicht am wenigsten traf bieser Sag den angehenden Parlamentarier S., welcher u. a. den Betitionensturm, den die Radicalen zu Anfang des J. 1849 gegen bie Rammern in Scene fetten, in ber ihm eigenen ichneibigen Beife beleuchtete. H. erschien auch als einer der Führer der überwiegend constitutionell gefinnten Abgeordneten, als diese für die von Breußen verworsene Reichsversassung eintraten, freilich ohne damit der radicalen Partei den Borwand zum Losschlagen zu entreißen. Am 13. Mai brach die häßliche Soldatenemeute aus, womit eine blutige Revolution in Baden ihren Einzug hielt. Die Thätigkeit der Kammern Auch in Seidelberg fühlte fich S. nicht ficher. Er begab fich war zu Ende. zunächst nach Frankfurt a. Dt. und lernte hier die klägliche Lage des der Auflöfung nahen Barlaments kennen. Aber statt sich hoffnungsloß von den vaterländischen Dingen abzuwenden oder durch die bitteren Ersahrungen der letten Monate irre zu werden in dem Glauben an den deutschen Beruf Preußens, schöpfte er neuen Muth, als man in Berlin endlich den Gedanken ber Union zu verwirklichen sich anschickte und ein deutsches Barlament nach Erfurt berief. Mls Abgeordneter für Beidelberg nahm B. mit anderen Männern ber fogen. Gothaer Partei an den Berhandlungen eifrigen Antheil und hielt am 18. April 1850 als Antwort auf eine großbeutsche Berzensergiegung Reichensperger's eine wahrhaft glänzende, von stürmischem Beifall oft unterbrochene Rede, worin er sich als Einen bekannte, der aus der deutschen Geschichte gelernt hat, "daß Preußen der Kern ift, an den der Arpftall des deutschen Staates anschließen Ginen Mann, der so jest in dem Bertrauen auf die geschichtliche Senbung Breufens ftand, mußte ber fruchtlofe Ausgang ber Unionsberhandlungen schmerzlich genug berühren; noch schmerzlicher freilich die Demüthigung und Schmach, welche der Tag von Olmut über den Staat Friedrichs d. Gr. ver-Bis dahin hatte B. in der badischen Kammer, die nach der Nieder= hängte. werfung der Revolution durch preußische Truppen wieder eröffnet worden war, treu für das Festhalten Babens an dem Bundniffe mit Preußen gefämpft. ber Staat, auf ben er all fein Soffen gegrundet, fich felbit preisgab, und auch in ber engeren Beimath ber Gingelne ben ruchfchreitenden Gang ber Dinge nicht aufzuhalten vermochte, da trat er von der parlamentarischen Arena zuruck und wendete fich eine Reihe von Jahren wieder ungetheilt der Biffenschaft zu, der er auch in Mitten ber journalistischen Thätigkeit und ber parlamentarischen Rämpfe nie gang entfagt hatte. Die litterarischen Werke freilich, womit er in den letten Jahren der Bewegung beschäftigt war, und die er nun rasch vollendete, ftanden in nächster Begiehung gur Zeitgeschichte: ich meine "Friedrich

Säuffer. 105

Lift's Leben und Schriften" und die "Denkwürdigkeiten zur Geschichte der babiichen Revolution". Dem großen Agitator auf dem Gebiete praftifcher Staats= und Wirthichaftsfragen, bem Schöpfer "des nationalen Spftems" war B. in Munchen mahrend feiner Vorarbeiten für die pfalgifche Geschichte perfonlich nahe getreten; er hegte eine lebhafte Bewunderung für den genialen Mann, welcher ohne Amt und Titel, nur durch die eigene ungestüme und ausdauernde Kraft einen unermeglichen Ginfluß auf ben öffentlichen Beift übte, indem er bem Drange der Zeit nach nationaler Selbständigkeit auf wirthschaftlichem Gebiete Ausdruck verlieh und mit der Nothwendigkeit der ötonomischen Reform die Bedingungen eines großen öffentlichen Lebens, Theilnahme ber Burger an den öffentlichen Angelegenheiten, Selbstverwaltung und Nationalvertretung der Nation zum Bewußtsein brachte. H. war baber auch, als Lift nach 30jährigem Ringen, körperlich und geistig erschöpft, am 23. Novbr. 1846 bei Kufftein auf tragische Beife aus bem Leben geschieben, auf den Bunfch der Sinterbliebenen gern bereit, aus dem Rachlaffe die Biographie des Berftorbenen zu bearbeiten und eine Sammlung seiner Schriften zu veranstalten. Die politische Bewegung ber folgen= den Jahre verzögerte die Bollendung des Werks. Erst 1850 erschienen List's gesammelte Schriften in 3 Banden, wovon der erfte die Biographie, der zweite verschiedene Auffätze und Denkschriften, der dritte das nationale System enthält. Das Leben Lift's ift mit eben fo viel Barme, als mit Verftandniß für bie eigenartige icharf ausgeprägte Ratur des Mannes geschrieben; die personlichen Erlebniffe treten aber mit Recht in den Sintergrund gegenüber dem öffentlichen Daß S., welcher ber Wiffenschaft ber Nationalöfonomie ferner ftand, mit feinem Urtheil in fachwiffenschaftlichen Fragen zurudhalt und fich hier in der Regel mit einem Referat begnügte, fann man nur billigen. Die Bedeutung dagegen, die Lift's weitgreifende Beftrebungen für die Entwidelung unferes Rationallebens haben, ift um fo nachdrudlicher hervorgehoben worden. Indeg vertennt B. auch die Mängel und Schwächen nicht, die den Schriften feines Belben anhaften: neben der Ginfeitigfeit und Leidenschaftlichkeit des großen Pamphletiften die Rachläffigkeiten und Wiederholungen, die aus den Journalartikeln auch in fein Hauptwerf übergingen. Uebrigens ließe fich auch von B. fagen, daß die publiciftische Thatigfeit auf feinen Stil nicht wohlthatig eingewirtt habe; benn tleine Rachläffigkeiten und Wiederholungen tommen, wenn auch weniger in bem erzählenden als in den rafonnirenden Partien der Biographie Lift's nur zu häufig vor und zeigen, daß der Verfaffer fich gewöhnt hatte, im Drange des Schaffens. an die rafch hingeworfenen Cabe nicht immer den Magftab des ftrengen Stills Roch im J. 1850 folgten die "Denkwürdigkeiten zur Geschichte der badischen Revolution", worin S. eingehend berichtet, was er selbst erlebt ober den Mittheilungen fachtundiger Freunde und nicht zum wenigsten amtlichen Atten entnommen. Dag er babei mit feinen perfonlichen Unfichten nicht gurudhält, diese vielmehr oft in scharfer, ja schroffer Fassung zur Geltung bringt, 5. felbft war fich, als er ben noch brennenden Stoff kann nicht überraschen. zu bearbeiten unternahm, der Gefahr, in seinen Urtheilen sehlzugreifen, wohl bewußt und daher um fo mehr bestrebt, die Thatsachen getreu wiederzugeben und die betheiligten Berionen aus ihren unmittelbaren Aeußerungen zu charakterisiren. Wenn diese Charafteristiken gleichwol hier und da so ausfielen, daß die Betreffenden, namentlich die Ruhrer der Revolution, in ihrem maßlos eitlen und verbrecherisch leichtsinnigen Treiben bem Gelächter und bem Borne fich gleich= mäßig preisgegeben faben, fo mar es nicht bes Berfaffers Schuld. Ift es biefem aber auch einmal begegnet, daß er als moralische Gesunkenheit oder als Berbrechen brandmarkt, was nur Bethörung oder Berblendung war, so verdiente er beshalb noch nicht ben Bormuri bewußter Entstellung, am wenigsten aber ben

106 Sauffer.

Vorwurs, daß er im Dienste und unter dem Schutze der wiederkehrenden Reaction geschrieben. Denn mit derselben Offenheit und Uncrschrockenheit, womit H. den Radicalen einen Spiegel vorhielt, hat er auch den Männern der kleinstaatlichen Bureaufratie und der vormärzlichen Bundestagspolitif die Wahrheit gesagt und als den letzten Grund sür die Gesetzlosigkeit im Volke das Elend der öffentlichen Zustände, den Mangel eines nationalen Staatslebens betont.

Seit dem 3. 1850 arbeitete B. raftlos an bem Sauptwerfe feines Lebens. an der "Deutschen Geschichte vom Tode Friedrichs d. Gr. bis zur Bründung des Deutschen Bundes". Es war ein gludlicher Griff, gerade biefen Abschnitt der vaterlandischen Entwidelung jum Gegenstande einer quellenmäßigen und umfaffenden Darftellung zu machen; denn er fam damit eben fo fehr einem wissenschaftlichen, wie einem nationalen Bedürsniß entgegen. Noch herrschte nämlich trot der neuen Aufschlüffe, welche namhafte deutsche Geschichtswerte lieferten, die frangofische Auffassung der napoleonischerheinbundischen Zeit weniastens in Süddeutschland vor und fand in Thiers' imposantem Werke, das H. feit dem 3. 1845 wiederholt in der Allgemeinen Zeitung beleuchtete, eine nachhaltige Was dagegen deutsche Siftoriter zur Geschichte der Erniedrigung und Stüke. der Erhebung unferes Boltes Reues boten, fonnte ben Napoleonskultus um fo schwerer verdrängen, als das, was zum Ruhme Preußens gefagt wurde, süd= deutschen Ohren verdächtig flang, wenn es aus preußischem oder norddeutschem Bauffer's Absicht mar es indeg nicht, lediglich den ichon bereit liegenden Quellenstoff und die Gingelarbeiten Anderer zu einer zusammensaffen= den Darstellung zu verwerthen, fondern er trachtete von Ansang an nach einer Bereicherung des vorhandenen Materials aus handschriftlichen Quellen und war auch fo glücklich, namentlich für die erste Sälfte jenes Zeitraumes reichhaltige diplomatische Correspondenzen zum ersten Male benüten zu können. wuchs der an sich schon große Stoff zu einem so bedeutenden Umsange an, daß ein fleißiger und talentvoller Arbeiter eine lange Reihe von Jahren vollauf ju thun gehabt hatte. S. aber entledigte fich der Aufgabe mit einer Rafcheit, die Erstaunen, vielleicht auch Bedenken erregen tonnte. Dem ersten Bande des Werkes, der im Frühjahre 1854 erschien, jolgte ichon in Jahresfrift der zweite, und taum waren zwei weitere Jahre vergangen, fo lag außer bem britten Banbe, mit welchem nach dem ursprünglichen Blane das ganze Werk hätte abschließen jollen, auch noch ein vierter gedrudt vor. Gewiß hat der außerordentlich rasche Fortgang der Arbeit, so gewaltig auch Häusser's Kräste waren, in dem Werte Mängel zurudgelaffen, die bei einem weniger ungeftumen Drange des Schaffens hätten vermieden werden können. So hätte der Stoff hier und da schärser grup= pirt und im Ginzelnen forgfältiger bearbeitet werden fonnen; auch ließen Stil und Sprache trot der hohen schriftstellerischen Begabung des Autors oft die lette Feile des Runftlers vermiffen. Aber dafür mar es ein Wert aus einem Buffe, frifch und lebhaft gefchrieben, ber Spiegel einer gefunden, energievollen patriotisch begeisterten Natur, die in den Tagen des Pessimismus und der Apathie doppelt wohlthätig wirkte. Daher die übergus gunftige Aufnahme und die weite Berbreitung, die das Wert trot feiner vier Bande in drei rafch auf ein= ander folgenden Auflagen fand. Der Berfaffer, von jo glanzendem Erfolge felbit überrafcht, fah barin nur einen Sporn, bas Wert in wiederholter Ueberarbeitung nach Form und Inhalt zu vervollkommnen, und auch ehrliche wiffenschaftliche Gegner, die seine politischen Ansichten nicht theilten, haben seinen Forscherfleiß. feine Brundlichteit und feine Wahrheitsliebe rückhaltlos auerkannt. Barteiganger Desterreichs freilich wollten in dem Buche nur ein fleindeutsches Machwert sehen, eiserten aber um so mehr dagegen, je größeren Einfluß auf die öffentliche Meinung fie ihm beilegten. Schon der erfte Band rief lauten Un-

willen hervor. Bas &. über die Entwickelung der deutschen Verhältniffe feit dem westfälischen Frieden, über die Schöpfung des großen Rurfürften, über den Belbenkonig Friedrich, sowie über die habsburgische Bauspolitik fagte, murbe ihm als Beweis des Haffes gegen Defterreich ausgelegt, und feine Auffaffung der Ereigniffe, die zu dem Frieden von Bafel führten, als ein Berfuch gedeutet, die preußische Politik jener Tage von ihren dunklen Flecken zu reinigen. doch ift B. auch in seinem Urtheile über die preußischen Staatslenker, beren Schwächen und Fehler er an feiner Stelle verbedt, ftreng und rüchfaltloß genug Ja, er legt, indem er im zweiten Bande den Urfachen der Kataftrophe von 1806 näher tritt, auf die Verschuldung Einzelner größeres Gewicht, als bei objectiver Erwägung zuläffig fein mag: aber burch die mannliche Gefinnung, die überall hervorleuchtet, wirft auch die Darstellung der tiefsten Erniedrigung Deutschlands erwedend und erhebend. Wie vielmehr freilich noch die Wiedergeburt Breugens und die Freiheitstriege! Es war das erfte Mal, daß ein Süddeutscher, dem seine unabhängige Gesinnung den Anspruch gab, gehört zu werden, der damals noch weitverbreiteten theils frangöfisch, theils öfterreichisch gefarbten Auffaffung bes glorreichsten Abschnitts beutscher Geschichte mit Nachdruck entgegentrat und Taufenden von Lefern Auge und Berg öffnete fur bas Berständniß der unvergeßlichen Tage, in denen der Grund zu unserem neuen nationalen Leben gelegt worden ift.

Nach der Volkendung des besprochenen Werkes beschäftigten H. neben der wiederholten Ueberarbeitung desselben, mancherlei Vorstudien zur Geschichte Friedrichs d. Gr. Einiges ist davon in Abhandlungen niedergelegt worden, die zu dem besten gehören, was seine sruchtbare Feder geschassen. So veröffentlichte er in v. Sybels Histor. Zeitschrift Bd. I. gegen Macaulan's wunderlichen Essan über den preußischen König einen Aussah, der unter schneidiger Zurechtweisung des brittischen Geschichtschreibers der geistreichen Caricatur in scharsen Russen das ächte Vild Friedrichs entgegen stellt. Noch derber und frästiger wies er im VII. Bde. der preußischen Jahrbücher den deutschen Ankläger und Verleumder des Königs, Onno Klopp, zurück, und als dieser ihn durch einen "offenen Brief" noch einmal heraussorderte, ließ H. die glänzend geschriebene Schrift: "Zur Beurtheilung Friedrichs d. Gr." (Heidelberg 1862) ausgehen, worin er den Gegner bald mit den seinen Wassen des Spottes, bald mit wuchtigen Schlägen heimsslucht; denn beides, Wit wie körnige Grobheit, stand ihm nie reichlicher zu Gebote, als wenn er bösen Willen mit anmaßender Beschränttheit vereinigt sah.

Um eine vollständige llebersicht über die umsassende litterarische Thätigkeit Häusser's zu gewinnen, müßten wir auch den zahlreichen Beiträgen näher nachsgehen, die er sur Tagesblätter, wissenschaftliche Zeitschriften und größere Sammelwerke schrieb. Was nach seinem Tode in 2 starken Bden. "Zur Geschichtslitteratur" sast ganz aus der Beilage des großen Augsburger Blattes zusammengestellt worden ist, umsaßt nicht einmal alles Bemerkenswerthe, was sich dort sindet; so z. B. nicht den schönen Nekrolog, den er 1855 über den badischen Staatsmann J. B. Bekt veröffentlichte. Andere umsangreiche historische Artikel gehören zu den Zierden des Conversationslezikons von Brockhaus. — Auch einer Festrede mag hier gedacht werden, die er als Kector der Universität 1864 "lleber die Regierung Karl Friedrichs" hielt.

Wir kommen zu der akademischen Wirksamkeit Häusser's, die ihren Höhe= punkt in denselben Jahren erreichte, als er die fruchtbarste litterarische Thätigkeit entjaltete. Nach den mächtigen Ersolgen der ersten Docentenjahre hatten ihm nach und nach ein außerordentliches Gedächtniß und ein rastloser Fleiß zu einer sicheren Herrschaft über den auf vier alljährlich wiederkehrende Vorlesungen beschränkten Stoff und häusige lebung in freier Rede zu einer bewunderungs-

würdigen Gewandtheit und Sicherheit im Ausdruck verholfen. Dazu tam noch ein volles warmes Berg, eine freie und ftarte Gefinnung und endlich ein tlangvolles, jeder Modulation fähiges Organ. S. blendete nicht durch den Glanz der Worte, noch riß er fort durch die Größe der Gedanken: aber er begeisterte, weil er felbst gang in dem lebte, was er ergahlte, und weil man aus jedem feiner Worte den Bulsschlag seines Bergens horte. Daher die mächtige Wirtung, die er übte, wenn er große hiftorische Gestalten, erschütternde Rataftrophen oder gewaltige Bolfsbewegungen schilderte. Es war neben der Geschichte der frangöfischen Revolution gang besonders die der neueren deutschen Geschichte, in deren Darstellung der Zauber und die Macht seiner Rede Jahr für Jahr in steigen= dem Mage fich bewährten. Diefe Vorträge wurden daher auch von hunderten junger Manner, die aus allen Gauen Deutschlands in Beidelberg gufammen= ftrömten, mit andächtig empfänglichem Sinne gehört und haben jur Wedung bes nationalen Geistes nicht wenig beigetragen. Mehr als ein deutscher Staats= mann, Fürften felbit, welche ipater an bem Aufbau bes beutichen Staates in hervorragender Weise mitgearbeitet, so wie Tausende von Männern, die in engeren ober weiteren Kreisen den vaterländischen Gedanken genährt, haben zu den Rugen

Bäuffer's fruchtbare Anregungen embjangen.

Nicht unbefriedigter Ehrgeiz, sondern ein allzu lebhafter Gemeinfinn trieb Hatigteit noch vor Ausgang der fünfziger Sahre von neuem auch praktisch wirksam in die öffentlichen Un= gelegenheiten einzugreifen, junächst auf tirchlichem Gebiete. Um diefelbe Zeit nämlich. als die noch schwebenden Concordatsverhandlungen die öffentliche Meinung in Baden aufzuregen anfingen, argwöhnte ein Theil der protestantischen Bevölkerung auch hinter dem Bemühen des Oberfirchenraths, den evangelischen Sottesbienft burch Untnüpfen an altere Cultusformen reicher auszustatten, tatholifirende Tendenzen. Anderen erschien wenigstens das Streben, die positive Richtung im firchlichen Leben jum Ausdruck zu bringen, unverträglich mit den Grundfagen des Fortschritts und der Freiheit, und auch S. haßte, mas ihm als "firchliche Enge" ober "pfaffischer Beift" erschien, jo grundlich, bag er ber Oppofition gegen die neue Gottesdienstordnung fich anschloß, um bald mit Schenkel und Bittel die Führung in dem Agendenstreit zu übernehmen. Reden, Adressen, Flugschriften waren die Mittel der mit großem Geschick geleiteten Agitation und erwiesen fich fo wirkfam, daß die oberfte evangelische Rirchenbehorde von der Durchführung der neuen Ordnung abzustehen beschloß. Die katholische hierarchie dagegen schien in den langen Berhandlungen mit der schwächlichen Karlsruher Regierung einen vollständigen Sieg davon getragen zu haben: das Concordat, das Ende 1859 bekannt wurde, übertraf noch die schlimmsten Befürchtungen. Da schloß sich die kirchlich liberale Partei mit H. an der Spige in den sogen. "Durlacher Conferenzen" jum Ansturm gegen Rom zusammen und gab der antirömischen Bewegung einen so fraftigen Impuls, daß die Curie bas schon aewonnene Spiel boch noch verlor. Die Kammern, benen bas Concordat zur Genehmigung vorgelegt wurde, verfagten ihre Zustimmung (März 1860), und ber Ministerwechsel, zu bem fich ber Großherzog nun entschloß, bedeutete einen vollständigen Umschwung auf politischem wie firchlichem Gebiete.

Hatte H. an dem Sturze des alten Shitems hervorragenden Antheil gehabt und zwar nicht allein als der Wortsührer der Opposition, sondern auch durch das hohe Ansehen, in dem er bei dem Landesherrn selbst stand, so war er, als Mitglied der neuen Kammer, auch berusen, in den nächsten Jahren an der beseutungsvollen Resorm der Gesetzgebung und Verwaltung in ausgezeichneter Weise mitzuwirken. Er wurde die Seele der Kammer, die keinen rastloseren, jeder Ausgabe gewachsenen Arbeiter, keinen gewandteren Berichterstatter, keinen

ichlaasertigeren und schwungvolleren Redner hatte. Es charakterisirt die eigen= thumliche Stellung, die B. jest einnahm, wenn die Rede ging, daß es nur an ihm liege, feinen Lehrstuhl mit einem Ministerfit zu vertauschen. Aber S. liebte nicht allein die Unabhängigkeit, fondern auch die wiffenschaftliche und ganz besonders die Lehrthätigkeit zu sehr, um der Bersuchung, wenn sie überhaupt an ihn herantrat, nicht zu verfallen. Hat er es doch nicht einmal über sich ver= mocht, während der ausreibenden Kammerthätigkeit seine Vorlesungen an der Universität auszusegen; lieber fuhr er zwischen Rarlaruhe und Seidelberg bin und her und eilte, eben auf dem Bahnhofe angefommen, hier in den Borfaal, dort in die Rammer oder in eine Ausschuffitzung. In den Ferien aber reifte er, um die ihm jest erft vollftandig juganglichen Schate bes preugischen Staatsarchive für die dritte Auflage feiner deutschen Geschichte zu verwerthen, wieder= holt auf mehrere Wochen zu neuer Arbeit nach Berlin, ftatt sich, wie in früheren Jahren, Erholung auf Reisen zu gönnen. Seine Kraft, anscheinend unerschöpf= lich, ging wenigstens über das gewöhnliche Mag eben fo hinaus, wie feine Wirtsamkeit und feine Geltung in der Welt die Stellung eines deutschen Profeffors überragte. H. war ein viel bewunderter und oft beneideter Mann. Auch sein häusliches Leben und seine persönlichen Berhältnisse hatten sich glücklich ge-Seit dem Jahre 1846 mit Eleonore Rettig, einer anmuthigen und liebenswürdigen Frau, vermählt, wuchfen ihm vier Kinder heran, an denen fein Berg hing. In den erften Jahren hatte er ben Lebensunterhalt, bon dem Ertrage feiner Borlefungen abgefeben, größtentheils mit der Feder erwerben muffen. Denn die außerordentliche Professur, die ihm die pfälzische Geschichte (1845) verichaffte, war mit feinem Gehalte verbunden, und die ordentliche Professur, womit ihn die Regierung, nur auf Drängen der Universität, 1850 für einen Ruf nach Burich entschädigte, nur mit wenigen hundert Gulben ausgestattet. Erst wiederholt an ihn ergehende Ruse (1851 nach Jena, 1856 nach Erlangen) stellten ihn ötonomisch günftiger, so daß er, da nun auch die akademische und litterarische Thätigkeit stetig wachsende Erträge lieferte, das Leben mit der Behaglichfeit genießen konnte, die dem echten Sohne der Bials fo wohl anftand. h. liebte es, die arbeitsvollen Tage in engerem oder größerem Kreise bei einem ausgesuchten Glase zu beschließen und fah es gern, wenn feine Meifterschaft in Renntniß bes Weins und Bereitung funftreichen Getrants auch von anderen gewürdigt wurde. Dann entigltete er neben einer feltenen Gabe der Ergählung einen ebenfo liebenswürdigen wie unerschöpflichen Sumor; nahm er aber einmal das Wort zu einer längeren Tischrede, so wußte er den ernsten Ton mit nicht geringerem Talent als den heiteren zu treffen.

Wie hätte es sehlen können, daß H., von den Collegen hochgeschätt und geliebt, von der Stadt mit dem Chrendürgerrecht beschenkt, als Zierde und Stolz Heidelbergs galt? Auch von auswärtigen gelehrten Körperschaften, von seinem Landesherrn und anderen deutschen Fürsten wurde er mit Auszeichnungen reich bedacht und dem Geschichtswerke, das seinen Namen in die weitesten Kreise trug, sielen in Göttingen und Berlin hohe wissenschaftliche Preise zu. Aber H. blieb auch als Träger hoher Ehren und Titel immer derselbe schlichte, von Gelehrtenseitesti freie, sedem Prunken abholde Mann. Nur eine Ehre, die zu sruchtsarer Thätigkeit Gelegenheit bot, hatte sür ihn wahren und bleibenden Werth. So wußte H. es hoch zu schähen, daß der König Maximilian II. von Baiern ihn zum Mitglied der historischen Commission ernannte, wie er ihn auch schon zu der vorberathenden Versammlung im Herbste des Jahres 1858 hatte hinzuziehen lassen. Seitdem versämmte der Vielbeschäftigte keine der allsährlich wiederskehen Plenarversammlungen und nahm an den Arbeiten thätigen Antheil. Sein besonderes Interesses erregte neben den großen Quelleneditionen von natios

110 Säuffer.

naler Bedeutung alles, mas auf die Geschichte der Bfalg Bezug hatte; für die "Forschungen zur deutschen Geschichte" bildete er in Gemeinschaft mit Bait und Stälin Jahre lang die Redactionscommission. Richt gering schlug er endlich auch die nahen perfonlichen Berührungen an, in die er zu Munchen mit anderen hervorragenden Siftoritern trat. Auch diejenigen unter ihnen, welche in früheren Jahren den Schüller Schloffer's auf feine Jugendarbeiten bin nicht als gang pollaultigen Genoffen hatten anfehen mogen, begegneten dem Berfaffer der beutichen Geschichte mit hoher Achtung und Berehrung, und neben der Anerkennung, die seinen Talenten und wissenschaftlichen Berdiensten gebührte, machte fich in geselligem Bertehr bald genng auch jene warme Sompathie geltend, die Häusser's charaftervolle, lebensfrische und lautere Natur überall erwecken mußte. Aber bie Liebe und Berehrung der Collegen bildete nicht den Hauptgewinn, den H. aus ben Begiehungen gur hiftorifchen Commiffion ichopite. Schwerer wogen, wenn wir uns nicht täuschen, auch in feinen Augen die wiffenschaftlichen Anregungen, die er von dorther empfing. Er trat den Studien auf dem Gebiete des Mittels alters und der dort geübten fritischen Methode näher; er begann nicht allein den hiftorischen lebungen, die er strebsamen Schülern zu Liebe feit dem Jahre 1855 mit einer Quellenkunde der neueren Geschichte verbunden hatte, auch Quellen der alteren deutschen Geschichte zu Grunde zu legen, sondern man fah ihn auch in seinen Mußestunden nicht selten zu den Monumenta Germaniae historica greifen, als ob er gegen die Beschäftigung mit moderner Geschichte und gegen die publicistische und parlamentarische Thätigkeit, der er sich nun einmal nicht zu entziehen vermochte, in ftreng wissenschaftlichen Studien ein Gegengewicht ge= iucht hätte. Dag er hierin feinen eigentlichen Beruf erfannte und dag er, fobald die großen vaterländischen Interessen ihn nicht zu praktischer Thätigkeit zwingend aufforderten, sich ganz auf seine Wissenschaft zu beschränken verlangte, Aber ein anderes Loos war ihm beschieden. Statt seine ist nicht zweiselhast Wirtsamteit einzuschränten und die der Erschöpfung nahen Kräfte zu schonen, trieb ihn zu Anfang der fechziger Jahre der Lauf der Dinge, als badisches Kammermitglied auch in die deutsche Frage in dem schwierigsten Stadium ihrer Entwicklung einzugreifen und in ihrem Dienfte fich aufzureiben. Nachdem H. ichon im Juni 1862 zu Frankfurt ben Berhandlungen von Abgeordneten aus verschiedenen deutschen Staaten, welche die einheitliche und sreiheitliche Ent= wicklung Deutschlands anstrebten, beigewohnt und sich im October des Jahres an der Gründung des Abgeordnetentages ju Weimar betheiligt und dort das österreichische Delegirtenproject bekämpft hatte, fiel ihm im August 1863 in ber gleichzeitig mit dem Fürstentage zu Frantfurt berathenden Abgeordneten = Ber= sammlung über den neuen öfterreichischen Resormentwurf die Berichterstattung zu, die er alsbalb auch als Flugschrift ("Die Reform des deutschen Bundes", Frankfurt 1863) veröffentlichte. Indem der Berichterstatter die Resormacte einer scharfen Kritit unterwarf und ihr gegenüber mit allen Anhängern der Reichs= verjassung von 1849 an der Forderung eines freigewählten Parlaments festhielt, fonnte er doch gegen die Bemühungen des Wiener Cabinets fich nicht lediglich verneinend verhalten und gab vor Allem der hoffnung Ausdruck, daß Angesichts der Initiative Defterreichs und der Theilnahme fast aller Bundesglieder bie Frage der Neugestaltung der Bundessormen vor ihrer Lösung nicht mehr von der Tagesordnung verschwinden werde. Wie viel freudiger würde es ihn gestimmt haben, wenn an Desterreichs Stelle Preußen die Initiative ergriffen und nicht, wie die allgemein herrschende Meinung war, die Fähigkeit zur Führung der Nation nach dem großen Ziele unserer politischen Wiedergeburt in dem heftigen Conflict mit dem liberalen Theile des eigenen Bolfs verloren hatte? Roch schmerzlicher und aufreibender waren die Kämpse, in welche die schleswig-hol-

fteinische Angelegenheit den Patrioten verwickelte. Man kennt die großartige Agitation, die der Sechsunddreißiger-Ausschuß nach dem Tode des Königs Friedrichs VII. fur den Bergog bon Augustenburg in Scene feste. B. war Mitglied des engeren geschäftsführenden Ausschuffes und wie immer mit Wort und Weder in porderfter Reihe bei Berfammlungen, Erklärungen, Adreffen betheiligt. Er empfand daher so tief wie einer den Zwiespalt, in den die ehrlich national gefinnten Bortampfer der Sache der Bergogthumer mit fich felbft geriethen, als Bismarcks fuhne Politit ihre erften Erfolge errang. Auch die Betheiligung an den badifchen Dingen konnte ihm die Befriedigung fruherer Tage nicht mehr gewähren. 3mar wurde an den weitgreifenden Reformen auf allen Gebieten des öffentlichen Lebens ruftig fortgearbeitet und einem Manne der Rammer, welcher daffelbe warme Interesse, womit er für die Emancipation der Juden oder die Selbstverwaltung der Gemeinden sprach, dem Musban des Gifenbahnnehes zuwandte, reichliche Gelegenheit zu fruchtbarer Thätigkeit geboten. Aber keineswegs in allen Fragen war ihm das freifinnige Ministerium rasch und entschieden genug, namentlich nicht in der Ordnung des Schulwesens, und hier war es, wo S. mit der ungeftum vorwarts brangenden Majorität aufhorte einem Staatsmanne wie Roggenbach eine Stüke zu fein. Auch die Führerschaft des liberalen Protestantismus in dem heftiger entbrannten Rampse gegen Die orthodore Richtung verursachte ihm an der Seite Schenkel's ohne Zweifel mehr

Arbeit und Aufregung als innere Befriedigung.

Indeg hatten jo vielseitige, bis zum Uebermaß gesteigerte Anstrengungen, wie sie B. in den Jahren 1863 und 1864 fich auferlegte, die gewaltigste Rraft por der Zeit erschöpfen muffen, auch wenn er immer von dem Bewußtfein zweisellofer und glanzender Erfolge getragen worden mare. Aber mahrend bie Freunde baten und warnten, bachte er felbit erft an Schonung feiner gebrochenen Gefundheit, als es zu fpat mar. Im October 1864 conftatirte ber Argt ein Bergleiden, das fich bald als unheilbar erwies; erft im Frühjahr 1865 entfagte der Kranke der politischen Wirksamkeit. Seine akademische und wiffenschaftliche Thatigfeit aber gab er auch bann nicht gang auf, als er unter ben unfäglichften Schmerzen an der Bergmaffersucht litt. Und wie hatte er aufhoren follen mit warmer Theilnahme die Geschichte des Vaterlandes zu verfolgen? Daß er dem Kriege von 1866 feinen Beifall nicht schenken konnte, braucht kaum gesagt zu werden; noch weniger, daß er bom Beginne des Rampfes an feinen Augenblick in seinen Sympathien schwantte und Die großen und bleibenden Erfolge freudig begrüßte. Im Winter 1866 67 vermochte es der Willensstarte noch ein= mal, wenn auch mit Unterbrechungen, deutsche Geschichte in seiner Wohnung vorzutragen. "Co ichwer mir in forperlicher Beziehung die Borlefungen geworden find" - fagte er am 16. Marg zu feinen tief ergriffenen Bubbrern in den Abschiedsworten - , "fo habe ich boch taum je in einem Semester fo viel Troft und innere Befriedigung aus ihnen hinweg genommen als in diesem; fie haben mich wieder in engere Verbindung mit der Wiffenschaft gebracht, das ist mit meinem Leben." Schon drei Tage darauf, am 19. März 1867, entschlief er, erft 48 Jahre alt. Um ihn trauerten nicht allein die Univerfität, Die Stadt Beidelberg und das badifche Land bis jum Fürsten hinauf, fondern all bie Taufende in Sud und Nord, die feinem beredten Munde oder seiner fleißigen Keder patriotische Anregung und wissenschaftliche Belehrung verdankten. drei Jahre später (22. December 1870) der Staatsminister Jolly der badischen Kammer den Bündnisvertrag von Verfailles vorlegte und dankbar auch derer gedachte, welche die politische Wiedergeburt Deutschlands badurch vorbereiteten, daß fie in trüben Zeiten treu und muthig den vaterländischen Sinn unferes Bolfes großzogen und nährten, brachte er feine Guldigung vor Allem den Manen Häusser's dar, als des Mannes, "der wie kein Anderer, zumal in Süddeutsch= land, die Herzen der Jugend patriotisch erwärmte". Dies Verdienst wird ihm bleiben, auch wenn seine Schristen durch die rasch sortschreitende Wissenschaft

überholt fein werden.

lleber Hähreis Leben haben nach seinem Tode zahlreiche Blätter berichtet; hier seien nur die Refrosoge von Wattenbach (Heidelberg 1867) und von v. Weech (Aus alter und neuer Zeit, S. 308), sowie die Artikel in der Aug. Zeitung, Beil. 152—54, in v. Weech's badischen Biographien (Onden) und in den Preuß. Jahrb. Bd. VII (Kludhohn) genannt. — Außer den eben besprochenen Schriften erschienen nach Häusser's Tode: Gesammelte Schriften (zur Geschichtslitteratur), 2 Bde., Berlin 1870. Ferner veröffentlichte Onden nach stenographischen Ausseichnungen: "Geschichte der franz. Revolution 1789 bis 1799" (Berlin 1867) und "Geschichte des Zeitalters der Resormation 1517 bis 1648" (Berlin 1868, und in 2. Ausst. 1880).

Haußmann: Balentin S., zum Unterscheidungszeichen von feinem Bater auch "der Zweyte" genannt, war ein begabter und sehr fleißiger Rom= Sein Bater lebte zu Rürnberg und ist bekannt durch den freund= schaftlichen Verkehr mit Dr. M. Luther und dem fächsischen Kapellmeister Johann Walther und foll der Berfaffer mehrerer Choral-Melodien fein. Bo fein Sohn geboren und wann er geboren ist, wo er seine Erziehung genossen, hat die Zeit völlig verwischt; jo bekannt er heute noch als Komponist ist, so wenig kennt man seine Lebensereignisse. Rur aus den Titeln, Borreden und Dedicationen seiner Druckwerte ist Folgendes zu ermitteln. Seine Ausgaben umfaffen die Beit von 1592 bis 1610, und in den Jahren 1602 bis 1606 entwickelt er eine jo erstaunliche Thätigkeit — das Jahr 1604 weist 3. B. 8 Drudwerke auf, von denen einzelne bis 44 Tonfage enthalten — daß man diese Zeit als diejenige seiner größten Kraftentwickelung bezeichnen und den Naturgesegen gemäß er sich damals zwischen den vierziger und fünfziger Jahren befunden haben muß, fo daß er bemnach zwischen 1556 bis 1562 geboren fein wird. Ob die Stadt "Gerbstädt" in der Provinz Sachsen, deren Ramen er latinisirt in Gerbipola, seinem eigenen Namen so gern anhängt, seine Baterstadt, oder er hier nur zu Amt und Chren gelangt ift, mochte ich zu Gunften des Erfteren entscheiden, denn er bezeichnet sich von den ersten Drucken ab mit obigem Zusake. Daß er in Nürn= berg sehr gut bekannt war, beweist der Druckort auf seinen Werken, denn vom erften bis jum letten Berte - mit Ausnahme einiger Gelegenheitsgefänge, Die einst ftets von bem Abressaten veröffentlicht murben - find fie alle in berselben Difficin erschienen, nämlich bis 1594 bei Gerlach in Rurnberg und dann bei deffen Nachfolger Paul Kauffmann. Doch ist uns keine Kunde geworden, ob er je in Nürnberg sich längere Zeit ausgehalten hat, dagegen muß er vor 1597 in Hamburg gelebt haben, da er 1602 an den Domherrn Beinrich von der Affeburg in Magdeburg schreibt, daß, so oft er nach Magdeburg gekommen sei, noch daß lette Mal von Samburg aus, ift er stets mit großer Gunft um seiner Mufica willen empfangen worden. Die früheren Drucke tragen bei der Unterschrift ber Dedicationen feinen Ort, erst 1597 zeichnet er zum ersten Male "Gerbstedt" und bleibt ihm treu wie seinem Berleger in Nürnberg bis zu seinem Tode, der bald nach 1610 erfolgt fein muß. In Gerbstedt foll er Organist und Rathsherr gewesen sein, doch sehlen auch hierüber authentische Nachrichten. Was nun seine zahlreichen Werke betrifft — ich zähle an größeren Liedersammlungen 23, von benen der "Benusgarten" von 1602 allein schon 50 Lieder und 50 Tänze ent= hält — so neigte sich seine Muse mehr dem weltlichen heiteren Liede, besonders dem Liebes- und Tanzliede zu, als dem Kirchengesange, und ist er der eigentliche

Bermittler zwischen der italienischen Canzonette und dem deutschen Liede. Jener nahm er die Grazie und vollendete Ausdrucksweise und verband fie mit ber beutschen Innigkeit und Bergigkeit und erreichte badurch in diesem Genre eine Vollendung, wie wir fie weder vor noch nach ihm bei irgend einem Kom= poniften wieder antreffen. Wir durfen aber hierbei nicht überfehen, daß er dadurch an Tiefe allerdings verlor und einen hafler in feinen Liebesliedern nie erreicht, vielweniger übertroffen hat. Wie fehr er aber mit feinen Schöpfungen bem Geschmade feiner Zeit entgegen tam, feben wir aus ben verschiedenen Auflagen feiner oft recht umfangreichen Sammlungen, die binnen wenigen Sahren brei bis vier Ausgaben erlebten. Begen das Ende feines Lebens hat er uns noch mit seinen italienischen Borbildern bekannt gemacht und im 3. 1606 Luca Marengio's Billanellen, Oragio Becchi's Cangonetten, 1607 Gaftolbi's Tricinia und 1609 noch die Ballette von dem Engländer Thomas Morlen, mit deutschen Texten versehen und darnach eingerichtet, herausgegeben. Roch sei erwähnt, daß fich B. auf einige feiner erften Drucke, besonders auf den in Konigsberg erichienenen Gelegenheitsgefangen ftatt Saufmann "Busmann" nennt. Seine Drudwerke finden fich besonders zahlreich in den Bibliotheken zu Berlin, Liegnig und Hamburg vertreten. R. Gitner.

Hautcharmon: Beinr. Karl Ludw. de Berault, Seigneur de B., preußischer Infanterie = Generallieutenant, geb. 1689 zu Wesel, † am 11. Mai 1757 an den in der Schlacht bei Prag erhaltenen Bunden. Sein Bater blieb in der Schlacht am Bonnefluß (1691) als britifcher Oberftlieutenant und Abjutant des Marschalls Graf Schomberg. Seine Mutter, ebenfalls einer Refugie = Familie angehörig, war bei feiner Geburt noch ein 14 jähriges Kind und erzog ihn unter vielen Sorgen. H. trat aus dem preußischen Cadettencorps 1703 in's Seer, fampfte in Italien als Infanterist, in den Niederlanden als Ingenieur; 1713 nahm ber "alte Deffauer" ibn in fein Sallenser Regiment. König Friedrich II. belohnte Hautcharmon's mannichfache gute Dienste in und nach ben beiden schlefischen Kriegen durch eine Brabende zu Calcar (1746), einen Extrajold von 600 Thaler (1748), ein schlesisches Rittergut (1752), ein Lehngut im Halberstädtschen (1754), Ernennung zum Generallieutenant und Ritter des Schwarzen Ablerordens. H. war ein fenntnifreicher und in vier Sprachen bewanderter Officier; "treu und wacker wie sein Degen", so rühmt Prinz Heinrich ihn, im Bahardritterordens=Ton. — Näheres in Pauli "Leben großer Helden", Theil I. Gr. Lp.

Handiges) Verzeichniß sich bei Abelung findet; die meisten berelben sind Exelogischen Beten Brute in Frankler Banderen Beten Baterstadt als Rector und Adjunct angestellt ward; er rückte dann in das Diakonat auf und ward im J. 1693 erster Pastor daselbst und zugleich Inspector des Holzkreises, als welcher er im J. 1722 starb. Seine Frau war Christian Scriver's Tochter. Er hat mehrere Schriften seines Schwiegervaters, aber auch eine stattliche Reihe eigner Schriften herausgegeben, deren (nicht ganz vollständiges) Verzeichniß sich bei Abelung sindet; die meisten derselben sind Exbauungsschriften. Aus einer größeren Anzahl geistlicher Lieder, die er gedichtet hat, sinden sich einige noch in Gemeinde-Gesangbüchern.

Adelung II, Sp. 1718 f. Richter, allg. biograph. Lexiston geistlicher Liederdichter S. 113.

Handen Michael H., geb. zu Bremervörde am 29. September 1597, † am 24. Januar 1672, als Generalsuperintendent der schwedischen Herzogthümer Bremen und Verden zu Stade. Er ward 1624 als Conrector und Lector der Philosophie und Mathematik am Stader Gymnasium illustre angestellt, wurde

Rector beffelben 1625, dann Sauptpaftor zu St. Cosma und Damiani bafelbft und 1628 Senior Ministerii. 1629 vor Tilly nach dem Restitutionsedict slüchtig, ging er zuerft nach Hamburg, wurde am 5. April 1630 durch Graf Ulrich von Oftfriegland als Hauptprediger nach Norden berufen und 1631 Director und Broseffor der dort neu gegründeten Schule, kehrte aber nach dem Abzug der Kaiserlichen 1632 nach Stade zurück. Bei der Einrichtung eines lutherischen Confifferiums fur die neu erworbenen Lande Bremen und Berden murde S. am 2. September 1651 zum ersten Generalsuperintendenten ernannt. Orthodorer, reizbar und unversöhnlich, hatte er eine Menge ärgerlichster theologischer Fehden und Zänkereien, bei denen er in den Mitteln nicht wählerisch Ratechismus= und perfonliche Streite mit Jatob Sadmann, Abolf Belt, Riesler, Rager ic. füllen seine Geschichte, fehr eifrig verurtheilte er die Che mit der Schwefter der geftorbenen Frau; feine Nachfolger haben ihn indeffen apologetisch dargestellt. Richtig ift, daß ein Theil seiner Gegner noch buchstaben= ftarrer war als H. Sein Versuch, die Concordiensormel in den Herzogthumern einzuführen, icheiterte: anzuerkennen ist, daß er Ordnung in die kirchlichen Berhältniffe brachte. Den Exorcismus dulbete er bei der Taufe, verbot aber feine Einführung, wo er nicht üblich gewesen, als ein Abiaphoron, der Kirchenbann follte nachdrücklich geübt werden, am dritten Tage nach der Geburt die Taufe stattfinden. — Sein Sohn Michael H., geb. in Hamburg 1630, führte die theologischen Streite in der Art des Vaters mit diesem zugleich. Er entsagte des= halb nicht gang freiwillig 1662 seinem Baftorat in Stade, wurde 1666 Rector der Bremer, unter Schweden stehenden Domschule, gab aber auch diese Stelle 1672 auf und † 22. Märg 1684, in Stade.

Aus Pratje's Schriften hat Rotermund das Einschlägige zusammengestellt in "Erneuertes Andenken 2c." zur 50 jährigen Amtsjubelseier des Generalssperintendenten G. A. Ruperti, Stade 1831. Vergl. Rotermund, Gel. Hannover v. Habenne, Jebe und Helt. Stardens Lübeck. Kirchengeschichte und Köster, Geschichte des Königl. Consisteriums 2c., Stade 1852. Habennan's Schriften sind namentlich bei Rotermund verzeichnet.

Sabemann: Bilhelm S., wurde ben 27. September 1800 gu Lüneburg geboren, wo fein Bater Projessor an der Ritteracademie war. Seine Mutter war die Tochter des Superintendent Möller in Bühow in Medlenburg-Schwerin. Seinen Bater verlor er schon im 4. Lebensjahre und murde nun theils von seiner Mutter, theils bei Berwandten in Bevensen sowie in Medlenburg erzogen, von wo er zulekt wieder nach Lüneburg auf's Ghunnafium kam. Oftern 1819 ging er auf die Universität Göttingen, wo er Jura ftudirte, um fich bald mehr und mehr der Geschichte zuzuwenden. Das lette Jahr seiner Universitätsstudien 1821—22 brachte er in Erlangen zu, wo er der Burschenschaft sich anschloß. In Folge deffen wurde er — feit Berbst 1822 an einer öffentlichen Erziehunasanstalt in Darmstadt thätig — in die demagogischen Untersuchungen verwickelt und nach längerer Saft in der Sausvoigtei zu Berlin 1825 zu 5 Jahren Gefängniß berurtheilt, die er in Köpenif verbüßte. Nach feiner Haft tehrte er nach Sannover jurud und hielt, obgleich junächft noch unter polizeilicher Aufficht stehend, in Hildesheim, Hannover und Osnabrud geschichtliche Vorträge vor einem größeren Bublitum, die ibm die Aufmertsamteit der Regierungstreise und die Unstellung an der Generalstabsacademie in Hannover als Lehrer der Geschichte und der deutschen Litteratur verschafften. Oftern 1831 erhielt er eine Stelle als Lehrer am Babagogium zu Ilfeld und verheirathete fich 1832. Während feiner Lehrthätigteit in Ilfeld veröffentlichte er "Geschichte der italienisch = frangofischen Kriege 1484-1515." Bb. 1. Hannover 1833 (Gefchichte und Kampfe Frantreichs in Italien unter Karl VIII.). Bb. 2. Göttingen 1835 (unter Ludwig XII.).

"Magnus II., Herzog zu Braunschweig und Läneburg. Gine biographische Stizze." Lüneburg 1836. "Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg für Schule und Saus." 2 Bbe. Luneburg 1837. 1838, neben ber das "Sandbuch fur die Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg", Lüneburg 1838, bestimmt war, als ein furzes Compendium zu dienen. Beide Bearbeitungen der braun= schweig-lüneburgischen Geschichte tragen einen mehr populären Charafter und find wefentlich für die Schule bestimmt. - Rach Entlaffung der fieben Profefforen von Göttingen 1838 als Nachfolger Dahlmann's an die Georgia Augusta berufen, hat H. bis 1844 als Extraordinarius, seitdem als Ordinarius an derselben gelehrt. Von Ende 1841 bis Mitte 1848 mit der Redaction der Göttinger Gelehrten Anzeigen betraut, hat er sowohl als Redacteur wie als Mitarbeiter an benselben eine erfolgreiche Thätigkeit geübt: seine zahlreichen Anzeigen veröffentlichte er durchgebend ohne feinen Ramen. Seine akademische Thatigkeit erftreckte fich auf Borlefungen über mittlere und neuere Geschichte; daneben las er fast in jedem Semester braunschweig = lüneburgische Geschichte; vereinzelt publica über spanische Geschichte, Geschichte des Templerordens u. s. w. Sein Vortrag war anregend und lebendig. Während diefer Zeit schrieb er: "Elisabeth, Berzogin von Braunschweig-Lüneburg, geb. Markgräfin von Brandenburg", Göttingen 1839. "Mittheilungen aus dem Leben des Michael Reander", Göttingen 1841. Rirchenresormation der Stadt Göttingen", Göttingen 1842. "Geschichte des Ausgangs des Tempelherrnordens", Stuttgart und Tübingen 1846. Außerdem bearbeitete er von dem durch Friedrich Straß begonnenen "Handbuch der Welt= aeschichte", die letten 3 Bande (Bd. 4-6), welche die neuere Geschichte behan-Un den Bestrebungen und Bewegungen des Jahres 1848 nahm er den deln. lebhaftesten Antheil. 1850 mählte ihn die Geschschaft der Wissenschaften zu ihrem Mitaliede. In diese Zeit fällt namentlich die Umarbeitung seiner älteren Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg zu einer neuen erweiterten Ausgabe wissenschaftlicheren Characters in 3 Bänden, Göttingen 1853, 55, 57. Außer dieser Hauptarbeit seines Lebens sind noch zu nennen: "Darstellungen aus der neueren Geschichte Spaniens mahrend des 15. 16. 17. Jahrh.", Göttingen 1850 und "Das Leben des Don Juan d'Austria", Gotha 1865. spanische Geschichte und Sprache hatte er stets eine besondere Vorliebe. — H. war ein bescheidener und anspruchsloser Character, für alles Unte und Edle empfänglich und begeistert, als College, als Freund, als Familienvater gleich liebens= würdig wie geliebt. In die Umgestaltungen, die das Sahr 1866 herbeiführte, vermochte er fich nur schwer zu finden. Die Liebe, die er als Frucht seines Lebens und feiner langfährigen Beschäftigung mit der Geschichte feines engeren hannoverschen Baterlandes für dieses hegte, ließ ihn die Occupation seines Geburtslandes, die Entwaffnung der Armer, das Aufhören der staatlichen Selbständigkeit des Königreichs nur mit tieistem Schmerze seben. Gin Ausdruck dieser Stimmung ist seine lehte Schrift: "Das Kurfürstenthum Haunover unter 10 jähriger Fremdherrschaft", Jena 1867. Am 23. August 1869 ist er gestorben.

Deutsche Volkszeitung, 1869. Rr. 654. Gilbert.

Hand ihn aus, der bis zu seiter gestanden hat. Die besten Schriften Kavenreuter's sind auft ihn aus, der besten ber Ethren Under Bebruch und Arzt, am 1. August 1548 in Straßburg geboren, gestorben daselbist war Prosessor 1618. Ginziger Sohn angesehener Eltern (sein Vater Sebaldus war Prosessor der Ethit und Dialestist in Tübingen und später der Medicin in Straßburg) genoß er die sorgsältigste Erzichung und den Unterricht vortressslicher Lehrer, unter denen Andreas Planer, Valentin Erythräus in Straßburg und Hieronhmus Wolfs in Augsburg genannt werden. Den größten Sinsluß aber übte der berühmte Johannes Sturm auf ihn aus, der bis zu seinem Tode als Lehrer, Gönner und väterlicher Freund ihm zur Seite gestanden hat. Die besten Schriften Havenreuter's sind auf

Sturm's Rath und jum Theil nach feiner Unleitung gearbeitet. - 1574 murde er Magifter ber Philosophie, aetate quidem adolescens, eruditione autem vir, wie Ernthräus von ihm fagte. Rurg vorher war ihm die Professur der Philojophie übertragen worden; 1585 ward er zum Projessor der Medicin ernannt, mährend er jum Magister der Medicin erst 1586 in Tübingen promovirt ward. Seit 1577 war er zugleich Mitglied des St. Thomasstiftes in Strafburg, 1611 ward er Dechant, 1614 Probst desselben, 1589 übernahm er auf den Wunsch des akademischen Senates, ftatt der medicinischen Professur die der Physik, Metaphyfit und Logit. Da er aber außerdem eine ausgedehnte argtliche Thatiateit ausübte und nicht der besten Gesundheit sich erfreute, gab er nach einigen Jahren diese ihn erdrückenden akademischen Aemter zum Theil wieder auf und behielt von 1596 an nur noch die Projessur der Physik bei. — Unermüdlich thätig als Behrer, Schriftfteller und Argt, ein Freund ber Armen, ein guter Burger und trefflicher Kamilienvater, ein bescheidener, redlicher und streng religiöser Mann, jammelte er eine große Bahl von Schülern um fich und ftand in hohem Ansehen bei feinen Mitbürgern und gelehrten Zeitgenoffen. — Universal gebildet wie fo viele Gelehrten feiner Zeit, wußte er sich doch in feinen schriftftellerischen Arbeiten weife zu beschränken. Außer einer Sammlung von lateinischen und grie= chischen Sprichwörtern und Redensarten (Adagia classica, Argentor. 1573), einigen unbedeutenden medicinischen Schriften und einer nicht unbeträchtlichen Bahl von Thefes, die von ihm jum Behufe von Disputationen über verschieden= artige Materien aus platonischen und hauptsächlich aus griftotelischen Werken zusammengetragen worden sind, hat er ein Compendium naturwissenschaftlicher Schriften des Ariftoteles, nämlich der Phyfit, der Schriften de coelo, de gener. et corrupt., der Meteorologie und Pjychologie, und Commentare zu denselben Schriften, den parva naturalia und zur Metaphysik hinterlassen. Compendien und Commentare find zuerft gegen feinen Willen und ohne fein Wiffen nach Collegienheften seiner Schüler veröffentlicht worden: die Compendien in Einem Bande Argent. 1589, Die Commentare ju Ariftoteles' Phyfit und Metaphniif Francof, 1604, zu de coelo, de gener, et corrupt.. de anima, parva naturalia und der Meteorologie fämmtlich Francof. 1605. Diesen unrechtmäßigen und fehlerhaften Drucken - er nennt fie manca atque depravata in der praef. des Commentars zur Physit - ließ er nun felbst vielfach verbesierte Ausgaben folgen, fo von feinen Compendien (Argent. 1593 und 1600), von den Erflärungen zur Physik (Argent, 1605), zu de coelo, de ortu et interitu (Argent, 1606). Aber auch diese Ausgaben thun H. nicht Genüge: seine große ärztliche Bragis hat ihn, wie er in ber genannten Borrede fagt, verhindert, die lette Sand an fie zu legen. Trothem darf man feine Commentare zu den befferen Erklärungsichriften rechnen, die über Ariftoteles in dieser Zeit verjagt worden find, wenn fie auch den Arbeiten eines Giphanius oder Julius Pacius nicht an die Seite gestellt werden durjen. Sie zeugen von dem gesunden nuchternen Ur= theil und der großen Belesenheit ihres Berjassers und halten sich frei von dem Citatenwuft, der andere Commentare verunziert. Obgleich der S. jast ganglich mangelnde Sinn jür Kritik und sein Respect vor der ost unerträglichen Bulgata ihrem Werthe Eintrag thut, haben fie doch im 17. Jahrhundert warme Un= erfennung und große Berbreitung gejunden, und noch heute wird man einen großen Theil derselben nicht ohne Rugen für die Erklärung des Aristotelischen Tertes verwenden können.

Marc. Florus, Oratio parentalis de vita et obitu . . . Joh. Lud. Havenreuteri, Argent. 1618. — Joh. Monachus, Christliche Leichenpredigt bei der Begräbnig . . . Joh. Lud. Havenreuteri, Straßburg 1619. — Melch. Adamus,

Vitae German. medic. p. 443 s. — Seine wenigen medicinischen Arbeiten werden genannt: Lindenius renovatus I, p. 631; die philosophischen Schriften sind nirgends genau oder vollständig ausgezählt worden.

Kreudenthal. Saverland: Germin S., westjälischer Minorit im Anfang des 16. Jahrhunderts. Wahrscheinlich aus Soest gebürtig, wurde er Dr. theol. und Custos ber Kölnischen Proving, später Provingial bes Minoritenordens. Nach Sartheim war er auch längere Zeit Guardian im Convent zu Soest (was sich urkundlich nicht nachweisen läßt) und schmüdte das dortige Rloster mit einem schönen Rreuggang; gleichfalls nach Hartheim, der ex commentariis conventus Coloniensis conventualibus schöpft, grundete S. die Bibliothet des Minoritentlosters zu Duisburg und starb daselbst. Das Todesjahr ist ungewiß, wahrscheinlich aber 1534 ober 1535, denn in einem Schreiben des Minoriten-Guardians ju Soeft an den dortigen Rath dd. 1535 op Dach Barnabe apostoli wird er verstorben genannt und über fein Erbe verhandelt. Sargheim schreibt ihm die unter dem Bseudonym "Daniel von Soest" verfaßten heftigen Streitschriften gegen die Lutheraner in Soeft zu. Bon biefen erschienen zwei 1539 im Druck und zwar in einer Oftabausgabe, die mehrsach in Bibliothefen vortommt, und in einer Quartausgabe, welche bis jest nur in Ginem Exemplar zu Soeft aufgefunden ift (beschrieben bei Wackernagel, Bibliogr. zur Gesch. des deutschen Kirchenliedes, S. 129). Die erste in diesen Drucken enthaltene Schrift "Ein Gemenne Bicht oder Befennung der Predicanten tho Soft, bewiset wo und dorch wat maneren je dar tor stede dat wort Gods hebben ingenort op dat aller forteste durch Daniel van Soest beschreuen 3m Jar M. CCCCC. rrriij" schildert in Form einer Komödie die Einführung der Reformation in Soest und das Treiben der bortigen Brediger, nicht ohne Wik und Geschief, in frischer und lebendiger Darftellung, aber bon dem Standpunkt eines erbitterten und maglofen Gegners aus: sie erzählt mit Borliebe von den Prädifanten und ihren Hauptanhängern die äraften Schmukgeschichten und leitet die ganze Glaubensveranderung her von der Riederträchtigkeit, Selbstsucht, Gemeinheit und Unsittlichkeit jener. Man erkennt wohl, daß ber Berjaffer auf das Genaueste mit den Berhältnissen und Perfönlichfeiten in Soeft vertraut ift; aber wie viel Wahrheit unter ben von ihm vorgebrachten Berichten stedt, fonnen wir jest nicht mehr entscheiden, da für die größte Zahl der so arg mitgenommenen Prediger sich (wie Vorwerd angibt) in Soeft weder ehrende noch antlagende Zeugnisse finden und die Gegenschrift von Joh. Pollius, Rachteule betitelt, bis jest noch nicht wieder aufgespürt werden konnte. Aehnliches Inhalts, wie die Gemeyne Bicht, ist die zweite Schrift in den Drucken von 1539: "Ein Dialogon darinne de fprock Cfaie am erften Capitel, nomlich, wu iß de getruwe Stadt eine Hore worden — — Bud etlicke ander sproke meer, op de Lutherschen bynnen Sost recht gebudet wert. M. D. XXXVJJ". Sie ift in Form eines Dialogs zwischen Daniel und Philochriftus abgefaßt. Die Quartausgabe des Drudes in Soeft ift mit zwei anderen handschriftlichen Werken desselben Verfassers zusammengebunden, nämlich 1) Apologeticon, dat hs ein Entschuldunge an den achtbaren hoechgelerten, wolwhsen Legaten ber Stadt Soeft — dorch D. v. S. beichreuen um nar M. CCCCC. vnd xxxviij. 2) Ketterspegel, van arth, natuhr vnd herkompst der ketteren dorch D. v. S. hm har Dusent vyffhundert drec vnd dertych beschreuen". Daß, Apologeticon ift gerichtet an Die vom Rathe 1537 nach Schmaltalben abgeschickten beiden Rathsmitglieder Riemenschneider und Ofterkamp und den zugleich abgefandten Brediger Briccius, welcher die Schmaltalbischen Artifel mit unterschrieben Bur lleberreichung an dieselben Abgeordneten hat der Verfaffer eine erweiterte Bearbeitung seines bereits 1533 verfaßten Regerfpiegels beigefügt. Die

Babernict.

Gemeyne Bicht ist vielleicht schon 1534 im Druck erschienen (boch hat sich kein Exemplar bavon gesunden); nach Hamelmann (Opera, S. 1112) wurde sie in diesem Jahre auf den Straßen von Soest verbreitet und an den Kirchenthüren angeschlagen, und — wie man damals glaubte — auf Veranlassung der angeschenen Gropper'schen Familie (wahrscheinlich in Köln) gedruckt. Die letztere Annahme ist sehr wahrscheinlich und erklärt den Eindruck, den die Streitschristen Daniels zu ihrer Zeit machten. H. kann übrigens unmöglich der Versasserssämmtlicher sein, da zwei derselben erst nach seinem Tode entstanden sind; wol aber mag er bei den ersten mitgearbeitet haben, so daß das Gerücht entstehen konnte, er habe alle versast. (Die neue Ausgabe der Gemeynen Bicht, welche E. F. v. Schmit 1848 zu Soest unter dem Titel "Soester Daniel oder Spottzgedicht Gerhard (so!!) Haverland's" besorgt hat, ist nicht nach den Originalsdrucken, sondern nach einer späteren Abschrift gemacht, in Folge dessen völlig werthlos und unbrauchbar.)

Hamelmann, Opera (Lemgo 1711), S. 1095—1122. Hartheim, Bibliotheca Coloniensis (1747), S. 102. Seibert, westfälische Beiträge zur deutschen Geschichte (Darmstadt 1819), I, S. 267—270. Vorwerck, Daniel von Soest im Programm des Archivgymnasiums zu Soest. Zeitschrift des Bergischen

Geschichtsvereins XI, S. 212 ff.

Savernid: Beinrich Undreas Chriftoph S., evangelischer Theologe, geboren am 29. December 1811 zu Kröpelin in Medlenburg-Schwerin, wo fein Bater Propst war, † am 19. Juli 1845. Bon dem Bater, der zugleich ein tüchtiger Philologe war, bis zur Unterprima vorbereitet, kam er Oftern 1825 nach Schwerin auf das Gymnasium Fridericianum, bezog fodann Michaelis 1827 die Universität Leipzig, wo er neben der Theologie auch philologische Studien betrieb, und Michaelis 1828 die Universität Salle, wo er fich mit Borliebe der alttestamentlichen Wiffenschaft und den femitischen Sprachen widmete. In dem zu jener Zeit heftig entbrannten Streite der rationalistischen und der orthodoxen Schule trat H. auf die Seite der letteren und schloß sich namentlich Tholuck näher an. Beinliches Auffehen erregten damals die 1830 gegen die Hallenser Professoren Gesenius und Wegscheider seitens der Hengstenberg'schen Rirchen=Zeitung gerichteten Anseindungen. H. wurde in diese Angelegenheit insofern verflochten, als die Unklagen zum Theil den Collegienheften Savernick's und eines Commilitonen entnommen waren, ein Umftand, ben man bon gegne= rischer Seite B. nie hat bergeiben konnen und fur ben er noch in spateren Jahren viel hat leiden müssen. Ostern 1830 besuchte er noch die Universität Berlin, wo er in nähere Berbindung mit Hengstenberg trat und in dessen Geiste zu wirten fich entschied. Dafelbst wurde er 1831 Licentiat der Theologie und Doctor der Philosophie. Rach Abschluß seiner Studien wurde er 1832 auf Bengftenberg's und Tholuck's Empfehlung als Profeffor nach Genf an die von ber Société évangélique de Genève begründete École de théologie berufen. Hier gab er im Bereine mit Steiger die "Mélanges de théologie réformée", 2 Hefte, 1833—34, heraus. Da ihm seine Stellung in Gens auf die Dauer nicht be= hagte, kehrte er 1834 nach Deutschland zurück, und habilitirte sich, unterstützt von der Erbgroßherzogin Auguste von Mecklenburg-Schwerin, um Michaelis deffelben Jahres in der theologischen Facultät zu Rostock, nicht ohne heftigen Widerstand von verschiedenen Seiten, auch innerhalb der eigenen Facultät, zu lleber seine Disputation, welche damals wegen der bei ihr zum Ausdrucke gekommenen schroffen Gegenfage viel Aufsehen erregte, und seine Habili= tationsschrift ("De kabbalistica, quae Apocalypsi inesse dicitur, forma et indole") f. die gegnerisch gehaltenen Artitel in Zimmermann's Allgem. Kirchen= Zeitung, 1835, I. Rr. 35, und in Röhr's Rrit. Prediger = Bibliothet, Bb. 16,

S. 78. Im J. 1837 wurde S. baselbst jum außerordentlichen Projeffor ber Theologie ernannt, auch jungirte er als Prediger an der Klosterkirche. Universität Erlangen wurde er zum Doctor der Theologie honoris causa promo-1841 erhielt er einen Ruf als ordentlicher Projessor der Theologie nach Königsberg. Hier hatte er schwere Kämpse durchzumachen und viele Anseindung zu erleiden. In der Facultät stand er mit seiner Richtung vereinsamt (nament= lich an v. Lengerke sand er einen entschiedenen Gegner) und auch außerhalb der= selben war die allgemeine, damals politisch gereizte Stimmung Königsbergs Auch die Studentenschaft zeigte ihre Abneigung durch erregte Demonstrationen und machte ihm ansangs eine akademische Wirksamkeit unmöglich. Später schwand das Vorurtheil gegen ihn mehr und mehr, sodaß seine Stellung allmählich eine erfreulichere wurde und feine Thätigkeit Anerkennung fand. Doch mochten diese widrigen Berhältniffe, unter denen er schwer litt, die Beranlaffung gewesen sein, daß er fruhzeitig an einem Bergleiben bedentlich erkrankte. Zu seiner Wiederherstellung reiste er im Juni 1845 nach Berlin, wo er sich einer schmerzhaften Operation unterwarf, und von dort zum Besuche feiner Bermandten in feine Beimath. Er ftarb indeffen bald nach feiner Unfunft in Neuftrelit am 19. Juli deffelben Jahres. - S. war im Bereine mit Bengstenberg einer ber Sauptvertreter ber Orthodorie feiner Zeit und ift von großem Ginfluffe auf die Entwidelung dieser Richtung gewesen. Seine Stellung auf alttestamentlichem Gebiete bezeichnet den Gegensatz und die Reaction gegen die seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts herrschend gewordene dogmatisch und traditionell ungebundenere Kritit und vorwiegend grammatisch-historische Auslegung, welcher letteren gegenüber er ben religiojen und theologischen Gesichtspuntt mehr geltend machte. Seine eregetischen Schriften find : "Commentar über das Buch Daniel", 1832. "Neue fritische Untersuchungen über das Buch Daniel", 1838. "Commentar über den Propheten Czechiel", 1843. Grundlegende Bedeutung im Sinne der ftreng positiven Richtung hat er für die Ginleitungs= wiffenschaft erlangt durch eine neue Durcharbeitung der alteren überlieferungsmagigen Auffaffungen in feinem "Sandbuch ber hiftorifch fritischen Ginleitung in das alte Testament", Th. 1. 2. 1836—39, Th. 3 ausgearbeitet von C. F. Keil 1849, 2. Aufl. Th. 1 von Keil 1854—56. Seine "Vorlefungen über die Theologie des alten Teftaments" wurden erft nach seinem Tode 1848 von 5. A. Sahn, eine zweite Auflage derfelben 1863 von Berm. Schult herausgegeben.

Bgl. Evangel. Semeindeblatt (Königsberg), 1846, Nr. 35. 36. Conversations-Lexikon der neuesten Litteratur-, Bölker- und Sittengeschichte, Bd. 2, S. 2. Zeitblatt für die evang.-luther. Kirche Mecklenburgs, 1849, Nr. 24. 25. 28. Redslob.

Hawart: Herr H., lhrischer Dichter aus der Mitte des 13. Jahrhunderts. Seine Lieder beziehen sich theils auf die Minne, theils auf die öffentlichen Angelegenheiten; er flagt, daß das gelobte Land noch in den Händen der Heiden ist (1244), der Unglaube zunimmt und die Fürsten sich nicht mit einem römisschen Vogte vereinen.

Bon der Hagen, Minnesinger, 4, 476. Wilmanns. Hagust Franz Ludwig Maria Freiherr v. H., geboren am 3. Februar 1792 zu Bökendorf im Paderborn'schen als der letzte von acht Söhnen des kurpfälzischen Kammerherrn und Drosten des Amtes Lichtenau,

Söhnen des kurpfälzischen Kammerherrn und Droften des Amtes Lichtenau, Werner Adolf Freiherrn v. H., Herrn auf Thienhausen, Wökendorf, Abbenburg und Hellersen, und der Freiin Marie Anne v. Wendt-Papenhausen. Er hatte neun Schwestern, von denen drei nach ihm geboren wurden. Erzogen im Hause seines Onkels, des Freiherrn v. Kalenberg, besuchte er von 1808—13 die Berg-

werksichule zu Clausthal. Nachdem er unter hannoverscher Kahne den Keldzug an der Elbe und in Danemark als Freiwilliger mitgemacht und als Cornet verabschiedet worden, bezog er die Universität Göttingen, um Jura ju ftudiren. Er trat bald in ein naheres Berhaltnig zu Blumenbach und Benede und bilbete mit gleichgefinnten Altersgenoffen, A. v. Arnswaldt, v. hornthal, v. d. Often, Stranbe u. a. die "poetische Schuftergilbe", eine Berbindung, welche beutsche Runft und Poesie mit romantischem Geiste fördern und pflegen wollte. diesem Kreise ging die Zeitschrift "Wünschelruthe" hervor, zu der auch A. v. Urnim und Brentano, Benede und die Bruder Grimm Beitrage gaben. liebevolle Sinn für alles Vaterländische und Volksthümliche war in der Familie p. 5.. Die fich burch echt deutsche Gesinnung auszeichnete, ichon lange beimisch. Alle Glieder der Familie sammelten eifrig die Reste der alten Volksüberlieserung, Marchen, Sagen, Lieder und Beifen. Durch Diefes gemeinsame Interesse knupfte fich die schöne Freundschaft zwischen ihnen und den Brudern Brimm, die nur der Tod lösen konnte. Der Antheil der Familie v. H. an der Märchen- und Sagensammlung der Bruder ift ein fehr bedeutender. A. b. S. wollte schon da= mals die reiche Bolksliedersammlung feiner Familie mit ausführlichen Abhandlungen über die einzelnen Lieber unter Mitwirfung ber Bruder Grimm, Gorres u. A. veröffentlichen. Die Sammlung nahm besondere Rudficht auf die Musik ber Lieder, weil die Bolfslieder ohne Melodien Leib ohne Seele feien. Rur die geiftlichen Lieder ber Sammlung gab B. heraus, von den übrigen erschienen die in Westjalen gesammelten erst zwölf Jahre nach seinem Tobe. 5. nach Botendorf gurud und machte die agrarischen Verhältniffe Nordbeutsch= lands jum Gegenstande seiner eifrigsten Studien. 1829 erschien als erste Frucht berfelben bas Buch "Ueber bie Agrarverjaffung in den Fürstenthumern Baderborn und Corven und deren Conflicte in der gegenwärtigen Zeit nebst Borichlägen, die den Grund und Boden belaftenden Rechte und Berbindlichfeiten bafelbst aufzulöfen." In ber Borrebe gab er das Programm feines gangen geiftigen Strebeng, dem er mährend feines langen Lebeng treu geblieben ift: er wollte Fortentwicklung der Agrarverjaffung auf hiftorischer Bafis, Befreiung des Grundes und Bodens von der Macht des Capitals und in Folge deffen zeitgemäße Regeneration ber ständischen Gliederung des Bolfes. Auf den Wunsch Des damaligen Kronprinzen von Preußen, fpateren Konigs Friedrich Wilhelm IV., wurde S. nach Berlin berufen, um feine Ideen praftisch zu verwerthen; er er= hielt den Auftrag, die verschiedenen Provinzen Preußens zu bereisen, ihre Agrarverjaffung zu untersuchen und darüber Bericht zu erstatten. Die Regierungen waren angewiesen, ihm in jeder Sinsicht behülflich zu fein. Zum Aerger der in sich geschloffenen Bureaufratie, die über feine Bestrebungen spottete, murde er bald darauf zum Geheimen Regierungsrathe ernannt. Neun Jahre lang bereiste B. die preußischen Brovingen und die angrenzenden Landgebiete und berfuchte dann das gesammelte Material wissenschaftlich zu verarbeiten. ichien der 1. Band des projectirten großen Wertes "Die ländliche Verjaffung in den einzelnen Provingen der preugischen Monarchie", Dit- und Beftpreugen betreffend; der 2. Band, Pommern betreffend, von Padberg überarbeitet, erschien erst 1861, nachdem H. schon mit Pension aus dem Staatsdienste getreten war. Im J. 1842 veröffentlichte S. im Staatsanzeiger über den Utas vom 2. April 1842 (über die zwischen Gutsherrn und Bauern zu bildenden Contractsverhält= niffe) einen Artifel, A. v. S. unterzeichnet, welcher Auffehen erregte und von der Allgemeinen Zeitung, dem Journal des Debats und der Times nachgedruckt wurde, indem sie A. v. H. in A. v. Humboldt auflösten. Als der Raifer Rico= laus humboldt für feinen vortresslichen Auffatz seinen Dank aussprechen ließ, wurde die Autorschaft v. Harthausen's befannt und ihm wurde jest auf diplomatischem Wege im Auftrage des Raifers felbst ber Antrag gestellt, gur Erforfchung der ruffischen Agrarverhältniffe eine wiffenschaftliche Reise durch gang Rufland zu machen. Die Munificenz Friedrich Wilhelm IV., der ihm vorschußweise für zwei Jahre feine Befoldung auszahlen ließ, geftattete ihm feine Gelbftandigfeit zu mahren und jede Abhangigfeit von der ruffifchen Regierung gu vermeiden. Er verbat fich jede ruffische Geldunterftugung und war nur verpflichtet, auf Erfordern direct an den Raifer höchstperfonlich zu berichten. Frühling 1843 trat er seine Reise an, von der er im Sommer 1844 guruckkehrte. Die Ergebniffe seiner Nachforschungen veröffentlichte er in den "Studien über die inneren Zustände, das Boltsleben und insbesondere die ländlichen Ginrichtungen Ruglands", I. II. Hannover 1847, III. Berlin 1852, und in "Transfaufafien. Andeutungen über das Familien- und Gemeindeleben und die socialen Berhältniffe einiger Bölter zwischen dem schwarzen und caspischen Meere", I. II. Leivzig 1852. Bahrend bas erfte Wert gleichzeitig in französischer Sprache erichien, murde das zweite zuerst englisch ausgegeben. Raifer Ricolaus und die Großfürstin Selene ichakten S. febr boch, besprachen mit ihm die ruffischen Buftande und forderten oft feinen bewährten Rath. In den 3. 1847 und 1848 war S. Mitglied bes vereinigten Landtags und eine Zeit lang Mitglied ber ersten preußischen Kammer. Mit dem Tode feines Gonners Friedrich Wilhelm IV. war alles lebendige Interesse an seinem wissenschaftlichen Erstlingswerte geschwunden. Nachdem S. seine Entlassung genommen, beschäftigte er sich fast nur noch mit firchlichen Fragen. Mit dem Jesuiten Gagarin, einem fruberen ruffi= schen Fürsten und Diplomaten, und der Frau v. Swetschine verband er sich, die Wiedervereinigung der griechischen und der römisch=katholischen Kirche herbei= Bu diefem Behufe unternahm er vielfache Reifen und trat mit bebeutenden firchlichen Autoritäten in briefliche Berbindung, seine rege Phantasie ließ ihn das Ungeheure des Unternehmens völlig überjehen. Später bemühte er sich vergebens, den Malteserorden zu regeneriren. Den Winter brachte er in aroken Städten gu, in Caffel, Berlin und Sannover, mahrend bes Sommers übte er in der "Tyrannei" Thienhausen unumschränkte Gaftfreundschaft. fast vollendetem 75. Lebensjahre starb er in der Nacht des 31. Decembers 1866 an einem Bergichlage zu Sannover in dem Saufe feiner Schwefter, der Freifrau v. Arnswaldt.

Franz Ludwig August Maria Freiherr v. Harthausen. Gin Versuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. — Freundesbriese von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anm. herausgegeben von Al. Reiffersscheid. Heilbronn 1878. — Westfälische Volkslieder in Wort und Weise mit Clavierbegleitung und liedervergleichenden Anm. her. von Al. Reifserscheid. Heilbronn 1879. S. VII ff.

Harthausen: Werner Morih Maria Freiherr v. H., geb. am 18. Juli 1780 zu Bökendorf als der vierte unter acht Söhnen, Bruder des Borigen. Seine Erziehung erhielt er theils im elterlichen Hause, theils im Hause des Grasen Leopold von Stolberg, der ihn ungemein liebte. Von 1800—1803 studirte H. in Münfter, später in Prag, die Rechtswissenschaft und nebenbei auss eifrigste die alten und neuen Sprachen. 1804 übernahm er ein Canonicat in Paderborn, welches ihm Zeit genug ließ zu eingehenden orientalischen Sprachstudien. Joh. Wüller, der ihn damals kennen lernte, bewunderte seine außerordentlichen Sprachkenntnisse, seinen Fleiß und Scharssinn, die ebenso groß seien als seine Bescheidenheit und Simplicität. 1809 ging H. zum Abschlusse sier ihn bald zurück. Er betheiligte sich an den gesahrvollsten Unternehmungen gegen die Fremdherrsschaft und wurde bald die Seele der patriotischen Erhebung im Königreich West-

falen. Als Mitalied des Tugendbundes und als Theilnehmer an der Dörnbergichen Erhebung von den Frangofen geächtet, begab er fich nach Salle, um unter Wahl's Leitung Berfisch zu treiben und sich zugleich medicinischen Studien zu widmen, in der Soffnung, durch Bermittlung feines Freundes, des Grafen Münfter, damaligen hannoverschen Gesandten in London, als Arzt bei der engtischen Expedition nach Indien Berwendung zu finden. In Salle wurde er mit 2B. Grimm, der Familie Reichard und besonders mit B. Steffens eng befreundet. Letterer, der nach seinem eigenen Geständnisse von ihm mannichsache Unregung empfing, nennt ihn eine ber mertwürdigsten Berfonlichkeiten ber Zeit. Trot ber französischen Achterklärung kam S. 1811 nach Bökendorf zurück, er wurde jedoch verrathen und niußte, da ein hoher Breis auf seinen Kopf gesett war, unter großer Lebensgesahr flüchten. Er floh über Schweben nach London, wo er fich als Arzt unter dem Namen Albrock niederließ und gern gehörte Vorlefungen über Naturphilosophie hielt. Der Herzog von Dork verschaffte ihm 1812 eine Stelle als Arzt im Dienste der oftindischen Compagnie mit einem Gehalte von 1000 Bjund und der Berpflichtung im nächsten Frühjahr seine Stellung anzutreten. Durch den unglücklichen Ruckjug Napoleons aus Rugland murde S. in andere Bahnen gelenkt. Mit den übrigen Flüchtlingen nach Deutschland gurudgekehrt, machte er unter dem General Wallmoden den Keldzug gegen Daboust und die Dänen mit und nahm an der Belagerung hamburgs Theil. Als Major und Ritter des Guelfenordens verabschiedet, murde er 1815 durch den ihm befreundeten Grafen Solms-Laubach, den neuen Oberpräsidenten der Rheinproving, als Regierungsrath nach Röln berufen. Sier trat er in nähere Berbindung mit E. M. Arndt, den beiden Boifferee, Gorres, E. v. Groote, den beiden Schlegel und intereffirte fich lebhaft für altbeutsche Kunft und Litteratur. 1825 zog er fich ins Privatleben gurud, um die Berwaltung feiner vaterlichen Guter gu über= nehmen; 1833 war er als ritterschaftlicher Deputirter auf dem westfälischen Landtage und präsidirte dem Ausschuffe für die Berathung des bäuerlichen Succeffionsgesehes. In diefer Beit erregte er durch eine Schrift "lleber die Grundlagen unserer Berjaffung", welche als Manuscript für Freunde erschien, großes Auffehen und zog sich viele Anfeindungen zu. 1837 siedelte er nach Neuhaus bei Neuftadt in Franken über und wurde bald darauf von dem König von Baiern in den erblichen Grafenstand erhoben. Er starb am 30. April 1842 zu Würzburg. H. war außerordentlich beanlagt und hatte fich durch ernste Studien ein gediegenes und vielseitiges Wissen erworben, er verstand nicht weniger als 16 Sprachen. Sein unruhiger Geift und die ungunftigen Zeitverhält= niffe gestatteten ihm leider nicht, von seinen ichonen Gaben vollen Gebrauch zu machen. Seine griechischen Boltslieder, Die er aus dem Munde griechischer Matrofen gesammelt und später ins Deutsche metrisch übertragen hatte, erschienen nie, jo dringend ihn auch Goethe, ber die Sammlung 1815 zu Wiesbaden tennen und schähen gelernt, zu ihrer Beröffentlichung aufforderte. Ebensowenig gewann H. es über sich, seine großen litterarischen Pläne, an denen er Jahre lang gearbeitet, auszuführen, oder auch nur etwas von seinen vielen Gedichten, die sich durch Gedankengehalt und Formschönheit auszeichneten, brucken zu laijen.

F. L. A. M. Freiherr v. Harthausen. Ein Versuch von Freundeshand. Als Manuscript gedruckt. Hannover 1868. S. 11 ff. — Freundesbriese von Wilhelm und Jacob Grimm. Mit Anm. herausgegeben von Al. Reiffersichied. S. 193 ff. — Gütige Mittheilungen der Freifran v. Brenken, geb. Gräfin von Harthausen (der Tochter Werners v. H.). — Joh. v. Müller, Werke, VIII. 332. — Steffens, Was ich erlebte, VI. 122 ff. 337 ff. — J. v. Görres, Gesammelte Briese, III. 421 ff. Hand: Stephan H., fatholischer Theologe, geboren zu Alberweiler in Schwaben am 13. Juli 1744, † zu Zwiejalten am 19. December 1802. Er trat 1762 in das Benedictinerstist Zwiejalten ein, machte dort und an der Universität Salzburg seine Studien, wurde 1768 zum Priester geweiht, lehrte in seinem Stiste und am Ghmnasium zu Chingen Humaniora, Philosophie und Hes Kraisch und wurde 1775 Prosessor der griechischen Sprache und Hermeneutik des Neuen Testamentes an der Universität zu Freiburg. 1784 legte er wegen Kränklichseit seine Prosessur und kehrte in sein Stist zurück. Er versöffentlichte eine dem Abr Kautenstrauch gewidmete "Introductio hermeneutica in sacros Novi Testamenti libros ad usum suorum auditorum", Wien 1777.

Freiburger Diöcesan-Archiv X. (1876), 278. E. Klüpsel, Necrologium, p. 273. Tübinger Theol. Quartasichrift 1879, 636. Reusch.

Saydu: Franz Joseph S., Tonmeister, geboren zu Rohran a. d. Leitha in Niederöfterreich in der Nacht vom 31. Marg auf den 1. Upril 1732, geftorben in Wien am 31. Mai 1809. Handn's Borfahren lebten als handwerker in der kleinen Stadt hainburg an der Donau hart an der ungarischen Grenze. Sein Bater Matthias, seines Handwerfs ein Wagner (geboren den 31. Januar 1699, † 12. September 1763), ließ sich in dem nahegelegenen Städtchen Rohrau nieder, wo er sich 1728 mit Maria, der Tochter des Mitnachbars und Markt= richters Roller, verheirathete und später jelbst Marktrichter ward. Seine Frau (geboren den 10. November 1704, † den 23. Februar 1754) schenkte ihm zwölf Kinder, von denen aber feche bald nach der Geburt ftarben. Bon den lebenden war Joseph das zweite, Michael (f. u.), geboren 1737, das dritte, und Johann Evangelist, geboren am 23. December 1743, das sechste und jungste. 19. Juli 1755 verheirathete sich Matthias &. wieder mit Maria Anna Seeder; fünf Kinder aus diefer zweiten Che starben früh. Rach dem Tode des Gatten heirathete die Wittwe 1764 den Mitnachbar Bonack zu Wildungsmauer. Ausnahme Josephs und seiner zwei genannten Brüder verblieben alle anderen Mitglieder der Familie, wie ihre Borfahren, im Kreife des kleinstädtischen

Handwerks.

Handn's Eltern waren grundbrave, tüchtige Menschen, die in ihren engen Berhältniffen fromm, arbeitssam und haushälterisch lebten. Mit Geld zwar fonnten fie ihren Sohn nicht ausstatten; aber obwol er nur fünf Jahre im Elternhause verlebte, nahm er dennoch von dort einen jo reichen Schatz an findlicher Frommigfeit, Gewiffenhaftigfeit, unerschöpflicher Arbeitsluft und phyfischer wie sittlicher Reinheit ins Leben mit hinaus, daß diese Eigenschaften, die neben einer unverwüftlich beiteren Laune die Grundzüge feines Wefens bilbeten, ihn über die schwerften Zeiten feines Lebens glücklich hinwegtrugen. es zu banten, daß Lebensschicksale, unter denen in seiner Lage hundert andere jum vertommenen Genie herabgefunten fein wurden, ihn vielmehr jum großen Meister stählten und entwickelten. Er selbst sagte einmal mit Beziehung auf die schlimmste Periode seines jugendlichen Lebens: "Was ich bin, ist alles ein Werk der dringenoften Roth!" und noch im höchsten Alter pries er in kindlicher Erinnerung die ftramme Bucht des Elternhaufes als die Quelle feines Lebens= Huch nicht gang ohne mufitalische Gindrude verließ er feine Geburts= "Mein seliger Bater", schreibt er in einer furzen autobiographischen Stigge (f. u.) "war von Ratur aus großer Liebhaber ber Mufit. Er spielte, ohne eine Note zu fennen, die Sarje, und ich als ein Knabe von fünf Jahren fang ihm alle seine simple, turze Stude ordentlich nach." Es waren Volks= lieder, welche die Familie in den Frierftunden zusammenfigend zu fingen liebte, und welche fich dem Gedächtniß der Kinder für alle Zeiten einprägten. follten wir nicht hierin eine der Wurzeln jenes volksthümlichen Grundtones an-

erkennen, welcher Hahdn's ganzes künstlerisches Schaffen durchzieht! Bei einem folden Gesang siel dem Schulrector Johann Matthias Frankh aus Hainburg, der, verheirathet mit Julie Rosine, einer jüngeren Stiesschwester Matthias Hahdn's, bei diesem in Rohrau auf Besuch war, die musikalische Sicherheit und hübsche Stimme des kleinen Joseph auf. Sein Anerbieten, den Knaben zu sich zu nehmen, um ihn für den musikalischen Kirchendienst zu erziehen und ihn auch in anderen "jugendlichen Nothwendigkeiten" zu unterrichten, nahmen die Eltern mit Freude an. Wünschlichen die Mutter ohnehin, daß der "Seppel" ein Geistlicher oder Schulmeister werden möchte. So zog denn das Kind mit

fünf Jahren in die Welt hinaus.

Die Erziehung im Frankh'schen Saufe scheint, wenigstens was die Saus= mutter betrifft, nicht eben forgfältig und feitens Frankh's nicht fanft gewesen Doch gedachte B. fpater auch Franth's mit großem Dante. verdante es diesem Mann noch im Grabe", schreibt er, "daß er mich zu so vielerlei angehalten hat, wenn ich gleich dabei mehr Prügel, wie zu effen bekam; Gott der Allmächtige, welchem ich allein fo unermeffene Gnade zu danken habe, aab mir besonders in der Mufit fo viele Leichtigkeit, indem ich schon in meinem fechsten Jahre gang dreift einige Meffen auf dem Chor herabsang und auch etwas auf bem Clavier und Biolin fpielte." Wir wollen hinzufügen, daß er daneben auch die anderen auf dem Chore gebräuchlichen hauptinftrumente behandeln, sogar auch schon die Baute spielen lernte, auf der er später ein Meifter war. — Er hatte noch fein achtes Jahr nicht ganz erreicht, als von Wien der Domcapellmeifter der Stephansfirche Georg Reutter (1740 geadelt und feit 1746 zugleich zweiter kaiferl. Hoftapellmeifter), ein in den mufikalischen Kreifen Wiens hochangesehener Mann, jum Besuch nach hainburg tam. Wir würden gegen Sandn's frommen Sinn verstoßen, wenn wir in diefem Umftand, ber ben Grund für fein weiteres Lebensschicksal legte, nicht eine besonders gnädige Fügung des himmels erblicken wollten. Reutter ward in der Kirche auf die nicht ftarke, aber wohllautende Stimme des Knaben aufmerkfam, prufte ihn, und erflarte fich darauf bereit, ihn in das fogenannte Capellhaus in Wien aufzunchmen, deffen Böglinge auf Roften und fur den Chordienft der Stephanstirche erzogen und unterrichtet wurden. Sie mußten aber neben dem Rirchendienft auch bei allerlei anderen Musiken, namentlich bei Hofe, mitwirken. Capellhause ertheilte Unterricht war neben Religion, Lefen, Schreiben, Rechnen und etwas Latein natürlich überwiegend auf die Mufit gerichtet und es wurde dabei auf ichulmäßige Stimm= und Gefangsbildung in erfter Linie gefehen. Bier also lebte S. von seinem achten bis siebzehnten Jahre, von 1740-49. hat fich, wie es scheint, um die Schüler des Justituts nicht sonderlich gekummert: im lebrigen aber erhielt B. guten musikalischen Unterricht, und sein eigener Eiser half die Frückte rasch zeitigen. Er habe oft, erzählte er später, sein "Rlabier'l" unter den Urm genommen, um auf dem Boden ungeftorter barauf üben zu können. In der Theorie der Musik scheint er ziemlich auf eignen Fleiß angewiesen gewesen zu sein. Seine Stimme ward schnell befannt und beliebt und auch bei der Raiferin Maria Theresia stand er dafür in Gunst. Daneben ließ fie freilich auch einmal dem "blonden Dickfopf", als fie ihn wider das Berbot auf den Geruften des Schönbrunner Schloffes umberklettern fah, durch den geftrengen Hojcapellmeifter "einen recenten Schilling" ertheilen. 1745 ward auch Sandn's jüngerer Bruder Michael ins Capellhaus aufgenommen, und Joseph durfte ihn bei feinen erften mufifalischen Studien unterftugen. Der Unterricht, den H. im Capellhaus empfing, ward vermöge feines Eifers zu hören und das Gehörte zu verwerthen, durch das großartige mufitalische Leben, in dem er fich als ein Mitwirkender bewegte, wesentlich ergangt. Wir muffen uns erinnern,

daß es sich in dem damaligen Wien um eine Bluthezeit der italienischen Mufik in Oper und Kirche handelt. Den berühmten Fur († 1741) hat b. mit au Grabe geleitet. Die Wiener Mufit bewegte fich im Ganzen noch auf feinen und Calbara's Bahnen, welcher 1736 als kaiferl. Hofcapellmeister geftorben war. In der Oper hörte man neben Calbara's und Reutter's Werken besonders die Musiken von Saffe, Bonno, Wagenseil, und feit 1748 auch die früheren italienischen Opern von Glud, und mas die italienische Kirchenmusik damals Sochstes schuf, das bilbete das Programm im Stephansdom. Daß folche Borbilber Handn's Gedanken in die Bahnen des Contrapunktes lenkten, zeigt der Berfuch einer awölfstimmigen Composition bes "Salve Regina", bei ber ihn Reutter einft Aber feine Tage im Capellhause maren gezählt; seine Stimme wechfelte; die Raiferin hatte bereits geäußert, daß er "mehr frähe als finge". Gin jugend= licher Uebermuth Haydn's (er schnitt einem Mitschüler den Zopf ab) bot Reutter den Anlaß, ihn nach erlittener Strafe im November 1749 ohne Biaticum zu entlassen. Es ist nicht richtig, wenn man darin eine besondere Rücksichtslosigkeit zu sehen glaubt: H. hatte der Kirche seine Dienste gethan und dafür seinen Lohn in der Berpflegung und Unterweifung erhalten. Der Contract war eben

mit bem Stimmwechsel abgelaufen.

Er freilich stand jest da mit leeren Taschen, ohne Bulje und ohne Aus-Die erste Nacht schlief er unter freiem himmel. Gin armer Musiker, îicht. der mit Frau und Rind nur eine einzige Stube bewohnte, nahm ihn einstweilen bei sich auf. Mühsam wehrte S. mit Geigen, Arrangiren, zum Tanze Spielen ben hunger von sich ab. Die Eltern brangen in ihn, sich bem geistlichen Stand zu widmen; aber er war nicht zu bewegen, von der Musik zu lassen. der Winter hin. Im Frühjahr 1750 schloß er sich einer Bittsahrt nach Mariazell an, wo er durch seinen Gefang auf dem Chor Aufsehen erregte und in acht Tagen einiges Geld verdiente. Rach Wien zurudgekehrt, erhielt er von einem mitleidigen Bürger, Namens Buchholz, ein Darlehn von 150 Gulden (er hat es später ehrlich zurudbezahlt). Run konnte er sich ein ärmliches, nicht einmal heizbares Dachtämmerchen in bem fogenannten alten Michaeler Saufe miethen und ein elendes Rlavier bagu. Es gelang, einige Schuler auf ber Beige und dem Rlavier, bald auch ichon im Contrapuntt zu finden. Wenn er daneben fortsahren mußte, um das tägliche Brod Musit zu machen, so werden wir veranlagt, uns nach den Rreifen des damaligen Wiener Musiklebens umzusehen, innerhalb deren dies, abgesehen von den Kirchen, geschehen tounte. War B. auf seinem bisherigen Studiengange vorwiegend auf die italienische Schule hingewiesen worden, so gewahren wir, wie er jest in ein völlig anderes Fahrwaffer geworfen wird und dadurch in ein Element tommt, dem er fich in gang anderer Beife innerlich verwandt fühlte und unter deffen Ginfluffen der innerfte Reim feiner fünstlerischen Berfönlichkeit sich aus sich selbst heraus entfalten und gestalten Es find die Stätten des volksthumlichen Musiktreibens, an denen wir den jungen Beiger und Componisten zu suchen haben: das Volkstheater mit Boffe und Zauberspielen; der Tangfaal mit Menuett und Allemande, den beiden damals faft allein üblichen Tangen; die Tafel- und Jeftmufit und endlich die Ständchen und Rachtmusiten. Dem Bolfstheater hatte Stranigfi († 1726) mit seinen extemporirten Sanswurftiaden im Stadtheater am Rarnthnerthor eine feste Stätte bereitet. Ihm jolgten, als das Entzuden der lachlustigen Stadt, Prehauser (1769), Weißtern († 1768) und, der lette in Dieser alteren Reihe ausgelassener Possenspieler, Kurz-Bernardon, neben ihm Huber mit seiner Zauberconiödie. Gben mährend der fünfziger Jahre besanden sich Posse und Baubercomodie im Rampf auf Leben und Tob gegen bas fogenannte regelmäßige Schauspiel, als beisen Vorkämpser in Wien Sonnenfels auftrat. Die Stadt 126 Haydu.

nahm an diesem Ringen den lebhaftesten Antheil und nicht etwa nur die bürger= lichen Schichten der Bevölkerung, fondern auch Sof und Abel verschmähten es neben der pornehmen italienischen Oper feineswegs, sich an der extemporirten Comodie und der Sanswurftiade zu ergogen. Richt minder wie hier im Boltstheater hatte eine heitere volksthümliche Mufit im damaligen Wien vielerorts ihren immer offenen Wirkungstreis; gang besonders in den Musiken, die man allabendlich in den Strafen hörte, bald gefungen, bald auf den Inftrumenten geblafen ober gegeigt. Denn auch die Streichinftrumente wurden hierbei viel gebrancht. Hier waren die Serenata's und Nocturno's und die Divertimenti gu Saufe, welche noch in Sandn's Schaffen, namentlich in demjenigen feiner früheren Perioden, einen fo großen Plat einnehmen. Mehrere erhaltene Anec= boten bon S. zeigen ihn uns unter den Mufitern, die fich diefen Aufgaben ber Bolfsmufit widmeten. Folgenreich ward für ihn im Berbit 1751 ein Standchen, welches er der Gattin des obengenannten Poffenspielers Rurg-Bernardon bringen half. Da Kurg auf feine Frage erfuhr, daß S. der Berfaffer des eben= gespielten Menuett sei, trug er ihm die Composition seines neuesten Singspieles So entstand seine erfte Operette "Der neue frumme Teufel" (Text nach Le Sage's "Diable boiteux"), für die er die für ihn unerhörte Summe von 25 Du-Die Mufit gefiel; doch wurde das Stud nach wenigen Aufcaten erhielt. führungen wegen boshafter Anspielungen, die man im Text witterte, verboten. Spater wieder hervorgeholt, ward fie noch oft gefungen, auch in Prag, Berlin und anderwärts. Die Musik ging leider verloren. Um die gleiche Zeit wie "Der frumme Teujel" wird auch Sandn's erfte Meffe geschrieben fein; ein noch unfertiges, aber geiftvolles Werkchen, welches den Componiften felbft, als es ihm nach langer Bergeffenheit 1805 wieder zu Geficht tam, fo erfreute, daß er noch Blasinftrumente dazu fette, und es drucken ließ (Rr. 11 der Novello= Ausgabe). Er arbeitete und studirte überhaupt in jener schwersten Beriode seines Lebens auf das Angeftrengtefte, und nahm dafür die Racht zu Gulfe, nachdem der Tag dem Broderwerb gewidmet war. Auf die Form feines Schaffens gewannen zu jener Zeit die fechs ersten Clavicrsonaten Philipp Emanuel Bach's, die er fich aus feinen schmalen Mitteln taufte, gang entscheidenden Ginflug. Er vertiefte fich in diefelben mit ernftem Studium und begeifterter Liebe; die an ihnen gewonnene Ginsicht in das Wefen der Composition ist maggebend geworden für fein ganges fünftlerisches Schaffen. Bier fand er ben festen Bunft, bon dem ausgehend er bann freilich zu weit höheren Zielen emporgeftiegen ift. Darum hat er felbst später stets gesagt, sein einziger Lehrer sei Phil. Eman. Bach: und diefer hinwiederum äußerte gelegentlich, S. fei der Einzige, der feine Lehre vollständig begriffen und richtig angewendet habe. H. verschaffte sich alsbald auch Bach's berühmtes Buch über die "Wahre Art das Clavier zu fpielen", bessen erster Theil 1753 erschien; vertiefte sich aber nicht minder lernbegierig in die Werte von Kur und Mattheson. So sehen wir ihn durch die bittere Noth gerade auf denjenigen Weg getrieben, der eben ihm der Angemeffenfte mar; aber die glückliche Fügung, welche in der That mehrmals in seinen Lebensgang wunderbar eingriff, kam ihm auch in diesem Augenblicke zu Hülse. Unter ihm im alten Michaeler Saufe wohnte ber gefeierte Dichter Metaftafio; diefer beauftragte den fleißigen jungen Musiker mit dem Clavierunterricht seiner damals gehniährigen Nichte Marianna Martines, beren Saus später in Wien zu ben Pflegestätten ber Musik gehörte, und bei ihr fand B. als Gesanglehrer in Nicolo Borpora den damals berühmtesten Meister der großen italienischen Gesangs= schule. Diesem mußte er beim Gesangsunterricht und bald auch in den Concerten als Begleiter dienen. Als folden nahm ihn auch Porpora auf einige Sommermonate mit sich nach dem Bade Mannersdorf in das Haus des venetia-

nischen Gefandten, bei bem er als Gesangslehrer engagirt mar. Bur b. warb bies Berhaltniß zu Borpora, dem er gelegentlich auch wol Bedientendienfte leiften mußte, bon großem Bortheil, nicht nur durch die Bervolltommnung feiner Gefangsschule und durch die theoretischen Unterweifungen, die Porpora, felbst ein gelehrter Musiker, als Lohn für seine Dienstleistungen ertheilte, sondern auch, weil B. in seiner Gesellschaft die ersten Musiker Wiens tennen lernte, Bonno, Wagenfeil, Glud und Andere. In Mannersdorf hielt fich eben damals auch die berühmte Capelle des Pringen Joseph von Silbburghaufen auf und S. befreundete fich mit dem damals noch gang jungen Ditters (nachmals Ditters= borf), der in dieser Capelle erzogen ward. Aber auch Handn's eigener Rame ftieg im Ansehen; Compositionen von ihm verbreiteten sich handschriftlich auch schon über Wien hinaus; zwar nicht er felbst, wol aber die Copisten fingen ichon an, Geschäfte damit zu machen, benn bamals bestand ber Notenhandel noch überwiegend in Sandschriften. Auch seine Stunden wurden nun beffer bezahlt. So verbefferte sich allmählich seine Lage. Er konnte auch eine anständigere Wohnung beziehen. Um 1755 finden wir ihn als Borspieler in der Kirche der barmherzigen Brüder, wofür er 60 fl. erhielt, und als Organisten in der Haugwih'schen Capelle; auf dem Chor der Stephansfirche wirkte er als Sanger. Die Musikliebhaber, an benen Wien reich war, zogen ihn inzwischen mehr und mehr als Spieler und Componiften ju fich heran. Bei einem folchen, dem niederöfterreichischen Regierungsrath Karl Joseph v. Fürnberg auf Weinzierl in der Rabe von Klofter Melt, ward S. um 1755 veranlagt, fein erftes Streichquartett zu schreiben. Er that seinen Sorern und fich felbst barin in foldem Maße genug, daß diefem ersten Stude der Gattung, als deren Neuschöpfer uns H. heute gilt, 17 andere Quartette in raschem Zuge nachfolgten. 5. felbst bezeichnet biefe Stude noch mit ben alteren Ramen ber Caffationen, Divertimente oder Notturno's. Sie erschienen viel später als Op. 1—3 im Druck, und bilden jest die Nru. 1—18 der Mannheimer Quartettausgabe. Der Empfehlung dieses selben Berrn v. Fürnberg hatte B. int 3. 1759 seine erfte Anftellung zu banten. Der Graf von Morgin, welcher im Winter in Wien und im Commer auf Lukavec bei Bilfen lebte, engagirte ihn für 200 fl. als Mujikbirector und Kammercompositor. — Nach Carpani (f. u.) hatte H. hier Belegenheit, die Compositionen des Italieners Sammartini tennen zu lernen, die durch den Mailänder Statthalter Graf Harrach (Bd. X. S. 632) zuerst nach Wien gebracht, hier, wie bei vielen Anderen, so auch bei Morzin und Eszterhazy besonders beliebt geworden seien. Es ist gesagt, daß Sammartini, beffen Quartette und Symphonien damals in hohem Ansehen standen, auf diesen Gebieten hauptfächlich Sandn's Vorbild gewesen sei. S. hat dies jedoch selbst ausdrücklich und bestimmt in Abrede gestellt; er habe den Sammartini vielmehr niemals fonderlich geschätzt. Dem sei nun wie ihm wolle; jedenfalls fand S. beim Grafen Morgin den Anlag, 1759 feine erfte Symphonie zu schreiben.

Während des Winters 1760 verheirathete sich H. in Wien am 26. November mit Maria Anna Aloisia, der Tochter des Perrückenmachers Keller; seider können wir dies nicht unter die glücklichen Fügungen seines Lebens rechnen. Er hatte ihr und ihrer jüngeren Schwester Unterricht gegeben und sich in die letztere verliedt. Diese aber ging ins Kloster, woraus ihn der Vater beredete, die 1729 geborene ältere Schwester zu heirathen. Bigott, herrschsüchtig, eisersüchtig, verschwenderisch, war und blieb sie ohne zedes Verständniß sür Handr's Kunst. Die kinderlos gebliebene Che ward von Jahr zu Jahr unsglücklicher und eine schwerer Fessel sür den Künstler. Während der Letzten Jahre ihres Lebens hielt sie sich vom Gatten getrennt zu Vaden bei Wien aus,

und ift hier am 20. März 1800 geftorben.

Graf Morzin löste seine Capelle auf, H. aber fand gleich darauf (1. Mai 1761) eine neue Anstellung auf drei Jahre als Bicecapellmeister des Fürsten Baul Anton v. Eszterhazh zu Eifenstadt in Nieder-Ungarn am Westuser des Reusiedler Sees, dessen Hauscapelle unter der Leitung des damals schon altern= den Capellmeisters Gregorius Werner stand. S. erhielt nun 400 fl. rhein., einen Plat am Cificiantentisch der fürstlichen Haushaltung oder dafür  $^1/_2$  fl. täglich und dazu jährlich eine Uniform, die er im Dienst stets tragen mußte. Schon am 18. März 1762 starb der Kürst und es folgte ihm sein Bruder Nicolaus Jojeph (f. Bb. VI. S. 387), der bis zu feinem im J. 1790 erfolgten Tode Handn's "gütiger und großmüthiger Herr blieb"; und auch H. blieb fürstlich Eszterhazy'scher Capellmeister, wenn auch zulett nicht mehr im activen Dienst, bis an fein Lebensende. Sein Berhältniß zum Fürsten Nicolaus Joseph, welcher damit begann, seinen Gehalt um die Hälfte zu erhöhen, ward von Jahr zu Jahr ein wärmeres und herglicheres. So lange ber Fürft lebte, lehnte B. jedes Anerbieten, welches ihn von seiner Seite weggezogen hatte, ab. So also feben wir den Meifter, zunächst für fast 30 Jahre in einen ftillen Bajen eingelaufen; 30 Jahre, die er mit rastlosem Schaffen, unter einer, ihn im Ganzen besriedigenden Thätigkeit zugebracht hat. Sein Dienst hatte zuerst fast nur in Kirchen= und Taielmusik bestanden, seit 1762 kam auch Kammermusik und Oper hinzu; was nicht nur jagen will, daß er diefe Musiken zu leiten hatte, fondern vor Allem, daß er jür alle diese Gebiete schreiben mußte. Die Capelle war anjangs nur flein: 3 Biolinen, 1 Cello, 1 Bag, die Blafer der Feldmufit, im Sanzen 16 Sie wuchs aber durch Sandn's Ginflug und bei des Fürften ftets bereiter Freigebigkeit schnell, und erwarb sich unter Handn's Leitung den höchsten 1765 ward auch Handn's jungerer Bruder, Johann Evangelist, in der fürstlichen Capelle als Chorfanger angestellt. Er war ein unbedeutender Mann, ward aber um des Bruders willen freundlich behandelt und blieb bis an feinen Tod, am 20. Mai 1805, in diefer Stellung. Der alte Werner starb am 5. März 1766, und von nun an war H. auch dem Namen nach erster Capell= Das äußere Leben verlief bei täglichem musikalischem Dienste höchst Im Winter pflegte sich der Fürst während einiger Monate in aleichförmia. Wien aufzuhalten und seit 1766 mährend der Sommermonate auf seinem mit höchster Bracht erbauten neuen Sommerschloß Eszterhaz am Südende des Neu= iiedler Sce's. Hierher (mitunter auch nach Wien) mußte feine ganze Capelle ihn In Eszterhaz erbaute er sich zwei Theater, eines für die große Oper und eines für die damals in Mode und Blüthe stehenden Marionettenspiele. Haydn's Ruhm verbreitete sich jeht rasch und auch schon über Deutschland hin= Daß er erst nach seinen Londoner Reisen allgemein berühmt geworden sei, ift ein großer Jrrthum. Richtig ift nur, daß feine funftlerische Beimath Wien erst durch seine Ersolge im Ausland den vollen Umsang seines Ruhmes gewahr Denn gerade in Wien und bor Allem in den Kreisen der bornehmen italienischen Musik, zu deren ziemlich einseitigen Anhängern auch Raifer Joseph gehörte, begegneten Sandn's Schöpfungen lange einer gewissen fühlen Abweisung. Man warf ihm namentlich vor, durch die Einmischung des humors die Runft zu entadeln. Doch aber nennt das Wiener Diarium ihn schon 1766 (Ar. 84) "ben Liebling unferer Ration", der in der Mufit fei, mas Gellert in der Boefie. So wenig wir auch diese Parallele übrigens unterschreiben möchten, so müssen wir doch einen Ausdruck hoher Berehrung darin erkennen. In den deutschen Musikerkreisen Wieus stand überhaupt H. offenbar bald in höherem und fest= begründetem Anfehen. Bei Glud 3. B. hörte Burnen 1772 feine Quartette Daß sich zwischen S. und Mozart, der seit 1781 in Wien blieb und oft mit S. Quartett fpielte, eine auf höchfter gegenfeitiger Werthschähung be-

ruhende neidlose Freundschaft bildete, ist bekannt. Es handelte sich aber dabei nicht allein um eine Herzenssache, sondern jeder der Künstler hat von dem ansberen die wichtigken Einslüsse ersahren. Mozart hat dies schon in der Widsmung seiner sechs ersten Quartette an H. (vom 1. September 1785; das erste dieser Quartette ward 1782 geschrieben) mit dem Ausdruck kindlicher Verehrung ausgesprochen. Er psiegte H. nur "Papa" zu nennen. H. seinerseits, der stets bereit war zu lernen und neue Ziele zu ersassen, hat nach Philipp Emanuel Bach von Niemanden eine so nachhaltige Einwirkung ersahren, namentlich in Vetreff der Behandlung des Orchesters, als von Mozart.

Eine vollständige Geschichte seiner fünftlerischen Entwickelung ift nicht moglich, fo lange es teinen vollständigen Ginblid in die Chronologie feiner Werte Zwar schrieb er selbst 1805 einen thematischen Ratalog aller Werke auf, die er ungefähr vom 18.-73. Lebensjahr componirt zu haben fich erinnerte. selbe ift aber nicht vollständig und noch viel weniger chronologisch geordnet. Ebensowenig bieten die verwirrten Opuszahlen der in Deutschland erft mit dem 1780 bei Artaria erschienenen Opus 1 (im Ausland schon früher) beginnenden Drucke ober auch die in allen Sammlungen abweichenden Rummern ber Somphonien, Sonaten ze. irgend einen Ariadnefaden durch diefes Blumenlabyrinth. So ift z. B. die Rr. 1 in Cah. I der befannten Breitkopf und Särtel'schen Oenvres complètes die späteste aller von Sandn componirten Claviersonaten. Rur die Reihenfolge der Quartette ließ sich aus den älteren Rachrichten fest= stellen und diese allein ist in der Heckel'schen (Mannheimer) Partitur= und der Peters'ichen Stimmenausgabe der Quartette richtig eingehalten. — Die noch immer nicht gang übersehbare Summe von Handn's Schaffen ift eine gang er= staunlich große, und doch durfte er mit Recht von sich sagen, er sei nie ein Vielschreiber gewesen, denn er hat nie oberflächlich gearbeitet. Auch die kleinste seiner Compositionen zeigt sich durchdacht und sorgfältig durchgearbeitet, und alle feine ftets mit einem Laus deo ober bergl. fchliegenden Manuscripte find flar und fauber geschrieben. Aber die Ideen ftromten ihm in unerschöpflicher Fülle ju; er war von gang raftlofem Fleiß befeelt und fonnte in der Stille des Gifen= städter und Eszterhazer Lebens feine ganze gesammelte Kraft, soweit sie nicht ber musikalischen Praxis gewidmet war, auf das Schaffen concentriren. und Fischerei, feine Lieblingsneigungen, und die wenigen Aufenthalte in Bien und anderwärts zerstreuten ihn nicht, sondern gemährten nur das allerunentbehrlichste Maß der Erfrischung. Auch personliche Berhältnisse oder Brieswechsel zogen ihn von seiner einzigen Lebensaufgabe nicht ab, ob er gleich nicht abgeschloffen lebte, sondern ein stets heiterer, liebenswürdiger, theilnehmender und für Jebermann erfreulicher Gefellschafter war. Und liegt aus der Gifenftadter Zeit von freundschaftlicher Correspondeng nur eine einzige fleine Reihe von Briefen vor, gerichtet an Frau v. Genzinger in Wien, die mufikalisch hochgebildete Battin eines angesehenen Arztes, welcher B. eine fast zärtliche Berehrung widmete. Er zeigt fich in diefen Briefen aber als ein Mann, der nicht gewohnt noch geubt ift, den tiefften Gehalt feines Wefens reflectirend in Gedanken zu fleiben. Was fein tiefes, frommes und in reiner Freude ftrahlendes Gemuth der Welt zu verfünden hatte, das muß man einzig und allein in feinen Tonen

Bor dem weiteren Bersolg der äußeren Lebensschicksale Handn's sei ein allzemeiner Ueberblick über sein gesammtes Schaffen hier gegeben. Die Zahl seiner Symphonien, einschließlich der als Opernouvertüren geschriebenen, beläust sich ungesähr auf 125, zu denen einige 60 Instrumentalstücke kleinerer Formen, Dievertimente, Serenaden, Notturno's, Märsche, Feldpartien (d. h. Musiken sür Blasinstrumente) 2c. nebst 12 Sammlungen von Menuetts und Allemanden

130 Hahdn.

fommen: über 30 Concerte für verschiedene Streich= und Blaginstrumente; 175 Stude für Barnton (ein der Viola di gamba nahestehendes Instrument, welches Fürst Eszterhazy spielte); 20 Streichtrio's nebst einer Anzahl ähnlicher Dinge für allerlei Inftrumente und dazu dann die 77 Streichquartette. Für das Clapier: 20 Concerte, meift frühe Arbeiten, nur eines davon gedruckt; 41 Triog, 4 Duog mit Geige (bie anderen find nur arrangirt); 53 Sonaten und Divertimente (die gedruckten Sammlungen enthalten davon 35 oder 34 Sonaten); 5 Bariationen und einige kleinere Stücke. Für Vocalmusik: 14 Messen, 2 Te Deum, 13 Offertorien, 4 Motetten, 4 Salve regina 2c.; die sieben Worte des Erlösers am Kreuz (f. u. S. 131); das Oratorium Il Kitorno di Tobia, "Die Schöpfung", "Die Jahreszeiten" und mehrere Festcantaten, Lieder (drei Samm-lungen zu je 12 deutschen Liedern), Canons, vierstimmige Gefänge; 3 Theile Schottischer Lieder, die H. mit Clavier-, Violin- und Baßbegleitung versah und ebenso 3 (aber von ihm selbst nicht mehr vollendete) Theile Welsh airs ac. Endlich für die Bühne außer dem ersten oben genannten Singspiel 18 italienische Opern (darunter 14 Opera buffa's), 5 Marionettenopern, die Solocantate "Ariana", Mufit zur engl. Tragodie Alfred ic. Bei biefen Bahlen muß allerdings in Anschlag gebracht werden, daß die vielen Werke, welche in die Zeit vor etwa 1770 jallen, darunter schon an 30 Shmphonien, im Ganzen noch zur Borgeschichte des Handn's gehören, wie er uns mit seinem späteren Schaffen vor Indem wir nun feine weiteren Lebensschickfale verfolgen, beben Augen steht. wir junachst aus der Gisenstädter Zeit bis 1790 nur einige wenige Greigniffe deswegen hervor, weil fich durch fie die Beit des Entstehens für einzelne seiner Werte und damit wenigstens eine fleine Reihe von Merksteinen für seine fünstlerifche Geschichte ergibt.

1762 spielten "welsche" Comodianten in Gifenstadt, für die S. 4 italienische Operetten ichrieb; der am 11. Januar 1763 ftattfindenden Sochzeit bes Grafen Anton Eszterhazh galt das Pastorale Acide e Galatea; 1764 ward das kleine Te Deum geschrieben; 1766 die Opera bussa "la Canterina"; 1768 "Lo Speciale. dramma gjocoso". welches im März 1769 auch in Wien, wohin damals der Fürst zum ersten Mal seine Capelle mitgenommen hatte, wiederholt auf-In diesem Jahre entstanden zuerst wieder fechs Quartette geführt wurde. (Op. 9; Mr. 19-24 ber Manuh. Musa.); 1770 "Le Pescatrici, dramma gjoc."; 1771 ein "Stabat mater", "Salve Regina" G-Moll, und wiederum sechs Streichquartette (Op. 17, Mannh. Ausg. Rr. 25-30); 1772 die in der Rovello'ichen Ausgabe als Nr. 7 gedruckte Meise und die sogenannte "Abschieds-Symphonie" (Fis-Moll). Es handelt sich bei derselben nicht, wie die verbreitete Unecdote ergahlt, darum, daß der Fürst seine Capelle entlassen wollte, eine Absicht, die Fürst Nicolaus Joseph, "der Prächtige", niemals gehabt hat. Sondern der Fürst hatte seinen Sommerausenthalt in dem herrlichen Eszterhaz so lange ausgebehnt, daß seinen zum guten Theil verheiratheten, in Eszterhaz aber ohne ihre Familien lebenden Mujikern Zeit und Weile lang wurden. Wenn sie also während des fleinen Andante, welches auf den eigentlichen Schlußsat der Somphonie noch folgt, ein jeder, fobald sein Part sertig war, ihr Licht außlöschten und fortgingen, jo follte der Scherz dem Fürften nur fagen, daß bie Aermsten Gile hätten, nach hans zu kommen. Das nächste 3. 1773 bringt eine schöne Festschmphonie, welche, weil sie einem Besuch der Kaiserin Maria Theresia auf Eszterhaz galt, auch deren Ramen trägt. Für die gleiche Gelegenheit ward die komische Oper "L'Infedeltà delusa" und die Marionettenoper "Bhilemon und Baucis" geschrieben. S. bantte bei biefem Unlag ber Raiferin icherzend für den einft in Schönbrunn empfangenen "recenten Schilling". 1774 folgten wieder jechs Quartette (Op. 20, Mannh. Ausg. Ar. 31—36) und die

Symphonie Es-Dur, welche den Ramen "Der Schulmeister" trägt: 1775 neben bem Dramma gjoc. "L'Incontro improviso", Handn's erstes Oratorium "Il Ritorno di Tobia", aufgeführt in der feit 1772 bestehenden Wiener Tonfünftler= societät (bem jegigen Handn=Berein); 1776 ward die Oper "La vera costanza" geschrieben, eigentlich fur das Wiener Softheater, damals aber, weil S. mit der Besetzung nicht zufrieden war, nur in Eszterhaz gespielt und in Wien erft 1790 im Theater der Landstrage wiederholt. 1777 begleitete die Capelle den Fürften jum zweiten Mal nach Wien; fie mußte fich hier mahrend der Tafel in Schönbrunn hören laffen und eben da ward Haydn's Dramma gjoc. "Il Monde della Luna" nebst einer neuen Marionettenoper gespielt. Die mit dem Ramen "Roxelane" bezeichnete Symphonic bilbete die Ouverture ju "Il Monde della Luna". 1779 folgt die Symphonie C-Dur, "Laudon", welche ihr Entstehen und ihren Namen einem Besuche des großen Feldherrn beim Fürsten Eszterhazy verdankt. Für das Theater in Eszterhaz ward in diesem Jahre Metastasio's azione teatrale "L'Isola desabitata" geschrieben. Diese Oper trug ihm die Ernennung jum Mitglied der Accademia Filarmonica in Modena ein. Daß man ihn auch schon in Spanien kannte, zeigen die begeisterten Worte, mit denen ihn Nriarte in seinem Gedicht La Musica seiert. Das am 18. Rovember 1779 abgebrannte Theater in Eszterhaz ward 1780 am 15. October mit Handn's Dramma gjoc. "Fedelta premiata" wieder eröffnet; diesem Jahre gehort auch noch die Oper "L'infedelta fedele" an und die fogenannte Jagdinmphonie D-Dur, ein Wert, welches, gegen die früheren Symphonien gehalten, durchweg eine auf diefem Gebiete reiser entfaltete Runft des Meisters bekundet. Im felben Jahre begann Artaria in Wien ben Stich Sandn'icher Werfe mit feche Claviersonaten. (In handschriftlichen Copien waren nach damaliger Sitte Handn's Arbeiten längst auf dem allgemeinen Markt. Im Breitkopfichen Katalog in Leipzig erscheinen sie zuerst 1763. Seit dem Ansang der 70er Jahre wurden aber auch im Außlande bereits Handn'sche Symphonien und Quartette gestochen. In Deutschland waren seine Hauptverleger nebst Artaria: Kurzbod in Wien, Andre in Offenbach, Schott in Mainz, Simrod in Bonn und zunächst mit den 1799 begonnenen Oeuvres complètes p. Piano Ch. I—XII] Breitkopf und Härtel in Leibzig.) 1781 schrieb B. die "Russischen Quartette" (Op. 33, Mannh. Ausg. Nr. 37-42), so genannt, weil sie dem russischen Großfürstenpaar Paul und Maria Feodorowna dedicirt wurden, welche während der Jahre 1781—82 Wien zwei Mal besuchten und wie der Musik überhaupt, so auch H. persönlich große Aufmertsamkeit schenkten. 1782 jolgte das Dramma eroicomica "Orlando Paladino" (deutsch: "Ritter Roland"), unter Handn's Opern die am meisten gespielte. Auch die Mariazeller Messe (Rovello Rr. 15) gehört diesem Jahre, die achte feiner Meffen überhaupt, und bis 1798 die lette. Ferner die "Cantate für eine Stimme", "Ariane dans l'Islo de Naxos", ein Werk, für bas S. selbst eine besondere Borliebe hegte, und 12 deutsche Lieder, gedruckt bei Artaria, denen 1784 ein zweites Dubend jolgte. 1783 ward die Oper "Armida" geschrieben, welche in Wien 1784 und aufs neue 1797 in Schifaneder's Theater jur Aufführung fam. 1784 ward ein Clavierconcert gedruckt, das einzige, welches im Druck erschien und zugleich das lette, welches er überhaupt geschrieben hat. 1785 erhielt S. aus Cadig die Aufforderung, für die in der dortigen Cathedrale übliche Charfreitagsfeier eine Musik zu schreiben. Der Geistliche auf der Kauzel sprach und erläuterte in sieben kurzen Reden die sieben Worte des Erlösers am Kreuz, jedem dieser sieben Abschnitte sollte eine Instrumentalmusit entsprechen. So entstanden als "Instrumentalpassion" die "fieben Worte am Rreug" (Op. 51), welche als Quartette arrangirt, später auch den Gesammtausgaben der Handu'schen Quartette eingereiht (Mannh. Ausg. Nr. 50-56), andererseits auch burch ben

bischöflichen Rath Friedberg in Kassan mit einem Text in Chören und Soli's verfeben wurden. In diefer letten Geftalt führte S. fie zuerft 1797 in Gifen= ftadt auf. 1786 widmete er feche neue Quartette bem Ronig von Breugen (Op. 50, Mannh. Ausg. Rr. 44-49) und schrieb in Ausführung einer ihm pon Baris zugegangenen Bestellung drei Symphonien: "La reine de France", "L'ours" und eine Symphonie G-Moll. 1787 von Prag aus aufgefordert, eine Opera buffa zu schreiben, lehnte er dies ab, weil der "große Mozart (bessen Figaro und Don Juan damals jum erften Mal in Prag gefungen wurden) ichwerlich jemand jur Seite haben tonne". "Konnte ich", fügte B. in feinem Schreiben hingu, "jedem Mufitfreund, befonders aber den Großen die unnachahmlichen Arbeiten Mogarts, fo tief und mit einem folden musikalischen Berftande, mit einer fo großen Empfindung, in die Seele pragen, als ich fie em= pfinde, so würden die Nationen wetteisern, ein solches Kleinod in ihren Mauern zu besitzen." 1788 ward die Symphonie G-Dur geschrieben, welche später den Namen der "Oxforder" Symphonie bekommen hat und 1789-90 wieder je jechs Quartette (Op. 54 u. 55, Mannh. Ausg. Ar. 57—62 und Op. 64, Mannh. Ausg. Rr. 63-68), beren lette feche bem Eszterhazd'ichen Sologeiger

Toft dedicirt find.

Um 28. September 1790 starb Fürst Nicolaus Joseph Eszterhazy; er hinterließ feinem treuen Capellmeifter die längst bezogenen 1000 fl. als Benfion; fein Nachfolger, Fürst Baul Anton, fügte noch 400 fl. Gehalt hinzu, indem er zugleich S. von jeder Dienftleiftung entband, benn die berühmte Capelle ward bis auf die Kirchenmusik entlassen. So sah sich nun H. plöglich srei und er empfand es als eine Erlöfung. Zwar hat er felbft am wenigsten vertannt, daß er bem Gifenstädter Leben außerorbentlich viel verdankte. Gegen Griefinger (f. u.) äußerte er darüber: "Mein Hürst war mit allen meinen Arbeiten zusrieden; ich erhielt Beifall, ich konnte als Chef eines Orchesters Bersuche machen, beobachten, was den Eindruck hervorbringt und was ihn schwächt, alfo verbeffern, zuseten, wegschneiben, wagen; ich war von der Welt abgesondert, Riemand in meiner Rahe konnte mich an mir felber irre machen und qualen, und fo mußte ich original werden." Aber bie Abgeschiedenheit biefes Lebens machte fich boch mehr und mehr beengend fühlbar, wofür uns Sandn's Briefe an Frau b. Genginger die sprechendsten Belege geben. Auch fühlte fich S. mude und gelähmt unter dem fehr anftrengenden und sich ewig gleich bleibenden Getriebe feiner täglichen Pflichten, innerhalb deren ihm neue und höhere Aufgaben schon längst nicht mehr erwuchsen. Kaum hatte er fich aber nach des Kurften Tode in Wien niedergelaffen, da traten ihm folche von außen entgegen. Schon 1787 hatten fowohl W. Cramer (f. Bd. IV. S. 551 unten), als ber berühmte Geiger und Concertleiter Salomon versucht, B. nach London ju engagiren, jener für die Professional concerts, diefer für feine Subscriptionsconcerte in Sannover-Square Rooms. Aber H. war nicht zu bewegen, den Fürsten, dem er sich unentbehrlich wußte, zu verlaffen. Alls der Fürft jest ftarb, mar Salomon eben in Deutschland; er eilte auf die Rachricht sofort von Köln nach Wien, um S. Bu engagiren. Die Bedingungen waren vortheilhaft, ja gegen Sandn's bisherige Honorare glangend. Er verpflichtete fich, feche neue Shmphonien gu liefern. Um 15. Decbr. 1790 mit Salomon von Wien abgereist, tras H. über München, Bonn, Bruffel und Calais am 2. Januar des neuen Jahres in London ein. Sier ward er auf das ehrenvollste aufgenommen. Mis er zum ersten Mal in einem Liebhaberconcert als Zuhörer öffentlich erschien, wurde er vom Bublicum mit einer Ovation empfangen. Alles wollte ben berühmten Meister kennen und seine liebenswürdige Rähe genießen; nur mit Mühe erwehrte er sich der zu vielen Einladungen. Zwar fehlte es auch nicht an Gegnern, Reidern und

Berkleinerern, namentlich unter ben Anhängern der Professionalconcerts, welche in Rivalität zu den Salomon'ichen Concerten in Hannover-Square Rooms standen. Man wollte wissen, sein Schöpfertrieb sei schon im Erlöschen, aber H. gab die glanzenoste Widerlegung; die 12 Symphonien, welche er für diesen ersten und ben zweiten Londoner Aufenthalt geschrieben hat, bilden die Krone aller seiner Symphonien, es find diejenigen, durch welche er uns heute auf dem Gebiet der Symphonie am meisten bekannt ift. Die 12 Salomon-Concerte und ein Benefig-Concert der ersten Saijon fanden mit dem durchschlagenosten Erfolg vom 11. Marz bis zum 3. Juni ftatt. S. birigirte seine Werke, barunter 3 neue Symphonien, bom Flügel aus. Er arbeitete zugleich an einer Oper "Orfeo ed Euridice" für The kings theatre, fie fam aber, obwol bis auf Ouverture und Finale fertig, nicht zur Aufführung, weil Gallini für die italienische Oper keine Concession erhielt. Er richtete statt bessen im Theater Entertainments of music and dancing ein, in denen nun H. Symphonien und Quartette vorführen mußte und für die er unter anderem den Chor "Der Sturm" schrieb. Im Juli ward B. zu einer akademischen Gedächtniffeier nach Oxford geladen und am 8. Juli feierlich zum Doctor promovirt. Daß er bei dieser Gelegenheit seine Symphonie in G vom J. 1788 aufführte, ist schon erwähnt. Diese Doctorpromotion ift übrigens keine unerhörte Ehre; sie ist vor ihm und nach ihm anderen Musikern in Oxford zu Theil geworden. Die fernere Zeit des Jahres verbrachte H. unter den angenehmsten Verhältnissen und in eisrigstem Schaffen theils auf dem Lande, theils in London. Unter vielem anderen ichrieb er 1792 die zwei erften Sammlungen Schottischer Lieder mit (moderner) Clavier-, Biolin- und Cellobegleitung. In London knüpfte er ein sehr zärtliches Berhältniß zu einer Mrs. Schroeter, der reichen Wittwe eines Geigers, die selbst vortrefflich Clavier spielte und H. durch ihre Begeisterung zu fich heranzog. Er meinte später gelegentlich, fie sei, obwol schon 60 Jahr alt, doch noch eine schöne, liebenswürdige Frau gewesen, und er hatte sie wol geheirathet, wenn er nur frei gewesen ware. Er sprach manchmal scherzend seine Verwunderung darüber aus, daß so manche schöne Frau ihm ihre Neigung geschenkt, obwol sein pockennarbiges Gesicht mit der burch einen Polypen etwas angeschwollenen Rase, seine schmächtige Figur mit den zu turzen Beinchen, doch wenig dazu einlade. Ihm aber, an eine ungeliebte Frau gekettet, sei es wol zu verzeihen, wenn er gegen die Gunst der Frauen nicht unempfindlich gewesen. Auch in Hoftreisen bewies man ihm Gunft und Achtung. Der Prinz von Wales ließ ihn von Hoppner malen — Für die nächste Saison hätten die Prosessionalconcerts ihn gerne zu sich heran gezogen; da aber H. fich nicht von Salomon abwenden ließ, stellten fie ihm in seinem auß Straßburg berufenen Schüler Pleyel einen Nebenbuhler auf. Daß Pleyel sich hierzu brauchen ließ, fräntte wol H. einen Augenblick; Pleyel's bescheibenes Auftreten gegen ihn beschwichtigte jedoch seine Empfindlichkeit alsbald wieder. "Wir find fehr oft zusammen", schreibt S. an Frau v. Genzinger, "und das macht ihm Ehre und er weiß seinen Bater zu schätzen. Wir werden unfern Ruhm gleich theilen und jeder vergnügt nach Hause gehen." So geschah es auch; Jeder brachte in seinen Concerten die Musit des Anderen zur Aufführung und besuchte die Concerte des Andern. Handn's diesjährige 12 Concerte fanden nebst zwei Benefig=Concerten unter immer gesteigertem Enthufiasmus des Bubli= cums vom 17. Februar bis jum 6. Juni 1792 ftatt. Er mußte daneben bei zahlreichen anderen Concertunternehmungen hülfreich mitwirken. Die drei neuen Symphonien dieser Saison bilden mit denen des vorigen Jahres die sechs ersten der fogenannten Salomon'schen oder englischen Symphonien (Rr. 7. 5. 6. 8. 9. 14 der Breitkopf-Härtel-Ausgabe). Die britte (Breitkopf u. Härtel Rr. 6) ist die "Symphonie mit dem Pautenfchlag". - Sochft befriedigt von dem Erfolg feiner Reise, verließ S. London Ende Juni 1792. Die Rudreise ging über Bonn,

134 Şandn.

wo sich ihm der junge Beethoven mit einer Composition vorstellte, und über Franksurt, wo soeben sein Fürst wegen der Kaiserkrönung anwesend war. Im November des Jahres solgte ihm Beethoven nach Wien und blieb dann bis zur zweiten Reise Haydn's nach England sein Schüler. Von den Compositionen Haydn's, die in diesen anderthalbjährigen Wiener Ausenthalt sallen, heben wir die reizenden kleinen Claviervariationen F-Moll und die sechs Cuartette (Op. 73 und 74, Mannh. Ausg. Ar. 69—74) hervor, welche nachber in London dem

Grafen Apponni gewidmet wurden. Am 19. Januar 1794 trat H. seine zweite Londoner Reise an. Zwölf Salomon'iche Concerte an der gewohnten Stätte fanden vom 17. Februar bis 12. Mai ftatt; 12 andere in der National school of music in The Kings concert rooms folgten vom 2. Februar bis 1. Juni 1795 und zahlreiche andere Concerte gingen auch diesmal nebenher. Die 6 neuen Symphonien, Rr. 7-12 der englischen, find die Rrn. 2. 1. 12. 3. 4 u. 11 der Breittopf und Bartel'schen Ausgabe. Die zweite ist die Symphonie "mit dem Paukenwirbel", die fünfte "die Gloce", die fechste die "Militärsymphonie". Der Erfolg ber Reise war noch glänzender, als der der ersten; feine Bosheit ober Intrigue magte sich mehr an handn's gefeites haupt. Beim Prinzen von Wales dirigirte er eine lange Reihe von Concerten, für die er das Honorar mit 100 Guineen erst später bei der Schuldenregulirung des Prinzen durch das Parlament empfing. Dem König ward H. in einem Hofconcert durch den Bringen von Wales vorgeftellt. Der königliche hof wünschte ihn gang in London zu feffeln; er aber wollte fein Wien nicht verlaffen. Um 15. August 1795 von London abgereist, nahm er diesmal seinen Weg über Samburg, Berlin, Dresden und Prag. Alls er fich 1790 gur erften Londoner Reise anschickte, mußte er dazu nicht nur seine ganze Baarschaft von 2000 fl., von denen er 1500 durch den Verkauf seines Cisenstädter Häuschens gewann, ver= wenden, sondern bei seinem Kürsten auch noch eine Anleihe von 500 fl. machen. Jest konnte er fich aus dem Ertrag der beiden englischen Reisen ein Bauschen in Wien kaufen (heute Handngasse Nr. 19), welches er 1797 bezog und bis an seinen Tod bewohnte, und befaß jo viel an Capital, daß er dem Alter ruhig ent= gegensehen und für seine armen Verwandten sorgen konnte. Fürst Paul Anton war inzwischen schon am 22. Januar 1794 gestorben; von deffen Nachfolger, dem Fürsten Nicolaus († 1833) erhielt H. noch in London den Auftrag, die Eszterhazy'sche Capelle wiederherzustellen. Sandn's eigene Anwesenheit in Eisenstadt ward aber von dem gütigen Fürsten, der, wie die ganze Eszterhazn'sche Familie, den Alten hochverehrte und ihm auf das Liebreichste begegnete, auch

Es solgten nun noch bis nach der Wende des Jahrhunderts Jahre großartigen Schaffens. Zu den älteren 8 Meisen kamen 6 neue, darunter die Meise "In tempore belli", 1796 und die Ressonmesse 1797, so getaust, weil sie im J. 1800 bei Resson's Anwesenheit in Gisenstadt gesungen wurde. Vom J. 1800 ist das größere Tedeum. Durch das God save the king war in England bei H. der Wunsch rege geworden, auch Desterreich möchte eine solche Nationalhymne besigen. Der Minister Gras Saurau saßte diesen Gedanken aus, der Dichter Hand wurde veranlaßt, einen Text dasür zu schreiben: so entstand das Lied "Gott erhalte Franz den Kaiser", welches am 12. Febr. 1797 als am Geburtstage des Kaisers zum erstennal in den Haupttheatern Wiens und der Propinzen gesungen ward. — An Cuartetten schuf H. in dieser setzen Periode noch die sechs dem Grasen Gröödi gewidmeten (Op. 75 und 76, Mannh. Ansg. Nr. 75 bis 80), deren drittes (C-Dur Nr. 77) die berühnten Variationen über die Kaiserhymne enthält und 2 Cuartette dem Fürsten Lobsowitz gewidmet (Op.

seinen Gehalt bis auf 2300 fl. erhöhte, immer nur auf turze Zeit im Sommer

77 Mannh. Ausg. Ar. 81—82).

und Berbst verlangt.

Haydn. 135

H. hatte aber aus England etwas noch Wichtigeres mitgebracht, als seine Gelbschätze und den Antrieb zur Kaiserhymne: nämlich die Anregung, ein Oratorium zu schreiben. Der innere Drang bagu war burch ben überwältigenden Eindruck entstanden, den ihm in London bei mehreren großen Aufführungen Sändel gemacht hatte. Den äußeren Unlag gab Salomon, indem er ihm einen von Liblen nach Milton's Berlorenem Paradies gedichteten Text zuführte. Diesen Text bearbeitete ihm in Wien der Frhr. van Swieten, ein Sohn des berühmten Arztes und deffen Rachfolger als taiferlicher Sofbibliothetar. Für die erfte Aufführung einer Composition biefes Textes wurden B. von 12 Wiener Edelleuten 500 Ducaten garantirt. So entstand in hochbegeistertem und von kindlicher Frömmigkeit getragenem Schaffen "Die Schöpfung". Am 29. und 30. April 1798 janden im Saal des Kürsten Schwarzenberg die ersten Aufführungen, am 19. März 1799, Sandn's Namenstag, die erfte öffentliche Aufführung ftatt. Der Gindruck des Werkes war ein ganz außerordentlicher, nicht nur in Wien sondern in der ganzen musikalischen Welt, benn seit dem Druck der Partitur (1800) verbreitete sich die Schöpfung im Fluge. Bon der allgemeinen Begeifterung fortgeriffen, ließ B. fich bestimmen, sofort nach Beendigung der Schöpfung ein zweites abuliches Werk in Angriff zu nehmen: Die Jahreszeiten. Den Text verfaßte van Swieten nach Thomfon's Gebicht. Die ersten Aufführungen fanden auch diesmal beim Fürsten Schwarzenberg ftatt, vom 24. April — 1. Mai 1799.

Aber diese höchsten Triumphe waren zugleich die letzten des alten Meisters. Die Jahreszeiten hatten seine Kräste erschöpst. Er hat seitdem nur noch weniges geschrieben. Von einem letzten Quartett lagen seit 1803 zwei Sätze sertig; es zu vollenden vermochte H. nicht mehr. Er sügte endlich 1806 nur noch einen Canon auf die Worte: "Hin ist alle meine Krast, alt und schwach bin ich" hinzu. So ward es als Op. 103 (Mannh. Ausg. Rr. 88) gedruckt und dem

Grafen Fries bedicirt.

B. lebte dann in feinem behaglichen Sauschen mit dem fleinen Garten noch einige Jahre in ftets zunehmendem drudendem Gefühl der Altersichwäche und der Bereinsamung. Letteres nicht weil ihn die Freunde verlaffen hatten, sondern weil ihm die Kraft zum Berkehr mit Menschen versagte. Er lebte nur noch in der Erinnerung. Sein Aussehen freilich war noch 1805 eher das eines gefunden Fünfzigers, auch im Haufe und vor Freunden zeigte er sich nie anders, als sauber gekleibet und wohlgepudert. Bicle und schöne Zeichen der Verehrung floffen ihm in diesen letten Jahren von allen Seiten zu. Der Besitzer von Rohrau, Graf Sarrach hatte ihm dort an seiner Geburtsstätte ichon während ber zweiten Londoner Reise im Schlofpart ein pietätvolles Monument errichten laffen. Viele Akademien und Gesellschaften in Wien, Laibach, Stockholm, Amsterdam, Paris, Betersburg machten ihn zum Ehrenmitglied. Künstler der großen Oper in Paris schickten ihm nach Aufführung der Schöpfung 1801 eine von Gatteaux gestochene goldene Medaille mit seinem Bruftbild. Die Stadt Wien verlieh ihm 1803 die zwölffache goldene Bürgermedaille und machte ihn 1804 zu ihrem Ehrenbürger. Einen Orden seines Kaisers hat der Componist der Kaiferhymne nicht empfangen. Seine Wiener Freunde und Berehrer bereiteten ihm unter Aufführung der Schöpfung in der Universität am 27. März 1808 eine ergreifende Feier. Zu tief erschüttert, mußte sich H. nach dem Schluß des ersten Theiles forttragen lassen; es war das letzte Mal, daß man ihn öffentlich fah.

Während der zweiten Belagerung Wiens 1809 ward H. durch einige am 10. Mai in der Nähe seines Hauses gesalleue Kanonenschiffe hestig erschreckt, so daß er sich ins Bett bringen lassen mußte. Er lebte zwar noch einige Wochen, ließ sich wol auch noch ans Clavier sühren um mit krastlosen Fingern aber dennoch mit ergreisendem Ausdruck sein "Gott erhalte Franz den Kaiser" zu spielen. Am

31. Mai furz nach Mitternacht schlief er sanft ein. Beerdigt ward er auf dem Hundsthurmfirchhof. Am 15. Juni sang man in der Schottenkirche zu seichenseier Mozart's Requiem. Fürst Eszterhazy ließ aber 1820 seinen Sarg wieder erheben und in die Eisenstädter Kirche zur letzen Ruhe sühren. — Sein Vermögen und seine Habe hatte H. in rührender Bedachtnahme auf Alle und Jede im Testament unter seine Wohlthäter, Verwandte, Freunde und Viener, darunter sein treuer Copist Johannes Elsler, vertheilt.

Die füniziger Jahre des 18. Jahrhunderts, in welchen Bach und Händel starben und H. seine ersten Streichquartette schrieb, bezeichnen den Wendepunkt der zwei größten musikgeschichtlichen Spochen. Insofern H. den längst vorbereiteten Uebergang von der Herrschaft des kirchlich contrapunktischen Stiles zum weltlich symphonischen zur vollendeten Thatsache gemacht hat, mag man ihn wohl den Vater der modernen Tonkunst nennen. — Es wird zunächst der Gegensab der durch H. begründeten neuen Epoche zur vorhergehenden in allgemeinen Jügen zu zeichnen sein; dann möge eine Charakteristik der Hauptgruppen

feiner Werte folgen.

Von Palestrina bis Händel und Bach gehören die höchsten Schöpfungen der Tonfunst welche dis zur Gegenwart lebendig blieben, der Kirchen- und Oratorienmusit. Zwar hatte sich der Gegenzug der Oper und der instrumentalen Haus- und Concertmusit seit dem 17. Jahrhundert schon energisch geltend gemacht, und die beiden größten Meister am Schluß der Epoche, Händel und Bach, bekunden ihre Universalität gerade darin, daß sie Opern- und Instrumentalmusit selbständig neben der Kirchenmusit pslegen, allein ihre maßgebenden Formen und Ideale sanden sich doch in der letzteren. Dies wird mit H. völlig anders. Die weltsliche Musit gewinnt durch ihn die Oberherrschaft über die sirchliche, die Instrumentalmusit über den Gesang; Symphonie und Cuartett werden zur maßgebenden Gattung statt der Messe und des Oratoriums. Selbst die Oper beugt sich troß Gluck, dem Einslusse der Symphonis und die Sonate klingt aus Mozart's Ouvertüren und Arien.

Der scharse Gegensatz der klassischen Inmphonischen Periode (Handn = Mozarts-Beckhoven) zur vorklassische oratorienhaften (Händel-Bach), der große Bruch, welcher Mitte des vorigen Jahrhunderts in unserm ganzen musikalischen Denken und Empfinden ersolgte, spricht sich wol am Tiessten in Folgendem aus. Bach ersindet seine eigensten Melodien als "thematische Motive", d. h. aus dem Geiste der Polyphonie, gleichviel ob er sie nachher polyphon verwerthet oder nicht, die Melodie erwächst ihm und vollendet sich in der Verwebung der Stimmen, ihr Periodenbau ist dienstbar dem polyphonen Gesammtausbau. Dies war die Conssequenz der gelehrten Musik des späteren Mittelalters und der Kenaissancezeit.

Helodie ift bei ihm souverän, auch wenn er sie zum thematischen Motive macht; er erstindet die Harmonie aus der Melodie und gründet die Architektonik eines ganzen Strophensaßes auf die melodische Grundsorm. Beim Gesange erdrückt ihm die Melodie nicht selten das Gedicht, wie bei Bach die Polyphonie; darum konnten schon aus diesem Grunde Beide keine ächten Dramatiker sein. Hahdn's Stärke beruht in der Ersindung, Contrastirung und Parallelisirung der Melodien, in der überraschenden Rhythmik und in seiner geistreich seinen Kunsk, die Harmonie der Melodie diensthar zu machen und doch diese Dienstharkeit durch seine Stimmsührung und srappante Modulation zu verhüllen. Seine zahlreichen Schüler verstanden ihn sonst täuschend getreu zu copiren, aber dies letztere Geheimnis hat ihm keiner derselben abgelernt. Die altitalienischen Opernmeister hatten die Schule der Melodie gegründet, H. gründete mit seinen Quartetten und Symphonien die Hochsiel der Melodie der Melodie. Hierdurch tritt er aber nicht blos in

Haydn. 137

Gegensatzu Bach sondern auch zur modernsten Musik, welche die Melodie aus der Modulation ersindet und dieser dienstbar macht, und sich also von einer andern Seite wiederum vielmehr Bach nähert, der schon in so manchem Prälu-

dium die Modulation jouveran gemacht hat, was H. niemals that.

Die italienische Opernmelodie war zwar auch aus dem Bolfsliede entsprungen, hat aber diesen Ursprung bald verläugnet und sich ihre eigene conventionelle Form geschaffen, welche die Gesangmusit selbst Hahdn's und Mozart's noch vielsach beherrschte. Im Instrumentalsat gründet Ho dagegen seine Meslodie auf die Basis des neueren deutschen Bolfsliedes, und umgekehrt hat dann unser späteres Bolfslied seine charatteristische Form wieder der Hahdn'schen Weise angeschmiegt. Ohne die Prämisse der "Wiener Tonschule" können wir die meisten deutschen Bolfsmelodien des 19. Jahrhunderts gar nicht historisch begreisen, und als im Concert schon längst die moderne Romantik herrschte, ersann das Bolf noch immer seine Weisen in der klassischen Form, die sich von unserm mittelatterlichen Bolfsgesange so bestimmt unterscheidet. Indem nach Hahdn's Vorgang die ganze klassische Symphonit — selbst in Beethoven's erhabensten Werken — den volksthümlich deutschen Ausbau der Melodie mit den höchsten technischen und Gedankenproblemen der absoluten Tonkunst verband, erschien zum erstenmal jener Gegensat melodischer Volksmusik und thematisch-polyphoner Kunstmusik, der unsere Kunst seit dem Mittelalter eigentlich in zwei Künste gespalten hatte, voll

und gang verföhnt und auf feine höhere Ginheit erhoben.

Auch in anderm Sinne beginnt mit H. eine neue Periode volksthümlicher Runft. Im 16. und 17. Jahrhundert war die edlere Sausmufit fast burchweg Gefang gemefen, vom ichlichten Lied und Choral bis jum tunftreichften Madrigal. Bu Bach's und Couperin's Zeiten war auch schon eine edle Claviermufit des Haufes nicht blos zu den "Kennern" sondern auch zu den "Liebhabern" durch= gedrungen und die Schüler Geb. Bach's pflegten bieje Runftweife mit Borliebe, boch ohne epochemachenden Erfolg. Durch S. aber wird die instrumentale Sausmufit und vorab die Geigenmufit geradezu herrichend im Saufe, die fpatere Clavierherrichaft, welche nach Mozart's und Beethoven's Vorgange heute noch besteht, wird vorbereitet. Die ersten bahnbrechenden Werte Sandn's, feine alteren Quartette, Symphonien und Sonaten sind fürs Haus geschrieben, und heute noch ist S. vielmehr durch die Runstjreunde lebendig als durch die Künstler. gründete eine neue Cpoche des Dilettantismus und der ausübende Mufiffreund gewann raich einen unermeglichen Ginfluß. Aus ber Berrichaft ber Sausmusik und neben ihr entwickelte fich bann gegen Ende des 18. Jahrhunderts die Berr-Ohne das Berdienst von Siller's und Ph. G. Bach's schaft der Concertmusif. vorbereitenden Unternehmungen zu verkennen, muffen wir doch die ficgreiche Ginburgerung der öffentlichen Concerte erft der flafifchen Beriode der Somphonif gu= schreiben. Die Concerte wurden von ähnlichem Ginfluß für die Geschichte der neueren Tontunft wie das Entstehen der Gemälbegallerien in der Rengissancezeit für die Geschichte der neueren Malerei. H. hat in seiner socialen Stellung die betreffenden Nebergänge auch perfönlich durchgemacht wie kein anderer. Rachdem er zunächst das harte Brod jenes alten Mujikantenthums gegessen, welches dem derb volksthümlichen Bergnügen diente, findet er seinen Beruf im vornehmen Haufe und wirtt von da auf das gebildete Saus überhaupt, um durch feine Londoner Concerte fpaterhin auch für das große Concert zu wirfen und nun nicht mehr einem einzelnen Brodheren fondern unmittelbar dem "Publitum" ju bienen, welches zugleich feine Gesolgschaft ist und ihn als "modernen Künstler" zuletzt auch persönlich unab-hängig stellt. Daß dann seine Oratorien (freilich erst nach des Meisters Tode) einen hauptanftog zur Gründung großer Mufikvereine und Mufikfeste gaben, foll als weitere Perspective auf die Gegenwart nicht vergeffen werden.

138 Haybn.

Much die nationale und internationale Stellung ber deutschen Mufit wird unter Sandn's Ginfluß eine völlig neue. Ueberall regt er hier wie anderswo an, was feine großen Genoffen nach ihm vollendeten. Sandel und Bach maren norddeutsche Musiker, beren Werke bei ihren Lebzeiten und noch lange nachher im beutschen Guden und vollends in Frankreich und Italien nur fehr wenig Gingang fanden. Und Modernen freilich überragen diefe Großmeifter die fammt= lichen gleichzeitigen Meister bes Auslandes um mehr als haupteslänge. Allein die Beitgenoffen urtheilten größtentheils nicht fo. Für fie maren jene jest welt= beherrschenden Künftler doch nur deutsche Originale, und Italien das mahre und weltbeherrichende Beimathland der Mufit. Diefes Borurtheil murde erft in ber zweiten Balfte des 18. Jahrhunderts gebrochen. Die Wiener Tonichule. Blud, Sandn und Mogart voran, gehörte nicht blos dem deutschen Suden, fie eroberte fich gang Deutschland, fie überbrudte querft die mufitalische Mainlinie: porab aber begründete B. jene unbestrittene Musikherrichaft unserer instrumentalen Runft in aller Welt, die später durch Beethoven vollendet murde. Schon die frühesten Sumphonien Sandn's liegen jum Theil in alten Barifer Druden bor, und durch den Meifter gewannen auch feine Schüler raich ein europäisches Publitum. Persönlich waren sie theilweis unbedeutend, aber ihr Rame wuchs durch die Schule. Plenel und Sproweg hatten in Paris wie in London ihre durchgreifenden Erfolge und ein Blid in die Verlagskataloge der Parifer Musikhandler aus den achtziger und neunziger Jahren zeigt, daß damals in Frankreich weit mehr Symphonien und Quartette beuticher als frangofischer Meister gedruckt murben. Dhne Sandn's maggebendes Vorbild fonnen wir uns weder Cherubini noch Biotti und ihre ganze große Schule denken.

Ein Mann, der überall so unterscheidend Neues anbahnte, wie H., so daß sogar die herrlichsten älteren Schöpfungen über dem nun erweckten Sturm eines neuen Schaffens geraume Zeit vergessen wurden, erscheint demnach sast wie der größte Revolutionär in der Musikgeschichte. Allein H. war ein stiedlicher Geist, und der "Revolutionär" schließt den Begriff einer bewußt gesplanten und durchgesetzten gewaltsamen Uenderung in sich. In seiner kunstgesichichtlichen Stellung wie in seiner Persönlichseit war H. eben der naive Meister, der die größte Umwälzung veranlaßte, ohne umwälzen zu wollen, der im Stillen nach seiner Weiste gestaltete ohne die große Wirkung zu ahnen, die seine Werke übten, eine Wirkung, die auch andern erst nachher zum Bewußtsein kam, als sie längst vollendet war. Und hier erscheint uns der Vater der modernen Musik doch auch wieder, gleich Bach, als der alte Meister. Die ästhetische Kritik und die kunstgeschichtliche Betrachtung hat Beider Schaffen nicht begleitet, nicht ges

fördert, nicht gestört.

Hat war ein universeller Musiker, er hat sich in allen Gattungen seiner Kunst versucht. Das Gleiche sinden wir in noch höherem Maße bei Beethoven, im höchsten bei Mozart. So repräsentiren diese drei deutschen Meister eine Periode des musikalischen Universalismus, die schon durch Bach und Händel angebahnt, weder bei den Italienern noch den Franzosen ihres Gleichen saud, wohl aber in unserer gleichzeitigen klassischen Nationallitteratur von Lessing bis Goethe. Dieser Universalismus in der deutschen Musik und Poesie des 18. Jahrhunderts hat außerdem nur noch bei den italienischen Malern des 16. Jahrhunderts seine vollgültige Parallele.

Man wird Haydn, Mozart und Beethoven immer als Gruppe behandeln müssen, so sehr tragen, ergänzen und erläutern sie sich gegenseitig. In dieser Gruppe ist H. der Epiter, Beethoven hat überwiegend dramatischen Geist, Mozart, überall mitten inne stehend, verbindet mit Beidem die innigste Lyrit, welche wir bei all seiner dramatischen Krast doch das undefinirbare specifisch "Mozartische"

B. ergahlt - in diesem Worte liegt ber Schlüffel seiner fünftlerischen Art, der Schlüffel zum Berständniß seiner Größe und seiner Schranke. Er ber= fest uns in die ganze reiche Welt froher und leidvoller, jubelnder und tlagender, beschaulicher und grübelnder Stimmungen, aber er erzählt von ihnen, wie sie empfunden worden find; der Friede der Geschichte ruht auf feinen Gemuthabewegungen und Leibenschaften, mährend Beethoven bieselben unmittelbar und gegenwärtig in Tonen wider einander tampfen lagt. Jene finnigen, gang ruhig anhebenden Andante= und Rondo-Themen, jene edel ruhigen, beschaulichen Moderato= Melodien, die uns ganz besonders "handnisch" dünken, auch wenn wir ihnen bei andern Meiftern wieder begegnen, tragen diefen epischen Charatter; und mährend fo viele recht acht Beethoven'iche Sate gleichsam mit dem Rufe praludiren : "Göret was ba kommen wird!" — beginnt H. am liebsten mit den Worten: "Es war einmal Diefer objectiv epische Charafter entspricht seiner naiven Ratur, wie alle ächte Epik naiv ist, er bezeichnet seine höchste Leistung nicht blos in Quartett und Symphonie sondern auch in der oratorienartigen großen Cantate. An Ihri= icher Innigkeit und bramatischer Kraft wird S. von Mozart und Beethoven weit übertroffen, im naiven Erzählerton hat ihn Reiner erreicht. Insofern jeder Kampf, von dem wir erzählen, schon die Berföhntheit des Bergangenen, den Frieden der Geschichte in sich trägt, begründet die epische Natur Sandn's auch seine vielsach migverstandene "Beiterkeit". B. besitt freilich die Gabe des niusi= lischen humors und Wiges in hohem Grade, doch tann man das Gleiche auch von seinen beiden großen Genossen rühmen; aber die Weihe jener selig versöhnenden Heiterkeit des epischen Friedens ist ihm in ganz besonderem Grade eigen. Darum war er auch am schwächsten in der Oper; der Erzähler paßt nicht aufs Theater, und wer Sandn's "Beiterkeit" als ben Frieden und Sumor bes Epiters begreift, der wird fich auch nicht wundern, daß es der Sumorist S. trot aller Laune und allen Biges boch nicht einmal zu einer rechten tomifchen Oper gebracht hat. Gine wirksame tomische Over von Beethoven mare viel denkbarer als eine folche von Sandn.

H. ist in erster Linie Instrumentalcomponist. Seine eigensten Melodien sind instrumental gedacht, das Texteswort wird ihm zur Fessel; ähnlich wie bei Beethoven werden seine Themen minder originell, wenn sie sich einem Texte sügen müssen. Jeder Instrumentalmeister hat aber sein besonderes Instrument, aus dessen Geist und Technik heraus er seine eigensten Motive ersindet. Für Bach war es die Orgel, sür Beethoven der Flügel, sür H. die Geige und dann weiter das Streichquartett. Das Clavier beschränkt ihn wie der Text, die Geige

macht ihn frei.

Hofrieb viel Instrumentalmusik, nicht vielerlei. Er hält sich sast durchaus an die durch ihn typisch gewordene Sonatensorm. Seine vielen Quartette und Symphonien sind unendlich mannigsaltig im Inhalt, aber sehr gleichheitlich in der Grundsorm. Wo er sich innerlich am freiesten sühlt (Quartett und Symphonie), da hält er die Grundsorm am sestesten sühlt (Quartett und Symphonie), da hält er die Grundsorm am sestesten; wo innerlich gebundener (Clavier-Sonate und Clavier-Trio), da gruppirt er die Sätze sreier. Er denkt und sühlt in Sonatensorm — die Quvertüre wird ihm zum Sonatensah, wie die Arie, sa selbst das Eredo der Messe möchte er gern zur Sonate machen. Virtuosenhaste Solomusik behandelt er nicht mit so viel Liebe und Glück wie Mozart gethan; die Instrumente sollen dei ihm nur immer dem Ganzen dienste dar sein, nicht Selbstzweck im Einzelnen. Und da ihm hiesür Quartett und Orchester genügt, so suchte er auch nicht nach neuen Combinationen von allerlei Instrumenten sür concertirende Kammermusik. H. ist reich in der Gattung; Mozart und Beethoven sind reicher in den Arten.

Handn's Quartette geben uns das vollständigfte und flarfte Bild feiner

Entwickelung; sie umfassen sein ganzes Leben und liegen vollskändig und wohl= geordnet vor. Sie beginnen (Op. 1-3) mit jenen fünffätigen Caffationen ober Serenaden, die junächft nur dem unterhaltenden Spiele dienen follten und geben bis gur Entfaltung ber reichsten und tiefften Stimmungsbialektit in ben fvatern Der häufig nur dreiftimmige Sat der alteften Quartette deutet auf Die Abstammung bom Biolin-Trio der Italiener (Corelli u. A.). Bei einigen berfelben fann man noch zweifelhaft fein, ob fie nicht eigentlich als Symphonien ohne Blaginftrumente gedacht maren. Die Scheidung zwischen Somphonie- und Die ältesten Quar= Quartettstil vollzieht sich bei S. überhaupt erst allmählich. tette find — im Sinne der damaligen Zeit — symphonisch; viele Symphonien Sandn's aus feiner mittleren Beit dagegen quartettmäßig. Erft mit Op. 9 beginnt das normale Sandn'sche Quartett in vier Gagen. Von da ab geben uns die Quartette das flarste Bild von Handn's ganzer Schreibweise. Er liebt knappe, in sich abgeschlossene aber prägnante melodische Berioden bei starkem Contraste des Rhythmus. Die Motive wechseln rasch. Fülle und Reichthum sprechen fich nicht in der breiten Durchführung sondern in der unerschöpflichen Manichfaltig-Man muß rasch hören fonnen, um S. zu folgen. feit der Motive aus. der Grundtonart hält er gerne sest; in beiden unähnlich der modernsten Musik, welche vielmehr an den Motiven festhält und in der Tonart fortwährend wechselt. 5. folgt auch hier dem neueren deutschen Boltslied, welches wenig modulirt. Doch wirken dann gelegentlich kuhne Modulationen bei S. um fo schlaghafter (oft auch humoristisch frappant) je weniger man sie erwartet hat. auch feiner späteren Quartette ift burchaus nicht immer consequent vierstimmig, ebenso wenig nimmt er das ftate thematische Concertiren der vier Inftrumente als Selbstzweck des Quartetts. Zwei- und Dreiftimmigkeit wechselt mit bem Bierstimmigen und die blose Begleitung einer Melodie mit Polyphonie. Hierin liegt zum Theil das Geheimniß des stets Anregenden, niemals Abspannenden und der unverwelklichen Frische dieser Werke. Handn's sogenannte "Einsachheit" ift häufig nur absichtliches Aussparen um des wirksamen Contrastes willen, und je gründlicher man Musik im Allgemeinen studirt und H. insbesondere, um so we= niger wird man ihn ichlechthin einfach finden. Als Begründer einer neuen großen Epoche war er kunstgeschichtlich dann doch auch ein "Bereinsacher", wie Die überwiegend enge Stimmführung ber Raphael, Palestrina und Goethe. vier Instrumente gibt Sandn's Quartetten ben Reiz eines lichten, frei und durchfichtig aufgetragenen Colorits, mahrend Beethovens weite Stimmlage im Gegentheil wie tiefe Farbe mit starkem Halbdunkel wirkt. Handn's Quar= tette find die feinften und geiftreichsten, Mogart's die innigften, Beethoven's die mächtigsten.

Bei H. erscheint das Quartett als die höhere und idealere Kunftgattung gegenüber der Symphonie, bei Beethoven tritt die Symphonie in die erste Reihe

und das Quartett selbst wird ihm zulett symphonisch.

Die Symphonie war für H. anfangs zunächst Festmusit; sie wird ihm dies auch zulet wieder in höherem und reicherem Maße in den sogenannten Londoner Symphonien. Dazwischen aber liegen die in der Form zwar knappen aber dem Charakter nach mannichsaltigsten originellsten Symphonien jener Eisenstadter Periode, in welcher der Künstler nach eigener Laune sich versuchen durste (z. B. die von Wüllner 4händig herausgegebenen Symphonien in H-Dur und F-Moll). Wer Hahdn's ganze Bedeutung als Symphoniser ermessen will, der muß seine Ausmertsamkeit auch den wenig gekannten Werken aus der Zeit von 1765—85 zuwenden, der Zeit seiner frischesten Manneskrast. Neben den sestlich heitern Sätzen treten hier auch die beschaulichen, gesühlsinnigen und leidenschaftlichen in ihr Recht, und die besondere Borliebe sür Dur, welche H. sonst mit dem neueren deutschen Volks-

liebe theilt, hindert nicht, daß auch manche schwermüthige ja tragische Stimmung im Moll ihren Ausdruck finde. Der "lustige" H. in den ältesten Quartetten, der "heitere" in seinen spätesten Symphonien, war H. weit mehr der

"beschauliche" im mittleren Lebensalter.

Die Orchestrirung Haydn's contrastirt stark gegen Bach's Orchester. Gleich den italienischen Operncomponisten aus Scarlatti's Schule übergibt H. in seinen älteren Werken sast und aus er zu sagen hat, dem Streichchor. Die Bläser ansangs östers ganz ad liditum, werden nur zur Verstärkung der Harmonie und zu vereinzelten Soli's verwandt, dis sie allmählich eine etwas selbständigere Stelslung gewinnen. Sie seichnung bleibt doch immer den Streichinstrumenten. Sie herrschen, sie geben dem Werke Einheit und seste Umrisse; auf das Vollchörige des Bach'schen Orchesters oder auf die Klangessecte des modernen verzichtet H., weil er vorab klar und in breiten Zügen gestalten will und den edeln Geigenstlang über alle anderen Klangessecte sest. Symphonien wie "Laudon" und "Maria Theresia" zeigen dieses ächt Haydn'sche Orchester; in den Londoner Shmphonien tritt schon der Einsluß des Mozart'schen hinzu.

Aehnlich instrumentirte H. in seinen Clavier-Trio's. Das Clavier spielt eine Sonate mit Begleitung der zwei Streichinstrumente, die nur einzelne Drucker aussehen, wobei das Cello ost lediglich den Clavierdaß verstärkt. Diese Trio's sind darum leicht angetuschen Bleististzeichnungen zu vergleichen, neben denen die Beethoven'schen voll ausgesührte Farbenbilder wären. Ihre blos andeustende Technik ist sür den seineren Kenner sein Mangel; sie birgt vielmehr den

eigenthumlichen Reiz der "Stigge".

Aus den älteren Clavier-Sonaten Handn's spricht der vielbesprochene Einfluß von Ph. E. Bach's Claviertechnik, mahrend anderseits Sandn's alteste Quartette teinesweas an diefen Meister erinnern, wie man denn dem von H. selbst dankbar anerkannten Borbild Philipp Emanuels neuerdings eine viel zu weite Ausdehnung auf Sandn's ganze Frühperiode gegeben hat. Ph. E. Bach vermittelt zwischen alter neuer Zeit, B. eröffnet Die neue; Jener vermittelt aber auch zwischen der mächtig auffeimenden litterarischen Bildung und der Mufit; B. ift absoluter Musiker, von der Litteratur fast unberührt. In überraschender Runft und Originalität des Einzelnen find Philipp Emanuels Claviersonaten den älteren Sonaten Sandn's meist überlegen; in der jolgerechten Architektonit und dem logischen Gedankengange, in der inneren Rothwendigkeit des Gangen übertreffen Sandn's Frühwerte felbst die gereiftesten Compositionen Philipp Emanuels, deffen Sage in der Regel jum Schlug fommen, weil fie aufhoren, mahrend B. aufbort, weil er jum Schluß gefommen ift.

Weit charafteristischer unterscheiden sich übrigens beibe Meister in der Behandlung des deutschen Liedes. Ph. E. Bach eröffnet mit seinen Gellertliedern
jene norddeutsche Liederschule, die sich an einzelne Dichterschulen Lehnt, die Musik
dem Dichter und dem Gedichte unterordnet und dann nachgeheuds, auf Gluck's
Prinzipien sortbauend, durch Schulz im Bunde mit dem Göttinger Dichterkreise
und Reichardt im Bunde mit Goethe's Lyrif zu ihrem epochemachenden Ginslusse
am. Hit hier Ph. E. Bach's vollständiger Antipode. Er proclamirt das Recht
der absoluten Musik auch im Liede, läßt die Verse vielmehr von Musik überwuchern
als stügen und kümmert sich nicht um Dichter und Dichterschulen, ja nicht einmal
um gute und schlechte Verse. Dennoch sind seine Lieder historisch wichtig. Sie
protestiren mit den Mozart'schen und Veethoven'schen gegen die übergroße musifalische Einsachheit und Unterordnung der norddeutschen Sänger und während
die Klust zwischen Kord und Süd durch die Instrumentalwerke dieser drei Klassieter überbrückt wird, tritt sie durch ihre Lieder gegenüber den Nachsologern Ph.

E. Bach's noch einmal recht klaffend hervor; und erst der eigentliche Rlaffiter

des Liedes, Franz Schubert, hat hier die höhere Ausgleichung gefunden.

Sandn's Rirchenmufit eröffnet uns tiefe Blide in die Seele des Meifters wie seiner Zeit. Er war ein gläubiger und frommer Katholik. Auch seine Rirchenmufit war fromm, aber weltfreudig fromm; ftreng firchlich ift fie dagegen Wenn Seb. Bach den Gegensatz von Bietismus und Orthodoxie voll und ganz in sich durchkämpst und künstlerisch versöhnt und verklärt, so ist S. weder pietistisch noch orthodor, er ist vielmehr human, auch beim hochamt, und infofern gleich Mozart ein achtes Rind der Josephinischen Zeit auch lange vor Die Italiener hatten bereits die Opernarie in die Meffe getragen, Kaiser Joseph. H. bringt auch noch die Symphonie und Sonate hinzu und webt seine Sym= phonif arglos in die überlieferte Polyphonie des Kirchenftils. Er zersprengt das mufitalische Mittelalter in der Form, ift aber dabei im Geiste noch naiv wie ein mittelalterlicher Meister, schon um deswillen, weil ihm die hochste moderne weltliche Runft zugleich die höchfte geiftliche ift und eine besondere alterthümelnde Kirchensorm gar nicht für ihn exiftirt. Erst als man die Kirche im naiven Bewußtsein der Gegenwart verloren hatte, glaubte man das Kirch= liche muffe alterthumlich fein. S. hat ber weltlichen Rufit auf bem Gefammt= gebiete seiner Runft zum Siege verholjen, und so wurde auch seine Rirchenmusik weltlich, aber in dem frommen Sinne, daß dieje schöne Welt Gottes voll ift. Er, ber gläubige Ratholik, wird barum in feiner Kirchenmufik confessionslos, aber nicht religionslos, und mahrend uns der Glang feiner Figurirung und Inftrumentation ängerlich an den Pomp einer fatholischen Rococofirche erinnert, fühlen wir uns beim tieferen Erfaffen biefer Cultusmufit frei und heiter mit jenem Gotte verföhnt, der keines Tempels von Menschenhanden bedarf. sophische Humanitätzreligion des 18. Jahrhunderts hat durch S. und Mozart ihre schönste fünftlerische Bertlarung gefunden, wie das gläubige Lutherthum burch Sandel und Bach und der mittelalterliche Ratholicismus in der Spat= blüthe der Gegenresormation durch Valestrina.

Handen's große Oratorien, die Schöpfung und die Jahreszeiten, sind nicht geistliche Oramen wie Händel's erhabene Werke, sondern epische Cantaten mit lyrischem Einschlag. Sie verkünden das Evangelium des gottvertrauenden Optimismus: "Gott sahe an Alles was er gemacht hatte und siehe es war gut" — das ist der künstlerisch religiöse Grundgedanke der Schöpfung wie der Jahreszeiten. Diese schöne und gute Welt Gottes wird aber erst recht schön und gut, als Adam und Eva kommen, denen das Leben nicht Leiden ist sondern Glück und Liebe und Preis der Güte Gottes. Ha als der musikalische Prediger des Optimismus und Humanismus seiner Zeit, wurde naturgemäß auch das Vorbid sür die rationalistisch protestantische Kirchenmusik, wie sie sich in Motetten und Oratorien während der ersten Jahrzehnte unseres Jahrhunderts geltend machte, um später durch das wiedererweckte Studium der gläubigen und mystischen Musis

Bach's wieder verdrängt zu werden.

Hat nicht blos persönlich sondern auch durch seine überaus zahlreiche Schülerschaar Epoche gemacht. Seine Schule herrschte im Anjang dieses Jahrhunderts mit einseitiger Dictatur. Die Romantiker erhoben sich gegen diese Herrschaft und durch Brethoven, Weber, Schubert und ihre Jünger wurden die alten Schüler Hahdus leicht überwunden und in Vergessenheit gestürzt. Der Meister aber behauptete sich bei allen Wechseln des Geschmacks und wird sich als einer unserer klassischen Großmeister behaupten, obgleich Keiner unter Allen der modernsten Musik so volltommen gegnerisch ist wie H. Da aber jede Kunstperiode zumeist an den Gegensähen lernt und nur durch die Reibung mit denselben ihre eigenen Einseitigkeiten überwindet, so ist das Studium Haydn's sür die Gegen=

wart ganz besonders wichtig. Dieses Studium ist aber dadurch sehr erschwert, daß wir weder eine Gesammtausgabe noch einen chronologisch kritischen Katalog seiner Werke besitzen und daß die grundlegende Biographie Pohl's so lange auf ihre Vollendung warten läßt. Die deutsche Nation und die musikalische Welt hat eine Ehrenschuld einzulösen bei dem großen Meister — in der Herschuld sandn's spätere Schöpfungen zum Theil in zahllosen Einzeldrucken verbreitet sind, so drohen doch die älteren vielsach zu Grunde zu gehen oder liegen todt; und der Meister, welcher seinem ganzen Wesen nach zu den im edelsten Sinne volksthümlichsten zählt und als ein Vater der modernen Musik verehrt wird, ist zugleich derzenige unter unsern Großmeistern, über welchen sast durchweg die größte Unwissendet herrscht.

Kurze autobiographische Auszeichnung Handn's v. J. 1776 (abgedruckt u. A. bei Pohl f. u.). G. A. Griefinger, Biogr. Notizen über Jos. Handn (Leipzig 1810). Alb. Chriftoph Dies, Biogr. Nachrichten von Jos. Handn. Nach mündlichen Erzählungen deffelben (Wien 1810). Giuf. Carpani, Le Haydine, ovvero lettere sulla vita e le opere del celebre maëstro G. Haydn (Milano 1812, Padova 1823, franzöf, von Bombet 1815 und Monde 1836 und 1838; engl. 1817 und Bofton 1833). Diefe drei Schriften beruhen auf perfonlichem Berkehr mit S. in feinen letten Lebensjahren und bilden bis in die neueste Zeit die Hauptquelle für alle anderen Darstellungen. Die zuverlässigste Darstellung auf Grund dieser gesammten älteren Litteratur vor dem Erscheinen der Bohl'schen Werke gibt Wurzbach im Biogr. Lexikon, wo sich auch eine sorgfältige Zusammenstellung der ganzen Litteratur findet. Th. G. v. Karajan, J. Haydn in London 1791 und 1792 (Wien 1861) gab zuerst hauptsächlich aus den Briefen an Frau v. Genzinger genauere Aufschlüsse über die erste Londoner Reise; über beide sodann C. F. Pohl, Mozart und Handn in London, 2. Abtheil. Sandn in London (Wien 1867). Bon Pohl's auf den umfaffenoften Forschungen beruhender Saydubiographie erichien bisher leider nur die erste Abtheilung des ersten Bandes: Joseph Handn, Wien 1875 (jett in Breitfopf und Bartel's Berlag übergegangen). Biographie von Pohl's Hand erschien (1879) in dem Dictionary of Music and Musicians ed. by G. Grove, London, Macmillan und Co. Auf Diefen Pohl'schen Arbeiten beruht obige Darstellung von Handn's äußeren Lebens= schickfalen; wo fie von anderen Angaben abweicht, hat man baber die Begründung bei Pohl zu suchen und was fie in einzelnen Rotizen Neues ent= hält, ist diesem allein zu danken. Endlich ist noch zu erwähnen: Nohl, Musikerbriese (hauptsächlich Briese an Fr. v. Genzinger und an Artaria) und — (soeben erschienen —) Aug. Reißmann, Jos. Sandn, Berlin 1880.

v. Liliencron. — W. H. Kiehl. Handn: Johann Michael H., der nahezu  $5^{1/2}$  Jahr jüngere Bruder Josephä, wurde am 14. September 1737 wie sein Bruder in Rohrau, dem Hauptorte des gräslich Harrach'schen Fideicommisses, geboren. Er ist der zweite der musikalischen Dioskuren, die im ersten Drittheil des vergangenen Jahrhunderts am Himmel des musikalischen Oesterreichs ausstiegen. Beide Knaben sind dis zu ihrem eigentlichen Eintritte in die Welt, wie Castor und Pollux, mit einsander verknüpst. Der Vater, der sröhliche Wagnermeister Mathias H., ursprünglich in der Volkssprache "Hoadn" genannt, nährte seine Kinder von ihrer Geburt an mit der Milch seines Gesanges und seines Haren, Mutter, Kinder — so recht ein srisches, heimisches, sröhliches Erdenleben. Als Joseph durch seine schöne Stimme in Wien bald der Liebling des Hos and Domcapellmeisters Keutter geworden war, schrieb dieser an den alten Wagner H.: "Schicken Sie

144 Haydu.

mir alle Ihre Sohne, ich will für sie sorgen." Um 1745 schickte er nach Michael, der mit seiner schöneren seltenen Stimme (sie umsaßte einen Raum von über drei Octaven von f bis zum dreimalgestrichenen f) in eben dem Verhältnisse in der Liebe Reutter's stieg, als dieselbe in Beziehung auf den armen Joseph,

deffen im Wechsel begriffene Stimme zu wanten begann, abnahm.

Nach drei Jahren seines Unterrichtes im Chorknaben-Institute erregte Michael die Bewunderung aller Mufiker und Mufikliebhaber. Gilf Jahre alt jang er (14. November 1748) in der kaiferlichen Hofcapelle ein Discant-Solo (Salve Regina) so wunderschön und tief ergreifend, daß die Raiserin sich lange mit ihm unterhielt und ihm 12 Ducaten ichentte. Der Raifer ermunterte ihn, sich eine Gnade zu erbitten: der Anabe bat, die Hälfte des kaiferlichen Geschenkes seinem armen Bater schicken zu dürfen. Michael ward jett der Liebling im gangen mufikalischen Wien. Unter seinen Mitschülern trat er als ftrenger Criticus auf, indem er in ihren Compositionsversuchen die Plagiate ausdeckte und Des alten Fur "Gradus ad Parnassum" ftubirte er für fich mit uner= mudlichem Gifer; denn im Capellknaben-Inftitute lernten die Schüler nur die ersten einem jeden Chorknaben unentbehrlichen Elemente. Auch ein gewandter, gesuchter und bewunderter Orgelspieler war er schon früh, so daß er häusig den Plat des Organisten in der Hauptkirche im Stephansdome einnehmen mußte; daneben hatte er sich zu einem gewandten Violinspieler herangebildet und praktisch die Natur aller damals üblichen musikalischen Instrumente studirt. blieb er in Mem ein Liebling Reutter's, bis endlich auch ihn der Uebergang der Stimme aus dem Inftitute vertrieb.

Unfer Michael trat nun, wie sein Bruder, arm an Mitteln, aber reich an Ropj und Herz in das weite Leben mit frischem Muth hinaus. Von jest an führte aber das Schicksal jeden der musikalischen Dioscuren seine eigenen Wege. Der muthwillige Joseph wurde in die Welt und in ihr Treiben hineingeworfen: der fanfte Michael blieb bei der Kirche, fich spärlich und muhfam ernährend durch Musikunterricht, durch Aushilfe als Biolin- und Orgelspieler in den Kirchen. Ueberall erregte er hierbei Bewunderung; am meisten Ruhm ver= schafften ihm schon in Diefer Zeit seine Rirchencompositionen. Gingeladen, eine Meffe für den Bischof von Temeswar in Ungarn zu versaffen, schrieb er, 17 Jahr alt (1754) seine erste großartige "Missa Stae Trinitatis", gewöhnlich die Temeswarer genannt. Sie trägt den brillanten Stil damaliger Zeit, in welchem das Saitenquartett nach Reutter's Borgange in der reichsten, lebendigsten Figurirung ftets in lebendigem Strome über dem Gefange rauschte. Die Meffe erregte außerordentliches Aufsehen; andere Compositionen für die Kirche jolgten, fodaß ihn 1758 der Bischof von Großwardein als Capellmeister an seine Kathedrale So war er ein Jahr bor bem älteren Bruder in festem Amte. Befoldung war zwar nicht sehr anlocend; allein er war doch nun größtentheils von Nahrungsforgen befreit, konnte ungestört seiner Kunst leben, seinem innersten Drange folgen; so war der in jeder Lage zufriedene Mann denn auch hier glücklich. Daß er als Domcapellmeister fast nur geiftliche Musik schrieb, ver= steht sich von selbst. Seine erfte große Composition war eine Messe (C-dur) zum Feste der beiden großen Apostel der Slaven, des heil. Cprillus und Me-Dieses originelle, großartige Werk gibt uns einen Begriff von ben Rirchensesten und den bedeutenden ausführenden Kräften damaliger Zeit. erlaubt aber zugleich einen speciellen Ginblid in die praktischen musikalischen Berhältniffe der Zeit überhaupt, wie Großwardeins. Wir begegnen einem tuch= tigen Singchor, einem jeder Lufgabe gewachsenen Saitenquartett, aber merkwürdiger Beise bei den Blafern nur Blechinftrumenten. Roben ben Ging= stimmen und dem Streichquartett fommt hauptsächlich eine concertirende Brin-

cipalvioline in Betracht und vier Trompeten, von benen die zwei tieferen (trombe) den jest gebräuchlichen gleich sind, die zwei höheren (clarini) dagegen die jett nicht mehr üblichen Discanttrompeten sind; endlich noch zwei Posaunen im Tenor- und Altichluffel, und zwei Bauten nebst ber Orgel. Die Blaginftrumente sind zur Farbengebung höchst wirkungsvoll verwandt, sehr originell ist z. B. hie und da die Altposaune zur Begleitung der Sopranstimme des Gesanges gebraucht. Die Messe ist ein reicher italienischer Blumengarten, sich durch 1329 Tacte hindurchwindend, es bedarf also zu ihrer Aufführung gegen zwei Stunden; lange Ritornelle mit ben Singftimmen wechselnd und concertirende großartige Fugen, Doppelfugen, die bei ihrer ftrengen originellen Durchführung doch fo leicht und frisch dahin fließen, daß der Laie die kunstvolle Strenge des Satbaues gar nicht ahnt. Die unübertreffliche Kunst, den strengsten Satz so geist= reich und feffelnd burchzuführen, zeichnet Michael wie Joseph S. vor allen gleichzeitigen Kirchencomponisten aus; dabei ist trot bes reichen Blumenflores boch eine wohlthuende Einheit über das gange Wert ausgegoffen, daß es fich dem Gottesdienste in schönster Harmonie anschließt, ohne durch den anderswo oft so plöglich zu Tage tretenden Springquell mufikalischen leberfluffes in den ernsten leibenschaftlosen Gang ber beiligen Dufit weltliche Auflänge zu bringen, die z. B. in den genialen Meffen Josephs nicht gar felten auf die Erbauung îtörend wirken.

Sein Bischof nahm ihn öfters im August mit sich in die Sommersrische nach dem reizend gelegenen Flecken Beleinzes, etwa 12 Stunden südlich von Großwardein. Hier componirte er 1760 beinahe täglich eine Hymne: die erste vom 11. August 1760, C-dur, die zweite den 12. August, D-dur, als Sopranssolo mit Chor, die dritte am 13. August als Altsolo, B-dur, die vierte am 16. August als Tenorsolo mit Chor, G-dur. In allen diesen ist das Vocalquartett blos von zwei Biolinen und den zwei die Melodie sührenden Discants

trompeten (Clarinen) begleitet.

Mitte September 1760 wieder nach Großwardein zurückgekehrt, hat Ho. noch ein "Salve Regina" aus D-dur als Baßsolo mit wechselndem Singchor bearbeitet. Außerdem besigen wir noch sechs zu Großwardein geschriebene Instrumentalcompositionen, Partiten, die eine vom 22. December 1762 für zwei Clarinetten, zwei Hörner und ein Fagott, B-dur, eine andere vom 20. November, Es-dur; ein Violinconcert, B-dur, mit zwei begleitenden Violinen, Viola-Baß, vom 20. December 1760; serner eine Sinsonie, C-dur, vom 16. Februar 1761, eine Messe zu den sieben Schmerzen Mariens, A-moll (3. April 1761), ein

Symnus Iste confessor, A-dur.

Mit dem J. 1763 begann eine neue Periode für H. Der Truchses und Capellmeister des Erzbischofs von Salzburg, der berühmte Johann Ernest Eberlin (richtiger Eberle) war am 21. Juni 1762 gestorben. (Lgl. Bd. IX S. 794 in den Rachträgen zu Bd. V S. 576.) An dessen Stelle rückte der seit 1748 als Vicecapellmeister wirkende Joseph Lolli zum ersten Capellmeister vor, während Leopold Mozart Lolli's Stelle als Vicecapellmeister erhielt. Da jedoch Mozart, mit der musikalischen Erziehung seines großen Sohnes beschäftigt, viel auf Reisen war, stellte der nachsichtige Erzbischof neben ihm den ihm von seinem Vetter, dem Domherrn Graf Vincenz von Schrättenbach zu Großwardein, lebhast empschlenen Michael H. als Concertmeister an. (In Großwardein ward Dittersdorf sein Nachsolger.) Sein Gehalt war sreillich nicht glänzend: er erhielt jährlich 300 fl. Besoldung, sreien Tisch und mußte zugleich die Direction des fürsterzbischösslichen Orchesters übernehmen.

Leopold Mozart, der alte Vicecapellmeister, sah Handn's Eintritt nur un=

gern: er fürchtete in dem neuen Ankömmling einen Rivalen. Aus dem be= kannten Briese an seinen Sohn tritt seine Bitterkeit nur zu deutlich hervor. Er ichreibt unter Anderem: Der neu angestellte B. sei an der Orgel so besoffen geweien, daß man fürchtete, es treffe ihn alle Augenblice der Schlag. war ber neu angestellte Concertmeister gewiß nicht; ber mäßige Mann, ber unter allen Berhältniffen und mahrend feines gangen Lebens die einfachfte Lebensweise führte! — Indem er Allen mit seiner autmüthigen, ungeheuchelten Freundlichkeit offen entgegenkam, gewann er bald Aller Herzen; auch der Bater Mozart föhnte sich mit seinem Collegen aus, und der junge Mozart ward, sobald er ihn näher kennen lernte, sein innigster Verehrer. H. würdigte vielleicht am besten den Berlust des unsterblichen Meisters; bei der Nachricht von seinem Tode (5. December 1791) rief er mit tiefster Rührung auß: "Hätte der große Genius noch länger gelebt, er wurde uns eine gang neue Musit gegeben haben!" S. war im Hause des Domorganisten Lipp, für welchen er gar oft die Orgel spielte, wie zu Hause. Dieser besaß eine Tochter mit ausgezeichneten musikalischen Anlagen, die der Fürsterzbischof zur weiteren Ausbildung nach Benedig gesandt hatte. Lenchen Lipp kam zurück, jugendlich frisch, mit dem vollendetsten, reizendsten, gefühlvollsten Vortrage. H., noch immer selbst ein ausgezeichneter Sänger, pflegte die bewunderte Sängerin zu begleiten. Bald (1764) waren sie ein Paar. Töchterchen war die Frucht ihrer Che; aber der Tod entriß den Eltern das ge= liebte Rind schon in seinem dritten Jahre (1768). Dazu mußte S. bald Die betrübende Entdeckung machen, daß feine geliebte Fran für den engen Kreis eines häuslichen Lebens, das bei so geringen Mitteln nur unter der Hand einer tüchtigen sparsamen Hausfran ein zusriedenstellendes sein konnte, gar nicht geschaffen war, so daß er mit Jean Paul ausrusen konnte: "Nun ist mein einziges Töchterchen gestorben und mit ihm meine schönere Erdenzukunst eingesargt." H. floh sein Arbeitszimmer und suchte in der wundervollen Ratur von Salzburg Linderung für feinen Schmerz. Un Compositionen haben wir aus diefer trüben Zeit des J. 1769 nur eine einzige: ein Abagio zu einer Sinsonie. Sonst hatte h. bald in seiner neuen Stelle eine außerordentlich schöpferische Fruchtbarkeit Am 7. December 1763 schrieb er feine erfte Symphonie, am 29. December die zweite, den 17. und 25. Jänner 1764 die dritte und vierte. Dazu tam ein Marich, Ballete (beren Bartituren allein drei Bande fullen), Arien, dann Concerte für die Flöte, Lauretanische Litaneien; am 7. Februar 1767 eine Pantomine: "Der Traum" (A-dur). Den 6. Mai 1768 hatte er eine reizende Operctte: "Die Hochzeit auf der Alm" componirt, aus welcher bei Kalter u. Sohn in München ein Clavierauszug erschienen ist. Man zählt bis zum J. 1771 über 40 größere Compositionen, Messen, Sinsonien, Cantaten, Li= taneien, Te Deum 20. H. blickte bereits wieder fröhlicher ins Leben, als leider am 16. December 1771 fein Gönner, der 74 Jahr alte Kürsterzbischof Sigmund III., Graf von Schrättenbach, ftarb, einer der geiftreichsten Fürsterzbischise Salzburgs. Zur Todtenfeier dieses seines schmerzlich betrauerten Beschützers schrieb er seine erste Todtenmesse. Es ist das einzige inftrumentirte Requiem in großartigem Maßstabe, das als ein großes Ganzes dem Geifte einer musikalischen Todten= feier im Sinne des katholischen Ritus entspricht. Das unsterbliche Requiem Mozart's dagegen ift im eigentlichften Sinne ein Oratorium. Es ift ein ernfter Geift der Empfindung, die Sprache des bebenden Bergens, die die gange Composition Haydn's durchzieht. Bon diesem Requiem gilt, was Herder von der rituellen Poefie des katholischen Cultus fagt: "In pathetischen und apokalpptischen Berfündigungen hebt fich der gange Chor der Kirche — eine Gemeine der Seelen, eine Geisterversammlung. Alle Theile der fogenannten Meffe find Stimmen aus dem Chore des himmels und der Erde, zusammenwirkend im stillen herzen der

Menschen. Auch, wo ein sichtbarer Gegenstand vorsteht, der Gekreuzigte, die Mutter mit ihrem Kinde 2c., schildert die Musik nicht, sondern spricht Worte der Empfindung. Das Salve Regina — kann vor einem Bilde die Empfindung sanster sprechen, es zärtlicher anreden? Der Geist im Bilde spricht, nichts wird geschildert. Die Todtenmesse endlich. Hier verschwinden alle Bilder. Ewige Ruhe gib' ihnen, Herr! Ewiges Licht erlenchte sie 2c. Aber auch die Kirchenmusik ungerechnet erhebt sich jede wahre Musik ins Keich des Unsichtsbaren."

An Sigmunds Stelle wurde den 14. März 1772 zum Fürsterzbischof Hieronymus Graf von Colloredo-Waldsee gewählt (Bd. IV S. 416). Er war der letzte Fürst des Fürsterzbisthums Salzburg, früher Fürstbischof zu Gurk; als strenger, sparsamer Finanzmann längst gesürchtet. Auch mit den Salzburgischen Finanzen, die sich nichts weniger als in einem blühenden Zustande besanden, war er längst vertraut; Alles bangte vor seinen Resormen und sah angstvoll der Inkunst entgegen. Der Einzug zur Huldigung ward auf den 29. April 1772 angesetzt. Der junge Mozart mußte widerwissig nach Salzburg zurücksehren um Metasstasso, "Il sogno del Scipione" dasür zu componiren. Die Aussührung zeigt,

mit wie wenig guter Laune es geschah.

Der Concertmeister Michael S. schrieb naturlich auch etwas zu diesem Feste (4. April): eine große Arie, G-dur, "Wüßtest du, wie viele Plagen ich bereits um dich getragen". — Der Fürsterzbischof fing sogleich zu resormiren an, um den Zustand der Finanzen, der durch Kriege und eine allzuliberale Wirthschaft fehr ins Arge gerathen war, ju heben. Gine durchgreifende Sparfamteit in seinem und dem Staatshaushalte brachte ihn häufig genug mit dem Domcapitel in Collifion, und feine Dienerschaft fouizte, da er den alten Glanz feines Sofes erhalten wiffen wollte, bei einer gewaltigen Reduction der Ausgaben. Man muß hier die Verhältniffe der alten fürstlichen Sofe genau ins Auge faffen, um die Haltung des Fürsterzbischofs richtiger als dies gewöhnlich geschieht, zu beur-Die Mufiker der Capelle eines folchen Fürsten gehörten zu den übrigen Sofbedienten; die Organiften z. B. hatten in der Regel Soffnung zulett als Leibkammerdiener angestellt zu werden. Auch der junge Mozart hatte deshalb nur den Rang eines der übrigen Bedienten. Es war dem Fürstbischof daher nicht fo gar zu verargen, wenn er von den beiden Mozart's, die fast ihre ganze Beit auf Reisen verlebten, nun forderte, daß fie gleich den andern Bediensteten ihres Amtes warteten. Unter den Diensten, die eigentlich Leopold Mozart als Bicecapellmeifter zufielen, die aber an feiner Statt Michael S. übernommen hatte, war auch der Singunterricht der Rapellknaben, welche jür die Domkirche erzogen wurden, wozu er allerdings geeigneter war, als der Biolinvirtuoje Mozart. H. erfüllte auch diese Aufgabe mit aller Liebe und hatte sogar eine Meise für seine "lieben Capellknaben" componirt, die er nach dem Ramen des Schutzpatrones der fatholischen Jugend, dem beil. Alonsius, taufte. Sie ift natürlich nur dreiftimmig, fur zwei Copran- und eine Altftimme; dabei blos von zwei Biolinen und der Orgel begleitet. Trothdem ift alles jo harmonisch bollstimmig, daß man teine Instrumente dabei vermißt; eine ungemein reizende, liebliche, findlich frohe Composition aus B-dur, namentlich ist das Benedictus unübertrefflich schön. Man fieht eben auch daraus, welche Leiftung da von den da= maligen Capeufnaben geforbert murbe; jede ber brei Singstimmen hat gang dieselbe Aufgabe, jeder wird gang die gleiche Leistung zugemuthet; jede ersordert einen wohlgeschulten, gebilbeten Sanger. Auch einige Offertorien, von denen hernach noch die Rede fein wird, componirte er für feine Singtnaben.

Der gute h. that Alles, um seinen strengen, in allen Theilen reformirenben herrn (fiel doch seine Regierung gerade in die Josephinische Beriode) bei

guter Laune zu erhalten. 1777 hatte er eine große Messe zu dessen Ramensieste am 30. September (sie besteht aus 886 Tacten) componirt, der er nach
seinem Herrn auch den Namen "Hieronhmus-Messe" gab. Der Singchor ist
nur von Blasinstrumenten begleitet, das Ganze von großartiger, höchst origineller Wirkung, erhielt außerordentlichen Beisall und die volle Zusriedenheit des
gnädigen Fürsten. Handn's Schüler, der später königlich baierische Hosmusiker

Neuner, hat diese Messe für volles Orchester umgearbeitet.

Angenehm wurde dem armen H. das Leben in Salzburg gemacht durch die herzliche Freundlichkeit und Freundschaft, mit welcher das ganze Salzburg diesen in allen Verhältnissen so liebenswürdigen Mann empfing; namentlich widmete ihm der damalige 76. Abt des altberühmten Benedictinerstiftes St. Peter Beda Seeauer und sein Nachsolger (seit 1786) Dominik Hagenauer dis zum Tode die innigste Freundschaft. Der Abt überließ ihm ein dem Kloster gehöriges Haus zur Wohnung, damals das "Zucerbäcker-Haus" genannt; dasselbe Haus, das noch gegenwärtig an dem südöstlichen Ende des berühmten romantischen Gottesackers von St. Peter hoch an der Felsenwand des Mönchsberges auf die Abtei herabschaut. Die Miethe war sehr gering, und häusig erließ der Abt seinem Freunde auch diese, wenn er ihm etwa ein neues Graduale zum Geschenke brachte. H. war im Kloster wie zu Hause, spielte, so ost es ging, mit Herzenselust die Orgel und componirte die schönsten seiner Gradualien und Offertorien sür sein geliebtes Stist. Wenn er denn auch dei Hose nur die Eiseskälte seines Herrn zu sühlen bekam, so trug ihn dasür sein Salzburg auf den Händen.

Ju J. 1782 wurde die Säcularieier des Erzbisthums mit ungemeinem Jubel begangen. Der Fürsterzbischof erließ einen im Beifte ber Zeit gehaltenen berühmten Hirtenbrief und H. componirte, wie sich versteht, dazu eine Jubiläums= meffe zu Ehren des Salzburgifchen Apostels, des heil. Rupert. Der Fürst= erzbischof fühlte sich dadurch jo gerührt, daß er Handn's Gehalt von 300 fl. jährlich auf 450 fl. erhöhte. Allein trot dieser gewaltigen Erhöhung war H. dennoch genöthigt, durch Unterricht im Generalbaß, Gesang 2c. seine Ginkunste zu vermehren, umjomehr, da feine Frau eine reichliche Abzugequelle bildete, für Alles, was an Geld unter ihre Hand gerieth. Für das Spiel auf der Orgel in der Dreifaltigkeitskirche nahm er auch jährlich 50 fl. ein, und fo half er fich trog feiner geringen Ginnahme in Salzburg als ein angesehener, geachteter Mann fort. Als Mozart, der befanntlich inzwischen entlassen und 1781 nach Wien übergesiedelt mar, mit seiner jungen Gattin Salzburg zum erften Mal wieder besuchte, erfuhr er von feinem Bater, daß B. frant fei. Er eilte zu ihm. Auf die Frage: "Wie geht's, lieber Freund?" antwortete der fieberkranke H.: "Schlecht, doppelt schlecht. Der Fürsterzbischof, mein gnädiger Herr, verlangt von mir die schleunige Composition zweier Duette für Violin und Altviola: der Termin läuft in drei Tagen ab, und ich bin so matt und müde, daß ich keinen Gedanken fassen kann, und der Erzbischof droht mir, meinen Gehalt zu sperren, wenn ich die Composition nicht zur bestimmten Zeit fertig habe!" Der gut= muthige Mozart machte sich alsbald zu Saufe an die Arbeit; nach zwei Tagen waren die beiden Duette auch in reiner Abschrift fertig dem franken S. gur Unterschrift übergeben. H. fiel seinem jungen Freunde um den Hals — er bemahrte das Original als eine heilige Reliquie bis zum letten Augenblide. Indessen ward der Titularcapellmeister des Kurfürsten, Domenico Fischietti, Capellmeister. Der Vicecapellmeister Leopold Mozart war alt; für unseren H. mare bas der richtigfte Plat gewejen. Allein er mar ein Deutscher. Die Stelle erhielt der italienische Abbé Luigi Gatti. Er hatte drei Opern für Piacenza und Mantua geschrieben, die großen Beifall fanden. Gatti mar übrigens ein von feinen Salzburgern fehr geehrter Mann und hielt unfern B. fehr hoch.

Die beiden erwähnten Mozart'schen Duos sind später im Handel erschienen ohne Mozart's Zuthun, das eine bekannte aus G-dur, das andere aus B-dur. Aus Hatte dieser unerwartete Freundschaftsdienst überaus wohlthätig gewirft; er erholte sich nach und nach wieder, wenn auch langsam. Ghe noch das Fieber ihn ganz verlassen hatte, schrieb er eine schone Messe, die in Salzburg darum den Ramen der "Fiebermesse" erhielt. In Salzburg kannte man sie auch unter dem Ramen "Udmunda-Messe". Es ist dies der Rame der Aebtissin des Klosters aus der Insel Frauenchiemsee, unter deren Schuße H. hie und da einige Tage seiner Ferien zuzubringen gewohnt war; auch "Lambacher-Messe", weil sie dort zuerst ausgesührt wurde. Die Messe (C-dur) ist so instrumentirt, wie H. dies gewöhnlich nach Anleitung der ihm damals in Salzburg zu Gebote stehenden Instrumente zu thun pflegte, nämlich sür das Saitenquartett, zwei Hoboen, zwei Trompeten und Pauken. Namentlich das Khrie ist unübertresslich schön, ein Fluß von Melodien, der sich in die überraschendsten Formen verzweigt und wieder eint.

Die beiden H. waren zu jener Zeit in Nordbeutschland so wenig bekannt, daß ihr Name und ihr Wohnort sehr häufig mit einander verwechselt wurden. So wird im musikalischen Almanach von 1782 von Joseph H. gesagt, daß er Capellmeister in Salzburg sei, daß man nicht begreisen könne, wie er in seinen Compositionen häufig nur Spaß mache zc. Indessen begann sich doch der Ruf

felbst Michael Handn's allmählich auch im Austande auszubreiten.

Der Fürsterzbischof resormirte sort, manchmal mit Glück, manchmal mit Unglück. Im fatholischen Gottesdienste wird die Zeit, von da, wo die Lejung der Epistel von einem besonderen gegen das Volt gerichteten erhöhten Plate oder auch bei gewöhnlichen Festen von der Altarftuse herab vollendet war, bis jur Lejung des Evangeliums mit einem furzen Pfalmen-Wechselgesang ausgefüllt, gegenwärtig Graduale genannt, nach dem Ort, von welchem aus die Epistel gefungen wurde. In gegenwärtiger Zeit ift es blos ein Pfalmenvers dem zu feiernden Gefte entsprechend. Da dieje Pjalmen mit jedem Fefte wechseln, fo hatte der musikalische Singchor in der Zeit, in welcher Instrumentalmusik auf ben Choren eingeführt mar, feine ober nur wenige ber immer wechselnden Compositionen dieser Art. Man bediente sich deshalb gewöhnlich eines Instrumental= jages, Sinjonie genannt, jur Ausfüllung Diefes Zeitraumes. In Italien ging man fo weit, daß fich hier gewöhnlich Birtuofen mit ihren Concertftuden hören ließen; unfer Dittersdorf erwarb fich auf feiner Reise durch Italien feinen Ruf als Biolinfpieler gerade badurch, daß er fich als Concertgeiger in diesen 3mischenräumen der gottesdienstlichen Geier hören ließ, die durch das jogenannte Graduale ausgefüllt werden sollte. H. nun hatte ichon ein Paar wunderschöne Offertorien componirt, namentlich eines für das Fest der Dreieinigkeit, sein "Tres sunt qui testimonium dant" - 7. Juni 1772, voll mundersamer Charatteristik (auch bei Diabelli gedruckt). Mozart liebte diese Composition so, daß er sich aus den Stimmen eine Partitur zusammenschrieb. Zu gleicher Zeit, 1775, . folgte ein nicht minder herrliches Stud, das den Titel führt: "Chor für folche Zeiten, wo die Christen sich zum Tode bereiten". Dann folgte ein Graduale für das Corpus Christi- oder Fronleichnamsfest: "Lauda Sion Salvatorem", 1775 (bei Diabelli in Wien erschienen). Diese wunderliebliche Composition machte bei ihrer erstmaligen Aufführung auf B. felbft einen fo rührenden Gindrud, daß er munichte, man mochte ihm dieje Sequeng bei feinem Sinscheiden porfpielen, damit er unter feinen Lieblingstonen in das Jenfeits übergebe. -Auch auf den Fürsterzhischof machte die Composition einen solchen Eindruck, daß er die Aufführung der bisher üblichen Ginfonien ftatt der Gradualien verbot und Sandn's Compositionen an beren Stelle gesetht miffen wollte. B. componirte

150 Haydn.

nun auf diese Ermuthigung, aber hauptfächlich für seinen geliebten Abt, alle die für Gradualien bestimmten Pfalmenweisen. Es find deren 124; die Ori= gingle find fammtlich im Besitze des Stiftes St. Peter, bis auf einige, welche durch einen treulosen Chorregenten nach München gelangten und sich nun im Bejike der Staatsbibliothek befinden. Sie sind meistens für das Singquartett, begleitet von zwei Biolinen, manchmal von Börnern oder Hochtrompeten (Clarini), überhaupt den Instrumenten, die ihm in Salzburg vorzüglich zu Gebote Bei Gradualien, deren Text an und für sich feierlicher ift, bedient er fich höchstens zweier Hoboen, zweier Borner, zweier Bochtrompeten und zweier Baufen, dagu naturlich ftets eine bezifferte Orgelftimme. Der Text ber Cequenzen, Hymnen oder Pfalmen ift immer ganz durchcomponirt, fich jedem Sinne, jeder Rüance anschließend. Dabei umschließt und durchdringt das ganze lebensvolle Runftwert bennoch ftets nur ein Sauptgedante - eine höhere Ginheit, die das Kunstgebilde erst zu einem Kunstwerke stempelt und die gerade das Charafteristische jeder Composition für die Rirche fein muß. Selbst bei einer fo langen Composition, wie der des "Lauda Sion Salvatorem" (80 Reilen in 181 Tacten) ist dies noch der Fall.

Bon seinem gesurchteten Herrn wurde H. in diesem Jahre (1785) sehr wenig belästigt; den Fürsterzbischof beschäftigte die Angelegenheit des Emser Congresses. H. hatte 1785 ein Paar Sinsonien, eine Sonate, acht Graduale componirt. Im nächsten Jahre sinden wir ein Paar Messen, Sinsonie, ein Divertimento, einen Marsch, drei Menuette 20. Jm J. 1787 ein Drama in zwei Acten, "Andromeda e Perseo", von dem Mozart und Jahn sehr viel Kühm-

liches sprechen, dazu noch drei Märsche.

Durch Vermittlung des österreichischen Hoses, der sich an Hahdn's Bruder Joseph wandte, erhielt er 1795 den Auftrag, eine große Messe sür den Hos nach Madrid zu componiren. Er entsprach dem durch eine achtstimmige Messe, C-dur, sür zwei Singchöre und vier concertirende Stimmen, neben obligater Orchesterbegleitung, nämlich dem Saitenquartett, zwei Oboen, zwei Fagotten, zwei Hörenern, zwei Hochtrompeten und zwei Pauken, ein Werk von reizendster Mannichssaltigkeit und erschütternder Tiese des Ausdrucks, dem an Großartigkeit und poetischem Ausschwung kein ähnliches zur Seite steht. Diese etwas lange Messe (1501 Tacte) ersordert mit Inbegriff des Gottesdienstes gegen zwei Stunden. Sie erregte in Madrid große Begeisterung, so daß der Componist reichlich honorirt wurde: das einzige seiner Werke, bei welchem das Honorar dem Werthe der

Schöpfung angemeffen mar.

Das Benedictinerkloster Michaelbeuern gehörte zum Benedictinerstifte St. Peter. B. war dort ebenso verehrt, als im Stifte selbst. Schon vor dem J. 1770 hatte er eine lateinische Cantate an den Brälaten von Michaelbeuern componirt; eine zweite größere zur Wahl des neuen Pralaten am 24. Mai 1783. innigsten befreundet wurde er unter den dortigen Conventualen mit dem P. Weri= gand Rettensteiner, ber ein geiftreicher, in allen Zweigen bes Biffens erfahrner Er war der einzige lichte Stern, der ihm bis zu seinem Tode zur Seite stand. Rettensteiner wurde später Pjarrer zu Armsdorf bei der Stadt Laufen an ber Salzach, einem Kilial-Wallfahrtsorte, zum Kloster Michaelbeuern gehörig. Der einzige Husflug, ben S. je von feinem Salzburg machte, war zu seinem lieben Bfarrer in Armsdorf. Diefer, selbst ein vortrefflicher Sanger, hatte zufällig zwei Caplane, welche ebenfalls fehr gut fangen. Der Pfarrer be= mertte einmal beim fröhlichen Zusammensein im schönen Garten: fie feien ber Sänger drei, die sich vor feiner Ausgabe scheuten, aber es gebe leider keine Ter= zette für Männerstimmen: wie schön, wenn ihnen Bater B. folche schufe. Dieser entsprach dem Winke und da er selbst bei der Ausführung Abends gewöhnlich

zugegen war, setzte er eine vierte Stimme für sich selbst. So entstanden Männerquartette, wie sie seitdem zur weitverbreiteten Mode geworden sind. Das erste

befannte diefer Quartette stammt aus dem 3. 1795.

Damals befand sich in Salzburg ein geistreicher und begeisterter Musiter, der anjangs Buchhalter in der Soj= und akademischen Baisenhaus-Buchhandlung war, Namens Benedict Sader - als Biolinfpieler ein Schuler Leopold Mogart's, als Clavierspieler ein Bogling feines angebeteten Lehrers, Michael S. Der junge feurige Mann begeisterte alles, was in Salzburg Sinn für Musik hatte, und veranlaßte dann auch abendliche Zusammenkunfte im Weinkeller des Stiftes St. Peter. In einem gewölbten Stüdchen, das über dem eigent= lichen Gaftzimmer mit demfelben durch eine einfache Wendeltreppe verbunden war, tam die joviale Gefellschaft täglich Abends zusammen. Bater S. mußte prafibiren. Der ichwarmerische Sader, der spater felbst eine Musithandlung errichtete, fehlte naturlich nicht, der Chorregent von St. Beter, Ragenzaun, ebenfo der Chorregent Thaddaus Strobl, dann der geschätzte Orgelbauer Egedacher ge-hörten zu den täglichen Gästen, auch ein geistreicher, gebildeter Holzhandler Bründel war Mitglied der heiteren Gesellschaft, die zuletzt eine gewisse Berühmt= heit erlangte. Bier entstanden, oft an Ort und Stelle geschrieben, die berühmten Canons Sandn's, manchmal auf ein Mitglied der Gefellschaft gemungt. Biele geben in Salzburgischer Gemuthlichkeit an Derbheit den Mozart'ichen Canons faum etwas nach. Das im Guben jo befannte ut re mi fa "Abam hatte brei Söhne", "Pie vivat Michael Chori petrensis splendor" ic., Tegte in allen Sprachen, natürlich auch in der derben Salzburger Boltsfprache, ertonten da bei einem Glafe Conventweines; baneben haben wir eine "Raccolta di Canoni a tre". Es find über 48 vierstimmige Lieder dieser Art entstanden; im Gangen über 70. Auch der Wein des St. Peter-Kellers (26. Juli 1795), der Oberjulger Wein (16. Juni 1798), der Defterreicher=Wein murde von B. befungen. Die Texte find meistens von Salis und anderen damals beliebten Sangern bes Beins, der Liebe und Luft. Die verschiedenften Lagen und Stimmungen des Lebens hat B. auf folche Art mit feinen Tonen vertlart. Das fogenannte Sanduftübchen im St. Beters-Reller ift für Musiter und Musitfreunde ein Bahrzeichen von Salzburg geworden; gegenwärtig hat es ein musikalischer Maler mit Arabesten geschmudt und an ber gewolbten Decte bie Anfange ber berühmteften Sandn'ichen Lieder in sich einander durchschlingenden Spruchzetteln angebracht. Diefe Lieder für Mannerquartett erregten bei ihrem Befanntwerden ungemeines Auffeben, murben überall im Suben gefungen, in Salzburg und Wien mehrere Mal aufgelegt. Sie bildeten damals eine gang neue Compositionsweise, nicht ohne Schwierigfeiten auch fur ben genbten Meifter, namentlich weil bie Stimmen einander so nahe liegen.

Die Gräuel der stanzösischen Revolution hatten bis jett auf Desterreich noch keinen tiesern Eindruck hervorgebracht. Michael H. wandte sich mit Widerwillen von den Unthaten Robespierre's ab. Es süllten Thränen seine Augen bei der Nachricht, daß das Haudt Ludwigs XVI. unter dem Henkerbeile gesallen sei; er nahm lange keine Feder mehr zur Hand, bis er sich endlich im August neuerdings ermannte und seine schöne Messe zu Ehren der heil. Ursula für die Aebtissin des Klosters Frauenchiemsee schrieb. Bonaparte's Austreten hielt er sür ein rettendes Ereigniß und solgte den Thaten des jugendlichen Helden ansgangs mit sröhlichem Herzen. Allein der italienische Feldzug vernichtete alle seine Hossfnungen. Die Armee der Franzosen wandte sich setzt in einem Retz, aus dem kaum zu entsliehen war, gegen die Kaiserstadt Wien, Jourdan stürmte mit seiner niederrheinischen Armee durch Hesse von Kranten; Moreau ging durch Schwaben und Bonaparte siel in Italien ein. 15000 Mann österreichis

scher Soldaten wählten Salzburg zu ihrem Winterquartiere. Am 12. März 1799 hatte befanntlich Frankreich an Kaiser Franz II. den Krieg erklärt. Salzburg wurde durch Einquartierungen und die Verpflegung der Truppen des Prinzen Conde beinahe erdruckt. Die ungludliche Schlacht bei Hohenlinden trieb den Pringen Conde mit dem leberrefte feines Beeres gurudt. Der Ergbischof floh am 10. December 1800 nach Steiermark. Moreau hatte bei Laufen feinen Uebergang forcirt und am 10. December rudten die erften Franzosen in Salzburg ein. Salzburg wurde gezwungen sechs Millionen Livres hinnen 14 Tagen zu bezahlen. Geplündert wurde trot aller Gegenvorstellungen; auch der arme H. verlor Alles. Zwei französische Husaren setzten ihm ihre Sabel auf die Bruft, nahmen ihm feinen bereits auf drei Monate erhobenen Gehalt und nebst andern greifbaren Dingen noch feine einzige silberne Uhr. Die īranzösischen Officiere selbst waren entrüftet über das Unglück des so allgemein verehrten Genius und suchten fein Unglud zu mildern. Indessen hatte sich die Nachricht von der erlittenen Mißhandlung Handn's bald über die Grenzen von Salzburg verbreitet und auch in Wien eine praktische Theilnahme für ihn angeregt, die sich sonst kaum in dieser Weise geäußert hätte. Abgesehen davon, daß ihm sein Bruder statt der alten silbernen eine goldene Uhr schickte, nahm die Kaiserin Maria Theresia (Gemahlin Franz' II.), die Michael Haydn's Meffen, namentlich sein Requiem kannte und liebte, Gelegenheit, eine Meffe gu bestellen, in welcher sie selbst eine Partie zu fingen im Sinne hatte. H. war entzuckt über diefen Auftrag und begann fogleich eine feiner fconften Compositionen, die Messe in D-dur, der heil. Theresia geweiht, mit dem Saitenquartett, zwei Oboen, zwei Hochtrompeten, zwei Pauken und Contrabaffen nebst der Orgel; statt des Violoncelles konnte auch der Fagott angewendet werden. Credo mit dem Descendit de coelis betrat die Raiserin aus ihrem Oratorium den Chor, stellte sich an das für fie bereitete Notenpult und sang das "Et incarnatus est" mit wunderschöner klarer Stimme, die von f bis ins g reichte. Das "Et sepultus est" ift von erschütternder Wirkung. Ebenso einzig ist es, wenn im Benedictus die Soloftimme ihr "Benedictus qui venit" jubelt und der Chor wechselnd mit seinem "Osanna in excelsis" darüber und dazwischen tritt. Den Schluß des Gloria bildet eine Doppelfuge, wie fie nur Michael B. auszuführen Wie Sandel aus gewaltigen Tonmaffen den unvergänglichen im Stande war. Dom feines Sallelujah erbaut, fo hören wir hier den polyphonen Jubel in einem Alles mit fich hinreißenden Gefang erklingen. S. hatte noch eine zweite Doppelfuge über denselben Text hinzugefügt von gleich großartiger Wirkung. Allein der Sorer entscheidet fich bennoch zulett für die erste Composition.

Hollendete dieses große Werk (es enthält 1050 Takte) am 5. August 1801, nachdem der schon im Februar abgeschlossene Friede von Lüneville die Franzosen endlich im April aus Salzburg vertrieben hatte. Der Erzbischof hatte sein Land trohdem nicht wieder betreten und betrat es auch nie wieder. Unserm H. ward deshalb von dieser Seite her Muße gegönnt; denn der Statthalter, der Bischof von Chiemsee, war ein sehr milder Mann. Mit doppelt erleichtertem Herzen mag also H. sein Lied "Zum Abschied der Franzosen aus Salzburg" am 27. Mai 1801 componirt haben. Er entschloß sich nun, der Einladung seines Bruders und seiner Verchrer in Wien, dorthin zu kommen, Folge zu leisten, hanptsächlich auch, um der Kaiserin die bestellte Messe persönlich zu überreichen. Sein Freund, der Psarrer Rettensteiner, geleitete ihn auf seine Vitten. Amm 24. August trasen die Reisenden in Wien ein, wo sie bei einem der seurigsten Vewunderer Hahdn's, dem Kausmann Reich, Quartier nahmen. "Seht!" rief dieser beim Eintritt des Meisters versammelten Hausgenossen zu: "das ist der Salzburger H.!" Kaum war Michael Hahdn's Ankunst in Wien bekannt, das er arm vor

Haydn. 153

44 Jahren verließ (H. war nun 64 Jahre alt), so gerieth Alles, was nur einigermaßen mit Musik vertraut war, in Bewegung. Man zeigte sich auf der Straße den berühmten Salzburger H. Er hätte ein halbes Jahr in Wien bleiben müssen, um allen Einladungen solgen zu können. Beide Freunde speisten natürlich öfter beim Bruder Joseph H. Auch dem Bruder gegenüber blieb Michael immer so bescheiden wie ein Kind; er erbat es sich z. B. als Gunst, einige der Canons copieren zu dürsen, die Joseph H. unter Glas und Rahmen in seinem Schlaszimmer ausgehängt hatte. Joseph sachte: "Geh' mit der Copie, du kannst ja selbst bessere machen."

Um gludlichsten war er, als ihn die Raiserin mit der ihr eigenen Liebens= wurdigkeit empfing, mit freudiger Bewegung die Meffe nahm und rasch durchblätterte. "Sie haben doch die Sopranstimme nicht zu schwer gesett? Ich finge fie felbft. D, ich fenne viele Ihrer Compositionen, namentlich bas schone Requiem. Sie muffen Ihre Meffe bei der Probe und Aufführung felbst dirigiren." 5. bat das Orchester mit der freundlichen Bescheidenheit eines Anfängers, auf feine Direction zu achten, da für ihn als den Fremden feine ganze Ehre an der richtigen Aussührung der Messe liege. Die der Probe beiwohnende Kaiserin bezeigte nach jedem Stud ihre hochste Befriedigung. Der Meifter fühlte fich Die Aufführung erregte die Bewunderung von Rennern und Laien. - B. componirte in Wien noch fein einziges gedrucktes großes Quintett für 2 Biolinen, 2 Altviolen und das Bioloncell. Auch seine Lieder für das Männerquartett hatten großes Auffehen gemacht und wurden überall gefungen. Sugmeier, einer der letten Freunde Mogart's, vergoß Thranen beim Unhören bes Liebes "Die Mutter am Strome". B. mußte fich beinahe auf allen Orgeln horen laffen, die er bor 50 Jahren, nur wenig beachtet, fo oft gespielt hatte, und gulett fich mit Gewalt von Wien trennen, ba unter feines Freundes Reich Führung eine große Angahl begeisterter Mufitfreunde gufammen getreten maren, um ihn in Wien festzuhalten. Das Honorar zu bestimmen, überließen fie ihm selbst. Allein er wollte sich von seinem Salzburg nicht trennen.

H. war wieder in Salzburg; die Franzosen waren längst fort, aber der Erzbischof saß in Wien: ganz Salzburg lebte in banger Erwartung, als am 19. August 1802 das Insanterieregiment Jordis erschien und der Feldmarschallseieutenant Gras v. Merveldt das Salzburger Land für den Großherzog Ferdinand von Toscana in Besit nahm. Am 11. Januar wurde die sörmliche Abstantung des Fürsterzbischofs Hieronymus proclamirt, dem keine Seele nachweinte, und am 15. Februar tras der Hoscommissär Baron v. Erumpipen in Salzburg ein. Damit war das Ende des geistlichen Staats Salzburg herangekommen.

B. stand nun im Dienste des vierten Berrn.

Dieser, der ehemalige Großherzog von Toscana, war ein großer Freund der schönen Künste und besonders der Musit. Aber er hatte längst eine Menge Italiener um sich und der arme deutsche H. wurde nicht viel anders angesehen, als die übrigen Hosbeienten. Joseph H. empschl seinen Bruder dem Fürsten Eszterhazy, der ihn auch auf das freundlichste einlud, den Dienst seines Bruders zu übernehmen, wosür er ihm 1500 fl. Besoldung bot. Jetzt suchte man den berühmten Mann in Salzburg zu erhalten. Allein die vornehmen Italiener sahen mit Mißgunst auf ihn herab; der Minister sürchtete, durch eine Gehaltseerhöhung auch die übrigen Hosbedienten zu gesteigerten Ansorderungen zu veranlassen. So speiste man ihn sürs erste mit einem Geschent ab. Der Hosecommissar Baron v. Erumpipen versprach ihm endlich mit Ansang des nächsten Jahres, 1804, seinen Gehalt auf 600 fl. zu erhöhen, nebst der Aussicht auf weitere jährliche Erhöhung — und der findliche Mann blieb bei seinen Salzeburger Freunden. Er schrieb: "Ich kann mich des Anerdietens dieses einzigen

Fürsten (Eszterhazy) nicht freuen; denn ich verliere aar zu viel, wenn ich so viele brave Freunde und den braven Pjarrer zu Armsdorf verlieren muß." Gine Freude wurde ihm indessen bereitet, als die Raiferin Maria Theresia für das Namens= jest ihres Gemahls, des Raifers, eine neue Meffe nebst Graduale, Offertorium und Te Deum bestellte. Die musitalisch hochgebildete Kaiferin schrieb dem Componiften genau vor, wie fie die Meffe ausgeführt haben wollte. Es follten fich barin fleine Soli befinden, bas Et incarnatus vierstimmig fein, nur vom Bioloncell und den Biolinen begleitet. Das Benedictus foll ein Duett für Sopran und Bağ werden, am Ende mit Cintritt bes Chores. Zwei Fugen follen in der Messe vorkommen, und das Offertorium mußte ein vierstimmiger Canon sein. S. war natürlich hocherfreut über den Antrag. Zuletzt verlangte die Kaiserin noch die spanische Messe und bestellte ein neues Requiem und Libera. B. ging mit allem Feuer an diefe Arbeit und vollendete die Messe (D-moll) am 16. August 1803. Er nannte fie dem Raifer zu Ehren "Franciscus = Meffe". In Wien ift fie unter dem Namen der "Zweiten Raifer-Meffe" bekannt. Die Kaiserin hatte verlangt, die neue Messe solle ungesähr von der Länge der ersten für sie geschriebenen sein. Sie fiel indessen etwas länger aus (1433 Tacte). Sie ist unter den instrumentirten firchlichen Werken Sandn's das großartigste. Das Offertorium, ein wunderschöner Canon, wurde am 23. August 1803 und das Te Deum am 20. September fertig. — Im März desselben Jahres hatte er auch einen Boltsgefang jum Empfang Ferdinands componirt, und 21. April 1803 Commerce für feinen Freund Rettensteiner. — Am 14. August sette er seines Bruders Volkslied: "Gott erhalte Franz den Kaiser" für seinen Urmsborfer Pfarrer vierstimmig — er ahnte nicht, daß er seinen liebsten Freund in Rurgem verlieren und ihn nur noch felten in diefem Leben wiedersehen werde. Rettensteiner ward nämlich Mitte Rovember 1803 auf die Pfarrei Seewalchen in Desterreich ob der Enns versett. Damit war die schönste Blume aus dem Kranze seines irdischen Lebens genommen. Dem Tode nahe fagte er: mein Pfarrer hier, ich wäre noch nicht gestorben."

Für Salzburg, wie für unfern H. geftalteten fich die Dinge immer trüber. Er wurde unter der italienischen Umgebung des Erzherzogs immer mehr vernachläffigt. Alle Hoffnung, zum Capellmeister aufzurücken, hatte man ihm längst abgeschnitten, und zulegt ersuhr er noch die Demüthigung, daß man ihm sogar seinen bisherigen Titel eines berzoglichen Concertmeifters nahm und ihm nur mehr den eines Domorganisten ließ. Das war die Frucht seines 50jährigen genialen Schaffens und Wirtens! - Gin unerwarteter Lichtblick fiel auf ihn in dieser Zeit der Bernachlässigung, indem ihn die königl. schwedische Akademie der Musit zu Stocholm am 8. Juni 1804 zu ihrem Mitgliede mahlte und feine ipanische Messe, die Jubilaums=, die Benedictus=Messe und zwei solenne Gradualien zu erhalten wünschte. — S. componirte in diesen letzten Jahren haupt= fächlich nur mehr einige Lieder für seinen fernen Pfarrer und widmete sich ganz seinem Freunde, dem Abte von St. Peter und seinen Domchorknaben. Noch arbeitete er an dem von der Kaiferin Maria Theresia bestellten Requiem in der einzigen Stunde, die ihn noch in Begeisterung versetzte. Pfarrer Rettensteiner, der ihn, jo oft es ihm möglich war, besuchte, traf ihn einst darüber und meinte: "ein schöneres Requiem, als das erste, konne er doch nicht schaffen". H. sagte begeistert aufblidend : "Was gilt's, dies Requiem muß noch gang anders werben,

als das erste: ich arbeite für die Kaiferin!"

Um diese Zeit fing aber H. an zu fränkeln und auch die politischen Vershältnisse trugen nicht dazu bei, seine Stimmung zu erhöhen. Im J. 1805 hatte Rapoleon bekanntlich den Lüneviller Frieden gebrochen und Ptalien für Frankreich in Anspruch genommen. Desterreich trat mit England, Rußland und

Haydn. 155

Schweden gegen ihn auf. Allein Napoleon blieb Sieger und am 30. October 1805 zogen 65000 Mann unter Bernadotte in das unglückliche Salzburg ein. Auch S. litt durch die Einquartierung. Trog Diefer Umftande ichrieb der franke Mann dennoch für feine lieben Chorknaben, in deren Umgebung er gulett bie liebste Erholung fand, die jugendlich frische Messe, dem hl. Leopold geweiht, am 22. December 1805. Sie ward für 2 Soprane, 1 Mit, 2 Biolinen, 2 Borner ad libitum und die Orgel geschrieben, voll des herrlichsten Gefanges und in ihren Inftrumentalformen fogar an die neueste Beit erinnernd. Um 31. December schrieb er an seinen so schwer vermißten Freund: "Roch bin ich unpäßlich, kann meinen Dienst nicht mehr verrichten und muß bas Zimmer hüten. Hier sieht es sehr kritisch aus. Gott, was wird aus uns noch werden? Wer wird sich unser annehmen? u. dgl. Allein dieser traurigen Umstände un= geachtet habe ich doch unfern Rapellknaben zu ihrem unschuldigen Rindlein-Fest eine neue Meffe gefchrieben, und was ich vernommen, hat fie gefallen." war Handn's lette vollendete Arbeit. "Der Doctor", schreibt er, "vertröftet mich auf den heilsamen Frühling, wie dies die lerzte zu thun pflegen". Allein der heilfame Frühling brachte teine Linderung : es war fein letter. ihn beschlich, wie feinen zu früh bahingegangenen Mozart das Borgefühl, daß er diefe Todtenmeffe für feinen eigenen Beimgang ichreibe, auch in Gefprächen mit den Freunden, die ihn besuchten, trat diefer Gedante immer wieder hervor. 5. hatte sich nicht getäuscht. Mit dem 21. Tacte des "Liber scriptus proferetur, unde mundus judicetur" fant auch feine Sand bem Grabe gu. schleichendes Fieber zehrte an feinem Leibe und verschlang feine Rrafte immer Unfangs Juni 1806 fah Pfarrer Rettensteiner seinen Freund jum letten Mit weinenden Augen nahm er den letten Rug von der bleichen Lippe Roch ein lettes Füntchen der Frende in fein verlöschendes Leben des Freundes. brachte der kurfürstliche Minister, Marquis von Mangredini, der an seinem Rrantenlager erichien, um ihm 100 fl. als Geschent für seine Gradualien gu überreichen, von welchen der Rurfürst von Burzburg eine Copie nehmen ließ. Die Lebenskraft Sandn's fant immer mehr; am 10. August 1806, 103/4 Abends war der feltene Genius aus der Nacht feines Dafeins geschieden.

Bon Joseph H., der ihn als Universalerben in sein Testament eingesetzt hatte, kamen zu spät noch 50 fl. "für seinen kranken Bruder"; die zwei an

Joseph gefandten Briefe waren ihm also nicht zugekommen.

Um wenige fünstlerisch hervorragende Männer war wol die allgemeine Trauer größer, als um den dahin geschiedenen Bater H. Aus allen Gegenden des Landes Salzburg, auch aus Oesterreich, kamen Freunde und Verehrer zu dem Leichenbegängnisse. Psarrer Rettensteiner eilte nach Salzburg, um mit thränenerstickter Stimme die Exequien sür den verstorbenen Freund zu halten; Nach dem Begräbnisse legte Rettensteiner seine priesterlichen Kleider ab und blied im stummen Schmerz versunken betend auf dem Grabe knieen, lange nachdem sich das Bolt von der Grabstätte entfernt hatte.

Am nächsten Tage wurde in der St. Petersfirche zur Todtenmesse sein letztes Requiem aufgesührt, bis zu der Stelle des Dies irae, wo H. die müde Hand sinken ließ; dem übrigen Theile wurde dann das frühere Requiem angeknüpst. Auch die Universität seierte den Tod des Geliebten durch Mozart's

Requiem.

Handn's Sarg wurde in die erste Commun-Grust hinabgesenkt vom Haupteingang des Kirchhofs, von der Kirche zur rechten Hand. Fünszehn Jahre nach seinem Scheiden hatten seine Freunde gegen 600 fl. gesammelt, um ihrem lieben Todten ein würdiges Grabmal in der St. Peterstirche zu setzen. Der Abt Albert IV. (Ragenzaun) hatte den Plan dazu entworsen. In die Urne aus

Serpentin, welche die Pyramide dieses Monumentes krönt und an deren linke Seite sich eine Lyra lehnt, wurde der Schädel Hahdn's gelegt, den man von der Gattin des Dahingeschiedenen um 30 fl. gekauft hatte! Auf dem Felsen, der das Ganze trägt, liegen circa 20 Täselchen zerstreut, mit den Anfangsworten der vorzüglichsten Fradualien, Messen, Lieder 20., erinnernd an die hervorragendsten

Schöpfungen des Berftorbenen. Es war ein wundervolles Kleeblatt, Joseph und Michael H. mit Mozart bazwischen, einander in allem erganzend und in ihren Werken das Gesammt= gebiet musitalischer Schöpfungen umfassend, Inftrumentalmufit, dramatische und heilige Musik. Michael H. war seinem Bruder Joseph H. an Geist und Genius so eng verwandt (ja, an allgemeiner Bildung ihm weit überlegen), wie man dies selten bei zwei Brüdern findet. Beider Thun und Schaffen hatte indessen eine vom Schicfal vorgezeichnete, eigene, einander entgegengesette Richtung angenommen. Jofeph Sandn's Instrumentalwerte gehoren ber weiten frohlichen Welt an, die unter allen Berhältniffen klingt und fingt. Seines Bruders Michael Wirken gehörte einzig und allein der Kirche, d. h. der katholischen Kirche, an, daher war Michael S. außer seiner Kirche beinahe völlig unbekannt oder fehr häufig migverstanden worden. Selbst als man die Mozart'sche Messe in Leipzig zu drucken unternahm, mußte ein deutscher Text unter den katholischen lateinischen gelegt worden, um die Composition Mozart's den Nichtfatholischen verständlich und zum Theil genießbar zu machen. — Michael S. steht an Driginalitat und Tiefe feiner mufitalifchen Gedanten feinem großen Bruder Joseph nicht nach. Tropbem findet eine große Berschiedenheit in der fünftle= risch-ästhetischen Organisation musikalischer Gedankengebilde bei beiden statt. Michael H. entwickelte seine Krast nur in einem einzigen großartigen Felde; sein Bruber umfaßte, durch außere Berhaltniffe veranlaßt, beinahe die ganze mufitalische Welt in seinen Schöpfungen. Der immer nur auf ein Ziel hinarbeitende Geist Michael Haydu's erreichte eben dadurch eine wunderbare Einheit troß der reizendsten Mannigfaltigkeit in den Formen seiner kirchlich musikalischen Gebilde; mahrend bei feinem großen Bruder die Ginheit öfters in der unerichöpflichen Mannigfaltigkeit seiner musikalischen Gedanken untergeht; dazu kommt noch bei Michael S. die tief gefühlte innerliche fromme musikalische Charakteristik des erhabenen Textes, die aus dem Herzen kommend nie zur todten Tonmalerei Dabei bewundern wir die große Kunst des Gesanges und der Stimmenjührung, in welcher Michael H. unübertroffen dafteht. Aus den kunftvollsten. scheinbar oft taum aussührbaren Combinationen ber Stimmen strömt immer der natürlichste stets sangreiche Fluß seiner musikalischen Berioden bervor. hatte auch sein großer Freund Mozart wohl gefühlt, der sich viele seiner contrapunktischen Schöpfungen copirte. Zwei wunderschöne Fugen, "Pignus futurae gloriae" aus b und es, die man lange für Mozart's Composition gehalten hat, copirte Mozart nur zum Studium aus den zwei Litaneien von Michael S.

Hahdn's Singftimmensat wird sür alle Zeiten ein Muster bleiben. Auch seine Instrumentalbegleitung ist so originell und selbständig, daß sie mehr ein selbständiges Instrumentalgebilde des Singgedankens, als eine Begleitung genannt werden kann. Bei seinen Offertorien ist es in der Regel nur das Saitenterzett, nämlich zwei Biolinen und der Contradaß mit der Orgel, welches den selbständigen Singstimmensat begleitet. Dabei bewegen sich die figurirten Biolinen in den wechselvollsten, aber dennoch in steter Beziehung auf den musikalischen Hauptgedanken so einheitlichen Perioden, daß der Sat des Streichterzetts mit Orgel auch sür sich ein vollständiges schwes Ganzes bildet. Ebenso ist der Singstimmensat ohne alle Begleitung eine sür sich bestehende vierstimmige Com-

position.

**Бант.** 157

5. hat allerdings in früheren Zeiten die einzelnen Perioden nach der Sitte der damaligen Zeit rhythmisch sest aneinander gereiht über den ruhelos sich fortbewegenden Basso continuo. Bei einem mechanisch-strengen, tactmäßigen geist= losen Bortrage, bei den leicht zu verwechselnden Tempi's geschah es daher häufig, daß man diese Sate in der Ausführung völlig verunftaltete, mas ihnen dann, namentlich im Norden den Namen des Zopis eingetragen hat. Gerade die Michael Sandn'schen Compositionen fordern einen eingehenden verständigen Bortrag; der moderne Dirigent wird schon durch die Ueberschrift des Tempo, namentlich des Allegro, sehr häufig irre geführt. Bei den notenreichen Figuren wurde, wenn man bas Allegro Sandn's in unferm Sinne nehmen wollte, die Composition leicht ins Leiermäßige übergeführt werden. Die Behandlung der Biolinen erfordert den sesten, gerundeten, breiten Bortrag der alten Leopold Mozart'schen Schule. Am besten im Geiste ihres Schöpsers ausgesührt, kann man Michael Sandn's Musit in der St. Michaelshoffirche zu Munchen hören, wo der alte Meifter neben seinem Bruder, neben Vogler und Ett noch immer in Ehren gehalten wird. Bon feiner befcheidenen und doch fo wirkungsvollen Inftrumentation gilt, mas Bogler von den Pfalmen Benedetto Marcello's fagte: "Diese dreistimmigen Pfalmen find reicher an Harmonie, als viele von unfern modernen fünfftimmigen, so reich inftrumentirten Tonwerten."

Wir besihen noch gegenwärtig über 410 Compositionen Haydn's, darunter 30 Messen nebst 6 kleineren, 158 Gradualien und Offertorien, 20 Sinsonien, 46 größere Instrumentalcompositionen, auch Divertimento's genannt, 74 dreis und vierstimmige Gesänge. Seine großartigsten Werke sind: 1) sein Requiem in C-moll; 2) seine zweichörige spanische Messe; 3) seine "Missa St. Theresiae"; 4) seine letzte "Missa St. Francisci"; 5) seine drei Litaneien, die eine auß G-moll, gedruckt in Leipzig, dann in D-moll, B-dur und 6) sein letztes uns

vollendetes Requiem aus B-dur, gedruckt in Leipzig.

Das beste Porträt von Michael S. ist ein Delgemälde im Besitse des Benedictinerstiftes St. Peter. Gine ziemlich ähnliche Lithographie von Michael und Joseph H. nebst dem Geburtshause und den Grabdenkmälern der Beiden hat der Freund und Schüler Michael Haydn's, Anton Diabelli in Wien, herausgegeben, in dessen Musikhandlung auch viele der Haydn'schen Offertorien gebruckt sind. Seine große Litanei aus G-moll ist bei Breitsops und Härtel in Leipzig erschienen. Das in Wien componirte Quintett aus B-dur für Streichsinstrumente ist durch die Musikhandlung Träg in Wien publicirt; ebenso sind von derselben Firma 6 Lieder sür 3 Discant- und 1 Baßstimme, 1800, klein Quart in Thyen gedruckt worden. Die ersten Gesänge sür vier Männerstimmen erschienen in Commission in der Mayrischen Buchhandlung zu Salzburg; die späteren Lieserungen in der von dem oben erwähnten Freunde Haydn's, Benedict Haser, errichteten Kunst- und Musikalienhandlung, darunter eines dem Abte Koseph, des Benedictinerstistes zu St. Peter, gewidmet.

Hahm: Johannes H., aus Themar, fatholischer Priester und Domvicar in Augsburg am Ende des 16. Jahrhunderts, hat um den katholischen Kirchengesang unleugbare Berdienste. Er hat selbst Lieder gedichtet, namentlich eine große Passion; sodann hat er aber auch eine Sammlung von 19 Weihnachtsliedern, wie man sie zu Augsdurg im Dom saug, herausgegeben (Augsdurg 1590). Sins seiner Lieder, "Sin neu catholisch Creutzgesang von der glaubwürdigen Historien, wie der Ritter St. Georg in Lybien bei einer heidnischen Stadt einen schölischen Drachen umgebracht", welches Wackernagel (Bd. 5, Kr. 1323) aus der Kolerschen Handen Wunderhorn" (1. Ausg., Band I, 1806, S. 151 ss.) zu Grunde; der Ansben Wunderhorn" (1. Ausg., Band I, 1806, S. 151 ss.) zu Grunde; der Ansben Wunderes umgedichtet.

Bgl. Wadernagel, Das deutsche Kirchenlied, Bd. I, S. 519, 533 und 562 f.; Band 5, S. 1055 ff. und besonders die Anmerkung S. 1062. — Koch, Geschichte des Kirchenliedes u. s. s. 3. Aufl. Band 2, S. 439 (wo er jälschlich Hahn genannt wird).

Sann: Albert S., ordentlicher Projessor der Geburtshulfe an der Universität zu Königsberg i. Pr., wurde am 17. Septbr. 1801 zu Breglau geboren, ftudirte in seiner Vaterstadt, dann in Würzburg, und siedelte später nach Bonn über, wo er sich für Geburtshülse habilitirte. Im Dec. 1830 erhielt er einen Ruf als Director der Hebammenschule nach Königsberg und trat, zunächst als Extraordinarius in die medicinische Facultät ein. Erst im J. 1844 wurde er bei Gelegenheit des 300jährigen Universitäts=Jubiläums zum ordentlichen Brojeffor befordert; 1847 trat er in das Brovinzial = Medicinal = Collegium für Oft= und Westpreußen als Medicinalrath ein. S. litt seit seinem 29. Jahre nach einer Lungenentzundung an einer Erweiterung ber Lungenblaschen, perbunden mit lange dauernden Katarrhen und Blutungen. Gine folche Blutung, welche auf der Rudreise aus der Schweiz im J. 1863 erfolgte, brachte ihm am 30. October desselben Jahres den Tod. Schriftstellerisch hat sich H. wenig be= fannt gemacht; es existiren von ihm nur zwei Arbeiten: "Abhandlungen aus dem Gebiete der Geburtshulfe", 1828; "Beitrage gur Lehre vom fchrag-ovalen Beden". 3mp. 4. Mit einer lithographirten Tafel, 1852. b. Seder.

Hann: Benriette Louise von B., Dichterin geiftlicher Lieder, war geb. am 22. Mai 1724 zu Jostein, wo ihr Bater als Oberjägermeister in herzogl. nassauischen Diensten stand. In ihrer Jugend wurde fie mit der Brudergemeine bekannt, fie besuchte den Gemeinort Gerrnhaag in der Wetterau, der ihrer Seimath am nächsten lag und schloß sich im Alter von etwa 20 Jahren dieser Gemeinschaft, in welcher fie den ersehnten Bergensfrieden durch den Glauben an das Evangelium von Christo gesunden hatte, ganz als Mitglied an. Gine für ihre Begabung nach Geist und Herz sehr passende Anstellung sand sie 1750 in Herrnhut als Directrice ober Oberin einer Madchenerziehungsanftalt und in Berbindung damit später auch des Schwesternhauses, in welcher Thätigkeit sie 32 Jahre lang in unermublicher Treue gewirkt hat. Bei großer Schärfe des Verstandes und wissenschaftlicher Befähigung und Bildung — fie las z. B. das Reue Testament gern in der griechischen Grundsprache — war ihr doch eine acht weibliche Gefühls= innigkeit eigen, die sich auch in ihren geiftlichen Liedern fehr schon und frei von llebertreibungen und Geschmacklosigkeiten vorherrschend ausspricht. Bei großer Berglichkeit und felbstvergessender Liebe im Umgang mit ihren Bfleglingen und Allen, die mit ihr in Berührung kamen, war ihr ganges Wefen von einem bei= ligen Ernst durchdrungen, treu, aufrichtig und gerade. Die Liebe zu ihrem Sei= land und Erlöser war ihr der Zweck ihres Lebens, dem fie alles Andere unterordnete. Sie genoß in der Brüdergemeine die allgemeinste Hochachtung und An= Eine große Bahl ihrer Gedichte wurde in das 1778 herausgegebene Gefangbuch der Brudergemeine und aus diefem jum Theil auch wieder in das 1869 erschienene fürzer zusammengesaßte ausgenommen und dieselben sind noch heute sehr beliebt und in firchlichen Berjammlungen viel in Gebrauch. Einige ihrer Lieber sind auch außerhalb dieses Kreises befannt geworden, 3. B. ein besonders für die Jugend geeignetes, dem 23. Pfalm (der Herr ist mein Hirte) nachgesungenes. Rach längerer abzehrender Krankheit, bei welcher fie aber bis an das Ende in ihrer Thatigkeit fortfuhr, entschlief fie in großer Glaubensfreudigkeit am 27. Aug. 1782 in Herrnhut, ein gesegnetes Andenken in der Geschichte der Brüdergemeine hinterlaffend. Römer.

Hahunu: Friedrich Wilhelm Karl Eduard Freiherr von H., kurfürstlich hessischer Generallieutenant, geb. am 5. Decbr. 1804 zu München, gest. am 24. Jan. 1863 zu Cassel. Sohn des kursurstl. hessischen Generallieutenants Wilh. Rarl von S., widmete er fich schon früh dem Militardienste, wurde 1822 Secondelieutenant der Artillerie, 1834 Flügeladjutant des Kurprinzen-Mitregenten bis 1836, nahm 1849 Theil am Feldzuge gegen Danemart, besonders am Sturm auf die Duppeler Schangen, und befleidete in dem am 22. Febr. 1850 ins Amt tretenden Ministerium Saffenpflug die Stelle eines Vorstandes des Kriegsmini= Dem Rurfürsten verwandtschaftlich nahe ftehend, vertrat und beforberte er im damaligen Berfassungsftreite sowie in der deutschen Frage mit Gifer bie Sache des Rurfürsten gegen die Stande und gegen Preugen. Der pietisti= schen Richtung seines im Fortgange jenes Streites zum Oberbesehlshaber behuis Durchführung des Kriegszustandes ernannten Baters zugethan, suchte er durch diesen die Eideslehre praktisch zu machen, welche der orthodore Ober-consistorialrath Vilmar im "Hessischen Volkssreund" (Nr. 101) für das Officiercorps aufgestellt hatte. Dieselbe lief darauf hinaus, daß letzteres, ungeachtet des Bersaffungseides, die versaffungswidrigen Anordnungen des Landesherrn auf Grund des Fahneneides zu befolgen hatte. Die meiften der heffischen Officiere (241 gegen 10) konnten diese Ansicht vom Borzuge des Fahneneides bor dem Berfassungseide nicht theilen und baten um Abschied. Tropdem und obwol die Unficht der Officiere darauf beruhte, daß fie den Verfassungseid nicht auf Befehl des Rriegsheren, jondern als Staatsbürger geleiftet, gelang es S. fpater, feine Anficht über jene Gide durchzuführen. Er bewirkte den Erlag der der damals noch bestehenden Berjaffung von 1831 nicht entsprechenden landesherrlichen Berordnung vom 26. Juni 1851, wonach die Berpflichtung zur Beobachtung und Aufrechthaltung der Landesversassung aus dem Dienst= und Fahneneide der Officiere wegzulaffen fei. Dadurch erlangte er, daß die meiften jener Officiere, benen der Abschied noch nicht ertheilt war, fich ihres Verfassungseides entbunden Die übrigen, welche ber Meinung waren, daß eine rechtsungultige Berordnung diese Wirtung nicht zu äußern vermöge, und daß die Stellung des oberften Kriegsherrn nicht mit der des Landesherrn verwechselt werden durfe, awang B. gur ganglichen Berabschiedung badurch, daß er ihnen mit Zustimmung des Bundescommiffars, des öfterreichischen Feldmarschalllieutenants Gr. v. Leiningen-Besterburg, einen Revers wegen unbedingter Befolgung der Berordnungen vom September 1850 vorlegen ließ. 1853 jum Generalmajor und wirklichen Kriegs= minister ernannt, trat er, als die Durchführung des Verfassungswertes Sassenpflugs ichlieglich miglang, mit diesem am 4. Octbr. 1855 aus bem Ministerium. Während letzterer sich zurückzog, blieb H. in Gnaden und wurde zum ersten Commandanten von Caffel sowie im Juni 1857 zum Generallieutenant ernannt, auch mit dem Commando der furhefsischen Jufanterie = Division beauftragt. Seine Ernennung zum wirklichen Commandeur erfolgte am 21. Novbr. 1857. Als am 21. Juni 1862 die Berfassung von 1831 wieder hergestellt war und die Berfassungspartei auf Suhne des schwersten, wie sie meinte, 1850 begangenen Unrechts ausging, wurde in einer namenlofen Schrift "Staatsbiener und Staatsichwächen der Gegenwart" (Frankf. a. M. 1862) S. der Feigheit beschuldigt, weil er eine geheime Ordre des Kurfürsten veranlaßt, wonach er jeden Untergebenen auf die Festung zu schicken berechtigt war, der versuchen wurde, die ihm vom Vorgesetten zugefügten Beleidigungen durch Duell auszugleichen. Haynau's öffentliche Aufforderung nannte sich der wegen der Eidesfrage verabschiedete Hauptmann Dorr als Berjaffer. Zugleich erbot sich dieser, die Wahrheit seiner Behauptungen durch das ganze Officiercorps zu beweisen. Hannau's Aufforderung jum Duell wurde von Dorr unter ber Bedingung angenommen, bag berfelbe zuvor feinen Ehrenhandel mit dem dieferhalb auf die Tefte Spangenberg geschickten General v. Specht durch Duell erledige. Das gesammte Officiercorps billigte auf hannan's Anfrage biefe Bedingung. Da dem Duell 160 Баннан.

die geheime Ordre entgegenstand, vermochte H. jenen Vorwurs nicht von sich abzuwälzen; er schied am 3. Jan. 1862 mit Pension aus dem Militärstande

und nahm sich am 24. Jan. das Leben.

Aurheis. Urkundenbuch (Frks. a. M. 1861); die mit Hauptmann Dörr gewechselten Erklärungen in: Heis. Morg. 3tg. Kr. 1055, 1065, 1079, 1080. Bgl. auch: Unsere Zeit, 1863; Kasseler Ztg. Kr. 23 vom 28. Jan. 1863. Die Heis. Blätter in Melsungen brachten in Kr. 546 vom 20. August 1879 eine aussiührliche Darstellung von Hahnau's letztem Streite aus der Feder eines seiner Gesinnungsgenossen. Daran schlossen sich enthüllende Mittheilgn. in Hes. Morg. 3tg. 11. Sept., Hess. v. 18. Oct., 1. Nov. u. 3. Dec. u. Kass. Tagebl. 20. Aug. 1879.

Sannan: Julius Jatob Freiherr b. S., öfterreichifcher Feldzeugmeifter. Gin Sohn des Landgrafen (nachmals Rurfürsten) Wilhelm IX. von Beffen = Caffel. wurde h. den 14. Octbr. 1786 zu Caffel geboren. Seine Erziehung erhielt er erst ebenda, dann in Hanau, hierauf beim Pfarrer Bernhardi zu Otterau und schließlich zu Marburg, von wo er 1801 nach Desterreich kam und mit dem ihm vom Raifer verliehenen Lieutenantspatent in das Infanterieregiment Brechainville eintrat. In den großen frangofischen Kriegen war Raum gegeben für jede Entwickelung des militarischen Talentes, das fich auch bei B. fruhzeitig fund Sein erfter Feldzug war jener von 1805, er zeichnete fich durch Muth und Entschlossenheit aus, fiel aber bei Ulm in Gesangenschaft; gelegentlich seines Transportes verschaffte ihm die Kenntniß der französischen Sprache ein Gespräch mit Napoleon, welches einen tiefen Gindruck auf ihn hinterließ. Den Feldzug von 1809 machte er als Hauptmann mit, im selben wurde er bei Waaram 1813 und 1814 besehligte H. als Major ein mit besonderem Geschick selbst organisirtes Bataillon der sogenannten deutschen Legion bei der Armee in Italien, und nahm an vielen Gesechten mit Auszeichnung Theil. 1815 befand er fich mit seinem Bataillon beim Corps Colloredo's am Ober= Schon im Laufe dieser drei Feldzüge hatte sich H. durch Kühnheit, un= ermüdliche Thätigkeit und Unternehmungsgeist ausgezeichnet, Eigenschaften, welche ihn später so besonders charafterisirten und jett seinen Namen in mehreren Armeebesehlen rühmlich erscheinen ließen. In der Friedensepoche von 1815 bis 1848 rückte H. bis zum Feldmarschalllieutenant vor und bot sich, da er in Ungarn eine Truppendivision besehligte, bei Ausbruch des Kampies in Italien aus Thatendurst freiwillig zur Dienstleistung bei der Armee daselbst an. diejelbe von Berona aus gegen die piemontejijche Hauptmacht vorrückte, ward ihm das Commando der genannten Festung übergeben. Er bemerkte von hier aus am 24. Juli die Zurückdrängung des öfterreichischen linken Flügels und den Verlust von Sommacampagna, Mit dem H. angeborenen Scharsblicke erkannte er sogleich die Wichtigkeit dieses Ortes für die voraussichtlich am nächsten Tage erjolgende Entscheidungsschlacht und entsendete aus eigenem Antriebe noch in der Nacht des 25. eine Brigade dahin, welche dem Keind in die Klanke fiel, den Ort nahm und das offensive Borrücken der kaiserlichen Truppen unter d'Aspre ermöglichte. Wenige Tage später übernahm H. das Commando eines Armeecorps, mit welchem er jowol die Belagerung von Peschiera deckte als auch durch seine klugen Maßregeln den baldigen Fall der Festung herbeiführte. in diesem Feldzuge an den Tag gelegte, und von Radesky besonders hervorge= hobene Umsicht und Tapferkeit erwarben S. das Commandeurkreuz des Therefien-1849 besehligte er zuerst jenes Corps, welches nach Ferrara abruckte, um Genugthuung für an kaiserlichen Soldaten begangene Unbilden zu verlangen, was auch durch Saynau's energisches Auftreten vollständig erreicht wurde. Rach Kündigung des Waffenstillstandes Seitens Piemonts übernahm S. das

Obercommando der in beiden Königreichen zurückgelaffenen Referve = Truppen, befämpste den Aufstand in Brescia und ward hierauf gur Leitung der Belagerung von Benedig beordert. Kaum hatte er hier den Fall von Malaghera vorbereitet, so erhielt er den Rus nach Wien. In Ungarn hatten sich die Ber= hältnisse ungunstig gestaltet, es bedurfte hier eines ebenso energischen als that= traftigen Feldherrn, deffen Untecedentien den Soldaten Soffnung und Bertrauen, dem Feinde aber Furcht und Schreden einzuflößen geeignet maren. Beides fand fich in dem General "Ginhau", wie ihn der Teind in Italien bezeichnend nannte, vereinigt, der nun als Feldzeugmeister den Oberbesehl über-nahm. Er begann am 27. Juni die Offensive; Sieg auf Sieg solgte; Raab, Romorn, Szegedin und der 9. August bei Temesvar, wo die Macht ber Rebellen auf immer gebrochen ward, rechtjertigten die Wahl und sicherten S. den unfterblichen Ruhm eines ebenso fühnen und unternehmenden als umsichtigen Feld= Seine Verdienste um die rasche, ohne namhaften Verlust durchgeführte Eroberung des insurgirten Landes wurde auch dankbar anerkannt und er empfing unter anderen Auszeichnungen das Großtreuz des Theresienordens. Bei der Ende 1849 eingetretenen Neuorganisation des Heeres ward H. Commandant der III. Armee in Ungarn, er nahm jedoch schon im nachsten Jahre feinen Abschied und jog sich nach Graz zurudt. Bon hier aus unternahm er eine Reise durch den Continent, bei welcher er befanntlich in London vom Pobel eine emporende Mißhandlung erfuhr. Nach Wien eilend, als er die Nachricht von dem auf den Raifer verübten Attentate erhielt, traf ihn am 14. März 1853 dafelbst der Schlag. - B. gehört unbestritten zu den tüchtigften Generalen, an denen jeder Boll Rrieger ift, er war gang und gar ber Anführer wie ihn die Soldaten lieben, zwar eisern und rückjichtslos, aber ohne alle Pedanterie und unablässig besorgt für ihr Wohl und ihre Bedürsnisse, sie stets nach Kräften vertretend. sitze einer eisernen Gesundheit, ungeschwächter Rüftigkeit und unermüdlicher Thätigteit des Körpers und Geiftes, ertrug er, der teine Bedürfniffe tannte, die Beschwerlichkeiten des Krieges mit Leichtigkeit und erfüllte die schweren und mannigfaltigen Pflichten feines hohen Berufes, ohne daß er von ihnen niedergedrückt ward. In seinem Charafter war etwas Befonderes, ein festes, hartnäckiges Wollen, das sich jum Eigenfinn steigerte, die Gründe für und wider nicht lange abwog, sondern raich ins Sandeln führte; eine durchgreifende Energie, die ihn das Ziel unverrückbar anstreben ließ. Die Mäßigung und Ruhe eines großen politischen Charakters besaß er nicht, dasur eine glänzende Treue sur feinen Kaifer und trot feiner scheinbaren Raubheit garte Familienliebe. Seine Fehler waren große Oppositionslust nach oben und Bizarrerie, die viel Anlaß zu schiefen Urtheilen bot, welche er aber felbst kannte und in einem moralischen Porträt gezeichnet hat. Zieht man zwischen H. und anderen hervorragenden Kriegsjührern einen Vergleich, fo möchte man zugleich Blücher und Tilly nennen. Wie bei Blücher, so lag auch bei H. die Theorie des Kriegsspftems in dem Worte: "Borwarts!" Beide haben mit demfelben Großes geleistet, wie Blücher war H. muthig und entschlossen, liebte wie er hohes Spiel. Und wie Tilly wegen der Verwüftung Magdeburgs, so ward H. wegen der Züchtigung Brescia's von der öffentlichen Meinung schwer gescholten. Ein geschworener Feind der Revolution, setzte er ihr als Sieger unerbittlich den Fuß auf den Nacken. Die Geschichte wird darüber richten, ob und wie weit seine Strenge über das von der Gerechtigkeit und Noth gebotene Mag hinausging.

Biographie des kaiferl, königl. Feldzeugmeister Hahnan von einem seiner Waffengefährten (Schönhals) gezeichnet, Graz 1853. v. Janko.

Hannant: Wilhelm Karl, Freiherr v. H., furheffischer Generallientenant, geb. 24. December 1779 in Hanau als altester ber 5 natürlichen 162 **Sannau**.

und durch besonderes Rescript als folche anerkannten Sohne des Rurfürsten Wilhelm I. von Beffen und ber Roja Wilhelmine Dorothea Ritter (geb. 1764 ju Biel in der Schweig), welche nach Erwerbung des freiadligen Gutes und Sofes Lindenthal bei Wiesbaden bom Raifer Jojeph II. mittelft Diploms bom 17. Marg 1783 unter Verleihung von 8 Ahnen und des Präditats "von Lindenthal" in ben Reichsadelsstand erhoben murde, später sich mit bem großherzoglich beffischen Hoffammerrath Georg Kleinhans vermählte und am 13. Januar 1833 in Banau starb. Nach diesen theils dem Familienstammbaume entnommenen, theils in den "Mittheilungen des Bereins für heffische Geschichte und Landestunde" (1876, Beft I, S. 15) durch Dr. R. Suchier auf Grund des Kirchenbuches der lutherischen Gemeinde zu Hanau festgestellten Thatsachen find sowol die jalichen Angaben im Goth. geneal. Tafchenb. der freiherrl. Saufer für 1856 und 57 und in 3. Hoffmeister's "Hist. geneal. Handbuch über alle Linien bes h. Regentenhauses Hessen = Kassel" (3. Aufl., Marburg 1874) als auch die ungenauen Angaben in Dettinger's Moniteur des dates, Wurzbach's biographischem Lexiton, Unfere Zeit von 1857 und in den neueften Auflagen aller Conversations = Lexita zu berichtigen. -- Der Rame S. ist, unter Ginschiebung eines p, dem Geburtsorte Hanau entnommen, wie dies ähnlich in betreff einer anderen von Wilhelm I. stammenden Familie der Fall war. Einige obiger Werke leiten den Namen fälichlich von der Stadt Hainau in Schlesien ab, die sie irrthümlich als Geburtsort der Mutter bezeichnen. S. besehligte 1814 die furheffischen Truppen bor Diedenhoven, dessen französischen Commandanten, General Hugo, er wiederholt vergeblich zur llebergabe zu bereden suchte. (Memoires du général Hugo. Bd. 3. Bur Beit der Schlacht von Sanau fpielte B. eine ge= Paris 1823. Cap. 6.) wife Rolle als Commandant der Burgergarde zu Hanau, 1817 versuchte er die gegen Kurheffen übel gefinnten Bewohner des 1815 von diefem erworbenen Huldaer Landes zu beruhigen. Sein Verhalten war zu verschiedenen Zeiten von Bedeutung für das furheisische Dificiercorps, in deffen Lage hinsichtlich des dopvelten Eides auf die Fahne und auf die Berfassung von 1831. Nach deren Buftandekommen ichloß er fich der Richtung des Kurfürsten Wilhelm II., der es aufrichtig mit der Verfassung meinte, an und erregte großes Auffehen durch einen Trinffpruch, den er am 8. Januar 1832, dem erften Jahrestage ber Berfündigung der Berjaffung, beim Festmable des Officiercorps auf den anwesenden Kurpringen und Mitregenten Friedrich Wilhelm als den "ftarken Erhalter und Schützer der Berjaffung" ausbrachte, obwol diefer fich derfelben miggunftig gezeigt hatte. B. erklärte fich in biefer Rede ausdrücklich für vollige Bereinbarkeit ber Treue bes Officiers gegen ben Fürsten mit bem Gehorsam gegen bas Wefet und drudte den Bunich aus, daß "noch bon den fernsten Enteln der laute feierliche Ruf erschallen möge: Seil dem geliebten Vaterlande und Treue feiner Berjaffung!" In demfelben Jahre vermittelte S. die Berjöhnung zwifchen bem Militar und den Deputationen der mit diesem in große Zwietracht gerathenen Um 29. Juli 1835 wurde er jum Divisionar der Infanterie Bürgergarbe. ernannt und 1847 wegen Altersichwäche in den Rubestand versett. Aus diesem wurde er infolge gang eigenthumlicher Berhältniffe wieder herborgeholt und mit einer gewichtigen Aufgabe betrant. Als im Berfaffungsftreite von 1850 der am 7. September verfundete Griegszuftand und Die Durchführung der übrigen September-Berordnungen mittelft beffelben an der Haltung der Civil- und Militärbehörden zum erften Male gescheitert war, wurde, bei offenbar ganglichem Mangel geeigneter Berjonen, an Stelle bes Generallieutenants Bauer, ber in jeiner Behaufung "Friedensruhe" vor Kaffel in theologische Grübeleien versuntene 71 jährige B. am 28. September jum Oberbefehlshaber ernannt. Als folder führte er sich durch eine Bekanntmachung vom 1. October mit dem Berheißen

ein, daß er "noch als ergrauter Greis bas Schwert ber Obrigfeit mit Ent= . ichiebenheit ju fuhren wiffe" fowie burch einen langen Armeebefehl. Er suchte ber Bevölkerung zu imponiren durch eine am 4. October in Raffel gehaltene große Beerschau, bei welcher er fich mittelft Unsprache an die Officiere gwar für bie Berfaffung erklärte, jedoch die bon seinem Sohne, dem Kriegsminister, ver-tretene Lehre über das Berhältniß der beiden Gide der Officiere mit Schroffheit geltend machte und diejenigen berfelben, welche fich "von ben aufruhrerischen Rotten nicht losfagten" und den Befehlen des Kriegsherrn nicht unbedingt Folge leisten wollten, aufforderte, den Solbatenrod mit ber Bloufe zu vertauschen. Als das Officiercorps fich mit dieser Auffassung nicht befreunden konnte und das bie Berfaffungswidrigfeit der September = Berordnungen wider B. aussprechende Ertenntnig des höchsten Militargerichts als maggebend anfah, fuchte er alle Regiments = Commandeure in einer Ansprache von ber Rechtmäßigfeit jener Berordnungen und feiner Dagnahmen mit dem Bemerten zu überzeugen, die bei jernerer Beigerung ber Dificiere einrudenden Defterreicher murben eine fo freie Berfaffung nicht bestehen laffen. Auf eine nochmalige belehrende Ansprache Hannau's baten die meisten Dificiere am 9. October um Abschied. war der Opposition der Boden entzogen, welche B. der wegen verschiedener gesetzwidriger Magnahmen wider ihn gerichteten, vom Generalauditorat angenommenen Rlage des bleibenden Ständeausichuffes wegen Verfaffungsverlegung und Bochverrath entgegen zu fegen versucht hatte. Somit zeigte fich auch unter B. der Rriegszuftand als undurchführbar. Der bald barauf erfolgende Ginmarich ber öfterreichischen und baierischen Truppen erlöfte B. von den Bedenken, die schließlich auch ihn überkamen. 1854 gab er unter dem durch Verstellung der Buch= staben sich ergebenden Bseudonym Bal. Ulrich Manmahlen eine Schrift herauß: "Der Tob, das Todtenreich und der Zustand der von hier abgeschiedenen Seelen. Dargestellt aus dem Wort Gottes". (Berlin bei Wiegandt und Grieben.) Er starb in Kassel am 21. Januar 1856.

Pjaff, das Trauerspiel in Kurhessen (Braunschweig 1851); Kasseler Ztg. vom 25., Hanauer Ztg. vom 31. Jan. 1856; Kurhess. Urkundenbuch (Franksjurt 1861); F. Oetfer, Lebenserinnerungen, Bd. 2 (Stuttg. 1878); F. Müller,

Raffel feit 70 Jahren, Bb. 2 (Raffel 1879) Cap. 26 u. 51.

Wippermann.

Hanneccius: Martin H. (Henneccius), Luftspieldichter und Philolog zu Ende des 16. Jahrhunderts, wurde den 10. August 1544 zu Borna in Sachsen geboren, wo fein Bater Schullehrer und später Burgermeister war, studirte Philologie zu Leipzig, murde daselbst Magister und sodann Lehrer an ben Schulen zu Leisnig, Chemnit und Annaberg. Sierauf tam er, nachdem er einige Zeit zu Rochlit privatifirt hatte, 1585 als Rector der Martinsschule nach Braunschweig und von da 1588 als solcher an die Landesschule nach Bereits seit 1608 emeritirt, ftarb er baselbst den 28. April 1611. Nach Flögel (Kom. Lit. IV, 307) soll er ein Borfahr des Geheimraths Joh. Gottl. Heineccius gewesen sein. — H. ift der Berfasser einer größeren Anzahl Luftspiele, fogenannter Schultomobien, von benen jedoch nur wenige jum Drud gelangten und die, abgeseben von ihrer dramatischen Behandlung fur die deutsche Sprachfunde durch ben Reichthum an uralten allerdings durch große Derbheit und Naturwüchsigkeit fich auszeichnenden proverbialen Bezügen jeder Urt (gegen 150) die Beachtung bes Forschers verdienen. Die Titel dieser Luftspiele find: 1. "Almanfor, der Kinder Schulspiegel"; zuerst lateinisch Lips. 1578, 1579 (Cleffins I, 376), 1588, dann deutsch als: Schultenffel . . . Siebennor mit dem Titel Almanfor (Leipzig 1603); über ein an diefem Stude burch S. Rud. Rlauber verübtes Plagiat, vergl. Goedete Gr. I, 305 und Em. Weller in der 164 Hahner.

Zeitschrift: Die Schweiz 1858, S. 175. 2. "Captivi, der gesangenen Leute Trem" (Leipzig 1582; eine Uebersetzung des gleichnamigen Lustspiels von Plautus). 3. "Hansoframea seu Mimoscopus", lateinisch Lips. 1581, dann deutsch als: Hans Pfriem, Leipzig 1582, 1603. Magdeburg 1606. Es ist hier das bekannte Marlein dramatifirt, das ichon Luther in einer Bredigt ergahlt und dann fpater von Wilh. Grimm (Rindermarchen, Nr. 178) als "Meifter Rlügel", ber im Simmel und auf Erden Alles am beften verfteht, auf's Reue geiftreich behandelt wurde, und in welchem fich in dem Latein und der Muttersprache bes b. romische Urbanität und deutsche Derbheit auf eine höchst ergötliche aber treffende Weise verschmolzen hat. Gin viertes Luftspiel "ludus literarius" mit bem Titel: Brunonizensis Martinianus, welches Cleffius I, 376 als Zugabe des Almanfor von 1579 und von S. verfaßt, verzeichnet hat, ift mir bis jest unbekannt geblieben. — H. jehlte es nicht an komischem Talente und glücklicher Laune, aber von dem schlechten Geschmade seiner Zeit verleitet, artet er wie die Mehrzahl ber Luftspielbichter feiner Zeit allzuleicht in Blattheit und Plumpheit aus. Das Schauspiel diefer Zeit war meist Gelegenheitsfeierlichkeit und die Berfaffer der in der Regel zuerst lateinisch geschriebenen Stude gewöhnlich, wie auch S., Schulmanner, welche fich bald herabliegen, diefelben jum allgemeinen Gebrauche ju überschen und dem Bolte jum Beften ju geben. Der Schulmeifter fpielte bann gewöhnlich den Prolog und gab den "Regenten des Studes" ab, die Anaben hatten die übrigen Rollen, und der erftere murbe dann wol für feine Regenz mit ein paar Gulden beschenkt, fo wie auch die Schuler ohne Zweifel nicht leer ausgingen. Obgleich aber fehr viele folcher Stude und ingbesondere bie des B. als Spiegel der Schuljugend geschrieben und aufgeführt murden, fo läßt fich boch von den roben oder berben Gitten ber bamaligen Zeit erwarten, daß man in den moralischen Tendenzen diefer Luftspiele auch in der besten Meinung zu weit ging. Und es ift fast unglaublich, mas man damals die Jugend fagen und fpielen ließ, fich und Anderen gur Erbauung. In bem Gericht Salomonis von Joh. Baumgart vom J. 1561 (Goedete I, 309), das eben= jalls ausdrücklich für die Jugend der blühenden Schule zu Magdeburg von einem Pfarrer auf Antrieb des Schulrectors geschrieben ist, haben die zwei streitenden Weiber folcher ungeheurer Schimpfreden fich zu bedienen und folch' verfängliche Stellungen zu machen, daß jeht felbft die robefte Schaufpielertruppe nichts der Art magen murde. Aber daran ergopten fich damals Sofe und Belehrte, wenn sie auch gelegentlich darüber schimpften, und Gottsched erwähnt es mit einer Art Triumph, daß 1556 bei einer Berfammlung des Decembiralconcils in Leinzig fein einziger Decemvir erschien: propter ludos scenicos. außerdem Berfaffer mehrerer philologischer Schriften, unter benen feine "Medulla sive Phraseologia Terentiana" (Lips. 1590) noch heute ihren Werth nicht verforen hat, wie auch fein ... Compendium moral, praeceptionum" (Lips. 1594) zu feiner Beit in großem Unfehen ftand.

Cleffius, Clenchus I, 376. 487. Gottsched II, 235; vergl. I, 119 f. Koch, Grundr. I, 266. Flögel, Kom. Lit. IV, 307. Jöcher II, 1416—17. Goedeke, Gr. I, 136. 288. 305. 312. 380 und dessen P. Gengenbach, S. Franck.

Hander: Christian August Fürchtegott H., Frenarzt, geb. 22. December 1775, † 10. Mai 1837. Als junger Arzt von der sächsischen Staatsregierung (Conserenzminister Burgsdorff), welche damals der Frenpflege große Ausmerksamteit zuwandte, auf Reisen geschickt, studirte er in einem längeren Ausenthalte zu Paris unter Pinel und Esquirol Psychiatrie. Zurückgekehrt wurde er im August 1806 zum Hausarzte an der Straf- und Versorgungs- anstalt zu Waldheim, wo eine große Anzahl Geisteskranker verpflegt wurde, er-

**Баззі.** 165

nannt. Mit der Errichtung der Pflegeanstalt Colbig (1829) fiedelte er mit feinen "Berforgten" als dirigirender Argt dorthin über und verblieb in diefer Stellung bis zu seinem im 62. Lebensjahre erfolgten Tode. H. hat sich um die fachfische Frrenpflege besonders in den vorerwähnten Anftalten sehr verdient Von ihm stammten auch die Begutachtungen zur Einrichtung des Sonnensteins für Geistestrante, nach seinen Planen entstand diese erfte deutsche Irrenheilanstalt. Außerdem bildete er in Colditz mehrere junge Leute für ihren fünftigen ärztlichen Beruf in acht klinischer Methode aus. Bon feiner Regierung wurden die vielfachen Berdienste durch mehrere Auszeichnungen gewürdigt. Schriftstellerisch war S. wenig thatig. Mit Friedrich Raffe u. A. war er Herausgeber und Mitarbeiter ber "Zeitschrift für psychische Aerzte" (1818 bis Außerdem find zu vermerken seine "Aufforderung an Regierungen, Obrigkeiten und Borfteher der Irrenhäufer zur Abstellung einiger schwerer Bebrechen in der Behandlung der Frren" 1817 und "Ueber die psychische und moralische Behandlung der Geistestranten in der Versorgungsanstalt zu Waldheim" (In G. Noftig und Jantendorf, Beschreibung der Beil = und Pflegeanstalt Sonnenftein 1829, Thl. 1, Abthlg. 2, S. 137 f.). Die in diesen Schriften vertretene Behandlungsmethode zeugt ebenfo von edlen humanitätsbestrebungen wie richtiger Ertenntniß der geiftestranten Buftande und reicher Erfahrung in ihrer Behandlung. Während er im Anfange feiner Pragis noch der damals allgemein verbreiteten Richtung des Zwangs und der Correction zuneigte, so daß sich sogar sein Name mit einigen Apparaten aus der damaligen psychiatrischen Rüstkammer (das hohle Rad, der Schrank) verknüpst hat, erzielte er später trok ungunstiger äußerer Verhältniffe die Abschaffung beziehungsweise die äußerste Einschränfung des mechanischen Zwanges in der Behandlung der Irren. In der beutschen Binchiatrie ist er somit der erste Vorläuser des No-Restraint's, welches Shitem nach Jahrzehnten von England aus als etwas neues zu uns herübergebracht murbe und in den letten Reformbewegungen unferer Specialität fo zahlreiche und lebhafte Discuffionen hervorgerufen hat.

Bergl. G. Roftiz und Jänkendorf a. a. O. Thl. 1, Abthlg. 1, p. 498, Anm. 38. Bandorf.

Joseph Ritter v. S., toniglicher baierischer Staatsrath und Sazzi: Borstand der Landesbau-Commission in München, gestorben den 21. Mai 1845. — Er wurde am 12. Februar 1768 zu Abenberg in Riederbaiern, woselbst sein Bater Maurermeister war, geboren und bekundete schon in frühen Kinderjahren, während er noch die Abenberger Schule besuchte, viel Talent und emsigen Fleiß. Dies bestimmte den Vater, ihn für einen Beruf im höheren Staatsdienste vorzu= bereiten. Er begann seine Studien auf dem damaligen Seminarium in München, verließ aber dies Institut bald wieder, um an der Universität zu Ingolstadt Rechtswiffenschaft und nebenbei Phyfik zu studiren. Nach Bollendung dieser Studien ging H. an das Landgericht seiner Baterstadt behuss Ausbildung in der Rechtsprazis, kehrte dann noch einmal nach Ingolftadt zurück, um sich da= selbst als Licentiat der Rechte zu habilitiren, wurde aber schon 1793 als Fiskalrath nach München versekt. Wenige Jahre später trat er auf Veranlassung des Geheimenraths, Freiheren von Stengel in das Departement des Forstwesens ein und fand hier alsbald Gelegenheit, seine Umsicht und Energie bei der Schlichtung einer großen Bahl von jum Theil veralteten Rechtsftreitigkeiten gu bethätigen, was ihm hauptsächlich durch die Erwerbung eines beständigen Commissoriums behufs näherer Untersuchung der Angelegenheiten an Ort und Stelle ermöglicht war. Er gewann dabei manchen Einblick in die Verhältnisse der Forstverwaltung und benutte die bei seiner commissarischen Thätigkeit gesammelten Erfahrungen vielfach zur Anbahnung von Berbefferungen, indem er in feinen "Statistischen

166 Hazzi.

Aufschlüffen über das Herzogthum Baiern" (1801/1805) viele Mängel in der Berwaltung des Landes zur Sprache brachte und auf deren Abstellung hinwirkte. Durch Dienstreisen über die Grenzen seines engeren Vaterlandes hinaus, nach Sachsen, Böhmen, Mähren, Ungarn, Tirol u. j. w. an Kenntnissen und Ansichanungen bereichert, konnte er bei der im J. 1799 mit dem Regierungswechsel eingeleiteten Reorganisation in der baierischen Staatsverwaltung das ihm angetragene Umt eines General = Landesdirections = Rathes jum Segen ber heimischen Landeskultur übernehmen. Borerst sollte freilich seine Wirksamkeit auf diefem Gebiete nur eine fehr beschränkte und häufig unterbrochene werden, denn als Ende des gedachten Jahres die Franzosen unter General Moreau in Baiern einrudten, mußte ihnen S. sofort als Marschcommissar zur Verfügung gestellt werden. Als dann auf weiteres Berlangen feitens des frangösischen Commando's auch die vorhandenen physiographischen Karten vom Lande ausgeliefert und auf beren balbige Bervollständigung Bedacht genommen werden mußte, benutte S. diefen Umftand jur Gründung eines topographifchen Bureaus für Baiern und aum Seranziehen der besten baierischen und französischen Ingenieurs behufs Erlediaung der physiographischen Aufnahmen wie der kartographischen Arbeiten. So fam unter seiner und des frangofischen Generals d'Abaucourt Leitung ein großer Theil des vortrefflichen, erst später noch der Bollendung entgegengeführten, Generalstabs = Kartenwerts für Baiern zu Stande. Seine Begiehungen gu meh= reren französischen Generalen ermöglichten es ibm, mancherlei Erleichterungen für jein occupirtes Vaterland zu gewinnen, auch wußte H. durch ein forgsames Auge für die Landeskulturintereffen sich selbst bei den Competenzen Frankreichs Anerkennung zu verschaffen. Bum Beweise deffen wurde er von Moreau und anderen frangofischen Autoritäten eingeladen Frankreich zu bereifen, um fich in der Berwaltung des Landes und den dortigen Kulturzuständen zu orientiren. Diefer Aufforderung folgend, besuchte er verschiedene in der Kultur vorgerückte Diftritte Frankreichs, ging bann auch in die Schweiz und nach Italien. von ihm auf folden Reisen gemachten Wahrnehmungen bestärkten ihn in der Festhaltung seines Wahlspruchs: "nur freies Cigenthum und freie Kultur vermöge ein Land blühend zu machen". Rach feiner Rückfehr in's Vaterland suchte er bald mit vermehrter Energie den Indifferentismus, welcher seinen Reform= bestrebungen entgegentrat, mit allen ihm zu Gebote stehenden Mitteln zu bekämpsen und war litterarisch thätig, um verschiedene wichtigere Kulturfragen öffentlich zu Unter seinen vielen Schriften find als hierher gehörig zu rechnen: "Ueber das Rechtliche und Gemeinnützige bei Rultur und Abtheilung der Weiden und Gemeindewaldungen in Baiern". 1801. "Die achten Ansichten der Waldungen und Forsten sammt der Geschichte des Forstwesens in Deutschland". 1804. "Katechismus der baierischen Landeskulturgesetze sammt einem Unterricht in der Landwirthschaft, dann Holz- und Forstkultur". 1805. — Im Jahre 1805 wieder in das frangofische Hauptquartier berufen, wurde H. sodann für eine Reihe von Jahren in der Berfolgung der ihm willkommenen Aufgaben verhindert. Auf den Bunsch Napoleons, der ihn bald kennen und schäken gelernt hatte, sollte er bereits im folgenden Jahre feine volle Mitwirkung bei der Ginführung der französischen Institutionen in Deutschland zur Berjügung stellen und zu diesem Behufe dem Gefolge Murat's, des damaligen Couverneurs im Großherzogthum Berg, sich anschließen. H. nahm, wenngleich zögernd, den Antrag an, begleitete Murat auf beffen Feldzuge gegen Preugen, tam nach Lübed und Berlin, von wo er auf den Befehl Rapoleons die Polizeiverwaltung in den eroberten Gebieten Deutschlands zu dirigiren hatte. In diefer Stellung ftrebte B. danach, durch Entfaltung einer nühlichen Thatigteit, durch freimuthige Cenfur der Zeitungen fich die allgemeine Anerkennung zu erringen. Spater folgte er der französischen

Hazzi. 167

Armee nach Polen, kehrte nach der Schlacht bei Ehlau nochmals in seinen vorigen Wirkungskreis in Berlin zurück, wurde aber nach dem Friedensschluß von Tilsit als Staatsrath nach Düsseldors versett, um dort an der Einsührung des Code Napoléon sür das Gebiet des Rheinlandes zu arbeiten. Seine Berwendung im Dienste Frankreichs sührte ihn bald auch weiter nach Paris, wo er unter dem Herzog von Bassano, hauptsächlich allerdings sür die Angelegenheiten des Großherzogthums Berg zu wirken hatte. Hier blieb er dis zum Erlaß des Decrets von Trianon (26. August 1811), durch welches auch ihm die Gelegen-

heit zur Rudtehr nach Baiern bereitet ward. In seinem Beimathlande fand er zwar gute Aufnahme, doch erft im Berlaufe des Rahres 1813 wieder eine amtliche Berwendung. Als Rath bei der Central-Staatsschulden-Liquidations-Commission angestellt, wurde er zunächst mit Regulirung des Schuldenwesens in den schwäbischen Kreisen betraut und beschäftigte ihn diese Aufgabe mehrere Jahre hindurch. Nach Erledigung derselben tonnte er wiederum feinen Aufenthalt in München nehmen und nunmehr Belegenheit suchen, für die Wohlfahrt der unter dem Druck der Rriegszeiten und von anderen Fegeln niedergehaltenen ländlichen Bevolferung thatig zu fein. Gegen Ende 1816 in den Abelftand erhoben, lebte er noch lange Jahre als Staatsrath und Borftand ber Landesbau-Commiffion, fpater auch Borftand des baierischen landwirthschaftlichen Bereins zu München; er widmete seine Kraft und Zeit theils einer resormatorischen Thätigkeit in der Berwaltung und der Ausbildung der Agrargesetzgebung, theils der Verfolgung weiterer Aufgaben zur Förderung der Landeskultur überhaupt. Gine Reihe von litterarischen Arbeiten gab Zeugniß von der Tendenz aller dieser Resormbestrebungen. Zunächst war es sein mit dem 2. Preise gefrontes Wert über Guterarrondirung (1818), mit welchem er das Servitutwefen und andere Feffeln des landwirthschaftlichen Gewerbes energisch befampfte. Diefem ichloß sich fein: "Sendschreiben über den Entwurf eines Gesetzes für landwirthschaftliche Rultur" (1822) an. richtete er sein Augenmert auf biejenigen Momente, welche als Sebel ber von wirthichaftlichen Fesseln befreiten Landwirthschaft vorerft eine Bedeutung erlangen könnten. Als folche erkannte er schon damals die Hebung und Beredelung der Biehzucht sowie die Berbefferung der Düngerproduktion und gab seinen Ansichten darüber theils durch Reden, theils durch Schriften Ausdruck. seinen Forderungen betreffs der Veredelung der Biehzucht ohne hinlängliche Bürdigung der wesentlichsten Vorbedingungen etwas zu rasch vor, fo traf er in seiner Schrift: "Ueber den Dünger" (1821) die wichtigsten Buntte gur Lofung ber bezüglichen Aufgabe und verlieh berfelben burch Behandlung bes belgischen und schweizerischen Dungerwefens ein folches Interesse, daß fie fechs Auflagen erleben follte. Bei feinem Trachten, der heimischen Landwirthschaft neue Broduktionsrichtungen mit Aussicht auf Erfolg zu erschließen, feffelten fein Augenmert auch einige Berfuche mit ber Bucht ber Seibenranpen in Riederbaiern, bon deren Resultaten er fich genau unterrichten lieg. Da diese nicht ungunftig ausgefallen, fo glaubte &. eingebent ber auf feinen früheren Reifen nach bem Guben gemachten Bahrnehmungen, in der Seidenraupenzucht auch einen für fein Baterland Segen verheißenden Produktionszweig erblicken zu dürfen. Auf seine Beranlaffung murbe eine eigene Deputation für den Seidenbau beim Generalcomité des baierischen landwirthichaftlichen Bereins eingesett, als deffen Borftand er fich angelegentlichft bemubte, die auf dem Gebiete ber Seidenproduktion in benachbarten Staaten gewonnenen Erfahrungen zu fammeln, um mit beren Bearbeitung und Zusammenftellung einen Rathgeber für diese Rultur der Deffent= lichkeit zu überliefern. Sein "Lehrbuch des Seidenbaues für Baiern" (1826) follte diefem Zwede entsprechen. In dem Streben, für das Auftommen des

168 Şazzi.

fleinen ober bäuerlichen Landwirths zu forgen, fah fich B. veranlagt, eine Schrift zum Zwed der Darftellung der ganzen Aderbaulehre in populärer Form zu verjaffen. Als er diefe Aufgabe in feinem "Katechismus des Feldbaues jum allgemeinen Gebrauche der Landwirthe, Bauern und besonders auch ber Landichulen", welcher um 1828 bereits in 3. Auflage erschienen, vortrefflich gelöft hatte, arbeitete er, durch folchen Erfolg ermuntert, einige Jahre später noch eine Schrift ähnlicher Tendenz aus, welche als "Katechismus über die Zucht. Behandlung und Beredelung der Rindviehgattungen" 1836 erfchien, und welche außer ber Entwidelung ber in Diefen Bereich fallenden Lehrfäte auch eine Darftellung der von ihm felbst auf seinem Gute gemachten bezüglichen Beobachtungen Daneben war B. auch bedacht gewesen, feine Ideen über die Refor= mirung ber noch mit manchen Mangeln behaftet gewesenen Agrargesetzung bem größeren landwirthichaitlichen Bublitum in einzelnen wichtigeren Buntten zugänglich zu machen. Hierbei hatte er zuvörderst das Polizeiwesen in's Auge gefaßt und mit Bezug auf feinen resormatorischen Zwed die Schrift versertigt: "Ueber Feldpolizei, als die Grundveste der Landwirthschaft sammt einem Entwurse zu einer umfassenden Feld= und Landwirthschafts-Polizeiordnung" (1831). H. wollte nicht nur das Berjahren in der Ausübung der Feldpolizei, sondern auch die Form der Bestrafung geandert sehen; in letterer Sinsicht verlangte Aufhebung der perfonlichen Saft oder Geldbugen und Einführung des 3manges jur Schadloshaltung burch Leiftung von Feldarbeiten. dies Princip vom Standpunkte der landwirthschaftlichen Intereffen, namentlich bei großem Arbeitermangel, zu billigen sein mochte, so hat es doch nach der legislatorischen Seite keine Anerkennung gewinnen können; im Uebrigen aber follte jene Schrift auch außerhalb Baierns viel Beachtung finden und förderliche Anrequing gewähren. Wiewohl die litterarische Thätigkeit Hazzi's indeh noch weitere Gebiete umjagte - es waren von ihm manche Auffätze in deutschen und frangofischen Journalen geliefert, eine Mitarbeiterschaft an der Enchklopabie von Ersch und Gruber, an Schnee's Landwirthschaftlicher Zeitung und an der Jenaer Litteraturzeitung geführt worden —, so entsaltete sich doch seine Haupt= thätigkeit in den letten 20 Jahren feines verdienstvollen öffentlichen Wirkens auf bem Boden bes landwirthichaftlichen Bereinslebens. Geit 1818 Redacteur des Wochenblattes des baierischen landwirthschaftlichen Bereins und Mitglied des Generalausschusses vom letzteren sührte er die Redaction gratis mit bestem Erfolge für die Tendenz und die Ausstattung des Blattes bis 1837 durch; er verwendete mahrend diefer Zeit feinen Ginflug vornehmlich auf die Forderung der wichtigen Culturaufgaben des Bereins und auf die Bervollkommnung der Organisation desselben. Was er in ersterer Richtung durch Wort und Schrift wie durch eigenes Beifpiel zu leisten bestrebt mar, das erhellet nicht nur aus seiner durchaus objectiv gehaltenen Schrift: "Darstellung des 25 jährigen Wirfens des landwirthschaftlichen Vereins in Baiern und des Central-Landwirth= schaftsfestes zu München" (1835), sondern auch aus einer 1860 daselbst er= ichienenen Deutschrift über das 50 jährige Wirken deffelben Bereins, worin der segensreichen Leistungen und vielen Verdienste der an die Spike dieses Vereins gestellten Männer aus jener ersten 25 jährigen Periode gedacht wird. Zwar ist die dort ausgesprochene Anerkennung nicht ohne kritische Beleuchtung der von Diefen Mannern besolgten Tendeng gegeben; fo wird ihnen namentlich eine gewiffe lebereilung in der Umwandlung der Agrarguftande, ein Drangen nach unzeitgemäß gewesenen Rulturrichtungen, nach Einführung von Neuerungen jum Vorwurf gemacht: allein es war ein Drang nach Reformen, ein Verlangen nach Rulturbewegung, wo Stagnation um fich zu greifen brohte, was Manner wie 5. befeelte, und wenn feine reformatorischen Bestrebungen nicht immer dirett

Hebbel. 169

an's Ziel führten, so sörberten sie doch nicht wenig die Erkenntniß seiner Zeitzenossen wie der Epigonen. — Nachdem H. noch die Genugthuung gehabt, der auch von ihm angestrebten und angeregten Reorganisation des landwirthschaftelichen Vereins die allerhöchste Genehmigung und die Verwirklichung werden zu sehen, legte er im J. 1837 seine Funktionen im landwirthschaftlichen Vereine nieder und zog sich auf sein Landgut Oelfosen zurück, um dort mit den Aufgaben des Privatlebens unter Fortsetzung seiner litterarischen Thätigkeit den Rest seines Lebensabends zu verbringen.

Neuer Nefrolog der Deutschen, Bb. XXIII., p. 513. Augsburger Allgemeine Zeitung, Jahrg. 1845, Nr. 146. Lengerke, Landw. Conversationslegikon, Bb. II. Hazzi, lleber das 25 jährige Wirken des landw. Vereins in Baiern. München 1835. v. Wolsanger und Fraak: Denkschrift über das

50 jährige Wirken des landw. Bereins in Baiern. München 1860.

Leisewiß.

Sebbel: Christian Friedrich S., wurde am 18. Märg 1813 in Weffelburen, einem Fleden in der holfteinischen Landichaft Norderdithmarichen geboren. Sein Bater Claus Friedrich aus Meldorf, war Maurer, seine Mutter Anje Margarethe Schubart aus Wesselburen, mußte durch Tagelohn und Ammen= dienste zu den Bedurfniffen der Familie beifteuern. Friedrich wuchs mit feinem zwei Jahre jungeren Bruder Johann, den das Schickfal für fein ganzes Leben am niederen Sandwerke festgebannt hat, in Armuth und fast in Roth auf. "Daß ich in fruhefter Rindheit wirtlich gehungert hatte, wie später, erinnere ich mich nicht", fchrieb der reifgewordene Dichter, in einer aus erflärlicher Scham erst zu späterer Veröffentlichung bestimmten Selbstbeschreibung seiner Kindheit, "wohl aber daß die Mutter sich zuweilen mit dem Zusehen begnügen mußte und gern begnügte, wenn wir Kinder agen, weil wir sonst nicht satt geworden Wenn es, was im Winter ofter vortam, an Brod mangelte, ergaben sich zwischen den Eltern zuweilen "ängstliche Scenen". Von der Mutter sagt uns H., daß sie äußerst gutherzig und etwas hestig war, daß aus ihren blauen Augen die rührendste Milde leuchtete und daß sie, wenn sie sich leidenschaftlich aufgeregt fühlte, ju weinen aufing; der Bater hingegen mar im Saufe fehr ernster Natur, so daß es ihn verdroß wenn die Kinder lachten. Ganz ohne Gemuthstiefe scheint indessen auch er nicht gewesen zu fein, denn er hatte die Babe Märchen zu erzählen und sang in der Dämmerung gern Chorale. rich hatte er für das Maurerhandwert bestimmt; aber vor diesem Untergange rettete ihn die Mutter, die, ohne ihn zu verstehen, eine Ahnung von seiner höheren Urt gehabt haben mag. Go fam S. fpater zu der harten Neugerung, baß fein Bater ihn eigentlich als einen Unbrauchbaren haffte; "bennoch", fest er hingu, "war er ein herzensguter, treuer, wohlmeinender Mann; aber die Armuth hatte die Stelle seiner Seele eingenommen." Aus der nicht über das sechste Sahr hinausreichenden, in ihrer Art einzigen Selbstbiographie Bebbel's, follen hier nur diejenigen Buge nachgezeichnet werden, welche die Entwidlung feines Seelen= lebens erlautern helfen; die hohe Runft der Darftellung konnte ohnehin, bei einem in anderem als dem gewöhnlichen Sinne fo gedichteten Werte, nur die Wiedergabe des Bangen gur Erscheinung bringen.

Das kleine Geburtshaus mit dem Gärtchen war Eigenthum der armen Eltern, welche zwei Wohnungen darin vermietheten. Es war von anderen Gärten umgeben, auch von dem des Predigers, der einen so grämlichen Blick hatte, daß die Kinder wenn er zu ihnen hinübersah, zu spielen aufhörten. Auf der andern Seite besand sich ein alter, von Bäumen beschatteter, dunkelgrau bemooster Brunnen, den das Kind nie ohne Schauer betrachten konnte. Nachdarn und Bekannte wirkten verschiedenartig anregend. Die riesige Meta, die Frau des im Hause

170 Sebbel.

wohnenden Tagelöhners, erzählte in der Dämmerung heren- und Spuckgeschichten. Wenn Licht angezündet wurde, ging man zu dem ftets heiteren Rachbar Ohl, beffen S. nie ohne Rührung gedenken konnte; um die Bezahlung des Paukenichlägers und Trompeters, die Freund Ohl den Brüdern einft als Jahrmarttsgeschent brachte, mußte er sich noch nach Jahren mahnen laffen. Ohl's Brüder, Taugenichtfe, die dem herabgekommenen Manne das lette Stud Brod aufagen, ergahlten graufige Geichichten, die fie auf ihren Wanderungen erlebt haben wollten, von Schwarzsauer, das fie in einsamen Waldschenken gegeffen und von Menschenfingern und Behen, die fie auf dem Grunde der Schuffel gefunden hatten. Ohl's Frau las fleifig in der Die Stelle wo Jeremias weiffagt, daß jur Zeit ber großen Roth die Mütter ihre eigenen Rinder ichlachten und fie effen wurden, flögte dem Rnaben besonders Graufen ein, "vielleicht", fagt er, "weil ich nicht wußte, ob fie sich auf die Vergangenheit ober die Zukunft, auf Jerusalem ober auf Wesselburen bezog und weil ich felbst ein Rind war und eine Mutter hatte." In seinem vierten Jahre tam Friedrich in eine Rleinkinderschule, welcher die hochgewachsene Jungfer Susanne vorstand. Sie hatte ein Lineal zum Strafen und eine Düte voll Rofinen jum Belohnen. Sie felbst lohnte die brennende Pfeife. Gine unfreund= liche Magd bevorzugte die Kinder der wohlhabenderen Eltern; sobald aber die Parteilichkeit der beiden Weiber dem jungen Friedrich ins Bewußtsein trat, "hatte er den Zauberkreis der Kindheit überschritten", und er fügt, schon hier den schnellen Flug seiner Binche ahnen laffend, hingu, daß dies fehr fruh ge-Beim Gintritt in die Schule fiel der erste Blick des noch nicht Bierjährigen auf ein schlankes blasses Mtädchen, die Tochter des Kirchspielschreibers von Weffelburen. Gin leidenschaftliches Zittern überflog ihn, aber auch eine Regung von Scham; er ichlug die Augen jo raich wieder zu Boden, als ob er einen Frevel damit begangen hatte. Dieje Reigung dauerte bis in sein achtzehntes Jahr. Richt minder bezeichnend für die Entwidlung der Seelentrafte bes Rnaben ift Die Darstellung, wie Angefichts ber Berheerungen, welche ein Gewitter in Schule und Saus angerichtet, "Gott ber Berr in feiner vollen Majestät in ihm einzog", wie er als die Elemente einmal Grauen erregend am Schlafgemach rüttelten, zum erstenmale inbrunftig betete, wie er nun aber, als er solcher Weise eine höhere Stuje als die der Eltern hatte ahnen lernen, anfing, sich auch dort über Schon in frühefter Rindheit hatte er vermeintliches Unrecht derfelben zu beklagen. viel pon fieberhaften Bhantafien auszustehen: wenn er zu Bett gebracht murbe, fingen die Balten über ihm zu friechen an, er schwebte auf einem zwischen Simmel und Erde ausgespannten Seil, und bei späteren Krankheiten "stellten sich die ältesten Teufel, alle später gefommenen vertreibend, wieder ein." einer durch höhere Verordnung bewirften Resorm, wurde in Wesselburen eine Elementarschule errichtet, die Friedrich nunmehr betrat und in welcher der aus Eiderstedt gekommene Franz Chriftian Dethlessen sein Lehrer wurde. H. hat später wiederholt anerkannt, daß er diesem Manne die grammaticalische Gewissen= haftiakeit, sowie die Sorafalt im Gebrauch des Wortes verdanke und daß, zur Ehre norddeutscher Art und Bildung sei es gesagt, dieser Dorfschullehrer überhaupt auf feine Entwicklung einen unermeglichen Ginfluß ausgeübt habe. Schule war nun besser geworden, aber das häusliche Verhältniß schlechter: durch die Ränke eines Bösewichts verloren die Eltern das kleine Haus, das ihre Vorfahren feit einem halben Jahrhundert bewohnt hatten und mußten fortan in beschränktestem Raum zur Miethe wohnen. Zum "Häuerlingssohn" herabgesunken, hatte der so zart empfindende Rnabe zahlreiche Kränkungen zu erdulden; aber gerade durch diefe Eindrücke wurde er in das thätige Leben hineingetrieben: indem er lernte fich zu vertheidigen. Während des Kinderwiegens bei Dethleffen bekam er von diesem Bücher zu lesen, der Maler Harding gab ihm unentgelb=

Sebbel. 171

lich Unterricht im Zeichnen und bei beffen Cohne las er einmal Nachts Burger's Lenore, beren Cinduck er mit den Worten weiht: "Wonne, Wehmuth, Beben, Tod, Alles auf einmal, ein Urgefühl!" Aus diefer Kinder= und Knaben= zeit sei hier nur noch ein den ersten Areis gleichsam schließender Lebens= proceg angeführt, obgleich er ichon nicht mehr ber Gelbitbiographie entnommen ift. Kaum zehn Jahre alt, las S. die Leidensgeschichte Chrifti und weinte dabei bitterlich. Der geheimnisvollen Luft an diefem Schmerze nachgehend, las er fie in der Abenddammerung regelmäßig wieder, aber einmal hörte das Beinen auf. Er weinte nun über seine Berftocktheit und schrieb die ausbleibende Wirtung auf Rechnung ber unrechten Stunde; aber er hatte nicht mehr ben Muth den Versuch zu einer andern Zeit zu wagen, sondern las, frühzeitig sich beschränkend, das Rapitel einfach nicht mehr. Weiter wirfte die Gigenheit des Landes Dithmarschen, seine Geschichte und Sagenwelt, der Glaube an heroische Borfahren, der vielleicht trot ber Berarmung der Eltern sehr begründet war, mächtig auf die Einbildungskraft des werdenden Jünglings.

Als Friedrich 14 Jahre alt war, ftarb fein Bater. Er fam nun zu bem Rirchfpielvogt Mohr, mußte Anfangs häusliche, bann Schreiberdienfte, welche häusliche nicht ausichlossen, verrichten und wurde von dem strengen Manne hart, aber doch nicht ohne Rugen für seine weitere Bildung behandelt. Nach und nach erhielt er Gelegenheit fich in der niedern Gerichtspragis zu üben. Erstlinasverse, die den Theetops besangen, hatte er schon als Sechsjähriger zur Welt gebracht und seitdem, Gelesenes nachahmend, weiter und weiter gedichtet; boch erft mit 18 Jahren trat der Wendepunkt zur Reife und Selbständigkeit Seine frühesten Arbeiten erschienen von 1829-1832 in dem "Dithmarschen" ein. und "Giderstedter Boten". Auch brachte er Liebhabertheater zu Stande und bachte baran Schaufpieler zu werben, nur um junachst aus ben engen Berhalt= niffen in Weffelburen herauszufommen. Rarl Lebrun, ber bamals Director bes Hamburger Theaters war, rieth ihm, nachdem H. sich ihm persönlich vorgestellt hatte, davon ab. Mittlerweile war er theilweise mit den Werken Lessing's, Schiller's, Goethe's und Uhland's befannt geworden, von deffen Gedicht: "Des Sängers Fluch" sich bei ihm die Offenbarung herschreibt. Sein späteres Rach= benten über diefen Wendepunkt und ber fich baran knupfende, von ihm entwidelte Begriff der ihrischen Poefie, bilbete fich zu einer Art Canon aus, welcher fein ganges fpateres Schaffen beherrichte. In Betreff Diefes inneren Greigniffes schreibt er später: "ich habe die Ersahrung gemacht, daß jeder tüchtige Mensch in einem großen Manne untergeben muß, wenn er jemals zur Selbsterkenntniß und zum sicheren Gebrauch seiner Kräfte gelangen will; ein Prophet tauft ben zweiten und wem diese Feuertaufe das Haar sengt, der war nicht berufen." Ebenso wurde ihm das erste und einzige Kunstgesetz: daß die Poesie an der Einzelnerscheinung das Unendliche veranschaulichen foll, später in der Bertiefung nach diefer Richtung offenbart.

Nachdem der fo mit einer reichen inneren und der armften außeren Welt Ringende vergebens wegen Verwendung an Uhland und Dehlenschläger ge= schrieben hatte, gludte ihm eine Berbindung mit Amalie Schoppe in Samburg, in deren "Modeblättern" er, Anfangs der dreißiger Jahre, eine Ungahl Gedichte veröffentlichte. Da die menschenfreundliche Frau, durch zahlreiche Bemühungen, für ihn Unterftugungen und Freitische gefichert hatte, tam B. Unfangs Marg 1835 nach Hamburg. Er fette hier, um sich für die Universität vorzubereiten. das früher ichon begonnene Lernen des Lateinischen fort, und trat in den aus jungen Leuten bestehenden "wissenschaftlichen Berein", in welchem er Auffahe ausarbeitete und die anderer fritifirte. Dieje jum Theil erhaltenen Arbeiten gengen bereits von tiefer Erfenntniß ber Runft und von feltener Scharfe bes 172 Sebbel.

fritischen Ausdruckes. In einer derselben über Körner und Kleist, sagt er, Kleist habe Alles, was den großen Dichter und zugleich ächten Deutschen mache, während Theodor Körner blos dafür erglüht sei. — "Kleist mochte es mit Schmerz an sich ersahren haben, daß der Mensch über jedem großen Schickal, aber unter jeder Armseligkeit steht." Bon der lyrischen Poeste heißt es: "Das Gesühl ist ihr Element, die Kunst es zu begrenzen und darzustellen macht den lyrischen Dichter." Soweit war der Zweiundzwanzigjährige, der noch nie ein Shmnasium besucht hatte, und überhaupt nie eins besucht hat, bereits gediehen.

Entscheidend für sein ganzes Leben wurde in Samburg seine Bekanntichaft mit Elise Lensing, bei ber er anfangs und mit der er später wohnte. Emil Ruh fagt in feiner sowol für B. wie für ihn felbst monumentalen Biographie des dithmarichen Dichters: "ich mochte felbst ein Dichter fein, nur um diefes Mädchen, die jegt in fein Leben hineintritt, in ihrer rührenden Opferwilligkeit, in ihrer erschütternden Sülflosiafeit, die den tiefen Frauennaturen eigenthümlich ift, murbig ankundigen zu konnen." Schon nach einem Jahre ging B., nachdem er seine alte Mutter noch einmal besucht hatte und obgleich ihm vom Director des Johanneums das Zeugniß der Reise verweigert worden mar, jum Studium der Rechte nach Seidelberg. Gegen Oftern 1836 daselbst angelangt, belegte er ein Colleg bei Thibaut, der bald erfannte, daß etwas Anderes in ihm verborgen fei als ein Jurift. Er fchloß bier einen rührenden Freundschafts= bund mit Emil Roujjeau, dem Sohne eines Appellationsgerichtsrathes in Ans= bach, dem wir später wieder begegnen werden. Hier schrieb er die bereits zu feinen befferen fünftlerischen Leiftungen gehörende Erzählung "Unna" und machte den migglückten Bersuch feine Gedichte herauszugeben und fie Uhland zu widmen. Im September deffelben Jahres fiedelte er nach München über, weil er dort feine Arbeiten beffer verwerthen und billiger leben zu können glaubte. Durchreise besuchte er in Stuttgart Hauff, Schwab und Uhland, deffen äußeres Erscheinen tief unter seiner Erwartung blieb. Das Studium der Rechte gab er in München für das philosophische und schönwissenschaftliche auf und nicht mit Unrecht, denn seine gesammte Begabung gelangte in München mit überraschender Schnelligfeit zur Reife. Seine tiefften Ideen und Plane ftammen aus biefer Beit, seine Tagebuchaufzeichnungen und Briefe an Elise find von einer Reich= haltigkeit, welche wenn sie dereinst gang vorliegen werden, die ihnen schon jest gebührende Bewunderung beträchtlich steigern wird. Rampi mit den noth= wendigften Bedürfniffen, schmerzliche Rudblide auf die ertragene "Solle in der Jugend", Glauben und Zweisel, tiefe Berachtung gegen den Wiffensdünkel: Alles vereinigte fich, sein Inneres jur festen Form ju ftablen, in der das Erlebte tünstlerisch wiedererzeugt wurde. Die Erzählung "Schnock" war schon in Ham= burg begonnen; hier führte er außer diefer auch den "Schneidermeifter Repomud Schlägel auf der Freudenjaad" aus. Seine Pronie gegen die Unsicherheit der Existenz in München, wo gerade die Cholera herrschte und gegen die zum Theil zersegende Wirfung der Philosophie Segel's und Schelling's, mit der er sich beichaftigte, ftimmte ihn gu biefer "Berspottung bes Genns burch bie Geftaltung des Nichts." Noch bezeichnender für diese Werdeprocesse ist es, daß er in der= selben Zeit außer anderen Erzählungen, das Marchen "Der Rubin" bichtete, das er leider später zu dramatisiren sich verleiten ließ. Er erzählte mir mehrere Jahre später, daß sich die Idee zu demselben im Hojgarten, beim Anblick eines bligenden Steines entband, den er sosort gegen den ihn begleitenden Freund gewendet, mit den Worten aufhob: "Da habe ich einen Edelftein gefunden". Eduard Rulte hat er diese Entstehungsgeschichte ganz ähnlich erzählt: aber es ist merkwürdig, daß bisher Riemand die tiefe Idee welche diefem Marchen gu Grunde liegt und über die H. sich auch in seinem Tagebuche nicht geäußert zu haben scheint, ent=

Hebbel. 173

wickelt hat; sie hängt auf das engste mit seinen Lebensumständen zusammen, hat aber zugleich die allgemeinste und höchste Bedeutung im Kreise der menschlichen Iden: die nämlich, daß das Opser des Besitzes, selbst wenn es unwillstürlich geschieht, von irdischen Banden erlöst. So errang der Besitzlose seine geistige Freiheit. Aus einem ähnlichen ironischen Spielen der Armuth mit Edelssteinen, in denen sich das Weltgetriebe spiegelt, ersand H. in München auch das Lustspiel "Der Diamant", von welchem er indessen dort nur den ersten Act vollendete. Es stimmt mit dieser Aussassischen Lebensanschauungen merkwürdigen Briese an Amalie Schoppe aus dieser Zeit schreibt: "Als die Ausgabe meines Lebens betrachte ich die Symbolisirung meines Innern, so weit es sich in besdeutenden Momenten sigrirt, durch Schrift und Wort."

In München waren H. schwere Erlebnisse vorbehalten. Sein süßester Erbentraum, der theuern Mutter ein forgenfreies Alter gu bereiten, murbe durch ihren in der Racht vom 3. jum 4. September 1838 erfolgten Tod junichte, und unmittelbar darauf ftarb auch fein liebster, nievergeffener Freund Rouffeau, im Saufe seiner Eltern zu Ansbach. Diefer hatte unter feinem Ginfluffe bas Studium der Rechte aufgegeben und war ihm nach München gefolgt. Gerade während 5. bas foeben erreichte Doctordiplom für den Zweiundzwanzigjährigen lofen follte, erhielt er die Nachricht von feinem Tode. Erschütternd und von hohem dichterischen Werthe find feine Briefe an Glife über diefen Berluft. "Rönnte ich ihn", schreibt er, "aus dem Grabe zurudtaufen, tein Preis ware mir zu hoch; aber Richts ift mir geblieben als ein Grund mehr das Leben zu verachten und den Tod zu lieben." Als er Kousseau's Andenken später die erste Ausgabe seiner Gebichte widmete, hallte in der Zueignung derfelbe Schmerz, gemilbert nach. Un die an und für fich wenig poetischen Familienvorgänge im Saufe des Tischlermeisters Anton Schwarz, wo er wohnte, knüpst sich die Erfindung zu dem bürgerlichen Trauerspiel "Maria Magdalena", das uns später beschäftigen Nach längeren Berathungen mit den Samburger Befannten, verließ S. wird. am 11. März 1839 München und wanderte zu Fuß, über Nürnberg, Göt= tingen und Hannover zurück in die alte Hansa. Er kam hier näher mit Guts= fow zusammen, der ihm freundlich begegnete, ihn für die Zeitschrift "Der Telegraph" zu gewinnen fuchte und ihn auch für andere Litteraturblätter empfahl; aber obgleich H. seine Mitarbeiterschaft und um es zu versuchen, eine neue Bertiefung in Guktow's Schriften begann, fonnte er sich zu dieser durchaus verschieden angelegten Ratur nicht ftellen. Seine Grundfage über die Runft bildeten einen so sest abgeschlossenen Kreis, daß er in demselben weder für Guts= tow, noch für andere Geistesverwandte einen Plat fand welcher ihrem Chrgeiz entsprochen und auf welchem er eine Gemeinschaft für möglich gehalten hatte. Die hieraus entstandenen Bermurfniffe haben fein ganges fpateres Leben verbittert.

Nachdem er eine schwere Krankheit überstanden, in welcher Elise ihn liebevoll gepflegt hatte, begann er, durch Ludmilla Assung in Folge einer wegwersenden Aeußerung über Gustow's "Saul" herausgesordert, am 2. Octbr. 1839 die Tragödie Judith, von welcher er den letzten Act zuerst dichtete und die er dann in wenigen Wochen zu vollenden so glücklich war. Die innern und äußern Elemente zu diesem Werke hatten sich nacheinander und ohne Gestaltung zu sordern, in ihm gesammelt und es ist mehr als wahrscheinlich, daß gerade das in gewissen Hamburger Kreisen damals beliebte Thema der Frauen-Emancipation den Dichter veranlaßt hat, in einem der Bibel entlehnten Stosse, die Frau symbolisch in den ihr von der Natur vorgeschriebenen Kreis zurückzuweisen. "Das Weib soll Männer gebären, nicht Männer tödten", darum läßt der Dichter die biblische Judith, indem er fie vergeiftigt, an ihrer That gu Das eigene himmelfturmen und Weltverachten konnte in einem Charafter wie Holofernes fprechend jum Ausdruck tommen. Diefes Stud, in welchem die gange Ursprünglichkeit und Eigenheit des Hebbel'schen Genius mit all' feinen Borzügen und Fehlern, in einer für ein Erftlingswert geradezu überraschenden Bollendung der Form zur Erscheinung kam, erregte sosort, wenn auch zuerst nur in Leserkreisen das größte Aufsehen. Am 6. Juli 1840 wurde es burch die Bemühungen der Crelinger, welche die Rolle der Judith übernommen hatte, im Berliner Schauspielhause, am 1. Decbr. besselben Jahres in hamburg aufgeführt und obgleich wirkliche Miggriffe — er felbst jagt in einem Briefe an Rouffeau's Schwester, das Stud bewege fich auf der außersten Grenze des Daritellbaren — faliche Auffaffungen und Rabale es bald von der Bühne verschwinden ließen, begründete es doch den Ruf Hebbel's über ganz Deutschland. Am 13. Septbr. 1840 begann er in Hamburg die Tragödie "Genoveva" und vollendete fie am 1. März best folgenden Jahres. Die Spuren diefer Dichtung find gleichfalls schon in dem Münchener Aufenthalte zu fuchen; aber erft die Leidenschaft welche er in Hamburg zu einer schönen Patriziertochter Namens Emma faßte, brachte, unter Berschiebung und symbolischer Ginkleidung der dich= terischen Motive, diese seine zweite Tragodie zur Reife. Bur Geftaltung ber Genoveva hatte er den verkorperten Seelenadel Glijens vor fich, mahrend er, um Golo's damonische Leidenschaft darzustellen, im Grunde feine eigene Gluth für die neue Geliebte und den Berrath an Elifen fchilderte. Diefen Bufammenhang mit seinem Leben deuteten bereits die fnappen Aeugerungen in seinem Borworte Wie tief diese Darftellung der eigenen Seelenzustände aber zur Genoveva an. in dem Kern des Bangen verborgen ift, geht aus Bebbel's Selbstgeftandnig über die Idee des Studes hervor, welche "die driftliche der Suhnung und Genugthuung durch Beilige ift." Gang abgefeben davon, daß dies in dem Gebichte nicht zur vollen Anschauung gelangt, ift der Sauptcharafter, im Gegensate zur Judith, mehr ein leidender als ein handelnder und S. hat später meine frühere Rritit, daß das Canze mehr einen architektonischen als einen dramatischen Bau hat, anerkannt.

Tiefbegründet in dem Stromlauf dieses leidenschaftlichen und ichaffenden Lebens ift es, daß es aus den Qualen immer wieder zu den Quellen, von dem Zweifel zu den ewig festen Punkten im Empfinden und Denken gurudfebrte. Die innere zerklüftete Belt, wie wir fie in den erften dramatifchen Dich= tungen Bebbel's, an historischen und mythischen Stoffen fich haben entwickeln sehen, macht auf einmal einer harmonischen Plat, in welcher der Dichter, im vollsten Bewußtsein seiner Sittlichkeit, das menschliche Treiben mit heiterer Fronie überschaut und darftellt. Das, wie wir wiffen, in München bereits begonnene Luftspiel "Der Diamant" wurde im Winter 1841 in Hamburg vollendet. im "Rubin" mehr die damonische Gewalt des Reichthums und die Beschwörung deffelben durch Preisgeben des Besitzes zu Tage kommt, so wird hier mehr das Nichtige und Komische, das sich in der Fürsten- wie in der Bettlerwelt an ihn fnüpft, theils in märchenhafter Poesie, theils in realistischer Gestaltung vergegen= wärtigt. Unfere Nachkommen werden Mühe haben zu begreifen, wie man bei einer Preisbertheilung für das beste Lustspiel, dieser achten Komödie ein unbedeutendes Theaterstuck hat vorziehen konnen. Gin halbes Sahrhundert ift vergangen, bis eine Meisterhand wie die Abolf Menzel's den köstlichen Figuren von Aleift's "zerbrochenem Rrug" die forperliche Weihe des Monumentalen ge= geben hat; folange aber wird besangene Kritit und Borurtheil von den Gestalten Bebbel's bie, von ihrem eigenen Werthe abgefehen, mahrlich zu einem größeren als einem Genrebilde gehören, schwerlich die berufenen Hände und Stimmen

abhalten. In dem Prolog zum "Diamant" hat H. allerdings die Kritik mit mehr Muth als Vorsicht herausgesordert, indem er die Aftermuse zu dem Dichter sagen läßt: "mit einem Wort, die Gegenwart ist wie Narciß in sich vernarrt, sie hat sich ihr Porträt bestellt und du du bringst das Bild der Welt. Für deine Müh' ist nichts zu hoffen, sie krönt nur den der sie getroffen, und hast Du Gott den Herrn gemalt, so sei er's auch der Dich bezahlt."

Nachdem H. den Hamburger Brand erlebt und wie er sich ausdrückte "den Leichnam einer Stadt" gesehen hatte, dessen Gluthen seine Tragödie "Moloch" järben sollten, saßte er, unter beständigem Sorgen um seine Zukunst, aber durch den Grasen von Moltke ermuthigt, den Entschluß nach Kopenhagen zu gehen, um von der dänischen Regierung ein Stipendium zur Reise nach Frankreich und Italien zu erwirken. Am 1. Novbr. 1842 brach er dorthin auf, wurde vom Könige Christian VIII. empsangen und erreichte, wenn auch nicht ohne Schwierigfeiten, besonders durch Oehlenschläger's Verwendung, ein Reisegeld von 600 Reichsthalern jährlich, sur zwei Jahre. Von geistigem Erwerb war in Kopenhagen die Bekanntschaft mit Thorwaldsen und dessen, der bedeutendste. Seine Briese auß jener Zeit sind von heller Vegeisterung sür den großen dänischen Meister.

Durch die Berhältnisse in Samburg zurückgehalten und in einen litterari= schen Streit gegen Professor Seiberg in Kopenhagen verwickelt, der den im "Morgenblatt" gedrudten Auffat "Gin Wort über das Drama" angegriffen hatte, tam S. erft am 14. Septbr. 1843, über Havre und Rouen, in Paris an. Hier lernte ich ihn furz darauf kennen, bevor ich noch eines feiner Werke gelesen hatte und das Verhältniß das sich sosort entspann und seinen Tod überdauert, murde ichon in Paris ein fo vertrauliches, daß mir die langfte Zeit in der Rue de Mulhouse Nr. 13 Thur an Thur wohnten. Ruh hat es, nach Hebbel's Tagebuch, in seinen außeren Umriffen ziemlich genau, in feinem Wefen, wo er selbsturtheilend auftritt, minder richtig dargestellt. H. war schlant und ziemlich hoch von Gestalt; sein Gliederbau schien auf Untosten des Kopses zu gart ausgefallen und nur dazu da diesen Kopf zu tragen; unter der hohen, wie in durchsichtigem Marmor gemeißelten Stirn leuchteten die blauen Augen, mild bei ruhigem Gespräche, bei erregtem seuchteten sie sich dunkel glänzend an; Rafe und Mund deuteten auf Sinnlichkeit; die etwas bleichen, gart gerötheten Mangen gaben dem durch ein startes Kinn männlich abgeschloffenen Gesichte eine gewiffe Breite und wenn man ihn anfah, hatte man ftets den Gindruck ins Belle zu schauen. Er hatte eine adlige Rünftlerhand und eine feelenvolle Stimme, die sich, je nach dem Gehalt seiner Rede, vom Gefälligen bis zum Gewaltigen fteigern konnte. Als ich in Ruh's Biographie das schöne Wort des später mit ihm zusammengekommenen Robert Rolbenheier las: Daß er wie die Ujer eines Bergftromes fortwährend leise zu erzittern schien, zitterte in mir selbst die Erinnerung an diese Gine natürliche, ftets den Kern der Dinge erfassende Beredt= Wahrheit nach. samteit und ein heiliger Eruft waren ihm eigen; die den Umgang mit ihm guweilen ftorende Reigbarteit konnten hingebende Raturen schon darum ertragen, weil er fich felbst darüber antlagend, versicherte, daß der Dichterproces bei ibm auf derselben beruhe. Hebbel's Weltanschauung war eine durch und durch spi= nogiftische, aber er schrieb die Erkenntnig, ober ftrenger gejagt, Unschanung ber "Boee" feiner eigenen Dichterfraft ju und verehrte deshalb in Begel und Schelling weniger feine Lehrer, als die nach links und rechts ausgelaufenen großen Denker der Reuzeit. Kant und Gichte kannte er damals noch wenig; dagegen war er mit unserer ganzen kunftphilosophischen Schule sehr vertraut und nächst Wintelmann und Leffing, schähte er besonders Solger, Bischer und Rötscher, beffen spätere Mikariffe ihm beshalb auch fehr nahe gingen. Un den Ge176 Sebbel.

naunten, noch mehr aber an Aeschplos, Sophotles, Shakeipeare, Goethe, Rleift, Molière und den Spaniern knüpften sich die täglichen Gespräche, in denen er immer neue, aber ftets auf ben fittlichen Mittelpunkt fich beziehende Gedanten Er fah in Paris besonders Seine, Ruge und den eigentlich zu den Samburgern gehörenden mufikalischen Schriftfteller August Gathy, julest auch Dehlenschläger, der zu jener Zeit Paris befuchte. Sier war ihm eine der ichwerften Prufungen vorbehalten. Um 22. October erhielt er die Rachricht, daß sein und Elisens Sohn, Max, "ein Kind das Keiner ohne Freude und Entzüden betrachten konnte", am 2., dem Todestage Emil Rouffeau's, in Sambura gestorben sei. Man mußte seinen Schmerz einen unbeschreiblichen nennen, wenn er, der vor dem Herabsteigen in den tiefsten Schacht seines Innern nicht zurudichauderte, ihn eben nicht in seinem Tagebuche mit tragischen Tonzeichen Der Ausbruch diefes Schmerzes, beffen Darftellung Ruh "ein beschrieben hätte. biographisches Actenstück ersten Ranges nennt", hat fast wortlich in meiner ersten, por Kurzem durch die Anlage der Abenue de l'Obera verschwundenen Parifer Wohnung im Hotel de Lyon, Rue d'Argenteuil stattgesunden. Eine Stelle verdient hier besonders angeführt zu werden, weil S. vielleicht nie wieder zu einem fo reinen Ausbrucke des fittlichen Selbftbewußtfeins, gegenüber feiner bamaligen falfchen Lage, gekommen ift. "Da geht", fo heißt es, in ber von Ruh ausgezogenen Stelle des Tagebuchs, "Giner an mir hin und spricht: fassen Sie sich, bedenken Sie was Sie fich und der Welt ichulbig find. Mir! Mich in allen Tiefen aufzuwühlen und mich zu zernagen, jo lange der lette Bahn noch nicht verstumpst ist. Der Welt! Ein Mensch muß sein, nicht ein solcher der sich durch das was man Kraft und Talent nennt, über die einsach ewigen sittlichen Gesetze hinauszuschrauben sucht, sondern ein solcher, der sich dahin stellt, wo ihm alle Waffen mitten durch die Bruft schneiden." Mit diefem Tode und den berechtigten und unberechtigten Lehren die der Vielgeprüfte daraus zog, wurde für Elise das Märtyrerschicksal besiegelt.

Die Berechtigung der gesellschaftlichen Satungen, Sittenreinheit und hausliche Ehre betreffend, gegenüber der gewaltsamen Störung des Familientreises, kam, allerdings nicht ohne tragischen Schrei über ihre Härte, in dem bürger= lichen Trauerspiel "Maria Magdalena", das er während diefer Krifis gerade beendigte, zur Gestaltung. Die von dem Dichter erlebten Motive zu diesem Stude find, nach dem Gejagten, leicht zu erfennen. Der Tijchlerstochter in München wurde Elisens Seele und Lage angebichtet, während aus Meister Antons Schroffheit und Chrlichfeit ber Maurer von Weffelburen herausblickt. Bas S. durch die lockere Begründung von Clara's Fall, bei welcher die Berführung der Münchener Beppi ihn selbst versührte, gesündigt hat, hat er durch die meisterhafte Darstellung des rächenden Geschickes und der einzelnen Charaftere die ihm jum Opfer fallen, wenigstens soweit wieder aut gemacht, daß wir in der "Maria Magdalena", wie man sie auch tadeln mag, jedenfalls eine der originellsten und bleibendsten Schöpfungen der neueren dramatischen Litte= ratur gewonnen haben. Es ist, wie Kuh unter Vorwürsen gegen mich darstellt, vollkommen mahr, daß H. sein inhalt- und funftreiches Vorwort zu diesem Stude auf meine Beranlaffung geschrieben hat; aber durchaus unrichtig, "daß in dem intimen Umgang mit mir für H. die Periode des heillosesten Nachgehens hinter den Problemen und Welträthseln in der Kunst begann." Als H. nach Paris tam, war er als Dichter und Denter ein fo fest abgeschloffener Organis= mus, daß Begabtere wie ich ihn in keine Bahn hatten bringen können, zu der ihm seine eigene Natur nicht die Furchen gezogen hat. Seine tiefften, gerade das Weitgeheimnig behandelnden Gedichte ftammen aus der München-Samburger Beit; die "Zwei Wanderer", die schon Uhland für hochbedeutend erklart hatte,

haben höchst wahrscheinlich das verwandte Gedicht: "Der erste und der letzte Mensch", von welchem er uns nur den Schluß überliesert hat, aufgelöst; aber man könnte es sich noch als ein Verdienst anrechnen, wenn man an diesem Schluß einen Antheil hätte. Er lautet: "dem letzten begegnet der erste dann, den einst die Erde getragen; sie schauen sich stumm und ernsthaft an und haben

fich nichts zu fagen."

Um 26. Septbr. 1844 verließ S. Paris und reifte über Lyon, Marfeille und Civita Becchia nach Rom, wo er am 3. October eintraf. Bum vollen Genuffe ber ewigen Stadt jehlte ihm Gemuthsruhe und wol auch die nothige wissenschaftliche Vorbereitung. Er könne sich, schrieb er bezeichnender Weise in fein Tagebuch, den Göttertempel aus dem Steinhaufen, der noch von ihm übrig blieb, nicht wieder zusammensegen. Gewaltig aber wirkte auf ihn "die göttliche Ratur, die diefes Grab der Bergangenheit umgibt." Die erfte Scene der längft entworfenen Tragodie "Moloch" dichtete er im Coloffeum und an seinem 32. Geburtstage, am 18. März 1845, das schöne Gedicht: "Das Opfer des Krühlings", dem er namentlich in Hinficht auf Wohltlang der Sprache und Rein= heit des Berfes einen bedeutenden Rang unter seinen Werken einräumte. Seitenstück zu der ein Jahr vorher in Baris entstandenen Ballade: "Liebeszauber" erreicht es indessen diese weder in Bezug auf Schönheit der Ersindung, noch auf Plaftit, noch felbst auf die hier besonders betonte Raturschilderung, die nament= lich in den ersten drei Strophen dieses letteren Gedichtes von seltener Erhaben= heit und Vollendung ist; während schon die zweite Strophe im "Opser des Frühlings" in ihrer Gedrängtheit das Bild verwirrt, so daß die Gestalt des dahinschreitenden Jünglings faum als die des Frühlings erfannt wird. gegen gehören die fechste und siebente Strophe in letterem Gedichte wieder mit zu dem Höchsten was in geschlossener Naturschilderung geleistet worden ift. Rom entstand auch noch eine Reihe kleinerer Gedichte und namentlich Epi= gramme, die zum Theil den örtlichen Ursprung verrathen; aber der ganze Husent= halt daselbst dauerte nur wenige Monate, dann ging H. nach Reapel. Auch von dem dortigen Berweilen schreibt fich feinerlei geiftige Beranderung in ihm her, ja es ist für sein Eigenleben sehr charakteristisch, daß wie Hermann Hettner bezeugt, er sich gerade in Neapel stark mit dem Moloch beschäftigte. Wohllaut der italienischen Sprache konnte indessen nicht ohne Wirkung auf ihn vorübergehen, so daß er nicht allein mehr in romanischen Formen dichtete wie früher, fondern das Instrument der deutschen Sprache felbst harmonischer zu stimmen fich anschickte. Doch wie follten folche Berfuche gegen bas natürliche Braufen seiner Stürme die Oberhand behalten? Er horte hier, von einem aus Sicilien anlangenden Reisenden den dort vorgekommenen Fall erzählen, daß Gensdarmen ein armes Madchen aus Raubsnicht ermordeten und dann den Liebhaber für den Schuldigen ausgaben, daß aber ein mit gestohlenen Früchten bor denfelben Gensdarmen auf einen Baum geflüchteter Bauer fie dem Arm der Gerechtigkeit überlieserte und dichtete später mit diesem Stoffe die Tragitomödie: "Ein Trauer= spiel in Sicilien". Im October 1845 reiste S. über Rom, Ancona, Triest nach Wien, wo er am 4. Novbr. anlangte.

Hier, Grillparzer, Halm, Ferd. Wolff, Frankl, Prechtler, Löwe, Anscham er Deinhardstein, Grillparzer, Halm, Ferd. Wolff, Frankl, Prechtler, Löwe, Anschütz und andere hervorragende Persönlichkeiten kennen gekernt und nachdem der jugendliche und talentvolle Sigmund Engländer in Vogl's "Morgenblatt" enthusiastische Artikel über ihn veröffentlicht hatte, sah er, Alles in Allem, die Zwecklosigkeit eines serneren Ausentshaltes in Wien ein und wollte bereits eine Karte zur Keise nach Prag lösen, als er auf dem Wege zur Post ersuhr, daß er von zwei galizischen Edelleuten gesucht werde. Sonderbar genug, sollten es Polen und nicht Deutsche, die Gebrüder

Berboni di Spofetti fein, welche bestimmend in bas Schicffal Bebbel's einariffen. Bon feinen Dichtungen hingeriffen, empfingen und feierten fie ihn mit ber ihrer Art eigenen Ueberschwänglichkeit, ließen ihn jum erftenmale in feinem Leben Bequemlichfeit und Reichthum genießen, und fo in Wien aufgehalten, wurde S. zunächst in dem Schriftstellerverein Concordia öffentlich gefeiert und machte, da Prechtler ihm fagte daß die Sofichauspielerin Chriftine Enghaus längst den Bunich gehabt hatte die Judith ju fpielen, deren Bekanntichaft. Er hatte diefe fchone und hochbegabte Künftlerin bereits auf dem hamburger Stadttheater in einer Ribelungenrolle bewundert, und am 31. Decbr. 1845 schrieb er folgendes in fein Tagebuch: "Ich verlobte mich mit Fraulein Enghaus; ich that es gewiß aus Liebe, aber ich hatte diefer Liebe Berr zu werden gefucht und meine Reise fortgefest, wenn nicht der Druck des Lebens fo fchwer über mir geworden ware, daß ich in der Reigung die dieses edle Mädchen mir zuwendete, meine einzige Ich zögere nicht, diefes Bekenntnig unumwunden abzu-Rettung feben mußte. legen, jo viel ich auch dabei verlieren wurde, wenn ich einen deutschen Jungling zum Richter hatte. Auf eine unbefiegbare Leidenschaft darf man fich nach dem dreißigsten Jahre, nach meinem Gefühl nicht mehr berufen, wenn man nicht ein pollia inhaltlofes Leben führt, wol aber auf eine Situation, die ein Resultat aller vorhergegangenen, das Dafein felbst mit seinem ganzen Gehalt ins Gedränge bringt, wie es in jedem Sinn mein Fall war. Es ist meine Ueberzeugung und wird es in alle Ewigkeit bleiben, daß der ganze Menfch derjenigen Kraft in ihm angehört, die das bedeutendfte ift, benn aus ihr allein entspringt fein ganges Glud und zugleich aller Rugen, den die Welt von ihm ziehen kann; diese Rraft ift in mir die poetische: wie hätte ich sie in dem miserablen Kamps um die Exi= ftenz lebendig erhalten und wie hätte ich diefen Kampf ohne fie auch nur nothdurftig in die Lange gieben follen, da bei meiner unlenkbaren Richtung auf das Wahre und Echte, bei meiner völligen Unfähigkeit zu handwerkern, an einen Sieg gar nicht zu denken mar. Wenn die Ruhe des Gemiffens die Probe des Handelns ist, so habe ich nie besser gehandelt, als indem ich den Schritt Am 27. Juni 1846, that, aus dem Elise mir eine Todfunde macht." einen Monat nach feiner Bermählung, schrieb mir S. aus Wien einen inhalts= schweren, mit anderen später zu veröffentlichenden Brief, der noch weitere Beweggrunde in Betreff diefes Schrittes entwickelt und mit den Worten endet: "Bewahren Sie diefen Brief auf, ich werde keinen zweiten der Art schreiben." Der Kirchspielschreiber Boß in Wesselburen ertheilte ihm, als er ihm seinen Geburts= schein schickte, ben erbetenen Segen, indem er ihm zugleich anzeigte, daß feine Tochter Emilie (bei beren Anblick ben Dreijährigen "ein leidenschaftliches Zittern überflogen hatte") feit einem Jahre verheirathet und bereits Wittme fei. ift dies wie eine mit dem Gangen verschlungene Nebenscene in diesem merkwurdigen Drama. Hebbel's erste Geliebte, die turz nach der Brautnacht Wittwe wird, erinnert unwillführlich an das einige Jahre früher von ihm erdichtete jungfräuliche Wittwenthum der Judith.

H. vollendete nun zunächst die "Julia", jenes Trauerspiel das mit den letzten Berwirrungen seines Lebens zusammenhängt und das, trotz der in ihm entshaltenen Schönheiten, als der entschiedenste Mikgriff in seinem ganzen Schaffen bezeichnet werden muß. Er ist, indem er es mit einem Nichtschuldig sur Sünsder am Leben versuchen und sein eigenes Gemüth dadurch erleichtern wollte, nahe an die Grenze des Nihilismus gekommen und hat dabei entschieden die Linie des Schönen überschritten. Dies war aber auch seine einzige künstlerische, weil an seine erste und letzte menschliche sich anlehnende Unsittlichkeit. Ohne daß sich eine beweiskräftige biographische Thatsache darüber seststen läßt, aber aus richtiger psychologischer Folgerung kann man annehmen, daß die 1847 begonnene Tragödie

"Herodes und Marianne" aus Hebbel's eigener rüdwärts schauender Eifersucht auf Christine entstanden ist, einer Leidenschaft die in der menschlichen Natur vielleicht noch tieser begründet ist, als die vorwärts schauende des Herodes. Dieses Stück ist in Bezug auf Anlage und Aussührung von höchster Bedeutung und seine Vollendung gipselt gerade in der ihm vorgeworsenen Widerholung des verhängnisvollen Beselches welchen Herodes zur Ermordung der Marianne gibt, indem er das Schicksal, das ihn glücklich hatte heimkehren lassen, durch den lästernden und grausamen Versuch es in seinen Folgen zu beschränken, heraussordert.

Die Umwälzungen von 1848 konnten einen Geist wie den Hebbel's nicht theilnahmlos laffen. Er jocht in Wort und Schrift für Berfaffung und Recht; als aber die Bolksherrichaft nabete, wendete er fich mit Berachtung und nicht ohne Leidenschaft von der Bewegung ab, felbst Freunde opfernd, die sich schrankenlos dem revolutionaren Strudel hingegeben hatten. Bei dem Rampfe mit Danemark verleugnete fich feine dithmariche Abstammung nicht. Danemart", fagte er, "ift nur ein Beil: es ordne feine Politit der deutschen unter, so kann es dereinst noch eine stattliche deutsche Proving hergeben." Die öfterreichischen Zuftande schrieb er bamals Berichte für Die "Allgemeine Zeitung", die aber verhältnigmäßig wenig Bervorragendes hatten. Wie ironisch er sich gegen die eingebrochene Reaction stellte, zeigte unter anderen das folgende in seinem Tagebuch eingetragene Epigramm: "Ein Apselbaum wird arretirt, der Blatter ausgestreut, auf benen flar zu lesen stand, daß sich die Zeit erneut." Während "Maria Magdalena" und "Judith" am Burgtheater Erjolg hatten, fiel "Herodes und Marianne", es sei in der Geschichte des deutschen Theaters Raum beffer erging es dem dramatifirten nicht vergessen, geradezu durch. Mährchen "Der Rubin", in welchem die Phantafie des Zuschauers vielleicht das Symbolische in unmittelbarer Handlung nicht lebendig genug verkörpert fand. 5. leitete damals eine Zeit lang den litterarischen Theil der "Wiener Reichszeitung" und schrieb eine Anzahl zum Theil meisterhafter kritischer Auffäße, namentlich für Rötschers und für die Wiener Jahrbücher, die obgleich sie ftreng wiffenschaftlich gehalten waren und zum Theil gerade beshalb, die Anzahl feiner Gegner permehrten. Am 25. Octbr. 1850 murde der zweite leider lette Act bes Moloch fertig. Obgleich S. besonders mahrend feines Parifer Aufenthaltes, wo seine Dramen noch mit seinen äußeren Erlebniffen zusammenhingen, über feine im Entstehen begriffenen Werte fehr gurudhaltend fprach und deren Grundideen nie verrieth, hatte eben diese Tragodie, welche er Jahre hindurch für sein Hauptwerk hielt und deren Originalmanuscript er mir brieflich vermacht hat, den Inhalt zahlreicher, dort mit ihm gepflogener Gespräche gebildet. dieser Bruchstuck gebliebenen Dichtung läßt sich die ganze Regelmäßigkeit des Hebbel'schen Organismus nachweisen, dem es, felbst nachdem die durch das Dichtergenie erweckte Denkkraft die ganze Anlage einer Schöpfung zu Stande gebracht hatte, unmöglich war, an die Ausführung zu gehen, wenn der Ratur= proceg des ausführenden Dichtens fich nicht einstellte. In Paris war die Grundidee bereits empfangen und foviel er dort davon hergab, wollte er das Entstehen von Beltzuständen und positiven Religionen an einer an sich drama= tischen Sandlung, bei welcher Rom, Carthago und das deutsche Ilrland den Sintergrund bilden, symbolisch darftellen. Ich suchte ihn bei diefer Idee, von ihrer Tiefe abgefehen, schon darum festzuhalten, weil er hier zum erftenmale aus dem mit seinen Erlebnissen zusammenhängenden Kreise herausgetreten war und die in dem Vorworte zu Maria Magdalena entwickelten Ideen über die Wendepunkte der Geschichte als Vorwürfe der dramatischen Kunst, in einem gewaltigen Symbol zu verwirklichen fich anschickte. Aus ben Aufzeichnungen in

Bebbel's Papieren ftellt fich heraus, daß nicht allein die ganze Anlage des Drama's fertig war, fondern daß die Rataftrophe, an Originalität der Erfindung und an strenger Herbeiführung tragischen Geschickes, alle seine anderen Dichtungen übertrifft. Nachdem nämlich Hieron, Hannibal's Bruder, mittels des nach Thule übergeführten Moloch, der für ihn nur ein Bertzeng ift, die Deutschen zum Rachezuge gegen Rom gewonnen hat, wird der in den Augen des Volkes bejeelte Göbe immer mehr zu einem geiftigen Wefen, das ihn felbst entlarvt und überwältigt. Jedem nur einigermaßen talentvollen Menschen wäre es ein Leichtes gewesen, das so Durchdachte auch auszuführen; H. konnte es nicht, weil die geheimnißvollen Processe dazu jich nicht einstellten, und jragt man nun, warum sie gerade hier ausge= blieben find, so kommt man zur Entdeckung von Hebbel's innerstem Wesen. felbe Grund der mich bestimmte, ihn an der Idee des Moloch festhalten gu laffen: die Unabhängigkeit von seinen Erlebnissen, scheint das Hinderniß zum Erscheinen jener geweihten Dichterftunden geworden zu fein. bier entfteht nun aber die Frage, ob diese absolute Zusammengehörigkeit des wirklichen Lebens mit der Kunft, wie fie bei S. jum Borichein fommt, dem Bervorbringen wirflich geläuterter Runftwerte forderlich ist oder nicht. Große Denker und Dichter läugnen dies, ja Heinrich Heine hat gerade in Gesprächen welche ich während und nach Sebbel's Aufenthalt in Paris über letteren mit ihm hatte, wiederholt behauptet, daß das poetische Schaffen von den inneren Erlebnissen unabhängig sei, was jedoch kaum etwas anderes als den ungeheuren Gegensat zwischen diesen Wahrscheinlich aber ift es, daß wegen der angeführten beiden Naturen beweist. Eigenthümlichkeiten der Artung, auch Sebbel's Tragodie Chriftus, welche nach feiner Auffaffung den Moloch überfluffig gemacht haben follte, ungedichtet, ober wenigstens unvollendet geblieben ift. Wo feine Quellen nicht Strome murden war sein Berftand sicherlich mehr als die im Busen zusammenströmende Gesammtmasse der Seelenfräfte, die man vorzugsweise als die dichterische erkennt, thatia gewesen und dies ist der sicherste Beweiß, daß der Unterschied zwischen ächter und jogenannter Reflexions-Poefie, den allerdings keine Nation so scharf gezogen hat wie die in beiden und in gemischten Richtungen am reichsten vertretene deutsche, wirklich vorhanden ist. So kommt aber auch die Verwirrung in unseren Kunstzuständen besonders daher, daß die dichtenden Berstandes-Individuen an und fur fich mehr schneidige Organe haben als diejenigen, bei benen das Dichten eine natürliche und deshalb fromme Verrichtung ift.

Im Jahre 1850 entstand noch das zweiactige Drama "Michel Angelo", in welchem S. die befannte Anetdote aus bem Leben des großen Florentiners, nach welcher diefer einer seiner Statuen durch Berftummelung und Bergrabung das Ansehen einer alten gegeben haben soll, in der Weise benutt hat, daß der Künstler, als seine Neider und Qualer die vermeintliche Antike bewundern, sie durch Borzeigung des jehlenden Arms beichämt. Bei der Dichtung dieses Stucks haben alle Leidenschaften Hebbel's einen Ruhepunkt gehalten: hier braust kein Liebessturm, hier schafft sich das Weh im Dasein kein Symbol, um Tiese und Gleichheit des Menschengeschickes daran zu zeigen; aber der seiner Kraft sich bewußte Dichter dramatifirt Tata seines eigenen Kunftlerlebens, indem er den Kampf den der gewaltigste Bildner des sechzehnten Jahrhunderts gegen Neben= buhlerschaft und Laune kämpste, heiteren Ernstes darstellt. Doch auch von diesen biographischen Beziehungen ganz abgesehen, ist das Drama lebensvoll und spannend, die Gestalt des Michel Angelo voll Männlichkeit, Krische und Humor, die feine Charakterifirung Raphael's und des Papftes, obgleich fie eigentlich nur als Gegenfage des herben und der Entzweiung vorübergeben, eines Meisters Rebenbei stellen die kleinen Bolkssenen Italien immerhin wie von Jemandem gemalt dar, der es wirklich gesehen und ihm Farben abgelauscht hat.

Das Ganze ist, wenn einmal der Berdacht als ob es sathrisch wirken solle, den sich allensalls getroffen Fühlenden das Fest nicht mehr verderben wird, zu einem

Theaterseftspiel wie geschaffen.

5. lebte nun, trot gablreicher Reibungen mit Theaterdirectionen und fritiichen Organen aller Art verföhnter gestimmt, in einem Kreise von Freunden, unter denen Emil Ruh Jahre hindurch die vertrauteste Stellung einnahm. dere Genoffen waren: Fürst Felix von Schwarzenberg, die Maler Rahl und Gurlitt, Ernst von Schwarzer, Rob. Zimmermann, Hanslid, Hofrath Lewinsti, der spätere öfterreichische Justizminister Julius Glaser, Karl Werner, Debrois van Brunt, Abolph Bichler, Wilhelm Gartner und andere, welche jum Theil feine Werke öffentlich beurtheilt haben. In Berlin, wo er fich 1851 zweimal aufhielt, verkehrte er mit Tieck, Cornelius, Rötscher, Carrière, Mundt und fand in diefen engeren Rreifen feine Leiftungen, wenn auch mit Borbehalten, richtiger erkannt als bei dem größeren Publikum. Im Herbst 1851 schrieb H. innerhalb  $2\frac{1}{2}$  Monate die Tragödie "Agnes Bernauer". Gerade die Gesahren, in welche er durch die politischen Ausschreitungen ber letten Jahre bas Staatsmesen hatte gerathen sehen, mochten ihn zur Bearbeitung Diefes Stoffes, bei welchem nach alter Beisen= und Dichterart, dem Gangen die höhere Berechtigung gegen das Individuum gelaffen wird, gestimmt haben. Den ethischen Standpunkt auf welchem fich der Dichter gegenüber der ihn beurtheilenden Kritik befand, bezeichnet Nichts schärfer, als die Behandlung diefer Episode, bei welcher er das ewige tragische Gefet des Lebens hervorkehrte, mahrend Kritit und Publikum das diefem gegenüber durchaus untergeordnete politische Element allein zum Mafftabe der Behandlung des Ganzen nahmen. Diefe durch die Aufregung der Zeit geforderte Berwirrung und Einschüchterung ging soweit, daß als H. im Winter 1852 in München war, der alte Konig Ludwig ihm gestand, daß er zur Berurtheilung der Agnes nimmermehr die Rraft gehabt hatte. Selbst diefer tunftsinnige Fürst überfah, daß Sebbel's Stud fein Tendeng = Drama fondern ein folches mar, in welchem das tragische Geschick felbst der körperlichen Schönheit zur Anschauung gebracht wird, wenn fie mit den gu langerer Dauer fittlich berechtigten Machten in Conflict gerath, und daß wir uns im alten deutschen Reiche befinden, "das mit allen feinen Elementen wie ein ungeheurer Berg hinter der Sandlung fteht." In diesem Sinne hat S. auch in feinen damaligen Gesprächen mit Konig Magimilian II., die Agnes Bernauer, d. h. nicht fein Stud, fondern die Baderstochter, die moderne Antigone genannt. Die Aufführung Diefes Drama's, welche am 25. Marg stattfand und eine sehr mittelmäßige war, scheiterte an dem Unftoß, den der 5. Act in politischer Sinsicht erregte. 2018 S. in jenem Winter 1852 in München von der vornehmsten Gesellschaft geseiert und bei Sofe ausgezeichnet wurde, erinnerte er fich mit Wehmuth ber früher bort unter fo verschiedenen Verhältniffen verlebten Tage. Nach Wien zurückgekehrt, beschäftigte er sich mit der Herausgabe des litterarischen Rachlaffes von Feuchtersleben und befam Ende 1853 aus Nerger über die gescheiterten Unterhandlungen gur Aufführung der Agnes am Wiener Burgtheater, die Gelbsucht. Die Genoveva hatte er, um alle an eine Beilige erinnernden Elemente zu verbannen, umarbeiten und "Magellone" benennen muffen. Im Sommer des darauffolgenden Jahres lernte er in Marienbad Friedrich von llechtrig tennen, dem seine Werke noch völlig unbekannt maren, der ihn aber fehr bald für einen der größten deutschen Dichter erklärte und über Jahre hinaus einen inhaltreichen Briefwechsel mit ihm Im Berbit vollendete er das Drama "Gyges und fein Ring", nach der befannten Sage des Berodot, welches lechtrig als "die edelste und fostlichste aller bisherigen Gaben Bebbel's" bezeichnete. "B. verdient", fagte er, "um diefes Gedichtes willen als der Frauenlob unferer Tage getront zu werden."

182 Sebbel.

Wahr ist, daß selten ein Dichter eine keuschere Gestalt als die Rhodope geschaffen hat; aber von allen Dramen Hebbel's, die Julia ausgenommen, die besser nicht geschrieben wäre, wird dieses sich vielleicht am spätesten Bahn brechen,

weil es den modernen Anschauungen allzu fremdartig gegenüberfteht.

Inzwischen war am 18. November 1854 die vielgeprüfte Elise Lensing in hamburg, mit ihrem Schicfal verfohnt, gestorben. B., deffen Gattin fich zu ber Dahingeschiedenen wie eine Schwester gestellt hatte, schrieb bei der Todesnachricht in fein Tagebuch, er werde Niemanden lieber als ihr in ben reineren Regionen Rachdem er sich in dem Dorfe Orth bei Emunden ein kleines Grundstück erworben hatte und die Versöhnung mit dem Leben bei ihm nicht blos ideell, sondern wirklich geworden war, dichtete er 1855, innerhalb fechs Wochen, daß acht Jahre vorher bereits erfundene Epos "Mutter und Kind", in welchem die Bleichheit der Glücksbedingungen in ben verschiedenen Ständen, an bem natürlichsten und ursprunglichsten aller irdischen Berhältniffe, bem ber Gebarenben zu dem Geborenen, im Rahmen des modernen Lebens dargestellt wird. Dresdner Tiedge-Stiftung fronte biefes Epos mit ihrem Preife. Starfer als je regte sich jest überhaupt Bebbel's schöpferischer Geift. Er ging an die dramatische Bearbeitung der Nibelungen und besorgte, Feile und Neues benutend, eine Uhland gewidmete Gefammtausgabe feiner Gedichte für die Cotta'fche Buchhandlung. 1857 tam er auf einer Reife mit Wilhelm Jordan, Schopenhauer und Moerike zusammen, welch' letterer ihn sehr anerkannte. Im Commer bes barauffolgenden Jahres folgte er einer Ginladung des Grogherzogs von Sachfen nach Weimar, wo Dingelstedt inzwischen Intendant des Softheaters geworben Er wohnte hier der Borftellung der "Genoveva" bei, die mit bedeutendem Erfolge gegeben murbe. Der funftfinnige Großherzog ertheilte ihm perfonlich ben Faltenorden, den erften der Bebbel's Bruft gierte. Bom Goethehause fagte er, bas fei bas einzige Schlachtfeld auf bas die Deutschen ftolz fein konnen.

Nur flüchtig werde hier der beiden Zusammenkunfte erwähnt, die mir feit der Trennung in Paris, mit B. vergönnt waren. Als ich ihn zur Zeit der Wiener Conferenzen im J. 1855 wiedersah, war er geistig und physisch durchaus unverändert; als er mich aber im Berbft 1860 in Paris mit feinem Besuche überraschte, war er ohne Hypochondrie, mehr als je nach Innen gekehrt und von dem Reiz irdischer Guter abgewendet. "Mit dem Gudtaften" (womit er die Reiseeindrücke meinte) "will es nicht mehr recht gehen." Manche Zeugen unserer Jugenderinnerungen waren durch den Hammer Napoleons III. zerschlagen; aber der noch unvollendete Umbau von Paris ließ ihn doch nicht talt und er hatte für Napoleon III. überhaupt eine gewisse Bewunderung, die ihn in Bersuchung sette sich ihm vorstellen zu lassen. Es sollte dies durch den ihm von München her bekannten Berzog Tascher de la Pagerie geschehen. In Anbetracht feiner Wiener Berhältniffe und der Defterreich von Napoleon geschlagenen frischen Wunden, glaubte ich ihm davon abrathen zu muffen und da er fich unfähig fühlte die faiserliche Bekanntschaft in Wien zu läugnen, so gab er sie ohne sichtliches Bedauern auf. Ende 1860 erhielt er den baierischen Maximilians= orden und bekam ferner Aussicht in die Nähe des Großherzogs von Weimar ge-Durch Bermittelung Dingelstedt's war nämlich die ganze am zogen zu werden. 22. März 1861 vollendete Ribelungen = Trilogie, vom Dichter allerdings nicht ohne Widerwillen und Muhe verfürzt, am 16. und 18. Mai in Weimar mit bedeutendem Erfolge gur Aufführung gefommen. Chriftine S. hatte in "Siegfried's Tod" die Brunhild, in "Rrimhilden's Rache" die Titelrolle gefpielt und die Zuschauer zur Bewunderung hingeriffen. Der Großherzog und die Großherzogin zeichneten &. wiederholt perfonlich aus und Dingelstedt schlug die lleberfiedelung nach Weimar vor. H. war in Folge der ihm und seiner Frau

widerfahrenen langjährigen Zurucfetungen, der Aufenthalt in Wien zuwider geworden und fein Entschluß war bereits gesaßt, als von Weimar und Wien Gegenwirfungen eintraten, die jum Bedauern des Großherzogs Alles Die "Nibelungen" brachen fich inzwischen schneller Bahn, wieder vereitelten. als H. erwartet hatte. Niemand hatte fich vor ihm der überwältigenden Aufgabe unterzogen, "ben gangen bramatischen Schatz bes Nibelungenliedes für bie reale Buhne fluffig zu machen". Wie bies geschehen ift, hat uns S. felbft in einem zu Ende bes fünften Bandes feiner fammtlichen Werte abgedruckten, bisher jedoch wenig beachteten Documente aus dem Nachlasse und zwar in einer so rührend bescheidenen Weise gesagt, daß es hier schon als biographischer Zug erwähnt zu werden verdient. Er nennt "den gewaltigen Schöpfer unferes National-Epos in der Conception Dramatifer vom Wirbel bis gur Beh" und fagt, "es fei ihm Aflicht und Ruhm zugleich gewesen, ihm mit schuldiger Chrjurcht auf Schritt und Tritt zu folgen, soweit es die Verschiedenheit der epischen und dramatischen Form irgend gestattete". "Es ist nämlich", fahrt er fort, "gar nicht genug zu bewundern, mit welcher fünstlerischer Weisheit der große Dichter den mystischen Sintergrund seines Gedichtes von der Mahrchenwelt, die doch bei oberflächlicher Betrachtung ganz darin verstrickt scheint, abzuscheiden gewußt und wie er bem menschlichen Sandeln trot des bunten Gewimmels von verlockenden Riefen und Zwergen, Nornen und Walkhren seine volle Freiheit zu wahren verstanden hat". Und um seinem Vorgänger, oder wenn man will, feinen Borgangern (doch biefe schmelzen bor einem folchen Dichterblid bebenklich zusammen) die Krone aufzusegen, heißt es am Schluß, "denn wie Krimhild's That uns auch anschaudern mag: er (der Dichter des. Epos) führt sie langsam Stufe nach Stufe empor; feine einzige überspringend und auf einer jeden ihr Berg mit bem unendlichen, immer fteigenden Jammer entblößend, bis fie auf bem schwindligen Gipfel anlangt, wo fie jo vielen, mit bitterem Schmerz gebrachten und nicht mehr zurudzunehmenden Opfern das lette, ungeheuerste noch hingufugen, oder jum Sohn ihrer damonischen Feinde auf den gangen Preis ihres Lebens Bergicht leiften nuß, und er fohnt uns badurch volltommen mit ihr aus, daß ihr eigenes inneres Leid felbst mahrend bes entsetlichen Racheacts noch viel größer ist, als das außere, was fie den Andern gufugt". Man fieht: die mahren Dichter suchen sich gegenseitig nicht zu verkurzen. H. findet, daß alle Momente des Tranerspiels durch das Epos jelbst gegeben waren, wenn auch oft in verworrener und zerstreuter Gestalt oder in sproder Rurze und dag die Aufgabe nur barin bestand, "fie zur dramatischen Rette zu gliedern und poetisch zu beleben, wo es nothig war". Als eigenes Berdienst macht er nur die hierauf verwandte Zeit geltend: "volle fieben Jahre". Dieses selbstkritische Ge= ftandniß ift, was die allgemeine Behandlung der Trilogie und die Durchführung bes Hauptcharakters betrifft, nahezu erschöpsend; denn die dramatische Berichlingung ber Situationen und die Benutung berfelben zur Entfaltung ber ichönen, hohen und abgestust herben Eigenschaften der Einzelcharaktere, versteht sich bei B. nach seinen früheren Leiftungen von felbst; aber in Betreff der Bestaltung der Krimhilde und der mythischen Waffenthaten Siegfried's, hat er vielleicht, obgleich er es da das Menschliche unberührt bleibt, für unverfänglich hält, boch zu weit in den nordischen Sagentreis hinausgegriffen und G. Röpe's tadelnde Bemerkungen über die Unftatthaftigteit des Hereinziehens phyfischer Rraftäußerungen von Brunhilbe und Siegfried in die dramatifche Sandlung, find nicht ohne Begründung. Auf dem Theater ftort dies immerhin die Illufion : doch von den Nibelungen überhaupt tann man jagen, daß das Wunderbare in ihnen Erzeugerin, gleichsam die jenseitige Natur ist und ebendeshalb hat es, wie H. herausfühlte, auch im Epos dem rein Menschlichen nicht geschadet.

Rach den Erfolgen seiner Trilogie fing H. in Wien an populär zu werden und murbe feinen fünfzigften Geburtstag in heiterer Stimmung haben feiern fonnen, wenn er nicht bereits frant barniebergelegen hatte. Das Uebel ichien alt zu fein und auf Rechnung ber früheren harten Entbehrungen zu kommen. Bon Rah und Wern erhielt der frante Dichter Beweise der Anerkennung; ber Großbergog von Weimar gab ihm den Titel eines Sofbibliothetars, die Großherzogin schicte einen filbernen Becher und Julius Glafer spendete die Abbildungen der Kirche und der Kirchspielvogtei von Beffelburen. Hebbel's Krant= heit, welche die Aerzte anfänglich für Rheumatismus hielten, nahm einen schnellen Verlauf und immer ernsteren Charakter an; sie wurde zuletzt als eine Erweichung der Wirbelfaule erkannt. Auch der Aufenthalt auf dem Lande fonnte feine Befferung bringen. Im tiefften Leiden vollendete B. am 22. Juli 1863, in feinem Haufe zu Emunden, das unvergängliche Gedicht "Der Bramine". Wenn er, wie wir gesehen haben, einem Naturdrange folgend, in verschiedenen seiner Werke an Kabeln verkörpert, sein Leben dargestellt hat, so stellt er hier seinen Tod durch die Wirklichkeit von Schmerz und Opser vergeistigt dar. Was bie disjecta membra des lebenden Dichters von sittlichen Geseten veranschaulichten, offenbart jest, wo es sich um fein eigenes Leben und um Erlösung bon aller Bein handelt, der ganze Mensch, indem er, während der Tod ihm anbietet, er möchte ihm ftatt seiner ein anderes Geschöpf opfern, das winzigste von allen nicht preisgeben will, ja felbst nicht die widrige Schlange, die fich bereits jum Bisse des Sterbenden anschickt. "Doch, so wie sie ihn nur ritte, ist er auch ein Jüngling wieder, aus dem losen Schulterpaare sproßt ihm goldenes Ge= fieder, Brama aber ruft vom himmel: ,Schweb' empor, sonft fteig' ich nieder'." Mit der Auflösung feiner physischen Rrafte scheint überhaupt eine Steigerung seiner geistigen eingetreten zu sein; dies zeigt fich besonders bei dem Beranreifen feines letten Wertes "Demetrius". Un diefem muß zunächst der Umstand intereffiren, daß es, von seiner fünstlerischen Bedeutung abgesehen, ein biographi= sches Denkmal Hebbel's ist. Schon seit seinem achtzehnten Jahr beschäftigte ihn der ihm mahricheinlich nach Schiller's Bearbeitung befannt gewordene Stoff. Seinen eigenen bienstlichen Druck bei früh entwickltem Selbstbewußtsein schwer empfindend, mochte das Schickfal des flavifchen Junglings feine Ginbildungsfraft befruchten, und als er, wie wir gesehen haben, arm nach weiblichen Wefen aus höheren Ständen hinaufblickte, dachte er wol schon wie später sein Demetrins, der zu der Geliebten fagt: "Ich fet' mich lieber auf die nachte Erde, als auf den Stuhl des Bauern, trinke lieber aus der hohlen hand, als aus dem Rapf des Knechts, und fuch' mir lieber Beeren für den hunger, als daß ich schwelge, wo der Bettler zecht." In Paris sprach er ost von Schiller's Fragment und von der Rothwendigfeit ihm im Falle der Ausführung eine andere pinchologische Grundlage zu geben; aber erft im J. 1857, als er die Entbehrungen der Jugend an den besseren Verhältnissen des Mannesalters und den Abstand zwischen Naturrecht und Schranke an seiner eigenen längeren Existenz messen tonnte, ging er an den Versuch Schiller's "Demetrius" zu vollenden. Bald jedoch nahm er hiervon Abstand und wunderte fich, daß er je daran gedacht habe, "da ebensowenig Jemand dort anfangen fonne, weiter zu dichten wo Schiller aufgehort, als Jemand bort zu lieben anfangen fann, wo ein Anderer aufgehört." Der Großherzog von Weimar hatte ihn im J. 1858 noch angeregt, Schiller's übri= gens von S. ftart bewundertes Bruchftud für feine Sofbuhne zu bearbeiten; aber am 31. Juli beffelben Jahres begann B. die felbständige Dichtung und gu Ende des Jahres hatte er zwei Acte davon vollendet. Genau ein Jahr später schrieb er in sein Tagebuch: "gearbeitet mehr als ich erwarten durfte, einen britten Act "Demetrius", drei Acte "Nibelungen" und bagu Auffate und Ge-

bichte in Menge". Dann trat aber, ben "Demetrius" betreffend, eine Baufe von beinahe vier Jahren ein, und erst im Berbft 1863, als er unter unfäglichen Schmerzen halb in den Armen des Todes lag, dichtete er den dritten, vierten und den Anfang des fünften Actes, der leider unvollendet geblieben ift. poetische Strom war, das Siechthum des Körpers gleichsam verachtend, fo un= widerstehlich geflossen, daß, obgleich &. sich faum bewegen konnte, anderthalb Acte in vierzehn Tagen entstanden. Go fagte er am 25. October in feinem Tagebuche: "wunderlich eigenfinnige Kraft, die sich Jahre lang so tief verbirgt, wie eine zurückgetretene Quelle unter der Erde und die dann wie diese plötlich und oft zur unbequemften Stunde wieder hervorbricht." Es ift dies die lette Ausfage in jenem Beugenbuche feines Lebens, das nicht ichoner beendiat werden konnte, als mit dem Schlußzeugniß von einem Lebenssprudel, der noch den schon nahen Sarg benegte. Als man dem Kranken am 10. November die Rachricht brachte, daß die "Nibelungen" mit dem Schillerpreise gefrönt worden seien, sagte er: "Das ift Menschenlos, bald fehlt uns ber Wein, bald fehlt uns der Becher", ein Bild, welches lebhaft, die frühe Reife Gebbel's auf's Reue belegend, an das aus einer tunftphilosophischen Arbeit seiner Jugendzeit erinnert : "bag die beiden Eimer im Brunnen, wovon immer nur einer voll fein fann, das bezeichnendste Symbol aller Schöpfung find". Unter dem Zeichen diefes Symbols ift auch der "Demetrius" gedichtet. H. hatte sich ihn so männlich, tapser und edel ges dacht, daß er wol würdig gewesen wäre, die Krone zu tragen; aber so wie er sich überzeugt hat, daß er nicht der legitime Thronerbe ist, tritt er zurück und weiht fich felbst dem Untergange. Die Tragodie ist zwar nicht bis zur Kataftrophe selbst gediehen, aber nach den schriftlichen Andeutungen Hebbel's soll Demetrius, als feine wirkliche Mutter ihm einen Ausweg vorschlägt, antworten: "Zeig' mir den Weg ins Nichts zurud durch deinen Leib!" Im Uebrigen war B. stets überzeugt, daß Schiller mit einem Demetrius als Betrüger nicht hatte zu Ende kommen können, weil die tragische Wirkung mit einem solchen unmög= In Bezug auf die Ausführung ist Bebbel's lette Tragodie jedenfalls lich ist. eine feiner reifsten und hochsten Leiftungen. Die größten Schwierigkeiten find hier wie im Spielen übermunden. Während Schiller ben Demetrius bereits geflattet einführt, baut H. ihn aus der knechtischen Stellung bei dem Woiwoden von Sandomir erst auf. In derfelben Scene des Borfpiels, wo er zu des Woiwoden Tochter fagt: "Ich werd' in meinem Traum viel eher noch an einem Regenbogen ben Sternenhimmel zu erklettern fuchen, als mir aus eitlen Soffnungen die Brude erbauen, die mich hinüberführt zu dir", ersticht er, der Knecht, ben Edelmann Odowalsty, weil diefer, von ihm herausgefordert, anftatt das Schwert zu ziehen, ihm mit ber Peitiche gebroht hat. Sowol diese Scene, wie die der erften Bufammentunft zwischen Demetrius und Iwan's Wittwe gehören zu den großartigsten und schönsten Erzeugnissen der deutschen Dichtkunft. ist die Darstellung des mostowischen und sarmatischen Elementes geradezu meifterhaft und es bleibt nur zu bedauern, daß B. an einigen Stellen diefer Schilderungen, unwillfürlich an fein bei den Claven fo verpontes Wort "vom struppigen Rarnatiden-Saupt" erinnernd, sich zu vieler Sartasmen bedient hat. Tief bezeichnend bleibt es, daß gerade biefes Labyrinth von psychologischen und geschichtlichen Zweiseln S. auch in feinen letten Lebensstunden beschäftigte: es ist dies ein Beweis, daß bei ihm mit jeder Dichtung sich zwar die be-treffenden Kreise schlossen, der große Kreis um "die ewigen Fragen nach dem Boher und Barum" aber offen blieb.

H. starb am Morgen des 13. December 1863. Seine Frau, seine Tochter und der treue Freund und Arzt Dr. Brücke, der ihn nächst Dr. Benedict Schulz liebevoll behandelt hatte, standen an seinem Sterbebette. Schon im Mai 1856

hatte er bei voller Gesundheit sein Testament gemacht, und um eine möglichst einfache Bestattung und, wenn es anginge, um Berbrennung seiner Leiche ge= beten , "ba er von Jugend auf vor dem Wurm geschaubert habe". Emil Ruh und Julius Glafer wurden zu Testamentsvollstreckern ernannt und haben sich burch die 1865 in hamburg erschienene zwölfbandige Gesammtausgabe ber Werte Sebbel's, die fie mit werthvollen Erlauterungen verfaben, besonders verdient gemacht. Ruh hatte, wie oben ichon bemertt, unter den Freunden Bebbel's in Wien überhaupt den ersten Plat eingenommen und war zehn Jahre hindurch sein ver-Als feine Bermählung eine weitere trantester Befährte und Schüler gewesen. Erfüllung der ftarten Ansprüche Bebbel's unmöglich machte, zerfiel er mit ihm und reichte ihm erft auf dem Sterbebette wieder die Band. Gerade foviel Jahre, als H. ihm im Umgang geschenkt hatte, schenkte er seinem Andenken durch Ausarbeitung der bereits öfter ermähnten Biographie, zu welcher fich nicht allein in Bebbel's reichhaltigen Tagebuchern und Briefen ein umfaffendes Material vorfand, sondern zu welcher die meisten Freunde des Beimgegangenen und in erfter Linie Rlaus Groth wichtige Beitrage lieferten. Go ift jenes zweibandige Wert zu Stande gekommen, das nicht allein eine ins Gingelne gebende Lebensbeichreibung des Dichters, sondern auch einen höchst charakteristischen Beitrag zu den deutschen Litteratur= und Theaterguftanden mahrend der letten dreißig Jahre lieferte. hatte gewünscht, daß sein Tagebuch erst in späterer Zeit und zwar ganz ver= öffentlicht werde; Auszüge aus demfelben follten vor der hand ganz unter-Diefe Bestimmung hat bei einer Biographie, wie Ruh sie beabsichtigte, nicht befolgt werden tonnen, aber ber Biograph ift, wenn auch in ber beften Absicht, weit über die Grenzen des Nothwendigen hinausgegangen und hat innere und außere Buftande beschrieben, deren Besprechung beffer einer spateren Zeit vorbehalten geblieben märe. Diesen Fehler abgerechnet, ist die Arbeit Ruh's aber von hohem litterarischen Werthe. Er ift nicht allein tief in Sebbel's Wesen und Dichten eingedrungen, sondern er hat die höchsten Probleme der Runft überhaupt mit Scharffinn und in den gewandteften Formen entwickelt. Bis in ben innerften Rern bes Bebbel'ichen Genius ift er indeffen nicht gedrungen und hat deshalb auch einige Sauptwerke Bebbel's geradezu unrichtig beurtheilt. Selbst ein lyrifch geftimmter Beift, hat er Bebbel's allerdings fehr hochstehende Enrit über beffen dramatische Runft gestellt, mahrend die bedeutungsvollsten ihrischen Schöpfungen unseres Dichters, wie "Liebeszauber", "Zwei Wanderer", "Der Bramine" und andere gerade den Stempel des ihm auferlegten Dramatiichen und Tragifchen zeigen. Die Unführungen einschläglicher Aeuferungen von B. felbit find feineswegs maggebend, benn fie widerlegen fich theils burch andere, theils find fie aus ben Schwierigkeiten, welche feine bramatische Mufe antraf, ju erklären. Sein eigenes Berhältniß ju bem Freunde und Lehrer hat Rub in einem besonderen Capitel ergreifend und mit seltenem Berftandnik funftlerischen Wesens und Schaffens zuweilen mit Dichterlauten bargestellt. Leider hat ihn der Tod vor der Vollendung dieses Wertes dahingerafft, so daß Rudolph Waldeck mit Liebe und Sachtenntnig bas Schlugcapitel hat schreiben muffen.

Was die Erscheinung Hebbel's am meisten auszeichnet, ist das seltenste Beisaumensein von Unmittelbarteit und Denktrast, sür die er ein gemeinsames Organ zu haben schien. Wenn die Keime aus ihm herauskamen, konnte er seiner Phantasie unbeschadet, den strengsten Denkproces zur Aussührung durchmachen und dann sicher sein, daß ihn die naive Krast zur Aussührung nicht im Stiche läßt. Daher seine ganz spontane Sprachbildung und seine vorzugsweise gestaltende Krast. Im Gestaltungsproces schied er sast verächtlich Alles aus, was in Form von Gesühlsergüssen oder geistreichen Gedanken, nicht nothwendig zum Ganzen gehört, und so hat sowol sein Vers wie seine Vosa eine Kürze, welche

den Kreis der für seine Runft reifen Lefer und Zuschauer wesentlich beschränkt. Man tann von ihm in ber Regel nur ein Ganges, felten Theile einstreichen. Bei diesem Berdichten der Dinge ist er zuweilen zu weit gegangen: in der Ueberzeugung, daß die volle Ertenntnig der Runft immer nur in einem fleinen Rreise stattfindet, hat er dem minder geubten Auge jum Auffassen des Lebendigen nicht genug Unhaltspuntte gelaffen. Seiner Lyrit fehlt es beshalb boch nicht an den zartesten Ginzelnheiten, aber fie haben meift einen organischen Bezug zu dem Gefühle oder bem Gedantengange, dem bas Gebicht feine Ent= stehung verdantt. Seine Erzählungen sind, in ihrer knappen Gestaltung wichtige Belage zu biefen hohen Gigenthumlichfeiten; mahrend wiederum die erschütternde Selbstbiographie feiner Rindheit beweift, daß er, wo er in die Breite und Tiefe geben muß, einer womöglich noch icharjeren und feineren Beichnung aller Lebenslinien fähig ist. Seine kunftphilosophischen und fritischen Schriften, die wie das zuerft im "Morgenblatt" erichienene "Wort über das Drama" und die Abhandlung "Ueber den Stil des Drama's" in Rötscher's Jahrbüchern die Früchte einer erstaunlichen Zusammenziehung der Gedanken sind, verdienen Kunftwerke in ihrer Art genannt ju werden. Auch in feinen Streitschriften bliben die Funten des kampibereiten Genies und im Grunde ehrte er dort jeine Feinde, indem er an ihnen keinen geringeren Magstab anlegte, als an fich felbst. Ginzeln aber tommen alle feine Eigenschaften in seinem ausgebreiteten Briefwechsel, in welchem er das gesammte Gebiet des Lebens, der Runft und der Wissenschaft stets in tiefer und oft in der originellften Beise behandelt, jur Ericheinung. Seine Briefe, die felten ein ausgestrichenes Wort enthalten, zeigen feinen von Natur funstgerechten Stil oft am reinsten und feine Mittheilungen an Sigmund Engländer über den dichterischen Proceg, an Uechtrit, Glaser, Ruh und Andere über ähnliche Probleme, find, von der Neuheit und Tieje ihres Inhaltes abgesehen, mabre Mufter tunftphilosophischer Darftellungsweife. Ernft, verföhnt und funft= lerifch geschloffen, fteht B. bor uns: wie die Schonheit bei feinen einzelnen Werten weniger im Einzelnen als im Bangen besteht, fo gipfelt die feines gangen Bertes darin, daß er die Schönheit des Lebens dargestellt hat, foviel er auch in Gefahr war, in seinen Fluthen unterzugehen. Nur ein wahrhaft sittlicher Mensch konnte ein folcher Rünftler fein. Sarte und Milbe durchdrangen fich in feinem Charafter dergestalt, daß er nur das Unwürdige abstieß, das Edle aber lehrend befruchtete.

Die Litteratur über H. ist bereits nicht unbeträchtlich angewachsen; wir befchranten uns hier auf folgende Angaben. Ruh führt in feinen Anmerkungen gefchriebene und gedruckte Quellen an, welch' lettere meift in Zeitschriften zerftreut Die erste, auch von Ruh genannte, H. anerkennende Flugschrift "Ueber den Einfluß der Weltzustände auf die Richtungen der Kunst und über die Werke Friedrich Bebbel's", Hamburg 1846, ift von dem Berfaffer Diefer Biographie, ebenso die Abhandlungen in der Revue nouvelle October 1846 und in Rötscher's Jahrbüchern, Bo. I.; Friedrich Bischer's Kritik Hebbel's im Jahrbuch ber Gegen-wart, 1847; Zwei Jahre in Paris von Arnold Ruge, Leipzig 1846; Ueber Hebbel's Berodes und Marianne von Wilhelm Gartner in Lydia, philof. Jahr= Weitere Arbeiten über S. jührt Wurzbach im Biogr. Lex. buch. Wien 1851. an, theilt auch in seiner gewissenhaften Beise in nicht weniger als fünfzehn Spalten die Urtheile der tonangebendsten deutschen Krititer und Litterarhistoriter über H. im Wortlaute mit. Auch in Ign. Hub's Deutschlands Balladen= und Romangen-Dichter findet fich eine litterarische Quellenangabe, aus der wir hier nur Mich. Bernans: Ueber die Composition des Bebbel'schen Demetrius, in Cotta's Vierteljahrsschrift, Januar=Märg 1865; Barnhagen von Ense's Tagebücher, 1865; G. R. Röpe: Ueber die dramatische Behandlung der Nibelungen-

sage in Hebbel's Ribelungen, Hamburg 1868, hervorheben. Außerdem wären noch zu erwähnen: Abolf Stern's Arbeiten über Kuh's Hebbel-Biographie in der Allgemeinen Zeitung von Rovember 1877, die von Klaus Groth in der Kieler Zeitung, Juli 1877, und in der Flensburger Norddeutschen Zeitung, März 1878, über dasselbe Werk, und die ganz neuen werthvollen Erinnerungen an Friedrich Hebbel von Eduard Kuste, Wien 1878. Felix Bamberg.

Sehel: Johann Beter B., wurde am 10. (11. ?) Mai 1760 zu Bajel geboren. Seine Eltern waren in dem Dorfe Haufen (6 Stunden von Bafel in der damaligen Markgrafenschaft Baden-Durlach gelegen) heimisch; der Bater, aus Simmern auf dem Sunsrud geburtig, feines Berufes mahrscheinlich Weber, hatte im Saufe und Dienfte eines Major Ifelin in Bafel, den er als Diener nach Flandern, an den Niederrhein und nach Corfita begleitet hatte, Bebel's spätere Mutter, die dort als Magd angestellt war, kennen gelernt. Im Sommer hielten fich die beiden Cheleute in Saufen auf und beforgten ihren bescheidenen Bauß= und Keldstand; im Winter, wo es daheim wenig zu arbeiten und zu verdienen gab, fanden fie jeweilen freundliche Aufnahme und lohnende Befchaftigung bei ihrer alten "Berrichaft". Auch der Dichter B. ift zeitlebens der Erinnerung an fein liebes Bafel treu geblieben und fpricht noch in feinem Todesjahre davon, fich in Bafel zur Rube feben zu wollen, "beim", d. h. eben nach Bafel zu kommen, denn in Basel sei er "daheim". Schon im Jahre nach Bebel's Geburt ftarb der Bater, und die Mutter hatte Mühe, fich und den Rnaben ordentlich durchzubringen. Da galt es arbeiten am Schmelzofen, Holz lejen, Kohlen tragen, überhaupt durch Arbeit etwas verdienen. Die Mittel reichten gleichwohl aus, den Knaben, nachdem er der Dorfichule entwachsen war, nach Schopsheim in die lateinische Schule zu schieden; ab und zu erhielt er auch in Basel Unterricht. Bald nach dem Tode seiner treuen Mutter (1773), einer nicht blos frommen sondern auch verständigen Frau, tam B. als Schüler in das Gymnasium illustre nach Karlsruhe (1774). Hier nahm fich seiner, auch für das Materielle, besonders der Hosdiaconus Preuschen an. Der junge B. nahm lebhaften Antheil an der "lateinischen Gesellschaft" (der später berühmte Namen, wie Aug. Both angehörten); in den Acten der Societät finden fich vier Reden von ihm, die noch fein specifisches theologisches Geprage haben, wenn auch S. bereits fest entschlossen war zum Studium der Theologie. Diesem Ge= biete find die Thesen entnommen, über die er, übungsgemäß, vor dem Abgang zur Universität (1778) zu disputiren hatte. Die Universitätsjahre in Erlangen (1778—1780) scheinen für B. mehr eine Zeit fröhlicher Erholung als ftrengen Studiums gewesen zu fein; immerhin bestand er, wenn auch nicht glanzend, sein Examen. Gine Zeit lang lebte er nun in ziemlicher Berschollenheit als Hauslehrer zu hertingen im Markgrafenland und tauchte erst im 3. 1783 als Braceptoratsvicar in Lörrach wieder auf. Die acht Jahre, die er hier und in diefer Stellung gubrachte, find die an Reimen, Anregungen, Gindrucht= barften und gesegnetsten seines Lebens geworden. In Lörrach und Umgebung liegt der, wenn auch einstweilen unbewußt eingeheimste Stoff zu den "Alemannischen Gedichten". Richt, weil Lörrach der Berwaltungssit des ganzen "Wiesen= thales" war, fondern weil eben biefes liebliche Wiefenthal, Land wie Leute, ihm jest erst recht vertraut und zu dem Fleckchen Erde wurden, auf das alle seine Anschauungen und Empfindungen sich bleibend concentrirten. Das freundliche, gewerbreiche Städtchen Lörrach, deffen nahe Anhöhen einen herrlichen Ausblid nach der Schweiz, dem Elfaß und hinein in die Thäler des Schwarzwaldes gewähren, bezeichnet den Eingang in das eigentliche Wiefenthal, das, bis Schopf= heim weit und offen, sich dort zu einer engen Schlucht zusammen zieht, durch welche die Wiese strömt. Die Wiese! Bebel's Lefer wissen, welche Fulle von

hebel. 189

Ibeen und Motiven sich für g. an diesen Fluß knüpft! In Lörrach wird nun auch zwischen B. und vertrauten Freunden jener "Geheimbund" der Proteufer geschlossen, dieser absonderliche, curios anmuthende Kreis mit seinen eigenen Siegeln, seinen Zeichen, seinem Wörterbuch, dem H. auch in Karlsruhe stets treu ergeben blieb, als "Stabhalter" und "Parmenides" ("Parmenideus"). So wenig dergleichen Bündlerei und Rinderei dem modernen Geschmad entspricht, so sehr lag es damals in der Lust, und das Beste an der Absurdität war, daß sie wenigstens unschuldig war. Die Freunde, die H. hier kennen lernte und auch die Freundinnen, wie Gustave Fecht, die Schwägerin des "Proteusers" Güntert, die eine lange Zeit hindurch vom Gerücht als Bebel's einstige Lebensgefährtin bezeichnet war — blieben es fürs Leben. Warum S. in Lörrach sich mit dem Gedanken trug, "noch umzusatteln und Medicin zu studiren", ist nicht flar; es war auf jeden Fall ju fpat damit, als er mittelft Decrets 1791 als Subdiaconus nach Karlsruhe berufen wurde. Sein Lehrtalent hatte ihm diefe Berufung verschafft. Mit feiner neuen Stellung als Lehrer der altclaffischen Sprachen, des Hebräischen, der Rhetorit und der Raturgeschichte war auch die Pflicht zum Predigen verbunden. Der Empjang und die ersten Erjahrungen in der Residenz waren nicht gerade erhebend, aber Sebel's eminentes Lehrtalent stimmte bald milder und aufmertfamer gegen ben Mann ohne Namen. Seine Ernennung zum Professor der Dogmatik (1798) bewies, daß man auch an maßgebender Stelle mit ihm zufrieden mar. Gin Gelehrter im ftrengen Sinne war H. weder jett noch später; dazu fehlte ihm, unter anderem, der Sinn für erichöpfende Gründlichkeit, für Bertiefung ins Ginzelne — aber als Lehrer mar er ein Mufter und Meifter. Allein neben feiner Lehrthätigfeit begann ihn jest noch ein anderes lebhaft zu beschäftigen: das Seimweh tehrte bei ihm ein, und unter seinem Einfluß bekam allmählig bas, was er in Gedanken und Empfindungen aus feinem Wiesenthal nach der Residenz mitgebracht hatte, Farbe, Gehalt und Körper: es reiften die "Alemannischen Gedichte". Bu Unfang des Jahres 1803 erfchienen fie jum erften Mal. Sie verdienen, daß auch hier etwas dabei verweilt werde. S. nennt seinen Dialect mit Recht den alemanni= ichen und gibt ihm gleichfalls mit Recht die Ausdehnung, daß er herrsche "in bem Winkel bes Rheins zwischen bem Fridthal und ehemaligen Sundaau und weiterhin in mancherlei Abwandlungen bis an die Bogefen und Alpen und über den Schwarzwald hin in einem großen Theile von Schwaben." Es ist natür= lich, daß innerhalb diefes Complexes wieder der "Sprachgefang" fich mannigfach abstuft, und wiederum natürlich, daß der Dichter den "Ton" wählte, der ihm in feiner eigenen Beimath (d. h. in bemjenigen Winkel, wo feine Jugendtage sich abspielten), in die Ohren klang; es ist dies die Gegend nordöstlich von Basel (in ziemlicher Beschränfung), und die Sprache ift die des "Wiesenthales" mit dem Jargon der Stadt Basel vermischt. In Hebel's Sprache klingt viel mehr speci= fisch Baslerisches, als man annimmt, und dies erklärt sich aus seinen Jugendeindrücken. Einheimische und Kenner fühlen diese Besonderheit sofort heraus aus dem Bestreben, die ursprünglich furzen Vocale zu längen. Die Regeln und Gefete, unter welchen, die Ausdehnung, innerhalb welcher dies geschieht, find Fragen, die hier nicht erörtert werden tonnen, wol aber nuß bemertt werden, daß felbst Sprachgelehrte, die nicht im Lande einheimisch find, burch Unkenntniß dieser Thatsache sich zu falschen Schlüffen (auch in Betreff Hebel's) haben verleiten laffen, jo 3. B. Göginger. Rimmt man in den Sebel'ichen Gedichten den Rehllaut ch, der statt des t besonders als Un= und Auslaut (hier jogar als Rch), einzutreten pflegt, nimmt man ferner die trübere Aussprache des Diphthongen ue (ü), den die Baster stets mit dem hellen i oder ie vertauschen, aus, so nabert sich keine der in jenem oben angedeuteten Umfang portommenden Sprachnuaucen

190 Sebel.

dem Bebel'ichen Dialect mehr, als gerade die in der Stadt Bafel, Bebel's

zweiter Beimath, gefprochene.

5. ift nicht ber erfte Dialectbichter ber Zeit nach : ber Gebanke, ben Dialect auch schriftlich zu verwenden und besondere Wirkungen damit zu erzielen, ift viel alter, und felbft in der fpeciellen Sphare bichterischer Anwendung hat H. auf deutschem Gebiet Worganger gehabt, die er kannte, so J. H. Boß, ber in den 80er Jahren des vorigen Jahrhunderts schon platideutsche Ibullen fchrieb, und Grubel in Nurnberg, der Stadtflaschner und Boltsbichter, ber turg vor S. seine Gedichte erscheinen ließ und, wie H., an Goethe seinen Recensenten fand. Gerade in Bafel trat schon im J. 1749 eine periodische Wochenschrift fraftig ein für die Sprache des Volks, d. h. für Anwendung der Dialecte in der Poefie und eine zweite, bald nach jener in Bafel erschienene Zeitschrift ("Der helvetische Patriot") hat den Dialect wirklich herbeigezogen und in folder Weise verwerthet; auch Berber hat in feiner Sammlung von Volksliedern bereits mundartliche aus der Schweiz, und im J. 1797 hatte Ignag Andr. Fellner, Professor zu Freiburg, Lieber in der alemannischen Mundart feiner Beimath in die Welt hinausgeschickt. Allerdings war der Dialect schriftlich nicht zuerst im Dienste der Muse aufgetreten, sondern er hatte zunächst bidactische Zwecke erfult; er hatte der politischen und sonstigen Aufklärung des Landvolles gedient; aber S. war in feinem Griff wie man fieht, durch Beifpiel und Vorgang hinreichend gerechtfertigt und geschütt. Er würde fich übrigens trog feines bescheibenen Wesens nicht gescheut haben, auch ohne Beispiel vorzugeben, denn feine Lieder find, wie er felbst gesteht, Kinder des Beimwehs, einer Herzensangelegenheit, und darum nothwendig und nothwendig gerade in der innern Art und in dem äußern Gewand wie fie auftreten, d. h. eben in seinem lieben Dialect. Und dieser war in der That nicht blos das äußere Gewand, das ihm die Karbe und das Gepräge jeiner Heimath wieder vor die Seele führte und ihn über die steiseren Formen der Residenz hinwegtäuschte in die schlichten Berhältniffe feines "Wiesenthales" hinein, sondern in diesen Lauten plätscherte auch ein Quell — nicht blos anders für das Ohr, sondern auch sein Inhalt war anders, war dustiger und weihevoller, als wenn er in den Lauten bes Schriftbeutsch gerauscht hatte. Im schriftbeutschen Ausbruck hatte ein naives und findlich empfindendes Gemuth, wie H., die Unmittelbarkeit nicht gesunden, deren es zur Entfaltung feines Seelenlebens bedurfte; Ausdruck und Empfindung, gerade wo diese sich im beschränkten Kreise der heimischen Erfahrung, ber idullischen Stimmung bewegt, find - und waren also auch bei S. - von Unjang an so verwachsen, daß eine Sprache, die nicht die des ursprünglichen Dentens und Fühlens ift (und ware es auch die immerhin vornehmere und würdevollere Muttersprache), nur unter beiderseitigem Zwang sich als Vermittlerin brauchen läßt, unter beiderseitigem: denn auch fie leidet, wird steif und ge= zwungen, vollends aber der natürliche Laut der Empfindung wird gebrochen, wie der Lichtstrahl durch das Waffer, und seine Frische wird gedämpft. Der Dialect hat ein beschränktes Terrain, auf dem er im Schriftgewand walten und schalten darf: Hebel's Größe beruht zum Theil auch darin, daß er mit feinem Tact die Grenzen desselben eingehalten und das Gebiet des Nachbars, d. h. der Rachbarin, der deutschen Schriftsprache, respectirt hat. Geftreift hat er es in nur wenigen Gedichten, wie "Bergänglichkeit" und "Der Wächter um Mitternacht", wo man finden mag, daß einzelne Laute etwas erotisch klingen. Dialectpoefie darf keine großen und tiefen Gedanken entwickeln und keinen kuhnen Flug wagen in die Aetherhöhen der Phantafie. Das köftliche Gestein, das aus bem Schachte des Berzens gebrochen wird, muß ihr genügen; benn fie muß bem Bolte verständlich sein und sein Eigenthum werden, Fleisch von seinem Fleisch und Blut von seinem Blut. Nicht blos für "Freunde ländlicher Natur und

Sitte", wie S. auf dem Titel feiner Gedichte ichreibt, fondern für folche auch, ja für folche junachit ift die Dialectpoefie bestimmt, die jene Ratur und jene Sitte an und in fich felber fpiegeln und üben, d. h. für das Bolt. vom Staub des Katheders und der Kanzlei zu der Sommerfrijche seines Dorfes. zu den "Feldblumen" seines Ackers und zum traulichen Berkehr mit "Land und Leuten" gurudtehrt, ift ein "Erlofer des Boltsgeiftes durch bichterische Rraft" geworden. Wenn in seinem Dichterstrauße auch "blüthenloses Gras" sichtbar wird, so gehört auch dieses, "inter fructus folia", zur Volkspoesie, denn so, gerade fo muß es auch draugen in ber Ratur beschaffen fein, von der das Bolf lebt: fie kann nicht ausschließlich Blüthen und Früchte, fie kann nicht nur und allein Sonnenschein brauchen. Mit ber richtigen Abgrenzung follte aber auch zugleich die richtige Abschätzung dieser Gebiete gegeben sein. H. darf in feiner Art als vollkommen gelten, weil er diesen kleinen Kreis gerade mit dem Inhalt außgefüllt hat, der als der passendste bezeichnet werden muß: naives, volksthum= liches Empfinden ohne Guglichfeit und Empfindsamteit, frisch wie die natur und wahr wie sie und doch, trot dem Leben mitten in ihr, vielmehr gerade darum, feine Spur ungefunder Schwarmerei für fie, fein romantisches Sichhingeben an fie, tein Aufgeben in ihr, tein Austlingen ber Menschenfeele. S. verliert ben Menschen nie aus dem Auge, er läßt ihn nicht, wie etwa die Romantiter, unter seinen Sänden verduften, sondern die Fäden, die sein gesundes Naturgefühl an diefe oder jene Erfahrung anknupit, munden immer nur im Menschenherzen oder im Haus wo Menschen wohnen. Das wollte auch Goethe fagen mit seinem, wenn auch derben Ausdruck, daß H. "das Universum verbaure". Wenn H. die Natur schildern will, so geschieht dies nur im Gefühl ihres Einfluffes auf das Leben und Treiben der Menschen, nicht in der trockenen, unpoetischen, bescriptiven Art, die Erscheinung neben Erscheinung, Gindruck neben Gindruck zergliedert; bei H. nehmen auch die Phasen der Natur concrete Menschengestalt an; das achte Dichterauge Bebel's zeigt fich nirgends klaver und scharfer als in seinen Personificationen. Er arbeitet hier, wie weiland die mythenbildende Rraft im Menschengeiste arbeitete, aber er hat es ihr nicht abgelernt, sondern es ist bies ureigene bichterische Intuition. Was er andern ablauschte (wie 3. B. dem Theocrit) ift ihm weniger gerathen. Er hat, inftinktgemäß, mochte man fagen, felten fehlgegriffen, - es ift auch geschehen (vgl. die "Sauensteiner Bauernhochzeit"), geschehen auch in den moralischen Unhängseln zu manchen Liebern, obschon Goethe darin merkwürdigerweise eine Tugend erblickt! — und darum tann er auch in seiner Sphäre als canonisch, das heißt, er tann (allerdings auch in Berücksichtigung seines "rheinischen Sausfreundes") als das Mufter eines Bolksbichters gelten. Daran hat Goethe wohl kaum gedacht, als er feine betannte Recenfion der alemannischen Gedichte in der Jenaischen allg. Litt.=3tg. schranke, eher noch Jean Paul. Hierin also liegt Hebel's Größe und seine Schranke, die aber jener keinen Eintrag thut. Der erste schriftlich, d. h. gedruckt vorhandene Versuch Hebel's, im Dialect zu dichten, ist wol das bei Aufhebung der Leibeigenschaft durch Martgraf Karl Friedrich (1783) verfaßte Dantlied, ju einer Zeit alfo, wo er sich noch in der "Beimath" befand. Merkwürdig ift die Neugerung in einem feiner Briefe, daß er fich fein zweites Bandchen gu Stande zu bringen getraue: "Der erfte heilige Anflug des Genius ift ichnell an mir vorübergegangen" - wir vernehmen an berfelben Stelle, daß ichon damals Bersuche gemacht wurden, seine Gedichte ins Hochdeutsche umzusetzen, und daß er sogar selber mit einem solchen voranging. Sie find sammt und sonders als mehr oder weniger verunglückt zu bezeichnen, und wer fich in den Bergichlag der Dialektbichtung zu versetzen vermag, wird begreifen, warum. Auch die Mahnung Goethes, das Umgekehrte zu wagen, d. h. schriftbeutsche Gedichte zu Rut und 192 Sebel.

Frommen beg Bolfes in ben Dialect umgujegen, muß als verjehlt bezeichnet werben. Man muß der Schriftsprache geben, mas der Sprache, und bem Dialect, mas des Dialectes ift. Bebel's große Bedeutung beruht ja auch darauf, daß er das Locale nie verließ; Bog hat dies gethan, er hat, confequent, auch ben plattdeutschen Dialect nach grammaticalischen Gefegen umgedichtet, und ichon barum ift er in ber Wirtung weit hinter S. gurudgeblieben. por B. voraus hat, ift jein ftreng rhythmisches und metrisches Gefühl. Gleich= wol ift b. hier teineswegs gleichgültig ober gar flüchtig gewesen; wenn auch feine Berameter ber ftrengen metrischen Prüfung nicht immer Stich halten, fo hat er doch gesucht, jein Gefühl durch Bucht und lebung zu ichulen. "Ich studire uniere oberländische Sprache grammaticalisch" — ichreibt er im 3. 1801 — "ich verfificire fie, Herculeum opus! in allen Arten von Metris!" — und doch war feine Ratur auch später, wo er als Lehrer ber altelaffischen Litteratur auf Schritt und Tritt Beranlaffung hatte finden follen, fich mit der Wiffenichaft ber Metrit vertraut zu machen, ichlechterdings zu einem ftrengen Studium berielben nicht angethan; ein metrifches Spitem gu ergrunden und in fich aufgunehmen mar er nicht im Stande, wie benn überhaupt Gründlichkeit und Afribie im Wiffen mit feinem innersten Wesen sich nie vereinbaren wollte.

Die Folgen und die Eriolge der "alemannischen Gebichte" find viel größer geweien, als B. es erwartete, jene größer, als er es jemals ahnte, wenn wir darunter

Die Anregungen gur Nachfolge verfteben. Dieje zu verfolgen und zu fragen : wer hat fich durch Debel's Borgang und leuchtendes Beifpiel begeiftern laffen, auf dem Gebiet beuticher Bunge, von ber Schweig bis zum norbbeutichen Plattland, von Ufteri und Ruhn bis zu Rlaus Groth und Frit Reuter feiner dichterischen Mufe bas Gemand des Dialetes umgulegen, ift nicht diefes Ortes, wol aber barf und ioll die Thatsache erwähnt werden, daß das Beispiel des großen Boltsdichters mächtig mirtte. Die Erfolge fonnte B. an ben neuen Auflagen ermeffen. Siebei muß natürlich der Dagitab damaliger Zeit angelegt werden; was bie neuere Beit an Bablen bietet, fann fur die erften Decennien biefes Jahrhunders nicht gelten. S. felber hat zu fünf Auflagen das Bormort geschrieben (baneben hatte auch er von Nachdruck gu leiden); neue "Ausgaben" feiner Gedichte werden noch ftete nöthig; die von S. jelber veranftalteten brachten nicht unbedeutenden Bumache jum uriprünglichen Beftand. Die erfte Auflage erichien ju Anfang des 3. 1803 in Karlarube, ohne eigentliche Nennung feines Ramens auf dem Titelblatte, mit den blogen Initialen 3. P. S., und der Dedication: "meinem lieben Freund, Berrn Berginfpector Berbfter, und dann meinen guten Bermandten, Freunden und Sandeleuten im Biejenthal gum Andenten gewidmet". Die zweite große Leistung Hebel's in volksthümlicher Darstellung ist jein "Rheinlandiicher Haustreund ober Reuer Kalender mit lehrreichen Rachrichten und luftigen Erzählungen", Karlerube 1808 — 1811. 4° — hernach unter dem Titel: "Rheinischer Hausireund, oder allerlei Reues zu Spaß und Ernft" (Ralender auf 1814 und auf 1815). Die Jahrgänge bis 1811 wurden zusammen= gestellt im: "Schapfaitlein bes rheinischen Sausirenndes", Tübing. 1811, gr. 8. Diefer "Baustreund", d. h. nichts anderes als die "Lejeftucke des badischen Landfalenders" würde genügen, um .S. für immer einen Chrenplah in der deutschen Litteratur zu sichern. Dieje goldene Bolkethumlichkeit nach Sprache, Behandlung, Inhalt ift bisher faum erreicht, geschweige übertroffen worden;

für das Rohmaterial des Inhalts ist H. besonders dem "Rollwagenbüchlein" Widram's zu vielem Dant vervflichtet. Jene ist es zunächst, die Jacob Grimm (in seiner Grammatit) veranlaßt hat, unserm alemannischen Dichter in der Gesichichte der deutschen Sprache eine io bedeutende Stelle anzuweisen. In der That, diese Schriftstucke, mögen sie nun Erzählungen oder Schilderungen, mögen

fie Ernft oder humor, Schwänke und Schnurren oder wie fonst gefarbt fein fie enthalten vollzählig alle die richtigen und gefunden Glemente, beren das Bolf jur geiftigen Nahrung und Erquidung bedarf. Man fann wohl diefen humor an einzelnen Bipfeln faffen, daß er uns Rede fteht über ben Bauber, den er ausübt, und daß er uns Blide thun läßt unter den Schleier seines Ge= heimnisses, aber das ganze Arcanum als solches wird doch nicht erschaut und zergliedert, sondern nur gefühlt. Was hilst es, zu erfennen, daß in allen diesen Kalenderstücken eine Sprache herrscht, die den Ragel gerade auf ben Ropf trifft, die mit den einfachsten Mitteln bas größte erreicht, bag fie alle durchzogen und gewürzt find von einer heitern Luft an Menschen und Dingen, daß ber Schalt nie beleidigt, nie ein perfonliches Stichblatt braucht und dennoch souveran schaltet, daß sogar der Gauner = und Galgenhumor uns behaglich anweht und seine Conflicte mit der "strasenden und richtenden Macht" dieser Erde, will sagen der Polizei, keineswegs verleten? Die Sauptsache mare eben, zu wissen, wie bringt das der Schriftsteller zu Stande? und hier läßt uns unsere Weisheit gar oft im Stich. Wohl merken wir etwa: hier liegt die Wirfung in der Umstellung des gewöhnlichen Satverhältniffes, bort in einem absichtlichen, aber prächtig applizirten Sprachsehler, an einer andern Stelle in einem plötlichen Sprung in mediam rem — aber diefe Hausmittelchen, die wir etwa erhaschen können, machen noch lange nicht ben Hebel'schen Apparat aus. Man stelle z. B. Die Gaunergeschichten eines Bundelfrieder, Beiner, rothen Dieter, Birtelichmidt gufammen mit der Ertlarung bes Weltgebaudes; es find das doch gewiß zwei ganz berichiedene Spharen, und gleichwol welche virtuofe Darstellung in beiden! Intereffant ist babei die Beobachtung, daß g. diefe Arbeit nicht spontan übernahm, sondern einigermaßen dazu gezwungen wurde. Das Gymnasium illustre nämlich, an dem er lehrte, hatte seit Jahrzehnten das Recht, alle Schulbücher sowie den Kalender für die Markgrafschaft zu drucken und zu verkaufen. Gin hoher Gonner, bem die Haltung des Kalenders nicht gefiel, veranlaßte S., sich deffelben anzunehmen; auf Hebel's Borstellung, die Bearbeitung dieser Volksschrift einem fähigen Landgeiftlichen zu übertragen, hielt ihn die oberfte Rirchen- und Schulbehörde für den geeigneten Mann, und S. durfte den Auftrag nicht ausschlagen. Schon der Jahrgang 1807 ist gang bon S., mit 1808 erhielt der Ralender den neuen Titel und größeren Umfang. Die Berbreitung war eine für die damaligen Beiten völlig außerordentliche, fo daß die Behauptung "die in das geschmeibige Silber ber Brofa gesetzten Rleinobien bes Schatkaftleins" hatten fein fo großes Publikum gesunden, wie "die goldgesaßten alemannischen Gedichte", mehr als gewagt erscheint. "Der Abjunct", und die "Schwiegermutter", die seit dem Jahr= gang 1811 jo häufig als Mithelfer des "Sausfreunds" auftreten, find bestimmte Berfonlichkeiten, benen S. Diese kleinen Ovationen barbrachte (ber erftgenannte der württembergische Gesandtschaftssecretär Kölle, ein Freund und Beisteurer von Anekdoten, Die Schwiegermutter Die dramatische Runftlerin Sändel-Schut, seit lange Bebel's Freundin). Gin ärgerlicher, durch übergroße und unmotivirte Empfindlichkeit der Enrie herbeigeführter Borsall — plötliche Sistirung des Ber-kaufs wegen der Erzählung "Der gute Rath", worin eine Verhöhnung der Religion wahrgenommen wurde — verleidete H. die Lust an sernerer Arbeit (1815). Die jolgenden Jahrgange (1816, 1817, 1818) find nicht mehr von ihm, wenn fie auch einige Beiträge von feiner Sand enthalten. Auf Bureden feiner Freunde unternahm er noch einmal — zum lettenmal! — die Berausgabe des Jahrgangs 1819. Wenn je ein Volksbuch, fo verdiente dieses einmal eine richtige, gediegene Ausgabe mit revidirtem Text und guten Holzschuitten. — Die übrige schriftstellerische Thatigteit Bebel's will, verglichen mit der eben ge194 Sebel.

ichilderten, wenig bedeuten. Sie ist erstens liturgischer und dogmatischer Natur, zweitens umfaßt fie feine Bredigten (diefe etwas fteif und troden, hie und ba gemuthlich anfprechend, aber ohne Schwung); ein gutes Buch find die zuerst 1827 bei Cotta erschiene= nen "Biblifchen Geschichten"; hier finden wir den popularen Darfteller in feinem Clemente (eine neue Bearbeitung von G. Längin erschien 1873 in Karlsruhe). Mit dem Erscheinen der alemannischen Gedichte — um den fallen gelaffenen Kaden wieder auszuheben — war H. ein viel gekannter, bald auch berühmter Rame geworden. Die Fachgelehrten kannten ihn früher schon; im Jahr 1797 war er von der mineralogischen Gefellschaft zu Jena zum Chrenmitglied, 1802 von der Gesellschaft der Merzte und Naturforscher Schwabens jum correspondirenden Mitaliede ernannt worden. Er fuhr fort, nicht blos feine gewöhnlichen Gesellschaften und Reunionen durch Witz und Laune zu unterhalten, Räthsel, Charaden, Tenien (bisweilen herzlich triviale) und Ausflüge in die nähere und weitere Peripherie zu machen, feine alten Freunde, die Proteufer und andere zu cultiviren, neue Freundestreise (3. B. in Strafburg) zu gewinnen und zu erfreuen, der Jugend zu leben und die Erwachsenen zu erbauen, er suhr auch fort, auf der Stufenleiter der Ehren zu steigen. Im J. 1808 wurde er Director des Gymnasiums (Lyceums); sechs Jahre später trat er von dieser Stelle gurud und ging in den evangelischen Oberfirchenrath über, in welcher Stellung er die Brüfungen der Lehranstalten des Landes vorzunehmen hatte. Das 3. 1819 brachte sodann die hohe Würde eines Prälaten und, da ein solcher die evan= gelische Rirche vertreten follte, Sig und Stimme in der erften Rammer der Land-Dieje Stellung führte eine Wandlung nicht in Bebel's innerm Wefen, wol aber in feinem äußeren Thun und Laffen berbei; er glaubte fich zu größerer Referve und Burudgezogenheit verpflichtet. Davon merkten natürlich feine fernen und intimen Freunde und Freundinnen nichts. Sein Lehramt an der Schule legte er erft 1824 ganglich nieder. Man hort jest nichts mehr von der Sehnfucht des "Doctor theologiae" S. — diese Würde hatte ihm die Beidelberger Universiät 1821 ertheilt - nach einer stillen Landpfarre. Trokdem mag sich S. im Sitzungsfaale der Landstände nicht immer ganz behaglich gefunden haben. wir ihn auch etwa einmal als Berichterstatter, ein andermal als Antragsteller, dann wieder als Mitglied irgend einer Commission finden, so war die Politik, überhaupt die Oeffentlichkeit in staatlichen oder auch kirchlichen Fragen nicht die Luft, die ihm zum Leben nothwendig oder auch nur gedeihlich war. Sein Sinn war gerichtet auf die Ordnung des innern Menschen; in der Hausluft unter gleich= gefinnten Scelen, und draußen im Teld war ihm wohler als in der Atmosphäre des Rathfaales; er war in Folge feiner Erziehung etwas verschüchtert, gegenüber großen Herren, zu wenig felbständig in seinem Auftreten und Fühlen, er hatte die Unterwürfigteit zu früh eingesogen, um später sein Wesen auf seinen eigenen jeften Willen zu gründen; diefer Wille der Selbstbeftimmung jehlte ihm; aber diefer Fehler ist kein "Tehler" im gewöhnlichen Sinne, nichts, das ins Gebiet des Schlechten übergreift, sondern der Aussall eines Segments aus dem Denn Bebel's Wefen ift fonft liebenswürdig, Wahrvollen Kreise des Guten. heit, Treue und Gute seine lieben Bekannten. Richt einmal fein scharfes Berdammungsurtheil über Andreas Hofer darf ihm zu sehr verargen, wer die Signatur jener Zeit, wer die neue Stellung Badens gegenüber Frankreich, wer die damalige Strömung im Lande und wer — gegenüber maßloser Bergötte= rung — den blinden Fanatismus des Helden ins Auge faßt.

Auf einer Reise von Mannheim her, wohrt den herbstschulprüsungen beigewohnt hatte, fühlte der schon längere Zeit an Unterleibsbeschwerden leidende H. einen stärkern Ansall des Uebels und erlag demselben im Hause eines Freundes in Schwehingen am 22. Septbr. 1826. Er hinterließ, außer seinem Ruhme, nicht viel. Der größere

Hebenstreit. 195

Theil seines beicheidenen Bermögens (das Honorar für feine biblische Geschichte) war bei dem Bankerott eines Rarlsruher Hauses verloren gegangen. Stiftungen, die er beabsichtigt hatte, wurden theilweise von Freunden und Verehrern anläßlich der Sacularfeier feiner Geburt im 3. 1860 ausgeführt (Aussteuerfonds, Lehrgelderprämien, die Kinderbewahranftalt im Sebelhause, der "Sebelschoppen"), andere tamen ihm ju Ehren hingu, fo der Bebelpreis am Lyceum ju Rarlsruhe: im 3. 1835 erhielt der dortige Schlofgarten den Schmud eines einfachen Bebelbenkmals, ein Bebel-Album erschien ferner im 3. 1857 ebenda; in Schwegingen wurde dem Dichter im J. 1859 (statt der blogen Trauerweiden) ein würdiger Denkstein gefett, in Basel und Rarlsruhe eine Straße nach ihm benannt, Die "Bebelshöhe" bei Schopsheim bald nach feinem Tode verschönert; schon bei Hebel's Lebzeiten nämlich hatte fie den Ramen erhalten, wie auch schon 1810 bei Abelshofen ftragburgifche Berehrer Gebel's eine "Bebelinfel" mit Garten= anlagen hergestellt hatten. - Unter Bebel's Bilbniffen ift zu erwähnen ber aus den früheren Jahren herrührende Riepenhaufen'sche Kupferstich, besonders aber die (lithographirte) Zeichnung von Agricola (aus dem fraftigsten Mannesalter), die gewöhnlich den Ausgaben der Werke beigegeben ift.

Allgem. Zig. 1827, Ar. 14—17. — Neuer Netrolog der Deutschen Bb. IV, S. 520 ff. — H. D(ünger), Hebel's Leben als Einlig. zu den alemann. Gedichten (vollständige berichtigte Ausgabe, Leipzig, Dyk, o. 3.) — Leben des alemann. Dichters J. P. Bebel (vor der Ausg, der Werke bei Müller in Karlsruhe, 1834 u. 1838). — Aus Hebel's Briefwechsel, Freiburg 1860. — Fr. Beder, J. P. Hebel, Festgabe zu seinem Geburtstag, Bas. 1860. - Sebel's alemann. Gedichte, herausgegeben und erläutert von Dr. E. Bötzinger. Mit Karte, Narau 1873. — Hebel's Leben in der Stuttgarter Ausgabe der Werte von C. Baur, 1872. — Bebel's fammtl. Werte m. Ginleitung v. G. Wendt, 2 Bde. 3. Aufl. Berlin 1874. — J. B. Hebel, ein Lebensbild von G. Längin, Karlsruhe 1875. — E. Scheurer, J. P. Hebel, Sa vie et ses ouvrages, Par. 1877. – B. Auerbach, Schrift und Bolt. Grundz. d. volksthüml. Litt., angeschlossen an eine Charaft. Hebel's, Leipzig 1846. - F. S. Rahle, Claudius und Bebel, Berl. 1864. - A. Corrodi, Rob. Burns und J. P. Bebel, Berl. 1873. - Rlaus Groth, Bebel auf dem Parnaß (in B. Lindau's Gegenwart, 21, Febr. 1872). - Joh. Müller, Hebel als Theolog für die Theologen, Narau 1870. R. Mähln.

Hebenstreit: Johann Baul H., protestantischer Theolog des 17. 18. Jahrhunderts, geb. den 25. Juni 1664 zu Reuftadt an der Orla, wo seine Familie mehrere Generationen hindurch blühte und wo fein Bater Johann S. Rector war. Seine erfte Bilbung erhielt er auf der Schule seiner Baterstadt, später auf den Gymnafien zu Gera und Gotha; in Jena ftudirte er Philosophie und Theologie, wurde daselbst Magister, Abjunet der theologischen Facultät, prof. philos. eo., dann ordentlicher Projeffor der Moral und Politik mit dem Charakter eines Confistorialrathes. Weil er als Mitglied der philosophischen Tacultat über theologische Sacher zu lefen pratendirte, tam er in Conflict mit den Theologen, zumal da er auch in seinem Lebenswandel vielfachen Austoß gab; die theologische Facultät beklagte sich wiederholt über ihn und die Fama nannte ihn das achte Wunder von Jena — einen professor moralium ohne Moral. Nichts bestoweniger erlangte er 1697 von der theologischen Facultät in Altorf den theologischen Doctorhut und wurde 1710 Ordinarins in der theologischen Facultät zu Jena. Rachdem er aber bald in diefer Stellung fich unmöglich gemacht, wurde er 1715 jum Paftor und Inspector zu Dornburg ernannt, vollendete hier zu seiner Rechtsertigung sein gutorthodores "Systema theologicum" in drei Theilen (1707 - 17), legte fpater, nachdem ihm feine Bibliothet verbrannt, auch dieses Amt nieder und lebte zulezt mit dem Titel eines herzoglich weimarischen Consistorial= und Spnodalrathes zu Ersurt, wo er im 54. Lebens=jahre, den 6. Mai 1718 stard. — Notizen über sein Leben und Berzeichniß seiner Schriften s. bei Döring, Die gel. Theol. Deutschl. im 17. und 18. Jahrh. I, S. 63 st.; Motschmann, Erfordia literata II, 253; Rotermund bei Ersch und Gruber, Sect. II, Th. 3, S. 300; Jöcher; Frank, Gesch. der prot. Theol. II, S. 220 st. aus Jenenser Akten; Gaß, Gesch. der prot. Dogmatik III, 147. 169. Seine Schriften behandeln verschiedene philosophische Disciplinen, z. B. philosophia prima, logica sacra, philos. moralis, naturalis, sämmtlich in Jena erschienen, größtentheils aber theologische Gegenstände, z. B. de praedestinatione gegen den Marburger S. Andreä; serner Dissertationen und Programme über allerlei eregetische, auch firchengeschichtliche, firchenrechtliche, dogmatische und ethische Fragen. Sein Systema theol., meist an Baier's Compendium sich anschließend, wurde später von dem orthodoxen Wolfianer Joh. Ernst Schubert mit mildernsden Zusäten und Anhängseln neu herausgegeben 1767. Wagenmann.

Henftreit: Joh. Ernst S., wurde am 15. Jan. 1703 zu Reuftadt a. O. geboren. Bon Jugend auf für Naturgeschichte und besonders Botanik begeistert bezog er im J. 1723 die Universität Leipzig um Medicin zu studiren, und zwar als alumnus electoralis. Als folder ichrieb er im Mars 1726 feine erfte Differtation: "De continuanda Rivinorum industria in eruendo plantarum charactere", worin er nicht blos eine merkwürdige Beherrschung der einschlägigen Litte= ratur, sondern auch eine tüchtige Beobachtungsgabe offenbarte. 1728 wurde er Magister und Baccalaureus der Medicin. Darauf hin schrieb er seine Arbeit: "De ordinibus Conchyliorum methodica ratione instituendis". Er hatte hierzu die reiche Sammlung der Bose'schen Familie benugen können und widmete zum Dank die Schrift feinem Freunde Cafpar Bofe. Doctor der Medicin wurde er 1729 nach Bertheidigung feiner Differtation: "De viribus minerarum et mineralium medicamentosis". Auf Befehl des Kurfürsten Friedrich August II. unternahm er im J. 1730 eine Reise nach Afrika, von welcher er mit reicher, in die Dresdener Sammlungen vertheilter Ausbeute 1733 zurückehrte. Schon beim Antritt seiner Reise hatte er den Titel eines wirklichen Prosessors der Medicin erhalten; nach seiner Rückschr trat er als Professor ordinarius in die Facultät ein, deren beständiger Decan er im 3. 1747 wurde. Seine wissenschaftliche und litterarische Thätigkeit ergab eine Reihe, meist als akademische Gelegenheitsschriften veröffentlichter Bublicationen naturwiffenschaftlichen, anatomisch-physiologischen und praktisch-medicinischen Inhalts. So schrieb er ein Brogramm über Insecten, andere über die Art, Sectionen anzustellen, über Benen, über verschiedene Medicamente u. f. f. Nach mehreren Seiten war er auch poetisch thätig. Man rühmte ibn als guten Griechen und als guten lateinischen Dichter. Für letteres zeugen mehrere Lehrgedichte, in denen er die Physiologie und die Krankheitslehre in sateinische Berse brachte ("De usu partium Carmon, seu Physiologia metrica ad modum Titi Lucretii Cari", 1739, später in gleicher Weise "De morbis Carmem"). Er starb in Leipzig am 5. Decbr. 1757.

Abelung; Programme und Dissertationen, von denen viele im Haller abgedruckt sind. J. Victor Carus.

Hantaleon H., besonders bekannt durch das von ihm ersundene Schlaginstrument, "Pantaleon" genannt, welches er auch selbst spielte, war geboren um 1669 zu Eisleben und zeigte eine besondere Begabung für Tanz und Biolinspiel, so daß er bereits Ende des 17. Jahrhunderts als Tanzmeister sich in Leipzig sein Brod erwarb. Um diese Zeit (1697) hatte er bereits durch Verbesserung des Hackebretts, eines primitiven Musikinstruments, das Pantaleon oder Pantalon ersunden, wie er es nach seinem eigenen Vornamen nannte, und erwarb sich durch seine Fertigkeit im Spielen desselben, es wurde

heberer. 197

mit Klöppeln (Sämmern) geschlagen, allgemeine Anerkennung. Nach Joh. Georg Kehssler's Beschreibung (Reisen burch Deutschland), der es in Wien bei einem Schüler Hebenstreit's gesehen hat, bestand das Justrument aus einem doppelten Resonanzboden und hatte eine Länge von 13½ und eine Breite von 31/2 "Spanne". Die Baffeiten maren überfponnene Darmfaiten und der höheren stählernen Saiten waren im Ganzen 185, deren Unterhalt 100 Thir. (sic!) MIS S. am furfürstlichen Sofe in Dresden angestellt mar, bezog er sogar sür Saitenauslagen jährlich 200 Thlr. — ein theures Instrument! — Der Rlang des Pantalon war auf den Darmfaiten fehr "pomphaft", in der Sohe dagegen garter, doch war das lange Nachklingen der Saiten ein großer Mangel deffelben. H. ließ sich die Instrumente bei dem bekannten Instrumenten= macher Gottfried Silbermann anfertigen. Da aber berfelbe fie auch auf eigene Rechnung fabrigirte, verklagte B. den lettern und erhielt vom Rurfürsten am 15. Novbr. 1727 ein Privilegium darauf, daß er das alleinige Recht der Anfertigung derfelben besitze. 5. erhielt im 3. 1706 die Kapellmeisterstelle in Eisenach, woselbst er auch Tanzmeister war, und zugleich fich als Biolinfpieler auszeichnete. Georg Philipp Telemann, der um 1708 baselbst concertirte, berichtet felbst, daß er mit S. Doppelconcerte öffentlich spielte, S. aber einen fo starken Ton auf der Bioline erzielte, daß er fich durch gang besondere llebungen dazu vorbereiten mußte, um nicht von feinem Partner erdrudt zu werden. B. muß fich auch eine zeitlang in Berlin aufgehalten haben, benn Bolumier erzählte dem befannten Ruhnau, der das Bantalon auch mit Vorliebe spielte, daß H. einft ein Vierteljahr lang bei ihm in Berlin gewefen sei und "Tag und Nacht studirt habe". Am 11. Mai 1714 wurde H. mit einem Jahresgehalte von 1200 Thirn., eine für da= malige Zeit sehr hohe Summe, als "Rammermufikus" in der kurfürstlichen Kapelle in Dresden angestellt und spielte daselbst im Theater und bei Hojconcerten das Im J. 1733 befiel ihn eine Augenschwäche und es trat beswegen fein Schüler, der Hoforganist Richter, an seine Stelle. 1729 hatte H. auch die Direction der protestantischen Hoffirchenmusit und die Oberaufsicht über die Bildung der Kapellknaben übernommen; durch Rescript vom 16. März 1740 ward er geh. Rämmerer und ftarb am 15. Robbr. 1750, 83 Jahr alt. Das Pantalon überlebte ihn nur wenige Jahrzehnte. Rach dem Hoforganisten Richter trat Christ. Sigm. Binder an deffen Stelle, doch schon 1772 sah Burney die Ueberreste des "famous Pantalon" in deffen Haufe, der darüber klagte, daß der Kurfürst das Instrument nicht beziehen laffen wolle und er selbst dies der großen Kosten halber nicht könne. Der lette Birtuos auf dem Pantalon war der Kammer= mufitus Georg Nölli in Mecklenburg = Schwerin, der 1789 starb und noch ein Schüler Bebenftreit's mar. B. war auch ber Erfinder eines Glodenfpiels aus Porzellan, welches er am 20. Septbr. 1737 zum ersten Male vor dem Hofe spielte. Daffelbe ist jest noch vorhanden, aber die Mechanik ist unbrauchbar geworden.

Fürstenau, Zur Geschichte der Mufit und des Theaters in Dresden, Bb. II, S. 90 u. ff. R. Eitner.

Heigender Michael H., Reisender und Reisebeschreiber in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh., wurde zu Bretten in der Kurpfalz, der Heimath Philipp Melanchsthons und als dessen naher Verwandter geboren. Sein Geburts- und Todesjahr sowie der Staud seiner Eltern sind unbekannt. Jum Studiren bestimmt, besuchte er zuerst die Schule seiner Vaterstadt, dann das Gymnasium zu Heidelberg und hierauf das Lyceum zu Neuhausen bei Worms, welches damals in großem Anssehn stand. Von 1579—82 studirte er zu Heidelberg, wo er am allgemeinen Stipendium Antheil hatte, die Rechte und zeichnete sich hier durch Fleiß, Kenntnisse und angenehme Manieren so sehr aus, daß er unter den Prosessoren und son-

198 Hebich.

stigen angesehenen Bersönlichkeiten manche Gönner jand, die ihm gerne in seinem Fortkommen behilflich sein wollten. Warme Empsehlungen verschafften ihm die einträgliche Stelle eines Hofmeisters bei dem jungen schwedischen Grafen Erich Bjelte, der fich damals "Studierens halber" in Beidelberg aufhielt, und er befleidete drei Sahre diefen Posten zur vollsten Zusriedenheit der Eltern seines Schutbefohlenen, die ihm ein beträchtliches Geldgeschenk reichen ließen, als der jugendliche Graf im Frühjahre 1582 in seine nordische Heimath zurudberufen wurde. Mit bem empfangenen Geschenke und einigen Ersparniffen in der Tasche bemächtiate sich des jungen Studenten eine unwiderstehliche Lust zum Reisen! Fremde Länder und Städte zu sehen und zugleich an französischen und italienischen Uni= versitäten seine Studien fortzuseten, war das Ziel seiner brennenden Wünsche. Er trat deshalb auf mehrere Jahre als Praceptor in die Dienfte einer Edelbame aus Burgund und später als Reisebegleiter in die des Grafen de Topres, mit dem er einen Theil von Italien und Frankreich durchzog. Wegen reli= giöser Berjolgung 1585 aus Paris nach Marseille flüchtend, gelang es ihm hier, auf einem Malthefer-Schiffe Zuflucht zu finden, das eben eine Kreugfahrt gegen die Barbaresten unternahm, dieses aber wurde von den Türken erobert, jo daß H. als Sklave nach Egypten und von da 1586 als jolcher nach Kon= stantinopel fam. hier wurde er wieder an eine Caravane vermiethet, welche nach Jerufalem jog, wie er auch viele andere mühfelige Seefahrten nach Trapezunt und andern Häsen des schwarzen Meeres, stets als Stlave, machen mußte. Endlich gelang es ihm mit Sulfe bes frangofischen Gesandten. Grafen bon Savary, zu Konstantinopel sich loszukaufen. Während seiner dreifahrigen Gefangenschaft hatte er die arabische Sprache gründlich erlernt. Nach feiner Befreiung durchreifte er nochmals verschiedene europäische Länder, jette eine Zeit lang gu Padua das Studium der Rechte fort und kehrte am 7. Septbr. 1592 nach Beibelberg zurud, wo nun und weit über die Rurpfalz hinaus feine feltsamen Schickjale und Abenteuer die allgemeinste Theilnahme erregten. Der Kurfürst Fried= rich IV. ernannte ihn bald darauf zum Kanzleiregistrator (Archipalatini scrinii Rurg bor feinem Tode, der vermuthlich in das 3. 1612 fällt, schrieb er die Denkwürdigkeiten seines vielbewegten Jugendlebens, die unter bem Titel erschienen: "Aegyptiaca servitus"... Heidelberg o. J. (Vorrede datirt vom 14. Aug. 1610, hierauf latein. Gedichte des Janus Gruterus) und nachgedruckt als "Pfälzischer Robinson", Frants. a. M. 1747. In der Original-Ausgabe begegnet auch (S. 63) die erstmalige Erwähnung der ironischen sprichwörtlichen Redensart "Er tommt daher wie das hündlein von Bretten"; val. dazu S. Fr. Gehres, Rleine Chronit von Bretten S. 8-11 und Wilh. Wackernagel's Al. Schriften I. 423—34. Auch als lateinischer Dichter versuchte sich H. an mehreren Stellen seiner Reisebeschreibung , wie er auch den Zod der Elisabeth, der Gemahlin des Bjalzgrafen Ludwig in einem befondern lateinischen Gedichte ("Turnemainnus triumph. poët.", Francof. 1624 p. 319) besungen hat.

Heidelberger Kirchenraths-Protocoll vom 18. Octbr. 1567, Bl. 161 und vom 18. Febr. 1568, Fol. 204. J. H. Andreac, Bretta, Heidelb. 1769.

3. D. Hansen in der Zeitschr. Illustr. Chronit, 1878. S. 67-72.

J. Franck. Hoaft in Oftindien, ift am 29. April 1803 in Rellingen, einem württembergischen Abdörflein bei Ulm geboren, und starb am 21. Mai 1868 in Stuttgart. Sein Bater Friedrich Karl H. war ein origineller Pfarrer, der die alten Classister hoch hielt und im J. 1827 mit dem Horaz auf dem Bette 80jährig entschlief. Er unterrichtete seine Söhne selber, am liebsten hätte er Samuel die Pfarrerlaufbahn betreten sehen, aber er scheute die Kosten. Von Kind auf war H. sanst Hebich. 199

und stille, von allen Leuten geliebt. Nach seiner Confirmation im J. 1817, die ohne tiefere Eindrücke blieb, kam er auf Wunsch eines älteren Bruders, der Conditor war, nach Lübed. Zuerst arbeitete S. im Geschäfte feines Bruders, der ihm aber Privatstunden geben ließ, um feine mangelhaften Kenntniffe zu er= weitern. Mit 17 Jahren trat er bei einem tüchtigen Kaufmann in ein Geschäft. Damals ging viel in seiner Seele vor, es waren innere Kämpse, die an Luther's innere Anjechtungen im Kloster erinnern. In Lübeck lernte er den resormirten Pfarrer Geibel, den Bater des Dichters, tennen, deffen Predigten und hergliche Gebete ihn mächtig förderten. Er schloß sich an den Missionsverein in Lübeck und es erwachte in ihm die Sehnsucht nach der Missionsthätigfeit. Nachdem er als Raufmann noch Reifen nach Schweden und Rugland gemacht hatte, wandte er jich 1830 an die Bafeler Miffionsgefellschaft. Erft im Commer bes folgenden Jahres wurde er einberufen. Er tam gerade zur Feier des Weihnachtsfestes. Es war eine ernfte Schule, die er nun im Missionshause durchmachen mußte. Die Grammatit der alten Sprachen murbe ihm ichwer, dagegen bas Salten von Borträgen ging leicht. Nach empfangener Ordination reifte er mit zwei anberen Zöglingen des Miffionshauses im Marg 1834 nach Oftindien ab. erwartete viel von feinem Feuereifer und feinem praftischen Geschicke. Die Folgezeit hat diese Erwartung glänzend gerechtscrtigt. Um 13. October langte er in Ralitut, ber hauptstadt Malabars, an. Er befaß eine besondere Gabe der Erwedung, die er ichon auf der Binreife an den Schiffsgenoffen erprobte. Seine erste Thätigkeit entjaltete fich in der Stadt Mangalur. Er wurde hier mit feinen beiden Begleitern Greiner und Lehner von dem edeln Unterfollector Anderson mit offenen Armen aufgenommen. Sein Gedante, fich mit der tanaresischen Sprache diefer Stadt und des Landes befannt zu machen, mar gewiß ber richtige. Nur dadurch konnte er mit dem Bolle in eine nahe Berührung tommen. Er brachte es aber nie ju einer gewandten Darftellung weder im Englischen, noch in der kanaresischen Sprache, boch begnügte er sich mit feinem Wortvorrathe. Er fühlte sich wohl in dieser neuen Welt. Nach und nach lernte er die Leute verstehen. Schon am Ende des Octobers 1835 machte er seine erste Rundreise und wirkte nach allen Seiten bin im Segen. In Mangalur selber theilte er seine Arbeit zwischen bem Bazar, wo er den ferner Stehenden, und im Saufe denen, welche fich naberten, das Wort verfündigte. Wenn er auf dem Sauptplate vor der Menge der Seiden predigte, tonnte es auch geschehen, daß er einmal Beifall jand, ein anderes Mal unter gellendem Geschrei mit Sand und Steinen geworsen wurde. Er ließ fich aber baburch nicht schrecken. Sebich's Mitarbeiter hatten aber auch mit seiner Ginseitigkeit vielsach zu kämpfen. Was er sich schon lange gewünscht hatte, daß sich Knaben unter seine Leitung stellten, das fing sich im December 1836 an, zu verwirklichen. Rach und nach hatte er fein ganges Saus voll Anaben und er hatte feine liebe Roth mit ihnen. Es ichloffen fich zwei fanarefische Schullehrer an, die fich im Juli des folgenden Jahres taufen ließen. Ueberhaupt konnte man bald sehen, daß S. mit feinem praktischen Talente, seinem brennenden Gifer und raschen Handeln die Mangalurmiffion so ziemlich unter seiner Leitung hatte. nügte ihm jedoch nicht, er entschloß sich abermals eine Reise zu machen, und zwar nach Often. Sie währte fieben Monate; auf einem Ochsenkarren zog er langfam von Dorf zu Dorf. Geine Predigten galten hauptfachlich ben Beiben, aber er band auch mit den Europäern an, wenn fie ihm in den Wurf tamen. Mls er wieder nach Mangalur zurückgekehrt war, traf ihn bald der Comitébeschluß, wonach ihm Kannanur als fein fünftiges Arbeitsfeld angewiesen war. Um 12. Januar 1841 verließ er Mangalur. Diefe neue Station ift das eigent= liche Feld, auf dem er Großes geleistet hat. Auch griff er überall zu, wo es

200 Sebich.

etwas zu wirken gab. Die Schlangenklugheit war nie feine ftarke Seite, aber man tann nicht fagen, daß er die Taubeneinfalt vergeffen hatte. Es war ihm ein tiefer Ernft, Seelen zu gewinnen. "Ich predige zwei- bis drei Mal des Tags und rede außerdem mit Einzelnen zu Sause und draußen, so daß die Predigt jortgeht vom Morgen bis in die Nacht hinein", schreibt er. "Ich komme zu keiner Ruhe; die Arbeit liegt aber vor mir und ich kann nicht anders". Er predigte in der kanaresischen Sprache; wenn er aber an Tamilleute sprach, so übersette sein Dolmetscher Aaron seine Worte in die Tamilsprache. Er gab sehr interessante Berichte über seine Arbeiten. Als man in Basel daran dachte, ihn nach Ralikut zu versetzen, wehrte er sich dagegen. Und man muß fagen, daß er hier ganz an dem richtigen Posten stand, "der unermüdliche Mann", wie ihn als eine schon damals bekannte Bersönlichkeit die Madraß=Zeitung nannte. Im December 1844 machte er mit sieben jungen Christen dem Tempelort Tali= parambe, dem großen Heiligthum in Nordmalabar einen Besuch. predigte er dort vor hunderten und jand bei Vielen Anklang. Die Keinde thaten jedoch Alles, um seine Arbeit zu hindern. Sie scheuten vor keinem Mittel zurück, aber hier bewies H. seinen Muth und seine Ausdauer, den Steinen, dem Ruhdung und dem Sande gegenüber, die auf ihn und feine Begleiter geworfen wurden. Obwol er bei folder ausgedehnten Arbeit Bulje von Bafel aus bedurft hatte, so lehnte er fie doch ab, eingeborne Gelfer waren dem "Ginspänner" lieber. Er dehnte mit ihnen seine Arbeit auch auf das Kischerdorf Tai aus und sah Früchte reisen. Gbenso in Tschirakal. Das wirkten seine Durch sie breitete er das Evangelium aus. Er ging aber selber überall mit der Predigt nach. Endlich bedurfte er aber doch der Hülfe und mußte sich entschließen, den Missionar Gundert anzunehmen. Da konnte er denn auch leichter seine Missionsreisen machen. So zog es ihn füdwärts nach Palghat. Der Zulauf zu seinen Predigten und denen seiner Begleiter war bedeutend und wol auch nicht ohne Erfolg. Zu der Zeit der Revolution vom J. 1857, als alle Gräuel geübt wurden, hielt fich H. aufrecht. Hier bewährte sich so recht sein Glaube, und unermüdet wirkte er fort, aber dies konnte bei dem alternden Missionar nicht so sortgehen. Auf einem Boot befiel ihn einst das Fieber, "zum ersten Mal in meinem Leben". Es war der Ansang eines tieseren Leidens, und er mußte nun ernstlich an eine Erholungsreise denken. auf die blauen Berge und arbeitete dort noch den Sommer hindurch. ernstliches Leberleiden nöthigte ihn, noch vor dem Winter nach Europa zurück-Als die Nachricht seiner baldigen Abreise sich unter den schwarzen Brüdern verbreitete, konnten sie sich sast nicht hineinfinden. Es war ein schmerz= licher, thränenreicher Abschied, als er Indien verließ und am 28. Septbr. 1859 den Dampjer bestieg, der ihn nach Suez bringen sollte. Als er Ende October in Marseille gelandet war, fühlte er sich bereits wohler, aber noch immer Ertäl= tungen ausgeseht, so daß er sich entschloß, etwas länger im südlichen Klima zu verweilen. Auch hier arbeitete er in seiner Weise für das Missionswerk. Am 27. December langte er im Basler Missionshause an. Doch ließ es ihm keine Ruhe, er wollte wirken, und bald wurde er ein öffentlicher Mann, er ging aber durch Ehre und Schande. Ein Jahr nachher, nachdem er viel in der Schweiz gewirkt hatte, finden wir ihn in seiner Heimath. Bon da reiste er im Sommer nach Nordbeutschland, und predigte, wo man ihn haben wollte. Seine derbe und draftische Art ertrug man meistens gerne. Auch nach London berief man ihn zur Zeit der Ausstellung. Von einer Rückfehr nach Indien konnte zu seinem und der Gemeinden in Indien Schmerze feine Rede mehr fein. wählte nun Stuttgart zu seinem Ruhepunkte, von wo aus er seine Ausflüge machte. Noch gegen Ende 1866 predigte er nach einander in 51 badischen

Hebler. 201

Kirchen. Im Mai 1866 wollte er nach Basel, aber am 6. Mai mußte er sich legen, mit dem Gesühle, daß seine Sache am Ende sei. In den Phantasien predigte er noch den Heiden, und konnte seines Indien gedenken. "Richt wahr? Malabar?" ries er sterbend und mit ausgebreiteten Armen: "Komm! komm!" seinen Heiland anrusend schied er Nachts 3 Uhr am Himmelsahrtstage. Eine ungeheuere Menschenmenge solgte seiner Leiche nach Kornthal, wo er ruhen wollte. Bon seinen nachgeschriebenen Predigten sind viele erschienen, z. B. "39 Predigten aus dem Kömerbriese und der Passionsgeschichte", 1870; 60 Predigten: "Das Geheimniß vom Wesen und Willen des dreienigen Gottes und unserer ewigen Erwählung", 2 Theile, sowie noch andere Predigten.

Sein Leben hat auf eine anziehende Beise Dr. Gundert im Missions-

magazin 1869 und 1870, sowie in besonderer Broschure beschrieben.

Ledderhofe.

Sebler: Matthias B., evangelischer Theologe in Siebenbürgen. — Im 3. 1550 hatte die oberfte politische Behorde ber Sachsen in Siebenburgen, die "fächsische Nationsuniversität" der von Sonterus verjaßten "Kirchenordnung aller Deutschen in Spbenbürgen" Geschestraft verliehen und dadurch der evangelischen Rirche dieses Landes, die bis dahin nur factisch bestand, den sichern Rechtsboden geschaffen. Die nothwendige Folge mar eine Renordnung des geistlichen Standes nach seinen Beziehungen zur Lehre, zum Gultus und zum Kirchenregiment. Wieder unter Mitwirtung der "weltlichen Universität" erfolgte die Constituirung ber "geistlichen", an deren Spige feit 6. Februar 1553 ein von der geistlichen Synobe gewählter Superintendent ftand, den die Landesgesetze später ebenso wie ber Boltsmund "Bifchof" nennen. Der erfte, Baul Wiener, aus Laibach, ftarb schon am 16. August 1554, ohne die landesfürstliche Bestätigung erhalten, vielleicht auch ohne dieselbe angesucht zu haben, ein Borgang, der indeffen die Rechtsgültigfeit seiner Amtswaltung teineswegs in Frage stellt, da auch seither das geltende Rirchenrecht die Ginsetzung des von der Rirche gewählten Superintendenten in fein Amt mit allen Pflichten und Rechten des letteren fofort nach ber Wahl, oft lange vor der landesfürstlichen Bestätigung anordnet. Wiener's Nachfolger war Matthias H., aus der damals deutschen Stadt Karpfen in Ungarn gebürtig. In Wittenberg vorgebildet, betleidete er ichon 1551 ein Schulamt in Hermannstadt, wurde 1554 ebendaselbst Prediger und 1555 Stadtpfarrer. Am 29. Juni 1556 mahlte die geiftliche Synode ihn auch zum Superintendenten und als folder murde er von der Königin Jabella 1558 (?) in diefer Burde bestätigt. Bu gleicher Zeit vollzog fich in Siebenburgen die nationale Trennung der evangelischen Kirche des augsburgischen Befenntniffes, indem neben der fächfischen eine ungarische Superintendentur entstand. Dieje gahlt aber nur einen einzigen Superintendenten: Frang Davidis, Stadtpfarrer von Klaufenburg. Gegen ihn, der bald der calvinischen Lehre zufiel und ihr eifrigfter Bertreter im Lande wurde, hat B. das angsburgifche Befenntnig in Wort und Schrift vertheidigt, und wefentlich fein Wert ift es, daß die Sachsen an diesem jestgehalten. Seine Schrift: "Bekenntniß . . . . von des Herrn Abendmahl" vom J. 1561, leitete die im Ganzen friedliche Trennung der reformirten und der evangelischen Rirche, wie fie in Siebenburgen beigen, ein, welche 1564 erfolgte, und bei ber zehntägigen Disputation in Weißenburg zwischen Gelehrten beider Bekenntniffe, 1568, war er einer der "Schiederichter". Die geistige Berbindung mit Deutsch= land beforderte er durch Grundung eines Unterftugungsfonds für Ctubirende an deutschen Universitäten. Er starb am 18. September 1571. Seine Stelle als Superintendent murde erft am 6. Mai 1572 wieder befegt, und diese Besetzung gab den Unlag zu der, bis 1867 dauernden, Berlegung bes Giges der Superintendentur von Hermannstadt nach Birthälm.

202 Secht.

Alle früheren Quellen ersett: Dr. G. D. Teutsch, Die Bischöfe der eb. Tandestirche A.B. in Siebenbürgen, in "Statistisches Jahrbuch der ev. Landesfirche A.B. in Siebenb., 1863". Fr. Müller.

Secht, der Pjarrer zum Sechte: so nennt sich der Versasser eines gereimten Schachbuches in mittelbeutscher Sprache, welches nach feiner Angabe im Jahre 1355 perfakt wurde. Seine Quelle ift bas auch ben anderen beutschen Bearbeitungen zu Grunde liegende lateinische Prosawerk des Jacobus a Cessolis "De moribus hominum et de officiis nobilium super ludo scaccorum", deffen Titel auch in der deutschen offenbar von dem Berfasser jelbst herrührenden Ueberschrift beibehalten ist. Der Rame des Berjaffers der Quelle wird, allerdings in etwas entstellter Form (von Thessolis ich munch Jacop) sogar in erster Berson am Die Beimath des deutschen Bearbeiters ift mahrscheinlich Schluffe eingeführt. im Ordenslande Breußen zu suchen; darauf deutet das Borkommen mehrerer flawischer Wörter, sowie die durchgängige sprachliche Verwandtschaft mit Nicolaus von Jeroschin, der zu gleicher Zeit und in gleicher Gegend dichtete. An seine Quelle schließt fich ber Dichter viel genauer an als z. B. Konrad von Ammenhusen, der durch zahlreiche Excurse seiner Bearbeitung daher auch einen ungleich größeren Umfang gegeben hat, als die des Pfarrers befigt.

Nach der einzigen Handschrift (im British Museum) herausgegeben von

E. Sievers in der Zeitschrift f. d. Alterthum 16, 161-389.

R. Bartich.

Secht: Georg S. (Cjutás), Bürgermeister und königlicher Kammergraf in Hermannstadt. Aus einem im 15. und 16. Jahrhundert blühenden Geschlechte, das seiner Baterstadt drei Burgermeister gab, entsproffen, diente H. unter König Matthias I. (Corvinus) und Bladislaus II. lange Jahre ohne Unterbrechung cifrig, treu und standhaft. Er wird zuerst genannt in der berühmten Schlacht am Brotfelde bei Broof (13. October 1479), in welcher die Türken unter Alibeg, 60 000 Mann ftark, durch das Giserne Thor in Sieben= bürgen eingedrungen, auf der großen Maroschebene von dem 10 000 Mann starfen Chriftenheer unter dem siebenburger Woiwoden Stephan Bathorn und dem Temescher Grafen Paul Kinifi ganglich geschlagen wurden, bei welcher Gelegenheit die Sachsen, auf ihr Berlangen ins erste Treffen des rechten Flügels gestellt, fich mit Ruhm bedeckten, indem sie in offener Feldschlacht den Anprall der türkischen Massen — wenngleich mit großen Berlusten — mannhast auß= hielten so lange, bis Paul Kinisi, den Feind im Rücken sassend, die mörderische Schlacht (es heißt: der Fluß fei eine Zeit lang vom Blute roth dahin geftrömt) entschied. H. besehligte damals 600 Mann sächsischer Reiterei und ward wegen feiner Tapferkeit gepriefen und belohnt. - 1491 jum hermannftadter Burger= meister erwählt, führte er dieses Umt zwei Jahre lang, übernahm daffelbe 1494 von neuem und behielt es bis 1498. — Im J. 1493, als in der Fastenzeit ein türkisches Beer plündernd über die Gebirge nach Siebenbürgen eingebrochen war, hatte S. "seiner gewohnten Tapjerkeit eingebent", noch bevor andere Hilfs= truppen heranruden fonnten, mit einem geringfügigen, in der Gile zusammen= gerafften fachfischen Seerhaufen den Teind angegriffen, gestellt, die Wegführung der Beute verhindert und so durch seinen Kriegsmuth zur Landesvertheidigung wesentlich beigetragen. Für biese, sowie in Erinnerung der früheren Waffenthat auf dem Brotfelde, ernannte ihn am Georgstage 1493 König Bladislaus mit ehrendem Diplome zum Miles auratus (Ritter vom goldnen Sporn, eine feltene, fonft nur bei Krönungen vorkommende Auszeichnung) und verlieh ihm mit feinen Söhnen: Johann, Michael und Nicolaus zu ihrem Familienwappen: einem Hecht über drei Rofen, als Wappenvermehrung "einen gangen Greifen". Dag b., auch abgesehen von seinen Kriegsthaten, ein angesehener, in wichtigen Bolks- und LandesŞed. 203

angelegenheiten vielverwendeter Mann gewesen sein muß, beweift seine Berufung ju michtigen Sendungen. 1491 wird er von feiner Baterftadt als Abgefandter an das Hoflager des Königs entfendet, 1492 aber von Bladislaus II. felbst nach Dien einberufen, "um mit dem Könige über einige wichtige Sachen zu berathen". 3m felben Jahre war er als Amtszeuge in dem wichtigen Broceh der Hermannstädter mit dem Großwardeiner Domcapitel vorgeladen und ebenso fommt er  $1496\,$  in einer die Stadt Broos betreffenden Urkunde, als Zeuge genannt vor. alles aber zeugt für sein Unsehen und seinen Ginfluß der Umstand, daß fein Name in jener wichtigen Urkunde vom 6. Mai 1492 obenan fteht, womit Hermann= stadt und die sieben Stühle dem in Preßburg am 7. November 1491 zwischen Kaifer Friedrich und König Maximilian I. einer- und König Bladislaus II. andererseits abgeschlossenen Friedens= und beziehungsweise Erbfolgevertrag sowie die übrigen Reichsstände mittels abgesonderter Erklärungen — die Zu= ftimmung ertheilen: dem Bertrage, auf welchen fich in erster Linie die Berrichaft des habsburgischen Kaiserhauses in Ungarn gründete. — Nach 1498 erscheint sein Name nicht mehr; diefes Jahr durfte also sein Todesjahr fein. — Von Becht's Sohne, Johann, der 1525 die erste evangelische Schule in Bermannstadt errichtete, stammte ein Enkel, gleichfalls wie der Großvater, Georg S., geboren 1514; 1556 Stadthann, 1571-76 Stuhlrichter, 1576-78 Bürgermeifter in Hermannstadt, - auch ein hochangesehener, vielverdienter Mann, welcher am 5. October 1580 ftarb.

Bgl. Johann Seivert, Provinzialbürgermeister (Siebenb. Quartalschrift II. Hermannstadt 1791. S. 154—205). J. C. Eder, Observationes ad Felmerum. Hermannstadt 1803. S. 254, V. 1. Derselbe, De initiis juribusque primaevis Saxonum. §. 122. — Derselbe, Ad Christiani Schesaei Ruinas Pannonicas. Hermannstadt 1797. S. 209—212. — Friedr. Firnsaber, Beiträge zur Geschichte Ungarns (Archiv sür österr. Geschichtsquellen), Wien 1849, II. 3. 4. S. 161. — Archiv des Vereins sür siebenb. Landesstunde, Hermannstadt 1844, I. 2. S. 44. 96. — A. Kurz, Magazin sür Geschichte Siebenbürgens, Kronstadt 1846, II. 1. S. 114. — E. v. Friedensels, Jum Leben des hermannstädter Bürgermeisters Georg Hecht, Wien 1853.

Friedenfels.

Sod: Johann S., Mediciner, geboren um 1577 zu Deventer, ftubirte in Perugia Medicin und promovirte dort 1601. Er practicirte als Arzt zuerst in Maenza, dann, von dem Bergog Orfini berufen, zu Scandriglia. Da er den bortigen Apothefer, von dem er angegriffen wurde, tödtlich verwundete, wurde er 1603 nach Rom abgeführt, dort aber außer Verfolgung gesett. in Mom mit dem jungen Federico Cefi bekannt und mar eines der vier erften Mitglieder der von diesem 1603 gegründeten Accademia dei Lincei. Bon dem Bater Cesi's, dem Bergog von Acquasparta, der die missenschaftlichen Liebhabereien seines Sohnes nicht gern fah, verfolgt, verließ er im Frühjahr 1604 Rom und bereifte Frankreich, England, Schottland, Irland, Scandinavien, Deutsch= land und Polen. Er war 1604 auch in seiner Baterstadt, wurde aber außgewiesen, weil er mit den Protestanten in Streit gerieth, was ihm, da er ein eifriger Katholif und hestiger Charafter war, auch sonst begegnete. Er schrieb Bebenter ein Schriftchen, "Determinationes de peste", welches 1605 nach seiner Abreise sein Bruder drucken ließ. Zu Prag wurde er mit Tycho de Brabe und Repler bekannt und fchrieb eine fleine Schrift über den damals erichienenen neuen Stern ("De nova stella disputatio"), die Cefi 1605 in Rom Im April 1606 tam er wieder nach Rom, mußte die Stadt aber drucken ließ. balb wieder verlaffen. 1608 war er in Spanien; über die Zeit von 1608 bis 14 fehlen alle Nachrichten. Im Juli 1614 fam er wieder in Rom an; im

Frühjahr 1616 wird in den Sitzungsberichten der Atademie erwähnt, er sei irriftung geworden. Er scheint vor 1621 gestorben zu sein. Gedruckt ist von ihm außer den beiden genannten Schristchen nichts. Er hat aber eine Reihe von Schristen über medicinische und naturwissenschaftliche Dinge, auch über die consessionellen Controversen seiner Zeit theils vollendet, theils angesangen, an Cest auch Tagebücher über seine Reisen gesandt. Es eristiren noch handschristlich viele bis zum J. 1604 versäßte Schristen, — darunter "De mundi pernicie et haereticorum insania, quae in hac mundi senecta apud Belgas maxima est", auch lateinische Gedichte, — und die 1606 geschriebenen "Gesta Lynceorum".

Dom. Carutti, Di Giovanni Eckio e della instituzione dell' Accademia dei Lincei, in ben Atti dell' Acc. dei Lincei 1876-77, Memorie Vol. I. p. 45-77, 134-38.

Habenaerde 1604, † zu Antwerpen 1670. Von seinen Lebensverhältnissen ist wenig befannt, auch weiß man nicht, wo er den ersten Kunstunterricht erhielt, er fam noch jung nach Italien und lebte längere Zeit in Rom. Her fand er an dem Fürsten Paul Bracciani einen Gönner und Förderer seiner Kunst. Da er für ihn viel beschäftigt war, so dürsten seine meisten Vilder, deren Gegenstand Landschaft, Thiere und Stilleben gewesen, in Italien zu suchen sein. Die Folge seiner Radirungen mit allerlei Hausthieren ist auch demselben Fürsten gewidntet, sie trägt das J. 1656. Obgleich es ihm in Kom ganz wohl ging, fehrte er schließlich doch in sein Vaterland zurück, wo er dis zum Tode in Antwerpen lebte. Zu seinen besten Hauptblättern der Radirundel gehört das Schlachtsseld mit marodirenden Soldaten. Theodor v. Kessel gab 1654 eine Folge von Thieren nach Hecke's Compositionen heraus.

Bartich, P.-Graveur I. - R. Weigel's Supplement. Wejjeln.

Sedel: Johann Chriftoph S., lutherijder Geiftlicher gu Augeburg, geboren ebenda am 22. September 1747, ftudirte zu Jena und Altori und ftand barauf in verichiedenen Kirchen- und Schulamtern seiner Vaterstadt. Seit bem 3. 1780 war er dort Prediger an der Jacobifirche, hernach (auch?) Paftor am Bojvitale zum heiligen Geist; er starb am 7. (ober nach anderer Angabe am 6.) December 1798, 51 Jahre alt. B. ift Verfasser der im J. 1778 anonym zu Leipzig erichienenen Schrift: "Berjuch einer theologischen Encoflopadie und Methodologie", welche infoferne Beachtung verdient, als in ihr wahrscheinlich zuerst dieser jest ganz übliche Zoppelname für diese Wissenschaft angewandt ist, mahrend der Rame Encoflopadie fur fie ichon 14 Jahre früher in dem lateinisch geschriebenen Werke des resormirten Theologen Muriinna portommt. Nach dem Titel eines jeiner übrigen Werte, "Bibel und Gejangbuch für Kinder", darf er auch als Vorläufer derer, die auf Ginführung einer jogen. Schulbibel hinarbeiten, betrachtet werden. Eine Zeit lang gab er in wöchentlichen Lieferungen nach Art einer Zeitschrift geistliche Lieder zur Grbauung heraus neben 44 eigenen, über 600 von anderen und zwar meistentheils neuere Lieber, die er auf biefe Weise bekannt machte, theilweise aber auch ältere, die er dann im Geschmacke und mit dem Beschicke eines Diterich bearbeitete, um (wie Beerwagen fich bezeichnend ausdrückt) "heller und leichter zu machen, was in manchen Stellen ber Gefänge dunkel und ichmer zu verstehen ift." Eigene Lieder hat er dann auch zahlreichen anderen zur Erbauung oder zum Unterricht bestimmten Schriften, die er herausgab, einverleibt; doch find diejelben jest wol völlig vergeffen. 3. 1794 gab H. mit dem Diaconus Ludwig Friedrich Krauß zu St. Ulrich in Mugaburg ein "Neues Gejangbuch für die evangelischen Gemeinden der freien Reichsstadt Augsburg" heraus, eines ber vielen mobernifirten Kirchengejangbucher der Aufflärungszeit.

Sectel. 205

Ein Berzeichniß seiner Schriften, bas jedoch nicht vollständig ist, siehe bei Meusel, Ler. Bb. V. S. 270 f.; Meusel und die Neue allgemeine deutsche Bibliothet, Bb. VL., Intell.=Blatt S. 240, nennen seinen zweiten Vornamen Christian. — Heerwagen, Litteratur-Geschichte, Bb. II. S. 296 f. u. 365 f. — Richter, Lerifon geistlicher Liederdichter S. 119.

Bedel: Joh. Jakob B. wurde am 22. Januar 1790 zu Mannheim in ber Kurpjalz geboren, wo sein Bater Muntlehrer und Capellmeister war. In Folge des Arieges flüchteten die Eltern nach Wien, wo der Anabe bis jum neunten Jahre ben erften Unterricht im elterlichen Saufe erhielt. Spater murbe er in eine kuriurstliche Unstalt in Mannheim gebracht, wo Bertuch's Bilberbuch seinen Sinn für Naturgeschichte weckte. Nach zwei Jahren in das Elternhaus Burudgekehrt, bereitete er fich für das Studium der Candwirthichaft vor und trat von Peft aus, wohin die Eltern damals geflohen waren, 1806 in das Georgikon in Kesztheln am Platteniee. Nach seines Vaters Tode übernahm er 1811 bie bon biefem erworbene fleine Befigung ju Gumpoldafirchen bei Baden (Wien) und betrieb fier bis 1818 praftifche Landwirthichaft. Durch feine Befanntschaft mit Portenichlag = Ledermaner war er auf die Botanik, durch feine praktische Thatigkeit auf die Naturgeschichte der Fische und Bögel geführt worden, namentlich beichaitigte er fich mit dem Prapariren und Aufstellen ber Balge. Dies brachte ihn mit Joh. Natterer in Berührung und bewirfte endlich feinen Entichlug, gang nach Wien übergufiedeln. Er murbe 1820 als Praparator am f. f. Hoinaturalien-Cabinet angestellt, welches feine mahrend einer langeren Reife burch Deutschland, Die Schweig und Italien angelegte Cammlung ibejonders zahlreiche Seefische) fäuilich übernommen hatte. Da die ichthpologische Abtheilung die schwächste der Wiener Sammlung war, wandte fich o. diesem Theile ju und fing an, besonders burch &. J. Fininger angeregt, die öfterreichi= ichen Fische zu sammeln, wozu ihm ein mehrmonatlicher Aufenthalt an den Seen Desterreichs 1824 die erfte unifassendere Gelegenheit bot. Bis 1832 empfing B. nur einen Tagelobn (Diurnum); 1833 murbe er Muffeher&-Mififtent. Mit Fikinger gemeinichaitlich bearbeirete er nun die Monogravhie der Gattung Accipenjer, welche 1836 erichien. 1835 wurde er zweiter, 1836 erfter Auffeber: 1838 erschien seine Bearbeitung der vom Frhrn. v. Gugel gesammelten Fiiche von Rajchmir. 1840 ging er mit feinem Schuler Rub. Kner an die balmatinischen Ruften, und bearbeitete in der nachsten Zeit die bon Ruffegger und Rotichn in Afrita und Weitafien gefammelten Gifche. Bei ber Reorgani= jation des Hojnaturalien-Cabinets 1851 wurde H. zweiter Cuftos-Adjunct und brachte durch feine Bemühungen die ichthnologische Sammlung nach und nach auf das Vierfache ihres früheren Bestandes. Richt blos die lebenden Fiiche, iondern auch die Foffilien gog er mit richtiger Ginficht in das Bereich feiner Studien, und hat burch feinen Bericht über Die von Acille de Zigno dem Raifer von Defterreich geschentte Sammlung foffiler frifche vom Monte Bolea, jowie durch jeine Abhandlung über ben Bau und die Gintheilung ber Phonodonten fich als einen tuchtigen Kenner berfelben erwiesen. Schon feit mehreren Jahren leidend, wurde jein Gejundheitsguftand immer bedenklicher; 1855 und 1856 befuchte er bas Bad Tuffer ohne beionderen Eriolg. Noch gelang es ihm, bas Manuicrivt zu dem gemeinschaftlich mit Rud. Aner bearbeiteten Werke über die Süßwaffer= fifche ber öfterreichiichen Monarchie (Leipzig, Engelmann) zu vollenden; er erlebte aber die Berausgabe nicht mehr. Er ftarb am 1. Marg 1857.

Afademie ber Wiff., Wien: Berhandl. b. fiebenburg. Bereins f. Naturwiff.

Seckel: Wolfi G., ein Lautenist und Burger in Strafburg, mar in München geboren und gab 1556 zu Strafburg bei Christian Müller ein Lauten-

buch "Bon mancherlen schönen und lieblichen ftuden mit zwehen Lauten zufamen zu ichlagen" heraus. Rur zwei Eremplare find bis heute davon bekannt. das eine besitt die fonigl. Bibliothet in Berlin und das andere die konigl. Bibliothek in Brüffel, fonds Fétis Nr. 2899. Beide Eremplare tragen die Stimmbezeichnung "Tenor" und die Drudgahl 1562, mahrend die Bezeichnung "Tenor" die Voraussetzung einschließt, daß noch ein zweites Stimmbuch dazu gehört, welches aber bisher noch nicht aufgefunden ift; auch muß noch eine frühere Ausgabe von dem Werke eristirt haben, denn die Unterzeichnung der Dedication, an "Johan Graven zu Raffam" gerichtet, trägt das Datum "Strafburg 1556". Die Laute nahm damals die Stelle unseres Bianosorte ein, und wie das lettere gleichsam zum Universalinstrument ber heutigen Zeit geworden ift, auf das alles, was Musik heißt, übertragen wird, so beliebte man damals die Laute hierzu zu benuten und wir finden in dem Buche geistliche und weltliche Lieder für Laute arrangirt, darauf lateinische Gefänge, italienische und französische Canzonen und Chanfons und am Ende eine große Ungahl Tänze und einige Phantafieen. So durftig auch der Rlang der Laute mar, jo begnügten fich unfere Boreltern damit vollkommen und es gehörte zur guten Erziehung, Laute spielen zu können.

R. Gitner. Sedenstaller: Urban S., Mitbegründer der fogenannten Sfargefellichaft in Munchen. Im Marg 1702 stifteten zu Munchen 20 Manner, meift Beamte und Geistliche, die "Nut und Luft erweckende Gefellschaft der vertrauten Nachbarn am Sjarftrome", welche den Zweck verfolgte, neben Berherrlichung des baierischen Kurhauses, die "im Baterlande eingeschobenen versührerischen Bücher gu verbannen", und durch ihre Arbeiten Luft gur Wiffenschaft gu erweden und Nacheiserung hervorzurusen. Die aus diesem Grunde veröffentlichten "vertrauliche politische und hiftorische Discourse über allerhand zeit-läuffige Begebenheiten und dadurch veranlaffende Materien" (von welchen aber nur 5 Bandchen nebst einem Beibande 1702-4 erschienen), behandeln mit einem Anfluge von humor, jedoch im geschmacklofen Stile jener Zeit in Form von Wechselgesprachen politische, staatsrechtliche, auch religiose Streit= und Zeitfragen. immerhin das Berdienft, in einer Beriode, in welcher Baiern unter öfterreichischer Occupation schwer litt, das Baterlandsgefühl wach gehalten und den Druck der Fremoherrschaft mit Freimuth befämpst zu haben. Deshalb unterlagen auch Mitglieder des Vereines politischen Verfolgungen und das vierte Bändchen jener Disconrie der Confiscation. 1703 veröffentlichte ein Mitglied als "Leo von Bienzenau" einen aus fechs Theilen bestehenden Beiband unter dem Titel: "Für das Batterland deß Baprischen Löwens getrewe Gefährtin zu der Fjargesell= schaft", welcher Beiband indeß von dem Vorwurfe allzu schwülftiger Schreibart und derber einseitiger Polemit nicht freigesprochen werden fann. Die Unaunst jener Zeitverhältnisse macht es sehr begreislich, daß die Gesellschaftsmitglieder nur unter erdichteten Ramen und Wohnorten an die Deffentlichkeit zu treten wagten, und so kömmt es, daß die wirklichen Ramen blos von dreien derselben, dem Hojbibliothetar Johann Rändler, dem späteren furpfälzischen Rath Johann Georg Lüttich und Urban S. auf die Rachwelt übergegangen find. Letterer betleidete bei dem geheimen Rathe zu München die Stelle eines Seeretars und wurde als folder der Gesandtschaft beigegeben, welche sich im Januar 1694 nach Warschau an den Hof Johann Sobiesty's begab, um im Namen des Rurfürsten Mar Emanuel um die Sand der polnischen Königstochter Therese Kunigunde zu werben, deren feierliche Berlobung am 7. Februar ftattfand. Als im December 1705 die Bauern des baierischen Hochlandes wider die öfterreichische Berwaltung die Waffen ergriffen, fam H. in den faum grundlosen Berdacht der Theilnahme, entzog sich jedoch verkleidet den bereits eingeleiteten Nachstellungen Hecter. 207

durch schleunige Flucht in das Franciscanerkloster in Freising. Dort trug er der größeren Sicherheit halber das Ordenstleid und wurde zum Scheine in der Küche als "Frater Urbel" verwendet. In klösterlicher Zurückgezogenheit schrieb er das "Leben der seligen Stifterin des Ordens U. L. Fran Heimsuchung, Franziska v. Chantal" und übersetzte u. a. Gobinet's, Doctors der Sorbonne Unterweisung der Jugend in die christliche Gottseligkeit aus dem Französischen ins Deutsche (1714, 4°). Als Max Emanuel nach Beendigung des verhängnißvollen Krieges im Januar 1715 wieder in seinen Landen einzog, kehrte auch H. aus seinem unsreiwilligen Aspleic zu seiner Familie zurück, schrit später zu einer zweiten Sche und verstarb zwischen 1739 und 40 als Secretär des geheimen Rathes. Rach dem Tode der Stister erlosch die Gesellschaft.

Huber, Progr. des Ludw.-Ghmn. in München, 1867—68. Abhandl. d. baier. Akademie der Wijsenschaften II. (Jahrg. 1764) S. 6 ff. Baader, Das gelehrte Bayern I. 481.

Seder: August Friedrich S., Arzt, ift am 1. Juli 1763 in Ritten (bei Salle) geboren. Er hatte in Salle Medicin ftudirt und nach Erlangung der Doctorwürde sich 1787 als praktischer Arzt in Frankenhaufen (a. d. Wipper) habilitirt. Im 3. 1790 erhielt er einen Ruf als Prof. ord. der Medicin nach Erfurt, im J. 1805 folgte er einer Berufung als Prof. ord. der Medicin an das medicinisch-chirurgische Collegium nach Berlin, mit der Ernennung zum Hofrathe und in diefer Stellung ift er bis zu feinem am 11. October 1811 er= jolgten Tode verblieben. — Die litterarische Thätigkeit Becker's ift eine überaus umfangreiche gewesen (ein vollständiges Berzeichniß feiner Schriften findet fich in dem, nach feinem Tode veröffentlichten letten heite der von ihm redigirten Annalen der gefammten Medicin, Bd. III. Beft 6, Juni 1811, G. 510), und zwar hat er fich mit derfelben auf fast allen Gebieten der Medicin bewegt. Einen großen Theil feiner Arbeiten bilden Sand- und Lehrbucher über berschiedene Zweige der Beilfunde, welche auf Driginalität zwar keinen Unfpruch machen können, als wohlgeordnete, gründliche Compilationen aber ihrem 3mecte entiprachen; am beachtenswertheften unter denfelben ift fein Berfuch der Beararbeitung einer "Physiologia pathologica ober Lehre von dem Baue, von der Mijchung und von den Verrichtungen des menfchlichen Körpers und feiner Theile im widernatürlichen Buftande", 2 Theile 1791, 1799, welche, wie der Berfaffer ertlart, nach Rant'ichen Grundfaken bearbeitet ift, deren zweiter Theil feinem Werthe nach aber weit hinter dem ersten zurücksteht. — Gine andere Reihe der Beder'ichen Schriften behandelt hiftorische Gegenftande und von diefen verdient vorzugsweife feine Schrift über "Die Seilfunft auf ihren Wegen zur Gewißheit, oder die Theorien, Syfteme und Beilmethoben ber Acrate feit Sippofrates bis auf unfere Zeit" 1802 (in späteren Auflagen 1805, 1808 und von Bernhardi 1810 berausgegeben), genannt zu werden, eine furze, aber flare und treffende Darstellung der einzelnen Sauptsnfteme der Medicin, vom Berjaffer als Ginleitung in seine praktischen Borlefungen benützt und zumeist auf eine Kritik der eben damals vorherrichenden Schulen ber Erregungstheorie und ber Schelling'= schen Naturphilosophie gerichtet, welche er mit großer Entschiedenheit befämpite. - Gerade auf diesem Gebiete, dem der Kritit, hat H. am fruchtbarften gewirkt und sich namentlich durch die Herausgabe zweier fritischen Journale, "Journal der Erfindungen, Theorieen und Widersprüche in der gesammten Natur- und Arzneiwissenschaft", 11 Bde. 1798—1809 (an der Fortsetzung desselben als "Neuestes Journal der Erfindungen 2c.", 2 Bbe. 1810-13, hat fich B. nicht mehr betheiligt) und "Annalen der gefammten Medicin", 3 Bde. 1810-11, ein wesentliches Berdienst um die allgemeine Aufflärung in feiner Zeit erworben. Mug. Birich.

Seder: Beinrich Cornelius S., ein fruchtbarer Dichter geistlicher Lieber, war am 1. August 1699 zu hamburg geboren, wo sein Bater, Jacob 5., Hauptmann beim Bürgermilitär war. Nachdem er unter dem Rector 30= hann Hühner das Johanneum und vom J. 1717 an das akademische Ghm= nafium seiner Baterstadt besucht hatte, bezog er im J. 1719 die Universität Leivzig: hier wurde er schon im J. 1721 Magister und nicht lange darauf Besperprediger an der Paulinertirche. Er hatte die Absicht, fich in Leipzig ju habilitiren, folgte dann aber im 3. 1724 einem Rufe des Reichsgrafen Friedr. Beinr. v. Sedendorff als Sauslehrer nach Meufelwit bei Altenburg. Bier mar er vom 3. 1725 an Substitut und Diaconus, bis er im 3. 1728 Baftor baselbst und zugleich Abjunct der Generalsuperintendentur in Altenburg murde. 3m 3. 1741 erhielt er ben Titel eines gräflich Sedenborff'ichen Sofpredigers. womit aber eine Beränderung seiner amtlichen Stellung nicht verbunden gewesen zu sein scheint. Er starb schon am 22. Juli 1743. — H. hat außer einigen Differtationen historische Arbeiten über Meuselwitz und benachbarte Orte veröffentlicht: vorzüglich aber ist er bekannt geworden durch die schon im 3. 1730 edirte "Seckendorf'sche Sandpostille", eine Predigtsammlung über alle Evangelien des Kirchenjahres, in welcher außer einigen anderen Liebern bei jeder der 75 Predigten am Schluß ein Lied fich befindet, in welchem der Sauptinhalt der Bredigt zusammengesaßt ist. Bon diesen Liedern über die verschiedenen Theile der Glaubenslehre, denen er noch weitere über die Sittenlehre folgen ju laffen beabsichtigte, fanden nicht wenige in den Gefangbüchern der folgenden Jahre Aufnahme; fie kamen dem Wunsche der Herausgeber mancher Gesanabücher, womöglich für jede Glaubenslehre ein befonderes Lied zu haben, entgegen und zeichneten sich dabei durch gewandte Form und glatten Ausdruck vor anderen In der Bearbeitung, welche mehrere feiner Lieder dann durch Diterich (1765), Zollitofer (1766) u. a. erfahren haben, fanden sie hernach eine noch weitere Berbreitung und befinden fich theilweife noch in Gemeindegesangbuchern.

Bgl. Aug. Jac. Rambach, Anthologie chriftlicher Gefänge, Bd. IV. S. 350 ff. Lexiton der Hamb. Schriftsteller, Bd. III. S. 136 f. E. E. Koch,

Geschichte des Kirchenliedes u. f. f., 3. Aufl., Bb. V, S. 516 ff.

Sein ältester Sohn, Jacob Christian H., geboren zu Meuselwitz im J. 1727 und gestorben am 14. April 1779 als Pastor zu Eisleben, wird von Meusel, Lex. Bd. V, S. 272, erwähnt. Ein Sohn dieses Jacob Christian H. ist der jüngere Heinrich Cornelius H., gewesen, der am 17. Juli 1828 als Pastor zu Eythra starb und auch Predigten herausgegeben hat; vgl. Winer, Handbuch der theologischen Litteratur, 3. Aust., Bd. II, Sp. 166 u. 571.

Herlin, geb. den 2. November 1707 zu Werden an der Ruhr (in der Grafschaft Wart), † den 24. Juni 1768 in Berlin. Sohn und Enkel von Schulmännern, erhielt er den ersten Unterricht dis zum 14. Lebensjahre in der von seinem Vater geseiteten Schule und wurde dann dem Gymnasium in Essen übergeben, dessen Aector Joh. Heinr. Zopf großen Einfluß auf ihn gewann. Schon hier wandte er neben den alten Sprachen auch der Geschichte, Geographie und Redetunst großen Eiser zu; sür die Naturwissenschaften war seine Theilnahme schon durch den Vater geweckt worden. 1726 bezog er die Universität Halle und hatte so noch Gesegenheit, den wohlthätigen Einsluß A. H. France's zu ersahren, dessen Letter Vortrag ihm durch das ganze Leben unvergeßlich blieb. Seine theologischen Studien seiteten außerdem Breithaupt, Vater, Lange, Rambach und die beiden Michaelis. Tüchtig vorbereitet, übernahm er bereits im Rovember 1729 ein Lehrant am Pädagogium und entsaltete sosort im Kreise gleichgesinnter junger

Heder. 209

Manner eine fehr vielseitige und für seine Schüler hochst ersprießliche Thatigkeit. Nachdem er mit Unterricht im Lateinischen, in Arithmetik und Geschichte begonnen hatte, übernahm er beim Aufsteigen in höhere Claffen auch Unterricht in Geschichte ber deutschen Sprache, Bildung und Beredsamkeit, in der Religion, im Bebräischen und Griechischen, in den römischen Alterthümern, bald auch in Botanik, Anatomie, Physiologie, Chemie und Materia medica. Aus folcher Thatigfeit gingen dann auch feine ersten Schriften "Ginleitung in die Botanit" "Betrachtung des menschlichen Körpers nach der Anatomie und (1733) und (1734) hervor. 1735 erhielt er einen Ruf als Prediger und Schulinspector an bas große Militärwaisenhaus zu Potsbam, Die großartige Stiftung König Friedrich Wilhelms I., die gang nach den France'schen Grundfägen eingerichtet war. Hier fam er auch bald in ein erfreuliches Berhältniß jum Könige, der feine Prinzen in der Naturgeschichte durch ihn unterrichten ließ. Das königliche Vertrauen übertrug ihm bereits 1738 das Amt des ersten lutherischen Predigers an der Dreifaltigkeitskirche der rasch aufblubenden Friedrichstadt von Berlin, im August 1739 begann an dieser Kirche, deren Patronat der König felbst übernommen hatte, neben einem resormirten Prediger (Jablonsth) seine bald einflußreiche Thätigkeit. Es läßt sich benken, daß auch Friedrich ber Große Hecker's eifrige Bemühungen nachdrucklich unterstützte. Als Prediger und Seelforger im Beifte Spener's thatig, wandte er auch der vielfach vernachläffigten Jugend die größte Theilnahme gu. Er vermehrte gunachft die Bahl der Glementar= und Armenschulen in der Parochie, verschaffte sich Mittel für seine wohlthätigen Zwede durch Ginrichtung einer Schullotterie, deren Loofe über gang Deutschland verbreitet wurden, und stellte dann die an seine Treue gewiesenen Schulen unter einen besonderen Inspector, mahrend er zugleich den Unterricht biefer Schulen erweiterte. Nachdem er hierauf ein eigenes Schulhaus erworben hatte, erschien 1747 seine epochemachende "Nachricht von einer öconomisch-mathematischen Realschule, welche bei den Schulanftalten der Dreifaltigkeitskirche am Anfange des Maimonats dieses Jahres eröffnet werden foll." Er fprach barin mit eben fo viel Begeifterung als Rlarheit von einem Unternehmen, das er getroft an die großen Schulreformen des 16. Jahrhunderts anknüpfte, er ftellte feine aus einer gaugen Reihe bon Claffen bestehende Schule mit Zuversicht neben die lateinischen Schulen, die bisher eine fast ausschließliche Geltung gehabt hatten, und bezeichnete sie als den verschiedensten Bedürsnissen und Anssprüchen des Lebens, die so lange unbesriedigt geblieben, wirksam entgegens tommende. In foldem Sinne versprach er nach und nach acht Claffen einzurichten, eine mathematische, eine geometrische, eine architektonische, eine geographische, eine physitalische, eine Manufactur= und Commerzienclaffe, eine ökonomische, eine Curiositäten= oder Extra-Classe. Das Zeichnen sollte zu mehreren Claffen hingutommen. Die Methode follte durchweg eine praktische, auf vielfache Anschauung und fortwährende Anwendung gerichtete fein, stieß aber freilich bei der Durchführung auf zahlreiche Schwierigkeiten: es fehlte vor allem an Lehrmitteln und Lehrfräften. Aber S. ermudete nicht und brachte eine Claffe nach der anderen zu Stande, während er zugleich für Inftrumente und Modelle Damit die Menge der vorzuführenden Unterrichtsgegenftande nicht verwirrte, sorgte er für zweckmäßige Abwechselung nach Zeit und Zweck. auffallen, daß er nun doch auch lateinischen, griechischen und hebräischen Unterricht in den Rahmen seines Planes mit aufnahm; aber er ließ dabei die Realien in einer den Gelehrtenschulen noch gar nicht gewöhnlichen Beise zu ausgedehn= terem Rechte kommen und behandelte den sprachlichen Unterricht nach vereinsachender Methode. Eine besondere Sorgsalt wandte er den Mädchen zu: sie follten nicht allein im Chriftenthum, sowie im Lefen, Schreiben und Rechnen,

210 Şecter.

sondern auch in Geographie und Historie, im Zeichnen und in weiblichen Handarbeiten, ja selbst im Französischen unterrichtet werden.

Der König begleitete Hecker's Bemühungen mit der eingehendsten Ausmerksamteit, er gab ihm ausgedehnte Bollmachten, ermunterte ihn durch vielsache Unterstützungen und verlieh seiner Realschule das Privilegium einer Buchhandlung (1749), bald darauf auch (1750) das Privilegium zum Druck eines öffentlichen Zeitungsblattes von den merkwürdigften Sachen aus dem Reiche ber Natur, der Staaten und Wissenschaften. Zugleich sach er sich, wie einst A. H. Francke, durch Spenden der Wohlthätigkeit so reichlich gesördert, daß er zu größerer Ausdehnung feiner Anftalt fich ermuthigt fühlte, ein großes Benfionat anlegte und bei ber fteigenden Frequeng auch die Schulräume immer mehr er-Besondere Sorgfalt widmete er dabei den Kindern der Armen. in jeder Strafe fanden die Armentinder eine wohl eingerichtete und forgfältig beaufsichtiate Schule, welche aute Lehrbücher für sie in Bereitschaft hatte. Später konnten solche Kinder auch in die Classen der Realschule eintreten. 1771 betrug daş für arme Kinder bezahlte Schulgeld über 4000 Thaler. Schon seit 1746 hatte er auch eine Anstalt für Lehrerbildung zu schaffen gesucht, und 1753 wurde ein öffentliches Rüster- und Schulmeister-Seminar mit der Realschule verbunden, in welchem zunächst vor anderen Sandwertsburichen aufgenommen wurden, die später neben dem Unterricht dann noch ein Sandwerk treiben fonnten.

Daß Heder's Bestrebungen nicht ohne Ansechtung blieben, erklärte sich leicht. Auch hatte er nicht felten, trot der von Wohlthätigen ihm gereichten Silfe, mit großen finangiellen Schwierigteiten zu fampfen. Die Buchhandlung brachte später freilich einen Reingewinn von 1900 Thalern; allein das Zeitungsblatt ging ichon in den Anfängen des siebenjährigen Krieges ein, und die Schullotterie gewährte nicht mehr die gehofften Zufluffe. Aber feine Freudigkeit wankte nicht, ja sie steigerte sich unter ben Mühen einer nach allen Seiten sich verzweigenden Thätigkeit. Da kann es nicht auffallen, daß des Königs Vertrauen die Kraft bes ehrwürdigen Mannes auch für weitere Kreise in Anspruch nahm. Schon 1750 war er Mitglied des neu errichteten lutherischen Oberconsistoriums ge= worden, 1766 hatte er im Auftrage Diefer Behörde die lutherischen Landichulen des Herzogthums Cleve und der Graffchaft Mart einer eingehenden Brufung zu unterziehen. Sein im traurigsten Kriegsjahre (1759) erstattetes Gutachten über die Nothwendigkeit, durch Reform der lateinischen Schulen dem Zudrange Unfähiger zu den Universitätsstudien zu steuern, ist Ausgangspunkt zu sehr folgenreichen Anordnungen geworden. Gin bedeutsames Reserat wurde ihm in Bezug auf die Landichulen 1763 aufgetragen. Befondere Mühemaltungen verursachte ihm die Reorganisation des Waisenhauses in Frankfurt a. D., die er 1764 übernahm. Und doch gewann er noch Zeit, als Prediger und Seelsorger der Dreisaltigkeitskirche bis in das Kleinste seinen Pflichten zu genügen. "Er war arbeitsam bis jum Erstaunen; aber man mertte es taum, dag er arbeitete." Kreilich — daß er so arbeiten konnte, dazu sand er vor allem Kraft in einem nie getrübten Glaubensmuthe, ber am schönften in feinen Bredigten (von benen viele gedruckt sind) sich aussprach; aber auch das Glück seines häuslichen Lebens — er war zwei Mal verheirathet und hatte aus beiden Ghen Kinder — ficherte ihm jene heitere Ruhe, die wieder fo wohlthätig in engere und weitere Kreife hineinwirkte. — Das Studium der Botanik beschäftigte ihn nebenbei bis in seine letten Jahre; zu der "Flora Berolinensis" (1757) hatte er bereits 1742 burch ein erstes Specimen Anrequing gegeben. Bu anderen wiffenschaftlichen Arbeiten konnte er die Zeit nicht finden, dafür hat er eine Reihe padagogischer Gelegenheitsschriften veröffentlicht. — Ein höheres Alter war ihm nicht beschon 1766 beobachtete er die Vorboten seines Todes; aber unermidlich thätig blieb er bis zulett. Roch am 22. Juni 1768 hatte er den botanischen Garten besucht; zwei Tage später nahm ihn ein sanster Tod hinweg. Seine Bestattung ersolgte am 27. Juni unter allgemeiner Theilnahme seiner Gemeinde, ja der ganzen Stadt. — Was er gebaut hat, das hat tief greisende Veränderungen ersahren; aber die Ideen, die ihn bewegten, haben ihre wahre Bedeutung noch nicht verloren, und die Spuren seiner Wirksamseit lassen sich bis in die Gegenwart versolgen.

J. J. Heder's Chrengebächtniß. Berlin 1769. Friedrich Kante, J. J. Heder, ber Gründer ber königl. Realschule, Berlin 1847. Kürzere Biographie in Schmid's Enchklopädie Bd. III. Außerdem vgl. v. Raumer's Gesch. der Pädagogik, Bd. II.

Beder: Juftus Friedrich Rarl S., Argt, Cohn von August Friedrich B., ift am 5. Januar 1795 in Erfurt geboren, von wo er mit feinem Bater im 3. 1805 nach Berlin überfiedelte. — Schon in dem 17. Lebensjahre hatte er das Gynnafium absolvirt und die Universität zu Berlin bezogen, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Im J. 1813 folgte er, von Vater-landsliebe getrieben, als Freiwilliger den deutschen Fahnen nach Frankreich, setzte bann nach Beendigung des Rrieges feine medicinischen Studien in Berlin fort und erlangte im Juli 1817 unter Ginreichung feiner Differtation "Antiquitates hydrocephali" die Doctorwürde. Im November deffelben Jahres habilitirte er sich bei der medicinischen Facultät als Privatdocent, wobei er seine Habilitations= schrift "Sphygmologiae Galenicae specimen" veröffentlichte; im 3. 1822 wurde er jum Prof. extraord., 1827 jum Mitgliede ber Oberegaminations=Commiffion, 1834 jum Prof. ord. für Geschichte der Medicin ernannt, und diese Stelle hat er bis zu feinem am 11. Mai 1850 erfolgten Tode befleibet. - Schon auf ber Schule hatte fich B. mit Borliebe bem Studium ber alten claffifchen Litteratur zugewendet, in dieser aber nicht nur die grammatitalische, sondern auch bie bichterische und fünftlerische Seite fennen und schätzen gelerut; fo fam er mit philologischer, afthetischer und historischer Bildung ausgestattet, auf die Universität und jo zog ihn dann auch die historische Seite der medicinischen Wiffenschaft vorzugsweise an. Ginen Beweis, wie erfolgreich er fich schon mahrend feiner Universitätsjahre mit diesem Gegenstande beichäftigt hatte, hat S. mit ber Beröffentlichung seiner Inaugural-Differtation und Sabilitationsschrift gegeben, feine Bedeutung als jelbständiger und geiftreicher Forscher auf dem Gebiete der Geschichte der Medicin aber documentirte er fünf Jahre später (1822) mit der Berausgabe des erften Bandes feiner "Geschichte der Beiltunde". Run folgten in turgen Bwifchenraumen eine Reihe größerer und fleinerer Arbeiten, die ihm alsbald einen erften Plat unter ben medicinischen Gelehrten feiner Beit ficherten und mit denen er nach einer Seite bin — der hiftorischen Pathologie — bahnbrechend geworden ift: ohne die Leiftungen feiner Borganger, eines Bensler, Gruber, Sprengel, zu unterschähen, wird man S. boch als ben eigentlichen Begründer der "historischen Pathologie" bezeichnen müssen. — Seine erste bedeu-tende Arbeit auf diesem Gebiete war "Der schwarze Tod im 14. Jahrhundert", 1832, und damit im Zusammenhange ftehend, "Die Tanzwuth, eine Boltetrantheit im Mittelalter", 1832 (beide Schriften find ins Englische, die lette auch ins Frangofische und Italienische überfett); zwei Jahre später veröffentlichte er "Der englische Schweiß. Gin arztlicher Beitrag zur Geschichte bes 15. und 16. Jahrhunderts", jodann eine kleine Arbeit, "De peste Antoniniana". 1835 (wahrscheinlich eine Blatternepidemie), und in einer "Geschichte der neueren Beilfunde", 1829, in welcher er eine meisterhafte Schilberung ber alten Wiener Schule gegeben hat, eine historisch-pathologische Darstellung der Volkstrantheiten

212 Seder.

in den 3. 1770-72, mit einem Rudblide auf Die Geschichte der betreffenden Krantheitsjormen in vergangenen Zeiten. Den Schluß Diefer Arbeiten bilbeten bie kleineren Schriften über "Die Kindersahrten. Eine historisch-pathologische Sfizze", 1845, daran fich schließend "Ueber Sympathieen", 1846, und endlich "Ueber Bisionen", 1848, eine psychologische Studie zur Geschichte der Jeanne d'Arc. — H. hat in diefen Schriften den von Hensler (vgl. die Biographie deffelben) angedeuteten Gedanken einer "hiftorischen Pathologie" zuerst ausgeführt; er ift der erfte gewesen, der seinen Blidt über die engen Grenzen deffen, mas man bis dahin "Geschichte der Krantheiten" genannt hatte, erhoben, der aus den bisherigen Untersuchungen, welche sich in dem beschränkten Kreise des pathologischen Geschehens und Werdens bewegten, herausgetreten, der die Beziehungen biefer einen — pathologischen — Seite des Lebens zu dem ganzen Leben der Menschheit und zu der ihn umgebenden Natur ins Auge gefaßt, und der somit die Volkskrantheiten als das Product einer zahlreichen Reihe von Factoren aufzujajjen gelehrt hat, welche ebenjo in den wechfelnden phyjijchen und pjychischen Stimmungen des Menichen felbit, wie in den wechselnden Geftaltungen bes politischen und socialen Lebens, in dem Einflusse atmosphärischer und tellurischer Bewegungen gegeben find. — Die zur Geschichte der Krankheiten des Mittelalters gehörigen obengenannten Schriften Beder's find von dem Unterzeichneten gefammelt und in erweiterter Bearbeitung unter bem Titel: Die großen Boltafrankheiten des Mittelalters. Berlin 1865, herausgegeben worden. — Unter ben die Geschichte der medicinischen Wiffenschaft behandelnden Arbeiten Beder's nehmen die "Geschichte der Beilfunde", deren zweiter Band 1829 erschienen ift, und welche die Geschichte der griechisch-römischen Medicin bis zum Ausgange bes Mittelalters umfaßt, und die oben genannte "Geschichte ber neueren Seilfunde" Außerdem hat er einige Artifel aus der Medicin des Alter= die erste Stelle ein. thums, welche später in dem allgemeinen Werke Aufnahme gesunden haben, und aus der Geschichte der neueren Zeit veröffentlicht, mehrere medicinisch=ethische und =hodegetische Arbeiten (meift Gelegenheitsschriften), einige Arbeiten aus bem Gebiete der practischen Medicin publicirt, die Herausgabe älterer Werke (Hippocratis Aphorismi. Griechijch-lateinisch. 1822. Burserii de Kanilfeld Institutiones medicae practicae. 4 Bbe. 1825. 26, und Caji Britanni de ephemera britannica liber. 1833) beforgt, eine große Zahl von, meist historischen, Artifeln in dem von der medicinischen Facultät zu Berlin herausgegebenen Wörterbuche der medicinischen Wissenschaften und in Rust's Handbuch der Chirurgie bearbeitet und die "Litterarischen Annalen der gesammten Heilfunde", 1825—36 in 33 Bänden, ein für seine Zeit werthvolles fritisches Journal herausgegeben, auch die Redaction der ersten fünf Jahrgänge (1832—36) der von dem Vereine für Beiltunde in Preußen veröffentlichten medicinischen Zeitung besorgt. — Alle Arbeiten Heder's tragen den Stempel der Gründlichkeit, namentlich gilt dies von seinen historischen Schriften, welche auch durch die elegante Darstellung und die classisch-schone Sprache sesseln, und wenn man sich auch mit manchen in denjelben niedergelegten Gedanken und Reslexionen heute nicht mehr befreunden tann, fo ift ihnen boch in dem Beifte, der fie durchweht, in dem positiven Bewinn der Erkenntniß, den sie geschaffen, ein dauernder Werth gesichert. — In seiner akademischen Thätigkeit hat es H. verstanden, wissenschaftlichen Ernst und ansprechende Form in der gludlichsten Beise zu vereinigen und feine Schüler, die mit Berehrung an ihm hingen, durch das freundlichste, liebevollste Entgegen= kommen an sich zu fesseln. — An äußerer Anerkennung seiner wissenschaftlichen Leiftungen hat es S. nicht gesehlt; bom Könige von Preußen ift er zum Ge= heimen Medicinalrathe ernanut und mit dem rothen Adlerorden III. Claffe mit der Schleise decorirt worden, vom Könige von Würtemberg hat er die goldene

Heder. 213

Berdienstmedaille, vom Kaifer von Rußland den St. Wladimirorden und den Stanislausorden II. Classe, vom Könige von Belgien den Leopoldorden erhalten.

Ein vollständiges Verzeichniß der Schriften Heder's bis zum J. 1839 findet sich in Callisen, Med. Schriftsellerleziton, Bd. VIII. S. 235 und Bd. XXVIII. S. 424, die späteren Schriften sind in Engelmann, Bibliotheca med.-chir. 1848, S. 281 und 1868, S. 100 genannt. — Neber sein Leben vgl. Gedike in Preuß. med. Vereins-Zeitung 1853, Nr. 37 ff. u. P(osner) in Allgem. med. Central-Zeitung 1850, Nr. 50, S. 406.

Aug. Hirich. Seder: Karl Friedrich S., Hofrath und Professor der Chirurgie an der Universität ju Freiburg im Br., geb. am 5. November 1812 ju Gichtersheim in Baden, jungerer Bruder des aus der badischen Revolution bekannten Friedr. Karl Franz S., besuchte das Lyceum zu Mannheim, ging nach deffen Absol= virung 1830 nach Heidelberg, um Medicin zu studiren, bestand daselbst 1835 seine Staatsprüfung und machte zu feiner weiteren Ausbildung Reisen nach München und Paris. — Im Jahre 1836 habilitirte sich H. als Docent für Chirurgie und Augenheilkunde an der Universität Freiburg mit einer Habilitationsschrift über "Die Indicationen der Steinzertrümmerungsmethode". — Am 14. März 1839 wurde er zum außerordentlichen Professor ernannt. — Rach dem Tode des chirurgischen Klinikers Rarl Joseph Beck hielt S. interimistisch, in Gemeinschaft mit Ign. Schwörer, Die chirurgischen Borlefungen und affistirte in der Klinik. Während er mit Stromeyer, der 1842 die Leitung der chirurgischen Klinik übernommen hatte, wiffenschaftlich im besten Einvernehmen wirkte, trennte sie die verschiedene politische Anschauung. Besonders trat dieser Gegensat im 3. 1848 hervor, in welchem Beder's oben genannter Bruder eine fo hervorragende Rolle spielte. Rach Stromeyer's Berufung und leberfiedelung nach Riel im Herbst 1848 übernahm B., zunächst provisorisch, die Leitung der Klinik. Diefes Proviforium dauerte, hauptfächlich aus politischen Grunden, eine Reihe von Jahren, und erft 1855 murde er Professor ordinarius und definitiver Director der Klinik. — Häufig litt B. an afthmatischen Beschwerden; ein acuter Gelentrheumatismus hielt ihn zu Ende der 50er Jahre langere Beit bon feiner Thätigkeit fern; in der Mitte der 60er Jahre befiel ihn ein Gichtleiden, welches ihn ein volles Jahr an das Krankenbett fesselte. — Im J. 1871 ließ er sich, durch fein Afthma am anhaltenden Sprechen verhindert, nach langjähriger Lehr= thatigfeit penfioniren. — Während es in ben legten Sahren den Unichein hatte, als ob ihm in wohlverdienter Rube noch manches Jahr zu leben beschieden fein würde, kehrte er im Berbst 1878 von einer Badereise in Antogast scheinbar leicht an einem Magenkatarch erkrankt zurück; bald aber entwickelte sich sein Leiden als eine acute Miliar-Tuberculoje, welcher er am 28. October 1878, im Alter von 66 Jahren, erlag. — H. hat durch schwere körperliche Erkrankungen, durch Unglucksfälle in feiner Familie, durch andere nicht näher zu erörternde Berhaltniffe viel gelitten. Bielen erschien er in feinem Auftreten berbe und schroff; fein scharfer Wit geißelte gerne die Schwächen Anderer. Hinter diefer rauhen Außenseite aber verbarg fich eine Bergensgute, die feine naberen Befannten und Freunde zu schäten wußten. Reben einer ausgedehnten praktischen Lehrthätigkeit hat S. auch einige litterarische Leiftungen aufzuweisen, unter benen die wichtigften Arbeiten, außer der schon genannten Sabilitationsschrift, folgende find: "Handbuch der Materia chirurgica", 1838. — "Erjahrungen und Abhandlungen im Gebiete der Chirurgie und Augenheiltunde", 1845. — "Die Elephantiasis oder Lepra arabica": Mit 5 Tafeln Jmp.=Fol. 1858. — "lleber eingefacte Steine und fremde Korper in der Blafe. Prorectorats = Programm". Freiburg 1861. 4. — H. war außerdem eine Zeit lang Mitarbeiter an Canstatt's Jahresbericht, veröffentlichte einen Bericht über die chirurgische Klinit zu Freiburg in der Prager Bierteljahrsschrift zc.

Nach Mittheilungen der Herren Proff. Schinzinger und Maas zu Freisburg im Br. E. Gurlt.

Hedewelder: Johann Gottlieb Ernst h., Missionar der Brüder-gemeinde und Forscher über indianische Sitten und Sprachen, wurde am 12. März 1743 zu Bedford (England) von deutschen aus Mähren stammenden Eltern geboren, fam mit 11 Jahren nach Betlebem in Pennsplvanien, wo er neben bem Ruferhandwert fich ber Borbereitung jum Berufe eines Indianer-Missionars widmete. 1762 ging er mit C. F. Post zu den Tuscarawas, wo aber die Berichwörung Bontiacs feine Thätigfeit schon im folgenden Jahre unter-1763-71 lebte er als Kufer in Betlehem, besuchte aber biters die Miffionsstationen am Susquehanna. Erft von 1771 an war es ihm vergonnt, fich gang der Miffionsthätigfeit zu widmen. Er wurde zuerft bes Miffionars Beisberger Gehülfe in Friedensstadt, bann in ben Unfiedelungen ber gur Brudergemeinde gehörigen Indianer am Mustingum. 1780 vermählte er fich mit Sara Ohneberg. 1781 mußten diese Missionen in Folge der Grenztriege verlassen werden und die beiden Miffionare bauten nun 1782 Gnadenhütten bei Detroit. 1786 fonnten sie nach dem Ohiogebiet zurückehren, wo sie eine neue Ansiedelung am Cunahoga grundeten. S. fehrte in demfelben Jahre nach Betlebem gurud, ging aber noch oft wieder in die Wildniß, fo 1792 als Begleiter bes General A. Butnam, der mit den Wabash-Indianern Verträge schließen sollte und 1793 in ähnlicher Mission bei den Miamis. 1797—1800 besuchte er vier Mal die Ansiedelungen am Ohio. 1801 siedelte er wieder nach Enadenhütten über, wo er bie Berwaltung einer Reservation von 12000 Acres zum Besten indianischer Schützlinge übernahm. 1815 fehrte er nach Betlebem gurud, wo er inmitten seiner großen Baumschule, umgeben von den Bäumen, Sträuchern und Thieren des Waldes, die er innig liebte, ein heiteres Alter verlebte. In diese Zeit fällt die Ausarbeitung feiner wiffenschaftlichen Werte über die Indianer. Er ftarb am 31. Januar 1823. - Sauptwerfe: "History, Manners and Customs of the Indian Nations, who once inhabited Pennsylvania and the neighbouring States", 1818 (zuerst 1818 englisch in den Transactions of the American Philosophical Society erichienen; 1821 von Beise ins Deutsche übersett und mit Ginleitung von G. E. Schulze versehen, 1827 von de Ponceau ins Französische übersett; die lettere Uebersetung ist mit 26 Briesen Heckewelder's an de Ponceau und mit Vocabularien von Indianersprachen versehen); "Reise von Betlehem in Bennsplvannien bis zum Wabashfluß im nordwestlichen Territorium der Vereinigten Staaten von Nordamerifa". Mit Unm. herausg, von M. C. Sprengel (1797), "Narrative of the Mission of the United Brethren among the Delaware and Mohican Indians" (1820). "Names which the Lenni Lenape or Delaware Indians gave to Rivers, Streams and Localities within the State of Pennsylvania, New Jersey, Maryland and Virginia, with their Significations" (1822). — Diese Werke umschließen eine Fülle von Thatsachen, von denen viele, nebst Ueberlieferungen, geschichtlichen Rotizen u. dgl. fonft nirgends zu finden find. Ebenjo werthvoll find Sedewelder's Urtheile über die Indianer, welche ohne Bweitel zu benjenigen gehoren, auf die die Bolferforicher immer wieder gurudtommen muffen, weil nur wenige auf einem gleichen Reichthum eigener Erjahrung aufgebaut find und zugleich so überzeugend den Eindruck der Wahr= haftigkeit machen. Sein nahezu 40jähriger Aufenthalt unter den Indianern Pennsylvaniens und angrenzender Gebiete, und zwar zu einer Zeit, in der diese Indianer noch nicht so tief wie später durch die allzu häufige Berührung mit Weißen verdorben waren, ist ein Borzug, den nur wenige zur Urtheilsfällung

ebenfo voll befähigte mit S. theilen. Begenüber diesem Borgug fällt es nicht ftart ins Bewicht, daß S. vielleicht von einer allzu gunftigen Meinung für seine farbigen Schütlinge und Glaubensschüler erfüllt ift. Diese Schwäche theilt er mit der Mehrheit der Miffionare aller Bolter und Richtungen und man fann logar fagen, daß fie fast mit Sicherheit erwartet werden darf bei einem Manne, beffen Lebenszweck es mar, diese Rinder der Ratur zum Chriftenthum und zur Rultur heranzuziehen und der für diefes Ziel, welches er für ein fehr hohes hielt, jeden Augenblick bereit war, fein Leben einzusetzen. Dem einfachen Leser thut die Warme wohl, mit der B. von den Indianern spricht, über die von anderen Seiten verdammende Urtheile mit ber größten Leichtfertigfeit gefällt werden, der Bolferjoricher aber halt fich an die Thatjachen und weiß die Bemuthsfarbe abzustreifen, welche den Berichten da und dort ankleben mag. Uebrigens liegt ein fraftiger Beweis für die allgemeine Richtigkeit der Meinung. welche S. von den Andianern beat, darin, daß fie felber bas größte Bertrauen gu ihm hatten, ihm einen fast unbedingten Ginfluß auf die Ordnung ihrer Begiehungen zur Regierung der Bereinigten Staaten einräumten und andererseits mehr als ein Mal ihn por den Anschlägen der von feindlichen Weißen aufgereizten Rachbarftamme ichutten. Bait u. a. neuere Bolferkundige haben benn auch nicht gezaudert, das Urtheil zu bestätigen, welches G. E. Schulze der deutschen lebersekung des Heckewelder'schen Hauptwerkes vorgesekt hat: "Da ihr Verfasser mehr als 30 Jahre unter benfelben ober in ihrer Rabe gelebt hat; ba er burch eine genaue Kenntnig ihrer Sprache im Stande war, die Denkart und Gefinnung derfelben kennen zu lernen; da ferner die Art und Weise, wie er als Lehrer des Christenthums unter ihnen lebte und wirtte, das Mißtrauen, welches die Indianer gegen die Weißen zu hegen Ursache haben, entsernte und sie geneigt machte, sich über das, worüber er mit ihnen sprach, offenherzig zu erklären; und da endlich von der Beschränktheit in der Auffassung und Beurtheilung der Sitten roher Menschenstämme, welche bei driftlichen Missionären oft angetroffen wird, in deffen Nachrichten keine Anzeige vorkommt, sondern diese Nachrichten vielmehr Beweise enthalten, daß er die mahre und naturgemäße Triebjeder der Handlungen der Indianer zu finden, und auch das Große und Hochherzige in ber Gefinnung, welches manchen diefer Bandlungen mit zu Grunde liegt, gu würdigen verstand: so kann seinen Nachrichten in Ansehung der Zuverlässigteit der Borzug vor allen übrigen, welche wir bis jest über die nordamerikanischen Indianer erhalten haben, nicht streitig gemacht werden."

Netrolog der Deutschen I. (1823) S. 783. Ausf. Mitth. u. Bild in der 1876er Ausgabe der History, Manners etc. von Reichel (Bd. XII der Memoirs of the Hist. Soc. of Pennsylvania).

Helm Morit H., Adh Hander Buftav Wilhelm Morit H., Abwofat, Mitzglied der deutschen Rationalversammlung und Reichsminister, Diplomat, wurde als Sohn eines wohlhabenden Banfiers am 26. December 1797 zu Hamburg geboren. Nachdem er zuerst in Schnepsenthal und Gens und hernach in Hamburg eine besonders sorgsältige Erziehung genossen hatte, machte er als 17jähriger Jüngling im hanseatischen Freiwilligencorps den Feldzug von 1815 mit und besuchte dann von 1816—20 die Universitäten Göttingen und Hamanistischen Studien und war außerdem als gewandter Redner und tüchtiger Schläger eine in studentischen Kreisen geachtete Persönlichseit. 1820 promovirte er in Göttingen und bereiste dann mehrere Jahre lang Italien, Frankreich, England und Rußland, wobei er sich die vollständigste Kenntniß der Sprachen und Institutionen dieser Länder erwarb. Nach Hamburg zurückgekehrt widmete er sich der Advocatur und ragte, wenn auch seine Praxis nicht zu den umsangreichsten gehörte, als vortress-

licher Burift und glangender Redner unter feinen vielen bedeutenden Collegen Einzelne seiner meisterhaften Plaidopers bor dem Sandelsgericht erregten auch in weiteren Kreisen Interesse, und mit Spannung folgte man insbesondere im 3. 1841 feiner erfolgreichen Bertheidigung ber, als bes Sclavenhandels berbachtig, von englischen Kreuzern aufgebrachten Samburger Bart "Louise", Capt. Bone. Zugleich mit Borliebe litterarisch thätig und voll Theilnahme an den politischen Angelegenheiten, redigirte S. feit 1840 den politischen Theil der "Hamburger Nachrichten" und trat auch in einzelnen staatsrechtlichen Schriften über brennende Tagesfragen anonym als Publicift auf. 1848 ging er zum Borparlament nach Frankfurt, wo er durch seine rhetorische Gewandtheit sowie durch die Klarheit und Schärse seiner Araumentation sosort die Ausmerksamkeit "Es war ein blaffer, italienisch aussehender Kraustopf mit trodner auf sich zog. Bagftimme und einem fo in sich begrundeten eigenfinnig logischen Wefen, daß seine Worte nach links und rechts hin jeden Einwand hart und kurz abzuweisen schienen." Co schildert ihn Beinrich Laube bei Gelegenheit seines ersten Gingreifens in die Debatte, wo er mit größter Entschiedenheit gegen die Bermanenzerklärung des Borparlamentes sprach und die Bildung eines starken Ausschusses, welcher den Uebergang zur Nationalversammlung bilben jollte, befürwortete. Laube macht in feinem Buche über die Nationalversammlung tein Behl baraus, daß er kein Freund von S. war. Gewissermaßen nur mit Widerstreben erkennt er seine Beredsamkeit und seine scharje juristische Logik an und wirft ihm bann wiederholt Eigenfinn, Berdrieglichkeit, Rechthaberei und ein stetes Berwechseln der Rolle des Politikers mit der eines Advokaten vor. Aehnlich urtheilt über ihn Karl Biedermann in feinen "Erinnerungen aus der Paulsfirche", und es muß zugegeben werden, daß allerdings eine gewisse Berechtigung zu solchem Tadel vorlag. Ein Burudtretenlaffen feiner Perfon hinter die Sache, die er verfocht, ein geschmeidiges Nachgeben und die Entjaltung einer besonderen persönlichen Liebenswürdigkeit, dies alles war wenig nach heckscher's Sinn. Auch mag es richtig fein, daß er fich bei feiner eminenten Begabung für die Abvotatur in den parlamentarijchen Debatten zuweilen mehr auf den Standpunkt eines Sachwalters als ben eines Polititers stellte. Mußte er fich aber burch seine eigengeartete Berfonlichteit und fein ichroffes Auftreten in der Pauletirche gahlreiche Feinde erwerben, jo zeugt es um jo mehr für feine hervorragende Bedeutung in ber Nationalversammlung, wenn 3. B. Rieger von ihm jagt, daß er von der Majori= tat geachtet und bei Bielen auch beliebt fei, und wenn felbft Biedermann anertennen muß, daß er geschätt gewesen und gefürchtet "als ein Meister haar= scharfer Dialectik, als ein Redner von großer Kraft und Bracifion des Ausbrucks und von ichonungslojer Derbheit in der perfonlichen Polemit". Als Bedicher's Bunichen gemäß die beantragte Permanenzertlärung des Vorparlaments abgeschlagen und der Funszigerausschuß eingesett worden, ipielte er als Mitglied des letteren eine hervorragende Rolle und übte bei vielen wichtigen Fragen einen entscheidenden Einfluß aus. Doch schon am 18. Mai waren die Aufgaben bes Hunfzigerausschusses erledigt, und H. trat als einer der Abgeordneten für Hamburg in die aus freier Bolfsmahl hervorgegangene verfaffunggebende Rationalversammlung ein. Erfüllt und durchdrungen von der Berechtiqung der in diefem bedeutungsvollen Jahre überall in Deutschland hervorgetretenen Freiheits= bestrebungen war er seiner Zeit nach Frankfurt gekommen, doch schon im Vor= parlament hatte er zu erfennen geglaubt, wie gefährlichen Abwegen die liberale Seite des hauses mit Eifer zusteuerte. In Folge deffen war er immer mehr zur Rechten hinübergedrängt und ward nunmehr in der Nationalversammlung ein immer entschiedenerer und hestigerer Vorkämpfer des rechten Centrums der Paulsfirche. Bei Gelegenheit der Tebatten über die propijorische Centralgewalt

Hechicher. 217

betrat er zweimal die Tribüne und erregte noch gegen Ende der Verhandlungen burch feine biffige Bemerkung, bag bie neuen Amendements ber Linken, die man in so schöner Fulle ankundige, schon im Voraus, noch ehe man sie kenne, den Beijall der Gallerie erhalten hatten, einen folden Sturm in der aufgeregten Bersammlung, daß der den Ordnungsruf verweigernde Bicepräsident Soiron sich jur Aufhebung der Sigung genöthigt fah. Der endlich am 28. Juni gefaßte Beschluß, durch den die provisorische Centralgewalt einem von der National= versammlung zu erwählenden unverantwortlichen Reichsverweser übertragen wurde, ftimmte im Wefentlichen mit Bedicher's Bunfchen überein. Es jolgte die Bahl des Erzherzogs Johann, und H. ward jum Mitglied der Deputation ernannt, die den Reichsverweser nach Franksurt einholen follte. Als Hauptsprecher der Deputation erwarb er fich das perfonliche Vertrauen des Erzherzogs und ward von diesem bei der Bildung des ersten Reichsministeriums im Juli d. J. als Juftizminifter in daffelbe berufen, welche Stellung er jedoch bald mit der eines Ministers für die auswärtigen Angelegenheiten vertauschte. Als solcher aber mußte er an den lebhaften Debatten, die nach Abschluß des Baffenstillstandes von Malmoe im September des Jahres in der Nationalversammlung stattfanden, in erfter Linie betheiligt fein. Man behauptete, daß biefer Baffenstillftand rudsichtlich Schleswig = Holsteins unehrenhafte und nachtheilige Bedingungen für Deutschland enthalte, und es galt das Reichsministerium diesen heftigen Vor= würsen gegenüber zu vertreten. Hat dies während der mehrtägigen Debatte mit aller ihm zu Gebote ftehenden Rrait und Geschicklichkeit und zeigte fich auch hier wieder als ein Meister des Worts und der schlagfertigen Discuffion. fchloß mit den Worten: "Ich trete ab mit dem Bewußtsein in jeder Beziehung meine Pflicht erfüllt zu haben." Rach schweren Kampfen brachten endlich er und seine ihm in der Debatte zur Seite stehenden Collegen die Majorität der schwankenden Bersammlung auf ihre Seite, und man beschloß von einer Beanstandung des Waffenstillstandes abzusehen. Bei diefer Gelegenheit aber jog 5. die Ungunft der aufgeregten öffentlichen Meinung jo fehr auf fich, daß er faft wie Auerswald und Lichnowsty ein Opfer des wüthenden Bobels geworden mare. Nachbem man bereits in Frankfurt schreiend nach ihm gesucht, ward er von einem Ausfluge heimtehrend am 18. September in Sochft erfannt und thätlich Mit Muhe nur gelang es ihm fich bor dem nachfturmenden Saufen, ber ihn mit bem Tobe bedrohte, in das Rathhaus zu retten. Hun aber ftellte es fich heraus, daß dort mit ihm eine große Augahl Perjonen eingeschloffen war, welche bald barüber in Streit gerieth, ob man ihn der tobenden Menge ausliefern muffe oder nicht. Bei diefer Debatte überhäufte man ihn mit Borwurfen jeglicher Art und forderte unter Anderen von ihm, er folle seinen Austritt aus der Nationalversammlung erklären. H. wies aber dieses Ansinnen auf das Ent= schiedenfte jurud und verstand es zugleich durch die Gewalt feiner glangenden Beredsamteit und die Macht seines perfonlichen Ginfluffes feine schwantenden Buhörer 7 lange Stunden hindurch von der Deffnung der Rathhausthur abzuhalten, bis endlich die Menge braugen sich verlaufen hatte und damit die augenblickliche Gefahr vorüber war. Doch mußte er, nach Frantfurt guruckgekehrt, sich dort noch mehrere Tage verborgen halten, da man weitere Ercesse gegen ihn besurchtete. In das nach diesen Vorgängen neu constituirte Reichs= ministerium trat H. nicht wieder ein, sondern wurde als Gesandter nach Turin Rach viermonatlicher Abwesenheit erschien er wieder in und Reapel geschickt. Frankfurt gur Zeit, als die enticheidenden deutschen Berfaffungefragen ihrem Abschlusse nahe waren. Mit Entschiedenheit erklärte er sich nun gegen den Außschluß Desterreichs und organisirte im Februar 1849 zusammen mit Welder, Bermann, Commaruga, Burth u. A. dem Plane des preugischen Grbtaiferthums

aegenüber eine neue Partei, die fich im Gegensat zu den "Rleindeutschen" die "Großdeutschen" nannte. Dagegen verbanden die "Raiserlichen" oder "Alein= beutschen" fich um fo fefter zur sogenannten "Weidenbuschpartei", und die fo geschaffenen schroffen Gegenfätze traten balb in heftigen und langen Debatten, an benen fich auch S. eifrig betheiligte, ber endaultigen Erledigung des Berjaffungswertes in der Paulskirche hemmend entgegen. H. als einer der Rührigsten unternahm jogar im Interesse seiner Bartei eine Reise nach Wien, um fich mit öfterreichischen Staatsmännern über die Berfassungsfrage zu berathen. aber so die beiden starken Parteien einander gegenüberstanden, und ein Ende der Sache noch nicht abzusehen war, traf plöglich am 11. März in Frankfurt die überraschende Rachricht ein, daß der Reichstag von Kremsier ausgelöft und abseiten der österreichischen Regierung eine Versassung für die Gesammtmonarchie eigenmächtig verliehen worden. Diefes Auftreten Defterreichs machte in Frankjurt einen mächtigen Gindruck, der noch berftarkt murde, als Belder, einer ber Kührer der Großdeutschen, in der Sikung vom 12. März offen zur Gegenpartei Doch H. blieb trot alledem der alten Fahne treu und ihm und seinen Gesinnungsgenossen gelang es, wenn auch zur Ueberraschung der Bersammlung selbst, die Abweisung der jenseitigen Antrage durchzuseten. Indeß der Ersolg war kein durchschlagender. Bedicher's Vorschlag auf Errichtung einer Directorialgewalt fonnte nicht durchdringen, und dies gab den "Raiferlichen" neuen Muth. Man griff zu einer zweiten Lefung der Berfassung ohne Discufsion, um im Gin= zelnen zu erreichen, was man zuvor im Großen und mit einem Schlage hatte erobern wollen. Manches Wichtige zwar mußte man nun der Gegenpartei und insbefondere der Linken opfern, doch ward am 27. März mit einer Mehrheit von nur 4 Stimmen die Erblichkeit der Bürde des Reichsoberhauptes und deffen Titel "Kaifer der Deutschen" durchgesett, ein Beschluß, von welchem die am jolgenden Zage vorgenommene llebertragung diefer Kaiferwürde an den König von Breußen eine selbstverstandene Consequenz war. Rach dieser Entscheidung aber hielt es H. nicht mehr in Frankfurt. Während die Nationalversammlung ihrer Auflösung entgegenging, fehrte er Ende April 1849 zu feinem früheren Berufe nach Hamburg zurud. Doch wurde er bei Ausübung der Advokatur burch die eingetretene Schwäche seines Gesichtes vielsach behindert. Bielleicht in Folge dessen trat er im Mai 1853 zur Diplomatie über und ward hanseatischer Ministerresident in Wien, als welcher er por Allem im R. 1857 bei der da= maligen Hamburger Handelskrifis durch geschickte Vermittlung des abseiten Defterreichs gewährten Silberanlehens feiner Baterstadt ausgezeichnete Dienste leistete. Auch nahm er, obwol er nur der Bertreter einer kleinen Macht war, doch eine sehr geachtete Stellung in Wien ein. Er starb daselbst an einer Herzlähmung in der Racht vom 6. auf den 7. April 1865 im Alter von 67 Jahren.

Nefrolog im Hamb. Correspondenten vom 12. April 1865. — Hamb. Schriftstellerlexiston Bd. III, S. 138 s. — Handelsgerichtliches Versahren u. Ertenntniß über d. Hamb. Bark Louise wegen Verdachts der Vetheiligung am Sclavenhandel, Hamburg 1842. — Heinrich Lande, Das erste deutsche Parlament, 3 Vde., Leipzig 1849. — Karl Viedermann, Erinnerungen aus d. Paulsfirche, Leipzig 1849. — Häusser, Die deutsche Nationalversammlung, im siebenten Vande des Deutsch. Staatswörterbuchs, Stuttgart u. Leipzig 1862. — M. Isler, G. Nießer's Leben nebst Mittheilungen aus seinen Vriesen, Vd. I. S. 559, Frantsurt u. Leipzig 1867. — L. Schatte, Lebensbilder aus der deutsch. Nationalversammlung, Schw. Hall. — Reden in der Wassenstillstandssjache, gehalten vom Abgeordneten Heckscher, Frantsurt a. M. 1848.

Seda: Wilhelm S., niederländischer Kirchenhistorifer. 11m die Mitte bes 15. Jahrhunderts im Dorfe Egmond geboren, marb er für den geiftlichen Stand erzogen. Er ward Decan ber Hauptfirche zu Arnhem, Domherr ber Salvatorsfirche zu Utrecht und Geheimschreiber Maximilians von Defterreich. Dazu ward er 1510 Prediger an der St. Jacobstirche zu Utrecht und hatte in feinen letten Lebensjahren ein Canonicat an der Hauptfirche zu Antwerpen inne, wo er fich bis an feinen am 3. November 1525 erfolgten Tobe aufhielt. Seine dort neuerbaute Wohnung hinterließ er feinem unehelichen Sohne Bilhelm. Neben den vielfachen Aufgaben seiner verschiedenen Aemter widmete er fich doch mit vielem Gifer hiftorischen Studien und verfaßte eine Genealogie des habs= burgischen Saufes, sowie Biographien der altesten Religionslehrer, welche aus England nach den Niederlanden famen. Beide Arbeiten find, wie es scheint, ver= loren gegangen. Seinen größesten Ruhm aber verdankt er feiner "Historia episcoporum Ultrajectensium", welche er im Auftrag der Kirche von Utrecht schrieb, eine Arbeit von großem Werth, weil fie auf der Benutung von febr alten Itfunden und zahlreichen hiftorischen Werten beruht, welche inzwischen verloren gingen, jum Theil bei S. aber wörtlich angeführt werden. In mancher Sinficht ift fein Buch die vorzüglichste Quelle für die Geschichte des Bisthums von Utrecht. Die erfte freilich fehr fehlerhafte Veröffentlichung des Wertes geschah 1612 durch Bern. Furmerius zu Franeter; eine zweite verbefferte und mit vielen Unmertungen ausgestattete Ausgabe beforgte Arnold Buchelius v. Utrecht, welche erst nach seinem Tode von Lap van Waveren, nebst einer turzen Biographie Heba's, 1642 herausgegeben ift.

Moll, Kerkgesch. van Nederl. II, 3 de st.: Glasius, Godgel. Nederl.; van der Aa, Biogr. Woordenb. van Slee.

Heim bei Mainz, gest. am 20. August 1808 zu Düffeldorf. Nach Absolvirung der Gymnafialstudien bei den Jefuiten zu Maing, mahrend deren er zulett die Logit und Ginleitung in die Jurisprudeng privatim bei Peter v. Sohngen borte, trat er am 9. November 1759 ju Koln bei ben Minoriten ein und vertauschte Er hörte nach seine Taufnamen Frang Anton mit dem Ordensnamen Philipp. abgelegter Projeg zwei Jahre Philosophie im Ordenshause, vier Jahre Theologie und Jurisprudeng an der Universität, docirte sodann an letterer öffentlich Philosophie, privatim Theologie und Kirchenrecht, lag dann von 1771, wo er nach Trier verfett wurde, drei Jahre juriftischen Studien ausschließlich ob unter Leitung und Unterftugung von Sontheim, Reller, Franck und Sellbronn, mahrend er in seinem Convent Borlefungen über Kirchenrecht nach Bohmer, Principia jur. can., hielt, die von auswärtigen geiftlichen und weltlichen Studenten viel besucht wurden. Das Jahr 1774 brachte ihn als öffentlichen Lehrer des Rirchen= rechts nach Bonn, 1778 wurde er Dr. theol.. im nächsten Jahre wirklicher geiftlicher Rath, 1782 ord. Buchercenfor, 1788 bei der feierlichen Inauguration der neuen Bonner Universität Dr. jur. utr. und nahm als folcher sosort die erste Doctorpromotion vor. Im selben Jahre wurde er Decan der theologischen Facultät, 1788 und 1789 Rector, 1803 ging er an die Rechtsakademie zu Duffeldorf. - B. gehort zu den entschiedensten und tuchtigften Bertretern des damals herrschenden firchenpolitischen sogenannten josephinischen Shitems; er hat eine Reihe von Abhandlungen über rechtsgeschichtliche und praftifche Gegenstände aus dem Rirchen- und öffentlichen Rechte geschrieben, für Die Renntniß seiner Richtung genügt der Hinweis auf: "Elementa juris canonici quatuor in partes divisa ad statum ecclesiarum Germaniae praecipue ecclesiae Coloniensis adcommodata", 1778-85, 4 P., 2. verb. Aufl. 1791 sq., die am 10. Juli 1797 auf den Inder gesetzt wurden. Die wichtigsten principiellen 220 Hebenus.

Unfichten berfelben find jolgende: Er legt I. § 56 dem Papfte das unbedingte Recht bei, in Glaubenefachen Entscheidungen zu treffen, benen sich Alle fügen muffen, fofern nicht die gange Rirche bas Gegentheil aufrichte, weil es fonft tein Mittel geben würde, die religiose Einheit zu bewahren; daneben unterstellt er freilich I. § 23 ben Papit dem allgemeinen Concil, weshalb er für die Berjaffungeform der Rirche jede der drei herfommlichen Bezeichnungen: monarchifch, aristofratisch, demotratisch, abweist und sie Christo-cratica nennt I. § 24. Bijchöfe regieren Kraft göttlichen Rechts, besiken das ureigne Dispensationsrecht. der Papst kann aus solchem keine Disciplinargesetze erlassen, die angenommen werden muffen, teine ftandigen Legaten beftellen, nicht die Bifcofe beftätigen Er kennt nur acht ötumenische Synoden, abendländische Generalspnoden bis 1311 fieben. Die Staatsgewalt ist ihm absolut unabhängig von der kirch= lichen, fouveran in allen das Zeitliche betreffenden Dingen. Obwol die firchliche ihr auf kirchlichem Gebiete aleichsteht und Chriftus beide ganzlich geschieden hat, besitt der Staat ein jus eirea sacra aus eignem Recht, um die Gefellschaft zu regieren und die Kirche zu schützen. Es zeigt dies zur Genüge, daß auch bei B. von einem consequenten und auf wirklichen gründlichen historischen Forschungen ruhenden Standpunkte keine Rede ist. Ob er aber die zum Theil maßlosen Angriffe verdient, die er von klerikalen Schriftstellern bis jum heutigen Tage erfährt, läßt fich bezweifeln.

Apollinar, Festgesang den 20. Nov. 1791, Bonn, 4. S. 26 ff. Weidlich, Biogr. Nachr. I, 161, Nachtr. 112. Meusel, Gel. T. II, 66, Nachtr. 256, III 144, IV 244. Koppe, Lex. I, 261. v. Schulte.

Hedeuns: August Wilhelm S., Arzt und Aefthetiker zu Dregben, murde daselbst am 27. December 1797 geboren. Sein Bater war der nachmalige königlich fächfische Leibarzt und Leibchirurg Joh Wilh. Aug. H. Der junge H. besuchte in Dresden die Krenzschule, von 1811 ab die Landesschule Pjorta, in welcher er namentlich das Studium der römischen Dichter mit dem größten Gifer trieb, so daß er sich schon damals durch eine feltene formelle Fertigkeit in der lateinischen Bergtunft auszeichnete; in ihr hatte er fich für fein ganges Leben ein veredelndes Mittel geiftiger Erholung und Erhebung gewonnen. - 1816 verließ er Schulpforta, begann seine medicinischen Studien in Leipzig, fette fie 1818 in Dregden bei ber chirurgisch-medicinischen Afademie und 1819 und 1820 auf ben Universitäten Göttingen und Berlin fort. Un letterem Orte fchlog er sich besonders an die berühmten Universitätslehrer der Chirurgie und Augenheilkunde, Graeje und Jüngken, an und kehrte 1821 nach Leipzig zurück, woselbst er fich vorzugsweise der Anerkennung der Professoren der Medicin, Ruhn, und der Chirurgie, Ruhl, zu erfreuen hatte. Er veröffentlichte auch, noch ehe er (1824) zum Doctor promovirt wurde, zwei werthvolle chirurgische Abhandlungen, nämlich "leber die Schilddrufe, ihre Kropferfrankung und beren Seilung" (1822) und "lleber die Ablöjung des Oberichenkels im Hüftgelenk" (1823). Seinen Phihellenismus bei bem bamaligen Befreiungstampfe ber Griechen bethatiate er durch die zur Unterstützung derfelben herausgegebene Gedicht-Sammlung unter bem Titel: "Graeciae antiquam gloriam vindicanti sacrum" (1824), beren Berkauf 1200 Thaler eintrug. Ihrerseits gaben ihm die in Leipzig anwesenden Griechen bei seiner in demselben Jahre erfolgenden Promotion Beweise ihrer Dantbarkeit. Bald darauf begab er sich auf eine wissenschaftliche Reise durch Frantreich, Großbritannien, Solland, Belgien, Beft- und Guddeutschland und fehrte 1826 nach Dregden zurud, um sich daselbst dem ärztlichen Berufe zu In einer mehr als 36jährigen Praxis ist er nun seinem gleich bei Beginn derfelben ausgesprochenen Grundsate "als Arzt und Mensch mitzuhelfen, wo und wie er nur fonne, um zu ermuntern, zu retten und zu bessern" feinen

Hederich. 221

Augenblick untreu geworden. Obgleich ein in den höheren Rlaffen der Gefellschaft gesuchter Arzt, war er auch in den Butten der Armen nicht nur ein unverbroffener ärztlicher Berather, fondern auch ein unermudlicher Wohlthater. andererseits feine Stellung in und zu der Medicin als Wiffenschaft zu bezeichnen, fei an das oft bon ihm gehorte Loofungswort erinnert: "Die Medicin ift die centralfte Naturwiffenschaft". Gleichwol erheben fich feine meiftens in Zeitschriften enthaltenen, ziemlich zahlreichen medicinischen Publicationen nicht über das Niveau des beschäftigten praktischen Arztes. In noch reicherer Zahl aber finden sich, in ber bon ihm fo geliebten lateinischen Sprache verfaßt, als Beichen feiner Freundschaft ober Hochschung, im Leben und im Tode gewidmet: Botivtafeln, Epi= gramme, Elegien, Dben, Begludwünschungen, Spinicien ober Epicedien bei Gelegenheit von Jubelfesten, Todesfällen 2c. Es befinden sich unter den Ge= seierten nicht nur medicinische Größen, sondern auch andere Korhphäen der Kunst und Wissenschaft. — Erwähnt sei noch, daß, als er mit der ihm eigenthümlichen humanität, nach der großartigen Auswanderung des polnischen Voltes vom Jahre 1831 fich der förperlich und geistig unglücklichen Exilirten mit allen seinen Kräften annahm, ihm schon im J. 1832 im Namen des polnischen Volkes ein großer filberner, mit allen Infignien Polens und Litthauens verzierter Potal mit einer entsprechenden Inschrift durch eine aus polnischen Senatoren, Generalen, Soldaten und den vier ersten Dichtern der Ration bestehende Deputation überreicht wurde und daß sich noch 9 Jahre später (1841) alle in Dresden an= wesenden polnischen und litthauischen Familien zu einem Festmahle vereinigten, um ihrem in großem Unglück bewährten Freunde und Arzte herzliche Worte des Dankes in Bezug auf die altere und neueste Zeit darzubringen. - Als Arzt widmete S., jum Theil vielleicht in Folge beg äußerlichen Umftandes, daß er in feiner 1827 gefchloffenen erften Che ber Schwiegersohn bes berühmten Erfinders ber fünftlichen Mineralmäffer Dr. &. A. Struve in Dregben geworden mar, ben Beilquellen aller Art eine gang vorzügliche und lebhafte Aufmerksamkeit und ein tiefer gehendes Studium. So wurde von der herzoglich braunschweigischen Staatsregierung für das in Harzburg zu begründende Soolbad Julius-Hall sein Rath (1850-52) eingeholt und beijällig aufgenommen; jo wurden ihm von der Stadt Carlsbad, als fie 1858 ihre 500jährige Jubelfeier beging, hohe Ehrenbezeugungen für seine Verdienste um die Stadt und die Quellen derselben zu Theil. — Rach längerem Leiden erfolgte am 6. November 1862 an einem organischen Herzübel ber Tod diefes mahrhaft edlen Mannes.

Maximil. Leop. Löwe, Rede zur Erinnerung an August Wilhelm Hebenus 2c. in der gemeinschaftlichen Versammlung der Gesellschaften sür Natur= und Heilstunde, Flora und Jis, gehalten am 7. November 1863. Nebst einem Verzzeichniß der im Druck erschienenen medicinischen Schriften und römischen Boesieen des Dr. Hedenus. Dresden 1864, 8.

Hende Umt, obwol von andern Sciten Kuse zu bebeutenderen Uemtern an ihn ergingen, er bis an seinen Tod behielt. Obwol er seinen Mamen widmete, entwicklet er doch eine Lustenberg beinen Beinen Beinen Beitenberg blieb er dann noch über sünf Jahre in der Stellung eines Inspirentenberg blieb er dann noch über sünf Jahre in der Stellung eines Inspirentenberg blieb er dann noch über sünf Jahre in der Stellung eines Inspirentenberg, welchen Ausenthalt er zu seiner weiteren Fortbildung bestens benützte. Im J. 1702 fam er als Lehrer an die Schule zu Kloster Bergen, 1705 übernahm er das Rectorat der Schule in Großenhain, welches wenig lohenende Amt, obwol von andern Sciten Kuse zu bedeutenderen Aemtern an ihn ergingen, er bis an seinen Tod behielt. Obwol er seinen Schülern täglich 6—7 Stunden widmete, entwickelte er doch eine umfangreiche schriftstellerische Thätigfeit, die seinen Namen über die Grenzen Deutschlands befannt machte. Er ers

öffnete sie mit vier sehr zeitgemäßen Werken: "Anleitung zu den vornehmsten historischen Wissenschaften" (Wittenberg 1711, 6. Ausg. Berlin 1742, auch später noch in einer Bearbeitung von Schmidt und Eschenburg 1782 und 1787 erschienen), "Anleitung zu den vornehmsten philosophischen Wiffenschaften" (Witt. 1713 und 1746), "Anleitung zu den vornehmsten mathematischen Wissenschaften" (Witt. 1714, 6. Ausg. 1744, noch einmal 1772 von Zeiher herausgegeben), "Notitia auctorum antiqua et media, ein Gelehrtenlerikon von den alteften Zeiten bis zur Wiederherstellung der Wiffenschaften" (Witt. 1714). Daneben erschienen noch in dieser ersten Zeit "Fasti Consulares Romani" (Witt. 1713, in deutscher Bearbeitung 1723). Für das Studium der alten Sprachen hat er "Progymnasmata linguae Graecae" (1715, 3. Augg. 1746) und "Prog. l. Latinae" (1745) verjaßt, besondere Berdienste aber erwarb er sich durch seine lexicalischen Arbeiten: "Lexicon manuale Graecum" (Lisp. 1722, wiederholt aufgelegt), "Promtuarium latinitatis probatae ober pollftändiges deutsch-lat. Lericon" (Leipz. 1729, zulett herausg. von J. Joach. Schwabe 1777), "Lexicon manuale latinogermanicum longe locupletissimum" (Lips. 1739 und 1766, 2 Bande). nükliche und vielfach gebrauchte Bücher waren auch fein "Reales Schullerikon" (Leipz. 1717, 3. Ausg. 1748), sein "Mythologisches Lexiton" (Leipz. 1724, zulegt von 3. Joach. Schwabe 1770, fast gang in bas Zedler'iche Universal= Lexikon übergegangen), sein "Antiquitäten-Lexikon" (Berlin 1743). Noch er-wähnen wir: "Der Jugend auf Schulen mathematische Nebenübungen in der Arithmetif und Geometrie" (Witt. 1729), "Progymnasmata architectonica ober Borübungen in beiberlei Baufunft" (Leipz. 1730, n. A. von Bentich 1756), "Unleitung zu ben vornehmiten, einem fünftigen Burger und Underen, Die nicht studiren wollen, dienlichen Sprachen und Biffenschaften" (Berlin 1743, neu bearb. von Klügel 1782).

Biedermann in Nova Acta Scholastica, Bb. I. S. 875 ff.

Hämmel.

Hereich: Mag. Bernhard H., geboren 1533 zu Freiberg in Sachsen, gebildet auf der Fürstenschule zu Meißen, studirte seit 1549 in Wittenberg und wurde 1557 als Prorector an die von den Herzogen Johann Albrecht I. und Heinrich V. gestistete Fürstenschule zu Schwerin berusen, an welcher Dabercussus als Rector wirkte. Nach dessen Iode erhielt H., sein Schwiegersohn, das Rectorat der Domschule, welche unter seiner Leitung ausblühte. Er starb 1605. — Außer einer lateinischen Grammatik, welche er 1578 bei Simon Leupold drucken sieß, und einigen nicht näher bezeichneten Schulbüchern, bei demselben gedruckt, publicirte er historische Schristen: "Schwerinische Chronica", Rostoch. 1598; "Megalopolis divisa et reunita etc.", Rost. 1605, in v. Westphalen Monum. inedit. II. S. 1770, und lateinische Dichtungen: "De natali Domini Jesu Christi elegiae XI". Ein nachgelassens Manuscript "Verzeichniß der Bisschöfe zu Schwerin" ist in Gerdes' Sammlung V. S. 378 abgedruckt und "Erasmi libellus de civilitate morum puerilium" edirte David Jordanus 1630 zu Rostock.

Hamb. Bibl. Cent. III. 49. 50. — Dav. Chyträus, Sachsenchronik, II. S. 290.

Heinhard H., Theolog, geboren den 7. September 1664 in Stuttgart, begleitete zwei württembergische Prinzen auf Reisen, war furze Zeit Feldprediger, 1694—99 Prosessor des Raturrechts und der Geschichte, auch Universitätäpfarrer in Gießen, wo er gegen Gottsried Arnold eiserte, wurde 1699 Hosprediger und Consistorialrath in Stuttgart, starb schon am 28. Descember 1704. Hedinger's Erklärung des Reuen Testaments und geistliche Lieder sind noch nicht ganz vergessen, mehr aber lebt im Gedächtniß des württembergis

Hedio. 223

schen Bolts das surchtlose prophetenhafte Auftreten des jungen Hofpredigers gegen seinen Fürsten und dessen französisch verdorbenen Hof.

Fischlin, Memoria theol. Wirt., 2, 398. A. Knapp, Altwürtembergische Charaftere, Stuttg. 1870, S. 4—51.

Sedio: Rafpar S. (Seid), Theologe und Mitbegründer der Reformation in Strafburg, geboren 1494 in Ettlingen in Baben, wurde 1518 in Freiburg jum Magister, 1519 in Basel zum Licentiaten ber Theologie befördert, an welchen Hochschulen er studirt hatte. In Basel gewann er Capito, in Ginsiedeln Zwingli, den er predigen hörte und mit dem er bis zu dessen Tode correspon= dirte, zwei ältere Männer, zu Freunden; der Eifer, womit er fich der Berbreitung ber lutherischen Schriften annahm, brachte ihn zu den Wittenberger Reformatoren in nahe Beziehung. Rach furzer Thätigfeit als Caplan und atademischer Do= cent in Basel wurde er auf Betrieb Capito's, der seit 1520 die Stelle eines Hofpredigers und geiftlichen Rathes am furfürftlichen Soje Cardinal Albrechts bekleidete, gleichfalls nach Mainz berufen, erwarb hier den Doctorgrad der Theologie und wurde nach Capito's Rudfehr nach Stragburg im Frühjahr 1523 beffen Nachfolger als Hofprediger. Im Berbste beffelben Jahres erfolgte feine Berufung als Domprediger in Strafburg; da aber auch Capito fich auf diefe Stelle Rechnung gemacht hatte, wurde das Berhältniß ber beiden Freunde ge= trübt, zumal sich S. nun um so enger an den Juriften und humanisten Nicolaus Berbel anichloß, der, ein entschiedener Lutheraner, den 3mischentrager gwi= ichen Strafburg und Wittenberg abgab und Luther's altes Miftrauen gegen den vermeintlichen Fürstendiener Capito nährte. Trop dieser Berftimmungen tonnte fich &. nicht von den ersten Begrundern des Reformationswertes in Stragburg trennen, fondern unterftütte mit Treue Zell, Capito und Bucer. Schon diefe perfonliche Stellung, in welcher er zu den divergirenden Richtungen stand, bezeichnet ihn als friedfertigen Bermittler. Dem entsprach sein Wirken. Mit den Straßburgern und Schweizern ist auch er 1529 nach Marburg zum Religionsgespräche gezogen, mit Bucer und Melanchthon hat er gemeinsam an der Kölner Rejormation 1543 gearbeitet, aber an dem leidenschaftlich geführten Abendmahlsftreit hat er ebensowenig Theil genommen, als an der diplomatischen Transaction, durch welche vornehmlich Bucer benjelben zu beichwichtigen fuchte. Seinen eignen Standpunft in dieser Frage hat er 1534 in einem Briefe an ben Memminger Pradicanten Franz Frenicus in dem Geständnisse dargelegt; es sei gefährlich über göttliche Dinge zu streiten; man solle die Einsetzungsworte ber Schrift gläubig annehmen und nicht Fragen erörtern, über welche die Apostel selbst nur mit der größten Zurüchaltung sprächen. H. war vor allem praktischer Theologe: als Prediger zeichnete er sich in einer stürmischen Zeit durch eine Sanftmuth und Anmuth aus, die ihm alle Bergen gewann und feine Predigten zu den befuchtesten der gangen Stadt machte. Wenn es nichtsdestoweniger die Synode 1533 rügte, daß er fich auf der Ranzel bisweilen allzuscharfer Ausdrücke bediene, so beweist diese Ausstellung nur, daß er trop seiner Mäßigung an den firchlichen Schäden des Gemeindelebens nicht gleichgultig vorüberging. Mit dem trefflichen Johannes Sturm nahm er fich des Schulwefens thatig an und hat zu bessen Blüthe wesentlich beigetragen. Mit Vorliebe betheiligte er sich an ben Borlefungen, welche von Capito und Bucer gur Beranbildung junger evangelischer Geiftlicher gehalten wurden und die später in das Thomasstift verlegt die Wurzel bildeten, aus denen die Strafburger Hochschule erwuchs. Die litterarische Frucht dieser Thätigkeit sind die von ihm herausgegebenen "Praelectiones" über bas 8. Capitel bes Evangeliums Johannis und ben Römerbrief. Seinen Bemühungen verdankte Straßburg die Verwendung des eingezogenen Wilhelms= flofters ju einem Studienstifte, in welchem arme Gymnafiaften und Studenten

Beblinger.

freie Wohnung und Bertöstigung fanden. Mit derfelben Singebung unterzog er fich überhaupt ber Armenpflege, deren Organisation in Stragburg vornehm= lich sein Berdienst war. Der Abend seines Lebens wurde ihm vielfach verfüm-In Capito, der im October 1541 der Pest erlag, brach ein starter Bseiler ber Kirche, 1548 schied auch der alte Zell von seiner zeitlichen Arbeit, das Interim traf die Neberlebenden mit hartem Schlag: Bucer flüchtete verbannt nach England und ftarb am 28. Februar 1551, S. bußte feine Weigerung bas Chorhemd anzulegen mit dem Verlufte seiner Dompredigerstelle und mußte sich mit ber Nachmittagspredigt in der Neuen Kirche begnügen — aber seine Kräfte waren gealtert, einsam stand er unter einem jüngeren Geschlechte, der letzte Repräsen= tant von Stragburgs glanzvollen Erinnerungen im 16. Jahrhundert: am 17. October 1552 fiel auch er der Beft jum Opfer in Folge der Unftrengungen, bie er fich an den Krankenbetten zugemuthet hatte, tiesbedauert von den Besten seiner Zeit, die in ihm einen unersetlichen Zeugen der Wahrheit geehrt hatten. Litterarisch hat sich S. bethätigt durch seine Uebersetzung der Kirchengeschichte des Eusebius, sowie einiger Tractate des Augustin, Ambrofius und Chrysoftomus, die er zur Belehrung der Gemeinde ausgearbeitet, ferner durch feine Ausgabe des "Chronicon Urspergense", das er von 1230-1537 fortgeführt, und durch sein "Chronicon Germanicum ober Beschreibung aller alten chriftlichen Kirchen" bis Am 30. Mai 1524 hatte er sich mit einer Strafburger Gartners= tochter Margaretha Dreek verheirathet. Steik.

Hedlinger: Joh. Karl Ritter v. H., Medailleur, geboren in Schwyz am 28. März 1691, gestorben ebendaselbst am 14. März 1771, empfing feine erfte Schulbilbung theils in Schwyz, theils im Bolenzer- oder Blegno-Thale im Teffin, wo fein Bater Joh. Baptist S. im J. 1700 obrigteitlicher Bergwerts= auffeher wurde und im 3. 1711 ftarb. Bon frühe an mit ungewöhnlicher Luft und Talent sich dem Zeichnen hingebend, begann B. auf eigne Sand, mit Gulfe von Wertzeugen, die er sich felbst bereitete, auch Berfuche in der Stechkunft zu machen, und erhielt endlich die väterliche Bewilligung, fich derfelben widmen zu burfen. Bu diefem Ende ließ ihn der Bater, der fich felbst einst als Maler persucht hatte. 1709 bei dem Lugerner Wilhelm Krauer, damals Münzmeister in Sitten, 1710 Mungmeister in Lugern, auch Pachter der Munge des Bischofs von Bafel und der Stadt Biel, in die Lehre treten. S. lernte unter Krauer's Unleitung das Graviren, auch die Runft bes Goldschmieds und Juweliers, in der sich Krauer auszeichnete, schnitt unter deffen Aussicht luzernische Müng= ftempel 1710-14, schnitt und pragte im Auftrage feines Meifters Mungen in Mömpelgard und in Bruntrut, Alles zu großer Zufriedenheit feines Vorgefetten, machte übrigens mittlerweile auch ben Rrieg ber fünf tatholischen Orte ber Gid= aenoffenichaft gegen Burich und Bern im J. 1712 als Freiwilliger mit Lieutenantsrang im luzernischen Contingente mit. Als er in seinem Lieblingsfache nach dem eignen Urtheil des Meisters diesen völlig erreicht hatte, sah er sich nach Gelegenheit zu weiterer Vervollkommnung in seiner Kunst um. jich 1717 nach Nancy, um bei dem dortigen geschickten Medailleur Saint Urbain Arbeit und Unterricht zu suchen. 2013 Unbekannter abgewiesen, beschäftigte er sich in seiner Miethwohnung mit Bossiren; Arbeiten, von denen Saint Urbain zufälliger Beije hörte, die ihn vermochten, S. sofort aufzusuchen und ihm nun gunstige Antrage zu machen. H. trat bei ihm ein; als aber Saint Urbain einige Monate später nach Rom zu geben beschloß und B. einlud mitzukommen, zog H. vor, sich nach Paris zu wenden. Hier öffnete ihm der Besuch der Kunst= fammlungen und ber Berkehr mit Runftlern, bei benen er fich Zutritt erwarb, eine neue Welt und ergab er sich eifrigem Studium. Insbesondere wurde ihm die Freundschaft der Medailleure Roëttiers und Launah förderlich, und als er für

Lettern die Ausführung einiger vom Könige bestellten Medaillen übernahm, fanden seine Arbeiten großen Beifall und wurde H. vom Könige mit dem Ge= schenk einer goldenen Dose beehrt. Anderthalb Jahre war er in Paris und eben mit dem Gedanken umgehend, nach London überzusiedeln, als ihm 1718 vom schwedischen Gefandten am Parifer Soje, Baron Gorz, der Antrag gemacht wurde, fich einer Bahl von Runftlern anzuschließen, die Gorg aus Auftrag König Karls XII. von Schweden für des Lettern Dienst geworben hatte. nahm den Vorschlag an, jedoch nicht das angebotene Reisegeld, und machte den Borbehalt, erft wenn eine Probearbeit von feiner Sand des Konigs Gefallen gefunden haben werde, einen Diensttractat einzugehen. Im Herbste 1718 traf H. in Norwegen ein, wo der König weilte, fertigte einen Stempel, der den vollen Beifall beffelben erhielt, und Karl XII. fandte ihn nach Stocholm und ließ den Befehl dorthin ergeben, S. alles zu gewähren, um ihn festzuhalten. gleich wurde B. an Stelle des fürglich verftorbenen Arvid Karlftein, eines Schulers von Roëttiers, jum Director der königlichen Münze ernannt. auf eine bestimmte Bahl von Jahren lautend, wurde Bedlinger's Bestallung bald zu einer lebenslänglichen, noch vortheilhafteren umgewandelt, wogegen der Meister versprach, Schüler für des Königs Dienst heranzuziehen. Mit diesem Augenblide begann fur B. eine ebenfo ehrenvolle, als gludliche Laufbahn. 3mar verlor er schon am 11. December 1718 durch Karls XII. Tod vor Friedrichs= hall seinen königlichen Gönner. Aber Karls Tochter und Nachfolgerin, die Königin Ulrike Cleonore, und ihr 1720 jum Könige erhobener Gemahl, Landgraf Friedrich von Seffen-Raffel, erwiesen und bewahrten S. gleiche Suld, wie ihr Borganger. Denn schon die ersten größeren Arbeiten, die B. neben seinen Amts= geschäften nun zur Ausführung brachte, vier Medaillen auf Konig Karl XII., auf die Krönung feiner Nachfolgerin (17. März 1719), auf diejenige König Friedrichs (3. Mai 1720) und auf den Grafen Arvid Horn, Senatspräsidenten und Reichskanzler (1720), erwarben S. die vollste Anerkennung des neuen Berricherpaares, der gelehrten und funftsinnigen Rreise Schwedens. lerischen Leiftungen, wie die Bescheidenheit, Reinheit und Tiefe feines Wefens gewannen ihm zahlreiche Gönner und Freunde. Bald gesellten fich jenen erften Arbeiten weitere hinzu und Bedlinger's Rame wurde auch im Auslande mehr und mehr bekannt und berühmt. Schon 1723 suchte Beter der Große, der H. einst in Paris gesehen, den Künftler durch lohnende Unerbieten nach Betersburg zu ziehen. H. lehnte den Ruf ab, wie 1728 einen folden Konig Augufts II. von Polen; er war entichloffen, Schweden treu zu bleiben, bis daß ihm vergonnt fein wurde, fich in fein Baterland guruckzugiehen. Wirklich blieb er nun fiebenundzwanzig Jahre lang in der ihm gewordenen Stellung, allerdings nicht ohne mehrmaligen längeren Urlaub. 1726 erhielt er einen folchen zum Behufe bes Besuches von Italien. Nachdem er turz zuvor eine schöne Medaille auf Raifer Rarl VI. (1725) vollendet hatte, ging er über Hamburg nach Holland, in die Schweig, durchreifte dann Stalien bis Reapel, wo er in bem Maler Solimena einen Gönner und Freund fand, wandte fich hierauf zu längerem Aufenthalte nach Rom und fehrte schließlich von Benedig aus in Begleit des schwedischen Malers Des Marées, über München, Wien, Prag, Dresden und Kopenhagen nach Stockholm zurück, wo er nach anderthalbjähriger Abwesenheit gludlich wieder eintraf und auch eine ihn bald darauf befallende schwere Krantheit Die Reife murde zu großem Geminne für Gedlinger's glücklich überstand. Meifterschaft. Der Unblid ber ichonften Werke bes Alterthums veredelte feinen Stil; die Zeichnung und Modellirung feiner Medaillen erhielten die hochste Bollendung; Ginjachheit und Rraft des Gedankens und des Ausdruckes murben seinen, meift der Natur entnommenen Allegorien und den finnreichen Legenden eigen,

mit denen er sie begleitete. Schon in Rom, wo er mit den Malern Trevisani und Chezi, mit dem Bilbhauer Rusconi, mit feinem lugernischen Landsmann, dem ausgezeichneten Rupferstecher J. J. Fren (f. b. Art.; Fren † 11. Januar 1752, nicht erst 1770), mit dem Antiquar Ficoroni u. a. m. Umgang pflog, legte er eine neue Probe seiner Kunft in einer Medaille auf Papst Benedict XIII. ab, der dafür S. mit dem Ritterfreuz des Chriftusordens beschenkte. holm entstand nun eine der ichonften Arbeiten Bedlinger's, eine Medaille, die auf dem Avers seine eigene Bufte (antit gehalten; ohne Namen), auf dem Revers eine mit Belm und Speer der Minerva bewaffnete Gule und in griechi= ichen Uncialen die Umschrift: AAFOM zeigt. Die unvergleichliche Ausführung bes Bildnisses und die räthselhafte, auscheinend dem Griechischen entnommene Inschrift foll Beranlaffung gegeben haben, daß bas Stud für eine antite Medaille gehalten und über die Auslegung der Legende gestritten wurde, bis der Runftler felbst mit der Erflarung des Bildniffes und der Inschrift hervortrat, welch' lettere nur das schwedische Wort lagom (= maßhaltend, schlecht und recht), Hedlinger's Wahlspruch, repräsentirte. Mit vollem Gifer aber wandte fich S. wiederum Arbeiten gu, die auf Schweden und beffen Geschichte Bezug hatten. Reben neuen Medaillen auf das regierende Königspaar, auf hervorragende Männer bes Landes, Stiftungen u. a. m. fertigte er nun auch eine Reihenfolge von Bildniffen aller Konige von Schweden an, die mit Biorn I. beginnt, unter welchem das ichwedische Bolf jum Christenthum bekehrt worden. und bis auf König Friedrich reicht. S. felbst führte Rr. 1 und Rr. 30-56 (lette Rummer) Diefer Serie aus; Rr. 10-29 wurden unter feiner Aufficht von feinem Schuler Daniel Fahrmann nach Zeichnungen von S. ausgeführt; Nr. 2-9 dagegen kamen aus Mangel greigneter Borlagen nicht zur Aus-führung. Ginen zweiten Urlaub erhielt H. zum Zwecke seines Aufenthaltes in Betersburg, wo die Raiferin Anna von Rugland ihn zu sehen wünschte und bis 1737 festhieft. S. verewigte ihr Bildnig auf einer schönen Medaille. gegen folgte er einer zweiten Einladung an den ruffischen Hof nicht, als 1741 Die Regentin Unna von Braunschweig und dann die Raiferin Elisabeth ihn verlangten; wol aber fertigte er nach einem ihm von Letterer übersandten Borträt den Apers einer Medaille mit Elisabeths Bildniß; indessen wurde diese Arbeit nie publicirt. Um dieselbe Zeit erhielt S. übrigens wieder einen langeren Urland jum Befuche feiner Beimath, vermählte fich dafelbit 1741 und brachte theils in Schwyz, theils auf einer Reife in Deutschland, wo König Friedrich ber Große ihn in Berlin ehrenvoll aufnahm und, obwol vergeblich, durch glanzende Unerbietungen für fich zu gewinnen versuchte, theils in Freiburg in der Schweiz beinahe drei Jahre zu. Erft 1744 tehrte er, allein, nach Stockholm guruck; feine Sattin, aus bem alten fchmhzerischen Geschlechte ber Schorno ftammend, blieb in der Schweig. Reue Gunftbezeugungen wurden ihm in Stockholm zu Theil; er erhielt den Titel eines Hofintendanten und wurde zum Mitgliede der königlichen Atademie ber Wiffenschaften ernannt. Allein fein Sinn ftand nach ber Beimath; er erbat sich daher den ihm in ehrenvollster Weise gewährten Abschied und auf feinen Wunsch wurde Fährmann zu seinem Nachsolger als Director ber königlichen Münze ernannt. Im Rovember 1745 verließ S. Stockholm. Seine boraus= acfandte Medaillensammlung, Bibliothet und übrigen Besithumer, in einem Schiffbruche untergegangen, mußten aus Meeresgrund wieder heraufgeholt werden. Am Neujahrstage 1746 traf er in Freiburg ein, siedelte dann aber nach Schwyz über, wo er fortan die letten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens, mit Unterbruch durch kleinere Reisen, in stiller Zurückgezogenheit, aber ununterbrochener tünstlerischer Thätigkeit und brieflichem Berkehr mit Freunden und Berufsgenoffen, im In- und Austande, jumal in Schweden, jubrachte. Gine große Anjahl

schönster Arbeiten gingen in diesem Zeitraume aus Hedlinger's Händen hervor: Medaillen auf getronte Häupter und Fürsten, auf Friedrich den Großen, Maria Therefia, König Georg II. von England, Landgraf Wilhelm VIII. von Heffen-Kassel: Medaillen auf schwedische Staatsmänner und Gelehrte; eine Preismedaille au Sanden der Atademie der Wiffenschaften in Berlin; die große Berdienft= medaille der Republif Bern; eine Jubilaumsmedaille des Klofters Ginfiedeln (1761) u. a. m. Auch den Seinigen widmete H. solche Denkmale. Bermählung (1741) hatte er durch eine Medaille mit feinem und feiner Frau Bildniffe gefeiert. Als ein früher Tod ihm schon 1755 die Gattin wieder ent= rig, widmete er ihrem Andenken eine feiner schönften Arbeiten. Gbenfo 1761 der Bermählung seiner einzigen Tochter mit dem schwyzerischen Landammann 3. 30f. Bictor Laureng Bedlinger, bem Sohne feines alteren Bruders. Seinen, Gönnern und Freunden in Schweden und Lieblingsgedanken galten die letten Arbeiten des greifen Runftlers: 1765 die ichonfte Medaille auf Konig Karl XII., deren Revers aber nicht mehr zu Stande kam und die nicht publicirt wurde; 1766 das Bildniß feiner Tochter; 1771 ein zweiter Revers zur De= daille  $\mathcal{AAFOM}$  und eine (dritte) Medaille auf den schwedischen Senatspräsi= denten und Reichstanzler Graf Karl Guftav Teffin ("manu licet debili sculpsit octogenarius J. C. H."), - beibe lettgenannte Stude noch nicht vollendet, als am 14. Marg 1771 Bedlinger's Leben erlosch. Sein Saus, in deffen befcheidener aber sinniger Ausstattung sich des Künstlers ganzes Wesen ausprägt, die toftbaren Geschente fürftlicher Gonner, die reiche Medaillenfammlung, die Zeich= nungen und die Correspondenz Sedlinger's gingen durch seine Tochter auf deren Nachkommen über, die (einer Sage von der Abstammung der Familie H. von ben einstigen Rittern von Settlingen unweit Winterthur folgend) ben Ramen von Hettlingen annahmen und führen. Die in ihrer Art einzige Sammlung, noch jest in ihrem Besite, gereicht Sedlinger's Geburtsstätte Schwyz zu großer Ihr Anblick erfüllt ebenfo fehr mit hoher Achtung vor dem Charakter des trefflichen Mannes, beffen tiefes Gemüth, Bescheidenheit und treuester Fleiß aus allem fpricht, mas feine Sand berührte, wie mit Bewunderung feiner fünftlerischen Meisterschaft. Im J. 1764 beabsichtigte der Zürcher Joh. Caspar Füßli (f. b.) Abbildungen der Medaillen von H. in Umrissen, begleitet von einem Leben Hedlinger's herauszugeben, nachdem er hiezu nicht ohne Mühe Heblinger's Einwilligung erhalten hatte. Allein das Werk kam nicht zu Stande. Dagegen gab Chriftian v. Mechel 1776 eine Sammlung von Heblinger's Medaillen in Kupferstich, begleitet von einer Biographie Sedlinger's nach Füßli's Zeichnungen heraus, und 1781 publicirte J. J. Hayd in Augsburg Hedlinger's Medaillen, in Schwarzfunst geschabt, nach Küßli's und bessen Sohnes 3. Rudolf Küğli's Zeichnungen.

J. Casp. Hießlins Geschichte der besten Künstler in der Schweiz, 3. Bd., Zürich 1770. — Mechel, Chrétien de, Oeuvre du Chevalier Hedlinger on receuil des médailles de ce célèbre artiste, gravées en taille douce, 4. Basle 1776. — Kurze Erklärung der Medaillen des Kitters H. Rebst Nachricht von seinem Leben. Kürnberg 1780. — Hedlinger, Medaillenwert, gezeichnet von Füßli, gestochen von Hand. Fol. Augsburg 1781. — J. H. Füßli, Allgem. Künstlerlexifon. Zweiter Theil. Dritter Abschnitt. (Art. Hand, J. Clias, u. Hedlinger. S. 524 u. 525.) Fol. Zürich 1806—24. G. v. Whß.

Hedwig: f. a. Hadwig. Bd. X S. 308.

Hedwig, Aebtissin von Quedlindurg, Tochter des Kursürsten Friedrich II. des Sanstmüthigen von Sachsen, geboren den 31. October 1445. Bereits in sehr jugendlichem Alter Canonissin des Stiftes Quedlindurg, wurde sie nach dem Tode der Aebtissin Anna, obwol noch nicht dreizehn Jahr alt, zu deren

Nachfolgerin gewählt, welche Wahl auch Papst Calirt III. unter dem 22. April 1458 unter der Bedingung bestätigte, daß sie erst nach erreichtem zwanzigsten Lebensjahre die volle weltliche und geiftliche Regierung ihres Stiftes antreten, bis babin aber diefelbe unter bem Beiftande ihres Baters und einer Canoniffin Nach Ablauf diefer Zeit wurde fie vom Raifer des Cavitels führen folle. Friedrich III. am 23. Juni 1465 mit den Regalien belehnt und ihr geftattet, ben Lehnseid in die Bande ihres Bruders, des Rurfürsten Ernft von Sachsen, Bereits zu Lebzeiten ihres Baters maren Zwistigkeiten mancherlei Art zwischen dem Stifte und der Stadt Quedlinburg ausgebrochen, die fich allmählich verschärften, namentlich seitdem das Verhältniß des benachbarten Bi= ichofs von Halberstadt zur Aebtiffin sich immer feindseliger gestaltete. Während auf der einen Seite die Intereffen der Stadt Quedlinburg, welche nach größerer Unabhängigfeit vom Stifte ftrebte, und die des Bifchois von Salberftadt, welcher seine vermeintlichen Rechte auf Groß-Ditfurth und die Bogtei über die Stadt Quedlinburg fich nicht nehmen laffen wollte, gegen die Aebtiffin zusammengingen, fand die Nebtiffin andererseits an ihren Brudern Ernft und Albrecht mit Rath und That Unterstükung. Beide suchten nicht nur ihren Oheim, den Land= grafen Wilhelm von Thuringen, fondern auch den Raifer für ihre Schwester gu Nicht ohne Erfolg, denn im Sommer 1475 erging vom Kaiser an Bischof Gebhard der Besehl, binnen fünfzehn Tagen seinen Rechten auf Groß= Ditfurth und die Vogtei und das Gericht in der Stadt Quedlinburg zu Gunften der Aebtissin S. zu entsagen. Der Bischof appellirte gegen diesen Besehl. Ereignisse drängten immer mehr und mehr zu einer Entscheidung durch das Die Stadt Quedlinburg fah fich nach neuen Bundesgenoffen um. Bergog Seinrich der Jüngere von Braunschweig-Lüneburg nahm am 26. August 1475 auf zehn Jahre die Stadt in seinen Schutz: wurde die Stadt überfallen, jo verspricht er fie zu entsetzen, wogegen die Stadt ihm jährlich 50 rheinische Gulden zusagt. Bergebens versuchen die Herzöge Ernst und Albrecht, den Berzog Beinrich zu bewegen, von diesem Bundniffe gurudgutreten. Ebenfo erfolglos find die Bemühungen, durch einen Schiedsspruch, den man Herzog Wilhelm dem Aelteren von Braunschweig-Lüneburg überträgt, den Conflict beizulegen. Ber= gebens ist auch der kaiferliche Besehl an Bischof Gebhard von Halberstadt, sich jeder Eingriffe in die Guter und Berechtsame des Stifts Quedlinburg ju ent= halten und die gegen seinen früheren Besehl erhobene Appellation binnen vier= zehn Tagen zurückzunehmen. Auch das Eintreten Markgraf Johanns von Brandenburg zu Gunften des Bijchois Gebhard ift nicht im Stande, dem friegerifchen Ausgange des Conflictes vorzubeugen. Gine ansehnliche Maunschaft der fächfischen Berzöge brach gegen Quedlinburg auf, bemächtigte fich in den letten Tagen des Juli 1477 zunächst der Burg, dann auch der Stadt Quedlinburg, ohne auf sehr erheblichen Widerstand zu stoken. Um 9. August unterzeichnete bie Stadt einen Bertrag, der ihre Selbständigkeit in wesentlichen Studen schmälerte. Sie verpflichtete fich nach erlangter Bergeihung der Mebtiffin S. wegen ihres Aufftandes diefer ihre Privilegien= und Bundnigbriefe auszuliefern, ohne beren Ginwilligung teine neuen Bundniffe einzugehen, jährlich an fie eine bestimmte Summe gum Verbauen an der Burg zu gahlen, keine neuen Willkuren ohne Zustimmung der Aebtiffin zu machen, die Rathswahlen von ihr bestätigen 3u laffen, ohne ihren Willen feine Ansbesserung der Stadtbefestigungen borzunehmen, keinen städtischen Sauptmann zu ernennen und ihr Erbhuldigung zu Damit war auch der Widerstand des Bischofs von Salberstadt gebrochen. Tags barqui föhnt er sich mit den Herzögen Ernst und Albrecht aus und ver= pflichtet fich biefelben durch Bahlung von 750 Gulben jahrlich zu entschädigen. Bürgichaft dafür übernahmen Donicapitel und Ritterschaft des Stifts, sowie die Städte Halberstadt, Duedlinburg und Aschersleben. Und zwei Tage später entsfagt er allen Ansprüchen auf die Bogtei, Gerichte und Gerechtigkeiten in der Stadt Quedlinburg und dem Dorse Groß-Ditsurth. Aus Dankbarkeit sür die ihr gewährte Unterstützung belehnte die Aebtissin am 16. März 1479 ihre Brüder mit der Schutzherrschaft über das Stift Quedlindurg, die bei der Theistung der sächsischen Länder Herzog Albrecht zusiel und nach dessen Tode an seinen Sohn Georg kam. Neue Zwistigkeiten brachen aus, denn die sächsische Schutzherrschaft war nicht weniger drückend als die frühere Halberstädter. Außersdem suchte Erzbischof Ernst von Magdeburg, der zugleich Bischof von Halberstadt war, das Verlorene wieder zu gewinnen, und Papst Julius II. trat in diesem Streite auf die Seite Halberstadts gegen Quedlinburg, indem er der Aebtissin gebot, auf die Bogtei bei Strase des Bannes zu verzichten. Mitten in diesen Streitigseiten starb H., Juni 1511.

v. Erath, Cod. diplomaticus Quedlinburgensis. S. 784 ff. Janicke, Urstundenbuch der Stadt Quedlinburg, Bd. I. S. 458 ff.; Bd. II. S. 1—105 u. S. 258 ff. Fritsch, Gesch. von Quedlinburg, I. 202 ff. v. Langenn, Herzog Albrecht der Beherzte, S. 118—122.

Hedwig, die Heilige, Herzogin von Schlesien, Gemahlin Heinrichs I., ftirbt den 13. oder 14. October 1243. Gine Tochter des in Franken reich beauterten Grajen Berthold von Andechs, der den Titel eines herzogs von Dal= matien (Meran) führte, erzogen in dem franklichen Benedictinerinnenklofter Kigingen, wird fie wahrscheinlich bereits in fehr früher Jugend dem mächtigen schlesischen Bergog Beinrich dem Bartigen vermählt. Gie bringt demfelben einen Brautichat von angeblich 30000 Mart zu, opfert diefe Gumme aber zum Bau des Alofters Trebnit, eines unweit ihrer Sauptresideng Breglau gelegenen Ronnentlofterg, wohin fie aus ihrer franklichen Seimath Ciftercienserinnen berief. züglich ihres ehelichen Lebens rühmt ihre Seiligenlegende ihr nach, daß fie und ihr Gemahl in die Sand des Breslauer Bischofs vollständige Enthaltsamteit gelobt und dann diesem Gelübde getren noch ungefähr 30 Jahre gelebt hätten, doch hatte S. vorher ihrem Gemahl sieben Kinder geboren. S. lebte dann auch vorzugsweise in dem Kloster Trebnit, resp. auf ihrem nahegelegenen Gute Schawoine Werfen ascetischer Frömmigkeit und barmbergiger Rächstenliebe, nur zeitweise ihrer Burudgezogenheit sich entreigend, wenn Schicfale, die ihren Gemahl oder ihr Baus trafen, ihre Mitwirkung heischten. Go pflegte fie ihren Satten nach deffen Verwundung bei Gonfama, und als diefer 1229 in die Gefangenschaft Konrads von Masowien gerieth, begab jie sich selbst nach Plock zu Herzog Konrad und vermittelte dort einen Frieden, der ihrem Gemahl die Frei= heit wiedergab, und welchen die Bermählung zweier ihrer Enkelinnen mit Söhnen Konrads besiegelte. In ihrer Familie hatte sie viel Leid zu erdulden; eine ihrer Schwestern, Agnes, Gemahlin Philipp Augusts von Frankreich, stirbt verstoßen im Elend, eine andere, Gertrud, Konigin von Ungarn, ftirbt eines unnatürlichen Todes, der Verlobte ihrer Tochter Gertrud, Otto von Wittelsbach, befleckt sich mit dem Morde des Königs Philipp von Schwaben, unter Mitschuld zweier ihrer Brüder, ihr Gemahl und ihre vier Söhne find vor ihr ins Grab gefunten, und zwar ftarben die beiden Erwachsenen Ronrad und Beinrich eines gewaltsamen Todes; Ronrad fand, nachdem er einen verhaßten Bruderfrieg entzündet, auf der Jagd seinen Tod, und Beinrich fiel am 9. April 1242 im Rampje gegen die Mongolen. Der Schmerz über diefen Berluft gesellte fich zu dem, welchen ihr die graufame Zerftörung der zahlreichen Kirchen und milden Stiftungen, die ihre Frommigfeit ing Leben gerufen, erregen mußte. 2018 Berzogin H. 1248 starb, wird sie im Kloster zu Trebnit ihrem Wunsche gemäß in einer Seitencapelle beigeset, und 23 Jahre später (1266) bewegt die Runde

230 Hedwig.

pon allerlei Wundern, die an ihrem Grabe geschehen, Papst Clemens IV. die Bergogin B. unter die Beiligen der Kirche aufzunehmen, wo dann auch die Tranglation ber Gebeine unter feierlichem Geprange und in ber Gegenwart bes Böhmenkönigs Ottokar, schlesischer Fürsten und zahlreicher geistlicher Würdenträger erfolgte (1268). Roch ift uns eine Statue erhalten, welche aus biefer Beit zu stammen scheint, während über dem Grabe der Beiligen fich ein 1680 gefertigtes prachtvolles Denkmal von schwarzem Marmor erhebt. Wenn wir ermägen, daß die zahlreichen Kirchen und frommen Stiftungen, welche fich auf die Herzogin S. zurudführen laffen, für jene Zeit als wirklich culturfordernd angesehen werden müssen, und daß serner die von H. hergerusenen Ordensleute zugleich auch besonders deutsche Gultur verbreiteten, wenn wir ferner in Betracht giehen, wie mächtig in jener Zeit ein vom Throne aus gegebenes Beispiel felbst= verleugnender Rachstenliebe und Frommigfeit auf die Gemuther des Bolfes wirfen mußte, fo werden wir die allgemeine Berehrung, die B. fich erwarb, als gerechtfertigt anerkennen muffen, wenn gleich manche Buge ascetischer Frommigkeit, welche die Legende von ihr überliefert, in ihrer Uebertreibung uns wenig anmuthend ericheinen. Wir werden babei außer dem Unterschiebe ber Zeiten auch das noch in Erinnerung behalten muffen, daß wir doch nicht ficher find, ob die Legende, wenn gleich schon etwa um den Ausgang des 13. Jahrhunderts entstanden, immer mit ganz getreuem Vinsel malt. Weniaftens ftimmt das Bild, welches uns die Legende von der Fürstin entwirft, die ihren burch die ärgsten Kasteiungen zum Stelette abgemagerten Körper mit dem gröbsten härenen Gewande bedeckt und die ihr von ihrem Beichtvater aufgedrungenen Schuhe aus Demuth nur unter dem Urme tragt, nicht überein, weder mit der erwähnten ursprünglichen Statue ihres Grabmals, welche eine Gestalt in reicher Fülle mit fostbarer Gewandung und in vollem herzoglichen Schmuck zeigt, noch mit dem Siegel, welches die herzogin zu verschiedenen Zeiten und noch ein Jahr vor ihrem Tode zur Unwendung gebracht hat, und welches die üppige Tracht einer Modedame jener Beit gur Unschauung bringt, ein eng auschliegendes Gewand mit Aermeln, die an den Knöcheln plöklich fich fo erweitern, daß fie faft bis auf den Boden herabiallen.

S. die alte vita S. Hedwigis in Stenzel's Ss. rer. Siles. II., zu welcher Bilder, die etwa dem 14. Jahrhundert angehören, Ritter v. Wossekron aus einem Codez im Kloster Schlackenwerth herausgegeben hat. Eine deutsche Bearbeitung dieser Legende edirte als einen der ältesten schlessischen Drucke 1504 Conrad Baumgart zu Breslau. Eine fritische Zusammenstellung des Quellenmaterials, auch des nrkundlichen, sindet sich in Grünhagen's Regesten zur schlessischen Geschichte (bis 1238 in zweiter umgearbeiteter Auflage). Von neueren Bearbeitungen trägt Knoblich's Lebensgeschichte d. h. Hedwig (Breslau 1860) mehr den Charakter einer firchlichen Erbauungsschrift als einer kritischen historischen Monographie, dagegen verdient Luchs' Biographie in seinen schlessischen Fürstenbildern, Bogen 8, angesührt zu werden, vornehmlich um der sorgsältigen Ermittelungen willen, die sie durch Abbildungen illustrirt über das Erab der Herzogin u. die versch. Hedwissstatuen bietet.

Grünhagen. Hedwig: Johann H., Botanifer und Arzt, geboren den 8. October (December?) 1730 zu Kronstadt in Siebenbürgen, † den 7. (18.?) Februar 1799 in Leipzig. H. absolvirte die unteren Gymnasialclassen in Kronstadt, wo sein Vater Jacob Bürger und Rathsherr war. Nach dem Tode desselben überssiedelte er nach Preßburg (1747), dann nach Zittau (1749) und bezog 1752 die Universität Leipzig, um Medicin zu studiren. 1756 wurde H. Bacealaureuß, 1759 Doctor der Medicin. Er beabsichtigte sich in Kronstadt als praftischer

Hedwig. 231

Arzt niederzulassen, konnte dies aber nicht, weil damals in Siebenbürgen gesetzlich nur in Wien promovirte Aerzte die Pragis ausüben durften. B. machte sich daher in Chemnit als praktischer Arzt seßhaft (1762), blieb daselbst bis 1781, in welchem Jahre er nach Leipzig übersiedelte. 1786 wurde S. an der dortigen Universität Extraordinarius für Medicin und 1789 ordentlicher Brofeffor der Botanit. Außerdem befleidete er die Stelle eines Argtes der Leipgiger Stadtcompagnie (feit 1784) und der Thomasschule (feit 1791). H. war einer der bedeutenoften Botanifer des 18. Jahrhunderts. Schon als Knabe fammelte er mit großer Ausdauer Pflanzen und cultivirte sie im väterlichen Garten. Als Student wurde er in Leipzig von den Professoren Ludwig und Bose freundlich aufgenommen und vielfach unterftutt. Spater ftand er namentlich mit Schreber in regem wiffenschaftlichen Berkehr. Mit Borliebe wendete er fich dem Studium der Kruptogamen, speciell jenem der Laubmoose zu; er wußte dieselben äußerst geschickt zu zergliedern; er untersuchte ihre einzelnen Theile mit einem guten Mitroftope unter starten Bergrößerungen; er lernte noch im 40. Jahre zeichnen und entwarf felbst die für die damalige Zeit vortrefflichen Taseln zu feinen Werken. Ramentlich der Ausenthalt in Chemnit war eine Zeit der eingehendsten, Um 14. Jänner 1770 beobachtete S. erfolgreichsten brhologischen Studien. an Grimmia pulvinata die Befruchtungsorgane, veröffentlichte 1779 eine Abhandlung über diesen Gegenstand und schilberte in dem wichtigen Werke: "Fundamentum historiae naturalis muscorum frondosorum" die Fructificationsorgane biefer Gemächfe in trefflicher Weise. 1783 schrieb die k. ruffische Akademie zu St. Petersburg einen Preis "für die Entdedung der Fructificationsorgane bei ben Kryptogamen" aus. S. gewann benselben mit feiner "Theoria generationis et fructificationis plantarum eryptogamicarum" (1784). Seine Studien über Organographie und Shitematit der Laubmoofe faßte S. in folgenden Werten ausammen: "Descriptio et adumbratio microscopico-analytica muscorum frondosorum" (1787-97, 4 Bde. Fol. mit 160 Tafeln), ferner: "Species muscorum frondosorum" (1801 nach Hedwig's Tode von Schwägrichen herausgegeben). In diesen Werken und in vielen kleineren Abhandlungen beschrieb 5. die damals bekannten Laubmoofe und bildete viele derselben vortrefflich ab; er schuf unter Berückfichtigung des Mundbefates (Periftomes) der Moostapfel ein neues Moosfystem; er zerlegte die wenigen, unnatürlich großen Laubmoosgattungen, welche Linne aufgestellt hatte, in zahlreiche natürliche, noch gegenwärtig von den Brhologen angenommene Genera. Man fann somit S. den Begründer der neueren Moostunde nennen. Auch für die übrigen Classen der Arnptogamen sind seine Arbeiten von großer Wichtigkeit. Bedwig's Abhandlung: "De fibrae vegetalis et animalis ortu" (1789) beweist, daß er auch als Phytotom ersolgreich thätig Endlich tann nicht unerwähnt bleiben, daß S. jahlreiche Auffage medicinischen Inhaltes veröffentlichte. Ihm zu Ehren wurden mehrere Pflanzengattungen benannt; unter benfelben hat Hedwigia Ehrhart, gegründet auf ein bei uns einheimisches Laubmoos, die Priorität. Von dem großen Einflusse Hedwig's auf das Studium der Kryptogamen zeugt ferner, daß Nabenhorst 1852 unter bem Namen "Hedwigia" ein Specialblatt für fryptogamische Studien gründete. H war ein trefflicher Lehrer, der seinen Schülern mit väterlichem Wohlwollen entgegenkam; als Mensch wußte er sich durch Gediegenheit seines Charakters die allgemeinste Achtung zu erwerben.

Schwägrichen in Joh. Hedwig, Species muscorum I. 301—317. — Sprengel bei Ersch und Gruber, Enchkl., 2. Sect. IV. S. 34. — Wurzbach, Biograph. Lexik. d. österr. Kaiserstaat., VIII. S. 190. — Trausch, Schriftstell. Lexik. d. siebenbürg. Deutschen, II. S. 83—92. — J. Sachs, Gesch. d. Bot., S. 273.

Hammte aus einem alten Geschlecht in der Gre, geldrisches Parteihaupt, stammte aus einem alten Geschlecht in der Grasschaft Juthhen. Als 1344 die Abelssehden in Gelderland zu einem sörmlichen Bürgertrieg Anlaß gaben, war er das Hampt der mit Utrecht in Verbindung stehenden Anhänger des Herzogs Reinald I. gegen seinen Sohn Reinald den Jüngeren. Als dieser später selbst Herzog war, zog sich H. nach Deventer zurück, wo er 1357 starb. Seine Söhne Friedrich, der Ahnherr der Grasen von Rechteren in Gelderland, und Evert v. H. w. w. in Overhssel, traten seht an die Spihe der nach ihnen benannten, den Bronthorsten (s. d.) gegenüberstehenden Partei, welche in den endlosen Wirren meistens siegreich blieb. Im nächsten Jahrhundert standen die Hecckeren's immer aus der Seite des Herzogs Abolf, des Führers der nationalen, antiburgundischen Partei, so wie sie auch später treue Anhänger des Herzogs Karl gegen die Oesterreicher blieben. Auch unter der Republik zierten das noch seht in mehreren Zweigen blühende Abelsgeschlecht mehrere hervorragende Diplomaten und Krieger.

Hoeln: Jan van S., brabantischer Dichter vor 1300. Er verfaßte ein Gedicht über die Schlacht von Woeronc (Worringen nördlich von Köln), in welcher Johann I. von Brabant 1288 über Graf Reinald von Gelbern und Erzbifchof Siegfried von Köln siegte und sich ben Besit bes Berzogthums Limburg sicherte. Er dichtete es als Augenzeuge für die Schwiegertochter des Her-30gs, Margaretha von England, also nach 1291 und vor dem Tode des Berjogs 1294. In der Borrede, welche in der Ausgabe von Willems (Collection de Chroniques Belges inédites, Bruxelles 1836) wol mit Unrecht als Zusak von fremder Sand ausgeschieden ift, wird der Dichter genannt van Seelu broeder Jan oder auch Jan ban Leeuwe. Letteres ift offenbar das fleine Städtchen zwischen S. Trond und Thienen, in deffen Rahe ein Ort Beelen, jest Beelen= boich, liegt. Bu letterem Namen ftimmt S. nicht gang, mahrend es in Gelbern eine Familie van Beelu gibt. Broeder hieß Jan van S. wol als Mitglied eines geiftlichen Ordens, vielleicht ber Deutschherren, die Bergog Johann begunftigte. Dann kann er aber wol kaum, wie man angenommen hat, ein Herold des Herzogs gewesen sein. Sein Werk ist dichterisch wie geschichtlich nicht ohne Verdienst: lebhaft, klar, voller Einzelheiten, zuweilen allerdings fich felbst wiederholend.

Bgl. außer der Ausgabe die Letter- en geschiedkundige Aantekeningen d. H. van Wyn, uitg. d. Jonekbloet en Kroon, 's Gravenhage 1840.

Martin

Herbital de H., holländische Masersamilie. Schon David, der Stammvater, soll Blumen= und Früchtemaler gewesen sein, doch ist mir kein Bild von
ihm mit Sicherheit bekannt. Es gibt zwar einige D. De H. bezeichnete Bilder,
doch ist es fraglich, ob dieselben nicht vielmehr einem jüngeren David de H.
zugehören. Wenn sie von dem alten David sind, dann müssen sie in archaistischer, dem Stile der Savery und Brueghel verwandter Weise gehalten sein.
Chr. Kramm bezieht allerdings in seinen Levens en Werken eine urkundliche Nachricht vom 30. November 1606 auf den alten David. Damals nämlich beschlossen die holländischen Generalstaaten als Geschent sür die Königin von Frankreich ein Blumenstück, "Bloempot", um 1000 Gulden zu kausen. Der Maler ist aber gar nicht genannt. Die Angabe der Lebenszeit des David,
1570—1632, ist von Stanley wol nur, wie er es zu machen pslegte, aus der Lust gegriffen.

Sein Sohn, Jan Davidszoon de H., der berühmte Blumen- und Früchtemaler, soll im J. 1600 das Licht der Welt erblickt haben. Auch diese Angabe dürste auf bloßer Muthmaßung beruhen; wir tressen das Richtige wol Şeem. → 233

eber, wenn wir die Geburt unfers Malers mehrere Jahre nach 1600 verfeten. Er war wol directer Schüler ober doch beeinflußt von dem gleichfalls aus Utrecht stammenden Stilllebenmaler B. van der Aft, von dem ich unter Anderem ein Früchtebild von 1623 gesehen habe, das fich den de Seem'ichen bereits aufjallend nähert. Im J. 1628 malte H. fein erftes bekanntes Bild, das fich im Museum zu Gotha befindet. Zwischen dem 18. September 1635 und dem gleichen Tage 1636 ließ er sich in die Lucasgilbe von Antwerpen als Meister einschreiben und murde am 28. Auguft 1637 Burger daselbst. Damals wirkte Rubens noch, und manche Künftler, Die sich vorzüglich auf das Stillleben ver-ftanden, konnte &. hier kennen lernen. Ende der J. 1658, 59, 60, 61, 63 und 67 ließ fich der Künftler als "auswärtigen Burger" von Untwerpen einschreiben und bezahlte die Stadtabgaben, feinen Aufenthalt in der Fremde fah er alfo damals nur als zeitweilig an. Im J. 1669 wurde er ins Register der St. Lucasgilde zu Utrecht eingeschrieben; auch kommt er in einer Urkunde vom 16. August 1670 vor. Nach Houbraken flüchtete er beim Einfalle der Frandosen nach Antwerpen. Houbraken gibt zwar das fälschliche Datum 1670 statt 1672, wo erst die Invasion stattsand, dieser Jrrthum dürste aber die Richtigkeit der Nachricht nicht berühren. Zwei Söhne und vier Töchter soll er mitgebracht Der Künftler ftarb im Gilbejahr 1683 — 84 in der Scheldestadt. Johannes de H. war wol der ausgezeichnetste der holländischen Stilllebenmaler; er vereinigt Sorgialt der Ausführung mit malerischem Geschmad. Zwischen dem breiten, decorativen Pinfel des Snyders und Hunfum's unfäglicher Ausführung steht er mitteninne. Seine Farbe ist überaus schmelzend, warm und klar, seine Charafteristif, namentlich der Trauben, unübertroffen. Die Fruchtstücke verdienen überhaupt die Palme, zwar sind auch seine Blumen vorzüglich, doch immerhin nicht von der gleichen Feinheit. Bilder von ihm find häufig, und manchmal lieferte er nur die Blumen und Früchte, während andere Maler ihm eine Madonna 2c. hineinmalten. Ein großes Meisterwerk ist der Früchtekranz von 1650 im Museum zu Berlin, in welchen leider eine neue Madonna von Karl Begas hineingemalt ift, nicht minder, ja fast noch vorzuziehen, der Kranz (1648) in der kaiserlichen Sammlung zu Wien, welcher eine Hostie umgibt. Auch München und Dresten befigen Meisterwerte be Geem's. Der treffliche Jan Livens malte und Paul Pontius ftach danach das Bildnig bes Runftlers, der im Alter von ca. 32 Jahren dargestellt ift — eine ziemlich dice Figur mit den damals typischen langen Haaren und Schnauz- und Knebelbart. Zu bemerken ift, daß ein angeblicher Bruder ober Cohn Jan Davidszoons, Jan de B., der auch Stillleben gemalt haben foll, nicht eriftirt; derfelbe ist blos aus bem Migverftande der Bezeichnung unfers Künftlers, der bald bas D (= Davidszoon) fchrieb, bald es megließ (alfo z. B. fo: J. D. De Beem ober J. be Seem), hervorgegangen. Daraus hat man eben einen von J. D. de g. verschiedenen de B. gemacht.

Cornelis de H., Sohn Jan Davidszoons, geboren zu Utrecht, trat 1660-61 in die Antwerpener Malergilde; später kam er in den Haag, wo es in dem Register der Malergilde de Pictura von ihm heißt, er habe der Gesellschaft bei seinem Tode nichts hinterlassen. Cornelis malte die gleichen Gegenstände, wie sein Vater, aber, wenn auch immer sehr vorzüglich, doch nicht mit

der gleichen Runft.

Jan hatte vielleicht noch einen Bruder: ein David Davidszoon de H. steht als "kunstschilder" zum J. 1668 in der St. Lucasgilde zu Utrecht ein= geschrieben. Bon ihm mögen die D. de Heem bezeichneten Bilder herrühren. Im J. 1693—94 wurde ein David de H. als Meister in die Gilde von

Im J. 1693—94 wurde ein David de H. als Meister in die Gilde von Antwerpen aufgenommen; da er als "wynmeester" verzeichnet steht, d. h. als

heemstert.

Sohn eines Mannes, der selbst Mitglied der Gilde war, so haben wir als Vater nur an Jan oder Cornelis de H. zu denken. Der Letztere ist in Andetracht des sur einen Sohn von Jan sehr späten Datums immerhin wahrscheinslicher. Wilhelm Schmidt.

Heemstert: Jatob van S., niederlandischer Seemann und Entdecker. Mus einer angesehenen Familie Hollands am 1. März 1567 zu Amsterdam ge= boren, ging B. icon als Rnabe ju Schiff und genoß ichon fruhe eines folchen Rufes, daß man ihm einen Poften in dem unter Barendsz Führung aus fieben Schiffen bestehenden Geschwader anvertraute, welches nach dem fehlgeschlagenen eriten Berjuch von 1594 im jolgenden Jahre ausgesandt wurde, um die nordöftliche Durchjahrt zu finden. H. befand sich auf demselben Schiffe mit Barendsz. 1596 wurde ihm wiederum zusammen mit Barendsz die Führung von zwei Schiffen anvertraut, welchen baffelbe Biel gefett war. Barendst mar Obersteuermann, H. "schipper en koopman". Durch Eis eingeschlossen überwinterten jie 1596/97 auf Nowaja Semlä, wo man in ber Gishafen-Bucht 1871 ihre Refte gefunden hat. Barendsz ftarb auf der Rudtehr und B. tehrte mit elf Mann der Befatung 1597 nach Umfterdam gurud. Die Entdedung der Bareninjel, die nähere Erjorjchung der Küften des von Barendsz entdeckten Spizbergen, fowie Nowaja Semlas find die hauptfachlichsten Früchte Diefer Forschungsreifen. 5. wurde darauf 1603 als Admiral nach den füdafiatischen Meeren geschickt, wo er der portugiefischen Flotte erheblichen Schaden zufügte. 1607 besehligte er als Abmiral eine Flotte von 26 Schiffen, an beren Spike er am 25, April 1607 in der für die Riederlande siegreichen Seeschlacht von Gibraltar den Beldentod itarb.

Ban der Aa, Biogr. Wordenboek, 1867, VIII. 353. Geographische Mittheilungen, 1872, 177—89. Rahel.

Seemstert: Johan van B., geboren zu Amsterdam 1597 aus einem vornehmen Geschlecht, ward in Bayonne erzogen, studirte in Lenden 1617-21, lebte dann langere Zeit auf Reisen, 1624 in Paris bei feinem Bermandten Sugo Grotius. Rachdem er fich im Saag als Rechtsgelehrter niedergelaffen, hatte er 1628—34 in London die hollandisch-oftindische Compagnie der englischen gegenüber zu vertreten. 1640-45 war er Schöffe in Amsterdam, und ftarb als Rathsherr der Generalstaaten im Haag 1656. — H. führte die gleich= zeitige Boefie Franfreichs und Englands burch lleberiekungen und Nachbildungen in Holland ein. So übersette er 1641 Corneille's "Cid", und obschon man die steisen Berse tadelte, so hielt sich doch diese Bearbeitung lange auf der Bühne. Noch berühmter ward eine Rachahmung der "Arkadia" von Sidnen, welche H. unter dem Titel "Batavische Arkadia" 1637 herausgab. schien bereits die 5. Auflage und andere jolgten bis ins 18. Jahrhundert hinein. Huch die gablreichen Bersuche dem Werte andere von ähnlicher Art gur Seite zu stellen, Bersuche, Die bis ins 19. Jahrhundert fortdauerten, bezeugen seine Den Inhalt gibt der Titel an: vom Uriprung des alten Bataviens, von der Freiheit der früheren und späteren Batavier, vom freien Meere, vom Strandrecht, von der Tolter als gerichtlichem Beweismittel, von Bexenproceffen: alfo gelehrte Abhandlungen, allerdings über Zeitfragen und im patriotischhumanen Sinne. Um die Lesewelt anzulocken ist das Ganze als ein Gespräch von jungen Herren und Damen auf einer Luftfahrt vom Haag nach Katwyk dargestellt und diese Zuthat im galanten Modeton der Zeit abgefaßt. Doch sind die eingeflochtenen Erzählungen auch jetzt anmuthig zu lefen; und ebenso ist Heemstert's Liedern, die er theilweise der "Batavia" einverleibt hat, Leichtigkeit und Klarheit nachzurühmen.

Witsen Gensbeet, Biogr. Woordenboek. — Jonabloet, Gesch. d. nederl. Letterkunde. 2. Aust., II. 346. Wartin.

Seemskerk: Marten Jacobsz van S., eigentlich van Been genannt, Maler, geboren zu heemstert bei Sarlem 1498, geftorben in Sarlem am 1. October 1574. Sein Bater, ein Landmann, hatte ben Sohn für feinen Stand bestimmt, in Folge der sich offenbarenden Kunsttalente des letzteren aber diesen zum Maler Corn. Billems in Harlem in die Lehre gegeben. Später foll der Bater biefen Schritt wieder bereut und den Sohn zuruckberufen und ihn auch hart behandelt haben, jo daß diefer das väterliche haus verließ und nach Delft fluchtete, wo er beim Maler J. Lucas Aufnahme fand. Indeffen muß er fich fpater wieder mit dem Bater ausgeföhnt haben, denn im 3. 1532 porträtirte er den= felben, was turg vor feiner italienischen Reise geschehen ift. Er war nämlich bei Schoreel in harlem beschäftigt, der mit den vielen von seiner italienischen Reise mitgebrachten Zeichnungen auch bei B. ben Bunfch erwedte, Stalien gu Nachdem er einen h. Lucas für die Malergilde in Sarlem und für Die Laurenztirche in Alkmaar ein Altarbild mit der Trinität gemalt hatte, für das er den nach dem damaligen Geldwerthe hohen Preis von 750 Gulden erhielt, reiste er nach Rom 1532 (nach Anderen erst 1538) und studirte hier fleißig nach der Antike, zeichnete Kuinen, Basreliefs und andere Alterthumer. Bafari, der ihn Martin Tedesco nennt, lobt die Bilder, die er grau in grau für den Ginzug Rarls V. gemalt hatte. Diefer Zeit durfte auch das Bilbnig biefes Kaifers in voller Ruftung, jest in München, angehören. Um 1541 scheint er zurudgefehrt zu fein und sich in Sarlem angesiedelt zu haben, wo er eine Er foll fehr viel gemalt haben, doch tommen reiche Thätigkeit entfaltete. beglaubigte Bilder seiner Hand jest nur sehr selten vor. Das Gemälde für die Gilde der Tuchmacher in Harlem mit der Annunziata ist vom J. 1546. Gin Bild in der graflich Rostig'schen Sammlung, "Benus, Amor und die Cyflopen", ift vom J. 1536, also unter italienischen Ginflüffen gemalt und bezeichnet: Martin Hemskeric; ein Bild mit mythologischen Figuren in Berlin ift 1561 datirt. Sonst durften datirte Bilber nur sehr schwer zu verzeichnen fein. In Barlem wurde er 1550 in den Kirchenrath gewählt. Als die Spanier 1572 Harlem belagerten, floh er nach Amsterdam, tehrte aber später wieder zurück. In der Zeit des Bilderftreites follen viele feiner Bilder zu Grunde gegangen Er baute fich noch bei feinen Lebzeiten ein Grabmal und machte eine Stiftung, damit jahrlich an feinem Sterbetag bei feinem Brabe ein Baar getraut werde. — Vor feiner italienischen Reise bewegte fich der Rünftler im Geifte ber altniederländischen Runft, in Rom wurde er, wie viele feiner Landsleute Eflettifer und verlor feinen ursprünglichen originellen Charafter; er murde jett manierirt und suchte durch übertriebene Körperwendungen das Auge zu berücken; ba er viele Bewunderer fand, so glaubte er auf dem rechten Wege zu wandeln. Biele feiner Zeichnungen, die meistentheils in Folgen biblifche, mythologische und antite hiftorische Stoffe behandeln, wurden von Coornhaert, S. Cock, Ph. Galle, C. Cort, Golzius, Matham und Anderen gestochen, man zählt etwa 650 Stiche nach seinen Inventionen; er selbst hat auch mit fraftiger breiter Nadel einige Blätter radirt.

K. van Mander. — Immerzeel. — Kramm. Wessell. ind seer: Dr. Joach im H., Landammann in Glarus und schweizerischer Bundespräsident; geb. am 25. Sept. 1825, † am 1. März 1879; — stammte aus einem Zweige der angesehenen glarnerischen Familie H., welcher in vier auf einander solgenden Generationen das höchste Landesamt in Glarus betleidete und in ihm auf rühmlichste Weise schos. Einziger Sohn des zweiten Landammann Kosmus H. (s. unten), schon im zwölsten Jahre des Laters beraubt, aber mit srüh hervortretender geistiger Begabung ausgestattet und ötonomisch unabhängig, war H. naturgemäß berusen, die in seiner Familie traditionell gewordene Lauf-

236 Seer.

bahn zu perfolgen. Rach erhaltener Spmnasialbilbung in Zürich, dem Studium der Rechte in Zürich, Beidelberg und Berlin (1844-1846), nach rühmlicher Promotion und einem Ausenthalte in Paris, trat er 1847 in Glarus in fein erstes öffentliches Amt, als Mitglied des Rathes, der obersten Verwaltungs= behörde des Kantons. Hier machte er sich zunächst mit dessen Gesetzgebung vertraut und durch Berausgabe einer Sammlung der feit Aunahme der neuen Berfassung vom 2. October 1836 erlassenen Geseke verdient; zugleich erfüllte er militärische Pflichten als Lieutenant im glarnerischen Truppen=Kontingente im Welb= zuge der Tagfahungsarmee unter General Dufour gegen die Sonderbundskantone. Obwol er in dieser schweizerischen Frage die politische Anschauung der Mehr= heit seiner glarnerischen Mitburger nicht theilte und der gewaltsamen Lösung des Konflittes abhold war, mählte ihn die Landesgemeinde doch schon 1848 jum Mitaliede des (erstinstanzlichen) Civilgerichtes und 1851 zum Mitaliede der Standescommission, der eigentlichen Regierung des Kantons, die den Rath in allen laufenden Geschäften vertritt und alle wichtigeren Vorlagen vorbereitet. Mit Cifer wartete H. seines neuen Amtes und erwarb sich bald allgemein Zu= Seiner umfaffenden Bildung gefellten sich unermüdliche trauen und Liebe. Arbeitstraft, rasche Auffassung, Klarheit und Sicherheit in der Behandlung auch der verwickeltsten Fragen und eine ungewöhnliche Rednergabe zu, die sich jeder Bildungsftufe verständlich zu machen wußte, überall aber die höhern, idealen Gesichtspunkte sesthielt und geltend machte. Rur das Wohl des Ganzen in's Auge fassend, milde gegen abweichende Ansichten, gewann er auch Gegner durch ein freundliches feinem edlen Charafter entfließendes leutseliges Wefen. 1852 mählte ihn die Landsgemeinde jum zweiten Haupte des Rathes oder Landstatthalter: schon 1857, in seinem 32. Altersjahre, berief sie ihn zum höchsten Amte, demjenigen des Landammannes, das er nun ununterbrochen bis 1875 bekleidete, immer einstimmig wiedergewählt. Ein seltenes Band gegen= seitigen Vertrauens umschloß immer enger den Landammann H. und das Volk von Glarus; ein Berhältniß wie es nur in den uralten Demokratien der schwei= zerischen Bergkantone möglich ift. Jedem Landmanne ohne Umstände zugänglich, bem Einzelnen in allen Dingen, auch perfonlichen der alltäglichsten Art, ein wohlwollender Berather, in Rath und Gemeinde die Behandlung aller wichtigen Fragen leitend, war H. von einer Achtung und einem Zutrauen des Volfes umgeben, die ungeachtet seiner selbstständigen Saltung auch bei bestimmter Meinungsverschiedenheit zwischen ber Mehrheit feiner Landsleute und ihm niemals Ein erhebender Anblick war es, den auch äußerlich durch Gestalt und Würde hervorragenden Mann in der Mitte der Landsgemeinde, unter freiem himmel, die Berathungen von mehreren taufend Mannern mit der ihm eigenen Ruhe, mit seinem Ansehen und seiner Kraft des Wortes leiten zu sehen. Ohne beherrschenden Strömungen des öffentlichen Lebens sich geradezu zu widersetzen, suchte er doch und wußte meist mit Glud ihren Lauf zu lenken, die Glemente in Schranken zu halten, die, mit Gewalt ausbrechend, nur zerstörend hätten wirken fönnen, und mit Unrecht Bedrohtes zu schützen. So ftand S. den gesetzerischen Atten der Landsgemeinde, fo der Berwaltung des Landes vor, die Berjaffungs= veränderungen von 1851, 1866 und 1873, vielfache Berbefferungen in allen Zweigen der Administration, die Eröffnung der Gifenbahn, die Glarus mit den Nachbarkantonen verbindet, bezeichnen die Zeit von Beer's Wirtsamkeit. sondere Vorliebe widmete er dem Schulwesen in Kanton und Gemeinde. große Keuersbrunft, die in der Racht vom 10./11. Mai 1861 den Hauptfleden Glarus größtentheils zerftorte, in der S. felbst fein vaterliches Saus, feine Bibliothet und die von feinem Bater angelegten reichhaltigen geschichtlichen Sammlungen verlor, stellte neue Forderungen an feine Thatigkeit. Es galt,

Şeer. 237

nicht nur die zerstörte Ortschaft wieder berzustellen, fondern auch die Finangen des Kantons, der sich in Folge der obligatorischen Häuserasseturanz mit schweren Schulden belaftet fah, auf neuer Grundlage zu ordnen. Mittlerweile hatte für 5. auch eine eingreifende Wirtsamkeit in den schweizerischen Angelegenheiten be-Nachdem er anjänglich eine Wahl in den schweizerischen Nationalrath abgelehnt, weil er nicht ficher fei, dort immer im Ginne der Mehrheit des glarnerischen Boltes wirken und stimmen zu können, die Landsgemeinde ihn aber bennoch wieder als den Mann ihres Bertrauens bezeichnet hatte, trat er 1857 in jene Behorde ein, bald auch hier eines der hervorragenden Mitglieder des Bier insbesondere machte fich seine seltene Babe der Vermittelung zwischen Anschauungen und Elementen entgegengesetzter Art mit glücklichem Erfolge geltend, wußte aufgeregte Wogen zu glatten und zwischen Gegnern, die fich grundfählich oder perfonlich gegenüberstanden, Wege der Verständigung zu bahnen. 1862 Vicepräfident, 1863 und 1869 Präfident des Nationalrathes, wurde er 1866 von der Behörde jum Mitgliede des Bundesrathes, der schweizerischen Exekutive, erkoren, lehnte aber diesen Ruf ab, nicht Willens dem heimathlichen Wirkungsfreise zu entsagen. Dagegen entzog er sich dem Rufe des Bundesrathes nicht, die Schweiz nach den Ereigniffen von 1866 in Berlin und an den füddeutschen Sofen, wenigstens eine Zeit lang, zu vertreten; eine Stellung, in ber vorzüglich die Berhältniffe der Schweiz jum deutschen Bollverein seine Thätigkeit in Anspruch nahmen. Der Abschluß eines Handelsvertrages scheiterte freilich an der Frage des schweizerischen Ohmgeldes und erst Heer's Nachsolger war es vergönnt dies Ziel im Mai 1869 zu erreichen. 11m so bestimmter beharrte S. auf bem Berlangen, ber nur ungern und bedingungsweife übernommenen Stelle wieder enthoben zu werden und kehrte mit großer Befriedigung in die Beimath gurud, wo er bas ihm verbliebene Amt eines Landammannes wieder aufnahm. Wie ichon früher, betheiligte er fich nun auch an den Arbeiten des 1863 von Dr. J. J. Blumer (f. im Unhange) begründeten hiftorischen Bereins von Glarus und ichrieb für benfelben im Anschluß an eine Abhandlung von Blumer die Geschichte des Kantons jur Zeit der helbetischen Republit, 1799-1802. (Jahrbuch des hiftorischen Vereins des Kantons Glarus 1869, 1870 und 1872.) Inzwischen traten die europäischen Ereignisse von 1870 71 ein und brachten durch ihre Rückwirkung in der Schweiz die bereits aufgetauchte Frage einer Bundesrevision in Fluß, eine auf größere Centralisation der Gewalten gerichtete nachbrudliche Bewegung erzeugend. Der Canton Glarus wurde von Diefer Strömung entschieden ergriffen und auch B. ging auf biefelbe mehr ein, als Manche erwarteten. Doch verwarf die Mehrheit des Schweizervolkes 1872 ein erftes allzu centralistisch besundenes Bundesproject und erst am 19. April 1874 erfolgte die Annahme der jetigen Bundesversaffung als eines Compromiffes zwischen den Barteien. S. nahm an den mehrjährigen Berhandlungen hierniber regen, einflufreichen Antheil, seine Ansichten nie zurückaltend, aber auch stets bemüht, Uebertreibungen und verlegenden Ausschreitungen der Mehrheit zu begegnen. blieb ihm die Achtung und das Vertrauen aller nicht bloß eigennühige Absichten des Ehrgeizes oder der Parteileidenschaft verfolgenden Männer bewahrt und es war der Ausdruck diefer Gefinnungen, als ihn die Bundesversammlung im December 1875 mit ungewöhnlichem Mehr zum Mitgliede des Bundesrathes erwählte. Nicht ohne Neberwindung folgte er diesmal dem Rufe, der überdies in einem ihm gang besonders schweren Augenblide an ihn erging. Benige Wochen zuvor, am 12. November 1875, war fein ihm nahe befreundeter und verwandter Heimathgenoffe, Bundesgerichts-Präsident Dr. J. J. Blumer, — während mehr als 20 Sahren neben S. einer der einflugreichsten Männer des Kantons Glarus und mit S. beffen Sauptstellvertreter in den schweizerischen Rathen - von

238 Şeer.

plöglicher Krankheit dahin gerafft worden. H. widmete ihm ein biographisches Denkmal (Jahrbuch des historischen Bereins des Kantons Glarus 1877). Mit voller Energie wandte er sich übrigens seiner neuen Ausgabe zu und ersüllte durch die Stellung, die er im Bundesrathe einnahm, die allseits in ihn gesetzten Erwartungen. Im J. 1877 Bundespräsident, stand er im März dieses Jahres den Arbeiten des in Bern versammelten Congresses des Weltpostvereins mit Auszeichnung vor. Zu allgemeinem Bedauern sah er sich aber durch ein körperliches Leiden schon im Herbste 1878 genöthigt seine Entlassung aus den Bundesbehörden zu begehren. Er zog sich nach Glarus zurück, wo man hoffte, daß volle Ruhe ihn wieder herstellen werde. Allein schon nach ein paar Monaten erlitt er einen Schlagansall, dessen Vestattung, zu welcher am 1. März 1879 ein Ziel setzen. Der Tag seiner Bestattung, zu welcher am 5. März Tausende zusammenströmten, war ein Tag allgemeiner Landestrauer sur Glarus und die Schweiz.

Nekrologe in den schweizerischen Tagesblättern, besonders im luzernischen Baterland vom 5. März 1879 (von Dr. A. Ph. v. Segesser). Persönliche Erinnerung.

Heer: Kosmus H., Landammann in Glarus, Vater des vorgenannten schweiz. Bundespräsidenten Joachim; geb. 11. März 1790, † 29. August 1837; war ein Entel des erften glarnerischen Landammanns aus der Familie S., Rosmus (geb. 1727, † 1791), eines durch juriftische Bildung und Berdienste um bas Gemeinwesen ausgezeichneten Mannes, und Sohn des gewesenen helvetischen Regierungsstatthalters Joachim S. († 1799). In Glarus, Strafburg und auf Reisen gebildet, trat S. unter der Leitung feines Oheims, des Landammannes und eidgenöffifchen Oberittriegscommiffars Ritlaus Beer (f. unten) 1809 in ben Staatsdienst, wurde 1811 Landmajor in Glarus, bald auch Kommandant des Kontingents und Verwalter des Zeughaufes seines Kantons, später Mitglied des Appellationsgerichtes und zugleich verschiedener Administrativbehörden. Als Mit= glied der gemeinnützigen Gefellschaft (1812), als Stifter der Hülfzgesellschaft nahm er fich der Erziehung verwahrlofter Kinder, der Errichtung von Schulen, der Einführung neuer Erwerbszweige im Lande fraftig an, um dem durch die Revolutions= und Kriegsjahre erzeugten Pauperismus zu steuern. Seinen unab= läffigen Bemühungen verdanfte man 1816 die Gründung und das Gedeihen ber Lintheolonie (Armenschule auf den durch die Lintheorrection dem Anbau wieder= gewonnenen Ländereien), die einen von H.S. Konr. Escher von der Linth (f. d. A.) angeregten Gedanten, wenigstens in gewissem Umfange, verwirklichte. Landshauptmann, 1826 Landstatthalter und 1828 Landammann in Glarus aeworden, trat B. auch in die eidgenössischen Geschäfte ein, theils als Gefandter seines Kantons auf den Tagsatungen von 1824-1833, theils als Mitglied des Berwaltungsrathes des eidgenöffischen Kriegssonds, der Linthschifffahrts-Rommiffion, insbesondere aber als einer der Repräsentanten der Cidgenossenschaft in den Baslerwirren von 1831 und als Mitglied der Kommiffion für Entwerfung einer neuen Bundesverjaffung im J. 1832 3. Die allgemeine Anerkennung, die ihm hierbei gerade von Seite der bedeutendsten Männer entgegentam, fonnte ihn freilich por mancherlei underdienten Angriffen durch leidenschaftliche Demagogen nicht schützen und nach den vergeblichen Versuchen eidgenössischer Vermittelung zwischen Bajelstadt und Baselland und dem Kalle des Bundesprojectes von 1833 wollte er auch keiner Tagsatung mehr beiwohnen. Befriedigender mar für S. die Wirtsamkeit in Glarus, wo seine Umtsführung fo allgemeinen Beifall hatte, daß die Landsgemeinde 1831 seinem dringenden Berlangen nach Entlassung vom Landammannamte nicht willfahren wollte, sondern ihn nöthigte, für weitere fünf Jahre an der Spite des Gemeinwefens zu bleiben. Von frühe an mit **Беет.** 239

Borliebe historische Studien pflegend, hatte S. zu diefem Zwede nach und nach eine umfangreiche Sammlung von Materialien zur glarnerischen und schweis zerischen Geschichte, insbesondere der neueren Zeit angelegt und zu großer Vollftändigkeit gebracht, auch viele Verbindungen wissenschaftlicher Art mit Magistraten und hiftoritern anderer Kantone, vornehmlich mit J. C. Zellweger in Trogen (f. d. A.), angeknüpft; ce war fein Lieblingswunsch, fich in Muge der Ausarbeitung eines auf feine Sammlungen gestütten Werkes widmen zu können. sollte ihm nicht so gut werden. Zwar entließ ihn die Landsgemeinde im Früh-jahr 1836 des obersten Amtes, aber nur gegen sein Bersprechen Mitglied der Standeskommission zu bleiben, und da sie ihn zugleich zum Präsidenten eines Ausschuffes bezeichnete, der eine umjaffende Revision der Landesversaffung porberathen follte, fo jah fich B. vor eine neue Aufgabe gestellt, die feine geringe Auftrengung erforderte. Denn diese Revision war, wie H. vorausgesehen, nicht ohne ichwere Rampie durchzuseten, und wenn er in Diefer Befürchtung den Gedanken einer Revision nicht unbedingt unterstützt hatte, so lag ihm nun die Pflicht ob, Alles zu thun, damit das Werk in einer den wirklichen Bedürsnissen des Landes gemäßen, wohlbegründete hergebrachte Einrichtungen nicht zerstörenden, sondern verbesjernden Weise zum Ziele geführt werde. Heer's Ginfluß trug hauptfächlich dazu bei , dem Entwurfe wirklich diefen Charafter zu fichern. Abwesenheit der auf der Tagsagung befindlichen beiden neuen Landeshäupter leitete H. auch die Landsgemeinde vom 2. October 1836, bei welcher diese neue Berjaffung zur Annahme fam. Er betheiligte fich auch in thätigster Beise bei der Entwerfung der organischen Gesethe, die ihrer Ginführung noch voranzugehen hatte. Alle diese Arbeiten erschöpften Beer's Kräfte und als ein in Glarus herrschendes Nervenfieber ihn im Mai 1837 ergriff, erlag er den Folgen Diefer Krantheit am 29. August. Noch hatte er die Frende zu vernehmen, daß bie Berfaffung friedlich jur Ginführung gefommen fei, und durch feine ein= ftimmige Wiedermahl zum erften Mitgliede ber Standestommiffion einen ruhrenden Beweis des einmuthigen Butrauens feiner Landsleute zu empfangen. Schickfal seiner Sammlungen im Brande von Glarus vom 10.11. Mai 1861 ift oben gemeldet.

Erinnerungen an den sel. Herrn Landammann Kosmus Heer von Glarus. (Bon Dr. J. B. Blumer.) Glarus, Schmid. 1837. G. v. Whö

Seer: Nicolaus S., Landammann von Glarus und eidgenöffischer Dberftfriegskommiffar; geb. 1775, † am 25. Mai 1822. — Jüngster Sohn bes älteren Landammanns Kosmus H. (f. oben) widmete sich H. aufänglich bent Raufmannsstande, trat aber im Frühjahr 1798, nach Ginführung der helvetischen Einheitsversaffung für die Schweiz als Oberschreiber in den Dienft der Berwaltungsbehörde des neuen Kantons Linth (Glarus nebst Theilen der jetigen Kantone St. Gallen und Schwyg), verließ Glarus beim Ginmarich der Cefterreicher im Mai 1799 und functionirte nun für die helvetische Regierung erst bei einem Kriegsgerichte in Nidau, dann als Unterstatthalter des Districts Bern, bis die Wiederbefetung der öftlichen Schweiz durch die frangofische Urmee im Berbst 1799 die helvetischen Behörden in den Kanton Linth gurucführte. H. wurde jest, am 21. October 1799, zu der wichtigen Stelle eines Regierungsstatthalters für den Kanton Linth berufen, die zu allererst sein älterer Bruder Joachim mit Auszeichnung betleidet, aber schon im Spätsommer 1798 wegen Kränklichkeit niedergelegt hatte. In der verdienftvollsten Weise erfüllte B. Die schwierigen Pflichten diefes Umtes, war mit Erfolg für die Erleichterung und Unterftugung der durch die Rriegsereigniffe in tiefes Glend gefturzten Bevolkerung des Kantons bemüht, wußte die friedliche Abwicklung der mahrend der öfterreichischen Occupation fontrabirten Landesichulben zu bewerkstelligen, politische

240 Seer.

Berjolaungen zu verhüten und das Anschen der Regierung gegenüber einer ihr arofientheils feindselig gesinnten Bewölkerung in würdiger Beise und doch ohne Berletzung des Voltägefühls zu behaupten. Er erwarb sich durch seine Haltung jo allgemeine Hochachtung, daß als der Sturz der helbetischen Regierung ersolgte und auch Glarus am 20. August 1802 fich gegen fie erhob, die Landsgemeinde 5. jum Landammann erfor, ein Ruf, dem diefer freilich gemäß feiner bisberigen Stellung nicht jolgen konnte. Als ihn aber der Kanton Linth zu seinem Ber= treter in der von Bonaparte nach Paris einberufenen Berfammlung schweizerischer Abgeordneter ernannte, übernahm S. ben Auftrag, bort die Bunfche theils bes Landes Glarus, das die Wiederherstellung seiner Selbstständigkeit, theils diejenigen ber übrigen Theile des Rantons Linth, Die Butheilung zu St. Gallen verlangten, geltend zu machen, und wirkte im Ginne feiner Committenten bei ber fogenannten Confulta mit, aus welcher schließlich die von Bonaparte der Schweiz ertheilte Bermittelungsatte (Mediationsverjasjungen des Bundes und der Kantone) hervor= Im Marg 1803 erfolgte in Glarus die Ginführung der auf den alten demokratischen Grundlagen beruhenden Verjassung des Kantons und B. wurde nun von dem dankbaren Bolte jum Landammann ermählt, was er bis 1821 blieb, als geschwächte Gesundheit ihn zum Rücktritt vom Amte veranlaßte. In diefer Stellung wurde g. der Urheber einer Reihe von wohlthätigen Schöpfungen für sein Land, welche die angebrochene Friedenszeit an Hand zu nehmen und durchzuführen gestattete. Die Regelung des Vormundschaftswesens, die Errichtung einer Brandversicherungsanstalt, die Sebung des Militärwesens, die Bearbeitung und Berausgabe bes Landbuches (1807), die Stiftung einer landwirthichaftlichen Gesellschaft (später Hussellschaft), die Maßregeln für Bedürstige in den Theuerungsjahren 1816 und 1817 — waren vorzugsweise Heer's Werk. An der Durchführung des Linthwerkes nahm er großen Untheil. Eine verdienstvolle Thätigfeit entwickelte S. aber auch für die Eidgenoffenschaft. Das schweizerische Militarmejen mußte auf Grundlage der Mediationsverfaffung des Bundes gang neu geschaffen werden, wobei einerseits die beschränkten Mittel der durch die Kriegsjahre erschöpften Kantone, andererseits Frankreichs Migtrauen gegen jede ftarfere Entwickelung militarischer Unftalten in der Schweig den leitenden Staats= Ihnen wurde nun S. ein ebenfo mannern große Schwierigkeiten bereiteten. einfichtiger, als erfolgreich thatiger Gehülfe, indem er auf Bunfch ber Bundes= behörde die Stelle eines eidgenösisischen Oberstriegskommissang (obersten Kriegs= Berwaltungsbeamten) übernahm und bis zu seinem Tode bekleidete. Grenzbesetzungen von 1805, 1809 und 1813, beim Feldzuge in die Franche Comté von 1815, wie durch gesetgeberische Vorarbeiten für die eidgenöffische Kriegsverwaltung (1818), erwarb sich H. allgemeine lebhajte Anerkennung. Auch in andern Richtungen leiftete B. ber Schweiz treffliche Dienfte. Die Tagjakuna, die ihn auch 1804 zum Mitgliede einer außerordentlichen Botschaft an Napoleon ernannte, zog ihn zur Vorberathung der wichtigsten Fragen bei. 1810 übertrug ihm der Landammann der Schweiz, v. Wattenwyl (f. d. A.), die schwierige Stelle eines Oberauffehers über die ichweizerischen Grenzanstalten für Sandhabung des von Frankreich gebieterisch aufgestellten Continentalsystems, und S. bewährte auch hierbei seine ausgezeichnete Geschäftstüchtigkeit. 1817 übertrug die Tagjahung ihm eine von ihr beschloffene allgemeine Untersuchung des schweizerischen Bollwefens, eine Arbeit, die S. freilich erft Anfangs 1819 übernehmen konnte und die dann durch seinen Tod unterbrochen wurde. Denn obwol 5. 1821 durch die verlangte Entlaffung vom Landammannamte in Glarus Erleichterung erhalten hatte, erfolgte ichon im Mai 1822 der allgemein beflagte Sinichied bes vortrefflichen Mannes.

Gemälbe der Schweiz, VII. Band: Der Canton Glarus; von Dr. O. Heer und J. J. Blumer. Zürich 1846. — Amtliche Sammlung der Tagfahungs= abschiede. G. v. Wyß.

Seer: Ruftenus S., nach feinem Taufnamen eigentlich Chriftian, gelehrter Benedittiner, wurde am 19. April 1715 als Sprößling einer altbürgerlichen Familie zu Klingnau im Aargau geboren. Seine Studien machte er in dem Schwarzwaldklofter St. Blafien, in welchem er auch 1733 Profeß that, 1738 die Priefterweihe empfing und 1740 als Bibliothetar angestellt wurde. Spater unterftutte er feinen Ordensbruder Marquart herrgott, Statthalter gu Rrogingen, bis zu deffen Tode (9. October 1762) in seiner Amtsthätigkeit, kehrte dann in das Kloster zurud, erhielt aber schon im December 1762 die Pfarrei Nötgersweil im Hauensteinwalde und um 1766 das Amt eines Oberpflegers zu Boundorf. Er starb, erst 54 Jahre alt, um die Mitte des Jahres 1769, nach= dem er noch den großen Brand erlebt hatte, welcher die fammtlichen Saupt= gebäude des Klosters in Asche legte. — H. gehört neben P. Herrgott, dem Fürstabt Martin Gerbert u. A. zu den Männern, welche im vorigen Jahr= hundert durch ihre wissenschaftlichen Leistungen den Ruhm St. Blasiens weithin verbreiteten. Er that dies, wie die beiden Genannten, durch seine fleißigen und gründlichen diplomatisch=historischen Forschungen. Mit herrgott verband ihn die wärmste Freundschaft. Wie er nachher dem alternden Manne zu Krogingen in ber Berwaltung zur Seite stand, so war er auch früher schon mit ihm zu gemeinsamer litterarischer Arbeit verbunden und ein treuer Mittampfer in deffen gelehrten Streitigkeiten. Herrgott hatte zu Wien 1737-38 sein ausführliches Prachtwerk über die Stammesgeschichte des habsburgischen Saufes (Genealogia diplomatica augustae gentis Habsburgicae) erscheinen laffen. Diesem wichtigen Urkundenbuche war auch die älteste Chronik des aarganischen Benediktinerklosters Muri, die bekannten Acta Murensia, einverleibt und deren geschichtliche Zuverläffigkeit kritisch angezweifelt worden. Dies veranlaßte den dortigen Fürftabt Fridolin Ropp zu einer Gegenschrift, welche als "Vindiciae Actorum Murensium" 1750 in Muri gedruckt wurde. Nun trat H. für seinen energisch angegriffenen Freund in die Schranken, indem er in seinem "enthüllten Ungenannten von Muri" (Anonymus Murensis denudatus et ad locum suum restitutus etc. Frib. Brisg. 1755. 4 0) die Ansicht darlegte, daß jene Chronif ein Werk des Mönches Ronrad von St. Blasien sei, der von 1145—1166 als Verwalter des Gottes= hauses Muri erscheint. Zugleich theilte er als zweiten Anhang dessen "Chronik von Bürglen" mit. Diese litterarische Fehde spann sich dann noch weiter fort, indem ein zweiter Conventual von Muri, P. Joh. Baptift Wieland, 1760 feine "Vindiciae Vindiciarum Koppianarum" peröffentlichte. — Mehr Freude als diefer gelehrte Streit, der den von Natur friedfertigen S. fehr aufregte, gewährte ihm die Theilnahme an Herrgott's großem Werke, den Monumenta augustae domus Austriacae (1. Bd. Wien 1750; 2. Bd. in 2 Thln. Freib. im B. 1752 —53), namentlich an dessen drittem Bande, der Pinacotheca principum Austriae (Freiburg i. Br. 1760; 2 Thle. mit 13 Kupfertafeln). Der vierte und lette Band dieses Werkes, welcher die Grabmäler der habsburgischen Fürsten behandeln sollte und vornehmlich H. zu verbanken war, ging zwar bei jenem Brande von 1768 zu Grunde, wurde aber durch den Kürstabt Gerbert nach Heer's Tode wieder hergestellt und bis auf seine Zeit fortgesett. Er erschien als "Taphographia principum Austriae" 1772 zu St. Blafien (2 Foliobände mit vielen Rupfern). — Außer mit Herrgott stand H. auch mit dem befannten Elsässer Historiker Schöpflin, mit dem fürstenbergischen Kathe Karl Anton Straßer und anderen Gelehrten in freundschaftlichem Berkehre. (3 Briefe Beer's an Straßer, † am 1. Mai 1768, find abgedruckt bei F. J. Mone, Quellen= sammlung zur badischen Landesgeschichte. 1. Bd. Karlsruhe 1848. S. 44a bis 45a der ersten Abtheilung.) Neben seinen wissenschaftlichen Arbeiten besichäftigte sich H. während seines Ausenthaltes zu Nötgersweil auch angelegents lich mit Landbau, wie er denn auch im Sommer 1764 von der ökonomischen

Gesellichaft in Marau jum Mitgliede ernannt wurde.

(B. F. A. D. de Zur-Lauben) Tableaux de la Suisse. 2. éd. Tome VIII. Paris 1784. 4°. S. 49—51. — J. C. Abelung, Fortsetung zu Jöcher's allgem. Gelehrten=Lexison. 2. Bd. Leipzig 1787. Sp. 1861. — H. J. Holze halb, Supplement zu Leu's helvet. Lexison. 3. Thl. Jürich 1788. S. 65. — Meusel, Lexison. 5. Bd. Leipzig 1805. S. 282. — Mt. Lut, Nekrolog denkwürdiger Schweizer aus dem 18. Jahrh. Narau 1812. S. 214—215. — Ersch und Gruber's Encyklopädie der Wissenschaften und Künste. 2. Sect. 4. Thl. Leipzig 1828. S. 60. (Rump.) — Nouvelle Biographie generale, publ. par MM. Firmin Didot frères, sous la direction de M. le Dr. Hoefer. Tome XXIII. Paris 1858. Sp. 732—733. — Jos. Bader, Das ehemalige Kloster St. Blasien aus dem Schwarzwalde und seine Gelehrten-Academie — in: Freiburger Diöcesan = Archiv. 8. Bd. Freib. i. Br. 1874. S. 165, 189—194. (Besonderer Abdruck: ebenda 1874. S. 65, 89—94.) — Egb. Fr. v. Mülinen, Prodromus einer schweizer. Historiographie. Bern 1874. S. 34.

Seerbrand: Jacob S., geboren in der fcmabifchen Reichsftadt Giengen a. d. Brenz (Württemberg) am 12. August 1521, † in Tübingen am 22. Mai 1600, bedeutender protestantischer Theologe. Die Familie war aus Düren im Julich'schen eingewandert und besand sich in guten Verhältniffen; der Bater unseres Jacob, Andreas S., ein Weber, seit dem 12. August 1520 mit Barbara Martini verheirathet, ein vielseitig gebildeter Mann mit guten Kenntniffen in Mufit und Mathematit, feit Luther's Auftreten fein begeisterter Anhänger und eifriger Lefer seiner Schriften, bestimmte seinen altesten Sohn Jacob fruh jum Studium der Theologie; er erlebte noch die Freude, ihn und seinen jungsten Sohn Philippus als Doctoren der Theologie zu feben. Mit dem 15. Jahre besuchte der aut begabte, wissenseisrige und unendlich sleißige Jacob die latei= nische Schule des benachbarten Ulm, welche von dem tüchtigen Philologen Georg Leonhard trefflich geleitet wurde. Dem Wunsche seines Vaters gemäß ging er 1538, ohne eine der benachbarten suddeutschen Universitäten besucht gu haben, nach Wittenberg, wo er 5 Jahre lang mit größtem Fleiße, der ihm manche Spottrede Buzog, Philosophie, dann Theologie studirte; Melanchthon hatte den eifrigen Studenten, der, um jeden Streit mit feinen Brudern zu vermeiden, in den zwei letten Studienjahren feinen Lebensunterhalt felbst verdiente, sehr liebgewonnen und trug ihm ein firchliches Umt in Sachsen an, das H. aber ausschlug. In seine Heimath zurückgekehrt, trat er in württembergische Dienste, wurde 1544 Diaconus an der Georgstirche in Tübingen; vier Jahre blieb er an diefer Stelle, neben feinen kirchlichen Functionen lehrte er Mathe-Bergog Ulrich schätte den guten Prediger, den energischen Mann fehr Wegen des Interims, das er nicht annahm, mußte er Martini 1548 hoch. seine Stelle niederlegen, mit seinem neugegründeten Hausstande (Februar 1547 hatte er Margarethe Stamler geheirathet) blieb er in Tübingen, eifrigst bei Os= wald Schreckenfuchs Hebraifch ftudirend, bis beffere Zeiten anbrachen. Herzog Chriftoph ernannte ihn 1550 zum Superintendenten von Herrenberg, in dem= felben Jahr wurde er auch jum Doctor der Theologie promovirt. Voll Bertrauen in seine theologische Gelehrsamkeit wählte Berzog Chriftoph ihn neben Brenz, Beurlin und Bannius zu jeinem Abgefandten, als er zum zweiten Male Marg 1552 zu dem Trienter Concil eine Gesandtichaft schickte; ohne indeffen je zu einer öffentlichen Verhandlung zugelaffen zu werden, verließen die Württem=

berger April 1552 Trient wieder und der Umschwung, welchen die Schilderhebung von Rurfürst Morit der protestantischen Sache brachte, hatte auch für Die weitere Laufbahn Beerbrand's die wichtigften Folgen. 1556 folgte er ber Einladung des Markgrafen Rarl von Baden-Durlach, im Berein mit Undreä und Sulzer die Reformation in Baden burchzuführen; er nahm auf ein Jahr Urland aus württembergischen Diensten und siedelte nach Pforzheim über. 8. Januar 1557 ftand er am Todtenbette von Albrecht von Brandenburg-Culmbach (f. feine "Warhafftige Siftori und Bericht", Pfortheim 1557). In dem= felben Jahr nahm er als Begleiter bes Markgrafen Theil an dem Frankfurter Gefprach und tehrte bann wieder in die Beimath gurud, er war nach Tubingen als Projeffor der Theologie berufen worden und trat noch im October in die Stelle und in den Senat ein. Mehr als 40 Jahre hat er seines theologischen Amtes gewartet, ein hochangesehener Lehrer im In= und Hustand; einen ehren= vollen Ruf Ottheinrich's nach Seidelberg lehnte er ab, ebenfo einen Ruf nach Jena, 1577 einen nach Marburg. Durch die neue Ordnung der theologischen Kacultät im J. 1561 wurde ihm am 29. September d. J. das Stiftsbecanat (erfte Bredigerstelle an der Georgenkirche in Tübingen) und die Superintendentur an dem herzoglichen Stipendium (evangelisches Seminar) übertragen; acht Mal bekleidete er das Rectorat, bei den häufigen längeren Abwefenheiten von Jacob Andrea war er vier Mal Vicekangler, bis er nach beffen Tobe jum Kangler, herzoglichen Rath und zum Ephorus des neuerrichteten Collegium illustre ernannt wurde (November 1590). Am 5. Januar 1599 legte er, "weil ihm zwar nicht die Freude am Berufe, aber die Kräfte des Körpers und Gedachtniffes gebrachen, welche man an einem Projessor der Theologie sucht", alle seine Stellen und Würden nieder, am 22. Mai 1600 Vormittags 11 Uhr ftarb er theologischer Docent hatte er Pentateuch gelefen und in 40 Jahren glücklich vier Mal denfelben vollendet! Mit seinem bedeutenderen Freunde und Collegen Jac. Andrea eine Sauptstute des Lutherthums und eifriger Forderer der Concordiensormel, die er ins Lateinische übersette, hat er durch personliche und schriftstellerische Thatigkeit auf lange Zeit die Richtung angegeben, in welcher sich die Tübinger protestantische Theologie bewegte. Am meisten trug dazu bei sein "Compendium Theologiae" (Tubing. 1573 und oft aufgelegt), von ihm selbst neu bearbeitet im Anschluß an die Concordiensormel (ibid. 1578), auf den Bunfch des Herzogs Ludwig von Erufius ins Griechische übersett (ibid. 1582); einen Auszug davon, "Epitome", gab er selbst heraus (ibid. 1589); diese nach Melanchthon's "Loci" erste spstematische Dogmatik der deutschen Brotestanten (die Moral ist mit behandelt), klar, lichtvoll und gewandt geichrieben, ftreng der kirchlichen Lehre befonders der Concordienformel folgend, bildete den Uebergang von der Theologie des 16. Jahrhunderts zu der eigentlichen Schuldogmatif des 17. Jahrhunderts. Seine fonftigen, fehr gablreichen Schriften (ein ziemlich vollständiges Berzeichniß berfelben, sowie ber im Drud erschienenen Predigten gibt Fischlin, Memoria theolog. wirtemberg., Ulmae 1719. I. 76 ff.) waren theils Differtationen über einzelne Stude der Glaubens= und Sittenlehre, theil's Streitschriften gegen Gregor de Valentia ("Ueber die Berehrung der Heiligen"), Georg Scherer ("lleber Luther's Katechismus"), Georg Cotthard ("Neber die Rechtjertigungslehre"). In weltlichen Geschäften erfahren und vorsichtig, ein trefflicher Mehrer seines Vermögens, Freund der Garten- und Baumcultur, war er zugleich ber viel angegangene Berather Ungahliger; von Städten und Fürsten, aus Nah und Fern (Krain, Karnthen, Ungarn) tamen zahlreiche Anfragen und Bittgefuche, Die eine ungemein umfangreiche Correfpondenz zur Folge hatten. Von seinen 11 Kindern ist allein zu erwähnen sein Sohn Philippus, gleichfalls Theologe.

Gine eigentliche Lebensbeschreibung, die der so vielsach thätige **Ma**nn wol verdient hätte, gibt es bis jett noch nicht; doch ist die Leichenrede, die Erhard Cellius gehalten (Oratio funedris hab. ab E. Cellio, Tuding. 1600), sehr aussührlich; sonstige Quellen: Adam, Vitae Theolog.; Fischlin s. o.; Weizsäcker, Lehrer und Unterricht an der evangel. theolog. Facultät zu Tisbingen, Tüb. 1877; Gaß, Gesch. der protestantischen Dogmatik.

Has einer Künstlersamilie stammend und auf Reisen durch Frankreich und England gebildet, widmete er sich vorzüglich der Portraitmalerei. 1565 ließ er den "Hof en Boomgaert der Poesyen" und "Psalmen Davids liedekenswijs in dichte gestelt op de voysen en mate van Clement Marot" zu Gent erscheinen.

Witsen Gensbeet, Biogr. Woordenboek. Martin.

Herekoord: Ab rian H., geb. 1614 in Lehben, † ebend. 25. December 1659, hatte an der Universität seiner Vaterstadt studirt und promovirt und erhielt an derselben (1643) den Lehrstuhl der Philosophie. Er war einer der ersten und eistigsten Vertreter der neuen Richtung, welche so eben durch die Schriften des Descartes (seit 1637) angebahnt worden war, und zwar ist bereits bei ihm der Cartesianismus in eine gewisse Verbindung mit der überlieserten Autorität des Aristoteles gebracht und sindet hiermit auch eine Verwendung in der Besämpsung des Ramus und der Ramisten. Dieser Grundton waltet in Hereboord's Schristen: "Parallelismus Aristotelicae et Cartesianae philosophiae naturalis" (1643), "Notae in Joh. Maccovii metaphysicam" (1652), "Meletemata philosophica" (1654), "Philosophia rationalis, moralis et naturalis" (1654, eine 2. Aust. der Phil. naturalis 1660), "Philosophia pneumatica" (1659); auch bearbeitete er die Logis seines Lehrers und Vorgängers im Lehraute: "Logica seu explicatio synopseos logicae Burgersdicianae" (1659) und "Praxis logica" (1659).

(Eine furze Rotiz bei Henning Witte, Diarinm biographicum.)

Brantl. Seeren: Arnold (Bermann Ludwig) B., Geschichtschreiber, geb. am 25. October 1760 in dem Dorfe Arbergen bei Bremen, wo fein Bater Prediger mar. Hier brachte er die ersten 15 Rahre feines Lebens zu und erhielt feine Ausbildung durch Privatunterricht. Seit Anjang des Jahres 1776 besuchte er die Domichule zu Bremen, wohin turg zuvor fein Vater als Prediger am Dome berufen worden war. Michaelis 1779 ging er nach Göttingen, um dem Bunfche deffelben gemäß Theologie zu studiren. Aber auch ihm erging es wie fo vielen anderen jungen strebsamen Mannern jener Zeit, daß ihn, der übrigens fein Leben lang gut firchlich gefinnt geblieben ift, Diefer Beruf nicht zu feffeln vermochte. Er ließ fich burch Benne für die philologischen, burch Spittler für die historischen Studien gewinnen; den letteren hat er sich nach langerem Schwanten aussichlieglich zugewendet und in ihnen bann die Beftimmung feines Lebens gefunden. Bon Senne ermuthigt, befchloß er, die academische Laufbahn einzuschlagen und erwarb sich 1784 durch die Erlangung der philos. Doctor= würde zugleich das Recht als Privatdocent in Göttingen aufzutreten. erften miffenichaftlichen Arbeiten bewegen fich auf dem Gebiete ber Philologie, obwol er fich balb genng felbst darüber flar murbe, daß auf diefer Seite fein Beruf nicht liege. Im 3. 1785 ließ er eine Ausgabe des Rhetors Menander "De encomiis" ericheinen und faßte dann ben Plan einer fritischen Ausgabe ber "Eclogae physicae et ethicae" des Johannes Stobaos. Bu dem 3mede ber Förderung diefes Planes und im Interesse feiner angegriffenen Gesundheit unternahm er (im Juli 1785) eine Reife nach Stalien, Baris und den Riederheeren. 245

landen. In Rom, wo er durch seine geschmeidige Natur sich rasch heimisch fühlte und die Gunft mehr als eines Cardinals gewann, hat er fieben, in der haupt= ftadt Frankreichs etwa zwei Monate verweilt. Rach dem Ablauf von nabezu zwei Jahren fehrte er nach Göttingen zurud und erhielt, wie zu vermuthen, nicht ohne die Fürsprache des in Sannover hochst einflugreichen Benne, beffen Schwiegersohn er später (1796) auch geworden ift, schon im Juni 1787 die Ernennung jum außerordentlichen Professor ber Philosophie an ber Universität dafelbit. Run erft trat er als öffentlicher Lehrer mit Bortragen auf, die fich längere Zeit auf dem Grenzgebiete zwischen Philologie und Geschichte bewegten. Bermoge einer ihn charatterifirenden Unentschiedenheit, ließ er fich burch die noch in Wirtsamteit stehenden Lehrer wie Gatterer, Schloger und Spittler eine Zeit lang hinhalten, ebe er, feiner Reigung entsprechend, als Lehrer und in Folge deffen auch als Schrifteller sich ganz der Geschichte zuwendete. In diesen Jahren gab er mit dem ihm befreundeten Tychfen die "Bibliothet ber alten Litteratur und Runft" heraus, die indeffen ein nur furges Dafein friftete. gleicher Zeit ging er an die Ausführung der feit Jahren vorbereiteten Ausgabe der Eclogen des Joh. Stobaos, von der Oftern 1792 der erste Theil erschien und deren Bollendung mit dem vierten Theile neun Jahre später erreicht murde. Die Aufnahme, die gleich der ersten Probe murde, mar indessen feineswegs ermunternder Ratur, und die gesammte Edition ift in der That durch die späteren Bearbeitungen von Gaissord und Meinete vollends der Vergeffenheit überliefert worden. Um jo entschloffener führt S. jest, unter dem Ginflusse noch anderer äußerer Umftande, den Nebergang in das historische Lager aus. Im 3. 1794 wurde er ordentlicher Projeffor der Philosophie, also noch ohne ein bestimmtes Nominalfach. Gatterer und Schlöger fingen zu altern an, Spittler verließ 1797 Göttingen gang, und so wurde allmälig Plat für den nacheisernden S., ohne daß er jedoch einem von diefen gleichgestellt werden konnte; aber erst im 3. 1801 ist er formlich jum Professor ber Geschichte ernannt worden. Schon im 3. 1790 hatte er mit Vorlesungen über alte Geschichte begonnen und auf diesem Wege zugleich seiner litterarischen Thatigkeit die entscheidende Richtung gegeben; in dem Festhalten an ihr ist ihm die größte Genugthuung geworden und hat er die missenschaftliche Bedeutung errungen, für die seine Kräfte überhaupt auß-Genug, aus jenen Bortragen ift fein Sauptwert: Die "Ideen über Politif, den Vertehr und den Sandel der vornehmften Bolter der alten Belt" herausgewachsen, das im Verlaufe der Zeit eine Reihe von Auflagen erlebte, aber auch wesentliche Umgestaltungen erfahren, und ihn gleich nach dem Ericheinen der ersten Bande zu einem berühmten Manne gemacht hat. Auch heute noch, wie fehr fich die Werthschätzung deffelben abgeschwächt hat, knupft fich das Gedachtniß seines Ramens an Dieses Wert. Bon bornherein muß zugegeben werden, daß die Wahl des Stoffes ein gludlicher Briff mar und daß hier eine Seite der Beschichte, die fonst gerne vernachläffigt wurde, eine eingehende Behandlung erfuhr. Man hat mit Jug vermuthet, daß Heeren's Hertunft aus Bremen und die Jugendeindrucke, die er in der blühenden Sandelsftadt erfahren, ihm hiezu besondere Anregung gegeben haben. Was außerdem der günftigen Aufnahme des Werkes sichtlich zu statten tam, war die gewandte, anziehende Darftellung, die die unverkennbar oft mangelnde Tiefe der Auffaffung und Scharfe der Kritik ben einen verdeckte, den andern erträglicher machte. Nament= lich im Auslande hat fich das Wert hohen Beifalls erfreut: es ift in mehrere fremde Sprachen überfett worden. Auf den damit gegebenen Auftog für bie ftartere Berudfichtigung der "politisch-merkantilischen" Seite der Geschichte, legt 5. in seinen autobiographischen Nachrichten felbst bas größte Gewicht. Bon Diefer Schrift jedoch abgesehen, hat H. auch außerdem als Lehrer einen anerfannten Gifer und als Schriftsteller eine umfangreiche Thatigfeit entfaltet. Seine "Gefcichte ber Staaten bes Alterthums" (Göttingen 1799) und feine "Gefcichte des europäischen Staatenspftems und seiner Colonien" (Göttingen 1809) find seiner Zeit mit nahezu gleicher Guust aufgenommen und mehrsach aufgelegt worden, nun freilich feit langer Zeit vergeffen. Man merkt überall die Rachahmung von Spittler, hinter bem er aber an Gelehrfamfeit, fritischem Geifte und politischem Sinne weit zurückleibt. Für das Mittelalter brachte er am wenigsten Neigung und Beruf mit. Seine "Geschichte der classischen Litteratur seit dem Wiederaufleben der Wiffenschaften", die weit genug ausholt (Gött. 1792 - 1802, 2 Bde.), muß als eine mißlungene Arbeit bezeichnet werden; dagegen hat er durch seine "Untersuchungen über die Kreuzzüge", die ihm Villers in das Französische übersette, von dem Nationalinstitut in Paris den Preis erhalten. Geist hat es H., so entschieden er jede philosophirende Anwandlung ablehnt, überhaupt nicht gesehlt; man kann mancher seinfinnigen Bemerkung, die in seinen Schriften zerstreut liegen, bei späteren Berühmtheiten wieder begegnen. jehlte, um eine nachhaltige Wirkung hervorzubringen, war, neben den bereits ange= beuteten Schwächen, die felbstgewiffe mannhafte Perfonlichkeit, die auch der oft qualenben Gegenwart muthig in's Auge zu bliden weiß; daher wendete er der deutschen Geschichte grundsätlich den Ruden und flüchtete mit seinen Studien eingestandener Maßen gern in abgelegene Zeiten. Aus biefer seiner Stimmung erklärt sich zum Theile bas rafche Berbleichen feines einft fo ftrablenden Geftirnes. Befannt ift ja, daß er die Inauguration des Bundestages in allem Ernfte als den Anfang der Wiedergeburt unserer Nation geseiert hat. Arbeitsluft hat er auch in den fpateren Jahren nicht vermissen laffen. Er erweiterte den Kreis feiner Vorlefungen in das Gebiet der Statistit und Länderkunde, übernahm seit Cichhorn's Tod (1827) die Redaction der G. G. Anzeigen und legte in den Abhandlungen der G. Societ. d. 29. feine Untersuchungen über die Quellen verschiedener Hiftoriker und Geographen der alten Welt nieder, eine Thätigkeit, an der zugleich hervorzuheben ift, daß B. durch fie mehrere feiner Schuler, unter welchen G. B. Pert mit Auszeichnung zu nennen ist, zu ähnlichen Arbeiten in anderen Theilen der Geschichte angeregt hat. Gleichwol mußte er es erleben, daß ihm ein neues und anders urtheilendes Geschlecht über den Ropf muchs, mas ja ben Sterblichen felten erspart bleibt, an denen der Todesengel so lange verschonend vorübergeht, wie an ihm. Er mußte nachträglich noch heftige, ja leidenschaftliche Angriffe auf das Sauptwert feines Lebens, von Seidelberg ber, erfahren und es geschehen laffen, bag berjenige feiner Gegner, ber, allerbings post festum fann man fagen, ben Hauptschlag auf ihn geführt hatte, sein College wurde. Freilich war H. zu biefer Zeit in Göttingen felbst ichon halb wie verschollen, und als er am 6. Marg 1842 als ein 82 jähriger starb, wurde sein Abtreten vom Schauplage in seiner nächsten Umgebung faum bemerkt. Nur sechs Studenten follen feinen Sarg jur letten Ruhestätte begleitet haben. Wie popular und angesehen Beeren's Name aber seiner Zeit gewesen war, bezeugt unter anderen auch die Thatsache, daß Perthes denselben, neben dem Ukert's, an die Spite des von ihm begrün= deten Unternehmens des Sammelwertes einer "Geschichte der europäischen Staaten", Gine Gesammtausgabe seiner Schriften hat B. in 15 Banden bereits in den Jahren 1821-26 felbst veranstaltet.

Bgl. Heeren's autographische Nachrichten im 1. Thle. seiner "Hiftorischen Werte". Göttingen 1821. — Neuer Netrolog der Deutschen, 20. Jahrgang. 1842. 1. Thl. Weimar 1844. S. 217--224. — Beilage zur A. A. Zeitung 1842, Nr. 25. — G. Wais in den "Göttinger Prosessoren". Gotha 1872. S. 248-250.

Her und Reifebeschreiber, geb. 1800 zu Mehler bei Mühlhausen i. Thur.,

† am 25. Mai 1851 als Regierungsrath und Kammerherr in Coburg, an deffen herzoglichem Hoje auch schon fein Bater, Groß- und Urgroßvater in Raths- und Bertrauten = Stellungen bedienstet waren. Das Geschlecht der Heringen oder Beeringen ift alten thuringischen, refp. heffischen Uriprungs und befag den gleich= namigen Stammfig, die jegige Stadt Beringen i. b. goldenen Aue (Rr. Sangerhausen) schon 1143. Gust. Ab. v. H., mit Schriftstellernamen Ernst Wodomerius, studirte in Jena die Rechte und Cameralia, wurde Kammerjunker, herzogl. Bibliothekar, Regierungsrath und Kammerherr, als welcher er die Coburgifchen Brinzen Kerdinand und Albert, auf ihrer Brautsahrt nach Lissabon und Windfor zu begleiten hatte. So entstanden seine anziehenden Schilderungen: "Meine Reise nach Portugal im Frühjahr 1836" (1838), sowie "Ein Ausflug nach England" (1841). Dazwischen berfaßte er die "Reisebilder aus Subbeutschland und einem Theile ber Schweig, gesammelt im Sommer 1838" (1839). Zu jener Zeit hatte v. H. fich auch schon als Erzähler bekannt gemacht. "Das Trauerspiel" (Erzählung nach einer mahren Begebenheit, 1824), "Aus dem Leben Mad. Glifabeths, Prinzeffin von Frankreich" und "Iman" (2 Ergahlungen, 1825), "Die Einnahme von Choczym" (Erz., 1826, 2. Ausg. 1838), "Kudolph v. Eggenberg" (hift. = rom. Erz., 2 Bdc., 1829), "Liebesurne" (2 Bde., 1833), "Mutter Anne und ihr Sohn" (Erzähl. aus dem 16. Jahrh., 4 Bbe., 1835), "Der Courier von Simbirst" (nov., 1836), "Winterblumen" (1836), "Der Tartar" (Nov., 2 Bde., 1838), "Der Geächtete" (histor. Nov., 3 Bde., 1842), "Die Brüder de Matos" (hist. Nov., 1842), "Der Knabe von Luzern" (hist. Kom. a. d. Schweiz. Gesch., 4 Bde., 1843), "Mein Sommer" (2 Bbe., 1844), "Der Chorherr von Solothurn" (hift. Nov., 2 Bde., 1844), "Gefammelte Rovellen" (2 Bde., enth. "Der Leibeigene", "Der Sternwirth", "Der grüne Schleier", "Der Thrann von Padua", 1845), "Jack und John" (Nov., 1845), "Des Amtmanns Pflegling" (hift. Nov. a. d. Zeit d. 1. schlef. Rrieges. 2 Bbe., 1846), "Die Pagen des Bifchofs" (Rov., 2 Bde. 1847), "Der Balfamtrager" (Rov., 2 Bbe., 1848), "Der Kaufmann von Luzern (hift. Rom. a. d. Schweiz. Gesch., 2 Bde., 1849), endlich "Ein Mädchen aus bem Schwarzwald" (Rom., 1849). Die bedeutenbsten und zu ihrer Zeit am meisten ge= lesenen dürften sein: Der Geächtete. Der Anabe von Luzern, Die Pagen des Bischofs und Der Balfamträger; fie gehören im Allgemeinen zu der Gattung der historischen oder hiftorisch = romantischen Erzählung, an fünstlerischem Zuschnitt etwas über Tromlit, Belani u. A. hinausgehend, auch in der Form moderner, und z. B. neben Rellftab, Bernd von Gufed u. Gen. rangirend. Es fei fchlieflich erwähnt, daß v. H. für das "Malerische und romantische Deutschland" den Abschnitt Franken (1846) bearbeitet hat.

Hector Schicken. In Jahre 1607 gehörte er unter 99 Primanern zu den Gudiers der dem Schülern zu den Schülern zu den Schülern zu den Mutter schülen wurde im folgenden Beit die er unter befinnen netwischen Mutter früh dem Predigerberuse bestimmt, wurde er in das Haus des als Liederdichter bekannten Geiftlichen Valerius Herberger in Fraustadt gebracht; seit 1603 empfing er seine Visldung auf dem Elisabethan in Breslau, seit dem 27. October 1604 auf dem Gymnasium zu Brieg, unter dessen ausgezeichnetem Rector Schickuß, d. h. zur glänzendsten Zeit dieser Schule als ihr glänzendster Schüler. Im Jahre 1607 gehörte er unter 99 Primanern zu den 6 Judices oder dem Schulsenat und wurde im solgenden Jahre einstimmig von allen Mitsschülern zu dessen Prätor oder Vorsigenden erwählt. In einer schon im August 1606 von ihm de laudidus gymnasii Bregensis gehaltenen lateinischen Rede vertündet er mit allen Mitteln der Schulrhetorif das Lob der Anstalt und wurde dasür von zwei Lehrern in griechischen und lateinischen Versen wieder beglückswünscht. Ja am 8. October 1608 wurde er wegen seiner oratorischen und

poetischen Leiftungen von dem Breglauer gelehrten Arzte und poeta laureatus Caspar Cunrad nach eingeholter Erlaubnig des faiferlichen Pfalggrafen, in glangender Bersammlung mit dem Dichterlorbeer gefront. Die 1869 erschienene Geschichte bes Chmnasiums zu Brieg berichtet noch mehr Zuge feiner ausgezeich= neten Schülerzeit. Bald nach feiner Dichter-Rrönung icheint er bas Cymnafium verlaffen zu haben. 3m folgenden Jahre ging er mit den Sohnen feines Patrong Wenzel v. Rothfirch nach Leipzig, Jena und Stragburg, mußte aber feiner Augen wegen schon 1610 nach Saufe gurudtehren, wo er schwer erfrankte; 1611 wurde er zum Kaplan in Köben a. d. Ober und bald darauf zum Pfarrer gewählt und bemahrte sich in diesem Umte als ausgezeichneter Redner; doch war er fein ganges Leben hindurch meist immer leidend; dazu kamen in den Jahren 1633 und 34 die furchtbaren Schrecken des Krieges und der Best über sein Baterland, die ihn nöthigten sein Amt aufzugeben und nach Lissa in Polen zu klüchten, wo er nach langjährigen Leiden 1647 am 24. Februar starb. — H. ift nächst Baul Gerhardt der bedeutenbite evangelische Liederdichter bes 17. Jahrhunderts und genoß auch als folcher schon unter feinen Zeitgenoffen hobes Anfeben. Opig und Grophius feiern beide ihn und feine Werke in Gedichten. zwischen der alten und neuen Zeit des evangelischen Kirchenliedes mitten inne; seine Lieder haben noch viel von der Strenge, dem Objectiveren und Epischeren der älteren Beriode, zugleich aber auch schon von dem Betrachtenden, fast Lehrhaften der ju gleicher Zeit mit ihm emportommenden erften ichlefischen Schule und sogar bereits die neuen Bersjormen derfelben, zu der die damals übliche Form der fapphischen Ode in: "Gergliebster Jeju, was haft bu verbrochen", und bes Alerandriners in: "O Gott, du frommer Gott" gehören (Bilmar). Auch seine Sprache ift von ungewöhnlicher Formvollendung. Die ichweren Brufungen, burch welche er hindurchgehen mußte, haben feinen Liedern jene Bergenssprache voll driftlicher Ginfalt, Innigkeit und Buverficht verlieben, die namentlich allen hochbetrübten Seelen von jeher fo wohl befannt und verftandlich gewesen ift, und berentwegen fie noch heute in allen evangelischen Gefangbuchern getroffen Die oben genannten beiden dürften die größeste Berbreitung gefunden haben; das lettere berfelben mar des Dichters eigenes tägliches Gebet und ent= halt gleichsam eine Ethik im Rleinen. Seine zweite Strophe: Gib, daß ich thu mit Fleiß, ift auf dem Schlachtfelde von Leuthen historisch geworden. Lieder find zum Theil in älteren Gefangbuchern zerftreut, zum Theil in Sammelwerfen enthalten. Dieje, durch Mügell (Geistliche Lieder der evangelischen Rirche 1858) mit größter Sorgfalt ihren Ausgaben und Einzelnheiten nach festgestellt, find: 1. "Devota musica cordis, Haus= und Herz-Musica", in drei Hauptausgaben und bei drei Berlegern 1630, 1636 und 1644, außerdem noch oft erschienen, enthält 54 Lieber. 2. "Exercitium pictatis. Uebung in ber Gottfeligkeit, b. i.: Inbrünstige Seufzer und andächtige Lehr= und Trostsprüchlein für die liebe Jugend; aus den Sonntags = und Fest = Evangelien", zuerst 1630, dann 1636 seinen lieben Kindern geweiht: außerdem öfter erschienen sind Tetrasticha, denen ein lateinisches Distichon vorangeht, ju feiner Zeit für Schulzwecke viel benutt und von anderen, wie Czepko und Angelus Silesius nachgeahmt. 3. "Neu umgegoffenes und verbeffertes Schließ-Glödlein", 1633. 4. "Sonntags= und Feft= Evangelia durchs gange Jahr", 1836 und öfter. Es find theils rein lyrische, theils ben evangelischen Inhalt erzählend wiedergebende Dichtungen. 5. "Zwölf geistliche Lieder, jegiger Zeit nüglich zu fingen", 1639. 6. "Poetische Erquickstunden", ein opus postumum hrag, von feiner Wittib und Erben, 1656, und davon vielleicht noch in demselben Jahre eine Fortsetung. — Außer diesen Dichtungen existiren von S. noch Predigten und astetische Schriften; schon 1609 erschienen zwei wie es scheint prosaische Werte. Aussührliche Nachrichten geben von ihm

M. J. D. Heermann, Prediger im Bethaus zu Köben im: "Neuen Ehrengebächtniß" dieses Dichters. Glogau 1759. Evang. K. Zeitung 1832, Nr. 27. Theolog. kirchl. Unnalen von A. Hahn. Breslau 1842. Bd. 1, Heft 2, 3 u. 4. Pischon, Denkmale III, 203. Sein Leben von Fr. Ledderhose, Heibelberg 1855. Seine geistl. Lieder von Ph. Wackernagel, 1855.

Herstraten: Aegidius van der Heerstraten alma in Lovaniensi universitate impressus. Anno Domini MCCCCLXXXVII, quinta februarii. "

Bgl. Lambinet, Origine de l'Imprimerie. Vol. II. p. 88—93. — Vinscent, Essai sur l'histoire de l'Imprimerie en Belgique — 1c. — v. d. Linde, Gutenberg, S. 75.

Seerwagen: Johannes S. (Berbagius), einer der angesehenften Buch drucker zu Bafel in der ersten Sälfte des 16. Jahrhunderts. Um das Jahr 1497 geboren — wo, findet sich nicht überliefert — war er zuerst seit 1523 in Strafburg als Druder thätig. Laut Bafeler Rathsprotofoll 1528 wurde er in diesem Jahre unter die Bürger der Stadt aufgenommen und trat seit diesem Jahre mit seinem Freunde und Berussgenoffen hieronymus Froben und Nikol. Epis= copius, der des ersteren Schwester geheirathet hatte, in Verbindung. Diese löfte sich jedoch, nachdem S. die Wittwe Frobens, Gertrud Lachner, zur Che gewonnen, seit Mitte 1531 auf, indem S. austrat und für sich allein druckte. Er ftarb noch por 1560, wie man aus einem Spitaph seiner Gattin Gertrud, welche in diesem Jahre starb, schließen muß. Erasmus nennt ihn (Ep. 1149) "virum bonae fidei nec indoctum" und in einem Briefe vom Jahre 1531 (Ep. 362. App. Ep.) beweist er ihm besondere Freundschaft. Unter den mit B. Froben und N. Episcopius gemeinschaftlich gedruckten Werken erscheinen 31 Hauptwerke, unter diefen des Erasmus Adagiorum opus 1528 und des B. Rhenanus Rer. Germ. libri tres 1529, unter feinen allein beforgten gelten als die wohlgelungenften : Demosthenis Orationes 1531 und Caesaris Op. omnia 1534. Sein Sohn Johannes S. II., geb. um 1530, fette das väterliche Geschäft fort, ftarb aber schon 1564 an der Beft, worauf feine Wittwe den berühmten Bafeler Drucker Joh. Oporin heirathete und nach beren Tode die Beerwagen'iche Officin von dem letteren angetauft wurde. Bu des Cohnes wichtigften Drudwerten gahlen mehrere Schriften des Theologen Wolfgang Musculus 1560-62, sowie die Opera Aristotelis, 1563. Als Druckerzeichen. bedienten fich sowol Bater als Sohn eines auf einem Boftamente befindlichen dreifopfigen Merturg, der einen mit zwei Schlangen ummundenen Stab in ben Sanden tragt.

Stockmeher, Baseler Buchbruckergesch. S. 117 ff. Baillet. Jugemens I. 213. Biographie Universelle XX, 314—15.

Heim in Franken und gestorben im 81. Lebensjahre am 10. März 1812 als Pjarrer zu Markt lehlselb an der Aisch im ehemaligen Fürstenthum Bayreuth, hat sich einen gewissen Ruf erworben durch seine "Litteratur-Geschichte der geist-

lichen Lieder und Gedichte neuer Zeit", die zu Schweinfurt im J. 1797 in 2 Theilen erschien. Der erste Theil war unter dem Titel "Litteratur-Geschichte des evangelischen Kirchenliedes aus der alten, mittleren und neuen Zeit, insonders heit nach den neuesten Gesangbüchern u. f. f.", schon 1792 zu Reuftadt an der Nisch erschienen und erhielt dann bei Herausgabe des ganzen Werkes nur ein neues Titelblatt. Diefes Werk ift noch immer für die Geschichte der geiftlichen Liederdichtung im protestantischen Deutschland in der letten Hälfte des vorigen Jahrhunderts höchst brauchbar und kaum zu entbehren, obwol wegen der in ihm beliebten Anordnung und vor allem, weil ihm ein Regifter ber besprochenen Dichter fehlt, nur mit großer Mube in ihm gurechtzufinden und feine außere Einrichtung babei beinahe abstoßend ist. Der Bersaffer bringt nämlich den eigentlichen Text seines Buches fast nur als Unmerkungen zu den Ramen der Dichter oder den Titeln der Liedersammlungen, die er anführt, und dann wieder als Anmerkungen zu diesen Anmerkungen, so daß man oft kaum weiß, wie die verschiedenen einfachen und doppelten und dreifachen Sterne fich auf einander beziehen; aber seine Angaben sind größtentheils höchst verläklich und sein Urtheil ift von feinem Standpuntte, dem der Liederverbefferer der Aufflarungszeit, aus ein zutreffendes und orientirendes. Eine Theorie der Liederveränderung gibt er im 2. Thle., S. 306 ff.

Seine übrigen Schriften, wie ein Festkatechismus (1788) u. a. (vergl. Meusel, G. T.) sind von geringer Bedeutung. L. u.

Hecher: Johann H., geb. im 17. Jahrhundert zu Siegen, Canzleis Director und Rath des fatholischen Fürsten von Nassausseigen, starb 1690 zu Hadamar, machte sich zuerst durch seine Schrift: "De rationibus reddendis eorumque revisione" bekannt und demnächst durch seine "Loci communes de bonorum et imprimis conjugalium communione et divisione", Franksut bei Junner 1678, in der juristischen Welt berühmt. Die loci communes, ein umsangreicher Quartant, 1432 Seiten, ohne den übersichtlichen Index, haben im Geltungsbereiche der Rassaussellenbogen'schen Landesordnung bis in die neueste Zeit ihr Ansehn behalten. Manger.

Seffter: August Wilhelm S., hervorragender Rechtsgelehrter und prattischer Jurift, war geboren am 30. April 1796 gu Schweinit an ber schwarzen Elfter, einer damals zum fächsischen Kurkreife, heute zum preußischen Regierungsbezirk Merseburg gehörigen Stadt, woselbst sein Bater, Johann Christian H. (geftorben ben 7. April 1830) als General-Accife- und Geleits-Commiffar und zugleich als Abvocat und Patrimonialgerichts=Director mehrerer ablicher Gerichts= ortichaften lebte. Nachdem S. ben erften Unterricht durch Sauglehrer erhalten hatte und, obwohl ein Kind, von der Bedrängniß nicht unberührt geblieben war, welche im Gejolge der damaligen Kriegsereignisse auch über sein elterliches Saus hereinbrach, bezog er im Mai 1808 die fachfifche Fürstenschule zu Grimma. Er verließ dieselbe zu Oftern 1813, im Theologie zu studiren, und wurde während des Waffenstillstandes im Sommer deffelben Jahres auf der Universität zu Wittenberg immatriculirt. Die Wiederaufnahme der Feindseligfeiten und Die alsbald nach der Schlacht bei Großbeeren eröffnete Belagerung von Wittenberg verhinderte indessen den Beginn von Borlesungen auf dieser Universität und H. bezog, nachdem er inzwischen das Studium der Theologie mit demjenigen der Rechtswiffenschaft zu vertauschen beschloffen hatte, im Herbst 1813 die Universität zu Leipzig und im Winter 1815 Diejenige zu Berlin, wo ihm namentlich die Vorträge von Savigny's und Gichhorn's gang neue Ginblicke in die Rechtswiffenschaft eröffneten. Um 28. März 1816 bestand H. bei dem Kammergericht zu Berlin die erfte juriftische Prujung, wurde am 18. April deffelben Jahres bei dem Stadt= gericht zu Büterbogt als Auseultator verpflichtet und, mahrend er gleichzeitig Heffter. 251

vom Frühjahr 1817 ab seiner Dienstpflicht als einjährig Freiwilliger bei dem Garde-Schühen-Bataillon genügte, im November 1817 nach bestandener zweiter Prüsung zum Reserendar ernannt. Während er als solcher bei dem Stadtgericht zu Berlin arbeitete, war er zugleich, um den geringen Unterstührungen, welche ihm aus der Heinath nur gewährt werden konnten, einigermaßen zu Hülse zu kommen, theils im Justizministerium, theils bei der Hauptbank, theils endlich bei Justizcommissarien als Hülssarbeiter thätig. Nachdem er am 22. April 1820 die dritte juristische Prüsung abgelegt hatte, wurde er als Asselied bein Rheinschen Appellationshose zu Köln angestellt; es geschah dies seinem Wunsche gemäß, bei welchem ihn die Absicht leitete, seinen juristischen und statistischen Gesichtstreis in dem Leben und den Einrichtungen der neuerworbenen Rheinprovinz zu erweitern.

Ungeregt burch eine von der Berliner Atademie der Wiffenschaften gestellte Breisausgabe und in Fortsetzung der von der Schulzeit her ihm neben seinem Beruse lieb gebliebenen Studien, schrieb S. in Koln feine "Athenäische Gerichtsverjassung", ein Werk, welches, im Jahre 1821 veröffentlicht, in der gelehrten Welt Auffehen erregte und welches, nachdem S. inzwischen im November 1822 zum Landgerichtsrath in Düffelborf ernannt worden war, die Beranlassung wurde, daß ihm im Jahre 1823, unter Uebergehung der sonft innezuhaltenden Borftufen zu diesem atademischen Umte, fogleich eine ordentliche Professur in der juriftischen Fakultat der Universität Bonn angetragen wurde. Gleichzeitig war ihm auch eine Stelle als Oberlandsgerichts-Rath in hamm angeboten worden. B. entichied fich für das academische Lehramt und trat bagfelbe, am 3. Auguft bei bem Stiftungsfeste ber Universität Bonn gum Doctor der Rechte honoris causa creirt, im October 1823 an. Am 22. April 1824 verheirathete er fich mit Elife Müller, Tochter bes Geheimen Ober-Justigraths, späteren Geheimen Cabinetsraths Müller zu Berlin. In Bonn erfreute sich der junge Rechtslehrer insbesondere eines mahrhaft väterlichen Wohlwollens von Seiten Niebuhr's und genoß das Bertrauen und die Achtung feiner Collegen in dem Grade, bag er bereits im J. 1828, noch nicht 33 Jahre alt, jum Rector gewählt Die angenehmen Verhältniffe in Bonn und die Befriedigung, welche B. in feinen Studien und im atademischen Lehramte fand, waren die Urfache, weshalb er einer höchst ehrenvollen Aufforderung bes Ministers Grafen Danckelmann, sich an den Arbeiten zur Revision der Gesetgebung zu betheiligen, nicht folgte. Bornehmlich der Bunfch, der eignen und feiner Chegattin Geburtsheimath näher zu fein, bestimmte bagegen B., im April 1830 einen Ruf an die Universität Balle anzunehmen. Sier konnte er indessen, gebeugt durch den im Jahre 1832 an der Cholera erfolgten Tod eines befonders geliebten Rindes und felbft burch einen Anfall dieser Krankheit an den Rand des Grabes gebracht, zu keiner rechten Freudigkeit gelangen und folgte baber gern einem an ihn ergehenden Rufe gu einer Projeffur bei der Universität zu Berlin. Neben dieser Projeffur, welche er im April 1832 antrat und zu welcher ihm nach Klenze's Tode im Jahre 1837 die Juristensacultät den Vorsit im Sprucheollegium übertrug, wurde er nunmehr auch bei der noch andauernden Gesetzgebungs-Revision beschäftigt, und demnächst auch zur praktischen richterlichen Thätigkeit berufen, zuerst bei dem damaligen Rheinischen Revisions= und Cassationshoje zu Berlin und nach bessen Bereini= gung mit dem Ober-Tribunal daselbst als Mitglied dieses letteren Gerichtshoses. Bon 1849 bis 1852 gehörte H. der damaligen ersten Kammer an. Hier trug er mit einer Anzahl gleichgesinnter Männer insbesondere dazu bei, daß in der langen Situng vom 30. Januar 1850, welche bis zum 31. Januar früh 3 Uhr währte, die erste Kammer die preußische Verfassungsurkunde in der von der zweiten Kammer beschlossenen Gestalt annahm, und trat später für die Reoraanisation der ersten Kammer nach dem Muster des englischen Oberhauses ein. 252 Beffter.

Im Jahre 1861 ersolgte Heffter's Ernennung zum Kronsyndikus und zum Mitgliede des Herrenhauses auf Lebenszeit. Nachdem er am 18. April 1866 sein fünfzigjähriges Amtsjubiläum geseiert hatte und im Jahre 1868 aus seiner Stellung bei dem Obertribunal in den Ruhestand getreten war, war es ihm vergönnt, im Jahre 1873 noch die Feier seiner sünfzigjährigen Thätigkeit als Universitätslichrer und am 22. April 1874 die Feier seiner goldenen Hochzeit zu begehen. Seines akademischen Lehramtes, das ihm von seinen vielen Aemtern das liebste war, hat er sodann auch noch über das hunderiste Semester hinaus in geistiger und körperlicher Rüstigkeit gewaltet. Am 5. Januar 1880 sehte der

Tod feinem langen und gefegneten Leben ein Biel. Wie H. als Universitätslehrer und als praktischer Jurist Jahrzehnte hindurch als der Besten Giner thatig gewesen ist, so hat er auch durch seine schriftstellerischen Arbeiten, welche vielsach, namentlich auf dem Gebiete des öffentlichen Rechts, von geradezu grundlegender und epochemachender Bedeutung waren, seinem Namen eine hervorragende Stelle in der Litteratur der Rechtswissenschaft gesichert. Nächst feiner ichon erwähnten, für den Ruf ihres Berfaffers bahnbrechenden Arbeit über die "Athenäische Gerichtsversaffung" veröffentlichte er im Jahre 1825 die "Institutionen des römischen und des deutschen Civilprocesses", welche 1843 in neuer Bearbeitung als "System des römischen und deutschen Civilprocesses" er= schienen, 1827 eine Bearbeitung des IV. Buches der Institutionen des Gajus, 1829 "Beiträge jum deutschen Staats= und Fürstenrecht", durch welche Schrift er zu der lebhafteren Thätigkeit mitangeregt hat, welche fich feit dem Anfange der 30er Jahre auf dem Gebicte der Staatsrechtswissenschaft entwickelte. 1833 erschien sein "Lehrbuch des gemeinen deutschen Strafrechts", welches sechs Auflagen er= lebt hat, und im Jahre 1844 "Das Europäische Bölkerrecht der Gegenwart", wohl sein berühmtestes Werk. Dasselbe hat bis zum Jahre 1873 sechs Auflagen erlebt, ist in mehrere fremde Sprachen übersett worden und hat selbst über die Grengen Europa's hinaus ben Ruf bes Berfaffers als einer Antorität im Gebiete des Bölkerrechts begründet. Im Jahre 1866 veröffentlichte B. den "Civilproceh ober das gerichtliche Berjahren bei burgerlichen Rechtsftreitigkeiten im Gebiete des Allgemeinen Landrechts für die preußischen Staaten", in welchem er die wefentliche Bliederung und die Rerngrundfage des damaligen preugischen Civilprocesses darstellte und zugleich den materiellen Zusammenhang desselben mit dem Civilrecht hervorhob; 1871 "Die Sonderrechte der souveränen und der mediati= sirten vormals reichsständischen Häuser Deutschlands", eine fnstematische Darstellung des gesammten jog. Privatfürstenrechts, an welche sich eine Uebersicht der Hausderfassungen aller in Betracht kommenden Geschlechter anschließt.

Außer in den vorgenannten Werken bekundete sich die schriftellerische Wirksamteit Heffters in einer beträchtlichen Anzahl von kleineren Schriften. Dahin gehören insbesondere "Gedanken über Einsührung der allgemeinen preußischen Gesetzgebung in der Rheinprovinz" (1827), "Die Erbsolgerechte der Mantelkinder" (1836), "Der gegenwärtige Grenzskreit zwischen Staat und Kirche" (1839), veranlaßt durch den damaligen Conslikt zwischen der preußischen Regierung und dem Erzbischos von Köln, "Non dis in idem, im Hindlich auf den gedruckten Entwurf einer Deutschen Strasprozeß-Ordnung" (1873), der Juristensacultät zu Bonn in Erinnerung an die dem Verzässer am 3. August 1823 verliehene Doctorwürde gewidmet, sowie endlich zahlreiche Abhandlungen namentlich in dem "Archiv sür civilistische Praxis" und in dem "Neuen Archiv des Eriminal-

rechts".

Von Heisters Thätigkeit als Mitglied des Kronsyndicats ist hervorzuheben das ihm gemeinschaftlich mit Homeyer übertragene Referat über die verschiedenen an Schleswig-Holstein und Lauenburg erhobenen Erbansprüche (1864), in welcher

Heffter. 253

Angelegenheit übrigens das aus den Abstimmungen der Kronsyndici hervorgegangene Rechtsgutachten nicht völlig Heffters Ansicht entsprach; sowie das Reserat über die von der Stadt Franksurt a. M. anläßlich der Einverleibung

in den preußischen Staat erhobenen Bermögensansprüche (1868).

Auch außerdem wurde H. vielsach in bedeutenden Rechtsangelegenheiten und in politischen Fragen zu Rathe gezogen, so in dem gräflich Bentind'schen Erbsjolgestreite wegen der Fideicommiß-Herrschaften Kniphausen und Varel. So wurde serner, als es sich im Januar 1871 vor der Kaiserkrönung König Wilshelms um die Feststellung des dem Oberhaupte des Deutschen Reichs als solchem beizulegenden Titels ("Deutscher Kaiser") handelte, von dem Auswärtigen Amte

des Norddeutschen Bundes Seffters Gutachten hierüber eingeholt.

Der Schwerpuntt seines Lebens und Wirkens lag in dem positiven gemeinen Recht, zu deffen lebendiger Durchdringung feine gründliche flafifiche Borbildung und eine vielseitige Praris ihn in ungewöhnlichem Mage befähigte. Gebiet lag auch vorzugsweise feine Wirtsamfeit als Universitätslehrer. Sein Lehrbuch bes gemeinen Strafrechts hat in bem Geltungsgebiet bes letteren eine herborragende Bedeutung gewonnen und ist in der späteren Zeit von gemein-rechtlichen Gerichtshöfen als maßgebende Autorität behandelt worden, so weit bas gemeine Recht überhaupt noch galt. Sein Spftem des gemeinen Civilprozeffes gehört durch felbitandige Aufjaffung und forgfältige Behandlung ber prattischen Ginzelheiten zu den bedeutendsten Arbeiten auf Diesem Gebiet, beren Anerkennung nur dadurch beeinträchtigt wurde, daß es in die Zeit der tiefgehenden Streitfragen über die Ilmgeftaltung der Grundformen des deutschen Processes fiel. Seine staatsrechtlichen Abhandlungen beruhen auf vollem Berständniß und finngemäßer Fortbildung des positiven Rechts in der Weise des Bütter'ichen Schule. Abhandlungen, wie die über die rechtliche Stellung ber mediatifirten herren und über die Rechtsverhaltniffe der Staatsdiener gelten heute als maggebend auch in der staatsrechtlichen Praxis. Gein Bolferrecht gilt auch dem Ausland wohl als die hervorragenofte Arbeit deutscher Schule.

Um sichersten in seinem Beruf aber sühlte er sich als Berichterstatter bei dem höchsten Gerichtshof, als Ordinarius in dem Spruchcollegium der Universität, als Gutachter über schwierige Streitfragen ber ftaatsrechtlichen Praris. beruhte seine Gewöhnung gewiffenhafter Erwägung ber rationes decidendi und ber rationes dubitandi in jedem zusammengesetten Rechtsverhältniß, die es ihm nicht leicht machte, in einer Sturm- und Drangperiode ber Ilmgestaltung bes öffentlichen Rechts feines Baterlandes Stellung zu nehmen. Vollkommen zu= gänglich allen Grundgebanken ber modernen Reformen, vermochte er fich boch ber Bebenten nicht zu entschlagen, Die aus den unvermeidlichen Confequengen veränderter Grundpringipien hervorgeben, und die er als genauer Renner des praftiichen Rechts vorzugsweise zu übersehen vermochte. Die stetige Gewöhnung ber Erwägung des pro et contra hat ihm nicht felten den Vorwurf der Unentschloffenheit eingetragen, in einem Falle jogar bestige Anfeindungen. In dem Spruch des preußischen Obertribunals in dem Progeß Tweften erkannte er die eine Seite: Die Rothwendigfeit der freien Meinungsaußerung eines Bolfsvertreters in dem "höchsten Rath ber Krone". Als Strafrechtslehrer bagegen vermochte er Die Brivatehre des Ginzelnen nicht jeder wiffentlichen Behauptung unwahrer Thatsachen auf der Tribune Preis zu geben. Er theilte diese Auffassung von der Collifion zweier rechtlichen Gefichtspuntte mit den namhafteften Strafrechtslehrern Deutschlands, und glaubte die Lösung nach langem schweren Zweifel in einer grammatischen Auslegung des Art. 84 der preußischen Berfasjungsurkunde zu finden, welche unwahre Thatsachen von ausgesprochenen "Meinungen" unterscheidet, eine Auffassung, die von der späteren Gesekgebung desavouirt worden

254 Begel.

ist und weittragende Folgen jür die Deutsche Gerichtsversassung gehabt hat, in seiner Person aber auf pslichttreuer Abwägung von Recht und Gegen-

recht beruhte.

Mit den ungewöhnlichen Geistesgaben, mit dem Reichthum und der Gebiegenheit des Wissens, mit dem unermüdlichen Fleiße des gründlichen Forschers, sür welche seine Schriften und sein Wirken in seinen Aemtern Zeugniß ablegen, verband H. in seltenem Maße persönliche Bescheidenheit und Selbstlosigkeit, Schlichtheit des Wesens, Aufrichtigkeit und Lauterkeit des Charakters, Milbe und Wohlwollen der Gesinnung, ein warmes Herz für Anderer Freude und Leid, und eine tiesinnerlich begründete, unerschütterliche, doch seder Unduldsamkeit abgeneigte Festigkeit in seinem evangelisch-lutherischen Glauben. In seinem Haussstande, einer Stätte edler Gastlichkeit, und in der Hingabe an seinen Beruf und an seine Studien sand er sein Glück und seine Besriedigung; Treue zu Gott, zu König und Vaterland, strenge Pflichtersüllung und die Wahrung seiner durch gewissenhafte Prüfung gewonnenen Ueberzeugung waren ihm die Richtschur seines Lebens.

Segel: Georg Wilhelm Friedrich S., deutscher Philosoph, geb. am Muguft 1770 in Stuttgart, geft. am 14. November 1831 in Berlin. nutlog es oft fein mag zwei Individualitäten mit einander zu vergleichen und so weise Goethe's Rath an die Deutschen: statt zu fragen: ob er oder Schiller ber Brogere? fich beffen gu freuen, dag fie zwei folche Rerle befägen, fo find boch auch folche Falle nicht felten, wo ein Leben begriffen und dargestellt werden kann, nur indem man eine Parallelbiographie gibt, oder wenigstens Anlehen bei einer solchen macht. Auch in der Geschichte der Philosophie kommen Fälle vor, wo der Versuch, das Leben oder gar die Lehre eines Philosophen darzustellen, ohne Rückjicht auf einen ganz bestimmten Anderen, dem Unternehmen ähneln würde, die bekannten siamesischen Zwillinge durch eine Operation von einander Wer wollte es wol unternehmen die Bedeutung und das Verdienst des Aristoteles richtig zu würdigen, aber so, daß auf Plato gar kein Bezug ge= nommen wurde? Go viel Unreijes und Schiejes auch zu Tage gekommen fein mag, wo jenen beiden Weifen Griechenlands die beiden Schwaben verglichen wurden, deren einem dieser Artikel gewidmet ist, in dem einen gleichen sich die beiden Philosophenpaare entschieden: in dem kaum größer zu denkenden Contrafte, ben die Glieder eines jeden derselben darbieten. Wie frühe dieser Gegensat fich zeigt, das hat in fehr anziehender Weise Klaiber in dem Festprogramm zum Jubiläum der Tübinger Universität ans Licht gestellt. Da seine Darstellung beide Philosophen aber nur bis zu dem Augenblick, wo fie die Universität beziehen, begleitet, so ist fie nur als Anjang einer Barallelbiographie zu betrachten.

Im Gegensatz zu Schelling, dem aus uralter würtembergischer Clerikal-Aristofratie stammenden ingenium praecox, dessen Ruhm, noch ehe er die Universität bezog, mit Spannung seine Ankunst erwarten ließ, erscheint die Entwicklung Hegel's in keiner Beziehung ungewöhnlich. Der im 13. Jahre mutterlos gewordene Knabe lebte mit Bruder und Schwester im Hause des Vaters, eines herzoglich würtembergischen Beamten mittleren Ranges. Von da aus besucht er die Schule. Die Carlsschule, die, als Lieblingsschöpfung des Herzogs Eugen Carl und da sie die genialeren Lehrer besaß, sich empsahl, schloß grundsählich, was zur theologischen Vorbildung gehört, aus, und so blieb sür den, schon srüh zum geistlichen Stande bestimmten Sohn nur das Stuttgarter Chunasium, welches noch den Vortheil bot, daß der Chunassiast unter steter väterlicher Aussicht blieb. Verband sich nun danit, daß bei der Rähe des strengen Herrschers der beaussichtigende Vater selbst als unter strenger Aussicht stehender Beamter erschien, so ist es beareislich, daß sich in dem Knaben schon in früher Augend Hegel. 255

die Achtung vor aller Autorität, der Respect vor dem, was da ift und gilt, furz das, mas er in späterer Zeit bor Allem von dem Anaben erwartet, ber Behorsam, entwickelt. Diefer zeigt fich im theoretischen Gebiete in dem fich Aneignen des Gebotenen, im Lernen. Das (in jener Zeit unvermeidliche) Tagebuch, welches der Schüler geführt und das fich erhalten hat, zeigt deswegen fast nur Auszüge aus Gelesenem, notirte Meugerungen dieses oder jenes Lehrers, furg mit fehr feltenen Ausnahmen nur eine Autoritätensammlung, die wol einen sammelnden Gelehrten ahnen läßt, durchaus aber keinen bahnbrechenden Denker verheißt. Eben weil er nur wiederholt, mas er aus dem Munde der Alten als flug und weise preisen hort, erscheint er uns in diesen Tagebuchern fo altklug, zieht er, wie er es bon feinen Lehrern gelernt hat, die Bermes'ichen Romane den Schiller's schen Ränbern vor, turz er erscheint als das, als was ihn sein späterer erft Freund und Genosse, dann grollender Widersacher, Schelling bezeichnet, als personificirte Prosa. (Dabei vergeffe man nur nicht, daß eine gute, ja eine erträgliche Profa viel feltener ift als mittelmäßige Poefie.). Zeigt uns bas Tagebuch, daß mahrend feiner Schulzeit Begel's Geift (um ein baconisches Bilb zu gebrauchen) sich auf die Ameisenthätigkeit beschränkte und es auf die Bukunft verichob, in Beife ber Spinnen aus fich, in Art ber Bienen aus bem gefammelten Stoff, Reues zu schaffen, so bezeugen wie viel die emfige Ameise zusammentrug, die vielen Excerpte und Abschriften, durch die er den Inhalt deutscher, die schrifts lichen Uebersetungen, durch welche er den Stoff in anderen Sprachen geschriebener Schriften zu erobern versucht. (Bis in fein Alter hinein hat er die Gewohnheit, Alles mit der Weder in der Sand zu lefen, beibehalten, mochte das Gelefene ein Buch, mochte es eine Zeitung sein.) Die aus der Schulzeit stammenden Auß-züge betreffen besonders Philologie, Litteraturgeschichte, Aesthetit, Mathematit, Geschichte. Auch Definitionen philosophischer Begriffe laufen mit unter, treten aber fehr gurud. Der Schuleinrichtung gemäß bilbete bas Fundament für bie intellectuelle Bildung Begel's das claffifche Studium. Bor Allem das der römischen Welt, denn verglichen mit den gegenwärtigen Ginrichtungen trat das Griechische gurud, das Latein aber fo in ben Borbergrund, daß fogar die Urtheile über die deutschen Auffahe sowie über die deutsch gehaltenen Vortrage in lateinischer Sprache abgegeben wurden. Diesem entspricht es, wenn der gewissenhafte Schüler nicht nur für sich römische Autoren liest, sondern, um sich in der Sprache zu beseistigen, eine Zeit lang sein Tagebuch lateinisch führt. Ganz vernachläfsigt wurde das Griechische nicht. Der Sechzehnjährige legt sich eine Sammlung feltner vorkommender Worte nach dem Inrtäus an und praparirt sich gründlich auf die Ilias. Aus dem fiebzehnten Jahre haben fich Praparationen zum Guripides erhalten. Erft die Bekanntschaft mit Sophotles aber möchte mit der Borliebe für diesen Dichter, die hinfichtlich der Antigone fast ben Charakter einer schwärmerischen Jugendliebe hat, ben Enthusiasmus für Bellas entzündet haben, der später, als H. sich enge mit Solderlin verband, natürlich sich noch steigerte. Abgesehen von Diesem claffischen Momente war die Atmosphäre, welche B. während seiner Schulzeit einathmete, die der ganzen Zeit und er wuchs auf in den Ideen der deutschen Auftlarung. Die Auszuge aus den gelesenen Schriften, jowie wenige denfelben hinzugefügte Bemerkungen verrathen den gelehrigen Schüler eines Leffing, Mendelssohn, Ricolai, Zimmermann, Garve, Gulzer u. A. Bas in der Zeit, wo Kant's Kritit noch nicht beachtet wurde, Philosophie oder auch gesunde Vernunft genannt wurde, d. h. die aus einem Gemisch deutscher, englischer und frangöfischer Philosopheme bestehenden Borftellungen der Gebildeten entsprachen der verständigen Natur Hegel's zu fehr, als daß er anders hatte denten follen als Jene.

256 Segel.

Im October 1788 verließ der Achtzehnjährige mit einem, nichts weniger als glangenden, Schulzeugnift bas Chmnaffum und bezog die Universität Tübingen, wo er als herzoglicher Stipendiarius in das theologische Stift aufgenommen Ware B., wie dies das Gewöhnliche, als Glied einer Promotion aus höheren Seminar ins Stift gefommen, fo hatten die Compromotalen schon vorher und die Uebrigen durch die Art des Zusammenlebens und Arbeitens fehr bald gewußt, welche Stellung ber junge Stiftler einnahm. Best mar einer hineingeschneit, der in feiner Weise, d. h. nicht in Gemeinschaft, sondern für sich, vielleicht gar in, den Anderen ungewohnten, Stunden, mit der Feder in der Hand Was Wunder, wenn die Studiengenoffen ihn nicht verstanden und nur das Eine ganz richtig fühlten, er stehe anders als fie. Waren fie aber alle jung, fo lag es zu nahe ben Underen den "alten Mann" zu nennen, als daß nicht dieser Einfall irgend eines Spaftvogels Glück gemacht haben follte. in der That, in feiner Beschäftigung mit der Wiffenschaft ift er wie ein alter Mann, der gründlich und bedächtig, was noch nicht jertig, keinem mittheilt als dem verschwiegenen Schreibtisch, der es weiß, daß in der Unterhaltung zwar Gesichtspuntte gewonnen, auch wol geistreiche Ginfalle zu Tage gefordert werden, Die Wahrheit aber nur in ber mitternächtigen Ginfamteit wie bas reine Gold im duntlen Schachte gewonnen wird. In dem Tübinger alten Mann erkennen wir den alten S. von 1827, der mit spöttischem Lächeln von philosophischen Dialogen sprach, der es fast zornig bestritt, daß Aristoteles auf Spaziergängen philosophirt habe, und der, wenn wir eine Bedenklichkeit gegen das vorbrachten, mas er gefagt hatte, ftatt auf ben Ginfall einzugehen uns auf feine Bucher verwies, die dies "im Bufammenhange" erbrterten. Wer aber fo fich eines jeden συμφιλολογείν und συμφιλοσοφείν enthält, bei dem ist es erklärlich, daß Niemand weiß, inwiesern er quiologog und quiosogog ist, und so wundert es uns nicht, wenn die Commilitonen, welche behaupteten drei unter ihnen (Gölderlin, Reng und Schelling) verständen Griechisch, den alten Mann nicht als vierten bingufügten, oder wenn Andere ihn für ein lumen obscurum erklärten. solchen Fehlgriff verleitete außer der Nichtmittheilung der geistigen Arbeit dies, daß mit einem Anderen, was freilich immer fertig ist, H. nie hinter dem Berge hielt, mit seiner Gemuthösstimmung. Er war nichts weniger als ein verschlossener ungemuthlicher Gefelle. Das schone Nedarthal, in dem jogar heute noch dem Gambrinus nicht gelungen ift den Dionysos zu verdrängen, hat in ihm keinen entarteten Sohn erzeugt. Ilnd so mag Mancher, der ihn beim Schoppen gemüth= lich gefunden ober Tarot fpielen fah, gemeint haben, ber Mann konne eben nichts Anderes. Auch hierin zeigt ichon ber Student, mas 40 Sahre fpater ber Weltberühmte uns zu unserem Erstaunen gezeigt hat: Er, der wie Kant, das συμφιλοσοφείν nicht mochte, war, wie wiederum Kant, zum confabulari mit Solchen, bei benen er ficher mar, daß fie ihn nicht zu jenem verleiten wurben, gerne bereit, und an die Stelle des Tarok war in Berlin das Whist getreten. — Die Studiengenoffen also hielten ihn nicht für etwas Außerordentliches. jo wenig haben die Lehrer der Hochichule in B. etwas Besonderes vermuthet. Er gab ihnen nicht, wie Schelling, Gelegenheit burch eine von ihm felbit geichriebene Differtation fich von feiner Begabung zu überzeugen, sondern er befolgte den herrschenden Gebrauch und ward Magister, indem er (mit Fint, Autenrieth und Golberlin) eine vom Professor Bod geschriebene Differtation vertheibigte, Candidat durch Bertheidigung einer Differtation des Professors Le Bret. Daber ift auch das Zeugnig, welches ihm nach vollendetem Studium zu Theil ward, fein glanzendes. Er wird darin ein fchlechter Redner und nach einer, freilich augesochtenen, Nachricht in der Philosophie unwissend genannt. Und doch sind die fünf in Tübingen zugebrachten Jahre in ben allerverschiedensten Beziehungen Hegel. 257

für B. von epochemachender Bedeutung gewesen. Auch schien gerade diese Univerfität wie geschaffen für seine Lage: Einer, dem die Achtung por aller Autorität im Blute lag, beffen flare Verftandigkeit burch Aufflarungsideen aller Art genahrt war, follte fich geschickt machen einmal als Geiftlicher in ber Kirche seines Landes zu wirken. Wo hatte er bagu beffere Unleitung finden konnen als bei Storr, Flatt und beren Unhangern, welche davon durchdrungen waren, es fei ihnen gelungen die Ungriffe gegen die Rirchenlehre mit den Waffen der gegen= wärtigen Philosophie siegreich widerlegt zu haben. Der gegenwärtigen Philofophie, unter welcher jene Manner nicht nur die vorfantische Bopularphilosophie verstanden, sondern eine Berschmelzung derfelben mit fantischen Ideen, die es ihnen möglich machte auf fritischem Fundamente ein Gebaude des Dogmatismus zu erbauen, das mit der Kirchenlehre übereinzustimmen schien. Die Unhaltbarkeit biefes Gebäudes, die bald nach Begel's Abgang von der Universität Schelling in feinen Briefen über Dogmatismus und Kriticismus jo ichlagend nachgewiefen hat, wurde frühe auch von dem Ersteren empfunden, und dem ehrlichen Manne mußte ber Gedanke immer peinlicher werden, dag nur rabuliftische Runfte eine Lehre, die er einst zu verfündigen bestimmt war, mit Vernunft und Wiffenschaft zu einem Scheinfrieden bringen konnten. Bu diefem inneren Zwiespalt gesellte sich eine andere innere Gährung. Die Rähe Frankreichs, die Mömpelgarder Stubenten in Tübingen und vieles Andere machten die revolutionaren Bewegungen im Nachbarlande zu einem Interesse des eignen. Auch H. begeisterte sich für dieselben. Bielleicht durch Schelling angeregt. Denn wenn wir auch auf die Nachricht, daß beide sich an der Errichtung eines Freiheitsbaumes betheiligt haben sollen, nicht viel mehr Gewicht legen, als auf die Erzählung eines Coataneus, daß Segel's Lieblingswort in jener Zeit "Ropf ab" gewesen fei, fo steht doch fest, daß es gerade die politische Stimmung war, die den gravitätischen Magister mit dem eben auf die Universität fommenden munteren Genie enge verband. dem bon Achtung gegen die Staatsmacht genährten Geifte des Beamtenfohnes mußten die neuen revolutionären Ideen einen inneren Kampf hervorrufen, der nicht minder peinlich mar, als der zwischen feiner Philosophie und feinem fünftigen Seelforgerberuf. Aus dem letteren Conflict ichien herauszuhelfen die durch bas Studium Leffing's, und vielleicht auch Jacobi's, angeregte Unterscheidung von Ropi und Herz, vermöge welcher die Religion zu einer, von feinem Berftandeseinwande berührbaren, Gemuthsfache gemacht wurde, zu erlebter Liebe, welche der Geiftliche zu erweden und zu fteigern habe, wenn nöthig auch burch Spiele der Phantafie. Eben weil fie in zwei ganz verschiedenen Gebieten liegen, braucht weder der Berstand dem Glauben, noch dieser jenem geopsert zu werden, beide Unders, gewiffermagen in entgegengesetter Weise rettet sich im politischen Gebiete der zum Revolutionär gewordene loyale Unterthan aus diesem Bwiefpalt. Der enge Unichluß an Hölderlin hatte die, schon in Stuttgart erwachte, Begeisterung für das Griechenthum beträchtlich gesteigert. Die Schönheit desselben, die in der Durchdringung der sinnlichen Wirklichkeit mit der idealen Wahrheit besteht, diese erkannte er nun auch in dem hellenischen Staate, der darum ein schönes Kunftwert ift, weil der Einzelne feine Freiheit nur darein jest, das Ganze zu erhalten und zu fordern. Wie Bellas uns überhaupt das harmonisch entwickelte ideale Menschenthum zeigt, so auch das Staatsleben in seiner Schönheit, weil sich hier die Jdee des Bürgers verwirklicht. Die asthetische Befriedigung, welche die Bertiefung in das hellenische Staatsleben gewährt, lagt den empfundenen inneren Zwiespalt wenn nicht lösen, so doch vergessen. Begonnen wenigstens hatten die Bersuche aus jenen inneren Conflicten herauszukommen, als H. im J. 1793 Tübingen als das verließ, woraus bekanntlich Alles werden kann: als Tübinger Magister und würtembergischer Candidat. Zunächst ward

258 Şegel.

er, was freilich nach Schopenhauer auch den zur Philosophie Berufenen untuchtig ju ihr machen foll, Sauslehrer. In einem Patricierhause zu Bern wurden in ben Mußestunden, die ihm fein Beruf frei ließ, die Betrachtungen fortgefett, die b. icon in Tübingen beschäftigt hatten. Da fie fich alle entweder auf die Befeitigung des Gegenfates von Philosophie und Religion bezogen, oder in der fortaejekten Bertiefung in daß hellenische Befen bestanden, so ist mit Recht gesagt worden, daß es vor Allem religioje und afthetische Interessen gewesen seien Die Begel's Speculationen in diefer Zeit ihre Richtung gegeben haben. Was nun querst jene betrifft, so stand es also bei S. fest, daß die von der Vernunft gu rechtsertigende (also Bernunft=) Religion das Leben in der Liebe sei. llebrige, was die von ihm einst zu verkündigende positive Religion lehrt, un= wesentliche Zuthat sei, das tann ihn auf die Länge nicht beruhigen, es drängt sich immer wieder die Frage auf: wie erklären sich gerade diese Zuthaten, und jo formulirt fich ihm das Grundproblem jo: Wie ift aus der Bernunftreligion die positive geworden? Bur Beantwortung dieser Frage muß auf den allerersten Bujtand ber chriftlichen Religion zuruchgegangen werben, also auf Jejus und seine Lehre und, da beide nicht außer ihrer Zeit und den damaligen Cultur= verhältnissen zu begreisen sind, auf diese. H. versucht nun das Wesentliche in biefem Allem zu erfaffen, indem er zuerft fich gang hineinlebt und dann erft darüber reflectirt, mas er in fich findet. Das Refultat bei diefer hiftorischen Wendung feiner Untersuchungen ist, daß er in Jesu den sieht, in dem (worin ja das Wejen der Religion bestanden hatte) die Liebe lebt, der, eben weil in ihm das Göttliche (die Liebe) als Lebensfülle existirt, zu dem, der ihm glaubt (d. fi. feinen Geist in sich aufnimmt) sagen kann: Dir find Deine Sünden ver-Darin ift mehr gewährt als bloger Erlag der, durch das Befet geforderten, Strafe, sondern es ist wirkliche vollständige Versöhnung, d. h. Berföhnung mit dem Schicffal. Aber nicht nur was fein religiöfes Bedürfniß fordert, findet 5. in Jeju verwirklicht, fondern in einer eigenthumlichen Weise kommt auch das oben erwähnte hellenisirende afthetische Interesse zu feinem Rechte; dies steht einmal fest, im Griechenthum zeigt sich die vollendete Schönheit, weil das feinem Ideale entsprechende Menschenthum. Seinen Gegensat bilbet bas bornirte Judenthum, die verforperte Saglichfeit. Indem fich Jefus zu diefem in den enticiedensten Gegensat stellt, mas auch fein tragisches Ende bewirkt, ericheint er, gerade wie das Griechenthum, als die verforverte Schonheit und Freilich ein Unterschied bleibt: in Jesu hat die vollendete Menichlichkeit. Menschlichfeit nur individuelles Dafein, wer daran participiren will, muß ihn in fich aufleben laffen, wie das die alteren Myftifer, mit denen B. fich in jener Zeit beichäftigte, mit Recht hervorheben. Dagegen hat fich das Griechenthum zu einer ganzen Welt, zu Staat, Kunft, Wiffenschaft entfaltet. Darum ift auch der Berfall diefer Entfaltungen ein Beweiß, daß die Wurzel perdorrt ist. wenig in dieser Zeit B. den Gedanken in sich auftommen ließ, daß auch die chriftliche Religion nothwendig nicht nur zu einer Gemeinde und weiter Kirche, fondern zu dem Compler von Erscheinungen führt, die in dem Collectivbegriff Christenthum enthalten sind, dies geht aus dem merkwürdigen, von Sanm mitgetheilten Auffat "Unterschied griechischer Phantafie = und driftlicher positiver Religion" hervor, in dem fich die Ertenntniß, daß die antite Religion der chrift= lichen weichen mußte, mit dem Ingrimm darüber, daß dies nothwendig, in einer eigenthümlichen Beise mischt. Neben den Untersuchungen über das Leben und die Lehre Jesu hat sich S. während seines Aufenthaltes in der Schweiz besonders mit der Geschichte und ben Ginrichtungen verschiedener Staaten beschäftigt. Gibbon und Montesquieu, Thukydides und Hume wurden im historischen, Stewart im nationalotonomijchen Intereffe gelefen und ercerpirt, bas eben erHegel. 259

schienene preußische Landrecht mit fritischem Auge durchlausen zc. Das Resultat dieser Studien war, daß allmählich an die Stelle der vergangenen Herrlichseit des antiken Staates, auf der sein Auge dis dahin geruht hatte, zum Gegenstande seiner Betrachtung das wurde, was der Vergänglichseit enthoben ist, weil es das Ewige ist in den Staaten, die da waren, sind und sein werden, die Idee des Staates. Daß bei dem ersten Entwersen derselben eine Menge von Zügen der geliebten Hellas entnommen, darunter auch manche, die rein zusällige Eigensthümlichseiten waren, ist nicht zu verwundern. Eben so wenig, daß diese in späteren Entwürsen weggelassen wurden. Eines aber hatte die srühe Liebe zum Alterthum zu einem seiststehenden Axiom gemacht, daß der Staat, dem Kunstwerf und dem Organismus gleich, ein Ganzes sei, welches den Theilen, sie bes dingend, vorausgeht, und daß eben deswegen der Einzelne im Staate und durch den Staat das wird, was er ist, nicht aber nach Rousseals Ansicht der Staat

von den Einzelnen gemacht wird.

Wie wenig mit diesem Ideal des Staates die in der Gegenwart eristirenden Staaten übereinstimmten, bas ward ihm besonders flar, als er im 3. 1797 durch Hölberlin's Bermittelung den Wunsch erfüllt fah, nach Deutschland zurückzukehren. Gine in jeder Beziehung der Bernischen vorzuziehende Sauslehrerstelle in Franksurt a. M., die ihm angetragen ward, versetzte ihn in das Berg Deutschlands und gab ihm damit Gelegenheit, von bleibend oder temporär anwesenden Gelehrten — wir nennen bloß Hölderlin, Sinclair, Murhard, v. Berger — Anregungen der mannigfaltigften Art zu empfangen, ebenfo aber auch viel schneller als bisher von Allem, was in Deutschland in der letten Zeit erschienen war oder jeht erst veröffentlicht wurde, Rotiz zu nehmen. Bor Allem aber vermochte er hier mit einem, burch breijährige Abwefenheit unbesangener und schärfer gewordenen, Blick den Zustand seines Vaterlandes und die darin seit drei Jahren eingetretenen Beränderungen wahrzunehmen. Es war darum erklärlich, daß sich sein Nachdenken und seine Studien für's Erste von dem reli= giösen Gebiete ab =, dem politischen zuwandten. Wieder ward das preußische Landrecht vorgenommen, ganz besonders aber mit der Keder in der Hand Kant's Rechts- und Tugendlehre ftudirt, welcher schon jest H. dies entgegenstellte, daß die scharfe Trennung des Legalen und Moralischen es unmöglich mache, das (sittliche) "Leben", wie es namentlich im Staate sich fund thut, zu begreifen. Neben diesen Untersuchungen, welche blos die Theorie betrasen, richtete sich sein Blick auf die factisch gegebenen Zustände seines Baterlandes. Zunächst des engeren, Burtembergs. Im J. 1798 verjaßte er eine Schrift, die aber ungedruckt blieb: "Ueber die neuesten inneren Verhältnisse Würtembergs". in dieser Schrift die Zustände Würtembergs, auf deren Kläglichkeit er ein grelles Licht wirft, bennoch nur zu verstehen und zu erklären sucht, wo er aber auf die Abhülfe fommt, seine Rathlofigkeit bekennt, da die Bedingungen, unter welchen bei anderen Bölfern Sulfe möglich, in Burtemberg fehlen, dies contraftirt allerdings zu sehr mit dem Verhalten moderner Publicisten, die, je weniger fie einen gegebenen Buftand verstehen, um fo mehr überzeugt find, fie könnten ihn ändern, als daß es nicht, als nach Hegel's Tode jener Auffat befannt wurde, bitteren Tadel fich zugezogen hatte. Nicht gang fo negativ, aber mit einem Refultat, welches noch bitterer getadelt worden ift, ichließt ein anderer Auffat, welcher die Form, in der er sich in Hegel's nachgelassenen Manuscripten befindet, gewiß später erhalten hat, wahrscheinlich aber in seiner Substanz bald nach dem über Würtemberg entstanden ist. Es wird darin der Würtemberg gemachte, Borwurf, daß es fein Staat ist auf gang Deutschland ausgedehnt, und auch bier dies beklagenswerthe Factum nur aitiologisch und diagnostisch behandelt. Wo aber der Lefer, wie er das bei seiner Morgenzeitung gewohnt ist, therapeutische Rath=

260 Begel.

ichläge erwartet, ba fagt ihm, freilich nicht ein Zeitungsschreiber, sondern ein Philosoph, es sei Zeit eine Metaphysit aufzustellen. Man hat, und bazu hat eigentlich S. felbst zugestimmt, diese Weisung damit verglichen, daß unser größtes Dichterpaar aus der fie nicht befriedigenden Gegenwart fich in die gludlichere hellenische Welt hineingeträumt hätte, man konnte fie auch damit jusammen= stellen, daß cs die Noth des Lebens ift, welche mehr, als es fonst geschieht, Troft in der religiöfen Erfahrung fuchen läßt. Die aber dies nur thun, um den Philosophen, den Dichter, den Betenden ju verspotten, und ihnen die als Mufter porzuhalten, welche prattisch ins Leben eingreifen, vergesien, daß Goethe durch bas Dichten ber Iphigenie mehr gur Erhebung feines Bolfes beigetragen hat, als wenn er Leitartitel für ein liberales Blatt geschrieben hatte, und bag, wer sich durch ein Gebet erhoben sühlt, energischer an die Arbeit geht als vorher. Auch eine Metaphyjit, wie sie S. damals gedacht hat, eine Weltanschauung, die in allem Dasein ein harmonisches Ganges, einen Organismus von himmlischer Schönheit sieht, schärft das Auge fo, daß es in der Verzerrung noch die Spur des Ideals ertennt, und fichert eben darum bor bem tappischen und gerstörenden Umpflügen, wo es sich darum handelt dem bereits grünenden Samen durch Ausjäten des Unkrauts Luft zu verschaffen. Man fann barum zugeben, daß ohne die unbefriedigenden Buftande, die S. vorfand, er nicht dazu gekommen ware, jest ichon ein Shitem ber Metaphhiit ju entwerfen. Sie allein aber haben ihn nicht dahin gebracht, sondern ein mindestens eben so wichtiges Moment und für den Inhalt feiner Metaphyfit viel wichtigeres bildete die Ginwirfung, die er von anderen Dentern empfing. In der Schweiz hatten Schiller's philofophische Briefe und die ersten Schriften von Fichte und Schelling großen Gindrud auf ihn gemacht. Bei feiner Rudlehr nach Deutschland, feit der auch fein Briefmechfel mit Schelling lebhafter murbe, begann diefer gerade Die Reihe ber Schriften, die ihn über die Wiffenschaftslehre hinausführten, die naturphilofophischen, und es ist mehr als Vermuthung, es ist nachweisbare Thatsache, daß Diefe von B. neben dem Plato, der ihn fehr beschäftigte, eifrig ftudirt murben. Ihm, ber nie, wie Schelling felbst, gang ber Wiffenschaftslehre zugestimmt hatte, mußte früher als einem Anderen flar werden, daß mit ihr eine Naturphilosophie Auch jog ihn zu den Lehren des Freundes viel mehr als zu denen unvereinbar. Tichte's das an, was er nach einigen Jahren, wo er beide mit einander verglich, als den Optimismus der Schelling'ichen Lehre bezeichnete, denn fein eignes Bemuben ging ja auch barauf, bas Dafein als harmonischen, von ber Ibee erfüllten, Rosmos zu begreifen. Auf ber anderen Seite mar er nicht blind dagegen, daß es ein glücklicher Fund gewesen war, wenn Fichte, indem er das Absolute als fich felber Segendes faßte, Die Bewegung durch Thefis, Antithefis und Snnthefis als das Gesetz alles mahren Seins promulgirt hatte, daß diese Ent= bedung aber jugleich einen fruchtbaren Wint gebe über ben Weg, auf bem eine Weltanficht fich zum Spitem abschließe. Man barf mit ziemlicher Sicherheit es aussprechen, daß es unter dem Ginfluß Fichte'scher Iden geschah, daß B., der bis dahin das mahre Sein als Leben und Liebe bezeichnet hat, jett dafür den Ausdruck Geist zu brauchen anfängt. Und wieder, wenn er von Franksurt aus dem Freunde schreibt: die Anschauung und das Ideal des Jünglings habe jest die Reflexionsform angenommen und sei zum System geworden, jo barf man daran benken, daß sehr bald darauf er Fichte als den bezeichnet, in dem die Reflexions= philosophie ihren Culminationspuntt erreicht habe. Wie fich in jener Zeit das Snitem der Philosophie in Segel's Geifte gestaltet habe, darüber ift man bei bem, ftets mit der Feber in der Band grubelnden Denfer nicht auf bloge Bermuthungen hingewiesen. Gin Manuscript aus jener Zeit ift durch die ausführ= lichen Auszuge, die Rofentrang und Sanm baraus gemacht und ber Welt vorHegel. 261

gelegt haben, uns zugänglich. Es geht baraus herbor, bag ichon bamals, im 3. 1800, S. dies jesthielt, daß den beiden Wiffenschaften Natur- und Geiftesphilosophie die, mit der Metaphysik verschmolzene, Logik vorausgehen muffe, und daß der eigentliche Gegenstand der Philosophie der absolute Geift fei, beffen "Ibee" in dem ersten Theile des Systems entrollt, deffen "Darstellung als das Andere seiner selbst" im zweiten Theile betrachtet, und deffen Ruckfehr in fich selbst, und darum Vollendung, im dritten Theile dargestellt wird. Daß H. diese höchste Bollendung damals in dem sittlichen (d. h. Staats-) Leben sah, das geht beutlich hervor aus dem "Spftem der Sittlichkeit", welches, zwar fpater nieder= geschrieben, im Wesentlichen boch als dritter Theil des Systems in Franksurt ausgedacht sein möchte. Das Leben im Staat und die Bingabe an ihn ift baber der absolute Beift als wirklich und vollständig absoluter. Dabei ist auch jetzt noch, wenngleich schon etwas weniger als früher, ber Staat nach dem Mufter bes hellenischen gedacht und eben barum tritt in ber Ethit Begel's bas subjective Moment außerordentlich gurud. Gich in die fittliche Substang zu berfenten bas

erscheint als die eigentliche Aufgabe des Subjects.

Daß bei einer zum System abgeschlossenen Weltanschauung dem Dreißig= jährigen die Stellung eines hauslehrers nicht länger behagen wollte, ift erklärlich. Alls ihm daher burch ben Tob feines Baters ein Capital zufiel, bas wenigstens für einige Jahre ausreichte, saßte er den Entschluß, die akademische Laufbahn zu ergreifen. Nicht nur aber follte erft die Zeit abgelaufen fein, für die er fich als hauslehrer verpflichtet hatte, sondern in feiner gründlich bedächtigen Beise wollte er, ehe er das Katheder betrat, an irgend einem Orte — er dachte an Bamberg - fich noch besonders dazu vorbereiten. Dies lettere redete ihm Schelling aus, welcher ihm rieth fogleich nach Jena zu kommen und sich dort als Brivatdocent ju habilitiren. Das Erftere geschah nach einem furzen, ber Regelung von Familienangelegenheiten gewidmeten Aufenthalt in Stuttgart, im Frühjahr 1801. Zugleich führte sich S. bei dem wissenschaftlichen Publitum durch Die erste Schrift ein, Die nicht - als ftets noch zu revocirende - im Schreibtisch verschlossen blieb, sondern in welcher er sein unwiderrusliches Autorwort gab: bies halte er für mahr. Es war die "Differenz des Fichte'schen und Schelling'schen Spftems der Philosophie" (Zena 1801), der dann nach einigen Monaten bie lateinische Differtation über die Blanetenbahnen folgte, durch deren Bertheidigung er sich an seinem 31. Geburtstage als Privatdocent habilitirte. eigentlich schon der Titel der erftgenannten Schrift erwarten läßt, bestätigt ihr Inhalt: S. ftellt fich, indem er Tichte's Lehre als subjectiven, die Schelling'iche als objectiven Idealismus bezeichnet, eigentlich über beide und weift auf einen Idealismus hin, der über jene beiden Ginseitigkeiten hinausgeht. Eben deswegen hat man es als eine bloße Schlauheit Begel's angesehen und getadelt, daß er, den Ruhm des Freundes benußend, gethan habe, als stimme er mit ihm überein, daß er den Ausdruck "unsere Philosophie" in unredlicher Absicht brauche oder fich gefallen laffe. Wie aber Fichte gewiß bona fide feine ersten Schriften als Durchführung Rantischer Lehren bezeichnete, Schelling eben fo bona fide seine Naturphilosophie als auf der Wissenschaftslehre ruhend der Welt proklamirte, so barf man auch bei B. nicht Berblendung, in ber er fich felber, geschweige denn Beuchelei, mit der er die Welt täuschte, darin feben, daß über der lleberein= stimmung in den wesentlichsten Bunkten die Differenz in anderen verschwand. Als das Allerwesentlichste mußte B. offenbar jenen Optimismus ansehen, nach bem sowol die Ratur als auch die fittliche Welt Erscheinung des Absoluten, ein harmonischer Rosmos von unübertrefflicher Schönheit war, fich in beiden die eine Bernunft, das eine Subject-Object, zu erkennen gab. War man aber darin einig, daß die Philosophie als Sichselbsterkennen des Absoluten in dem einen 262 Segel.

(theoretischen) Theil, den materiellen, im anderen (prattischen), den fittlichen Rosmos zu betrachten habe, dort die Natur, hier die Geschichte, - da verschlug es am Ende wenig, ob der Gine beiden Theilen eine Begründung vorauszuschiden den Plan hatte, mahrend der Andere alle diefe begründenden Gedanken in die Definition des Absoluten zusammenfaßte: es ist die absolute Indifferenz des Subjectiven und Objectiven. Genug, ohne alle Unredlichkeit konnte H. seine vollständige Uebereinstimmung mit Schelling aussprechen und zunächst in seiner schriftstellerischen Thätigkeit sich gang auf die Puntte beschränken, in welchen fie Für diese war das gang naturgemäße Organ eine von ganz aleich bachten. beiden herausgegebene Zeitschrift. Go erschien benn in Tübingen bei Cotta bas "Kritische Journal der Philosophie", das freilich nur etwas über ein Jahr lebte. Da hier nur Auffähe erschienen, welche enthielten, worüber beide Herausgeber sich geeinigt hatten, Manches, was der Gine geschrieben hatte, Zusätz ober Alenderungen vom Anderen erfuhr, so haben später Streitigkeiten darüber entstehen können, von wem der eine oder andere Artikel jei. Bei ihrem ersten Erscheinen zweijelte Riemand daran, daß die Einleitung über das Wesen der philosophischen Aritik von beiden gemeinschaftlich, das Gespräch über das absolute Identitäts= inftem (b. h. über Reinhold's Beurtheilung beffelben) im erften Stud, ber Aufjah über das Berhältnih der Naturphilosophie zur Philosophie überhaupt im britten Stud bes ersten Bandes, endlich der lette Auffak im britten Stud des zweiten Bandes über Dante in philosophischer Beziehung von Schelling, alle anderen Auffätze aber von S. verfaßt seien. Unter diesen stellen sich die meisten die Aufgabe, das gemeinschaftliche Spftem gegen andere Standpunkte gu bertheidigen, jo gegen die, welche der Philojophie eine Einleitung vorausschicken, fo gegen die Philosophie des gesunden Menschenverstandes, jo gegen den Scepticismus, so endlich gegen die verschiedenen Formen der Reflexionsphilosophie, d. h. die Kantische, Jacobi'sche und Fichte'sche Philosophie. Zu ihnen aber fommt einer, der lette von B. für das Journal geschriebene, der einer besonderen Erwähnung bedarj. Er hat den Titel: "lleber die wissenschaftlichen Behand= lungsarten bes Naturrechts", und ipricht zum ersten Male zum Publikum bas aus, was bis dahin nur in den Bemerkungen zu Kant's Rechts = und Tugend= lehre geäußert war, daß über der Sphäre der Legalität und Moralität sich die ber Sittlichkeit erhebe, welche entstellt werde, wenn man blos legale Formen (3. B. Bertrag) oder blos moralische Principien dort geltend mache, wo die sittliche Totalität, der sittliche Organismus in seiner Majestät über jene untergeordneten Momente sich erhebt. Der Auffah enthält aber noch einen anderen, für die Stellung Segel's epochemachenden Gedanten. Es wird hier ausdrücklich ausgesprochen, daß der Geift höher stehe als die Ratur, weil er das in ihr zu einer Bielheit Entfaltete als Erkennen bes Universums in sich zurudnehme und darum über jene übergreife. Damit war der Standpunkt des Identitätsschstems, in dem beide als Correlate erschienen, mit einem vertauscht, auf dem die Natur nur als Durchgangsiphäre des Absoluten ericheint. Was aber ben Geift betrifft, jo wird nach wie vor seine höchste Entwicklung und Absolutheit darein gesetz, bağ er ber Beltgeift ift, ber in jedem Bolte, unter jedem Gangen von Gefegen und Sitten, sein Wesen genießt. Den Schlug bes Shitems bildet bemgemäß bie Philosophie der Weltgeschichte, unter dieser aber ist nur zu verstehen Staatengeschichte, oder Entwicklung der Idee des Staates und zwar auch jett noch wird fie besonders im Sinne des hellenischen Alterthums gefaßt, daher jedes Bolt an dem es bejeelenden Geifte feinen Gott hat.

Die gemeinschaftliche Arbeit an dem Journal, an welches sich, wenn man den Lectionskatalogen trauen darf, noch Hegel's Habilitation die gemeinschaftliche Leitung eines philosophischen Disputatoriums schloß, hatte den, der bisher Hegel. 263

ftets in ber Ginfamteit excerpirend und concipirend gegrübelt hatte, in die ihm ungewohnte Lage des Symphilosophirenden gebracht, und zwar mit einer fo dictatorischen Personlichkeit wie Schelling. Was Wunder, daß die Wirtung, bie bas Zufammenwirken auf Beide ubt, fich nicht gang gleich vertheilt und S. mehr als ber Empfangende erscheint. Darum erscheint er auch mit dem Aufhören des Journals, besonders aber seit Schelling Jena verlaffen hatte, mehr fich felbst wieder gegeben. Das Erstere gab ihm mehr Zeit für feine Borlefungen, in deren Kreis zu der Logik und Metaphysik zuerst das Naturrecht, dann eine encyklopädische llebersicht des ganzen Systems, wie es in "transscenden= talen Ibealismus, Raturphilosophie und Geiftesphilosophie zerfiel", spater Geschichte der Philosophie, reine Mathematik, endlich Phanomenologie und Logik als die beiden Theile der speculativen Philosophie, gezogen murden. Bei diefer Beschränfung auf die Rathederthätigkeit mußte sich ihm die leberzeugung aufdrängen, daß Manches, worüber er andere Philosophen hart angelassen hatte, doch auch feine Berechtigung habe. Go die in die Philosophie erst einführenden Betrach= tungen, die dann in ihre Borhalle jallen und doch nicht gang unphilosophisch So weiter das Beftreben verständlich zu sein, was dem nicht gelingen tann, ber den Berftand verachtet. Endlich aber mußte die Reflexion, dann aber auch der Meister in der Reslexion Fichte, dem er sich schon durch die lleber= ordnung des Geiftes über die Natur angenähert hatte, fehr in der Achtung bei ihm fteigen, da "die geiftreiche Reflexion, welche überall den Begriff durchscheinen läßt", por Allem dazu treibt ben Begriff zu fuchen. Gine Beftätigung folcher Gedanken mußte ihm ein Blid auf Diejenigen gewähren, Die ben Standpunkt, den er felbst noch vor Kurzem eingenommen hatte, festhielten. Schelling selbst tappte umber und suchte nach immer neuen Methoden. Seine Anhänger aber gefielen fich in einem unverständigen Phantafieren, das, weil es alle Reflexion ausschloß, ein Mittelding von Poesie und Philosophie zu Tage förderte, über das natürlich eine Berftändigung nicht möglich war. Wie er durch die Kritik untergeordneter Standpunkte den wahren Sinn des Identitätssystems sich und, wenigstens zum Theil, auch dem Urheber jenes Spftems zum Bewußtsein gebracht hatte, so handelt es sich jest darum, sich kritisch mit dem Standpunkte auseinander zu setzen, auf den er sich, als er jene Kritiken schrieb, gestellt hatte, und durch diefe Auseinandersetung gur völligen Rlarheit über fich und fein Syftem zu gelangen und zu bringen. Die "Phänomenologie des Geistes" (Bamberg 1807), Hegel's erstes größeres Werk, löst diese doppelte Ausgabe so, daß die Auseinandersetzung mit dem früheren Standpunkt in der Borrede abgethan wird, die Darftellung der gegenwärtigen Weltanichanung den Inhalt des Buches felbft Dabei ift es B., daß er zu einem definitiven Abschluß gekommen fei, fo gewiß, daß der bedächtige Mann, der fo Bieles ungedrudt in seinem Schreibtisch ließ, hier sein Werk seinen Zuhörern bogenweise mittheilen konnte, noch ehe das ganze Manuscript in die Druderei gelangt war. In wie weit die Recht haben mögen, welche, wie Schelling felbst, in jener Vorrede einen bewußten Abfagebrief nicht nur gegen die Schuler, sondern gegen den Meifter felbst fahen, magen wir nicht zu entscheiben. Genug, das ftand feit dem Erscheinen dieses Wertes für jeden ausmerksamen Leser fest, daß man es nicht mit einem Schellingianer zu thun habe, sondern mit dem Urheber eines großartigen Systems, welches badurch nicht weniger eigenthumlich wurde, daß es, um fich über die zu Gegnern gewordenen Borgänger zu erheben, sich auf dieselben stützte und an sie anlehnte. Bas das Berständniß dieses Werkes sehr erschwert, ihm aber, wenn diese Schwierigkeit überwunden ward, einen eigenthumlichen Reiz gibt, ist die Berbindung mehrerer, wie es zuerst scheint, ganz heterogener Aufgaben. Zuerst handelt es sich darum, dem Bewußtsein, das außerhalb des absoluten Stand264 Segel.

punttes fich befindet (nach Fichte wegen feiner moralischen gammerlichkeit, nach Schelling wegen Mangels an angeborner Begabung), dienftjertig eine Leiter barzubieten und es zu einer Erhebung auf jenen Standpunkt hinauf zu nöthigen. Dieses geschieht, indem den verschiedenen Formen des Bewußtseins nachgewiesen wird, daß sie sich felbst nicht verstehen, sondern in einer Selbsttäuschung befangen find. Burden fie felbft, was uns eine aufmerkfame Betrachtung derfelben zeigt, einsehen (für fie werden mas für uns ift), fo mußte ihnen flar werden, daß jede derfelben eigentlich (an sich) wegen eines inneren Widerspruchs auf dem Sprunge steht eine andere Gestalt anzunehmen, b. h. einer anderen und höheren Form Plat zu machen. Richt nur in der Tendenz, sondern auch in der Methode erinnert diese Entwicklung an das, was in Wichte's Wiffenschaftslehre die pragmatische Geschichte ber Intelligenz genannt wurde und noch mehr an Schelling's transscendentalen Idealismus. Nur schließt er nicht wie Richte, und noch bor Rurzem er jelbst, als mit ber höchsten Stufe des Bewußtseins mit dem fittlichen Geift, auch nicht wie Schelling mit der Runft, sondern über beide erheben sich bei ihm die höheren Formen der Religion und endlich die Wiffenschaft als der seiner selbst gewisse Geift, welcher von aller blogen Gegenständlichkeit frei, sich als das allein Reale weiß ober reines Denten ift. Mit dem Entschluß aber, diefes zu fein hat fich bas Bewußtsein auf den absoluten Standpunkt erhoben, zu dem es zu leiten die Aufgabe gewesen war. Da durch den Entschluß rein zu denken die reinen Gedanken entstehen, mit deren Betrachtung die Logik sich beschäftigt, so konnte die Phänomenologie im Vortrage der Logik vorausgeschickt und, als sie gedruckt erschien, als erster Theil des Systems bezeichnet werden. Unftatt "Erfter" hatte auch gejagt werden konnen "Bropadeutischer". ware in diesem Falle nur eine Seite oder ein Theil der in diesem Werke ent= haltenen Untersuchungen angefündigt worden (derjenigen, die einen der ältesten Schüler Hegel's, Gabler, später dahin brachten sie zu isoliren und als philosophische Propadeutik herauszugeben). Daffelbe stellt sich aber neben der propabeutischen noch eine gang andere Aufgabe: Bei verschiedenen Gelegenheiten hatte B. barauf hingewiesen, daß ein Shitem, wie er es fuchte, Bedurfnig der Zeit sei, von der Gegenwart erwartet und gesordert werde. Dies wird nun in der Phanomenologie damit begründet, daß jedes Individuum nur ein Accidens fei an dem "großen Individuum", dem Weltgeiste, in dem als unferer Substang wir alle wurzeln. Eben darum wiederholt sich in der Entwickelung des Einzel= bewußtseins der Gang, den das Bewußtsein der Menschheit genommen hat, aus jener sei dieser, aus diesem jene zu begreifen. (Wer fich dem öfter ausgesprochenen Borwurf anschließen wollte, da werde in einer confusen Art Psychologie und Beltgeschichte vermischt, vergaße erftlich, daß Begel's Untersuchungen über das Einzelbewußtsein, eben so wenig wie Kant's und Fichte's Untersuchungen über das Ich, pinchologische find, zweitens aber, daß nicht nur Darwinianer den Sat: "Ontogenie ist Psylogenie" als Grundgeset eracter Wijsenschaft verfündigen, sondern jeder Naturforscher es für gang natürlich erklärt, dag die vergleichende und menschliche Anatomie sich an der Embryologie und Paläontologie, diese beiden an jenen orientiren.) Demgemäß verbindet H. in der Betrachtung beides, und zeigt, daß nicht nur das Individuum den Widerspruch, der in dem finnlichen Bewußtsein liegt, dadurch löst, daß es zum Wahrnehmen, den gleichen in der Wahrnehmung so, daß es zum Verstande wird 2c., sondern ebenso die Menschheit im Ganzen über die Stufen des Bewußtseins hinaus zu der des Selbstbewußt= seins, weiter der Vernunft, des sittlichen Geistes, der Kunft und Religion übergegangen fei, jest aber aus dem unbefriedigenden Buftande der religibjen Aufklärung herausstrebe, so daß jest das in ihr wurzelnde Individuum fähig und berufen sei, sich über jenen Zustand zum reinen Denken zu erheben. Da diese

Begel. 265

Erhebung nur darin besteht, daß, was in der Menschheit, diefer Substanz des Individuums fich findet und darum in ihm lebt (fubstanziell ift), in ihm als bewußte Reflexion (subjectiv) sich wiederhole, so ist es erklärlich, daß es bei S. Lieblingssormel wird: Es handle sich darum, daß das Substanzielle subjectiv, oder daß die Substanz als Subject gesaßt werde. Daß diese Forderung, welche darauf geht, daß das unmittelbar Erlebte oder Geschaute auch begriffen und durch Reflexion vermittelt werde, historisch jo jormulirt werden kann: Schelling muß durch Fichte erganzt werden, liegt auf der Sand. Dem ent= fprechend ift B., indem er dagu gelangt, daß der absolute Standpunkt nicht ein unmittelbarer (angebornes Benie), sondern durch die vorausgehenden vermittelt ift, auf einen Bunkt gekommen, wo er mit Schelling fagen tann, daß nicht Alle (fondern nur die, welche über ihr Thun reflectiren) philosophiren sollen, und mit Richte, daß (für die, die es konnen, d. h. die, welche über ihren inneren 3wiefpalt reflectiren) es Pflicht, freilich nicht moralische, sondern logische ist, sich zur Philofophie zu erheben. Indem aber S. (nicht in bem eben angegebenen Buntte allein) über die Ginfeitigkeiten der Wiffenschaftslehre und des Identitätssyftems hinausging, zeigte fich, daß ber Gang, den feine Entwicklung genommen hatte, nicht eine gerade Linie gewesen war, sondern daß im steten Abweichen von dieser eine Curve beschrieben mar, die, in ihren Anfangspunkt gurudlaufend, ein Ideen= gebiet umichloß, aus dem S. hinfort nicht heraustrat: Die afthetischen und religibfen Intereffen, von denen feine erften Speculationen ausgegangen maren, hatten für eine Zeit lang anderen weichen muffen, und fo lange dies mahrte ward auf die Frage, worin fich denn das offenbare, was feit Frankfurt bei ihm ber absolute Geist hieß, d. h. wo sich der Geist als alle Schranken überwindend zeige? geantwortet: Im Leben im Staat und in der Geschichte. Jest aber, wo sich gezeigt hatte, daß noch freier (absoluter) als in der Sphare des sittlichen handelns der Geift dort erscheine, wo er im Runftgenuß und der religiösen Er= hebung die Leidenschaften, ohne welche in der fittlichen Welt Nichts ausgerichtet wird, hinter und unter sich läßt, da find wieder diejenigen Intereffen für bie vornehmsten ertlärt, welche den Tübinger und Berner jungen Gelehrten vor allen Darum möchten wir dem eine Bedeutung beilegen, daß der, welcher mit den erften Impuls jum Philosophiren von Schiller's philosophischen Briefen empfangen hatte, mit einer Reminiscenz aus ihnen feine Phanomenologie schließt. Richt ohne Schwierigkeit hatte H. für seine Phanomenologie einen Berleger

in Bamberg gefunden, dem in einzelnen Lieferungen das Manuscript jugefandt wurde, meiftens unter der Abreffe Riethammer's, dem, jo lange er in Jena war, B. perfonlich am Nächsten geftanden hatte. Die lette Lieferung ward gemacht, als eben die bei Saalfeld geschlagenen Preußen Jena verlaffen hatten und turg ehe die Franzosen einrudten. Bu der Angst um seine Arbeit, die bei dem nicht sicheren Postenlauf erklärlich ist, gesellte sich der Verdruß über die zudringlichen Franzosen, benen eine vollständige Plünderung abgekauft ward, die aber, als S. in einem befreundeten hause Schutz gefunden hatte, feine verlaffene Wohnung wieder heimsuchten und sehr darin aufräumten. Die Jenenser Ratastrophe steigerte das Unbehagen der letten Jahre zur Unerträglichkeit. Begonnen hatte daffelbe, als bald nach dem Weggange Schelling's eine Berühmtheit Jena's nach der anderen Jena verließ und in Folge dessen die Studenten ausblieben. Dazu kam, daß allmählich das ererbte Capital einschmolz. Der Titel des außerordent= lichen Prosessors, den H. im J. 1805 erhielt, die endlich ihm im Juli 1806 bewilligte Befoldung von nur 100 Thalern, waren nicht im Stande ihm auch nur das tägliche Brot zu sichern, und fo war es fehr ertlärlich, daß schon feit Jahren S. um sich geblickt hatte, um eine fichere Lebensstellung zu entdecken. Da war es wieder der alte treue Freund Niethammer, der ihm den Vorschlag 266 Segel.

machte, nach Bamberg zu kommen und die Redaction der daselbst erscheinenden politischen Zeitung zu übernehmen. Freudig ergriff S. dies Unerbieten und hat dies Blatt vom April 1807 bis jum Berbst 1808 redigirt. Gin jungeres Geichlecht hat B. getadelt, daß in diefer Zeit die Bamberger Zeitung meiftens Auszüge aus französischen Blättern gebracht habe und dadurch ein bonapartistisches Blatt gewesen sei. Es bedenkt nicht, daß unter der strengen Cenfur, unter welcher fie stand, Anderes kaum möglich war, es weiß nicht, welche Berlegenheiten es 5. gemacht hat, daß er einmal mehr geben wollte als einen Auszug aus den officiellen frangöfischen Zeitungen. Das wird freilich die Tabler nicht beschwich= tigen, die in der Führung jenes Blattes nur ein nenes Symptom von dem feben. was fie auch sonft an B. tadeln, von dem unpatriotischen Sinn, der den französischen Kaiser bewunderte und blind machte gegen das Große, was sich in Deutschland, namentlich in Preußen, vorbereitete, der später, als H. Rector in Rurnberg mar, fatt in den Schulern den friegerischen Ginn der Freiheitsfriege hervorzurufen und zu nähren, ihnen nur vom Gehorchen und Lernen zu sprechen Wir erwidern darauf, daß die Bewunderung Bonaparte's, die damals sehr Biele, auch Solche, die ihn haßten, mit H. theilten, durch seine Ein= wanderung in das damals wegen feiner Reformen fo gepriefene Baiern doch gewiß nicht geringer werden konnte, da nur unter seinem Schutz Baiern geworden war, was es war. Rann man ferner von einem Schwaben, b. h. Ginem, bem das Borurtheil gegen Preußen im Blute lag, der in der Schweiz vom Basler Friedensschluß, in Jena von Saalseld und der Doppelschlacht fast Augenzeuge gewesen war, erwarten, daß während in Tilsit der Friede geschlossen wurde, oder Erfurt das Parterre von Königen fah, er auf Preußen als den Hort Deutschlands blicken werde? Gegen den letzten der erwähnten Vorwürfe aber den Schulrector in Schut zu nehmen wird Jeder für überfluffig halten, welcher zuruck- und um sich blickend die traurigen Erscheinungen wahrnimmt, die H. vielleicht schon ahnte: die politisirenden Knaben und knabenhaften Politiker.

Die eben erwähnte Schulrectorstelle verdankt H. gleichsalls dem unterdeß von Bamberg nach München versetten Riethammer. Das neu organisirte Aegidien= Symnasium in Nürnberg bedurste eines Rectors und im December 1808 ward Acht Jahre hat er diefes Amt verwaltet. H. dazu ernannt. Sie waren in persönlicher sowol als wissenschaftlicher Beziehung mit die wichtigsten seines In erfterer badurch, daß fein Vertehr in einem edlen Patricierhause gur Berschwägerung mit demselben führte, indem Marie v. Tucher seine Gattin ward. Welcher Gluth der Empfindung der Vierzigjährige fähig war, zeigen feine der Welt zugänglich gewordenen Briefe an die geliebte 19jährige Braut. aber zeigen fie eine, nicht nur durch fein Alter, fondern fein ganzes Naturell bedingte bedächtige Ehrenfestigkeit, die moderner Sentimentalität auffallen mag. Wie sehr es ihm Ernst damit war, wenn er der Geliebten gegenüber höher als das Glück in der Che die Zustiedenheit in derselben stellte, das hat er bewiesen, indem er keine, auch nicht die geheimste und dunkelste Falte seines Lebens der ehelichen Glückes, die das zur Folge haben könne, hat er weniger gefürchtet, als daß das Bedauern nicht offen genug gewesen zu sein, einmal die Zufriedenheit mit sich, und darum im Saufe stören könne. Dag die erwählte Gattin 20 Jahre lang mit einer Innigfeit, in der eheliche Liebe mit einem fast tochterlichen Bertrauen fich mischte, an ihm hing, war der Lohn seiner ehrenhaften Offenheit. Die zwei Söhne, die dieser Che entsprossen (Karl, Prosessor in Erlangen, Immanuel, Confiftorialprafident in Berlin), fonnten mit fo verschiedener und doch gleich großer Chriurcht an beiden Eltern hängen, dem Aelteren ift es noch beschieden gemesen, als Buhörer ju des Baters Gugen ju figen. Dag die beBegel. 267

ruhigende und beseligende Wirkung eines geordneten Sausstandes sich auch in den wiffenschaftlichen Arbeiten als eine größere Sammlung und Concentration abspiegeln werde, ift nicht unglaublich. Doch aber ist diefer indirecte Ginfluß verschwindend klein, wenn wir ihn mit dem directen vergleichen, den auf die Ausbildung von Segel's Lehre fein Amt als Rector gezeigt hat. Als folcher war er burch das Normalstatut verpflichtet, philosophischen Unterricht zu geben. In der unteren Claffe follten die praktischen Begriffe Recht, Tugend ic. verbeutlicht, in der mittleren die mit der Metaphyfit verschmolzene Logif, in der oberften Enchklopadie gelehrt werden. Auch wenn uns nicht die Dictate, welche 5. feinen Schülern gab, vorlägen, mußten wir vermuthen, daß die Rudficht auf die Fassungstraft derer, zu denen er sprach, ihn dahin bringen werde, seine Gebanten in einer anderen Beife zu entwickeln, als er es zu thun gewöhnt war, namentlich sich aller Anspielungen auf folches zu enthalten, was er nur bei Wenigen als bekannt voraussetzen durfte. Diefe Vermuthung bestätigt sich im höchsten Grade, wenn wir mit seiner Phanomenologie bie "Wissenschaft ber Logik" (Rürnb. 1812, 13, 16) vergleichen, deren ersten Band er nach vierjähriger, deren dritten er nach achtjähriger Lehrthätigkeit veröffentlichte. in der ersteren eine folche Fulle von Rebengedanken, Anspielungen auf die verschiebenften damals bekannten Schriften und Zeitereigniffe fich mit der Ent= widelung verbinden, daß ein Reuling in philosophischen Untersuchungen ohne einen Commentar (und einen folchen gibt es nicht) heut zu Tage faum durch= fommen kann, gibt das zweite eine in Abtheilungen und Unterabtheilungen zerjallende Entwickelung, bei der jeder Excurs in Anmerkungen verwiesen wird, furz eine schulmäßige Darstellung, und diese wird hinfort bei H. die stehende. nicht nur die Farbe feiner Darftellung muß fich bei dem Schulmann allmählich Auch zu einer Aenderung der Gestalt und Gliederung dessen, was er lehrte, ist S. durch seinen Beruf genöthigt. Dieser forderte von ihm eine encyklopädische Zusammenfassung aller seiner Lehren. Hier hatte die Ausarbeitung der Phänomenologie, namentlich aber ihre Bezeichnung als ersten Theils den Uebelstand zur Folge, daß die ursprünglichen schon in Franksurt unterschiedenen drei Theile, wie er das ausdrücklich erklärt, zum zweiten, dritten und vierten wurden. Diese Viertheilung aber contrastirte zu sehr mit dem Rhythmus, in dem sich bei H. das speculative Denken bewegte, als daß er nicht jetzt, wo er das System im Grundriß darzulegen hatte, sich gefragt hätte: fallen wirklich alle die Untersuchungen in einen besonderen von den drei solgenden unterschiedenen Theil der Philosophie? Da zeigte sich nun, daß die Untersuchungen, die nur dazu dienten, den Entschluß des reinen Denkens hervorzurusen, sehr gut zusammengezogen werden konnten zu einleitenden Borbemerfungen, welche die Borhalle des Shitems Der weitaus größte Theil aber von dem, was die Phanomenologie ent= hielt, betraf folches, was Gegenstand der philosophischen Disciplinen war, theils berjenigen, die er schon aussührlich behandelt hatte (wie der Logik), theils solcher, die einer Bearbeitung noch warteten (wie die Psychologie, Religionsphilo= sophie u. a. m.). Zunächst wurde durch solche Vertheilung des Stoffes die Logit bereichert. Diefes zweite große Wert, von H. selbst für sein wichtigstes angesehen, knüpst an den durch die propädeutischen Untersuchungen hervorgebrachten Entschluß des reinen Denkens an und betrachtet, was durch denselben hervor= gebracht wird, die reinen Gedanken, die, weil dem reinen Denken keine von ihm unterschiedene Gegenständlichkeit gegenüber steht, mit den Formen des Seins zu= Den Complex berfelben nennt B. oft mit Schelling Vernunft, fie selbst darum Bernunstverhältnisse; gewöhnlicher ist für sie der Name Kate= gorie, für ihr Shitem Idee. Die erstere Bezeichnung erklart ben Ramen Logit, Die zweite, wie er fie in Jena idealismum transcendentalem nennen tonnte.

268 Segel.

Die Aufgabe diefer Biffenichaft ift, basjenige tennen gu lernen, mas in feiner Entäußerung Ratur, in seinem sich selbst Erfassen Beist ift. Da dies aber nur erkannt wird, indem man die Rategorien immer mehr zu einem Spftem fich condenfiren fieht, und biefem Proceg bes fich Bollendens nachgeht, find es eigentlich zwei hauptfragen, welche die Logik beantwortet: Bas ift die Bernunft (bas Abfolute)? und: Wie wird fie (es) erkannt? In beiden Beziehungen ift sie die Grund= oder Fundamentalwissenschaft, da alle übrige Wissenschaft darauf ausgeht, die Bernunft wieder zu erkennen, dazu aber nöthig ift, daß man fie kenne, und daß man wiffe, wie sie zu finden ist. In ersterer Beziehung tann man fie Elementarlehre, in zweiter Methodenlehre nennen. Wie die Berpflichtung, Logit zu unterrichten, die Abfassung des Systemes der Logit, der encyklopädische Unterricht eine Revision der Gliederung des Systems, so konnte der Unterricht in der praktischen Philosophie es nahe legen, die Idee des fittlichen Lebens, also insbesondere des Staates, einer neuen Untersuchung ju unterwerfen. Dies war um fo nothwendiger, als H. felbst eine factische Bestätigung seiner Behauptung mar, daß Jeder ein Rind feiner Zeit fei, wir aber in einer Zeit leben, welche nicht ein langsames, unmerkliches Fortschreiten zeige, sondern viel= mehr "Rude", welche die Geschichte macht. Die revolutionaren Regungen seiner Jugend find oben erwähnt; noch als er über die würtembergischen Zustände in Franksurt schrieb, liesen Rouffeau'sche Phrasen mit unter. Wie aber in dem Leben der Bölfer der Revolution das sie unterdrückende Raiferreich gesolgt war und diesem die sie beide voraussexende Restauration, so geht in dem Philosophen, der nach der "Metaphysit" alles Daseins sucht, zuerst diese Beränderung vor fich, daß, wie fein Freund Schelling in dem Raifer ein faft übermenschliches Wefen, fo er in dem Sieger von Jena "die Weltfeele" fieht. Es ift aber, als habe er ein Borgefühl gehabt, daß beide Standpuntte für ihn nur Durchgangspunkte fein wurden, denn was er auf ihnen stehend über das Staatsleben ge= bacht und niedergeschrieben hat, dem hat er nicht durch den Druck den Stempel ber Unwiderruflichfeit gegeben. Anders bort, wo ihm bie Idee ber "vernunftigen Monarchie" aufgegangen ift, welche er nirgends jo febr realifirt glaubte, wie in dem restaurirten Frankreich. Richt für sich und den, so viele tiefe Bebanten verschliegenden, Schreibtisch, sondern für eine lauschende Buborerschaft find die Werke geschrieben, aus welchen die Freude über den Besitz eines Staatsideals heraustlingt, das nicht, wie fein früheres, feine Realisation nur in Sellas oder Utopien findet, sondern sich zu realisiren begonnen hat. Und ebenso wird nicht im Pulte behalten, sondern der lesenden Welt vorgelegt der Unmuthserquß darüber, daß, wo ein Fürft verjucht, die Berfaffung bes Landes jenem Ibeal näher zu bringen, die Landstände dem entgegentreten, weil sie nicht los= kommen können von der, längst von ihm widerlegten, Ansicht, daß der Staat ein bloges Rechtsinstitut und darum als ein Vertrag anzusehen sei.

Gereift waren diese Ansichten in Nürnberg. Ausgesprochen in der eben angedeuteten Weise wurden sie erst, nachdem H. unter den drei ihm gemachten Borschlägen: als Prosessor der Philosogie nach Erlangen zu gehen, die Prosessor der Philosogie nach Erlangen zu gehen, die Prosessor der Philosophie in Berlin, endlich die gleiche in Heidelberg anzunehmen seine Wahl getrossen hatte. Sie war auf Heidelberg gesallen. Nicht sür lange, denn schon ein Jahr nachdem H. seine Vorlesungen in Heidelberg eröffnet hatte, ward der Ruf nach Berlin wiederholt, schon im Januar 1818 war er angenommen und wiederum im October desselben Jahres hielt er die erste Vorlesung an der Universität, deren Stolz er 15 Jahre lang sein sollte. Zwar kurz, aber doch auch von dauernder Wirkung war sein Heidelberger Leben, denn außer der oben angedeuteten "Beurtheilung der Verhandlungen der würtembergischen Landstände", die zuerst in den Heidelberger Jahrbüchern, dann auch als eigene

hegel. 269

Schrift erschien, veröffentlichte er im Mai 1817 die "Enchklopädie der philofophischen Wiffenschaften im Grundrig", in welchem jum erften Male bas Bange seines Systems in Paragraphen, die theils icon in Nurnberg den Schulern, theils erft in Beidelberg den Buhörern dictirt maren, und an die fich hinfort die Borlefungen Begel's anichloffen, der Welt vorgelegt wurde. Ferner ift wichtig, daß er in Beibelberg auch die Anthropologie und Pfpchologie, sowie die Aefthetit in ben Kreis feiner Vorlefungen zog, fo daß, als er nach Berlin ging, nur bie Philosophie der Geschichte und die Religionsphilosophie noch nie von ihm gelesen Daß jest, wo die angeftrengte Arbeit eines Bierteljahrhunderts als in sich geschlossenes Banges vor feinen Bliden lag, wo er feit zwei Jahren erfahren hatte, daß das achtjährige Führen eines Schuljcepters ihn nicht un-fähig gemacht habe, auf akademische Hörer zu wirken, bei dem Uebergange auf einen viel größeren Schauplat bes Wirkens, der Gedanke ihm kam: die Zeit ist da, wo um dein Katheder sich eine Schule sammeln muß, das erscheint so natür= lich, daß Scharssichtige bei seinem ersten Auftreten in Berlin diese Absicht ihm zutrauten. Obgleich weder die Zeit noch der Mann dazu angethan war, durch Reclame zu wirken, trat eine geschlossene Segel'sche Schule früher und glanzender ins Leben, als man, ja vielleicht als er felbst, geglaubt hatte. In ber zweiten Sälfte der zwanziger Jahre galt diefer Phalang, wenigstens denen, die ihn bilben halfen, für unüberwindlich. Dasjenige Contingent bazu, welches bie ftubirende Jugend lieferte, ward dadurch angezogen, daß ihm eine, zu einem festen Shitem geschloffene, alles umfaffende Weltanschauung geboten wurde, beffen Grundzüge in der Encyflopabie niedergelegt maren, an welche S. alle feine Borlefungen anknüpīte, und daß er felbst alle Theile seines Systems in gleich auß= jührlichen Borlejungen entwickelte, jo daß, jeit er die Religionsphilojophie und Philosophie der Geschichte auch in den Cytlus ausgenommen hatte, es möglich war, im zweijahrigen Curfus bei ihm felbst über Enchtlopadie, Logit, Naturphilosophie, Psychologie, Naturrecht, Philosophie der Geschichte, Aesthetik, Religionsphilosophie, Geschichte ber Philosophie Borlesungen zu hören. Es waren aber nicht blos die gefüllten Auditorien, benen S. es dankt, daß eine impofante Schule ihn umringte. Eben so viel, wenn nicht mehr, trug dazu bei, daß ältere Männer, die ihn nur aus seinen Schriften kannten, seiner Lehre beistimmten, bag, wie er in Beibelberg einen Daub gefunden hatte, fo ihn in Berlin ein Marheinete und Andere freudig begrußten. Endlich trug jum Ansehen ber Schule bies bei, daß welterfahrene und staatstluge Manner, als die Wunden, aus welchen bald nach den Befreiungskriegen Preußen zu bluten gehabt hatte, Bu heilen anfingen, je mehr fie ihrer Bernarbung entgegen gingen, um fo mehr, in dem Bhilosophen der Restauration den Mann erkannten, den Preußen, weil er die gegenwärtige Situation begriff, nicht genug ehren tonne. Bu diesen ge= hörte mit an erfter Stelle der damalige Leiter der Unterrichtsangelegenheiten, ber Minister v. Altenstein. Die Hochachtung, ja persönliche Liebe, der H. bei bem Unterrichtsminister begegnete, die Freundschaft, die ihn bald mit deffen einflugreichstem Rathe, Johannes Schulze, verband, haben die Gegner Begel's da= hin gebracht, bis heute zu behaupten, daß die, durch seine servile Stellung er= kauste, Protection der Regierung allein es gewesen sei, die ihm die Stellung des allmächtigen preußischen Sofphilosophen verschafft habe. Daß mit diefer All= macht nicht recht vereinbar ift, daß ein politischer Artifel, ben B. für die Staats= zeitung schrieb, unvollendet blieb, weil die Censur ihn nicht durchließ, scheinen fie zu vergeffen. Gewiß aber hatten fie vergeffen, daß bei dem, wie es scheint, uns angeborenen Oppositionsgeiste die gouvernementale Protection gewiß nicht bem Shiftem in weiteren Rreifen gur Empfehlung gedient hatte, daß vielmehr wer einer Unficht Beijall fichern will, berielben eber bas Marthrium als Schuk

270 Segel.

pon oben ber munichen muß. Auch Segel'n waren manche Borwurfe erfpart worden, wenn man fich in höheren Regionen weniger um ihn gefümmert hatte. Nicht nur unverdiente, denn es ift nicht zu leugnen, daß der ichnelle lebergang zu einer Stellung, in der seine Ansicht und sein Rath oft eingeholt ward, ehe durchgreifende Magregeln im Gebiete des Bollsunterrichts ergriffen wurden, (namentlich zuerft) ihn dazwischen das innere Gleichgewicht verlieren und Angriffe auf fich als Attentate nicht gegen einen Beamten, fondern gegen den preußischen Beamtenstand ansehen ließ. Auch wer mit der größten Berehrung an ihm hängt, wird sein Benehmen, als die Hallische Litteraturzeitung ihn angriff, bedauern und wird es beklagen, daß, als habe er außer dem eigenen, auch noch die Katheder anderer Docenten zu überwachen, er auf die Gefährlichkeit der Beneke'ichen Lehren hinwies. (Freilich, daß das Ministerium darauf hin einem Docenten das entzog, was berfelbe nicht vom Ministerio hatte, sondern von der Facultät, die licentia docendi, muß viel mehr bedauert werden.) den "Grundlinien der Philosophie des Rechts" (Berlin 1820) und neuen Auflagen seiner Encyklopadie, so wie des ersten Theils der Logik hat B. in Berlin nur Recenfionen, fowie fleinere Auffage in verschiedenen Zeitschriften drucken laffen, die fich alle in feinen gefammelten Schriften finden. Das Erscheinen der Rechtsphilosophie rief ein ungeheueres Geschrei hervor. Eigentlich das ihrer Vorrede. Der Angriff gegen Fries, welcher die Veranlaffung zu ber eben erwähnten Recenfion in der Hallischen Litteraturzeitung gab, fand, weil bereits gerichtlich gegen Fries eingeschritten war, heftigen Tadel. Bor allem aber ward der nachher hundert Mal wiederholte Sat: "Was wirklich ift, das ift vernünftig und was vernünftig, ift auch wirklich", zerfleischt. Richt etwa, wie Giner, der Begel's Enchtlopadie tannte, gefagt hatte: weil dies ein felbftverftandlicher truism, da ja nach §§ 91 und 97 unter Wirklichem nur das dem Untergeben entnommene Nothwendige zu verstehen fei, fondern weil diefer Sat alle in Preußen existirenden Zuftände apotheosire. Hätten die Schreier das Buch selbst gelefen, wie vieles hätten fie barin als Nothwendiges gefunden, was in Preußen noch gar nicht existirte. Wenn die Philosophie des Rechts und die daran sich anschließenden Vorlesungen über Natur- und Staatsrecht besonders Juristen anzogen, so hatten natürlich für Theologen die über Religionsphilosophie das größte Interesse. Ueber diese hatte er vor seiner Berliner Prosessur nie Vor= Will man barum den Gang überschauen, den B. bis zu lefungen gehalten. dem Standpunkt eingenommen hat, auf dem er in den Berliner Borlefungen fteht, so hat man nur seine Studien über das Leben Jesu als Ausgangspunkt und die Winfe in der Phanomenologie als Etappe. Da frappirt wieder der Gegenfat zu Schelling. Wenn diefer beginnt mit Bibelhaß und Bewunderung der Rirchenväter, die "aus Fabeln fo viel speculativen Stoff herauszogen" und endigt mit einer Theologie, welche biblifche Gregese ift, weil "die Dogmen in der traurigften Zeit der Philosophie entstanden", - fo beginnt S. mit einer oft an Mystit streisenden Vertiefung in die Anfänge der christlichen Religion, die sich mit Empörung gegen kirchliche Autorität paart, und geht dazu über in der christlichen Religion vor Allem das in der Kirche geltende Dogma zu be= tonen, die "Orthodoxie" feiner Religionsphilosophie zu proclamiren, und dem antifirchlichen Rationalismus eben so entgegenzutreten, wie den nur die Bibel achtenden Chriften, welche das Chriftenthum "in den Zustand der Geiftlosigkeit zurückschrauben" wollen. Einverstanden ist H. mit Schelling darin, daß beide die endlichen Formen der Religion als Borläufer der absoluten Religion an= sehen, aber auch hier treten nicht nur in der Schätzung der griechischen Mysterien, sondern auch sonft, grelle Gegenfate hervor. Einen einzelnen Bunkt aus der Religionsphilosophie, bei dem er selbst wohl gefühlt haben mag, daß derselbe Begel. 271

die Zuhörer besonders stappirte, die Beweise sür das Dasein Gottes, hat er angesangen, sür den Druck zu bearbeiten, nachdem er vorher ihn in einer öffentlichen Vorlesung behandelt hatte. Das Fragment Gebliebene ist von dem Herausgeber der Vorlesungen über Religionsphilosophie denselben angehängt worden.

Es ift oben darauf hingewiesen worden, daß nach den Befreiungskriegen das preußische Staatsleben in mannichsacher Beziehung gekrankt habe, zu= gleich aber auch auf den Heilungsproceß. Die Mitte der zwanziger Jahre zeigt diefen im rapideften Fortschritt. Acerbau und Gewerbe, Stadt und Land, Runft und Wiffenschaft - Alles blühte, weil der durch die Agrargesetze mit Berarmung bedrohte Grundbesit sich erholt hatte, weil die Gewerbeireiheit einen in gang anderen Berhältniffen entwickelten ehrfamen Sandwerterfinn vorfand und eben darum nur fegensreiche Folgen zeigte, weil die Städte ichon gelernt hatten, fich zu regieren, aber auch niemand anders regieren wollten, als fich selber, weil es noch eine Wahrheit war, daß ausnahmslos jeder Gesunde Soldat fei, weil die unglückfeligen Demagogenproceffe jum Abichluß getommen waren, in benen gar mancher Richter die Demagogen, gar mancher Demagog die preußi= ichen Richter achten gelernt hatte, weil der Theien= und Agendenstreit ruhte und die unglückseligen schlesischen Ereignisse noch nicht eingetreten waren, weil es unerhört war, daß namhafte Gelehrte Breugen verliegen oder den Ruf dahin verschmähten, und weil ein Schwabe vom reinften Wasser so von Preußen sprechen tonnte, wie es geschieht im Pfizer'ichen Briefwechfel zweier Deutschen. Dag biefe Beit mit der größten inneren Befriedigung Segel's und der höchsten von Augen ihm gezollten Anerkennung zusammenfällt, wird Riemand Wunder nehmen. inneren und äußeren Kämpfe, deren es bedurft hatte, sich eine in sich geschlossene Weltanschauung und ihr Anerkennung zu schaffen, waren zu Ende, die Zeit war gekommen, der erworbenen Lorbeeren sich zu freuen, wenn auch nicht auf ihnen zu ruben. Alle Theile der Philosophie maren zu wiederholten Malen gelefen und die Borlefungen lagen ba, fowol in ihrem ersten Entwurf, als in Nachschriften, die bei der Wiederholung immer die Grundlage bildeten und ergänzt und verändert wurden. Daß Wesentliches daran je geändert werden konne, konnte ihm nicht einfallen, und fo fühlte er fich im ficheren Befitz beg von je Gesuchten und mochte etwas Luft schöpfen. Den Luxus erfrischender Ferienreifen, bem bis dahin außere und innere Sinderniffe entgegen getreten waren, erlaubte er fich erft vom 3. 1822 an. Drei Jahre später gibt er die drei Mal in Berlin gehaltene Borlefung über Naturrecht an Prof. Gans ab, beffen geiftige Begabung er sehr hoch stellte. Wie fehr die friegerische Aufgabe bes Erfampfens der friedlichern bes Behaltens und Husbildens Plat gemacht hat, tritt besonders deutlich hervor, wenn man in der Borrede gur zweiten U uflage der Encyflopadie ihn mit Andersdenkenden (Tholud, v. Baader) fich auseinander feten fieht, und daran denft, in welch' herber Beife er dies fruher gu thun pflegte. In daffelbe Jahr, wo diese zweite Auflage erscheint (1827), fällt Begel's Reife nach Paris, die mit einem furzen Aufenthalt bei Goethe in Weimar schloß. Man muß zu Segel's Fußen vor und nach diefer Reife gefeffen haben, um zu ahnen, wie der unter fremden Gelehrten verbrachte Monat und die bei dem zum Freunde gewordenen früheren Gönner und Patron verlebten Tage berjüngend auf den Siebenundfünfzigjährigen gewirft hatten. Das Gefühl, hier sei die Akme der Lehrthätigkeit erreicht, durchdrang uns in den ersten Worten die er in jenem Wintersemester zu uns sprach. Endlich ward in dieser selben Beit ein lange gehegter Bunfch Begel's, wenn auch nicht in ber Beife, wie er gewünscht hatte, so doch (und zwar in einer befferen) erfüllt. Die "Jahrbucher für wissenschaftliche Kritit" wurden gegründet. Wenn gleich der Spottnamen, 272 Segel.

ben die Gegner Segel's der Zeitschrift beilegten, nicht pagt, fo tann doch nicht geleugnet werden, daß B. die Seele und der Mittelpuntt des Unternehmens So fehr, daß auch Solche, welche nicht zu feiner Schule gezählt murden, in ihren Beitragen zu ben Jahrbuchern unwillfürlich die Buntte, in welchen fie mit ihm übereinstimmten, hervortreten ließen. Ertlärlich ware es baber, wenn bas Herrenbewußtsein, ohne das Keiner Gründer einer Schule wird, auch in den Berathungen über die Aufnahme eines Artifels von Seiten Begel's fo fich geltend gemacht hatte, daß Mancher dadurch verlett wurde. Der ftrenge Cenfor war aber ein grundlicher Gelehrter und dies, fowie der Ausschluß der Anonhmitat trug bagu bei, daß die Jahrbucher fo schnell zu einer folchen Autorität Ein großer Theil dieser Autorität aber in der gelehrten Welt heranwuchsen. ward auf ihren intellectuellen Urheber zurudgeworfen und fo waren es nicht nur die von ihm felbst gelieferten Auffate, sondern auch die von feinen Dit= arbeitern verjagten, welche es dahin brachten, daß, wenn von den Celebritäten ber Berliner Universität die Rede war, Begel's Name, wenn nicht gar an ber Spige, jo doch gewiß fehr hoch in der Reihe zu finden mar. Gine Anertennung diefer Thatfache fann man darin feben, daß 5. im 3. 1829 jum Rector gewählt ward, mas die Beranlaffung dazu murde, daß die Rede bei ber dritten Sacularieier ber augsburger Confession von ihm gehalten marb. Das fieges= frohe Gefühl, am Ziele zu stehen, spricht sich taum in irgend Etwas, mas B. geschrieben hat, fo aus, wie in zwei Recensionen aus bem 3. 1829, beren eine Göfchel "dantbar die Sand drudt", weil er anerkennt, daß die Philosophie der Gegenwart eine murdige Frucht des Chriftenthums ift, mahrend die andere auf Angriffe gegen den Pantheismus Segel's in souverainer Berachtung die Worte des großen Königs wiederholt: Mit foldem Pad muß man fich herumichlagen.

Nach dem bisher Gesagten wird man nicht erwarten, h. unter benen zu finden, welche die Julirevolution und die sich ihr anschließenden Bewegungen mit Freuden begrüßten. 3mar fo fchlug die erftere ihn nicht nieber, bag er mit Niebuhr an den Untergang aller Cultur gedacht hatte. Berdrieglich aber war sie ihm, bis er, wie viele Anderc, angefangen hatte, in ihr nicht mehr einen Wechsel des Systems, sondern nur der Dynastie zu feben. Die ihr folgende Reformbill in England ruft in ihm ein getheiltes Gefühl bervor. biefem ift die merkwürdige Beurtheilung diefer Magregel hervorgegangen, die er für die preußische Staatszeitung ichrieb, deren zweiter Theil aber von dem Cenfor nicht mehr zugelaffen murbe. Es erinnert diefer Auffat an ben jugendlichen, in bem er die Nothwendigkeit erkennt und doch beklagt, daß bas Beidenthum dem Chriftenthum Plat mache. Denn auch in diesem wird anerkannt, daß es Migbrauche maren, welche abgeschafft worden, aber zugleich wird mit einem Senfzer conftatirt, daß das alte England, das trot aller Auswüchse fo groß war, hinfort nicht mehr eriftire. Was endlich die belgische Revolution und den polnischen Aufftand betrifft, jo tonnte er von beiden nur mit Ingrimm fprechen. Wo Alles, was bis dahin fest zu stehen schien, zu wanken beginnt, da mußte fich ihm ber Gebante aufbrangen, bag auch in feinem Spftem, in bem er feiner Beit den Spiegel vorgehalten hatte, fie am Ende fich nicht mehr wiedererfennen werde. Zwar, mas bas Gange bes Snitems und mas jeine Grundlage betraf, tonnte jolche Furcht faum auftommen, da wieder eine neue Auflage ber Encyflopadie gesorbert murde, ja da fogar die Biffenschaft ber Logif in einer neuen Auflage sich als nöthig erwies. (Die Vorrede der ersteren trägt das Datum 19. Sept. 1830, die zum erften Theil der großen Logif hat er am 7. Novbr. 1831 geschloffen.) Anders verhielt es sich in der Partie, welche ethische Fragen, namentlich den Staat, betraf. Der Vorwurf, auf welchen B. im J. 1829, als Schubarth ihn machte, höhnisch herabbliden tonnte, daß feine Politit antipreußisch

Begel. 273

und repolutionar fei, murde viel bedentlicher, als S. bemertte, daß unter feinen Schülern Ginige Die Beitereigniffe gang anders anfahen, als er, ja als von einer Seite her, beren Warnung er nicht in den Wind schlagen burfte, er barauf aufmertsam gemacht ward, ber, welchem er die Borlefung über Raturrecht übertragen hatte, Gans, ziehe aus feinen (Begel's) Principien Folgerungen hinficht= lich Belgiens und Polens, die man revolutionar nennen muffe. bewog S., das lange nicht gelesene Collegium wieder selbst zu übernehmen. Bang anderte bem gemäß feine fruhere Anfundigung, hat aber diesem Act ber Bietat durch die Art, in der er es that, nicht nur feinen Werth genommen, sondern ift die Beranlaffung geworden, daß die letten Zeilen, die S. in feinem Leben geschrieben hat, ein äußerst gereiztes Billet an den früher so geliebten Mann gewesen sind. Die Cholera nämlich, deren Ausbruch H. dahin gebracht hatte, zuerst seine Familie außerhalb Berlins in einem Garten einzulogiren, bann als die Vorlefungen bes Sommersemesters geschloffen waren, jelbst hinaus= zuziehen, hatte, als die Wintervorlesungen ansangen sollten, bedeutend abgenommen, fo daß er wieder in die Stadt jog und feine Borlefungen beginnen fonnte. Um 11. und 12. Rovember hatte er sie, wie man sagt, mit ungewöhn= lichem Feuer gehalten, am jolgenden Tage noch ein Examen abgehalten und jich so wohl besunden, daß er am darauf folgenden Sonntage einige Freunde bei Tifche feben wollte. Diefen mußte freilich abgefagt werden, denn er fühlte nich unpäglich. Weber er noch die Familie ahnten die Gefahr, welche (fo hat man nachher gefagt) die Aerzte gleich ertannt hatten. Am Montag, ben 14. November, dem Todestage Leibniz's, am Nachmittag um 51/4 Uhr, ist H. geftorben. Die Bemühungen der Familie und der Freunde haben es bewirft, daß er nicht auf den Cholerafirchhof, fondern, wie es fein Wunsch gewesen ist, neben Fichte und Solger ruht. Das Entfegen barüber, bag ber, ben man noch eben frisch und munter gesehen hatte, dahin gerafft war, muß als ein Ent= ichuldigungsgrund für manches an feinem Grabe gesprochene Wort gelten. Er war ju groß gewesen, als daß die Rleinen, denen er Salt gab, nicht außer Faffung und Saltung hatten tommen follen.

5. hat zwei Biographen gefunden, deren Darftellungen uns tief in die Genefis feiner Weltanichauung einführen. Entgegengefette Motive maren es, die beide zu ihren Studien über S. brachten: Rosenkrang's Wert hat die Liebe eingegeben, das von Sanm macht oft den Gindruck, als fei es von ber entgegen= gesetten Empfindung dictirt. Da beides scharssichtig macht, beides aber auch oft blind, so wird, wer Hegel's Lebensbild schauen will, wie es dem fich barstellt, ber sine ira et studio an ihn herantritt, gut thun, neben bem Buche von Rofenfrang bas von hanm zu lefen. Die Schrift bes ersteren (Georg Wilhelm Briedrich Begel's Leben, beschrieben von Karl Rosenkranz, Berlin 1844) erschien als Supplement zu Begel's Werfen, zu beren Berausgabe fich gleich nach feinem Tode seine Freunde verbunden hatten und die längst (einige in zweiter Auslage) in 18 Banden uns vorliegen. Ills 13 Jahre spater bas zweite Wert (5. und seine Zeit von R. Hanm, Berlin 1857) erschien, konnte Rosenkranz sich nicht enthalten, demielben eine Apologie Segel's (Berlin 1858) entgegenzustellen. Da bas Rofenfrang'iche Buch vergriffen war, ward ihm der Borichlag gemacht, jur Säcularseier von Hegel's Geburt eine neue Auflage zu veranstalten. ihrer gab er ein neues Buch (S. als deutscher Rationalphilosoph). Gleichzeitig mit diesem erichien: R. Köftlin, S. in philosophischer, politischer und nationaler Beziehung, 1870. Wäre der hundertste Geburtstag Begel's nicht in eine Zeit gefallen, wo Alles in athemloser Spannung nach Frankreich blickte (fünf Tage barauf mard Rapoleon III. ein Gefangener), fo maren die Bemuhungen Thaulow's, eine würdige Feier dieses Tages zu veranstalten, wol nicht ungehört an Deutschland vorübergegangen. Jeht ist blos gelegentlich desselben erwähnt worden. So u. A. sehr würdig von Rümelin. Erdmann (Halle).

Herner Sumanist, Theolog und Jurist, geb. 1500 zu Leipzig, Schüler des Petrus Mosellanus, unter dem er schon 1517 lateinisch dichtete. Im Jahre 1519 betheiligte er sich durch ein Gedicht über die Leipziger Disputation an den beginnenden theologischen Fehden; die bei dieser Disputation gemachte Bekanntschaft mit dem ersten evangelischen Schulrector Lüneburgs, Hermann Tulichius verschaffte ihn einen Kus an die Schule zu Lüneburg, wo er sür Luther's Lehre eintrat. In Leipzig wurde er 1525 Nachsolger des Mosellanus sür griechische Litteratur, ist später als Jurist in Franksurt nachweisbar, wo er 1536 Dr. juris wurde, 1537 beries ihn der Kath zu Lüneburg als Stadtspndicus. Der Rath zu Kostod erwirkte ihm dann in der besreundeten Hanseltadt 1539 um Michaelis Urlaub, damit er die seit den Resormationsunruhen ganz zerrüttete Universität wieder mit hebe. Im Winter 1539—40 ist er auch in die Matrikel als Docent eingetragen, hielt eine Habilitationsrede und hat als Prosessor jur. romani gelesen, fehrte jedoch schon 1540 nach Lüneburg zurük, wurde dort städtischer Superintendent, starb aber gleich darnach an der sog. Pest. Krause.

Unter seinen Schriften sind die eregetisch=philologischen z. B. "Dragmata in dialecticem Petri Hispani", Bafel 1520 und "In actiones Verrinas et in topica M. Ciceronis adnotatiunculae", Hagenau 1529, die Ausgaben römischer und griechischer Schriststeller (Ronnus, Chrysostomus, Lucian, Aristoteles, Demosthenes, Cicero, Terenz), seine juriftischen Publicationen, auch ein theologisches Wert, das man seines seltsamen Titels wegen: "Antidotum adversus pestilentiam", Leipzig 1539 häufig unter die medicinischen gerechnet hat, von geringerem Interesse; wichtiger find feine bichterischen Arbeiten. Er befang Sutten und Coban Seffe, widmete dem lettern eine neue Ausgabe von des erstern Gedicht über die Bers= kunft, veröffentlichte in den Jahren 1519 - 1521 eine Reihe kleiner Facetien: Encomium somni, ebrietatis, sobrietatis, in welchen er dem Erasmus nachah= mend, aber ohne bessen satirische Schärfe, Alles zu loben, Kenntniß des Alter= thums auszukramen, dabei manche zeitgenössische Sitten hervorzuheben und seine Freunde (3. B. den Arat Heinr. Stromer) zu rühmen wußte. Entschiedene Bedeutung verdient er durch seine Comodien: "Comoedia nova" und "De sene amatore" (1520 und 31), beibe in srischer, munterer Prosa mit eingemischten luftigen Chorgefängen geschrieben (die erste in 12 Acte oder Scenen getheilt), beide die Täuschung eines Alten durch verliebte junge Leute behandelnd. Namentlich die erstere, in welcher ein junger Taugenichts seine Geliebte, von welcher er ein Rind erhalten, heirathet, indem er dies dem Alten als aufopferungsvolle That für seinen unschuldigen Bruder hinzustellen versucht hat, wurde damals häufig aufgeführt. Ludw. Geiger.

Heriaffer des im 17. Jahrhundert vielverbreiteten und öfters aufgelegten "Itinerarium Frisio-Hollandicum", welches zusammen mit einem Itinerarium Gallo-Brabanticum des Abraham Ortelius und in einigen Ausgaben mit G. Loysii Pervigilium Mercurii 1628 zu Leyden erschien. Bon den Lebensumständen des Reisenden ist nichts bekannt, als daß er 1626 oder 1627 seine Reise von Hamburg aus antrat und dieselbe 1628 zwei jungen niederländischen Edelleuten zu Leyden, Arnold van der Myle und F. L. ab Aissema, widmete. J. Becmann hat aus unsichere Merkmale (ein vorgedrucktes Gedicht des Groninger Prosessors Janus Gebhard) hin einen Lausitzer in ihm vermuthet. H. war, wie sein Jtinerar erkennen läßt, ein gelehrter Mann, der

auf Alterthümer und Inschriften vorzüglich achtete. Seine Beobachtungen und Bemerkungen sind in keiner Weise ausgezeichnet, bekunden vor allem kein Interesse jür Leben und Wandel der Völker, deren Städte er bereist. Er war der ächte reisende Gelehrte seiner Zeit, ohne weiten Blick. Erheblichen Werth legt er auf Deutung der Ortsnamen und Mittheilung von Grabschriften.

F. Beckmann, Literatur alterer Reisebeschreibungen, 1810. II. 483.

Ragel.

Hegenwald: Erhard S. (auch Erhart Hegenwalt geschrieben). — Rach dem ersten Religionsgespräch in Zürich am 29. Jan. 1523, in welchem Zwingli einen entschiedenen Sieg errungen hatte, veröffentlichte S., gewesener Schullehrer in Kloster Pjäffers, einen thunlichst getreuen Bericht, wie es bei dieser Disputation hergegangen; drei verschiedene Drucke dieses Berichtes, alle drei aus dem J. 1523, führt Weller im Repertorium (Nr. 2750 ff.) an. — Am Freitag nach Epiphania des Jahres 1524 erschien zu Wittenberg auf einem offenen Blatt in groß Querfolio von einem Erhart Begenwalt gedichtet eine dentsche Bearbeitung des 51. Pfalms Miserere mei dominus, das Lied "Erbarm bich mein, o herre Gott, nach beiner großen Barmherzigkeit", in fünf achtzeiligen Strophen. Schon an einem der ersten Tage des Jahres 1524, vor dem genannten Freitag, der der 7. Januar war, hatte Luther in einem Briefe an Spalatin, in welchem er diefen ausdrudlich auffordert, fich auch bei der jett nöthigen Dichtung beutscher Pfalmen zu betheiligen, angebeutet, daß eine folche Bearbeitung des Pfalmes Miserere mei schon in Arbeit sei; Luther kann hierbei nur an das wenige Tage später erschienene Lied Hegenwald's gedacht haben, das bann schon im 3. 1524 im Erfurter Enchiribion und fodann fast in jedem neu erscheinenden Gesangbuche abgedruckt ist. — Am 6. Februar 1526 ift ein Erhard Begenwalt in Wittenberg Doctor ber Medicin geworden; um bas Jahr 1540 foll es fodann in Frankfurt a. M. einen Stadtarzt deffelben Ramens gegeben haben. Es muß indeß dahingestellt bleiben, ob dieser dreimal in der Reformationszeit erscheinende E. H. eine und dieselbe Person ist oder nicht; wahricheinlich ist es allerdings, obichon bisher nicht gelungen ist, einen Zufammenhang zwischen diesen einzelnen Daten aufzuweisen.

Bgl. Christoffel, Huldreich Zwingli, Elberfeld 1857, S. 97. Weller, Repertorium typographicum, Nördlingen 1864, S. 309. Wackernagel, Bibliographie S. 51; das deutsche Kirchenlied, 3. Band, S. 48. De Wette. Luther's Briefe, 2. Theil, S. 590 (und über das Datum dieses Briefes: Cosack, Speratus, S. 239, Unm. 5). E. E. Koch, Geschichte des Kirchenliedes, 3. Aust., 1. Band, S. 287 ff. (wo der Vorname Johann auf einem Drucksehler der ruhen muß). Fischer, Kirchenlieder-Lexikon, 1. Hälfte, S. 165 ff. Goedeke, S. 157 n. 173.

Heger: Jgnaz Jacob H., der "Apostel der Stenographie in Desterreich" und erster Nebertrager des Gabelsberger'schen Stenographiespitems auf die slavischen Sprachen, wurde am 5. Juli 1808 zu Policzsa dei Leitomischt in Böhmen als Sohn armer Bürgersleute geboren. Durch Freunde der Familie wurde ihm nach Absolvirung des Ghmnasiums der Besuch der Universität ermöglicht. Er studirte zuerst in Olmüz, dann in Wien die Rechte und wurde 1838 in letzterer Stadt als Rechtspraktisant angestellt. Als fleißiger Arbeiter srühzeitig auf die Stenographie gelenkt, schus sich h. ein eigenes Schnellschriftsstem unter Anlehnung an die verschiedenen Bearbeiter der englisch siranzössischen Methode von Taylor-Vertin und an Nowak. Ohne von seiner Arbeit besonders bezriedigt zu sein, war er doch so von der Wichtigkeit der Stenographie sür das öffentliche Leben durchsbrungen, daß er den Gedanten saste und durchsührte, die juristische Lausbahn auszugeben und sich ausschließlich der liebgewordenen Kunst zu widmen. Im Jahre

1838 erhielt er die staatliche Genehmigung, in Wien öffentlichen Unterricht zu ertheilen. Er hatte faum mit feinen Lectionen begonnen, als ihm das fürzlich veröffentlichte Werk Gabelsberger's (f. d.) in die Sande tam. Bon dem Werthe ber neuen Schrift nach eingehender Prufung überzeugt, gab er fein Spftem auf, trat mit Gabelsberger in Verbindung und unterrichtete nun nach deffen Methode. Nachdem er im 3. 1841 in Brunn auf einer Berfammlung von Land= und Forst= wirthen die erfte Probe feiner praftischen Fertigfeit abgelegt, widmete er fich neben jerneren praftischen Arbeiten mit folchem Gifer der Ausbreitung der Gabelsberger'ichen Schrift, daß er 1842 zum außerordentlichen Projessor der Stenographie an der Wiener polytechnischen Afademie ernannt und im folgenden Jahre auch ju Borlejungen an der Universität ermächtigt wurde. Schon 1841 war ihm die Einrichtung einer ftenographischen Lehranftalt für Wien übertragen worden. In jene Beit fallt auch Seger's litterarische Thatigfeit. Gein Wert: "Bemertens= werthes über die Stenographie ober Geschwindschrift", follte das Publifum für die neue Schrift empfänglich machen. Es folgten 1845 das "Spstem der bohmischen Stenographie" und 1849 die "Rurze Anleitung zur Steno-Lachngraphie für die 4 flavischen Hauptsprachen" (böhnisch, illyrisch, russisch, polnisch). Bollendung eines umgearbeiteten ausführlichen Lehrganges der böhmischen Stenographic sollte der Bersasser nicht erleben; er starb mitten in der Arbeit zu Wien am 11. Mai 1854. — Die Gabelsberger'sche Schule der Stenographie hat alle Ursache, dem unermüblichen Manne dankbar zu sein, der es zu seiner Lebensaufgabe machte, die Redezeichenkunft in Desterreich zur Geltung zu bringen. Sie mag ihn auch als einen der Ersten seiern, die es unternahmen, die Gabels= berger'iche Schrift auf eine fremde Sprache zu übertragen. Jene oben er= mahnten Arbeiten haben freilich nur einen geringen Werth, ba S. fich zu ftreng an den Aufbau des Originals gehalten und die Lautverhältniffe des fremden Idioms zu wenig berücklichtigt hatte. Der "Erste Brager Stenographen-Berein" gab Anjang ber fechziger Sahre mit Benutung ber Beger'ichen Borarbeiten ein Lehrbuch der böhmischen Stenographie (Tesnopis český) heraus, welches seitdem dem Unterrichte in Bohmen ju Grunde gelegt wird. — Bohmische und deutsche Stenographen haben im 3. 1876 dem verftorbenen Lehrer den Boll der Dantbarteit entrichtet. Um 14. Mai des genannten Jahres murde unter entsprechen= Den Weierlichkeiten am Geburtshause Beger's zu Policata eine Gedenttafel angebracht und die zu dem Saufe führende Strage nach ihm benannt.

Fischer, Journ. für Stenographie 1854. Cesterreichische Blätter für Stenographie 1876. Engelhard, Gabelsberger und Heger (Tiroler Stenogr. Kalender 1876). E. Bauer.

Hegetschweiler: Johannes H., Arzit, Botaniter, zürcherischer Staatsmann, geb. am 14. Dechr. 1789 in Rifferswil (K. Zürich), gest. am 9. Sept. 1839 in Zürich. Der Sohn eines geschickten Landarztes, dessen Borsahren auch schon den ärztlichen Beruf ausgeübt hatten, wandte sich H. mit Liebe den gleichen Studien zu. Nachdem er das stille Heimathsdorf, das damals zur zürcherischen Landvogtei Knonau zählte, verlassen, bezog er für 1804 bis 1808 die unter der Leitung des tüchtigen Evers blühende Kantonsschule zu Aarau mit bestem Ersolge. 1809 dis 1812 (nach einem ersten Studienzahre am medicinischschirurgischen Institute in Zürich) studirte er in Tübingen, und im Beginne seiner Studienzeit wurde durch einen wohlwollenden Beobachter, Meher von Knonau, über ihn geurtheilt, daß er sehr talentvoll, von Aarau mit vorzüglichen litterarischen und philologischen Kenntnissen, aber auch mit einer gewissen, einen Hang zu Aliena in sich schließenden genialen Richtung gesommen sei. 1812 sehrte er nach Vollendung der Studien nach Zürich zurück, diente von Ende 1813 an unter eigener Lebensgesahr durch den contagiösen Typhus einige Zeit

als Oberarzt im Militärlagareth zu Rheinau und ließ fich darauf 1814 als ein bald fehr beschäftigter und hochangefehener Urzt zu Stafa am Burichfee Die Wahl diefes Wohnortes war fur S. durch die eheliche Verbindung mit der Tochter des früheren helvetischen Senators Bodmer (cf. Bb. III S. 23 und 24) bedingt, welche Bahl hinwieder für den Schwiegersohn des allerdings verftorbenen Revolutionars auch politisch bestimmend werden mußte. mahrend Segetschweiler's Geltung als Braftifer und miffenschaftlicher Forscher fich fteigerte, gablte er zugleich zu den hervorragendften Bertretern der intelli= genten Kreise ber Bevölkerung ber Landichaft Burich, welche über ihre Burudsetzung durch die Berfaffung bes 3. 1814 gegenüber der hauptstadt grollten und auf Die Gelegenheit einer Erweiterung ihrer Rechte harrten. Die litterarisch= fachmännische Berbindung des jungen Arztes mit dem erfahrenen Paul Ufteri, dem ftaatsmannischen Saupte ber jungen Generation in Burich felbit, mar für 5. also nicht nur wegen der Correspondeng über botanische Fragen, sondern befonders auch wegen dieses Austausches über öffentliche Angelegenheiten vorwiegend jörderlich. So trat H., während er sich von den vorbereitenden Schritten fern gehalten hatte, auf Ufteri's Ermunterung hin am 22. Rovbr. 1830, am "Tage bon Ufter", als der erfte Sprecher auf der Rednerbuhne bor die Sandesverfamm= lung, welche die Volkswünsche des Kantons Zürich öffentlich darlegen follte, und seinen würdevoll begeisterten Worten war vorzüglich der günstige Eindruck, der sosortige Ersolg der ohne Störung vollendeten Demonstration zu verdanten. Allerdings konnte er fich nun aber auch nach der Durchführung der neuen Ordnung dem Rufe, berfelben zu bienen, nicht entziehen. Sogleich fandte ihn der neu gewählte große Rath Ende 1830 auf die wegen der ihrer wartenden äußeren und inneren Fragen fehr wichtige außerorbentliche Tagfatung; im März 1831 bejand er jich unter den erst gewählten Mitaliedern des neuen Regierungsrathes, welcher auf dem Boden der angenommenen Berjaffung bestellt murde. trächtlicher öfonomischer Opier, welche durch die Annahme der Wahl fich ergaben, überwog bei S. die Baterlandsliebe, und er fiebelte nach Burich über. Bahrend er nun zwar 1832 die Bahl zum Umte des zweiten Burgermeifters ausschlug, widmete er sich im lebrigen auch fortan in einer Reihe wichtiger Missionen ganz den öffentlichen Angelegenheiten, überall die Barteiinteressen dabei möglichst hinter ber Corge für bas öffentliche Wohl gurudtreten laffend. ber Gründung der Universität, als Prafident des Canitatsrathes, in der Ausarbeitung und Ginführung der neuen Medicinalorganisation, als Brafident der Forstcommission, aber ganz besonders als Leiter der Anlegung des neuen botani= ichen Garteng, auf einer erhalten bleibenden Baftion ber gur Demolition bestimmten Festungswerte, fand er zugleich Gelegenheit, sich auf Gebieten forderlich zu bethatigen, die feinem perfonlichen Berftandniffe junachft lagen. Allein Die fteigende Erhitzung der Leidenschaften, wie fie im Busammenhang mit Fragen des Erziehungswefens, bei Unlag ber Berufung von Dr. Strauf, einen heitigen politischen Kampf andeuteten, und der dabei gegen H. laut werdende Vorwurf aus ber eigenen Partei, er fei, indem er nicht in Allen der Auffaffung berfelben sich anschloß, seinen Grundsätzen untreu geworden, veranlaßten ihn im Januar 1839 fein Entlaffungagefuch einzureichen; nur den fturmischen Bitten der ihm junachft ftehenden Freunde gelang es, ihn jur Burudziehung beffelben gu ber-Die schlimmften Befürchtungen, welche ben mohlmeinenden gurud= haltenden Mahner erfüllten - er jagte im Februar nach der Wahl von Strauß voraus, eine das ganze Land erschütternde, noch nie erlebte Bewegung werde hereinbrechen —, sollte an diesem selbst sich in traurigster Weise erfüllen. julest bemuht, zu vermitteln, eilte B. noch in ber Racht vom 5. auf ben 6. Gept. 1839, als ichon die Bewaffneten des Glaubens-Comite's zum Sturze der radiBegewisch.

calen Regierung vor der Stadt anrudten, zu den Bolfshaufen hinaus, um fie Bu beschwichtigen, und als ohne Rudficht auf Diese begutigenden Worte der Un= marich gegen das Sitzungslocal der Regierung fortgefett worden mar, und die fleine der Autorität zur Berfügung stehende Truppenmacht fich in ein kurzes Gesecht einließ, mar es wieder B., ber mit ber Erklarung, daß fich die Regierung ange= sichts der Sachlage aufgelöst habe, auf den freien Plat unter die Rämpfenden eilte: - da fiel er, von einem Schuffe getroffen; von welcher ber Barteien ber, denen er als Friedensbote das Blutvergießen beendigen wollte, blieb unaufge-5. lebte nach Empfang der tödtlichen Wunde noch etwa neun Stunden bis zum späteren Abend. — Begetschweiler's wissenschaftliche Hauptverdienste liegen auf dem Boden der botanischen Studien. In gahlreichen Gebiragreisen (ci. besonders das als gehaltreiches Reisewerk sehr zu lobende Buch: "Reisen in den Gebirgsftod zwischen Glarus und Graubunden in den Jahren 1819, 1820 und 1822, nebst einem botanischen Anhange", Zürich 1825) hatte er die Alpenpflangen insbesondere genau kennen gelernt und einer instematischen, gusammenjaffenden Unterfuchung unterworfen. 1831 erfchienen seine "Beiträge zu einer fritischen Aufzählung der Schweizerpflanzen" (Zürich). "Während er hier die Ergebniffe feiner Untersuchungen über den Ginflug der Augenwelt auf Die Gewächse im Allgemeinen darlegte, follte ein zweites Werk die Anwendung der gejundenen Resultate auf die Behandlung der helbetischen Pflanzenformen ent= halten": - fo außerte fich 1840 der Freund, welcher die im Drucke begonnene "Flora der Schweiz" (Zürich) fortsette und herausgab, Oswald Heer. Hegetsch= weiler's schönstes Denkmal ist der 1837 eingerichtete botanische Garten, deffen Sammlungen auch fein reiches Berbarium einverleibt ift.

Bgl. Acten d. Schweizer. Natursorsch. Gesellsch. v. 1840, sowie Heer's Vorwort in dem genannten Buche. Meyer von Knonau.

Segewifch: Dietrich Bermann S., Geschichtsjoricher, geb. in Quatenbrügge im ehemaligen Bisthum Osnabrück am 15. Decbr. 1746, geft. zu Kiel am 4. April 1812. Borbereitet in der Leje= und Lateinschule feiner Baterstadt, besuchte er von Ostern 1758—59 das Gymnasium zu Osnabrück, welches aber den Winter über des Krieges wegen geschloffen blieb, weil das Gebaude jum Lazareth benugt werden mußte. Bon 1759 bis gegen das Ende des siebenjährigen Krieges studirte S. Theologie in Göttingen, gerieth jedoch in wachsende Unschlüffigteit, ob er diesem Studium nicht entsagen solle. Er sand darauf eine Hauslehrerstelle in der Familie des (felbst unverheiratheten) Apotheters Andrea zu Sannover (Bd. I. S. 447), den er 1763 auf seiner Reise bis in die vordere Schweiz begleitete. Er gewann bei diefer Gelegenheit durch die übrige Reisegesellschaft eine ihm erhalten gebliebene Vorliebe für die franzöfische Litteratur. Danach nahm er eine Hofmeisterstelle bei einem Sohne (Traugott) des seingebildeten und edlen Grasen Schinımelmann, damals dänischen Consuls in Hamburg an, mit dem er auch eine Reise durch Holland machte. Gute Aussichten, welche sich ihm durch Schimmelmann's und Bernstorst's Gönnerschaft eröffneten, zerschlugen sich durch die Struensce'sche Katastrophe, die strenge Handhabung des neuen Indigenat= gesetzes und andere Umstände. Von 1775-1780 in Hamburg privatifirend, übernahm er 1778 die Redaction der neuen Zeitung und der Abreßcomptoir= nachrichten. "Ich weiß felbst nicht mehr", schreibt er (f. n.), "auf welche Beranlaffung ich, der ich zwar immer Geschichte liebte, aber nie absichtlich studirte, das Leben Karls des Großen ichrieb. Aber der Syndicus Matjen, Eberling und Klopstock beredeten mich, es drucken zu lassen. Eberling verschaffte mir einen Berleger. Diesc zufällige Arbeit hat entscheidenden Einfluß auf mein übriges Leben gehabt. Sie hatte dem Kanzler Cramer (f. o. Bd. IV, S. 550) und dem damaligen Curator der Universität zu Kiel, dem Kammerherrn Grasen

von Reventlow so fehr gefallen, daß ich (Oftern 1780) als Professor ber Geschichte nach Riel berufen wurde." 1782 ward er zum Ordinarius ernannt; 1783 verheirathete er sich mit der Tochter eines Predigers Kramer. Er war ein Mann von großem Fleiß, und wenn er sich weder zum historiker noch zum Prosessor "jemals vorbereitet" hatte, so holte er diesen Mangel jeden= falls bald in einer ausgebreiteten und gründlichen Gelehrfamkeit nach. Auch verstand er es vortrefflich, durch anziehenden Bortrag eine gahlreiche Zuhörerschaft anzuziehen. Von Charatter mar er ein trefflicher Mann: unerschütterlich fest, niemals unrecht oder gegen seine Ueberzeugung zu handeln, aber milbe in ber Beurtheilung Anderer und ihrer Fehler. Gelten hörte man ihn die Sandlungen Anderer tadeln, noch feltener ein hartes Urtheil über den ganzen Menschen Ein schönes Gleichgewicht der Kräfte kennzeichnete ihn. Thätigkeit von der Regierung anerkannt ward, so ehrten ihn die Kopenhagener und Münchener Akademien der Wissenschaften durch ihre Mitgliedschaft. Der zuerft 1777 gebruckte "Berfuch einer Geschichte Rarls des Großen" erschien 1791 und 1818 in neuer Auflage. Die Bahl feiner fonstigen Arbeiten ift febr groß: "Geschichte ber frankischen Monarchie vom Tobe Karls des Großen bis zu dem Abgang der Karolinger", 1779; "Geschichte der Deutschen von Konrad I. bis zum Tode Heinrichs II.", 1781; "Geschichte der Regierung Kaiser Maximilians I.", 1782, 2 Th.; "Character- und Sittengemälde aus der deutschen Geschichte", 1786; "lebersicht der deutschen Culturgeschichte bis zu Maxi-milian I.", 1788; "Geschichte der gracchischen Unruhen", 1801; "Geschichte der englischen Parlamentsberedsamkeit", 1804; "Grundzüge der Weltgeschichte", 1804; "Uebersicht der irländischen Geschichte", 1806; "Geographische u. historische Nachrichten von den Colonien der Griechen", 1808; "Einleitung in die historische Chronologie", 1811; "Geschichte der schwedischen Revolution", 1811. Durch den Curator Graf Reventlow-Emtendorf bazu angeregt, fich ber Landesgeschichte zu widmen, erwarb er sich ein besonderes Berdienst durch die Fortfegung ber schleswig = holfteinischen Geschichte von Chriftiani, Die Die Zeiträume von 1588-1694 umfaßt und in 2 Banden 1801 und 1802 erschienen ift. ist sehr bedauert worden, daß er dieselbe sortzusühren sich nicht entschließen konnte. Auch die von Dr. A. Forchhammer begonnene Fortsetzung kam nur bis zum Rord. Krieg 1712 (1834). Mit F. C. Jenfen gab er auch die "Privilegien der S. Hitterschaft", Riel 1797 heraus. Außerdem erschienen "Kleine Schriften", 1786; "Historisch - philosophische und litterarische Schriften", 1793; "Hiftorische und litterarische Auffage", 1801; "Reue Sammlung kleiner Schriften", 1809, die manches Beachtenswerthe enthalten. Von ihm foll auch anonym ein Roman "Leopold von Mansfeld", Hamburg 1796 verfaßt fein, der Particularia der Schimmelmann'ichen Familie enthält.

Der Familie danken wir eine 1811 gemachte autobiographische Aufseichnung. Bgl. ferner Niebuhr, Lebensnachr., Hamb. 1848, I, S. 60. Schumacher, Genrebilder, Schlesw. 1841, S. 173. Harms, Lebensbeschr. Al. 1851, S. 58. C. E. Carstens, Gesch. d. Studiums der spec. Vaterslandskunde auf der Kieler Universität, Tond. 1876. S. 10. Kordes, Schrifts

stellerlexikon S. 150. Lübker=Schröder, Fortsetz. Nr. 407.

Carftens.

Head der Argenische Franz Hermann H., Sohn bes Borigen, geb. in Kiel den 13. Kov. 1783. Vorbereitet seit 1799 auf der lateinischen Schule in Gutin unter Joh. Heinr. Boß, studirte er Medicin in Kiel, Göttingen und Würzburg, wo er unter andern Schelling hörte. 1805 ward er in Göttingen zum Dr. med. promovirt und besuchte dann noch die Hospitäler in Wien, Paris und London. Der Aufenthalt in England ist durch das rege Interesse sür die Politik, welches

Begewisch.

ihn hier erfaßte, von Einfluß gewesen für fein ganges Leben, und die englische Bersassung ist sein Ideal geblieben. Rachdem er sich noch in Kopenhagen und in Hamburg, und eine Zeit lang als Arzt in Plön aufgehalten hatte, wurde er Hausarzt des Grafen Fr. Reventlow auf Emtendorf. Hier fammelte fich namentlich um die Gräfin Julia, geb. Schimmelmann, wie an einem kleinen Hoje Alles, was die Herzogthümer damals an hervorragenden Perfönlickkeiten im Abel und der Diplomatie, an Männern der Wiffenschaft und der Künste bejaßen ober als Gäste beherbergten. 1809 ward er als prof. extraord. nach Riel berufen und hat hier in einer Reihe von Jahren Borlefungen gehalten, mehr jedoch wirtte er als gesuchter und vielbeliebter prattischer Argt in Stadt und Umgegend. 1824 ward er fonigl. Justigrath, 1840 Ctatsrath. hielt er das Bürgerrecht in der Stadt Riel und ward darauf zum Stadtver= Um 12. Febr. 1855 feierte er fein 50jähriges Doctor= ordneten erwählt. jubiläum, bei welcher Gelegenheit er von Göttingen auch zum Dr. philos. in honorem creirt wurde. Zugleich wurde er nun von der Pflicht Vorlesungen zu halten, entbunden (thatfächlich hatte er schon seit lange nicht mehr gelesen) und legte auch seine ärztliche Praxis nieder. In Beranlassung dieses Jubilaums wurde ein Stipendium Hegewischianum gegründet, bem er felbst auch Giniges Er starb am 27. Mai 1865, 82 Jahre alt mit der heitern Ruhe eines alten Stoikers. S. ist, wie schon bemerkt, vielsach bedeutend gewesen als praktischer Arzt, ein eben so großmüthiger Helser der Armen als Mann bes Bertrauens in den Säufern der Bornehmen. Selbst fein für die 20er und 30er Jahre des Jahrhunderts fehr hohes Mag von politischem Liberalismus schloß ihn von der persönlichen Freundschaft des Hojes und der Aristokratie nicht Mls medicinischer Schriftsteller trat er zuerst mit einer Uebersetzung von James Currie's Buch "Ueber die Wirkung des kalten und warmen Waffers", Theil II, 1807 (Theil I v. Michaelis 1801) mit Vorwort und Anmerkungen auf. In verschiedenen medicinischen Zeitschriften sind Abhandlungen von ihm Bur Verfammlung der Naturforscher veröffentlichte er "Ueber die Behandlung des Croup", 1830; "lleber die Cholera", 1831 2c. Reben der Medicin aber beschäftigte ihn von jeher das Studium der Volkswirthschaft. Zu= nächst übersetzte er aus bem Englischen Malthus: "Ueber die Bedingungen und Folgen ber Boltsbermehrung", 1807. Un ben Grundfagen diefes Berfaffers hat er festgehalten bis an sein Ende, "daß billig nicht mehr Menschen sein sollen, als mittäglich ein Stud Rindfleisch und ein Glas Wein haben könnten." ift niemals ein gründlich menschenfreundlicheres Werk geschrieben als von Malthus." "Die gepriesenen Armenanstalten welche auf gezwungenen Armenabgaben beruhen, haben Unmögliches unternommen und werden allesammt über turg oder lang gu Grunde gehen". Er polemifirt gegen bas Berbot ber Bettelei, es erscheint ihm emporender als Tortur, Leibeigenschaft und Inquisition. Unter bem Pfeudonim Frang Baltisch schrieb er: "Bon der politischen Freiheit", 1832 und "Cigenthum und Diellinderei. Sauptquelle bes Gluds und Ungluds ber Welt", 1846. In beiden Werfen wiederholt er feine Unfichten nach Malthus und wirkt auf ein richtiges Verständniß hin. "In jedem Lande, wo Taufende und hunderttaufende die erfte der Pflichten, die elterliche Pflicht nicht erfüllen oder unvollkommen erfüllen, da muß viel Elend sein." Roch 1856 in den anonym erschienenen "Politischen Anmerkungen eines Siebzigjährigen", schreibt er: "Wer nicht im Stande ift, seine Kinder zu ernähren, hat auch kein Recht Kinder zu erzeugen, das ist die göttliche Ordnung." In der Schrift: "Armuth und Reichthum", 1859, befämpft er ben Kommunismus und andere Zeit= richtungen, als Malthus Unsichten widerstreitend. Er halt die Idee der Arbeit als Princip der Staatsregierung und Staatswirthschaft fest. — Eifrigen Antheil Heggelin. 281

nahm B. mit feinem Schwager Dahlmann, mit Falt u. A. an bem Rampf Schleswig = Solfteins gegen die banifchen Uebergriffe. Go betheiligte er fich an ben bon Rieler Profefforen 1815-21 herausgegebenen "Rieler Blättern" und "Rieler Beiträgen". Anonym erschien von ihm: "Ginige entferntere Grunde für ständische Berfaffung". Mit dem Motto: "Eigenthum und Freiheit, nicht Freis heit und Eigenthum", 1816. Er strebte für eine Repräsentativversaffung der Berzogthumer Schleswig-Holftein, für das Steuerbewilligungsrecht des schleswigholsteinischen Landtages. Er nahm 1830 innigen und thätigen Antheil an Ume Jens Lornfen's Bestrebungen (f. d. Art.), der ihm fein Hauptwerk widmete und mit dem er in enger Freundschaft verblieb bis an deffen Ende 1838. 5. 1834 jum Abgeordneten für die erste holfteinische Provinzial-Ständeversamm= lung gewählt ward, lehnte er jedoch ab, weil diese Bersammlung schon durch ihren Namen, der die Herzogthumer als Provinzen Danemarts bezeichne, im Widerspruch mit den Landesrechten stehe. In seinem gedruckten Absagebrief heißt es: "Es scheint mir, daß zu diesem Landtage, um bei verschloffenen Thuren Gutes zu bewirken, eine Gewandtheit und Beugsamkeit des Berftandes erfor= dert werde, welche nebst andern Eigenschaften mir jehlen . . . Schon in der ersten Bersammlung würde ich mich nicht bändigen können zur stillschwei= genden Eiwilligung in das, was ich nicht für grundgefetlich erachte und des= halb für einst der Krone Gesahr bringend." An den Erscheinungen von 1848 hatte er, wie Falk keine rechte Freude. — 1856 schrieb er, beinahe weiffagend: "Meine Hoffnung für Deutschland beruht fast einzig und allein auf der preußiichen Armee. Wer das preußische Beer migachtet, ift der ärgfte Feind Deutsch= Doch war zugleich seine Losung: Desterreich und Preußen. — Auch das materielle Wohl bes Landes zu fördern war fein Bestreben. Er wirkte sehr wefentlich dazu mit, daß die Riel-Altonaer Gifenbahn ins Leben gerufen ward, wie er für die Rieler Commune vielfach thatig gewesen ift. In dem Thesen= streit des Pastors Harms (j. d.) schrieb er, als diefer ihm ungerechter Weise angegriffen schien: "An die Widersacher eines chriftlichen Predigers", 1817. 1819 erschien seine "Lobrede auf den Feldmarschall Blücher". Auch für die Griechen warb er durch eine Schrift (1822). Zu Projessor Pfass's Jubilaum schrieb er: "An Pf., den Imponderabilen", 1842. So ist er nach vielen Seiten hin thätig und wirksam gewesen bis an sein Lebensende und von großem Gin= fluß namentlich in seinem engerem Baterland, ohne selbst particularistisch heißen ju können. Im perfonlichen Umgang ward der Ginflug des geiftreichen Mannes noch gesteigert durch die ausgeprägte Originalität feines Wefens. Es ging ein tief poetischer Bug durch seine Seele; in Sein und Erscheinung konnte er wol an Jean Paul erinnern. Man sah ihn selten ohne frische Rose im Knopfloch und bei jedem Anlaß ftand ihm bald eine geiftreich epigrammatische Wendung, bald ein zierliches Gelegenheitsgedicht zu Gebot. Ihm zur Seite ftand feit 1814 in Raroline v. Linftow, einer Richte der Grafin Ugnes Stolberg, eine ebenbürtige Gattin, nicht minder bedeutend und eigenthümlich wie er felbit. Sie ging ihm 1856 im Tode voran.

G. Hatjen, Jum Andenken an F. H. H. im Jahrb. f. d. Landesstunde, Kiel 1866, Bd. VIII, S. 271 und Bd. IX, S. 142. Dr. Mahr; Denkschrift zum 50. Doctorat, Kiel 1855. Lübker=Schröder Rr. 468. Alberti Rr. 769.

Hentin H., fatholischer Weltpriester, geb. am 1. Jan. 1738 in dem in der Rähe des Bodensees gelegenen, damals fürstbischöfslich konstanz'schen, jett badischen Städtchen Markdors, gest. zu Warthausen den 1. Mai 1801. Seine Studien machte er auf dem Gymnasium zu Konstanz und hernach auf der Hochschule zu Freiburg, woselbst er schon 1761 nach zuvor

282 Şegi.

erhaltener Priesterweihe zum Prafes des damaligen Domus sapientiae, einer neben der Universität bestehenden Erziehungsanftalt bestellt wurde. Er vertauschte aber bas Lehramt bald, einem Herzenstriebe folgend mit der Seelforge. Auf feinen Bunfch erhielt er 1764 die im Patronate der Universität Freiburg stehende und jum damaligen Bisthum Conftang gehörige Pfarrei in dem Dorfe Warthaufen. Hier residirte zur Zeit der Ankunft Beggelin's der geistreiche Graf Friedrich von Stadion, der ehemalige Großhofmeister und Staatsminifter am turmaingi= ichen Soje, mit feinem Sojrathe Georg Michael v. Laroche und beffen Gemahlin Sophie. In diefer großen Gemeinde, welche ihn fast anbetete und heute noch mit Ehren nennt, lebte und wirfte S. beinahe 37 Jahre, bis zu feinem Tobe in einer mahrhaft mufterhaften und fegensreichen Beife, gleich ausgezeichnet als Prediger, Ratechet, Erzieher, Schul- und Rinderfreund, als Trofter und Wohlthäter der Armen, Kranken und Betrübten, als Berather aller Bedrängten, als väterlicher Freund seiner Pfarrfinder, als Mentor für jüngere Geistliche und folche die es werden wollten, insbefondere als Gonner ber handwerkslehrlinge, welche er wol als die europäischen Stlaven bezeichnete. Go tam es, daß ber fonst so anspruchslose und bescheidene Mann ichon zu einer Zeit, als ber Stand der Weltgeiftlichen gegenüber der damals namentlich in Oberschwaben gablreich vertretenen Kloftergeiftlichkeit noch eine ziemlich untergeordnete Stellung einnahm, eine gewisse Bedeutung, auch in weiteren Kreisen erlangte. Er zählte u. A. Joh. Michael Sailer und Lavater zu feinen Freunden; mit der firchlichen Rich= tung Sailer's, welcher ihn biters in feinem Pfarrfige besuchte, hatte er vieles gemein; doch scheint er sich mehr dem Josephinismus zu nähern, wenn man u. A. feine Abneigung gegen bas Bruderschaftswefen, die "Betschwefterei", die fog. Benedictionen und gegen die Wiedereinführung der abgeschafften Feiertage sowie die Art und Weise in Betracht gieht, mit welcher er fich in die von Joseph II. (welchen er feinen beutschen Papit zu nennen pflegte) eingeführten Reuerungen zu finden wußte. Auch Lavater schenkte ihm die Ehre eines Befuches. Lavatern bei diesem Anlaß tadelte, daß er in seiner Bredigt über die Racht= mahlsvergiftung an der beiligen Statte, Ausdrude gebraucht hatte, welche gur Rache aufzusordern schienen, und daß er noch dazu diese Predigt hatte drucken laffen, antwortete Lavater ihn umarmend: "Hätte ich einen Freund gehabt, wie Beggelin, jo mare teins von beiden geschehen." -- Unermudlich in feinem priefterlichen Berufe, hatte S. teine Beit zu ichriftstellerischen Arbeiten; gedruckt murben — übrigens ohne seine Beranlassung — nur die "Hundert väterlichen Lehren für die mandernden Sandwertsgesellen", 1796; vom Centralschulbücherverlage in München 1836 neu aufgelegt, welche allen wandernden Gesellen als Vademecum auf den Weg mitgegeben zu werden verdienten. — Sailer hat feinem Freunde B. ein unvergängliches Denkmal gefett : "An Beggelin's Freunde. Gin Denkmal des Berblichenen". Herausgegeben von J. M. Cailer. Mit Beggelin's Bilb-München bei Jos. Lentner 1803 (auch in Sailer's gesammelten Werken). niñ. B. Beck.

Hofe: Franz G., Aupferäßer und Radirer. Geboren zu Zürich im April 1774, gest. ebendaselbst am 14. März 1850. Kümmerliche Lebensverhältnisse und die Nothwendigkeit wiederholter Umsiedelungen zwangen die Eltern, den Knaben Franz der Obhut des städtischen Waisenhauses zu übergeben. Hier zeigte sich bald dessen hohe Begabung surs Zeichnen; sie bestimmte die Behörde, den Sechszehnsährigen dem Kupferstecher Pienninger in Zürich in die Lehre zu geben. Landschaften in Aquatinta ausgesührt, waren die hauptsächlichsten Arbeiten, durch welche H. bald seinen Meister übertras. Später ging er nach Basel, wo er sich sür den Kunstverleger Birrmann in der bisherigen Richtung bethätigte. Ein Hauptwert, welches H. damals schuf, waren die großen Blätter zu der Voyage pittoresque

Hegius. 283

de Bale à Bienne. Leider war es ihm nicht vergönnt, in großen Mittelpunkten des Austandes fich zu höherer Runftlerbildung emporzuschwingen. Schon 1802 fehrte H. in seine Baterstadt zurück. Wie sehr hier von Ansang an die Roth= wendigkeit sich herausstellte, courante Arbeiten jum Broderwerb die Menge gu übernehmen, fie hinderte ihn nicht, sich mehr und mehr in derjenigen Richtung zu vervolltommnen, in der fich des Meifters Talent am eigenartigften und vortheilhastesten bewährte. Schon in srüher Jugend, als H. mit seinen Eltern zu Freiburg im Uechtland weilte, soll er mit Borliebe die hochmalerischen Parthien diefer an den steilen Saaneusern sich thürmenden Stadt gezeichnet haben. der Behandlung ähnlicher Motive hat H. nachmals seine höchste Virtuosität Unermüdlich seine architektonischen Kenntnisse auszubilden, verband er mit diefen Beftrebungen eingehende Studien über das gefammte Gebiet der mittelalterlichen Kunst- und Culturgeschichte, in denen er, wiewol nur Autodidakt, sich bald zur Autorität erhob. In Bezug auf die Richtigkeit, mit der er seine Staffagen dem jeweiligen Charafter der Architekturen anzupaffen verstand, übertraf er Domenico Quaglio. Daneben erfreuen seine Werte, besonders die aus der Blüthezeit, die zwischen 1809 und den Beginn der zwanziger Jahre fällt, durch eine poefievoll anheimelnde Stimmung und eine Birtuofität der Technit, die S. neben die bedeutenoften damaligen Radirer ftellt. Den erften Versuch in dieser Kunft hatte H. im J. 1804 gemacht. Bon da an ist die Beschäftigung mit der Radirnadel seine Liebhaberei geworden. Die Zahl der Blätter, die er radirte, ift eine fehr große. Meift sind es Werke kleineren Formates, Muftrationen zu Almanachs und zürcherischen Neujahrsblättern, unter denen die mittel= alterlichen Architekturen und Culturbilder, diese theils selbst ersunden, theils nach Compositionen Martin Usteri's u. A. ausgesührt, das Beste sind. Bon den Vignetten kleinsten Formats durften die Bilder zu Beg' Badenjahrt als Berlen Hegi'scher Runst zu betrachten sein. Seine größte Radirung ist die Ansicht von S. Aposteln zu Köln in Boisserée's Denkmalen der Baukunft am Riederrhein. lebrigens fuhr S. fort, auch in Aquatinta Borgügliches zu leiften. Ofterwald beschäftigte ihn während eines Aufenthaltes in Paris (1822) mit einer Anzahl von Blättern zu der Voyage pittoresque en Sicile, durch beren meisterhafte Ausführung fich S. ben erften damaligen Technikern ebenburtig er-Reizende Arbeiten in derfelben Art verfertigte S. in großer Bahl für zürcherische Reujahrsblätter und für die Mittheilungen der dortigen antiquari= ichen Gesellschaft, so die Unsichten und Details von Kirche und Kreuzgang zum Großmünster, Werke, die den Hochbetagten noch als Meister treuer Auffassung und vorzüglichen Technifer zeigen. Als eifriger Artillerift foll S. mit dem Mechanitus Dri von Zurich ber Erfinder eines ganz neuen, für militarische Aufnahmen sehr bequemen Spiegelinftrumentes geworden sein. 76 Jahre alt ist S. aus einem tummervollen Leben geschieden. Seine Sandzeichnungen und eine nabezu vollständige Sammlung von Radirungen befinden fich im Besitze der Runftlergesellschaft in Zürich.

Wgl. Neujahrsblatt der Künstlergesellschaft in Zürich auf das J. 1851. R. R. Rahn.

Hegins: Alexander (Sander) H., berühmter Schulmann, geb. wahrscheinlich 1433 auf dem Schulzenhofe Heef (jetziger Kreis Ahaus in Westsalen), in Deventer am 7. December 1498. Er besuchte die Schule in Zwoll und bewährte sein Leben hindurch die von den dortigen tressichen Meistern empfangenen Lehren, leitete 1469—73 die Schule in Wesel, kam 1474 nach Emmerich, und in demselben Jahre nach Deventer. Hier, wo er dis zum Ende seines Lebens, Berusungen nach anderen Orten ablehnend, blieb, entsaltete er eine so große Wirssamteit im Dienste des Humanismus, daß die bedeutenden Männer der solgenden Jahrzehnte sich gerne, wenn auch mit Unrecht, rühmten,

284 Segius.

Schüler bes S. zu fein. Jedenfalls haben Erasmus, Berm. Bufch, Joh. Caefarius, G. Liftrius, Murmellius, Mutian u. A. feine Schule besucht und bas Berdienst des Lehrers dantbar anerkannt, besonders auch Joh. Bugbach (oben III. S. 663), der eine fehr pietätsvolle Schilderung des Meifters entwirft und Zeugniffe berühmter Zeitgenoffen über ihn zusammenftellt. S war tein univerfaler Gelehrter, aber ein stets eisriger und lernbegieriger Mann, der sich eine gründliche Renntnig der lateinischen Classifer verschaffte und sich Mühe aab, in das Griechische einzudringen. Seine Briese an Rud. Agricola zeigen eine unverdrossene Mühe und zugleich die geringen hülfsmittel, die ihm zu Gebote ftanden. Seine Schriften find nach feinem Tobe von feinem Schuler Jatob Fabri, der fich nur dadurch ein litterarisches Berdienst erworben hat, herausgegeben worden; sie ent= halten fleine Gedichte, philosophische Abhandlungen, zerstreute grammatische Bemerkungen, deutsche Uebersetungen lateinischer Ausdrude und einzelne Briefe. Sie zeigen eine für jene erfte Zeit des humanismus bedeutsame Renntnig der lateinischen Sprache, Gewandtheit im Ausdruck, wenn auch ein feltsames Gefallen an Wortspielen und eine oberflächliche der griechischen Sprache, deren Rugen er in Gedichten preift, und in feltsamen Sagen die Nothwendigfeit derfelben gum Berftandniß einzelner lateinischer Ausdrücke, einzelner bei dem Gottesbienfte gebräuchlichen Worte begründet: erst durch das Griechische, ruft er aus, wissen wir, daß wir baptizati find. Hebraische Bücher find ihm dagegen prorsus ignoti. 3mei Commentare, welche Bugbach als von S. herrührend erwähnt, jum doctrinale des Alexander und zu den damals so beliebten Dichtungen des Battifta Mantovano scheinen nicht erhalten zu fein, aber schon die Wahl der letzteren zeigt die fromme Richtung des Berfaffers. Diefelbe tritt auch in ben Gedichten hervor, die fich mit Vorliebe an die Jungfrau Maria wenden, außerdem Geburt. Paffion und Auferstehung Jesu besingen und manche Beiligen, 3. B. Andreas und Agathe feiern. Zum würdigen Preise dieser und ähnlicher Gegenstände wählt der Dichter antife Metren und versehlt nicht, seine Lefer mit diefen betannt zu machen. Auch einige Zeitgenoffen feierte er in Liedern und die Stadt Deventer, welcher er selbst so großen Ruhm verschaffte; er freut sich, daß seine Genoffen, befonders auch die Abelichen, Bermann v. Buiche, Rudolf v. Langen die Barbarci aus Deutschland vertreiben. Er polemisirt gegen diejenigen, welche "Brognostifen" fchreiben und sich die Fähigkeit beimeffen, für sich und Andere bie Bufunit vorherzusehen; und wenn er die vielfachen lebel beklaat, von denen die Menichheit heimgesucht werde, so vergift er neben Krankheiten und Krieg nicht, die Müngverschlechterung hervorzuheben; er betämpft Trägheit und Elend, preift die Gerechtigfeit und empfiehlt die Pflege der Studien als würdigfte Be-Aber sein Sauptverdienst besteht nicht in diesen schriftstellerischen Arbeiten, sondern in feiner padagogischen Wirffamteit, in feinem energischen und gludlichen Rampje gegen die mittelalterlichen Lehrbucher, in feinem beftandigen Hinweise auf die Classiter, als auf die einzige Quelle des richtigen lateinischen "Er war eine jener geborenen Lehrernaturen", fagt Otto Jahn, "welche unwillfürlich durch ihr Wefen, Erscheinung, Behaben und Leben belehren, bilden und erziehen, die in ben verschiedenften Schulern die geiftige und sittliche Kraft wecken und stärken, auf jeden seiner Art gemäß einwirken und in diefer Thätigkeit ihre volle Befriedigung finden." Er mar feinen Schülern auch Borbild und Mufter ftrenger Moral. Ursprünglich einer heitern Lebensauffaffung, welche das Bergnügen als begehrenswerth erflärte, ergeben, wurde er je älter, desto ernster und strenger, beachtete nur die Litteratur, welche zur Erzeugung frommer Gefinnung diente, und nahm in den letten Jahren feines Lebens das priefterliche Gewand. Niemals aber ermüdete er in freundlicher Hörderung seiner Schüler und in Unterstützung der Armen, so daß er sein beträchtliches Bermögen an Dürftige vertheilte und bei seinem Tode nichts als

Rleidungsftude und Bücher hinterließ.

Bgl. außer den Opuscula des Alex. Hegius, Daventriae 1503, die neueren Arbeiten: Molhuhsen in: Overysselscher Almanak, Deventer 1853, S. 37 bis 66; Krafft und Erecelius, Mittheilungen über Alex. Hegius und seine Schüler in Itsch. des berg. Geschichtsvereins VII. (1871) S. 213—286; Dieselben, Beiträge zur Gesch. des Hum. Elberseld 1875, S. 1—14, und Dillenburger, Alex. Hegius und Kud. v. Langen in Itschr. s. d. Ghmn.= Wesen R. F. IV. S. 481—502.

Begnenberg: Friedrich Abam Johann Juftus Graf H.-Dux, Staatsmann, geb. am 2. September 1810, † am 2. Juni 1872. — Wenigen Abelsgeschlechtern ift es geftattet, auf einen Stammherrn zu bliden, wie auf Georg Dux, den Sohn Herzogs Wilhelm IV. von Baiern und der Margaretha von haufen, einen Zeitgenoffen Georgs von Frundsberg und Schertling von Burtenbach. Kaum 15 Jahre alt, fampft er in der Entscheidungsschlacht zu Bavia (1525); er foll in ber Reihe jener geftanden fein, welche Franz I. den Degen entwanden. Behn Jahre fpater lagert er mit dem taiferlichen Beere vor Tunis, und rettet mit eigener Gefahr den Raifer vor dem Andrangen tunesischen Jugvolkes. Deshalb mit dem burgundischen Kreuze geschmudt, ficht er bann in Frankreich und den Niederlanden, in Ungarn und Algier unter kaifer= lichen Fahnen. Der schmalkaldische Krieg bietet ihm den letten Unlag zu altem Waffenruhme neuen zu fügen. Als er sich noch vorher am 1. August 1542 mit dem Hoffraulein Wandula v. Paulsdorffer, Die er zwei Jahre fpater mit großem Gepränge heimführte, verlobte, verlieh ihm Wilhelm IV. die oberbaierische Hofmark hegnenberg. Georg nannte sich nun nach derselben und erhielt vom Raiser Ferdinand am 26. September 1562 einen Wappenbrief. 1547 wurde er Statthalter zu Ingolftadt, fpater auch Pfleger in Abensberg und ftarb hochbetagt ums Jahr 1596. Von deffen Nachkommen erhob Ferdinand Maria am 2. October 1673 den furfürstl. Rath und Wildmaister Friedrich Beter v. H. für sich und seine Leibeserben in den Freiherrnstand, und Karl Theodor ernannte als Reichsvicar am 3. September 1790 ben baierschen wirklichen geheimen Rath, Georg Anton Ludwig (geb. 1749, † 1819) zum Reichsgrafen. Aus der Ehe deffen Sohnes Georg Maximilian Joseph (geb. 1775, † 1835), Oberst der Cavallerie und furfürstl. Hofrath, entstammten: Georg Max Joseph Casimir (geb. 1801), welcher am 14. Februar 1819 den Folgen einer zu Würzburg im Duelle erhaltenen Wunde erlag, und der Eingangs erwähnte Friedrich Adam Johann S., welcher nach absolvirten Gymnasialstudien die Universität Würzburg bezog und dort neben juristischen Collegien aus Borliebe für Arzneikunde mehrere medicinische Vorträge hörte. Er wollte fich eben der Prüfung für den Staats= dienst unterziehen, als er in Folge des Todes seines Vaters (15. Januar 1835) das alte Erbe feiner Ahnen, die Sofmart Segnenberg, übernehmen mußte, und fich nun ber Landwirthschaft widmete. Damals brach in Baiern jene Zeit an. in welcher das liberale Element von einem Theile des Adels und des Clerus fräftige Förderung fand; auch H. schloß sich der liberalen Bartei an und so wurde er nach dem ständischen Wahlgesetze im Rovember 1845 von seinen ober= baierschen Standesgenoffen in die Kammer und von dieser in den Finanzausschuß gewählt. Seine ersten Vorträge betrafen die fäufliche Uebernahme des baierschen Donau-Dampischifffahrtsunternehmens durch ben Staat und die Militärrechnungen; sie sind nicht blos streng sachlich, sondern auch sehr gründlich behandelt und laffen bereits den praktischen Blid und die politische Befähigung des Berfaffers erkennen. Daß aber H. alsbald auch in der Debatte eine hervorragende Stellung einnahm, beruht auf einem Vorgange, den er felbst später

gerne erzählte. Das Ministerium Abel hatte dem pfälzer Advokaten Dr. Willich den Urlaub zum Gintritt in die Kammer verweigert; dessen Reclamation wurde Die Quelle langer und heftig geführter Verhandlungen. In Mitte berfelben er= theilte der Rammerpräfident Freih. v. Rotenhan dem ihm bejreundeten H. das Wort, ohne daß diefer darum gebeten hatte. B. war rasch gefaßt, in kurzer, körniger Rede begründete er seine Abstimmung und trat für die Beschwerde Dr. Willich's in die Schranken (Berh. d. R. d. Abg. 1845/46 B. II. S. 233). Das Eis war gebrochen; S. ftand von nun an in den vordersten Reihen der parlamentarischen Kämpfer, bekleidete bereits auf dem Landtage 1847 die Stelle eines zweiten Präfidenten und übernahm am 31. October djs. Js. zum ersten Als nach den Märztagen des J. 1848 die besten Männer Male den Vorfitz. der Nation mit den besten Hoffnungen auf Deutschlands Einigung sich zum Vorparlamente zusammensanden, da sehlte auch S. nicht. Am 5. Juni trat er als Mitglied der deutschen conftituirenden Nationalversammlung in die Pauls= firche, nahm jedoch an den öffentlichen Verhandlungen keinen herborragenden An= theil und fehrte Ende November 1848 in die Beimath gurud. Dort murbe er auch nach dem neuen Wahlgesetze von 1848 von dem Bezirke Bruck, der ihm während feiner ganzen parlamentarischen Thätigkeit die Treue hielt, als Abgeordneter in die Kammer berufen, abermals jum zweiten Präfidenten ernannt und trat, als fein Freund, Guftav Freih. v. Lerchenfeld, am 2. Juni 1849 den Präfidentenftuhl mit der Führerschaft der liberalen Partei des Hauses vertauschte, an bessen Stelle. Mit der ihm eigenen Sicherheit und Energie fand er sich bald im neuen Umte gurecht. Die Ruhe, welche er bei den erregtesten Sitzungen bemahrte, die Entschiedenheit, womit er die Würde des Saufes nach allen Seiten behauptete, die Umsicht, womit er am Schluffe der verwickeltsten Berhandlungen die Antrage zu gruppiren verstand, all' das besähigte H. in außergewöhnlicher Beise zum Borsit, den er während acht Bersammlungen in schwerer, sturmboller Zeit mit Unparteilichkeit und unübertroffener Gewandtheit geführt hat. durch gewann er aber auch im Bereine mit Freih. v. Lerchenseld, dem er bis zu deffen Tode treu befreundet blieb, einen beherrschenden Ginfluß nicht blos auf die Rammer, sondern auch auf die politische, namentlich auf die constitu= tionelle Gestaltung des Landes im Sinne besonnener Fortentwickelung des Staatslebens. Sein Wirken ist mit jener wichtigen Periode der baierischen Geschichte eng und segensvoll verflochten. Bor 1848 in der Opposition, nach dem Umschwunge dieses Jahres mit der Regierung Sand in Sand gebend, dann in der Reactionszeit wieder oppositionell, — nie die Unabhängigkeit seiner Neberzeugung verleugnend, hat er wesentlich jum Sturze des Ministeriums von der Pjordten-Reigersberg und hiermit des damaligen Spstems beigetragen. Dem Grasen H. im Bereine mit feinen politischen Freunden (v. Lerchenfeld, Bauer, Edel, von Pfetten, Pözl u. A.) ift zu danken, daß Baiern an den Errungenschaften auf dem Gebiete des öffentlichen Lebens Theil nahm, ohne an jenen gewaltsamen Erschütterungen zu leiden, welchen fast alle deutschen Staaten in den fünzziger Jahren ausgesetzt waren. Die Erregungen des politischen Lebens, mehrjache häusliche Unfälle, namentlich das langwierige Leiden seiner Gemahlin, einer Hreiin v. Gebsattel, äußexten allmählig auf seine Gesundheit nachtheiligen Gin= fluß und steigerten das angeborene Herzleiden. Am 27. Robember 1865 legte er nach vollendeter 20jähriger Kammerthätigkeit sein Mandat nieder, wol auch in dem Gefühle der Locerung der eigenen Partei und des Auftretens felbst= füchtiger Parteiumtriebe. Er lebte nun in ländlicher Ruhe zu Hofhegnenberg, bewirthschaftete sachkundig seine Güter und wußte in nachbarlichen Kreisen durch Wort und Beispiel anregend zu wirten. Das ihm unter dem Ministerium Hohenlohe gemachte Unerbieten des Cintrittes in das Ministerium ohne Porte-

fenille, die llebernahme des Bertiner Gesandtschaftspostens, lehnte er gleich der zugedachten Reichsrathswürde entschieden ab, folgte jedoch mit ganzer Theil= nahme ben großen geschichtlichen Greignissen, welche fich feit dem Sommer 1866 vollzogen und von denen Baiern so tief und unmittelbar berührt wurde. war feit seinem öffentlichen Auftreten ein warmer Anhänger der großdeutschen Richtung; mit freudigen Soffnungen hatte er ben Frankfurter Fürstentag begrußt und das Ausscheiden des beutsch-österreichischen Gebietes aus Deutschland mag ihn schmerzlich ergriffen haben. Allein der Tag von Sadowa hatte das groß= beutsche Brogramm begraben; ber praktischen staatsmannischen Ratur Segnenberg's war es gründlich zuwider, Unerreichbarem nachzustreben oder sich nuplos gegen vollzogene Thatsachen aufzulehnen. Das 1870 fraftvoll geeinigte Deutsch= land versöhnte ihn mit den 1866 unerwartet eingetretenen Ereigniffen, und er fah in dem offenen, rudhaltlofen Unschluffe Baierns an Breugen und die übrigen beutschen Staaten ben einzigen Weg, welcher Baiern zum Beile führe. Dagegen verkannte er nicht den noch unfertigen Buftand der Reichsversaffung, wobei ber Wunsch nach deren Ausbau im foderativen Sinne und nach Wahrung der Stammeseigenheiten feinen Ansichten nabe ftand. - Die angedeuteten politischen Borgange, Die Schöpfung des Deutschen Reiches unter Preugens Führung, Die erbliche Raisertrone auf dem Saupte der Hohenzollern, die Beschlüsse des vatis tanischen Concils und die hieraus entsprungene altfatholische Bewegung haben auf die politischen Buftande teines Landes folch' tiefgebende Wirfung geaußert, wie auf Baiern, wo auch der durch die confessionellen Verhaltnisse gesteigerte Barteihader sofort aufs Seftigste entbrannte. Das Land war politisch in zwei nahezu gleich ftarte Lager getheilt, welche sich in Preffe und Versammlungen leibenschaftlich besehdeten und dieser Zustand fand sein Widerspiel in der Kammer der Abgeordneten. Mit gelähmter Kraft arbeitete die Staatsmaschine, das Ans feben der Regierung fant und wenn fie im parlamentarischen Ringen auch Siege erfocht, fo waren es zu häufig nur Phrrhussiege. Als nun im Frühsommer 1871 der Minister der auswärtigen Angelegenheiten, Graf Bray, seine Entlaffung erbat und auf feinen Wiener Gefandtichaftspoften zurücktehrte, weil er bes Zwistes mude war und sich in tirchenpolitischen Fragen mit seinen Collegen nicht in voller Uebereinstimmung fand, da rief die Krone den Grafen S. an die Die Berufung eines Mannes von dem lauteren Spite des Ministeriums. Charafter, von der politischen Bergangenheit Segnenberg's follte verföhnend, beruhigend auf die erregten Gemüther wirten und flar den Weg tennzeichnen, welchen Baiern in der außeren, wie inneren Politif einschlage. S. war sich der Schwierigkeit der Lage, der Schwierigkeit der gestellten Aufgabe wohl bewußt; boch opjerbereit übernahm er trot feines leidenden Zuftandes das dargebotene Portefeuille, wobei er sich einen "politischen Landwehrmann" nannte, "der, obwol vom Dienste befreit nach seinen Jahren, doch dem Ruse des Baterlandes, nachdem derfelbe so dringend ergangen, sich nicht entziehen dürfe." 21. August 1871 erfolgte die Ernennung jum Staatsrathe im ordentlichen Dienft und zum Staatsminister bes königt. Hauses und ber auswärtigen Angelegen= heiten mit dem Vorsithe im Ministerrathe. Zugleich wurde nach Auflösung des Handelsministeriums das Verkehrswesen Hegnenberg's Leitung unterstellt, dessen Reorganisation er alsbald in Angriff nahm, wie er überhaupt die Geschäfte mit einer Vertrautheit handhabte, welche nicht ahnen ließ, daß er früher nie im Staatsdienste gewesen. Die Saltung des neuen Ministers in Fragen des Mt= katholicismus (dem er übrigens keine Entwickelungsfähigkeit zutraute), war nicht nach dem Geschmack der "Kammerpatrioten", und fo richteten sie, nicht ent= muthigt von ihren bisherigen Mißerfolgen, wider das neue Ministerium neue Angriffe; jedoch vergeblich. Die Bischofsbeschwerde wegen des altkatholischen 288 Segner.

Bjarrers Renitle in Mehring, die Aufhebung der diplomatischen Stellen des Auslandes mit Ausnahme von Defterreich, der Schüttinger'sche Antrag wegen Wahrung des baierschen Reservates gegenüber Art. 78 der deutschen R.=Verj. wurden vom Saufe verworfen, wobei B. feinen ganzen moralischen Ginfluß in die Bagichale legte. Wie fchwer und schmerzlich biefe Berhaltniffe auf bem seinem Baierlande treu ergebenen Manne lasteten, das zeigt die Rede vom 27. Januar 1872, die letzte, welche er gehalten, in der er entrüftet über die Winkelzüge elerikaler Parteitattit den Führern fein "Fluch der Lüge" zudonnerte, das enthüllt ein Brief, welchen er zwei Tage nach jener Rede schrieb: -- --"wenn man", flagt er bort, "das Land rettungslos dem Einheitsstaate in den Rachen jagen will, so kann ich es leider nicht hindern, und ich segne den Tag, der mich wieder aus einer ebenjo schwierigen als verantwortungsvollen Stellung erlöft." Und der Tag der Erlöfung ftand näher als B. geahnt hatte, aber er führte nicht zu zeitlicher, er führte zu ewiger Ruhe. Um Abende bes 2. Juni 1872 ftarb B. Die Arbeit des erkrankten Bergens mar immer schwerer geworden, bis es ploglich ftille ftand. Bier Tage fpater wurde die Leiche in ber alten Familiengruft ju Steindorf bei Sofhegnenberg beigeset - ftill und prunflos, wie es der Berftorbene ausdrücklich gewollt hatte. Zahlreiche Leidtragende aus der Stadt und vom Lande hatten sich hierzu eingesunden. Hinter dem Sarge schritt Hegnenberg's einziger Sohn, Graf Lothar H., geb. am 3. Lugust 1847, der unter baierschen Fahnen muthig in Frankreich gekämpst hat. — H. war von mittelgroßer, gedrungener Gestalt und seinen Umgangs= formen. Sein lebhaftes dunkles Auge, feine festgeschloffenen Lippen verriethen Thatkraft und bestimmtes Wollen. Er war ein sehr schlagsertiger Redner; flar in den Argumenten, furz und lichtvoll in der Ausführung. Die Feinheit seiner mit attischem Salze gewürzten Diction, die Scharfe feiner Dialektik find von Wenigen übertroffen worden. Auch im gewöhnlichen Umgange war fein Gespräch geift= voll anregend und entbehrte felten einer Beigabe von humor, der ihn auch mahrend seines Leidens nicht verließ. So schreibt er wenige Wochen por seinem Tode einem Freunde: "Ich bin ein Mensch, der auf der Kirchhosmauer liegt, und jede Stunde nicht weiß, ob er hinein= oder herausfallen wird": und in ben Unordnungen für den Todesfall verfügt er: "mein Leichnam foll fecirt werden, wobei ich fehr bedauere, nicht gegenwärtig fein zu können". Treu feinem Könige, hat B. auch in der furzen Spanne amtlichen Wirkens Baiern und Deutschland werthvolle Dienste geleistet. Sein Berluft ist für sein engeres Vaterland unerjetzt geblieben. Charaftersestigkeit und Seelenadel sind in unseren Tagen bei Staatsmannern feltene Tugenden; B. hat fie im vollen Mage befeffen.

Kneschte, Neues allgem. d. Abelslexikon IV. und die dort anges. Litteratur. — Nekrolog Georgs v. Hegnenberg genannt Dux im Archiv sür Officiere aller Waffen. München, 7. Jahrg. III. Bd. 1—14. — Deutsche Warte II. 763. — 34. u. 35. Jahresb. des histor. Vereins für Oberbaiern, S. 174—76.

Heiner Boh. Ulrich H., geb. zu Winterthur am 7. Februar 1759, geft. daselbst am 3. Januar 1840, Schriftsteller und Dichter. Aus einem angesehenen Winterthurer Bürgergeschlechte stammend, der Sohn des dortigen Stadtphysicus, war H. von dem Vater gleichsalls für den Berus eines Arztes bestimmt und er wurde, nach einer eigenthümlich abgeschlossenen, streng häuslichen Erziehung, welche aber der Leselust und der daraus sich nährenden geistigen Regsamkeit doch sreien Raum ließ, 1775 auf die Universität Straßburg gebracht. Ohne Lust zu den ihm vorgeschriebenen Studien und ohne rechte Concentration in seiner Beschäftigung, erwarb er sich da doch 1780 den Doctorhut, nachdem er noch in der letzten Zeit seines Ausenthaltes von dem durch Goethe bekannt ge-

wordenen Actuar Salzmann allerlei Forderung gewonnen hatte. Nach Saufe zurückgekehrt, empjing er in der Ausübung der Braris neben dem Vater keine höhere Schätzung seines Beruses, und so übernahm er, ohne dabei Winterthur verlaffen zu muffen, 1786 die amtliche Stellung des Landschreibers unter dem zürcherischen Landvogte in dem äußeren Theile der ausgedehnten Grafschaft Ki= burg, die in feiner Familie jo zu jagen erblich war. Wohl hauptfächlich der in den 11 Jahren der Amteführung erworbene Rame verurfachte, daß der keineswegs demofratisch gefinnte Städter doch im April 1798 unter der neuen helbetischen Ordnung als zurcherischer Kantonsrichter erwählt wurde. In Zürich nahm S. nun feine Wohnung bei dem berühmten Theologen Lavater, mit dem er schon langere Zeit befannt war. Damals entstand auch, als er, selbst zu keiner ausgesprochenen Partei zählend, mitten unter Anhängern des Alten und Reuen stand, der Plan zu seiner ersten litterarischen Arbeit, dem allerdings erst 1814 ericienenen, als Gesammtschöpfung migglückten, im Ginzelnen trefflicen Zeitbilde: "Saly's Revoluzionstage". Anjang 1801 trat H. aus der Behörde aus und benutte im gleichen Jahre seine Muße zu einer Reise. Vorher hatte ihn Rom angezogen; aber "die beften Runftwerke, ber Sauptgegenftand ber Reife. waren von der großen Nation hinwegerobert worden", und jo folgte B. denselben nach der Stadt, welche durch den ersten Conful immer mehr Hauptstadt Europa's werden ju follen ichien. Die drei Bandchen des "Auch ich war in Baris" (1803-4) legten den feinen Kunftgeschmad, die geschidte Beobachtungs= gabe und die sprachliche Gewandtheit des Berjasjers schon klar vor die Augen: daneben findet der kundige Lefer befonders im erften Theile eine Rulle trefflicher theils humoristisch gesärbter, theils von hohem sittlichen Ernste durchdrungener Bemerkungen über die zur Zeit der Reise zweiselhaften politischen Zustände des Darnach lebte S., Anerbietungen zu politischer Bethätigung Heimathlandes. sehr bestimmt ablehnend, wieder langere Zeit ganz zurückgezogen in Winterthur. In einer für sein Wesen äußerst bezeichnenden Weise wies er 1803, als er unter der neu eingeführten Mediationsverfassung nur als Bezirksrichter und nicht. wie er erwartete, als Präsident des Winterthurer Bezirksgerichts erwählt wurde, diese Wahl in unverblümter Zuschrist ab, wobei er in einem im weiteren Berlaufe an den ersten Staatsschreiber gerichteten Schreiben in Bezug auf jene von Zürich aus nicht angenommene erste Eingabe sagte, er könne darin nichts finden, das nicht "unter einer frehen, kaum begonnenen Regierung mit Anständig= feit gesagt werden dürfte". Seinem Freunde, Meyer von Knonau, der H. fehr gerne wieder in die öffentlichen Geschäfte gezogen wissen wollte, schrieb er in diefen Tagen: "Soll nun meine politische Laufbahn ein Ende haben, so fen es: der Menfch ift nicht um der Politif willen in der Welt. Epifur wußte fich in seinem Garten Chre und Glud zu schaffen; ich habe auch einen Garten". Seit 1805 Mitglied des Winterthurer Stadtrathes, bald auch in der ihm noch zu= meist zusagenden Stellung eines Friedensrichters, ötonomisch völlig unabhängig, lebte S. ganz seinen Studien, deren Früchte nach einigen Jahren zu Tage traten. Denn "als die Fulle feines Geistes, seine feine Beobachtung der Menichen und eine rege Laune einen Schat von Ideen in seinem Innern gesammelt hatten, die er nicht mehr zu verschließen vermochte und deren Burudhaltung dem Bergraben reicher Kostbarkeiten gleich zu achten gewesen wäre, trat er in einer Reihe von Schriften auf, die sein hohes Talent beurkunden": — jo sagt der unten zu erwähnende Refrolog. Rach fleineren Stücken, einer 1805 in ber Monatsichrift Isis herausgegebenen Reisebeschreibung in das Berner Oberland, biographischen Arbeiten (worunter besonders eine 1807 als Reujahrsblatt ber Büricher Künftlergesellschaft erschienene treffliche Charakteristik des 1806 verstorbenen vorzüglichen Winterthurer Malers Johann Rudolf Schellenberg, deffen

290 Segner.

originelle Urt hier höchst lebenswahr gezeichnet wurde) kam 1812 der erste Theil vom Sauptwerte Begner's, der "Moltentur", an deren zwei Salften erft 1819 mit "Suschens Sochzeit" ber britte abichliegende Band, bas Ganze bollendend, sich anreihte. An Bedeutung tritt hinter den einzelnen Vorzügen das Ganze der Dichtung, die Fügung des Romanes, allerdings zurud: — der Hauptreich= thum liegt in der meisterhaften Schilderung und Auffaffung bon Land und Leuten — Hauptschauplat ift des Berfaffers Lieblingsausenthalt zur Sommers= zeit, der Appenzeller Kurort Gais —, in den fehr feinen Urtheilen über schweizerische Art, welche einem anfangs mit Unluft, dann mit immer größerem Intereffe beobachtenden norddeutschen Briefschreiber in den Mund gelegt find; doch jehlt es auch nicht an einzelnen wahrhaft poetischen Abschnitten, wovon besonders die Erzählung von der Reife nach dem Sonnenaufgange im dritten Theile Zeugniß ablegt. Roch viel weniger konnte als Ganzes das endlich 1814 erschienene, im Ginzelnen treffliche Charakteristifen bietende Zeitbild von 1798 befriedigen, das schon erwähnt ist: vollends der Schluß diefer Geschichte "Saly's bes Solzhaders" gewann erft in der Umarbeitung für die gefammelten Werte 1828, nach des Autors eigener Anficht, "ein gefälligeres Ende". Roch ein Mal war inzwischen H. in das öffentliche Leben getreten, hatte 1814 beim Beginne der Restaurationszeit einige Monate dem neugewählten kleinen Kathe angehört, aber balb, da er fich nicht wohl in feiner Stellung fühlte, nach Winterthur fich wieder zurudgezogen, wo der kinderlose Mann, der fich aber durch Adoption eine Familie geschaffen hatte, allein feinen Studien, baneben einigen gemein= nütigen Bestrebungen, so weit man in engen Berhältniffen seinen Rath hören mochte, besonders der Forderung der öffentlichen Bibliothet lebte. In diefe späteren Jahre fallt eine ausgezeichnete Schilderung einer Rigi=Reife, "Berg-, Land= und Seereise", 1818 erschienen; vornehmlich aber wies die 1816 gemachte Reise nach München — beren Tagebuch in den gesammelten Schriften — in deutlichster Weise schon auf ein in Vorbereitung befindliches kunstwissenschaftliches Werk des ebenso eifrigen, als verständnigvollen Forschers und Sammlers. gesehen davon, daß h. noch mehrmals Rünftlerbiographien in die Neujahrsblätter der Züricher Künstlergesellschaft gegeben hatte, so 1815 des Winterthurers Anton Graff (f. d. Art.), ließ er 1827: "Sans Holbein der Jüngere" (Berlin) er= scheinen: wie die Unregung durch die Holbein'schen Werke der Baster Samm= lung gegeben war, jo lag natürlich bas Hauptverdienft in der Darftellung und Würdigung des Antheiles der Schweiz an dem großen deutschen Meister, und hier hat S. fehr Bieles in hochst anerkennenswerther Beise bereits festgestellt, so daß sein Buch auch neben den allerdings viel weiter gediehenen Forschungen ber neursten Jahre eine bleibende der Beachtung würdige Leiftung auf dem Ent= widelungsgange der deutschen Kunftgeschichte sein wird. Daneben benutte S. auch fortwährend, von 1810 an bis 1834, gerne die Gelegenheit, in den anfangs nur auf ein Blatt fich beschränkenden, seit 1826 auf ein Seit erweiterten Texten zu den Winterthurer Neujahrsblättern, in den Erläuterungen zu den abgebildeten Schlössern und anderen bemerkenswerthen Oertlichkeiten im nördlichen Theile des Rantons Zürich, geschichtliche Belehrungen, da und dort jedoch auch treffende oft scharse persönliche Bemerkungen in weitere Kreise zu verbreiten. 1828-30 famen dann bei G. Reimer in Berlin in fünf Banden "Begner's gesammelte Schriften" heraus. Sie enthalten, theilweife etwas umgestaltet, die schon erwähnten belletristischen und Reiseschriften, dann gesammelte Gedichte wol die schwächste Seite des Meisters der Prosa -, sowie vielsach sehr bemertenswerthe "aus früheren Papieren gezogene Gedanken, Mehnungen, Urtheile". Zum letten Male trat H. 1836 mit den "Beiträgen zur näheren Renntniß und wahren Darstellung Johann Raspar Lavater's" litterarisch berBeher. 291

vor, welche nach einer interessanten Auswahl von Briefen und Briefstragmenten den meisterhaften Versuch einer Charakteristik Lavater's: "Etwas von seinem Leben und Wirken" mittheilen. H. hatte den Geschilderten genau gesannt und wolkte hier "Wahrheit, erweisliche Wahrheit" geben: "Nur dem Nimbus din ich gram" — schrieb er über das Buch seinem Freunde Meher von Knonau — "der keinem Menschen wohl anstehet, und sollte ich, wo so viel Krast vorherrschet, nicht von der Schwachheit reden dürsen? Die blinden Anhänger Lavater's achten, weil ihnen die Täuschung genommen wird, um so viel weniger aus das überwiegende Gute, Schöne, Reinmenschliche, was da von ihm gesagt ist". — Nicht geradezu verdrossen oder verbittert, aber doch immer mehr sich einspinnend, verlebte H., der, mochte er es nicht zugestehen, stets zur Hypochondrie Aulage gehabt hatte, seine letzten Jahre. Schon jetz zählen die Schristen des seinen Humoristen zu jenen Erzeugnissen, sür deren Würdigung der gegenwärtigen Leserwelt, sreilich zu ihrem eigenen Schaden voran, insolge einer gewissen Uebersättigung die verständnisvolle Erkenntnis zumeist abgeht.

Bgl. einen (sehr wahrscheinlich von L. Meher von Knonau versaßten) Netrolog in der Neuen Zürcher Ztg. vom 8. Jan. 1840 (Nr. 4). Bon Hegner's Jugend= und Studienjahren gab J. Melch. Ziegler eine treffliche Zeichnung (mit vorzügl. Portr., von Amsler), im Winterthurer Neuj.=Bl. v. 1855. Ganz werthlos ist das inhaltsarme Büchlein: Erinnerungen an Hegner (Winterthur 1843). Neuestens im Zürcher Taschenbuch v. 1879: Aus dem Brieswechsel zwischen Ulrich Hegner und Ludwig Meher von Knonau (S. 162 bis 228), v. Berj. d. Art.

Seher: Georg Achat (Achatius) S. wurde zu Rürnberg am 30. De= cember 1601 geboren. Sein Vater war Jurift zu Nürnberg, dadurch bekannt geworden, daß er das Recht der juristischen Doctorpromotion von dem kaiserlichen Hofe in Wien für die damalige Universität Altorf erhalten hatte. Er wurde bei seinem Großvater Huljen bis 1614 erzogen, besuchte dann die Schule gu Altorf 1616-20, wo seine Lehrer unter Anderen die damals berühmten Brofefforen Magifter Georg Mauricius und Johann Limnaus, der fpatere Bublicift, waren. 1621 begleitete er seinen Bater nach Wien, wohin derselbe als Bertreter von 14 evangelischen Kreisstädten in Schwaben gesandt wurde, ging dann nach Jena, wo wieder der schon genannte Johann Limnäus sein Lehrer wurde. Hierauf fehrte er nach Altorf gurud, murde hier nebst zwei anderen Studenten, als erste Doctoren der Jurisprudenz promovirt. Obgleich er zwar schon 1624 in die Praxis als Abvofat in Nürnberg eintrat, so ging er doch noch auf weitere Reisen: durchreiste Frankreich und hielt sich zu Speier und Wien auf, um noch in seiner Wissenschaft zu lernen. Rach Altorf zurückgekehrt, wurde er abermals nach Italien geschickt, um auch bieses Land tennen zu lernen. 1627 verheirathete er sich mit Anna Margarethe Gutthäter und wurde im nächsten Jahr (1628) Consulent am Untergericht, sowie des frankischen Ritterordens. Er verlor sehr bald seine Frau und nachdem er 1630 zum Stadtgerichts-Consulenten ernannt worden war, heirathete er zum zweiten Mal, Marie Martha Haller. Rachdem H. zu verschiedenen Gesandtschaften gebraucht worden, wurde er 1632 als Hofrath nach Burgburg berufen, wo er schon im folgenden Jahre Bice-Rangler murbe. — Später finden wir ihn in Regensburg als Director ber Rriegsfanglei. Nach der für die Schweden unglücklichen Schlacht bei Nördlingen wurde er in Königshojen eingeschlossen, kam aber 1636 glücklich nach Rürnberg zurück, woselbst er wieder Consulent wurde. 1641 vermählte er sich zum dritten Male mit Frau Marie Elisabeth Seeringen, geb. Stephan v. Eronstetten und wurde 1644 jum Pfalzgraf ernannt. In den folgenden Jahren zu vielen Gefandt= schaften benutt und 1648 nach geschlossenem Frieden von dem Berzog zu Sachsen=

292 Beibanus.

Gotha zum Oberamtmann der Städte Königsberg, Heldburg, Eisseld und Beilsdorf ernannt, ließ er sich deshalb in Heldburg nieder. Der Herzog von Weimar nahm ihn 1652 in die fruchtbringende Gesellschaft unter dem Namen: "Des guten Kaths mittheilenden" auf. 1659 finden wir ihn als Kanzler zu Kudolstadt, wo er am 22. Mai 1667 gestorben ist. Von seinen Schriften seien erwähnt: "Petri Matthäi opus historicum, aus dem Französischen ins Deutsche übersetzt und Lebens und Todes, auch der Welt Eitelseit, Erinnerungs-Täselein, vom Hrn. Peter Matthäo vorgestellet, reimenweis und auf gleiche Weiß in die deutsche Sprache gebracht".

Bgl. Will, Rürnbergisches Gelehrten-Lexikon, Bb. II. S. 58—60 und Supplementband II. S. 41. — Barthold, Geschichte der sruchtbringenden Gessellschaft S. 281 u. 325. — Neumark, Der neu sprossende Teutsche Palmsbaum. S. 389.

Beidanns: Abraham S. (van ber Beiben), tritt im Rampfe ber neueren Philosophie wider die scholaftische Theologie um die Mitte des 17. Jahrhunderts, als einer der ersten Vertheidiger des Cartesius unter den nieder= ländischen Theologen hervor. 1597 zu Frankenthal in der Pfalz geboren, erhielt er den vorbereitenden Unterricht zu Amsterdam, wo sein Bater, Caspar H. der jüngere, seit 1608 Prediger war und studirte darauf, als Bursal des wallonischen Collegiums, Theologie zu Leiden unter Daniel Colonius. Rach vollen= betem Studium (1618) besuchte er mährend zweier Jahre verschiedene Hochschulen in Deutschland, Frankreich, England und der Schweig; besonders befreundete er sich mit dem ausgezeichneten Prediger Dallacus zu Charenton bei Paris. die Heimath zurückgekehrt, erhielt er das Predigeramt bei der wallonischen Gemeinde zu Naarden und fünf Jahre später (1627) berief ihn die hollandische Gemeinde zu Leiden. Seine Milde den Remonstranten gegenüber, welche er nicht durch Gewalt, fondern nur durch lleberzeugung betämpfen wollte, veranlagte 1641 feine "Wederlegginghe der Remonstr. Catechismi", gegen welche Episcopius seine "Antwoord op de proeve van A. Heidanus" schrieb, und 1644 feine "Causa Dei contra homines". Infolge diefer eben jo ftreng firchlichen als gelehrten Werke trug ihm die Hochschule zu Harderwyk eine Professur der Theologie an. Er schlug aber diesen Ruf aus; blieb auch seinem Predigeramt treu, als er 1648 nach Conftantin l'Empereur's Tobe die Professur der Theologie gu Leiden übernahm. Selbst einen Ruf nach heidelberg lehnte er ab. wußte er für Leiden den Johann Hoornbeet und Johann Coccejus zu gewinnen. Satte schon früh ber Scholafticismus der damaligen Philosophie und Theologie feinen Widerwillen erregt, jo nimmt es nicht Wunder, daß er die um diefe Zeit hervortretende Philosophie des Cartefius mit großem Beifalle begrußte. war er bald an den Streitigkeiten betheiligt, welche diese, von Gisbertus Boetius angesochtene, aber von Coccejus vertheidigte Philosophie hervorrief. Schon hatte er 1658 seinen bedeutenden Antheil gehabt an den bekannten Sabbatszwistig= feiten durch die Vertheidigung einer Differtation "De sabbatho et die dominica". Mls nun der Streit zwischen Coccejus und Voetius sich durch Ginmischung poli= tischer Leidenschaften um 1672 noch mehr verbitterte, und nicht nur den theo= logischen Sorfaal erfüllte, sondern auch die Gemüther der Gemeinde erhitte, verfuchten die Curatoren der Leidener Universität den Frieden dadurch herzustellen, daß sie die Vertheidigung von 21 cartesianischen Lehrsäten als gottlos verboten; aber umsonft. H. und seine Collegen Wittichius und de Volder, welche sich durch dies Verbot am schwersten getroffen glaubten, reichten eine Vertheidigungs= schrift dawider ein, welche jedoch nicht angenommen wurde. H., der sich da= durch im Gewiffen beschwert sühlte, ließ nun feine "Consideratien over eeinighe saecken onlanx voorgevallen in de Universiteit binnen Leiden" erscheinen, um

Heibanus. 293

zu zeigen, wie ungerechtsertigt und dem Interesse der Wissenschaft widerstreitend es sei, Lehrsähe zu verurtheilen, welche, ohne mit den anerkannten Glaubensbekenntnissen zu streiten, die Wahrheiten derselben nur in einer anderen, als der bisher üblichen Weise vortrügen. Die Theologen übersähen dabei den Unterschied
der articuli catholici und theologici. Diese sreimüthige Erklärung erweckte den Ingrimm der Curatoren dermaßen, daß sie am 4. Mai 1676 den 79jährigen H. seines Amtes entsetzen. Nur zwei Jahre überlebte er diese Kränkung. Sein geistliches Amt verwaltete er mit ungeschwächtem Eiser dies zu seinem im October 1678 ersolgten Tode. Seine Hauptarbeit "Corpus theologiae christianae", welche als das erste theologische System im Geiste des Cartesius betrachtet werden nuß, ist 1676 und aus neue 1686 zu Leiden herausgegeben.

Hauptquelle ist die Oratio funebris von Wittich. Bergl. van der Aa, Biogr. Woordenb.; Glasius, Godgel. Nederl. van Slee.

Heidanus: Caspar S. (van ber Seiden), 1530 als Sohn vornehmer Eltern zu Mecheln geboren, schloß fich, taum 16 Jahre alt, ben reformatorischen Religionsibeen an; dies hatte bei der Abneigung feiner Eltern dagegen feine Entfernung aus dem elterlichen Saufe zur Folge und führte ihn nach Antwerpen, wo er in die Dienste eines Schufters trat, um fich feinen Lebensunterhalt zu Daneben aber beschäftigte er sich eifrig mit bem Studium der Bibel, trat auch seit 1550 bisweilen öffentlich für die Resormation auf. Einige Zeit muß er dann zu Emden gelebt haben; aber ichon um 1555 nach Antwerpen zuruckgekehrt, stiftete er dort eine Gemeinde. Man wünschte ihn als Prediger zu behalten; er nahm aber diesen Ruf erft 1557, nach einer weiteren Borbereitung zu Emden an. Er wirkte nun in dieser Kreuzgemeinde neben Adrian von Saemstede, nicht ohne große Gefahr, vor der er endlich weichen mußte. ging in die Pfalz und trat 1563 zu Frankenthal als Prediger auf. 1566 tehrte er nach Antwerpen zurud, predigte auch zu Gulft und Arel und hatte im felben Jahre die schwierige Mission zu erfüllen, die Resormirten zu Umfterdam dahin zu bringen, daß fie ihre Rachgiebigkeit gegen die lutherische Abendmahlslehre widerriefen. Schon 1567 aber mußte er Antwerpen wieder verlaffen, worauf er zum zweiten Male ben Predigerdienst zu Frankenthal antrat. Protocoll eines dort mit den Taufgesinnten 1571 abgehaltenen Gespräches übersette er ins Hollandische, war noch im selben Jahre Präsident der Emdener Shnode und wohnte, wie man glaubt, auch der Schlacht auf der Mookerheide 1574 jolgte er dem Ruf der Gemeinde zu Middelburg und übte mährend seines vierjährigen Aufenthaltes daselbst einen bedeutenden Ginfluß auch auf die allgemeinen Religionsangelegenheiten aus, indem er 1574 als Prafident der Synode zu Dordrecht fungirte und auch der zu Dordrecht 1578 gehaltenen Provinzial=Synode beiwohnte. Bon dort aus folgte er einer Berufung an die Gemeinde zu Antwerpen, wo er unermudet bis 1585 thatig war. Als fich in biefem Jahre Parma ber Stadt bemächtigte, begab fich S. zum britten Male als Prediger nach Frankenthal, ftarb aber schon am 7. Mai 1586 auf der Reife dorthin, zu Bacharach. — H. ift als calvinistischer Theologe von der Schroffheit und Undulbsamteit des damaligen Calvinismus nicht freizusprechen, wie sich besonders deutlich in dem Bersuch, seinen Freund, den herrn von St. Albegonde, Bürgermeister zu Antwerpen, wider die Tausgesinnten aufzureizen, Auch die Uebersetzung jenes Frankenthaler Protocolls und die wider die Tauigesinnten gerichteten Schriften: "ter wederlegginghe van een boeksken" (1581), und "Cort ende claer bewys van den heylighen doop", Antw. 1582, zeugen davon. Größeres Berdienst hat seine Revision des heidelbergischen Catechismus, welchen er mit Beweisstellen aus der hl. Schrift versah und nebst den Pfalmen von Philipps von Marnir 1580 zu Antwerpen herausgab. Auch eine

294 Beided.

llebersetzung der christlichen Consession des Pfalzgrafen Friedrich III., welche 1577 zu Dordrecht erschien, finden wir erwähnt bei Glasius, Godgel. Nederl. und Te Water, Reform. van Zeeland, bl. 338 s.s. van Stee.

Seided: Johann Freiherr v. S., der hervorragenofte Mann aus der alten frankischen Familie Diefes Ramens, deren Stammichlog in der jegigen baierischen Oberpfalz gestanden, geboren 1508, diente anfangs im Heere Kaiser Rarls V., trat jedoch später zur Reformation über und wurde ein eifriger Borfämpser der neuen Lehre. Der schmalkaldische Krieg sollte Heided's Thatendrang Gelegenheit zur Entwickelung geben. Um 2. Juli 1546 von Berzog Ulrich zum Oberbesehlshaber des würtembergischen Contingents ernannt, führte H. 25 Kähn= lein Fugvolt und 600 Reiter dem Beere der schwäbischen Städte unter Schart= lin von Burtenbach zu. Obwol nach der Bereinigung mit den Sachsen und Seffen bei Donanwörth etwa 50000 Mann ftark konnte das Bundesheer indeg und zwar wefentlich in Folge bes Mangels einer einheitlichen Leitung ber Bewegungen Erfolge nicht erringen. Als nach Beendigung des resultatlofen Donaujeldzuges Herzog Ulrich Frieden mit dem Kaiser geschlossen und im December scine Truppen abgedankt hatte, trat H. nun in den Dienst der niedersächsischen Städte, deren Streitkräfte Albrecht von Mansfeld gegen den Kaiser führte. bem die Vereiniqung mit einem sächsischen Heerhausen unter Thomeshirn statt= gefunden hatte, wurde junachft Erich von Braunschweig, des Raifers Berbundeter, gezwungen, die Belagerung von Bremen aufzugeben und derfelbe fodann am 22. Mai 1647 bei Drachenburg an der Wefer geschlagen. Vom Kaiser in die Acht erklärt, mußte H., nachdem der Feldzug durch die Niederlage des Kur= fürsten von Sachsen bei Mühlberg entschieden worden war, sich in die Schweiz Erft im 3. 1550 magte er fich wieder nach Deutschland; er begab fich nach Niedersachsen zu Mansfeld und warb Truppen für die Sansestädte, um mit benjelben bas bon ben Raiferlichen belagerte Magbeburg zu entjegen. Doch Kurfürst Morik von Sachsen, damals noch auf kaiserlicher Seite, wußte H. für seine Plane zu gewinnen, sodaß derselbe am 10. Januar 1551 mit vier Regimentern in das kursächsische Heer eintrat, nachdem er vorher den Magde= burgern einen gunstigen Frieden gesichert hatte. Von nun an blieb H. in turjächfischen Diensten und nahm zunächst Theil an des Kurfürsten Moritz Zug gegen den Raifer zur Befreiung der gefangenen deutschen Fürsten und nach Abschluß des Passauer Vertrages, demzusolge auch die kursächsischen Truppen zum faiserlichen Beere stießen, an dem Feldzuge gegen die Türken. 3m 3. 1553 befand er sich bei dem Heere, welches unter Kurfürst Morit die Reichsacht an Albrecht Aleibiades von Brandenburg zu vollziehen hatte. Nach dem Treffen bei Sievershaufen im Silbesheimischen am 9. Juli Diefes Jahres, in welchem lehterer vollständig geschlagen worden, der Kurfürst jedoch gesallen war, beschloß B. jeine friegerische Thätigkeit. Er ftarb als Amtshauptmann auf dem Schloffe zu Eilenburg den 20. Januar 1554. Der im Gefolge des Reichshauptmanns im Türkenkriege 1529 und als Begleiter des Herzogs Philipp von Pialz-Neuburg nach England 1537 genannte Georg v. H. ist der ältere Bruder des Das Geschlecht der Freiherrn v. H. ist ausgestorben: der 1832—35 als Mitglied des Regentichafteraths in Griechenland befannt gewordene und ohne mannliche Nachsommen verftorbene baierische General Karl Freiherr v. B. (f. u.) gehörte einer anderen Familie an; derfelbe stammte aus der Schweiz und hieß ursprünglich v. Beidegger.

Gauhen, Hiftor. Helbenlerikon, Leipzig 1716. Avila, Geschichte bes schmalkalbischen Krieges, Berlin 1853. Druffel, Briefe und Akten zur Gesch. bes 16. Jahrhunderts, München 1873—75. v. Liliencron, Hiftor. Volkstieber ber D. 2c. Bb. IV. (j. das Namensberzeichniß). Land mann.

Seided: Karl Wilhelm v. S., genannt Beidegger, fönigl. baier. Generalmajor, Schlachtenmaler, geb. 1788 zu Saaralben in Lothringen, wo fein in französischen Schweizer-Diensten stehender Vater in Garnison Lag; übte sich in Zürich unter Meher, Suber und Gegner, copirte ichon 1799 in Zweibruden altere Meifter und sette 1801 in München, wo er die Militärakademie besuchte, auch seine fünftlerischen Studien bei Quaglio und Sauenftein fort. Rach feinem Gintritt in daß baierische Militär 1805 machte er als Lieutenant der Artillerie die Feldzüge gegen Defterreich und Breugen mit, wurde 1807 Oberlieutenant, fampfte als Kreiwilliger in Spanien gegen Rapoleon 1810—13, wo er zum Hauptmann vorrudte, betheiligte sich an dem Freiheitstriege 1814-15 in Deutschland und Frankreich, ging, zum Major befördert, im Gesolge des Kronprinzen Ludwig mit nach England, fowie jum Wiener Congreg, murbe 1816 Mitglied der Grang-Berichtigungs-Commission zu Salzburg, wo er neuerdings der Landschafts- und dann zu München unter Mannlich's Lehre der Del=Malerei oblag. 1826 ging H. als Philhellene nach Griechenland, commandirte 1827 das Geschwader, welches die Magazine auf Oropos zerftorte; 1828 wurde H. Commandant in Rauplia und Militär-Gouverneur von Argos, wo er fein organisatorisches Talent bewährte. Im nächsten Jahre nach München zurückgekehrt, widmete er sich neuerdings der Kunst, auch der Frescomalerei, indem er z. B. das Viergespann des Helios in dem Bilberchklus der Glyptothek für Cornelius ausjührte. Als Generalmajor und Mitalied des Regentschaftsrathes, ging H. 1833 wieder nach Griechenland, wo er fich um die Organisation bes griechischen Militärwesens neue Verdienste erwarb. Nach seiner Rücksehr wurde H. in den Freiherrnstand erhoben, Generallieutenant und Reserent im Rriegsministerium und starb am 21. Februar 1861. Da er wirklich nur Erlebtes malte, so bieten feine gahlreichen mit biplomatischer Trene gemalten Rriegsbilder aus Spanien und Griechenland eine sehr intereffante Illustration zur Zeitgeschichte; obwol S. auf ben Namen eines eigentlichen Schlachtenmalers teinen Unfpruch erhob, gingen seine Leistungen doch weit über das gewöhnliche Gebiet eines Dilettanten. im Benre und in der Landichaft hat er hochst Unerkennenswerthes mit großem Fleiße geleistet. So malte er blos in der Zeit von 1816-25 nahe an 70Staffeleibilber mit Kriegsscenen und Gefechten, denen er beigewohnt, darunter auch Conversationsstucke und Landschaften, wobei auch die Architektur einen wesentlichen Theil bildet, ebenso wie Pjerde und andere Thiere. In der Neuen Pinakothek befinden fich 6 Gemälde von feiner Sand. Biele andere find burch Lithographie und Stich vervielfältigt, manches von ihm felbst auf Stein gezeichnet; auch führte B. in geistreicher Weise die Radirnadel: "Sechs Blätter in Rupfer geätt von Karl v. H. Berlagseigenthum der J. M. Hermann'schen Kunfthandlung in München" (der Titel von Joh. Evang. Mettenleiter geschrieben und in Stein gravirt), 1832. — Sein Porträt (als Bufte), lithogr. von Engelmann, gestochen von Fleischmann, bann als Lithographie von Sanjftängl (mit griechischer Unterschrift, 1831) und in Wolfg. Menzel's Taschenb. der neuesten Gesch., V. Jahrg., 2. Theil, Stuttg. 1835, S. 54. — Ueber seine Bilder vgl. A. Lewald im Stuttgarter Morgenblatt 1832, Nr. 307 und im Kunftblatt 1835, Nr. 15. Ragler, Künftlerley. 1838, VI. 46 ff. Raczynski, Gesch. der neueren Runft 1840, II. 336. 409. 421-23. leber seine Radirungen vgl. Nagler, Monogrammisten 1860, II. 303 (Nr. 789) u. III. 222. (Rr. 777 u. 848). Ueber feine Thätigkeit in Griechensand : Beigel's Konig Ludwig I. 1872, S. 150 ff., 386 ff. S. Solland.

Keidegger: Johann Seinrich H., einer der bedeutendsten und einflußreichsten resormirten Theologen älterer Zeit, geb. am 1. Juli 1633 zu Bärentschweil im Kanton Zürich, zunächst durch J. R. Stuck u. J. H. Hottinger Beibegger.

unterrichtet, ftudirte 1654 in Marburg unter Crocius' Leitung Orientalia und fand als Lehrer am Sapienzcollegium zu Beidelberg eine erfte Anftellung, mojelbit er fich innig mit Johann Ludwig Fabricius (Bd. VI G. 516 f.) befreundete. Rach= bem er 1659-65 zu Steinfurt eine theologische Professur der Loci communes in der Kirchengeschichte verwaltet und von dort auch die bedeutendsten hollandi= ichen Theologen aufgesucht hatte, begab er sich nach seiner Seimath Zurich zurud, welcher Stadt er auch feit 1665 jum großen Gewinn der dortigen Bochschule treu geblieben ift. Anfänglich für den Lehrstuhl der Sittenlehre verwendet, erhielt er 1667 nach Hottinger's plöglichem Tode eine jefte theologische Brojessur und erwarb sich als Dogmatiter bald so großes Ansehen, daß er 1669 die hochst ehrenvolle Berufung nach Leiden an Coccejus' Stelle, sowie eine zweite nach Gröningen ablehnen konnte. Die schweizerische Kirche besand sich aber damals in beträchtlicher Aufregung, die resormirte Theologie war durch mancherlei an fich forderliche und intereffante Neuerungen gespalten. Schon Die niederlandische Schule der Cartefianer und Coccejaner erregte in der Schweig startes Miffallen, noch mehr befremdeten die Lehreigenthumlichkeiten ber frangosisch-reformirten Universität Saumur, von welcher aus sich eine milbere Aufjajjung der Erbjünde und der Gnadenwahl und eine unbejangenere Beurtheilung des alttestamentlichen Tertes verbreitet hatte. Gegen so auffällige und un= gewohnte Unfichten wollten die ichmeizerischen Stadte fich und ihre Gemeinden iicheritellen. Der hochangesehene B. verstand sich, obgleich ungern, zu dem Ent= wurf einer Gegenerklärung, welche von Anderen überarbeitet und erweitert, die Genehmigung von Bern, Bafel, Schaffhaufen und Zurich erlangte und eine Zeit lang als normirend gegolten hat. So entstand 1675 die erft 1715 ge= druckte "Formula consensus Helvetici"; unter Ablehnung sämmtlicher Neuerungen erklärt sie sich durchaus im Sinne der bisherigen resormirten Orthodoxie, vermeidet aber — und dies war das Berdienst Beidegger's — ben gehäffigen Ton der Antlage. Daß B. tein engherziger Charafter mar, beweist fein sonstiges firchliches und litterarisches Auftreten, feine Freundschaft mit dem gelehrten Daille dem Jüngeren und mit J. L. Fabricius in Beidelberg, welchem er auch ein biographisches Denkmal gesetzt hat, seine Sochschätzung des Coccejus und selbst Spener's. Er befreundete sich mit dem firchlichen Friedensstifter Duräus und lieferte eine Unionsichrift, welcher Spener, übrigens guftimmend, nur die Dortrechter Decrete als Sindernig entgegenstellte. Nach der anderen Seite forderten Maimburg's und Boffnet's Angriffe gur Gegenwehr heraus. B. recht= fertigte die evangelische Rirche aus den wunderbaren Erfolgen der Reformation, fritifirte ausjuhrlich die Decrete des Tridentinums und antwortete auf Maimburg's "Historia Calvinismi" mit einer "Historia papatus". Als unter Leopold I. eine Ungahl lutherischer und reformirter Geiftlicher nach den äraften Quälereien aus Ungarn vertrieben und nach Reapel geschleppt wurden (1676), verwendete fich S. für beren Befreiung, welche bann auch burch ben Abmiral Runter gelungen ift. Huch feine Correspondeng, von anderen Arbeiten abgeseben, beutet auf eine ausgebreitete und raftlose Thätigkeit. Doch erwähnen wir nur noch das Hauptwerf: "Corpus theologiae christianae", von J. H. Schweizer 1700 in zwei Folianten herausgegeben, in welchem der ftreng confessionelle Standpunkt, den B. aufrichtig vertrat, in verftandiger, friedfertiger und grundlicher Entwickelung vorgetragen wird. Er ftarb am 18. Jan. 1698.

Außer Beibegger's Gelbstbiographie in L. Meister's Berühmte Buricher, Baj. 1782, find zu vergl. Tholuck, Das akad. Leben des XVII. Jahrhorts., II. S. 70. Vierordt, Gefch. der evangel. R. im Großh. Baden, II. S. 250, besonders aber A. Schweizer, Reform, Centraldogmen, II. 483. 664 und Gañ.

beffelben Artifel in Bergog's Encyflopadie.

Heidegger: Joh. Konrad H., Burgermeister in Zürich; geb. 1710, † 2. Mai 1778 — bildete sich in Zürich, Neuenburg, Lausanne und Berlin frühe vielseitig und gründlich in Philosophie, Sprachfunde und Naturwissen-schaften aus und trat in Zürich in die öffentlichen Geschäfte, in welchen er eine burch Berdienste um seine nächste Beimath und um die Schweiz ausgezeichnete Bahn zurudlegte. Seit 1741 Mitglied des zurcherischen Großen Rathes murde B. junachst in den Kirchen = und Schulangelegenheiten wirfiam, wie er auch schon 1734—1737 sich der öffentlichen Bibliothek (Stadtbibliothek) besonders angenommen und in Gemeinschaft mit 3. Sch. Rahn den erften wiffenschaft= lichen, 1744 gedruckten Catalog berjelben angefertigt hatte und 1746 3. Gegner (f. d. A.) bei Stiftung der gurcherischen naturjorichenden Gefellschaft eifrig unterftuste. 1752 Mitglied des Kleinen (täglichen) Rathes, und 1757 des Geheimen Rathes, 1759 Staatssetelmeister, widmete S. theils der Finanzverwaltung, theils fortdauernd dem Schulwefen feine Ausmerksamkeit und regte für Letteres 1765 einen Resormplan an, der insbesondere J. J. Breitinger's lebhaftesten Beifall fand und ein paar Jahre später in den oberften Behörden Gegenftand der Berathungen wurde. Borzüglich aber fand S. jett in den wichtigsten politischen Angelegenheiten Berwendung und wurde hier von großem Ginfluß. Die Begiehungen zwifchen Burich und Bern und Diejenigen Frankreichs zur Schweiz bestimmten wesentlich den Gang der schweizerischen Dinge. In den erfteren bildeten die verschiedenen Unschauungen der beiden "Orte" (Cantone) rudfichtlich der Streitigkeiten des Abtes von St. Gallen mit der ihm untergebenen Land= schaft Toggenburg, deren Jene sich angenommen, einen schwierigen Punkt. Frankreichs enge Beziehungen zu den fatholischen Orten, seit seinem Bunde von 1715 mit denselben, und sein Wunsch auch die evangelischen Städte für eine solche Berbindung zu gewinnen, erforderten der Letteren ganze Vorsicht, bei der unter Umständen bedrohlichen Macht dieses Nachbars. Rach beiden Richtungen hin wurde H. thatig, indem er als zurcherischer Abgeordneter in Bern und bei auftragsgemäßem Besuche beim französischen Botschafter in Solothurn, Chavigny (1753 — 1762), freundschaftliche Berbindungen mit einflugreichen bernerischen Magiftraten und mit Chavigny anknupfte, und dadurch volle Verständigung zwischen Zurich und Bern und eine Haltung Frankreichs herbeiführte, die fich ftorender Einmischung in die schweizerischen, zumal die toggenburgische Frage enthielt und den evangelischen Orten freundlich blieb ohne auf ein formliches Bundnig zu dringen. Die liebereinfunft von Baben, vom 27. September 1755, zwischen Burich, Bern und dem Abte von St. Gallen und der von beiden Städten vermittelte Vergleich von Frauenfeld, vom 30. März 1759, zwischen dem Abte und den Toggenburgern, wodurch die letten Streitigkeiten beseitigt wurden, erfolgten unter Beibegger's wesentlicher Mitwirtung. Ueber das Berhältniß zu Frankreich und die Art wie H. auf Chavigny hierin einwirkte, f. die bemerkenswerthe Unterredung Beider vom September 1756. (Archiv j. schweiz. Geschichte und Landeskunde. H. von Hch. Cscher und J. J. Hottinger, Zürich 1827. Bd I, S. 13). Auch in der freilich ersolglosen Mediation von Zürich, Bern und Frankreich in den inneren Streitigkeiten von Genj im Jahr 1766 1767 war H. neben seinem zurcherischen Collegen, Statthalter Sch. Cicher (f. Bd. 6, S. 352/3) thatig. So hatte er 16 Jahre lang gewirkt, als er am 12. Novbr. 1768 an Stelle des verstorbenen J. J. Leu (f. d. A.) zum Bürgermeister erwählt wurde. Behn Jahre lang ftand S. nun, neben einem alteren Collegen, an der Spite des gurcherischen Gemeinwesens und mittelbar der Schweig; Jahre vielfältiger von ihm theils angeregter, theils fraftig unterstügter Berwaltungs= magregeln von wohlthätigstem Ginflug. Die 1765 von ihm betonte Reform ber öffentlichen Schulanstalten in der Stadt Burich, wurde 1768 vom Großen

Rath an die Sand genommen und ichlog 1773 mit Durchführung eines bon dem Grundgedanken getragenen Planes, neben der gelehrten auch burgerliche Bilbung zu erzielen, die Realien neben den humanistischen Studien zu umfaffen, die Richtungen zu unterscheiden und dennoch Bufammenhang und Ginheit im Ganzen zu bewahren. (S. Nachricht von den neuen Schulanstalten in Zurich 1773 — von Leonhard Ufteri verjaßt — und: Trogler, J. P. B., Luzerns Chmnasium und Lyceum, Glarus 1823. S. 59/60). Bur Erganzung bot bie im folgenden Sahre 1774 von Leonhard Ufteri begründete öffentliche Tochterschule auch für die Mädchen einen über die Elementarftufe hinausgehenden Unter-1778 wurde eine, freilich noch dürstige "Landschulordnung für den Canton Burich" aufgestellt. Auch die von Statthalter Sch. Efcher ausgegangene Stiftung des Maifenhaufes, 1771, fand Beibegger's fordernden Beifall. Hebung der Landwirthschaft war unter seinem Ginflusse die naturforschende Gesellschaft durch Ausschreibung von Preisfragen, Unterftugung tüchtiger Landwirthe u. f. w. bemuht. Die Obrigfeit erließ Berordnungen betreffend die Forft= wirthschaft (1773), den Kartoffelbau (1775), das Straßenwesen (1774), die Fischereien (1776). In den letten Jahren von Heibegger's Umteführung waren ch aber wieder die außeren Berhaltniffe der Schweig, die ihn borzugsweise in Anspruch nahmen. Seit 1756 hatte fich die Weltlage völlig verändert; die Beziehungen zwischen den festländischen Staaten waren gang neue. Die erfte Theilung von Polen, 1772, zeigte, weffen fich fleinere Staaten von benachbarten Großmächten zu versehen haben; das Auftreten Josephs II. weckte Migtrauen in der von drei Seiten durch die Gebiete des Raiferhofes umschloffenen Schweiz. Eine Annäherung an Frankreich schien jett auch für die evangelischen Orte um jo eher Bortheil zu bieten, als dadurch volle Uebereinstimmung in die Haltung aller Eidgenoffen nach außen tommen und für Frankreich jedes Motiv wegfallen mußte, fein Berhalten gur Schweig auf inneren Zwiefpalt in berfelben gu grunden. Als Ludwigs XV. Tod 1774 eine schmähliche Regierung endigte und sein persönlich achtbarer und wohlwollender Rachfolger, Ludwig XVI., den sämmt= lichen Cantonen den Gedanken eines einheitlichen Bundniffes mit Frankreich von jich aus empfehlen ließ, befreundeten fich auch B. und die einflugreichsten Mit= glieder der gurcherischen und bernerischen Obrigfeiten mit diesem Gedanken. Go begannen denn im Berbite 1775 die Unterhandlungen theils zwischen den evan= gelischen und den fatholischen Orten unter einander, theils beider Gruppen mit dem frangofischen Botschafter Vergennes. Sie führten schließlich zur Einreichung eines amischen den Cantonen vereinbarten Entwurfes eines Bundniffes mit der Krone Frankreich an Vergennes im März 1777, zur Discussion besselben mit dem Botschafter und zum Abschlusse des am 25. August 1777 in Solothurn B., in allen diefen Berhandfeierlich beiderseits beschworenen Bundes. lungen in erfter Linie betheiligt, tonnte am letten feierlichen Atte bes Bundes= schwures nicht mehr Antheil nehmen. Schmerzhafte Krankheit hatte ihn im Mai 1777 in Solothurn befallen, verließ ihn auch zu Hause nicht mehr und machte am 2. Mai 1778 seinem Leben ein Ende. Nur mühsam und mit Unterbrechungen hatte er noch an den Berathungen theilnehmen können, durch welche eine in Zurich zwischen der Burgerschaft und der Obrigkeit anläglich der Ratifikation des französischen Bündnisses entstandene Versassungsstreitigkeit im December 1777 endliche Erledigung fand. In Zürich fühlte man tief den Ber-lust des ungewöhnlich bedeutenden Mannes, wie es besonders der greise Bodmer und Dr. Hans Caspar Hirzel (f. d. A.) aussprachen und ein Berein von Berchrern Beibegger's ftiftete seinem Gedachtniffe ein Denkmal - bestehend in einem ehernen Bruftbilde Beidegger's von der Sand des Bildhauers Sonnenschein das noch jest die Halle der Stadtbibliothet, den Lieblingsaufenthalt Heidegger's in Mußestunden, als schönste Zierde schmückt. — Von wissenschaftlichen Arsbeiten Heibegger's erschien im Drucke nur eine kleine 1752 versaßte Abhandlung, in den Mittheilungen der natursorschenden Gesellschaft in Zürich (1. Jahrg. 1761): "Erzählung einiger Beobachtungen in den Toriselbern in Küti". —

Neujahrsblätter der Stadtbibliothek in Zürich von 1779 und 1846. Neujahrsblatt des Waisenhauses in Zürich 1861 (Biographie Heidegger's, von Dr. jur. Ib. Cscher). Hirzel, Dr. Hs. C., Denkrede auf Herrn Hs. C. Heidegger 2c. Zürich 1779. — G. v. Whs.

Seidel: Bermann S., Bildhauer, geboren gn Bonn den 20. Februar 1810, gestorben zu Stuttgart den 29. September 1865, war der Sohn eines Fabritanten, mußte auf Bunfch ber Mutter fich dem Studium der Medicin widmen und that erft 1835 ben enticheidenden Schritt, Die Runftlerlaufbahn einzuschlagen. Er machte feine Lehrjahre bei Schwanthaler in München burch und lebte bann 1838-42 in Italien, meift in Rom, wo er der Freund des Wiener Malers Rarl Rahl murbe. Im J. 1843 ließ er fich in Berlin nieder, wo er von nun an feinen Wohnfit behielt, aber mehr mit politischen und wiffenschaftlichen als mit fünftlerischen Kreifen in Bertehr ftand. Gine feiner frühesten Arbeiten ist Luther die Thesen anschlagend, ein Gypsrelies im Martins= ftift zu Ersurt. Dann zeichnete er Umriffe zu Goethe's Iphigenie (geftochen von Sagert, Berlin, Fr. Dunder, 1850). Rünftlerische Stellung gewann S. mit der Statue der Iphigenie, einem tief empfundenen Wert, das, in Marmor ausgeführt, den Orangerie-Palast bei Sanssouci schmudt. Die noch bedeutendere Gruppe: "Antigone den blinden Dedipus führend" (1854) tam nicht über ein halblebensgroßes Chpsmodell hinaus. H. modellirte Köpfe berühmter Natur= forscher für das mineralogische Museum der Universität Kiel (1855—57), und erhielt 1857 den Auftrag zu dem einzigen großen Monumentalwerk, der ihm je ju Theil geworden, dem Bronceftandbild Sandel's in Salle; der große Mufiter erscheint in edler Charafteriftit und im Coftume seiner Zeit. Dann follte B. auch das Denfmal E. M. Arndt's in feiner Baterftadt Bonn übertragen werden, doch als er an seinem originellen und geistvollen Entwurf nicht die Menderungen vornehmen wollte, die verlangt wurden, wurde dann eine Concurreng ausgeschrieben, bei der er sich nicht mehr betheiligte. Rach diesem Migerfolg zog er sich mehr aus der plastischen Production zurud, arbeitete an einer Anatomie für Runftler, zeichnete Folgen von Compositionen zur Obpffee, zum Anafreon, führte gelegentlich eine oder die andere von denfelben als Relief aus, machte auch einzelne Entwürfe für Gegenstände des Runstgewerbes: Pokale, Confolen, Lampenschirme. Der Tod Rahl's erschütterte ihn; furz barauf fette ploglich, mahrend einer Commerreife, ein Bergichlag feinem Leben ein Biel. B. hat mit feinen Leiftungen nicht gang das erfüllt, was er erftrebte; daß er erft fpat zur Runft tam und bann in die Münchener Schule gerieth, ließ ihn in consequenter fünftlerischer Durchführung gegen die Berliner Bildhauer gurud-Volle Gerrschaft über die Darstellungsmittel hat er nie erreicht, aber er war eine Künftlernatur von feiner Empfindung und feltener Beiftesbildung.

Woltmann. Heiteloff: Karl Alexander v. H., Maler und Architeft, geboren in Stuttgart am 2. Februar 1788, gestorben zu Hafzurt am 28. September 1865. Die Familie H. hatte viele Künstler hervorgebracht. Der Stammvater Franz Joseph v. H., geboren zu Hannover 1676, gestorben zu Mainz 1772, war Maler und Bildhauer, der zuerst für den Kursürsten Georg (späteren König von England) beschäftigt war, sich dann in Holland aushielt und schließlich eine reiche Thätigfeit sie Abtei Werden, sür die Kursürsten Johann Wilhelm von der Psalz und Clemens August von Cöln entwickelte. Sein Ensel Victor Peter v. H.,

geboren zu Stuttgart 1757, gestorben 1816, war Theatermaler in feiner Bater= ftadt, nachdem er 1782-1787 fich in Italien und dann 7 Jahre in Paris aufgehalten hatte. Er hat fich bas Berdienft erworben, dem baroken Stil ent= gegengearbeitet, und eine vernünftigere Runftform eingeführt zu haben. Rarl Alexander v. H. ist des Letteren Sohn; er war Karlschüler und in der Kunst von seinem Bater und Dannecker unterwiesen. Neben der Malerei widmete er iich ausschließlich der Baukunst und nachdem er eine Zeit lang auf der Keste Koburg beschäftigt war, wo nach seinem Entwurse der Rittersaal gebaut wurde, kam er 1818 nach Nürnberg, wo ihn eine reiche Thätigkeit bis zu seinem Tode feffelte. Es fielen in diese Zeit viele und großartige Reftaurationen alter Bauwerke, dabei er betheiligt war. So ist die Restauration des Bamberger Domes, im Auftrage des Königs Ludwig, gang fein Werk. Bon feinen weiteren Arbeiten nennen wir den Dürerbrunnen, den Altar in St. Sebald, das Portal der Frauenkirche und Plattner's Saus in Nürnberg, das Denkmal des Dichters Ug in Anspach und das Grabmal des letten Bamberger Fürstbischofs v. Kechenbach. Er unternahm 1824—1826 eine Kunftreise durch Deutschland, die Riederlande und Normandie, um seine Studien zu bereichern. Das Streben seines ganzen Lebens ging bahin, in der Bautunft ben alten deutschen Stil wieder zu erwecken und wie er biefen in feinen Werten jur außeren Erscheinung brachte, so griff er auch zur Feber, um in verschiedenen Werten Nachfolger seines Strebens gu erwecken. So gab er mehrere in das Baufach einschlagende Werke heraus. Zu seinen geschätztesten Arbeiten auf diesem Gebiete gehören: "Ornamentik des Mittel= alters", Nürnb. 1836—1852 und "Baudenkmäler aus Schwaben". Auch viele Zeichnungen für Decorationen und Theatercostüme hat er hinterlassen, so wie er sich auch mit der Radirnadel versuchte. In Nürnberg war er 1822-1854Projeffor an der polytechnischen Schule. Seine lette Arbeit mar die Restaurirung der Ritterkapelle in Saffurt, wo ihn der Tod überraschte. Weiseln.

Heiden: Gregor H., Dichter des 15. Jahrhunderts, von dem wir eine gereimte Bearbeitung des Salomon und Marcolf besitzen, jenes auf dem Gegensatz zwischen der erhabenen Weisheit Salomon's und dem plebejischen, schlagsertigen Witze Morolt's beruhenden Stoffes, der schon im 12. Jahrhundert in Deutschland Bearbeitung sand. Gregor H. unternahm seine Arbeit im Dienste und auf Wunsch des Landgrasen Friedrich von Leuchtenberg (in der Oberpsalz), aus welcher Beziehung die Zeit scines Lebens und Dichtens (um 1450) sich ergiebt, die übrigens auch aus dem Stil und Charafter des Wertes selbst hervorgehen würde. Er solgt, wie er selbst erzählt einer lateinischen Quelle, die wir in einer lateinischen Prosaversion besitzen. Dieselbe wurde ebensalls im 15. Jahrhundert in deutsche Prosa übertragen und sand in dieser Gestalt eine viel größere Verdreitung als die dem Zeitzeschmacke nicht mehr recht zusagende Arbeit unseres Reimers, die nur in einer einzigen Handschrift (in München)

aufbewahrt ist.

Bgl. Docen im Museum für altdeutsche Litteratur und Kunst, S. 270 ff. R. Bartich.

Heidenheim: Wolf H., ein durch seine Leistungen in der hebräischen Grammatik und in der Maßora, wie durch die von ihm veranstakteten Außegaben hebräischer Werke außgezeichneter jüdischer Gelehrter und Buchdruckereibesitzer, geb. 1757 zu Heidenheim in Mittelfranken, † am 23. Februar 1832 zu Rödelheim. Er kam in srüher Jugend nach Fürth, wo er neben dem Talmudstudium auch eistig das Studium der alten hebräischen Grammatiker und der Maßoreten betrieb, die damals außerhalb der Mendelssohn'schen Schule wenig beachtet wurden. 1782 kam H. nach Franksurt a. M. und besuchte dort das Lehrhaus des R. Nathan Abler, dessen werthvolle Bibliothek er mit uner-

mublichem Fleiße für feine Studien benutte. Er richtete schon damals fein Streben dabin, Die sprachlich und typographisch verunftalteten cultuellen Bucher ju berbeffern und auch einen magoretisch correcten Text biblischer Bücher, namentlich des Pentateuchs herauszugeben. Um fich zuvor in den gelehrten Rreisen bekannt zu machen, gab er eine schwer verständliche hebräische Grammatik von Aben Edra (Mosnajim) mit einem fritischen Commentar heraus. er hierdurch Ruf und Anerkennung erlangt hatte, unternahm er 1797 auf eigene Roften die Herausgabe des Pentateuchs in 40, mit mehreren alten und feinen eigenen exegetischen und grammatischen Commentaren, in denen er viele von jüngeren Grammatikern aufgestellte Sprachregeln verwarf und andere auf sichere maßoretische Basis gründete. Dieses überaus schätzbare Werk fand aber so wenig materielle Unterstützung, daß der Druck nur bis Genesis 43, 16 fortgesetzt werden konnte. Heidenheim's Leiftungen wären völlig verkümmert worden, wenn ihm nicht einer seiner Berehrer, Wolf Breidenbach in Offenbach, mit Rath und That beigestanden und es ihm ermöglicht hatte, in Rödelheim bei Frankfurt a. M. eine eigene Buchdruckerei zu errichten und fich zu diesem Zwecke mit dem in der Thpographie ersahrenen B. Baschwitz zu verbinden. Durch die in Correctheit wie Schönheit der Form ausgezeichneten cultuellen Schriften, die in diefer Offizin erschienen, erhielt sie einen Weltruf, der auch noch gegenwärtig dem Nachfolger Heidenheim's zu Theil wird. H. erlebte noch die achte Auflage der zuerst 1800 erschienenen Festgebete (9 Bande 80, mit deutscher Uebersetung und hebräischem Commentar und fehr wichtigen geschichtlichen Bemerkungen). 1806 verauftaltete er eine Ausgabe des täglichen Gebetbuchs, von welchem bis jest die 80. Auflage in 2000 Exemplaren erschienen ist. 1818 begann er den durch Correctheit und andere Borzüge ausgezeichneten Druck des Pentateuchs mit verschiedenen Commentaren, und zwar in vier fur verschiedene Zwecke beftimmten Ausgaben. Beidenheim's Ausgaben verbreiteten sich über alle europäischen und amerikanischen Länder. 1808 veröffentlichte er feine noch unübertroffene Schrift über die Gefetze ber prosaischen biblischen Accente. Von befonderer Wichtigkeit ist auch seine 1825 erschienene Ausgabe ber Pfalmen mit einer Abhandlung über die poetischen Accente. — H. heirathete 1824 zum zweitenmal. Dem bisher Kinderlosen wurde in seinem 68. Jahre eine Tochter geboren. — H. starb in zerrütteten Bermögensberhaltniffen. Seine Officin erftand fein früherer Affocie J. Lehrberger, und feine werthvolle Bibliothet murde ju Gunften feines fiebenjährigen Rindes versteigert. Seine Bucher wurden wegen der von feiner Sand beigefügten Bemerkungen und Correcturen fehr geschätt und find bei vielen neuen Editionen benutt worden.

Rach Mittheilungen bes Herrn Dr. S. Baer. Heibenreich: Marian Theodore Charlotte H. geb. Heiland, genannt v. Siebold, berühmte Geburtshelserin, wurde am 12. September 1788 zu Heiligenstadt geboren. Ihre Mutter, Regine Josephe, geb. 14. December 1771, war die Tochter des kursürstlich mainzischen Regierungsbeamten Henning zu Heiligenstadt, und in erster Ehe mit dem Mainzer Regierungsrath Heiland vermählt. Nachdem diese sich später mit dem damaligen Physicatsarzt in Heiligenstadt, nachherigen Obermedicinalrath in Darmstadt Damian v. Siebold verheirathet hatte, studirte sie 1806—7 die Geburtshülse unter Anleitung ihres Schwagers Clias v. Siebold zu Würzburg, und erhielt 1815 von der medicinischen Facultät zu Gießen die Doctorwürde; sie wirste dann bis in ihr hohes Alter mit großem Ersolge und besonderer Anerkennung in ihrem Fache als Geburtshelserin, und starb am 28. Februar 1849. Ihre Tochter aus erster Che, Charlotte, wurde von Damian v. Siebold adoptirt, und hieß deshald Heiland genannt v. Siebold; sie erhielt durch ihre Eltern praktischen Unterricht in der

Geburtshülfe, und ftudirte von 1811-12 in Göttingen unter Dfiander's und Langenbed's Leitung. Nach bestandener Prufung erhielt fie 1814 die Erlaubniß gur Ausübung der Geburtshulfe, und 1817 durch öffentliche Bromotion gu Gießen die Doctorwurde. Bei diefer Gelegenheit schrieb fie "Ueber die Schwanger= icaft außerhalb der Gebarmutter und über Bauchhöhlenschwangerschaft ingbesondere". Seitdem lebte fie ihrem Beruje in Darmstadt, verheirathete fich 1829 mit dem nachmaligen Oberstabsarzt Beidenreich und genog bis zu ihrem Tobe (8. Juli 1859) eines weitverbreiteten Rufes in ben unterften wie hochften Rreifen : fie murbe namentlich viel an ausmartige Boje zu Entbindungen gerufen.

Beidenreich: David Clias S., geb. ju Leipzig am 21. Januar 1638, studirte, auf dem Cymnasium zu Salle vorbereitet, Die Rechte zu Wittenberg und Leipzig, trat bann in die Dienfte des Bergogs Auguft zu Beigenfels (Bb. I, S. 680 j.) und starb daselbst als Lehnssecretär, Soj-, Appellations- und Consistorialrath am 6. Juni 1688. Unter dem Ramen des "Willigen" ward er 1672 Mit= glied und Secretar ber fruchtbringenden Gesellschaft. Mit seinen dramatischen Arbeiten, die theilweise für die Aufführungen der Weißenfelsischen Hofgesellschaft bestimmt waren, diente er, wie feine gleich unproduttiven Zeitgenoffen des damaligen jächsischen Dichterfreises nur dem Streben der Aneignung des Fremden: "Rache zu Gibeon" nach van Bondel; "Horaty" nach Corneille; "Mirame, Trauer-Freudenspiel" nach des Marets (alle drei von 1662). Zu den geistlichen Odendichtern gehört er durch seine "Hamkliedlein zur Zeit der Pestilenz zu fingen" (o. J.). Jöcher. Goedeke.

Beideureich: Buftav S., geb. in Berlin den 27. Februar 1819, geftorben ebenda den 5. November 1855, Hiftorienmaler, empfing den ersten Unterricht in Brestau beim Maler König, tam aber bald nachher in's Wach'iche Atelier in Berlin. Nach vollendeter Lehrzeit jand er Beschäftigung bei der Ausführung der von Schinkel für die Vorhalle feines Museums entworfenen großen Wand= gemalbe. Spater mar er bei ber malerischen Decoration des Reuen Mufeums betheiligt, wo die stereochromatischen Bilder im nordischen Saale "Gertha und Obin", "bie Nornen", "das Spiel ber Bafferniren und ber Kampf ber Riefen", die Hauptwerke feines Lebens find. Schon lange frankelnd ging er in Folge eines Bruftleidens im Berbft 1853 nach Italien, von wo er u. A. eine Copie der Messe von Bolsena heimbrachte. Im Berbst 1854 mar er wieder in

Berlin, wo fein Leiden nunmehr schnelle Fortschritte machte.

Eggers, Runftblatt. 1856. Dohme. Beidenreich: Efaias &. (Bebericus), evangelischer Theologe, geb. am 10. April 1532 ju Löwenberg in Schleffen, † zu Breglau am 26. April 1589. Sein Bater Loreng S. war 1519 burch die Disputation Luther's zu Leipzig, welcher er ichon als geweihter Priefter beiwohnte, für die Reformation gewonnen worden und hatte dann für deren Ginführung feit 1521 als Pfarrer in Bittau erfolgreich gewirft. Als er fich aber 1530 verheirathete, mußte er von bort weichen und begab sich in seine Baterstadt Löwenberg. Erst 1545 marb er als Oberpfarrer nach Zittau zurudberufen und ftarb bajelbst hochbetagt 1557. — Sein altester Cohn, ber obengenannte Efaias B., auf ben Schulen gu Löwenberg und Zittau vorgebildet, begann 1548 seine theologischen Studien an der Uni= versität Franksurt a. D. und hielt dann mehrere Jahre an derfelben als Magister Vorlesungen, bis ihm 1556 die Stelle als Primarius in Schweidnit übertragen ward. 1568 nach Breslau vocirt als Pjarrer zu St. Glijabeth und Professor der Theologie an dem gleichnamigen Cymnasium, stand er biefen Memtern 21 Jahre mit besonderem Ruhme por. Gine große Angahl feiner Predigten, zum Theil zu gleichartigen Gruppen vereinigt (z. B. 46 über das

Heider. 303

fünste Buch Mosis 1568, 56 Helbenpredigten Josua 1586, u. a.), 2 Lieder von ihm sind dem Druck übergeben worden. S. bei Wackernagel, KL. V. S. 341 f.

Johannes S., Bruder des Vorigen, ebenfalls Theologe und zu Löwenberg geboren am 20. April 1542, besuchte die Schulen in Bittau, Goldberg, Liegnig, Schweidnig, sowie die Universität Franksurt a. D. Rachdem er kurze Beit in Grunberg und Brieg das Rectorat der Schule geführt hatte, tehrte er 1571 nach Frankfurt zurud, wo er 1573 zum Doctor der Theologie promobirt und bald darauf zum Prosessor ernannt wurde. 1581 jolgte er einem Ruf als Primarius nach Iglau in Mähren, und von dort 1586 als Superintendent, an Stelle des verstorbenen Martin Chemnit, nach Braunschweig. Doch da er wegen seiner abweichenden Ansichten über die Lehre von der Ubiquität Christi die Concordienformel nur unter Vorbehalt unterschreiben wollte, ward bald feine Stellung in Braunschweig unhaltbar und nach längeren Streitigkeiten, besonders mit dem als Coadjutor dorthin aus Wittenberg berusenen Bolycarp Lepser, er= hielt er vom Rath der Stadt 1588 seine Demission. Auch die ihm alsdann übertragene Brofeffur zu helmstädt gab er 1599 wieder auf und verlebte einige Beit in Mahren. Endlich übernahm er bon Neuem eine Professur der Theologie in Frankfurt. hier entsprach Seidenreich's weniger schroff lutherische Richtung dem Bestreben des Kurfürsten Johann Siegismund, nach seinem eigenen Uebertritt zur reformirten Confession (am 25. December 1613), dieser vornämlich an seiner Landesuniversität Duldung und Anerkennung zu verschaffen. übrigen Projessoren unterzeichnete auch H. den vom Kursürsten in dieser Absicht gesorderten Revers. Un dem bald darauf von gegnerischer Seite hervorgerusen und vorzugsweise gegen den Professor und General-Superintendenten Christof Pelargus gerichteten Streit betheiligte sich S., des Letteren Mutterbruder, wegen seines Alters nicht mehr. Er starb am 31. März 1617. — Außer einer Sammlung lateinischer Gedichte ("Sacrorum poematum libri V", Gorlicii 1577), einer "Examinatio capitum doctrinae fratrum Waldensium in Bohemia et Moravia", Francof. 1580, sind von ihm noch eine Angahl Differtationen u. bal. im Drud erschienen.

Kundmann, Silesii in nummis 1738, S. 289 ff., wo auch eine auf Giaias H. geprägte Münze abgebildet ist. — Becmani notitia univers., Francof. 1706, p. 57, 120—122. — Rehtmeier, Braunschweigische Kirchen=Historie, Th. IV (1715, 9—45, V, 8—39, Supplem. 229. — Rotermund in Ersch und Gruber, Encyclop. Abth. II, Bb. 4, S. 116.

Beider: Daniel B., gelehrter Jurift und Syndifus der Reichsstadt Lindau, geb. am 13. November 1572 zu Kördlingen, gestorben 1. Februar 1647 zu Lindau. Rach seiner 1601 zu Tübingen bewerkstelligten Promotion als Doctor der Rechte, war S. als Rathsadvocat nach der Reichsstadt Lindau gekommen, der er von da an unausgesett seine Dienste widmete, wie er denn auch durch seine Berbindung mit einer Patricierin, der Tochter des späteren Bürgermeisters Valentin Funt von Senstenau in den Kreis der höheren Bürgerschaft daselbst aufgenommen wurde. Ein älterer localer Streit hatte sich mit dem Jahre 1628 jür die Reichsstadt in berhängnigvoll icheinender Beife mit den Greigniffen des 30 jahrigen Rrieges verflochten, und daraus ergab sich für S. die Möglichkeit, als Berjechter der Rechte Lindau's hervorzutreten. Die Bürgerschaft, von der Reichsäbtiffin des hart an die Stadt angrenzenden, mit derfelben in den Boden der Seeinfel sich theilenden Stiftes Lindau seit König Rudolf I. frei geworden, hatte 1430 auf Erlaubnig Siegmund's die Bogtei über die vier Borfer oder Rellnhofe des Reichsstiftes an sich gelöst und dadurch ein kleines Gebiet sich geschaffen; mit der Annahme der Resormation durch die Reichsstadt war noch eine zweite Differenz zwischen den beiden örtlich auf einander angewiesenen Gemeinwesen entstanden.

304 Seiber.

1628 nun aber, im Zusammenhange mit dem siegreichen Vorschreiten der kaiser= lichen Waffen, mit der Ruftung für die dritte Invafion nach Graubunden zum Behufe der Kriegsführung über die mantuanische Erbfolge, wurde diese Reichsvoatei von Kerdinand II. abgelöft und dem angrenzenden Grafen Hugo von Montfort Mit dem Einzuge einer faiserlichen Garnison, monchischer Missionäre in Lindau, mit der Entwaffnung der Bürger schien der durch ihre militärische Wichtigfeit bei der Nähe des Vorarlberg für Oesterreich allerdings äußerft be= deutenden Reichsstadt das Schickal bevorzustehen, welches 80 Jahre früher Conftanz betroffen hatte, zumal da nun noch 1638 vollends die Erzherzogin Claudia jene Reichsvogtei über die vier Dörfer antrat. Diefen Gewaltschritten setzte nun S. 1641 bis 1643 feine "Gründliche Aufführung, weffen fich deß S. Reichs Stadt Lindam, wegen einer, Ihro in anno 1628 ohnverfebens abgelöfter, und dem Berrn Grafen von Montfort administratorio nomine, fampt mitergriffenen vier Dörffern, überlagner, Folgends in anno 1638 ber Ergherhogin Claudine Fürstl. Durchlaucht pendente lite cedirter Reichs-Pjandschafft, beedes in possessorio und petitorio, wider menniglich zu halten, zu behelffen unnd zu getröften hab, Mit Endsangehendten Literirten documentis, discursibus und allegationibus Juris" entgegen, einen Band von 1071 Folioseiten. Wie schon in seiner früheren Schrift zur beutschen Rechtsgeschichte: "De imperialium urbium advocatis", erwies sich H. als ein schlagfertiger Jurist und als ein vielseitig gründlicher Gelehrter, der auch in hiftorischen Dingen bewandert war, während freilich, wie schon der Titel des Werkes zeigt, die Form der Darlegung eine unglaublich schwerfällige und ungenießbare ist. Allerdings geht dabei S. von vielsach sehr unrichtigen Auffassungen über die ursprünglichen Nechtsbeziehungen von Stift und Stadt auf Untosten des ersteren aus, und auch das "alte Stifftische Pribilegium", über dessen Bedeutung dann das für die Entwicklung der Diplomatik fo wichtig gewordene Bellum diplomaticum Lindaviense fich entspann, steht hier noch verhaltnismäßig weit im Sintergrunde. Zwar gieht S. Diefes sogenannte farolingische Diplom im Anhang in einem "weitläufftigen Discurs" von deffen "Ohnbeständigkeit" (pp. 859-872) heran und "zündet solchem verlegnen privilegio etwas näher unter die Augen", und der Kampf gegen die Nechtheit war hier mit Blud und Geschick, bei Anbetracht des fleinen Materials zur Bergleichung und des Fehlens jeder wiffenschaftlichen Systematik, eröffnet, wie z. B. mit guten Gründen das Diplom dem vorgeblichen Concedenten, Kaiser Ludwig II. (866), abgesprochen wurde; aber fichtlich war diese Urkundenfrage dem Juriften ferner Immerhin trat nun schon in bestimmtester Weise gegen ihn und feine elj Einwürfe als Sachwalter der Aebtijsin Anna Chriftina 1646 der Zefuit Wagnereck, Professor des Kirchenrechtes zu Dillingen, mit seiner "Standhafften Rettung und Bewensung" auf, gab aber auch H. insoweit nach, als er nun einen anderen Ludwig, Ludwig den Deutschen, als Urheber hinstellte. Indeffen fah S. diefes gegnerische Buch nicht mehr. Er war mahrend der Belagerung geftorben, welche die noch stets von einer kaiferlichen Garnison besetzte Reichssestung durch den schwedischen Eroberer von Bregenz, Wrangel, von den ersten Tagen des Jahres 1647 an mehr als zwei Monate, zwar ohne großen Schaden und ohne einen schließlichen Erfolg für den nicht genügend gerufteten Belagerer, erlitten hatte. In äußerst chrender Weise sprechen sich die von S. P. Q. L. angeordneten Worte der Denktafel in der städtischen Kirche über B. und feine Tugenden und Verdienste aus.

Heider: Balentin H., Jurift und Staatsmann, geboren am 25. März 1605 in Lindau, gestorben daselbst am 28. November 1664. Bon den zehn Kindern Daniel's war dieses zweite, Balentin, noch von einer weiter reichenden Bedeutung, mährend neuere Namen der bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts in Heiber. 305

Lindau erscheinenden h. nur von localer Wichtigkeit sind. Nach Studien in Strafburg, Tübingen, Altori promovirt 1627, durch Reifen nach Frankreich und Wien weiter gebildet, feit 1634 Confulent in Lindau und von da an öfters als Gefandter, nach Wien, Regensburg, Rurnberg, auf die ichwäbischen Rreistage, seiner Baterstadt dienend, vertrat B. von 1645 an Lindau und andere fleinere Reichsftadte und weitere protestantische Intereffen bei den Friedensverhand= lungen in Osnabrück, sowie darauf bei den Friedenstractaten und deren Durch= führung zu Rürnberg. Ihm und seiner Geschicklichkeit verdankten die Lindauer ihre Herstellung in den früheren Stand ihrer Rechte. 1649 zog die Garnison aus der Stadt ab, worauf diefe auch gegenüber dem Stifte ihre Rechte auf jene vier Dörfer wieder geltend machte. Zwar gab die Nebtissin ihre Unsprüche nicht auf, und jest erft, nachdem 1656 ber Rath von Lindau in dem Belmftabter Projeffor Conring (vgl. Bb. IV, S. 449) eine große wissenschaftliche Kraft für fich gewonnen hatte, worauf diefer 1672 feine Censura diplomatis folgen ließ, gewann der diplomatische Krieg feine volle wiffenschaftliche Bedeutung; aber zu einer Entscheidung kam die Sache dadurch nicht, und der Streit erlosch erst 1803 mit dem Aufhören des Thatbestandes, dem durch den Reichsdeputations= hauptschluß vollzogenen Untergange der beiden rivalisirenden Reichsstaatsacbilde. 5. blieb diesen litterarischen Fragen ferne und widmete sich, anders als der Bater, viel mehr der staatsmännischen Praxis, dabei aber gleichsalls vorzügliche Eigenschaften bethätigend.

Bgl. den Artitel von Abjunct Keinwald in den Schriften d. Bereins f. Geschichte d. Bodenses, 1. Heit (1869), p. 74 st., sowie vom Bersasser d. Art. den Aussasser des Lindauer Bellum diplomaticum, in der historischen Zeitschr. (1871), 26. Bd., pp. 74—94 (sowie 27. Bd., pp. 209 u. 210). Keineswegs genügend ist, was K. Braun: Landschafts und Städtebilder (1880), p. 325 st., mittheilt (z. B. ist p. 332 Valentin H. zum Autor der Bertheidigungsschrift gemacht). Dazu gefällige briesliche Mittheilungen von Abjunct Keinwald in Lindau.

Heider: Morit H., Jahnarzt, ist am 21. Juni 1816 in Wien geboren. Schon mahrend seiner Symnasial = Studien hatte er fich vorzugsweise zu den mathematisch = physikalischen Biffenschaften hingezogen gefühlt und als er nach Beendigung seiner Borbildung die Universität in feiner Baterstadt bezog, um fich bem Studium ber Medicin zu widmen, schenkte er jenen Gegenständen ein besonderes Interesse, das auch durch äußere Unterstützung, namentlich dadurch Nahrung erhielt, daß ihm die Stelle eines Stipendiaten an der Wiener Sternwarte übertragen wurde, welche er zwei Jahre lang verwaltete. — Aeußere Berhältnisse zwangen ihn, diesem Lieblingsstudium zu entsagen und sich auß= schließlich der Medicin zuzuwenden. Nachdem er 1841 die Doctorwürde erlangt hatte, übernahm er bei Projejjor Wisgrill die Stelle eines Privatajjistenten; er bereitete die physitalischen Versuche desselben vor, hielt auch Privatvorträge, welche großen Untlang fanden, bemühte fich jedoch vergebens um eine Ufiftentenstelle bei der med. Facultät und stellte sich daher dem damals in hohem Ruse stehenden Zahnarzte Carabelli zur Disposition, dem er in der sehr ausgebreiteten Praxis afsiftirte. Nach dem Tode Carabelli's habilitirte er sich als Docent der Zahnheilkunde an der Universität und wurde 1858 zum Prosessor extraord, in diesem Fache ernannt; seine Bemühungen um Begründung eines zahnärztlichen Institutes für den praktischen Unterricht blieben ohne Ersolg, er war daher nur auf theoretische Vorlefungen angewiesen, welche er mit regem Gifer bis zu seinem am 29. Juli 1866 erfolgten Tode fortsette; die fehr ausgebreitete Praris mußte er in den letten Jahren seines Lebens wegen forperlicher Schwäche beschränken und ichließlich ganz aufgeben. — Beiber's Streben ging dahin, die Zahnheil-

funde des handwerksmäßigen Charakters, den sie bis dahin getragen hatte, zu entkleiden, fie zu einer Biffenichaft zu erheben und in feinen Berufsaenoffen einen wiffenschaftlichen Geift und einen auf gegenseitige Achtung gegründeten collegialen Sinn zu wecken. Nach beiden Richtungen hin wirkte er durch Schrift und Wort und seine Bemühungen sind auch nicht ohne Erfolg geblieben. — In Berbindung mit seinem Freunde, Projeffor Wedl, hat er fich besonders mit der Hiftologie der Zähne beschäftigt und eine Reihe wissenschaftlicher Arbeiten auf diesem Gebiete geliesert, welche er in den Sitzungen der Gesellschaft der Aerate ju Wien mittheilte und die später, neben jahlreichen anderen Facharbeiten, jo über Caries der Zähne, über Blutung bei Zahnoperationen, über zahnärztliche Operationen u. f. w., theils in der Zeitschrift der genannten Gefellschaft, in der öfterreichischen Zeitschrift für praktische Seilkunde und in der von ihm begründeten Deutschen Vierteljahrsschrift für Zahnheilkunde Aufnahme gefunden haben. in Gemeinschaft mit Wedl bearbeitetes großes Wert über die "Bathologie der Bahne" ift leider unvollendet geblieben. — Gine feiner intereffanteften Arbeiten betrifft die Unwendung der Galvanocaustik für chirurgische Zwecke; durch münd= liche Mittheilungen Steinheil's angeregt, hat er mit diesem Berjahren vielsache Berjuche angestellt und die Resultate derselben in einem Aufsate "Der Platinichlichungsdraht als Glühapparat für chirurgische Zwecke" in Zeitschrift der Gesellschaft der Aerzte zu Wien II. Jahrg., Bd. II., S. 421 veröffentlicht; somit hat er den Impuls zu der fpater von Middeldorpf u. A. ausgebildeten Galvanocauftit ge-Wie S. sich in dem Doctoren = Collegium der med. Facultät in Wien des höchsten Ansehens erfreut hat, so genoß er unter seinen Fachgenoffen die allgemeinste Uchtung; als Mitbegrunder des Centralvereins deutscher Zahnarzte und des Bereins öfterreichischer Bahnarzte hat er beiden Bereinen als Prafident Die von ihm im Jahre 1861 begründete "Bierteljahrsschrift für Bahnheilkunde" hat er bis zu feinem Tobe redigirt.

Ueber sein Leben vgl. Schneller in Oesterr. Zeitschr. für practische Heiltunde, 1866, S. 610 und Jarisch in Wien. med. Wochenschrift, 1866, Nr. 87, S. 1395.

Heider: Wolfgang H., geboren im Thüringischen am 14. December 1558, besuchte die Schulen zu Ohrdruf, Magdeburg und Hildesheim, ging nach Jena, wo er 1583 die Magisterwürde erlangte und 1587 Prosessor der Ethik und Politik wurde. Drei Mal verheirathet gewesen, starb er am 10. August 1626. Er gehört zu den enchklopädischen Schriststellern der späteren Humanistenschule; hauptsächlich bestrebt, sich Aristoteles anzuschließen. Nach Sitte jener Zeit hat er viele Dissertationen und Reden geschrieben, auch "Philosophiae moralis syntagma", 1629. 1638. 1646. "Philosophiae politicae syntagma", 1628.

Zeumeri vitae p. 48. — Jöcher. — Günther, Lebensstigzen, Jena 1858, S. 172. — Ersch und Gruber. Teich mann.

Heideld: Johannes H., populärer Schriftsteller zu Ansang des 17. Jahrhunderts, über dessen äußeres Leben jedoch nur wenig bekannt ist. Bon Geburt ein Westsale und zu Waltorsi geboren, war er zuerst Prosessor der evangelischen Theologie an dem Gymnasium zu Herborn, dann Psarrer zu Ebersdach in der Grasschaft Nassau und nach Flitner (vgl. unten) bereits 1623 gestorben. Theolog, Philosog und Polyhistor, verössentlichte er eine große Anzahl Schristen, welche jeht sämmtlich, mit Ausnahme einer einzigen, seiner "Sphinx philosophica", die sür den Forscher der deutschen Sprichwörter bleibenden Werth hat, der Verzgessenheit anheimgesallen sind. Das Buch erschien von 1600—31 in acht Auslagen, die erste und letzte zu Herborn, außerdem eine in holländischer Sprache, von denen die späteren durch seinen Sohn besorgt wurden, und erzreute sich zu seiner Zeit auch im Auslande einer so großen Beliebtheit, daß es selbst der eng-

lische König Jakob I. zu seiner Lieblingslecture zählte. Diese Beliebtheit erhielt es jedoch bei den Deutschen erst durch die freie und erweiterte Uebersetung, welche Johann Flitner, gefronter Poet, Ueberfeger Murner's und damals Notarius publicus und Gerichtsprocurator zu Frankfurt a. M., unter dem Titel ausgehen ließ: "Sphinx theologico-philosophica" (als 2. und 3. Aufl., Frankf. 1524 und Indeffen hat das lateinische Original Beidfeld's felbst für die deutsche 1631). Sprichwörterkunde nur geringen Werth, da es kaum 19 Sprichwörter enthält, dagegen gählt die freie Uebertragung Flitner's deren 83, größtentheils populare proverbiale Reimsprüche, darunter eine Anzahl solcher, die nicht allzu oft begegnen. Außerdem hat Flitner seine Uebersetzung der Beidseld'schen biblischen und profanen Rathfel noch mit einer großen Bahl "Fragen und Boffen" ausgeschmudt, die sich zuweilen in sehr tieffinnigen philosophischen Untersuchungen ergeben, 3. B. (S. 321-22): "Wie fombts, daß gemeiniglich groffe und lange Persohnen wenig, und im Gegentheil, fleine unanfahnliche Leuth fehr flug und verständig find?"; (S. 382-83): "Wie fompts, daß gemeiniglich gelehrte Leut bose Weiber und Murrgreten vberkommen?"; (S. 501): Warumb hat Gott dem Menschen einen so engen Bauch geschaffen?"; (G. 780-81): "Auß, mas Bhrsach stinden alle Juden so vbet?". Eine Ergänzung des Heidield'schen Orizginals erschien durch Joh. Textor als "Sylloge aenigmatum ad Sphingem Heidfeldii" (Herborn 1612) und als Gegenschrift des ersteren "Joh. Segeri Anti-Sphinx nova" (Witeb. o. 3.).

Joh. Fabricius, Histor. Bibl., VI. 427—28. Jöcher II. 1444. Tenhel, Monatl. Unterred., 1705, 52. Biblioth. Thomas. III. 1. 174. Zacher, Die beutschen Sprichwörtersammlungen, S. 18. Duplessis, Bibliogr. paremiolog., p. 95.

Seidler: Rarl Joseph S., Arzt, den 22. Januar 1792 in Falkenau (Böhmen) geboren, hatte in Brag studirt, 1818 daselbst die Doctorwürde erlangt und sich 1820 in Marienbad als Bade- und Brunnenarzt habilitirt. Als H. fich in Marienbad niederließ, zählte der Kurort jährlich wenige hundert Gäste, seiner unermüdlichen, auf das Studium der Heilwirkungen der Marien-bader Quellen hingerichteten Thätigkeit ist es gelungen, den hohen therapeuti= schen Werth derselben in das richtige Licht zu stellen, durch zahlreiche (größere und kleinere) Schriften das ärztliche Publicum mit demfelben bekannt zu machen und so Marienbad zu einem der besuchtesten Badeorte zu erheben. zwanzig Jahre lang hat er baselbst gewirkt und sich des größten Bertrauens Seitens der Hülfesuchenden erfreut; im J. 1858 hat er sich, mit Ehrentiteln und Orden geschmuckt und als "Edler v. Beilbronn" in den öfterreichischen Adels= stand erhoben, ins Privatleben zurückgezogen und am 13. Mai 1866 ist er nach turgem Krankenlager geftorben. — Außer ben zahlreichen, die Marienbader Quellen betreffenden Schriften hat H. eine größere Zahl miffenschaftlicher Arbeiten über Cholera, Croup, Rrantheiten bes Rervenfpftems u. a. (ein Berzeichniß der bis zum J. 1839 erschienenen Schriften findet sich in Callisen, Med. Schrifts fteller-Lexicon, Bb. VIII. S. 262 und Bb. XXVIII. S. 443, der später erichienenen in Engelmann, Bibl. med.-chir., 1848, S. 233, und 1868, S. 101) veröffentlicht, die zumeist den Charakter der naturphilosophischen Schule tragen und denen ein höherer Werth nicht zufommt. Aug. Birfch.

Heige: Peter H. (auch Heigius), Jurist, geboren den 21. October 1559 zu Stralsund als Sohn des Zabel H., Erbherrn auf Ranitz im ehemaligen Fürstenthume Rügen. Besuchte die Universitäten Helmstädt und Basel, von welch' letzterer er als Doctor beider Rechte heimkehrte; wurde bereits 1584 ordentlicher Prosesson und Beisitzer des Hosgerichtes zu Wittenberg, nach Kurzem herzoglicher Rath am Appellationsgerichte zu Dresden, wohin er indes nach be-

308 Şeigel.

itehender Borichrift nur zwei Mal im Jahre zu reifen hatte. Nach vierzehnjähriger Lehrthätigkeit verließ er den Katheder und fiedelte am 21. Mai 1598 als wirklicher kurfachfischer hofrath nach Dresben über. Seit Langerem franfelnd erlag er dort schon im Frühjahre 1599 seinen Leiden. Der 1587 ein= gegangenen Che find vier Rinder, darunter zwei Sohne entsproffen, bon benen der Aeltere, Johann, Appellationsgerichtsrath, der Andere turfürftlicher Leibargt in Dregden geworden. B. genog ben Ruf ausnehmender Gelehrfamteit, ben er fich namentlich durch gründliche Kenntniß und scharffinnige Auslegung des fäch= fifchen Rechtes erworben hat. Johann Strauch, ein angesehener Jurift Wittenbergs aus der erften Salfte des 17. Jahrhunderts, berichtet in der 4. Auflage feiner "Dissert. juris publici" (S. 89), daß B. bei feinen Zeitgenoffen im hochften Unsehen gestanden sei, und daß die einheimischen Akademien keinen berühmteren Namen befessen hatten. Richt minder ehrenvoll lautet der ihm vom fachfischen Kanzler David Pfeifer gewidmete Nachruf, welcher Heige's "Quaestiones" vorangedruckt ift. Bon beffen Schriften erschien zu seinen Lebzeiten nur die "Oratio de Aemilio Papiniano", Vitemb. 1594, eine trefflich burchgeführte Schilberung der Berdienste dieses großen Rechtsgelehrten und seines mannhaften Benehmens gegenüber dem ichnöden Berlangen Caracalla's, deffen Brudermord zu verthei= Später gab Projeffor Ludwig Person heraus: "Quaestiones juris tam civilis quam saxonici", 2 T., Vit. 1601-9. Die "Quaestiones" behandeln eine Reihe wichtiger civilrechtlicher Controverfen, erlebten mehrere Auflagen (Die vierte und lette zu Roln 1712), und geben zugleich Zeugniß für bie humaniftische Bildung des Berfaffers. Das ftreng miffenschaftliche Wert murde 1624 in Portugal, 1667 in Spanien auf den Inder der verdammten Bücher gesett! Bon geringerer Bedeutung ift .. Commentar, super IV libros Institutionum Imper.", Vitemb. 1603.

Jugler, Beiträge, Bb. I. S. 426 u. ff., und die dort citirten Autoren. Gifenhart.

Beigel: Frang S., Schaufpieler, mar als Darfteller "launigter Charaftere und erster älternder Rollen" Mitglied des ersten deutschen Theaters in München, daß 1776 unter der Sberdirection des kurbaierischen Hosmusikintendanten Grafen Jojef Anton von Seeau an Stelle der französischen Truppe in das alte kurfürst= liche Opernhaus einzog. Seine Gattin Karoline H. wirkte an derfelben Bühne als "erste Liebhaberin für Tragodie und Lustspiel". Als nach dem Tode des Aurfürsten Max Jojef III. die Marchand'iche Gefellichaft von Mannheim nach München übersiedelte, wurden die Münchner Schauspieler entlassen und Karoline B. nahm, anknüpfend an die Sterbescene der Julia in Weiffe's "Romeo", vom Münchner Bublicum durch eine (in Grandaur's Münchner Theaterchronit mit= getheilte) originelle Unsprache, die heutzutage ebenso fomisch wie rührend anmuthet, Abichied vom Publicum. Bald barauf erscheint jedoch das Chepaar wieder unter ben Mitgliedern der neubegründeten Sofbuhne; beide gahlten gu den beliebtesten und geschätztesten Künstlern. Josef H. übernahm 1802 auch die Regie und versaßte mehrere Dramen, von denen "Die glückliche Jagd" sich längere Zeit auf dem Repertoire erhielt. Karoline S. ftarb zu München am 25. Februar 1804, ihr Gatte am 14. Juni 1811. Die Intendang widmete ihm einen ehrenvollen Nachruf: "Die deutsche Buhne macht einen außerordent= lichen Berluft an diesem braven Künstler und er wird schwerlich vollkommen durch ein Individuum zu erseben fein." Josef S. war ein vertrauter Freund Rarl Maria b. Beber's, der ju feiner Begrabniffeier, um dem Gefchiedenen "seine Achtung und Liebe noch im Grabe zu beweisen", einen Trauergefang für gemischten Chor mit Barntonfolo: "Sörft Du der Rlage dumpfen Schall" com= ponirte (Mar v. Weber, Lebensbild R. M. v. Weber's, I. S. 274; Jahns,

Beigel. 309

R. M. v. Weber, C. 140). - Bon feinen vier Gohnen widmete fich ber altefte, Joses H., geboren 1780 zu München, der Kunst, studirte zuerst an der Münchner Gallerie und siedelte dann nach Paris über, wo er als Porträtmaler eine geachtete Stellung errang, u. A. auch ein treffliches Porträt Napoleons I. Seine brei Bruder fchlugen anfänglich die militarische Laufbahn ein, wandten sich aber später dem Theater zu. Karl H. war 1801 in München engagirt und wurde 1804 Schauspielbirector in Frantsurt. Cafar Mar S., geboren 1783 (?) zu München, ftand von 1799—1803 und wieder von 1805—12 als Officier in frangösischen Diensten, wurde dann Schauspieler und trat auf mehreren beutschen Buhnen in verschiedenen Rollenfächern auf. begabter Künftler, aber von unstätem, abenteuersüchtigem Charafter, harrte er in teiner Stellung und bei feiner Thatigfeit lange aus und auch feine litterarischen Leistungen tragen allzu deutlich das Geprage ber Flüchtigkeit. Er war ein überaus fruchtbarer Theaterdichter; namentlich mahrend er unter dem befannten Director Karl in Wien und München als Regisseur und Dramaturg wirkte, fchrieb er in großer Bahl Bolfaftude, Carnevalspoffen, Staberliaden und Anderes, was gerade auf ein dankbares Publicum rechnen konnte. Biel Unklang in der Schweiz fand bas vaterlandische Schauspiel "Die Schlacht bei St. Jatob" (1822), in Baiern das geschichtliche Drama "Mar Emanuel ober die Rlaufe in Gin echtes Talent und ungewöhnliches Geschick für volks-Tirol" (1828). thumliche Darftellung verrath insbesondere die Poffe "Der Meigersprung gu München", die in München 1829 jur ersten Aufführung gelangte. Wie Frang Ballner in feinen Dentwürdigkeiten draftisch ergahlt, murde das Stud, nur mit einigen Localfarben aufgeputt, vom Biener Boltsdichter Raifer unbedentlich annectirt und ift unter dem Titel "Der Biebhandler von Oberöfterreich" in Gudbeutschland noch heute ein beliebtes Repertoirestück. Auch "Der Fasching in München im Jahr 1563 oder der Schäfflertanz" (1828), "Die Zeitalter" (1832) 2c. find treffliche Boffen. Außerdem schrieb Cafar Mar S. den Tert zu einer Oper Dalagrac's "Macdonald", übersette ben Text ber Oper "Macbeth" nach Rouget de Lille, unterlegte zur Feier bes Regierungsjubiläums Mar Josef's I. von Baiern der Titusmusik Mozart's einen Text "Konig Garibald", veröffentlichte "Lieder für bairische Krieger" (1824), "Stiggen aus bem Münchner und Rürnberger Leben", einen "Bühnenplutarch" (1836) und viele fleine belletriftische Schriften. 1836 lernte er in Baden-Baden den frangösischen Abgeordneten Delpeche kennen, der ihn Odilon-Barrot empfahl; er fiedelte nun nach Paris über und war dort als Correspondent größerer Journale thätig. 3. 1847 an erhielt jedoch seine in Deutschland gurudgebliebene Familie von ihm feine Rachrichten mehr und alle Bemühungen, über fein späteres Schicfal Näheres in Erfahrung zu bringen, blieben erfolglos, vermuthlich murde er ein Opjer der Revolutionstämpfe. Auch feine Memoiren, die er unter dem Titel "Bruchstücke aus den Ruinen meines Lebens" veröffentlichte, find im Buchhandel vergriffen und verschollen. — Sein jungerer Bruder, August H., 1792 gu München geboren, trat ichon in Knabenjahren in die bairische Armee ein und wurde im Tiroler Feldzug 1809 jum Lieutenant beforbert. Sein Rame wird in vielen Gesechtsberichten jenes Krieges, sowie bes Feldzugs gegen Frankreich 1813—15 mit Auszeichnung erwähnt und auch friegsgeschichtliche Aufzeichnungen von Zeitgenoffen ruhmen feinen Pflichteifer und feine Unerschrockenheit. dem Friedensschluß verließ er aber, obwol seine Ernennung zum Hauptmann nahe bevorstand, den Waffendienst und trat 1817 auf der Augsburger Bühne als Charafterdarfteller auf. 1824 wurde er für das nämliche Tach am Münchner Hoftheater engagirt, wo er bis zu seinem Tode (3. Mai 1849) in Wirtsamkeit blieb. Es wird rühmend hervorgehoben, daß er in den heterogensten Rollen

Beiland.

gleich Treffliches leistete, ebenso den alten Moor wie Vansen, den Narren in "Biola" wie den Miller in "Kabale und Liebe" gleich lebenswahr darstellte. 1844 wurde er zum Oberregisseur der Hosbühne ernannt. Auch als dramatischer Dichter versuchte er sich mit Glück; zur Aufführung gelangten ein locales Volksstück "Die Münchner ohne Zeit" und ein Familiengemälde "Die Macht des Augenblicks".

Blum und Herloffohn, Allgemeines Theaterlexison, 4. Bd. S. 202 und 7. Bd. S. 277. — Lipowsth, Bairisches Künstlerlexison, 1. Bd. S. 113. — Grandaur, Chronif des k. Hos- u. Nationaltheaters zu München, S. 11 ff. — Personalacten im f. Kreisarchiv München.

Beiland: Samuel S. (Sailand), lutherischer Theolog, Philosoph und Bädagog des 16. Jahrhunderts, geboren den 7. Juli 1533 in Bafel, † den 13. Mai 1592 in Tübingen. Sein Bater, Marcus H., gebürtig aus Baihingen an der Eng im Bergogthum Würtemberg, der anfangs Tuchscheerer gewesen, kam nach Bafel, murbe Corrector in einer Druckerei, studirte auf der Universität erft artes liberales, dann Theologie, heirathete eine Basler Kaufmannstochter Maria Jielin, wurde Pfarrer zu Bubendorf in Baselland, 1535 nach Herzog Ulrichs Rückehr von A. Blaurer in den würtembergischen Kirchendienst berusen, Pfarrer in Gamertingen, 1537 in Calw, wo er besonders auch um Errichtung lateini= scher und deutscher Schulen sich verdient machte, nahm 1540 ff. Theil an den Conventen zu Sagenau, Worms, Regensburg, floh 1548 wegen des Interims nach Straßburg, wurde hier als Diaconus an St. Nicolai angestellt, stirbt aber schon 1549. — Der junge H. studirt zuerst in Strafburg im Stift St. Wilhelm, dann in Bafel, zulegt seit 1551 im Stift zu Tübingen mit unermüdlichem Fleiß Philosophie und Theologie, wird 1554 Magister, erhält 1557 bei der von Herzog Chriftoph vorgenommenen Neuorganisation des theologischen Stifts in Tübingen die Stelle des Magister domus oder Ephorus (erft als Abjunct, dann als Nachfolger von Georg Liebler), 1559 zugleich die Projeffur der Ethik in der philosophischen Facultät und bekleidet Diefes Doppelamt 33 Jahre lang mit mufterhafter Gewiffenhaftigfeit und Selbstverleugnung bis zu feinem nach längerer Kränklichkeit 1592 erfolgten Tod, — allgemein geachtet als ein wür= diger und ernster Mann von anspruchslosem Charafter und tadellosem Wandel, von bewährter Frömmigkeit, von immensem Fleiß und ausgebreiteter Gelehr= samteit nicht blos in den alten Sprachen, sondern auch in der Philosophie und Geschichte, Mathematik und Aftronomie, Chemie und Aftrologie. Berdienste erwarb er sich durch seine treffliche Leitung des Tübinger Stifts, die er im Geiste ernster, aber wohlwollender Strenge handhabte, wosur ihm viele seiner Zöglinge lebenslang ein dankbares Andenken bewahrten. Giner derselben, Nicod. Frischlin, rühmt ihn als injusti vindex innocuique pater. Unter seinem Ephorat gerade erreichte die Anstalt ihre höchste Blüthe und Berühmtheit: sie galt als die Arche Roa, als der equus Trojanus, als das Seminarium ecclesiae, das mit seinen Zöglingen nicht blos die eigene Landestirche, sondern auch aus= wärtige Kirchen und Lehrstühle in großer Zahl verforgte. Das glänzenofte Lob spendete seinen Einrichtungen der competenteste unter den Zeitgenoffen, der Straßburger Schulrector Joh. Sturm, ber 1564 das Tübinger Stift besucht hatte (f. Sturmii ep. classicae 1565: ad Albertum Borussiae ducem d. d. 30. März Auch den Verpflichtungen seines akademischen Lehramts kam H. aufs Gewissenhafteste nach; an litterarischer Thätiakeit aber hinderte ihn theils sein gefchäftsvolles Amt, theils feine große Bescheidenheit. Wir besigen von ihm nur eine einzige Schrift, und auch diese hatte er zunächst nur für seine Zuhörer bestimmt, und nur auf vielfaches Drangen feiner Freunde fich schlieflich gur Herausgabe entschlossen — ein kurzes Compendium der Ethik u. d. T. "Aristoheiland. 311

telis Ethicorum ad Nicomachum libri X breviter per quaestiones expositi" (mit Borrede des Tübinger Aristotelikers Jacob Schegt), gedruckt zuerst in Leipzig

o. J., dann in Tübingen 1585, Leipzig 1590, 1594. 8°.

Fischlin, Mem. theol. Würtemb., I. 47; M. Adam, Vitae philos., S. 173; Freser, Theatr. E., t. II.; Erusius, Schwäb. Chronif, Bb. II.; bes. aber Schnurrer, Erläuterungen, S. 461 sf.; Klüpfel, Gesch, der Universität Tübingen, S. 101; Stälin, Würtemb. Gesch., IV. 746.

Wagenmann.

Seiland: Rarl Guftav S., geboren zu Berzberg an der fcmarzen Elfter am 17. August 1817, gestorben am 16. December 1868 zu Magdeburg, erhielt eine tüchtige Vorbildung auf dem Cymnasium zu Torgau, das damals unter der Leitung des energischen Rectors Müller, späteren Directors des Padagogiums 11. L. Fr. zu Magdeburg, ftand, und empfing bauernde Unregung bon dem insbesondere um Xenophon verdienten Subrector Sauppe (später Director in Torgau). Oftern 1836 bezog er die Universität Leipzig und ward namentlich Schüler von Gottfr. Hermann, auch Mitglied seiner griechischen Gesellschaft, der Pflangftätte tuchtiger Philologen und Lehrer, promovirte Oftern 1839 und bestand Michaelis 1839 in Berlin in glanzender Beife die Staatsprufung. Sein Brobejahr begann er am Gymnafium in Torgau: schon Oftern 1840 ward er als Hulfslehrer an das Domgymnasium zu Halberstadt berusen und ihm neben dem Ordinariat in VI fojort der griechische Unterricht in Selecta übertragen. 1847 wurde er Oberlehrer. Zu feinem Director Th. Schmid trat er bald in ein nahes Verhältniß: mit deffen Tochter Mathilde schloß er 1846 den Lebens= bund, der auf die innigste Harmonie begründet die Gatten auch durch vielsache ichwere Lebensführungen nur in immer festerer Gemeinschaft auch im Glauben zusammenschloß. Die Begründung der Oscherslebener Bersammlungen, der anregenden Vereinigungen der Schulmänner der benachbarten preußischen und nichtpreußischen Landschaften, im J. 1844 ist wesentlich sein Werk. 1848 nahm er lebhaften Antheil an den politischen Bewegungen, ward Mitglied der im April 1849 aufgelöften zweiten Kammer, zog fich dann vom politischen Leben gurud, hatte aber in diefer Zeit aufregender Rampje ben Grund zu feinem späteren Siechthume gelegt. Eine kleine Schrift "Zur Frage über die Reform der Gymnasien", 1850, gab Anlaß zu seiner Berufung in das Directorat des Chmnafiums zu Dels. Der begeisterte und begeisternde Schulmann bewährte sich nun auch als Director, zunächst in der Leitung der Anstalt, die in drei Jahren von Michaelis 1851—54 von seiner seurigen resormatorischen Thätiakeit bleibende Frucht erntete. Michaelis 1854 ward er Director des Chmnafiums zu Stendal, Michaelis 1856 in das Directorat des Chmnafinms zu Weimar be-An beiden Orten erwarben ihm die hohe Berufstreue, das große Geschick, mit dem er fich auch in den nicht unmittelbar mit der Schule zusammenhängenden Kreisen besonders durch ästhetisch-litterarischen Berkehr eine geachtete Stellung verichaffte, ungeachtet der Strenge seiner Anforderungen und der Abweichung feiner ethisch-religiöfen Ueberzeugungen von weitverbreiteten Meinungen wachsendes Vertrauen und steigende Anertennung. Die Ueberzeugungen und Grundfate, die fich ihm in reicher Erfahrung im Umte gebildet und bewährt, deren lette Grundlagen sich in herben Lebensschickfalen vertiest und geläutert hatten, find ihm maggebend geblieben, seit er zu Oftern 1860 an die Spite der Gymnasien seiner heimathlichen Provinz als Provinzialschulrath gestellt wurde: nur der Symnafien: die Realschulen waren ihm nicht sympathisch, er beklagte den Dualismus, welcher durch sie in die höheren Kreise der Ration durch die getrenuten Richtungen in der Jugendbildung hineingetragen sei. Mit einer Ausnahme waren ihm lauter evangelische Anstalten unterstellt, 21 Gym=

312 Seiland.

ngfien und 3 Progymnafien; fein Geschäftstreis wuchs durch Sinzutritt von 4 neuen Symnafien und durch Uebertragung der Revifion derer in Reug und Rudolftadt. Bon den 4 neuen Cymnafien Burg, Wernigerode, Seehaufen, Salle find nament= lich die 3 ersten unter seinem maggebenden Ginfluffe errichtet und organisirt: bem bon Geehaufen ift jum Gedachtnig an die besonders nahe Begiehung, in ber er zu diefer Schule geftanden hatte, von feiner Battin feine Bibliothet geichenft. Seine raftlofe Thatigfeit rieb die durch unheilbare Krankheit geschwächte Rraft auf: am 16. December 1868 beschloß er fein reichgefegnetes Leben. — In feltenem Grade verbanden fich in S. Gelehrsamfeit und Lehrgabe, vorbildliche Pflichttreue und warme Liebe jum Beruf und zu den anvertrauten Schülern, Idealität und praftische Gewandtheit, wirtsamite Beredsamteit und poetische Anlage, Energie und Milbe, persönliche Liebenswürdigkeit und die Gabe anregenden Berkehrs zu fruchtbringendem Bereine, auf dem feine hervorragende Bedeutung und feine ausgezeichneten Erfolge in ben verschiedenen Aemtern beruhten. war fein "Spftematiter der Didattit"; aber wie tief er die Aufgabe des evangelischen Cymnasiums erfaßt hat, das zeigen außer feinen Auffägen in Schmid's Encyklopadie besonders auch jeine Schulreden, die er zum großen Theil vereinigt hat in der Schrift "Die Aufgabe des evangelischen Gymnafiums", Weimar Der historische Sinn, der ihn beseelte, trieb ihn vor allem dazu, die Fäden, welche das Cymnafium der Gegenwart mit der Reformation und ber evangelischen Kirche verknüpften, aufzusuchen und diese Verbindung, die später verloren oder doch verwischt fei, möglichst wiederherzustellen und zu erhalten. Danach bestimmt sich ihm die Ausgabe des evangelischen Gymnasiums, Stoff und Methode des Unterrichts, Auswahl der öffentlichen und der start betonten Brivatlecture, für die er einen bestimmten Canon verlangt und zum Theil aufgestellt hat, Einrichtungen, Erziehung und Bucht, wie die gesammte Thätigkeit des Lehrers, die eine feelforgerische sein soll. Das Ziel des Enmnasiums ist ihm Ausruftung mit den Renntniffen, durch die man das Leben verfteben lernt, indem es die Erkenntnig der staatlichen, geschlichaftlichen und kirchlichen Zustände, fowie des gangen Bildungslebens der Gegenwart aus der Bergangenheit ver-Es foll in feinen Boglingen begeifterte Bertiefung in die Wiffenschaft, Idealität, nationale, patriotische Gesinnung erweden und pflegen. reichung diefes Zieles muß Unterricht und Zucht Sand in Sand gehen. Mittelpunkte des Unterrichts stehen das classische Alterthum, nationale Litteratur, Religion. Das classische Alterthum ist der Quell, aus dem Wissenschaft und Runft immer wieder neue Nahrung zu ziehen und fich zu verjungen vermögen. Sodann ist unsere nationale Litteratur, Die durch Aneignung der verschiedensten Elemente entstanden ift, vor allem auf dem Boden bes claffischen Alterthums erwachsen, und weiter ift letteres für die vaterländische Bildung unfrer Jugend, ingbesondere für Erkenntnig öffentlicher und staatlicher Buftande, wie für Erwedung patriotischer Gesinnung eine unerschöpfliche Fundgrube. Aber das ganze Alterthum ftrebt bewußt und unbewußt nur hin zu dem Mittelpunkte der Welt= geschichte, Christus. Undererseits sind alle Früchte und Blüthen unserer neueren Bilbung auf dem Boden des Chriftenthums erwachsen. Die Schule hat darum vor allem dafür zu sorgen, daß ein lebendiges Christenthum auch ferner wie die Burzel so die höchste Blüthe unserer nationalen Bildung bleibe. Darauf muß aller Unterricht hinweisen, Bucht und Sitte baraus stammen und bagu bin-Dazu ift aber nothwendig, daß die Perfonlichkeit des Lehrers von evangelischem Geiste erfüllt, fein Wert von demfelben getragen fei. In folchem Sinne jagte H. selbst als Lehrer und Director sein Amt, fo sollten — darauf weisen feine eigenen Antritts- wie später feine Ginfuhrungsreden bin - Directoren und Lehrer ihr Wert ansehen und treiben. Für ausgedehntere litterarische Thä=

tigkeit ließen ihm die Aemter, die er troh seiner Kränklichkeit mit ausopsernder Treue und sast siederhaftem Eiser verwaltete, keine Zeit. Außer einer srühen Ausgabe von Xenoph. Agesilaus 1841 (wiederh. 1847), zwei Programmen zu Kenophon, Halberstadt 1844 und Stendal 1856, einem "Metrische Beobachtungen" enth., Stendal 1855, hat er in Weimar 1858 "leber die dramatischen Aussührungen im Ghmnasium zu Weimar" geschrieben und 1859 "Beiträge zur Geschichte des Ghmnasiums zu Weimar" gegeben. Werthvolle Beiträge von ihm enthält Schmid's Enchklopädie des gesammten Erziehungs= und Unterrichtsweiens: Bd. I. "Deutsche Sprache in höheren Schulen", Bd. III. "Ghmnasium, sein Verhältniß zum Christenthum, zur Nationalität, zum praktischen Leben" (für die Kenntniß seiner Aussichten vom Ghmnasium neben den oben erwähnten Schulreden am wichtigsten), "Herder", Bd. IV. "Luther". Der von ihm veranstalteten Ausgabe von J. Hortel's "Reden und Abhandlungen", Berlin 1862, hat er ein kurzes Leben Hortel's vorausgeschicht.

Ueber Heiland's Leben Hauptschrift: W. Herbst, K. G. Heiland. Ein Lebensbild. Halle 1869. Zwei Aufsätze von E. E. Hense in Zeitschr. für Ehmn.-Wesen, Berlin 1869, S. 170—75, und in den Neuen Jahrbb. für Philologie und Pädagogik, Bd. 102, S. 330—46. G. Lothholz, Progr. von Roßleben, 1869.

Seilbronner: Johann Chriftoph S., Mathematiter, geb. um 1706 in Ulm, wo fein Bater Schloffer war. Er ftudirte anfänglich Theologie, dann Mathematik, worüber er auch in Leipzig mehrere Jahre lang Borlefungen hielt. Cbendort ftarb er etwa 1747. Bon feinen Schriften ift "Specimen historiae aeris" (1740) und "Geometrische Aufgaben nebst der Auflösung" (1745) uns nicht zu Gesicht gekommen. Um bekanntesten ist H. durch seine Beröffentlichungen über Geschichte der Mathematik. Zuerst erschien: "Bersuch einer mathematischen Historie. Erster Theil, darin eine Abhandlung von dem Rugen der Mathematik überhaupt und die Historie der Rechnenkunst enthalten sind" (1739), später: "Historia matheseos universae a mundo condito ad saeculum post Christ. nat. XVI. Accedit recensio elementorum, compendiorum et operum mathematicorum atque historia arithmetices ad nostra tempora" (1742). Das zweitgenannte Werk, welches das altere in fich aufnahm und weiter führte, ift fehr verschieden beurtheilt, bald über =, bald unterschätzt worden. Man gewinnt wol den rich= tigften Standpunkt gur Beurtheilung, wenn man das Seilbronneriche Werk mit dem bereits 1650 erschienenen des G. J. Boffins "De scientiis mathematicis" vergleicht. H. hat daffelbe jo viel als möglich ausgenukt und dabei eine wahr= haft großartige Kritiklosigkeit an den Tag gelegt, wie an einzelnen Beispielen sich zeigen ließe. Daneben hat er, allerdings mit gleicher Kritiklofigkeit, noch Mancherlei gesammelt. Die Angabe der da und dort vorhandenen Sandschriften antiker Mathematiker ist heute noch zur ersten Orientirung ganz brauchbar.

Bgl. Wehermann, Nachrichten von Gelehrten und Künftlern aus Ulm, S. 299. — Abelung. Cantor.

Hilipp und Jacob H. (Hailbrunner, Heilebrunner, Heilebrunner), ein theologisches Brüderpaar aus der lutherischen Kirche des 16. bis 17. Jahrhunderts, † 1616 und 1618. Neber die Vorsahren derselben wgl. Wehremann, Nachr. von Ulmer Gelehrten, Forts. 1829, S. 159 st. — Der ältere der beiden Brüder, Philipp H., ift geboren den 30. Juni 1546 zu Lauffen in Würtemberg, wo sein Vater Hieronymus H. damals Pfarrer war. Seine Vildung erhielt er in den würtembergischen Schulen und Klosterschulen, studirte 1562 st. u. Tübingen Philosophie und Theologie, wurde 1566 Magister, wozu Nikod. Frischlin ihn mit einem Gedicht beglückwünsichte, 1568 Pfarrer in Lustnau bei Tübingen, 1571 Pfarrer in Vernhausen, 1574 Prediger und Prossession der Theologie am Chmnasium zu Lauingen, 1577 Dr. theol. zugleich mit

feinem Bruder, wirkte mit bei den Berhandlungen über Ginführung der Concordienformel in der Bfalg 1577-80 (vgl. Heppe, Gefch. des Prot., IV. 169), wurde 1605 Scholarch und Schulinspector, nahm im November 1601 Theil an einem Religionsgesbräch in Regensburg, wo er mit dem Jesuiten Konrad Better disputirt, und feste ben Disput fort in verschiedenen Streitschriften gegen Befuiten und Papstthum, 3. B. "Postcolloquium Ratisb.", Lauingen 1602; "Abfertigung Better's", 1603; "Gegensatz der Lehre Petri und des Papstes", 1613. Schon früher hatte er geschrieben: "Synopsis errorum hujus temporis", 1595; "Cenfur der papftlichen Scribenten von der Augsb. Conf.", 1598; "Gegen S. Suber", 1599; "Jefuiterfpiegel", 1600; ferner Eregetisches zu den Propheten und zum Neuen Teftament und Anderes. Er ftarb zu Lauingen den 17. April 1616 fiebzigjährig im Frieden, ehe der Sturm, der feinen Bruder vertrieb, auch über ihn hereinbrach. — Stürmischer bewegt war das Leben seines jüngeren Bruders Jacob S., geboren am 15. Aug. 1548 zu Gberdingen bei Baihingen, wohin der Bater unterdeffen versetzt war. Seine erste Bildung erhielt er zu Baihingen, dann auf dem Pädagogium zu Stuttgart, seit 1561 in den Klosterschulen Alpirsbach und Maulbronn, wo er 1564 unter Abt B. Bannius dem Maulbronner Colloquium anwohnte. Zugleich mit feinen Altersgenoffen St. Berlach, Aeg. Hunn, Polykarp Lenfer trat er 1565 ins Tübinger Stift ein, wurde 1567 Magister und ging dann, ohne die Philosophie hintanzuseten, jum Studium der Theologie über, in welcher Heerbrand, Schnepf und J. Andrea feine Lehrer waren. Nach Bollendung feiner Studien folgte er 1573 mit mehreren feiner Landsleute einem Ruf nach Defterreich, wo er an verschiedenen Orten in Wien, Rigersburg, Sigendorf — als evangelischer Prediger wirkte und am Rampf gegen die "Flacianer" fich betheiligte. Aber schon 1575 geht er als Hofprediger des Pfalzgrafen Johann nach Zweibrücken, tritt in die Ghe und erwirbt sich die theologische Doctorwürde in Tübingen 1577. Eifrig betheiligt er fich in den folgenden Jahren an den Berhandlungen über die Ginführung der Concor= dienformel, für die er seinen Pfalzgrafen zu gewinnen sucht (f. Seppe, Gesch. des Brot., III. 169. 269 ff.), tommt aber beshalb in Conflict mit dem einflußreichen Superintendenten Pantel Weiß (Pantaleon Candidus), und als endlich Pjalzgraf Johann trot des von S. erstatteten ausführlichen Gutachtens (vom 14. Mai 1578) von dem Concordienwert immer entschiedener fich abwandte und 1580 zur reformirten Kirche übertrat, so erhielt S. seine Entlassung und ging nach Heidelberg, wohin der eifrig lutherische Kurfürst Ludwig ihn berufen hatte. Die ihm dort angebotene theologische Brofessur, wie gleichzeitige Berufungen nach Sagenau, Ulm zc. ablehnend ging er als Prediger nach Bensheim an ber Bergstraße, 1581 aber als Generalsuperintendent der Oberpfalz nach Amberg. Alls dann 1583 nach dem Tode des Kurfürsten Ludwig abermals ein Consessionswechsel in der Pjalz ersolgte, sah sich S. genöthigt 1585 Amberg zu verlaffen, so ungern auch die Gemeinde ihn scheiden sah, und erhielt nun von Psalzgraf Philipp Ludwig die Stelle eines Hofpredigers zu Neuburg, wo er 30 Jahre (1585-1615) eine im Ganzen friedliche und befriedigende Wirksamkeit fand, weshalb er mehrere an ihn gelangende, ebenfo dringende als lodende Berujungen zu einer theologischen Professur in Tubingen (1591), zu Professur und Bisthum nach Königsberg, nach Grät, Regensburg zc. ablehnte. Als aber 1615 ber junge Wolfgang Wilhelm, aus Anlaß des Jülich'schen Erbfolgeftreites und jefuitischen Eingebungen folgend, in Duffeldorf zur römischen Kirche übertrat, mußte B. nochmals den Wanderstab ergreifen. Er ging zuerst mit der Pfalzgräfin= Bittwe nach Söchstädt und fehrte dann, nachdem er indeg felbst Wittwer geworden, nach seiner württembergischen Seimath zurud, wo er von Berzog Johann Friedrich freundlich aufgenommen und jum Abt von Anhausen, 1616 jum Abt von Bebenhaufen und Generalfuperintendenten ernannt wurde. Sier ftarb er

Heiler. 315

Wagenmann.

den 6. November 1618, mahrend des Gebets auf der Rangel vom Schlage gerührt, im 71. Lebensjahr. Der Tübinger Kanzler M. Hafenreffer († 1619) und Brof. Theodor Thumm hielten ihm die Leichenrede. - Streng orthodor im Sinne der Concordienformel hat S. an den theologischen und confessionellen Streitigkeiten seiner Zeit mit Wort und Schrift eifrig fich betheiligt, wobei ihm feine gründliche Schriftkenntniß und patriftische Belefenheit trefflich zu Statten tam: so nahm er Theil 1588 an einer Disputation mit römischen Theologen zu Regensburg, 1601 an einem von Herzog Maximilian von Baiern und Pfalzgraf Philipp Ludwig veranstalteten Colloquium mit bairischen Jesuiten gleich= falls zu Regensburg, 1615 an einem Colloquium mit dem Münchener Jefuiten Jacob Keller zu Neuburg; ebenso aber auch an Verhandlungen mit Calvinisten, Klacianern, mit Samuel Huber ze. - Auch seine Schriften sind meist polemi= schen Inhalts: so seine "Widerlegung der Zwinglischen und Calvinischen Lehre", 1590; "Synopsis doctrinae Calvinianae", 1593; "Schwenkfeldio-Calvinismus", 1594 und 97; "Daemonomania Pistoriana", 1601; "Anti-Tannerus", 1602; "Papatus acatholicus", 1609; "Carnificina Esawitica", 1613, u. A. Daß aber seine Hauptstärke nicht in der Streittheologie lag, sondern in seiner aufrichtigen und einfältigen Frömmigkeit, das haben nicht blos feine Freunde, sondern auch seine jesuitischen Gegner in ihrer Weise anerkannt, wenn sie aus Anlaß der Regensburger Disputation von ihm fagten: "H. könne nichts als beten!"

Siehe über beide Brüder Freher, Th. Erud., 383 u. 399; Jöcher; Abam, Vitae theol., 853; Witte, Diar. biogr., 123; Fecht, Suppl. hist. eccl., S. 153; Fischlin, Mem. Theol. Wirtemb., I. 210 ff., 221 ff.; Pregizer,

Her: Günther H., protestantischer Theologe und pommerscher Chronist, geboren am 13. Januar 1645 in Halle a. S. als Sohn eines srüheren mans-

Suevia Sacra, p. 394; Frank, Gesch. der prot. Theol., I. 320.

jeldischen Amtmanns Samuel H. zu Friedeberg. Er studirte von 1662 an in seiner Geburtsstadt und in Leipzig Theologie, promovirte 1664 als Magister und wurde schon 1666 als Hosprediger des Pfalzgrafen Georg Wilhelm nach Birkenfeld berusen. Nach dessen Tode (25. December 1669) jungirte er als Superintendent bei der Brudertochter deffelben, der verwittweten Gräfin Anna Magdalena von hanau, welche ihren Wohnfit zu Buchsweiler im Elfaß hatte. Bon dort durch den Ausbruch des franzöfischen Krieges vertrieben, folgte er 1682 einem Ruf als Hauptpaftor in Lüneburg und wurde endlich 1687 (nicht 1688) vom Kurfürsten Friedrich Wilhelm von Brandenburg zum Generalfuperintendenten für Hinterpommern und Camin und Confistorialrath nach Stargard i. P. berufen, wo er am (14 ?) 26. October 1707 ftarb. Während seiner Wirkfamteit in Pommern verbefferte er die an manchen Mängeln leidende Bermal= tung ber geiftlichen Guter feines Sprengels, veranlagte auf eigne Roften ben Druck der ersten hochdeutschen Bibel in Pommern und gab als beliebter Kanzelredner eine Anzahl Predigten und Erbauungsschriften heraus, von denen einzelne mehrere Auflagen erlebt haben. Sie find im Beifte Spener's abgefaßt, der Beiler's Schwager war. Gin besonderes Berdienst hat B. sich durch Absassung einer Chronik von Pommern erworben, zu der er das Material von Anbeginn

seines Ausenthalts in diesem Lande sorgiältig gesammelt hatte. Das Werk war sehr aussührlich angelegt, mit Kupsern und Karten reich ausgestattet, und besichrieb in drei Büchern Land und Volk, den Staat und die Kirche, ist aber Manuscript geblieben. Die Originalhandschrift kam nach des Versassers Tode sammt den dazu gehörigen 20 Kupserplatten vermuthlich in die v. Borcke'sche Bibliothek nach Falkenburg i. P. und wird das Schicksal dieser werthvollen setzt verschwundenen Sammlung getheilt haben. Nur das erste Kapitel des zweiten Buches, enthaltend eine Geschickse der pommerschen Fürsten bis auf Herzog

Philipp II. einschließlich († 3. Februar 1618) existirt noch hie und da in Absichriften und läßt den Verlust namentlich derjenigen Abschnitte beklagenswerth erscheinen, wo der Versasser aus eigner Anschauung sprechen konnte; aus stüherer Zeit ist der actenmäßige Vericht über das Wormser Colloquium im J. 1557 mit Reden und Briesen Melanchthon's H. eigenthümlich und von Werth. Dersselbe scheint dem vormaligen gräslich Ebersteinischen Archiv zu Naugard entenommen zu sein. Im ledrigen ist das Werk eine Ueberarbeitung der Engelsbrecht'schen Verkürzung des Kanhow mit reichlicher Benutzung des Simmern und Micrälius, in einsacher sachgemäßer Darstellung von gut brandenburgischem Standpunkte aus. In der auf H. gehaltenen Leichenpredigt wird übrigens dieser historischen Arbeit nicht gedacht. Eine in der Greisswalder Universitätsbibliothek besindliche Abschrift ist in der Zeitschrift sür preußische Geschichte und Landesstunde, Bd. 14, zum Abdruck gelangt, doch ohne Benutzung der anderwärts aussewahrten Abschriften.

Banselow, Generalsuperintendenten von Pommern. Delrichs, Histor.= dipl. Beiträge. Delrichs, Entwurf e. Gesch. der Gelahrtheit in Pommern. Böhmer, Uebersicht der pomm. Chroniken seit Kanhow in Balt. Stud. III.

v. Bülow.

Heiligenstein: Konrad v. H. wurde geboren am 8. September 1774 und starb am 21. April 1849 in Mannheim. Rachdem er die Rechte studirt trat er in den badischen Staatsdienst und wurde Hosserichtsrath in Mannheim. Er beschäftigte sich nebenbei viel mit Astronomie und rechnete verschiedene Elemente und Ephemeriden der Kometen II 1822, I 1825, V 1826, I 1827, 1832 2c. Einige kleine Aussiche über eine Bessel'sche Gleichung des dritten Grades, einen Beweiß über ein Gaußisches Versahren bei Reduction der Circummeridianhöhen der Sonne publicirte er in den Astronomischen Nachrichten. Er berechnete auch sehr sleißig aus Beobachtungen die geographische Lage der Orte, wo die Beobachtungen angestellt waren, z. B. die Lage der Pyramiden in Negypten aus Rüppel's Beobachtungen, die Länge von Tox an der Ostküste des Meerbusens von Suez aus Rieduhr's Beobachtungen zc. und beobachtete auch selbst in Verbindung mit dem Hosastronomen Ricolai in Mannheim himmlische Phänomene. (Bgl. Poggendorsf, Biographisch-litterarisches Handwörterbuch.)

Anton v. H., sein Sohn, geboren 1805 in Mannheim, gestorben am 24. April 1834 in Heidelberg, widmete sich ganz der Astronomie. Im J. 1829 erwarb er sich den Doctorgrad durch die Dissertation "Methodos elevationem poli astronomice determinandi sistens" und habilitirte sich später in Heidelberg. Er rechnete sür das Berliner Jahrbuch mehrere Jahre die Ephemeriden der Eeres und Ende widmete ihm nach seinem, durch Blutsturz ersolgten

raschen Tode im Berliner Jahrbuch einige Worte warmer Unerkennung.

Bruhns.

Hahmen: Andreas H., Altammeister von Straßburg, einer der drei von der Stadt Straßburg a. 1395 nach Prag an König Wenzeslas Delegirten zur Schlichtung einer langwierigen, verwickelten Zwistigkeit, die von Braun, Herrn von Rappolistein, angeregt worden. Die Gesandtschaft, bestehend aus obgenanntem H., dem Ritter Heinrich von Müllausen und Johann Bak, einem Rathsherrn, war, nach gutem Bescheid und mit Geleitsbrief vom König unterwegs nach der Heimath, als sämmtliche Drei von den Herren von Schwanberg, Raubrittern und Gläubigern des Königs, bei Tachau angehalten, auf die Burg der beiden Ritter geschleppt und, in Fesseln, auf ein beträchtliches Lösegeld angesetzt wurden. Während der Gesangenschaft starb der unglückliche Andreas H., der sich für eine sehr bedeutende Summe (zuerst 12,000 Gulden, dann auf 6000 ermäßigt) verpslichtet hatte. Die Einzelnheiten dieser tragischen Geschichte, die Briese der nitshandelten Gesangenen an ihre Familien, die Correspondenz

der Fürsten, Herren und angesehenen Bürger, die sich für die drei Delegirten verwendeten, dilben im Stadtarchiv von Straßburg ein beträchtliches Convolut. Auf Braun von Rappolistein, der während des Berlaufes sich in Prag besand, lastet der Berdacht, aus Rachsucht der Anstister des frechen Anschlags gewesen zu sein.

v. Strobel, Geschichte des Essass, III. S. 40 u. ff. Spach, Oeuvres choisies, II. p. 30 ff., unter dem Titel: Bruno de Ribeaupierre.

Spach.

Heilmann: Johann David H., Theolog und Philolog, geb. am 13. Jan. 1727 zu Osnabrud, gest. am 22. Februar 1764. Schon auf bem Ehmnasium seiner Vaterstadt, auf bem er mit Leidenschaft poetische Lecture betrieb, mit tuch= tigen Sprachkenntnissen ausgerüstet, bezog er 1746 die Universität Halle, wo fein Hauptlehrer Siegm. Jac. Baumgarten wurde, ber ihn feines naheren Umgangs und besonderen Bertrauens würdigte; nächst ihm schloß er sich am meisten an Chrift. Benedict Michaelis an, unter beffen Leitung er eifrig auch orientalische Studien betrieb. Er verblieb acht Jahre in Halle und machte fich durch verschiedene litterarische Arbeiten, auch lebersetzungen aus englischen und französischen Schriften, bald so vortheilhaft bekannt, daß ihm schon im J. 1754 das Rectorat des Chmnafiums zu Hameln übertragen wurde; als zwei Jahre darauf Strodtmann, der tüchtige Rector des Chmnasiums zu Osnabrück, mit Tod abging, wurde er bessen Rachfolger. Auch hier war seine Wirtsamkeit nur von turzer Dauer, da ihm das feltene Glück zu Theil wurde, in kurzer Zeit nach= einander an drei Universitäten berufen zu werden. In Salle hatte man ihn nach Baumgarten's Tod zu beffen Rachfolger bestimmt, auch von Selmstedt war ihm eine Projeffur angetragen, noch ehrenvoller war der Ruf nach Göttingen als Brofessor der Theologie, dem er um Michaelis 1758 gefolgt ift. Als akademischer Lehrer entsprach er nicht ganz den auf ihn gesetzten Erwartungen. Abgefehen davon, daß seine theologischen Unfichten als zu freifinnig vielen Anftog fanden, stellte sich auch bald ein schweres körperliches Leiden ein, das seinen frühzeitigen Tod ichon im 3. 1764 berbeiführte. Für feine Borlefungen verjaßte er ein geschähtes "Compendium theologiae dogmaticae", Gött. 1761. Seine kleineren theologischen Schriften, die meiften intereffante Stoffe behandelnb, find gesammelt erschienen unter dem Titel: "Heilmanni opuscula maximam partem theologici argumenti, ed. E. J. Danovius" (Jena 1774—78), 2 Bde. Bekannter als diese Arbeiten ist seine berühmt gewordene lebersetung des Thucydides (zuerst Lemgo und Leipzig 1764), die trot mancher Dunkelheiten im Ausdruck als eine bedeutende Leiftung verdiente Anerkennung gefunden hat. Daß er an ben Ueberseter eines claffischen Geschichtswerks große Anforderungen ftellte, hatte er schon in der scharsen Prüsung der Goldhagen'schen Nebersehung des Herobotus (Programm von Osnabrück 1757, in den "Opuscula" II. S. 1-86) bewiefen.

Memoria J. D. Heilmanni scripta a Chr. G. Heyne, Göttingen 1764. Harles, Vitae philolog., II. p. 43—63, ed. II. Harles, Vitae philolog.

Heilo: Friedrich v. H., regulirter Mönch im Kloster von Mariae Heimsuchung zu Harlem, war am Ende des 14. Jahrhunderts im Dorse Heilo bei Alsmaar geboren, und schon frühe für den geistlichen Stand bestimmt. Wo er seine religiöse und wissenschaftliche Erziehung erhielt, ist zweiselhaft, doch erweist er sich durch seine Schristen als jener Geistesrichtung angehörend, welche auf den Vorgang Gerhard Groote's und der Brüder vom gemeinsamen Leben gestützt dem sittlichen Versall der Kirche und der Geistlichkeit mit Entschiedenheit entgegentrat. Vielleicht hatte schon der Mißbrauch, welcher mit den damaligen Wallsahrten nach dem Willebrordsbrunnen zu Heilo getrieben ward, seinen Widerwillen erregt und seinen Gintritt in ein der Windesheimer Congregation

angehörendes Rlofter bewirkt. In diefem lebte er als donatus, mit welchem Ramen diejenigen bezeichnet wurden, welche fich und ihre Guter dem Rlofter gang übergeben hatten, ohne boch die Mönchsaelübbe zu thun, erhielt aber nach einigen Jahren die Priesterweihe und war Confessor der Ronnenklöster zu War= mund, Leiden und Bevermit. Als er von diefem in vielsacher Sinficht schweren Wirfungstreis gurudtrat, ging er wieder nach Sarlem, wo er mit dem Cardinale Nicolaus von Cufa zusammentraf, als diefer auf seiner Rundreise durch Holland 1451 auch bei den regulirten Canonitern zu Harlem verweilte. Begegnung mit diefem wahrhaft frommen und freifinnigen Manne, welcher fich mit Beilo's Religionsansichten völlig einverstanden zeigte, veranlagte ein beiderseits freundschaftliches Verhältniß, und wenn sich auch nicht nachweisen läßt, daß 5. den papftlichen Gefandten auf feiner weiteren Reife begleitete, fo blieb er doch durch fleißigen Briefwechsel mit ihm in enger Verbindung bis zu feinem am 11. October 1455 zu Harlem erfolgten Tode. — H. zeichnete sich nicht nur burch Bergensfrömmigkeit, Sanftmuth und erleuchteten Sinn aus. sondern ift auch als einer der besten Schriftsteller der Windesheimer Congregation zu be= Seine Schreibart ift einfach und flar, fraftvoll und lebendig; seine gahlreichen Citate aus ber heiligen Schrift, ben Rirchenvatern und ben Claffitern zeigen eine große Belesenheit. Seine Schristerklärung war dabei gesund, praktisch und frei von Allegorie und Musticismus. Seine uns bekannten Schriften zeigen ihn als einen Mann von erleuchtetem Geifte, fo fern von Werkheiligkeit, wie von überspannter Ascese; Rlofterclaufur, Wallfahrten und die innere Comtemplation haben ihm nur eine beschränkte Wichtigkeit. Diese Schriften sind folgende: "Epistola contra pluralitatem confessorum et de regimine sororum", "Epistola de modo et forma regendi sorores" und ein Brief ohne Aufschrift, der von der Rlosterclaufur handelt. Dem Inhalte nach ichließt fich daran die "Apologia super resignatione regiminis sororum", abgedruckt durch Dr. Pool, wie auch die "Formula quaedam vitae religiosae". Weit größere Wichtigkeit aber ist seinem "Tractatus de peregrinantibus sive contra peregrinantes" und seinem nur fragmentarisch auf uns gefommenen "Liber de fundatione domus regularium prope Haerlem" beizulegen. Berdanken wir dem Dr. Pool die Kenntniß dieser zwei letztgenannten Schriften, so erhalten wir durch Borhorn, Foppens und Paquot leider nur die Titel und Anfangsworte folgender Schriften: "De inclusione religiosorum (incipit: Simplici mentis)", "Alterum de eadem materia (inc. Deplorasti alias)", "De dignitate sacerdotali (inc. Scribere tibi chariss.)", .,De doctrina peccati venialis et mortalis (inc. Cum multi juvenes)", "De officiis rectoris (inc. Sacris patrem)", "De institutione vitae (inc. Optas charissime frater)", "De collectione mentis in se (inc. Visceribus affluere)", "De choreis (inc. Scribi tibi charissime)", "Contra sacerdotem lubricum (inc. Charissime venit ad me rumor)", "Contra detractores religiosorum (inc. Generosis dominis sanguinis)", "De fonte qui ascendit ex paradiso (inc. Memini pater)", "De imagine et similitudine Dei (inc. Post illam collationem)", "Carmina de Sancta Basilia in Warmunde quiescente (inc. Fulgida pro meritis)". "De festivitatibus beatae Mariae Virginis" und "Sermones perutiles de tempore et de sanctis".

Ein monographisches Bild seines Lebens und Wirkens (Amst. 1866) versfaßte J. E. Pool. Bgl. serner Moll, Kerkgesch. van Nederl., II. 2de st., bl. 348. 370. 409. 412.

Hönd von H., Dichter in dem zwischen Kürnberg und Ansbach gelegenen Cistercienserkloster Heilsbronn. Er versaßte ein mystisches Prosa wert von den sechs Ramen des Frohnleichnams, welchem eine poetische Vorrede vorausgeht. Bereits hier deutet er die Absicht an, ein Büchlein von der Minne zu schreiben, was man auf die ihm mit Unrecht beigelegte Dichtung von der

Şeim. 319

Tochter Spon bezogen hat, während es auf das zweite echte Werk, das Gedicht von den sieben Graden, gleichfalls ein Werk mystischen Inhalts, zu beziehen ist. Unter den sieden Graden (Stusen) versteht der Versasser sieden Urten von Gebeten, durch welche die Seele stusenweise zum himmel emporsteigt. Die Zeit, in welcher beide Werke entstanden, ergibt sich aus den Beziehungen zu der älteren und späteren Mystik. Der jüngste in dem älteren Werke nachweislich benutzte Autor ist Albertus Magnus, der als Bischof bezeichnet ist: also nach 1260 muß der ältere Tractat versaßt sein. Anderseits zeigt weder das spätere, noch das srühere Werk irgend welchen Einsluß von Lehren Meister Eckards, so daß wir wol srühestens an den Ansang des 14. Jahrhunderts den Dichter zu sehen haben. Aus der älteren Mystik, namentlich aus St. Bernhard, Bonaventura und Richard von St. Victor hat er manches entlehnt.

Die beiden Tractate sind, nebst unechten Sachen, hrg. von Th. Merzdorf, Berlin 1870. Bgl. dazu A. Wagner, Neber den Mönch von Heilsbronn, Straßburg 1876. R. Bartsch.

Beim: Ernft Budwig S., Argt, ift ben 22. Juli 1747 in Golg (einem Dorfe in dem zu Sachsen-Meiningen gehörigen Theile der Grafschaft Henneberg) geboren, wo sein Bater die Pfarrstelle bekleidete. — Den ersten Unterricht er= hielt er im elterlichen Hause, vorzugsweise von dem Bater selbst, erst im J. 1764 kam er behufs Vollendung seiner wissenschaftlichen Vorbildung auf das Ryceum zu Meiningen, das er in zwei Jahren absolvirte, fo daß er bereits 1766 bie Universität in Salle beziehen konnte, um sich dem Studium der Medicin zu widmen. Hier trat er in ein inniges Freundschaftsverhältniß zu dem Sohne bes tonigl. Leibargtes Mugel in Berlin, und machte mit demfelben, nachdem Beide, H. unter Einreichung seiner Differtation "De origine calculi in viis urinariis quatenus est arthritidis effectus", ju Doctoren der Medicin promobirt worden waren, eine mehrjährige wiffenschaftliche Reise, zuerst durch Deutschland und Holland, sodann nach London, wo S. zu Hunter, Fordhee und Pringle in nähere Beziehungen trat, nach Paris, wo er in dem Hause von Default freund= liche Aufnahme fand, und endlich nach Stragburg. Im 3. 1775 in die Beimath zurückgekehrt, ging er nach Berlin, um sich hier auf bringenden Bunsch jeines Jugendgejährten zu habilitiren, allein schon im folgenden Jahre siedelte er, nachdem er in Berlin das Physikats-Gramen abgelegt hatte, nach Spandau über, um hier seinen schwer erkrankten Universitätsfreund, den Physikus Dr. Jehke, in seiner ärztlichen Praxis und seinem Amte zu vertreten. Nachdem Jette ein halbes Jahr später seiner Krantheit erlegen war, wurde & jum Stadtphyficus erwählt und fpater (1778) jum Phyficus des havellandischen Mis der einzige in Spandan lebende Arzt gewann er alsbald Kreises ernannt. in der Stadt und in der gangen Umgegend derfelben eine fehr umfangreiche und einträgliche Praxis, die fich im Laufe der nächsten Jahre so fehr steigerte, daß 5. trot ber angestrengtesten Thatigfeit den an feine arztliche Gulfe gemachten Unsprüchen nicht mehr zu genügen vermochte, und so führte er den lange gehegten Plan, nach Berlin überzusiedeln, wovon ihn bis dahin die ihm in feinem Wirkungskreise lieb gewordene Beschäftigung und die Freude an dem ihm von feiner großen Clientelichaft entgegen getragenen Bertrauen gurudgehalten hatte, im J. 1783, und zwar mit um so größerer Zuversicht auf die Gestaltung feiner Zukunst aus, da der Ruf seiner ärztlichen Tüchtigkeit bereits nach Berlin gedrungen, seine Sulfe ichon vielfach von Berliner Familien in Anspruch genommen worden und ihm somit ein Feld gedeihlicher Thatigkeit gesichert war. Die Hoffnung, welche S. auf einen Erfolg in Berlin gefett hatte, erfüllte fich trot der Schwierigkeiten, welche ihm hier entgegentraten und ihm anfangs namentlich von Seiten mancher einflugreicher Collegen bereitet worden maren, alsbald in 320 Seim.

ber glangenoften Beise. Seine Gegner verfohnte er ichnell durch fein ebenso bescheidenes, den strengsten Gesehen der Collegialität entsprechendes, wie sicheres Auftreten, die Gunft des Publicums errang er durch feine Liebensmürdigkeit, Uneigennühigkeit, unermüdliche Thätigkeit und durch die gludlichen Ruren, welche er ausführte, und so gewann er balb in allen, hohen und niederen, Rreisen ber Gefellschaft eine ärztliche Prazis, welche schließlich einen so enormen Umfang erreichte, deffen sich wol nur fehr wenige Aerzte jemals erfreut haben. droffen und unermudet, mit einer feltenen Pflichttreue und ohne jede Rudficht auf ben pecuniaren Gewinn, ber ihm baraus erwuchs, widmete er ben taufenben Kranken, welche bei ihm alljährlich Hülfe suchten, seine ganze Zeit, er gönnte sich nur wenige Stunden zur Erholung und zum Schlase, den er, um Allen zu gennigen, bis auf fünf Stunden täglich abguturgen genöthigt mar und erft die Abnahme seiner Kräfte, die er fich, Dant der regelmäßigen Lebensweise, bis ins hohe Alter ungeschwächt erhalten hatte, veranlaßte ihn vom J. 1829, also seinem 84. Lebensjahre an, seinen Wirkungstreis einzuschränken und endlich im 3. 1832 die Prazis ganz aufzugeben. Bon da an führte er ein Stillleben, das manche Beschwerden des hohen Alters, namentlich Abnahme des Sehvermögens und des Gedächtnisses, nicht zu trüben vermochten; die Verehrung und liebevolle Theilnahme, welche er bei Freunden und Bekannten von nahe und fern sand, die fortdauernde Treue und Anhänglichkeit, welche ihm die Col= legen erwiesen, erheiterten die lekten Kahre seines Lobens: ungeschwächt bewahrte er sein Juteresse für wissenschaftliche Dinge, besonders für die Moostunde, die ihn seit seiner frühesten Jugend lebhast beschäftigt hatte, während er die Abendstunden mit der Besprechung wissenschaftlicher Schriften, die er sich von jungen Collegen vorlefen ließ, ausfüllte. Bald nach der Feier seines 88. Geburtstages (Ende Juli) befiel ihn eine nicht zu beseitigende Diarrhöe, die Exlust verlor sich, schnell trat allgemeiner Versall ein und so erlag er am 5. September 1834 sanst und ohne Schmerz. — H. war dem Alter nach der Dritte von sechs Brüdern, von welchen der älteste, Johann Ludwig, Versasser der "Geologischen Beschrei= bung des Thuringer Baldgebirges", als fachfen-meiningischer Birtlicher Geheimrath und Excellenz im J. 1819 gestorben ist, der zweite, Johann Christoph, Pfarrer zu Gumpelstadt, fich angelegentlich mit Botanit und Mineralogie beichaftigt hat und der Berjasser einer "Flora germanica" ist. der vierte, Anton Chriftoph, fachsen-meiningischer Hofrath und Abvocat, sich durch seine vielseitigen Talente, seine Thätigkeit und Liebenswürdigkeit so sehr auszeichnete, daß in feinem gaftfreien Haufe der Fürst des Landes, der Gelehrte, der Rünftler und der biedere Landmann gleich gerne gesehen waren und sich gleichmäßig heimisch fühlten, der fünfte, Friedrich Timotheus, Pfarrer zu Effelder, fich nicht allein in seiner Stellung als Scelsorger, sondern auch durch die Förderung der Obst= baumzucht verdient gemacht hat, der fechste endlich, Johann Christoph, seinem Bater im Pfarramte gefolgt ift. — Alle fechs Brüder haben also eine ehrenvolle, zum Theil hervorragende Stellung in der Gesellschaft und im öffentlichen Leben eingenommen — ein Refultat, welches gewiß nicht nur auf eine glückliche Naturbegabung derfelben zurückgeführt werden darf, fondern das ohne Zweifel wesentlich aus den Gindrücken hervorgegangen ist, welche im elterlichen hause auf fie eingewirkt und ihrer geiftigen Entwickelung eine fo gunftige, jum Theil gleichmäßige Richtung gegeben haben. — Der Bater, Johann Ludwig, wird als ein ungewöhnlich begabter Mann geschildert, der nicht nur, von mahrer Frommigteit durchdrungen, feiner amtlichen Pflicht aufs treueste nachkam, sondern auch durch seine Charaftersestigkeit, durch seinen Fleiß und durch seine wiffenschaftliche Bildung — er hat eine größere Reihe hiftorischer Schriften, die Ge= schichte seines Baterlandes betreffend, veröffentlicht — den Söhnen ein leuchtendes

Beispiel wurde. — Mit Strenge und in Einsachheit erzogen, war ihnen das größtmögliche Maß perfönlicher Freiheit gegönnt; bis zu ihrem 16. Lebensjahre empfingen sie den Unterricht im elterlichen Hause; ihre Thätigkeit innerhalb beftimmter Stunden, welche aufs ftrengfte eingehalten werden mußten, wurde von bem Bater überwacht, übrigens aber blieb es jedem überlaffen, fich mit dem Gegenstande zu beschäftigen, der ihm gerade zusagte; andere Stunden murben ber Berrichtung häuslicher Geschäfte, dem Sägen und Aleinmachen von Holz, den Arbeiten im Garten und auf dem Felde, unter Umftanden auch der Pflege ber tleineren Geschwifter gewidmet - bann aber tamen die Stunden der Muge, in welchem es jedem freiftand, umher zu schweisen, dem Fischjang und Bogelstellen nachzugehen, vom 10. Lebensjahre an sogar mit der Flinte durch Feld und Wald zu streifen. In bem Haushalte herrschte die größte Ginfachheit, welche durch die außerst beschränften Subsistenzmittel der Kamilie geboten war, und über demfelben waltete die trefflichste Hausfrau, "die frommfte und beste Mutter", wie S. jagt, beren treue Ermahnungen neben der Strenge des Baters den besten Einfluß auf die Herzen der Kinder äußerten. So wurden die Knaben von der frühesten Kindheit an Gehorsam und die sorglichste Pflichterfüllung gewöhnt, gleichzeitig aber entwickelte fich in ihnen schon fruh das Gefühl der Gelbftandigkeit, das Bertrauen auf die eigene Rraft und ein religiöser Sinn, der in wahrer Frömmigkeit wurzelte und den sittlichen Gehalt bedingte. Ohne Zweisel trug jenes Umherschweisen in Wald und Feld wesentlich dazu bei, in den ausgeweckten, gut beanlagten Knaben die Freude an der Natur und den Sinn für Naturbeobachtung wachzurusen, und es ist gewiß kein bloßer Zusall, daß von den fechs Brüdern drei sich mit Vorliebe der Naturforschung zugewendet haben und auf diesem Gebiete selbst productiv geworden sind. Wie wenig übrigens jene den Anaben gegönnte persönliche Freiheit die wissenschaftliche Vervollkomm= nung derfelben beeinträchtigt hat, geht daraus hervor, daß Ernft Ludwig, der, wie seine Brüder vor und nach ihm, erst im 16. Lebensjahre das elterliche Haus verließ, um feine Vorstudien für die Universität an einem Symnasium zu voll= enden, schon nach zwei Jahren die Reise erlangt hatte. — Das hier in seinen Hauptzügen geschilderte Familien = Charakterbild spiegelt sich in dem ganzen Leben und Wirken Ernst Ludwig Heim's in unverkennbarer Weise ab und eben diese Charaktereigenthumlichkeiten find es, die ihm die höchste Berehrung und Liebe seiner Mitburger verschafft, die ihn - man darf wol fagen - jum Abgotte derfelben gemacht haben. — Den Grundzug seines Charafters bildete absolute Wahrheit und Lauterkeit der Gesinnung, verbunden mit einer bis zur Naivität gefteigerten Ginfachheit und Harmlofigkeit und mit Bescheidenheit; seine humanität, besonders gegen Arme, und seine Uneigennützigkeit kannte keine Grengen, mit gleicher Gewiffenhaftigteit wirkte er in den Balaften der Fürsten wie in den Sutten der Armuth und des Glends, und gerade in der Anerkennung und dem Dankgefühl, das ihm hier wurde, fand er den hochsten Lohn feiner raftlofen Thätigkeit, fo daß, wie er wiederholt in feinem Tagebuche erklart, die geringsten Beweise von Anerkennung bei Armen ihm mehr Freude als die glanzenösten Honorare der Reichen bereitet haben. — Sein tief religiöser Sinn, ber fich nicht auf den Kirchenbanken breit machte, sondern der in ihm lebte, und dem er an vielen Stellen des von ihm geführten Tagebuches Ausdruck gegeben hat, machte ihn buldfam gegen Andere, versöhnlich gegen feine Gegner, mild in seinem Urtheile über die Fehler der Menschen, und verschaffte ihm den sittlichen halt und den inneren Frieden, der ihn auch Miggeschick und Unglück, von dem B. nicht verschont geblieben ift, mit Faffung und Rube tragen lehrte. Sein hohes, wohlbegründetes Selbstbewußtsein spiegelte sich in der Sicherheit und Bestimmtheit seines Auftretens ab, und alles Das, verbunden mit der Seiterkeit

322 Seim.

und Frische des Geistes, welche er sich bis ins höchste Alter bewahrt hatte, gewann ihm die Bergen feiner Mitburger und ficherte ihm das unbegränzte Bertrauen, das er nicht blos als Arzt, sondern auch als Mensch bei denselben genoffen hat. — So nahm B. in ber Gefellschaft eine fehr hervorragende, eine erceptionelle Stellung ein. Trot feiner enormen ärztlichen Thätigkeit blieb ihm noch immer Zeit, um fich an dem gesellschaftlichen Umgange mit seinen Freunden und Gönnern zu erfreuen, und biefe gahlte er nicht blos in burgerlichen Rreifen, sondern auch in der ersten Beamtenwelt und in der höchsten Aristokratie. dem Verfehre mit hochgestellten Personen fühlte er sich ansangs etwas beengt, mit seinem wenig formellen, cordialen Wefen ftieg er hie und ba an, spater aber gewann er an Sicherheit, die Hochschätzung feiner Eigenschaften ließ feine Gigenthumlichkeiten überfeben und fo bewegte er fich fchließlich mit Leichtigkeit auch in der ersten Gesellschaft, wiewol er dem Umgange in streng burgerlichem Rreise immer den Vorzug gab; so schreibt er in seinem Tagebuche aus einem der Wintermonate des J. 1805: "Beim Courtier Neumann, in Gesellschaft des Baders Schauß, Töpfers Söhler, feines Bruders, bes Bankorendanten, des Pofamentirer Barth und Matter Beiß gespeift; geftern wurden wol 50 Schuffeln beim \*\*\* Gefandten aufgetragen und heute nur drei, nämlich Suppe mit einer Henne, Erbsen mit Potelfleisch und ein Puterbraten: aber wie viel vergnügter war ich in der heutigen Gesellschaft." Welchen Umgang H. damals übrigens hatte, geht daraus hervor, daß er in der Zeit vom 3. bis 12. Januar 1805 einmal beim Grafen Wartensleben, zweimal bei Frau v. Berg, ferner beim Hürsten Radziwill , beim Brinzen Kerbinand , beim Grasen von Lottum , beim englischen Gesandten, beim Minister von Bog und beim Minister von Sarbenberg dinirt hat. — Am lautesten sprach sich die Liebe und Verehrung, welche B. genoß, bei Gelegenheit der von ihm gefeierten großen Familienfeste, besonders seines Doctorjubiläums (1822) und seiner goldenen Hochzeit (1830) aus, welche den Charakter von Bolksjesten annahmen, schließlich in der Theilnahme der ganzen Bevölkerung Berlins an seinem Leichenbegängnisse. — Noch über das Grab hinaus bewahrheitete fich die Bescheidenheit und Anspruchslosigkeit Beim's, indem er feinem Freunde, dem Superintendenten Rufter, mahrend er noch im fräftigsten Mannesalter stand, eingeschärft hatte, ihm ja keine Lobrede zu halten, wenn er dereinst an seinem Grabe das Wort nehmen follte. - Für den berjöhnlichen und liebenswürdigen Charafter Beim's ift die Stellung, welche er gu feinen Collegen eingenommen hat, nicht wenig bezeichnend. Bei feiner Ueber= siedelung nach Berlin fand er bei manchen, befonders der älteren Aerzte einen nicht gerade zuvorkommenden Empfang, mit feinem freien, unbefangenen, etwas formlosen Auftreten, sowie mit seiner, nicht auf dogmatischen Schuljagungen, fondern auf eigener Ueberzeugung beruhenden Seilmethode erregte er unter ben= felben Berftimmung und Opposition, verlette auch wol mit mancher herben Kritif, die er fich über das Beriahren eines oder des andern Collegen erlaubte; sehr bald aber lernte er auch in dieser Beziehung Rachgiebigkeit und Milbe im Urtheil üben und jo stellte sich sehr bald das freundschaftlichste Verhältniß zwi= schen ihm und den meisten übrigen Aerzten Berlins her, während er die übrigen, welche sein lebergewicht nicht verwinden konnten, schließlich doch durch seine Unparteilichteit, Uneigennütigfeit und Offenheit für sich gewann. "Gott weiß", fagt er an einer Stelle feines Tagebuches von feinen Gegnern, "bag ich keinem meiner Collegen das Seine beneibe, ihnen vielmehr allen Segen wünsche", und an einer andern Stelle, die einer fpateren Periode feines Lebens angehort, er= tlärt er, er habe niemals Anstand genommen, tuchtige Aerzte, auch wenn sie seine Gegner waren, zu Consultationen bei Kranken aufzufordern, auch wenn er wußte, daß fie ihn hinter feinem Ruden bei den Patienten verkleinern wurden;

"ich habe mich an dergleichen Reden nicht gekehrt", fügt er hinzu, "wenn meine Rranten nur beffer wurden". So konnte der Geiftliche, der die Leichenrede an seinem Grabe hielt, von H. auch in Bezug auf dessen Collegen sagen, er habe keinen Feind zurückgelassen. — Die erste Anregung, sich dem ärztlichen Stande ju widmen, fand S., wie er ergablt, in der findischen Luft, es einem Doctor gleich zu thun, der mit einem, mit breiter Goldtreffe befetten Sute in feinem elterlichen Hause erschienen war; sehr viel mächtiger aber wirfte wol später das ihm von seinem Bater gebotene Beispiel, der sich heilfünstlerische Kenntnisse angeeignet hatte und in seinem Wirfungsfreise vielsach ärztliche Kuren, und auch mit Blud, aussührte, jo daß H., noch halb Knabe, fich auch in fleinen Kuren Das eigentlich treibende Element in ihm war aber ohne Zweisel seine Freude an der Naturbeobachtung, die ihm über Alles ging, die ihm den Weg vorzeichnete, den er später im Studium der Medicin und in der ärzilichen Pragis einschlug und die fich auch in feiner Reigung zur Raturkunde, befonders zur Pflanzenkunde und zwar namentlich zum Studium der Moofe aussprach. frühester Jugend bis an sein Lebensende hat er diesem Gegenstande lebhafte Ausmerksamteit geschenkt, gründliche Forschungen in demselben angestellt und eine ausgezeichnete Moosfammlung angelegt; ihm wurde bafür die Anerkennung zu Theil, daß Sedwig in dem Gymnostomum Heimii feinen Ramen in der Pflanzentunde verewigt hat, daß auch im 3. 1777 ein Ruf als Professor der Botanik nach Frankfurt a. D. an ihn erging, den er vermuthlich aus denfelben Grunden ablehnte, die ihn veranlagt hatten, eine Aufforderung feines Gonners, des Prof. Riegth in Salle, fich ber afademifchen Carriere zu widmen, zurudzuweisen, indem er erklärte: "Zu einem Professor bonae indolis wird viel erfordert und ich habe überdem feine sonderliche Lust bazu." — Aus der Hochschung der aus getreuer Naturbeobachtung gewonnenen Erjahrung erklärt sich auch, wie bemerkt, die wiffenschaftliche und praktische Richtung, welche S. in der Heilkunde genommen hat. Sein Princip war, nur bas für wahr zu halten, mas er burch seine fünf Sinne wahrgenommen und erfannt hatte, oder doch erfannt zu haben glaubte; hieraus zog er Schlüffe, oft mehr fühn als befonnen, und darauf hin ftellte er muthig Versuche an, übrigens aber verhielt er sich gegen die Meinungen Underer, die feiner leberzeugung nicht entsprachen, ffeptisch, am wenigsten huldigte er irgend einem Schuldogmatismus, so daß es ihm leicht wurde, sich von allen medicinischen Auswüchsen seiner Zeit, von dem Brownianismus, für den er sich eine Zeit lang lebhaft intereffirt hatte, von der Naturphilosophie, dem thierischen Magnetismus u. a. vollkommen frei zu halten. Charafteristisch ist seine Bor-liebe für Stoll's Ratio medendi, die seinen streng empirischen Sinn wol ansprechen konnte und die Jahre lang vorzugsweise seine Lectüre gebildet hat, so wie fein Gifer, fich burch Leichenuntersuchungen von ber Richtigkeit ber von ihm gestellten Diagnosen zu vergewiffern; schon mahrend seines Aufenthaltes in Spandau scheute er tein Mittel, um auf diesem Wege seine Kenntniß zu bereichern und benfelben Gifer zeigte er fpater und bis jum Ende feiner argtlichen Laufbahn in Berlin; "wenn Berlins Ginwohner", fagt fein Biograph Regler, "das Oeffnen ihrer Todten eher als die Bewohner anderer großer Städte gestatteten, jo verdanten wir dies Beim's Ginfluffe, dem der Bunfch, den Berftorbenen nach bem Tode öffnen zu wollen, nur felten unerfüllt blieb." - 3n feiner Chre muß übrigens hinzugefügt werden, daß S. feine Augen bor begangenen Irr= thumern nicht verschloß, sondern diese offen und ehrlich befannte, sich auch für alles Reue in der Wijfenschaft lebhaft intereffirte und ohne Vorurtheil annahm, was sich ihm auf dem Probirsteine der eigenen Erfahrung bewährt hatte. — Mit Unrecht hat man ihm den Vorwurf gemacht, daß er wenig gelesen und von den Fortschritten der Wiffenschaft wenig Notiz genommen habe; allerdings war es

ihm, besonders in ben späteren Jahren feines Lebens, bei der überhäuften Thatigkeit, nicht möglich, Alles zu lesen, was neu erschienen war — und dabei hat er auch nicht viel verloren, benn die Zeit, in welcher er lebte, mar eine an be= beutenden litterarischen Producten in der Heilunde sehr sterile —, aber er ver= anlagte seine jungen Freunde und Collegen, ihm den Inhalt solcher Schriften, die ihm wichtig erichienen, mitzutheilen, mit Ausmerksamkeit hörte er die Berichte an und betheiligte fich bann lebhaft an den baran gefnüpften Discuffionen. -Besondere Bewunderung zollten ihm die Collegen wegen der Schärse und Schnelligteit, mit welcher er Diagnofen stellte, und von der Sicherheit, mit welcher er darauf den Heilplan gründete: von seinem diagnostischen Talente erzählten sich die Zeitgenoffen Wunderdinge, die auch heute noch von Munde zu Munde gehen. Es bleibe babin gestellt, wie viele von diesen Traditionen mabr, wie viele erfunden oder boch falich gedeutet find, an der bewunderungswürdigen prattischen Gewandtheit Beim's läßt sich nicht zweiseln, und es beeinträchtigt seinen Ruhm wahrlich nicht, wenn man annimmt, daß es sich dabei um eine Art in= stinctives, auf reiche Ersahrung und flaren Blick gestütztes Versahren gehandelt hat. Hat doch schon sein Zeitgenoffe und College Reil geurtheilt: "H. weiß nicht, wie er die Leute furirt. Unsereiner sieht und fragt und sorscht wochen= lang, ehe er zu behaupten wagt, er wisse, wo die Krankheit sitt. Ruft man nun S., so tritt er in seiner leichten Manier hinein; sieht kaum nach dem Kranten, fragt ihn oft nicht einmal und jogleich trifft er den Punkt, auf welchen uns erft eine lange, muhiame Combination geleitet hat" (Regler S. 477). -Wie viel B. bei feinen glanzenden Leiftungen den grundlichen Renntniffen, die er fich angeeignet, der reichen Erfahrung, die er gewonnen, dem klaren Blicke, beffen er fich erfreute, wie viel er endlich bem Glücke, bas bem Rühnen ftets hold ift, verdankt hat, läßt fich heute schwer beurtheilen; man tann nur fagen: er war ein "Arzt von Gottes Gnaben". Dag es einem jolchen feltenen, als Menich und Argt gleich hochstehenden Manne an äußeren Ehren, Titeln und Decorationen nicht gesehlt hat, bedarf taum der Erwähnung; im J. 1799, dem= jelben, in welchem er, als der erfte, in Berlin die Baccination ausgeführt hat, murde er jum Geheimrathe ernannt, 1817 erhielt er vom Konige von Breugen. ber ihm bei der Erkrankung der Königin Louise das höchste Vertrauen geschenkt und ihm auch nach dem Tode derfelben zahlreiche Beweise feines Wohlwollens gegeben hatte, den rothen Adlerorden dritter Klasse, und vom Könige von Schweden den Nordsternorden. Bei seinem Doctorjubilaum (1822) wurde ihm mit einem gnädigen Sandichreiben bes Königs ber rothe Ablerorden 2. Rlaffe mit Gidenlaub eingehandigt und bei eben diefer Gelegenheit überreichte ihm ber Botanifer Link die Beichreibung und den Abdruck einer bisher nicht beichriebenen meritanischen Pflanze, welche, um das Andenten des "Botaniters S." zu berewigen, nach Link's Bestimmung den Ramen "Heimia" erhalten hatte. — Die litterarischen Arbeiten Beim's (ein vollständiges Berzeichniß derselben findet fich in Callifen, Med. Schriftsteller=Lerifon, Bd. VIII. S. 271-4 und Bd. XXVIII. 3. 443, mehrere derjelben find, im Auftrage des Berfaffers von Paetsch gejammelt, Leipzig 1836 herausgegeben worden) umfaffen eine größere Reihe von Journalartifeln und Recenfionen aus verschiedenen Gebieten der Seilfunde; mehrere diefer Arbeiten haben feiner Beit auftlärend, belehrend und anregend ge= wirft, ein hoher wiffenschaftlicher Werth fann ihnen nicht beigelegt werben und auch diejes Urtheil tann ben Ruhm eines Mannes nicht ichmalern, ber fich als Arzt unvergängliche Verdienste um die leidende Menschheit erworben hat.

lleber Beim's Leben vergl. die von feinem Schwiegersohne, dem Geheimen Rathe Geo. Wilh. Kegler, aus den hinterlassenen Briefen und Tagebüchern

Heim's herausgegebene Biographie: Der alte Heim. Leben und Wirken E. E. Heim's 2c. Leipzig 1835. 2. sehr vermehrte Auflage ib. 1846. Aug. Hirsch.

Seim: Johann Ludwig S., Biceprafident bes protestantischen Confiftoriums und Geh. Rath in Meiningen, berühmter Geologe, geb. am 29. Juni 1741 ju Solg im Meiningen'ichen, geft. am 19. Januar 1819 gu Meiningen, erhielt als Sohn eines Landpfarrers (f. o. S. 320 f.) feinen erften Unterricht im Baterhause, besuchte später das Lyceum zu Meiningen und bezog dann die Universität Bena, um daselbst Theologie ju studiren. Schon mahrend feines Aufenthaltes am Lyceum machte fich bei B. eine große Reigung zur Mineralogie bemerkbar, welche ihn auch auf die Universität begleitete, wo er neben den mit allem Ernft und Eifer betriebenen theologischen Studien alle freie Zeit der mineralogischen Wiffenschaft widmete. Nachdem S. die Theologie absolvirt hatte, glückte es ihm als Instructor den Prinzen (nachmaligen Berzog) Georg von Meiningen und dessen Bruder Karl auf Reisen zu begleiten (1774) und in Stragburg längeren Aufenthalt zu nehmen, den er dazu benutte, um in feinem Lieblingsfache, der Mineralogie, fich weiter auszubilden und den Grund zu einer Sammlung bon Mineralien zu Nach feiner Burudtunft von diefer Reife erhielt B. eine Stelle bei dem Consistorium in Meiningen, murbe später Boj- und Consistorialrath, endlich Bicepräsident und 1803 wirklicher Geheimer Rath. Bei diefen feinen dienstlichen Stellungen fand S. Muge genug, feiner Lieblingeneigung gur Mineralogie folgend, die nahe gelegenen heimischen Berge — zumal den Thüringer Wald aufs grundlichfte gu burchftreifen und feine geognoftischen Berhaltniffe eingehenbit zu studiren, dazu eine sehr umsangreiche Sammlung der hier vorkommenden Mineralschätze herzustellen. Die Ergebnisse einer jolchen 20jährigen Untersuchung legte er in feinem Sauptwerte: "Geologische Beschreibung des Thuringerwaldgebirgs", Meiningen 1796-1812, in 3 Banden und 6 Abtheilungen nieder. In diesem Werte bekundet sich H. als selbständiger und gründlicher Forscher, ber, ohne einer bestimmten Schule blind zu huldigen, bor Allem bestrebt mar, die Natur richtig aufzusassen und das Beobachtete treu darzustellen. Die Uufgaben der geologischen Forschung suchte er darin, die Urfunden der Vorzeit richtig zu lefen und das von der Geschichte der Erde verstehen zu lernen, was sich nicht durch bloge philosophische Speculation und Hypothesen erreichen lasse, fondern durch richtige Deutung der forgfältig angestellten Beobachtungen zu erfennen gebe. Auch jaßt er bereits ganz richtig die höheren und wichtigeren Aufgaben der Geognofie gegenüber der Mineralogie auf. Leider find feine Schilderungen trot des Reichthums an vorzuglichen Beobachtungen ichmerfällig und unbehülflich, sowie, ba fie weder von geognoftischen Karten zureichend begleitet, noch durch gute Profilzeichnungen erläutert werden, nur schwer verständlich. Bemerkenswerth ift seine Gintheilung der Gesteine, abgesehen vom Bafalt und den aufgeschwemmten Daffen, in primitive Gebilde und in Flötlagen. ersteren rechnet er alle Gesteine, die vor den fturmischen Greigniffen, benen das Rothliegende feine Ausbildung verdankt, entstanden find, 3. B. den Granit, Porphyr, Trapp, Spenit, Gneiß, Glimmerschiefer und die Graumade. Zwischen Granit, beffen Uranfänglichkeit er zurudweift, und dem Porphyr besteht nach ihm eine innige Bermandtichaft, fo daß fie in einander übergehen, wobei jedoch der Granit gleichsam den Kern, die andern primitiven Gesteine die außeren Lagen oder die Schale ausmachen. Das Flötgebirge theilt B. scharffinnig ein in 1) Todtliegendes mit Steinkohlen, 2) Zechsteine mit Rauchwacke und Kupfer= schiefer, 3) Bunten Sandstein mit Gyps und Steinsalz, 4) Muscheltalt und Jurafalf, wodurch der lettere zum erften Mal feine relativ richtige Stellung als jüngere Bildung erhält. Den Keuper dagegen hatte H. noch nicht zu unter326 Seimbach.

icheiben gewußt. Bon ber Steinkohle, bem Rupjerichiefer, Enps und Steinfals jucht er klarzustellen, daß sie keine selbständige Formation ausmachen, sondern nur eine untergeordnete Stelle zwijchen den Sauptgliedern einnehmen. Den loche= rigen Ralt und Dolomit, welche er meift in der nahe von Granit und Porphyr beobachtete, läßt er aus einer Aufblähung und Umänderung durch Dämpfe aus Kalfstein entstehen, weil er folche Gesteine in offenbarem Zusammenhange mit dem gleichfalls durch Umwandlung gebildeten Syps gefunden hatte. Bezüglich ber Bilbung bes Bajalt zeigt sich S. als Bulkanift, indem er benselben als eine Um= anderung der primitiven Gefteine nach der Ablagerung des Juratalts gur Beit. in der auch die Erhebung des Thüringer Waldes erfolgt fei, hervortreten läßt. Da dieje aus den genauen Beobachtungen gejchöpjte Anficht aber den damals noch all= gemein herrichenden Theorien Werner's widersprach, jo fand fie wenig Beachtung und es dauerte gegen 30 Jahre, bis fie fich Geltung verichaffte. Schon vor biefer umfangereichen Bublication hatte B. eine beachtungswerthe Abhandlung geschrieben : "lleber bie Bildung ber Thaler durch Strome", Beimar 1791. Der Berfaffer wollte darin die mächtigen Wirkungen des fließenden Wassers nachweisen und mahlte zu biefer Schilberung die niederen Gegenden vor dem Gebirge. In der Beschreibung des Thüringer Waldes ergänzte er nun diese Crörterungen auch in Bezug auf die gebirgigen Gegenden. Weiter schrieb S.: "Ueber die Aehnlichkeit der ehemaligen Erdoberfläche mit ber gegenwärtigen des Mondes" (3ach's Mon. Corr., VI., 1802), "Ungewöhnliche Entstehung ber Zauberfreise burch Blig und über die Holzkohle in Braunkohlen" (das. XIX., 1805), "Neber Erbsenregen in Schlefien" (baf. XXI., 1805) ic. S. hatte eine fehr große und reiche Mineralien= und Gesteinsammlung zusammengebracht, die nach seinem Tode durch Bermächtniß in Besit ber Universität Jena überging.

Meujel, G. T., IX. XI. XIV. XXII. Erich und Gruber, Enchkl., IV. . Poggendorff, Biog. Leg., I. 1047. Gümbel.

Seimbach: Rarl Wilhelm Ernit S., der altere des par nobile fratrum der Beimbache, murbe geboren zu Merjeburg am 29. September 1803 als Sohn des späteren Stadtgerichtsraths Werner Konrad Ernst S. († 1850), besuchte die Thomasichule zu Leipzig, wohin sein Bater 1810 verset worden, auch die Kreuzschule in Dresben unter Leitung seines Oheims Baumgarten-Crufius, übernahm bis Oftern 1821 eine Sauslehrerstelle bei dem Criminaliften R. A. Tittmann ju Dresden, der ihn durch Vorlejungen über Enchflopadie zur Universität vorbereitete, bezog bann die Universität Leipzig, wo er Saubold, Biener, Beife, auch Gotti. Hermann hörte. Er erlangte Oftern 1824 das Baccalaureat, beftand am 30. April 1824 das Doctoreramen und erhielt am 8. März 1825 die juristische Doctorwürde. Bu Oftern 1828 folgte er einem Rufe als ordentlicher Projeffor nach Jena für fachfisches Recht, auch jur Stellvertretung für Bimmern in Vorlesungen über Institutionen und Pandecten (bis Francke eintrat). mehrjährigen Reifen in Frankreich und Italien, welche der jungere Bruder Guftav Ernft in feinem Auftrage auf Koften bes fich hiebei wieder fehr verdient machenden Verlegers Wilhelm Ambrofins Barth zu Leipzig unternahm, murde bei Vergleichung mehrerer noch unbenütter Sandichriften der Stoff zu der werthvollen Ausgabe der Bafilifen, Lips. 1848-50, herbeigeichafft. Rachbem b. 1832 seine Professur mit der Stelle eines nicht akademischen Rathes bei dem Oberappellationsgericht zu Jena vertauscht, wandte er sich particularrechtlichen Untersuchungen zu und schrieb: "Lehrbuch des partic. Privatrechts der zu ben Cbergerichten zu Jena und Berbit vereinten Lander", 1848, Rachtr. 1851-53. "Erörterungen aus dem gemeinen und fächfischen Civilrecht und Proceh", 1849. "Lehrbuch des fächfischen und bürgerlichen Processes" 1852. 1853. Erwähnenswerth find feine "Diss. C. Aelii Galli de verborum. quae ad jus pertinent,

significatione fragmenta", 1823. "De Basilicorum origine, fontibus, hodierna conditione atque nova editione adornanda", 1825. "De dominii probatione ex principiis jur. tam Rom. quam Saxonici", 1827. "Ungedruckte Constitutionen des Just. Codex aus der Coissinischen Handschrift" (nach Haubold's Abschrift) in Itsch. s. gesch. R.wiss., Bd. VIII. "Ueber den Ruzen der Basilisten und der sog. alten Scholien sür die Kritit des Tigestentextes" in Itsch. s. R.gesch., II. 319 ss. "Beitr. zur Revision des Just. Codex", 1833 (mit Biener). Viele umsangreiche Artisel in Weisse's Rechtslexison, auch "Griechisch=römisches Recht im Mittelalter und in der Reuzeit" in Ersch und Gruber. "Deutsche Monarchie oder Republit", 1848? "Andeutung über eine allgemeine deutsche Civilgesetzgebung", 1848. Er starb am 4. Juli 1865. Nach seinem Tode erschien Bd. VI der Basilisen: "Prolegomena et Manuale Basilicorum continens", Lips. 1870, dessen zweiter Abschnitt das bisherige Manuale Haubold's verdrängte. Mit Ortloss, Schüler, Guyet, Vermehren, gab er "Juristische Abhandlungen und Rechtssälle" heraus (Bd. I. Zena 1847, Bd. II. 1857).

hanel, Lebensffizzen einiger in Sachsen außerhalb Leipzig geborenen Juriften (1878), S. 37—40. Günther, Lebensffizzen, Jena 1858, S. 92. 93. Teichmann.

Seimbach: Buftav Ernft S., der jungere, wie Sanel jagt, vielleicht gelehrtere Bruder des Borftehenden, wurde zu Leipzig am 15. November 1810 geboren. Nach Befuch der Thomasichule und Universität machte er fich ichon 1830 befannt durch die Ausgabe des "Anonymi liber de actionibus", bereiste sodann Frankreich, Italien und Deutschland, um die handschriftlichen Schabe der Bibliotheten für die Ausgabe der Bafiliten fennen zu lernen, gab 1834 die frit. Abhandl. über Ulpian's Fragmente heraus, promovirte unter Bertheidi= gung der Differtation "Observatt, jur. rom. liber, in quo de certi condictione disputatio est, et ad legis, quae de Gallia cisalpina dicitur. cap. XXI comm.". Am R. 1838 erichien als Frucht jener Reifen der 1. Band feiner "Arezdora" (ben Athanafius über die Novellen und verwandte Schriften enthaltend), Bb. 2 im 3. 1840. In diefer Weife fehr verdient um die Kenntnig der bygantinischen Rechtsbücher, betrat er das civilistische Gebiet in seinen Monographien: "Lehre von der Frucht", 1843, und "Lehre vom Creditum", 1849. Inzwischen hatte er "De origine et fatis corporis, quod CLXVIII novellis constat". 1844, ge= ichrieben und das ... Authenticum" 1846 herausgegeben. 1840 gum außerordent= lichen Projeffor ernannt, mar er fortbauernd, mit Erfolg, als akademischer Lehrer thatig. Seine große litterarische Thatigfeit (Beitrage gu Beiste, jur Btich. f. Civilrecht u. Proceg, ju ben Richter-Schneider ichen Sahrbuchern, gur Krit. 3tich. j. R.wijf. u. Gefetgebg., 1850, S. 191 ff.) untergrub feine Gefundheit, fodaß er neben einem vollständigen Manuftripte für die Ausgabe des griechischen Novellentertes nur noch den "Harmenopulos" 1851 beenden konnte. Zu früh den Freunden und der Wiffenschaft entriffen, starb er den 24. Januar 1851.

Neuer Nefrolog der Deutschen, Jahrg. 1851, S. 130-33. Revue historique du droit français et étranger. 1856. p. 71-85 (Laboulape, Sgouta).

Heimburg: Gregor H., geboren um den Beginn des 15. Jahrhunderts aus weit verzweigtem Patriciergeschlechte zu Schweinsurt in Franken, gehörte auch in Erziehung und Bildung iränklichem Boden an; im heimathlichen Würzsburg erwarb er sich offenbar jene tiesen juristischen Kenntnisse, die ihn später auszeichneten, doch bleibt unbekannt, in wie weit schon damals Lust und Gelegenheit zu humanistischem Wissen sich sand. Als Anwalt war H. zuerst 1428 im Streite um das Burggrasenthum Meißen thätig. Entsprach auch Kaiser Sigmunds Spruch nicht dem für die sächsischen Fürsten günstigen Gutachten Gresunds

gors, jo finden wir ihn tropdem noch 1438 in diefer Sache rathend. Inzwischen (1430) war H. Doctor beider Rechte geworden und längst eingetreten in die große Reformbewegung, welche die chriftliche Welt erregte und die Basler Bater (feit 1431) beschäftigte. Mus eigenem Antriebe, um zu feben, zu hören, mitzuhelfen, war 5. an den Concilfit getommen; fein Gifer und Talent verschafften ihm die Stelle eines Secretars bei bem bochangesehenen Enea Silvio de' Biccolomini und diese innige Verbindung mit dem damals noch im Resormeifer erglühenden, geist= pollen, feingebildeten Sanesen, der Kreis bedeutender Manner, ber fich an Enea Silvio anschloß, wurden hochbedeutsam für den jungen Rechtsgelehrten. Sein für alles Schöne und Edle offener Sinn fand fich mächtig angeregt und feine reiche Begabung ließ ihn in Philosophie, in Geschichte, in humanistischem Wiffen überhaupt ichone Renntniffe erwerben. Reiche Erfahrung gesellte sich bald bazu. (spätestens 1435) wurde B. vom Nürnberger Rathe als Syndicus und Rechtsconsulent angestellt; nun übte und mehrte er Scharffinn, Renntnisse und Beredfamteit in den zahlreichen Rechtsgeschäften der großen Reichsftadt, im freundschaftlichen Berkehre und in Gegnerschaft mit den Juristen und Staatsmännern nicht blos von Nürnberg allein. Bald spielte er seine Rolle in der großen Frage, wie fich die deutsche Nation im Streite Eugen IV. mit den Bastern verhalten follte. H., auch sonst von Fürsten für wichtige Geschäfte von den Nürnbergern ausgebeten, "geliehen", trat als Bertreter von Sachsen und Brandenburg junachft für Reutralität ein; er las am 17. Marg 1438 in Frankfurt die Neutralitätserklärung der fechs Kurfürsten vor, ging mit Johann Lysura nach Ferrara, um mit Eugen IV., dann (für Sachsen) nach Basel, mit dem Concil zu verhandeln und nahm, überzeugt, daß es nur des entschiedenen Vorangebens der Kürsten bedürse, eifrigen Antheil an der Mainzer Acceptation (26. November 1439), die dem deutschen Bolte die Ergebniffe der Rejorm fichern follte. Daneben bleibt B. in Nurnberger Diensten und auch jonft (Burzburger Stiftssehde) thätig. Die Fürstenpolitit, statt consequent voranzugehen, beschäftigt sich bald mit den Bedingungen für die Anerkennung Eugen IV.; nach fruchtlofen Berhandlungen und Tagen, 1441, 1442, geht H. (für Sachsen, Trier und Brandenburg?) nach Italien, um — schwerlich über die Endabsichten der Fürsten im Rlaren — einen Ausgleich zu erlangen, den die weitsehende Curie ablehnt. Sie erstrebt in fluger Berechnung bei Konig Friedrich die Umwandlung der Reutralität in Obedieng; S. aber, der bald die Sachlage erkennt und fur die Reform erbangt, warnt laut in der "Admonitio de injustis usurpationibus Paparum Romanorum ad imperatorem, reges et principes Christianos" vor den B., nebenbei in der Benneberger Streitfache für Ränten Roms. Umfonit. die Söhne Graf Wilhelms III. (1444) und in Trier'ichen Diensten (1445) thätig, vermag als Mitglied ber beutschen Fürstengesandtschaft in Rom (Sommer 1446) den Pact zwischen Papst und Raiser durch seine zornige Beredsamkeit nicht mehr zu zerstören, fein leidenschaftlicher Gesandtschaftsbericht auf dem Frant= jurter Reichstage (September 1446) hindert nicht die Sprengung des Kurfürstenbundes durch Enea Silvio, die Umarbeitung der Obedienzbedingungen, die Obedienzleiftung selbst (Febr. 1447). Nachdem ein letter Bersuch Triers, für das Beimburg handelt, im Bunde mit Sachfen, Roln und Pfalg (?) und vereint mit Frankreich die Resorm zu retten, gescheitert ist, besiegelt das Wiener Concordat ihre Bereitlung. Fern von der großen Politit, deren unreife Unläufe (Berfuche einer römischen Königswahl) bis 1459 kaum über die diplomatische Vorbereitung hinaus gebeihen, widmet S. nun feine Kraft der Reichsstadt Nürnberg, vor allem in dem Streite mit Markgraf Albrecht, den er 1450 auf dem Tage zu Bamberg, 1452 zu Wien mit scharssinniger Beredtsamkeit bekämpst, ohne sreilich ben Ginfluß des Markgrafen zu überwinden und von dem unentschloffenen Raifer Heimburg. 329

einen für Nürnberg unbedingt gunftigen Spruch erlangen zu können. 1453 bertritt 5. die Nürnberger bei dem Pjalzgrafen, verhandelt 1454 (16 -24. März zu Mainz) für König Ladislaw von Böhmen mit den burgundischen Räthen über Luremburg (wahrscheinlich auch 25. März und 4. Mai 1455 in Wien, October 1455 in Speier), und führt zu Regensburg 1454 in dem Streite um die Grenzschlöffer zwischen Böhmen und Sachsen fo fiegreich die Sache des Böhmenkönigs, daß sich die sächsischen Herzoge in Nürnberg bitter beschweren. In wie weit B. dem Könige auch fonst in seinen böhmischen, öfterreichischen und ungarischen Angelegenheiten diente, serner wann er sein Dienstverhältniß zu Nürnberg löste, laffen die Quellen nicht deutlich erkennen. Aber sicher ist, daß er 1458 dem Erzherzoge Albrecht in Desterreich diente und für diesen an Bergog Sig= munds von Tirol Seite auf dem Mantuaner Congresse erschien, dadurch und als Bertreter von Baiern-Landshut und Aurmaing sicherlich der angesehenfte deutsche B., anfänglich der Kreuzzugsidee zugethan, frantte bann durch Fürstenbote. Berdächtigung ber Endabsichten der Curic den diesmal redlich ftrebenden Bius II. (Enea Silvio) perfonlich und mußte zugleich durch Betreibung der Sache Diethers bon Mainz bemfelben migfallen. Go trat er ein in die harte Tehde, die zwischen Bergog Sigmund von Tirol und dem Cardinal Nicolaus von Brixen (Cufa), bald auch mit der Curie zunächst wegen des Stiftes Sonnenberg entbrannt war. Bon ihm rührt noch nicht des Herzogs Appellation gegen die papftlichen Cenfuren, die H., nachdem seine Reise nach Rom gescheitert, in Italien persönlich kundmacht (Herbst 1460); aber auf Pius II. Schreiben an die Nürnberger (18. October 1460), H. als Reger seines Gutes zu berauben, antwortete dieser (Januar 1461) mit der benkwürdigen "Confutatio Primatus Papae", worauf seine förmliche Bannung und die Replik des Bischofs von Feltri, Th. Laelius, folgte, dem B. mit rudfichtsloser Bestigkeit antwortet. Auch Bergog Sigmund appellirte gegen die neuen Breven des Papftes in einer scharfen Schrift (ca. 16. März 1461), ungewiß ob aus Heimburg's Keder, der damals für Aurfürst Diether von Maing in Bamberg (13. December 1460), Eger (Januar bis Februar 1461), Nürnberg (Februar bis März 1461) thätig war und sich deshalb persönlich zu König Karl VII. von Frankreich verfügte. H. vermochte den Mißersola auch dieser Opposition gegen Rom burch ein flammendes Manifest gegen die Curie nicht zu verhindern. Um fo bestiger bekampft er fie weiter in der Tiroler Streitsache. Im Feldlager des Erzherzogs Albrecht vor Wien erschien am 13. August 1461 bie "Invectiva G. H. utriusque jur. doct. in Nicolaum de Cusa etc., episcopum Brixinensem", die in maglosem Tone gehalten auch maglose Erbitterung erzeugte; fo konnte Heimburg's Theilnahme an den Friedensberhand= lungen 1461 zu Landshut, im März und Rovember 1462 zu Benedig dem Ausgleiche nicht förderlich fein, fo tam es, daß, als endlich Benedig und der Raifer den Herzog mit der Kirche versöhnten (absolv. am 2. September 1464 nach gethaner Abbitte), H., der wahrscheinlich letteres verweigerte, im Banne blieb. Aus seiner Zurückgezogenheit in Würzburg trat H. beim Beginne des Kampses zwischen Georg Podiebrad und Paul II. trot der auf ihm laftenden Cenfuren gelegentlich einer Kürlprache für die Würzburger Benedictiner bei Cardinal Carvajal mit einem merkwürdigen Postscript hervor: er warnt die Curie vor weiterem Borgeben gegen den Konig und ertheilt ihr feinen Rath (8. September Arbeitete er bereits in Georgs Interesse, indem er den Proces verzögern Schon im Juli 1466 ift er unter Vermittlung Sachsens, das seine Dienste gebrauchte, zu dem Könige übergetreten; die Rullitätstlage gegen Georgs Citation in Form eines an Matthias von Ungarn gerichteten Manifestes (28. Juli 1466) bezeichnet seinen Gintritt in ben Kampf mit Rom. Bon ihm stammen die Appellation vom 10. Februar 1467 (gegen die Baunbulle vom

330 Heimes.

8. December 1466), die vollwichtige Erwiederung auf des Gab. Rangonis Schmählchrift. — Als der rede- und schriftgewandte Staatsmann steht nun S. bem schlachtgeübten Könige zur Seite. Ift auch feine Sand felten gludlich - bie in drei Briefen angestrebte Vermittlung Benedigs bleibt unerreichbar —, fo erfennt er doch, daß, so lange Ungarn freundlich ift, seinem Lande keine unmittel= bare Gefahr drohe; darum die Briefe an den Erzbischof von Gran (10. Januar, 25. Januar, 19. Februar, 3. Juli 1467, Oftern 1468). Auch fie versehlten ihren Zweck. Unleugbar geschadet hat Heimburg's alter Groll gegen den Kaiser. So nothwendig für R. Georg der Friede mit Desterreich, so ließ H. nicht ab, die Empörer gegen den Kaiser zu unterstützen (Briese von Ende 1466, 31. Januar und 20. Februar 1467); ihm wird es jum guten Theile juzuschreiben sein, daß der König in untlugem Borne feinen Sohn gegen Defterreich fandte, was die ungarische Intervention herbeiführte. So lange der König lebte, ftand auch Beimburg's Sache aufrecht; für seinen von Würzburg eingezogenen Besitz ward er durch die Schenkung von Chwatieruby (1. Juni 1469) entschädigt; als die Waffen das große Wort sprachen, bildeten Berichte und Gutachten für ben Markgrafen Alb. Achilles und litterarische Thätigkeit (das Buch "De militia et republica ad ducem Victorinum" - Konig Georgs Cohn -) feine Beschäftigung. Mis aber R. Georg gestorben (22. Märg 1471), der Versuch Herzog Albrecht von Sachsen zum Könige zu erheben miglungen war, blieb für h. in Böhmen bald feine Stätte mehr. Aber auch in Sachfen traf den Ausgewiesenen der Sag bes Clerus. B., der tiefgebeugt bereits am 22. Januar 1471 in einem Schreiben an die Würzburger eine Art von Claubensbekenntniß abgelegt hatte, bat nun, unterstütt von Bergog Albrecht von Sachsen, Sirtus IV. um Abjolution, die er vor seinem Tode erlangte (gest. August 1472 in Tharandt). — H. war nach Enea Silvios Bericht ein schöner Mann von hohem Wuchse, klarem Antlit, strahlenden Augen, hoher Stirne, die durch das kahle haupt noch größer erichien. Gerade und bieder, voll rechter Frömmigkeit und echter Treue glänzte er ebenso durch natürliche Begabung wie erworbenes Wissen, burch die Runft der Rede und den Scharffinn des Staatsmannes und Juriften. Die Ideen geistiger und firchlicher Freiheit, die er in den Tagen der Jugend ins Berg geichloffen, hat er fein Leben lang hochgehalten, dafür gekämpft und gelitten bis zum letten Athemzuge; seit durch Papst und Kaiser das deutsche Volk um die Früchte der Reform gefommen war, war er der unermudliche, unversöhnliche Gegner Beider. H. hat in seinen Streitschriften wie im persönlichen Umgange sich jähzornigen Ungestüm, derbe Rücksichtslosigkeit, ja Leidenschaftlichkeit zu Schulden tommen laffen; doch diefe menschliche Rehrseite feines Wefens tritt weit zurud im Gesammtbilbe feines Charakters und Wirkens, die ihn zu einer der bedeutenoften Perfonlichkeiten feiner Zeit emporheben.

C. Brockhaus, Gregor von Heimburg, Leipz. 1861. W. Pückert, Die kurfürstliche Neutralität, Leipz. 1858. A. Jäger, Der Streit des Cardinal Nicolaus von Cusa mit dem Herzoge Sigmund von Desterreich, 2 Bde., Inns-bruck 1861. Palach, Gesch. Böhm., IV. 2. Bachmann.

Heines: Balentin H., geboren zu Hattenheim im Rheingau den 11. März 1741, begann nach vollendeten theologischen Studien seine Laufbahn als Pfarrer in der damals mit Mainz verbundenen Diöcese Worms, in welcher er durch seinen Fleiß, seine große Begabung und Geschäftsgewandtheit sich so vortheilhaft auszeichnete, daß er srüh zum geistlichen Rathe besördert wurde. Bald nach dem Regierungsantritte des letzten Kurfürsten-Erzbischofs von Mainz Friedrich Karl (Bd. VII. S. 552 st.) wurde er auch zu den Mainzer Staatsgeschäften, erst als geh. Reserndar (1776), dann als geh. Staatsrath (1780) herangezogen. Bei der großen lebereinstimmung, welche in Bezug auf Charafter und Geistes-

richtung zwischen dem Erzbischose und S. bestand, war es ertlärlich, daß Letterer rasch von Stuse zu Stuse aufstieg, erst Weihbischof in Worms (1780) — als Bischof von Ballona i. p. —, dann in Mainz und Generalvicar wurde. Ihm, dem vertrautesten Rathgeber von Friedrich Rarl, ift vorzugsweise die Betreibung ber Emfer Berhandlungen, bei benen es fich wefentlich um größere Unabhängigkeit des beutschen Episcopates handelte, zuzuschreiben, wie ihm denn auch an dem Buftandefommen der Beschlüffe vom 25. August 1786 ein hervorragender Un= theil zufiel (Stigloher, Die Errichtung der papftl. Runt. in München, S. 66; Brud, Die ration. Bestrebungen, S. 114). In gleicher Weise war H. thatig bei Durchführung der in Ems angebahnten Reformen, zu welchem Behufe er die Berufung einer Diocefanspnode betrieb (Brud l. c. 124). Während diese Arbeiten noch in vollem Gange waren, trieb der Zug Cuftine's nach dem Rhein den Rurfürften aus feiner Refideng, ein Greigniß, das in der Richtung des Rurfürsten in politischen wie in religiösen Dingen einen bedeutenden Umschwung herbeiführte. Wiederum war es, nach Wiedereinzug der alten Regierung, der Weihbischof H., welcher der neuen Richtung Ausdruck gab, wie dies zwei Erlasse bom 3. und 31. August 1793 beweisen, von denen der erstere die mahrend der Occupationszeit von den weltlichen Beamten und von nicht autorisirten Geist= lichen abgeschloffenen Ehen, der lettere die Behandlung der Fälle, in welchen von abgefallenen Beiftlichen die Sacramente der Tauje, der Buge und der Che waren gespendet worden, jum Gegenstande hatte, Berordnungen, die nicht geringe Beunruhigung der Gemüther im Gefolge hatten. Dann begann die Berjolgung ber abgefallenen Geiftlichen, beren Beftrebungen vorher theilweife die Billigung von oben gesunden. Nur turze Zeit dauerte der Aufenthalt der Regierung in Mainz; von 1797 an blieb der Hof und mit ihm H in Alchaffenburg, woselbst am 25. Juli 1802 ber lette Rurfürst verftarb. Mit ihm verlor S. einen Berrn, der in unausgesetzter Liberalität die geleifteten Dienfte reichlich vergolten, mit bem Weihbischofe auch deffen Angehörige zu den einflugreichften Stellen befördert und damit den Grund zu dem Reichthum der Familie gelegt hatte. Bon Dalberg in den bisherigen Stellungen bestätigt, überlebte H. seinen alten Herrn nicht lange, indem er am 23. Juli 1806 auf seinem Gute in Hattenheim verftarb.

Rhein. Antiq., II. Abthl., Bb. 11, S. 305. Zaun, Beitr. z. Gesch. b. Landcapitels Rheingau S. 166 u. 168. Bockenheimer.

Seimesfurt: Ronrad v. S. (jest Beingfart in der Rabe von Dettingen), beutscher Dichter des 13. Jahrhunderts. Er war von adlicher Geburt und ift höchst wahrscheinlich der zum 3. 1204 aus einer matricula nobilium urtundlich nachgewiesene Cunradus de Heinsfurt; erst später, wie es scheint, trat er in den geiftlichen Stand, dem er angehörte, als er die beiden Gedichte, burch welche sein Andenken fich erhalten hat, verfaßte. Das altere berfelben ift eine "Simmelsahrt Mariä" (herausgegeben von Franz Pfeiffer, Zeitschrift für deutsches Alterthum, 8, 156 ff., vgl. 18, 143 f.), gearbeitet nach einem lateinischen apocryphen "Transitus Mariae", der fich für ein Wert des Bischofs Melito von Sardes, eines Schülers des Apostels Johannes, ausgab. Doch lag dem Dichter keiner der beiden von Tischendorf in seinen "Apocalypses apocryphae", Lipsiae 1866, publicirten Texte des "Transitus", sondern ein dritter noch unedirter, der mit jedem der bisher bekannten wefentliche Buge theilt, vor. Bald nach feinem Erscheinen erfuhr das Gedicht von der himmelfahrt gewaltsame Veranderungen durch eigenmächtige Schreiber, wie fich das aus den ftarten Differenzen der drei erhaltenen Sandschriften beffelben sowohl, als aus ben Bemerfungen Konrads in feinem zweiten Werte, der "Urftende", ergibt. Bitter beklagt er fich dort über diejenigen, die ihn hatten verbessern wollen; ihr Treiben habe ihn fo verdroffen, 332 Seimo.

daß er lange Zeit hindurch von jeder poetischen Thätigkeit abgestanden sei; und um allen willfürlichen Beränderern ihr Handwerk zu legen und sein Autorrecht zu wahren, benutzte er die Ansangsbuchstaben der einzelnen Abschnitte zu einem poetischen Acrostichon, welches vollständig lautet:

> Chuonrât von Heimesfurt hât diz buoch gemachet, des râten unde vurt guote namen swachet.

Darin tritt nicht geringer Dichterstolz zu Tage. Auch dies zweite, von Hahn in seinen "Gedichten des XII. und XIII. Jahrhunderts", Quedlindurg und Leipzig 1840, S. 103 ff., aus der einzigen Wiener Handschrift bekannt gemachte Gedicht ist nach einer apocryphen lateinischen Quelle, dem Evangelium Nicodemi, gegrbeitet.

In seinem Erstlingswerke gesteht Konrad zu, daß er noch keine Kunst in der Versification besitze. Und in der That ist sein Stil da recht unbeholsen; trot der entschiedenen Beeinfluffung, die er durch Gottfried von Stragburg erjahren hat, ist es dem Dichter noch nicht gelungen, zu einem glatten und fließenden Beriodenbau sich hindurchzuarbeiten. Lateinischen biblischen Wendungen folgt er häufig, zuweilen recht ungeschickt. Doch hat seine adliche Abstam= mung ihn davon zuruckgehalten, in die gewöhnlichen Tiraden der geiftlichen Dichtung zu verfallen; er fteht im wesentlichen auf bem farblosen religiosen Standpunkte, den die höfischen Ergahler, wenn fie geiftliche Stoffe behandelten, einnahmen, nur mit dem Unterschiede, daß das Publitum, für welches er dichtete, nicht, wie bei jenen, die exclusive vornehme Gesellschaft war, sondern daß er sich an jeden Laien mandte, der die Seilsmahrheiten in der fremden Sprache nicht verstehen konnte. Tehlt es aber auch schon der "Simmelsahrt" nicht an hübschen Paffagen, fo bezeichnet die "Urftende" (d. h. Auferstehung), die Erzählung von den Wundern mahrend Chrifti Sollenfahrt und Auferstehung, einen gang bedeutenden Fortschritt nach Seite der dichterischen Technik und Composition. Sein Stil ist flüssiger geworden; mit Geschmad wählt er aus feiner Vorlage aus, indem er über die Marter und den Tod Chrifti rasch hinweggeht, dagegen länger als die Quelle bei lieblichen Bildern verweilt. Achnlich wie Konrad von Fußesbrunnen schließt er seine beiden Werke mit einem fünftlichen Reimgefüge. ihm zeigt sich die geistliche Poesie durchaus unter der technischen und gedanklichen Beeinfluffung ber höfischen Dichtung.

R. Wülker und R. Bartsch in der Germania, 15, S. 157 ff. — R. Wülker, Das Evangelium Nicodemi in der abendländischen Litteratur, Paderborn 1872, S. 35 ff. — M. Haupt in der Zeitschrift sür deutsches Alterthum, 15, S. 468.

Heimo, Canonicus der Jacobstirche in Bamberg, gestorben den 31. Juli 1139. Er war als großer Gelehrter geseiert und vorzüglich eistig beschäftigt mit chronologischen oder, wie man danials sagte, computistischen Studien, als deren Vertreter in Bamberg uns auch noch Frutos und Tuto, und ein spanischer Bischof Vernhard genannt werden, deren Schüler er war. Er schrieb 1135 ein chronologisches Werk, dessen Werth sreilich Jasse, der es untersucht hat, sehr gering anschlägt. Geschichtlich sind einige Nachrichten über Heinrich II. und über den von Heinrich V. ausgestellten Papst Vurdinus daraus zu entnehmen, und die Handschiften dessenbeitungen aus den ersten Verarbeitungen gemacht hatte, entdeckte Jasse die Mittheilungen aus den ersten Bearbeitungen gemacht hatte, entdeckte Jasse daraus (Ex Heimonis de decursu temporum libro, Bibliotheca Rer. Germ. V. 537—52).

Heimfoeth. 333

Seimforth: Friedrich S., claffischer Philologe, ift zu Köln am 11. Febr. 1814 geboren, ein Sohn des Juftigraths Marcus S. und der Elisabeth de Noel. An dem Friedrich = Wilhelms-Chmnasium der Baterstadt vorgebildet, widmete er fich seit dem J. 1831 zu Bonn unter Welcker, C. F. Heinrich, F. Rate, F. Ritter, Brandis dem Studium des classischen Alterthums, während er gleichzeitig als Zuhörer von A. 28. Schlegel, Diez, Hüllmann, Loebell und in philosophi= schen Vorlesungen eine breitere Grundlage zu gewinnen bestrebt war. würde erlangte er am 6. Decbr. 1835 auf Grund der Differtation "Democriti de anima doctrina; adiecta sunt Democritea" (Glossar und Fragmente mit Ausschluß der ethischen), in deren Stoff der Einfluß von Brandis, in deren Behandlungsweise die Schule Heinrich's, des für ihn maggebenden Lehrers zu ertennen ift; einer ber Opponenten war B. Dunger. Bon feinem Uebergang gur Universität an bis zu seinem Lebensende blieb H. Bonn treu. Am 5. August 1837 habilitirte er sich als Privatdocent der classischen Philologie, am 18. Oct. 1848 wurde er zum außerordentlichen, am 30. Debr. 1865 zum ordentlichen Brojessor ernannt und ihm zugleich die Projessur der Cloquenz übertragen; nach dem Tode D. Jahn's trat er zu Oftern 1870 in die Direction des philologischen Seminars ein. Gine Bruftkrankheit, Die er im 3. 1866 bestand, blieb nicht ohne Nachwirfungen. Der plöhliche Tod eines Sohnes gegen Ende des Jahres 1874, der ihn aufs tiefste erschütterte, zerftorte auch seine Gesundheit, die durch die gartliche Sorge der Seinigen und wiederholten Aufenthalt in Italien nicht mehr dauerhaft hergestellt werden konnte. Ein Blutsturz brachte am 16. Oct. 1877 dem bis jum letten Tag rührigen Leben ein jähes Ende. Heimfoeth's Intereffen und Beanlagung waren wefentlich afthetischer Ratur. Bon fruh auf der Musit aus Herzensbedürfniß ergeben, wurde er ein begeisterter Berehrer der älteren elaffischen, vornehmlich firchlichen Mufit, deren Schätze er durch vollendete Aufführungen theils im Freundestreife, theils in der Charwoche in der Remigiusfirche, früher zuweilen in Concerten als Dirigent auch andern zugänglich zu machen bestrebt war; sein Antheil und Ginfluß war für das musikalische Leben Bonns von größter Bedeutung. Auch den bilbenden Runften wandte er regen, durch verwandtschaftliche Beziehungen geförderten Sammeleifer zu. Außer dem Oheim de Roel, deffen Kunftfammlung auf S. überging, regte ihn dazu die Berbindung mit der durch ihre Kenntnig antiter Runft auch in gelehrten Kreisen bekannt gewordenen Frau Mertens = Schaaffhausen († 1857 zu Rom) an, mit deren Tochter er sich 1843 zu glücklichster Ehe vermählte. Nachdem er eine ausgezeichnete Sammlung alter Radirungen und moderner Rupferstiche avant la lettre zu Stande gebracht hatte, warf er sich auf Handzeichnungen älterer Meister. Seine gelehrte Rennerschaft auf diesem Gebiet hatte er bereits bei Abjasjung des Katalogs über die in Leipzig versteigerte Kupserstichsammlung des Runfthändlers Herm. Weber (1855) bewährt; ein Wert über Holbein, das er vorbereitete, ift nicht zur Bollendung gedieben. Diefe Reigungen helfen dazu Beim= foeth's philologische Thätigkeit zu verstehen. Der Litteratur des claffischen Alterthums gegenüber war H. derselbe ästhetische Purist. Schon 1843 hat er gelegentlich biese Selbstbeschränkung mit Bewußtsein ausgesprochen: neque sedulitatis illius philologae in omnibus aeque antiquitatis locis versandi satis unquam fui cupidus, quippe in amoenissimis regionibus et consuetus et contentus versari, habitare (Rhein. Muf. R. Folge 2, 531). Nur die großen griechischen Dichter, voran Pindar und die Tragifer, von Profaifern Plato, den er gern in Borlefungen und Seminarübungen behandelte, von Lateinern Horag und Tacitus fessetten ihn. Aber indem er nie abließ in seine Lieblinge immer von neuem sich zu versenken, errang er eine lebendige Kenntniß und Beherrschung des Sprach= gebrauchs griechischer Dichter, wie sie selten erreicht wird und ihm jür divina=

torische Kritit eine gewisse Leichtigkeit ber Bewegung sichern, freilich auch bie Möglichkeit der Selbsttäuschung vergrößern mußte. Un dem Schat bieser Renntniffe hat B. lange ftill gefammelt, in dem Genuß forschender Lecture vollbefriedigt, der schriftstellerischen Mittheilung abgeneigt. Invitus scripsi, jagt er am Schluß der ersten selbständigen Arbeit (Add. et corr. in comm. Pindari p. 71), nam discendi suavior multo quam scribendi labor. Als er endlich 1861, bestimmt durch die Blide, die er bei autoptischem Studium der Sandschriften in das Leben der Ueberlieferung gethan hatte, ein langes Schweigen brach, vermochte er mit einer geschloffenen, Aufschen erregenden Leiftung, bem Werte über Aeschyleische Kritik (f. u.) hervorzutreten. Mit Erfolg wurden hier einzelne Schulmeinungen, wie die von Cobet behauptete Stellung der mediceischen Sanbichrift befampft. Das Gigenthumliche bes Wertes liegt in ber planmäßigen Methodit, mit der die Art des Heilmittels für Tertschäden aus der Natur des Berderbniffes abgeleitet wurde; am eingehendsten, und bis in äußerfte Confequenzen übertrieben war die Theorie der Gloffeme dargelegt. Die Pathologie der Textverderbniffe mar von nun an Seimfoeth's miffenschaftliche Aufgabe, und die Arbeiten, in welchen er sein Pracifionginftrument der Rritit zu conftruiren und beffen Unwendung durch gahlreiche Beifpiele felbstgefundener Berbefferung ju zeigen fucht, bilden den Rern feiner Leiftungen, außer dem Aefchyleischen Wert (f. u.) das Buch: "Kritische Studien zu den Griechischen Tragifern; Erste Abtheilung: Gine nothwendige Erganzung der fritischen Methode" (1865) und eine Reihe von Universitätsschriften: "De diversa diversorum mendorum emendatione", comm. I 1866, II 1867; "De interpolationibus", comm. I bis VII aus ben Jahren 1867 bis 1874; "De necessaria in re critica vigilantia, perseverantia atque audacia", 1869; "Comm. crit. de vitiorum in veterum scriptorum codicibus obviorum generibus a Madvigio Havniensi nuper definitis", 1871 und "De Madvigii Havn. adversariis criticis comm. altera", Die übrigen Schriften Beimfoeth's handeln über Bindar: "Addenda et corrigenda in commentariis Pindari", 1840; "Erflärungen zu Bindar" im Rhein. Museum f. Philolog., 1847, Bd. 5, 1 ff.; "Pindar's erste Pythische Ode" (zu Welcker's Jubilaum) 1860; über bie Tragiter: "Beitrage zur richtigen Lecture der griechischen Dramen", I. Seft, Bom Vortrage des Chores in den griechi= schen Dramen, 1841; "De tragoediae graecae trilogiis", Progr. 1869 und "De voce Εποχοιτής", 1873; über Aeschylos: "Die Wiederherstellung der Dramen des Meichplus. (Die Quellen. Als Ginleitung zu einer neuen Recenfion bes Aefch.)", 1861; "Ueber indirecte Neberlieferung des äschpleischen Textes (ein Nachtrag zu der Schrift über die Wiederh. der Dr. d. Aesch., zugleich ein Bericht über bie Aefch. Handschriften in Deutschland)", 1862 und die Universitätsprogramme: "De scholiis in Aeschyli Agamemnonem scholiasta Mediceo antiquioribus", unb "De ratione quae intercedat inter Aeschyli scholia Medicea et scholiastam A", beide von 1868; "Epistola Florentina de codice Laurent. IX plut. XXXII" von 1876; "De scaena in parte Eumenidum Aeschyli Atheniensi non mutata" von 1870; "De parodi in Aeschyli fabula Thebana conformatione" jum Winter 1877/78, Beimfoeth's lette Schrift; über Theognis "Emendationes Theognideae" in drei zum 22. Marg verfaßten Programmen 1873 - 75; über Metrit: "Die Wahrheit über ben Rythmus in den Gefangen ber alten Griechen, nebft einem Unhange über die Aufführung der griechischen Gefange", 1846; "Ueber die neuste metrische Theorie" (nämlich Meigner's Tactlehre) im Rhein. Muf. 1850 Bb. 7, 622 ff., und die Programme "De syllabarum in versibus antiquis mensura" 1869, "De versuum ionicorum mensura" 1871, "De versuum in tragoediis Graecorum structura" 1872, "De duplici quod fertur dactylorum et anapaestorum genere in rythmis Graecorum" 1875; lat. Rede vom 3. August 1866, ver=

Heindorf. 335

öffentlicht 1867 und Einladungsschrift zum 50jährigen Jubiläum der Universität Bonn 1868; zur Kunstgeschichte: "Catalogue de la superbe collection d'estampes laissée par seu Mr. H. Weber. I. Leipz. 1855. II. Oeuvre de Rembrandt, 1856" (jür Rembrandt als classifiche Arbeit geschäht); "Catalogue des collections laissées par seu Mad. Mertens-Schaasshausen. Seconde partie, contenant les monuments de l'antiquité et les objets d'art et de curiosité du moyen-âge et des temps modernes", 1859 und dessebne "Troisième partie, cont. les medailles grecques et romaines", 1860; "Ludw. v. Beethoven's missa solennis op. 123 ... von einem Mitgliede des Bonner Sängerchors", 1845.

Bgl. Chronif der Universität Bonn für das Jahr 1877/78. Nefrolog in der Köln. Zeitung v. 1. Dec. 1877, 3. Blatt (von einem nichtsachmännischen Freunde). F. A. E. Prestel, Catalogue de la superbe collection d'estampes anciennes composant le cabinet du seu prof. Dr. F. Heimsoeth, Franksturt a. M. 1877.

Seindorf: Ludwig Friedrich S., Philologe, geb. in Berlin am Septbr. 1774, erhielt seine Vorbildung auf dem Kölnischen Symnasium daselbst und studirte dann in Salle, wo er sich mit warmer Singabe und Begei= sterung, die ihm freilich von dem Meister schlecht gelohnt murde, an Friedrich August Wolf anschloß. 3m J. 1796 nach Berlin gurudgetehrt, erhielt er eine Stelle als Subrector an demfelben Gymnafium, dem er früher als Schüler angehört hatte. Bei der Eröffnung der Universität Berlin murde er gum Professor an diefer ernannt, aber schon 1811 an die Universität Breglau versett, wo er neben dem alten Joh. Gottlob Schneider eine feinen Wünfchen nicht gang entsprechende Wirksamkeit fand. Im Frühjahr 1816 folgte er einem Rufe an die Universität Halle, unterlag aber noch ehe er seine Vorlesungen hatte eröffnen können am 23. Juni dem Bruftleiden, das ihn ichon eine Reihe von Jahren hindurch mit einigen Ruhepaufen gequalt hatte. Seine litterarische Thätigkeit war trof feiner langjährigen forperlichen Leiben eine verhaltnigmäßig bedeutende. Bum Studium des Platon angeleitet durch Wolf, der ihn bei einer von ihm beabsichtigten Ausgabe zunächst ausgewählter Dialoge als Genossen annehmen wollte, veröffent= lichte H., nachdem er sich durch ein "Specimen coniecturarum in Platonem" (Berlin 1798) gleichsam öffentlich zur Sache legitimirt hatte, da Wolf die Husführung seines Planes immer und immer wieder aufschob, selbst ohne Mitwirkung, ja gegen den Willen Wolf's vier Bande ausgewählter Dialoge mit lateinischem Commentar (Berlin 1802-1810), welche bei unbefangenen Beurtheilern befonders wegen ber forgfältigen Beobachtung und Erläuterung bes platonischen Sprach= gebrauchs große Unerfennung fanden, mahrend Wolf in bitterem Unmuth barüber, daß sein ehemaliger Schüler ihm mit dieser Arbeit zuvorgekommen war, nicht nur jede Berbindung mit demfelben abbrach, sondern auch furz vor Heindori's Tode, in dem vom 18. April 1816 datirten Vorwort zum ersten Hefte feiner Litterarischen Analekten ein geradezu wegwersendes Urtheil über dessen platonische Arbeiten fällte (f. Fr. A. Wolfs Rleine Schriften in lateinischer und deutscher Sprache, herausgegeben von G. Bernhardy, Bd. II, S. 1022) — ein Berfahren, das ihm eine scharfe, leider nur zu ftart mit perfonlicher Polemit gewürzte Rüge in einem fliegenden Blatt von Seiten einiger perfonlicher Freunde Beindorf's zuzog (Buttmann und Schleiermacher über Beindorf und Wolf, Berlin 1816). — Außer den genannten Arbeiten über Platon hat H. Ausgaben von Cicero's Schrift De natura deorum (Leipzig 1815) und von den Satiren bes Horatius (Leipzig 1815) geliesert: die lettere Arbeit ist noch jett werthvoll wegen des reichhaltigen und geschmactvollen Commentars (3. Auflage mit Berichtigungen und Zusätzen von L. Döderlein, Leipzig 1859).

Bgl. W. Körte, Leben und Studien Fr. A. Wolf's des Philologen. Bb. II. S. 106 ff. Burfian. 336 Beine.

Scine: Bernhard S., berühmter Mechaniter, Orthopade und Physiolog, Brojeijor der Experimental-Phyfiologie in der medicinischen Facultät zu Würz= burg, Neffe des berühmten Begründers der deutschen Orthopädie Joh. Georg Beine (f. b.), geboren am 20. Auguft 1800 ju Schramberg im württembergischen Schwarzwalde. Er begann feine Laufbahn am Schraubstod der weltbekannten Werkstätte seines Oheims in Würzburg und wurde ihm baselbst nicht nur für die Entwidelung seiner technischen Fertigkeit die beste Schule zu Theil, sondern in reiseren Jahren boten ihm auch die medicinischen Anstalten der Universität ein reiches Material zur Ausbildung als Arzt. Gründliche und umfaffende Studien, junachft ber anatomischen Wissenschaften, benen er Jahre lang Lebensgenuß und Erholung opjerte, gaben ihm einen festen Salt für sein auf bem Gebiete der Mechanit für die 3wede der orthopadischen Seilfunde und operativen Chirurgie bald in eminenter Weise hervortretendes Erfindungstalent. Viel= fach find feine Erfindungen bon dirurgischen Bandagen und Werkzeugen, die größte seiner Leiftungen auf diesem Gebiete aber ift die Erfindung des Ofteotoms oder Anochenbistvuris, mit dem es möglich ist, Operationen der verschiedensten Art an den Knochen auf dem kleinsten Raum vorzunehmen, ohne die benachbarten Weichtheile mit zu verlegen. Rach einer Reihe von Versuchen und Experimenten, nach der stufenweisen Bervollkommnung des Instrumentes und nach Ueberwinbung jahrelanger (feit 1824) Mühen und Schwierigkeiten konnte er im Berbft 1830 den medicinischen Facultäten zu Würzburg und München ein Instrument vorlegen, das, urfprünglich für Eröffnung des Rudenmartstanales erfonnen, fich bald als so leistungsfähig in der operativen Chirurgie erwies, daß die srei um einen Träger bewegte Kettenfage andere Sägen, Meißel und hammer sowie die Trepankrone zu verdrängen und entbehrlich zu machen unternahm. die erften Verfuche an Kranten von S. in Würzburg, und von Demme in Warichau, während des polnischen Revolutionstrieges, gemacht. Biel wirkte an der Wiege der Erfindung Beine's Lehrer und Freund, Raj. Tertor für das Ofteotom durch eine Menge neuer und lehrreicher Erfahrungen über die Unwendung deffelben. Die bedeutendsten Fachmänner, besonders Philipp von Walther, hielten es für ihre Pflicht, auf die Wichtigkeit diefer Erfindung aufmerkfam zu machen und ihren Gingang in das prattifche Leben zu erleichtern. Das Dfteotom machte feine Rundreife durch den Continent; von Deutschland, Frankreich und Rugland, wurden dem Erfinder die gerechte Anerkennung und auch äußere Ehren zu Theil. Bon dem Kaifer von Cefterreich, den Königen von Preußen und Baiern erhielt er goldene Medaillen und Ehrenzeichen, von dem Könige von Württemberg einen Brillantring. Die höchste wissenschaftliche Anerkennung aber wurde B. dadurch zu Theil, daß die Pariser Atademie der Wissenschaften ihm im J. 1835 großen Monthyon'schen Preis zuerkannte. — Im J. 1837 wurde H. vom Kaiser von Rußland nach St. Petersburg berusen, um auch dort das Diteotom einzuführen und eine Angahl von Mergten in der Unwendung deffelben zu unterrichten. Dort, wie früher in Berlin, Wien und Paris, hatte H. Gelegen= heit, an Lebenden und an Todten glänzende Proben feiner Meisterschaft zu geben, jo daß das Instrument von der rusjischen Regierung in bedeutender Anzahl an= geschafft und bis in die entserntesten Provinzen verbreitet wurde. — So unbestritten auch heute noch unter den complicirten Sage- oder Resectionsinstrumenten das Ofteotom den ersten Rang behauptet, so liegt Beine's Hauptverdienst doch nicht in der Erfindung desselben, sondern in den mit derselben Hand in Hand gehenden Berjuchen und Beobachtungen an lebenden Thieren über die Wieder= erzeugung von Knochen aus der bei der Entiernung eines tranten oder verletzten Knochentheils, mit Sorgialt geschonten und zurückgelassenen Knochenhaut. Seine Experimente barüber, meistens an großen hunden angestellt, sind nicht Heine. 337

nur für die Physiologie der Knochenbildung von großer Wichtigkeit gewesen, fondern von noch größerer Tragweite für die operative Chirurgie und deren Erfolge auf dem Gebiete der Resectionen. Die Präparate von diesen Versuchen wurden, nachdem sie in Petersburg das wiffenschaftliche Intereffe im hochsten Grade rege gemacht hatten, nebst einer Abhandlung der Pariser Atademie der Wiffenschaften als Concursarbeit um den großen Preis der Physiologie übergeben. Unter 13 Bewerbern, trug H., der Fremde, 1838 von Reuem den Monthyon'schen Preis davon. Auch das Baterland erfannte seine Berdienste an, indem er von der Würzburger Hochschule zuerst zum Ehren=Prosessor (1833) und später zum wirklichen Profeffor der Experimental=Phyfiologie ernannt wurde. Noch heute bildet jene herrliche Sammlung von Präparaten, ein werthvolles Bermächtniß des zu früh Dahingeschiedenen, einen Glanzpunkt der Würz-burger anatomischen Sammlung, in welcher sie die Hauptanziehung für alle Diejenigen bildet, welchen die durch Erhaltung der Knochenhaut bewirtte Wiedererzeugung operativ entjernter Knochentheile von Intereffe ift. - Die Grundfate, benen S. als Orthopade in der von ihm feit dem 3. 1829 von feinem Oheim und Schwiegervater Johann Georg Beine übernommenen Beilanftalt zu Burgburg huldigte, wichen, trok aller pietätvollen Anerkennung, die er den bahn= brechenden Leiftungen feines Vorgangers und Meifters widmete, doch bei ber gludlichen Bereinigung des Mechaniters und Arztes in ihm, in manchen Be-Biehungen von jenen ab, seine Erfindungen auf dem Felde der Orthopadie waren reich an Gedanken und Erfolgen; Riemand war wol berufener, die Berbindung der eben erst (durch Stromener's Erfindung der subcutanen Tenotomie) ins Leben tretenden operativen und mechanischen Orthopädie herzustellen, als S., der das Meffer ebenso wie die Feile zu handhaben wußte. Seine Anftalt genoß daher eines weit verbreiteten Rufes im In- und Auslande. - Auch der Ruf feiner Wertstätte, aus welcher Inftrumente und Bandagen von vorzüglicher Bute hervorgingen, veranlafte die ruffifche Regierung an S. das Ersuchen zu richten, für die Leitung ber faiferlichen Wertstätten ihr einen nach feinen Grundfagen gebildeten Inftrumenten= macher zu schicken, ebenso wie früher ihm felbst, jedoch vergeblich, der Antrag ge= macht worden war, unter den bortheilhaftesten Bedingungen die Erziehungsanstalten der Krone als Orthopäde zu überwachen. — H. war eine von jenen raftlofen Naturen, die in jedem vollendeten Werte nur den Anfang zu einem andern sehen, eine productive Kraft, die mit eiserner Beharrlichkeit Sand in Sand ging. Raftlos in feinen Bersuchen, genau in feinen Beobachtungen, sicher in seinen Schlüssen, sprach er Nichts als Thatsache aus, was nicht als eine solche erwiesen werden konnte. Bieles noch hat er in sich unvollendet mit sich hinüber genommen. Die Burgburger Schule barf ftolg auf einen folchen Junger fein; was fie ihm gegeben, hat er mit Wucher zuruderstattet. Leider mar, als er durch die Ernennung zum Projeffor der Phyfiologie zum Lehrer der Jugend berusen ward, der Stamm bereits gebrochen, an dessen Wurzel seit Jahren ein bojer Wurm nagte. Gin Blutfturz beichloß am 31. Juli 1846, im Alter von nur 46 Jahren, zu Glockenthal bei Thun in der Schweiz, nach langwierigem Krantenlager das reiche Leben eines mahrhaft edelen Mannes.

Bgl. M(arfus), Dr. Bernhard Heine. Augsburger Allgemeine Zeitung. 1846. Beilage zu Kr. 358. 24. Dec. — Heine's Abhandlungen vgl. Callifen, Medicinisches Schriftsteller-Lexison. Bd. 28. S. 446. — Heine's Ersinsbungen chirurgischer Instrumente und seine physiologischen Bersucke si. in Dr. J. A. Feigel's Chirurgische Bilder zur Instrumenten und Operations-lehre, Tas. XVI—XXIV.

Heine: Emil H., fatholischer Geistlicher, geb. am 24. Juli 1806 zu Dresden, gest. daselbst am 25. Jan. 1873. Er machte seine Gymnasial= und

338 Seine.

llniversitätsstudien als Zögling des wendischen Seminars zu Prag, wurde am 24. Octbr. 1831 zu Dresden zum Priester geweiht, verwaltete vier Jahre die neuerrichtete Psarrei zu Freiberg, war 1835—37 Kaplan in Leipzig und wurde 1837 supslirender, 1845 wirklicher Hosprediger in Dresden, 1853 auch Beichtvater des Prinzen und späteren Königs Johann von Sachsen und seiner Familie. Er war auch Domherr von Bauten und Vicariatsrath. 1848 veröffentlichte er "Sechs Fastenvorträge über gangbare Reden und Grundsätze der Welt". Aus seinem Nachlasse wurden einige weitere Predigten, Gebete u. dgl. herausgegeben: "Jetzt ist die gnadenreiche Zeit. Sin Fastenbuch", 1873; "Domherr E. Heine in seinem Lebensgange aus seinen Predigten, Reden und Gebeten", 1874. Diese Schriften lassen ihn als einen seingebildeten, frommen und milden Priester erscheinen.

Seine: Sarry S. (nach feinem Uebertritt jum Chriftenthum im Jahre 1825 Chriftian Joh. Beinrich) wurde geboren gu Duffeldorf den 13. Dec. 1799 — nicht am 31., wie jälschlich angenommen wurde nach einer tendengiojen Ausjage des Dichters felbst, der fich gern gum "erften Mann des Sahr= hunderts" gestempelt hatte — von Eltern judischer Ration. Der Bater, der eine von fechs Brüdern, die von Hannover weg sich in die Welt begaben, war ein geistig unbedeutender Mann, von dem der Sohn höchstens feinen Enthusiasmus für Napoleon geerbt hat; bedeutender war die Mutter, eine feinfühlige, verstän= Harry's erste Jugendjahre verstrichen unter dem Ginflusse franzödiae Frau. sischer Herrschaft und französischen Unterrichts. Wenn die Rheinländer überhaupt in dieser politischen Constellation tein Unglud erblickten, fo mar speciell Beine's Bater fehr wohl damit zufrieden; bei dem Sohn treten die Spuren französischer Einwirkung nicht blos im Buch "Le Grand" (der "Reisebilder") zu Tage, sondern auch in seiner leichtsüßigen aber auch leichtsertigen Grazie und jrivolen Eleganz; auch der Entschluß, nach Baris überzusiedeln, wo Beine ben gangen zweiten, verhängnisvolleren Theil seines Lebens zubrachte, ift nicht blos die Folge der Julirevolution und des Berlangens nach freierer Regung, sondern französische Sympathien, die nie in ihm erloschen waren, wirkten mit, mitbestimmend war auch die trot seinem lebertritt in ihm fortschlummernde Reigung zu feinen ursprünglichen Religions= und Stammesgenoffen, benen Frantreich das heimath- und Bürgerrecht eingeräumt hatte; mag er auch spotten über die "Schweizergarde des Deismus", er felber hat fich nie von den Jeffeln diefes Deismus freimachen können und immer und immer wieder anerkennt er mit der fittlichen Befriedigung eines "anch'io", daß die Juden in so vielen Geistesschlachten in ber ersten Linie gestanden. — Die Eltern unterließen nicht den Knaben streng in den Traditionen des Judenthums zu erziehen, aber fie hielten auch auf einen bildenden Unterricht, mochte die Lehrerschaft auch, wie dies bei ihrem Harry der Fall war, der Mehrzahl nach aus fatholischen Geiftlichen und ehemaligen Jefuiten bestehen. - Nach vollendeten Schuljahren follte S. die Feder zur Hand nehmen, aber nicht die des Schriftstellers, sondern die lucrativere des Kaufmanns. Sein Ontel Salomo, der reiche Hamburger Millionär und Bantier schwebte den Eltern als Borbild vor. Leider duldete es den jungen Lehrling nicht lange bei einem Bantier in Franksurt, auch die Arbeit auf dem Comptoir des reichen Onkels, zu welchem er bald übersiedelte, wollte nicht recht von Statten gehen, noch weniger ein eigenes Bantgeschäft, das er zu hamburg unter der Firma S. Heine und Cie. mit Beihülse Onkel Salomo's gründete: die Hamburger Verhaltniffe widerten den jungen Mann in tieffter Seele an; er fand teine Gleichgesinnten, fein Verständniß bei Verwandten und Bekannten. bereits flügge gewordene Spottsucht schaffte um ihn her eine Dede, die stille, aber hoffnungslose Liebe zu einer Coufine trug bas ihrige zur Berdufterung bei.

Heine. 339

bern auch mit fehr materieller Unterftützung feines Onfels, der "Stadt res Rauch= fleisches" - die ihn Zeit seines Lebens, vgl. die "Memoiren des herrn von Schnabelewopsty" antipathisch anjröftelte — den Rücken kehren durfte, um an der wiedereröffneten Universität Bonn die Rechte zu studiren (1819). knüpfte er Bekanntschaft mit Simrock an , schwärmte für Arnot , hörte begeistert bei A. W. von Schlegel — (tempora mutantur!) — jührte als Burschenschafter ein fröhliches Studentenleben, concipirte seinen "Almansor" und — ward der Dinge, ungewiß aus welchem Grunde, bald fatt, so daß wir ihn schon im Berbst 1820 in Göttingen finden, der Stadt der "Universitätspyramiden", bem "beutschen Bologna", wo, umgefehrt wie im welschen, "bie hunde fo groß und die Gelehrten fo klein" find. Roch kleiner war jedenfalls Beine's Begeifterung für sein juridisches Studium. Die Heraussorderung zu einem Duell (das zwar nicht zum Austrag kam) zog ihm, als dem Fordernden und Schuldigen, das Consilium abeundi zu, er wandte sich nach Berlin, der Metropole deutscher Philosophie (Hegel), wo man zwar sehr wenig Politik trieb, nicht gern von Religion sprach, desto mehr aber sich für das litterarische Gedeihen der Nation interessirte. Der junge Student hatte daß Glück in den Salon Varnhagen's von Enje und feiner geiftreichen Gemahlin Rabel Levin eingeführt zu werben; Diefer Galon, wo der Goetheeultus in seiner hochsten Blüthe stand, wurde auch die Sauptpflanzstätte des Heine'schen Ruhmes. H. lernte hier unter andern Chamisso, Fouqué und Wilibald Alexis fennen; im litterarischen Kreise der Dichterin Elise von Hohenhausen traten ihm einige andere Physiognomien (Köchy, llechtrit u. a.) entgegen, aber H. suchte auch andere Gesellschaft auf, wo es etwas lärmender, selbst solche, wo es ausgelaffen und toll zuging. Auch regte sich bei Unlag ber Berlobung seiner Cousine (1821) die alte Liebe wieder mächtiger als je; die Bunde blutete nie völlig aus; wir verdanken ihr einige der garteften, duf= tigften Blüthen des "Buches der Lieder". Auch fonft, wo den Dichter die elegische Stimmung beschleicht, ift der Gedaute an feine unglückliche Liebe mit im Spiel; man thut S. Unrecht, wenn man glaubt, er habe fich in folche Befühle hineingeträumt ober gar mit faltem Herzen hineingelogen. H. suchte für seine Liebesqual Trost in der Betäubung und bei der Muse. Sein "Almansor" gewinnt allmählig Geftalt. Gin Anlauf zur juridischen Schriftstellerei (wozu ihn der befannte Philosoph und Rechtslehrer Gans anregte) gedieh nicht über die Anfänge hinaus; machtig war der Gindruck, der von Hegel's perfonlicher Bekanntschaft und seinen Vorlesungen ausging. H. kann in so weit für einen Hegelianer gelten, als er bei Hegel die Schulsprache erlernte, die ihn später be= fähigte auch ein Wort mitzureden, wo von philosophischen Gegenständen die Rede war; dem gewandten Fechter, der jedes Wort als Waffe zu gebrauchen wußte, genügte jenes leichte Rüstzeug, um auf der Mensur zu paradiren; in den Rern irgend welcher Philosophie ist er nie eingedrungen. Ein Duell (wobei H. verwundet wurde) bewirkte, daß er sich von den Studentenfreisen zuruckzog. Seine Erstlingsgedichte (die nach und nach im Gubig'ichen "Gesellichafter" erschienen waren und nun, nach der warmen Anfnahme, die sie im Varnhagen'schen Kreise und anderswo gefunden, sich einen Ber-

H. war aus einem Banne erlöft, als er, nicht blos mit Ginwilligung, fon-

Ein Duell (wobei H. verwundet wurde) bewirkte, daß er sich von den Studentenkreisen zurückzog. Seine Erstlingsgedichte (die nach und nach im Gubih'sichen "Gesellschafter" erschienen waren und nun, nach der warmen Ansenahme, die sie im Barnhagen'schen Kreise und anderswo gesunden, sich einen Bersleger erobert hatten, Berlin 1822) und das Jahr darauf die Berössentlichung der beiden Tragödien "Ratclisse" und "Almansor", zusammen mit dem "lyrischen Intermezzo", machten, besonders die letztgenannte Sammlung, den Studenten sosort zu einer litterarischen Größe. Mit Recht. Denn dieses Lied war neu, es war das Lied eines Sturmvogels, der in das schwüle Traumleben hineingellt; aber auch die Rachtigall flötete hier in anderen Lauten, als den gewöhnlichen; sie klangen weicher, süßer, wundersamer, als das meiste, das man bisher gehört hatte.

340 Beine.

Das Publicum urtheilte darüber ganz anders als H. selber, der — man darf glauben im Ernst — seinen Tragödien einen ungleich höheren Werth beimaß. Die Subjectivität jener Lieder war grandios; diese Saiten des kecken Ueber= muths, des natürlichen, aller Schranken spottenden 3ch hatte noch kein Dichter angeschlagen. Ob diese Subjectivität eine so schöne und so würdige war, daß fie fouveran aus bem Bann ber Sitte und bes Sertommens heraustreten burite. fommt zunächst nicht in Frage; die ganze Lyrik müßte ja sonst dem Canon der Moral unterliegen, benn die gange Lyrit ist ein Singen und Sagen des Subjects von fich felbst, von feiner Liebe, seinem Sag und feinen Schmerzen. Die Tone maren ichon langft ba; bas Neue bei Beine bestand in ber Starte berselben, im Contraft ber Mifchung, in ben ungewöhnlichen Intervallensprüngen vom Schluchzen jum Sohnlachen, bom Lodern ber Leidenschaft zur eifigen Gelbftironie. Bier sprudelte, im Gegensatz zu den Romantitern, wieder eine Bocfie, beren Born aus dem Boden der Wirklichkeit und des Lebens sprang und die bewegte Gegenwart spiegelte. Weil B. in feinen Profaschriften als geiftreicher Spotter ericheint und ein guter Wit ihm mehr gilt als die Schonung eines garten und heiligen Gefühls, weil er seinen Weltschmerz, seine Zerriffenheit — bas find ja eben feine ureigenen Schöpfungen - auch fonft gern in augenfälligiter Drapirung gur Schau trägt, jo foll nun, nach einer verbreiteten Anschauung, auch seine Boesie ein bloger Schein, fie foll lauter Anempfindung, fie foll talte Runft, teine warme Natur, kein Ausdruck wirklichen Gefühls sein. Zu dieser Annahme berechtigt 5. hat allerdings mehr und mehr Gefallen an jenen Contraften gefun= ben und sich angewöhnt, folche Taften auch dann anzuschlagen, wo ein reinerer Accord feiner eigenen Seele naber lag, er coquettirt in ber That mit feinem Schmerg und feinem Sohn - aber Diefes Widerfpiel gwifchen Denten und Empfinden lag doch feinem innerften Wefen zu Grunde, und diese Gebrochenheit des inneren Menschen, die Quelle seiner Frivolität und seines Chnismus, hat ihn auf seiner Matragengruft nicht verlaffen, fie ist ihm bis zum letten Athemzug treu geblieben. Wie gern mare er ihrer losgeworden und hatte an bas 3beal geglaubt, das er als Dichter empjand! Er wollte diefen Widerspruch, der ihm hart zusette, weghöhnen; andere begraben ihn in fich und schweigen ihn weg — bas bari aber ein Dichter am allerwenigsten - andere, wie Goethe 3. B., bermögen ihn ju überwinden, noch andere weichen ihm aus und flüchten, wie z. B. die Romantiter ben gangen Borrath ihres Dentens und Fuhlens in jene gludlichen Zeiten der Bergangenheit, wo der Riß noch nicht klaffte; dort bauen fie sich bann fröhlich ihre Sutten und find ein Berg und eine Seele mit den Schattenbildern ihrer historischen Bhantasie. — Heine's Dramen sind jest völlig verschollen und vergeffen, nachdem fie blos durch den Druck, niemals aber (einen verunglückten Versuch in Braunschweig abgerechnet) durch die Bühne zur Deffentlichkeit gelangt find; fie entbehren beibe bes bramatischen Nervs. cliffe besonders ift ein finsteres Schattenspiel voll grillenhafter Seltsamkeiten, ein Lanz von Larven, der Held, der alle Phasen vom Liebhaber bis zum Straßen= räuber und Mörder durchläuft, eine moralische Mißgeburt, ohne scharfe Con= touren, ohne Gegenständlichkeit, bufter und fteinern, das Gegenbild des milben Ulmanfor, der aber seinerseits nicht weniger verzeichnet ist. In "Almanfor" hat der Dichter zudem seinem Groll gegen das Chriftenthum und speciell gegen die Renegaten, die in seinen Safen einlaufen, Luft gemacht. In das Grauen Diefer romantischen Stoffe mischen sich wol auch einzelne liebliche Lichter wahrer Em= pfindung und ächt dichterischen Ausdrucks, aber im Allgemeinen läßt doch auch die Form zu munichen übrig. H. wollte ihr einen volksthümlichen Anftrich geben und hat sich oft absichtlich über die Grammatik hinweggesett; dadurch find die Berje hart geworden. Der Cothurn war ehedem wol ein Holzschuh, aber

Beine. 341

ber Bohlklang der Berfe machte ihn vergeffen; bei S. verftärkten fie fein Geklapper. Unbeholsenheit war es nicht, wie denn überhaupt sein metrisches und musitalisches Gefühl fein beschaffen war: Um diefe Zeit machte er Immermann — einem der wenigen Freunde, bei denen das Freundschaftsverhältniß ohne Trübung bis zum Tode vorhielt — metrische Vorschläge zu beffen "Tulifantchen", die Immermann bereitwilligst annahm, weil es in der That Berbefferungen waren. Wenn wir H. in Almansor als Gegner des Christenthums auftreten sahen, fo geschah dieses natürlich - bei einer Ratur wie ber feinigen - nicht aus Begeisterung für die Religion seiner Bater, und wenn er fich um diese Zeit an den rationalistischen Resormbestrebungen "Neu=Jeraels", d. h. aufgeklärter Glaubensgenoffen in Berlin und Hamburg (eines Gans u. a.) betheiligte, so that er es nur mit halbem Bergen; Chriftenthum und Judenthum galten ihm, als positive Religionen, gleich viel, d. h. gleich wenig. Er trat bald darauf gerade so kühl zu jenem über (1825) als er von diesem Abschied nahm. Der Schritt geschah nicht aus Ueberzeugung, sondern aus reinen Utilitätsrücksichten. S. glaubte nämlich, und nicht mit Unrecht, daß fein Judenthum ihm die staatliche Carriere verschließe. Sein Schritt war gleichwol überflüffig, denn H. machte fich durch seine politischen leberzeugungen unmöglich. Er bereute ihn daher, da er nichts gewonnen hatte als höchstens den Titel eines Renegaten.

In der That läßt diese religiöse Metamorphose, die ja doch bloßer Schein war, einen unangenehmen Eindruck bei Jedem zurück, der es nicht leicht nimmt mit der Würde der Religion und dem Werth des Charakters. Der Uebertritt hat zudem unsere Litteratur um ein allem Anschein nach bedeutendes, vielleicht eines der bedeutendssten Erzeugnisse aus Heine's Feder gebracht: nämlich um den "Rabbi von Baccharach". Das vorhandene Fragment dieses Culturromans, der die bald 2000jährigen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Vrennpunkte zusammenzusassen Versolgungen seiner Claubensbrüder in einem Vrennpunkte zusammenzusassen Verlage und Gruppirung, ein Hintergrund mit weiten Perspectiven, interessante Scenerie und glänzende Stilsarben zeichnen es dermaßen aus, daß der Torso in Jedem die Sehnsucht nach der Vollendung erwecken muß. Der Grund der Nichtvollendung ist einsach in Heine's Uebertritt zum Christenthum zu suchen; das Gesühl, daß es nach dieser Wandlung nicht mehr am Platze sei, als Kämpe sür das Judenthum gegen die Christen auszutreten, war

durchaus correct.

5. brachte im J. 1822 einige Zeit bei seinen Eltern, jest in Lüneburg, zu, das Jahr darauf machte er zur Stärfung seiner Gesundheit einen längeren Aufenthalt in Cuxhasen. Klagen über sein äußeres Befinden (besonders ein tucisches Ropsweh) kehren bei S. ziemlich regelmäßig wieder; wiederholte Bade= besuche (Norderney, Helgoland, Lucca u. a.) beweisen, daß dies nicht blos vorgeschütte "intereffante" Unpäglichkeit mar, sondern ein dronisches Leiben, und wenn auch nicht geläugnet werden kann, daß H. durch Regelmäßigkeit in der Lebensweise seine zart angelegte Natur hätte schonen sollen, so ist doch die schreckliche Krankheit, der er schließlich zum Opfer fiel, nicht lediglich seinen Aufregungen und Exceffen zuzuschreiben, sondern der Reim dazu scheint von Natur in feinem Nervensustem bereits vorhanden gewesen zu fein. Es ist nur ju mahr, daß die "Natursprache feines Bergens" weit über das Untit-Naive hinausgeht, und daß die erotischen Fleischparthien seiner Gedichte (der frühesten wie der fpateren, denn darin ift leider tein Unterfchied mahrzunehmen), die Bajaderenpositionen, die Liebesscenen mit hanseatischen und sonstigen "Bestalinnen" in vielen, fehr vielen Fällen mehr als bloße Dichterphantasien sind, d. h. alfo, daß fie wirkliche Erlebniffe find, aber dafür hat nur ber Dichter B. und zwar der Aesthetit Robe zu stehen, das Sanitarische an dieser Frage geht ben

342 Seine.

Menschen S. an, und er hat die Folgen zu tragen gehabt. — Im J. 1824 finden wir H. zum zweiten Mal als Studiosus juris zu Göttingen, mit der Absicht, fich auf das examen rigorosum vorzubereiten. Die Geldmittel jum Studium lieferte auch jekt ber reiche Ontel Salomo in hamburg. Das Berhältniß zwischen den beiben Bermandten ift ein eigenthumliches, und wenn Beinrich S. seine Abhängigkeit von dem so gang anders gearteten Geldmanne aufs bitterste empfand, jo hat er fich gleichwol seine geiftige Selbständigkeit volltommen au In Allem, mas er that und schrieb, hat er nur seinen eigenen mahren gewußt. Willen zu Rathe gezogen, er hat feine Feber zu keinem einzigen Zug der De= muth und Unterwürfigfeit erniedrigt, ja er hat fich im Sochgefühl feines geiftigen Werthes fogar herausgenommen, feinem Gonner zeitweise mit den bitterften Borwürsen heimzuzahlen; anderseits muß Onkel Salomo nachgerühmt werden, daß er trot Rergeleien, Reibereien und Bermuriniffen, trot ublen Launen und gehäffigen Einflüsterungen von verwandter Seite dem berühmten Neffen Jahre lang zu zahlen fortfuhr; erft in ben breifiger Jahren zog er für lange Beit bie Sande von dem Berbannten gurud. Der Mann hatte feine unberechenbaren Gigenheiten, sein brummiges, eigensinnig verstocktes und versteistes Wefen konnte plots= lich in "bodenloje Gemuthsweichheit" umichlagen. Im Grunde waren die paar taufend Mark, die er jährlich spendete, im Berhältniß zu seinem Reichthum noch fein großes Opfer, selbst wenn wir die, mit Recht oder Unrecht, seinen Glaubensgenoffen beigeschriebene Zähigkeit in Geldsachen mit in Rechnung bringen. Bon dem Glanze seines Reffen fiel denn doch auch etwas auf die Kamilie, also auch auf ihn zurück, und Salomo konnte das wol als eine Art von Kückzahlung be= trachten. — Bevor H. sein Examen absolvirte, unternahm er zur Erholung eine längere Fußwanderung burch den Harz und Thüringen. Diese ist besonders fruchtbar geworden durch die poetisch geniale Illustration, die ihr der Dichter in seinen "Reisebildern" verlieh. S. liebt es überhaupt, als echter "Gelegenheits= dichter" seine Natureindrücke dichterisch zu gestalten, wenn er sie auch nicht immer ins rhythmische Gewand (wie in den majestätischen "Nordseebildern") kleidete (vgl. die "Bäder von Lucca"). Nach glücklich, aber nicht glänzend bestandenem Cramen (1825) ließ sich der Doctor juris als Abvocat in Hamburg nieder; aber bas Glud icheint nicht größer als feine Luft gewesen zu fein. Er fühlte fich im Rreise ausgelassener Freunde wohler als auf dem Bureau. Seine Gedanken waren mehr bei den hochgeschürzten Grazien als bei der Themis, und als die "Reisebilder" noch im gleichen Jahr (1826) ihren Triumphzug durch Deutsch= land begannen, da rollten auch die Würfel endgültig für Beine's Lebensloos: jett ward er Schriftsteller von Beruf, während er es bisher als Dilettant ge= wesen war. Die "Reisebilder" wirften in der That elektrisch auf die Gemüther. Durch fie war zum ersten Mal der "Student" in die Litteratur eingeführt, und diefer Student räumte mit einer noch nie bagewesenen Jugendkraft und Frische, aber auch mit ber gangen Rudfichtelofigfeit des Jugendübermuthes in ber Rumpelfammer des Herkommens auf; es war ein erlösendes Gewitter mit Blig und Donner, das in die ichwüle Atmosphäre des Borurtheils, des Bopithums, ber Stabilität hineinrafte, eine Campagne gegen die Weltanschauung der Ver= gangenheit und den Schlendrian der Gegenwart. Gine Brofa, fo fühn und herausfordernd, jo bilderreich und stahlscharf, jo siegesgewiß und himmelstürmerisch, dann wieder so weich und einschmeichelnd, war noch nie gelesen worden; der Coder der Zerrissenheit und des Weltschmerzes war durch sie zur Thatsache ge= worden, die Nichtigkeit der Zeit formulirt. Auch die Boefie war in den "Reise= bildern" zu ihrem Recht gefommen, denn fie waren mit den schönsten feiner Ge= dichte durchflochten, die später ihren Platz im "Buch der Lieder" fanden. ziemlich alles, was bisher als canonisch gegolten hatte, war hier auf den Kopf

Heine. 343

geftellt ober wenigstens bor ben Richterstuhl einer unerhittlichen Kritit gezogen : auf Staat, Kirche und Gesellichaft saufte schonungslos die Geißel der Satire nieber, allen finftern Mächten bes Lebens, allem gleißnerischen Schein, allem dumpfen Aberglauben wurde das Brandmal aufgedrückt. Diese souverane Willfür sprengte sogar die Regeln der Runft: Die "Reisebilder" find tein abgeschlossenes Werk bon wohlerwogener, festgefügter Composition. Die Scenen find, icheinen wenigstens leicht hingeworfen, lose aneinandergereiht; Ginheit des Planes und der Stimmung sucht man vergebens - aber gerade in dem Fragmentarischen und Desultorischen, in der ungewöhnlichen Form lag auch ein Theil der ungewöhnlichen Wirkung. In den "Reisebildern" ist der ganze H., wie er leibt, lebt, dentt, fühlt und nicht fühlt, B. im Superlativ, fein Wefen gleichsam bestillirt enthalten. Sein lachender Sumor, fein beißender Wit schont bes eigenen Ich nicht, dieses flammt gleichmäßig mit anderen größeren und fleineren Götzen auf dem Holzstoß, den des Dichters inquisitorisches Gelüste aufgeschichtet und angegündet hat. Er beabsichtigt, ein Emancipationsbrevier zu liesern, aber nicht der Menschheit überhaupt, sondern der Perfonlichkeit, die ftark genug ift, sich von den Ketten des Herkommens loszureißen; ihm schwebt nicht das ab= stracte Ideal der Menschenbeglückung à la Marquis Posa vor; das Recht der Persönlichkeit geht ihm über alles: Er gaukelt uns freilich auch zeitweise ein humanistisches Ideal vor, "das er mit allen Lichtern der Poesie und des Gedankens verklärt, aber nur, um es nächstens mit der Narrenpritsche zu miß= handeln". Er "läutet seine Zeit zu Grabe und verfündet eine neue, menschlich ungenirte Zeit". Was Byron für Europa, ist H. für Deutschland gewesen; der Weltschmerz und Beffimismus des Britten aber ift mahrer als der Beine'sche: beide sind Dichter der Restauration, und der Pessimismus war das Richtige in einer Zeit, wo alle Errungenschaften des 18. Jahrhunderts durch die Politik der Fürsten wieder aufs Spiel gesett, theilweise schon verloren waren; aber Byron hat die Berzweiflung im Berzen, nicht blos auf den Lippen oder in der Federspite, er stellt seine Subjectivität bin, wie fie ift, B. die seinige oft, wie er mochte, daß fie erschiene; fein Weltschmerz ift kunftlerisch gefälscht. Fur S. ift der Schein und die Wahrheit blos da, um Effect damit zu machen. Und doch tann es nicht immer ein Spiel sein, das er treibt, benn es hat zu lang und consequent selbst in den Zeiten der Qual angehalten, es muß der Widerspruch zwischen Ernft und Spiel im tiefften Beaber bon Beine's geistiger Ratur feinen Sik gemacht haben, B. hat Brufttone, die unmöglich gefälscht fein können. -Der zweite Band der "Reisebilder", der 1827 erschien, überbot den erften an zügelloser Willfür; das Buch wurde in deutschen Landen verboten, und S. zog bor, feine eigene Person eine Zeit lang in Sicherheit zu bringen. nach London und tehrte erst nach mehreren Monaten, nachdem er sich fattsam "über ben dummen Teufel von Wellington" geärgert hatte, zurud. In gleichen Jahr noch erschien das "Buch der Lieder", diejenige Schöpfung, die Heine's Dichterruhm den hellsten Glanz verlieh und ihn den ersten und größten unter den Lyrifern Deutschlands beigesellte. Das "Buch der Lieder" ift eine bloße Samm= lung des bisher Geschaffenen und successiv Herausgegebenen; es befindet sich kein einziges neues Lied darin; die "Traumlieder", die jetzt an der Spitze stehen, stammen schon aus der Bonner Studienzeit, daher denn auch der romantische Duft, die "blaue Blume", aus und in diesen Blättern, daneben allerdings auch stärkere Würze und buntere Farben und Tone, so schön und innig, wie sie nie ein Romantiker seiner Harse entlockt hat. — H. hat die Romantiker, theilweise mit ihren eigenen Baffen, überwunden; er ift der Todtengräber einer falich verstandenen, ungebuhrlich gepriefenen, unftisch verbrämten Bergangenheit, feine Muse trinkt in vollen Zügen aus dem Strome der Gegenwart. Man sah jetzt

344 Seine.

in B. einen Bolfstribunen, einen Apostel der Freiheit, aber diefer Doppelftellung fonnte er theils, theils wollte er ihr nicht genügen; fie ist es gleichwol, die ihn aus feinen heimathlichen Gauen getrieben hat. Das "junge Deutschland" aber, die Schule, der Guttow, Laube, Mundt, Wienbarg und andere Talente ange-hörten, hat H. durch sein Beispiel ins Leben gerufen: er hat die geistige Vaterschaft zu vertreten; die ersten Schriften dieser Männer sind bald mehr bald weniger ein Abklatich Beine'scher Art. Die Schwärmerei für den Corpphaus S. hielt allerdings nicht beim gangen Chorus auf lange Zeit vor. Als der Bundestag Ernst, d. h. als er Jagd auf das junge Deutschland machte und am 10. December 1835 Berjaffer, Werte und Berleger mit dem Banne beleate. Da wurde es einem und dem andern unter den Erftgenannten etwas ichwull ums Berg, und er jagte fich von der Solidarität mit B. feierlich los. - Im 3. 1827 finden wir B. in München, wohin Cotta den vielversprechenden Schriftsteller gezogen hatte. Roch mar Julius Campe (ber für begabte Autoren eine besonders feine Spürnase hatte, aber nicht glänzend honorirte) Heine's Verleger und blieb es auch in Butunit. Cotta suchte B. vorerit für die Redaction feiner "Neuen politischen Annalen", das "Ausland" und das "Morgenblatt" zu gewinnen und engagirte ihn porläufig für 2000 Gulben jährlich zu unbestimmten Berpflichtungen. Damals trug sich S. auch mit ber Hoffnung auf eine Professur in München; fie schlug fehl; auch das Verhältniß zu Cotta war nicht von langer 1828 und 1829 waren Wanderjahre Beine's: Die Bader von Lucca, Samburg, Berlin, Potsdam, Belgoland fahen den berühmten Gaft, Berlin (wo mit Rabel Levin, Achim v. Arnim, Rugler, Beit u. a. alte Befanntschaften erneut, neue gefnüpft wurden) für langere Zeit. Der dritte Band der "Reise= bilder" (1830) entfremdete ihm durch seinen chnischen, ja unflätigen Anstrich und seinen persönlich agaressiven Charatter manchen bisherigen Freund. Bekanntlich wird hier das jurchtbare Strajgericht an Platen vollzogen. Platen hatte ohne Zweisel provocirt (in seinem "Kom. Dedipus") und verdiente eine Lection von 5.; häßlich und ungerecht war es aber von seinem Gegner, den Streit, den H. ja in seiner Ueberlegenheit auf litterarischem Gebiet hatte aussechten konnen und sollen, auf das Terrain polizeirichterlicher Incrimination hinüberzulenken. "Bindar vom fleinen Stamme Benjamin" führte eine Klinge, welcher ber hochgräfliche Sänger im Suben nicht gewachsen war. — Als mit der Julirevolution ein freierer Geist seinen Einzug in Frankreich hielt, siedelte S., dem von der politischen Stidluft in Deutschland nachgerade unwohl wurde, nach Paris über (1831). Hier hatte er allerdings von der Polizei nichts zu befürchten: zugleich fonnte er in der Eigenschaft eines politischen Martyrers auf Sympathien gablen. Ein Mann, wie er, berechnend, von Citelfeit nicht frei, wußte diese Stimmung auszubeuten. Die Briefe, welche er über frangofische und deutsche Zuftande der "Allgemeinen Augsburger Zeitung" jufandte, beftartten biefelbe, wenn auch bie beutsche Cenfur redlich für Abschwächung bes Stachels forgte. immerhin noch fo fraftig und faftig, daß Metternich durch ein Rescript an Cotta die Beröffentlichung weiterer Artikel von H. für höchft bedenklich erklärte. Cotta mußte, was das zu bedeuten hatte, und S. ließ nun alles, was er für die Zeitung bestimmt hatte, mit sulmingnter Vorrede bei Campe drucken — doch auch jeht mußte er und sein Berleger sich zahlreiche Berftummelungen gesallen laffen. Die Censur war die einzige Feindin, mit der H. nicht fertig wurde. Daneben setzten ihm die politischen Flüchtlinge zu; diese Radicalen, die einen thätigen Freiheitsapostel in ihm zu finden hofften, saben fich enttäuscht: H. war nicht der Mann zum Handeln und wollte es nicht fein; er war, wie Börne bald und richtig fah, nicht einmal eine politische Capacität; er liebte Ruhe und einen gewiffen Comfort der Bequemlichkeit, den er, Dank feiner Teder und der Generoheine. 345

fität seines Oheims in Paris gefunden hatte; er hatte, wenn er wollte, unter ben frangöfischen Schriftstellern noblere und weniger compromittirende, weniger barenhäutige Freunde, als die landsmännischen Cheruster waren. Durch den 1833 erschienenen ersten Band des "Salon", der durch maffenhafte Chnismen und Obscönitäten an einen formlichen Codex der Unzucht erinnert, machte er sich freilich, in Deutschland wenigstens, teine neuen Freunde. Endlich, mit den deutschen Regierungen überworfen, von den politischen Radicalen Deutschlands verbächtigt und befeindet, durch Bücherverbote und Cenfurchicanen am freien Aussprechen seiner Ansichten verhindert und durch eigene Schuld dem besseren Theil seiner beutschen Candsleute entfremdet, versuchte er es, in frangofischer Sprache der Dollmetscher deutschen Geistes zu werden. In der "Revue des deux mondes" und in der "Europe litteraire" erschienen seine (theilweise vortreff= lichen) Aufsätze über "Deutsche Litteratur" (Komantit) und "Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutschland", — letztere, wenn auch höchst obersstädlich, dennoch sprudesind von Geist und With, — die, mit anderen Aussatzellen vermehrt, den Inslatze Suches "De l'Allemagne" (1835) bilden. Mit deutschen Rotabilitäten, die in Paris ab- und zugingen, — A. v. Humboldt, F. Mendelssohn, Klapproth, später auch Anast. Grün und Laube, -- stellte er sich leidlich gut, dagegen nahm das Berhältniß zu feinem früher verehrten Lehrer A. 28. v. Schlegel ein jabes Ende, als diefer fich zu einer scharfen Kritik Beine'icher Schriftstellerei erfühnt hatte. Beine's Rache ift auch hier, wenn gleich zermalmend, fo doch unschön, denn sie schöpft aus dem persönlichen Schmutz. Berdienter war das Gericht, das an Wolfg. Menzel geübt wurde, obichon auch hier teine reine Sympathie auffommen tann: die Zionsmächterei des "Denuncianten" war nämlich durch Heine's Auftreten provocirt worden. Menzel hatte die ersten Producte Seine's fehr beifällig empfohlen, die Uniform eines litterarischen Büttels pakte er seiner ungeschlachten Berson erst an, als Seine's Ruf nach Emancipation dieffeits des Abeins unter den jungen Schriftstellern ein fo freudiges Echo fand, als Gugtow's "Wally", Laube's "Neues Jahr= hundert" und "Junges Europa" und ähnliche Sturm= und Drangproducte als Antwort darauf erschienen. Jetzt ließ Menzel seinerseits den Ruf nach "Reli= gionsgesahr" erschallen - und die hat begann. Un der Spite bes Beichluffes, womit ber Bundestag die Werke des jungen Deutschlands vervehmte (1835), standen die Werfe Beine's. Seine Schrift gegen Menzel "ben Denuncianten" änderte natürlich an der sachlichen Lage nichts, so wenig wie sein 1836 an den Bundestag gerichtetes Schreiben. (Das Berbot der Schriften bes jungen Deutschlands wurde erst 1842 von Preußen aufgehoben.) Metternich, dem die "Reisebilder" früher unverhohlenes Vergnügen bereitet hatten, war jett über den Wirkungen ängstlich geworden. Die devote Unterthanenlohalität, womit das deutsche Bublicum jenes Berdict entgegennahm, hatte selbst Heine's apollinarische Collegen angesteckt: die gesammte schwäbische Dichterschule zog sich von dem Chamisjo'schen Musenalmanach zurück, da dieser Heine's Porträt gebracht hatte! Der Dichter rächte sich durch den "Schwabenspiegel"; was G. Pfizer (als einer der Angegriffenen) entgegnete, war nicht weniger subjectiv und leidenschaftlich, nur viel weniger wigig, mehr plump als icharf. Dagegen ichleuberte Arnold Ruge in den Sall. Jahrbüchern eine vernichtende und nicht ungerechte Kritik gegen S. Um meiften indeß fchadete bem Unsehen Beine's feine Differeng mit Ludwig Börne, die in des Ersteren Buch "H. Heine gegen L. Börne" einen so unschönen Abschluß fand. Es war beinahe nothwendig, daß diese beiden fo grundverschiedenen Naturen durch nabere Berührung in Conflict geriethen. Diefe nähere Berührung war ihre Stellung in der Fremde, ihr mehr oder weniger freiwilliges Exil, ihr Amt als Freiheitsapostel. Auch Borne war reizbar, im

346 Beine.

übrigen consequenter, aufopsernder, ernster, aber auch doctrinärer als H.; für den poetischen Charafter Heine's hatte seine nüchterne Natur kein Verständniß. Mls nun Borne in feinen "Briefen aus Paris" und im "Reformateur" fich icharf über B. geäußert hatte, da war der Bruch zwischen beiden fertig, aber Beine's Racheact — das ist das Häßliche — traf erft den Todten; schon 1837 war Börne geftorben! H. zog sich durch sein Buch unter anderem auch ein Duell (mit dem Gemahl einer beleidigten Freundin Borne's) zu, das ohne Kolaen verliej. Auch für Deutschlands Ehre bestand er ein Duell mit einem jungen Franzosen, der Heine's Vaterland verläftert hatte. H. war also nicht seig im gewöhnlichen Sinne; aber eine geiftige Feigheit ift und bleibt sein Buch gegen den todten Borne. Ginen anderen schwarzen Buntt in Beine's Leben bilden seine von der französischen Regierung ihm gewährten jährlichen Subfidien. H. blieb im Genuffe derfelben bis 1848, d. h. bis zum Sturz Louis Philipps. Er hat kein Hehl daraus gemacht. Die Sache ist indeß nicht so gravirend, als sie scheint. Das zwar ist natürlich keine Entschuldigung, daß noch viele andere deutsche Aufenthalter aus jenen geheimen Fonds unterstütt wurden, auch das nicht, daß h. kein genauer Haushalter war und trot feines . hebräischen Blutes mit dem Geld nicht aut umzugehen wußte, die Hauptsache ift, daß er seine Feder wenigstens nicht verkaufte. Aus jenen Fonds follten die bezahlt werden, die sich in ihrer Heimat um die Sache der Revolution verdient gemacht hätten; das war der Rechtstitel, unter welchem H. seine 4800 Francs bezog. Möglich, daß eine fubtilere und im Chrenpunkt empfindlichere Natur sich dagegen gesträubt hätte; so viel ist sicher, daß eine positive Berpflichtung mit der Unnahme nicht verbunden war; es war felbstverftändlich, daß man fich negativ die Reserve auferlegte, der Regierung des Bürgerkönigs nicht ins Fleisch zu schneiden, deren Brot man aß. H. hatte seit dem J. 1835 auch noch für andere Existenz als die seinige zu forgen. Er lebte mit Mathilde Mirat — die er sich später 1841 firchlich antrauen ließ — zusammen, einem Wesen "von harmlosem Geplauder und trefflichem Herzen", das ihm zulett die ichwarzen Schatten der Krankheit und der Qual freundlich erhellte. Und gerade in jenen Jahren blieben in Folge von Zerwürfniffen mit dem Dheim die Subfibien aus Samburg aus: S. befand fich in ber peinlichften Berlegenheit, und jest erft nahm er feine Zuflucht zu der Wohlthat der französischen Regierung. — Im J. 1843 machte H. einen Besuch in Hamburg; der Oheim hatte sich wieder versöhnen und willig finden laffen; im gleichen Jahr erschien das "letzte Wald-lied der Romantit", das Gedicht von dem Bären "Atta Troll", in welchem die brillante Muje des Verjaffers wieder in ihrer vollen Glorie leuchtet: die Dornen des Kamphlets neben den Rosen der Lyrik, Spott und Gefühlswärme, Fronie und Weltschmerz — alle die Ingredienzien seines wunderbaren Talents strahlen hier aus. Die Tendenz des "Atta Troll" ist "die Verhöhnung jeder Tendenz", die Barodie der plumpen, unfünstlerischen Gesinnungspoeten und ihrer barenhaft plumpen Künste; besonders den politischen Lyrikern wird übel mitgespielt; die Befreiung des Lieds von den Feffeln der Zeitfragen, vom Mehlthau der profaischen Gegenwart, das ist es, was H. versicht, also in der That ein mächtiger Rachklang der Romantik. Er wußte wohl, daß er das Kind mit dem Bade ausschüttete, und daß der Schoof der Zeit mit Nothwendigkeit die politische Eprif zu Tage fördern mußte — aber er mochte denken, es schade nichts, wenn die "Maienkafer dieses Bölkerfrühlings", die sich doch gar zu unberufen und zahlreich einstellten, ein wenig geschüttelt würden. Den "Neuen Gedichten" (1844) fann leider fein so großes Lob gespendet werden, weil das Unfraut des Chnismus auch die wirklichen Blumen überwuchert; eine glänzende Leiftung dagegen ift "Deutschland, ein Wintermärchen". Manches darin ist Hohlspiegelbild

Beine. 347

und Caricatur, auch an Perfidien fehlt es nicht, aber der bunte Reigen, zu dem fich hier Humor, Witz, Satire und die goldigsten Strahlen echter Poesie ver=

ichlingen, nöthigt uns boch Bewunderung ab.

Das J. 1845 wurde für H. verhängnifvoll: sein Oheim Salomo starb und deffen Sohn Karl verweigerte die Fortzahlung der feinem Better stipulirten Penfion. Diefer Act war um jo unerhörter, als der Dichter vom verstorbenen Oheim die Zusage erhalten hatte, daß die Pension auch nach dem Tode des Gebers jortgezahlt werden follte. Die Unbill traf B. ins Berg. Es stellte fich eine Bruftlahmung ein, die ihn lange ans Lager feffelte. Der Besuch eines Phrenaenbades that die gehoffte Wirtung nicht: Beine's Gesundheit war und blieb untergraben, das Uebel der Lähmung machte stetige Fortschritte. Karl H. wurde wol endlich murbe und fette auch der Frau des Dichters eine jährliche Summe aus - feine Wohlthat tam für die Gefundheit Beine's zu fpat. Als im Kebruar 1848 die Revolution zu Paris ausbrach, war sein Zustand bereits so schlimm geworden, daß jenes Ereigniß nicht mehr stark auf ihn zu wirken vermochte. Im Frühjahr deffelben Jahres machte er feinen letten Ausgang: im Louvre, vor der Statue der Benus von Melos, brach er ohnmächtig zusammen, um von nun an, als lahmer Mann, dem Tod entgegenzusiechen in der Matraten= Die letten acht Jahre seines Lebens — denn so lange dauerte sein Todestampf — entrollen ein dufteres, erbarmungswürdiges Bild. An Pflege sehlte es ihm nicht; auch die Sorge stand nicht gerade an seinem Bette, wenn auch sein Zustand große Ausgaben nöthig machte und die mit Campe vereinbarte Leibrente für ihn und seine Frau (1500 und 1200 Mark Banco, gegen den Berkauf seiner Schriften) sammt der von Karl H. stipulirten Bension kaum ausreichte — aber das troftlofe Einerlei seines Leidens, das nur durch Opium= betäubung gemildert werden konnte, und zu der Lähmung noch eine fortschrei= tende Abnahme der Sehfraft, das war genug, um auch einen stärkeren Geist als B. war, zur Berzweiflung zu bringen: Beine's Geift erlag gleichwol nicht; der Kranke ertrug sein Leiden mit einer Resignation, die Riemand ihm zugetraut hätte. Freunde und Neugierige, die ihn besuchten — es waren der letteren nur zu viel! — konnten dem Publicum erzählen, daß vom Siechbett des alten H. her der Wit immer noch sprühe, daß der Spott immer noch auf seinen Lippen fige und daß sein Geist noch so zeugungsfräftig und ichlagiertig sei, wie vordem. Das Erscheinen des "Romanzero" (1851) bestätigte diese Aussagen. Die Samm= lung enthält allerdings auch Mittelmäßiges, aber der ganze H. mit allen seinen Borgugen und Fehlern lebte und webte barin; viel Galz, viel Schmalz, aber auch viel Schmut, der um fo widerlicher duftet, weil man die Stidluft der Krantenstube damit combinirt; daneben aber Schönheiten ersten Ranges, Perlen der Poefie. Jedenfalls hatte H. durch den "Romanzero" dem Gerücht von feiner "Betehrung", das auch durch die Luft schwirrte, ein Ende gemacht; die Borrede lautet zwar nicht himmelfturmerisch, aber sogar in diesem "Glaubensbekenntniß" gudt der Schalt zwischen den Zeilen hervor; hie und da allerdings grinst in seiner Miene etwas wie Verzweiflung. Wäre das Schauspiel wirklich erhabener, wenn der alte Epicuraer und Freigeift auf dem Folterbette ein bußfertiger Beter geworden mare? Er hat, wird das unpartheilische Urtheil lauten muffen, in den Jahren feiner Krantheit mehr Charafter gezeigt, als da er, in gefunden Tagen, den Becher ber Freude ichlürfte und mit Menschen und Dingen jo leichtfertig umsprang und wechselte, wie mit ben Grazien im Jardin Mabille ober in der Grande chaumière.

Nach und nach wurde es öde um sein Bette; nicht, daß die Theilnahme erkaltete, aber sein Zustand verlangte möglichste Stille. Die französischen Schriftsteller, mit denen er srüher verkehrt hatte — es waren so ziemlich alle 348 Seine.

bedeutenderen — erwiesen ihm noch immer die Courtoisie ihres Besuches, mit einigen (wie Saint René Taillandier) hatte er auch geschäftlich zu thun. Ganz verstanden zwar, wie wir Deutsche ihn verstehen, hat ihn wol keiner, obwol sie ihn zu den ihrigen zählten und zählen dursten, denn H. schrieb ein elegantes Französisch und gerade das Pisante an Heine's Stil und Wesen entsprach der französischen Eigenthümlichkeit. Roch im J. 1853 schrieb er seine "Götter im Exil". Zuerst französisch; sie sind die letzte Arbeit von einigem Umsang, die H. versasse. Er starb in der Nacht vom 16. auf den 17. Februar 1856 und wurde auf dem Friedhof am Fuß des Montmartre begraben. In der Litteratur lebt H. sort. Die deutsche Muse hatte, während er lebte, keuschere Jünger als ihn, begabtere wenig und keinen, der so hoch verhimmelt und so ingrimmig verkehert worden wäre. An Talent hat ihn auch unter den Modernen noch

feiner überragt. Die äußere, zunächst metrische Form der Beine'schen Gedichte kann dem oberflächlichen Beurtheiler als ziemlich jecundar erscheinen. Der Dichter scheint sich's mit diesen jambischen oder trochäischen Viertacten — solche sind es doch meistens — ziemlich bequem gemacht zu haben; aber es scheint doch nur. Wahrheit steat hinter diesem schlichten, ja fogar oft vernachläffigten Tonfall, hinter dieser natürlichen und schmucklosen Draperie das seinste rhythmisch-musikalische Gefühl und die berechnendste Runft. Dafür liefert nicht blos Beine's eigenes Manuscript mit seinen oft peinlichen Correcturen und Nachbefferungen den augenfälligsten Beweis, sondern das geübte, ausmerksam lauschende Ohr erkennt dies auch ohne jene diplomatische Bestätigung. S. wußte mit wahrhaft antikem Gefühle seine Form stets dem Inhalt anzupassen: da, wo er geißeln und vernichten oder die Damonen des Lachens entfesieln will, holt er für die Rerntruppen seines Inhalts auch bei der Form Berftartung, und feine Schlachtlinie wird eine andere, als wo es gilt, durch die suß-schmerzlichen Laute der Wehmuth Bergen zu erobern. Den bunten metrischen Blumenflor, in welchem die modernen Dichter wieder zu prangen pflegen, kennt er nicht, d. h. er verschmäht ihn; aber er wird dadurch weder monotoner, noch farblofer; er ersett den Flitter= staat durch die Kraft und durch den Effect. Allerdings streift er hier oft an bas Allzugesuchte und Raffinirte, an die Linie, wo man beginnt die Absicht gu merken und verstimmt wird; oft auch findet sich diese Linie überschritten: der Effect ift nicht mehr Mittel, um biefe ober jene Stimmung zu erzeugen, er ift zum Selbstzwed geworden — bei einem sonveranen Talent, wie das feinige, daß jedes Wort zu einer eisernen Waffe oder zu einem goldenen Schmuck um= auschmelzen versteht, zwar natürlich, aber immerhin sehlerhaft. Reime, wie "Dunstfreis — Kunftpreis", wie "Lob ist — Mirabeau bist", wie "Romantit — Uhland, Tied" u. a. laffen wir uns nicht blos gefallen, fondern fie ergößen auch, weil sie eine mit Hug und Recht gewünschte Wirkung verstärken, mithin an ihrem Plate find; auch die Eigennamen, die S. jo oft ans Ende ber Zeile stellt, sind nicht zu beauftanden, sobald der Dichter eine komische Bointe aufseben oder einen satirischen Trumpf ausspielen will; indessen er läßt sich zu solchen Kunstgriffen auch da verleiten, wo fie für ein gesundes Gesühl störend Andererseits gibt es kaum einen zweiten Dichter in der deutschen Litte= ratur, der vor dem bloßen Wort=, Phrasen= und Reimgeklingel einen so in= stinctiven Abschen gehabt, Reinen, der in wenige Worten mehr Pointen gelegt, Reinen, der weniger Flickworte und Flickverfe fich erlaubt hatte, als eben B.; Goethe nicht, ja ihn am allerwenigsten, ausgenommen. Erst im "Romanzero" ift der Dichter diefer Strenge gegen fich felbst stellenweise untreu geworden; er hatte mit der körperlichen Ascese genug zu thun, und man kann ihm jenes geistige Sichgehenlassen kaum verargen. Es zeigt sich auch in der Metrik. Berse

Heine. 349

mit fehlerhaften Accenten, wie: Delicater als Schildtroten - mit Mistfarren voll Schimpswörtern - mit dem Zusatz der Graufame - wuchern hier mehr als sonstwo. — Man hat B. mit dem alten Aristophanes verglichen; beibe sollten "ungezogene Lieblinge der Grazien" sein. In der That bietet ihr dichte= risches Wesen, das den Gegnern beider wohl als "Unwesen" vorkommen mochte, mehr als einen Bergleichungspunct: beide waren so genial als unerbittlich, beide in ihren Mitteln nichts weniger als wählerisch, beide zeitweise, wenn der Damon des Spottes in sie gefahren war, charakterlos, beide verstanden sich auf bie Schmelztone der Flote fo gut als auf die ichmetternden Fanfaren der Kriegs= tuba, beide waren keusche Priefter der Form; das Unkraut des Cynismus und der Unflatherei mag uppiger bei dem Griechen wuchern, wie auch feine Siebe wuchtiger und maffiger find (benn er ichlägt feine Gegner mit holztlößen nieder!) - bagegen führt ber beutsche Dichter seine Streiche mit blankem Stahl und darum sind sie schärfer, oder er schnellt vergiftete Pfeile, und darum sind die Bunden gefährlicher. Welcher Unterschied dagegen im Menschenthum der beiden, und in ihrer burgerlichen und socialen Stellung! Aristophanes, der erbittertste Feind des "jungen Athen", S., der Bortampfer, ja gewiffermagen der Bater des "jungen Deutschland"! Und wem unter jenen Griechen ware es eingefallen, den Menschen und den Dichter scheiben, die Fehler des einen mit den Tugenden des anderen decken oder umgekehrt, den einen durch den anderen vernichten zu wollen, wie das bei uns Modernen geschieht! Wo und wann hatte man in Griechenland fich einen Dichter auch nur denken können, der nicht mit der Tugend und den ebelften Begriffen gleichsam im Bunde und ihr natürlicher Priefter gewesen ware? Alle die zermalmenden Reulenschläge, die Aristophanes gegen Euripides führt, gelten nur seiner Berblendung und feinem Bahn, nicht seinem bofen Aristophanes glaubt teinen Augenblick, daß sein Gegner, der einfluß= reiche Dramatiter, das Lafter und die Entfittlichung predigen wolle, er glaubt blos, daß seine eigene Neberzeugung von gut und schlimm eine grundverschiedene und die richtige fei. Und boch - felbst dieses Widerspiel ware auch in Griechen= land früher nicht möglich gewesen. Es hängt dies zusammen mit der antiken Einheit und Ginfachheit ber Perfonlichkeit. Schon zu Ariftophanes' Zeit fing die Zerbröckelung an, in den späteren Sahrhunderten ift fie vollständig geworden. Man tann es bedauern; man fieht bewundernd dem Schaufpiel zu, wenn große Beifter für ihre Perfon dem Bruch fich entgegenzustemmen vermögen; wem es aber nicht gelingt, den dürfen wir nicht in Baufch und Bogen verdammen, die Gerechtigkeit verlangt, daß wir wenigstens den Theil als gut und tüchtig anerkennen, der sich wirklich als solcher aus dem Ganzen herausgelöst hat. Dies auf S. angewendet, fo mogen wir es auf's hochste bedauern, daß seine Satire jo maglos subjectiv versuhr und taum Rudficht nahm auf gut und schlecht, sondern unterschiedslos den oder das tras, was den Dichter augenblicklich in ärgerliche oder übermüthige Stimmung verfette — aber es hat doch, rein afthetisch angesehen, etwas Grandioses, mit welchem Schwung, welcher Kraft und welchem Siegesgefühl diefer Konigstiger in die Burbe feiner Schlachtopfer ein= bricht und da aufräumt. Ob er nun die "tonfurirte Hyäne" (Görres) oder den "Marcus Tullins Magmannus", ob er Menzel oder Platen, ob er die "Nacht= unholde der Romantif" oder die schwäbischen Dichter, "die Fontanelle aller bosen Safte Deutschlands" abthut, ist einerlei; wie er es thut, erhebt ihn unter die Corpphäen der Satire. Seinen Stahl in der Schmiede des Wortes zu schärfen, das verftand bisher in Deutschland Reiner jo vollkommen als er, felbst Leffing Diefer ift der gewiffenhaftere Fechter; er geht nur auf die Menfur, wenn er muß und es der Sache dient, seine Stellung ist correct, seine hiebe find kunftgerecht, und wir begleiten einen jeden mit unserer Sympathie, weil fie einer

350 Beine.

guten Sache gelten: Heine's Fechtweise ist weniger geregelt, sie ist oft persib und hinterlistig, aber ihre Hiebe legen das zuckende Fleisch des Gegners bloß, und wenn dies vollends mit Grazie geschieht, so hat auch Voltaire keinen Vorsprung mehr vor dem deutschen Satiriker. H. handhabt seine Wassen mit der gleichen Meisterschaft auch in Prosa. Originell durch und durch, auch da, wo ihr Versasser auf unschuldigen Geleisen wandelt, trifft sie mit instinctiver Sicherheit stells das richtige Wort, und wo dieses sehlt, tritt ein Vild an die Stelle von so sinnlicher Färdung, von so plastischer Anschaulichkeit, daß auch da, wo die Decenz verletzt ist, die Kunst bewunderungswürdig bleibt. Rur durch solche Sprachgewalt ist es möglich, auch dem Fragment, der Stizze, der Anecdote ihre litterarische Bedeutung zu geben und sie aus dem Reich des Zusalls oder der Laune in die Region der Kunst und des Gesetzes zu erheben.

Keine Sprache ist weniger nach der Schablone gesormt als die Heine'sche, feine in höherem Grade das wirkliche und passende Gewand sur den seweiligen Körper des Inhalts, sie haucht nicht nur, sie schnaubt sogar Subjectivität und ist das directe Widerspiel der Goethe'schen Marmorkühle; aber troß theilweiser Extravaganzen und Juvenilien wäre es ungerecht, ihr die Anerkennung zu versagen, daß sie in die Nachahmung Goethe'scher Weise wieder Fluß und Leben gebracht hat, denn die Sprache der Goetheaner war "unsäglich zähe" geworden, sie war am Einsrieren. Andererseits ist nicht zu leugnen, daß auch Heine's Art bei den Epigonen schädlich gewirft hat und wirkt. Seine Nachahmer outriren sie zur Manier; es ist bei ihnen Sitte geworden, möglichst wenig Begriffe mit dem eigentlichen Ausdruck zu bezeichnen, sondern in Bilderpracht zu prunken und zu junkeln selbst da, wo die Materie weder Schmuck verlangt, noch verträgt. Diese Art Prosa erinnert lebhaft an die Hossmanswaldaussche Poesse unerquicklichen

Angedenkens!

Das Stilgefühl fommt uns Modernen wieder mehr und mehr abhanden, jenes Gefühl, das die Griechen und Romer in hochfter Ausbilbung befagen. B. war nichts weniger als antik — er, der Vorkampfer für ichrankenloseste Subjectivität! — aber er theilt boch mit ihnen manche fruchtbare Grundanschauung in Betreff der Form. Man fann übrigens antit und dennoch in hohem Grade subjectiv sein, das hat z. B. Catull bewiesen, eine Natur, die überhaupt mit S. mehr als nur flüchtige Aehnlichkeit hat: Red, rudfichtslos, fanatisch im Haß, zermalmend im Ingrimm, lasciv und chnisch, nicht bloß bis zum lleberfluß, fondern auch bis zum lleberdruß, daneben ein Sänger von den garteften ichmelgenden Tonen, der Bahnbrecher fur bas "junge Rom", wie B. der für das "junge Deutschland". Auch ist bei Catull jene Ginheit der antiken Persönlichkeit bereits gebrochen : "ber Dichter felbst muß keusch und fromm fein, feine Berje nicht", heißt es bei ihm. Und doch find die Bacchanalien und Chnismen des antiken Dichters kaum jo gugellos und muft, wie wir fie in einzelnen Werten Beine's (3. B. in den "Neuen Gedichten" und dem I. Band bes "Calon") finden. Dag er fich badurch bas beutiche Bublicum, felbst dasjenige, das früher mit ihm sympathisirt hatte, entfremdete, war gang in der Ordnung, und wenn die Frangofen in diefem Punkt mehr vertragen tönnen, so ist dies ein wenig beneidenswerther Vorzug. Thatsache bleibt indeffen, daß Seine's Bersuche, fich ein frangofisches Publicum zu ichaffen, zunächst jehlschlugen; eine allgemeine Anerkennung wurde ihm erst nach seinem Tode zu Theil.

Schriften: "Gedichte" (Berl. 1822). — "Tragödien nebst einem Ihrischen Intermezzo" (Berl. 1823). — "Buch der Lieder" (Hamb. 1827 u. 1828). — "Reisebilder" (Hamb. 1826 ff., der IV. Bd. 1840). — "Franzöß, Zustände" (Hamb. 1833). — "Beitr. zur Gesch. d. neueren schön. Litt. in Deutschland"

Heine. 351

(2 Bbe., Paris 1833). — "De l'Allemagne" (Par. 1835). — "Die romant. Schule" (Hamb. 1836). — "Der Salon" (4 Bbe., Hamb. 1835—40). — "Shakefpeare's Frauen und Mädchen" (Paris und Leipz. 1839). — "Ueber ben Denunzianten" (Hamb. 1837). — "Der Schwabenipiegel" (Hamb. 1839). — "Heine über L. Börne" (Hamb. 1840). — "Reue Gedichte" (Hamb. 1844). — "Atta Troll" (Hamb. 1847). — "Deutschland ein Wintermärchen" (Hamb. 1844). — "Komanzero" (Hamb. 1851). — "Der Doctor Faust, ein Tanzpoëm" (Hamb. 1851). — "Die verbannten Götter" (Berl. 1853). — "Bermischte Schriften" (nebst den Berichten an die "Augsb. Allg. Zeitung" zu= fammengestellt (3 Bbe., Samb. 1853). - "Lette Gedichte und Gedanten von 5. Beine" (Samb. 1869, ein Nachtrag zu der Gefammtausgabe ber Werte Beine's von Ab. Strodtmann, Samb. 1861-66, 21 Bbe.). Die im Manuscipt existirenden "Memoiren" Beine's sollen von den Berwandten an die f. t. Bibliothef zu Wien verkauft worden fein! was aber neuerdings von Alfred Meißner, dem bollgültigen und aus Autopfie befräftigenden Zeugen für die Exiftenz derfelben bes bestimmtesten in Abrede gestellt wird. In französischer Sprache erschienen Heine's Werke (von Gerard de Nerval, Saint-René-Taillandier u. a., die Gedichte in Prosaubersehung) seit 1852 als "Oeuvres complètes" zu Paris in 14 Banden, wobon 7 Bande zu des Dichters Lebzeiten unter feiner eigenen Rebaction. Unter den metrijchen lleberjetzungen von Beine's Gedichten (die befonders dem "Buch der Lieder" zu Theil geworden find) zeichnen fich die frangöfische von Schure und die italienische von Zendrini aus. Gine plumpe Falichung find die von Gr. Steinmann herausgegebenen "Briefe S. Beine's" (Amsterd. 1861-62, 2 Theile) und "Dichtungen" (baj. 1860, 2 Bbe.).

Bgl. H. Heine von Will. Stigand, 2 Bde., Vondon 1876 (im Ton eines Pamphlets geschrieben). — Enrico Heine ed i suoi interpreti von Jensbrini (in der "Nuova antologia" von 1875, vgl. Mag. für Litt. d. Ausl., 1875, Nr. 36). — Aus H. Heine von Grisebach). — Blumenthal's Monatsheite von Hund für Kritif, 2. Heite Line Studie über H. Leine von Grisebach). — Enrico Heine di suoi interpreti von Zensbrini (in der "Nuova antologia" von 1875, vgl. Mag. für Litt. d. Ausl., 1875, Nr. 36). — Aus H. Heine von Grisebach). — Enrico Heine ed i suoi interpreti von Jensbrini (in der "Nuova antologia" von 1875, vgl. Mag. für Litt. d. Ausl., 1875, Nr. 36). — Aus H. Heine von Grisebach). — Bestermann's Monatsblätter (Juni 1876, Studie von Grisebach). — Bestermann's Monatsblätter (Juni 1876, Studie von Gran). — Aus dem Leben H. Heine's von Herm. Hüsser (Berl. 1878).

Heine: Jacob von H., königl. württembergischer Geheimer Hofrath, Orthopäde, gehört einer Familie an, von der mehrere Mitglieder sich um die Orthopädie, chirurgische Mechanik und Chirurgie große Verdienste erworben haben; er war Resse von Johann Georg H. i. diesen), Vetter von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Karl v. H. (s. diesen), Vetter von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Karl v. H. (s. diesen), Vetter von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Karl v. H. (s. diesen), Vetter von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Karl v. H. (s. diesen), Vater von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Harl v. H. (s. diesen), Vater von Bernhard H. (s. diesen), Vater von Seine Vater, mit zahlreicher Familie, eine Landwirthschaft betrieb. Nachdem der Knabe dis zum 13. Jahre die Dorfschule besucht hatte, wollte er, da er Lust zum geistlichen Stande verspürte, in das Ghunasium zu Kottweil eintreten, allein er wurde wegen vorgerückten Alters zurückgewiesen, und sühlte sich in Folge dessen sehr unglücklich. In den solgenden Jahren wurde er von seinem Vater zur Landwirthschaft angeleitet und schließlich noch zu weiterer Ausbildung, namentlich zur Erlernung der französsischen Sprache, in einem Gasthose zu Veven in der Schweiz untergebracht. Als er von dort im J. 1820, um sich zur Conscription zu stellen, in die Heimath zurücksehrte, war aber der Tried nach wissenschaftlicher Bildung und einem

352 Seine.

höheren Berufe nicht länger mehr zu unterdrücken, und fo trat er als 21jähriger Jüngling in die Lateinschule zu Afpirbach ein, um unter Knaben von 8-14 Jahren die Anjangsgründe der alten Sprachen zu erlernen, bis er nach 11/2 Jahren, im Herbst 1822, nun doch die Aufnahme in das Symnasium gu Rottweil durchsette. Strebsam und fleißig wie er war, erlangte er in kurzer Beit die Reise zur Universität und ging im Berbst 1823 nach Burgburg, mofelbst fein Oheim Johann Georg S. ein berühmtes orthopabisches Inftitut bejag und auch in den Rreifen der Universität eine fehr geachtete Stellung ein= Hierdurch wol fam es, daß S. nach Jahresfrift das ursprünglich begonnene Studium der katholischen Theologie mit dem der Medicin vertauschte und diesem mit Fleiß und Eifer oblag, aber auch, von Haufe aus nur spärlich unterftüt, mit vielen Entbehrungen zu fämpfen hatte. Während feines im Gangen 51/2 jährigen Aufenthaltes in Würzburg war er 4 Jahre in der orthopädischen Unstalt seines Obeims thatig. Nach feiner Promotion zum Doctor ber Medicin im Serbst 1827 blieb er noch 11/2 Jahr daselbst, um sich in praktischer Sin= sicht noch weiter auszubilden, wozu ihm die interimistische Bekleidung der Afistentenstellen der medicinischen und chirurgischen Abtheilung des Juliusspitales, die damals unter Schönlein's und Textors Leitung standen, sowie die ljährige Uebertragung aller Leichenöffnungen des Spitales günftige Gelegenheit bot. Gleichen Schritt damit hielt sein Interesse für das Studium der Orthopädie, und suchte er namentlich die pathologische Anatomie der in das Gebiet derselben gehörenden Verkrümmungen des menschlichen Körpers näher fennen zu lernen. Nachdem er noch feine Inaugural=Abhand= lung ("leber die Unterbindung der Arteria subclavia") geschrieben, verließ er im Frühjahr 1829 Burgburg, bestand barauf in Tübingen und Stuttgart bas Facultäts= und das Staats-Gramen und erlangte dadurch die Erlaubnig zur Ausübung der Pragis in der Medicin, Chirurgie und Geburtshülfe in feinem Baterlande Württembera. — Bald nach seinem Eramen fam von Seiten des Directoriums des Medicinalcollegiums in Stuttgart an den jungen Doctor, der durch seine Borstudien und als Träger des in der damaligen Orthopädie her= vorragenoften Namens in diefer Richtung befonderes Bertrauen erweckte, die Unfrage, ob er nicht geneigt sei, mit einer von der Regierung ihm in Aussicht gestellten Unterstützung, jenen Zweig der Beilkunde auch nach Württemberg zu verpflanzen und daselbst eine orthopädische Seilanstalt zu errichten. bas für ein folches Unternehmen erforderliche Bermögen nicht befaß, ging er auf den Borschlag sosort mit Muth und Energie ein und wählte mit glücklichem Griff als Ort für seine Thätigkeit Cannstatt, das bermöge seiner schönen Lage, seines Klimas, seiner Mincralquellen und Flußbäder, seiner Nähe bei Stuttgart als für die Errichtung einer Beilanftalt gang besonders geeignet erschien. richtete er, für die erften Auslagen mit einigen hundert Gulben von der Regierung unterftutt, zuerft im Sintergebaude des Wilhelmsbades einige Zimmer und Badecabinets ein und eröffnete seine Anstalt am Geburtstage des Königs Wilhelm, am 27. September 1829. Der Erfolg ber jungen Anftalt mar ein Schon nach einigen Monaten gählte dieselbe 20 Patienten und bereits im Mai 1830 konnte H. ein eigenes Haus erwerben und beziehen, wozu ihm die Staatsregierung die Mittel in Horm eines Darlehens vorgeschossen Diefes Saus bilbete ben Grundftod zu dem im Laufe ber Jahre um hatte. baffelbe allmälig fich entwickelnden Complex von Gebänden, Anlagen, Werkstätten u. dgl., die alle zum Apparate der Anstalt gehörten. Auch die B. und der Anstalt noch fehlende Fran kam in der Person von Henriette Camerer, der Tochter des Directors des fatholischen Kirchenraths in Stuttgart, mit der H. im Jahre 1831 sich vermählte, ins Haus und mit ihr ein überaus glückliches und für das weitere Gedeihen der Anstalt entscheidendes Element. Die Zahl

Heine. 353

ber Patienten aus allen Ständen und Ländern Europa's wuchs beträchtlich an; 1853 besand fich unter ihrer Bahl auch ein ruffischer Großfürst, ein Entel des Raifers Nitolaus. Alls im Jahre 1854, bei der Feier des 25jährigen Bestehens feiner Unftalt der Brunder und Borfteher derfelben öffentlich einen Bericht ("Kurzer Bericht über die 25jährige Wirtsamkeit der orthopadischen Seilanftalt gu Cannftatt; von dem Gründer und Borfteher. Dit einer Anficht der Anftalt", 1854) über die Leiftungen derselben und die in derselben besolgten Principien erstattete, konnte er von 1368 Patienten, die in dieser Zeit daselbst behandelt worden waren, Rechenschaft geben. — Die glücklichen Erfolge, welche H. in feiner orthopädischen Anstalt erzielt hatte, waren nicht allein dadurch zu erklären, daß ihr Leiter eine gründliche medicinisch-chirurgische Bildung befaß und von den chirurgischen Errungenschaften der damaligen Zeit, namentlich der subcutanen Sehnen= durchschneidung, einen angemessenen Gebrauch zu machen verstand, sondern auch durch die in der Unftalt geübte methodische Behandlung und die derjelben in ungewöhnlich reichem Mage zu Gebote ftebenden Rurmittel. Gerade bei der Behandlung der ein besonders großes Contingent bildenden seitlichen Wirbelfäulenverfrüm= mungen (Sfoliofen) junger Madchen fonnte, neben ber Bewegung in gefunder Luft, einer fräftigen Kost, nach Umständen auch dem Gebrauche stärkender Arzneimittel oder Trinkfuren und der mechanischen Behandlung durch Extensions= apparate, durch die von H. zuerst in Deutschland geübte orthopädische Ghm= naftit, verbunden mit geeigneten Manipulationen und Frictionen, und durch die gebotene Gelegenheit zu Eisenquell- und Eisenschlammbädern, selbst in einem im Garten der Anstalt vorhandenen Schwimmbassin, mit Wellenschlag und Douchen, unzweiselhaft mehr erreicht werden als in andern Unstalten, welche diese Kurmittel jum Theil nicht besitzen. Es muß hiernach &. als einer der haupt= fächlichsten Förderer der wissenschaftlichen Orthopädie in Deutschland bezeichnet werden. - Obgleich S. bei feiner angestrengten praftischen Thatigfeit nur wenig Beit zu schriftstellerischen Arbeiten übrig blieb, hat er doch die medicinische Litte= ratur mit einigen werthvollen Schriften bereichert. Zunächst handelte es sich um eine bis dahin wenig beobachtete Form von Lähmungen bei Kindern, die er fpater geradezu "Spinale Rinderlahmung" nannte, über welche er eine Abhand= lung schrieb ("Beobachtungen über Lähmungezustände der unteren Extremitäten und beren Behandlung". Mit 7 Tafeln, 1840), die in ihrer zweiten Auflage ("Spinale Kinderlähmung. Monographie". 2. umgearbeitete Auflage. 14 Tafeln, 1860) fich bereits auf ein Beobachtungsmaterial von 130 Fällen stütte. Eine andere inzwischen erschienene Schrift theilte die Ersahrungen, die ber Berjaffer mit gewiffen Arten von Schenkelausrenkungen ("Ueber fpontane und congenitale Luxationen, sowie über einen neuen Schenkelhalsbruch-Apparat". Mit 5 Tajeln. 1842) gemacht hatte, mit. — Bei einem so verdienstvollen Wirken konnte es nicht schlen, daß H. mannichsaltige Auszeichnungen zu Theil Die erfte derfelben war das ichon 1830 ihm von der Stadt Cannstatt, zu deren Aufblühen Heine's Anstalt und seine Sorge für die Interessen jener nicht wenig beigetragen hatte, verliehene Chrenburgerrecht. Weitere Huszeichnungen waren die Verleihung des Titels als Hofrath, fpater Geheimer Hofrath, des Ordens der württembergischen Krone und mit ihm des perfönlichen Abels, sowie mehrerer auswärtiger Orden. Im Jahre 1865, nach 36jährigem Bestehen der Unftalt, gab S., der damals im Alter von 65 Jahren ftand, diefelbe auf, um sich, noch vollkommen rüstig an Körper und Geist, ins Privat= leben zurückziehen. Er hatte gehofft, daß sein Sohn Karl (s. diesen) sein Nachsolger werden würde; allein dieser zog es vor, der akademischen Laufbahn zu folgen. Noch eine Reihe von Jahren genoß er im Kreife seiner Familie des Glückes, das ihn in seinem ganzen arbeitsvollen Leben nicht verlassen hatte,

354 Seine.

bis ihn bald nach einander schwere Schicksalsethläge trasen. Zuerst der im Jahre 1874 erfolgte Tod seiner Gattin, die 43 Jahre lang ihm eine Stütze, Partnerin, sein zweites Ich gewesen war; wenige Jahre später, 1877, mußte er auch seinen talentvollen, noch zu großen Hoffnungen berechtigenden Sohn Karl in ein srühes Grab sinken sehen. Wenn H. auch sich, vermöge seiner außnehmend trästigen, bis ins hohe Alter sast ungeschwächt erhaltenden physischen Constitution, von diesen schweren Schlägen einigermaßen wieder erholte, so war es ihm doch nicht mehr beschieden, noch lange unter den Lebenden zu weilen; nach kurzer Krankheit, gegen welche die energische Natur des nahezu 80jährigen Mannes noch tüchtig sich wehrte, verstarb er am 12. Nobbr. 1879 zu Cannstatt.

Bgl. Schwäbische Kronit, des Schwäbischen Merturs 2. Abtheilung. 1880. S. 45. — Correspondenz-Blatt des Württembergischen ärztlichen Vereins 1880. Nr. 3.

Seine: Johann Georg S., berühmter dirurgischer Justrumentenmacher und Orthopäde zu Bürzburg und im Haag, wurde am 23. April 1770 zu Lauterbach im würtembergischen Schwarzwalde als Sohn einer Bauernsamilie geboren und, da er Neigung zu dem Stande eines Keuerarbeiters berspürte, zu einem Mefferschmied in einem benachbarten Städtchen bes Schwarzwaldes in Die Lehre gethan. Er bildete fich bann fur feine Runft als Inftrumentenmacher auf 10jahriger Wanderung, von 1788 an, namentlich in Maing, Duffeldorf, Gottingen und Berlin aus, indem er fich Zutritt zu anatomischen und chirurgischen Berrichtungen zu verschaffen wußte, und wurde, als die medicinische Facultät von Würzburg 1798 einen Instrumentenmacher für sich und das suchte, von Berlin aus als solcher empsohlen. Rach Ueberwindung von mancherlei ihm von den Beamten der fürstbischöflichen Regierung bereiteten Schwierigkeiten und nach Anjertigung eines Meifterftudes in einem ihm bewilligten Interims= Locale erlangte er die Erlaubniß zur Riederlaffung und zur Errichtung einer Werkstätte, deren Aufrechterhaltung in den ersten Jahren nur mit großer Mühe und nur durch die thätige Unterstützung der Prosessoren v. Siebold (Vater und zwei Söhne), Brünninghausen und Hesselbach gelang. Die Verhältnisse besserten fich jedoch nach und nach, als Seine's Geschicklichteit befannter wurde, und mehr noch mit der 1802, nach der llebernahme Würzburgs durch die baierische Re= gierung, erfolgenden Umgestaltung der Universität. Er wurde dabei zum Universitäts=Kustrumentenmacher und Bandagisten mit einem kleinen Gehalte er= nannt, mit der Berbindlichkeit, die von Zeit zu Zeit nöthigen Reparaturen an den chirurgischen Instrumenten des Juliusspitales zu besorgen. Kein Ort konnte übrigens einem strebsamen Manne von Heine's Urt damals glücklichere Ber= hältnisse darbieten, als Würzburg. Aus eigenem Antriebe besuchte H. die Anatomie und fah daselbst die Arbeiten Hesselbach's und seiner Schüler; im Julius= spitale beobachtete er die Operationen Caspar's und seines Sohnes Barthel's v. Siebold und lernte die mechanischen Bedürfnisse der Chirurgie bei denselben kennen. Dabei ging kein Instrument aus seiner Werkstatt hervor, das er nicht nachgesehen oder geprüft, kein scharies, dem er nicht die letzte Schneide eigenhändig gegeben In wenigen Jahren hatte fich ber Ruf feiner Instrumente über Deutsch= land verbreitet, Bestellungen tamen bereits reichlich an. Inzwischen studirte er, oft mit Buhulfenahme der Nachte, eifrig Werte über Anatomie, Operationen und Berbande, und gab als eine Frucht feiner hiftorischen Studien über lettere (1807) ein "Snstematisches Verzeichniß chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen" heraus, die er zu den beigesetten Preisen versertigte. Lefen der Schriften von Schreger, Scarpa und Jörg über Rückgratsverkrümmungen und Klumpfuße und beren mechanische Behandlung, sowie durch die Unfertigung von Maschinen und Bandagen für Krante des Juliusspitales, die mit verschieden=

artigen Desormitäten behastet waren, wurde er veranlagt, sich näher mit der Orthopadie zu beschäftigen, mahrend ber freundschaftliche Umgang mit jungen Chirurgen (Barthel und Glias b. Siebold, C. J. M. Langenbedt, Binceng Abelmann u. A.) nicht wenig feine Anschauungen und Kenntniffe von anatomischen und chirurgischen Dingen sörderte. An eigenen Erfindungen sind aus dieser Zeit zu nennen: Der bekannte Tiresond (1808), eine doppelt=konische Trepankrone, eine neue Extensionsmaschine für Beinbrüche und ein fünstliches Bein für Oberund Unterschenkel (1811), Erfindungen, über die er, ebenso wie über die bei Anlegung von Bruchbändern zu besolgenden Brinzipien, in seinem 1811 herausgegebenen "Neuen Berzeichniß chirurgischer Instrumente, Bandagen und Maschinen" einige Bemerkungen machte. — Der russische Krieg von 1812, in welchem Die Rheinbundstruppen mit allen ihren Kriegsrequisiten auch ihre chirurgischen Feldapparate eingebüßt hatten, führte der sich bereits eines ausgebreiteten Rufes und der besten Ginrichtungen erfreuenden Wertstätte Beine's eine folche Fulle von Bestellungen zu, daß dadurch seine bis dahin von Kummer und Sorge keinesweges freie ökonomische Lage mit einem Male sich verbesserte und er sich in die Lage versett jah, weitere Studien und Experimente theils an den verstümmelten Gliedern der Kriegsinvaliden, theils an Klumpfüßen und Rückgratsverkrümmungen, auf deren Behandlung er jest immer mehr fein Augenmert richtete, zu machen. Namentlich unter dem an Stelle des früh (1814) verftorbenen Barthel v. Siebold als Oberwundarzt des Juliusspitales getretenen Prof. Dr. Markard, in den Jahren 1814, 1815 erhielt S. besonders viel freie Sand, seine Apparate bei Kranten bes Spitals, fogar auch bei frischen Knochenbrüchen, zu erproben. — Im Jahre 1814 wurde S., deifen Ruf als geschickter orthopadischer Mechaniter auch bereits im Auslande sich zu verbreiten angesangen hatte, nach Frankfurt a/M. berufen, um auf Beranlaffung von R. v. Wenzel, bei einem Falle von angeborener oder veralteter Verrentung des Oberschenkeltopses sein mechanisches Talent in Un= wendung zu bringen. Er hatte dabei die Genugthuung, fich den Beifall des berühmten Dupuntren, dem der betreffende Kranke ebenfalls bekannt war. zu er= werben und führte andererseits diese Consultation in Frankfurt zu weiteren, in anderen angesehenen Familien dieser Stadt, die ihm dadurch gewissermaßen zur zweiten Heimath wurde und in ihm den Plan reifte, eine orthopadische Seilanstalt au errichten. — Ein Befuch, den Graefe, 1815 aus dem Feldzuge in den Nieder= landen zurückkehrend, in Würzburg machte, leitete für H. einen Ruf als In-strumentenmacher und Bandagist für die Universität nach Berlin ein, der sich aber zerschlug, als die baierische Regierung durch Erhöhung seines Gehaltes, durch die Verleihung eines Ehrenzeichens, mehr aber noch durch die Einräumung einer Wohnung in einem ehemaligen Klofter (1816) Schritte that, um ihn an Würzburg zu fesseln. Nachdem er schon seit nichreren Jahren orthopädische Aranke des In= und Auslandes behandelt hatte, war er jett in die Lage ver= sett, eine orthopädische Heilanstalt zu errichten, indem er durch Einschränkung seiner eigenen Wohnung auf den kleinsten Raum, neben der Ausdehnung der Werkstatt, für die Unterbringung von Kranten einige Zimmer gewann, zu benen nach 11/2 Jahren noch eine weitere ihm gewährte Reihe von Zimmern hinzu-So war ein orthopabisches Institut gegründet und S. hatte nunmehr in größerem Magftabe Gelegenheit, feine Ideen auszuführen und die von ihm erfundenen Maschinen zu erproben. Die dabei erzielten Erfolge führten ihm bald Patienten auch aus den höheren und höchsten Ständen zu. Mit einer der letteren, einer jungen Prinzeffin, die S., nachdem fie vorher weder stehen noch geben konnte, durch seine unermüdliche Sorgsalt der Heilung nahe gebracht hatte, er= eignete sich der Zwischenfall (1821), daß der bekannte, mit Wunderkuren sich beschäftigende Domeapitular von Bamberg, Fürst Sobenlohe, nebst seinem Junger

356 Beine.

oder vielmehr Lehrer, dem Bauern Martin Michel in Seine's Unftalt fich Butritt verschaffte und die auf gang natürliche Beise erfolgte Wiederherstellung ber Patientin für eine von ihm bewirkte Wunderheilung aussprengte. ließ fich S., dem Wunsche mehrerer Patienten entsprechend, dazu bestimmen, bem geiftlichen Fürsten in seinem Institute Seilungsversuche zu gestatten, felbitverftändlich ohne daß diefelben von dem geringften Erfolge begleitet waren. Eine glückliche Kur in der vertriebenen Königsfamilie von Schweden führte dahin, daß die nahe verwandte Königin Caroline von Baiern den Schut von Heine's Anstalt übernahm, welche von da an den Namen "Carolinen-Inftitut" jührte, daß alle seine Wünsche für Erweiterung der innegehabten Räumlichkeiten gewährt, die Lasten, welche darauf noch ruhten, völlig ausgehoben oder vermindert wurden und H. der Titel eines Demonstrators der Orthopädie an der Universität und Assessors der medicinischen Facultät (1824) verliehen wurde. Die erweiterten Räume des Inftituts füllten fich bald mit Sulfesuchenden, meistens aus Nordbeutschland, Rugland und Polen, in geringerer Zahl aus Subbeutschland; die Leitung der Anftalt und der in ihr vorzunehmenden baulichen Beranderungen in Bezug auf Badeanftalten, Ruchen, Zimmer, freie Communi= cation der Gange, die Leitung der Werkstätten, welche nun nicht mehr blos Feuerarbeiter, sondern auch Schreiner und Sattler beschäftigten, nahmen Heine's vollste Thätigkeit in Anspruch. Zu dieser Zeit war es auch, wo er an Holzpuppen mit schr kunstvollen Gelenkverbindungen alle orthopädischen Krankheits= sormen darzustellen versuchte und bei diesen, wie bei fünstlich nachgeahmten Beinbruchen und Berrentungen die den betreffenden Zuftanden entsprechenden Heilungsapparate anlegte. Bon diesen (1827) in einer besonderen Schrift be= schriebenen Modellen blieb eine Sammlung in Würzburg, eine zweite wurde, auf besonderen Wunsch des Kaifers Alexander, nach St. Petersburg abgegeben. — Indessen auf der Söhe eines wohlverdienten Ruhmes stehend, durch die Frequenz feines Inftitutes in eine glanzende ökonomische Lage verfett, ließ sich S. burch die Lebhaftigkeit und Unruhe seines Geistes auf Abwege führen, indem er auch für innerliche Krankheiten ein neues therapeutisches System gesunden zu haben glanbte, das, da seine Kenntnisse der inneren Arzneimittel diejenigen eines Laien nicht überstieg, auf Blutlaffen, Sensteige, Schwigen, vorzugeweise aber auf Umschläge und Bäder basirt war, von denen die letzteren ihm einer besonderen Berudsichtigung als das größte Arcanum werth schienen. Auf einem Ausfluge nach Holland 1828, nach dem zu Scheveningen versuchten Selbstgebrauche einiger Seebader, faßte er eine unwiderstehliche Borliebe zu diefem Glemente, welches seinem Badesystem einen neuen Borschub versprach und entschloß sich, sein Institut dorthin zu verlegen. Nachdem er den König Wilhelm I. für seine Person und Sache dergestalt einzunehmen gewußt hatte, daß ihm die möglichste Unterstügung bei Gründung seines neuen Institutes im Haag versprochen wurde, wurde für daffelbe eines der schönften Säufer dafelbst angekauft und zwischen dem Haag und Scheveningen 1829 eine Seebadeanstalt errichtet; das Mutterinstitut in Mürzburg übernahm sein Neffe und Schwiegersohn, Bernhard S. In feinem bald gefüllten neuen Inftitut befchaftigte fich S. zunächst und gang sachgemäß vorzüglich mit den Bildungshemmungen oder Entwickelungs= frantheiten der unteren Extremitäten, besonders mit lähmungsartigen Zusammenziehungen und angeborenen Hüftgelentsverrentungen; als er aber anfing, seine excentrischen therapeutischen Ideen und seine Ansprüche auf die Resormation der gesammten Heilkunde den Nerzten gegenüber zur Geltung zu bringen, als er so verwegen wurde, die auch in Scheveningen erschienene Cholera — mit Senfmehlbadern - heilen zu wollen (er schrieb nicht weniger als 8 Schriften über dieselbe von 1833-38), beschränkte dies Alles, zusammengenommen mit den

Beine. 357

politischen Zeitumständen, dem belgischen Ausstande, seine orthopädische Thätigfeit bald von weiten Käumen auf sehr enge. Den Mißcredit, in welchen seine Anstalt versallen, sür etwas Vorübergehendes haltend, glaubte er durch den Glanz schristftellerischer Arbeiten einen Zusluß von Heilbedürstigen aller Art wieder herbeisühren zu können und untergrub durch diese ungeordneten Versuche, welche große Summen verschlangen, sein zerrüttetes Hauswesen nur noch mehr. Seine Pläne richteten sich jeht auf die Gründung einer orthopädischen Anstalt in England; indessen schwere Krankheit, von der er besallen wurde, vereitelte sie. Sein Tod ersolgte am 7. September 1838 an einer Herzkrankheit im Haag; seine Gebeine ruhen auf dem Würzburger Kirchhose.

Ho., ein mechanisches Genie, hat mit den Mitteln, welche die Mechanik zu geben vermag, Alles geleistet, was diese in der Orthopädie zu erreichen im Stande ist. Neben den orthopädischen Apparaten auch die Gymnastik, oder gar die erst kürzlich von Stromeher ersundenen subcutane Tenotomie zu gebrauchen, hielt er, ebenso wie er die Beihülse der inneren Medicin verachtete, sür unter seiner Würde. Trot dieser Ginseitigkeit und trot der am Ende seines Lebens in die Erscheinung getretenen corrupten Ideen und Bestrebungen, ist ihm das Verdienst nicht ab-

zusprechen, der Begründer der deutschen Orthopädie geworden zu fein.

Bgl. J. G. Heine, nach seinen srüheren Lebensverhältnissen und seiner Vildung in der hirurgischen Mechanik sowohl, als in den physischen und medizinischen Wissenschaften zum orthopädischen Heilfünstler, von ihm selbst geschildert. Mit dessen Bildnisse. Würzburg 1827. 4. — Joseph Heine, Physiospathoslogische Studien aus dem ärztlichen Leben von Vater und Sohn. Sine Gebächtnißschrift sür Joh. Georg Heine, den Orthopäden. Stuttgart und Tübingen 1842. — Joh. Georg Heine's Schristen s. Callisen, Medicin. SchriststellersLexiston Bd. VIII. S. 279, Bd. XXVIII. S. 447. — W. Engelmann, Bibliotheca med.-chir. S. 235.

Seine: Rarl Wilhelm, Ritter von S., Professor der Chirurgie in Prag, war geboren am 26. April 1838 zu Cannstatt am Rectar, wo sein Bater, ber Geheime Hofrath Dr. Jacob v. S. (f. biefen), der Neffe Johann Georg's S. (f. diefen) und der Better Bernhard's B. (f. diefen) das von ihm begrundete berühmte orthopadische Institut leitete. H. gehört alfo recht einer Orthopaden= und Chirurgenfamilie an. nachdem S. das Gymnafium in Stuttgart durchgemacht, wendete er fich, noch nicht gang 18 Jahre alt, dem Berufe des Baters folgend, dem Studium der Medicin zu, und zwar zuerst 2 Jahre in Tübingen, dann 3 Jahre in Würzburg, und wurde im Sommer 1861 in Tübingen zum Dr. med. promovirt. Er trat darauf eine wissenschaftliche Reise nach größeren Universitäten, wie Prag, Wien und Berlin an, kehrte auf furze Zeit 1862 nach Stuttgart zurud, um fein Staats = Examen abzulegen, und ging dann wieder für 11/2 Jahre auf Reifen in's Ausland, indem er seine Studien bis zum April 1863 zu Paris und dann in London, Coinburg, Glasgow und Dublin fortsetzte, wobei ihm fein großes Talent für fremde Sprachen sehr zu Statten kam. Besonders zogen ihn die großen englischen Chirurgen und Hospitäler an, über die er einige Erfahrungen (1864) veröffentlichte. — Rachdem er kurze Zeit in der Heimath geweilt, bot er in dem Ausgangs des Winters 1864 ausgebrochenen deutsch=danischen Kriege der preußischen Militar = Medicinal = Verwaltung freiwillig feine Dienste an und gelang es ihm, mit der Leitung einer Abtheilung in den preußischen Feldspitälern zu Flensburg und später, nach dem llebergange nach Alsen, auch anderer Spitäler im Sundewitt, in unmittelbarer Rabe des Rampfplages, betraut zu werden. Eine Frucht der im Kriege gemachten Erfahrungen und Studien war seine erste aröfere Arbeit "Die Schuftverletungen der unteren Ertremitäten", welche 1866

358 Seine.

erichien. - Rachdem S. ben Winter 1864-65 in Berlin zugebracht und namentlich v. Langenbed's und v. Graefe's Rlinifen besucht und bei Birchow experimentellen und histologischen Studien obgelegen hatte, bot sich ihm im Frühjahr 1865 eine Gelegenheit gu feiner weiteren Augbildung in der Chirurgie, indem er von Broj. Dr. Otto Weber die Stelle eines Affistenten in der von diesem erft por Aurzem übernommenen chirurgischen Klinik zu Beidelberg erhielt. S. konnte in teine beffere Schule fommen, als die D. Weber's, der zu den gebildetsten, vielseitiaften, anregenoften Chirurgen seiner Zeit gehörte und durch das von ihm gegebene Beispiel einer unverwüftlichen Arbeitätraft überaus anregend auf seine Ilmaebung einwirkte. Er veranlagte H. sich schon im Gerbst 1865 als Privat= docent zu habilitiren und übertrug ihm einige chirurgische Vorlesungen. dann Weber selbst im Juni 1867 von einem frühzeitigen und unerwarteten Tode dahingerafft wurde, übernahm S. die provisorische Leitung der Klinik und die Borlesungen über Chirurgie bis Ostern 1868, wo der auch bereits verstorbene Simon, als Weber's Nachjolger, sein klinisches Lehramt antrat. darauf im Mai 1868 zum außerordentlichen Brofessor ernannt und von Simon mit den Borlesungen über allgemeine Chirurgie und der Leitung der ambulanten Klinik betraut. — Bereits 1869 erhielt h. einen Ruf als ordentlicher Professor ber chirurgischen Klinik an die neugegründete medicinische Facultät der Universität zu Innsbruck. Er widmete fich dafelbst einer rastlosen, auf die Entwickelung und Hebung der Facultät gerichteten Thätigkeit; keine Nebenrücksicht auf Praxis ober andere sociale Verhältnisse hinderte ihn, bloß seinem Beruse als Universitäts= Lehrer und feinen wiffenschaftlichen Arbeiten zu leben. Sier entftand feine ausgezeichnete Arbeit über den "Hospitalbrand". — Rach dem Ausbruch des deutsch= französischen Krieges benutte S. die Universitäts-Ferien des Jahres 1870, um auch in diefem zweiten Kriege freiwillig feine Thatigkeit den Berwundeten zu widmen. Er leitete einen wurtembergischen Sanitatszug und ftand längere Zeit einem in Ranch in der dortigen kaiferlichen Zabaks-Manufactur errichteten Spitale vor. Als er nach Ablauf der Ferien genöthigt war, auf seinen Lehr= itubl zurudzukehren, führte er felbit Die schwerften feiner Bermundeten und Operirten mittelst eines Sanitätszuges in deutsche Hospitäler über. — Die außerordentliche Energie, welche H. unter schwierigen Verhältnissen in Innsbruck entwickelt hatte, bestimmte die öfterreichische Regierung 1873, ihm die Errichtung einer zweiten chirurgischen Klinik in Prag zu übertragen. größeren Aufgabe unterzog fich S. mit gewohnter Umficht und Beharrlichkeit, fo daß bald eine für Lehr= und Lernzwecke gleich geeignete Mufteranftalt geschaffen Beine's Erscheinen in Prag bildete überhaupt einen Wendepunkt für die Chirurgie an der dortigen Hochschule. Mit der Ginführung der antiseptischen Wundbehandlung befferten sich die operativen Erfolge, die auch er Ansangs in Folge ungunstiger sanitärer Berhältnisse gehabt hatte, fortdauernd, mit der von ihm daselbst zuerst ausgeübten Ovariotomie hatte er das Glück, fünf Heilungen hintereinander zu erzielen. Aber auch in nationaler Beziehung hat er **jür die** Prager Universität und für die böhmischen Aerzte viel geleistet. Er bildete mit mehreren Collegen den jesten Kern für die deutsche Bartei unter den Brosessoren der medicinischen Facultät und unter den deutschen Aerzten Prags. Einstimmig wurde er von dem Berein deutscher Acrate jum Prafidenten gewählt; unter seinem Vorsitz blühte der Verein sichtlich auf und hob sich das Ansehen deffelben und des ärztlichen Standes überhaupt; auch erwarb er fich durch Anregung der Wafferverforgungsfrage ein großes Verdienst um die Verbefferung der fanitären Verhältniffe Prags. — In der Vollfraft des Lebens und Schaffens aber wurde er von den Folgen der Diphtherie, an der er auch feinen Lehrer und Freund D. Weber hatte sterben sehen, dahingerafft. Er war in Brag Ende Juli 1877

heine. 359

erkrankt, hatte sich aber wieder so weit erholt, daß er, wenn auch abgespannt und matt, am 8. August der Jubiläumsseier der Universität Tübingen beiswohnen konnte. Im väterlichen Hause zu Cannstatt angelangt, wurde er bald bettlägerig und verstarb, nach mehrwöchentlichem Krankenlager, am 9. Sept. 1877, an einer, wie es scheint, nicht völlig aufgeklärten Krankheit. — Zu erwähnen ist noch, daß H., der, außer anderen (preußischen und würtembergischen) Orden sur seiner Krätigkeit in den Kriegen von 1864 und 1870—71, sür den erstegenannten Krieg auch den österreichischen Orden der eisernen Krone III. Classe erhalten hatte, nachdem er österreichischer Staatsbürger geworden, nach den Statuten dieses Ordens, in den Abelstand erhoben wurde.

H. hat nicht nur an dem großen Aufschwunge, den die deutsche Chirurgie in der Neuzeit genommen, seinen entschiedenen Antheil, sondern er hat auch als Lehrer burch Wort und Beispiel und als fruchtbarer Schriftsteller nicht wenig dazu beigetragen, die neuen Lehren in weitere Rreife zu tragen. Bei feinem raftlofen Streben und feiner unermüblichen Arbeitskraft ware noch Vieles von ihm zur Förderung der Chirurgie zu erwarten gewesen, hatte nicht der unerbittliche Tod dem hochbegabten Manne ein fruhzeitiges Ende bereitet. Sein Andenken ift an der Statte feiner Wirksamkeit, in dem nach feinen Angaben erbauten Operationsfaale, durch die als Zeichen der Liebe und Berehrung von Schülern und Collegen am 17. März 1878 bewirfte Aufstellung feiner Marmorbufte verewigt worden. Die von seinem Freunde und Collegen Professor Dr. Cowin Rlebs bei diefer Gelegenheit gesprochenen Worte der Anerkennung und Dankbarkeit gaben der Berfammlung ein lebendiges Bild von dem Befen und Wirken bes Berewigten. Gin anderes Andenken an benfelben ift von feinem Bater geftiftet worden, indem biefer die von dem Sohne hinterlaffene, namentlich aus deffen beiden Feldzügen herstammende Sammlung anatomischer Braparate der medicinischen Facultät in Brag geschenft hat. Nach einem Beschluß der letteren sollte diese Sammlung unter dem Namen "Beinestiftung" eine gesonderte Aufstellung erhalten.

Bgl. Th. Billroth im Archiv für klinische Chirurgie, Bd. 22. 1878. S. 243. — K. Weil in (Prager) Vierteljahrsschrift für die prakt. Heilfunde, Bd. 137. 1878. IV. Miscellen, S. 3. — Lücke in Deutsche Zeitschrift für Chirurgie, Bd. 9. 1878. S. 378. — E. Klebs, Jur Erinnerung an Karl von Heine weiland Prof. d. Chirurgie in Prag. Worte gesprochen bei der Enthüllungsseier von Heine's Marmor-Vildniß u. s. w. Prag 1878. 4.

E. Gurlt. Beine: Salomon S., Banquier, geboren zu Sannover im Jahre 1767, verließ in feinem 17. Jahre feine Baterftadt mit 16 Grofchen in der Tafche und pilgerte auf gut Glück nach Hamburg, wo er, nebst seinem leichten Gepack von einem Leiterwagen aufgenommen, nicht eben glanzend feinen Gingug hielt. Obgleich seine Renntnisse sich auf nothdürftiges Schreiben, Lesen und Rechnen beschränkten, und obaleich er weder reiche Berwandte noch Gönner oder Freunde in hamburg befaß, gelang es ihm hier doch bald vermöge feines Scharffinns und feiner hervorragenden faufmännischen Begabung fein Glud zu Nachdem er zuerst Wechsel umhergetragen, fand er bald eine bessere Stellung in einem bedeutenden Banquiergeschäfte, bas er fpater verließ, um fich mit dem Wechselmakler Salle zu affociiren. Den Grundstein zu seiner späteren financiellen Größe legte jedoch S. erst im J. 1797 durch das in Berbindung mit feinem Geschäftsfreunde Sedicher begründete Banquierhaus, welches später noch die Herren Levin Hert und Jacob Oppenheimer als Theilhaber aufnahm. Das Haus bestand mit immer wachsendem Ansehen bis zum J. 1818, wo die Berbindung aufgelöst ward und H. mit einem Bermögen von mehr als einer Million Thaler als alleiniger Chej an die Spike eines neuen Geschäftes trat.

360 Seine.

Bon nun an entwickelte fich gang die merkwürdige Spannkraft, der raftlofe Fleiß und der felten irregehende Scharffinn des gewandten und weitblidenden Geschäftsmannes, und der Mannigfaltigfeit feiner großartigen Unternehmungen tamen nur die glücklichen Erjolge gleich, von denen fie gekrönt wurden. So erlangte die Firma Salomon Heine in der Handelswelt endlich einen europäischen Ruf und ftand an Geltung und Credit an keinem Plake der Welt den Rothichild's und anderen Banquierhäusern ersten Ranges nach. Selbst unglückliche Ereignisse wie die bedeutende Krifis des Jahres 1825 konnten Heine's imposante Stelluna nicht erschüttern, und als in den Schreckenstagen des großen Hamburger Brandes von 1842, wo Zedermann beforgt jein Geld an fich hielt, eine bedenkliche Geschäfts= stockung einzutreten drohte, da belebte H. von neuem das allgemeine Vertrauen an der Borfe, indem er sosort eine Million baares Geld auf den Markt marj, die er sich gegen Wechsel hinzugeben (zu discontiren) bereit erklärte. betheiligte er fich bei dem Anlehn von 32 Millionen, welches Hamburg nach ben Zerftörungen der Brandtage aufzunehmen gezwungen war, mit acht Millionen und schlug die ihm für sein zerstörtes Saus am Jungfernstieg gebührende bedeutende Bersicherungssumme zum Besten der städtischen Feuerkasse aus. dem ungeheuren Bermögen aber, das sich H. im Lause der Jahre erworben, wußte er einen durchaus edlen Gebrauch zu machen. An übermäßigem Brunk fand er nie Gefallen, doch liebte er es in seinem Hause am Jungfernstieg und in seiner Billa an der Elbe seine gahlreichen Freunde fowie Jeden, der ihn interessirte, zur reich besetzten Tasel zu laden. Ausgezeichnete Kunstler und hervorragende Fremde, die in Samburg verweilten, wurden dort felten vermißt, und es herrschte stets der Ton ungezwungener Jovialität, in den der reiche Sausherr oft am lebhaftesten einstimmte. Ceremoniell und Feinheit affectiren mar feine Sache am wenigsten; auch in der Gesellschaft von Senatoren wie vor Fürsten und Ministern blieb er der ungenirte aber wegen seines Geistes und feines edlen Herzens von Allen hochgeachtete Jude Salomon S. Schwer ist es von feiner fast unbegrenzten Mildthätigfeit in wenigen Worten einen nur annähernden Begriff zu geben. Wo immer es Noth zu lindern galt, gab er mit vollen Sänden und machte fich daneben durch von ihm allein in's Wert gesetzte Unternehmungen von großartigstem Umfange wie die Erbauung eines Kranken= hauses, und die Begründung bedeutender Stiftungen sowie durch Besörderung der Künste um das Wohl des Ganzen hochverdient. Seinem originellen Charakter gemäß liebte er es oft gang unerwartet mit reichen Gaben hervorzutreten und den Armen als ein rettender Engel in der Noth zu erscheinen. Obgleich Jude und als folcher damals felbst zum Erwerbe des Burgerrechts unfähig, dachte er doch viel zu tolerant und human, um feine Wohlthaten etwa nur auf feine Glaubensgenoffen zu beschränken. Die Gleichstellung der Letzteren, die freilich erft nach seinem Tode in Hamburg erfolgen follte, blieb aber der Wunsch seines Lebens und bestimmte er, daß, falls dieje eintreten sollte, verschiedene seiner speciell für Ifraeliten begründeten Stiftungen dann auch auf andere Confessionen auszudehnen feien. Ein Neffe Salomon Beine's war der berühmte Dichter Beinrich S., der bekanntlich mit dem reichen Ontel wegen der ihm feiner Meinung nach nicht in genügendem Mage von diesem zufließenden Geldmittel, vielsach hestige Differenzen hatte. Wurde es einerseits dem praktischen Onkel entschieden schwer die von der seinen jo grundverschiedene Sinnesweise des jungen Dichters zu verstehen und zu würdigen, so war andererseits doch auch die geniale Rücksichtslosigkeit des Letteren wol dazu geeignet, den fonst so gutmuthigen Ontel zu erbittern. Wie sehr aber auch Heinrich H. die Bedeutung des großen Banquiers zu schätzen wußte, erhellt aus vielen Stellen seiner Briefe. So schrieb er 3. B. 1824 an Friederike Robert: "Mein Oheim ist ein bedeutender Mensch,

der bei großen Gebrechen auch die größten Vorzüge hat. Wir leben zwar in beständigen Differenzen, aber ich liebe ihn außerordentlich, sast mehr als mich selbst. Dieselbe störrige Keckheit, bodenlose Gemüthsweichheit und unberechendare Verrücktheit — nur daß Fortuna ihn zum Millionär und mich zum Gegentheil, d. h. zum Dichter gemacht, und uns dadurch äußerlich in Gesinnung und Lebensweise höchst verschieden ausgebildet hat". So mußte selbst der so anders geartete Resse sast wiederstrebend die Congenialität des Oheims auf einem anderen von dem seinigen sehr verschiedenen Gebiete anerkennen. Salomon H. stard am 23. December 1844. Roch am Tage vor seinem Ableben soll er selbst das Circular entworsen haben, worin das Haus H. den Tod seines bisherigen Chess und sein weiteres Fortbestehen den zahlreichen Geschäftssreunden anzeigte. Die Spizen der Behörden, die angesehensten Bürger und eine unabsehdare Volksmenge solgten dem einsachen Sarge des Mannes, der sich nicht nur ein ungeheures Vermögen, sondern auch die herzliche Liebe Aller zu erwerben gewußt hatte.

Salomon Heine, Blätter der Würdigung und Erinnerung für seine Freunde und Berehrer, von Joseph Mendelssohn, 2. Aufl. Hamburg 1845.

A. Strodtmann, S. Beine's Leben und Werke, Berlin 1867-69.

23. v. Melle.

Heineccius: Johann Gottlieb H., Jurist, geboren am 11. September 1681 in Eisenberg, wo sein Bater, den er schon im 11. Lebensjahre verlor, Lehrer an der öffentlichen Schule war. Diefer hatte noch die deutsche Form des Familiennamens Heinecke beibehalten, den erst unseres H. älterer Bruder Joh. Michael H. (f. u.) latinifirte. H. empfing feine erste Bildung in seiner Baterstadt, kam dann durch Berwendung seines Bruders, der damals Prediger in Gostar mar, 1698 in das haus des dort angeseisenen kaifert. Hofraths von Seidenstider, mit deffen Unterstützung er balb darauf die Universität Leipzig bezog, um Theologie zu ftubiren. Mit Borliebe widmete er fich dem Studium der Kirchengeschichte und chronologischen Untersuchungen, erwarb 1703 den Magistergrad in der philosophischen Facultät und ging dann nach Goslar zurud, wo er ein geiftliches Umt zu erlangen hoffte und öfter die Kanzel betrat. Indeg reifte fein Entschluß fich bem Studium ber Jurisprudeng guzuwenden. Es bot sich die Gelegenheit, einen jungen Mann als Hosmeister nach Halle zu begleiten. Hier seffelte ihn vor Allem Samuel Stryck († 1710), der ihn als ausgezeichneten Schuler in jeder Beife begunftigte. Bald begann &. eine erfolgreiche Lehrthätigkeit in juriftischen und philosophischen Disciplinen, ward 1708 zum Abjuncten in der philosophischen Facultät und 1713 zum Prosessor der Philosophie ernanut; 1716 Doctor der Rechte, 1720 außerordentlicher, 1721 ordentlicher Professor der Jurisprudenz und tgl. preußischer Hofrath. Im 3. 1723 folgte er einer Berufung an die damals blühende Universität Franecker, als Rach= folger Westenberg's. Die hier verlebten Jahre, in welchen er sich größerer Muße au wiffenschaftlichen Arbeiten erfreuen durfte, als fie beutschen Profefforen vergonnt zu fein pflegt, waren für feine Studien befonders fruchtbar. Mit feinem Collegen, dem Philologen Semsterhuis und dem berühmten Präses des höchsten Gerichts in haag, C. Byndershoet, fnupfte er freundschaftliche Begiehungen. Indeß der Tod feiner Frau, die er schon nach siebenjähriger Che verlor, sowie Die nachtheiligen Ginfluffe des Klima's auf feine Gefundheit machten ihn gur Rückfehr nach Deutschland geneigt. Er übernahm im Berbst 1727 die Prosessuren der Pandekten und der Philosophie zu Frankfurt a. D. Gegen seinen Bunfch ward er 1733 nach Halle versetzt, zur Begünstigung dieser Universität. Er wirkte hier bis zu seinem Tode, der ihn nach kurzer Krankheit am 31. August 1741 ereilte. Er hinterließ zwei Sohne, bon benen ber jungere, Friedrich Anton,

fich dem Militärdienst widmete, während der ältere, Joh. Chrift. Gottlieb (geb. 1718), den Spuren des Baters solgte; er starb 1791 als tgl. preuß. Hofrath und Prosesson der Rechte an der Ritterakademie zu Liegniß. Wir besigen von ihm eine ausstührliche Biographie seines Baters, welche zuerst als Anhang zum achten Bande der "Opera omnia" desselben (Genev. 1748. 4°), erschien. Außerzdem hat er sich durch seine Dissertation "Ad edictum aedilitium florum sparsio". 1738. 4°, durch Herausgabe mehrerer einzelner Schriften seines Vaters und dessen "Opera omnia in IX tomos distributa", Genev. 1771, 4° bekannt gemacht.

B. ist unter den deutschen Juristen des 18. Jahrhunderts vielleicht der bedeutendite, jedenfalls berjenige, welcher ben umfaffenditen Reichthum gelehrten. namentlich historischen Wissens mit gediegener philosophischer Bildung verband. Er hat durch seine zahlreichen größeren Werke bestimmend bis in unser Jahr= hundert hinein eingewirft. So ist sein Lehrbuch der Justitutionen: "Elementa jur, civ. secundum ordinem Institutionum commoda auditoribus methodo adornata" (Amsterd. 1725, 8.), welches er selbst 1741 in fünfter Auflage herausgab, der gebräuchlichste Leitsaden geworden. 3. G. Eftor legte es seinen Borlefungen zu Grunde und gab es schon 1727 mit Anmerkungen heraus; später ward es von J. 2. Uhl, C. Ch. Woltacr, Ch. G. Biener, Gegner, Höpfner mit neueu Unmerkungen edirt; Andere, wie Knorre, Zeiller, publicirten dazu Observationen Endlich erschien in deutscher Sprache Söpfner's theoretisch= und Vorlesungen. praktischer Commentar über die Seineccius'ichen Institutionen, 1783, deffen achte von A. D. Weber revidirte und ergänzte Ausgabe (1818, 4.) noch 1833 wieber abgedruckt wurde. — Nehnliche Geltung erwarb sich sein "Antiquitatum Romanarum jurisprudentiam illustrantium Syntagma" (Hal. 1719, 8). Die sechste Auflage Basil. 1742, 8., ist noch von ihm felbst vorbereitet; nach seinem Tode sind bis zum Ende des Jahrhunderts unter verschiedenen Händen 13 Ausgaben erschienen; dann hat 1822 fein Geringerer als C. G. Haubold das Werk einer neuen Bearbeitung unterzogen, bei ber er ben nen entbedten Gaius berüdsichtigen konnte; und schließlich hat Ch. Fr. Mühlenbruch 1841 einer neuen Edition scine Anmerkungen hinzugefügt. Außer diesen beiden Compendien des Römischen Rechts hat H. ein drittes unter dem Titel "Elementa juris civilis secundum ordinem Pandectarum" herausgegeben, welches zuerst 1727 erschien und noch 1796 wieder gedruckt wurde. Dazu kommen zahlreiche historische Untersuchungen über einzelne classische Juristen, ein Commentar zur L. Julia et Papia Poppaea (1716), die auch heute noch ihren Werth behaupten. Aber auch auf das deutsche Recht hat H. seine wissenschaftliche Arbeit erstreckt. einer im Sommer 1733 bei dem Antritte feines Lehramts in Salle rafch entworfenen Borlefung ging die .. Historia juris civilis Romani ac Germanici" (Hal. 1733, 8.) hervor, die 1740 in neuer erweiterter Bearbeitung erschien und 1765 von Ritter und Silberrad mit Zusätzen vermehrt herausgegeben wurde. famen 1735 und 1736 die zwei Bände der "Elementa juris Germanici tum veteris tum hodierni", ein nach ber Institutionen-Ordnung bisponirtes Lehrbuch bes beutschen Rechts, in welchem S. mit großer Entschiedenheit (gegen die damgls von hervorragenden Autoritäten wie S. v. Cocceji vertretene Richtung) die außgedehnte Geltung des deutschen Rechts und die Unanwendbarkeit des römischen in vielen Studen vertheidigt, und die Unbefangenheit des Urtheils, den offenen Sinn für die vaterländischen Rechtsanschauungen, welche er sich in seinen romanistischen Studien bewahrt hatte, documentirt. Was den Werten Beineccius' ihren Ginfluß sicherte, war die mit der gründlichsten Gelehrsamkeit verbundene Zweckmäßigkeit seiner systematischen Methode, sowie die klare und geschmackvolle Darstellung. Die von ihm in seinen Compendien und Vorlesungen ange= wendete Methode wird zum Unterschiede von der neben ihm von dem Philosophen

Heineccius. 363

Chr. Wolf aufgebrachten "bemonstrativen", die "axiomatische" genannt. Während jene jeden auch den simpelften und felbftverftandlichen Fundamentalfat durch Sullogismen feststellen und jeden Folgesatz in syllogistischer Form beweisen zu muffen glaubt, wodurch fie in die geschmackloseste Breite gerath, nimmt & im positiven Rechte für jede Lehre gewisse sie beherrschende Principien als gegeben, stellt diese an die Spige und entwickelt aus benfelben theils analytisch, theils bedueirend die ganze Lehre als ein natürlich zusammenhängendes Ganze. Indeß hat sich 5. seine Geltung nicht ohne Kampse erworben. An seine "Elementa" knupfte fich 1729 eine litterarische Fehde über die Methode, die bis jum J. 1735 gwi= ichen feinen Gegnern und Unhangern ohne feine perfonliche Betheiligung geführt wurde (vgl. Rettelbladt, Hallische Beiträge, I. 562). Auch feine hiftorische Rich= tung erfuhr Anfechtung von Seiten berer, welche bie praftische Ginschulung ber Juriften für das allein Erspriegliche, die Kenntnig der Antiquitäten und die gesammte elegante Jurisprudenz für unnühes gelehrtes Spiel hielten. Gegen diefe erklärte sich S. mit großer Entschiedenheit in dem Programm De Salvio Juliano, mit welchem er 1733 seine Prosessur in Halle übernahm. Indeß hat er in diefer Richtung teine bedeutenden Nachfolger gefunden. Erft die hiftorische Schule hat fie neu belebt und sowol auf dem Gebiete des deutschen, wie des romischen Rechts Beineceius' Leiftungen in den hintergrund treten laffen. Auch Beineceius' Shiftematit ift veraltet, seitdem die neuere Wissenschaft sich von den Fesseln des justinianischen Schematismus besreit hat, durch welchen noch S. sich gebunden hielt.

Ägl. außer der schon angeführten Biographie seines Sohnes in den Opera omnia und vor J. G. Heineccii Recitationes in Elementa, 1765. 1789. 8. Allerneueste Nachrichten von jurist. Büchern, Bd. II. S. 673 ff. Hymmen, Beiträge, 5, 226 ff. Darin genaue Verzeichnisse seiner Schriften. Stinking.

Heineceius: Johann Michael H. (ursprünglich Heinecke), evangeli= scher Theolog und Bruder des Borigen, geboren zu Eisenberg im Ofterlande am 14. Decbr. 1674. Nachdem er zu Jena, Gießen und Helmstädt studirt hatte, hielt er fich eine Zeit lang ju Franksurt bei bem großen Sprachkenner Ludolf auf, machte Reisen nach Hamburg und Holland und habilitirte sich hierauf als Projeffor zu Helmstädt. Im J. 1699 wurde er Diaconus zu Goslar, 1708 Pastor an der Ulrichstirche und zugleich Scholarch und Prosessor des dortigen Gymnafiums und ftarb den 11. September 1722 als Magister der Philosophie und Doctor der Theologie, als Confistorialrath des Herzogthums Magdeburg, sowie als Superintendent und Oberpfarrer zu il. L. F. an der Spitalfirche zu Salle. — Ein Mann von großer Gelehrfamkeit und jumal bewandert in der Geschichte Deutschlands und deffen Alterthumern, veröffentlichte er mehrere hierauf bezügliche und theilweise noch jest geschätte Werke, wie die "Scriptores rerum german.", Francof. 1700, welche Sammlung auch die Geschichte der Stadt Gostar vom J. 918—1599 umfaßt. Auch als erster wissenschaftlicher Bearbeiter der Siegeltunde machte er sich bekannt und verdient durch fein Wert "De veter. German. aliarumque nat. sigillis", Francof. 1709 (2. Aufl. Erf. 1729). Unter seinen kleineren Schriften ist bemerkenswerth seine Differtation "De antiq. Goslar. tutelaribus Mar., Simone et Juda Thadd. ac Matth.", Goal. 1706, in welcher er urfundlich den Urfprung der zuerft in der Stadt Goglar geprägten fogen. "Mariengroschen" nachweist. Als geistlicher Liederdichter dichtete er u. a. "Jedennoch bleib' ich ftets an dir" und "Mein Jesu voller Licht und Leben".

Antobiographie, hrsg. von Joh. Andr. Schmidt, Helmft. 1709. Biographie Univers., XIX. 574—75. Saxi Onomast., VI. 45—46. Fabricius, Biblioth. hist. V. 303. Wegel, Liederdichter, II. 221—22.

Heinesetter, Rame von fünf Schwestern, die bei dem Theater angestellt waren und von denen sich drei einen bedeutenden Ruf erworben haben. Sämmtlich aus Mainz gebürtig und von jüdischen Eltern abstammend, waren die Mädchen in ihrer Jugend Harsenistinnen gewesen. Beth, der Geschichtsschreiber der Mainzer Buhne, erwähnt, daß 1826 die ganze Familie S. in der Oper "Die Zauberflote" im Mainger Stadttheater mitwirfte, dabei auch zwei mann= liche Mitglieder Joh. Baptist und Adolph S. Die Pamina wurde an diesem Abend von Sabine B. gefungen, der berühmtesten der Schwestern. am 19. August 1809, ließ sie ein Renner, ben ihre Stimme entzudte, für bie Bühne ausbilden, die sie 1824/25 zum ersten Mal in Franksurt a. M. betrat. In Raffel, wohin fie von hier aus ging, fand fie in Spohr einen Lehrer, der fich große Berdienfte um ihre fünftlerische Ausbildung zu einer Sangerin von echt deutscher Schule erwarb. Bald aber brach fie ihren Contract, der sie auf Lebensdauer an Kaffel feffeln follte und entwich nach Paris, wo fie, von Tandolini unterrichtet, neben der Malibran und Sontag in der Italienischen Over 1829 fehrte fie nach Deutschland gurud und feierte namentlich in Wien Triumphe, 1832 in noch erhöhtem Mage an der Mailander Scala und feit 1833 auch im fonigstädtischen Theater zu Berlin, dem fie zwei Jahre lang angehörte. 1835 ein halbes Jahr am Hoftheater zu Dresden engagirt, fang sie 1836 abermals in Mailand und zog dann gaftirend umher, bis fie fich 1843 von der Bühne zurückzog und in Baden lebte. Wunderbar beanlaat, eine meisterhafte Darftellerin bes Romeo, ber Anna Bolena, Straniera, Rofine, Norma 2c., auch darstellerisch beanlagt, sehlte ihr doch die Keuschheit der Kunst= anschauung, die sie allein vor Manier und widernatürlichem Effect bewahrt haben wurde. Seit 1853 mit dem Kaufmann Marquet in Marfeille verhei= rathet, mußte sie wegen eines ausbrechenden Gehirnleidens 1872 in die Beil= anstalt Allenau übersührt werden, wo sie noch im felben Kahre, am 18. Ropbr. verstarb.

Clara S., die zweite Schwester, nach ihrer Vermählung meist Stöckl= S. genannt, war geboren am 17. Februar 1816 und ftarb am 24. Februar 1857 in Wien in einer Frrenheilanstalt. Bon ihrer Schwester Sabine unterrichtet. begleitete fie diefe 1829 nach Paris, wo die Malibran die weitere Ausbildung ihrer Stimme übernahm. Als Agathe im "Freischütz" machte fie am Karnthner= thortheater zu Wien am 16. Januar 1831 ihren ersten Versuch und erwarb fich in diefer Rolle, wie als Dame in der "Zauberflote" und Neris in der "Medea" den allgemeinsten Beifall der Kenner. Sogleich auf drei Jahre engagirt, bildete fie sich nun weiter unter Cicimara aus und trat auch in ersten Rollen, wie Frene ("Maurer und Schloffer"), Smeton ("Anna Bolena"), Page ("Johann von Paris"), Camilla ("Zampa"), Clvira ("Don Juan"), Königin ("Schreiberwiese bei Paris") 2c. auf. Auch gaftirte fie in Mannheim, Stuttgart, München, Berlin u. a. D., in lettgenannter Stadt selbst von Spontini bewundert. fang fie unter Balochini's Direction in Wien, ging dann nach Beft und heirathete hier am 27. Juni 1837 den ungarischen Nationaltänzer und Mimiker Franz Stödl. Die nächsten Jahre fang fie in verschiedenen deutschen Theatern, 1840 auch im James-Theater in London und ipäter an 63 Abenden am Drury-Lane-Theater daselbst. Ununterbrochen Gastspiele gebend, finden wir sie 1840/41 in Berlin, 1841 abermals in Wien, dann in Dresden, Hamburg, Prag, bis fie im October 1843 einen Contract ans Wiener Kärnthnerthortheater annahm. Besondere fünstlerische Söhepunkte dieses Engagements waren ihre Leistungen als Lucrezia Borgia und Zanda ("Dom Sebaftian"), auch gaftirte sie mahrend dieser Zeit in Pest und München. Rach einer Kunftreise burch Deutschland folgte sie 1849 ihrem Gatten, der daselbst das Theater übernahm, nach Ling.

Beinefen. 365

Durch die Geburt eines Kindes verlor sie ihre Stimme und dieser Unsall, wie das Mißgeschick, welches ihren Gatten tras, umnachtete ihren Geist, so daß sie schon 1855 in ein Jrrenhaus gebracht werden mußte, wo sie auch starb. Wol die hervorragendste Leistung der vorzüglich geschulten Künstlerin war ihre Jphizgenie, neben dieser gesiel sie als Gräfin ("Figaro's Hochzeit"), Leonore ("Fidelio"), Norma, Kunigunde (Spohr's "Faust"), Alice ("Robert der Teusel") u. a.

Kathinka H., die dritte, ebenfalls von Sabine gebildete Schwester, geboren 1820, gestorben am 20. December 1858 in Freiburg i. Br., ging 1840 in Paris zur Bühne und debütirte an der Großen Oper daselbst. Ausgezeichnet durch reiche Stimmmittel, Schönheit und tressliche Darstellungsgabe, wurde sie 1842 in Brüssel engagirt. Hier ereignete sich jener einst viel besprochene tragische Vorsall, daß in ihrem Zimmer der Pariser Abvocat Eduard Caumartin seinen Collegen und Rebenbuhler, den Grasen Aime Sireh niederstach, was zur Folge hatte, daß sich die Sängerin längere Zeit nicht auf den Brettern sehen lassen durzte. 1850 sang sie wieder in Paris, dann in Hamburg, Berlin, Wien und Pest, dis sie sich endlich in Freiburg i. Br. niederließ, wo sie an einer Herztrankheit verschied.

Seineten: Christian Abraham S., geb. zu Bremen am 10. December 1752, als Sohn des Professors der Arzneikunde und Mathematik Philipp Jsaac Er erlangte 1774 in Göttingen die juristische Doctorwürde auf Grund einer Differtation, "Tentamina juris aggeralis reipublicae Bremensis", welche das Deichrecht seines Heimathaftaates in ausgezeichneter Beise barftellt. 1779 wurde er in den Rath, 1792 jum Burgermeifter feiner Baterftadt ermählt. Die fruh in S. durch seinen Bater geweckte Reigung zur Mathematik veranlagte ihn zu der umfangreichen und schwierigen Arbeit einer trigonometrischen Bermeffung des Bremischen Gebiets und einer Darstellung ihrer Resultate in der zuerst 1798 erschienenen ausgezeichneten "Karte des Gebiethes der Reichs= und Hanse-Stadt Breinen, wie auch berjenigen Dörfer, beren Landeshoheit im 3. 1741 unter Vorbehalt verschiedener Gerechtsame an Chur-Braunschweig abgetreten worden". Nachdem die erwähnten Dörfer in Folge des Reichsbeputationshauptschlusses von 1803 in den vollen Besitz Bremens gekommen waren, erschien im 3. 1806 ein vervollständigter Reudruck jener Karte unter dem Titel: "Karte des Gebiets ber freien Hansestadt Bremen". B. ftarb am 20. Juli 1818.

von Bippen.

Heineken: Johann H., Sohn des Professons und Physitus Philipp Jsaac H., geb. zu Bremen am 26. October 1761, gest. daselbst am 17. Jan. 1851. Er promovirte 1783 zu Groningen, wurde 1786 in seiner Vaterstadt zum Prossessons der Anatomie und Experimentalphysist am Gymnasium illustre ernannt und solgte seinem Vater in dem Amte als Stadtphysitus nach. Er gab verschiedene kleine medicinische Schristen heraus und lieserte Beiträge zu den von Huseland und Horn geleiteten Fachjournalen. Durch Arnold Wienholt wurde er seit 1792 für die Versuche mit dem sogenannten thierischen Magnetismus interessirt, mit denen er sich später vielsach beschäftigte. Bis an sein Lebensende war er von der Realität des magnetischen Schlaswandels und der verwandten Erscheinungen überzeugt.

Rotermund, Legicon der Bremischen Gelehrten Bd. I, S. 189.

Tode.

Heineken: Philipp Cornelius H., Sohn von Johann H., geb. zu Bremen am 6. December 1789, gest. daselbst am 13. Febr. 1871, prakticirte seit 1812 als Arzt in Bremen und war Mitglied des Gesundheitsraths und Physicus. In srüheren Jahren lieserte er Beiträge zur Salzb. med.=chir. Zeit.

und übersette einige englische und französische medicinische Schriften. Er verssaßte serner eine Ophthalmobiotik und gab 1836—37 ein medicin.=topogr. Werk über "die freie Hanseltadt Bremen und ihr Gebiet" heraus. Focke.

Haller, geboren ben 21. October 1800 zu Bayreuth, wurde, 14 Jahre alt, die Handlung zu erlernen, nach Nürnberg gesendet, ging aber, da sein aussallendes Talent frühe hervortrat, schon 1818 zur Kunst über und 1820 nach München, wo er unter Langer sein erstes Bild ("Ossian und Malvina") malte. Wegen Unzulänglichkeit seiner Mittel verließ er das historische Fach und wendete sich dem Porträt und Genre zu, in welch' letzterem er mit Scenen aus dem bairischen Gebirgsleben, auch mit ähnlich stassischen Fehr glücklich war. Zu Heinel's besten Bildern gehört die "Braut" (1835), eine "Familiensene", ein "Dudelsachsseise" (radirt 1835, als Oelbild 1836), "Zwei Almerinnen" (1837), eine "Anbetung der Hirten" (1838). In Radirung versuchte er sich mit sieden Blättern, auch lithographirte H. einen Cyclus Ansichten aus der fränkischen Schweiz (Bayreuth 1839 bei Höreth). Leider erlag der talentvolle Künstler schon am 29. Juli 1843 einem Brustleiden.

Bgl. Kunstblatt, Stuttg. 1836, Kr. 87. Ragler, 1838, VI. Bb. S. 63. Raczynski, Gesch. der neueren Kunst, 1840, II. 367. Der Nekrolog auf H. im Bericht des Münchener Kunstvereins für 1843, S. 95, ging über in Ansbresen, 1860, I. 164—76, wo die Chronologie seiner Bilder, Radirungen und Stiche verzeichnet steht. Seubert, 1879, II. 195. H. Holland.

Heinemann: Fexemias H., Schriststeller, geb. am 20. Juli 1778, gest. am 16. October 1855, war längere Zeit Mitglied des ifraelitischen Consistoriums in Cassel und nahm später sür die Dauer in Berlin seinen Wohnsit. Derselbe hat sich als Versasser vieler pädagogischer Schristen und besonders als Herausgeber der Zeitschrist "Jedidja" (1817—1823, 1831, 1839—1843, acht Bände), die in den ersten Jahren ihres Erscheinens Bildung und Aufstärung unter den Juden verbreitete, einen guten Namen erworben. Die unter seinem Namen erschienenn hebräischen Dichtungen religiösen Inhalts (Berlin 1816, 96 Seiten), gehören, wie ein zeitgenössischer Litteraturkenner bezeugt, nicht ihm, sondern Ahron Kosenbach (gest. 22. October 1827 in Cassel) an.

Ueber Heinemann's Schriften s. Fürst, Bibliotheca judaica I, S. 373 bis 375; Steinschneiber, Catal. biblioth. Bodlejanae s. v. Heinemann; Roest, Catalog der L. Rosenthal'schen Bibliothet S. 440. Brüll.

Beinichen: Dr. Eduard S., Prafes des Sandelsgerichtes zu Samburg, geb. daselbst am 27. März 1801, widmete sich in den Jahren 1820—23 dem Studium der Rechtswiffenschaften auf den Universitäten Bonn und Beibelberg, wobei namentlich Thibaut, ju deffen Lieblingsschülern er gehörte, bedeutenden Einfluß auf ihn ausübte. Nachdem er in Heidelberg promovirt, kehrte er Ende 1823 nach seiner Baterstadt zurud, wo er bald als Advocat Gelegenheit fand, sich als scharjen juristischen Denker und gewandten Geschäftsmann zu zeigen. Am 31. Auguft 1831 ward er jum Bice-Prafes des hamburger handelsgerichtes und am 2. Januar 1849 jum Prafes deffelben Gerichtes gewählt, welches Umt er bis zu seinem am 24. Februar 1859 erfolgten Tode bekleidet hat. Während der 28 Jahre seiner richterlichen Thätigkeit war er, wie sein Amts= nachfolger in öffentlicher Sigung des handelsgerichtes aussprach, ein ausgezeich= neter Richter, von hoher geiftiger Begabung, von tiefem Wiffen, von lebhaftefter Gerechtigfeitsliebe; icharfen durchdringenden Geiftes, wo es auf Entscheidung von Rechtsprincipien ankam, ohne je die Gesichtspunkte der Billigkeit und Berträglichkeit außer Augen zu lassen, die bei commerciellen Sachen von so großem Gewichte find. Go trug er viel dazu bei, die Rechtsprechung des hamburger Beinichen.

Handelsgerichtes zu einer überall hoch geachteten und der commerciellen Bedeutung Hamburgs entsprechenden zu gestalten, und gebührt ihm im vollen Maße die Ehre, daß sein Bild im Audienzsaale des Gerichtes, an dessen Spige er so lange gestanden, einen Platz gesunden hat. Zwei Jahre vor seinem Tode, 1857, begründete er zusammen mit dem damaligen Rath beim Oberappellationsgerichte zu Lübeck, späterem Reichsoberhandelsgerichtsrathe Dr. J. F. Voigt das "Neue Archiv sür Handelsrecht", welches dis zum Jahre 1866 in 4 Bänden in Hamburg erschienen ist.

Nefrolog im "Neuen Archiv f. Handelsrecht". Bb. 2, p. 125 ff. (Hamsburg 1860). W. w. Melle.

Seinichen: Johann David B., der Sohn eines Predigers zu Krößeln bei Weißensels, wurde am 17. April 1683 geboren. Auf der Thomasschule au Leipzig, welche längst ebensowol als wissenschaftliche wie als musikalische Bildungsanftalt gelten konnte, erhielt er nach beiben Seiten bin eine tuchtige Husbildung. In der Mufit waren die Cantoren Schelle und Ruhnau feine Lehrer. Darnach studirte er in Leipzig Rechtswissenschaft. Obglesch Reigung und Tuchtigkeit zur Musit sich unter ben Eindrücken ber zu dieser Zeit in Leipzig aufblubenden Oper immer mehr verftartten, blieb B. einstweilen den Wiffenschaften treu und wurde nach Beendigung feiner Studien Abvocat in Beigenfels. Rach einigen Jahren lockte ihn ein Antrag des Theaterdirectors Döbrecht nach Leipzig jurud. Er schrieb für dort einige mit Beifall aufgenommene Opern; dieses hatte seinen völligen Uebertritt in das Gebiet der Kunst zur Folge. Um 1711 begab er sich in Begleitung eines Raths Buchta aus Zeitz nach Italien. In Benedig brachte er eine Oper mit Erfolg zur Aufführung, gerieth aber darüber mit dem Impresario des Theaters in einen Proces. Ohne den Ausgang abzuwarten, begab fich B. nach Rom, machte hier im Frühjahr 1712 die Befannt= schaft des musikliebenden Prinzen Leopold von Anhalt-Cothen, mit welchem er am 6. Juni Rom verließ, um ihn zunächst nach Florenz zu begleiten. Der Prinz tehrte im Fruhjahr 1713 nach Cothen gurud; S. blieb in Benedig, wo inzwi= schen der Proceß zu seinen Gunften entschieden war, und schrieb zum Carneval 1713 für das Teatro St. Angelo zwei Opern. Angioletta Bianchi, die Gattin eines reichen venetianischen Raufmanns, als Sangerin und Clavierspielerin ausgezeichnet, bildete damals einen Mittelpunkt der Runftwelt Benedigs. Sie fand an Heinichen's Musik, besonders an seinen Kammercantaten Gesallen; durch sie wurde deffen Befanntichaft mit dem Churpringen von Sachsen vermittelt, der sich vom Frühjahr 1716 bis jum Serbst 1717 in Benedig aufhielt. Vom 1. August bis Ende December 1716 nahm der Churprinz H. in seine persön= lichen Dienste und veranlagte, daß er am 1. Januar 1717 zum königlich polnischen und churfürstlich sächsischen Capellmeister ernannt wurde. Als solcher wirkte S. in Dresden zwölf Jahre. Er ftarb am 16. Juli 1729 an der Schwindsucht. Rur in ber erften Zeit seines Dresbener Wirkens fand S. noch Gelegenheit, sich als Operncomponist zu zeigen. Hernach war er ausschließlich mit Kirchen= und Kammermusit beschäftigt. Eine ziemlich reichhaltige Sammlung seiner Compositionen wird in der Musikalienbibliothet des Königs von Sachsen ausbewahrt. Bon der günftigsten Seite zeigen ihn zwei Bäude Kammercantaten. Gine berselben: "La dove in grembo al colle", welche mit brissanter obligater Cembalo = Begleitung ausgestattet und auch in Deutschland zu weiter Berühmt= heit gelangt ift, dürfte aus Heinichen's venetianischer Zeit stammen und für Angioletta Bianchi componixt sein. Im Ganzen ist Heinichen's Werken weniger Benialität und Erfindungsreichthum, als eine gewiffe verftandige Tüchtigkeit eigen. Tropdem hat er die Entwickelung der deutschen Musik unzweiselhaft gefördert. In feiner Jugend der engen pedantischen Kunftübung hingegeben, wie sie da=

Beiniden.

mals in Deutschland fast auf allen Gebieten herrschte, wandte er fich später von derselben ab und half, italienischen Meistern fich anschließend, durch Beispiel und Lehre einen natürlicheren und freieren Bug in die deutsche Musik einführen. Dbwol er den theatralischen Stil der Italiener vor allem hochschätte, nachahmte und zur Nachahmung empfahl, so bewahrte ihn seine Sinnesart boch vor Verflachung und leichtjertigen Ausschreitungen. Seine Opposition gegen die Contrapunktiften galt zumeift derjenigen Art von deutschen Mufikern, welche ihre muhfam erlernten und engherzig gehandhabten Satfunfte zum Dedmantel ber mangelnden lebendigen Erfindung machten. Gegenüber der todten Schulrichtigteit eines Musitstückes betonte er deffen unmittelbaren Gindruck, und wollte als oberfter Richter unter diefen nur das Gehör gelten laffen. Er ftrebte nach richtigerer Bürdigung des melodischen Elementes in der Mufit, tieferem Erfaffen des Tertes, Uebereinstimmung von Poefie und Musik und mannigfaltigem, beweglichem Bedeutenderes denn als Componift hat er indeffen als Schriftsteller Ausbruck. Eine bereits 1711 von ihm veröffentlichte "Reu erfundene und gründgeleistet. liche Anweifung zu vollkommener Erlernung des General = Baffes" zu Grunde legend und bedeutend erweiternd, verfaßte S. gegen Ende feines Lebens ein Wert "Der General = Bag in der Composition" und gab es 1728 im Selbstverlage heraus. Es ist dieses das umjangreichste Lehrbuch über die Kunst des General= baß-Spiels, welches wir besigen; H. fonnte "ohne eitlen Ruhm" jagen, daß außer diesem seinen Buche und Mattheson's Organisten-Brobe (Hamburg 1719; zweite erweiterte Auflage, Hamburg 1731), niemand noch einen dritten Lehr= meister nöthig haben werde. Auch hier bestrebt er sich, aus der Schulpedanterie heraus zum lebendigen Quell der Kunft vorzudringen. Allen todten und über= fluffigen Regeltram, den "zur Roth auch noch wol ein vieredigter Bauern-Junge jaffen und objerviren tann" möglichft abzuftreifen, das Angemeffene, Wohllautende und Rührende als das einzige Ziel im Auge zu behalten, darauf läuft auch im wesentlichen seine neue Methode der Generalbaß-Lehre hinaus. ein durch und durch praktisches Werk; an seiner Anordnung läßt sich manches außsehen, aber wer es durchgearbeitet hatte, konnte sich gewiß als sattelsesten Generalbaffpieler angehen. Die grundliche prattifche Erfahrenheit des Berfaffers hat ihn außerdem veranlaßt, eine Anzahl trefflicher Bemerkungen einzustreuen, die fich weniger auf den Hauptgegenstand, als auf die Compositionslehre im allgemeinen beziehen. Unter demfelben Gefichtspuntte muß man die Form der Darstellung betrachten. Als ein zum Lesen bestimmtes Buch erscheint es bis zur Ermübung weitschweifig; in sein rechtes Licht rucht es erst dann, wenn man sich den Inhalt gleichsam vom Lehrer mündlich geäußert vorstellt. Dann bekommt der Stil etwas lehrhaft lebendiges, frisches und aufmunterndes; überall bemerkt man neben dem gewiegten Musiker auch den gesunden Denker und den allgemein gebildeten Mann, der freilich mit Fremdwörtern etwas zu freigebig Nach seinen eigenen Worten hat H. das Buch vorzugsweife zum Selbst= unterricht verfaßt. Es fand zu feiner Zeit reichlichen Beifall, weite Berbreitung und hat ficherlich viel Nuten geschafft. Bedeutende Schüler hat B. merkwurdigerweise nicht gehabt; vielleicht war er wegen feines finftern und eigenfinnigen Wesens, das den persönlichen Verkehr mit ihm erschwerte, zur unmittelbaren Unterweisung weniger geeignet. Bon seinem Gijer gegen ben Contrapunkt läßt er sich gelegentlich etwas weiter fortreißen, als seiner eignen Grundanschauung Grade aber deshalb follen einige große Componisten, unter welchen gemäß war. man fich junachft wol Sebaftian Bach ju denken haben wird, unzufrieden mit ihm gewesen sein. Auch ift nicht zu leugnen, daß manche feiner Anweisungen nur mit Vorsicht zu benuten waren, follte nicht - fehr gegen des Berfaffers Willen — sich ein unkünstlerisches Resultat ergeben; schon im vorigen Jahr=

hundert wars man ihm vor, daß er einige Generalbaßregeln nicht immer auf die beste Art anwende. Zedensalls ist seine Buch eine der hervorragendsten Erscheinungen in der musikalischen Litteratur seiner Zeit und auch sür die Kenntniß des Charafters dieser Zeit eine werthvolle Quelle. Spitta.

Beinide: Samuel S., Sohn wohlhabender Bauersleute, wurde am 10. April 1729 im Dorje Raugschüt bei Weißenfels geboren. Kaum 21 Jahre alt, wurde er durch eine Liebschaft in Schlägereien verwickelt, welche ihn gur Mucht nöthigten und in die Sände fächsischer Werber sührten. Als stattlicher Soldat erwarb er sich durch Intelligenz und Bunktlichkeit bald das Wohlwollen der Vorgesetten, fand Zeit fich seiner weiteren Ausbildung (im Frangosi= schen und Lateinischen) zu widmen und einige Privatstunden zu geben. Solbat, verheirathete er sich mit einer gewissen Elisabeth Kracht (1754). Unter den Kindern, welche S. unterrichtete, befand sich auch ein taubstummer Rnabe, welcher bald mechanisch schreiben lernte, aber den Lehrer in seinen Fortschritten nicht befriedigte. S. ftrebte vor Allem, den Anaben Sprechen zu lehren. Aber der siebenjährige Krieg führte ihn von Dresden fort und bei Pirna in preußische Gefangenschaft. S. wußte zu entfliehen, entfam zunächst nach Jena, wo er sich als Student inscribiren ließ, aber balb barauf aus Furcht vor Ent= dedung nach Samburg ging. Seine ichone Sandichrift verschaffte ihm im Jahre 1760 die Stelle eines Secretärs beim Grafen Schimmelmann, und als 1768 Die Cantorstelle zu Eppendorf bei hamburg vacant wurde, erhielt er auch diese durch den Einfluß seines Gönners, obaleich der protestantische Ortspfarrer Granau fein heftigfter Gegner war. Bier tampite B. nun mit aller Entichiedenheit gegen die bamalige mechanische, nur bas Gedächtniß fordernde Unterrichtsweise und folgerichtig auch gegen das geiftlose Ratechismus-Memoriren. Außerdem erkannte er die Berkehrtheit der leidigen Buchstabir-Methode und ebnete der Lautirmethode bie Wege, verbesserte den Schreibunterricht und suchte auf Bildung des Berstandes und des Sprachvermögens hinzuwirken. Es gelang B., feine Bauern für fich zu gewinnen, nicht aber den Paftor, welcher fogar eine Gunde barin erblickte, daß der neue Lehrer Diejenigen anders machen wolle (Die Taubftummen), welche Gott gezeichnet habe. - Beinide's fortgesetzter Unterricht der Taubstummen erregte balb in weiteren Rreisen Aufsehen, und besonders herborragend waren die Früchte, welche er mit einer Fräulein v. Vietinghoff (Schwester der bekannten Frau v. Krübener) erzielte. — Im Jahre 1775 verlor H. feine treue Gattin, und diefer Berluft mochte Miturfache fein, daß er auf bas Anerbieten des ihn besuchenden sächsischen Hauptmanns v. Schröder einging, 1778 nach Leipzig übersiedelte und sich von nun ab ganz dem Unterrichte der Taubstummen widmete. In dieser Zeit verheirathete sich S. auch zum zweiten Male mit einer jungen Wittwe Ramens Morin. Als Taubstummenlehrer ließ sich H. von dem Grundfage leiten, daß der Schüler nur durch die Lautsprache zum klaren Denken gelange, kämpste hestig gegen Alle, welche, wie Abbé Stork, Director der Taubstummenanstalt in Wien, nicht feiner Meinung waren, und berschonte selbst den berühmten Abbé de l'Epée nicht. — Bon nun ab war Heinicke's Leben ein fortwährender Rampf für Auftlarung bes Bolfes und ber Lehrer, für die Lautirmethode und die Lautsprache der Taubstummen. Der Kampf stei= gerte fich zu ber maglofesten Bestigkeit, als ihn seine Gegner noch ber Charla= tanerie beschuldigten, und er sich außerdem berusen glaubte, die Kantische Phi= losophie gegen die sogenannten Dunkelmänner in Schutz zu nehmen. - Unter seinen zahlreichen Streitschriften nennen wir nur: "Die Metaphysik für Schulmeister und Plusmacher" (1785) und: "Berkappter Recensenten= und Pasquil= lanten Jagd" (1786). Sein berühmtes "Neues ABC=Shiben=Lesebuch, nebst Unweisung, das Lefen in turger Zeit, auf Die leichteste Art ohne Buchstabieren

370 Beinte.

zu lernen", erschien 1780 und 1790 in 24. Austage. Ueber Taubstummenunterricht und über die Sprache der Taubstummen versaßte H. noch mehrere Schriften, auch gab er einzelne philosophische Abhandlungen heraus, z. B. "Clavicula Salomonis oder Schlüssel zur höchsten Weisheit" (1789) und: "Wichtige Entdeckungen und Beiträge zur Seelenlehre und zur menschlichen Sprache" (1784.) — H. endete sein bewegtes Leben 1790 in der Nacht vom 29. bis 30. April. Eine Enkelin (Clisabeth) ist die Frau des jetigen Directors der Taubstummenanstalt in Leipzig, Dr. Eichler. H. wurde mehrsach der Diesterweg des 18. Jahrhunderts genannt, und hat mit diesem Pädagogen allerdings Kampseslust, Willensstärte und Liebe zum Beruse gemein. Ihm wurde das Elück, in H. E. Stöhner einen guten Biographen zu finden (Leipzig 1870).

Seinke: Frang Jos. v. S. (Seinete), geb. am 19. Marg 1726 gu Maltich in Niederschlesien, geft. zu Wien am 2. Marg 1803; einer ber bedeutendsten praftischen Juristen der josephinischen und leopoldinischen Epoche, besonders auf tirchenrechtlichem Felde. Gin Sohn Niederschlesiens, tam B. auf die Liegniger Fürstenschule, bezog fodann die Prager Universität, promovirte allba (1748) und fand schon 1751 seinen Blat als Rath im Appellationsgerichte; außerdem befeidete er die wichtige Stellung eines Directors und Brafes der juribischen Facultät. Seine Begabung und Arbeitstraft fand feit 1767 ben gebuhrenden Wirkungstreis. Er murde nämlich Sofrath bei ber politischen Sofftelle in Wien und arbeitete nun volle 14 Jahre an der Durchjührung feines 1769 von der Regierung acceptirten Programms, betreffend die Rechte und Gerechtsame bes Staates in Bezug auf die firchlichen Angelegenheiten. Sein größter Ginfluß fällt jedoch in die Zeit der Alleinherrschaft Josephs II., als S. f. 1782 der Hauptreferent der geiftlichen Sofcommiffion und die rechte Sand des Brafes Joh. b. Kregel murde. Aus biefem Jahre ftammt auch feine Schrift : "lleber die Exemtionen der geiftlichen Orden und Gemeinden von der Gewalt der orbentlichen Bischöfe". Schon als Fachreferent bei der böhmisch=österreichischen Hojcanzlei versocht H. stets die Meinung, die Regierung solle jeden Bischof verhalten, vor der Einsetzung in die Temporalien einen Eid des Gehorsams dem Landesfürften zu ichwören, welcher alle bedenflichen Confequenzen des Obedieng= eides an den Papst oder des jogenannten Pontificaleides verhüten könne. Kaifer Joseph die Erhebung seines Lieblings, des Bischofs von Laibach zum Erzbischofe durchzusehen entschloffen mar (1787), beauftragte er B. mit der Absassung einer Deutschrift über die "ursprüngliche Ginsehung tatholischer Erzbischöfe". Das Sauptverdienst bei der mubevollen und dornigen Arbeit der Diocesenregulirung burfte B. in Anspruch nehmen. Als daher dies Wert vollendet war — das Egerland ausgenommen — beantragte der Staatsrath für S. als Hauptreserenten der geiftlichen Commission den Ausdruck allerhöchster Bufriedenheit, ja Minifter Sagield wollte ihm den Stephansorden verschaffen. -Bald nach der Thronbesteigung Kaiser Franz II. schied H. aus der amtlichen Laufbahn, welche ihm so manche bittere Stunden, Berdruß und Anfeindungen bescheerte. 2013 Penfionist, mit faiferlichem Diplom vom 12. Janner 1799 in den Freiherrenftand erhoben, tonnte S. nun feiner Lieblingeneigung, der Blumistit und Pomologie frohnen; eine Frucht seiner diesfälligen Dilettantenpraxis waren die "Beiträge zur Behandlung, Pflege und Bewahrung der Fruchtbaume, für Liebhaber der Gärtnerei" (1798). H. starb 77 Jahre alt, im besten Andenken der Fachgenossen, auch mit bedeutenden Rechtsgelehrten des Auslandes, wie 3. B. Bütter, hatte er im engen Verkehre gestanden.

Desterr. Biedermannschronif. (1785). Oesterr. Pantheon (Wien 1831), Desterr. Nation.-Enchstlop. III. Bd. Wurzbach, Biogr. Ley. 7. Bd. Hocks-Biedermann: Der österr. Staatsrath. 4. Lief. (1878). Krones. Seinlin: Johann S. (gen. a Lapide): f. Senulin.

Heolog und Mathematifer des 17. Jahrhunderts, geb. am 21. Dec. 1588 ju Calm im Berzogthum Burtemberg, geft. am 4. Cept. 1660 als Pralat in Bebenhaufen. Er erhielt seine Bildung in den würtembergischen Klosterschulen hirschau und Bebenhausen, studirte in Tübingen Theologie, wurde 1607 Mas gifter, später Repetent am bortigen Stift, 1613 Diaconus in Bietigheim, 1621 Pfarrer in Ober-Riegingen, wo er die Bekanntschaft Joh. Keplers machte und von ihm tiefer in die Mathematik eingeführt wurde. — Nachdem er noch meh= rere geiftliche Stellen betleidet (1624 in Berrenberg, 1635 in Böblingen, 1638 in Derendingen), eine Zeit lang auch nach W. Schickard's Tod mathematische Borlefungen in Tübingen gehalten, aber auch in den Röthen des dreißigjährigen Kriegs allerlei Schweres erduldet: wurde er 1650 von Herzog Eberhard III. zum Abt von Adelberg und Informator des Pringen Johann Friedrich, 1654 aber jum Abt von Bebenhausen und General-Superintendenten ernannt, als Nachsolger des ihm won Jugend auf nahe befreundeten Joh. Bal. Andrea, mit dem er zur Wiederaufrichtung des würtembergischen Kirchenwesens zusammen wirkte. Außer polemischen Schriften gegen die römische Kirche beschäftigte er sich besonders mit biblischer Chronologie und ift hierin ein Borläufer 3. 21. Bengel's geworden: er schrieb eine "Clavis chronologiae sacrae" 1642 und "Sol temporum s. chronologia mystica" 1646, fowie "Propositiones chronol." und "Vindiciae pro chronol. mystica" 1653, aber auch eine "Synopsis mathematicae universalis" Tübingen 1653, 63, 79. Berdienstlicher noch ist seine Mitarbeit an den jogenannten Bürtembergischen Summarien, einer furzgefaßten Ertlarung sammtlicher Bucher ber heil. Schrift jum Zweck bes Borlefens in ben fonntäglichen Besperlectionen, abgefaßt auf Befehl des Herzogs Eberhard III. von Jerem. Rebstock, Abt in Blaubeuren, J. J. Heinlin, der die Propheten und das Neue Testament, J. C. Beller, der das lebrige bearbeitete. Das ganze erschien Stuttgart 1659-72, 2. Ausg. 1709, 3. Ausg. 1721; eine neue Ausgabe, veranstaltet von bairischen Beiftlichen, Nürnberg, Ram, 1859 ff.

Duellen sür seine Lebensgeschichte sind besonders zwei Leichenreden: "Laudatio suprema" von M. Hessenthaler. Tübingen 1660. 4 und in dessen "Suada octennis" P. I, p. 193 ff.; und von B. Raith unter dem Titel: "Infulata virtus viri et solida eruditione et rara morum innocentia conspicui Dr. J. J. H." Tübingen 1661. 4. Außerdem Fischlin, Mem. theol. Wirtend.; Jöcher.

Heilichen Krünich I., Deutscher König von 919—936, der erste aus sächsischem Stamm. Wahrscheinlich ein Nachkomme Bruns, der in den Kämpsen gegen Karl d. Gr. als einer der Führer des Volks genannt wird, einer Familie angehörig, die sich bald den siegreichen Franken und dem Christenthum angeschlossen hat, ein Enkel Liudolfs, der unter Ludwig dem Deutschen mit großen Besitzungen in allen Theilen Sachsens hohe Acmter verband, seine Tochter Liutgard dem Sohn des Königs vermählte, seine Hingebung an die Kirche durch Gründung und Dotirung des Klosters Gandersheim bethätigte, ein Sohn Otto's, der eine herzogliche Stellung in Sachsen einnahm und seine Macht auch über einen Theil von Thüringen und Heisen ausdehnte, wo er mehrere Grasschaften inne hatte, das Kloster Hersseld unter seine Gewalt brachte, dem nach dem Tode des letzten Deutschen Karolingers, Ludwig des Kindes, die Krone angetragen war, wuchs h., der von drei Söhnen aus der Verbindung Otto's mit Haduwig allein den Vater überlebte, zu bedeutenden Ansprüchen heran. Aber unter mannigsach schwierigen Verhältnissen. Geboren um das Jahr 876, erlebte H. als Kind die

ichwere Niederlage seines Oheim Brun gegen die Danen (880), welche biefem, amei Bischöfen und elf Grafen bas Leben toftete, bem Bater die Rachfolge in ber Führung des fachfischen Stammes verschaffte; als junger Mann tampfte er gegen die Dalemincier, eine ber flavischen Bolterichaften, gegen die im Often wie gegen die Danen im Norden dem fachfischen Berzog die Grenzhut oblag; war dann Zeuge der verheerenden Ginfalle der Ungarn, die nach Konig Arnulf's Tod unter bem schwachen Regiment Ludwig bes Kindes Deutschland heimsuchten, im 3. 906 bis nach Sachsen famen und auch hier bas Land verwüfteten. Als ber Bater im 3. 912 ftarb, trat B. in feine Stellung ein, hatte fie aber in heftigen Kämpfen gegen den Franken Konrad zu vertheidigen, der mit Zustimmung Otto's durch den Ginflug besonders der hohen Geiftlichkeit zur Herrschaft berufen war, und ber bann noch einmal ben Berfuch machte, in bem Sinn ber Rarolingischen Berjaffung die an der Spite der einzelnen deutschen Stämme emportommenden herzoglichen Gewalten daniederzuhalten, im Intereffe des Mainzer Ergbischofs die Gewalt des fachfischen Bergogs junachft in Thuringen gu befei-Cherhard, Konrad's Bruder, mard, da er gegen die alte fachfische Feste tiaen. Gresburg an der Diemel heranzog, geschlagen; der Ronig felbst belagerte S. vergebens in der Burg Grone. Ronrad ift auch fonft der Schwierigkeiten, Die ihn umgaben, nicht Berr geworden: Lothringen hatte fich von dem deutschen Reiche getrennt und dem westjränkischen angeschlossen; in Alemannien und Baiern behaupteten fich die Bergoge im Rampf mit der Geiftlichkeit und dem Rönig, die Ungarn festen ihre vermuftenden Ginfalle fort. Da hat Ronrad, ber feine Sohne hatte, als er auf dem Rrankenbette lag, den früheren Begner, ben fiegreichen Bergog ber Sachfen, jum Nachfolger außersehen. Durch bie Erhebung Arnulf's war das deutsche Land von den übrigen Theilen des frankischen Reichs getrennt, zugleich der staatliche Zusammenhang der Stämme beseftigt; auch die Kämpje der letzten Zeit sind — von Lothringen abgesehen — nicht unmittelbar der Einheit des Reichs feindlich gewesen; diese beruhte vornehmlich auf der Berbindung der Franken, mit denen die fuddeutschen Stamme ichon lange unter Einer Herrichaft vereinigt waren, und der erft so viel später dem frantischen Reich eingefügten und in fraftiger Selbständigkeit sich behauptenden Hatte früher das dort ftark ausgebildete Erbrecht des regierenden Saufes zu Theilungen geführt, die dem Bestand eines Deutschen Reiches Gesahr brachten, so ist nach der Erhebung Arnulf's, der aus nicht rechtmäßiger Che stammte und fein mahres Erbrecht hatte, auch felbst nur Ginen ehelichen Sohn hinterließ, daran nicht mehr gedacht; das Recht der Wahl, das im germanischen Königthum allezeit neben dem Anspruch des Geschlechts gegolten, trat in den Bordergrund und ist nach dem Tode Ludwig des Kindes ohne Rücksicht auf die Karolinger im Weftreiche geübt. Auch auf Berwandtschaft mit früheren Königen ward gesehen; vor allem aber gaben Macht und persönliches Ansehn den Aus-Und diese sprachen für den sächsischen Herzog. Der Bruder Konrad's überbrachte S. die Reichsinfignien, auf beren Befitz allezeit großer Werth gelegt Daß er ihn beim Vogelfang getroffen, ist spatere Sage, der daher entlehnte Beiname des Vogelers oder Finklers nicht vor dem 12. Jahrhundert nachzu= meisen und für Seinrichs Berfonlichkeit ober Wirffamkeit in feiner Weise bezeichnend. Bur feierlichen Wahl vereinigten fich die Großen Frankens und Sachfens und bie Unhänger, welche das Königthum überall in der Geistlichkeit gehabt, zu Fritlar auf frantisch-hessischem Boben, nabe ber fachsischen Grenze: hier fand, fo weit sich ermitteln läßt, im Mai des Jahres 919 die Erhebung und Anerkennung des neuen Königs statt; eine firchliche Salbung und Krönung, wie sie in der letten Zeit namentlich dann üblich geworden, wenn ein Fürst ohne erbliches Recht zur Herrschaft berufen, lehnte B. ab, ohne Zweifel um den Schein zu

vermeiden, daß er fein Rönigthum der Geiftlichkeit verdanke, die damals überall ben größten Ginfluß auch in ftaatlichen Angelegenheiten zu gewinnen fuchte. Richt feindlich trat B. ihr entgegen: er und fein Saus haben ihr manche Gunft au Theil werden laffen. Aber er entzog fich ihrer Leitung; in dem Conflict mit den weltlichen Gewalten nahm er nicht ihre Partei. Es galt den inneren Ram= pfen, die den äußeren Feinden das Uebergewicht gegeben, ein Ende zu machen, das Reich wieder zu einigen und zu befrieden. H. erreichte es, indem er den Kampf gegen die herzoglichen Gewalten aufgab, wie in Franken den Bruder Konrad's Eberhard, fo jest auch Burchard in Alemannien, Arnulf in Baiern anerkannte, diefem dabei noch befonders ein Recht auch gur Befehung der Bis= thumer des Landes einräumte. Das Berhaltniß, welches jest begründet ward, war fo, daß der Bergog eine allgemein leitende, mit Beerbefehl und oberer Gerichtsbarteit verbundene Gewalt in dem Umfang feines Stammgebietes übte, aber Beerfolge leiftete, die allgemeinen Reichsversammlungen besuchte, der Ronig auch altes Krongut im Lande behielt, und, abgesehen von Baiern, in unmittel= barer Berbindung mit der hohen Geiftlichfeit, den Bifchofen und Borftehern der foniglichen Abteien, die er einfette oder bestätigte, blieb. Auf ahnlichen Grundlagen ift etwas fpater die Berbindung Lothringens, d. h. allen Landes am linten Ufer des Rheins von den Mündungen desselben bis gegen die Vogesen, mit dem Deutschen Reiche wiederhergestellt worden. Während der Westfrante Rarl, den man den Ginfältigen genannt hat, in den ersten Jahren Beinrich's den Bersuch machte, auch des Elfasses und der Gebiete am Mittelrhein sich zu bemächtigen, bann in einem Frieden zu Bonn 921 wenigstens Lothringen behauptete, wo jest auch ein Bergog aus dem Geschlicht der Bennegauer Grafen, Gifelbrecht, an ber Spige ftand, hat er balb barauf, bedrängt bon ben Großen feines Landes und im Rampf mit Gegenkönigen, S. hier die Berrichaft überlaffen muffen : der öftliche Theil mit den Erzbisthümern Köln und Trier unterwarf sich 923, zwei Jahre später auch der Westen; Gifelbrecht ward als Herzog anerkannt, mit einer Tochter Heinrichs vermählt. Seitdem ist Lothringen mit dem alten Kaisersik Nachen ein fest verbundener Theil des Deutschen Reiches geblieben, wenn auch in Erinnerung der Selbständigfeit, die es eine Zeit lang gehabt, mitunter als besondere Herrschaft betrachtet, auch von den französischen Rönigen aus Karolin= gifchem Gefchlecht, das hier feine Beimath hatte, noch wiederholt in Anfpruch genommen, doch sechs Jahrhunderte lang ungeschmälert behauptet. schiefte Benugung der Berhältniffe, Festigleit und Mäßigung zugleich, hat S. so den Bestand des Reiches gesichert, nicht freilich, wie mitunter gesagt, dasselbe zuerst begründet, aber es besestigt und ihm eine neue Ordnung gegeben. Gegenfätze, die durch die deutsche Geschichte sich hindurchziehen, eines Strebens nach Einheit der Nation und nach Selbständigkeit der einzelnen Glieder, waren zu einem gewissen Ausgleich gebracht. Das deutsche Königthum umsaßte wieder alle deutschen Stämme mit Ausschluß nur kleiner Theile in Flandern und im öftlichen Burqund, das damals sich bis gegen die Reuß erstreckte; es griff ans derswo noch über die nationalen Grenzen hinaus. Aber ftarte territoriale Ge= walten standen unter ihm, und es galt diese zusammenzuhalten, das königliche Unfehn über alle zu behanpten. Die Rraft bagu gab B. feine Stellung in Sachsen und Thüringen, wo er unmittelbar die Herrschaft sührte, sich regelmäßig auf den eigenen Gutern oder alten Pfalzen aufhielt, wo er zugleich die Auffor= berung hatte, aber auch die Kraft gewann, dem Deutschen Reich das llebergewicht über Slaven und Danen wieder zu verschaffen. Die flavischen Bollerschaften bon den Böhmen bis zu den Utern find in wiederholten Rampfen unterworfen, bort ein nun chriftlicher Bergog zur Anerkennung ber Oberhoheit gebracht, anberswo durch Ginnahme fester Plage, wie Brandenburgs, der Widerstand ge= brochen, die Tributpflichtigkeit, welche Rarl d. Gr. begründet, wiederhergestellt, einzeln auf flavischem Boden ber beutschen Serrschaft in befestigten Orten, wie Meißen, ein Stuppuntt gegeben. Spater jog ber Ronig gegen bie Danen, die feit ber Rieber= lage Bruns sich, wie es scheint, das nordalbingische Land theilweise unterworfen, außerdem die friefischen Ruften mit ihren Schiffen heimgesucht hatten: die Grenze bes Reichs an der Schlei mard wieder gewonnen, bas Land bis zur Eider unter besondere militärische Obhut gestellt. Noch geseierter ist der Sieg, den H. über die Ungarn davontrug, nachdem Jahrzehnte lang diefe fast ungehemmt ihre Blünderungszüge über Deutschland und bis nach Frankreich und Italien bin er-Auch S. hatte nicht gleich anfangs fich ihnen gewachsen gefühlt, goffen hatten. bei einem neuen Ginfall feine Zuflucht in einem besestigten Plate fuchen muffen, einen langeren Stillstand nur durch jährliche Geschenke, d. h. durch Tribut, erfaufen konnen, und auch damit nur Sachsen geschütt. Er benutte dann aber Die Zeit des Friedens, um die Wehrkraft des Landes zu ftarken: Die alte Pflicht des allgemeinen Aufgebots ward eingeschärft, der Ausbildung einer Reiterei. welche den auf leichten Roffen einherfturmenden Schaaren der Ungarn Wider= ftand leiften konnte, eine besondere Sorgfalt zugewandt, außerdem die Befefti= gung größerer Wohnplage in weiterem Umfang angeordnet. Als dann nach Ablauf des Stillstandes ein Heer der Ungarn eine solche Burg belagerte, in welcher eine Schwester bes Königs mit ihrem Gatten Wido fich aufhielt, jog ber Konig mit der Streitmacht heran, die er gefammelt hatte. Bei einem Orte Riede, vielleicht Riedburg in der Rabe von Artern an der Unftrut, tam es am 15. März 933 zum Zusammenstoß: die Ungarn hielten dem wohlgerüfteten Beere gegenüber nicht Stand und suchten Rettung in der Flucht. Gin anderer Deerhause, der weiter westlich gezogen, ist vorher geschlagen und zersprengt. Bum ersten Male seit langerer Zeit sind die Deutschen wieder in offenem Felbe ben gefürchteten Teinden entgegengetreten: fo erfüllte der Ruf diefes Sieges, den auch ein Bild in der Pfalz Merfeburg verherrlichte, das Abendland; spätere Dichtung aber hat ihn noch willfürlich ausgeschmückt. Auch sonst haben Sage oder falsche Deutung manches auf Beinrichs Namen gehäuft, was ihm in der Weife nicht zukommt. Reine Erfindung ift es, wenn man ihm die Einführung ber Turniere gufchrieb. Beiter verbreitet ift der Ruf, ein Städtegrunder gemefen zu sein, eben dieser aber von anderer Seite auch entschieden angesochten. der That haben wol die Befestigung größerer Ortschaften und die damit ver= bundene Anordnung, daß hier Dienstmannen angesiedelt, Borräthe eingesammelt, Berfammlungen und festliche Zusammenkunfte, vielleicht befonders genoffenschaft= liche Berbindungen oder Gilden, abgehalten werden follten, ftadtischem Bufammenleben, an das man in Sachfen noch weniger als in den anderen Provinzen gewöhnt war, Vorschub geleistet. Solche Anlagen waren auch nicht blos auf Sachsen beschränkt; auch anderswo, wie in Hersseld, werden sie erwähnt. Erhielt der Ort dann einen eigenen Borfteher, oder ward der alte Ortsvorsteher mit militärischer Gewalt ausgestattet, fo verbanden sich damit nach den Gewohnheiten des Deutschen Lebens leicht andere Besugniffe, und eine folche beseftigte Wohnstätte oder Stadt sonderte sich von dem umliegenden Bau. aber war der Zweck der Bertheidigung eine Hauptsache, und dafür kamen vornehmlich die Unlagen an der Grenze und auf erobertem Boden in Betracht; in Merseburg war eine besondere kriegerische Mannschaft angesiedelt. Die Grafen, denen die Grenzvertheidigung oblag, hatten in diefen Feften ihren Sig. Mehrere Saue wurden auch, um ihnen eine ftartere Macht zu geben, in Giner Sand vereinigt, einzelne Männer im Anschluß an die Karolingische Inftitution der Königs= boten als Stellvertreter (Legaten) des Königs mit besonderen Gewalten auß= gerüftet; zu einer Serftellung formlicher Marken und der Ginfetzung eigentlicher

Markgrafen ift es aber, vielleicht mit Ausnahme dort im Norden gegen die Danen, nicht gekommen - Die Runde von Beinrich's Regierung ift eine mangelhaste; nur der Sachse Widukind hat ein Menschenalter später unter dem Ein= bruck von Otto I. glänzender Herrschaft etwas eingehender von ihr berichtet: er faßt B. wesentlich als fächsischen Fürsten, und wenig reicht sein Blick über die Beimath hinaus. Nur vereinzelte Nachrichten bei bem Italiener Liudprand, bem Franzosen Flodoard, treten ergänzend hinzu. Sie zeigen, daß der Deutsche König auch die universale Stellung, welche Arnulf gehabt, festzuhalten ober herzustellen gedachte: mit den Königen Frankreichs und Burgunds knüpste er nähere Berbindungen an; einer ber beiben erschien auf beutschem Boden, am Soflager ju Worms; Rudolf von Burgund überließ ihm die heilige Lange, die feit= dem zu den Reichsinfignien gehörte; in England suchte S. dem ältesten Sohne die Gemahlin; von Sugo von Stalien ward er durch Gefandte und Geschenke geehrt; und Widufind bezeugt, daß der König beabsichtigte, über die Alpen nach Rom zu ziehen, wie es Arnulf gethan und der Sohn wieder that, woran aber H. durch Krankheit und Tod gehindert worden ist. Rur die Herzoge Alemannieus und Baierns haben bei seinen Lebzeiten selbständig in verschiedenem Anlaß in die italienischen Berhältniffe eingegriffen. Bon einer Berbindung Heinrich's mit dem römischen Bischof ist keine Kunde erhalten; an Synoden, die auf deutschem Boden, zu Roblenz und Erfurt in diesen Jahren abgehalten, hat fein Bertreter beffelben theilgenommen. Dagegen hat der Konig fich hier auch mit firchlichen Angelegenheiten beschäftigt. Eine neue geistliche Stiftung ward zu Quedlindurg in Aussicht genommen, das zum Witthum der Königin Mathilde gehörte, die durch ihren chriftlichen Wandel und fromme Werte im Volt und in der Kirche hohe Berehrung genoß. Sie stammte aus dem Geschlecht des Sachsenfürsten Widukind, Tochter eines westfälischen Grafen Thiederich, erzogen bei ber Großmutter im Kloster Hervord. H. hat sich mit ihr noch bei Lebzeiten des Baters vermählt, nachdem eine frühere Berbindung mit der Tochter eines Grafen Erwin, die die Kirche nicht als rechtmäßige Gemahlin anerkannte, da fie borber den Schleier genommen hatte, gelöft mar. Gin Sohn derfelben galt nicht als eben= Mathilde gebar ihm fünf Kinder, zwei Töchter, Gerberga, dem Bergog von Lothringen und fpater bem frangofischen Konig, Sabewig, bem machtigen Berzog Hugo, der zu Paris feinen Sit hatte, vermählt, drei Sohne, Otto, ber bem Bater nachfolgte, Beinrich, spater Bergog von Baiern, und Brun, der bem geiftlichen Stande bestimmt und als Erzbischof von Roln eine der festesten Stügen des Bruders ward, hochverdient auch um Förderung wijjenschaftlicher Studien. S. find diese fremd geblieben; aber auf dem Grund, den er gelegt, fonnten unter feinen Nachfolgern auch wieder die Beschäftigungen bes Friedens gedeihen. Er felber forgte für Recht und Sicherheit, handhabte fein Regiment mit Kraft, aber auch mit Weisheit und Milbe. Hochgefeiert von ben Sachsen, bie es mit Stolz empfanden, daß die Berrichaft von ihren Besiegern, den Franken, auf fie übergegangen, in gutem Einvernehmen mit allen Gewalten des Reichs, geehrt von den chriftlichen Königen der Nachbarlande, siegreich über die heid= nischen Feinde des Oftens und Nordens, stand H. da, als der Tod ihn ereilte, noch ehe er das 60. Jahr vollendet. Bon einem wiederholten Schlaganfall betroffen, ftarb er am 2. Juli 936 zu Memleben, von wo die Leiche nach der Betersfirche zu Quedlinburg, bas er fich zur Ruhestätte ersehen, gebracht marb. Mehr als 30 Jahre hat ihn die Gemahlin überlebt, mahrend dieser neue schwere Rampfe im Reich, aber auch die größten Erfolge des Cohnes gefehen. Groß= artiger, gewaltiger, glänzender war die Berrichaft Otto's I., noch mächtiger, vielleicht auch einheitlicher unter ihm das Deutsche Rönigthum, dazu verbunden mit der höchsten Burde der Chriftenheit, dem Römischen Raiserthum. Aber den

Grund zu alledem hat H. gelegt. "Er hinterließ", sagt Widukind, "dem Sohn ein mächtiges und weites Reich, das er nicht ererbt, sondern der eigenen Krast und der Gnade Gottes verdankte". "Er war", sügt derselbe hinzu, "der mächtigste unter den Herrschern Europa's und — was das größere Lob ist — keinem nachstehend an allen Eigenschaften des Körpers und des Geistes".

Kritische Feststellung der Thatsachen geben die Jahrbücher des Deutschen Reiches unter K. Heinrich I. (Berl. 1863). Wait.

Heinrich II., römischer Kaiser; geb. in Baiern am 6. Mai 973, † am 13. Juli 1024 auf der Bialg Grona bei Göttingen. - B. ift Urentel Konia Beinrichs I., Entel Bergog Beinrichs I. von Baiern, altefter Sohn Bergog Beinrichs II. (bes Banters) und ber Gifela, Tochter Konig Konrads von Burgund; mit ihm erlangt nach bem Erloschen ber alteren, ottonischen nun auch bie jungere Linie des jächsischen Hauses furz vor ihrem eigenen Aussterben die Krone, nach der sie in zwei Generationen vergebens getrachtet. Eben der un= ruhige Chraeiz des Baters gab der Kindheit Heinrichs ihren eigenthümlichen Aufstand gegen den faiferlichen Better Otto II., langwierige Berendlich der Berfuch, an Stelle des unmundigen Otto III. felbit ben Thron zu besteigen, hielten Seinrich den Zänker ein Jahrzehnt über (974-85) von der Berwaltung Baierns fern; in Bedrängnig und Sturz wurden die Seinen mit hineingezogen. Der Sohn B. fand eine Zeit lang Zuflucht bei Bijchof Abraham von Freifing; bann ward auch er fernhin verschlagen, ins Stammland Sachjen, wo er in Hildesheim die erste Erziehung und Bildung erhielt, und zwar die eines fünstigen Stistsgeistlichen, wozu ihn — vermuthlich auf Geheiß Ottos II. — die Eltern bestimmten. Dort wird der Anabe zu den gelehrten, vornehmlich theologischen Kenntnissen, die man später an ihm bemerkte, den Grund gelegt haben; wie auch die Strenge der flösterlichen Zucht von Hildes= heim ihm auf die Dauer einen tiefen Gindruck hinterließ. Nachdem er in die Beimath zurudgefehrt, wo dem Bater noch gehn Jahre friedlichen Regiments beichieden waren, ward Heinrichs Erziehung burch Bischof Wolfgang von Regensburg vollendet; war nun der Gedante an eine eigene geiftliche Laufbahn natür= lich aufgegeben, jo blieb doch auch dies neue Beispiel energischer Frömmigkeit. wie überhaupt das ernste Streben nach Reform, welches damals Kirchen und Albster Baierns ergriff, nicht ohne nachhaltigen Ginfluß auf den Fürstensohn. Im August 995 starb Heinrich der Zänker auf der Reise, nachdem er reuig dem Sohne beständige Treue gegen seinen König anempsohlen: die Nachsolae im Bergogthum, worin er ichon 994 als Mitregent genannt wird, gewann B. ohne Mühe mit Bewilligung des Landes wie des Königs, nur Karnten trennte diefer abermals und nun für immer von Baiern. Immerhin mar es noch die mach= tigste unter den fürstlichen Stellungen im Reich, in die H. so berusen ward und die er sieben Jahre hindurch achtbar auszufüllen verstand. Innerhalb seines Amtsgebietes mit Ernst und Milbe waltend, nahm er alsbald in besondere Obhut die firchlichen Angelegenheiten und zeigte darin ichon damals bei eifriger Theil= nahme an den Tendengen monchischer Reform den durchgreifenden Willen des Im übrigen bewahrte er als zuverläffiger Reichsfürst ein völlig ungetrübtes Berhältniß zu Otto III.; zwei Mal folgte er ihm über die Alpen und half ihm (1001) aus der Gefahr der Belagerung auf dem Aventin. Che, die er in jenen Jahren eingegangen, mit Kunigunde, Tochter des Grafen Siegiried von Luremburg, verband ihn mit einem vom Raifer begünftigten, an jich jedoch minder hervorragenden Geschlechte. So deutete nichts in den Schickjalen Heinrichs auf höheren Flug, bis der unerwartet frühe Tod des unver-mählten Otto (23. Januar 1002) plötlich mit der Aussicht auch die Absicht auf die Krone in ihm machrief; daß er mannichfachen Schwierigfeiten gutrok

ruhrig, gewandt und beharrlich biefe Absicht durchgesett, ift feine erfte fur die

Nation bedeutende Sandlung.

Mit Bergog Otto von Karnten, dem Tochterjohn Ottos d. Gr., rajch verftandigt, zeigte fich B. entichloffen, feinem anderen Bewerber zu weichen. Dem fürstlichen Gefolge der Raiferleiche, die er im Marg 1002 auf baierischem Boden empfing und bis jur Donau geleitete, nahm er bie Reichsinfignien ab, ohne jedoch die Herren felbst für sich gewinnen zu konnen. Es offenbarte sich sofort, baß ein unbedingtes Thronrecht der Dynastie, von dem H. ausging, der allgemeinen Unichauung fern lag, bag es mindeftens der Ergangung durch eine die Perfon bes Uniprechers gutheigende Wahl bedurite. Gben perionliche Ginmande aber hielt man diefem entgegen; bei ber Beftattung Ottos III. gu Nachen im Upril erflarte die Degrzahl der berfammelten Guriten B. aus mancherlei Grunben - hauptfächlich wol feiner Krantlichteit wegen - für untauglich gum Regiment. Und wie man fich hier im beutschen Westen und Guben vielmehr bem reichen Bergog Bermann II. von Schwaben guneigte, fo trat im Nordoften ber ftreitbare Martgraf Gdard von Meigen im Bertrauen auf einen ftarten Unhang unter ben Großen Cachjens, die für fich über die gewichtige Frage gu Rathe gingen, mit dem Berlangen nach der Krone hervor. Diefes thatfraftigeren Nebenbuhlers zwar jah fich B., mahrend er noch jorglich von ferne mit ben Stammes= genoffen Edards Beziehungen anfpann, alsbald unverhofft durch Mord entledigt: auf bem anderen Schauplat aber näherten ihn alle Unterhandlungen nur langfam feinem Ziele. Erst Anfang Juni erschien er daher mit feinen Baiern am Rhein und eilte, den Schaaren Bermanns ausweichend, nach Maing, wo er, bornehmlich mit Bulfe des Ergbischofs Willigis, am 7. Juni durch die Stimmen ber baierifchen und frantischen Fürsten jum Konig erhoben marb. Der unvoll= ftandigen Wahl jolgte noch überraschender die auf der Stelle durch Willigis vollzogene Krönung. Die jo ted vorweggenonimene Enticheidung hat dann irei= lich eine besto muhjamere Befestigung erforbert. Nachbem er einen verheerenben, aber erfolglofen Ginfall in Schwaben gemacht, gog S. nach Thuringen bem er jum Dant für die Guldigung einen uralten laftigen Bing erließ: ben Sachfen, bie im Gelbstgefühl bes bisher vorherrichenden Stanimes die erfahrene Burudjehung am ichwersten emvjanden, mußte ber König jogar vor der feierlichen Un= ertennung in Merfeburg am 25. Juli ausdrudlich ihre Wahlbefugnig bestätigen und ben Schut ihrer Landesrechte geloben. Als bann im Spatiommer gu Nachen auch die Gulbigung Niederlothringens eingeholt worden, unterwarf fich endlich hermann von Schwaben, und B., der fich Uniang 1003 noch ben Oberlothringern ebenfalls perfonlich zeigte, durite nun mit Recht auf einer feiner Bleibullen von der Gerftellung des Frankenstaates reden. Gin Augenblic bebentlicher Spaltung und Bermirrung mar ohne mejentlichen Echaden überftanden, einer Berreigung des Reichs, zu ber wenigftens Bermann die Band geboten, gludlich vorgebeugt, die Ginheit des alle beutichen Stamme umfaffenden Konigthums, das Werk Beinrichs I., für Gegenwart und Zukunit gewahrt.

Rach der conservativen Leistung, wie sie diesmal in der bloßen Erwerbung der Herrschaft gelegen, sah sich H. sofort weiteren schwierigen Ausgaben thätiger Erhaltung gegenüber. In Italien hatte sich unmittelbar nach Ottos III. Tode noch einmal ein einheimischer König in Person Markgraf Arduins von Jurea erhoben; daß er einen ersten deutschen Angriff glänzend abschlug, verlieh ihm wachsendes Anschen. Stand hier die seit einem halben Jahrhundert errungene Machtstellung der deutschen Krone im alten Europa mit ihrem höchsten Ausdruck, dem Kaiserthum, auf dem Spiele, so that sich in dem Polenreiche Boleslav Chrobens, dessen Unabhängigkeit Otto III. kurzsichtig gefördert, eine ernste Gesjahr sur die künstige Geltung des deutschen Kamens auf. Was Boleslav im

Interregnum an fich geriffen, die Marken in den Lausigen und vor allem fein Sauptziel Meißen, sprach ihm zwar S. fogleich bei jener Merfeburger Sulbigung wieder ab; doch gelang es dem Polen dafür, im Frühjahr 1003 sich zum Herrn des zerklüfteten Böhmen zu machen, und sogar die Belehnung mit dem wichtigen Lande, die ihm B. als Bedingung ftellte, fchlug er ftolg aus. Denn fchon regte sich, im Ginverständniß mit dem flavischen Teinde, in Deutschland selbst der Aufruhr eigenfüchtiger Fürsten; an ihrer Spige Heinrich, Markgraf im Rordgau, dem der König das zum Lohn für seinen Beistand bei der Kronwerbung verheißene Bergogthum Baiern vorenthielt; ja nach alter bofer Haussitte schloß sich auch Brun, der eigene jüngere Bruder des Königs, der Empörung an. mitten dieser Verwickelung hat H. Muth und Besonnenheit nicht verloren. Sommer 1003 warf er im Nordgan Burgen und Heer der Aufständischen nachbrudlich nieder. Rach einem vergeblichen Borftog in die inzwischen von Boleslav wieder eingenommene Oberlausit entschloß er sich dann zunächst zu einem Buge nach Stalien und erschien, die von Arduin befetten Etichklaufen öftlich umgehend, im April 1004 an der Brenta. In den bifchöflichen Städten freudig begrüßt, fah er den Gegner aus dem Welde weichen und ließ sich darauf in Bavia eigens wählen und fronen; auch das eine nicht herkommliche, jedoch nach bem Auftreten eines lombardischen Gegenkönigs taum vermeidliche Erganzung der deutschen Thronbesteigung. Noch am Abend des Krönungstages (15. Mai) gerieth S. in die höchfte Gefahr, als über gufälligen Anlag die ichon borhandene nationale Abneigung der Italiener in wilden Tumult ausbrach, den die Deutschen nur durch Berbrennung der Sauptstadt zu ersticken vermochten. Das gräßliche Ereigniß, langehin in bitterem Andenken, bewirkte doch vorerst durch heilsamen Schrecken die freiwillige Unterwerfung manches Säumigen in der Lombardei und Tuscien, fodag S., mit bem Erreichten vorläufig fich begnugend, icon im Juni über die Alpen heimzog. Defto energischer betrieb er nun den Kampf gegen Boleslav Chrobry; im August fiel er übers Erzgebirg in Böhmen ein und stellte unter eifriger Theilnahme der Einwohner das angestammte Fürstenhaus und die deutsche Oberhoheit wieder her. Bon Prag wandte er sich darauf zur Belage= rung von Bauten, das fich noch im Berbst ergab. Im folgenden Hochsommer unternahm sodann S., nachdem er im Mai die Friesen in Solland wegen einer früheren Gewaltthat gezüchtigt, den ersten größeren Feldzug gegen das eigentliche Polen. Durch die Sumpie der Riederlausit, über die Oder hinweg, brang er bis hart vor Bosen, wo Boleslav, der keine offene Schlacht gewagt hatte, Frieden erbat und erhielt.

So schien in mehr als dreijähriger Anstrengung die zweite Reihe von Pflichten erfüllt, welche bem neuen Berricher als dirette Folgen des Thronwechfels auferlegt worden: wie er den Trot auffässiger Großer gebrochen, die Krone Italiens wieder herbeigebracht, so hatte S. nun auch die bedrohlich vorgedrungene polnische Macht in ihre Schranten gurudverwiesen. Wol hatte man jett von dem bei aller Gebrechlichkeit tapferen, aber durchaus nicht kriegsluftigen, im Bergen vorzugsweise mit den Idealen firchlicher Stiftung und Waltung umgehenden Fürsten ein ruhig geordnetes, ausgesprochen friedfertiges Regiment erwarten mogen. Statt deffen sehen wir S. noch geraume Zeit lang, ja bis nah an sein Ende, fast jahraus jahrein unter ben Waffen gegen alte und neue, außere und innere Feinde, zwischen benen er sich so unermudlich bin und ber bewegt, wie vordem in den Jahren feines Emportommens. Den Brund für diefe auffallende Erscheinung darf man nicht lediglich in dem verhängnigvollen Zusammentreffen unabwendbarer Ereignisse suchen; mindestens ebensoviel hat Heinrichs eigenes Berhalten dazu mitgewirtt, die Mehrzahl feiner Rampfe fo muhfelig und lang= wierig zu gestalten, ihren Erfolg entweder zu verkümmern oder doch zu verzögern. Nicht sowol an Thatkrast gebrach es ihm, als an der Kunst, mit seiner Thatkrast richtig hauszuhalten, sie zur entscheidenden Stunde auf den entscheidenden Punkt durchschlagend zu concentriren. Bald greist er ein Unternehmen zu sprüh, bald zu spät an; ost mit halber Arbeit zusrieden, schafft er sich doppelte Last; zäh im ganzen, ist er im einzelnen unstet. So wird er bei all seiner unsverdrossenen kriegerischen Geschäftigkeit eine gewisse schwebende Schuld von unserledigten Streitfragen niemals los, deren völlige Tilgung am Ende seinem größeren Nachsolger zugefallen ist. Bei solcher Sachlage leuchtet ein, daß wir hier nicht erzählen dürsen, wie H. Jahr sür Jahr mit der Summe seiner Ausgaben abgesunden; unumgänglich ist es dagegen, hervorzuheben, was er nach

diefer oder jener Seite erftrebt und erreicht hat.

Von seinen auswärtigen Beziehungen die wichtigste ist und bleibt sein Ber-In Boleslav, dem Belden des Zeitalters, erblidte S. wol hältniß zu Polen. nicht blos den hochmüthigen, übermächtigen Bafallen, den kuhnen und liftigen Feind, deffen Rante das benachbarte Sachfen unterwühlten, ja bis nach Rom ben Weg fanden; man möchte dem Ronige zugleich ein vorschauendes Berftandniß beimeffen für die nationale Tragweite der Entwürfe seines Widersachers. So erklart fich wenigstens am einjachften die merkwürdige Bundesgenoffenschaft, in der B. schon jenen erften großen Rrieg ausgesochten. Bereits Oftern 1003 nämlich schloß der fromme König einen Vertrag mit den heidnischen Liutizen, um ihre von Bögen geleiteten Saufen — den Zeitgenoffen ein Greuel — wider den driftlichen Polenherzog ins Feld zu führen. Sein Lebelang hat B., den feurigen Abmahnungen eines Brun von Querfurt gutrob, diefe unerhörte Gemeinschaft rudfichtsvoll gepflegt; folgerichtig ließ er nicht nur die Miffion verfallen, fondern auch ungeftraft seine verwegenen Freunde 1018 auch bei den schon bekehrten Abodriten und Wagriern die kirchlichen Gründungen wieder ausrotten, wodurch dann felbst politisch das dentsche Ansehen nördlich der Rieder= elbe dänischem Einfluß gegenüber fant. Es war ein jaher Bruch mit der Tradition des Raiferthums, das fo lange im Namen des Kreuzes das Schwert gegen die Wenden gezuckt hatte; vollzog ihn S. bewußt in dem fozusagen modern politischen Bestreben, die Ausdehnung eines westslavischen Ginheitsstaates, wie über Prag und Meißen, so über Brandenburg und Schwerin um jeden Preis zu verhüten, so darf die Nachwelt rühmen, was die Mitwelt verdammte; für die nächsten Gegenstände jedoch feines eigenen Streites mit Boleslav hat fich bem Könige der Bund mit den Liutizen taum vortheilhaft erwiesen. Denn ihrem Unreiz vornehmlich nachgebend erklärte er sehr zur Unzeit im Frühling 1007 dem Polen abermals den Krieg, in welchem Boleslav fich fofort, mahrend S. fern in Flandern zu Felde lag, beider Laufigen aufs neue bemächtigte. 1010 fand B., der fo lange in Lothringen zu schaffen gehabt, Gelegenheit, perfönlich rechts der Elbe zu erscheinen, aber Krantheit zwang ihn schnell zur Umfehr; und da in seiner Abwesenheit der sächsische Heerbann nur weiteren Rach= theil davontrug, fo nahm S., seinen Römerzug im Auge, Anfang 1013 gern den von Boleslav dargebotenen Frieden an; zu Pfingsten trug diefer in Merfeburg als Marschall dem Könige das Schwert vor, doch die Lausigen wurden ihm belaffen. Um fie wiederzugewinnen, griff S., überdies durch neue Umtriebe Boleslavs aufgebracht, zwei Jahre darauf zum dritten Mal zum Schwerte; und wirklich zeigen die Feldzüge von 1015 und 1017 — denn 1016 hatte der Raifer leider wieder in Burgund zu thun — in ihrer Anlage großartigen Stil. In breitem Aufmarich rückt S. beibe Male, auf bem linken Flügel Liutizen und Nordsachsen, rechts füdlich Baiern und Böhmen, im Centrum er selbst mit den Sübsachsen und Thuringern, 1015 an die mittlere Oder, 1017 ins Berg von Schlesien vor; es hat wieder etwas eigenthümlich Modernes, wenn er sich bei

bem letteren Unternehmen auf eine Muliang mit bem ruffifchen Großfürsten, auf bas Gingreifen der Ungarn ftust, wenn er dann, nachdem die Belagerung von Nimptich dennoch miglungen, burch die 1015 auf dem nördlichen Beimweg erlittenen Berluste gewarnt, diesmal den Ruckzug übers Gebirge durch Böhmen nimmt. Allein das alles konnte nichts fruchten; die urwüchsige Genialität des Gegners, die dejenfive Starte des Ditlandes, die Abneigung besonders der fachfi= schen Fürsten gegen diese Rriege gaben den Ausschlag: im Frieden zu Bauben (30. Januar 1018) erhielt Bolestav, der nun erst recht hoch daftand, noch ein Mal den Erwerb der Lausiken bestätigt, die jedoch bald nach seinem Tode durch

Beinrichs Nachfolger dem deutschen Reiche guruderobert wurden.

Sonderbar sticht gegen die eifrige, aber ruhmlose Politik, die H. Polen gegenüber verjolgte, die läffige, doch am Ende gludliche Behandlung ab, die er ben italienischen Dingen angedeihen ließ. Selbst gemuthlich, scheint es, hat er fich von Land und Leuten jenjeits der Alben abgestoßen gefühlt; tehrte er boch mit Borliebe in den Burgen Gudoftsachsens ein, wo ihn der Reiz mittelbeutscher Landichaft geradezu paradiefisch anmuthete, wo der Argwohn, den er gegen fo manchen Edlen aus den polnischen Frrungen geschöpft, ihm doch den Glauben an die Treue diefer harten Volksart nicht raubte. Von der widerwärtigen Wirklichkeit der staatlichen und socialen Bustande Staliens aber hatte fich fein nüchterner Blid wol schon ehedem an der Seite seines schwärmerischen Vorgangers überzeugt. Beigetragen hat bann jene Stimmung, biefe Ginficht gewiß dazu, Beinrichs weliche Fahrten theils hinauszuschieben, theils abzukurzen; aber ber Sauptgrund hierfür mar doch immer, daß ihn die näherliegenden diesseitigen Händel zurudhielten oder eriefen. So mochte benn nach 1004 ber perfonlich unbesiegte Arduin noch Jahre lang bie Lombardei feine Rache koften laffen, bas übrige Italien völlig felbständig dahinleben, bevor fich S. Ende 1013 jum anderen Mal gen Suben erhob, diesmal vorzüglich Rom jum Biel erlefend, wohin ihn eine zwiespältige Papstwahl und der längst gehegte Wunsch nach der Kaiserkrone zog. Am 14. Februar 1014 empfing er diese aus der Sand Benedifts VIII., Ende Mai bereits fah man ihn über den Brenner heimkehren. hatte sich redlich bemüht, in Ober- und Mittelitalien Recht und Ordnung einzuschärfen, vor allem Kirchen und Klöfter gegen die Uebergriffe der weltlichen Machthaber zu schützen; allein viel zu flüchtig war feine Ginwirkung, als daß fie den heftigen Rudichlag neuer Wirren hatte abwehren konnen, welche felbst die freiwillige Abdankung und den Tod bes auch diesmal von B. nur verscheuchten, nicht bezwungenen Gegenkönigs überdauerten. Der Raifer hat darauf in seiner gescheuten Weise, aus der Noth eine Tugend zu machen, die Regierung Italiens gewissermaßen nach Deutschland zu verlegen versucht. Wie er die italienische Kanzlei beutschen Beamten anvertraute, denen er dann auch die Reichsgerichtsbarkeit jenseit der Alpen hauptsächlich übertrug, so beschied er 1019 seine Anhanger auf einen formlichen italienischen Reichstag nach Stragburg, beffen gesetzgebende Beschluffe feinen Ramen in die lombardischen Rechtsbucher gebracht haben. Die politische Beruhigung des Landes jedoch erheischte noch eine dritte und lette Beerfahrt, der B. fich um fo weniger entziehen konnte, als Papit Beneditt 1020 perfonlich — ein feit Jahrhunderten vermißtes Schaufpiel über die Berge ging, um ihm die Roth Unteritaliens vorzustellen, das den griechischen Waffen ganzlich zu erliegen drohte. Erst Ende 1021 war H. bereit, dann aber erschien er in stattlicher Ruftung und wußte in dreivierteljähriger Arbeit erfreulich Wandel zu schaffen. Zwar die Griechen aus Apulien zu vertreiben, hat ihm die aufreibende Sommergluth nicht vergönnt, doch nahm er ihre Grenzseste Troja ein und drängte die langobardischen Kleinstaaten unter abend= landische Sobeit gurud; ein Erfolg, der dann auch die endliche Befriedung ber

nördlicheren Provinzen erleichterte. So ist es denn gerade in dem lange verabsäumten Italien H. noch zuguterlest gelungen, die Autorität des Kaiserthums deutscher Nation genau in dem Umsange, wie sie Otto d. Gr. begründet, wieder

aufzurichten.

Ueberhaupt, so unverkennbar bei S. im Gegensatzu dem frembsüchtigen Treiben seines jungften Borgangers eine vaterlandische Saltung zu Tage tritt, fo war er doch natürlich weit entfernt, sich von der Idee der internationalen Herr= ichaft Deutschlands logzusagen, wie fie burch feinen Großoheim unserer Geschichte so tief eingepflanzt worden; deshalb hat er die Ginladung zu neuem überwiegend außerdeutschen Gebietserwerb feinen Augenblid verschmäht. Schon 1006 ließ er sich von feinem Mutterbruder, dem kinderlosen Konig Rudolf III. die Nachfolge im burgundischen Reiche zusichern und jog fogleich das angrenzende Bafel als Unterpfand an fich. Zehn Jahr später, als Rudolf fich entschloß, die Bürde ber Regierung noch bei Lebzeiten auf S. abzuwälzen, versuchte diefer, den Bolen= frieg unterbrechend, von dem Rhonestaate wirklich Besit zu ergreifen; allein weder damals, noch bei wiederholtem Ginfall 1018 ift er dem Widerstande des hohen Adels und dem Wankelmuth des schwachen Königs gegenüber des Landes Berr geworden. Immerhin ward so durch ihn die Bahn gewiesen, auf der fortschreitend Kaiser Konrad II. nach Rudolis Tode die Annexion vollbrachte. einer anderen Stelle beutsch-romanischer Berührung dagegen versuhr S. mit schädlicher Inconsequenz. Rachdem er in zwei Feldzügen, 1006 und 1007 das erfte Mal im Berein mit König Robert von Frankreich, dem er allezeit wohlwollende Nachbarschaft hielt — dem Grafen Balduin IV. von Flandern daß angemakte Balenciennes wieder abgejagt, belehnte er denjelben jranzöjischen Bafallen dennoch bald darauf mit diesem und anderem Reichsgebiet und legte durch solche Zwitterstellung Flanderns achtlos einen der historischen Reime für daß an deutschem Boden zehrende Wachsthum niederländischer Selbständigkeit. Bas S. zu jener Gunft bewog, die ihm nicht einmal die Muhe erspart hat, Balbuin 1020 abermals mit Krieg zu überziehen, war die momentane Rucksicht auf seine Rampse in Lothringen, wie denn überhaupt durch die Reibungen, auf welche sein inneres Walten fließ, die Complication seiner außeren Politik wesentlich vermehrt ward.

Es war nicht etwa ein origineller staatsmännischer Gedanke, irgend ein neues constitutives Pringip, das er im Reich hätte durchführen wollen, wodurch fich H. diefe inneren Conflikte bereitete; sein ganzes Thun und Lassen in der weltlichen Regierung Deutschlands ging vielmehr auf in dem laufenden Königs aeschäfte. Fried und Recht zu handhaben; bei der Gewaltthätigkeit und Unbot= mäßigkeit der Großen, der allgemeinen Robeit und Unsicherheit, die in den Zeiten der jungeren Ottonen wieder zugenommen, freilich an fich eine dornige Aufgabe. Mit ausdauernder Pflichttreue hat sich ihr S. unterzogen; jenem Ideal reisiger Allgegenwart unferes nirgend angesessenen Königthums ist er, der von haus aus norddeutsche Abkunft mit suddeutscher Beimath verband, der dann die Krone selbst erst im Umritt wahrhaft erlangte, auch nachher in der Ausübung der Herrschaft ungewöhnlich nahe getommen: fast alljährlich zeigt ihn sein buntes Aufenthaltsverzeichniß in fammtlichen Stammesgebieten des Reichs. man ihn fleißig richten und noch emfiger schlichten; denn dem strengen Urtheil, das er doch, wenn es galt, zu fällen und meift auch zu vollstreden wußte, zog er gern den wohlüberlegten Austrag schonend vor. Es entspricht gang biefem behutsamen Sinne, wenn er noch in seinen letten Tagen den Streitigkeiten zwischen firchlichen Dienftleuten durch ausführliche lofale Berordnungen gu begegnen sucht, wenn er früh auf den Gedanken kam, zu besonderer Befräftigung des allgemeinen königlichen Gebots die sehdelustigen Großen einzelner Gegenden einander auf eine Reihe von Jahren eidlich Frieden geloben zu laffen; Dagregeln, welche manchen Grundzug ber später üblichen Landfrieden vorbildlich ein= So ober jo, burch Biegen oder Brechen, hat benn S. in der That allmählich mit Unfug und Ungehorsam wenigstens unter dem hohen Abel leidlich aufgeräumt; von dirett gegen ihn felbst gerichteten Auflehnungen hat übrigens nach dem Aufftande von 1003 nur eine einzige, theils durch ihre ungemeinen Dimensionen, theils durch die Kreuzung mit dem zweiten Polenkriege, historische Bedeutung erlangt: es ift die hartnädige Rebellion der Luxemburger wider ihren foniglichen Schwager. Rinderlos, wie er blieb, war B. dynaftischer Bolitit an sich abhold: seinen Bruder Brun nöthigte er nach jenem Aufruhr in den geistlichen Stand und fand ihn mit bem Bisthum Augsburg ab; bag er im Angesicht des Todes an Bezeichnung eines Rachfolgers gedacht, ist nicht glaubhaft überliefert. Bei dem innigen Berhältniß indeß, das ihn mit seiner Gemahlin verknüpfte, meinte er wol anfangs in der Sippe Kuniqundes eine brauchbare Stute zu finden; so verlieh er Beinrich, dem altesten feiner Schwager. 1004 sein Hausherzogthum Baiern. Bald aber brach die schnöde Selbstsucht der Familie grell herbor; zwei jungere Bruder ufurpirten breift die Bischofftuhle von Met und Trier. Bergebens suchte König S. 1008 wenigstens aus dem Erzstift den Eindringling zu vertreiben; nun gefellte sich vielmehr auch Heinrich von Baiern den Empörern zu, worauf der König das treugebliebene Land alsbald wieder in eigene Verwaltung nahm. Mit Met aber fam er 1009 so wenig zu Rande, wie vorm Jahr mit Trier; man fah feine Liutizen dort an der Mofel ein Kloster plündern, Oberlothringen ward erbarmlich verwüftet; allein weber der Krieg, noch alle sonstigen rechtlichen, kirchlichen und diplomatischen Mittel wollten verjangen. S. blieb nichts übrig, als den Erfolg, den die zersplitterte Kraft nicht zu zeitigen vermochte, mit kluger Faffung abzuwarten. Baiern als Pfand bewahrte, erreichte er endlich 1015 den Verzicht Adalberos auf Trier, worauf er Dietrich in Met Dulbung gewährte und zulett 1017 ihrem Bruder das eingezogene Berzogthum gurudgab.

Diese wüsten Wirren mußten den Kaiser besto empfindlicher treffen, je mehr fie zugleich dasjenige Gebiet seiner inneren Politik verletten, auf dem er mit der freiesten Neigung und dem sichersten Talent zu schalten pflegte, das kirchliche. Jene ottonische Tendenz nämlich, das Reich auf dem Bisthum als einem ebenso lenksamen, wie regierungssähigen geistlichen Fürstenthum aufzuerbauen, hat H. mit bewußter Energie zum vollendeten Suftem erhoben. Urfprungliche Anlage, Jugendbildung und praktische Borübung in engerem Kreise, alles wirkte zu= sammen, ihn zu solchem Behuf unvergleichlich geschickt zu machen. feine Seele des hinreichenden Schwunges, um im Chriftenthum die geiftige Welt= macht zu verehren, welche der Staat über sich selbst hinaus in die dunkle Fremde und damit in unermegliche Zukunft zu tragen habe, fo erschaute er besto tlarer und bestimmter in der bestehenden Kirche die vornehmste und zugleich nützlichste Anstalt im Innern und zum Besten bes gegenwärtigen Staates. politisch geschäftsmäßige Aufsassung und Behandlung der kirchlichen Dinge nun muß man völlig untrennbar in ihm verwachsen benten mit dem individuellen Triebe aufrichtiger Devotion, dem naiven Bedürfniß eines in der derben Tonart bes Zeitalters religios gestimmten Gemüths. Bei ben zahllosen Schenkungen und Begnadungen alfo, die er namentlich den bischöflichen Bochftiftern darbrachte, war es ihm zweiselsohne vollkommen fo ernftlich um feine Seligkeit zu thun, wie er mit echter Inbrunft etwa den heiligen Morit zu Magdeburg um einen glücklichen Polenfeldzug anflehte; allein nicht minder deutlich biente andererseits diese stets geläusige Virtuosität des Spendens und Verleihens direkt einem irdisch berechenbaren öffentlichen Zwecke. Reichsgut und Amtsrechte glaubte S., indem

er sie bor dem täglich eigennütziger nur für sich sammelnden und sorgenden weltlichen herrenthum in den Sanden des hohen Rlerus barg, ebenda für den Staat sicher und fruchtbar anzulegen. Denn diesen Klerus, dem er dann zum Entgelt umsaffende Leistung in Rath und That zumuthete, erlas er ja zuvor selbst mit dem sesten Griffe des Gebieters und doch auch mit dem seinen Takte bes Renners geiftlicher Intereffen; ohne Rücksicht auf die örtlich hergebrachten Wahlrechte hat er die Bischöfe regelmäßig frei ernannt und am liebsten immer die unter feinen Augen erzogenen und erprobten adligen Glieder feiner Kapelle dazu außerkoren. So stattete er das Reich allmählich mit einem Stande von politisch gefügigen und anftelligen Bischöfen aus, unter deren Wartung doch auch das eigentlich kirchliche Leben frisch gedieh. Denn wie sehr ihm natürlich auch dies lettere an fich am Bergen lag, beweift fein merkwürdiges Berfahren gegen die Klöster: überall drang er unnachsichtig auf deren strenge Resorm; da er jedoch in ihrem Reichthum hierfur nur ein Sindernig fah, mahrend ihnen im Staate kaum eine erhebliche Funktion oblag, fo hat dieselbe konigliche Sand, welche die Bisthumer mit Gaben überschüttete, die Abteien oft schonungslos ihrer ungefunden Güterfülle beraubt. So machte B. perfonlich als Leiter, wirthichaftlich als Director über dies ganze große geiftlich-weltliche Staatsinititut ber grundbesitenden Rirche; allerdings ohne Ahnung, daß die für die Gegenwart so ersprießlichen Operationen seiner Freigebigkeit sich schon in naber Zukunft als Berichwendung enthüllen wurden, daß nach der Emancipation der Kirche, wie fie ein halbes Jahrhundert später Rom ins Werk feste, als Sauptergebniß seiner Bemühungen, den beginnenden weltlichen Territorialismus für das Reich unschädlich zu machen, die Ausbildung geiftlicher Territorien neben den weltlichen übrig bleiben follte. Arglos nahm er deshalb in feinen letten friedlichen Sahren, während ihm die nationalfirchlichen Tendenzen Aribos von Mainz kein Berftandnig ablodten, an den universalen Reformplanen Papft Beneditts und Abt Obilos ben freundlichen Antheil kaiferlicher Billigung; wie ja Größere auch nach ihm noch die mit diesen Joeen von Clumy und Rom herauffteigende Gefahr berkannt haben.

So weithin H. über die Kirchen des Reichs seine Wohlthaten verbreitete, an einer Stelle gang besonders hat er fich damit ein gesegnetes Andenken er= tauft, das jedoch durch ein necifches Geschick feinem geschichtlichen Ruf im all= gemeinen zum Berderben ausschlug. Bereitwillig ftellte er schon 1004 das früher unterdrückte Bisthum Merfeburg wieder her; bald barauf aber verrieth er den Bunfch, noch anderswo ein neues Bisthum burchweg aus eigenem Bermögen zu errichten, nicht freilich gleich den ottonischen eins der chriftlichen Offensive, Die er ja aufgab, nein auf altem Reichsboden, in den fertigen Diocefanberband binein; ein echter Epigonenschritt, der fich zur Roth mit dem angeblichen Bedürfniß ber Main- und Rednigmenden bemanteln lieg. Denn gerade Bamberg, feinen liebsten Eigensit von jeher, bann feine Morgengabe an Runigunde, welche bie Rönigin jest zum Aerger ber Ihrigen, fich felber zum heiligen Mitgebachtniß abtrat, ertor er zur Stätte, wo er nun in schwindender Aussicht auf Leibeserben Gott selbst zum Erben einzusehen gedachte. Richt ohne Sinterlist ward dem Bischof von Würzburg, deffen Sprengel am meiften dadurch einbugte, Gebiet und Einwilligung von S. abgerungen; die übrigen Bijchoje zwang der Konig auf einer Spnode zu Frankfurt am 1. November 1007 durch häufigen Fußsall zur Rührung und Genehmigung. Unter Gunft und Gnaden blühte dann die 1012 an Heinrichs Geburtstag geweihte, 1020 burch den Befuch des Papftes verherrlichte Stiftung rasch empor; die Schulwissenschaft der Zeit, der auch sonft Beinrichs Rlofterreformen mittelbar zugute tamen, fand bort prunkende Pflege; boch in das große geschichtliche Leben der Nation hat die fünstliche Schöpfung —

benn nur zufällig erhob fich vom Stuhl zu Bamberg ber Apostel ber Bommern faum anders eingegriffen, als durch den üppigen Ausbau einer lachenden Land-Dem frommen Chrgeig des Stifters aber jog bie glanzende Grundung nach unverhofftem Lohn unverdiente Strafe gu. Um Grabe Heinrichs, das er sich zu Bamberg ausersehen, erwuchs die Legende, die ihn mit einseitiger Nebertreibung, ja durch hinzudichtung von volltommen falschen Bugen zum unföniglichen Beter und unmännlichen Büßer, furz zum Durchschnittsideal mittel= alterlicher Monchaphantafie entstellte; ein Zerrbild, auf beffen Grundlinien bin 1146 Papst Eugen III. den Kaiser als den ersten und auch nachmals neben Rarl d. Gr. den einzigen unserer Berricher heilig sprach, das aber, weiter ausgemalt, B. in der verwandelten Unichgung moderner Sahrhunderte eine gar traurige historische Figur spielen ließ, bis ihm die kritische Forschung unserer Tage zu später Genugthuung verhali. Daß er in Wirklichkeit der tückischen Rolif zutrot, die ihn oft auf Wochen, ja Monate niederwarf und im zweiundfunfzigsten Jahre dahinraffte, zu den Waffen, wie zur That überhaupt tüchtig war, davon hat er unter ben Zeitgenoffen felbst die Zweifler überführt. Pracht und Behagen hat er sich gern als König und Kaiser gefühlt, auch das zwar vorzüglich im demüthigen Bomp feiner Kirchweihen und Gottesdienste. Wahr endlich mag sein, daß er im Umgang gerade mit seinem Klerus am glücklichsten fein eigenstes Wesen entfaltete: Scharffinn und Feinheit, eindringliche und doch vorfichtige Beredfamteit, ber für Ja wie Nein ein treffendes Bibelwort, zuweilen auch wol ein ironischer Scherz zu Gebote ftand, nicht zum letten aber, was den Mangel an lebendig warmer Leidenschaft auswiegen mußte, jenen Ernst ber hingabe an alles, was er als Pflicht seiner Stellung begriff. Co war er stets ein fähiger und würdiger Herr, wenn auch niemals ein großer ober genialer Mann; Epoche macht feine Regierung nicht, aber fie ift als löblicher Abschluß des grundlegenden sächfischen Jahrhunderts, als vernünftige Vorbereitung der fräftigen nationalen Politik des ersten Saliers aus unserer Geschichte nicht hin= wegzudenken. —

Erste gediegen historische Behandlung durch W. v. Giesebrecht, Geschichte ber deutschen Kaiserzeit, Bd. II; die Ueberschätzung ermäßigt R. Usinger, Zur Beurtheilung Heinrichs II., in Sybels historischer Zeitschrift, Bd. VIII; vollständige Sammlung, Sichtung und Zubereitung des Materials in den Jahrsbüchern des Deutschen Reichs unter Heinrich II. von S. Hirch, sortgesetzt von R. Usinger und H. Pahjt, vollendet von H. Breklau. Bgl. A. Cohn, Kaiser

Heinrich II., Halle 1867; S. Riezler, Geschichte Baierns, Bd. I.

Alired Dove.

Heinrich III., römischer Kaiser aus dem fränkischen Hause, geboren am 28. October 1017, gestorben am 5. October 1056, war der einzige Sohn Kaiser Konrads II. und der Kaiserin Gisela, einer Tochter des Herzogs Hermann II. von Schwaben. Gisela war, ehe sie Konrads Gemahlin wurde, schon zwei Mal vermählt gewesen: zuerst mit einem sächsischen Großen, mit dem Grasen Bruno von Braunschweig, und in zweiter Che mit Herzog Grnst I. von Schwaben. Jenem gebar sie einen Sohn Namens Liudolf, diesem zwei Söhne, die ihrem Vater nach einander im Herzogsthum von Schwaben solgten, Ernst II. und Hermann IV. Giselas dritter She mit Konrad entstammten außer dem Sohne H. zwei Töchter: Beatrix, welche wahrscheinlich als Nonne in Quedlindurg endete, und Mathilde, gestorben 1034 noch sehr jung als Braut des Königs Heinrich I. von Frankreich.

Als H. 1017 am Tage von St. Simon und Judas zur Welt kam, waren für ihn die Aussichten auf eine bedeutende Zukunft keineswegs günstig. Denn Graf Konrad, obgleich wegen seiner fürstlichen Herkunft und seiner Tüchtigkeit namentlich in der Waffenführung hochgeachtet, gehörte damals zu den

mindermächtigen Großen bes Reiches. Sein väterliches Erbe, am Mittelrhein in den Gauen von Speier und Worms gelegen, war geringfügig verglichen mit den Herrschaften anderer, auch nahe verwandter Fürsten, und Einfluß am Hoje Raiser Heinrichs II. und auf die Regierung des Reiches jehlte ihm durchaus. Die Bermählung mit Gifela, von einem Theile der Geistlichkeit als uncanonisch angesochten, verseindete Konrad auch mit dem Kaiser; während der Kindheit des Sohnes, der aus dieser Che entsproß, ist der Vater sogar eine Zeit lang aus dem Reiche verbannt gewesen. Was war da für jenen noch zu hoffen? der Kaiser begnadigte den Verbannten und als nach dem Tode Heinrichs II. (geft. 13. Juli 1024) die Großen des Reiches fich jur Bahl eines Rachfolgers versammelten, da vollzog sich in Konrads Lebensschicksalen ein noch größerer Umichwung: die überwiegende Mehrgahl der Fürsten ertlarte ihn für den Burdigsten nach Heinrich II. das Reich zu regieren und wählte ihn zum König. Am 8. September wurde Konrad in Mainz gefrönt, am 21. September empfing auch Gifela die Krone, und zu Anfang des 3. 1026, als jener fich anschiedte über die Alpen zu ziehen und sich die Krone von Stalien und das Raiserthum zu erkämpfen, designirte er S. auf Berlangen der Fürsten zu seinem Rachfolger, — so balb und so mächtig griff die neue Wendung der Dinge auch in dessen

junges Leben ein.

5. blieb nun in Deutschland zurud unter der vormundschaftlichen Pflege des Bijchojs Bruno von Augsburg; diefer hatte den abwejenden Herrscher überhaupt zu vertreten, aber nachdem er durch eine Fehde mit dem schwäbischen Grafen Welf, wie durch einen Aufstand des Herzogs Ernst II. von Schwaben schwer bedrängt worden war, begab auch er sich mit seinem Zögling nach Italien. So geschah es, daß H. zum ersten Male nach Rom kam und Zeuge wurde des Triumphes, den sein Vater in der Kaiserkrönung feierte (26. März 1027). Heimgekehrt trat H. in besonders nahe Beziehungen zum baierischen Volksstamm. Das Herzogthum von Baiern, erledigt durch den Tod Heinrichs V. aus dem Haufe Luxemburg, ging Ende Juni 1027 auf ihn über, und fünfzehn Jahre lang hat er es verwaltet. Mit der herzoglichen Burde verband S. bald die königliche durch den Krönungsact, welchen Erzbischof Piligrim von Köln am 11. April (Oftern) 1028 zu Nachen an ihm vollzog, und der Kaiser bemühte sich schon damals, seinen Sohn ebenbürtig zu vermählen. Durch eine Gefandtschaft, welche Bischof Werner von Stragburg nach Constantinopel geleitete, ließ er für H. um eine von den Töchtern des Kaisers Constantin VIII. werben, und wenn diese wenig glüdliche Rachahmung der Ottonischen Raiser= politik refultatios blieb, so war der Grund davon nicht sowol Abneigung gegen das fremdartige griechische Wesen, als vielmehr das lleberraschende eines Thronwechsels, der in Conftantinopel eintrat. Auf die Erziehung und geistige Ausbildung des jungen Königs gewann bedeutenden Einfluß seine Mutter, die Kaiserin Gisela, eine ungemein willensstarte, fluge und den Culturbestrebungen der Zeit verständnigvoll zugethane Frau. Sie wedte in ihm den Sinn für geist= liche Gelehrsamkeit: bei einem Besuche, den fie 1027 dem Rlofter St. Gallen abstattete und durch reges Interesse für die Werke Rotters des Deutschen dentwürdig machte, war fie von S. begleitet, und auf fie wird es zurückgeführt, wenn er nicht blos Rechtstunde im Allgemeinen erwarb, fondern das geschriebene Recht der einzelnen Reiche fennen lernte. Gin Gunftling und Bewunderer Gi= sela's, der Capellan Wipo, machte H. mit einigen Grundsätzen christlicher Re= gentenweisheit vertraut in einem Spftem von hundert Dentsprüchen, Proverbien in metrischer Form, welche die Elemente der christlichen Sittenlehre überhaupt enthalten und S. "dem Freunde Gottes" gewidmet find. In der Weltweisheit unterrichtete ihn Almerich, zubenannt Urfus, Mönch in einem Kloster zu Pavia

und vermuthlich ein Italiener, mahrend Wipo mahrscheinlich Burgunder mar. Die Oberleitung und politische Führung des Kaifersohnes behielt auch nach deffen Krönung Bischof Bruno von Augsburg, und als dieser am 6. April 1029 ftarb, folgte ihm Bischof Egilbert von Freifing in dem Amte eines königlichen Borntunds oder Pflegers. Unter ihm reifte König B. zum Jüngling heran. Bon Egilbert geleitet, lernte er nun die baierischen Verhältnisse aus dem Grunde tennen: die Burg Andechs foll ihm vorzugsweife als Refidenz gedient haben, auch an der allgemeinen Reichsregierung gewann h. allmählich einen Antheil, der über die Grenzen von Baiern hinausging. Der im J. 1031 abgeschloffene Friedensvertrag zwischen dem deutschen Reiche und König Stephan von Ungarn, mit dem Raiser Konrad 1030 erfolglos Krieg geführt hatte, war Seinrichs Werk: ohne Vorwissen: des Kaisers hatte er Stephans Friedensgesuch angenommen, dann ging er felbst nach Ungarn und brachte die Berhandlungen, wie es scheint, allerdings nur gegen das Opfer einer Gebietsabtretung jum Abschluß. Ende des 3. 1032 begann der burgundische Erb- und Rachfolgefrieg und gleich den ersten, nur theilweise ersolgreichen Feldzug Konrads II. in dem rauhen Winter 1032 auf 1033 machte König H. mit. Die Huldigung, welche eine kaiferlich gesinnte Partei der burgundischen Großen in Zürich leistete, galt ausdrücklich auch ihm. Unruhen und Empörungen, welche ungefähr gleichzeitig im flavischen Diten ausbrachen, namentlich ein Aufstand des jungen, hochstrebenden Herzogs Bretiflav von Böhmen, riefen S. dorthin und jest jum ersten Male bewährte er sich als Heersührer: Bretislav, von ihm besiegt, unterwart sich wieder dem Man fieht, wie vielseitig und zweckmäßig sich die Borbildung Konig Beinrichs gestaltete: mit gelehrten Studien und religiosen Ginwirkungen gingen hand in hand Uebungen in den Waffen und in der Heerführung, Erjah= rungen in den Regierungsgeschäften. Schon zeigten sich auch Spuren eigen= artiger Entwickelung, Merkmale von Selbständigkeit des Urtheils und von Eigenwillen, namentlich in dem Berhältniffe des Sohnes jum Bater, des Ronigs zum Raiser. Der Eigenmächtigteit, womit S. bei den deutsch-ungarischen Friedensverhandlungen verfuhr, wurde bereits gedacht: gedeckt durch eine Berathung mit Reichsfürsten ging fie anscheinend spurlos vorüber. Gefährlicher verlief eine andere Begebenheit ähnlicher Urt. Den Anlag gaben Zerwürfniffe zwischen dem Raifer und feinem Schwager Abalbero, bem mächtigen Bergog von Karnthen. Mit tiesem Migtrauen standen sie sich gegenüber. War der Kaiser überzeugt, daß Adalbero auf Emporung und Sochverrath fann, fo fürchtete diefer einem faiserlichen Willfürgete zum Opser zu fallen und trat, um sich einigermaßen bagegen zu sichern, mit H. heimlich in Berbindung. Auf Antrieb des Bischofs Egilbert verpflichtete fich der Rönig eidlich, den Herzog niemals an feinen Besitzungen zu schädigen, es wäre denn auf Grund eines Richterspruches. 1035 auf einer Reichsverfammlung zu Bamberg ging der Kaifer in der That gegen Adalbero vor, er verlangte von den Fürften deffen Absehung und war aufs höchste entruftet, als König B. nicht die Sand dazu bieten wollte. tam zu einer heftigen Familienscene. Fußfällig hat Raifer Konrad feinen Sohn gebeten, ihm zu Willen zu sein und erft darnach gab S. feinen Widerspruch auf: er befannte fich offen zu bem geheimen Ginberftandniß mit Abalbero und ließ dem Processe freien Lauf, während Bischof Egilbert, der zwei Jahre zuvor wegen seiner Berdienste um die Erziehung des Konigs von dem Raifer große Gnadengeschenke empfangen hatte, jest von der Ungnade des Herrichers betroffen wurde. Später, bei der zweiten italienischen Beersahrt des Raifers (1037-38), jührten die Gewaltmagregeln, welche er in feinem Rampje mit den rebellischen Bischöfen des nördlichen Staliens, namentlich mit Erzbischof Aribert von Mailand, ergriff, noch ein Mal zu Meinungsperschiedenheiten zwischen ihm und

seinem Sohne. H. nahm gleich vielen Anderen Anstoß daran, daß der Kaiser die verhafteten Bischöse nicht erst vor Gericht stellte, sondern ohne Weiteres, blos aus eigener Machtvollsommenheit, ins Exil schiekte. Dieses Versahren hielt H. sür unrecht, er mißbilligte es, aber nur heimlich, im Kreise der nächsten Vertrauten, der Kaiser ersuhr nichts davon. Ueberhaupt wurde das gute Einvernehmen, wenn ein Mal gestört, leicht wieder hergestellt; tiefgehende Entzweiungen, wie sie in der Geschichte Heinrichs IV. zwischen ihm und seinen Söhnen vorkamen, rissen unter Konrad II. und H. iII. nicht ein und die urfundliche Formel von der Mitregentschaft des Königs war meistens thatsächlich

begründet.

Mittlerweile wurde aus dem Plane, Konig S. zu vermählen, Ernst gemacht, indessen nicht eine Griechin, sondern eine Fürstin nordischer, augelfächsischen eine icher Herkunft wurde seine Gemahlin: Gunhilb, Tochter König Knuts des Großen auß feiner Che mit Emma von England. Auf jenem dentwürdigen Bamberger Tage, Pfingsten 1035, jand die Berlobung statt, Ende Juni 1036 in Rym= wegen die Vermählung, wobei der nationale Rame der jungen Königin amtlich in den deutschen Ramen Runigunde umgewandelt wurde. Spätestens zu Aufang 1038 gebar sie eine Tochter, Beatrix, seit 1045 Aebtissin von Quedlinburg, und fchon im Sommer 1038 lofte ber Tob ber jungen Konigin die Ghe nach nur zweijährigem Bestande: mit ihrem Gemahle dem Raifer nach Italien jolgend, ftarb Gunhild-Runigunde am 18. Juni, fie erlag derfelben Beft, welche das deutsche Heer auf dem Rudzuge befiel und so viele der Edelsten dahinraffte. Der König bestattete die Leiche seiner Gemahlin zu Limburg an der Sardt; dann begann für ihn fogleich eine neue Epoche energischer Regententhätigfeit. Bu den Opfern jener Best gehörte auch Bergog Bermann IV. von Schwaben. Er ftarb am 18. Juli 1038 und bas Bergogthum ging über auf feinen Stiefbruder, Konig S., fo daß diefer nun fchon als Bergog von Baiern und Schwaben unter ben deutschen Laienfürsten einer der mächtigsten war. Der Raifer steigerte aber die Macht seines Sohnes noch dadurch, daß er ihm im September 1038 zu Solothurn die Burde eines Ronigs der Burgunder übertrug. Bochst mahrscheinlich war damit auch Antheil an der Regierung des Reiches von Burgund verbunden. Und nun vergingen nur noch einige Monate, fo erwarb H. die Alleinherrschaft im Gesammtreich, nachdem Kaiser Konrad II. am 4. Juni 1039 zu Utrecht in Mitten der Pfingitsestlichkeiten plötlich gestorben mar. In jugendlicher Kraft, noch nicht zweinndzwanzig Jahre alt, ergriff der König die Zügel der Regierung und führte sie fest und sicher. Auch widerstrebende Clemente des Reichs= staates wußte er nach und nach zu bezwingen und sich dienstbar zu machen. Wol hatte Gozelo, der Gerzog beider Lothringen, einen Augenblick daran gedacht, dem neuen Herricher die Huldigung zu verweigern, aber bei ruhiger Ueberlegung trennte er fich doch nicht von seinen lothringischen Mitfürsten; wie andere, so leistete auch er den Treneid. Auf Italien, wo die seindlichen Parteien der welt= lichen Feudalherren und der bürgerfreundlichen Bischöfe noch immer Rrieg mit einander führten, wirfte der Thronwechfel beruhigend ein. Die Feindseligkeiten wurden eingestellt, zu Augsburg hatte der König im Januar 1040 Besprechungen mit italienischen Großen, vornehmlich der kaiserlich gefinnten Faction, und bald darauf im April fah er auch den soust so stolzen Erzbischof Uribert von Mailand in demüthiger Haltung por fich; da er Genugthunng leiftete, gewährte ihm der König Wiederherstellung im Erzbisthum, welches der Kaifer ihm entzogen hatte, und Aribert bewahrte dann die neugelobte Treue bis an sein Lebensende (16. Januar 1045). Ueberhaupt waren es nur die Beziehungen zu Böhmen und Ungarn, die H. anfänglich Schwierigkeit bereiteten. Berzog Bretislav, fühner und friegerischer als je, ersah sich die ersten Monate des neuen Regiments in Deutschland als günstigsten Zeitpunkt zur Wiederaufnahme einer nationalen Eroberungspolitit und richtete fich diese auch nicht unmittelbar gegen das Raifer= reich, fo war fie doch mit der herkömmlichen Lehnsabhängigkeit Böhmens vom deutschen Könige auf die Dauer nicht verträglich. Bretiflav überfiel nämlich Polen, das damals tief gerrüttete Erbland des deutschjreundlichen, aber noch verjagten Bergogs Rafimir, er befette das heutige Schleffen, um es als altbohmische Besitzung seinem Staate von neuem einzuverleiben und entführte die Reliquien St. Abalberts, des vornehmften Märthrers bohmischer Ration von Gnesen nach Prag, woran sich ber weitere Plan knüpfte, Böhmen auch kirchlich von Deutschland zu emancipiren, Prag aus einem Suffraganbisthum von Mainz in ein nationales Erzbisthum umzuwandeln. Während die römische Curie unter Papst Benedict IX. diesem Plane nicht abgeneigt schien, widersette sich S. den böhmischen Unabhängigkeitzbestrebungen mit aller Macht, indessen zunächst ohne Erfolg, da Bretiflav ihm bei den erften Bufammentreffen bedeutend überlegen Durch eine Unterwürfigkeit, die nur Trug war, getäuscht, gab der König einen schon vorbereiteten Feldzug wieder auf und als er, um fich für die ihm angethane Schmach zu rächen, im Hochsommer 1040 wirklich zum Angriff schritt, ba erlitten er und diejenigen Abtheilungen des deutschen Beeres, welche er felbst führte, in den befestigten Schluchten des Böhmerwaldes am 22. und 23. August schwere Riederlagen, so daß auch eine sächsische Heerschaar, welche, ohne Wider= ftand zu finden, ins nördliche Böhmen eingedrungen war, sich unverrichteter Sache zurudgiehen mußte. Erft im nachften Jahre, im Sommer 1041, wo der König den Angriff auf Bohmen mit noch größerer Macht, überhaupt planmäßiger wiederholte, gewann er die Oberhand und nöthigte Bretiflav Ende September zu einem Friedensvertrage, der ihm, dem Könige, große Vortheile gewährte: nämlich völlige Wieberherstellung ber alten, aber nun neu und ftarter verbürgten Oberherrschaft über Böhmen, Schutherrlichkeit über Polen, wo sofort Herzog Rafimir wieder emporkam und als deutscher Basall regierte, hoch gesteigertes Ansehen im ganzen Often von Europa. Eine russische Gesandtschaft, welche H. Ende des J. 1042 in Goslar empfing, bezweckte nichts Geringeres, als ihn mit einer der Töchter des Großfürsten Jaroslaw zu vermählen und mißvergnügt kehrte sie heim, als sie eine abschlägige Antwort erhielt. schien sich nur noch Ungarn dem Ausschwunge, den das deutsche Reich unter 5. III. nahm, entgegenstellen zu wollen. Die alte nationale Feindschaft, von König Stephan und deffen christlicher Monarchie nur beschwichtigt, nicht aufgehoben, follte noch ein Mal mächtig hervorbrechen. Es geschah dies schon in den kleinen Kämpsen, welche König Peter, Stephans Neffe und Nachfolger, durch seine offene Parteinahme für den böhmischen Aufstand hervorrief, und noch mehr, nachbem Peter zu Anfang bes 3. 1041 von bem Abel bes Landes gefturzt und verjagt war, in dem Kriege, den Ovo, der neue einheimische Berricher, mit einem verheerenden Ginfall in die füdöstlichen Marken des Reiches begann. bei aller Bolfsthumlichkeit und Berschlagenheit war Ovo einem Gegner wie König H. auf die Dauer nicht gewachsen. Nur Eins gelang ihm: die rasche Bernichtung eines deutschen Basallenstaates, den der König nach dem Feldzuge von 1042 im nordwestlichen Ungarn errichtet hatte. Indessen schon während des zweiten Krieges, im Commer 1043, war Ovos Kampflust bedeutend gefunten. Er erfaufte fich ben Frieden unter anderem mit einer Gebietsabtretung, mit der Retroceffion eben derfelben beutichen Grenglandichaften, welche S. fruher des Friedens halber Stephan überließ, und jett, wo er felbst fie zurückerobert hatte, jur fog. Renmart von Defterreich einrichtete, überhaupt ber Germanifirung für immer sicherte. Beschwerden über mangelhafte Ausführung des Bertrages von 1043, verbunden mit einer neuen. Ovo seindlichen Varteibewegung im

Innern seines Reiches, hatten schon im nächsten Jahre König Heinrichs dritten ungarischen Feldzug zur Folge, für Ovo war es der Anfang bom Ende. An der Raab erfocht jener am 5. Juli 1044 mit einem kleinen, aber erlesenen Ritterheere einen feiner glanzenoften und berühmteften Siege, mahrend Ovo eine Riederlage erlitt, welche ihm nicht blos feine Beeresmacht, sondern in rascher Folge auch Krone und Leben kostete. H. unterzog sich nun der Aufgabe, das ungarische Staatswesen neu zu ordnen. Zu dem Ende veränderte er das Recht, nach dem die Ungarn lebten: auf ihre Bitten bewidmete er sie mit dem baierischen Recht, wie es in der einen, mit deutschen Rechtssatzungen, wie es unbestimmter in der anderen Sauptquelle heißt. Gine Rechtsübertragung hat stattgefunden, aber in welchem Umfange und in welchem Verhaltniffe zu dem bisher geltenden, ichon von König Stephan nach deutschen Vorbildern resormirten Rechte, das ift dunkel und viel bestritten und wird wol überhaupt nicht mehr sicher zu er= Ferner gab König B. dem ungarischen Reiche ein neues Obermitteln sein. haupt: wie er selbst sich inzwischen mit Peter, dem 1041 gestürzten Herrscher, ausgeföhnt hatte, fo feste er durch, daß jener auf einem Reichstage gu Stublweißenburg von den Ungarn wieder als König angenommen wurde, S. felbst inthronifirte ihn. Um die neue Ordnung der Dinge zu sichern blieben deutsche Besatzungen in Ungarn gurud; Ovo, seit der Schlacht an der Raab ein umberirrender Flüchtling, murbe verfolgt, und als man ihn gefangen genommen hatte, jum Tobe verurtheilt von einem Gerichte, welches nicht blos aus ungarischen, sondern auch aus deutschen Beisigern bestand, und zu dem Allen kam als Schlußftein ein festes Lehnsverhältnig zwischen Siegern und Befiegten. Peter wurde wahrscheinlich schon bei seiner Wiedereinsehung Konig Beinrichs Bafall; jedenfalls hatte ein Besuch, den dieser 1045 um Pfingften (26. Mai) dem ungari= ichen Soje abstattete, recht eigentlich den Zweck, die Oberherrlichkeit des Königs über Ungarn in die zeitgemäße feudale Form zu bringen. Unter dem Symbole der vergoldeten Königklanze trug Peter das Reich König H. auf, um es von ihm mittels deffelben Symbols als Lehen zurück zu empfangen, aber ohne erbliches Recht, nur auf Lebenszeit, während die ungarischen Magnaten, welche als Zeugen und Burgen jugezogen wurden, nicht blos König B. perfonlich, sondern ihm und seinen Nachfolgern Treue schwuren. Go gründlich gestaltete S. III. Ungarn um, aus einem felbständigen und beutschseindlichen Reiche machte er es zu einem deutschen Lehnsstaate.

Ms der König nach dem Siege an der Raab heimkehrte, warteten seiner zum erften Male im Innern des Reiches schwere Kampfe, Fehden und kleine Kriege mit fürstlichen Rebellen, wie deren ehedem unter den Ottonen, auch unter seinen letten Borgangern, besonders unter Beinrich II. oft vorgekommen waren. Die Ursache war fast überall die gleiche, das Migvergnügen der größeren Laien= fürsten über den Träger der Krone, sobald dieser den Bersuch machte, das Anwachsen der fürstlichen Macht in gewissen Schranken zu halten. Geschah es dann, wie gewöhnlich, daß die Könige und Kaiser, um ihr monarchisches An= sehen gegen fürstliche lebermacht zu behaupten, sich besonders eng mit der hohen Geiftlichfeit, überhaupt mit den firchlichen Gewalten verbanden, daß sie in der Hierarchie eine Stütze gegen die dynastisch = seudalen Beftrebungen der weltlichen Berren suchten und jene dem entsprechend bevorzugten, so war ein feindlicher Bufammenftog der widerstrebenden Glemente unvermeidlich, fo wurde das Reich der Schauplag von Kämpfen, welche die außere Macht und das innere Gedeihen der Nation in demfelben Mage schädigten, wie fie die Ausbildung einer einheitlichen und geordneten Berfassung erschwerten. Und dieser geschichtlichen, in der ganzen bisherigen Entwickelung tief begründeten Nothwendigkeit mußte fich nun auch König H. III. fügen. An sich jeder Gewaltherrschaft seind, war er auch dem Empor-

tommen der weltlichen Fürsten in den hohen Reichsämtern, speciell im Bergogthum, ber Grundlage feiner eigenen Macht, feineswegs abgeneigt. Entaugerte er fich doch der beiden von ihm felbft verwalteten Bergogthumer fucceffive ohne äußeren Zwang, Baierns 1042 und Schwabens 1045. Auch Kärnthen, welches zulett im J. 1039 erledigt, mehrere Jahre hindurch unbesett geblieben mar, er= hielt 1047 einen neuen Herzog in Welf, dem Letten des altwelfischen Manns-Rur die Vereinigung von verschiedenen Bergogthumern in einer Sand. wie sie Konrad II. bei Gogelo von Lothringen zugegeben hatte, wollte S. nicht liber den Tod des alten Herzogs hinaus gestatten. Alls Gozelo 1044 starb, er= taunte er Gotfried, den altesten Sohn, nur fur Oberlothringen als Bergog an: mit dem niederlothringischen Bergogthum belehnte er den zweiten Sohn des Berstorbenen, Gozelo d. j., obgleich Gotsried auch dieses als sein Erbe betrachtete und für sich in Anspruch nahm. Ende des 3. 1044 brach der Krieg um die Nachfolge in Niederlothringen aus. Nachdem der König Gotfried vor einem Fürftengerichte des Hochverrathes, heimlicher Verbindung mit dem Könige von Frankreich überführt und ihm zur Strafe dafür alle Reichslehen, einschließlich des Herzogthums von Oberlothringen, entzogen hatte, griff Gotfried zu den Waffen und zugleich, vielleicht im Bunde mit ihm, rebellirten mehrere burgunbifche Große, Reginold, Graf in Hochburgund, und Gerold, mahrscheinlich Graf von Genf. Jener wollte sich Mömpelgards bemächtigen, aber Graf Ludwig von Mömpelgard vertheidigte sich so tapjer und erfolgreich, daß Reginold eine schwere Riederlage erlitt. Der König war inzwischen vom Mittelrheine her gegen Got= fried ins Feld gezogen und hatte ihm eine feiner ftärksten Festen, Böckelnheim im Nahethal, entriffen. Weitere Unternehmungen machten widrige Verhältniffe, namentlich eine große, weitverbreitete Sungerenoth, unmöglich. Daher zog der König zunächst nach Burgund, um in Solothurn die Unterwerfung des geschlagenen Reginold entgegenzunehmen, auch Gerold kehrte zum Gehorsam zurud und im Sommer 1045 fah der König auch Gotfried entmuthigt vor sich. Mit der Abführung Gotfrieds nach dem Giebichenftein, dem gewöhnlichen Gefängniß für fürstliche Staatsverbrecher, endete der erste größere Kampf, den H. III. mit aristokratischen Gewalten im Westen des Reiches zu führen hatte. beutendes Nachspiel solgte im Frühjahr 1046. Da störte Graf Dietrich (IV.) von Solland die Ruhe durch Ufurpation einer frififchen Grafichaft, indeffen ein Angriff, den H. zu Schiff auf die Stadt Blaardingen machte, hatte die Herausgabe der Eroberung zur Folge und im Allgemeinen fühlte sich der König da= mals fo ficher, daß er fogar gegen Gotfried Enade walten ließ. Da Gogelo b. i. ingmifchen geftorben mar, übertrug er bas niederlothringische Bergogthum bem Grasen Friedrich von Luxemburg, dagegen in dem oberlothringischen stellte er Gotfried wieder her, nachbem fich biefer auf einer großen Reichsversammlung zu Nachen gedemüthigt und für seine Treue Bürgschaft geleistet hatte. 3m Gegen= sat zu diesen Zerwürsnissen des Königs mit einzelnen weltlichen Großen waren seine Begiehungen zu den Bischöfen und zu der höheren Aloftergeiftlichkeit ungetrübt friedlich und dem allgemeinen Wohle ersprieglich. Wie hätte es auch anders fein können bei der engen und immer noch junehmenden Berbindung, wie sie die wichtigen Soj- und Reichsinftitute der koniglichen Kanglei und Rapelle zwischen dem Gerrscher und seinen geistlichen Unterthanen vermittelte, bei der ftrengen Disciplin, welche nach den energischen Anstrengungen der letzten Berricher und ihrer resormatorischen Geistlichen nunmehr fast den gesammten deutschen Clerus durchdrang und von S. in mancher Sinficht noch verschärft murde, end= lich bei der Religiosität des Konigs selbst, bei seinem regen, verständnifvollen Antheil an bem firchlichen Leben und feinem ernften Streben, bas Wohl ber geiftlichen Institute nicht blos durch Schentungen und Vorrechte, sondern hauptsächlich

baburch zu fördern, daß er nach forgfältiger Auswahl tüchtige und würdige Manner an die Spige ftellte. Erledigte Bisthumer und Reichsabteien wieder gu beseigen, war unter ihm unbestritten ein Borrecht der Krone; nicht blos in Deutschland, sondern, wie es scheint, auch in den meiften italienischen und bur= aundischen Diocesen des Reichs mar das alte Wahlrecht der Capitel und Congregationen thatfächlich umgewandelt in ein Recht des Vorschlages oder der Bitte, die Entscheidung stand bei dem Könige. Abweichungen hiervon ahndete 5. ftreng, und soviel wir miffen, verftand er fich nur ein Mal, nur bei der Uebertragung des Erzbisthums Lyon auf den Abt Halinard von Dijon, dazu, von dem fonft üblichen Treueide abgusehen, feinen Candidaten zu investiren, ohne daß er geschworen hatte. Durchaus confequent hielt der Ronig darauf, daß, soweit seine Macht reichte, bei der Berleihung geistlicher Aemter keine Simonie borkam. In charatteriftischem Unterschiede von seinem Bater, König Konrad II., der kein Bedenken getragen hatte, zuweilen für Bisthümer Geld zu nehmen, verwari S. III. diesen tief eingewurzelten und weit verbreiteten Migbrauch sowol für sich selbst, wie für das Reich und die Kirche im Allgemeinen. Die Bekämpfung der Simonie exflärte er öffentlich auf einer zahlreich befuchten Synode, welche wahrscheinlich noch vor seinem Kömerzuge stattsand, sür eine seiner vor= nehmsten Regentenpflichten, noch als König verbot er die Simonie durch Gesetz und erwarb sich besonders hierdurch die Sympathien jenes großen Kreises von Alöstern und ascetisch gesinnten Weltgeistlichen, welche im Aloster Cluny ihren geistigen Mittelpunkt hatten und es schon lange schmerzlich empsanden, daß nicht ein Mal das Papstthum sich von Simonie freigehalten hatte, daß Rom recht eigentlich Hauptfitz und vornehmite Quelle des lebels war. Gine wichtige praktische Leistung dieses mönchisch-hierarchischen Geistes war das Institut des Gottegfriedens ober ber Treuga Dei, eine neue Art von Ginung jum Schutze bes öffentlichen Friedens und zur Ginschränkung der vielen, dem Fehdewesen ent= springenden Gewaltthätigkeiten, gegen welche die weltlichen Gerichte, in letter Inftang bas Gericht des Königs feine oder boch nicht ausreichende Abhulfe ge-Geftiftet um 1040 von frangofifch-burgundischen Geiftlichen, zu benen auch Abt Obilo von Cluny gehörte, war der Gottesfrieden zunächst ein Act firchlicher Selbsthülse und als solcher auf das deutsche Reich, wo die Monarchie unter König H. für die Anfrechterhaltung von Recht und Frieden Bedeutendes leistete, nicht ohne Weiteres anwendbar. Indeffen, die humanen und religiöfen Grundgedanken, aus denen der Gottesfriede in Frankreich hervorging, waren auch in S. lebendig und das Bedürfniß nach außerordentlichen Magregeln zur Herstellung friedlicher Zustände verkannte er auch für sein deutsches Reich so wenig, daß er ichon 1043 aus eigenem Antriebe reformatorisch vorging. Wefentlich im Ginklange mit den Wünschen und Mahnungen, welche er kurg zuvor aus dem Munde Wipo's in einem hochpolitischen Lehrgebichte, dem Tetralogus, vernommen hatte, vertundete er zu Conftang im Anfchluß an eine Snnode zu= nachst eine Amnestie für Majestatsverbrechen, für Vergeben, die gegen ihn begangen waren; dann bewog er die Anwescuden, sich durch gegenseitigen Schuld= erlaß (Indulgenz) unter einander zu versöhnen, und verallgemeinerte diefen Vor= gang mittels eines gesetlichen Bersöhnungsgebotes, welches bei den einzelnen Stämmen durch besondere Edicte eingeführt wurde. Ja noch mehr: von Zeit zu Zeit wiederholte er derartige Umnestien oder Indulgenzen in besonders bedeutungs= vollen Momenten seiner Regententhätigkeit, so 1044 unmittelbar nach dem großen Siege über die Unggru noch auf dem Schlachtselde selbst und Ende 1046 nach der Raiferfrönung zu St. Peter in Rom, von neuen Edicten berlautet jedoch nichts. Auch ist der beabsichtigte Zweck, die Verminderung von Unfrieden und Berbrechen, nur momentan und in größerem Umfange, wie es

scheint, nur das erste Mal erreicht worden. Immerhin aber find biese Indul= gengen Beinrichs III. eine merkwürdige Erscheinung und charafteriftisch für fein Streben, das Reich chriftlich-theofratisch zu regieren. Die Verbindung des Konigs mit allen reformatorisch=gesinnten Clementen ber Geiftlichkeit, vornehmlich mit Cluny und mit den frangofischen, wie den deutschen Cluniacensern, gewann noch an Festigkeit durch seine Wiedervermählung, durch seine Ghe mit Agnes, einer Tochter jenes Berzogs Wilhelm von Guienne und Poitou, der bei dem Tode Beinrichs II. für feinen Sohn die Krone von Italien erwerben konnte, jie aber ausichlug, weil er sich nicht mit den weltlichen Großen zur Vergewalti= gung der Bijchofe verbinden wollte. Die eminent firchliche Gefinnung des Baters hatte die Tochter geerbt und so fiel es ihr leicht, die Beunruhigung, welche das neue Beirathsproject wegen angeblich zu naher Verwandtschaft zwischen B. und Manes in rigoros frommen Gemuthern hervorgerusen hatte, zu beschwichtigen. Diese Che, welche erft Beinrichs Tod lofte, war reich an Kindern: auf drei Töchter Mathilbe, Judith (Sophie), Abelheid folgten zwei Sohne Heinrich und Konrad und noch eine Tochter Gifela. Als der erfte Sohn, lange erfehnt, am 11. November 1050 geboren wurde, war die Freude groß und nicht blos am Soje, aber die Ehre, den fünftigen König und Kaifer aus der Taufe gu heben, fiel keinem deutschen Bralaten gu, jondern dem Abte Sugo von Cluny, unter dem überhaupt der Ginfluß der Congregation im deutschen Reiche am höchsten stieg.

In theokratischer Richtung bewegte sich nun auch König Heinrichs bedeutsamite und jolgenreichste Unternehmung, fein Römerzug September 1046 bis Die Sachlage in Rom mar fo, wie fie in der Ottonischen Cpoche mehrsach gewesen war: die Ceremonie der Kaiserfrönung und die Neubesestigung der beutschen Berrichaft maren nicht das Einzige, worauf es ankam. Die nächste Aufgabe, welche der Erbe der Kaifertrone in Rom zu lofen hatte, bestand in der Regenerirung des Papitthums. War dieses doch ein Mal wieder zum Spiel= ball der römischen Adelsfactionen herabgefunken und neuerdings im Mai 1045 durch Simonie von Benedict IX. aus dem Hauje der Grajen von Tuşfulum auj einen römischen Erzpriefter Namens Johannes Gratian übergegangen, an ihn geradezu verkauft worden. Mis Papit Gregor VI. trat Gratian an die Spige der Kirche, obgleich nicht blos der frühere Bapft Benedict IX., fondern auch deffen Rebenbuhler in den letten Factionstämpfen, Papit Silvefter III., noch neben ihm existirte und obgleich die entschieden antisimonistische Saltung des deutschen Bojes schon damals flar am Tage lag. S. ließ fich denn auch nicht beirren, weder durch einige Erfolge, die Gregor VI., in feinem Privatleben ehrenwerth und wohlmeinend wie er war, in Italien und Frankreich davontrug, noch durch eine perfonliche Begegnung auf einer Zusammentunft in Biacenza. Begleitet von den vornehmiten und tuchtigften Pralaten feiner Reiche, die der König zum größeren Theile schon auf einer Synode zu Pavia Ende October 1046 um sich hatte, erschien er mit starter Heeresmacht vor Rom, um als Richter über alle drei Räpfte und als Reformator des Papftthums aufzutreten. und er erreichte diefen 3weit auf zwei Synoden, die beide in feiner Gegenwart tagten, die eine in Sutri am 20., die andere in Rom felbst am 23. December. Burben in Sutri Silvefter und Gregor abgefett, jo verjuhr die romifche Bersammlung in derfelben Beife mit Benedict, dann erhob fie in einem Bahlacte nach dem Sinne und Willen des Königs einen deutschen Rirchenfürsten auf den papitlichen Thron, den Bijchof Suidger von Bamberg, und aus deffen Banden, von Papit Clemens II., empfingen H. III. und Agnes am 25. December im Dome von St. Peter die Raijerfrone. Den Römern aber und dem neuen Raifer war hiermit noch nicht genng geschehen, fie wollten rechtliche Burgichaften haben gegen die Wiederfehr von Unregelmäßigfeiten, wie fie unter Benedict IX.

porgekommen waren, und schufen beshalb ein kaiserliches Recht zur Papstwahl. Unter bem Titel der altfaiferlichen, aber julegt nur ufurpirten Burde eines Patricius der Römer, welche H. auf Berlangen der Römer jetzt annahm, erwarb er damals den Brincipat, d. h. die erfte und enticheidende Stimme bei der Papit= mahl, mährend Clerus und Laien von Rom fich wie jedes andere Stift und Capitel im Reiche zunächst mit dem Rechte des Vorschlages oder der Bitte begnügen mußten. leberhaupt war das Raiserthum heinrichs ansänglich überaus machtvoll in geiftlichen wie in weltlichen Dingen. Roch ebe er Rom verließ, in den erften Tagen des 3. 1047 hielt Papft Clemens II. eine Synode, deren Hauptbeschlüffe einen allgemein resormatorischen Charakter trugen: Simonie wurde der Barefie gleich gestellt, simonistische Geiftliche sollten excommunicirt Bei dem Aufbruch aus Rom entließ der Kaifer einen großen Theil des Heeres in die Beimath, mit dem Refte führte er zunächst einen kleinen und erfolgreichen Krieg gegen rebellische Herren der Campagna; dann zog er, vom Bapfte begleitet, füdmärts bis Capua, um hier die Guldigung und Unterwerfung ber unteritalischen Kürftenthumer entgegenzunehmen. Es prasentirte sich ihm hier ein buntes Gemisch von Volkstheilen und Machthabern und ein Gewirre von widerstreitenden Interessen, von verwickelten Berhaltniffen, welche schwer zu ordnen waren. Dennoch gelang dem Kaifer wenigftens momentan Ruhe und Frieden zu schaffen, vorzüglich dadurch, daß er in Capua die Herrschaft des früheren, von Konrad II. abgesekten Fürsten Landulf IV. wiederherstellte und die neuen normannischen Herren des Landes, den Grafen von Aversa, wie die Eroberer von Apulien, mit ihren Gebieten belehnte, fie zu unmittelbaren Reichsvafallen machte. Beides war ein harter Schlag für den Fürsten Waimar von Salerno, den letten Befiter Capuas und bisher alleinigen Lehnsherrn der apuli= schen Normannen. Aber an Widerstand war fürs erste nicht zu denten und Waimar fügte sich vorläufig in die neue Ordnung der Dinge, wie die Capuaner fich fügten, obgleich Pandulf bei ihnen außerordentlich verhaßt war.

Auch der Respect, welchen der Kaifer den Römern eingeflößt hatte, war von bedeutender Wirkung. Als nach dem Tode von Papst Clemens II. — er starb schon am 9. October 1047 — das kaiserliche Wahlrecht zum ersten Male praktisch werden sollte, da war es doch nur eine Minderzahl, die sich bereit finden ließ, den abgesetzen und verjagten Benedict IX. mit Hulfe des mächtigen Markgrafen Bonifacius von Tuscien zurudzuführen. Die Mehrzahl hielt an der neuen Conftitution fest und dem Markgrafen gegenüber genügte die Drohung bes Raifers, daß er felbft tommen wurde, wenn jener nicht nachgabe. Am 17. Juli 1048 bestieg Bischof Poppo von Briren, vom Kaiser ernannt und von Bonifacius nach Rom geführt, als Papft Damafus II. den papftlichen Thron, indeffen nur, um ihn ichon nach wenigen Wochen wieder zu verlieren. Bereits am 9. August ftarb Damafus und mahrend ber neuen Bacang murde in Rom nicht ein Mal der Bersuch eines Schisma oder einer Usurpation gemacht. Gin= muthig und ruhig harrten die Römer Monate lang der Entscheidung des in Deutschland weilenden Raifers und diese fiel im Ginverständniß mit der Gesandtschaft, welche die Römer an den Hof geschickt hatten, zum dritten Male auf einen deutschen Bischof, Bruno von Toul, als Papst Leo IX. Mit dem fünfjährigen Pontificate Diefes nicht blos ascetisch frommen, sondern auch weltklugen und thatkräftigen Papstes (12. Februar 1049 bis 19. April 1054) beginnt in der Geschichte des Papstthums, wie der mittelalterlichen Kirche überhaupt eine neue Epoche, eine Zeit hierarchischer Reform und politischer Macht= entfaltung, wie man fie seit dem neunten Jahrhundert nicht erlebt hatte. Was Wunder, wenn die bedeutende Berfönlichkeit und weltumfaffende Politik des neuen Bapftes auch in das Leben unferes Kaifers mächtig und gemäß ihren bis=

herigen Beziehungen harmonisch eingriff. Wiederholt, drei Mal im Laufe von vier Jahren, begab fich der Bapft bon Italien nach Deutschland, um mit dem Raifer gufammengutreffen, mit ihm langer oder furger Bof gu halten und fowol wegen ihrer Dauer als wegen der Mannichfaltigkeit der dabei verhandelten Angelegenheiten murden biese Begegnungen der beiden Berricher ungemein bedeutsam und als Mittel und Merkmal ihrer Eintracht ebenso wichtig, wie die Nebereinstimmung, welche in Bezug auf wesentliche Regierungsgrundsätze unter ihnen herrschte. Auf der Synode zu Mainz, October 1049, wurde der Kampf gegen die Simonie von ihnen gemeinsam jortgesett. Aber bei alledem mar Papft Leo IX. durchaus tein bloges Wertzeug des Raifers. Mit großem Entgegen= kommen verband er einen hohen Grad von Selbständigkeit, er zeigt zuweilen ein Streben, das Papftthum von der faiferlichen Gewalt wieder zu emancipiren. Dahin zielte schon Leo's Berhalten im Wahlacte. Wie vor dem Kaiser, so machte er auch in Rom zur Bedingung feiner Thronbesteigung, daß die Römer feiner Wahl ausdrücklich zustimmten und ohne daß der Raifer oder deffen Bevollmächtigter ihn gehindert hätte, ließ er sich dort noch ein Mal wählen. die Besiknahme von Benevent für die römische Kirche (1051), desselben Benevent, welches der Raifer 1047 vergeblich belagert, Papst Clemens II. vergeblich in den Bann gethan hatte, war recht eigentlich ein Werk besonderer papstlicher Politik; den Krieg, den Leo IX. 1053 gegen die Normannen führte, um fie aus Italien zu vertreiben und der ihm durch die Niederlage bei Civitate fo ver= hängnifivoll wurde, unternahm er mit Vorwissen des Kaisers, aber ohne dessen perfonlichen Beiftand, auf eigene Gefahr, und es war nur ein Schritt weiter auf der ein Mal betretenen Bahn, wenn er noch furz vor feinem Ende (19. April 1054) fogar das schismatische Oftrom zu einem Bündnisse gegen die Rormannen zu bewegen suchte. Zum Nachfolger Leo's erhob der Kaifer nach eingehender Berathung mit römischen Gesandten den Bischof Gebehard von Gichstädt, Papft Wenn aber ein italienischer Geschichtschreiber aus der Zeit des Investiturstreites, Bonitho von Sutri, erzählt, daß H. III. in den Berhandlungen, welche der Erhebung Victors vorhergingen, auf den Patriciat verzichtete, daß er den Römern ihr früheres Wahlrecht wieder zugestanden hätte, so verdient diese Angabe keinen Glauben, weil sie mit älteren Quellen unverträglich ift. nur wenig älterer deutscher Bericht, wonach der neue Papst dem Kaiser im Momente feiner Ginfehung bas Berfprechen abnahm, daß er dem h. Betrus gurud= geben wollte, was ihm gehörte, ift zu unbestimmt, um einen sicheren Schluß zu gestatten auf das, was wirklich vorging. Indessen so viel ist gewiß: H. machte von der großen Gewalt, welche ihm über das Papftthum rechtlich zustand, wie in seinen Beziehungen zu Bictor II. fo überhaupt magvollen Gebrauch. despotischen Einwirkungen, wie solche in früheren Jahrhunderten römische Päpste von griechischen Raisern ersahren hatten, war er weit entsernt und hätte er je Neigung zum Cäfaropapismus gehabt, so würden ihn nicht blos die charakter= vollen Perfönlichkeiten der neuen von ihm felbst eingesetzen Papste davon zurückgebracht haben. Die stärkste Schranke bildeten für ihn die schweren Einbußen, welche seine Macht mittlerweile auf anderen Gebieten erlitten hatte, und zwar vorzugsweise auf solchen, wo er früher große und anscheinend dauerhaste Ersolge erzielte, in Ungarn und in Lothringen.

Hier wie dort wurde die Herrschaft Heinrichs schon in der Epoche der Kaiserkrönung und im ersten Jahre seines Kaiserkhums plöhlich, sast mit dem jähen Ungestim einer Naturkataskrophe, bis auf den Grund erschüttert. In Unsgarn geschah es, weil König Peter viel zu schwach war, um einem wilden Auseruhr, der im Spätsommer 1046 ausbrach und nicht blos von einigen nationalsgesinnten Magnaten, von Anhängern der verjagten Arpaden, sondern auch von

dem gemeinen und meiftens noch fanatisch heidnischen Bolfe ausging, irgendwie erfolgreich die Spite zu bieten. Und in Lothringen erfolgte der Umichwung, weil Gotfried, nur icheinbar verfohnt, in Wahrheit tief migvergnügt, wie er war, die Wirren der ungarischen Umwälzung benutte, um den Kampf für seine Ansprüche auf ganz Lothringen noch ein Mal zu wagen und als er im Herbste 1047 die Feindseligkeiten mit einem Berwuftungszuge gegen die kaiserlichen Befitungen und die Herrschaften der kaiserlich gesinnten Bischöse eröffnete, nicht mehr allein stand: mächtige oder doch unternehmende Laienfürsten, wie Balduin V. von Flandern, Dietrich von Holland, Hermann von Mons standen ihm als Bundesgenoffen zur Seite und gaben seinen Angriffen stärkeren Nachdruck. Im Gegensage hierzu hielten allerdings andere linksrheinische Große: die Luxem= burger, das Geschlecht der rheinischen Pjalzgrafen, die Grafen vom Eljaß treu num Kaiser und vollends auf die geistlichen Fürsten konnte er sich überall im Reiche und unbedingt verlaffen. Aber um gleichzeitig im Often gegen Ungarn und deffen neuen Herrscher, den Arpaden Andreas, und im Weften mit Gotfried und deffen Berbundeten Krieg zu führen, dazu reichte felbst bei aller Energie und Dienstwilligkeit der Bischöfe die Macht des Kaifers nicht aus. Der Austrag der ungarischen Sache wurde deshalb verschoben, bis die lothringischen Arbellen

sich wieder unterworfen hatten.

Dieses Ziel glaubte der Raifer Ende des J. 1049 erreicht zu haben. Rachdem er von Papft Leo begleitet und von den nordischen Königen Edward von England und Svend (Estribson) von Dänemart mit ihrer Seemacht unterstützt seine Widersacher hart bedrängt hatte, da unterwarf sich zuerst Gotfried, dann Balduin, und kaum war dieses geschehen, so begannen noch im Winter 1049 auf 1050 beutscher Seits die Feindseligkeiten an der ungarischen Grenze. Gebehard von Regensburg, des Raisers Oheim, unternahm einen Streifzug in das Rachbarreich, und dafür übten die Ungarn auf der Stelle Vergeltung durch Berwüstung deutschen Grenzgebietes. Es folgten im Sommer 1050 Kämpse um das deutsche Truk-Preßburg, die feste Hainburg, welche ein baierisches Ausgebot aus Trümmern wiederherstellte und mit glanzender Tapferkeit gegen ungarische Beeresmaffen vertheidigte; endlich im Spatfommer 1051 jammelte fich ein gewaltiges Reichsheer, um von dem Kaiser felbst gegen König Andreas geführt zu werden. Inzwischen waren nun aber die Erfolge, welche jener zwei Jahre gubor in Lothringen erzielt hatte, fast gang zu nichte geworden. Balbuin von Flandern, schon 1050 mit dem Kaiser wieder der Art zerfallen, daß er ihn als Feind in seinem Lande sah und nur durch einen neuen Unterwerfungsact zum Abzuge bewog, ging deffenungeachtet in feinen Berausforderungen weiter: er benutte den fürzlich erfolgten Tod des Grafen Bermann von Mons, Berrn des hennegau, um seine Dynastie eigenmächtig in Lothringen emporzubringen, und während Balduins gleichnamiger Sohn Balduin VI. sich mit Hermanns Wittwe Richilde vermählte, wurde der hennegan von beiden Balduinen in Befit genommen, Mons, die Sauptburg bes Landes, von ihren Mannen besett. mußte der Raifer, wenn anders er überhaupt in Lothringen Berr bleiben wollte, von Neuem jum Schwerte greifen und wie groß die Berlegenheit war, welche ihm die legten flandrischen Ugurpationen bereiteten, mag man daraus entnehmen, daß er Gotjried die Freiheit und einige Besitzungen wiedergab und mit der Bertheidigung des Landes betraute. Er felbst sette den Kampf gegen Ungarn ener= gisch sort, aber alle Unstrengungen, die er machte, um Konig Audreas zu besiegen und die verlorene Oberherrschaft mit Gewalt wiederzugewinnen, waren vergeblich. Weder der Feldzug von 1051, der durch Kärnthen ging und mit einem fluchtartigen Ruckzuge des kaiferlichen Heeres endete, noch die Belagerung der festen Grengstadt Pregourg im 3. 1052 führten zum Ziele und, was min=

deftens ebenso gefährlich war, wie diese Nachtheile im auswärtigen Rriege: im Anschluß daran entwickelte fich eine heftige innere Tehde zwischen den Sauptern der baierischen Großen, dem Bergog Konrad und Bischof Gebehard von Regens= Das Fürstengericht, welches der Kaifer um Oftern 1053 zu Merseburg hielt, entschied gegen Konrad, es verurtheilte ihn zur Absetzung, aber, da er sich nicht fügte, so hatten nur die Feinde des Reiches Bortheil von diefer Senteng. welche auch bei wohldenkenden, dem Raifer ergebenen Zeitgenoffen Anftoß er-Ronrad ging in der Unbotmäßigkeit so weit, daß er mit den Ungarn gemeinschaftliche Sache machte und sie in ihrem Widerstande gegen den Raifer nach Kräften bestärkte. Im Laufe des J. 1053 waren H. und König Andreas burch Bermittelung Gebehards von Regensburg über die Friedensverhandlungen endlich einig geworden, da vermochte Konrad den König noch im letten Augenblicke den schon beinahe sertigen Bertrag zu verwersen und die Feindseligkeiten mit einem Angriffe auf Karnthen wieder zu beginnen. Während des Sommers 1054 zog ber Kaiser mit großer Heeresmacht wider Balduin, drang ziemlich tief in Flandern ein und trug einige militärische Erfolge davon, zu denen unter auderen ein siegreiches Treffen vor Lille, der Hauptstadt des Grafen, und die Einnahme des festen Tournah gehörten, aber politisch war mit diesen Vorgängen nur wenig gewonnen. Trot der Riederlagen that Balbuin keinen Schritt, um Krieden zu schließen, seine Widerstandstraft war ungebrochen, im nächsten J.

1055 rückte er vor, um Antwerpen zu belagern und zurück zu erobern.

Wenn der Raifer in diefer üblen Sachlage nur auf die Ergebenheit und den Beistand Gotsrieds hätte rechnen können. Aber auch das war nicht der Fall, weil Gotfried bereits zur Zeit des flandrischen Feldzuges von 1054 heimlich, ohne Vorwiffen des Kaifers nach Italien gegangen war und fich durch Vermählung mit Beatrig, der Wittwe des 1052 verftorbenen Markgrafen Bonifacius, in den Besik des größten Fürstenthums von Nord- und Mittel-Italien gefett hatte, ein Besitz, um so werthvoller, je naher bei Rom und dem papit= lichen hofe, wo Gotfrieds Bruder Friedrich ichon unter Leo IX. zu den einflußreicheren Cardinalen gehörte. Der Kaifer wurde denn auch durch diese überraschende Wendung der Dinge lebhaft beunruhigt, eine solche Macht in den Händen eines Mannes, der wie kein Anderer ihm die Regierung erschwert hatte durch Ansprüche, Umtriebe und Aufruhr, erschien ihm als eine Gefahr von äußerster Dringlickkeit. Hauptsächlich um Gotsrieds ehrgeizige Pläne zu durch= treugen und zu vereiteln, unternahm er im Frühjahr 1055 wieder eine Beersahrt nach Italien. Er verweilte bort beinahe drei Bierteljahre von Ende Marg bis Mitte November und ohne Zweifel geflissentlich fast nur auf dem Gebiete der Markaräfin von Tuseien, welche als Schwestertochter der im 3. 1043 verstor= benen Raiferin Gifela feine Confine war. Ueber Florenz icheint er diefes Mal nicht hinausgekommen zu sein. Aber in dieser räumlichen Beschränkung entsaltete der Kaiser eine bedeutende Macht und erreichte vieles. Gotsried, der zunächst nur schwachen Unhang befaß, bei der ftädtischen Bevolkerung geradezu verhaßt war, zog fich vor ihm zurud nach Lothringen und schloß fich Balbuin an. Beatrix jolgte dem Kaifer als Gejangene nach Deutschland und Kapst Victor II., mit dem er in Florenz ein Concil zur Unterdrückung der Simonie gehalten hatte, blieb, mit weitgehenden Bollmachten ausgestattet, in Italien zurück, um die Regierung des Landes im Sinne und Interesse des Kaisers weiterzusühren. Und wie bei den höchsten firchlichen Gewalten, so suchte und fand der Raiser eine Stütze auch bei dem mächtig aufstrebenden, nach communaler Selbständigkeit trachtenden Bürgerthum der fürstlichen Städte. Beinrichs Schutz und Freiheits= briefe für die Stadt Ferrara und für die Arimannen von Mantua sind denkwürdige Merkmale einer beginnenden bürgerfreundlichen Politik, fie bezeichnen

den Antheil, den jener an dem ersten Emportommen der italienischen Communen

gehabt hat.

Unterdessen hatte die Feindseligkeit, womit Balduin und Gotsried den Raifer in Lothringen bekampften, noch andere Kreife und Genoffen des deutschen Fürstenthums ergriffen. Sogar Bischof Gebehard von Regensburg fiel von ihm ab und trug fein Bedenken im Ginverftandnig unter anderem mit Bergog Welf von Rärnthen eine Berschwörung anzustisten, welche nichts Geringeres bezweckte, als den Raifer umzubringen und Konrad, den abgesetten Baiernherzog, Gebehards früheren Teind und Berbundeten der Ungarn, auf den Thron zu erheben. Bum Glud für H. exeilte ber Tod mehrere Hauptverschwörer, ehe sie ihre verbrecherischen Plane aussühren konnten. Konrad und Welf starben rasch nach= einander, der lettere nicht ohne zuvor feine Schuld bekannt und den Raifer um Berzeihung gebeten zu haben. So gelang es H. den übrigen Berschworenen, namentlich seinem Oheime, ohne Mühe den Proces zu machen. Als er im No= vember 1055 nach Deutschland zurücktehrte, stellte er fie unverzüglich vor ein Fürstengericht und dieses verurtheilte fie zu schweren Strafen, zu Saft und Gutereinziehung. Dem zunehmenden Abfall der lothringischen Großen wirkte der Raifer in anderer Beise entgegen. Während er im Frühjahr 1056 das jungst vacant gewordene Erzbisthum Coln einem hervorragenden und ihm unbedingt ergebenen Hoftleriker, dem Propste Anno von Goslar, übertrug, hatte er Ende Mai hart an der deutsch-frangofischen Grenze zu Jovis am Chiers, wo er schon wiederholt mit König Heinrich I. zusammengetroffen war, eine neue Zusammenkunft mit ihm. Zwar in Bezug auf ben nächsten Zweck, eine neue Berständigung der Berricher, verlief diefe Begegnung resultatlos. Der König warf dem Kaifer Bertragsbruch vor oder, wie es in einem anderen, minder glaubwürdigen Berichte heißt, er verlangte von ihm den größten Theil des Frankenreichs als ein Erbgut feiner Uhnen, der Raifer antwortete darauf mit einer Berausforderung jum Zweikampi, aber ber König stellte sich nicht, im Dunkel ber Racht zog er heimlich ab. In anderer Hinsicht scheint nun aber der Tag von Jvois nicht nutlos gewesen zu fein. In einer ber befferen Quellen wird zu 1056 berichtet, daß Gotfried zum Kaiser tam, um sich zu unterwersen. Wenn hier kein Irr= thum vorliegt, so liegt es nabe, diese Sinnesanderung des Fürsten mit dem festen und sicheren Auftreten des Kaifers gegen Frankreich in Verbindung zu bringen, sie darauf zurudzusuhren. Balduin von Flandern feste den Kampf allerdings noch fort, aber der Angriff, den er 1055 gemeinschaftlich mit Gotfried auf Antwerpen gemacht hatte, war gescheitert, ein Scer von reichstreuen Lothringern hatte die Stadt entseht. Urberhaupt neben alten Widerwärtigkeiten und neuen Unglucksfällen, wie es z. B. der Ausbruch eines erbitterten Grenz= frieges zwischen Sachsen und Wenden (Liutizen) war, stehen Ereigniffe, aus denen deutlich hervorgeht, daß die Hülfsmittel des Raisers im Rampse mit jenen noch lange nicht erschöpft waren. Charakteristische Erscheinungen der Art sind die Königsweihe des vierjährigen Heinrich IV. zu Nachen am 17. Juli 1054 und die Uebertragung des baierischen Herzogthums auf Konrad, den jüngeren Sohn des Raifers; ferner die Unterwürfigkeit, womit der dänische König Svend dem Raifer zu Merseburg Oftern 1053 begegnete, das Bündnig, welches fie mit einander schlossen, und die Lehnshuldigung, welche ein französischer Kronvafall, Thietpald (Thibaut) von Champagne, ihm ein Jahr fpater in Mainz leistete, endlich das ungetrübt gute Berhaltniß zu dem nenen Papfte Bictor II., der fein Bisthum Gichftadt und damit feine Stellung als deutscher Reichsfürft beibehielt. Bei aller Verschiedenheit von seinem Vorgänger Leo war Victor ihm boch darin ähnlich, daß er dem Berlangen des Kaifers nach persönlicher Berathung willig entsprach. Im Juli 1056 noch als Herzog von Spoleto und

Markgraf von Camerino in Mittelitalien thätig, erschien der Papst zwei Monate später bei dem Kaiser, als dieser in der Hauptpsalz von Sachsen, zu Goslar, Hos hielt. Man sieht: trot dem Verluste von Ungarn und trot den letzten Rebelliouen deutscher Fürsten lag eine Wendung zum Bessern, Wiederscherstellung der kaiserlichen Herrschaft zu neuer Macht und Kraft durchaus im Bereiche der Möglichkeit, aber gerade in diesem Momente, wo umsassende und angespannte Thätigkeit nothwendiger war als je, versagten H. die Körperkräfte.

Eine Unglücksbotschaft aus dem wendischen Kriege, die Kunde von einer vernichtenden Riederlage, welche ein fächfisches Beer am 10. September bei Brizlawa am Einflusse der Havel in die Elbe von den heidnischen Liutizen erlitten hatte, erreichte ihn zu Botfeld im Sarze und erichütterte ihn jo, daß er bald darauf schwer erfrankte. Seine Gesundheit war wol niemals besonders ftark gewesen, wiederholt hatte er schon in früheren Sahren krank barniedergelegen, ein Mal, im Gerbste 1045, stand es jo ichlimm, daß man sein Ende gekommen glaubte und die Fürsten bereits über die Wahl eines Nachfolgers unterhandelten. Damals erholte er fich wieder, aber jest, elf Jahre fpater, genas er nicht mehr. Umgeben von den Seinigen, von dem Papite, mehreren Bijchöfen und gahlreichen weltlichen Großen, ließ er, im Bewußtsein bes nahenden Todes und mit Sorge der Zukunft gedenkend, das Nachfolgerecht seines Sohnes, bes unmundigen Beinrich IV., noch ein Mal feierlich anerkennen, bann, nachbem er öffentlich gebeichtet und auch noch eine lehte Amnestie für Majestätsverbrechen nach Urt feiner früheren Indulgengen verkundet hatte, ftarb er am 5. October 1056. Die Leiche des Kaisers wurde nach Speier gebracht und in dem von ihm geforderten, aber noch unfertigen Dome von St. Marien ben Eltern gur

Geite beigejett.

Ein volksthümlicher Regent, wie Konrad II., ift S. nicht gewesen, für ben gemeinen Mann und beffen Beichwerden mar er nicht leicht zugänglich. Die perfonliche Beliebtheit, deren er fich noch um die Zeit des Romerzuges in weiten Kreisen erfreute, hatte er nächst ben Erfolgen ber Bolitit feinen Berdiensten um Die Ariftokratie des Reiches, feiner ernften, fast monchifch-ftrengen Frommigkeit, feinem regen Sinn für gelehrte Beftrebungen und litterarifche Erzeugniffe gu verdanten. Auch hielt diese Berehrung nicht Stand, fie schling spater in der Beit der Gefahr um in eine tiefe Migftimmung, welche fich, wie unverdächtige Beugen berichten, weit verbreitete, bei Bornehm und Bering hervortrat. Sie läßt fich nicht blos auf bas Miggeschick Seinrichs in Krieg und Bolitik guruckführen, sondern icheint auch in einer veranderten versonlichen Saltung des Berrichers, in einer ihm fruber fremden Barte und Willfur ihren Grund gehabt gu Richts besto weniger wurde sein Tod viel betrauert und beflagt, Die Aussicht auf eine vormundschaftliche Regierung erfüllte alle tiefer Blickenden mit schwerer Sorge und als ber gefürchtete Berfall bes Reiches unter Beinrich IV. wirflich eintrat, als der große Principienfampi mifchen Raiferthum und Bapitthum ausgebrochen war und das Reich in feinen Grundlagen erschütterte, da erichien ben Geichichtstundigen die Berfonlichkeit wie die Beit Beinrichs III. in glanzendem Lichte: beide Parteien, nicht blos die kaiserliche, sondern auch die papftliche liegen ihm Gerechtigkeit widerfahren und erkannten an, dag er fich um Reich und Kirche, um Recht und Frieden, um Studien und Künfte hohe Berdienite erwarb.

Für die Ersorschung der Lebensgeschichte des Kaisers ist freilich den historisichen Werten aus der Zeit des Investiturstreites nur noch wenig zu entnehmen. Als Hauptquellen dienen nächst den Urfunden, Briesen und anderen Akten zeitsgenössische Aufzeichnungen, wie sie uns vorliegen, z. B. in den größeren Annalen von Hildesheim und St. Gallen, in der Chronik Hermanns von Reichenau, in

den Annalen von Rieder-Altaich. Es fehlt in unferem Borrath gleichzeitiger Quellen eine biographische Darftellung, welche das Leben Seinrichs in Berbindung mit den Thaten feines Baters behandelte, die Gesta Chuonradi et Heinrici imperatorum, welche Hermann von Reichenau zugeschrieben wird. Sie scheinen verloren zu fein, werden uns aber einigermaßen ersetzt durch die auf H. III. bezüglichen Abschnitte in Wipos Gesta Chuonradi und Germanns Chronif. Wipo hatte die Absicht, sein Werk zu eigenen Gesta Heinrici sortzuseten, in-bessen wurde er hieran verhindert, vermuthlich durch zu srühen Tod. — In der neueren Litteratur hat zulett W. v. Giesebrecht mit seiner Geschichte der deutschen Kaiserzeit auch für H. III. Epoche gemacht, Band II. Buch V. ist ihm und feiner Zeit gewidmet und dadurch ift unter anderem auch völlig antiquirt bie einzige Monographie: W. A. van Hengel, Keizer Hendrik de derde, Leyden 1844. Seitdem find erschienen: Fr. Steinhoff, Das Konigthum und Kaiferthum 5. III., Göttingen 1865; G. Steindorff, Jahrbucher bes beutichen Reichs unter H. III., 1. Bd., Leipzig 1874. Abhandlungen über einzelne Abschnitte aus Heinrichs Geschichte: M. Perlbach, Die Kriege Heinrichs III. gegen die Böhmen, Forsch, zur Deutschen Gesch., Bd. X. S. 429 jf.; E. Strehlte, De Heinrici III imperatoris bellis Ungaricis, Berolin. 1856, Diss.; J. G. Meyndt, Kaiser Б. III. und R. Undreas (auch и. d. T. Beiträge zur Geschichte der älteren Beziehungen zwischen Deutschland und Ungarn), Leipzig 1870; Th. Mittler, De schismate in ecclesia Romana sub pontificatu Benedicti IX orto, Turici 1835; 3. Schirmer, De Hildebrando subdiacono ecclesiae Romanae, Berol. 1860, Diss., wichtig fur die Geschichte der Synode von Sutri; F. Weined, Der Patriciat Beinrichs III., Jena 1873, Diff. Bon bedeutendem Intereffe ift auch jest noch die politische und verjaffungsgeschichtliche Burdigung Seinrichs III. bei R. Hagen, Der Wendepunkt der deutschen Keichsversassung unter den Kaisern 5. III. und S. IV. (Bur politischen Geschichte Deutschlands, Stuttgart 1842). G. Steindorff.

Heinrich IV., deutscher König und Kaiser, wurde am 11. Rovember 1050, wahrscheinlich zu Goslar, geboren, † am 7. August 1106. Da feine Mutter, Ugnes, ihrem Gemahl, dem Kaiser Heinrich III., vorher nur Madchen geboren hatte, wurde der fünftige Thronerbe mit hoher Freude begrüßt; gleich am Weihnachtsfeste ließ der Bater die anwefenden Fürsten ihm Treue geloben. folgenden Ofterfeste, am 31. Marg 1051, hielt in Köln ber Abt Sugo von Cluny das Kind über die Taufe, welche Erzbischof hermann vollzog. auf bem Reichstage zu Tribur im November 1053 die Fürften einhellig &. jum König gewählt, murde er feierlich am 17. Juli des folgenden Jahres zu Aachen von dem Kölner Erzbischoje gefront. Auch die fünstige Gemahlin wurde wenig später dem erst sünsjährigen Knaben bestimmt, indem er mit Bertha, der Tochter ber Markgräfin Abelheid von Sufa, verlobt wurde. Dhue Störung ging, als Heinrich III. am 5. October 1056 ftarb, der Thronwechsel vor sich; die Bormundschaft über den unmündigen Rönig fiel deffen Mutter Agnes zu. (Ueber fie vergl. Bd. I. S. 138—140.) Da fie ihre Aufgabe nur in sehr unvoll= tommener Beije zu lojen vermochte, machten die dem Kaiferthum entgegen= strebenden Gewalten unter ihrer Regentichaft erhebliche Fortichritte. Die deutschen Fürsten, welche Ugnes durch Willfährigkeit an sich zu fesseln suchte, betrachteten es mehr und mehr als ihr Recht, auf die Leitung des Reiches entscheidenden Ginfluß zu üben und sich neben die Krone zu stellen; sie dachten wieder daran, die königliche Macht zu Gunften ihrer eigenen Gerechtsame zu mindern. In diesem Streben begegneten fich nut den weltlichen die geiftlichen Gerren, welche faum noch geneigt waren, den Gründen, aus welchen fie das Königthum zur Macht erhoben hatte, gerecht zu werden. Die Männer, welche die Kaiserin zu den höchsten

Würden erhob, Gottfried von Lothringen, Rudolf von Schwaben, Otto von Nordheim, Berthold von Rarnthen, ferner Siegfried von Maing, Burchard von Halberstadt u. A. waren jum Unglud Beinrichs nicht aus dem Holz geschnitten, wie es der Thron zu feiner Stute bedurft hatte. Wenn auch dem Reiche größere Erschütterungen im Inneren zunächst erspart blieben, verlor doch die Krone mehr und mehr an Ansehen, mahrend die personliche Bedeutung der Fürsten wuchs. und es ließ fich voraussehen, daß es dem jungen Konige bereinst ichmer fallen würde, die ihm gebührende Stellung ju erringen. Auch in der außeren Politik war Agnes nicht glücklich. Abgesehen von der Riederlage in Ungarn, war es besonders bedeutlich, daß in Italien nach dem Tode des Papstes Victor II. Bergog Gottfried gu immer größerer Bedeutung gelangte und die Leitung der dortigen Berhältniffe fast gang in seine Hände bekam. Dadurch gelang es der Bartei Silbebrand's, die firchlichen Berhältniffe Roms nach ihren Bunichen gu gestalten und die cluniacensische Richtung, welche Geinrich III, theils aus perfönlicher Zuneigung, theils aus politischen Rücksichten begünstigt hatte, zeigte an Umfang und innerer Stärke gewinnend immer klarer ihre Tendenz, dem Papftthum eine felbständige Stellung neben dem Kaiferthum zu gewinnen. Unter ber Forderung Roms brach zunächst in Mailand, dann auch in anderen Städten Oberitaliens jene patarenische Bewegung aus, welche, zunächst gerichtet gegen die simonistischen Bischöfe, josort einen politischen Charafter annahm, indem das Bürgerthum zugleich den Adel, mit welchem die Bijchofe im engften Bufammenhange ftanden, befämpfte und feine Berrichaft in den Städten brach. gewann das Papftthum an den lombardischen Burgerschaften fraftige Stugen jum Kampje gegen bas Kaiserthum. Man fann zwar der beutschen Regierung nicht vorwerfen, daß sie den sich vorbereitenden Umschwung nicht erkannt, sich nicht bemüht hatte, ihm entgegenzutreten, aber einer wirtlichen Rraftentfaltung unfähig, vermochte fie nicht durchzudringen. So erfolgte das Wahldecret des Nicolaus, welches zwar hauptfächlich gegen ben römischen Stadtadel, nicht prinzipiell gegen das Kaiferthum gerichtet mar, aber doch die fünftigen Papstwahlen der Hildebrand'ichen Partei sicherte; es erfolgte die Belehnung der Normannen mit Unteritalien, welche die faiferlichen Rechte verlegend eine gefährliche Gegen= macht im Dienste des Papstthums schuf; es erfolgte die Erhebung Alexanders II. ohne Wiffen und Willen der Raiferin, welche dem bon ihr aufgestellten Gegen= papfte Cadalus von Parma es überlaffen mußte, fich felbit feine Burbe zu er-Auch hier war ein gefährlicher Conflitt in der Schwebe, als die fämpfen. Kaiserin gestürzt wurde. Anno von Köln (vgl. über ihn Bd. I. S. 472-475) war das Saupt der Berichwörung, an welcher Otto von Nordheim, fowie Etbert von Braunichweig und vermuthlich noch andere Fürsten theilnahmen; auch Berzog Gottfried, der in Italien weilte, muß von ihr gewußt haben. Raiferin im Mai 1062 mit Anno in Raiferswerth zusammentraf, locte ber Erzbischof den jungen König auf ein bereit liegendes Schiff, welches alsbald bom Ujer abstieß. Rasch entschlossen, sprang H., die schlimme Absicht erkennend, in den Strom, der ihn verschlungen haben murde, wenn ihn nicht Etbert mit eigener Lebensgeiahr aus den Fluthen gerettet hätte. Er wurde alsbald nach Köln ge= Ugnes verzichtete darauf, den Berichworenen ihren Raub mit Gewalt abzunehmen und trat von der Leitung des Reiches zurück, hinfort frommen Uebungen sich widmend. Der fühne Streich war geglückt; der König und mit ihm das Reich standen in der Gewalt der Fürsten. Derjenige Bischof, in deffen Sprengel der König sich gerade aufhielt, sollte die Reichsgeschäfte leiten. In der That aber übte Unno, welcher den König nicht von seiner Seite ließ, im Berein mit dem Baiernherzoge, den größten Ginfluß aus. Ihm hatte es Papft Ulerander zu verdanken, daß im October desselben Jahres die Augsburger Synode

ben Bijchof Burchard von Salberftadt, den Neffen Anno's, beauftragte, die Sache ber beiden streitenden Bapfte zu untersuchen. Wie zu erwarten, erklärte er sich für Alexander, den er zusammen mit Bergog Gottfried nach Rom zurudführte. Zwar wurde noch die lette Entscheidung einer Spnode vorbehalten, aber Rom hatte den ersten Sieg davongetragen: das Reich selbst erfannte den wider Willen bes Reichsoberhauptes erhobenen Papst an und ließ den von lekterem ernannten Im Laufe des Sommers 1063 trat in der obersten Leitung des Reiches eine Aenderung ein, indem Erzbischof Adalbert von Bremen unter dem Titel eines patronus die Führung der Reichsgeschäfte übernahm, mahrend dem Rolner Erzbischose als magister die Erziehung und Obhut des Königs überlassen blieb. Wie wir überhaupt über diese Zeit ichlecht unterrichtet find, vermögen wir auch hier nicht die Verhältnisse klar zu übersehen und die Gründe zu erkennen, welche hierfür maßgebend waren. Anno scheint dem Druck der übrigen Fürsten nach= gegeben zu haben, welche seine allzu große Macht mit Neid betrachteten, anderer= feits scheinen auch die schwebenden firchlichen Fragen — Cadalus hatte wieder den Berjuch gemacht, die Papitwürde zu erobern und war in Rom eingedrungen - eingewirkt zu haben. Junächst begleitete Abalbert den jungen König auf dem ersten Feldzuge, welchem biefer beiwohnte; der Schwager Beinrichs, Salomon, wurde wieder als ungarischer König eingesetzt und nahm seine Krone als Leben vom deutschen Reiche. Im Mai des jolgenden Jahres wurde durch Unno auf der Synode zu Mantua endgiltig die Anerfennung Alexanders ausgesprochen; nach allem, was bisher geschehen war, founte dieser Bersuch, die bisherige Stellung der deutschen Krone gegenüber dem Papstthum zu retten, nur bedeutungslos fein.

Am 29. März 1065 wurde H. in Worms nach alter Sitte mit dem Schwerte umgurtet und damit fur mundig erflart. Er gedachte fich alsbald in Rom auch die kaiferliche Krone zu holen, aber obgleich die Borbereitungen bereits getroffen waren, unterblieb ber Zug aus uns unbefannten Gründen. zweiten Male wurde im jolgenden Jahre die Romfahrt durch den eiligen Aufbruch Herzog Gottfrieds über die Alpen verhindert. Das war nicht nur für die fünftige Stellung jum Papitthume, sondern auch für das augenblickliche Verhaltniß zu ben Fürsten von großem Nachtheil. Nur furze Zeit dauerte überhaupt Heinrichs Gelbständigfeit. Adalbert hatte durch feinen Soch= muth, durch das Uebermaß von Schenkungen, welche er sich machen ließ, haß und Reid bei geiftlichen und weltlichen Fürsten hervorgerufen, und biefe verschworen sich zu seinem Sturze. Dem Könige blieb nichts übrig, als den Freund aus feiner Rabe zu entfernen. Der Erzbifchof wird beschuldigt, den übeln Reigungen seines jugendlichen Herrn allzusehr nachgegeben und diesen zur Unsittlich= feit verlockt zu haben. Wenn nun auch Abalbert gewiß zu B. zärtliche Liebe hegte, fo find diese Anklagen doch unzweiselhaft zu weit gehend. Allerdings hat sich S. von jugendlichen Verirrungen nicht frei gehalten und gelegentlich vom Leichtsinn hinreißen lassen, aber der Borwurf einer wirklichen, im Charafter begründeten Unsittlichkeit läßt sich nicht erharten. Die Beschuldigungen, welche gegen ihn erhoben wurden, sind entweder ganz allgemein gehalten und erklären sich zur Genüge aus der seindseligen Stellung der betreffenden Schriftsteller oder fie sind geradezu unsinnig. Entgegen stehen die Aussagen anderer Zengen und bas Urtheil, welches wir uns selbst aus feinem Leben bilben können. Die naturliche Folge war, daß ber Ronig, wenn auch feine Regierung bem äußeren Befen nach felbständig blieb, wieder mehr in Abhängigkeit von den Fürsten gerieth und ihrem Ginfluffe fich beugen mußte. Gie scheinen es gewesen gu fein, welche ihn wider feinen Willen nöthigten, feine Berlobte, Bertha, nun im Juni 1066 als Königin heimzuführen; daher hielt sich S. von seiner Frau fern und

zeigte offen seinen Widerwillen gegen sie. Er versuchte sogar wenige Jahre später die Auslösung der Ehe zu erreichen, aber der päpstliche Widerspruch, wie die Vorstellungen der Fürsten nöthigten ihn, seine Absicht aufzugeben. Er hat es nicht zu bereuen gehabt; bald wurde die Che zu einer glücklichen und die

edle Bertha feine treneste und hingebendste Gefährtin.

Rein Wunder, wenn alle diese trüben Erjahrungen den König mit Abneigung und Argwohn gegen die Reichsfürsten erfüllten, wenn er fich lieber mit anderen Freunden umgab, welche, zugleich Genoffen feiner Jugendfreuden, ihm perjönlich ergeben waren. Umgefehrt mußten dieje Günftlinge, Eberhard von Rellenburg, Leopold von Mörsburg, Udalrich von Godesheim und Andere wieder den Groll der Fürsten erregen, welche feit Jahren gewöhnt, den Konig nach ihrem Willen zu leiten, ihn nun sich allmählich selbständig entwickeln sahen. H. begann mit Nachdruck die Zügel der Herrschaft zu führen und strebte mit lebhaftem Gifer danach, die in der Zeit feiner Abhangigkeit verkummerten konig= lichen Rechte voll wieder herzustellen. Dabei mochte er wol manchmal mit zu großer Saft zu Wege gehen und die Reichsfürsten, welche die veränderten Berhältniffe ichmer ertrugen, nicht genügend berücksichtigen. Daber begannen bie Berwürfniffe mit den großen Berren, deren Beiterwirkung für B. fo verhängniß= voll werden follte. Der erfte Kampf wurde 1069 gegen den Markgrafen Dedi von der Oftmark geführt : im folgenden Jahre wurde Otto von Rordheim, gemäß dem Spruche der jachfischen Fürsten, welche ihn für des Hochverraths schuldig ertlarten, feines Bergogthums Baiern entjett und diejes Welf übergeben. das Schidfal Otto's murbe auch Bergog Magnus von Sachjen verwidelt, welcher in Saft genommen ward. Bald folgte ein Zwift mit Rudolf von Schwaben, ebenjo mit Bergog Bertold von Karnthen, die zwar für den Augenblick wieder beigelegt murden, aber doch, wie es scheint, dauernde Spuren hinterliegen. war des Königs Lage höchst unerquicklich und Schwanken und Unficherheit im Regiment unvermeidlich, und dadurch wurde es ihm unmöglich, das Ansehen der Krone wieder herzustellen. Da brach der sächsische Ausstand aus. Gründe beffelben liegen, wie neuere Forschungen gezeigt haben, tiefer, als fonst angenommen murde. Richt allein Die alte Abneigung der Sachfen gegen Die Franken und die Könige aus diesem Stamme, nicht allein der Unwille über den häufigen und für das Land mit schweren Unkosten verbundenen Aufenthalt der Berricher in Sachfen und namentlich in Goslar find es gewesen, welche die Emporung hervorriefen. H. ging vielmehr darauf aus, in Sachfen und Thuringen die alten königlichen Besitrechte auf Ländereien, Forsten u. bal. wieder geltend ju machen, und ließ durch die Bejagungen von Burgen, die aber nur jum geringsten Theile deswegen neu erbaut waren, darüber wachen. Da aber dieje Rechte außer Uebung gefommen und in Bergeffenheit gerathen waren, fühlten fich die Sachsen in ihren Rechten und Freiheiten gefrankt, und fo fam es, bag es den ohnehin mit S. ungufriedenen Bischöfen und herren leicht wurde, in der großen Maffe Anhang zu finden. Uebertriebene Gerüchte von schlimmen Anichlägen des Königs, mit Absicht verbreitet, fanden leichten Glauben. Es handelte sich also auch hier für die sächsischen Fürsten im letten Falle lediglich darum, eine Neuerstarfung der föniglichen Macht felbst mit Gewalt zu verhindern.

Ende Juni 1073 traten in Goslar die Absichten der Verschworenen klar zu Tage; der König hielt es daher für gerathen, in der jesten Harzburg die Entwickelung der Dinge abzuwarten. Als jedoch die Sachsen an die Belagerung derzelben gingen, floh er auf heimlichen Waldwegen nach Herseld und rief die Reichsfürsten, welche zu einem beabsichtigten Kriege gegen die Polen in Franken gerüstet standen, zur Hülfe herbei, nachdem er vorher Herzog Magnus seiner Haft entlassen hatte, um bei den Reichsfürsten, wie bei den Aufständischen güns

ftigere Meinung zu erwecken. Aber die gehoffte Gulfe erhielt er nicht, sondern er wurde auf den Berbft vertröftet. Obgleich Rudolf und feine Gefinnungs= genoffen wahrscheinlich nicht mit ben Sachsen im Ginverftandniffe maren, wollten nie offenbar für die Wiederherstellung der königlichen Macht keine Opfer bringen. 5. mußte den Weg der Unterhandlungen betreten, welche endlich zu dem Fürstentage zu Gerftungen vom 20. October führten. Allerdings berichtet Lambert, bort feien die Fürsten einhellig übereingekommen, H. zu entsetzen, aber vorläufig den Entschluß geheim zu halten, jedoch der Glaubwürdigkeit dieser Nachricht fteben schwere Bedenken im Wege. Bermuthlich wurde bestimmt, daß die Sachsen sich dem Könige unterwerfen, dafür aber ihr Recht erhalten sollten. Wie dem nun sei, der Aufstand blieb in voller Kraft und S. hatte trübe Tage, die noch durch schwere Erkrankung verbittert wurden, zu durchleben. Um sein Ungemach voll zu machen, trat ein gewisser Regenger mit der Anklage auf, der König habe ihn zur Ermordung der Herzöge Rudolf und Berthold dingen wollen. emport, wollte er felbst mit Rudolf, den er als den Anstifter betrachtete, im Gottesurtheil fämpsen; erst nach längerem Zögern beschloffen die Fürsten, daß durch einen Zweikaupf zwischen Ulrich von Godesheim und Regenger der Handel entschieden werden sollte. Aber letzterer starb vorher im plöglichen Wahnsinn. In dieser Noth war es die Treue der Bürger von Worms, welche ihn in seinem Unglück wieder aufrichtete und neue Kraft verlieh. Im Beginne 1074 konnte er mit Beeresmacht ins Feld ziehen und die Sachsen waren nun bereit, das Friedensangebot des Königs anzunehmen, doch mußte H. die Zerstörung seiner Burgen gestatten. Die sachsischen Bauern jedoch ließen sich burch ihre Bernichtungswuth zu schweren Freveln gegen die geweihten Stätten auf der Bargburg hinreißen und dadurch fam S. in unerwarteten Vortheil. Mit den Kräften des gesammten Reiches konnte er im solgenden Jahre in Sachsen eindringen und am 9. Juni errang er den glangenden Sieg bei Somburg an der Unftrut; im Berbst wurde der Aufstand völlig unterdruckt und seine Saupter kamen in die bande des Königs.

Aber schon hatte das Zerwürsniß mit Gregor VII. begonnen, welches zu welterschütternden Rämpsen führen sollte. Es ist verkehrt, für den Ausbruch desselben ausschließlich den Papst oder den König verantwortlich machen zu wollen; die Wurzeln liegen viel tiefer. Es war ein Kampf, der unvermeidlich Die ganze Entwidelung, welche das Abendland genommen und welche namentlich seit den Tagen Rarls des Großen ihre bestimmte Richtung erhalten hatte, drangte jum Conflitt zwischen Raiferthum und Papitthum bin. Beide beruhten auf derfelben Grundidee, der Einheit der gesammten Christenheit. In dieser Gleichheit des Grundprincips lag der Zwiespalt eingeschloffen, indem jede der beiden Gewalten danach streben mußte, den Vorrang vor der anderen zu gewinnen, um nicht von ihr zurudgedrängt zu werden. Bisher hatte das Raifer= thum unzweiselhaft den Vortritt gehabt, aber dabei dem Papftthum die größte Förderung angedeihen laffen, theils aus aufrichtiger Hingabe an die Kirche, theils um durch diefe die eigene Berrichaft zu ftuben. Indem fich aber nament= lich durch die Cluniacenser mehr und mehr die Anschauung herausbildete und zur Hecrschaft über die Geister gelangte, daß die Kirche die alleinige Bertreterin Gottes auf Erden sei und daß sie dargestellt werde durch das Papstthum und mit diesem identisch sei, daß das Geiftliche hoch über dem Weltlichen stehe, fam es dazu, daß das Rapftthum, indem es nur die Freiheit der Kirche zu erftreben behauptete, das Raiserthum sich unterzuordnen bemuhte. Dabei fam nun die Einrichtung, welche die Kaifer felbst dem Reiche gegeben hatten, die enge Berbindung des Geiftlichen und Weltlichen, welche fie felbft gepflegt hatten, gerade dem Papftthum außerordentlich zu Statten. Indem fich die Bapfte als die

alleinigen Vertreter des Geiftlichen hinftellten, wollten sie dem Kaiser nur das Weltliche überlassen; wie aber der staatliche Zustand war, ließ sich eine Schei= dung der beiden Elemente nicht durchführen und indem die Bäpfte das Geiftliche beanspruchten, mußten sie zugleich tief in die weltliche Sphäre des Raiserthums eingreifen, wie das befonders bei dem Inveftiturverbote in der schrofiften Beife der Kall war. Da nun das Kaiferthum zur Nothwehr gezwungen wurde, wenn es nicht fein ganzes bisheriges Wefen einbugen wollte, da es nach Möglichkeit den bisherigen Stand zu behaupten trachtete, mußte der Kampf zwischen den beiden häuptern der Chriftenheit entbrennen. Es war ein Rampf um Brincivien, in welchem Beide um ihre hochsten Lebensinteressen rangen, beide getrieben von der historischen Nothwendigkeit, beide erfüllt von der Ueberzeugung, nur fo den Pflichten ihrer Würde gerecht zu werden. Es ift hier nicht det Ort, zu untersuchen, ob das Resormprogramm der Cluniacenser richtig und nothwendig war, genug, daß fie und Gregor, fowie beffen Rachfolger bavon fest überzeugt waren. — Wenn auch das Papftthum der angreifende Theil war, darf man es beswegen doch nicht einseitig verurtheilen und seine großen Vertreter nicht ledig= lich als herrschfüchtige Raturen barftellen, aber ebensowenig darf man vergeffen, daß der Rampf, den sie führten, schlieglich zum politischen werden und die religiöfen Ideen, von denen sie ausgingen, mehr und mehr zurudtreten mußten. Reine große Entwickelung in der Geschichte geht vor sich ohne tiefe Erschütterung, ohne gahllofe Opfer zu erfordern. Die nachwelt genießt die Früchte, welche die Mitwelt unter schmerzlichen Leiden fäete. So war es für B. ein großes Unglud, gerade in Diesem schwerften Momente, ben bas deutsche Raiserthum erlebte, die Krone zu tragen. Trot der letten Erfolge über die Sachsen war seine Macht im Reiche wenig gesestigt, überall unter den Fürsten mehr Gegner als Anhänger; die vorangegangenen Jahre der Erniedrigung sollten jett erst recht ihre gefährlichen Folgen zeigen. Obgleich die Mailander Angelegenheit, in welcher das Papstthum das Investiturverbot gegen das gute Recht des Königs praktisch durchsehen wollte, und die damit zusammenhängende Excommunication der königlichen Rathe, welche gleichwohl nicht vom hofe entfernt wurden, die äußeren Momente waren, die den Bruch herbeiführten, so handelte es sich doch von Anfang des Streites an darum, ob H. fich dem Papfte, wie diefer es forderte, unterordnen und dessen Ansprüche erfüllen, oder seine königlichen Rechte zu wahren fuchen würde. Der Bricfwechfel zwischen Beiden hat manche Wand= lungen durchgemacht, auch den Einfluß der Kaiferinmutter hatte Gregor für sich aufgeboten, aber schließlich zeigte fich doch, daß S., gehoben burch ben Sieg über die Sachsen, nicht nachgeben wollte. Aufschrift und Schluß des Ultimatums, welches Gregor am 8. Januar 1076 an H. richtete, laffen an Deutlich= feit nichts zu wünschen übrig: während diese dem Könige den apostolischen Segen ertheilt, doch nur unter der Boraussehung, daß er dem heiligen Stuhle ge= horche, wie es einem christlichen Könige gezieme, hält jener ihm das Schicfal Sauls vor Augen. Roch mehr erbitterten den Herrscher die mündlichen Drohungen, welche die Gefandten im Auftrage des Papftes dem Schreiben hingufügten. Am 24. Januar 1077 ließ h. durch die Synode zu Worms Gregor VII. abseken, und dieser blieb die Antwort nicht schuldig, indem er am 22. Februar den König bannte und deffen Unterthanen von dem Treneide Heinrichs Schritt war untlug, weil er fich über feine Macht und die Berhalt= nisse täuschend nicht im Stande war, dem Beschlusse der Synode Nachdruck zu geben. Er war ferner nicht gerechtfertigt, weil die Absehung ohne jedes vorher= gehende rechtliche Berfahren erfolgte. Außerdem waren die Gründe, aus denen die Unrechtmäßigkeit von Gregor's Pontifikat hergeleitet wurde, nicht mehr zu= treffend, weil Gregor bisher vom König und Reich ohne jeden Anftand anerkannt worben war. Undererseits war Gregor weit hinausgegangen über die Stellung, welche bisher dem Papstthum zukam, und thatsächlich zum größten Theil im Unrecht; daher ist die leidenschaftliche Auswallung Heinrichs, des Nachsolgers Otto's I. und Heinrichs III. leicht erklärlich. Als römischer Patricius, als Bertreter des Kaiserthums hielt er sich für besugt — und wenn man die bis= herigen Verhältnisse berücksichtigt, muß man sagen, nicht mit Unrecht —, durch innobalen Spruch den Papit abjeken zu laffen, der feine Rechte antaftete und ihm felbst mit Entsehung drohte. Dag bas Concil ein ausschlieglich deutsches war, konnte, wie bis dahin die allgemeine Lage gewesen war, nicht sonderlich in Betracht fommen. Gregor bagegen unternahm ein Wagniß der fühnsten Art, völlig entsprechend seinen Auschauungen und durch diese, wenn er sie nicht preisgeben wollte, nicht minder geboten. Mit Recht ist bemerkt worden, daß jur die Bertreter des Kaiserthums die Sachlage von vornherein deswegen ungünstig lag, weil fie, wie die gefammten Zeitgenoffen, im Grunde über die Rothwendigkeit und Competeng des römischen Papstthums nicht viel anders dachten, als deffen Repräsentanten, und weil sie daher nur die Person, nicht das System an sich bekämpsen konnten. Daher kam es, daß auch die deutschen Kürsten und namentlich die Bifchofe in ihrer eigenthumlichen Stellung fich in einen Biderftreit von Pflichten getrieben sahen, aus dem nur eine ungewöhnlich klare Natur den richtigen Weg finden konnte. Aber ein großer Theil dieser Herren betrachtete schon seit geraumer Zeit den König mit Argwohn und Abneigung und trachtete nach Minderung der königlichen Autorität. Wenn es auch zu weit gegangen ware, zu behaupten, daß diejenigen, welche nun von S. abfielen, die Religion lediglich jum Deckmantel ihrer eigennützigen Absichten benutten, fo läßt sich boch nicht verkennen, daß für so Manchen sich jest eine willfommene Gelegenheit bot, bem Konige, wie sie meinten, mit gutem Gewiffen entgegentreten gu fonnen. S. fah fich genöthigt, nicht nur perfonlich feine Krone gegen den Bapft zu mahren, sondern auch für die Stellung des Königthums im Reiche zu kämpsen. Papftes Bannspruch war mächtiger, als der Besehl des Königs; reißend schnell griff der Abfall unter Fürsten und Bischöfen um sich, namentlich in Oberdeutsch= land, bald flammte auch ber Aufstand in Sachsen, wohin die Berbannten zurud= kehrten, wieder auf. Das Nationaleoncil, welches das gesetzliche Berfahren gegen Gregor einleiten und einen anderen Bapst wählen sollte, den der König selbst nach Rom führen wollte, tam nicht zu Stande, und die Synode der dem Könige noch ergebenen Bischöfe, welche im Sommer in Mainz die Excommunication über den Papft aussprach, vermochte an der Sachlage wenig zu andern. feindlichen Fürften, welche inzwischen eifrige Berhandlungen mit Rom gepflogen hatten, traten am 16. October in Tribur zusammen, wo auch päpstliche Legaten erichienen. Noch fam es nicht zur Wahl eines Gegenkönigs, aber S., der von dem nahen Oppenheim aus die Stimmung für sich günstiger zu gestalten suchte, mußte geloben, sich in allen Stücken dem Papste zu unterwersen, der allein ihn absolviren fonne; bis jum 22. Februar muffe die Lossprechung vom Banne erfolgt fein, wenn er nicht das Reich verwirft haben wollte. Zugleich war in Aussicht genommen, daß der Papit im Anfang des nächften Jahres nach Deutsch= land kommen sollte, um dort mit den deutschen Fürsten über die Sache des Könias zu verhandeln.

Einsam und verlassen — denn seine Freunde und Räthe hatte er von sich weisen müssen — verlebte H. in Speier die nächsten Monate, ohne die Keichsegeschäfte auszuüben, kaum noch dem Namen nach König. Vor allem mußte verhütet werden, daß Eregor über die Alpen kam; konnte H. mit ihm allein, ohne die deutschen Fürsten, verhandeln, war eine Lossprechung vom Banne am ehesten zu erhossen, und außerdem wurde so die Demüthigung eines öfsentlichen

Gerichtes des Papftes und der Fürften über den Konig vermieden. Beimlich verließ er daher um die Mitte December Speier und ging nach Burgund, unter unfäglichen Beichwerden überichritt er, begleitet von feiner treuen Gemablin und seinem dreijährigen Söhnchen Konrad, den mit tiefem Schnee und Eis bedectten Mont Cenis. Die von den Lombarden bereitwillig angebotene Bulje wies er zurück und eilte nach Canojja, der Burg Mathilbens, wo Gregor fich aushielt, beffen Aufbruch nach Deutschland eine unerwartete Zögerung erfahren hatte. Drei Tage mußte er im Bugergewande vor den Thoren der Feste harren, bis fich ber Papit entichlog, ihm bas zu gewähren, was er nach ben Kirchengefeten ihm nicht verweigern konnte. Endlich am 28. Jan. 1077, nachdem S. schriftlich gelobt, daß er zu einem vom Papfte zu beftimmenden Termine ben beutschen Fürsten entweder nach des Ersteren Urtheil Recht thun oder sich nach dessen Rath mit ihnen außföhnen und daß er bem Papite, wenn biefer über bie Alben ober in andere Länder gehen wolle, und beifen Gefandten und Allen, welche zu ihm zögen, überall Sicherheit gewähren würde, wurde er porgelaffen und empfing die Absolution. So hatte B. das Berlangen der Fürsten erfüllt, aber die Mehr= zahl, statt ihn wieder als König anzuerkennen, beharrte bei der Absicht, ihn abzujegen. Und wenn er auch zunächst eifrig bemüht war, den Papst zufrieden zu ftellen, jo mußten die Berhaltniffe in der Lombardei, wenn er nicht jeden Ginfluß auf dieselben aufgeben und nicht in diesem Lande, welches im Augenblick ihm noch allein anhing, jelbst allgemeinen Absall herbeirusen wollte, doch als= bald wieder Mißstimmung zwischen ihm und Gregor hervorrusen. Der Papst bagegen forderte gleich anfangs die deutschen Fürsten auf, bis zu feiner Ankunft auf dem einmal betretenen Wege zu verharren; er ließ es ruhig geschehen, daß unter der thätigen Mitwirfung seiner Legaten am 15. Marg in Forchheim in Rudolf von Schwaben ein Gegenkönig ganz nach seinem Sinn aufgestellt wurde. 5. gogerte nicht, den Rampf aufzunehmen, über Aguileja und Rarnthen gelangte er Anjang Mai nach Baiern. Seine Sache zeigte sich günstiger, als er vielleicht jelbit gehofft hatte. Die Bürgerschaften, eben der Fülle der Kraft, welche in ihren Mauern pulfirte, fich bewußt werdend, stellten fich auf feine Seite, wie Mainz, welches sich am Krönungstage selbst gegen Rudolf erhob und ihn mit feinem Unhange gur Flucht nöthigte, wie die ichwäbischen Städte. Die Bürger blieben fortan die treuesten Unhanger des Königs; mochten auch die Gegner über die Krämerheere spotten, in biefen Kämpfen begann fich die schönste Bluthe beutschen Lebens zu entfalten. Schwaben, ber Elfaß, das Rheingebiet, Lothringen, ein großer Theil Baierns und Frankens fielen S. zu, wenn auch die Bergoge felbit und die großen Berren meiftens zu Rudolf hielten. Bald fah sich dieser auf Sachsen beschräntt, das in seiner alten Teinoschaft gegen S. beharrte.

Wir unterlassen es, die Einzelheiten des Kampses zu versolgen; weder H. noch Rudols vermochten durchschlagende Ersolge zu erringen, während Gregor's Politik eine vorsichtig abwartende blieb. Erst als H. immer mehr das Nebergewicht erlangte und die Sachsen immer ungestümer drängten, entschloß sich der Papst auf der Fastenspnode von 1080 aufs neue den Bannsluch gegen den König zu schleudern, indem er zugleich das Investiturverbot in alter Schärse erneuerte. H., der die dahin noch immer gehofst hatte, mit Gregor ein sriedeliches Absommen zu tressen, und wiederholte Verhandlungen angeknüpst hatte, schritt nun zur Ausstellung eines Gegenpapstes. Am 25. Juni 1080 wurde in Vrixen von einer nicht unbeträchtlichen Zahl deutscher und italienischer Bischsse Erzbischos Wieder von Kavenna zum Papste gewählt, ein Mann von vornehmstem Blut, eingeweiht in alle Geschäfte des Reichs, hochgebildet und, wie ihm selbst die Gegner zugestehen, sittenrein. Der Schritt war nicht ohne Bedenken,

aber nicht unbegründet. Gregor felbst hatte den Bruch zu einem unheilbaren gemacht, und für ben Konig schien es bei ben Unschauungen ber Zeit burchaus nöthig, einen Papit auf feiner Seite zu haben, ber ihm die firchliche Recht= jertiaung und die Kaijerfrone verlieh. Allerdings wurde damit in den obwaltenden Streit ein zweites Glement gemischt; &. hatte nun nicht allein für feine Krone, fondern auch fur die Tiara Wiberts zu tampien, mas teines= wegs gleichbedeutend mar. Denn ob die Wahl Wiberts, welche den Unschauungen, wie fie fich einmal über die Papftwahl ziemlich allgemein herausgebildet hatten, durchaus widersprach, felbit bei allen Unhängern Beinrichs Beifall finden wurde, ftand dabin. Che er feinen Papit nach Rom geleiten tonnte, mußte S. Rudolf gegenüber eine Entscheidung herbeiführen. Wenn auch die Schlacht bei Mölfen in der Rähe Merfeburgs am 15. October 1080 verloren ging, den großen Vortheil brachte sie, daß Rudolf tödlich verwundet wurde und bald nach= her verschied. Zwar mar Deutschland noch feineswegs gang beruhigt, aber S. hatte bort genug Getreue, vor allen ben neuen Bergog von Schwaben, ben Staufer Friedrich, denen er die Wahrung feiner Rechte überlaffen tonnte, mahrend er felbst nach Italien zog. Dhne Widerstand gefunden zu haben, erschien er am 21. Mai 1081 vor Rom, wo ihn Gregor in verzweifelter Lage, aber un= gebrochenen Muthes erwartete. Doch die Stadt blieb bem Papfte getreu und nach zwei Monaten vergeblichen Sarrens mußten bie Deutschen wieder abziehen, wenn fie auch den italienischen Boben nicht verließen. Gbenjo vergeblich murde die Stadt Anfang 1083 befturmt, erft im Juni gelang es den Deutschen, Die Leoftadt zu überrumpeln und zu erobern. Gregor flüchtete in die Engelaburg, ungebeugt und trot aller Gefahren feiten Sinnes. Da 5. vermuthlich hoffte, durch Berhandlungen mit den Römern die friedliche llebergabe ber Stadt gu erreichen, begnügte er fich, die Mauern ber Leoftadt niederzureigen, und eine fleine Befatung beutscher Ritter unter Ubalrich von Godesheim in einer Berichangung gurudlaffend, jog er wieber nach ber Combarbei. Gein gogerndes Berfahren in diefen Jahren bietet überhaupt manche Rathfel bar. Erit Ende bes Jahres tam er wieder nach Rom, wo er Weihnachten feierte; nach einem turgen Zuge nach dem Süden öffnete ihm endlich Ende März 1084 die Stadt ihre Thore, nur die Engelsburg und einige Festen blieben im Besitze des Papstes und feiner Unhänger. Da jede Aussicht auf die Nachgiebigkeit Gregors geschwunden war, ließ B. nun Wibert die feierliche Papftweihe ertheilen, der bann am 31. Marg ihm felbit und feiner Gemahlin die Kaiferfrone in Et. Beter auffette, mahrend das romifche Bolf ben Berricher als Patricius anerkannte. Schon nahte indeffen der Normannenfürst Robert Guiscard mit einem Beere, welches bem beutschen an Bahl weit überlegen mar, und B. hielt es für gerathen, bem ungleichen Kampfe auszuweichen und verließ am 21. Mai die Stadt. Leicht fiel biefe den Feinden in die Sande und murde in entjeglicher Beife verheert. Mit den abziehenden Normannen ging auch Gregor VII. in das Eril, in welchem er am 25. Mai 1085 starb.

Im Juni erschien der Kaiser wieder in Deutschland. Dort war bald, nachs dem H. über die Alpen gezogen, im August 1081 ein neuer Gegenkönig aufsgestellt worden, Hermann von Luremburg, ein reichbegüterter Fürst. Wenn nun auch der Kamps mit neuer Erbitterung begann, vermochte Hermann doch keine großen Ersolge zu erringen, wie überhaupt unseres Wissens wenigstens Herzog Welsder einzige Fürst von großer Bedeutung war, welcher an seiner Wahl theilnahm. Dem rüdkehrenden Kaiser glückte es bald, saft das gesammte Reich, selbst das trozige Sachsen, unter seine Autorität zu bringen; der größte Theil der deutschen Bischöfe erkannte auf der Maisynode 1085 in Mainz den Pavit Clemens an, und mit der Kircheneinheit schien es auch möglich, den allgemeinen Frieden hers

Bustellen. Freilich wurden diese Erfolge wieder auf einige Zeit in Frage gestellt, als ber ehrgeizige und treulose Markgraf Etbert von Meißen sich emporte und 5. zur Flucht aus Sachsen nöthigte. Dadurch gewannen auch die übrigen Gegner des Kaifers neuen Muth, die vereinigte Macht des Gegenkönigs und Welfs brachten ihm am 11. August 1086 in ber Rabe von Würzburg eine Niederlage bei. Rasch gewann er jedoch seine Kraft zurück und erlangte all= mählig die Oberhand. Der Gegenkönig verlor im September 1088 beim Sturme auf eine Burg fein Leben, und Etbert, der fich unterworfen, aber alsbald aufs neue wieder emport hatte, wurde nach wilden Fehden im Juli 1090 erschlagen. Jedoch es ging S. wie Sercules mit den Röpfen der Sydra: fo oft ihm die Aussicht winkte, endlich in Frieden das Reich regieren zu können, sah er fich alsbald in neue Gefahren verwickelt. Um 12. Marg 1088 beftieg Urban II. ben papftlichen Thron, entschloffen, demfelben Biele zuzustreben, wie Gregor, aber ruhiger und gewandter, als dieser, ein überaus geschickter Diplomat und genauer Renner der deutschen Berhältniffe. Sein Borganger, Bictor III., hatte das Papftthum in traurigen Berhältniffen hinterlaffen, aber Urban wußte feine Erbschaft allmählig zu größtem Glanze zu erheben. Er verstand es, den Kampies= eifer der Mönche, welche die eluniacenfische Richtung verfolgten, neu zu beleben, von den Schwarzwaldklöftern ging wiederum die Lofung zum Rampfe gegen ben Kaifer aus. Das Haupt bes Aufruhrs wurde der alte Welf, der durch die Che seines 17jährigen Sohnes mit ber 40jährigen Markgräfin Mathilbe, Dieser Jeanne b'Arc des Papstthums, wie fie mit Recht genannt worden ist, völlig gewonnen wurde. B. mochte daran denken, wie fein Feldzug gegen Gregor ihm einst schließlich gute Früchte getragen hatte, und so zog er benn im März 1090 über die Alpen, um namentlich Mathilde zu befämpfen. Wieder folgte feinen Fahnen ber Sieg, auch in Rom faß fiegreich fein Bapit Clemens, mahrend Urban flüchtig umberirrte. Sätte S. jest Clemens fallen laffen wollen, wurde er vielleicht bon seinen Gegnern einen vortheilhaften Frieden erlangt haben, aber wie konnte er das thun? Er hatte seine Chre preisgegeben, und dieser Friede mare doch kein dauerhafter gewesen. Sein Loos war einmal gesallen; wirklichen Frieden konnte er nicht erlangen, wenn er nicht feine Gegner völlig niederwarf, und das war nicht möglich. Allmählig fant fein Glucksftern nieder, die Gegner erstarkten in Italien, wie in Deutschland. Und da trafen ihn die schwerften Schläge; an den Abfall der Fürsten war er gewöhnt, aber der Berrath im eigenen Sause traj ihn ing Berg. Sein altester Sohn, Konrad, ber bereits feit 1087 jum Könige gekrönt war, unterlag in dem Conflikte zwischen firchlichen und Sohnespflichten und ließ sich von Mathilde und dem Lapfte zum Abfall bewegen es war um Oftern 1093 — und bald floh auch Heinrichs zweite Gemahlin, die Ruffin Pracedis, zu den Feinden und trat mit den unwürdigften Anschuldi= gungen gegen ihn auf. Unlösliches Dunkel licat über dieser Familientragödie, aber das spätere Berhalten der papftlichen Partei gegen Pragedis, die fallen gelassen wurde, als der Zweck erreicht war, zeugt für ihre Schuld. Bier Jahre brachte H. in Oberitalien zu, die Lombardei war ihm verschlossen durch den Abfall Konrads, die Rückfehr nach Deutschland abgeschnitten durch Welf, der die Alpenpässe besetzt hielt. Böllig machtlos weilte er theils im Etschthal, theils in Berona und Padua, vergebens nach Hulfe ausspähend. Unterdeffen feierte das Papstthum seine glänzendsten Triumphe, die lodernde Begeisterung des Abend= landes wußte es durch die Züge nach dem heiligen Lande in feinem Dienste an-Wol wußte Gregor VII., was er wollte, als er einst felbft an die Spibe bes Kriegszuges nach Jerufalem zu treten beabsichtigte, mahrend ber deutsche König zu Saus bleiben follte. Wenn bas Raiferthum an bie Spige des großartigen Unternehmens trat, so konnte es den Anspruch, den es erhob,

ber Schirmherr und Borfampfer ber gefammten Chriftenheit gu fein, gur Bahrbeit machen; nichts hatte fein Unfeben höher heben fonnen. Jest jag der Raifer faft wie ein Gefangener in einem verlorenen Winkel und der Bapft nahm die Stelle ein, die diesem gebührt hatte. Run jest wurde das Bapftthum wirklich jum Centrum der christlichen Welt, das Raiferthum mar feiner universalen Bebeutung entfleidet. Erft als die Welfen erfannten, daß fie nur Werfzeug der papstlichen Politit maren, und sie die Hoffnung auf die reiche Erbschaft der Mathilde aufgeben mußten, eröffnete fich für g. die Möglichkeit der Rudtehr nach Deutschland. Das Pfingstfest 1097 feierte er wieder auf deutschem Boden, in Regensburg. Nur langfam befestigte fich feine fonigliche Autorität, doch erreichte er schon im Mai 1098, daß die Fürsten den abtrunnigen Konrad entfetten und dem zweiten Sohne, Beinrich V., die Nachfolge des Baters zuerkannten. Des Kaisers Sorge war nun darauf gerichtet, den öffentlichen Frieden wieder herzustellen. Clemens in Italien blieb ohne Unterftugung und als er im September 1100 sein an Kummer und Leiden reiches Leben beschloß, errang Baschalis einen leichten Sieg über die von den Wibertiften ohne Beinrichs Buthun aufgestellten Gegenpäpste. Die hestigen Gegensätze der letten Jahrzehnte schienen an Kraft und Schärse zu verlieren; H. selbst dachte daran, mit Paschalis sich auszusöhnen und ein gutliches Abkommen zu treffen; dann wollte auch er das Kreuz nehmen und nach dem heiligen Grabe ziehen. Aber die Ruhe war nur trügerisch und der Fluch des Unfriedens wich nicht vom Kaifer. Rom war man keineswegs ermattet; der wiederholte Wechiel der papitlichen Würde brachte jedesmal eine Persönlichkeit mit frischen Kräften an die Leitung der Gefchäfte, mahrend B., der nun ichon den vierten Papit fich feindlich gegenüber fah, von dem unabläffigen Ringen, von der Bucht ber Schicffalsichlage, wenn auch nicht gebrochen, doch erschöpft war. An ein Aufgeben der Ansichten, für die er seine Mannestraft eingesetzt hatte, dachte er freilich auch jetzt nicht. Aehnlich ftand es im Reiche. Ein neues Geschlecht umgab hier den Raifer. Die alten Gegner, welche einst in Forchheim Rudolf aufgestellt, waren dahingeschieden, ihre Erben und Rachfolger waren aufgewachsen in wilder Zeit, in Unbotmäßigkeit gegen den Gebieter, fie hatten geschmeckt, wie fuß die Unabhängigkeit sei, und früh gelernt, sie mit rücksichtsloser Gewalt zu wahren. jo waren die früheren Freunde Beinrichs nach mühevollem Dafein zur Ruhe gegangen, und die Bischöse, welche jest den Krummstab führten, hegten andere Gesinnungen, als die, welche unter den Traditionen des alten Kaiserthums groß geworden waren. Selbst die Freunde des Raifers theilten in den firchlichen Fragen nicht mehr so unbedingt seine Meinung. Auf allen Seiten fand er ruftige Gegner seiner allmählig wieder errungenen Stellung, mahrend er nur wenige zuverläffige Unhänger gablen tonnte. Nach den turzen Jahren der Rube rührte sich wieder der Abfall erst im Stillen, um bald zu offenem Berrath zu Das Haupt beffelben wurde fein eigener Sohn. Konrad war daran zu Grunde gegangen, daß er in Italien auf fremdem Boden nie etwas anderes fein konnte, als das Spielzeug der papitlichen Partei; S. V. begann die beutschen Fürsten, in deren Sanden doch gunachst der Entscheid lag, für fich zu gewinnen. Die Sorge, daß nach dem Tode bes Baters ihm, dem Sohne bes Gebannten, die Berrichaft entgeben konnte, trieb ihn dazu, bei Zeiten fich diefelbe zu erringen. Im December 1104 trat feine Absicht unverhohlen gu Tage, als er plöglich das Lager des gegen fachfische Fürsten zu Telde giehenden Raifers verließ. Indem er erklärte, daß nur die Liebe zur Kirche ihn zu seinem Schritt gezwungen, zog er leicht die gregorianische Partei und den Papst selbst auf feine Seite.

Wir unterlaffen es, das traurige Spiel im Gingelnen gu verfolgen, wie der Bater fich überliften ließ von bem entarteten Sohne, bis er endlich am 22. December 1105 in Bingen seiner Freiheit beraubt und als Gefangener in schmähliche Saft nach der Burg Böckelheim gebracht wurde. Wenige Tage später mußte er in Ingelheim der Herrichaft entfagen, ohne daß ihm die begehrte Absolution gewährt wurde. In Mainz ersolgte darauf die wiederholte Wahl und Anerkennung Heinrichs V. durch die Fürsten, doch der aste Kaiser war nicht so verlassen, wie der Sohn wähnte. Die Städte wußten ihm Dank für den Eiser, mit welchem er den öffentlichen Frieden zu wahren gefucht hatte; ohnehin im Gegensat zu ihren geiftlichen Berren, waren fie für die gregorianischen Ideen weniger zugänglich. Mit Jubel wurde B., als er endlich von Ingelheim aufbrach, in Köln empjangen; Bischoj Otbert von Lüttich und mit ihm Herzog Beinrich von Niederlothringen und andere lothringische Berren erklarten fich fur ihn. Die Entscheidung war wieder auf die Spite des Schwertes gestellt, ba ftarb plötlich der Raiser am 7. August 1106, kaum 56 Jahre alt, in Lüttich. Der Haß der papstlichen Bartei versolate ihn über das Grab hinaus. Leiche mußte aus dem Dome zu Lüttich, wo fie Bischof Otbert ehrenvoll beigesett hatte, entfernt und in einer ungeweihten Kapelle eingescharrt werden. Nach wenigen Tagen ließ sie H. V. nach Speier bringen und dort in der Raisergruft beifegen, aber der fanatische Bischof Gebhard von Speier erzwang, daß ber Sarg wieber herausgenommen und in eine ungeweihte Seiten= tapelle gestellt wurde, und papstlicher Spruch befräftigte fein Verfahren. Erst am 7. August 1111 murden die Ueberreste wieder unter den größten Feierlichs feiten in der Kaisergruft beigesett, wo sie über fünf Jahrhunderte ruhten, bis die frangöfischen Mordbrenner die Afche den Winden preisgaben. -

Wechselnd wie das Schickfal der Leiche, welche bald vom Volke wie die eines Beiligen verehrt, balb von erbitterten Teinden geschändet wurde, ift auch das historische Urtheil über H. gewesen. Schon die Zeitgenossen stehen sich in seiner Burdigung schroff gegenüber; die Ginen preisen ihn als ben milben, frommen und gerechten Berricher, die Anderen - und das ift die Mehrzahl find von flammendem Born erfüllt und häufen auf ihn die gemeinften Berlenmdungen, nur Wenige suchen sich ein magvolles Urtheil zu bewahren. Die Entwickelung der Dinge, welche immer mehr gum Siege der papftlichen Un= schauungen führte, brachte es mit sich, daß in der späteren mittelalterlichen Ge= schichtsschreibung die ungunftige Auffassung Beinrichs als eines verworfenen Ihrannen, eines Feindes der Rirche überwog. Gie blieb auch herrschend, als in Folge ber Reformation die firchlichen Fragen anders beurtheilt murden, die Bersonlichkeit Beinrichs an fich entging tropbem nicht hartem Tabel. Zuerst hat Melchior Goldast in seinen Apologiae pro D. N. Imp. Henrico IV., in denen er die wichtigften für B. und das Raiferthum Partei nehmenden gleichzeitigen Schriften zusammenstellte (erschienen Hanoviae 1611), ben Raifer zu rechtfertigen gefucht. Doch finden fich bis in unfere Zeit hinein die Spuren ber fruheren ungunftigen Beurtheilung, felbst bei jonft unparteiischen Darftellern, erft Floto und Giesebrecht haben eine richtigere Anschauung begründet. Gleichwol hat Gfrorer fein Bedenten getragen, die schmutigften und unfinnigften Erzählungen eines Bruno und dergleichen mit Behagen aufzutischen und fie noch durch eigene Erfindung zu überbieten; an gläubigen Ohren fehlt es ihm ja leider nicht. Aber was auch S. in seiner Jugend gesehlt haben mag, wenn er auch die Treulofigkeit und hinterlift feiner geiftlichen und fürftlichen Gegner zuweilen mit ihren eigenen Waffen zu befämpfen versucht haben mag, in diefem unedeln Wettstreit war er sicher nicht ihr Meister. Im Gegentheil, soweit wir über mittelalterliche Berjonen, welche unferer Dent- und Sinnesweife jo fern fteben,

urtheilen können, so bricht bei H. doch immer, trot aller Bitterkeit, die er ansammeln mußte, eine gute Gemüthkanlage, eine verschnliche Gesinnung durch. Indem er die Principien, welche er seiner Stellung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sestung gemäß versechten mußte, seine königlichen und kaiserlichen Rechte sestung gleich zu Ansang nachgegeben, so wäre das theokratische System Hildebrands ohne weiteres zur Herrschaft gesangt und die geistige wie politische Unterwersung des Abendlandes unter die römische Herrschaft wäre entschieden gewesen. Indem aber H. sich widersetzte, wenn er auch persönlich unterlag, bewirkte er, daß jene Tendenzen nie zur ausschließlichen Herrschaft gelangen konnten; daß geistige Gegenströmungen sich zu bilden Zeit gewannen, welche von vornherein die Einsörmigkeit durchbrachen. Zwar ist das Kaiserthum später erlegen, aber daß seinem Fall der des Papstthums so bald solgte, das hängt unmittelbar mit dem Widerstande, welchen ihm H. leistete, zusammen.

Das für die Geschichte Heinrichs IV. ersorderliche Quellenmaterial, wie die neuere Litteratur darüber sind bei Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. III, erschöpfend angegeben, so daß eine Aufzählung oder gar Besprechung derselben hier jüglich unterbleiben kann. Lindner.

Heinrich V. (als Kaiser in den Urkunden H. IV. genannt) geboren 1081. Nach dem Aufstande seines älteren Bruders Konrad, erlangte es der Bater von den Fürsten, daß sie S. (im J. 1098) zum König wählten. H. mußte dem Bater eidlich geloben, daß er so lange derselbe lebe, sich niemals in die Reichs= geschäfte mischen, daß er dem Bater niemals nach dem Leben und nach der Freiheit trachten werde. Darauf wurde er zu Nachen am 6. Januar 1099 zum König gekrönt. Wie schlecht er seinen Schwur gehalten, ist in der Biographie Heinrich IV. geschildert. Die Lage im Reiche nach dem Tode des Vaters war für H. im Allgemeinen eine überaus günftige, er war die einzige Perfon, um die sich alle Parteien schaaren konnten, von ihm, der sich noch kurz vorher als ben getreuen, gehorsamen und allezeit hüljsbereiten Sohn der Mutter Kirche erflärt, konnte und durite Papit Baichalis II. ein unbedingtes Nachgeben in den großen firchlichen Fragen, namentlich in der Investiturfrage, mit Recht erwarten. Allein schon das Concil von Guaftalla (Mitte October 1106), auf dem nach dem Wunsche des Papstes die streitigen Fragen jum endlichen Austrag gebracht werden follten, tonnte nicht einen Abschluß erzielen, weil der neue Konig in schlauer politischer Berechnung, daß auf deutschem Boden für ihn und das Reich gunftigere Refultate zu erreichen fein wurden, an den Papft bas Unfuchen ftellte, mit ihm und den Reichsfürsten in Maing am Weihnachtsfest gufammen zu treffen, dort die definitiven Verhandlungen gemeinsam vorzunehmen. War der Papst anfänglich geneigt, auf diese Plane einzugehen, so erfolgte bald ein Ruckschlag. Franzöfischer Einfluß muß im Spiel gewesen sein. Das Investiturverbot wurde erneut, Paschalis begiebt fich nach Frankreich und gedenkt dort ein Concil abzuhalten. Jedenfalls muß König Philipp I. von Frantreich im Einverständniß mit dem Bapit gewesen sein, wir horen daß er eine Gesandtichaft an den beutschen König gefandt, ohne daß wir über diefelbe aus den Quellen nöher aufgeklärt werden. Mit der größten Wahrscheinlichkeit dürfen wir annehmen, daß diese frangösische Gefandtschaft an S. die Ginladung zu dem am 23. Mai 1107 in Tropes abzuhaltenden Concil überbrachte, daß h. eine gunftige Antwort ertheilte, fein perfonliches Erscheinen zufagte und auch den deutschen Bijchöfen die zur Theilnahme am Concil vom Papite geladen wurden, fein Sindernig in den Weg zu legen beriprach. Das aber icheint gewiß, daß ber

König trot seiner Zusage von Anfang an entschloffen war, nicht nach Frankreich zu geben, daß er auch den deutschen Bischöfen ein dabin gehendes Berbot gutommen War es nicht möglich, den Papst zu einer Reise nach Deutschland zu bewegen, so konnte vom deutschen Standpunkt aus die ftreitige Frage nur in Rom felbit jum Austrag kommen. Go wurde benn nur eine Gefandtichaft abgeordnet, die den Bapft und den König von Frankreich in Chalons fur Marne Erzbischof Bruno von Trier formulirte hier die Forderungen des deutschen Königs dahin, daß diefer zu jedem Dienfte an den Bapft bereit fei, aber unbeschadet aller Rechte der Rrone; daß dem Rapitel die Defignation eines Bischofs zustehe, daß aber bor der Kundgebung der getroffenen Wahl der König zu befragen, ob ihm die ins Ange gefaßte Perfonlichkeit genehm fei, daß darauf unter Mitwirtung des Voltes und des Clerus die canonische Wahl zu vollziehen, der Ermählte jodann vom Ronig die Investitur mit Ring und Stab zu empfangen, den Treu- und Lehnseid zu schwören habe. Als Stube ihrer Forderungen brachten die Gefandten eine Urkunde herbei, die angeblich vom Pabste Hadrian I. Karl d. Er. verliehen sein sollte, und nach welcher diesem das Recht zur Wahl des Papstes zustand, sowie die Bezugniß, sämmtliche Bischöfe vor ihrer Weihe zu inveftiren. Auf diefen lettern Bunkt glaubte Bafchalis nicht eingehen zu können. Tropig erklärten Die Gesandten, nun werde in Rom das Schwert entscheiden. Denn niemals wurde ihr herr zugeben, daß über die deutsche Investiturfrage in einem fremden Reiche etwas festgesetzt wurde. Weitere Bersuche des Papftes den König zur Nachgiebigkeit zu bestimmen, schlugen Die Gefandten tehrten beim. War etwa B. ichon damals ent= ichloffen mit dem Schwert feine Ansprüche durchzuseten? Wir wiffen wenigstens daß er damals eine bedeutende Truppenmacht in Lothringen zusammengezogen, sich eine Zeitlang in Met aufgehalten hat. Das Concil von Tropes trat in die Berhandlungen ein, ohne daß die deutschen Bischöfe zugegen gewesen. Die Hauptbestimmung, die hier getroffen wurde, richtete fich wiederum gegen die Investitur aus Laienhand, ein Bischof der diese empfange und dann erst geweiht wurde, folle seines Amtes verluftig geben, ebenfo der ihn Weihende. Bezeich= nend ift es, daß feine Strafbestimmung gegen die Inveftirenden festgesett wurde, im Gegentheil verschob der Bapft diese Frage, indem er dem König aufgab. innerhalb eines Jahres in Rom bor versammeltem allgemeinen Concil ju er= scheinen, wo über die Inveftitur bann eine endgultige Entscheidung zu treffen Die deutschen Bischöfe jedoch traf der Zorn des Papstes in ausgedehntem Makitabe, fehr viele von ihnen wurden ihres Amtes entfett, - eine Magregel, die in Deutschland selbst sehr viel boses Blut erregte, den Papst ins Unrecht stellte, und was für die Folgezeit verhängnisvoll war, von ihm selbst nicht für die Dauer aufrecht erhalten werden tonnte. Noch hatte er zwar ungebeugten Muth, schon sei das Schwert des heiligen Petrus, außerte er damals, gegen B. und gegen die Deutschen, diese ichlechte und verderbte Ration gezudt; aber dem am Ende des Jahres 1107 nach Rom Seimgefehrten traten die römischen Adeligen mit ihren Forderungen von Selbstregierung entgegen, zwangen ihn nach einem Jahre fogar der ewigen Stadt den Rucken ju fehren und in Benevent einen ruhigen Zufluchtsort zu suchen. Zur Abhaltung eines Concils bot im ganzen Jahr die Stadt Rom feinen Raum. S. felbst beachtete die Beschlüffe bes Concils von Tropes in keiner Beziehung, er konnte auch mit vollem Recht jo hanbeln, war doch über das Recht der Krone in Tropes feinerlei Entscheidung getroffen. Uls einziger Herr des Reiches war er schon jeht entschlossen, den Rechten diefes Reiches von Niemanden Abbruch thun zu laffen, nicht vom Papft und nicht von den einzelnen Reichsftänden; dem Papfte hoffte er auf dem Romzuge entgegenzutreten, wer sich sonst in Deutschland und an dessen

Grengen feiner Oberherrlichfeit widerfette, follte ichon jett die Bucht feines Armes fühlen. Schon im Jahre 1107 hatte B. gefeben, daß gang Sachfen und die Rheinlande beruhigt waren, er hier allenthalben als König und Herr anerkannt wurde. Run galt es in Often und Westen, in Ungarn, Polen, Böhmen, Flandern ben beutichen Ginfluß und die Oberherrlichkeit des deutschen Rönigthums, die dort fast gang in Bergeffenheit gekommen waren, wieder herzuftellen. Obichon S. gegen Graf Robert von Flandern nicht gerade friegerische Bortheile davon trug (November 1107), gelang es diefen zur Ableiftung bes Lehneides zu bewegen. Die Berhaltniffe im Bisthum Cambran wurden zu Gunften der deutschen Partei geregelt, die Commune, die die Bürger errichtet, aufgelöst. Schwieriger war die Lage im Often. In Böhmen war Herzog Borimoi einer Coalition, die von Smatoplut von Mähren, Boleglaus III. von Polen und Kalmani von Ungarn geschlossen, erlegen (Mai 1107), flüchtend traf er bei König H. ein und flehte um Hülfe. Der Thronräuber Swatopluk erhielt den Befehl, sich bor dem deutschen König zu verantworten. sich wirklich, wurde aber sogleich in strenge Hast genommen. Boriwoi jedoch, obschon durch deutsche Truppen unterstützt, zeigte sich nicht sähig das Berlorene wieder zu gewinnen, und S., der inzwischen von dem gefangenen Swatoplut glänzende Anerbietungen für den Fall feiner Restitution er= halten, zögerte nicht, den Unfähigen fallen zu laffen, Swatopluk mit Böhmen zu belehnen. Ungarn sowol wie Polen hielten sich mit Recht durch einen Staat, der an ihren Grenzen gelegen, nur ein deutsches Lehen war, den deutschen Beeren nach ihren Gebieten Thor und Thur öffnete, für gefährdet. Gin Bertrag zwischen Boleslaus und Kalmani kam zu Stande, wonach sich jeder von ihnen verpflichtete, für den Fall daß eines dieser Reiche vom König mit Krieg überzogen wurde, sosort in Böhmen einzufallen Gin Grund, den Feldzug von beutscher Seite aus gegen Ungarn zu eröffnen, mar balb gegeben. Der Bruber Kalmani's Almus war aus feinen Besitzungen am adriatischen Meere von Kalmani verjagt, bei König H. suchte er Hülfe. Kalmani hatte inzwischen nicht blos die Herrschaft über die dalmatische Seekufte an fich geriffen, sondern auch Besitzungen Benedigs und des deutschen Reichs felbft. Das polnisch-ungarifche Bundnig richtete judem feine Spige nicht blos gegen Bohmen, fondern auch gegen Deutschland. Im September 1108 ftand ber beutsche Beerbann bereits an der ungarischen Grenze. Pregburg wurde belagert. Da kommt die Nachricht daß Boleglaus von Polen in Böhmen eingesallen. Swatoplut eilt von Ungarn, wohin er Heeresfolge geleiftet, in sein Bergogthum und vertrieb in rafchem Anfturm die Polen aus feinem Gebiet. Die Belagerung bon Pregburg aber zog fich in die Lange, das deutsche Beer konnte keine Bortheile erringen, ein Winterfeldzug mit allen feinen Unbillen und Schreden ftand bebor. Gegen Ende October beschloß S. den Rudzug, unverrichteter Sache, die Bruft mit Racheplanen gegen Boleglaus erfüllt. Der Böhmenherzog fette den gangen Winter über den Rrieg gegen Ungarn fort, es waren schnelle Ginfalle die er ausführte, die ihn tief nach Ungarn hineinbrachten, die diefes Land mit entfetlicher Bermuftung füllten. B. entbot zum Commer des Jahres 1109 ben heerbann aus gang Deutschland gegen Polen. Un Boleslaus fandte er die Forderung, derfelbe folle feinen vertriebenen (unehelichen) Bruder 3big= niem, der bei dem deutschen Ronig eine Bufluchtsftätte gesucht und gefunden, wieder aufnehmen, ihm — dem deutschen König — aber jährlich 300 Mark Silber Tribut gablen oder ebensoviel fcmerbewaffnete Ritter jum Romerzug ftellen. Als der Polenkönig diese Forderungen entschlossen ablehnt, bricht das beutsche Heer gegen die Oderlinie auf. Boleslaus, vollständig überrascht — er

fämpste in den Riederungen der Rehe gegen die Bommern — organisirt schnell ben Widerstand gegen die Deutschen, benen es inzwischen gelungen die Ober gu überschreiten, in steten fleinen, unvorhergesehenen Gesechten greift er bas beutsche Beer, das die Oder herunter unter den schwierigften Berhaltniffen nur langfam pordringen konnte, an; die festen Plate ergaben sich nicht den Deutschen. Anerbietungen, weit gunftigerer Art als früher - es wurde nur noch die Tributgablung verlangt — bestimmten den Polen nicht zum Nachgeben, felbst die Drohung Heinrichs, er werde nach Krakau ziehen und diefes befegen, verhallte wirfungslos. Das deutsche Heer war gezwungen den Rückzug anzutreten. dieser Lage trifft den deutschen König ein neuer Unfall, der Böhmenherzog, der mit ihm treu die Gesahren get heilt, fällt durch Meuchelmord (21. Sept.). den Wunsch des böhmischen Sceres verleiht S. das erledigte Berzogthum dem Bruder des Erichlagenen, Otto, er felbst fest ungestört feinen Rudzug fort. Die Verhältniffe in Böhmen jedoch tamen nicht gleich zur Rube. Gegen Otto erflärte jich eine starke Partei unter Führung des Bischofs von Brag, unsicher geworden verzichtete er lieber zu Gunften feines jungen Bruders Wladislav auf Die Aber auch Boriwoi - der bisher in Volen gelebt, machte feine Ansprüche geltend, und fiel unterstückt von Boleslaw von Volen und seinem Nessen Wiprecht (dem Jüngeren) von Groitsich in Böhmen ein. H. hatte die Absicht auf einem am 1. Januar 1110 in Regensburg abzuhaltenden Reichstage die Ansprüche Bladislavs zu untersuchen. Bereits hatte sich dieser auf den Weg zum König gemacht, als die Nachricht von Boriwoi's Einzug in Prag ihn erreicht und zur schleunigen Umtehr, nachdem er den deutschen König um Gulje ersucht, bestimmt. Um 1. Januar 1110 bereits überschreitet S. die bohmische Grenze, seine nach Brag vorauseilenden Gesandten besehlen Waffenstillstand und laden die streitenden Parteien nach Rokyczan (bei Pilsen) vor den Richterstuhl bes Königs. Dort werden dann Boriwoi und der jüngere Wiprecht auf Befehl des Königs sofort in Saft genommen und nach der Feste Sammerstein abgeführt, Wladislav erhält die Belehnung mit Böhmen, H. sieht die Oberherrlich= feit der deutschen Krone allseitig anerkannt, fann nach Deutschland guruckehren und in Ruhe zur Romfahrt ruften. Schon während des Jahres 1109 war eine Gefandtichaft Beinrichs an Paschalis, der inzwischen wieder nach Rom gurudgefehrt, gegangen, um die Romfahrt anzumelben. Bereits am beiligen Dreitönigstage tann der Rönig den in Regensburg versammelten Reichsfürsten anzeigen, daß der Papst ihm freundlich gesinnt, daß er selbst beabsichtige nach Rom zu ziehen um die Kaiserkrone zu gewinnen, die italischen Angelegenheiten zu ordnen und nach dem Wunsche des Bapites die streitigen firchlichen Fragen Bugleich erläßt er an die verjammelten Fürften das Luigebot, nach damaligem Gerkommen beschwören dieselben die Geersahrt. Auf den Reichstagen zu Utrecht (Ditern 1110) und zu Speier (Mitte August) verpflichten sich auch die andern Fürsten und Provinzen dazu, die Vorbereitungen werden auf bas forgfamfte getroffen, ein Beer, wie es felten nach Italien geführt worben , versammelte sich , gegen 30 000 Mann harren auf ben Befehl des Konigs. Das Glück ichien H. gang und voll zu lächeln, hatte er doch auch ichon in Utrecht seine Verlobung mit dem englischen Königstind, mit Mathilde, der Tochter König Beinrich I. von England feiern fonnen. Unmittelbar nach dem Tage von Speier erfolgte ber Aufbruch bes Heres nach Italien. Glüdlich murbe ber llebergang über die Alpen bewertstelligt, der Widerstand den einzelne Städte Oberitaliens dem Heere entgegenstellten rasch gebrochen, auf den roncalischen Gelbern fand die althergebrachte große Beerschau ftatt. Fait alle Städte der Lombardei schickten Gesandte und reiche Geschenke, die Truppen der oberitalischen Städte ftiegen zu den deutschen, selbst die große Markgräfin Mathilde erkannte

die Oberherrlichkeit des Reiches an, bat aber zugleich, fie für diesmal von der Beeresjolge entbinden zu wollen. Ueber Piacenza, Parma, Pija, Florenz und Arezzo ging unaufhaltsam der Marsch des Königs, von letterer Stadt aus gingen Gefandte an das romische Bolt und den Bapft. Diefer hatte auf einem lateranischen Concil 1110 das Investiturverbot erneut, mit den Normannen und den römischen Großen sich verbunden. Jest aber dachten diese nicht daran, dem Papfte beizustehen, er muß sich zu Berhandlungen mit dem Könige verstehen. Will er der Kirche die Investitur retten, fo muß die Kirche Opfer bringen. Er schlägt dem König also vor, die Bischöfe hatten alle Besitzungen dem Staat jurudjugeben und fich fur die Butunft nur mit dem Behnten und den von den Glänbigen freiwillig dargebrachten Gaben zu begnügen, dafür habe der König auf die Investitur zu verzichten. H. ging auf diese Vorschläge ein, auf beiden Seiten follten über diese Bunkte Urtunden ausgesertigt werden, nach ihrem gegenseitigen Austausch sollte die Kaiserfrönung ersolgen. Am 11. Februar 1111 lagert das deutsche Beer vor Rom, am folgenden Tage zieht der König in feier= lichem Zuge nach St. Beter. Es find ewig dentwürdige Momente die nun folgten. Die Urfunden mit dem Bergicht der beiden Barteien werden verlesen, als ber Wortlaut bes bom Papfte ausgestellten Schriftstudes befannt wird, ent= steht ein allgemeiner Schrei des Unwillens. Run hatte es h. in der Sand, den Bapft bor allen Bischöfen und Reichsfürften blogzustellen, und er zögerte nicht es zu thun, — von dem Papft, nicht von ihm dem König ginge diefer Plan, die Kirchen ihrer Guter zu berauben aus, fo erklärt er, und da er fich nur verpflichtet hatte, der Investitur zu entsagen, wenn die Reichsfürsten in ihrer Gesammtheit ihre Zustimmung gaben, so sieht er die ganze Frage als gescheitert an. Aber sett verlangt er die Krönung. Der Papst weigert sich. Hin und her verhandeln die Parteien, schon neigt sich der Tag zur Racht, da umringen deutsche Bewaffnete den Papft und führen ihn gefangen ab. Im allgemeinen Wirrwarr gelingt es einigen Cardinalbischöfen zu entkommen, während der Nacht entflammen fie das römische Volk, am nächsten Morgen beginnt der Sturm auf die Leonina und die überraschten Deutschen. Im beginnenden Kampf wird der König felbst verwundet, aber es gelingt ihm den Boltsfturm zu dämpfen. In der Racht vom 15. jum 16. Februar zieht S. mit seinem ganzen Seere Der Papft und fechzehn Cardinale werden gefangen ins fabinische Gebiet. mitgeführt, der erstere im Castell Trevi in strengster Haft gehalten. Einundsechzig Tage dauerte diese Gefangenschaft, einundsechzig Tage bestürmte man die Seele des Papstes um ihn zur Nachgiebigkeit dem König gegenüber zu bestimmen. Endlich gelang dies, er verhieß die Raiserfrönung, entsagte der Investitur gu Gunften des Reichs, versprach niemals den König zu baunen. Dann durfte er nach Rom zurückfehren. S. folgte und empfing am 13. April aus den Händen des Papstes die Kaiserkrone. Darf man von einer Sühne des Tages von Ca= noffa sprechen, das Jahr 1111 hat fie reichlich gebracht. Der neue Kaifer hielt es doch für gerathen, sofort nach der Krönung die ewige Stadt zu verlaffen. Raum hat er sich entsernt, als Alles auf den unglücklichen Paschalis einstürmt, ihn zum Widerruf des ertheilten Privilegs, zur Ercommunication des Kaifers Eine Synode wird in Rom, ohne dag der Papit fie berufen, bestimmen will. gehalten, in eigenmächtigem Vorgehen caffirt die Verfammlung das von Pafchalis dem König gegebene Brivileg, erneuert die alten Decrete der früheren Bapfte. Roch verweigert der Papst dazu seine Zustimmung zu geben, aber was er weigerte, thaten andere Würdenträger der Kirche. Mochte der Papst in seiner "Einsalt" dies pravilegium gegeben haben, fie waren dadurch zu nichts verpflichtet. Konon von Präneste, der apostolische Gesandte in Jerusalem, bannt den König; der Erzbischof Guido von Bienne versammelt in seiner Metropole im October 1112 ein Concil, daß die In-

peftitur aus Laienhand als Rekerei verdammt, das Bravilegium (wie man fich ausdrudte) als ungultig verwarf, den Konig mit dem Anathem belegt, von Baichalis Unerkennung aller diefer Beichluffe fordert. Der Papft fieht fich in den Sanden der strenggefinnten Geistlichkeit, er mußte ihr nachgeben, er mochte wollen ober nicht. Er läßt fich gegen ben geleifteten Gid bestimmen die Beichluffe der Synode von Bienne anzuerkennen, aber fest bennoch - eine fo zweideutige Seele wohnte in ihm - die freundlichen Beziehungen gum Raifer fort. follten auch diese aufhören, denn inzwischen hatte der Raiser auch in Deutsch= land an Boden verloren. Rach der Rückfehr von der Raijertrönung hatte es B. eine feiner erften Sorgen fein laffen, die Leiche feines Baters, die noch immer nicht in geweihtem Boden ruhte, in der Ahnengruft zu Speier beizuseten. Dann begann er die Ausjührung eines Planes, den er entschieden lange gejaßt, für welchen ihm jett nach seinem Siege über den Bapst die richtige Zeit gefommen fchien. Es galt die deutsche Fürstenmacht zu brechen. Mit Bergog Lothar von Sachsen begann die erste Berwickelung, in welcher es auf einem Reichstag zu Goslar (Dec. 1111) fogar zur Entfetzung bes Bergogs tam. Doch war nach kurzer Zeit alles wieder beigelegt und der Herzog restituirt. Commer bes 3. 1112 begannen neue Feindfeligfeiten zwischen B. und ben Kürsten. Nach dem Tode des Grafen Ulrich von Orlamunde hatte S. deffen Befigungen nach dem Spruch des Reichshofgerichts als erledigte Reichslehn eingegogen, mahrend der Pfalgaraf vom Rhein Siegfried Rechte darauf zu haben glaubte. Da er ber Schwager bes Bergogs von Sachsen, so tommt balb zwischen Diefen beiden ein Bund zu Stande, dem fich andere thuringisch-fachfische Fürsten, vor allem aber auch Erzbischof Abalbert I. von Mainz (der frühere Kanzler und getreue Anhänger des Kaifers) anschloffen. Noch einmal siegt S. vollständig über die Empörung, Adalbert, der in die Hände des Kaifers gerathen, wird nach Burg Trisels zu strenger Haft abgeführt. Im nächsten Jahre aber, an deffen Anfang er fich in Mainz (7. Januar 1114) mit Mathilde vermählt, bricht fie von Neuem und in weit größeren Dimensionen aus, auch Roln, die blubende und weitberühmte Stadt, hatte sich angeschlossen. Das Glück hat B. den Rücken gewendet. Die Kölner und ihre rheinischen Verbündeten siegen bei Andernach, am 11. Februar 1115 Lothar und feine Genoffen beim Welfesholze. areist auch die Kirche ein. Der päpstliche Legat, Konon von Bräneste wagt es in Köln offen den Bann gegen den Kaifer auszusprechen. Ein allgemeiner Abfall ber beutschen Rürften ersolgte, nur wenige blieben bem Raifer treu, unter ihnen vor allem Herzog Friedrich von Schmaben und fein Bruder Konrad. Inzwischen war am 24. Juli die große Gräfin Mathilde geftorben, nachdem fie alle ihre Besitzungen dem Papste vermacht. Natürlich tonnte fie nur über ihre Allodialguter in diefer Weise verfügen, da aber Beinrich annahm, daß der Bapft auch Die von der Gräfin beseffenen Reichslehen für fich als volles Eigenthum in Un= spruch nehmen würde, war seine persönliche Anwesenheit in Italien nothwendiger als Er beschließt vorher den Frieden mit den deutschen Fürsten zu machen, schreibt dazu auf den 1. Rovember eine Reichsversammlung nach Mainz aus, tritt mit ben Sachsen in birecte Berhandlungen. Der papftliche Gefandte Rardinal Dietrich magt es, obichon ihm nur bom Papfte der Auftrag geworben, die firchlichen Angelegenheiten Sachfens zu ordnen, in Goslar ben Bann gegen den Kaifer zu schleudern, fammtliche Bischöfe Sachsens gegen ihn aufzuwiegeln. So geschieht es, daß der Raifer vergeblich auf das Erscheinen der gum Reichstag geladenen Fürsten martet, daß jogar die Mainzer Burger fich gegen B. emporen und die Lostaffung ihres Erzbischofs bei ihm ertrogen. Abalbert wird jest die Seele des Widerstandes der fich gegen den Kaiser erhebt , von allen Seiten bebroht, halt es biefer am gerathenften, eine Aussohnung mit Papft Vafchalis II.

herbeizuführen. Auch die Mathildische Erbschaftsangelegenheit sorderte noth= wendig ein Erscheinen des Raifers in Italien. Dem getreuen Friedrich von Schwaben und seinem Bruder wird die Berwaltung des Reichs übertragen, von seiner Gemahlin, dem Herzog Heinrich von Kärnthen und einigen Bischösen begleitet, zieht S. (Ende Februar 1116) über die Alpen. In Benedig wird ge= raftet, dieser Stadt Gebiet und Freiheiten durch manchen Gnadenbrief des Raisers vergrößert, überhaupt ist hervorzuheben, daß S. damals die oberitalischen Städte mit weitgebenden Freiheiten ausgestattet hat. Erkannte er etwa, daß er im Rampje mit dem Papfte in den Städten getreue Unhänger gewinnen fonnte? Die Erbschaft der Mathilde mard ungeftort von ihm in Besit genommen, nicht einmal die Gigengüter der großen Grafin nahm der Papit für fich in Unfpruch, aber auf dem Lateranconcil, am 6. März 1116, hatte er doch, von den Rardi= nalen gedrängt, das Investiturprivileg als erzwungen erflärt und feierlich verbammt. Gin neuer Aufftand der Römer gegen den Papit, der das Amt eines Stadtpräsecten an ein Mitglied der ihm verbundenen Familie der Pierleone geben wollte, unterbrach die Verhandlungen, die S. mit Pajchalis angeknüpft hatte, veranlaßte den Kaijer nach Rom zu eilen (um Oftern 1117). Richt noch einmal wollte der Papst sich sorglos in die Hände seines Todseindes geben, verläßt, nachdem er dem Kaiser als einziges Mittel der Versöhnung vorge= schlagen, derselbe folle sich dem Urtheilsspruch eines Concils unterwerfen, die Stadt. Rux sterbend ist er dahin zurückgekehrt. Rach seinem Tode wird Ge= lafiuß II. von der papstlichen Partei erhoben, gegen ihn dann nach wenigen Wochen von dem in Eilmärschen heranziehenden Raifer und der ihm verbündeten römi= schen Abelspartei der Frangipani der Erzbischof Burdinus von Braga als Papst Gregor VIII. auf den Stuhl Betri gesetht. Gelafins konnte fich nicht behaupten, in Frankreich suchte er ein Ughl und fand sein Grab. Die Kardinäle wählten zu seinem Rachfolger den Erzbischof Guido von Dienne, als Calixtus II. hat er die Tiara getragen. In Clugny gewählt, in Vienne geweiht (Februar 1119) mußte er fich wol fragen, ob ihm je beschieden sein murbe, Rom zu seben. Ihm aber, der energischen muthvollen Natur, waren die Berhältniffe gunftig, bald zog er in die ewige Stadt ein, bald fiel ihm der Gegenpapst in die Sände, unterftüt von den Normannen fonnte er wieder größere politische Absichten hegen, ihm ist es denn auch gelungen, den Streit zwischen Papstthum und Kaiserthum wenigstens zu einem porläufigen Abschluß zu bringen. Die deutschen Angelegenheiten hatten schon im Jahre 1118 die Rücksehr des Kaisers beranlaßt. Bald stellte es sich heraus, daß beide Parteien von einem lebhaften Friedensbedüriniß erfüllt waren; wurde Erzbischof Adalbert von Mainz, die Seele des Widerstandes gegen den Raiser in Deutschland, genöthigt, auch nach Wiederherstellung der Ruhe und Ordnung zu trachten, so war Alles gewonnen. Roch einmal ichien der Widerstand des Rirchenfürsten Alles in Frage zu stellen, schon stehen sich im Juni 1121 das faiferliche und das Beer der Emporer in ber Gegend von Main, feindlich gegenüber, als die gefünderen und gemäßigteren Clemente der Fürstenpartei die Vermittelung in die Hände nehmen und zum glücklichen Ende führen. Es wird beschlossen, daß jede der beiden kämpfenben Parteien zwölf Fürsten ernennen solle, die die Grundlagen eines Friedens aufzustellen und einem auf Michaelis nach Burzburg zu berufenden Reichstage zur Beschlußsaffung vorzulegen hatten. So geschah es, im October des Jahres 1121 wird als Reichsgeset verkündet, daß was des Kaisers dem Kaiser, was der Rirche der Kirche verbleibe. Mit dem Papste wird der Kaiser unterstützt von den Fürsten Frieden Schließen. Die Fürsten werden darnach streben, daß unbe= schadet des Reiches Burde der Investiturstreit beigelegt werde, die rechtmäßig gewählten Bischöfe bleiben bis zur Ankunft des Papites in Deutschland unbehelligt, ihnen und überhaupt allen Gläubigen fei es gestattet, frei mit dem noch im Bann befindlichen Kaiser zu verkehren. Alles Bergangene soll abgethan und vergessen fein, der Raifer werde alle Rachegedanten fahren laffen. Gine Gefandtichaft überbringt diese Beschlüsse an Calirt. Freudig ergriff auch dieser die angebotene Gelegenheit zur Verföhnung, brieflich außert er fich barüber an ben Raiser, entjendet sosort seine Legaten zum Friedenswert nach Deutschland. September ichreiben diefe ein allgemeines Coneil nach Maing aus, aber biefe Berjammlung trug ein zweisaches Ausschen, es war eine Kirchenversammlung und eine Reichsversammlung. Mehr als acht Tage lang wurden die Berhandlungen geführt, beide Parteien hatten von ihren Forderungen Manches nachzulaffen, endlich fommt es zum Abschluß. Die Urtunden find ausgefertigt und werden por dem bei Lobwiesen in der unmittelbaren Rahe der Stadt Worms zusammengeströmten Volk verlesen. Das ist das Wormser Concordat, das nach der Unterschrift der kaiferlichen Urkunde, am 23. Septbr. 1122 Rechtskraft er-Die Wahl der Bischöfe und Nebte foll demnach in aller Zufunft bon den Kapiteln frei, aber doch in Gegenwart des Raifers oder feiner Bevollmäch= tigten, vollzogen werden. Der Erwählte habe dann bom Raifer die Belehnung mit den Regalien seines Amtes durch das Scepter zu erhalten und von den= felben alles mas aus ihnen und durch fie dem Raifer zustunde zu leiften. Auf die Anvestitur mit Ring und Stab hat der Kaiser zu verzichten Ist die Be= lehnung durch das Seepter erfolgt, fo darf die firchliche Weihe des Gewählten erfolgen. Diefer Buntt gilt aber nur für Deutschland. Für die anderen Reichstheile foll die Weihe der Wahl gleich folgen durfen, der Geweihte nur verpflichtet sein, innerhalb 6 Monaten die Belehnung mit den Regalien vom Raiser nachzusuchen. Rach dem Wormser Tag hat dann B. im J. 1123 einen furgen Feldzug nach Solland unternommen, dann über die Mart Meigen und die Niederlaufitz nach dem Tode des Martgrafen Beinrich des Jungeren gu Sunften bes Grafen Wiprecht bes Jungen von Groibsch und hermanns von Winzenburg verfügt. Siegegen erhoben fich der Bergog Lothar von Sachfen und die mit ihm verbundenen Fürsten, Konrad von Wettin nimmt Meigen, Albrecht der Bar die Riederlaufit in Befit. Der Widerstand den die Anhanger des Kaisers verbunden mit dem Herzog Wladislaw von Böhmen diesen entgegen= festen, hat teinen Erfolg. Auf dem Reichstage zu Bamberg (4. Mai 1124) fieht fich B. genöthigt, Die Furften jur Reichsheerfahrt gegen Lothar ju ent-Um 25. Juli foll fie angetreten werden. Aber nicht gegen Sachfen werden die verfammelten Scharen geführt. Gang und voll hatte fich der Raifer der Politif seines Schwiegervaters gegen Frankreich zugewandt, es galt ja für ihn den Gegner empfindlich ju juchtigen, der im großen Rampf zwischen Deutichland und dem Papit alles aufgeboten hatte, den letteren zu heben, erfteres zu schwächen. Gegen Ende Juli bricht S. gegen Ludwig VI. auf, Rheims erscheint überaus gefährdet. Da erwachte der deutschen Invasion gegenüber der franzöfiiche Boltsgeift zu voller Ginnuthigfeit, dem sich sammelnden zahlreichen fran-3ösischen Heer gegenüber kann H. mit seinen wenigen Truppen nicht an Eroberungen benten, auch diesmal fieht er fich jum Rudzug genöthigt. Dann bachte er, schon ein tranter Mann, daran die inneren Angelegenheiten des Reichs zu In Lüttich, wo er das Ofterfest des Jahres 1125 feiert, erläßt er ordnen. neue und ftrenge Magregeln zur Erhaltung des Landfriedens. Dann benkt er, wenn man dem Bericht eines späteren Schriftftellers Glauben ichenken barf, nach bem Borbilde bes englisch germanischen Königreichs und auf ben Rath feines Schwiegervaters daran, das gesammte deutsche Reich sich zinspflichtig zu machen, d. h. eine allgemeine Grundsteuer einzuführen. Alle diese Blane vereitelte der Tod. Gin Rrebsleiden, das von Jugend an ihm angehaftet, brach mit Beftig-

keit aus, der Kaifer wußte, daß er fterben mußte. In Utrecht traf er seine letten Bestimmungen über das Reich, die Reichsinfignien werden der Gemahlin überliefert, die Sorge für diefe und für seinen Rachlaß überhaupt dem treuen Kriedrich von Schwaben, in welchem der Sterbende seinen Nachfolger zu erblicken glaubte, übergeben. In Utrecht, am 23. Mai des Jahres 1125 ging Kaifer 5. heim, erst 43 Jahre alt. An dem Orte, wo der erste Kaiser aus dem falischen Hause aus der Welt geschieden, starb auch der letzte aus diesem Hause. In der Ahnengruft zu Speier wurde die Leiche beigesetzt. Deutschland stand vor einer neuen Königswahl. — Nur wenig ist von den Zeitgenoffen über Heinrichs Perfönlichkeit überliefert. Was uns mahrend feiner ganzen Regierung immer wieder und wieder entgegentritt, ift feine Berrichsucht. Diefe fuchte er mit allen Mitteln zu befriedigen. Ihr zu Liebe häufte er Schäte auf, schloß Bundniffe Etwas Tragisches liegt in feiner Erscheinung, etwas Tragisches und Berträge. auch in feinem Ausgang. Wunderbar aber ift es, daß das deutsche Bolf ihn lange nicht vergessen konnte. Dreizehn Jahre nach seinem Tode hatte ein in Solothurn auftauchender salscher B. großen Zulauf, und noch später erzählte man sich in dem fernen England, Heinrich sei gar nicht im J. 1125 gestorben, er habe sich damals in eine Wüste nach Chester zurückgezogen und noch lange Jahre gelebt. Muthet uns das nicht an wie die Lieder und Sagen von ben gewaltigen deutschen Volkskönigen, den Karl und Friedrich, die auch nicht geftorben, fondern nur bergentruckt, einft wieder fommen follen?

Hand in Betracht kommende Quelle ist die Chronif des Ekkehard in ihren verschiedenen Rezensionen. Neuere Darstellungen in Stenzel, Geschichte Deutschlands unter den Fränklischen Kaisern, Leipzig 1827. — Gervais, Kaiser Heinrich V., Leipzig 1841 und Giesebrecht, Geschichte der beutschen Kaiserzeit, Band III.

Beinrich VI., römischer Raiser, geb. zu Nimwegen im Berbste 1165, römischer König feit dem 15. August 1169, Kaifer seit 15. April 1191, als König von Sicilien gekrönt 25. Dec. 1194, gest. am 28. Sept. 1197 zu Meffina. älteste Sohn Kaiser Friedrichs I. und dessen zweiter Gemahlin Beatrix von Burgund, erhielt einen trefflichen Unterricht durch den als Gelehrten wie als Staatsmann hervorragenden Konrad v. Querfurt, welcher fpäter sein Kanzler und Bischof von Hildesheim wurde und unter König Philipp als Bischof von Würzburg durch Mord sein Leben verlor. Die Zeitgenossen rühmen die viel= feitige Bildung Beinrichs, der von Jugend auf fcmachlich nie fonderliche Reigung für die Handhabung der Waffen bekundet hat, obwol er nach der Sitte der Zeit derselben nicht jern bleiben konnte. Er war vier Jahre alt, als der Bater seine Wahl und Krönung zum römischen Könige durchsette; zwölf Jahre, als man gelegentlich auch seine Zustimmung zu den Regierungshandlungen des Baters einzuholen anfing; sein geschichtliches Leben beginnt jedoch erst mit dem berühmten Bfingstfeste zu Mainz 1184, mit welchem seine Schwertleite geseiert ward, unter dem Zuströmen zahlloser Kürsten und der Kitter aus aller Herren Länder. Diese noch lange im Gedächtniffe der Menschen jortlebende Bersammlung war fo recht geeignet, den jungen König mit einer ganz falschen Vorstellung von der wirklichen Macht des Kaiserthums zu erfüllen, an welcher er nun als Mitregent wenigstens für Deutschland Theil hatte, und er gerieth jogleich, als sein Bater nach Italien jog, durch unbedachtes Gingreifen in oft gang unbedeutende Dinge in allerlei Zerwürsnisse mit den Fürsten, auch mit dem bis dahin den Staufern treu ergebenen Erzbischofe von Roln, Philipp von Beinsberg, deffen Unterftutung die Dynaftie doch um fo mehr brauchte, je drohender sich wieder das Berhältniß zum Papste anließ. Und zwar zum großen Theil gerade um Heinrichs willen. Denn Kaifer Friedrich wollte, daß der Papft den Sohn zum Mitkaifer weihe,

und diesem Berlangen sette Lucius III. die auf die Praxis der letten Jahrhunderte gegründete Theorie entgegen, daß es nicht zwei Raifer zugleich geben Wir durfen hier bahingeftellt fein laffen, mas ben Raifer gu feinem immerhin ungewöhnlichen Wunsche bestimmt haben mag, der auch in Deutsch= land und namentlich bei Philipp bon Beinsberg Widerftand fand; der Papft aber murbe demfelben vielleicht nicht jo hartnädig widerstrebt haben, wenn ihm nicht überhaupt die Stellung, welche Friedrich feinem Sohne in Stalien ju schaffen gedachte, große Besorgnisse eingeflößt hätte. Derselbe söhnte sich damals burch fluge nachgiebigteit mit ben fruher feindlichen Städten völlig aus; er dachte gar nicht mehr an Herausgabe des mathildischen Gutes; er warb jür jeinen Sohn bei dem Könige Wilhelm II. von Sicilien um die Sand der Erbin dieses Reiches, Constanze, der nicht mehr ganz jungen Tochter Rogers I., und er fette dieje Werbung in der That durch, fo daß am 29. Octbr. 1184 gu Augsburg der Verlobungsvertrag abgeschlossen werden konnte. Friedrich alfo feinem Cohne, dem fünftigen Mittaifer, eine Berrichaft über gang Atalien zuzuweisen, wie fie bisher noch tein Raifer gehabt hatte, jo wollte begreiflicher Weise weder Lucius III. noch sein Nachsolger Urban III. fich dazu herbeilassen, diese Herrschaft seinerseits durch Heinrichs Krönung zum imperator augustus formlich ju sanctioniren. Friedrich mußte nothgedrungen bon der Mit-

wirfung des Papites abjehen.

Ms am 27. Jan. 1186 die Hochzeit Beinrichs mit Conftanze von Sicilien in Mailand geseiert wurde, da ließ Friedrich den Sohn jum Könige bon Italien fronen und ernannte ihn zugleich jum Caejar, alfo jum Mitregenten im Kaiferthum, und der Bapit empfand bald, mas biefe Ernennung gu bedeuten B., der nun faft zwei Jahre lang felbständig in Italien maltete, burch= jog plündernd und brennend die papftlichen Besitzungen, empfing dort die Hulbigung, feste dort seine Beamten ein. Wohl hatte Urban III., der bon der Welt abgesperrt in Berona lebte, gegen Bater und Sohn den Bann schleudern können, obwol dies Mal auf feine Unterstützung durch die Normannen und noch weniger von Seiten der deutschen Fürsten zu rechnen mar, unter welchen Philipp von Heinsberg fast allein stand. Da ist Urban gestorben und die unverkennbare Nebermacht des Kaiserthums und die Siege Saladins im Often bestimmten nun seine Nachsolger Gregor VIII, und Elemens III, sich der ersteren au fugen, um durch fie den letteren einen Damm entgegenzustellen. ließ den von Urban gegen Friedrichs Willen geweihten Grabischof von Trier jallen und er hat sicherlich auch die Unterwerfung Philipps von Heinsberg beichleunigt: Friedrich dagegen rief seinen Sohn aus Italien zuruck und nahm auf dem Reichstage zu Mainz (Laetare 1188), auf welchem Philipp um Berzeihung bat, felbst das Kreuz. Die war er mächtiger, nie feine Stellung unbestrittener gewesen als damals, ba er, so recht im Ginne bes Raiferthums ber Beerführer der Christenheit gegen die Ungläubigen, im Mai 1189 seine Fahrt in den Diten antrat.

Friedrichs Abmarsch leitete einen neuen Abschnitt im Leben seines Sohnes ein, der nun sreier Herr seiner Entschlüsse war, aber sreilich auch die Berantwortlichkeit für seine Handlungen allein zu tragen hatte. Hatte H. noch jene Berhandlungen mit dem fölnischen Erzbischose eigenmächtig und gewaltthätig zu stören versucht, so ist nun sein Austreten versühnlich und vorsichtig nach allen Seiten hin, darauf berechnet, den Frieden im Reiche zu erhalten. Denn auch er möchte Deutschland so schnell als möglich verlassen, weil Elemens III., ungleich seinem Borgänger, noch vor Barbarossa Albzug ihm gegen gewisse Kestitutionen im Patrimonium die Kaiserkrönung versprochen hat. Schon ist der Römerzug auf den Sommer 1190 angesagt, als zwei Ereignisse dazwischen treten, welche gleich

gebieterisch, das eine Heinrichs Verbleiben in Deutschland, das andere sein unverweiltes Erscheinen in Italien verlangten, nämlich die unerlaubte Zurücklunst
des Löwen aus der ihm von Friedrich auserlegten Verbannung und der Tod des
normannischen Königs Wilhelms II. von Sicilien. Run mußte sich zeigen, was
Höher schätzte, seine Stellung in Deutschland oder die in Italien. Soviel
Zeit und Mühe Barbarossa auch auf die italischen Verhältnisse verwandte, als
das Hauptland hat er doch immer Deutschland betrachtet, nach der Schlacht bei
Legnano lieber in Italien nachgegeben als Rebellion in Deutschland unbestraft
getassen und noch jüngst sich selbst die Verwaltung Deutschlands vorbehalten,
während er seinem mitregierenden Sohne Italien überließ. Dagegen hat Friedrich II. später den Schwerpunkt der staussischen Herrschaft ganz in den Süden
verlegt. In der Mitte steht H. VI. Am liebsten hätte er wol gleichzeitig in
Deutschland und Italien alle Versuche gegen seine Macht und sein Recht zu
Boden geschlagen; da das nicht anging, hielt er die Vesestigung seiner Stellung

in Italien für das wichtigere.

Es ist mahr, mit großem Gifer und bemerkenswerther Energie ift er auf die erste Nachricht von des Welfen Rückfehr und von der den sächsischen Fürsten durch diefen drohenden Gefahr in der schlimmften Jahreszeit gegen jenen in das Keld gerückt und hat damals gang sicher die Absicht gehabt, die Welsen für immer unschädlich zu machen, weil er damals noch nicht wußte, daß der Nor= mannenkönig todt mar. Dieje Nachricht mag er zu derfelben Zeit erhalten haben, in welcher er fich gestehen mußte, daß jener Berbstieldzug in der Saupt= fache gescheitert war. Allerdings verbot nun der Winter die Fortsetzung des Krieges, aber es kommt das Frühjahr 1190, und H. nimmt ihn auch dann nicht wieder auf. Im Juli schloß er fogar Frieden, ben man nicht anders bezeichnen kann als einen Frieden um jeden Preis. Er besteht nicht mehr darauf, daß jener das Land verläßt, er vermindert nicht nur nicht feinen Besit, sondern schenkt ihm noch die Hälste von Lübeck dazu, ja die welsischen Chronisten be= haupten, daß er ihm im allgemeinen für die Zutunft vollkommene Restitution zugesagt habe: turz der Konig mar zufrieden, wenn heinrich der Lowe ihn burch augenblickliche Unterwerfung aller Berpflichtung überhob, noch länger fich in Deutschland aufzuhalten. Richt allein die in Aussicht gestellte Kaiferfrone jog ihn mit aller Macht nach Italien; es handelte sich auch nicht mehr darum, heute oder morgen friedlich die Erbschaft des normännischen Königs anzutreten, son= bern es galt einer formlichen Groberung des ficilischen Reiches, beffen Barone den Eid vergessen hatten, durch welchen im 3. 1186 dem deutschen König und deffen Gemahlin die Erbichaft feierlich verbürgt worden war, und theils aus nationaler Abneigung gegen die Deutschen überhaupt, theils aus Furcht bor bem in Italien ichon bekannten gewaltthätigen Wefen Beinrichs und bor feiner großen Macht die Selbständigfeit des Reiches durch die Erhebung eines ein= heimischen Königs zu bewahren gedachten. Auf einen ganz vortrefflichen Mann, den Fürsten Tancred von Lecce, einen Entel Rogers des Großen, war die Wahl gefallen; im Januar 1190 ward er getront, und obwol er noch feineswegs überall anerkannt wurde, am wenigsten auf dem Festlande, besestigte er sich doch von Tag zu Tag mehr auf dem Throne. Die ersten Angriffe deutscher Capitane bon Mittelitalien ber wurden gludlich gurudgeschlagen. Tancred war ein nicht mehr gang zu verachtender Gegner, und eigenthümliche Umstände hätten ihn beinahe jum Mittelgliede eines großen Bundes gegen den deutschen Ronig gemacht.

Fast zu derselben Zeit, in welcher das Heer Heinrichs sich zur italienischen Heersahrt in Schwaben versammelte und nach Süden abzumarschiren aufing, landeten im September 1190 die auf dem Kreuzzuge begriffenen Könige

von Frankreich und England in Meffina, um dort ju überwintern. Bei bem haftigen, unbandigen, immer nur auf den nächsten Bortheil bedachten Wefen Richards von England durfen wir uns nicht wundern, wenn fein Benehmen allen Regeln gefunder Bernunft zu spotten scheint. Was hätte ihm, der doch unzweiselhaft die Herstellung seines Schwagers Heinrichs des Löwen wünschte, da er ihn auch fonft unterftutte, naber liegen muffen, als beffen Gegnern, wenn er irgend tonnte, Berlegenheiten zu bereiten, also die junge Herrschaft Tancred's gegen den bevorstehenden Angriff Beinrichs VI. möglichst zu ftarten? Statt beffen finden wir ihn wenige Wochen nach feiner Ankunft in vollem Streite mit Tancred; er stellte an ihn die unbilligsten Ansprüche und ichiate fich an, indem er Messina besetzte und besestigte, mit den Waffen in der hand die Gewährung Diefer Forderungen dem ficilischen Könige abzutroken. Aber ebenfo ploklich schließt er mit ihm wieder Frieden (11. Rovbr. 1190). Er versteht fich zu bem Bersprechen, so lange er in Tancreds Lande verweile, wolle er es gegen jeder= mann vertheidigen, der es angreifen und Tancred befriegen werbe. Diefes uner= wartete Bundnig mar allerdings einzig und allein gegen ben beutschen Rönig gerichtet; aber es ist unmöglich in demselben mehr als einen augenblicklichen Ginfall Des abenteuernden Ronigs von England zu erkennen. Richard hat in Wahrheit auch nicht das geringste gethan, um fein Berfprechen zu erfullen und Tancred zu schützen; er fuhr im April 1191 von Messina ab, unbekümmert darum, daß nun erft mit Heinrichs Ericheinen an der Grenze des Königreichs für Tancred die wirkliche Gefahr begann. Diefer fah fich von feinem treulofen Bundesgenoffen um Gelb und Sulje betrogen, und nicht viel beffer erging es ihm mit einem zweiten, dem Bapfte.

Man fann nicht behaupten, daß Clemens III. zu der Erhebung Tancreds mitgewirft habe, wenigstens fehlen bafür alle Beweise, aber daß er mit berfelben zufrieden war, wird ausdrücklich überliesert. In der That, mochte Clemens noch jo sehr von kaiserfreundlicher Gesinnung befeelt sein, das konnte er sich nicht verhehlen, daß die politische Unabhängigkeit des Papstthums für immer dahin war, wenn es den Staufern gelang, sich dauernd zugleich im Süden, in der Mitte und im Norden Staliens festzuseten, und mit Freuden mußte er beshalb die Ereigniffe im Guben begrugen, welche möglicher Beife zur Erhaltung ber ficilischen Selbständigkeit führen konnten. Zunächst jedoch mar er gleich weit von offener Barteinahme für Tancred und von offener Feindschaft gegen Beinrich entfernt: er wurde sicher für den ersteren eingetreten fein, sobald diefer sich im Kriege behauptet hätte; er durfte nicht mit letterem brechen, fo lange die in den legten Jahren Barbaroffa's entstandene llebermacht des Kaiserreiches noch so gewaltig auf ihm lastete. Er war bereit, wie er versprochen hatte, den deutschen König, der mit dem Beginne des Jahres 1191 nach Italien gekommen war, zum Kaiser zu krönen —- auch das lette Bedenken fiel weg, da inzwischen Bar= baroffa's Tod im Salef bekannt geworden war — da starb Clemens und fein Rachfolger Cölestin III., ein hochbetagter Greiß und von verschiedenen Parteien unter ben Rardinalen bin und ber gezogen, ein Mann, der bald jedem Drangen schwäcklich nachgab, balb folche Nachgiebigkeit durch leidenschaftliches Auswallen gut zu machen suchte, war der rudfichtslofen Energie Heinrichs noch weniger gewachsen. Er hat die Raiserkrönung verzögert, nicht um sie zu versagen, sondern um einen möglichst hohen Breis für dieselbe herauszuschlagen.

Aber nicht das ist es, was dem deutschen Könige zum Vorwurf gemacht werden kann, daß er diesen Preiß, nämlich die Zurückgabe der besetzten Campagna und Romagna an die Kirche gewährte, sondern der schmachvolle Handel durch welchen er sich von den Kömern ihre Vermittelung bei dem Papste und den Eintritt in die ewige Stadt erkauste. Tusculum war von jeher durch treue

faiferliche Gefinnung ausgezeichnet gewesen, ein Bollwert der Deutschen gegen Rom; doch erlag es allmählig der Kraft der mächtigeren Rachbarftadt und wußte zulet teine andere Rettung, als daß es den Schut heinrichs anflehte und deutsche Besatzung aufnahm. Und wie hat S. dies Bertrauen belohnt, wie kaiserlichen Schut genbt? Damit, daß er die wehrlose Stadt dem wuthenben Saffe der Teinde preisgab und um das Berderben Tusculums feine eigene Erhöhung erkaufte. Der Umweg, den er wählte, daß er nämlich Tusculum nicht direct den Römern, sondern dem Papste auszuliefern versprach, mit dem jene fich zuvor verständigt hatten, beweift zur Genüge, daß er das schmachvolle feines Handels selbst wol fühlte. Um Oftertage ward er gefrönt, am nächsten Tage übergab er Tusculum dem Papste, am dritten dieser es den Kömern. hat das Reich nicht wenig beschimpft, fagt Otto von St. Blafien; wir fügen hinzu: und am meisten sich selbst erniedrigt. Die Flammen der geopserten Stadt und das Blut der wehrlos von den Kömern hingeschlachteten Einwohner find für ihn ein ewiges Brandmal. Selbst die armselige Entschuldigung, daß die Umstände ihn gedrängt haben, sich schnell mit den Römern auseinanderzu= seken, kann nicht vorgebracht werden: er hat nach seiner Arönung noch zwei Wochen vergehen laffen, ehe er am 29. April 1191 die Grenze des norman= nischen Reiches überschritt.

Anderthalb Jahre war Tanered nun schon König gewesen, und er hatte die Frist, die ihm gelassen worden, vortrefflich benutt. Freilich den Absall der größten Barone des Festlandes, selbst einiger Bischöfe, tonnte er nicht verhindern; Die Terra di Lavoro ward faft ohne Widerstand von den Deutschen besetz; auch Salerno ergab fich ihnen; nur Gaeta und Reapel vermochten fie nicht zu nehmen. Die tapfere Bertheidigung der letteren Stadt, welche durch die starte sicilische Flotte unterstützt und sortwährend mit neuem Proviant versehen ward, sette dem Bordringen des Kaifers eine Grenze und wurde der Wendepunkt seines Während er von Monat zu Monat vergeblich vor Reapel lag, entfloh Heinrichs bes Löwen Sohn aus feinem Lager, um in Deutschland aufs neue die Fahne der Emporung aufzusteden, raumte die Fieberscuche, die entsetzliche Berbündete der Italiener, unter den nordischen Kriegern auf. Roch immer hielt Seinrich aus - umfonft: es ftarb der Gerzog von Böhmen, es ftarb Philipp von Heinsberg, der große Erzbischof von Roln; am Ende erfrankte S. jelbst und am 24. August mußte er von Reapel abziehen, vor beffen Mauern neun Zehntel seines heeres den Tod gefunden hatten. Seine Gemahlin Constanze, die in Salerno durch Verrath gefangen worden war, blieb in den Ban=

Der Zanber der kaiferlichen Allgewalt war gebrochen, und von allen Seiten thürmten sich nun Berlegenheiten auf. In Deutschland erhob sich Heinrich der Löwe, jeht nicht blos um seine verlorene Stellung wieder zu erringen, sondern um dem Stauser die Krone zu entreißen und sie auf seinen Sohn, jenen Flüchteling, zu übertragen. Zugleich begann Cölestin III. sich Schritt vor Schritt den Gegnern des Kaisers zu nähern. Nach der Kaiserkrönung hatte er sich begnügt, ihn von einem Angriffe auf das sieilische Reich abzumahnen; als der Angriff zu scheitern schien und die Welsen sich empörten, ertheilte er Heinrich dem Löwen "wegen der srommen Ergebenheit, die derselbe seinen Borgängern und besonders ihm selbst erwiesen habe", die bedeutsame Gunst, daß er von niemand als vom Papste selbst excommunicirt werden dürse; jeht endlich bot er geradezu seine Bermittelung zwischen H. VI. und Tancred an, den jener doch nur als Uhurpator der ihm selbst zustehnden Rechte betrachten konnte. Andere Berwicklungen schuf H., sich durch eigene Ilnzuverlässisseit und gewagte Speculationen. Der von seinem Vater in dessen lehten Jahren den lombardischen Städten gegen=

den der Teinde.

über befolgten Politik, welche hauptfächlich auf eine Verbindung mit Mailand hinauslief, kehrte er nun — man fieht nicht recht aus welchem Grunde — den Rücken und schloß, mahrend er felbit noch in Mailand verweilte und für Mailand Freundschaft heuchelte, am 2. December 1191 auf fünfzig Jahre einen Bund mit Mailands Gegnern. Als er dann nach Deutschland zurückging, wie ift doch fein Auftreten in bem Streit um die damals erledigten Bisthumer fo gar wenig toniglich, jo wenig ehrenhaft! Ohne Geld ift bei ihm nichts, mit Geld alles auszurichten, fo lange nicht von anderer Seite ein höheres Gebot erfolgt. Gang Rieder= lothringen gerieth in Aufruhr, als er der Lütticher Kirche in der Berson Lothars von Hochstaden einen Bischof aufdrängen wollte, obwohl die Mehrzahl der Dom= herrn Albert von Brabant gewählt hatte; doch erzwang H. damals noch durch persönliches Einschreiten Gehorsam für seine Ernennung. Als aber Albert von Brabant, der auf Befehl des Papstes in Rheims zum Bischofe geweiht worden war, dort am 24. November 1192 ermordet und die Mörder vom Kaifer nicht bestraft wurden - sie erhielten sogar später im normänni= ichen Reiche Grafichaften — da hat die unkluge verbrecherische That alle Kürsten ber westlichen Gebiete gegen ben Raifer gusammengeführt, ben Bergog von Brabant und feinen bisherigen Gegner, den Grafen von Bennegau und Flandern, den neuen Erzbischof von Köln und den von Trier. Der Erzbischof von Mainz, dem mehr die Beschränkung der tirchlichen Wahlfreiheit Anftog gab, juchte den Anschluß der fachfischen Fürsten an jenes große Bundnig zu vermitteln. Denn diese waren darüber emport, daß S., auf bessen versprochene Sulfe vertrauend sie im Sommer 1192 einen Feldzug gegen Beinrich den Löwen und feinen geachteten Sohn unternommen hatten, in der eifrigen Beschäftigung mit dem Lutticher Streite gang die Eristenz der Welfen vergessen zu haben schien, ihnen nicht nur nicht half, jondern obendrein durch untluge Ginmischung in die inneren Berhältniffe des dänischen Königshauses den König Knud VI. veranlaßte für die Welsen einzutreten. Diese sächsischen Kürsten waren vom Kaiser im Stiche aelaffen, fast verrathen; noch mochten sie schwanten, als jener Mord auch ihren Entichluß beschleunigte. Sie traten zu dem Bunde der westlichen Fürsten bingu und gewannen ihrerseits auch Ottofar von Böhmen für denselben. erklärte der Bergog Berthold von Zähringen seinen Beitritt, und der Papft gab die Bufage, daß er den Bund unterstüten wolle.

So schien das J. 1193, nicht ohne Heinrichs Schuld, einen jurchtbaren Bürgerkrieg bringen zu müssen, dessen Ausgang dem staufischen Kaiser leicht sehr verderblich werden konnte, einen Krieg zugleich in Deutschland und Italien, zugleich gegen Heinrich den Löwen und den mächtigen Fürstenbund, gegen die Mailander und ihre Genossen, gegen den normännischen König und den Papst. Die Gesangennahme des vom Kreuzzuge heimkehrenden Richard Löwenherz hat

wenigstens der Lage in Deutschland eine andere Gestalt gegeben.

Nicht allein Geldgier hat den Kaiser veranlaßt, den um das heilige Land mehr als man gewöhnlich anninunt verdienten König in seine Gewalt zu bringen. Als H. ihn einmal in seiner Gewalt hatte, da hat er freilich diesen Vortheil auf die maßloseste Art auszubeuten gesucht; aber die Gründe, welche ihn zur Gesangennahme des Königs gedrängt, waren andere und lagen tieser. Sie sind vielmehr in der prinzipiell gegnerischen Stellung beider Fürsten zu suchen, in der Unterstützung, die Richard den Welsen gewährte, in dem Vündniß, welches er mit Tancred abgeschlossen hatte, und in der einen Eingriff in die ideellen Rechte des Kaiserthums einschließenden Weise, wie Richard über die Königreiche Jerusalem und Eypern versügte. Die großen Geldsummen, welche Richard sich von Tancred hatte zahlen lassen, betrachtete H. überdies als Entwendung seines Eigenthums, als Beraubung des ihm von Rechts wegen gebührenden normännischen Kronschaes. Der englische König mußte wissen, daß der

Kaiser sein Feind war; wenn er trothem das Reich desselben zu durchreisen wagte, mußte er auf Gesährdung gesaßt sein. Schon am Ende des J. 1191 haben H. und Philipp Angust von Frankreich einander versprochen, ihm auspassen zu lassen. Der Kaiser gab den Besehl auf ihn wie auf einen Reichsseind zu sahnben, und niemand nahm sich den Besehl eifriger zu Herzen, als Herzog Leopold von Oesterreich, der von Richard im heiligen Lande persönlich beseidigt worden war. Das Glück sügte es, daß Richard gerade in seine Hände siel (21. Decbr. 1192); gegen genau stipulirte Vortheile lieserte er ihn dem Kaiser aus.

Das berftand sich von selbst, daß der gefangene König einen hohen Preis für seine Freilassung zahlen mußte, und er hat sich in richtiger Erwägung seiner Lage denn auch nicht lange gegen die Forderungen des Kaifers gesträubt. Er mußte die Huldigung leisten, die nicht gang Förmlichkeit geblieben ist und noch weniger nach Abfichten des Raifers es fein follte, er mußte ferner bestimmte Lehndienste zu Wasser und zu Lande zusagen und endlich für feine Freilassung eine gewaltige Summe gablen, gleichsam als Schadenersat für jene von Tancred empfangenen Gelber. Aber der König stellte auch noch andere Forderungen, "denen Richard selbst bei Befahr feines Lebens nicht zustimmen wollte", Forderungen, die unzweiselhaft barauf hinaus gingen, bem Berhältniß Richards zu den Welfen ein Ende zu machen, und weitere Berhandlungen veranlagten, durch welche Richards Freilaffung fich eben fo fehr verzögerte, als durch die Berbeischaffung der Gelder oder der Geiseln für dieselben. S. suchte die munderbare Gunft des Augenblicks möglich zu nüten, und es wäre thöricht, ihn dafür anzuklagen. Aber etwas anders ift es doch, wenn er, nachdem endlich der Vertrag mit Richard wirklich abgeschloffen war, noch immer den Gefangenen und feine Macht über denfelben gur Grundlage weitgehender fehr problematischer Entwürfe machte und jeden Augenblick bereit war, die Vertragstreue einem neuen geglaubten Vortheile zu Diese in buntem Wechsel einander ablösenden Combinationen sind ovfern. charakteristisch für Heinrichs unbeständiges und unzuverlässiges Wesen. Zuerst nach ber Hulbigung erklärte er bem frangofischen Könige, daß er jede seinem nun= mehrigen Bafallen zugefügte Beeintrachtigung auf das ftrengfte ahnden werbe, und wenige Wochen später erwog er den Bortheil, der ihm daraus erwachsen konnte, wenn er Richard an Frankreich auslieferte. Denn noch immer beharrten die westlichen Fürsten in ihrer feindseligen Haltung, und H. wünschte nun gegen fie sich der Hülfe Frankreichs zu versichern. Richard war in der höchsten Gefahr dem momentanen Intereffe des Kaifers geopfert zu werden, und wir begreifen, daß er alles mögliche that, um die Mitglieder jenes Fürftenbundes zur Unterwerfung zu bereden. Einige hatten sich schon früher ausgesöhnt, die übrigen folgten nun; die gange Opposition, die an Bahl groß, aber nur im lofen Busammenhange gewesen war, löste fich auf; der Bergog Ottotar von Böhmen, ber sich nicht fügte, ward entset, und am Ende verharrten nur noch die Welfen in der Empörung. Richt durch die Gesangennahme Richards, sondern durch die Art, wie H. sie zu verwerthen wußte, war der gefährliche Fürstenbund zersprengt Nach diefem Erfolge war das in Aussicht genommene Bundniß mit Frankreich nicht mehr nöthig, und fogleich erging S. fich in neuen Entwürfen. Best gilt es den Konig von England, für deffen Freilaffung durch Bermittelung der Fürsten der 17. Jan. 1194 als endgültiger Termin seftgesett worden ist, zu fesseln, und aus freien Studen verspricht H. ihm deshalb die Belehnung mit bem Reiche Arelat. Das Versprechen war billig, denn der Raifer hatte in Wirklichkeit in diesen Gebieten nicht viel mehr als die nominelle Oberhoheit, aber es konnte dem Könige als ein Beweis der aufrichtigen Freundschaft des Kaisers gelten, wie denn in der That Richard darüber hocherfreut gewesen ift, und es war in jedem Kalle eine Demonstration gegen Frankreich. Aber auch diese Ge= danken hatten keinen Bestand: als der für die Freilassung festgesetzte Tag heran=

nahte, trasen Boten des französischen Königs ein, mit der Bitte, den Gesangenen an Frankreich auszuliesern oder doch noch ein Jahr oder wenigstens dis zum Herbste sestzuhalten. Die Welt werde nie in Ruhe kommen, wenn Richard srei werde. Für jeden Monat, den er noch in Hast bliebe, sollten dem deutschen Kaiser tausend Mark bezahlt werden. Es war ein schamkoses Anerdieten und eine Schmach, daß H. auch nur einen Augenblick zwischen seiner Chrenpflicht und den Lockungen des Geldes schwanken konnte. Er zögerte den ganzen Januar hindurch, und erst als die Fürsten, welche sür jenen Vertrag die Bürgschaft übernommen hatten, ernstlich auf Ersüllung desselben bestanden, willigte er in die Freilassung, welche endlich am 2. Febr. 1194 ersolgte. Auch das ist bezeichnend, daß H. noch beim Abschiede seinem englischen Basallen von den wenig

freundschaftlichen Angeboten Philipps Kenntniß gab.

Wahrscheinlich aber würde der Kaifer dem Andrängen der Fürsten zum Trot auch damals aus irgend einem Grunde die Freilaffung Richards hinaus= geschoben haben, wenn auch nur die geringste Möglichkeit gewesen ware, die Gejangenschaft besselben anderweitig zu verwerthen, namentlich zum Schaben ber Aber Richard hatte unerschütterlich alle darauf zielenden Anträge zurückgewiesen, und überdies war durch die berühmte romantische Vermählung der Tochter des Pfalgarafen vom Rhein, einer Coufine des Raifers, mit Beinrich von Braunschweig, einem Sohne Beinrichs des Löwen, schon ein Weg zur dauernden Aussöhnung beschritten. So fehr der Kaifer am Anfang auch über die Durchfreuzung seiner Plane toben mochte, der Bortheil, daß er nach einer Ausgleichung mit den Welfen freie Sand für weitere Unternehmungen in Italien bekam, war auch nicht zu verachten, und fo gab er fich gar bald zufrieden. Auf der Zusammentunft zu Tilleda am Kiffhäuser (März 1194) versöhnte er sich mit dem greisen Löwen, der der Ruhe bedürftig an den Ereignissen der letten Jahre felbst jast gar keinen thätigen Antheil genommen hatte, und sicherte dem Sohne besselben schon im voraus die Belehnung mit der Pfalzgrafschaft Mochte nun auch ferner noch im Erzbisthum Bremen und in Holstein der Rampf der Parteien sortdauern und der Graf von Holstein allmählich dem banischen Könige erliegen: Beinrichs VI. Sinn war nur auf Italien gerichtet.

Unberechenbare Glücksfälle, die Gefangennahme Richards und jene Heirath, hatten ihm in Deutschland aus aller Verlegenheit geholsen; ein anderer glück= licher Umstand sicherte ihm im Boraus den Sieg in Italien. Der Krieg gegen Tancred hatte auch nach dem Rückzuge von 1191 niemals ganz aufgehört; aber über Terra di Lavoro und Abruzzo waren die deutschen Kapitane, die ihn führten, nicht hinausgefommen, und auch in dießen Landschaften gingen einzelne Burgen sortwährend aus einer Hand in die andere über. Tancred behauptete Nachdem der Kaiser die von Colestin angebotene Vermittelung stolz zurückgewiesen hatte — nur die Unterwerfung des sieilischen Reichs möge Gegen= stand papstlicher Fürsorge sein — ging Cölestin in der Begünstigung Tancred's einen Schritt weiter. Im J. 1192 erkannte er ihn förmlich als König an und ließ sich von ihm den Lehnseid leisten, wünschte aber trot diesem entschieden bem Kaifer feindlichen Schritte noch ferner zu vermitteln und feste deshalb bei Tancred die Freilassung der Kaiserin Constanze durch, um mit ihr persönlich über den Frieden zu verhandeln. Jedoch Conftanze theilte ganz die Anschau= ungen ihres Gemahls in Betreff der Usurpation Tancred's und sie wich auf der Reise nach Norden absichtlich einem Zusammentreffen mit dem Papite aus, mit dem jener nach der Anerkennung des Usurpators sich nicht mehr verständigen B. ließ alle, die zum Papfte gingen, aufgreifen; der Papft drohte ihm dagegen in dem Lutticher Streite mit dem Banne. Diefer mochte darauf rechnen daß der Kaiser durch die damalige Conspiration der deutschen Fürsten auf längere

Zeit unsähig sein werde, in Italien einzugreisen, und daß sich in der Zwischenzeit Tancred's Herrschaft, der 1192 sich mit Ostrom verbündete, im solgenden Jahre seinen mitregierenden Sohn Roger mit der byzantinischen Kaisertochter Irene verlobte und sast auf allen Punkten siegte, genügend besestigen werde, um seinerseits die Kirche wirklich zu stügen. Aber jene Hossmung wurde durch den merkwürdigen Umschwung in Deutschland zu nichts, und jetzt war es ein surchtbarer Schlag, daß am Ansang des J. 1194 erst Roger, bald nachher Tancred starb. Vielleicht wäre Tancred, eine durchaus tüchtige und zugleich liebenswürdige Persönlichkeit, doch noch im Stande gewesen bei längerem Leben die Usurpation glücklich durchzusühren; seine Wittwe Sibylla, welche für ihren zweiten Sohn Wilhelm III. die Regierung übernahm, war dem doppelten Andrange der großen Barone und der Deutschen gegenüber vollständig wehrlos.

Es ging nun, wie es nicht anders gehen konnte. Als H. im Sommer 1194 mit einem stattlichen Beere, zu beffen Unwerbung und Unterhalt ihm das Lofegeld des englischen Königs fehr nütlich war, über die Alpen tam, und ohne sich mit den feindlichen Städten ber Lombardei oder mit dem Papfte aufzuhalten, in das normännische Gebiet einrückte, sand er nirgends nachhaltigen Widerstand. Der Abel, die Geiftlichkeit, die Städte wetteiferten in der Schnelligkeit ihrer Unterwerfung; Gaeta und Neapel, welche fich bor drei Jahren fo glücklich bertheidigt hatten, ergaben fich ohne Zwang, Salerno nach eintägiger Belagerung. Letteres murde für den einst gegen die Kaiferin geubten Berrath schwer gezüchtigt. So zog das große deutsche Beer ruhig weitermarschirend von Stadt ju Stadt, von Proving zu Proving, mahrend gleichzeitig die genuesisch-pisanische Flotte, angeführt von dem kaiferlichen Truchfeß Markward von Anweiler, gegen Sicilien operirte und Mefsina nahm. Ein glänzender Sieg bei Catanea über das sicilische und saracenische Aufgebot, welches die Regentin den Kaiserlichen entgegenwarf, entschied auch über das Schickfal der Insel. Am 20. November jog S. in Palermo ein. Bald hernach hat die Wittwe Tancred's, als S. der befiegten Königssamilie Sicherheit ihrer Personen und ihrer Sabe gelobte und ihr felbst die Grafschaft Lecce, ihrem Sohne das Fürstenthum Tarent zufagte, sich und ihre Kinder in seine Gewalt gegeben und ihm auch den Königsschat und die Krone ausgeliefert, mit welcher fich S. am Weihnachtsfeste unter großem Pompe fronen ließ. Und als ob felbft ber Simmel ihm nach fo großen Erfolgen ein weiteres Zeichen dauernder Gunft geben wollte, wurde ihm am jolgenden Tage von feiner in der Mark Ancona zurudgebliebenen Gemahlin endlich ein Kind geboren , der fünftige Herrscher von Deutschland und Italien. Hoger. 5. gab diesem Sohne die bedeutungsvollen Namen Friedrich Roger.

Im Allgemeinen war die Masse der Bevölkerung im normännischen Reiche mit der stattgehabten Beränderung wohl zustrieden, da sie wenigstens ein dis dahin sast unbekanntes Glück, seste Ordnung und inneren Frieden zu verbürgen schien. An Grausamkeiten aller Art, von denen H. sich nicht srei hielt, an der harten Bestrasung Salerno's, an der unmenschlichen Behandlung gesangener seindlicher Ansührer nahm man wenig Anstoß, da dergleichen unter den srüheren Königen die Regel gewesen war. Schlimmer ist es, daß H. auch denen, die sich ihm sreiwillig unterworsen hatten, sein Wort nicht hielt, daß er wenige Tage nach seiner Krönung die Königin Sibhla und ihre Kinder, überhaupt alle srüheren Freunde Tancred's gesangen nahm. Ob eine Verschwörung derselben, die er als Grund sür dies Versahren aussührte, wirklich bestanden hat oder nicht, läßt sich nicht mehr entscheiden. Die Gesangenen wurden sammt und sonders nach Deutschland gebracht, mit den Schähen der normännischen Könige

und der Ausstattung ihrer Palafte die staufischen Burgen gefüllt.

Denn daran hat S. nicht gedacht, dauernden Aufenthalt in dem eroberten Reiche zu nehmen, wie später Friedrich II.; es follte ihm nur der Stutpuntt für weitergreifende Plane fein, benen er fich im Bochgefühl bes Sieges mit Leidenschaft hingab. Wir wiffen nicht, in wie weit und worin auf dem großen Bojtage zu Bari, den er vor seiner Abreise auf Oftern berufen hatte, die Berfaffung des normännischen Reiches alterirt worden ift, aber daß damals und überhaupt unter Heinrichs Herrschaft Beränderungen in derselben vorgenommen twurden, beweift der bemerkenswerthe Umstand, daß Friedrich II. bei seiner Reor= ganisation des Königreiches nicht blos die Regierung Tancred's und Wilhelms III., sondern auch die seines Baters vollständig außer Acht ließ und auf das Todesjahr Wilhelms II. als auf das Normaljahr zurückgriff. damit zusammen, daß Friedrich sich zur Begründung seiner Anrechte auf Sicilien niemals auf das Eroberungsrecht feines Baters, fondern immer nur auf das Erbrecht seiner Mutter Constanze berief, kurz seine Regierung als Fortsetzung der normännischen Zeit betrachtete. Etwas der Art hat nun auch H. beabsichtigt, als er bei seinem Scheiden aus dem Königreiche seine zurückbleibende Gemahlin, die Erbin desselben, an die Spite der Regierung stellte. So wurde doch wenigstens der Anschein der Continuität gewahrt, wenn sich auch die wirklichen Buftande durch die maffenhaften Landverleihungen an deutsche Ritter und durch die Cinsetung eines deutschen Reichsstatthalters neben der Regentin wesentlich verändert hatten.

Jener Hoftag zu Bari bahnte ferner eine Aussöhnung mit dem Papfte an, indem H. damals das Kreuz nahm. Bortrefflich ift von Toeche nachgewiesen worden, wie S. sich durch diesen Schritt dem Papste näherte, ja ihn dahin brachte, alles was vorhergegangen, die Eingriffe in die geistliche Wahlfreiheit. ben Verluft der firchlichen Besitzungen, die Eroberung des sicilischen Lehnreichs völlig zu vergeffen und eine Zeit lang sich rückhaltlos zum Werkzeuge der kaiser= lichen Politif zu machen. Coleftin glaubte einen reuig in den Schoof der Rirche gurudtehrenden Cohn zu umarmen und merkte es nicht, daß die Umarmung nur darauf berechnet war, ihn völlig zu erdruden. Denn das wurde bas Schidfal bes Bapftthums gewefen fein , wenn S. fein Ziel, Die Berftellung einer wirklichen Weltherrschaft erreicht hätte! Nun nach der Unterwerfung des normännischen Reichs, als der Papit ihm mehr jolgte, als gegenüberstand, als Mailand ihm bei der Rückfehr die Thore öffnete, obwol er Cremona und die Städte der Gegenpartei offen begünstigte, — als in Deutschland, nach der Ausgleichung mit den Welsen, niemand gegen den Raiser sich zu rühren magte, glaubte dieser den Augenblick gekommen, um das ideelle dominium mundi, welches man sich mit dem Kaiserthum verbunden dachte, thatsächlich zu verwirk-Lichen.

Es würde zu weit führen, wollten wir auf Grund der von forgfamer Quellenforschung gewonnenen Resultate diese Bestrebungen Heinrichs im einzelnen versolgen, die in ihrer Gesammtheit durch ein Wort des byzantinischen Chronisten Ricetas charakterisirt werden: "Wie der Herr aller Herrscher, wie der König aller

Könige trat er mit seinen Forderungen auf."

Auch sein Sohn Friedrich II. hat wol von den Königen seiner Zeit Hülfe und Zuzug verlangt, aber nicht deshalb, weil sie ihm als dem Kaiser dazu verpslichtet wären, sondern weil ihre monarchischen Interessen mit den seinen, namentlich der Kirche gegenüber, auss engste verwachsen seien. Friedrich II. bestrachtete alle Könige als seine natürlichen Verbündeten; H. bestrachtete alle Könige als seine natürlichen Verbündeten; H. bestrachtete sie als seine Vasallen, über welche, wie über deren Reiche er zu seinem eigenen Vortheile versügen könne. Als Richard von England mit dem Könige von Franktreich Frieden geschlossen hatte, verwarf der Kaiser den Vertrag, der seinen Ab-

fichten nicht entsprach, und besahl jenem den Krieg sortzusehen. Als die Ge= nuesen sich darüber beklagten, daß er sie um die für ihre Unterstützung bei dem ficilifchen Feldzuge in Aussicht gestellten Bortheile betrogen habe, meinte er, sie follten fich an Aragonien schadlos halten; bei der Eroberung diefes Reiches wolle er fie wieder unterftugen. Schon 1191 hatte er die Absicht ausgesprochen, nach der Unterwerfung Siciliens die Saracenen auf den Balearen zu befämpfen; diefelbe Absicht traute man ihm auch jett noch zu, und der Almohadenkönig schickte ihm Tribut, um ihn im Boraus gegen die Almoraviden zu gewinnen. Bu allen diefen Projecten tamen nun noch die Plane auf den Diten hingu, welche fich gleichsam von den normännischen Königen auf ihn vererbten und die ihn um fo mehr feffelten, je weniger bei diefen ein Ende abzusehen mar. Dem Raifer Jaak Angelos von Byzanz versprach er Gulje, jorderte aber zu= gleich Tribut, Heeresjolge und Abtretung des Landes von Epidaurus bis Theffalonich; als Isaat im April 1195 gestürzt und geblendet ward, machte H. im Namen ber Tochter beffelben, welche einst Rogers von Sicilien Gattin gewefen, jett Philipps von Schwaben Braut war, gar Ansprüche auf das ganze Reich Ihm hatte schon im J. 1195 der König von Armenien (Cilicien) ge= huldigt, von seinem Abgesandten ließ sich im folgenden Jahre der König von Eppern, Amalrich von Lufignan belehnen. Run follte der Kreuzzug, für den er fich die Ernennung der Anführer vorbehielt, die Hoheit des Raifers auch im heiligen Lande begründen. Bon der Grenze Schottlands bis zum Bosporus und zu ben Säulen bes Berenles gedachte er feinem Befehle Geltung zu verschaffen und die Welt für feine 3wecke auszubenten. Indeffen damit auch nur das eine oder das andere gelänge, hatte Beinrichs Autorität in den beiden Fundamenten feiner Stellung, in Deutschland und in Sicilien boch fefter gewurzelt fein muffen, als fie es in Wirklichkeit war, und vor allem hatte er nicht durch noch andere gleichzeitig betriebene Plane jene burchfreugen und fich felbst neue Opposition erwecken dürfen. (Bergleiche für das Folgende besonders Toeche S. 396 ff.)

Dit genug ift darüber geklagt worden, daß die Deutschen es nicht bis gur Stiftung einer Erbmonarchie gebracht haben, und B. ist geseiert worden, weil er diesem Mangel abzuhelsen versuchte. Beides sicherlich nicht mit vollem Rechte. Denn einerseits war man durch die eigenthumliche Sitte, meist schon bei Lebzeiten des Regierenden jum Rachfolger Denjenigen zu mahlen, der nach dem Erbrechte am meisten zur Rachfolge berufen gewesen ware, der wirtlichen Erbmonarchie und ihren Vortheilen thatfächlich fo nahe gekommen, daß das noch immer hoch= gehaltene Bahlrecht kaum noch eine Bahlfreiheit einschloß, und auf der andern Seite läßt fich nicht gut absehen, wie die Centralgewalt durch die Ginführung der Erbmonarchie viel an Starte hatte gewinnen fonnen, wenn gleich= zeitig, wie B. es wollte, auch dem Fürstenthume eine ausgedehnte Erblichkeit förmlich zugesprochen worden wäre. Wenn S. trogdem seit dem December 1195 die Erblichkeit der Krone in feinem Saufe jum Gegenstande von Berhandlungen machte, so wird seines Geschichtsschreibers Meinung (Toeche S. 398), daß Ziel und Motiv diefes Blanes gunächst nicht in nationalen Bedürfniffen, sondern in ber Stiftung bes Weltreichs lagen, gewiß volle Berudfichtigung verdienen. hatte ein Wert unternommen, für welches die furze Spanne eines einzigen Lebens nicht ausreichte: nur bon langdauernden, durch mehrere Generationen ftetig fortgesetten Bemühungen war möglicher Weise die endliche Bollendung

deffelben zu erwarten.

Wie sehr dieser Gesichtspunkt alle anderen überwog, zeigt die andere Forderung, die H. mit jener ersten verband. Denn die gewünschte Einverleibung seiner sicilischen Eroberungen in das Reich bedeutete nichts anderes, als daß die Fürsten die ausdrückliche Verpstichtung übernehmen sollten, auch diese sernliegen=

den Gebiete zu vertheidigen — Gebiete, welche mit den nationalen Aufgaben des Deutschen Reiches auch nicht das geringste zu thun hatten, die aber für jene auf die Weltherrschaft und namentlich auf die Herrschaft über die Mittelmeer-länder gerichteten Tendenzen geradezu unentbehrlich waren. H. mochte sich in ihrem Besitze doch nicht ganz sicher fühlen: wurden sie als Reichsländer von der gesammten Macht des Keiches vertheidigt, wer wollte sie ihm nehmen?

Beide Forderungen schlossen bedeutende Nachtheile für die deutschen Fürsten Sie sollten auf ihr Wahlrecht verzichten, welches fie trot seiner beschränkten Ausübung als ein kostbares Kleinod ungemein hochhielten, weil unter Umständen durch dasselbe auch ihre eigenen Kamilien auf den Thron berusen werden konnten: diesem zwar geringen, aber immerhin nutbaren Borrechte sollten sie entsagen und überdies mit der Incorporation Siciliens eine wirklich bedeutende Laft auf ihre Schultern nehmen! Da hätte H. andere Dinge für die Bewilligung seiner Buniche bieten muffen, als er in Wirklichkeit bot. Denn was B. auf die andere Wagschale legte, zu Gunften der weltlichen Fürften das Zugeständnig unbeschränkter Erblichkeit der Reichslichen in männlicher und weiblicher Linie und zu Gunften der geiftlichen Fürften die Aufgabe des jogenannten Spolienrechts, waren Angebote von höchst zweiselhastem Werthe. Der Klerus hatte das Spolien= recht der Könige niemals anerkannt, aber oft dasselbe als ungeseklich verdammt, und die weltlichen Fürsten waren in der Praxis schon längst auf dem besten Bege, jene ausgedehnte Erblichkeit, die bisher einzelnen von ihnen zugestanden worden war, als allgemeines Recht zu erlangen. Im Grunde machte H. nur solche Zugeständnisse, die aller Wahrscheinlichkeit nach so wie so nicht mehr lange zu verweigern waren, und verlangte dafür von den Kürsten Gegengaben von unbestreitbarem und dauerndem Werthe. Wir fonnen uns daher denfen, daß seine Plane auf starke Abneigung stießen, und vielleicht auf um so größere, weil S. nach seiner Art und Weise dem Widerspruche gegenüber die Anwendung von Gewalt in Aussicht stellte. Aber während der nächsten Monate, auf den Reichstagen zu Würzburg im April 1196 und zu Mainz im Mai hat er theils durch Drohungen, theils durch lockende Versprechungen und wol auch mit Hülse seiner Schähe die einzelnen für sich gewonnen und schlieklich erreicht, daß eine bedeutende Anzahl der Fürsten seinem Audringen nachgab und durch Unterschrift und Siegel der Berfassungsänderung zustimmte. Mit der Urkunde in der Hand gedachte H. nun den Papst zur Krönung seines jungen Sohnes zu bewegen, der also unmittelbar gum Mittaiser gefront werden sollte. Die sonst vorhergehende Krönung zum deutschen Könige mochte überflüssig erscheinen, als die Erblichkeit der deutschen Krone für gesichert gehalten wurde.

Ein Jahr war vergangen, seitbem Cölestin sich dem Kaiser, der das Krenz gelobte, genähert hatte, aber noch immer blieben sür ihn die von dieser Bersöhnung gehossten Früchte aus, und in keiner Beziehung war seitdem die Lage des Papsithums eine bessere geworden. In keiner Beziehung gab H. nach, immer hatte er und hatten seine Beamten vollkommen Recht, am wenigsten wollte er davon wissen, dem Papste sür Sicilien den Lehnseid zu leisten: der Kaiser könne nicht Mann des Papstes sein. So war man während des J. 1196, als H. langsam wieder nach Süden zog, zwar noch nicht zum Bruche, aber ihm wieder sehr nahe gekommen: wie hätte unter solchen Umständen der Papst sich bewogen sühlen sollen, auf Heinrichs neue Forderung, daß er durch die Krönung seines Sohnes der Umgestaltung der Reichsversassung seine Sanction geben möge, einzugehen und die Erblichkeit des Kaiserthums in der Familie der Staufen durch einen seierlichen Att zu bekräftigen? Freilich hat Cölestin nicht gewagt, direct die Krönung zu verweigern; als er aber am Ende des Jahres nach langen

Berhandlungen neue Bedenkzeit sich ausbat, war diese Bitte doch nur eine wenig

perblumte Abweisung.

Inzwischen hatte die bevorstehende Umgestaltung der Reichsversassung auch in Deutschland alle Gemüther in Unruhe erhalten und wiederholte Besprechungen ber Burften veranlagt. Bei diefen ift nun, feitdem Beinrichs Abreife fie von seinem persönlichen Drucke besreit hatte, ein allmählicher, aber entschiedener Um= ichlag der Stimmung nicht zu verkennen, und die aus Italien eintreffenden Nachrichten von den neuen Zerwürfniffen mit dem Papfte und von dem Widerstande desselben gegen die Sanction der Erbmonarchie, werden nicht verfehlt haben, die Gegner der letteren zu ermuntern. So geschah es, daß im Herbste, als H. den Burggrafen von Magdeburg nach Deutschland schickte, um die Sache zum Abschlusse zu bringen, von allen Seiten sich Widerspruch erhob und am meiften von denjenigen, welche, wie Landgraf hermann von Thuringen, aus perfonlichen Intereffen fruher ber Berfaffungsanderung zugeftimmt hatten. Die deutschen Fürsten wiesen sie jetzt entschieden gurud. Aber nicht die Rudfichten auf den Papit find es gewesen, welche Beinrichs Entwürfe zum Scheitern brachten, auch nicht etwaige Abneigungen gegen eine Fortbauer des staufischen Königthums, fondern einmal die principiellen Bedenten der Fürsten gegen die Erb= monarchie und dann ihr Widerwille gegen die Incorporation Siciliens, die H. mit jener zugleich betrieb. Man hatte trot mancher erfahrenen Unbill so wenig gegen ein ftaufisches Königthum, daß, fobald B. die Incorporation fallen ließ und allein seinen Sohn zum Nachjolger nach alter Art gewählt zu sehen wünschte, dieser Wunsch fast augenblickliche und fast einstimmige Erfüllung fand. Für die nächste Zukunst war oder schien das staufische Haus im Besitze der Krone gesichert, und somit hatte der Kaiser alles erreicht, mas selbst die Einführung der

Erblichkeit ihm für den Augenblick hatte gewähren konnen.

Aber gerade das, was für ihn das wichtigste und nächstliegende war, hat er nicht durchgesetzt, nämlich die Incorporation Siciliens, das heißt die Garantie der deutschen Fürsten für die Grundlage des geträumten kunftigen Weltreichs. Unübersteigliche Schwierigkeiten, jedenfalls größere als H. meinte, thurmten sich gegen die Verwirklichung deffelben auf. Die Deutschen sprachen durch die Richt= gewährung jener Incorporation stillschweigend auch dem Weltreiche das Urtheil; der Papst trat mit dem besonders bedrohten byzantinischen Kaifer in freundschaft= liche Berbindung, und im ficilischen Reiche felbst gerieth Heinrichs Herrschaft Er hatte durch die Regentschaft seiner Gemahlin Constanze es ins Schwanken. vergessen zu machen gesucht, daß diese Herrschaft durch Eroberung gegründet worden — vergeblich : nur durch die Furcht vor den im Lande gebliebenen deutschen Kapitänen und durch deren eisernes Regiment war sie bisher aufrecht gehalten Aber es gibt eine Grenze, auf welcher die Furcht in waghalfige Ber= zweiflung umschlägt, und als nun mit Beinrichs Wiederfunft im December 1196 der Druck fich womöglich noch fteigerte, als gleichzeitig der Glaube fich verbreitete, das im Frühjahr erwartete deutsche Kreuzheer sei nur dazu berusen, um die letten Regungen in Blutftromen ju erftiden und die Schredensherrichaft zu berewigen, und als endlich die Unzufriedenen fogar auf die Kaiferin rechnen zu dürsen glaubten, da bildete sich eine große Verschwörung des Adels, um den Kaiser auf der Jagd zu ermorden und alle Deutschen zu vertilgen. Zwar ward die Berschwörung verrathen, aber doch zu spät, als daß dem Ausbruche des Aufstandes hätte vorgebeugt werden können. Im Februar 1197 erhob sich die ganze Infel; auch Palermo, wo Conftanze verweilte, fiel ab, und ein gewaltiges Beer sicilischer Lehnsleute zog gegen Messina heran, wohin sich der Kaiser in der ersten Ueberraschung geflüchtet hatte. Seine Lage war fritisch, denn er hatte nur wenige Deutsche bei sich, und doch durfte er nicht die Entscheidung ber-

zögern, dem Aufstande nicht Zeit laffen, fich zu organisiren. Schon war der Burgherr von Caftro San Giovanni zum fünftigen nationalen Rönige außerseben. Burchtbar ift der Rampf gewesen, als die fleine Schaar der Raiserlichen, von den bewährten Hauptleuten Markwald von Anweiler und Heinrich von Kalben angeführt, sich bei Catanea auf das überlegene Seer der Aufständischen warf; noch in den Stragen der Stadt wurde geschlagen, aber ber Sieg gehörte ben Deutschen und war entscheidend. So plöglich der Aufstand emporgeflammt war, so schnell erlosch er nach dem erften Diglingen; nur einzelne Burgen haben sich noch bis zum Sommer gewehrt, und Ketten noch schwerer als die, welche man hatte zerbrechen wollen, wurden bem aufrührerischen Lande nun angelegt. Wenn 5. je vorher eine Anwandlung von Milbe gespürt haben mochte, von diesem Aufruhr an war sie vollends verschwunden. Seiner Rache entging keiner der Schuldigen: "ohne Erbarmen, ohne Schonung tobtete er fie ohne Unterschied". Was irgend jenes Zeitalter an graufamen Martern ersonnen hatte, fand hier feine Anwendung. Maffenhafte Confiscationen gaben die Mittel, um noch mehr deutsche Mannen dauernd in das Land zu ziehen. Rur von solcher Unnachsichtigkeit, durch welche der unruhige Abel für immer eingeschüchtert und un= ichadlich gemacht werden follte, hat H. - der Abt Joachim von Fiore nennt ihn "einen Sammer ber Erde, die Salsftarrigen zu zermalmen" - fich eine wirkliche Befestigung seiner Berrichaft im ficilischen Reiche versprochen und Rube, um ungestört seinem weiten Plane nachgeben zu können.

Doch anderes war bestimmt. Schon trasen im Frühjahr und Sommer des I. 1197 zahlreiche Kreuzsahrerschaaren in den Häsen des Königreiches ein, wurden zum Theil auf Kosten des Kaisers ausgerüstet und suhren unter Haupt-leuten, die der mit Einwilligung der Fürsten zurückbleibende Kaiser ihnen setzte, weiter übers Meer nach Often; schon pochten in Byzanz deutsche Gesandte mit eherner Faust an die Pforte des Thronsaales und presten dem geängstigten Kaiser des Ostens ungeheueren Tribut ab; schon war Herzog Philipp von Schwaben unterwegs, um seinen Nessen Friedrich zur Krönung in Aachen abzuholen: da ist H. nach kurzer Krankheit, welche ihn im Jagdrevier von Linaria

ergriffen, am 28. Septbr. 1197 zu Meffina geftorben.

Wie ist er doch von Bater, Bruder und Sohn verschieden, eine ganz eigen= artige Ericheinung in der Reihe der Staufer! Gin bleicher schmächtiger Mann, jedem Genuffe feind, verschloffen und ernft, vor der Zeit gealtert, mit von Sorgen gefurchter Stirn, immer über Entwürfen brütend, rückfichtslos in ber Wahl seiner Mittel, sieberhaft an vielen Dingen zugleich beschäftigt, vor Allem aber bedacht auf Herrschaft über die Welt. Ob sie zu verwirklichen war? Krankenbette scheint H. die Ahnung gekommen zu sein, daß er einer Unmöglich= teit nachjage und daß felbst die Union Siciliens mit dem Raiferreiche nicht gu halten sein werde, wenn es nicht gelinge, den Papst mit derselben zu verföhnen. In feinem Testamente bot er demselben außer der von ihm verweigerten Anerfennung des Lehnsverhältnisses von Sicilien das ganze mathildische Gut, die zwischen Rirche und Reich ftreitigen tuscischen Grenzgebiete, die Lehnshoheit über jene Gebiete, welche der Seneschall Markward von Anweiler bisher vom Reiche zu Leben hatte, nämlich das Herzogthum Ravenna, Medifina, Argelata, Bertinoro und die Mark Ancona und wir durfen annehmen, daß ein gleiches Angebot rudfichtlich des Bergogthums Spoleto, welches Konrad von llerglingen befaß, in dem uns nicht erhaltenen Theile des Testamentes gestanden haben wird. Das Testament tam nicht zur Aussührung, weil Markward, der zum Executor des= selben bestellt war, seinen persönlichen Interessen durch Geheimhaltung besser zu dienen meinte, während die Kurie bei dem plötlichen Zusammenbruche der bisherigen Ordnung nach dem Tode Heinrichs noch Größeres für sich erstrebte.

Aber im Grunde ist nach langen Wirren Innocenz III. doch zuletzt auf die Borschläge Heinrichs VI. zurückgekommen, als er gegen die Zulassung der Perssonalunion der beiden Reiche unter Heinrichs Sohn, Friedrich II., sich von diesem und den deutschen Fürsten 1213 die Anerkennung des Kirchenstaates in jenem

Umfange geben ließ.

Hirche eine Zeit lang ihn wie einen im Banne Gestorbenen behandelte wegen der Gewaltthat an dem Kreuzsahrer Richard Löwenherz, seierlich im Dome zu Palermo beigesett werden in einem mächtigen Porphyrsartophag, der jetzt neben den ähnlichen Särgen der Kaiserin Constanze, ihres Sohnes Friedrich II. und des großen Roger im südlichen Nebenschiffe des Domes steht.

Wgl. Raumer, Gesch. der Hohenstausen, und besonders: Toeche, Kaiser Heinrich VI., Leipzig 1867. — Ficker, Das Testament Kaiser Heinrichs VI., Wien 1871. — Winkelmann, Philipp von Schwaben und Otto IV. von Braunschweig. Bd. I. Einleitung. Winkelmann.

Beinrich (VII.), romischer König, geboren 1211 in Sicilien, gestorben den 12. Februar 1242 zu Martirano in Calabrien. Als Friedrich II. im März 1212 seine abenteuerliche Fahrt von Messina nach Deutschland antrat, um dort dem Welsen Otto IV. die Krone streitig zu machen, ließ er seinen Sohn H., den ihm die aragonische Constanze das Jahr vorher geboren, zum Könige von Sicilien fronen. Wie es heißt, geschah bas auf Berlangen Innocenz III., ber jo vielleicht die fünftige Lösung der für den Augenblick allerdings unvermeid= lichen Personalunion zwischen Sicilien und dem Raiserreiche anzubahnen dachte. Ueber die ersten Lebensjahre Heinrichs liegen feine Nachrichten vor. Mutter regierte das Land in ihrem Ramen und in dem des Sohnes, soweit da unter den vollständig anarchischen Zuständen überhaupt noch von Regierung die Rede fein konnte, bis Friedrich II. im 3. 1216 Gemahlin und Sohn gu fich nach Deutschland berief. Es fann aber keinem Zweifel unterliegen, daß Friedrich von Anfang an bestrebt gewesen ist, dem Sohne auch die Nachfolge im Reiche ju fichern, auch gegen den Willen der Curie, welche B. auf Sicilien beschräuten wollte und fich von Friedrich eine darauf abzielende Zusicherung geben ließ. hat nun zwar nicht dem Wortlaute, wol aber dem Sinne diefes Berfprechens entgegengehandelt, als er dem Sohne zunächst das Bergogthum Schwaben, welches allerdings wie ein Erbe des Saufes betrachtet werden fonnte, dann aber auch nach dem Aussterben der Zähringer 1218 den Rectorat von Burgund übertrug, mahrend er andererfeits den ficilischen Ronigstitel des Sohnes außer Gebrauch sekte. Er hat gar nicht verhehlt, daß er selbst die Berwaltung Sici= liens nicht blos bis zur Mündigfeit des Sohnes, fondern zeitlebens, auch fünftig als Raifer, in feiner Sand zu behalten wünschte, und als B. in der That um den 23. April 1220 auf dem Reichstage in Frankfurt zum römischen Könige erwählt wurde, wobei Friedrich klüglich die Initiative ganz den Fürsten überließ, da war er der Erfüllung jenes Wunsches ganz sicher. Denn wie Papft Honorius III. einerseits nicht wagen durfte, die Wahlfreiheit der Kürsten zu be= einträchtigen, so war andererseits, nachdem einmal auch H. zum römischen Ronigthume berufen worden, fein Grund vorhanden, die Union der beiben Kronen auf Friedrichs Haupte zu verweigern, um so weniger, als dieser sich nachdrudlichst dagegen verwahrte, daß diefe Berfonalunion zur formlichen Ginverleibung Siciliens ins Raiferreich führen folle. Endlich machte Friedrich auch das geltend, daß mahrend feines bevorstehenden Kreuzzuges Deutschland einer monarchischen Spike nicht entbehren fonne.

So hat denn H. von 1220 an den Ramen für die Verwaltung Deutsch= lands und Hochburgunds hergegeben, welche in Wirklichkeit der große Erzbischof Engelbert von Köln unter dem Namen eines Gubernators führte (Bb. VI. 123), mahrend die laufenden Geschäfte durch ben Softangler Ronrad von Scharfenberg, Bischof von Meg und Speier, besorgt wurden und die Pflege und Erziehung des jungen Ronigs den Dienstmannen des Reiches und der ftaufischen Sausbesitzungen überlassen blieb, einer lebensstrohen, ritterlich-dichtenden, friegerischunruhigen Gesellschaft, aus welcher besonders der mächtige Reichstruchses Werner von Bolanden (Bd. III. 95) hervorzuheben ist, der von den höfischen Dichtern geseierte Schenk Ronrad von Winterstetten und der Bewahrer der Reichsinfignien Eberhard von Waldburg. Die beiden letten hatten zugleich die Berwaltung bes Berzogthums Schwaben, und es scheint, baß fie und ihre Standesgenoffen, aus denen die tägliche Umgebung des Königs sich zusammensetzte, auch einen bedeutenden Ginfluß auf die Erledigung der an den Bof gelangenden Beichafte gehabt haben, obwol die fürstlichen Interessen hier wie am Hoje des Raifers bas llebergewicht behielten: benn obwol Friedrich mit der Ginfetung feines Sohnes und ber Regentschaft in Deutschland teineswegs auf alle Betheiligung an der Regierung des lettern verzichtet hat, sondern auch von Stalien und Sicilien aus Berricherrechte übte, fo that er es boch hauptfächlich nur bann, wenn deutsche Fürsten zu allgemeinen Reichsangelegenheiten sich bei ihm einfanden. Er hat dann auch Erkenntnisse des königlichen Hoses abgeändert oder aufgehoben und wie er von Italien aus den glücklichen Umftand, daß König Waldemar II, von Dänemark am 6. Mai 1223 in die Gefangenschaft des Grafen Seinrich von Schwerin gerathen mar, ber Regentichaft zur Ausbeutung anempjahl (Bd. VI. 123), so schrieb er von dort aus ihr auch die gegen Frankreich und England zu beobachtende Politik vor, welche mit der damals in Aussicht genommenen Vermählung des Sohnes in Zusammenhang ftand. beiden Theilen waren Prinzessinnen angetragen worden und bei diesem Anlaß hören wir zum ersten Male von einer Willensäußerung Heinrichs felbst, der eine von dritter Seite in Vorschlag gebrachte Verbindung mit einer bohmischen Prinzessin bestimmt abwies. Der Raifer entschied fich schließlich für die alteste Tochter bes Bergogs Leopold von Defterreich und Steiermart, Margarethe, und diese, damals eben zwanzig Jahre alt, wurde am 18. November 1225 zu Rürnberg dem eben vierzehnjährigen Könige wirklich vermählt.

Eilj Tage zuvor war Engelbert von Köln ermordet worden und die erste Staatshandlung, bei welcher S. perfonlich mitzuwirken hatte, war die auf diefes Berbrechen bezügliche Gerichtsfikung vom 21. November 1225, welche zu einem Zusammenstoße zwischen den Interessen des bisher alles beherrschenden geistlichen Fürstenthums und des Herrenstandes führte und in wildem Tumulte endete. Erst im December konnte in Frankfurt das Urtheil über die Mörder Engelberts gesprochen werden. Ueberall aber machte sich seitdem der Mangel einer kräftigen ausschlaggebenden Perfönlichkeit an der Spipe der Regierung bemertbar; die Unarchie nahm überhand und nicht ohne Grund rief ein Zeitgenoffe aus: "Wehe dem Lande, deffen König ein Kind ift". Und wie es im Inneren Deutschlands schlecht bestellt war, so waren auch die Leistungen nach Außen hin ungenngend. Das Reichsheer, welches H. 1226 bem Vater in die Lombardei entaegenführen sollte, vermochte nicht durch die Klausen von Verona zu dringen und mußte nach langerer Lagerung bei Trient heimkehren. Die mit den Danen über die Freilassung ihres Königs geschlossenen Verträge vermochte das Reich nicht zum Bollzug zu bringen. Als Walbemar sogleich, nachdem er um bedeutende Zahlungen an den Grafen von Schwerin seine Freiheit erlaugt hatte, mit Gewalt Nordalbingien für seine Krone zu behaupten versuchte, hat das Reich als folches gar Nichts dagegen gethan; der große Sieg bei Bornhövde vom 22. Juli 1227, welcher das Land bis zur Gider endgültig für Deutschland wieder erwarb, ift

Inzwischen hatte allein der Tapjerkeit der unmittelbar Betheiligten zu danken. ber Raifer den Bergog Ludwig von Baiern feinem Sohne als Berather gur Seite gestellt, aber die Berwirrung murde jest noch größer. Denn im Gegen= fate gegen das Reichsoberhaupt, welches das Bundnig mit Frankreich erneuerte, erftrebte der Bergog wie einft Engelbert eine engere Berbindung mit England, während er gleichzeitig nach dem am 28. April 1227 erfolgten Tobe des Pfalggrafen Beinrich von Braunschweig beffen Allodien gur Bertheilung unter Bittels= bacher und Staufer zu bringen versuchte. Des Verstorbenen Reffe, Otto von Lüneburg, der lette Sproß vom Saufe des Löwen, wurde dadurch geradezu in die Opposition gegen die Dynastie hineingedrängt, so daß Gregor IX. bei dem Bermurfniffe mit dem Raifer feit 1227 auf ihn gang befonders rechnen gu durfen glaubte; man meinte fogar, in diefem Beljen einen geeigneten Gegentonig gu finden. Dazu kam es zwar nicht, weil Otto von Lüneburg die zweiselhafte Chre ablehnte; die Lage aber war tropdem eine für die Dynaftie hochst gesährliche und wurde es noch mehr dadurch, daß Herzog Ludwig, der Berather des Ronigs, den Berdacht auf sich lud, felbst im Einverständnisse mit dem Papste gu stehen. Als feine Umtriebe zu Weihnachten 1228 in hagenau dem Könige ent= hullt wurden, tam es am Boje zu einer heftigen Scene, in Folge deren S. nicht blos feinen Vormund von sich wies, fondern im nachsten Jahre fowol ihn als auch den Bischof Berthold von Straßburg, welcher einen papstlichen Legaten bei sich aufgenommen hatte, mit Nachdruck bekämpfte und zur Unterwerfung brachte. An perfönlicher Energie hat H. es bei diefer Gelegenheit nicht jehlen laffen; die gunftige Entscheidung aber mar doch zumeift durch das Berhalten der Fürsten bedingt. Sie haben jene vereinzelten Auflehnungen gegen die Krone unschäblich gemacht, aber freilich auch dafür geforgt, daß der fiegende Ronig die Gunst des Augenblicks nicht bis zur Bernichtung ihrer Genoffen ausbentete; auch der Frieden von S. Germano 1230 zwischen dem Kaiser und Gregor IX. ist ihr Werf und wurde von ihnen nach beiben Seiten hin verbürgt. Lohn für ihr Berhalten gaben sie sich nun felbst in den großen Reichsgesetzen von Worms vom 1. Mai 1231, in welchen fie zuerft als "Landesherren" bezeichnet werden, eine Menge einzelner Rechte in ihren Territorien sich verbriefen ließen und vor allem dem Auftommen der Städtefreiheit in jeglicher Beife Sinderniffe bereiteten. Berfügungen, welche der Konig in der Zeit des Rampfes ju Gunften folder Stadte gemacht hatte, beren Bifchofe auf die feindliche Seite getreten waren, mußte er jest einfach widerrnfen und er fonnte fich diefem Drucke der fürstlichen Intereffen um fo weniger entziehen, weil er gerade damals mit seinem Bater uneins zu werden anfing.

Wir vermögen die Ursachen des Zwiespalts nicht mit völliger Gewißheit anzugeben; aber es wird erzählt, daß H., der einen sehr lockeren Lebenswandel sührte, sich von seiner viel älteren österreichischen Gemahlin zu trennen beabsichtigte und daß Friedrich, der ihm diese Frau gegeben, darüber sehr erzürnt gewesen sein, vielleicht hauptsächlich deshalb, weil der Mannsstamm des österreichischen Haufes dem Aussterben entgegenging. Obwol H. sich zuleht durch den Abt von St. Gallen Konrad von Bußnang von jenem Gedanken abbringen ließ, wurde die Entsremdung zwischen Vater und Sohn doch nicht gehoben. Dieser erschnte größere Selbständigkeit, jener war nicht gesonnen sie zu bewilligen und der Umstand, daß er von sich aus alle Augenblicke in die deutsche Regierung eingriff, welche H. seit dem Zerwürsnisse mit dem Herzoge von Baiern ganz in seine eigene Hand genommen hatte, machte dem Sohne immer aufs neue bewerklich, daß er trotz seiner Königskrone nichts bedeute. Genug, am Ende des J. 1231 ließ sich nicht mehr bezweiseln, daß er aus Empörung sann. Als Friedrich ihn und die Fürsten aus den 1. Rovember 1231 zu einem Reichstage

nach Ravenna entbot, famen wol die letteren, aber nicht der Sohn: mahrend Friedrich, seiner harrend, den Reichstag ausdehnt, zieht dieser ruhig in Franken und Schwaben herum. Bestätigte Friedrich jene gegen die Städte gerichtete Gefetgebung, jo beginnt S., weil die Fürsten trot aller Willfährigkeit von feiner Seite in dem obwaltenden Zwiespalte doch jum Raifer halten, jest an ben Städten einen Salt zu suchen und das mit Berufung auf eine angebliche Erweiterung feiner Rechte, welche sicherlich in diesem Augenblice nicht erfolgt Als aber Friedrich mit den Fürsten von Ravenna nach Friaul ging und feinen Befehl, por ihm zu erscheinen, erneuerte, als dann immermehr Fürsten dem Raiserhoje zuzogen, da mußte B. wol zu der Erkenntniß kommen, daß ihm vorläufig nichts übrig bleibe als zu gehorchen; er stellte sich um Ostern 1232 zu Aquileja dem ergurnten Bater, ließ beffen Zurechtweisung über fich ergeben und leiftete ben von ihm geforderten Gid, daß er fich fortan den taiferlichen Befehlen fügen werde. Erfulle er fein Berfprechen nicht, fo folle er ber Treupflicht der Fürsten verlustig und ohne Weiteres der Excommunication verfallen sein. Die anweienden Fürften aber verpflichteten fich, in diefem Falle dem Bater gegen

den Sohn beigufteben.

Gedemüthigt, nicht überzeugt und noch weniger verföhnt, kehrte H. nach Deutschland zurud, wo die Autorität der Krone durch die Vorgänge in Frigul nothwendig Einbuge erlitten haben muß. Tehden gab es jest an allen Eden und Enden; die Streitigfeiten zwischen den Bischöfen und ihren Städten mehren fich und der König, deffen lette städtefreundlichen Berfügungen natürlich in Friaul beseitigt worden waren, gab dann wol zu verstehen, daß er persönlich ben Städten gunftig fein murbe. In derfelben Beit, in welcher die zuchtlofen Regerverjolgungen eines Konrad von Marburg und feiner Genoffen alle Bande itaatlicher und gesellschaftlicher Ordnung zu sprengen drohten, begann B., gegen den übrigens der Borwurf erhoben worden ist, aus Habsucht jene Ausschreis tungen geduldet zu haben, auf eigene Faust eine Fehde gegen den Nachsolger seines früheren am 15. September 1231 von einem Unbekannten ermordeten Vormundes, den Herzog von Baiern und Rheinpfalzgrafen Otto, und auch das gegen das ausdrückliche Verbot des Vaters, der die dem Herzoge abgepreßten Geifeln nachher bemfelben gurudgeben ließ. Offenbare Unhanger bes Raifers im könialichen Rathe, welche nicht so mächtig waren, daß er sie hätte fürchten müssen, wurden unter allerlei Vorwänden geschädigt, so daß Friedrich, welcher durch den Erzbischof von Trier und Andere über alle Vorgänge in Deutschland genau unterrichtet wurde, vollauf zu thun hatte, um die Handlungen des Sohnes zu widerrufen und autzumachen, und schon Bortehrungen gegen die drohende Emporung deffelben traf. Seine Gefügigfeit gegen die fehr unbequeme papstliche Bermittlung zwischen ihm und den Combarden und die Dienste, welche er dem Lapite gegen das aufständische Rom leiftete, gingen hauptsächlich aus dem Bestreben hervor, sich für alle Falle des Beistandes der Kirche zu versichern, und er erreichte diesen Zweck vollkommen. Einige Tage, nachdem Friedrich den Entschluß kundgegeben (1. Juli 1234), im nächsten Jahre selbst nach Deutschland zu gehen, beauftragte Gregor IX. den Vertrauten des Kaijers, den Erzbischof von Trier, S. zu bannen, wenn die gegen ihn erhobenen Anklagen wahr feien.

H. war diesmal zum äußersten entschlossen. Am 2. September 1234 erließ er ein Manisest, welches seine Verdienste um Kaiser und Reich aufzählte und die Beeinträchtigungen seiner Würde, mit welchen ihm der Vater gelohnt habe. Wenn er aber auch jett noch die Fürsten um ihre Vermittlung ersuchte und sogar den Erzbischof von Mainz und den Vischof von Vamberg mit dem Anexbieten vollständiger Unterwerfung nach Italien sandte, so war das sücher ein

Runftgriff, um wo möglich Zeit zu gewinnen. Denn was er von den Fürsten zu erwarten hatte, darüber hatten ihn die Ereignisse von 1232 belehren muffen, und daß er nicht an Unterwerfung dachte, zeigen seine Handlungen. Auf einer Bersammlung zu Boppard wurde offen der bewaffnete Widerstand gegen den Raiser beschlossen; königliche Gesandte gingen an die lombardische Liga, welcher 5. gegen alle Feinde, und zu diefen gehörte eben der Raifer, Beiftand versprach, während er zugleich eine Verbindung mit Frankreich suchte, welches einigen Grund hatte, sich durch die damals von Friedrich betriebene Berschwägerung mit England beunruhigt ju fühlen. Die hauptsache aber war, in Deutschland selbst Anhang zu finden, und gerade damit wollte es ihm nicht recht gelingen. Bon den weltlichen Fürften hat nicht ein einziger fich offen auf die Seite des Emporers gestellt; von den geiftlichen wagten doch nur wenige den Weifungen des Papftes entgegenzuhandeln; der Städte glaubte H. fich erft durch Geiseln aus ben beften Baufern berfichern zu muffen und nur aus den Rreifen der Grafen, Herren und Dienstmannen Schwabens wurde seinem Vorhaben reichlicher Buftimmung und Unterftützung entgegengebracht. Das Uebergewicht ber fürstlichen Intereffen in der Reichsregierung und die dauernde Entfernung des Raifers im Suben mochten hier ben Bunfch erregen, daß der Schwerpunkt des Gangen wieder nach Deutschland verlegt und dadurch dem Ginflug jener gewöhnlich den Hof füllenden Stände näher gebracht werde. Herrenstand und Fürstenstand traten sich gegenüber und glaubten ihre Rechnung, dieser bei dem Vater, jener beffer bei dem Sohne zu finden. Schwieriger aber ist es zu sagen, was H. für sich selbst erstrebte, ob blos erweiterte Selbständigkeit oder, wie ein Zeitgenoffe gefagt hat, die Theilung des Reiches oder etwa gar die Berdrangung bes Baters überhaupt. Er war möglicher Weise sich felbst noch nicht völlig tlar über das, was er wollte; aber daß er nicht eine territoriale Theilung, nicht ein deutsches Sonderreich erstrebt und nationalen Tendenzen gehuldigt hat, das bezeugt schon jene Werbung bei den Lombarden, welchen er sich als König, als kunftigen Raifer antrug, gang abgesehen davon, daß er ichwerlich sein Unrecht auf Sicilien preisgegeben haben wird, dessen Krone er schon als kleines Rind empfangen hatte.

H. belagerte im April 1235 Worms, welches die Geifeln verweigert hatte, als Friedrich fich von Apulien aus nach Deutschland auf den Weg machte. Diefer nahm kein heer mit, aber viel Geld. Bei der Landung in Friaul fand er schon eine Anzahl Fürsten zu seinem Empfange versammelt; andere stießen zu ihm, als er durch Steiermark nach Baiern gelangte. Zu einem Kampfe mit dem Sohne ist es aber gar nicht gekommen: die Legitimität, die Thatsache, daß das Reichsoberhaupt felbst im Lande erschienen mar, schlug den Aufftand zu Boden. Böllige Rathlosigkeit ergriff die Verschworenen: einige der schwäbi= ichen Herren vertheidigten fich vereinzelt auf ihren Burgen; B. felbst dachte an verzweiselten Widerstand auf dem Trifels. Dann, weil er das Soffnungelose feiner Lage einfah, ichickte er dem Bater von Wimpfen aus die Meldung feiner Unterwerfung entgegen und warf fich bemfelben, der am 4. Juli nach Worms gefommen war, dort zu Fugen. Gnade fonnte ihm nicht gewährt werden. ward fogleich gefangen gefest, zuerst in Worms felbst, dann in der Obhut seines ärgften Feindes, des Rheinpfalggrafen, ju Seidelberg, später in Allerheim bei Nördlingen. Eine förmliche Absehung Heinrichs scheint gar nicht erfolgt zu fein und im Grunde bedurfte es auch einer folchen nicht, da er felbit schon 1232 für den Kall der Auslehnung die Fürsten ihres Gides entbunden hatte. Er hörte eben auf römischer König zu sein und Friedrich hat nie daran gedacht, ihn als folchen wieder jungiren zu laffen oder Beinrichs ältesten Sohn an die Stelle des entthronten Vaters zu fegen. Schon im folgenden Jahre begann er

die Königsmahl seines zweiten Sohnes Konrad vorzubereiten.

Der Ausgang Heinrichs VII. ist äußerst trübselig, obwol nicht unverdient. Am Ansange des J. 1236 wurde er unter vielen Vorsichtsmaßregeln nach Apulien geschafft und erst auf S. Felice bei Benosa, darauf in Ricastro, endlich in Martirano, halbwegs zwischen Ricastro und Cosenza; gesangen gehalten. Hier ist er am 12. Februar 1242 gestorben. Ob Friedrich gesonnen war, ihm wenigstens die Rachsolge in Sicilien zu lassen, muß dahingestellt bleiben; er hat jedensals nicht verhindert, daß man dort auch während der Gesangenschaft Heinrichs nach Jahren seines dortigen Königthums zählte, er hat Trauergottesdienst sin den Verstorbenen halten und ihn wie einen König bestatten lassen. Der Todte wurde in einem Marmorsarsophage des Doms von Cosenza in einem mit Gold und Silber durchwirtten Gewande beigesetzt, dessen Muster aus Ablerssittichen gebildet war. — Sein Wappen soll in senkrecht getheiltem rothem Felde rechts ein halber schwarzer Abler, links ein halbes silbernes Kreuz mit ausgezichweisten Armen gewesen sein.

Heinrichs Söhne, Friedrich (geb. vor 1232) und Heinrich (geb. 1234), wurden vom Großvater gut gehalten und erzogen; den ersten finden wir wiedersholt in den Urkunden besselben als Zeugen und er hat 1247 Turin für den Kaiser erobert. Heinrichs Gattin, Margarethe von Oesterreich, hielt sich nach seinem Tode in verschiedenen deutschen Klöstern auf; als aber mit ihrem Bruder Friedrich dem Streitbaren der Mannsstamm des babenbergischen Hauses ersloschen war, kehrte sie in ihre Heimath zurück, welche damals wie ein Reichseland von kaiserlichen Capitänen verwaltet wurde. Als ein Jahr nach dem Tode des Kaisers, welcher in seinem Testamente ihrem Sohne Friedrich Oesterreich und Steiermark zugewiesen hatte, erst dieser und wol nicht viel später auch dessen Bruder starb, da reichte Margarethe am 8. April 1252 Otakar von Böhmen ihre Hand, welcher, auf ihre Ansprüche gestützt, sich der Herzogthümer bemächtigte und, als er diese hatte, sich 1264 wieder von ihr trennte. Sie

felbst ift am 28. October 1267 gestorben.

5. VII. lebte und endete wie ein Berbrecher. Bu seiner Entschuldigung tann höchstens das angeführt werden, daß er fehr früh den Ginfluffen einer Umgebung ausgesett gewesen ist, beren Wandel wol kaum als Beispiel für ben Knaben geeignet war und deren Interessen, als er heranwuchs, vielsach den Interessen des Vaters entgegenliesen. Die Mutter hat er seit seinem neunten Jahre nicht mehr gesehen; mit dem Bater hat er kaum vier Jahre (1216—20) zusammengelebt und als er ihm zwölf Jahre bernach begegnete, fand er in ihm blos den Richter. Ein großer Theil der Verwirrung feiner Rechtsbegriffe, an welcher er unterging, wird auf die Rechnung jener Berhältniffe zu feten fein; aber freilich mindestens feit 1232, als er Besserung gelobte, war er herr seiner Thaten und diese sind wenig löblich. Wenn tropdem die Zeit seiner Re-gierung keineswegs eine besonders unglückliche für Deutschland war, so hat er boch felbst fo gut wie gar teinen Antheil an dem Großen, welches bamals geleistet wurde; am meisten vielleicht noch an der Blüthe der höfischen Poesie, welche in seinem Kreise zahlreiche Vertreter hatte. Gin provencalischer Dichter läßt den König selbst noch singen, als er gesangen gesett und die Rüstung ihm ausgezogen ward. Die Befreiung des überelbischen Nordens aber, die weite Musdehnung des germanischen Clementes nach dem Diten, die Gründung der bischöflichen und ritterlichen Staaten zwischen Weichsel und Beipus, im Innern des Reiches das unverkennbare materielle Aufblühen in Stadt und Land, die Codification des niederdeutschen Rechts im Sachsenspiegel — alles das hat sich, wenn ich fo fagen darf, aus dem fraftigen Mark der Nation heraus von selbst

gemacht. Anderes, wie die Eindämmung der Regergerichte und die Landsrieden, scheint dem Könige eher aufgezwungen, als von ihm ausgegangen zu sein. Aber sreilich, der Kreis, in welchem die Krone sich noch schöpferisch bethätigen konnte, war schon sehr enge geworden und in allen allgemein wichtigen Fragen gab nicht sowol Neigung und Wille des Königs, als vielmehr, wie H. an sich selbst zu ersahren bekam, Interesse und Entschluß des Fürstenstandes den Aussichlag.

Bgl. Raumer, Gesch. ber Hohenstaufen; Schirrmacher, R. Friderich ber

Zweite; Winkelmann, Gesch. R. Friedrichs II., Bb. I., u. A.

Winkelmann.

Beinrich Raspe, Landgraf von Thuringen, geboren um 1202, mar ber zweite Sohn Hermann I., Landgrafen von Thuringen, und ber Sophie, Herzog Otto I. von Baiern Tochter. Als fein alterer Bruder, Landgraf Ludwig der Heilige, Johannis 1227 von Schmalkalben nach dem Süden aufbrach, um fich dem von Kaifer Friedrich II. feit Jahren verheißenen Kreuzzuge anzuschließen, übernahm er bie Landespflege und nach dem schon am 11. September in Apulien erfolgten Tode Ludwigs die Vormundschaft über seinen erft vierjährigen Reffen Bermann, dem der Raifer noch in diesem Monat die Eventualbelehnung mit ber Mark Meißen ertheilte. Hermanns Mutter, die fromme Elifabeth, mußte als= bald mit ihm die Wartburg, danach auch Gifenach verlaffen und bei den Ge-schwistern ihrer Mutter, der Aebtissin Mathilde von Kigingen und dem Bischof Etbert von Bamberg, Zuflucht suchen. Ihre Vertreibung war der erfte Act schwerer Untreue im Leben Heinrichs, der den Antrieben des Ehrgeizes und den Unreizungen einer der Landgräfin Elisabeth längst abgeneigten Sofpartei, die Berrichaft an fich ju reißen, bor bem Pflichtgebot Gehor gab. Als dann im folgenden Jahre die thuringischen Kreuzritter die Ueberrefte ihres Herrn, aber auch, von Bamberg ber, die Bertriebenen heimführten, und an ihrer Spige ber treue Schent Rudolf von Bargula vor versammeltem Bolt mit ftrenger und ergreifender Rede für die fcutlog Verstoßenen und gegen den untreuen Vormund auftrat, hat dieser die Wittme in die Wartburg wieder aufgenommen. Doch blieben weitere Conflicte nicht aus und schon in turzem zog sich Elisabeth auf ihren Wittwensit Marburg gurnd. Die Pflege ihres Sohnes verblieb dem Bormund, der, obicon er beffen Erbrecht anerkennen mußte, doch nur in feinem eigenen Namen die Regierung führte, auch das Saupt berfelben nach dem 3. 1237 blieb, da Hermann, nunmehr vierzehnjährig, felbständig Urfunden auß= Das Wenige, was uns von Regierungshandlungen Beinrichs erhalten ift, gibt Zengniß bavon, daß er seine landesherrliche Stellung thatfraftig gu wahren verstand. An dem mit dem Erzbischof Sigfrid II. von Mainz im 3. 1232 ausgebrochenen Conflict, bei dem es sich vornehmlich um die heffische Burg Beiligenberg handelte, hat er nur infoweit Untheil genommen, als mit feiner Zuftimmung und Unterftugung fein Bruder Konrad, ber das heffische Bebiet verwaltete, die Waffen ergriff. Un den Greueln und Entweihungen, die die landgräflichen Streiter an den Bewohnern und Beiligthümern der am 15. September eroberten Stadt Friglar begingen, ift er schuldlos. Alls zwei Jahre banach die Bürger Erfurts, da fie dem Mainger Ergbifchof die von ihm zu einer Reichsheersahrt gebotene Beihülse nicht geleistet, auch den Schiedsfpruch Konig Beinrichs (VII.) in ihrem mit dem Erzbischof darüber geführten Streit nicht anerkannt hatten, mit Bann und Acht bestraft worden waren, verdantten fie es der Vermittelung des Landgrafen, daß der Erzbischof am 1. August sie in die Gemeinichaft ber Rirche wieber aufnahm. Mit Diefer gegen Die Städter bewiefenen Milbe contraftirt auf das icharifte die rudfichtslofe Strenge, mit welcher der Landgraf eben erft seine landesherrliche Macht gegen das machtige Grafen= hauß der Gleichen zu Geltung gebracht hatte. Für die ihm zugefügten Schädi=

gungen lud er den Grafen Beinrich vor fein Gericht, erklärte ben Widerspenftigen in die Acht, sprach ihm alle Lehen ab, brach die gleichische Burg Beljeck und ließ die dort Gefangenen, 23 an der Bahl, hinrichten. — Wenn der Landgraf auch nach dem J. 1237 trot der Mündigkeit feines Reffen die Berwaltung im Sauptlande behielt, so tam ihm dabei ficherlich zu statten, daß fein Bruder Konrad, nachdem er bereits am 18. Rovember 1234 in den Deutschen Orden getreten war, zum Nachjolger des am 20. März 1239 verstorbenen Deutschordensmeisters Hermann von Salza erwählt wurde. Schon das Jahr zuvor hat der junge Landgraf im Hessischen Regierungshandlungen vorgenommen, zunächst nur "auf Bitten seines Oheims S.", banach aber "als Landgraf von Thuringen, Graf bon Beffen und Berr des Landes an der Leine". Jedenfalls mußte Raifer Friedrich II., angesichts des immer naber rudenden Entscheidungstampfes mit der römischen Curic, mehr damit gedient sein, einen gereisten, in der Treue gegen Kaiser und Reich bisher wandellosen Fürsten an der Spike Thüringens zu sehen, als einen unerprobten Jüngling. H. gehörte zwar nicht zu den Fürsten, die im Sommer 1230 im Ramen des Raisers als Bürgen für den zu San Germano mit Papst Gregor IX. abgeschlossenen Frieden eintraten, auch nicht zu denen, die das Jahr darauf zu Aquileja zwischen dem Kaifer und seinem zum Gehorsam gegen ihn zurückgekehrten Sohne Heinrich (VII.) die Vermittelung übernahmen, wol aber stand er mit Rath und That dem Kaiser zur Seite vom December 1231 ab bis zum März 1232, und banach im J. 1235 nach bem verunglückten Emporungsversuch Beigrichs VII, mahrend bes großen Reichstages ju Maing und weiter bis zu dem im Juni 1236 zu Augsburg abgehaltenen Hoftage, da sich die gegen die Lombarden bestimmten Streitmassen sammelten, und zugleich gegen den geächteten Babenberger, Herzog Friedrich den Streit= baren, der Krieg beschlossen wurde. Wahrscheinlich, daß der Landgraf von Briren auß, wo wir ihn im August 1236 treffen, dem Kaiser auch gegen die Lombarden folgte, wenigstens finden wir ihn nach dessen Rückfehr alsbald wieder an seiner Seite. In der Zeit vom Januar bis jum Marg 1237 ift er zu Wien Beuge der Urkunden, durch welche Friedrich II. diefes zur Reichsstadt und die Herzogthümer Steier und Defterreich, sowie die Mark Krain dem Reiche zuge= gefallen erklärt, ja, er gehört zu den elf Fürsten, welche, um die Gesahren eines Zwischenreiches zu vermeiden, auf Gesuch des Kaisers dessen zweiten Sohn Konrad zum römischen König erwählen. Danach ist der Landgraf in die Heimath zurückgekehrt, um alsbald gesonderte Wege einzuschlagen. — Mit dem Siege Friedrichs über die Mailander bei Cortennova am 27. November 1237 war die Macht der Lombarden keinesweas gebrochen, um einen letzten Schlag gegen fie zu führen, murden die Fürsten mit ihren Streitfraften zum Frühjahr 1238 nach Berona entboten. Diesen Schlag abzuwehren, verband fich Gregor IX. nicht nur mit Genua und Benedig gegen den Raifer, in Deutschland felbst betrieb er die Bildung einer Fürstenopposition. Sier begann fein Bevollmach= tigter, der Archidiacon Albert von Pajfau, seine die Kaisermacht unterminirenden Agitationen. Während er im Guden ein Bundniß zwischen dem Herzog Friedrich von Desterreich, dem König von Böhmen und dem Herzog Otto von Baiern zu Stande brachte, enthüllten sich auch schon in Norddeutschland die verräthe= rischen Plane "gewisser Fürsten". Auf einer von dem Reichsverwalter, bem Erzbifchof Sigfrid von Maing, auf den 14. Marg nach Erfurt berufenen Fürftenversammlung erschienen nur die Bischöfe von Salberstadt und Sildesheim. Monat zuvor hatte der Landgraf zu Reuftadt feine Bermählung mit Gertrud, der Schwester des kinderlosen Berzogs Friedrich von Desterreich, geseiert; er blieb gleich anderen Fürsten von Berona weg, wie nahe es ihm auch lag, und un= heilbar schien der Bruch mit dem Kaifer, zumal dieser noch in eben diesem

Jahre dem jungen Landgrafen Bermann, dem rechtmäßigen Erben Thüringens, feine erst zweijährige Tochter Margarethe durch den Erzbischof von Mainz zu Aschaffenburg verloben ließ. Doch war der Landgraf dem Kaifer noch nicht völlig verloren. Die mißgludte Belagerung von Brescia hob die Vortheile des Sieges von Cortennova wieder auf. Gin weiteres Miggeschick brachte dem Kaiser ber 20. Märg 1239 mit dem Tode Hermanns von Salza, vier Tage danach er= folgte Friedrichs öffentliche Ercommunicirung. Ließ sich der Landgraf durch religiofe Regungen bestimmen, fo mußte er den eingeschlagenen Weg weiter ber= folgen, aber gerade jest tehrte er um. Möglich, daß ihm die Plane des Baffauer Diaconus, Die auf die Wahl eines Gegenkönigs zielten, zu extrem schienen, entscheidend war für seine weitere Haltung offenbar die Wahl seines ftreng kaiserlich gefinnten Bruders Konrad jum Deutschordensmeister. Auf bem vom Kaiser gebotenen, am 1. Juni 1239 von König Konrad und dem Reichs= verweser zu Eger abgehaltenen Hoftage fanden die Brüder, denen sich der Markgraf Beinrich ber Erlauchte von Meißen und die beiden brandenburgischen Markgrafen anschloffen, Gelegenheit, dem Böhmenkönig und dem Herzog Otto von Baiern gegenüber, die sich in dem benachbarten Clnbogen eingefunden hatten, ihre Reichstreue öffentlich zu bezeugen. Die versammelten Fürsten verpflichteten sich eidlich dem Kaiser und vereinigten sich in dem Beschluß, die Versöhnung zwischen diesem und dem Papft zu vermitteln. In wie weit, oder ob überhaupt die Löfung des Verlöbnisses zwischen dem Landgrafen Hermann und der Kaifertochter Margarethe mit der veränderten Politik Beinrichs in Verbindung steht, ift nicht zu entscheiden. Im October 1239 vermählte fich hermann mit helena von Braunichweig. Der Born der Gegner, namentlich Alberts des Bohmen, über die thuringischen Brüder, auf die fie gerechnet zu haben scheinen, kannte teine Grenzen. Albert forderte vom Papft ihre Ercommunication. Run aber wurde gerade Konrad als Vermittler und Friedensstifter nach Rom geschickt. ausgestattet mit zwei, dem Inhalt nach verschiedenen Beglaubigungsichreiben, von benen sein Bruder am 11. Mai 1240 zu Wirzburg bas die unverbrüch= lichen Pflichten der Fürsten gegen den Kaifer betonende unterschrieb. Deutschland hatte Dieses entschiedene Auftreten ber thuringischen Bruder und der ihnen verbündeten Fürsten, durch deren Rath, wie Albert der Böhme klagt, das Reich regiert wurde, die Wirkung, daß der süddeutsche Fürstenbund sich auflöste. Gregor IX. aber blieb aller Versöhnung fern. Noch ehe der Deutschordens= meister Deutschland verlassen hatte, vor Oftern 1240, verhängte er über den Landgrafen H., den Reichsverwefer, den Markgrafen von Meißen und andere den Bann, doch blieb die Wirfung aus. Die bringenofte Aufforderung gur Bereinigung aller Kräfte brachte im nächsten Jahr der Sturm der gegen das Reich andringenden Mongolenhorden. Kaum aber, daß die Hauptgefahr vorüber, als der Kampf zwischen Papftthum und Kaiserthum, der im Süden nicht geruht hatte, auch in Deutschland wieder entbrannte, angesacht durch Gregor IX., furg por seinem am 24. August 1241 eingetretenen Tode. Seinen Geboten gehorsam, erhob sich der zum papftlichen Legaten ernannte Erzbischof von Köln, Konrad von Hochstaten, im Einverständniß mit dem Reichsberweser Sigfrid von Mainz. Trot bes bis jum 11. November giltigen Reichsfriedens entzünden fie ben Krieg. Ihr Ziel ist die Wahl eines Gegenkönigs, ihr Candidat wahrscheinlich jett schon der Landgraf, dem sein Bruder nicht mehr zur Seite stand, — er war Ende Juli 1240 in Rom geftorben, — wol aber in seinem Beichtvater, bem Grafen Elger von Hohenstein, Prior des Dominicanerflosters zu Gifenach, eine Perfonlichkeit von ftreng firchlicher Gefinnung, ein Freund und Bermandter des Erg= bifchofs von Mainz. Wieweit S. den Erzbischöfen entgegenkam, wissen wir nicht, wie bedrohlich dem Kaifer deffen Haltung erschien, erweist fich daraus,

daß er im 3. 1242 eilends und heimlich fich von Italien nach Deutschland aufmachte, um durch perfonliches Gingreifen die Gefahr abzuwenden. Auf einem Kürstentage zu Franksurt, der vermuthlich im April stattsand, gewann er noch= mals den Landgrafen für sich. Am 1. Mai nennt ihn König Konrad Reichs= verweser. Doch diese Erhöhung war nicht der einzige Preis für die neugelobte Treue. Jüngst erst, am 2. Januar, war der junge Landgraf hermann ge= ftorben. Ging S. zu ben Feinden des Raifers über, jo zog diefer unfehlbar, wozu er ein Recht hatte, die Landgrafichaft und die sächsische Pjalzgrafschaft Gefahrvoll erschien überdies eine Baffenerhebung, zumal der Markgraf pon Meißen, Beinrich der Erlauchte, jum Raifer hielt und höchft mahrscheinlich auf eben diesem Fürstentage für seinen Sohn Albrecht um die Band der vor vier Jahren dem Landgrafen Hermann verlobten Margarethe anhielt. Treue aljo wurde abermals gelobt, erwägt man aber, daß von einer Thätigteit Beinrichs als Reichsverweser fur die nachsten Zeiten nirgends die Rede ift, daß König Konrad ohne ihn seine Kämpse gegen den Erzbischof von Nainz zu be= stehen hatte, daß der neue Papst Innocenz IV., in dem Gregors Bernichtungs= eiser frische Gestalt gewann, zwei Jahre später, am 30. April 1244, an den Landgrafen schrieb: "Fürmahr, um in wirksamer Weise Deine ber römischen Rirche jo löblich bewiesene Ergebenheit zu bethätigen, ist es nöthig, daß Du das jo preiswürdig begonnene Werk des Glaubens schleunigst vollendest, damit das Maß Deiner Berdienste immer reicher wachse und Du den apostolischen Stuhl immer fraftiger verpflichtest zur Erhöhung Deines Namens und Deiner Bei uns ist es beschloffene Sache, Dich niemals in Deinem Borhaben verlaffen zu wollen", erwägt man diefes alles, jo ift man zu glauben versucht, daß S. doch die Untreue im Bergen behalten hatte. Roch ein Jahr mußte der Landgraf warten, bis das Wort des Papstes in Erfüllung ging. Um 17. Juli 1245 verkündete er zu Lyon die Abjezung Friedrichs. Zur Betreibung der Neuwahl schickte er darauf den Bischof Philipp von Ferrara als Legaten nach Deutschland, zur Werbung und Belohnung der Anhänger die Summe von Ein Abgesandter Mailands erschien am Soje Beinrichs. 19 300 Mart. 21. April 1246 murden jämmtliche geistliche und weltliche Fürsten Deutschlands durch Innocenz anfgefordert, bei Bergebung ihrer Sünden, im Vertrauen auf die Gnade des heiligen Geistes, nunmehr, da das Kaiserthum erledigt sei, ein= itimmig und ohne Aufschub den Landgrafen zu erwählen, der bereit fei, zur Ehre Gottes und jum Schut der chriftlichen Kirche Diefe Burbe ju übernehmen. llnd trok aller Anstrengungen und Ermahnungen waren es von den geistlichen Fürsten doch nur die Erzbischöfe von Mainz, Trier, Köln und Bremen, die Bi= schöfe von Würzburg, Regensburg, Stragburg, Raumburg und Speier, von Weltlichen nur eine reiche Zahl heffischer und thuringischer Herren, die den Landarafen am 22. Mai 1246 ju Beitshochheim bei Würzburg zum römischen Ronig mahlten. Deffen ungeachtet hoffte er, wie er den Mailandern schrieb, die Hörner des Gegners so zu zerbrechen, daß die heilige Kirche und die Christen= heit fortab in ruhmvollem Frieden leben könnten. Wirklich fiel ihm bei dem ersten Zusammenstoß mit König Konrad am Flug Nidda, wo diefer Stellung genommen hatte, um ben erften von feinem Gegner nach dem staufischen Frant= furt ausgeschriebenen Reichstag zu hindern, am 5. August der Sieg zu, doch nicht sowol Tapferfeit gab den Aussichlag, als der Verrath schwäbischer Grafen und Herren, die durch Geld und Versprechungen gewonnen worden waren. H. fonnte den Reichstag zu Frankfurt abhalten, aber der gewonnene Sieg vermehrte die Angahl feiner Unhanger nicht wesentlich, mahrend die Macht Konrads durch die engste Berbindung mit Bergog Otto von Baiern sich ansehnlich ftartte. Rach turgem Aufenthalt in Thuringen hielt B. im December zu Rurnberg seinen zweiten Reichstag ab, dann wandte er sich gegen Um, und hier erlosch sein Stern. Strenge Kälte, Mangel an Lebensmitteln, die tapserste Gegenwehr der Ulmer, das Herannahen Konrads nöthigten ihn, die Belagerung aufzuheben und Schwaben zu räumen. Krankheit trieb ihn nach Thüringen zurück, hier, auf der Wartburg, starb er in Folge eines Blutslusses am 17. Februar 1247.

Neuere Darstellungen: Schirrmacher, Kaiser Friedrich II., Bb. III. u. IV. — Winkelmann, Friedrich II. — Knochenhauer, Gesch. Thüringens, S. 332—65.
Schirrmacher.

Seinrich VII., beutscher König und Raifer, als Graf von Luxemburg und Laroche, Markgraf von Arlon, H. IV. genannt, geb. 1269 (1262?), † 24. Aug. 1313, erftgeborener Sohn Beinrichs III. und Beatrix bon Abesnes. Borfahren, die ihren Stammbaum burch weibliche Bindeglieder bis in die Reiten Otto's des Großen zurückversolgen konnten, hatten nicht so sehr durch Kriegsthaten, als durch gludliche Unterhandlungen die Befitungen ihres Saufes ju mehren gewußt, ohne daß ihre bescheidene Macht hatte ahnen laffen, welche Rolle die luxemburgische Dynastie durch anderthalb Jahrhunderte in Europa zu spielen berusen war. Die Schlacht von Wöringen (1288) entschied den limburger Erbfolgefrieg zu Ungunften Beinrichs III. und foftete ihm bas Leben. 5. IV. führte die Regierung feines Landchens, beffen Lage an der Grenzscheide zwischen Frankreich und Deutschland in den Kriegen zwischen Philipp dem Schönen, Eduard I. und Aboli von Raffau eine fichere Hand erforderte, mit arofem Glüd. Bon Philipp hatte er den Ritterschlag empfangen, feine Muttersprache war französisch, aber auch das Interesse gegen einen gemeinsamen Feind, ben Grafen von Bar, stellte ihn auf Seiten Frankreichs. Doch die Gefahr einer Collifion mit seinen beutschen Lehnspflichten suchte er - und bas ging nach damaligen Anschauungen ziemlich leicht — zu verhüten. Mehrere Jahre, von 1299-1302, feben wir B. in eine bedeutungslofe Fehde mit der Stadt Trier verwickelt, deren Handel er durch Aufrichtung einer Zollstätte geschädigt hatte. - In Margarethe von Brabant, der Tochter des Siegers von Wöringen, erhielt S. eine treue Gattin, deren kluge Milde alle Geschichteschreiber preifen. Sie gebar ihm 1296 einen Sohn, Johann, den fpateren Ronig von Bohmen. Beinrichs Berfuch, seinem zweiten Bruder, Balduin, von Clemens V., dem ersten Papit, der in Frankreich refidirte, 1305 das Erzbisthum Maing auszuwirken, ichlug jehl, statt jenes wurde Beter von Aspelt ernannt. Als aber bald darauf der Erzbischof Diether von Trier starb, wurde Balduin, erst 22jährig, durch Wahl des Capitels zu seinem Nachfolger berusen und auf Verwendung des frangofischen Konigs am 10. Marg 1308 vom Papite bestätigt. Balbuin von Trier und Peter von Aspelt, zwei der ausgezeichnetsten Kirchenfürsten des beutschen Mittelalters, haben bann, als Albrecht I. am 1. Mai 1308 durch Mörderhand gesallen war, die Stimmen der Kurfürsten auf H. von Luxemburg gelentt. Erfolglos bemühte fich Philipp von Frankreich, vorgeblich zur Beforberung bes Rreuzzugs, der feit dem Fall von Afton immer und immer wieder von der Curie geplant wurde, thatjächlich aber im Dienste franzosischer Weltherrschaftsplane, die deutsche Krone für seinen Bruder Karl von Balois zu er-Clemens V. ließ fich nicht berlocken, ernstlich feinen Ginfluß gu Gunften des französischen Prinzen, der schon mehr als einmal den Fluch der Lächerlichkeit auf fich geladen hatte, bei den Rurfürsten geltend zu machen. Der Rölner Ergbischof, anfangs den französischen Planen geneigt, dann durch sehr ausehnliche Berfprechungen für B. gewonnen, vereinigte schließlich auf ihn auch die Stimmen ber weltlichen Kurfürsten, welche noch andere Candidaten ins Auge gesakt hatten (27. November 1308 Wahl zu Frankfurt). B. foll ichon von Albrecht I. als

würdig zur Nachfolge im Reiche bezeichnet worden fein. Das allgemeine Urtheil schildert ihn als einen edlen, tapjern, frommen Fürsten, beffen Strenge und Gerechtigleitsliebe feinem Lande feltene Rube und Frieden gemahrt hatte. In der Bluthe der Jahre auf den höchsten Thron der Christenheit berufen, jagte er hohen Zielen nach, zu deren Erreichung, wenn fie anders möglich ge= wefen ware, ihm politischer Scharfblick und außere Mittel gebrachen. Deutschland gludlich, zeigte er durch seinen Römerzug nur, daß nach dem 60jährigen Interregnum eine wirklich eingreifende Berrschaft in Italien nicht mehr herzustellen war. Mit der gangen Wärme seiner idealen Ratur, in welcher die Weltherrichaftsplane der Staufer eine furze Auferstehung erlebten, erfaßte er ben Gedanken, daß die Berstellung friedlicher Buftande in Italien ihm den Weg zur Eroberung bes heiligen Landes bahnen follte. Seine Begeifterung für das Preuzzugsproject diente ihm bei der Curie zur Empfehlung: die Wahl der Rurfürsten erhielt die papstliche Bestätigung. Clemens acceptirte ohne hintergedanten Beinrichs Absicht, nach Italien zu ziehen. Die Kaiferfrone ward ihm Beide Theile hofften, daß der Römerzug die Berföhnung der italienis schen Parteien bewirken werde. Daß H. durch übermächtiges Auftreten in Stalien den Befitftand ber Rirche ichadigen mochte, ichien nach den weitgebenden eidlichen Versprechungen, die er geleistet hatte, nicht zu fürchten. sich der Papft, wenigstens eine Zeit lang, dem Glauben hin, ein freundliches Berhältniß zwischen dem deutschen König und künftigen Kaiser und dem Haupte der Guelfen, König Robert von Neapel, dem Lehnsmann der Curie, herbeiführen zu können. Schon 1309 wurde in Avignon über ein Bündniß zwischen H. und Robert verhandelt; durch eheliche Bande zwischen den beiderseitigen Kindern jollte es bejejtigt werden. Die Höhe der Forderungen Koberts — er verlangte das Königreich Arclat und eine große Summe Geldes — ließen wenigstens da= mals die Verhandlungen nicht zum Abschluß gelangen. Dennoch verzichtete S. teineswegs auf die Aussicht, der Welt das vollständig neue Schauspiel eines gang friedlichen Römerzugs zu bieten, und ahnte wol nicht, daß Philipp der Schöne, der schnell bereit war, mit ihm Frieden und Freundschaft zu schließen, im Geheimen jenem Bündniß mit Robert von Neapel entgegenarbeitete. Arelat für Frankreich zu gewinnen und B. möglichst lange in Italien fest= zuhalten, um inzwischen die deutsche Westgrenze nach Often verschieben zu können, das war das Ziel der französischen Politik. In diesem Sinne beeinflußte Phi= lipp später die Haltung der Curie gegen den deutschen König. — Vor Antritt des Römerzugs hatte B. in Deutschland mancherlei zu ordnen. Das Wichtigste war die Erwerbung Böhmens für feinen Sohn Johann. Sie legte den Grund zur späteren Größe des Hauses. 1307 mar nach einer kurzen Regierung Rudolis von Desterreich Heinrich von Karnthen, der Schwager des letten Prempsliden, ein schwacher, unfähiger Fürst, auf den böhmischen Thron erhoben worden. Er zeigte sich den anarchischen Zuftanden des Landes nicht gewachsen. richtete die clerifal=aristotratische Partei des Landes ihr Ange auf Johann, den jugendlichen Sohn des deutschen Königs: mit der Sand der Elisabeth, der zweiten Schwefter Wenzels III., follte er Thron und Reich erlangen. denken Heinrichs gegen die allzugroße Jugend seines Sohnes wurden niedergeichlagen, die Habsburger von der Bundesgenoffenschaft mit Beinrich von Kärnthen durch die gewandten Unterhandlungen des Mainzer Erzbischofs abge= zogen und sogar zur Mitwirkung bei der Eroberung des Landes verpflichtet, Heinrich von Kärnthen der Krone verlustig erklärt, jene Vermählung vollzogen und Johann auf dem Reichstag zu Speier am 30. August 1310 mit Böhmen Die Einführung des erst 14jahrigen Konigs überließ S. Beter bon Aspelt, deffen staatsmännische Begabung schnelle Erfolge errang. Am 7. Febr.

1311 ward in Prag die Krönung des neuen Königspaares geseiert. H. war bamals längft in Italien, lag boch die Befampfung Gberhards von Burttem= berg, eines ruhelosen Friedensstörers, bei ben schwäbischen Städten unter Leitung bes Landvogts Konrad von Weinsberg in ficheren Sanden. Seinrichs turge Regierung in Deutschland stütte sich vornehmlich auf die rheinischen Erzbischöfe, burch die er emporgefommen mar, denen er in fast verschwenderischer Beise Reichsaut svendete. — Rur mit fehr geringer Mannschaft (etwa 5000 Mann) trat S. im Berbst 1310 ben Zug nach Italien an. Durch die westliche Schweiz und über den Mont-Cenis gelangte er in das Land feines Schwagers Amadeus von Savoyen. Bon den Kurfürsten begleitete ihn nur fein Bruder, Balbuin von Trier, wie denn überhaupt B. nicht mit des Reiches Heerbann nach Stalien jog, fondern gleich einem alten Gefolgsherren an ber Spite von Fürften und Herren, die durch anderes als die Zwecke des Römerzugs, verwandtschaftliche Bande oder bloge Abenteuerlust, an ihn gefesselt waren. Savonarden, Delphi= nater, Burgunder, Lothringer, Flandrer, felbst Engländer befanden sich in feinem Beere. - Italien lag in einem Zuftande wilder Gahrung. Die alte Parteispaltung zwischen Guelfen und Chibellinen war zu heftig gewesen, als bag fie mit dem Aussterben der Staufer und dem Bergicht ihrer Nachfolger auf die Beherrschung Italiens hätte verschwinden sollen. Trennend wirkte ja nicht blos der Unterschied der Meinungen über den Beruf der Kirche zu weltlicher Berr= ichaft, alle anderen Gegenfätze, von welcher Art immer fie fein mochten, vereiniaten fich in diesem Brennpuntt. Das unaufhörliche Kluthen von Stoß und Gegenstoß sorderte die energische Zusammenraffung aller Parteikräfte unter einem, unumschränkten Willen, sorderte incarnirte Parteihäupter, Tyrannen. Bonifaz VIII. als Erzquelje hatte eine Reaction gegen die ghibellinischen Inrannen ins Wert zu feten gesucht, aber nur ihre Bahl vermehrt. In weiteren Kreisen hatte sich gerade durch sein Pontificat die Anschanung verbreitet, als beren porguglichfter Trager Dante ericheint, daß die Rirche durch ihre Ginmischung in weltliche Angelegenheiten zum Berderben Italiens ihrem eigentlichen Berufe untreu, ein Kaiser als Träger der Idee der Gerechtigkeit dringendes Bedürsniß für das unglückliche Land geworden sei. So erregte die unerwartete Nachricht von Beinrichs Plan eines Römerzugs vielfältigen Jubel bei den Ghibellinen und felbst einsichtige Gueljen faben Beinrichs Untunft mit Soffnungen entgegen. Richt befferen Erfolg als in Nord- und Mittelitalien hatte die Curie im Guden gehabt: nach 20jährigem Rampi mußte Bonijag 1303 das Ergebniß der ficilia= nischen Besper, die Berrichaft einer aragonischen Dynaftie auf der Infel Sicilien, anerkennen. Unter einem ausgezeichneten Fürsten, wie König Friedrich, fonnte diefe ghibellinische Macht von größter Bedeutung für S. werden. nächst sreilich suchte H. in idealer Auffassung seiner Stellung Chibellinen und Guelsen gleichmäßig vor sich zu beugen, die Thrannen mußten ihre Gewalt niederlegen, Reichsvicare traten an ihre Stelle, die vertriebenen Factionen fehrten in ihre Städte zurück. Der erste größere Ersolg Heinrichs war die friedliche Befehung des mächtigen Mailand; als er sich hier am 6. Januar 1311 die lombardische Königsfrone aufs Haupt segen ließ, hatten fich Gefandte aus allen Städten Oberitaliens um ihn versammelt. Aber die Ergebenheit der Guelsen war nur eine scheinbare. Keiner haßte ihn mehr als Guido della Torre, fah er doch an seiner Seite Matteo Bisconti, seinen alten Gegner, den er einst aus der Herrichaft verdrängt hatte. Die Gelbforderungen des Königs an Die reiche Stadt und feine Absicht Geiseln mit sich zu führen, riefen einen Aufstand hervor; ihn mußten die della Torre's mit ihrer Bertreibung bugen, mahrend der schlaue Visconti, der eine zweideutige Rolle gespielt hatte, nach einiger Zeit zum Reichsvicar von Mailand erhoben wurde. In Folge der Unterdrückung der

quelfischen Erhebung in der hauptstadt, die als ein der Bartei zugefügtes Un= recht betrachtet wurde, loderte der Aufruhr in Brescia, Cremona und ander= Weithin verbreitete der Fall Mailands Schrecken unter den wärts empor. Um jo enger schloffen sich die Ghibellinen an den König an und nun Guelfen. übertrug fich unwillfürlich der Parteihaß der Italiener auf das Berfahren des Königs gegen die abtrunnigen Stadte. Tropdem stehen die harte Bestrafung Cremona's und die Grausamkeiten, welche bei der viermonaklichen Belagerung Bregcia's auch von S. geubt murden, vereinzelt ba. Mit einem ftattlichen Beere, dem die Lombarden, besonders Cangrande von Berona, Bugug leiftete, rückte h. vor Brescia, anstatt, wie die Guelsen Toscana's fürchteten, Dante wünschte und forderte, sogleich gegen die noch ungenügend vorbereiteten Communen Toscana's zu marschiren. Guelsen von Mailand und Cremona hatten sich nach Brescia geflüchtet, Florenz suchte durch Gelbspenden den Widerstand zu verlängern, der grausige Tod, welchen der gesangene Tebaldo Brusciati, das Saupt der Stadt Bregcia, auf Befehl Beinrichs erdulden mußte, erbitterte die heldenmüthigen Bertheidiger nur um so mehr, eine Seuche wüthete im Lager des Königs, H. war über den unerwarteten Widerstand und den Verlust seines ritterlichen Bruders Walram tiej niedergeschlagen, endlich mußte sich doch die ausgehungerte Stadt unter Bermittelung päpstlicher Legaten ergeben (18. Sept. 1311). Eine Versammlung der Städteboten zu Bavia verlief resultatlos, weil H. im Bewußtsein seiner Schwäche nach dem sicheren Genua zu kommen eilte, bas ihm nach glänzendem Empfang die Regierungsgewalt auf 20 Jahre übertrug. Den wirklichen Berhältniffen der Lombardei, wo überall nach Seinrichs Entfernung jojort Abjall und Aufruhr hervortrat, entsprach mehr als jener Städtetag die Einsetzung des Grafen Werner von Homburg zum "oberften Hauptmann des Bundes aller Reichsgetreuen in der Lombardei". Darin lag ein Berzicht auf den idealen Gedanken der Unparteilichkeit: der quelfischen Liga trat ein ghibellinischer Bund unter Leitung des Königs gegenüber. Wie weit war aber H. noch immer von einer richtigen Erkenntniß seiner Gegner entfernt! König Robert war das natürliche Haupt der Guelfenliga; daß er zögerte, offen ihre Führung zu übernehmen, stammte teineswegs aus Freundschaft für den deutschen König, ihn leitete der Gedanke: je gefährlicher die Lage der Guelfen= städte werde, um so bedingungsloser mußten sie sich ihm in die Arme werfen. Obgleich nun die Beziehungen Roberts mit den Guelfen Toscana's dem König nicht verborgen bleiben konnten, so gab H. doch die Unterhandlungen wegen des gedachten Chebündnisses so wenig auf, daß sie nur einmal eine Unter= brechung erlitten, als in Genua die Runde eintraf von dem offenbar feindseligen Schritte Roberts, der Besetzung Roms durch seinen Bruder Johann; in Visa und Rom wiederaufgenommen, haben fie noch immer fühnere Forderungen des rücksichtslofen Reapolitaners gezeitigt. Schneller entschied sich der seindliche Gegenfat des wiedererwachten universalen Kaiserthums zu Frankreich. Clemens V. hatte H. zur Abtretung des Arelats an Philipp den Schönen zu bewegen ge= jucht; so hohen Preises schien die doppelzüngige französische Freundschaft nicht Schon im December 1311 find die Berhandlungen gescheitert. papitliche Politif aber gerieth nach diesem Migerjolg aus ihrem anjänglichen Gleichgewicht. - B. verbrachte die Wintermonate bis Mitte Februar in Genua; hier mußte er die Leiche seiner edlen Gemahlin zurücklaffen, am 13. December 1311 war fie einer Seuche erlegen. Zu Schiff gelangte H. nach Toscana und erhielt in Bifa neuen Bugug von beutschen und italienischen Streitfraften, beffen er nur allzusehr bedurfte. Berharrte doch beinahe ganz Toscana im Widerstand, ungeachtet der König schon von Genua aus über Florenz, jett in Pifa auch über Lucca, Siena, Parma und Reggio die Reichsacht ausgesprochen hatte,

zeigten sich doch selbst im kaisertreuen Bisa Symptome der Unzufriedenheit über des Königs Neigung zu unmittelbarer Ausübung seiner Hoheitsrechte. Ueber Biterbo gelangte H. anjangs Mai 1312 nach Rom, wo sich Orsini's und Colonna's, Guelfen und Chibellinen ichon langere Zeit in Stragenkampfen befebdeten. Mit den Orsini's im Bunde hielt Johann von Anjou einen großen Theil der Stadt befegt. Er war nach feiner Erklärung an die Gefandten des heranziehenden Königs von seinem Bruder, Robert von Neapel, beauftragt, Gingug und Rrönung Beinrichs nach Rraften zu verhindern. Trogdem bemach= tigte fich S. einiger Quartiere, aber die Engelsburg und die Petersfirche, an deren Besitz ihm vor allem für die Raiserfrönung gelegen sein mußte, blieb in ben Händen der Feinde. Die nochmals aufgenommenen Verhandlungen wegen eines Freundschaftsvertrags zwischen den beiden Königen blieben erfolglos, da Roberts Forderungen, wenn sie aufrichtig gemeint waren, nur darauf hinzielten, ben Ronig jo schnell wie möglich aus Stalien zu entjernen: dann mochte Robert in vertragsmäßiger directer und indirecter Beherrschung Italiens ohne großes Blutvergießen auch die noch felbst gezogenen Grenzen seiner Machtiphare überfpringen. Ebensowenig erreichte B. durch opjervolle Stragenkampje und burch die Fürbitte der Cardinale, welche zu seiner Krönung an Stelle des Papstes erschienen waren. Der Widerstand der letteren gegen den von S. vorgeschlagenen Ausweg, die Krönung in der Laterantirche vorzunehmen, wich endlich bem gewaltsamen Drucke bes römischen Bolks: am 29. Juni 1312 empfing H. die Kaifertrone, freilich unter Umständen, welche ihm die Freude an dieser Ceremonie trüben mußten. Wenige Tage später schloß S. endlich ein Schutz- und Trugbundnig mit Friedrich von Sicilien, der schon in Genua und Pifa um feine Freundschaft geworben hatte. Die Berlobung einer Tochter Beinricht mit einem Sohne Friedrichs besiegelte den Vertrag. Aber auch jest noch zeigte fich Beinrichs ungerftorbarer Idealismus: Die Aussicht auf ein Zusammenwirken mit dem Beherricher Siciliens ließ ihn inmitten aller Wirren Italiens neue Soffnung auf bereinftige Wiedereroberung des heiligen Landes faffen, gegen Clemens V. und Philipp von Frankreich follte der Bund keine Rraft haben! Und doch hatte Bhilipp der Schöne eben damals den Raub Lyons vollzogen, mit den Feinden Beinrichs in Italien ftand er in lebhaftester Berbindung, der Papft aber erließ in diesen Tagen das Gebot eines einjährigen Waffenstillstandes zwischen Kaifer S. und König Robert - ein völlig ungerechtsertigter Eingriff in weltliche Angelegenheiten, um fo mehr als Konig Robert der angreifende Theil gewesen war. H. protestirte, wenn auch in mildester Form, gegen die papitliche Anmagung, fonnte aber boch den Waffenstillstand acceptiven, da feine nächste Aufgabe die Besiegung der toscanischen Communen war. Die Commerhike hatte ihn nach Tivoli vertrieben; von da fehrte er auf wenige Tage nach Rom gurud, um dann Ende August 1312 nach Toscana zu marschiren. Seine Rrafte waren geschwächt, denn faum einen Monat nach der Raiferfrönung hatten Bergog Rudolf von Baiern (der erft in Difa zu ihm gestoßen war) und andre Fürsten ihren Kaifer verlassen und waren in die Seimath zuruckgeeilt. Aber mit Silfe ber toscanischen Chibellinen fonnte S. Florenz energisch zu Leibe gehen, und wiewol der weitere Berlauf der Rämpje nicht immer dem auten Unfang entsprach, fehlte es doch nicht an Uneinigfeit und Schwäche in ben Städten ber quelfischen Liga. Mangel an Lebensmitteln und Krantheit nöthigten den Raifer mit Aufang des neuen Jahres ein Lager bei Poggibonsi zu beziehen, bald verließ er jedoch die neue von ihm hier begründete Stadt "Kaifersberg", um sich sortan in Pisa den Vorbereitungen zu dem großen Schlage gegen Robert von Reapel zu widmen. Seiner doctrinaren Neigung nachgebend hatte er diefem als einem Hochverräther in aller Form Rechtens den Proceß gemacht und ihn, der als Graf der Provence dem deutschen Kaiser

Bajallenpflicht ichuldete, aller Leben verluftig gesprochen. "Wie die ganze Welt, jo gehore auch das Ronigreich und die Injel Sicilien dem Raijer", hatten feine Rechtstundigen erflart. Papit Clemens beantwortete bas Rechtsverfahren und Die Ruftungen Beinrichs gegen Robert mit der Bulle vom 12. Juni 1312: Riemand jolle es magen, das Königreich Reapel anzugreifen, bei Strafe bes Bannes! Go brohte endlich der lang verichleierte Conflict zwijchen Raiferthum und Papitthum auszubrechen, benn S., der nicht einfah, baf bie eigenen Machtfragen der Rirche des Papftes Saltung hinreichend motivirten, fondern in der minderen Freundlichfeit ber Curie immer nur ben Ginflug feiner Reinde erblidte. trug tein Bedenken bas Berbot ju übertreten. Und wie nun ber Raifer jum erften Mal Ernft zeigte, den quelfischen Sauptieind zu befampien, ba traten ihm alle die Machte, welche von der Besiegung Roberts Bortheil erwarteten, energisch zur Seite: vor allen Friedrich von Sicilien, der schon im vorigen Jahre jum Reichsadmiral ernannt mar und nun nach neuen Vereinbarungen mit B. eine stattliche Flotte geruftet hatte. Genua und Bifa leifteten ent= iprechenden Bugug. Mit Benedig fnupite ber Raifer engere Beziehungen an. Die Ghibellinen Norditaliens wurden aufgeboten. Balduin war nach Deutsch= land geeilt, um die dortigen Ruftungen ju betreiben. In zwei Beeresfaulen nahten fich die deutschen Streitfraite den Alpen unter Guhrung Beters von Mainz und Johanns von Bohmen. Aber Konig B. glaubte fich ohne fie ftart genug und eröffnete anfangs Muguit 1313 ben Geldgug. Ge follte nicht gum Bujammenftog tommen: am 24. August 1313 ftarb B. nach turgem Rrantfein in dem togcanischen Landstädtchen Buonconvento, zweifellog ein Opier ber Strapagen des Kriegs und des ungewohnten Klimas. In Pija hat er jeine Rube= ftatte gefunden, an ber wir Deutiche noch heute um bas tragifche Schidfal biefes edlen Kaijers trauern. Gein ploglicher Tod am Borabend großer Greigniffe tam den Gequern zu ermunicht, veriente die Chibellinen Italiens in zu tiefe Betrubnig, als dag nicht jofort die Sage von jeiner Bergiftung hatte auftauchen iollen. Die edelsten Geifter Italiens, wie Cino von Piftoja und Dante jagen mit ihm ihre Soffnungen ins Grab finten und gewiß verdiente feine edle, ibeale Berjonlichkeit das ihm gespendete Lob. Dag er jeinen faijerlichen Beruf in peraltetem Ginne auffagte, bem bie erwachten Nationalitäten widerstrebten, wird man ihm verzeihen müffen, wie man Dante verziehen hat, daß er den Fremd= ling herbeirief und gegen feine Baterftadt anftachelte; man wird die beutschen Rurfürften, befondere Die geiftlichen, ichelten durfen, welche in jelbitfüchtigem Streben, ein Geschöpf ihrer Laune auf ben Thron gu erheben, wieder und wieder tleine Berren jur Königsmurde beriefen, die fich in engem Kreife trefflich bemahrt hatten, aber doch des weiten und icharjen Blides für die ichwierigen Aufgaben Des Reichs ermangelten. Mehr als irgend einer ift S. VII. von ber Beiligfeit feines Berufes tief innerlich erfüllt gemejen, ihm glühender ergeben, als mol alle vorher und nachher - ift fein Walten fpurlos vorübergegangen? Man leje, mit welch' leidenschaftlicher Beforgniß Ronig Robert ber neuen Königswahl ent= gegensah, und man wird zugestehen durfen, daß bas Eingreifen der beutschen Macht beitrug zu verhindern, daß fich die Berrichait der frangofischen Anjou's über gang Italien ausdehnte. Die Unerfennung als Reichsvicare aber, welche mehrere der Inrannen von S. empfingen, half ihnen ben Schritt vom Tyrann= Barteihaupt jum unvarteilichen Rleinfürsten zu thun und jo in dem Lande ber allmählich verichwindenden Guelfen und Chibellinen friedlichere Buftande herbeizuführen, die von dem höchsten Glanze in Kunst und Wissenschaft verflärt find.

Ungewöhnlich reich fliegen die Quellen gur Geschichte Beinrichs VII. Gin gunftiges Geichief hat uns in Lifa und Turin einen beträchtlichen Theil feiner

Kanzlei erhalten. Der Briefwechfel der Stadt Florenz tritt ergänzend ein. Ein merkwürdiges Bilderbuch aus jener Zeit, jetzt im Archiv zu Coblenz, stellt auf 73 Bildern die Geschichte Balduins und Kaiser Heinrichs dar. Bortreffliche Geschichtsschreiber, Zeitgenossen und Augenzeugen, besonders in Italien, schrieben seine Biographie oder die Geschichte seiner Zeit. Von neueren Bearbeitungen nenne ich nur: J. W. Barthold, Der Kömerzug König Heinrichs von Lützelburg, 2 Thle., 1830, und J. E. Kopp, König und Kaiser Heinrich und seine Zeit — Gesch. der eidgenössen. Bünde, Bd. IV. 1, 1854. Tazu kommen kleinere Monographien von Tönniges, D. König, Heidemann, Brossen, Thomas, Poehlmann. — Der Versasser beabsichtigt eine aussührliche Geschichte Heinrichs VII. zu schreiben.

Seinrich I., Graf von Afcharien und Fürft von Unhalt, mar ber älteste Sohn bes Bergogs Bernhard von Sachsen, Grafen von Ufcheraleben, aus beffen Che mit Judith von Polen, ein Enfel Albrechts des Baren, des erften Markgrafen von Brandenburg. Bei dem Tode feines Vaters (1212) erhielt H. von dem Ländercomplege, den jener unter feiner Berrichaft vereinigt hatte, Die anhaltischen Stammbesigungen am Unterharg, an der Saale, Mulbe und Gibe, während feinem jungeren Bruder Albrecht Wittenberg und diejenigen Theile bes alten Bergogthums Cachjen (Lauenburg) zufielen, in denen Bernhard feine herzogliche Gewalt zur Unerfennung zu bringen vermocht hatte. Wie biefer fomit ber Stammbater ber astanischen Bergoge von Sachsen (Wittenberg und Lauenburg) murbe, jo beginnt mit B. die Geschichte Unhalts als eines jelbst= ftandigen, für fich bestehenden Fürstenthums. Bon feinen Regierungshandlungen ift wenig befannt. Die noch vorhandenen Urfunden, die von ihm ausgestellt find, zeigen ihn nach der Sitte der Zeit als einen gegen Kirchen und Alofter freigebigen Berrn. Trot diefer Gefinnung gerieth er gufammen mit feinem Bruder Albrecht von Cachien mit dem Abte Gernot von Rienburg in Dighelligkeiten, beren weiterer Berlauf ihm ben Ruf eines graufamen und herzlofen Menfchen eingetragen hat. Die Abtei Rienburg, früher reichsunmittelbar und im Wendenlande reich begütert, war im J. 1166 von bem Kaifer Friedrich I. gegen verschiedene andere Guter an das Ergitift Magdeburg ausgetauscht worden. Die Schutpogtei über bieselbe jollte nach der Bestätigungsbulle des Papstes Johann XIII. vom 3. 971 der Familie ber Stifter guftehn, Die Monche aber ben Schutpogt unter ben Mitgliedern ber letteren frei mablen. Die Erben ber öftlichen Markgrafen, die das Alofter gegründet hatten, maren die Grafen von Ballenftedt, die Vorjahren ber Astanier. Und jo ging die Vogtei nach Albrechts des Baren Tode auf beffen jungsten Sohn Bernhard über. Als Diefer jedoch aus dem Leben schied, versuchte das Klofter oder vielmehr beffen Abt Gernot Bernhards Sohnen die Schupvogtei zu entziehen. Dem widersetten fich die beiben Brüder mit aller Entschiedenheit und namentlich S. lieg fich durch die Umtriebe bes Abtes nicht abhalten, feine Rechte als Schuppogt auszunben. war die Quelle einer fich mit der Zeit immer mehr steigernden Feindschaft zwischen dem Fürsten und dem Abte. Papit Sonorius III. beauftragte den früheren Bischof Konrad von Salberstadt, den Abt von Gelle und den Magister Konrad von Marburg, den Zwist zu schlichten. Aber inzwischen überfielen Dienstleute des Gurften, der Bogt Bertram, der Ritter Friedrich bon Bergleben und andere Angehörige des Magdeburger und Salberftadter Sprengels, im 3. 1219 den wegen jeines Lebenswandels übel berüchtigten Abt Gernot, blendeten ihn und versuchten ihm die Bunge auszureißen, was indeß nicht gelang. Folge diefer Gewaltthat wurden nicht nur die Thater, jondern auch Furft B., ben man für den Unftifter den Frevels hielt, ercommunicirt. Der lettere leiftete im J. 1221 persönlich in Rom Genugthuung und erlangte dadurch für sich

Löfung bom Rirchenbanne, nachdem der Streit mit dem Rlofter gu Gunften der Mönche beigelegt worden war. Aber bald brachen die Zwistigkeiten von neuem aus und dauerten, wie es icheint, bis 1239, in welchem Jahre fie durch einen Bergleich endgültig geschlichtet wurden, wonach Fürst S. dem Kloster in bem von diesem abhängigen Sagenrobe Markt, Munge, Boll und Untergericht abtrat, die von ihm aber in Nienburg selbst und in den übrigen Besitzungen des Klosters auszuübenden vogteilichen Gerechtiame geregelt murden. — Bahrend ber Minderjährigkeit der jungen Markgrafen Johann I. und Otto III. von Brandenburg führte Fürst S. in Gemeinschaft mit deren Mutter die vormundschaftliche Regierung der Mark. In den Reichshändeln seiner Zeit stand er anfangs auf der Seite Philipps von Schwaben, nach beffen Ermordung aber schloß er fich an Otto IV. an, an welchem er auch festhielt, als Innocenz III. den jungen Friedrich von Staufen ihm als Gegentonig entgegenstellte. Bei ber entichiedenen Parteinahme des Erzbischois Albrecht von Magdeburg für Friedrich hatte das anhaltische Land mahrend bes Burgerfrieges zwischen ben beiben Konigen viel zu leiden und im September 1215 verwuftete Friedrich felbft mit einem gabl= reichen Heere, mit welchem er Quedlinburg vergeblich belagerte, die benachbarten Besitzungen des Fürsten. Erst nach Otto's Tode (1218) erkannte H. den Staufer als rechtmäßigen Beherricher von Deutschland an. Bon nun an finden wir ihn öiter an dem Hoilager des Kaisers oder an demjenigen seines Sohnes Heinrich, jo auf den Reichstagen zu Erfurt (1219), zu Frankfurt (1220), zu Nordhaufen (1223), bei welcher Gelegenheit er in Gemeinschaft mit dem Grafen Soger von Baltenstein die Absetzung der sittenlosen Aebtissin Sophia von Quedlinburg durchjehte, dann wieder 1234 in Frankfurt und Altenburg. Auch auf dem großen Reichstage, welchen Friedrich im 3. 1235 nach jeiner Rücktehr aus Italien in Mainz hielt, war er zugegen. Dann begleitete er ihn 1238 über die Alpen nach Italien, wo er an der Belagerung von Brescia theilnahm. Es scheint, bağ er sich in demfelben Jahre (1245), da fich fein gleichnamiger altester Sohn mit Mathilde von Braunichweig vermählte, von der Regierung zuruckzog: 1244 kommt er jum letten Male als regierender Berr urfundlich vor. Gestorben ift er zwischen dem 8. Mai 1251 und dem 17. Mai 1252. Aus feiner Che mit Armingard, der Tochter des Landgrafen Germann I. v. Thuringen, find, joviel wir wiffen, zehn Rinder hervorgegangen. Bon den fieben Sohnen traten vier in den geistlichen Stand : die übrigen drei, Heinrich II., Bernhard und Siegiried, theilten das Erbe des Baters und gründeten die Aichersleber, Bernburger und Köthener oder ältere Berbfter Linie. - Gewöhnlich halt man biefen B. fur ben Bergog von Unhalt. der unter den fürstlichen Minnejangern des Mittelalters genannt wird und von dem sich noch zwei reizende Liebeslieder erhalten haben. Doch sprechen manche Momente dafur, dag darunter Beinrichs Bater, ber Bergog Bernhard von Sachjen, zu verstehen ift. v. Seinemann.

Heinrich II., Bischof von Augsburg,  $\dot{\tau}$  am 3. September 1063. Von Geburt ein Schwabe, jonst unbefannter Abfunkt, muß er früh in nähere Beziehungen zu Heinrich III. getreten sein, da er föniglicher Capellan und Propst in Goslar wurde. Um 25. November 1046 begegnet er uns zuerst als Kanzler für Italien, in welcher Eigenschaft er seinen Herrn nach Kom und Unteritalien begleitete. Nach seiner Rücksehr erhielt er an Stelle des am 26. Mai 1047 gestorbenen Bischofes Eberhard den so wichtigen Stuhl von Augsdurg. Gine hervorragende Kolle spielte er unter dem vormundschaftlichen Regimente der Kaiserin Agnes. Diese wandte, wie die Quellen übereinstimmend berichten, ihm die größte Gunst zu, daß sogar Verleumder ihr Verhältniß übel deuteten. Die Kaiserin fam wiederholt nach Augsburg und die Urfunden zeigen H. oft in ihrer Ungebung, sie legte auch einen schlimmen Streit bei, in welchen er mit benach-

barten baierischen Grasen gerathen war. H. soll es gewesen sein, welcher, bestochen durch italisches Gold, die Erhebung des Gegenpapstes Cadalus ins Wertsette. Seine hervorragende Stellung erregte den allseitigen Neid der übrigen Fürsten, aber soweit wenigstens Urtunden ein Urtheil erlauben, hat H. diese Gunst nicht übermäßig zu seinem Urtheil ausgebeutet. Der Sturz der Kaiserin im Mai 1062 machte natürlich Heinrichs Einslusse ein Ende; turze Zeit nachsher starb er, "von den Genossen des Königs mit Kränkungen überhäust und durch lange beschwertiche Krankheit erschöpste".

Beinrich (V.) von Anbringen, Bifchof zu Augsburg, 1598-1646, ftammte aus der ichwähischen Abelsfamilie von Knöringen bei Burgau und murde am 5. Febr. 1570 geboren. 3m 3. 1586 erhielt er ein Canonicat am Dome gu Mugeburg, 1589 bezog er die Universität Ingolftadt, mo Jejuiten feine Lehrer waren. Um 6. October 1598 starb Johann Otto von Gemmingen, Bischof zu Augsburg. Das Domcapitel fonnte sich über seinen Nachfolger nicht einigen; endlich nach drei refultatlojen Wahltagen murde am 29. Novbr. 1598 auf bem Wege bes Compromiffes ber Domherr &. von Anöringen, erft 28 Jahre alt, jum Bijchoje von Augsburg ernannt. Am 13. Juni 1599 erhielt er in feiner Rathedralfirche die bischöfliche Confecration. Beinrichs Umteführung zieht fich burch eine lange Periode der größten religiofen und politischen Wirren im Deutschen Reiche hin; feine Stellung als Bijchof und Reichsfürft mußte ihn mit allen wichtigeren Fragen der Zeit in Berührung bringen, und es fonnte nicht jehlen, daß der hochbegabte und thatfraftige Mann, der von Gifer fur die fatholische Sache gluhte und die völlige Hustilgung bes Protestantismus im gangen Reiche anstrebte, auf manche bergelben einen tief greifenden, felbit entscheidenden Einfluß übte. 2118 B. die Berwaltung des Bisthums Angeburg antrat, fand er Die fatholische Bevolkerung in demfelben fehr gemindert; Die Reichaftabte mit ihren Gebieten, das Fürstenthum Pjalg-Neuburg, die Grafichaft Cettingen, Die in ben Augaburger Sprengel eingreifenden Theile von Wirtemberg und von Brandenburg-Unebach, endlich die Territorien einiger fleineren Berren hatten fich dem protestantischen Bekenntniffe zugewendet. Mil' diejes für die fatholische Rirche Berlorene gurudzugewinnen und bas fatholifche Betenntnig in feinem Bisthume wieder zu alleiniger Geltung zu bringen, erachtete &. ale feine Sauptaufgabe; für fie fette er alles ein und es gelang ihm, Diefelbe wenigftens gum großen Theile und auf eine Zeit lang nach feinem Berlangen zu lofen. Schon im J. 1600 erließ er ein scharfes Religionsmandat für die hochstiftlichen Unterthanen, um diefelben beim fatholischen Glauben zu erhalten und vor Berührung mit dem Protestantismus ju fichern. Geine weitere Gorge betraf den Unterricht der Jugend und ihre Geranbildung zum geistlichen Stande. Cardinal und Bisichof Otto Truchjeß hatte im J. 1550 zu Dillingen das Collegium S. Hieronymi mit einer höheren Schule gegründet und dieje 1554 zu einer Univernität erhoben, an welche er 1564 Lehrer aus der Gefellschaft Jeju berief. Dieje Unstalten entbehrten aber noch einer sicheren Dotation; eine jolche verschaffte ihnen erft Bijchof &. im Bereine mit feinem Domcavitel; auch feinen Klerus gewann er fur biefe Sache auf einer im 3. 1610 gu Augsburg gehaltenen Diocejan= fynode. Bon 1610-15 baute er fur die Universität und die Zefuiten gu Dil= lingen mit großen Opiern eine prächtige Kirche, welche er am 11. Juni 1617 in Gegenwart benachbarter Fürsten und Bischöfe feierlich consekrirte. Die Gegen= fage zwischen Katholiten und Protestanten in Deutschland waren beim Regierungsantritte Heinrichs aufs außerste gespannt. Im Bereiche des Augsburger Sprengels lag die protestantische Reichsstadt Donauworth; der befannte Fahnenftreit zwischen dem Rlofter Beilig-Areug und dem Stadtrathe von 1606, aus Unlag beijen fich B. gegen letteren flagend an den Raifer wendete, und die

Sartnädigkeit der Donauworther Burgerichaft führte endlich dahin, daß die Stadt in die Reichsacht verfiel, welche Bergog Maximilian von Baiern im 3. 1607 in ber Art vollzog, daß er ichlieglich biefelbe als Biand für aufgewendete Grecutionetoften in eigenen Sanden behielt. In Folge diefer Wendung ber Dinge wurde der Protestantismus in Donauwörth zuruckgedrängt und die Stadt ju Beinriche größter Genugthuung allmählich zum tatholischen Betenntnife zu= rudgeführt. Aber eben Donauworths Schidfal ichredte Die Protestanten auf und drängte fie zu engerem Zusammenschlusse. Es bildete fich am 4. Mai 1608 die jogen. Union protestantischer Fürsten; ihnen gegenüber schlossen die Ratholifen am 10. Juli 1609 gur Aufrechthaltung bes Ratholicismus und ber alten Reichsverjaffung gleichfalls einen Bund, die tatholifche Liga. Schöpfer und Saupt berfelben mar Marimilian von Baiern; unter den fatholischen Fürsten, welche dem Bunde beitraten, befand fich auch Bijchof S. von Augsburg, ja er war eines ber eifrigften und ruhrigften Mitglieder ber Liga, fo daß er felbit bie Musgaben, welche er von 1609-30 jum Beften bes Bundes verwendete, auf anderthalb Millionen Gulben berechnete. Pfalzgraf Wolfgang Wilhelm von Reuburg, beffen Fürftenthum jum größeren Theile dem Bisthumsfprengel bon Mugaburg angehörte, mar im 3. 1614 vom Protestantismus zur katholischen Rirche übergetreten. Um 25. December 1615 erlieg der Pfalggraf ein Goift, durch welches er feinen Unterthanen gestattete, zur Religion ihrer Bater gurud= zutehren; und nun genoß B. die Freude, daß fich in den folgenden Jahren, befonders mit Bulfe ber Jefuiten, Die Burudfuhrung ber neuburgifchen Pfalg zur tatholischen Kirche vollzog. Den Jejuiten, seinen Lieblingen, suchte S. überhaupt möglichste Ausbreitung zu verschaffen, und ihrer Thatigkeit bediente er fich porgugemeise bei jeinen Katholifirungeplanen. Dem Kaifer lag er unaufhörlich an, den Protestantismus im Reiche zu unterdrücken und die in proteitantischen Sanden befindlichen Rirchen, Birunden und Guter ben Ratholiten gurudzustellen; er hielt zu diesem Zwede am faiferlichen Sofe und beim Reichshofrathe eigene Abgeordnete und Rechtagelehrte, und verwendete für feine Beftrebungen ungeheuere Summen. Mit taijerlicher Bulje gelang es ihm auch wirklich, ichon im 3. 1626 in gang oder theilweise protestantischen Reichsstädten, wie Memmingen und Kauibeuren, den Jejuiten Riederlaffungen zu verschaffen; endlich aber erließ unter nicht geringer Ginwirtung Beinrichs Raifer Ferdinand II. bas Edift vom 6. Märg 1629 (Restitutionseditt), saut welchem im ganzen Reiche die feit dem Paffauer Bertrage von den Protestanten eingezogenen geist= lichen Guter den Katholifen gurudgeftellt werden jollten. Mit Husführung diefes Stiftes in Schwaben murbe nun jogleich, und zwar mit aller Strenge, im Bisthume Hugeburg der Unfang gemacht. In der Stadt Hugsburg felbit, wo Bijchoi B. noch andere Rechtstitel als das Restitutionsedift, für sich geltend machte, wurden weitgehende Forderungen gestellt, welche die faiserl. Commissare und B. jelbit mit Barte durchzusegen versuchten. Auch die Reichsitädte Raufbeuren, Malen, Bopfingen, Giengen erlagen dem Reftitutionsedifte, Rempten, Memmingen und Nördlingen murben von demfelben wenigftens berührt. 3m wirtembergischen Bisthumatheile, wo der Bergog die eingezogenen Rlofter hinaus= jugeben verweigern wollte, mußte mit gewaffneter Sand vorgegangen werben. Die Verhältniffe anderten fich aber ichnell; am 24. April 1632 jog Guftav Aboli in Augsburg ein, von der ichwerbedrudten protestantischen Burgerichaft als ihr Befreier mit Jubel begrugt; bas Restitutionswert Bijchof Beinrichs gerfiel nun mit einem Schlage im gangen Bisthume, welches in reichem Mage Die Grauel jenes entichlichen Krieges zu toften betam. S. felbit jah fich genothigt, iein Schloß in Dillingen zu verlaffen und zwei Jahre lang in der Ferne, theils in Guffen, theile gu Imft in Tirol gu meilen. Erft die Schlacht von Nord-

lingen, 6. Septbr. 1634, in welcher die verbündeten Protestanten den faiferlichen Waffen erlagen, besserte die Lage der katholischen Stände wieder, bis endlich der westfälische Friede Vieles, was Seinrichs unbändiger Eifer für die katholische Sache gewünscht, erstrebt und erreicht hatte, dauernd anders gestaltete. H. hatte in Folge feiner Betheiligung an der Liga und feiner Opfer für Wiederherstellung der fatholischen Religion im ganzen Bisthume auf fein Stift eine Schuldenlaft gehäuft, welche er schon im 3. 1624 felbst auf 900 000 Goldgulden beziffert; die späteren Restitutionsprocesse und das durch den Krieg herbeigeführte Elend steigerten fortwährend die finanzielle Roth. Zwar boten die ihm überlaffenen Ginkunfte einiger restituirten Klöster und anderer geiftlichen Güter eine beträcht= liche Hülfe; aber das durch den Krieg hervorgerusene Elend der Unterthanen erhöhte immer mehr die Noth der bischöflichen Kammer und drohte zulett dem Sochstifte mit finanziellem Ruine. In den letten Jahren feiner Regierung knupften daher Bischof und Capitel recht gerne die Hoffnung auf bessere Zustände an ben Sohn eines einflugreichen und bemittelten Fürstenhauses, der dem Sochftiste Augsburg nahe trat; es war diefes der jugendliche Erzherzog Sigmund Franz von Desterreich=Tirol, welcher im J. 1641 dem alternden Bischofe als Coadjutor mit dem Rechte der Nachfolge beigegeben wurde. Den Abichluß des Friedens selbst erlebte &. nicht mehr; er starb, 76 Jahre alt, am 25. Juni 1646 zu Dillingen, wo er in der Jesuitenkirche sein Grab erhielt.

Pl. Braun, Gesch. der Bischöfe von Augsburg, Bd. IV, Augsb. 1815, S. 77—292. v. Steichele.

Heinrich I., Markgraf der bairischen Ostmark (994—1018), Sohn Liut= polds I., des ersten babenbergischen Borstandes dieser Mark. Unter ihm haben ber Anbau, die Sicherung und Bejeftigung des erft vor furzem von den Ungarn wiedergewonnenen Landes unzweiselhaft bedeutende Fortschritte gemacht. 16. Novbr. 1002 schenkte ihm König Beinrich II., als Baiernherzog sein nächster Borgefetter, wol jum Dante für feine Unterstützung bei der Konigswahl, ben heute so reich bevölkerten Bezirk zwischen Liesing, Piesting und Wienerwald, da= mals eine wüste, noch jenseit der alten Markgrenzen liegende Ginöde. Dazu follte fich ber Markgraf zwanzig Bufen jenfeit ber Donau zwischen dem Ramp und der March felbst aussuchen, ein Beweis, wie fehr es auch dieser Gegend noch an Anbau jehlte. Heinrichs Residenz war Melt, wohin er aus Stockerau bie Reliquien des als vermeinten Spions gehängten britischen Jerufalempilgers Choloman zu feierlicher Bestattung durch den Bischof von Gichstädt bringen ließ. Als Konig Beinrich II. 1015 drei Beere jum Angriff gegen Boleglav und beffen Sohn Mesco von Polen ziehen ließ, besehligte S. das aus den Baiern und den böhmischen Sulfatruppen bes Bergogs Othelrich gebildete Subheer, das von der Ditmark aus vordringen follte. Die Polen kamen feinem Angriffe zuvor, brachen von Mähren aus in die Oftmark ein, erlitten aber durch Heinrichs Streitmacht ftarte Berlufte und mußten mit Burudlaffung ihrer Beute das Land raumen. Uehnlichen Berlauf nahm der Feldzug des J. 1017 gegen Boleslav; ein fühner Ueberfall von Mähren her hinderte, wie es scheint, den baierischen Heerbann in Schlefien, dem diesmaligen Sauptichauplate des Krieges, ju ericheinen. August aber rächte h. mit seinen Baiern diese Schlappe, indem er die mährische Abtheilung bon Boleglavs Geer überfiel, fie mit einem Verlufte bon über 1000 Todten in die Flucht schling und ihren bohmischen Gesangenen die Freiheit gab. Richt lange aber überlebte der wackere Markgraf, eine der Säulen des Reiches, diefen Sieg; ein plöglicher Tod raffte ihn am 23. Juni 1018 dahin. Er scheint teine Kinder hinterlaffen zu haben und die Oftmart tam an feinen Bruder Abalbert, der vorher den Donau- und Schweinachgan verwaltet hatte.

v. Meiller, Babenbergische Regesten. Budinger, Oesterreich. Gesch. I, 472 ff. Hiegler, Geinrich II.

Beinrich I., Bergog von Baiern, als zweiter Sohn Ronig Beinrichs I. und der Mathilde von England zwischen April 919 und April 922 zu Rord= hausen geboren, mar der Liebling seiner Mutter, die in ihm Antlig, Gestalt und edle Haltung ihres Gemahls wiedererkannte. Auch Körperkraft und Waffengewandtheit erwiesen ihn als bes Baters Abbild. Als der schönfte Mann feiner Beit wird er gepriesen, bem in der Jugend feine Schönheit alle Bergen gewonnen Bon der Offenheit, aber auch von dem beobachtenden Ausdruck feines Blides ist die Rede. Seine reiche Begabung aber ftand im Dienste eines ge= jährlichen Ehrgeizes; hinter glänzender Außenseite barg er Verschlagenheit und glühende Leidenschaft und im Mannegalter traten in feinem Befen mit abstogen= ber Gewalt die Züge der Härte und Grausamkeit hervor. Schon bei Lebzeiten bes Gemahls fuchte Mathilbe, ba ein festes Erstaeburtsrecht im fachfischen Saufe nicht bestand, ihrem Lieblingssohne die Nachsolge zuzuwenden, und als auf ber Bersammlung zu Ersurt die erste königliche Einsehung Otto's, des älteren Sohnes, erfolgte, foll der um mindestens sieben Jahre jungere, noch unmundige B. in Gegenwart des Vaters und der Fürsten seinen Unwillen nicht verhehlt und fich als den edleren gerühmt haben. Seine Ansprüche bor dem Bruder gründeten darauf, daß erst feine Geburt in die Zeit fiel, da der Bater die Ronigstrone getragen. Während Otto zu feiner Krönung zog, ließ er S. unter der Pflege bes Grafen Siegfried von Hasgau zurud. Da überfiel den Jüngling Nachts auf feiner Burg Belede an der Mohne fein und des Konigs Salbbruder Thantmar, der fich dem Aufstande des Bergogs Gberhard von Franken angeichloffen hatte, und schleppte ihn gescsselt gleich einem Leibeigenen zu Eberhard (938). Mls aber der Franke, durch wiederholte Niederlagen entmuthigt, feinen Befangenen um Verzeihung und um Vermittelung beim Könige anging, überraschte ihn diefer mit bem Borschlage einer gemeinsamen Berschwörung gegen Otto. Wiewol Eberhard mit beren Ziele, Uebergang ber Krone auf g., faum einver= standen war, ging er auf den Plan ein und setzte H. in Freiheit. Bald sammelte diefer zu Saalfeld am Thuringerwalde Streitfrafte zur Erhebung. Rath einiger halben Anhänger, die in das gefährliche Unternehmen verwickelt zu werden scheuten, eilte er nach Lothringen, um sich dort mit seinem Schwager Gijelbert zu vereinigen. Der König folgte ihm mit einem Geere nach, nahm jeine Burg Dortmund ohne Kampf und schickte beren Besehlshaber hagen als Unterhändler an den Bruder. Raum war dieser mit einer zweideutigen Antwort zurückgekehrt, so erschienen die Empörer, wurden aber trok ihrer Ueberzahl bei Birten aufs Haupt geschlagen (939). H., ber in Folge eines Hiebes auf den Arm einen dauernden Schaden davontrug, floh nach der Heimath, ward in Merjeburg vom Könige umichloffen und nach zwei Monaten zur Auslieferung Unversöhnt schied er aus einer Zusammenkunft mit dem der Feste gezwungen. Bruder, deffen wunderbar scheinende Rettung bei Birten allerwärts tiesen Eindruck hervorgebracht hatte. Nach dem Untergange seiner Verbündeten Eberhard und Gifelbert suchte H. eine Zuflucht auf Chevremont, einer Burg seiner Schwester Gerberga, der Wittme Gifelberts; doch wies ihn die Besitzerin aus Furcht vor Otto's Rache zurud. König Ludwig von Westfranken bot ihm dann Schut. Mis jedoch Otto mit seinem Beere in Lothringen erschien, legte B. die Waffen nieder und unterwarf sich einer leichten Saft in der Rahe des Königs. Bald fam es zu völliger Ausföhnung der Brüder, ja schon 940 bestellte Otto H. in außerorbentlicher Weise zum Leiter bes lothringischen Berzogthums. Sei es aber aus wiedererwachtem Migtrauen, sei es in der Ginsicht, daß der Bruder sich im fremden Lande nicht behaupten könne, setzte der König, als H. wahrscheinlich durch die Erhebung der westfrantischen Partei aus Lothringen vertrieben ward, an seiner Stelle endaultig ben einheimischen Grafen Otto gum Bergoge ein.

Darüber erbittert, trat H. 941 mit Unzusriedenen in der sächsischen Ostmark in Berbindung und verftartte biefe Partei burch reichliche Spenden. Damit die Rrone auf fein Saupt gesett werden fonnte, follte Otto am Ofterfeste unter Mördershand fallen. Rechtzeitig gewarnt, wußte diefer den Anschlag zu vereiteln und noch im selben Jahre unterwart sich S., nachdem er anfangs die Flucht ergriffen hatte, und ward in die Pfalz zu Ingelheim gebracht. Wiewol er dort in ftrengerer Saft gehalten war, entfloh er nachtlicherweile mit Sulfe des Mainzer Diacons Rudbert und um Weihnachten warf er sich im Frankfurter Dome im Aufzuge eines Bugenden reuig dem Bruder zu Fugen. Aufs neue gewährte ihm Otto Berzeihung, doch, durch üble Erfahrung gewißigt, nicht so-gleich wieder politischen Einfluß. Im Laufe der Jahre gestaltete sich das Ber= hältniß der Brüder zu einem befferen, ja H. erwies dem Könige fortan eine Ergebenheit, welche die Erinnerung an die schlimmen Unfänge seines öffentlichen Auftretens schon bei den Zeitgenoffen zuweilen verwischte. Auf Fürbitte der Königin Mathilbe ward er nach dem Tode Herzog Bertholds, mahrscheinlich zu Anfang des 3. 948, mit dem Berzogthum Baiern betraut. Wie festes Bertrauen Otto feinem Bruder nun schenkte, geht auch daraus hervor, daß er ben 950 unterworfenen Böhmenherzog Boleslav, wie es scheint, in eine gewisse Abhängigkeit von ihm stellte. Da H. seit 937 oder 938 mit Judith, der Tochter Bergog Arnulfs, vermählt mar, ftand er Baiern nicht als völlig Fremder gegenüber, immerhin war die Erhebung eines Sachsen mit einer Burde, die feit langen Jahren nur Ginheimische betleidet hatten, ein fühner Schritt, der im Lande kaum ohne Unzufriedenheit aufgenommen ward. Zunächst hatte hier der Bergog den noch immer gefährlichen Ungarn feine Aufmertsamteit zuzuwenden und es geschah wohl aus Rudficht auf die Landesvertheidigung, daß er die wichtige Ennsburg vom Bischof von Passau durch Tausch erwarb. Schon 949 brach ber Erbseind wieder ins Land; bei Louva, wol Laufen bei Salzburg, ward eine Schlacht geschlagen, über deren Ausgang wir nicht unterrichtet find. Im jolgenden Jahre aber führte S. mit glanzendem Erfolge feine Baiern in Feindesland, drang bis über die Theiß, Sieger in zwei Hauptschlachten, nahm dem Gegner große Maffen zusammengeraubter Schate wieder ab und führte, Gleiches mit Gleichem vergeltend, Weiber und Kinder ungarischer Vornehmen mit sich. Bis nach Byzanz verbreitete fich Unruhe über Dieje Erfolge; ben Schreden aller Barbaren und benachbarten Völker nennt Ruotger den Baiernherzog. Im Herbst 951 besehligte 5. die Baiern auf dem Feldzuge Otto's gegen Berengar, und auf dem Augsburger Reichstage, im August des folgenden Jahres, fah er feine Dienste reich= lich belohnt, als das Berengar abgesprochene alte Berzogthum Friaul, das die Markgrafichaften von Istrien, Aquileja, Berona und Trient umfaßte, mit dem baierischen Herzogthume vereinigt ward. Als dann in der königlichen Familie neuerdings furchtbare 3wiftigfeiten ausbrachen, verfocht S. wol nur zu rudfichts= los die Cache feines Bruders. Durch die Bunft, welche der Rönig ihm und feiner zweiten Gemahlin Abelheid zuwandte, fühlten fich Otto's Sohn und Gi= dam, Die Herzoge Lindolf von Schwaben und Konrad von Lothringen gurud-Lindolf lag auch mit feinem Oheim S. in Streit wegen der Grenzen ihrer Herzogthümer, und als er auf eigene Fauft vor dem Bater in Italien hatte eindringen wollen, war er auf Widerstand Heinrichs gestoßen. Als nun zu Anjang des J. 953 die Verschwörung Lindolfs und Konrads ausbrach, galt ihr erftes Biel der Gefangennahme Beinrichs. Diefelbe mard aber dadurch ber= eitelt, daß der Baiernherzog nicht, wie erwartet, nach Ingelheim fam. In feiner Unwesenheit auf dem Reichstage zu Fritzlar entsetzte der Konig Liudolf und Konrad ihrer Herzogthümer und verbannte die thüringischen Grasen Wilhelm und Dadi nach Baiern, wo fie B. huten follte. Die abgesetten Bergoge marjen fich

nach Maing, wo S. mit den Baiern feinem Bruder die Stadt belagern half. Ein Berföhnungsversuch scheiterte schon beshalb, weil Geinrichs herrisches Auftreten die Belagerten gurudftieg. Run aber zeigte fich, daß der Baiernherzog an seinem eigenen Bolke keinen Rückhalt hatte. Schon beim Ausbruch der Berschwörung waren auch aus Baiern einzelne verwegene Jünglinge den Emporern Jest verließ das gange baierische Beer, geführt bon feinen Großen, nächtlicherweile das Lager und fehrte in die Beimath gurud, wo guerft der von 5. für die Zeit seiner Abwesenheit als Stellvertreter zurückgelaffene Bjalzgraf Urnulf, dann der von Mainz herbeigeeilte Liudolf an die Spize des Aufstandes trat und Seinrichs Gemahlin mit ihren Kindern und Anhängern gezwungen ward, das Land zu räumen. Stammesabneigung gegen die Sachsen, die von allen Deutschen den Baiern am fremdartigsten gegenüberstanden, und persönlicher Widerwille gegen ben harten und abstogenden Bergog wirften wol zusammen, die Baiern, zum vierten Male seit 40 Jahren, gegen das deutsche Königthum unter die Waffen zu rufen. Gin erfter Angriff ber Sachfen scheiterte; als fie dann im Gebruar 954 mit einem starten Beere ihren Bersuch erneuerten, ward Baiern zugleich von Often her von den Ungarn überfluthet. Die Aufständischen mußten einen Baffenstillstand eingehen, aber vergebens suchte ber König auf ber Bersammlung zu Langenzenn bei Nürnberg Lindolf und die Liutpoldinger zur Unterwerfung zu bestimmen. S. wirkte bei den Unterhandlungen nicht in versohnlichem Geifte, sondern reizte seinen Reffen nur durch neue Vorwürfe. Zum dritten Male rudten die Sachsen unter Otto's und heinrichs Führung gegen Baiern. In heißen Rämpfen ward um den Befit von Regensburg gerungen. B., der schon im Beginne der Ginschließung durch die Erbeutung alles Biehes der Belagerten deren Widerstandstraft ichwer geschädigt, sette die Belagerung auch dann noch fort, als Liudolf die Stadt, Otto das Lager verlaffen hatte. Es gelang ihm aber nur die jogen. Neuftadt, eine Vorstadt, in seine Gewalt zu Erst nach Oftern 955, nachdem der Ronig feine Streitfrafte mit denen des Bruders zu neuem Angriffe vereint hatte, erlag Regensburg mehr dem Sunger als ben Baffen. Gin Sieg, den S. mahricheinlich bei Muhlborf am 1. Mai ersocht, brach die lette Kraft des baierischen Aufstandes. Mark Aquileja, die fich der Erhebung angeschlossen, ward von H. wieder unter-Mit unmenschlicher Grausamkeit, über die auch seine Landsleute ben Stab brachen, nahm der Sieger nun Rache: den Erzbischof Gerold von Salzburg, der in seine Gesangenschaft gerathen war, ließ er blenden, den Patriarchen Engilfried von Aquileja entmannen. Raum aber war er von seinem Sieges= und Rachezuge zurückgekehrt, so befiel ihn ein schweres Leiden, angeblich in Folge der alten Bunde aus den Kämpfen gegen den Bruder. That= und fraftlos war er in Regensburg an das Schmerzenslager gebannt, während die Ungarn neuerdings in Baiern einbrachen, mahrend fein Bruder den glorreichen Sieg auf dem Lechfelbe erfocht. Rur die Freude war ihm vergonnt, daß er gefangene ungarische Sauptlinge, die ihm nach Regensburg gebracht wurden, auffnupfen laffen konnte. Im Borgefühl seines Todes suchte der Herzog im Klofter Bohlde noch einmal die Mutter auf; von ihr und feiner Gemahlin, sonst von wenigen beweint, ftarb er dort am 1. November 955. Als Bischof Michael von Regens-burg in seiner letten Krankheit mit geistlichem Zuspruch in ihn drang, hatte er wol Reue über die Berftummelung des Patriarchen von Aquileja geaußert, war jedoch darauf beharrt, dem Salzburger fei nur fein Recht geschehen. Klofterfirche zu Niedermunfter in Regensburg ließ ihm Judith das Grab bereiten. S. hatte diefelbe erbaut; sonft aber ift er nicht als Beforderer firchlichen Lebens bekannt, vielmehr wird berichtet, daß der Plan seines Bruders, in mehreren der verfallenen baierischen Klöster die Mönchsregel wieder herzustellen,

vornehmlich an seinem Widerstande scheiterte. Für die Wissenschaft hat H. immerhin durch die Berufung eines Lehrers Chunibert aus St. Gallen nach Salzburg einige Theilnahme bewiesen.

Röpke und Dümmler, Kaiser Otto der Große. Riezler.

Beinrich II., Bergog von Baiern. Da er beim Tobe feines Baters. Herzog Heinrich I. (955), erst vier Jahre gablte, übernahm seine Mutter, die Liutpoldingerin Judith, eine durch Geift und Schönheit gleich ausgezeichnete Krau, Bormundschaft und Regierung. Roch lebte Seinrichs Großmutter, die Ronigin Mathilde; bei ihr, die den schonen und begabten Sprößling ihres Lieblingssohnes bor den anderen Enteln bevorzugte, scheint der Anabe oft in Sachsen In früher Jugend vermählte fich S. mit Gifela, Tochter bes geweilt zu haben. Könias Konrad von Burgund, Richte der Kaiferin Abelheid. Abelheids Sohn. Otto II., bewies bem um weniges alteren Better gleich in den erften Wochen, nachdem er die selbständige Regierung des Reiches übernommen, Gunft durch die Schentung von Bamberg und Aurach. Aber er war nicht gewillt, die liut= poldingische Sippe in ihrem Streben nach Ausdehnung der Berrschaft über gang Oberdeutschland gewähren zu laffen. Gben hatte diefelbe durch eine Lift das Bisthum Augsburg einem Neffen der Judith in die Hände gespielt. Auf das Herzogthum Schwaben machte sich wol Heinrichs Schwester, Hedwig, als Wittwe des Herzogs Burthard, Hoffnung. Der Raifer durchkreuzte fie, indem er Schmaben feinem Better Otto verlieh, dem Sohne Bergog Liudolis, des erbittertften Gegners Heinrichs I. Unverhüllt trat der Zwiespalt zwischen den Bettern zu Tage, als des Grafen Berthold vom Nordgau unbotmäßiges Gebahren gegen feinen Lehns= herrn, den Berzog S., beim Raifer einen Rudhalt fand. Dadurch schwergereigt, verschwor fich S. 974 mit Bergog Boleglab von Böhmen und deffen Schwager Mesco von Polen zur Entthronung Otto's; von den Großen feines Berzogthums gewann er Bischof Abraham von Freifing für den Plan. Auch Berthold vom Nordgau aber erfuhr davon und faumte nicht, die drohende Gefahr dem Raifer zu enthullen. Eine Fürstenversammlung, welche dieser berief, lud die Angeschuldigten unter Androhung des Bannes vor, ließ S. und Abraham verhaften und verbannte den Bergog nach Ingelheim. Bald aber fand derfelbe Gelegenheit, von dort zu entfliehen und entjachte in Baiern einen wilden Bürgerfrieg, um sein Herzogthum wieder zu gewinnen. An der Donau und Jar wurden blutige Schlachten geschlagen. Im Juli 976 rückte der Raifer felbst heran, brachte Regensburg in feine Gewalt und zwang S. zur Flucht nach Böhmen. Gin in Regensburg versammeltes Fürstengericht sprach dem Emporer Ende Juli 976 fein Bergogthum ab, der Regensburger Rlerus verhängte überdies über S. und 28 Anhänger wegen ihres Angriffs auf die Regensburger Kirche, auf Kaiser und Reich die Excommunication. Liudolfs Sohn Otto erhielt nun zu seinem schwäbischen auch das baierische Herzogthum, das jedoch durch Trennung Karntens und der Marten Friant und Berona, durch Wiederaufrichtung der nordgauischen Markgrafichaft und andere Magregeln erhebliche Ginschränkungen er-Im Sommer 977 zog der Raifer gegen Bolestav und B. nach Böhmen. Dem Flüchtling aber war es mittlerweile gelungen, in Heinrich von Karnten und dem Augsburger Bijchoje Beinrich Bundesgenoffen im Rucken des Raifers für fich zu gewinnen. An der Spihe eines bohmischen Beeres tehrte er nach Passau zurud, das der Kärntner Heinrich in seine Gewalt gebracht hatte. beiben Ottonen aber, Kaifer und Herzog, belagerten die Stadt, fanden unter den Bürgern eine ihnen ergebene Partei und zwangen mit deren Sulfe ihre Gegner nach tapferem Widerstande das Feld zu räumen. Die Emporer ergaben sich und wurden im Marg 978 von einem Fürstengerichte zu Magdeburg ver= urtheilt. Wiederum mußte S. in die Sait wandern, diesmal nach Utrecht, wo

er jechstehalb Jahr unter der hut des Bijchojs Foltmar verlebte. - Der Tod Otto's II. (7. Degbr. 983) brachte ihm die Freiheit und wecte neuerdings ben unruhigen Chrgeig, ber als Erbitud vom Bater jeine Bruft durchglühte. nachster Stammesvetter bes jungen, eben gefronten Otto's III. trat er ber Raiferinwittme Theophano mit Uniprüchen auf die Vormundichaft entgegen. Die weitverbreitete Abneigung gegen die Griechin fam ihm zu statten und zu Anfang des 3. 984 übergab Erzbischof Warin von Koln den jungen Konig feiner Aufficht und Pflege. Im Reiche waren für S. die Bischöfe von Köln, Trier, Met und die jächfische Geiftlichkeit, im Auslande der westfrantische Karolinger Lothar, ber Sauptling der Abobriten und feine alten Berbundeten, die Bergoge von Bohmen und Polen. Ills er fich aus Cachjen nach Baiern begab, fielen ihm auch dort alle Bijchofe zu, zumal fein alter Freund Abraham. Die weltlichen Großen bes Landes aber maren getheilt und es fam gu heißen Rampfen, bie für B., wie es scheint, nicht gludlich endeten; denn nach furzer Frist mußte er Baiern raumen. Er begab fich nach Bohmen und gedachte mit Unterftutung Boleslavs in Sachjen einzudringen; dort aber hemmten überlegene Streitfrafte feine weiteren Schritte. Aus biefer Zeit ruhrt das ipottische Bolkslied: "Konig jein wollt' Bergog Beinrich, unjer Berrgott wollt' es nicht". Auf einer Versamm= lung ju Rara, mahricheinlich Alofter Rohr bei Meiningen, mußte B. ben Anaben feiner Mutter und Großmutter ausliefern und bem foniglichen Namen und den toniglichen Unipruchen entjagen. Der Vermittlung jeines Schwiegervaters, bes burgundischen Konigs, hatte er es gu banten, bag ihm Aussicht auf ben Wiebergewinn feines baierischen Bergogthums eröffnet ward. Zwar erwies fich eine Berjammlung auf den Wiejen bei Burftadt unweit Worms im October 984 weniger entgegenkommend, aber ichon mar B. in Baiern jelbit, wie es scheint, nicht ohne Erfolg, Seinrich III. mit den Waffen entgegengetreten, und nachdem ein Graf hermann als Bermittler gewirtt, ertlärte fich heinrich III. zum Bergichte bereit, wenn ihm Karnten und die italienischen Marten belaffen murben. Auf dieje Bedingungen hin ift es auch jum Ausgleich gefommen; S. II. bemuthigte fich zu Unfang bes 3. 985 gu Frankfurt por ber Kaiferin und bem jungen Könige und ward von neuem mit Baiern belehnt. — Durch die gehn= jährige Regierung, die ihm nun noch gegönnt war, verwischte er das üble An= denken feiner Buhlereien. Man rühmte feine ftrenge Sandhabung des Landriedens, seine Förderung der Kirche, nannte ihn Friedensstifter. Vater des Landes. Den Beinamen der Zänker (rixosus), unter dem er bei Reueren zuweilen ericheint, hat erst Aventin ihm ausgebracht. Die Ranshofener Gesete, von H. und feinem Landtage erlaffen, wichtig für die Geschichte bes Strafrechtes und ber herzoglichen Machtentwickelung, sind, wie nach langer Frist, die erste, so jür lange die lette, uns befannte Thatigfeit baierischer Landesgejetgebung. dem durch die Ungarneinfälle und Bergog Arnulis Säcularisationen schwer geichabigten firchlichen Leben des Landes hat vom Herzogsstuhle aus zuerst H. wieder Förderung gemährt. Er veranlagte die Reformation der Klöfter Ober- und Niedermunfter, ließ feinen Sohn, ben nachmaligen König Beinrich, durch den heiligen Wolfgang erziehen und feine Tochter Brigida in Wolfgangs Stiftung, dem Rlofter St. Paul zu Regensburg, den Schleier nehmen. Gang ohne Unruhen ist auch die lette Periode seiner Regierung nicht verstrichen. 992 nahm B. an dem erfolglofen Reichstriege Theil, Der ben Liutizen Die Stadt Brandenburg entreigen follte. 3m eigenen Lande hatte er langwierigen Streit mit Biichoi Gebhard von Regensburg, den erft in feinem Todesjahre ein Fürstengericht in Magdeburg jum Austrag brachte. Wie aber fein Bater nach den Emporungen ber Jugend in reiferen Jahren als die zuverläffigfte Stute ber Rrone fich bewährte, io ftand auch B. fortan treu zum jungen Raifer. Seinem

Sohne, den er schon bei Lebzeiten zur Mitregierung hatte berusen dürsen, empfahl er noch auf dem Sterbebette Ergebenheit gegen das Reich. In Gandersheim, wo er bei einem Besuche der Aebtissin, seiner Schwester Verberge, erkrankte, ist H. gestorben (28. August 995) und begraben.

Riezler, Geschichte Baierns, I. 357-375, verzeichnet Quellen und Litteratur. Riegler.

Beinrich III., Bergog von Baiern und Rarnten, Gohn des Bergogs Berthold aus dem Geschlechte der Lintpoldinger, der Wiederbegrunder des baieris ichen Stammesherzogthums, der Ahnen des Haufes Wittelsbach. Beim Tode bes Baters (mahricheinlich 947) noch unmundig, wurde er von König Otto bei ber Nachfolge im Bergogthum übergangen, erbte aber die vaterlichen Gigenauter in Baiern und Karnten. Seine Mutter Biletrud verlor ipater ihr Wittmenaut, wahricheinlich weil fie in ben Aufstand ber Liutpoldinger in den 3. 953-955 verwidelt war. Als Bergog Beinrich II. feiner Saft in Ingelheim entrann und nach Baiern gurudtehrte, jocht S. dort wol gegen ihn und erwarb fich dadurch die Gunft Raifer Otto's II. Rach der Befiegung des Emporers erhielt er 976 daß damals von Baiern getrennte Gerzogthum Kärnten. Auch ward seiner Mutter aus dem foniglichen Fiscus damals ihr Wittwengut im Nordgau guruderstattet. Schon im folgenden Jahre lohnte & des Kaifers Gunft mit Undank, indem er gegen ihn und den Baiernbergog Otto mit dem verbannten Bergoge Beinrich II. und dem Augsburger Bijchoi Beinrich in aufrührerische Berbindung Rachdem er trügerisch seine Theilnahme am bohmischen Feldzuge bes Raijers zugejagt, martete er nur beffen Beginn ab, um die Sahne der Emporung ju eiheben, bemächtigte fich der Stadt Paffau und vereinigte fich bort mit Beinrich II. Befiegt, mard er im Marg 978 vor ein Fürstengericht gu Magbeburg gestellt, jum Eril und Berlufte feines Bergogthumes Rarnten verurtheilt, bas nun Graf Cito im Wormsfeld erhielt. Doch wurzelten Macht und Anjeben ber Liutpoldinger im baierischen Stamme gu tief, als daß diefelben auf die Dauer von der politischen Buhne verdrangt werden konnten. Auf dem Reichstage zu Berona, im Juni 983, ward ber aus ber Berbannung Zurudgerufene von Otto II. mit dem erledigten Bergogthume Baiern belehnt und felbit Karnten und die friaulischen Marten wurden ihm übergeben; nachdem der fränkische Otto fich jum Bergicht hatte bewegen laffen. Das Jahr darauf vertheidigte B. den neuen Befit in beißen Rampien gegen Beinrich II., aber wiewol er die Cberhand behauptet zu haben scheint, mußte er 985 zu Gunsten des Gegners auf Baiern verzichten und fich mit Karnten und den frigulischen Marken begnügen. Bei den Ofterieftlichkeiten diefes Jahres maltete er am toniglichen Goie gu Quedlinburg des Schenkenamtes. Er ftarb am 5. October 989. Aus feiner Che mit einer Hilbegard icheint fein Sohn entiproffen gu fein; wenigstens wurde Karnten mit den Marken nach feinem Tode an Beinrich II. von Baiern gurud= gegeben. Gleich diesem erscheint B. bei Zeitgenoffen auch unter bem Rosenamen Begilo.

Giesebrecht, Jahrbücher des Teutschen Reichs unter Otto II. Ankers= hosen, Gesch. Kärntens, II. Riezler, Gesch. Baierns, I, bes. 364, 371, 373. Riegler.

Heiselburg im Mojelgau, stand schon mit Kaiser Strofen Siegiried Kunuz von Lüpelburg im Mojelgau, stand schon mit Kaiser Stro III., den er auf einer Reise nach Venedig begleitete, in engerer Verbindung und verdankte wol dessen Gunft noch bei Tebzeiten seines Baters die Verwaltung des großen Ardennengaues. Zwischen 993 und 996 erhielt er auch die Vegtei der überaus reichen Abtei St. Maximin in Trier, von deren Gütern ihm sväter, als heinrich II. wegen der Zuchtlosigkeit der Mönche nicht weniger als 6656 Bauernhöse einzog,

ein Theil zu Leben übertragen marb. Später ericheint auch die Bogtei bes Alofters Chternach in feiner Sand. Beftimmend für Beinrichs Lebensgang ward die Ghe seiner Schwester Runigunde mit Raifer Beinrich II. und die reiche Gunft, die ihm seitdem sein Schwager zuwandte. Um 21. März 1004, auf einem Landtage zu Regensburg, empfing er aus beffen hand unter Zuftimmung der baierischen Großen das Berzogthum Baiern. Roch im felben Jahre betheiligten fich mahrscheinlich unter feiner Führung die Baiern am tombardifchen und bohmifchen Feldzuge Beinrichs II. und das Jahr barauf fließ er bei Dobrilugt mit den baierischen Streitkräften zum Könige, um an dem erneuten Feldzuge gegen Boleglab in ber Niederlaufit Theil zu nehmen. Gine Entfremdung ber Schwäger trat aber ein, als der Rönig das Bisthum Bamberg überreich mit Gutern ausstattete, auf deren Unfall der Bergog gehofft, und als derfelbe, in feiner auffallenden Begunftigung der lügelburgischen Sippe endlich innehaltend, Beinrichs Bruder Adalbero nicht als Erzbischof von Trier investiren wollte. Wol folgte nun S. dem Könige noch zur Belagerung Triers, doch siegte sein Familieninteresse über die Treue gegen den Lehusherrn darin, daß er dem Könige den bedrängten Buftand der Befagung gefliffentlich verheimlichte und ihn vermochte, derfelben freien Abzug zu gestatten. Dann verband er sich offen mit seinen aufrührerischen Brüdern und seinem Schwager, dem Grafen Gerhard, und blieb, um deren Sache gu fordern, in Lothringen. Den baierischen Großen hatte er bei feinem Abgange das Bersprechen abgenommen, drei Jahre lang seine Abwesenheit nicht als Grund einer neuen Herzogswahl gelten zu laffen. Doch als ber König nach Oftern 1009 in beren Mitte ericbien, ließen fie fich beftimmen, das ihrem Berzoge berpfändete Wort preiszugeben. Bergebens eilte nun auch S. nach Baiern; der König war ihm an Streitfraften wie tiefer wurzelndem Ansehen überlegen und fprach zu Ende April oder Anfang Mai 1009 zu Regensburg feine Absehung aus, um das Herzogthum wieder felbst zu handen zu nehmen. Roch einige Jahre unterhielt B. mit seinem Bruder Dietrich, dem Bischofe von Meg, den Aufstand im Lothringischen; im Juli 1011 gludte ihnen ein Ueberjall auf den Bergog Dietrich von Oberlothringen und beffen Gefangennahme. Dann aber mußten fie boch die Fruchtlofigfeit ferneren Widerstandes erkennen; ju Unfang bes 3. 1015 bemuthigten fie fich por bem Raifer und erlangten seine Bergebung. Erzbifchof Boppo von Trier verburgte fich für des Raifers Entichluß, B. wieder in Baiern einzuschen, und um die Mitte Mai 1017 stellte der Raifer zu Aachen unter Bermittlung bes Erzbischofes Beribert bon Roln S. gufrieden. Der Lügelburger begleitete den Kaiser nach Sachsen, ging in dessen Auftrage zwei Mal, jedoch erfolglos, zu Unterhandlungen mit Boleslav nach Böhmen, und ward im December bes Jahres zu Bamberg wieder mit Baiern belehnt. Im Fruhjahr ober Sommer 1018 geleitete ihn feine Schwester, die Raiferin, nach Baiern und ließ ihm in Regensburg neuerdings hulbigen. Daß er in Berbindung mit der Schwester und dem Bruder Dietrich auf die Wahl Konrads II. jum Könige bingewirft hat, ift das lette, mas wir von seiner Thätigkeit wissen. Er starb in hohem Alter am 27. oder 28. Februar 1026 und ward nach einer jüngeren, doch nicht unglaubwürdigen Rachricht im Rlofter Ofterhofen begraben. fpate Quelle, Beit Arnped, will auch miffen, baß zwei Gohne bes Bergogs im Kampje gegen die Ungarn gefallen. Als verheirathet aber ist der Bergog wenigstens aus gleichzeitigen Quellen nicht befannt. Auch er erscheint unter bem Rosenamen Bezilo oder Bezilinus.

Hirsch und Breglau, Jahrbücher des Deutschen Reichs unter Heinrich II.; Steindorff, Heinrich III., I. 9; Riezler, Geschichte Baierns, I. 439; Breglau, Konrad II., I. 193.

Beinrich VII., Bergog von Baiern, der zweite Lothringer, der diefes Landes waltete, war der alteste Sohn des Grafen Friedrich von Lügelburg, ein Bruderssohn Herzog Beinrichs V. von Baiern und der Kaiferin Kunigunde. Seine Mutter war eine Tochter der Irmintrud von Gelbern. 1025 wird er als Graf im Moselgau, 1085 als Bogt von St. Maximin in Trier genannt; auch stand er, wie einst fein Oheim, in enger Berbindung mit dem Kloster Echternach. Um 5. Juni 1040 begegnet er als Zeuge der Einweihung des Klosters Stablo. Im Februar 1042 übertrug ihm König H. III., jum erstenmale über das alte Wahlrecht des Stammes fich hinwegsegend, das bairische Herzogthum, das er jaft 15 Jahre felbst verwaltet hatte. Ungewöhnlich war auch, daß dies zu Bafel, nicht auf bairischem Boden geschah. Die Veranlaffung aber zur Aufstellung eines besonderen Baiernherzogs bot dem Könige wol der drohende Krieg mit dem ungarischen Nachbarn Aba. Daß der Herzog dann an der Spige seines Volkes an den Kriegen gegen diefen in den Jahren 1042, 1043 und 1044 theilgenommen, läßt fich taum bezweifeln, wiewohl die Quellen seinen Namen nicht erwähnen. Der glänzende Sieg bei Menfo am 5. Juli 1044, der die Unterwerfung Ungarns unter deutsche Oberhoheit und die Einführung bairischen Rechtes in Ungarn zur Folge hatte, ward vornehmlich den bairischen Waffen verdankt. So ruhmvoll aber Heinrichs turze Regierung für Baiern sich gestaltete, wir erfahren von feinem perfonlichen Wefen nichts und von seiner Thätigkeit nur das eine, daß er 1047 dem Kaiser auf dem Feldzuge gegen Dietrich von Holland folgte und dann eine Reise zu seiner Braut antrat, die nicht genannt wird. Auf diesem Wege ereilte ihn der Tod (14. Oft. 1047). Seine Leiche ward zu Trier bestattet.

Hiezler. Steinborff, Heinrich II., I., 537. Steinborff, Heinrich III., I., 81, 147, 383 f.

Heinrich IX., Herzog von Baiern, Sohn Berzog Welfs I. und der flandrischen Judith, jolgte 1120 seinem kinderlosen Bruder Welf II. im Berzogs= amte, nachdem er schon vorher in Italien, wo der alte eftenfische Familienbesit in seiner Sand lag, zuweilen den von der königlichen Kanzlei freilich nicht anerkannten Herzogstitel geführt hatte. Für die Geschichte feines Saufes hat diefer Welfe vornehmlich Bedeutung durch feine Ghe mit Wulfhilde, Tochter des Herzogs Magnus von Sachsen: benn mit dem hierdurch gewonnenen lüne= burgifchen Befit jagte das in Oberschwaben, Baiern und Italien bereits fo mächtige Geschlecht zuerst auch in Sachsen festen Fuß. Anderseits verstärtten Die ehelichen Berbindungen feiner vielen Tochter mit machtigen Großen Baierns und Schwabens auch Heinrichs Stellung in Oberdeutschland. Seit langem hatte fein Reichsjürst mehr über eine so gewaltige Macht geboten. Im Unfange feiner Regierung und unter feiner Mitwirfung erfolgte nach dem langwierigen und verderblichen Investiturstreite der heiß ersehnte Friedenschluß zwischen Staat und Kirche. H. und andere Große übernahmen im Auftrage der Fürstenversammlung, die zu Michaelis 1121 in Burgburg tagte, mit Erfolg die Aufgabe, die bairischen Herren für den Beitritt zum dort beschlossenen Reichsfrieden und zu den Grundlagen des Wormser Concordates zu gewinnen. Rach dem Tode des letten Saliers war er unter den Fürsten, welche die Anordnungen gur neuen Königswahl leiteten. Anfangs trat er eifrig für den Gemahl feiner Tochter Judith ein, den Staufer Friedrich, Bergog von Schwaben, und als die Fürsten, durch deffen stolze Haltung gereigt, sich gegen Friedrichs Wahl erklärten, verließ er mit seinem Eidam die Bersammlung. Dann aber ließ er sich durch den Erzbifchof Adalbert von Maing und ben Metropoliten seines eigenen Landes, Konrad von Salzburg, für den Auserwählten der Kirche und der Mehrheit, den Sachsenherzog Lothar, gewinnen. Alls glänzender Kaufpreis ward ihm die Berbindung seines zweiten Sohnes Beinrich mit Lothars einziger Tochter Gertrud, Sachfens reichster Erbin, jugefagt. Als aber bann fein Cibam ausgebehnte Besitzungen der Salier, welche die Fürsten als Reichsgut betrachteten, als Erbe Raiser Beinrichs V. für sich beanspruchte, als derfelbe in die Acht erklärt und jum Reichstriege gegen ihn geruftet ward, fand fich der Baiernherzog im peinlichsten Wiberstreit ber Pflichten gegen bas Reich und gegen feine An-In diesem Conflitt, vielleicht auch durch torperliche Sinfälligkeit bestimmt, entsagte er dem Herzogthume zu Gunften seines zweiten Sohnes — der ältere, Konrad, war wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit von früh auf für den geistlichen Stand bestimmt — und trat als Laienmönch in das von ihm nen aufgebaute Rlofter Weingarten, ftarb aber schon am 13. Dezember 1126 in der benachbarten Ravensburg. Er kann die Anfänge der Fünfziger Jahre nicht überschritten haben. Seine Gemahlin folgte ihm binnen wenigen Tagen, am 29. Dezember, ju Altdorf im Tode und liegt neben ihm in Weingarten begraben. Beinrichs Beiname der Schwarze läßt fich, wie es scheint, nicht bor bem Ende des 13. Jahrhunderts nachweisen und gründet sich wol eher auf ein Bild, das den Herzog in der schwarzen Tracht des Laienmonches darstellte, als auf Erinnerung an feine Saar= und Sautfarbe.

Chr. Fr. Stälin, Wirtemberg, Gesch. II, 257 f. Riezler, Gesch. Baierns, I, 584 f. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg. Riezler.

Beinrich X., der Stolze, Bergog von Baiern und Sachfen, der zweite Sohn des Baiernherzogs Heinrichs IX. und der sächfischen Wulschilde. 1123 seierte er seine Schwertleite, so daß er um 1108 geboren sein mag. Da fein alterer Bruder Konrad wegen schwächlicher Leibesbeschaffenheit von früh auf für den geistlichen Stand bestimmt war, kam an H. 1126 das väterliche Herzogthum. Die Familiengüter in Schwaben, Baiern und Sachsen hatte er mit feinem jungeren Bruder Welf (VI.) in der Weise getheilt, daß ihm die jachsischen und die Hauptmaffe der bairischen zufiel. Voll Kraft und Selbstgefühl trat er in eine Stellung, die auch hochstrebenden Chrgeiz befriedigen konntc. Denn schon hatte ihm König Lothar seine einzige Tochter Gertrud verlobt, auch die Nachfolge in feinem fachfischen Gerzogthume in Aussicht gestellt. Der enge Bund mit dem Könige und in Folge deffen der feindliche Gegenfatz zu den als Wider= jachern des Reiches geächteten Staufern war bestimmend für fein ganges Leben. Wie er auf dem ersten Landtage in Regensburg mit seiner gesammten Kitter= ichaft erschien, zunächst von der Landeshauptstadt felbst eine Abgabe einfordernd, zeigte sogleich den strengen Geren, der nicht gewillt war von den herzoglichen Rechten nur das geringfte preiszugeben. Schreden einflößend, zog er bann im Lande umher, brach die Burgen und verheerte die Dörfer aller Friedensbrecher und Geachteten. Auf dem Gungenlee, einem Welfenschloffe bei Mering unweit Augsburg, seierte er in der Pfingstoctave 1127 mit Aufsehen erregender Bracht seine Hochzeit mit der erst zwölfjährigen Gertrud. Gleich von den Festlichkeiten weg rudte er gegen die Staufer, seinen Schwager Friedrich und beffen Bruder Konrad ins Feld, tonnte aber trot feiner Bereinigung mit dem Könige Nürn= berg nicht bezwingen. Gleichwohl belehnte ihn Lothar, nachdem fie um die Mitte Auguft nach zehnwöchentlicher Belagerung von der Stadt abgezogen waren, jum Dante für die geleistete Silfe außer dem nordgauischen Greding mit Rurnberg, indem er so seinen Rampseseifer gegen die Staufer durch ein mächtiges perfönliches Interesse ichurte, übergab ihm auch alle jene fachsischen Kirchenguter, welche er felbst bisher zu Leben getragen hatte. Im Berbste, wie es scheint, unternahm h. einen Angriff auf die Staufer in Schwaben, aber als er schon in Feindesnähe jenseit der Wernit lagerte, zwang ihn die wohl burch strenges Regiment wachgerufene Ungufriedenheit feiner bairischen Berren zu ichimpflichem

Rudjuge. Da war denn der friedliche Erfolg um fo bedeutungsvoller, daß er im folgenden Jahre den Markgrafen Dietpold von Bohburg, der es bisher offen mit den Staufern gehalten, auf feine und Lothars Seite herüberzog, wozu mahr= scheinlich die Berlobung seiner Schwefter Mathilde mit Dietpolds altestem Sohne das Mittel bot. Um die Mitte Juli 1129 rief den Herzog die Nachricht von der Auflehnung eines andern bairischen Großen nach Regensburg. Der bortige Dombogt Friedrich von Falkenstein aus dem Saufe Bogen, durch S., wie es scheint, in seinen vogteilichen Rechten beeintrachtigt, hatte die Fahne des Aufruhrs erhoben. Ginen Ministerialen der Regensburger Rirche, der dem Berzoge vielleicht als Untervogt diente, foll er liftig zu sich gelockt und ermordet haben. Mit feiner gesammten Macht ging der Welfe an die Belagerung der Burg Falkenstein. Alls ihn jedoch der Ronig jum Angriff auf Speier abrief, eilte er ohne Zögern mit mehr als 600 Rittern dahin und überließ die weitere Belagerung Falkensteins der Ritterschaft seiner Schwester Sophie, Die als Wittme des Martgrafen Liutpold eben aus der Steiermart zurudgetehrt war. Bor Speier schlug B. am rechten Rheinufer fein Lager, um gleich hier Friedrich von Staufen entgegenzutreten, beffen Beranruden erwartet wurde. Diefer ftand noch unter dem frischen Eindrucke eines Ueberfalles, den S. in der Fasten 1129 im Rlofter Zwiefalten auf ihn ausgeführt hatte und dem er mit Mühe entfommen Bur Nachtzeit stürmte er nun gegen Beinrichs Lager, traf jedoch die Baiern nicht unvorbereitet, ward zurückgeschlagen und tief in seine Lande hinein versolgt. Als sich Speier um Neujahr 1130 an Lothar ergab, kehrte S. nach Baiern gurud, wo auch der lange umschloffene Faltenftein bald in seine Gewalt Bor Weihnachten öffnete auch Nurnberg dem Könige die Thore, Heinrichs neuer Befit, den er jest erst antreten fonnte. Ilm die Sitten fremder Bolfer und Fürsten tennen zu lernen, mit einer für fein Zeitalter ungewöhnlichen Wiß= begier, unternahm S. um Ditern 1131 mit geringem Gefolge in Pilgertracht eine Reise nach Paris. Aber noch war der Krieg mit den Staufern nicht beendigt. Friedrich überfiel noch im felben Jahre die schwäbischen Lande der Welfen, B. vergalt ihm durch verheerende Rachezüge in das staufische Gebiet. In Baiern erwarteten den Herzog neue Händel, als nach dem Tode Bischof Kuno's von Regensburg der aus Italien zuruchgefehrte Friedrich von Falkenstein die Wahl Beinrichs von Wolfratshausen gum Nachfolger durchsette, worauf dieser, wol früherer Verabredung gemäß, die Vogtei dem Herzoge entzog und an den Bogener zurückstellte. Rach erfolglofen Bemühungen, Die Wahl als ungültig erklären zu laffen, verheerte B. die Ländereien der Regensburger Kirche und bemächtigte sich durch einen Sandstreich der bischöflichen Burg Donaustauf. Beim Durchzug durch das wolfratshansische Gebiet ward er eines Tages vom Grafen Otto von Bolfratshansen, einem Reffen des Regensburger Bijchofs, fo unerwartet überfallen, daß er nur der aufopfernden Treue eines feiner Leute Die Rettung verdantte. Derselbe vertauschte rasch sein Pferd mit dem reichgeschmückten des Herzogs, der nicht einmal die Ruftung am Leibe trug, worauf sich die Feinde an ihn hielten und ihn nach tapferer Gegenwehr aus vielen Bunden blutend gefangen nahmen. Durch diefen Auschlag zu den höchsten Unstrengungen gespornt, griff der Herzog um Lichtmeß 1133 mit feiner gesammten Streitmacht die wolfratshaufischen Lande im Innthal an, eroberte die Burg Amras und übergab fie den Flammen. Dann zog er mit feinem Bruder Welf, der ihm aus Schwaben Verstärfung zuführte, nach der Donan zurück, entsetzte das von den Bischöflichen neuerdings belagerte Donanftauf und zerftorte es, an feiner danernden Behauptnug verzweiselnd, gleich Umras durch Fener. Rach furgem Aufenthalt auf feinen schwäbischen Besitzungen fehrte er nach Ablauf der Ofterwoche nach Baiern gurud, um fich nun mit großer Macht gegen Bolfratshaufen

zu wenden. Zwar rudte ein startes Entsatheer heran, gesührt von Bischof Heinrich, vom Logte Friedrich, vom Markgrafen Liutpold von Desterreich, dem Stief= vater der Staufer, und mehreren bairifchen Grafen. Pfalggraf Otto von Wittels= bach aber, der in beiden Lagern Berwandte hatte, bewog den Bogt Friedrich und den Grafen Otto, seinen Schwiegersohn, zur Unterwerfung und den letteren zur llebergabe der Burg. Der Herzog ließ Wolfratshaufen in Afche legen, überantwortete Otto's Frau unter gutigen Troftworten ihrem Bater und ichidte den Grafen als Gesangenen nach Ravensburg, während er dem Bogte Friedrich sogleich Berzeihung gewährte. Bald darauf schloß auch Bischof Heinrich seinen Frieden mit dem Berzoge, indem er ihm die Grafschaft feiner Rirche um Kufftein und Rattenberg als Lehen übertrug. Im Sommer mandte fich b. wieder gegen die Staufer und eroberte Ulm und ba auch ber König Erfolg hatte, ward im Spatherbst und das Jahr barauf endlich die Unterwerfung ber itaufischen Bruder erzwungen. Reue Landerwerbungen, Ehren und friegerische Triumphe in reichem Mage verschaffte dem Herzoge 1136 die Theilnahme an dem italienischen Feldzuge feines Schwiegervaters, bem er allein 1500 Ritter zuführte. Bährend des Zuges belehnte ihn der Raifer mit der Markgrafschaft über Tuscien, mit der Burg Garda und Guaftalla; überdieß erwirkte er 1137 beim Papite, daß B. als beffen Leben auf feine und feiner Gemahlin Lebzeiten das mathildische hausqut erhielt. Bereits vom Vater her Erbe der estensischen Guter, zählte der Welfe nun auch in Stalien zu den mächtigften Landesherren. Tuscien war freilich erst zu unterwerfen und nachdem die Lombardei und Romagna bezwungen waren, übernahm S., an der Spige von 3000 Rittern jelbständig operirend, diese Aufgabe. Zunächst brach er im Mugello dem mäch= tigen Grasen Guido, der sich gegen den früheren Markgrasen Engelbert auf= gelehnt hatte, mehrere Burgen, zwang ihn zur Unterwerfung und zur Beeresfolge gegen Florenz. Dort führte er den vertriebenen Bischof in die Stadt gurud und eroberte die am Arno gelegenen Burgen S. Genesio, Fucechio und den Thurm von Cujano, den er zerftorte. Lucca ward auf Zureden des hl. Bernhard und einiger Bischöfe, die sich in Beinrichs Beer befanden, übergeben, eine ber tuscischen Burgen um die andere gebrochen, und als fich zulet auch Groffeto am Umbrone unterwarf, gang Tuscien ber taiferlichen Autorität gurudgewonnen. Bon Groffeto aus begleitete auch Papit Innocenz den Baiernherzog, nicht ohne mit dem gebieterisch Auftretenden mehrmals in Zwiespalt zu gerathen. Gleich in Viterbo, wo der größere Theil der Burgerschaft fich an den Gegenpapft Unatlet angeschloffen hatte, tam es zu Reibungen, als die Stadt auf die Borstellungen Innocenz' fich unterwarf und eine Buße von 3000 Pfund zahlte. Mls Landesherr beauspruchte dieselbe der Papst, als siegreicher Feldherr der Welse und der Kriegsmann fette feinen Willen durch. Auf dem gangen Buge floffen H. als Straj= oder Lösegelder bedeutende Summen zu, aber er bedurfte ihrer wohl, denn um feine 1500 Ritter fo ungewöhnlich lange zusammenzuhalten, mußte er ihnen hohe Löhne zahlen. Von Viterbo ging es nach Sutri, wo der Bischof, ein Anhänger Anaklets, vertrieben und durch einen deutschen ersetzt wurde. Rom ließ man feitwärts liegen, überschritt den Tiber, nahm Albano nach Berftörung der Borftadt und gewann damit die ganze Campagna. Durch das Fürstenthum Capua zog H. dann nach San Germano am Fuße des Monte Caffino, in beffen Klofter ein Unhanger Anatlets als Abt das Feld behauptete und eine Söldnerschaar in Dienst genommen hatte. Durch kluge Unterhandlung, aber mit unverhüllter Beiseiteschiebung ber papstlichen Autorität bestimmte ihn der Herzog zur Unterwerfung. Rach Capua führte H. den vertriebenen Fürsten Robert gurud, der ihm für die Schonung feiner Stadt 4000 Pfund entrichtete, fein Berzogthum aus Beinrichs und des Bapftes Banden gurudempfing und bem

Beere nach Benebent folgte. Schon wollten die Deutschen biefe Stadt fturmen, um fie der Plünderung preiszugeben, doch der Papft vermochte den Bergog, ihrer ju schonen und fein Beer von den Mauern zuruckzurufen. Auf dem weiteren Marsche ward Troja eingenommen und geplündert und nach glänzendem Sieges= laufe traf 5. in ben letten Tagen bes Mai 1137 in Bari mit bem Raifer Bufammen, an deffen Erfolgen er auch weiter Antheil nahm. Durch diefe glorreichen Rriegsthaten, von denen fie ausführlich berichtet, erfuhr die mahrscheinlich von einem Regensburger Geiftlichen gedichtete Raiferchronit, deren Vollendung freilich später fällt, wol eine ihrer mächtigsten Anregungen. Auch eine directe Einwirfung des Berzogs auf die deutsche Litteratur läßt sich nachweisen: in seinem Austrage und nach Wunsch der Herzogin dichtete um 1130 der Pjaffe Konrad, wol ein Kaplan Heinrichs, das Rolandelied. Im allgemeinen aber war des Welfen Regierung zu fehr von faum unterbrochenem Waffenlarm erfüllt, als daß für eine ausgiebige Forderung friedlicher Beftrebungen Raum geblieben wäre. Durch den Tod Raifer Lothars (3. Dez. 1137) fiel H. die Hauptmasse der braunschweigisch-nordheimischen Güter zu und mahrscheinlich ward ihm von dem Sterbenden auch das längst zugesagte Berzogthum Sachsen übergeben. Indem aber der Raifer überdieß die Reichsinsignien seinem Schwiegersohne überantwortete, bezeichnete er ihn auch als den von ihm gewünschten Erben der Königstrone. Elf Jahre lang war der ftolze Welfe dem Reichsoberhaupte am nächsten gestanden, von feinem Schwiegervater erhöht und bereichert gleich dem geliebtesten Sohne. Es war nicht anders möglich, als daß er nun die Nachfolge fast wie sein Recht beanspruchte. Und da einer der gewichtigsten Gründe für ben Berfall bes beutschen Königthumes in deffen unzulänglichen Mitteln gegenüber einem aufstrebenden Reichsfürstenthume lag, darf man wol fagen: nach menschlichem Ermeffen ware es für die deutsche Ration ein Glud gewesen, wenn mit H. der Gebieter einer so gewaltigen Hausmacht an ihre Spite getreten ware, ein Fürst, der sich ruhmen fonnte, daß seine Berrschaften von Danemart bis Sizilien reichten. Doch in geistlichen wie weltlichen Wahlmonarchien hat sich oft bewährt, daß die Wähler dem nicht hold sind, der zu deutlich ausgesprochene Unrechte auf die Krone in feiner Person versammelt. Gben die außerordentliche Macht Seinrichs im Berein mit feinem hochfahrenden Wefen, das ichon viele verlett hatte, das ihn nun auch von allem Werben um die Gunft ber Fürften gurudhielt, rief von Land zu Land bei den Großen Migtrauen und Abneigung gegen ihn hervor. Entscheidend wirkte, daß der Welfe auch von den einflugreichsten Bertretern des Klerus verworfen ward; denn von feiner Unterstützung der Kirche, von seiner Nachgiebigkeit gegen firchliche Anforderungen wußte niemand zu erzählen. Was half es z. B. den Zwiefaltenern, daß ber Bapft B. gebot ihrem Kloster für den beim lleberfall auf den Staufer Friedrich zugefügten Schaden einen goldenen Kelch zu schenken! Von Jahr zu Jahr ließ der Kirchenvogt die Monche vergebens auf die Sühne warten. Um eifrigsten arbeitete gegen S. der Trierer Erzbischof Albero, apostolischer Legat in Deutschland, der in Italien persönliche Zerwürfnisse mit ihm gehabt hatte. anderen Führern der firchlichen Partei verständigte er sich auf den Staufer Ronrad, Heinrichs alten Gegner. Am 7. Marg 1138 fam in Robleng, freisich unter Betheiligung fast nur ber rheinischen Gegenden, beffen Bahl gu Stande, aber obichon dieselbe gegen alles Recht und Herkommen verstieß, verschaffte ihr . die weitverbreitete Abneigung gegen den Welfen bald in größeren Areisen Unerfennung. Der neue König jorderte von S. Auslieferung der Reichsinfignien und berief ihn auf Pfingften zu einem Softage nach Bamberg, wo er aus feiner Sand die Leben empfangen follte. S. stellte fich nicht, aber schon griff in feinen Landen ber Abfall um fich. Gin vereinzelter Bericht will miffen, daß er bann vom Konige in Rurnberg belagert worden fei. Ift dieß richtig, fo führte die Belagerung boch gu teinem Erfolge. Der Ronig befaß die Reichsinfignien noch nicht, als er auf Johannis zu einem neuen Reichstage nach Regensburg tam. Dort aber ent= schied sich durch den Uebertritt der bairischen Kirche in der Hauptsache auch der Erzbischof Konrad von Salzburg hatte seinen anfänglichen Wider= stand gegen die Wahl des Stausers fallen gelassen und seine Unterwersung zog ohne Zweifel den ganzen bairischen Klerus mit fich. Wenn S. feinen Plan auf die Krone nun fallen ließ und einer Gesandtschaft des Staufers die gesorderten Reichsinsignien auslieferte, wenn überhaupt fein Auftreten an diefem wichtigften Wendepunkte nicht ganz so selbstbewußt und energisch erscheint, wie man nach seinem Borleben erwartet, so hat darauf der rasche Absall der Baiern, der seine Unbeliebtheit im eigenen Lande enthüllte, wohl vornehmlich eingewirkt. H. so. soll sclbst den Regensburger Hostag noch aufgesucht, dort aber schon keinen Zutritt zum Könige mehr erlangt haben. Als Breis für die Auslieferung der Reichs= insignien hatte ihm Konrad, wie es scheint, das Herzogthum Sachsen und andere Reichslehen zugesagt, bei den weiteren Unterhandlungen zu Augsburg aber war davon nicht mehr die Rede, vielmehr erklärte der Konig es für widerrechtlich, daß zwei Berzogthumer in einer Sand lagen. Da der Belje auf Sachjen nicht verzichten wollte, murben die Berhandlungen abgebrochen, im Juli oder Anfang August auf einem Reichstage zu Burgburg die Acht über B. ausgesprochen und das Bergogthum Sachjen dem Martgrajen Albrecht ertheilt. Um Weihnachten entfette der König S. in Goslar nach Urtheil der Fürsten auch des Bergog= thumes Baiern. Die bairifchen Großen scheinen ihrem Bergoge nun faft fammt= lich den Ruden gewendet zu haben, zumal da diefer, die Bertheidigung Baierns feinem Bruder Welf überlaffend, gleich von den Augsburger Unterhandlungen weg mit wenigen Begleitern heimlich durch Franken nach Sachsen geeilt war. Wie ein Lowe fturzte er fich bort auf Stadte und Burgen feiner Widersacher und ernotete noch einmal große Erfolge. Konrad aber übertrug, wie es scheint, im Frühighr bas bairische Bergogthum feinem Salbbruder, Leopold von Defterreich. Um den 25. Juli sammelte fich bei Bersfeld das Reichsheer zum Kriege gegen die Welfen. Um den 15. August lagen fich beide Beere bei Rreugburg gegenüber, doch tam es zu feinem Kampie, und Unterhandlungen endeten damit, daß der Welse Herr in Sachsen blieb. Auch das Bergogthum seiner Ahnen hatte 5. noch nicht aufgegeben; demnächst beabsichtigte er nach Baiern gurudzutehren und dort den Rampf mit dem Babenberger aufzunehmen. Da erlag er, in der besten Mannestrast und so unerwartet, daß es nicht an Gerüchten einer Bergiftung fehlte, am 20. Oftober 1139 zu Quedlindurg einer hitzigen Krankheit. In Königslutter zur Rechten Kaiser Lothars begrub man die Leiche des gewaltigen Gurften, deffen Leben eine Rette von Rumpfen und Siegen bilbet, beffen Chrgeiz nach dem höchsten Ziele aber daran scheiterte, daß er die erste Macht der Zeit, die Kirche, fich nicht zum Freunde gemacht.

Stälin, Wirt. Gesch. II, 259 f. v. Giesebrecht, Deutsche Kaiserzeit, IV. Riezler, Gesch. Baierns, I, 609 f. Bernhardi, Lothar v. Supplinburg.

Riegler.

Heinrich XIII., Herzog von Baiern (I. von Niederbaiern) wird vom Sundurger als Fürst ohne Falsch und Wanken besungen, als Spiegel aller Tugenden, von unvergleichlicher Milde, schlicht wie ein Lineal, leuchtend wie der Morgenstern vor den kleinen Sternen. Weiteres kann dieses schwülstige Lob nicht beweisen, als daß der Herzog, der Sitte seines Hann dieses schwülstige Lob nicht beweisen, als daß der Herzog, der Sitte seines Hauses getreu, ein Gönner des ritterlichen Minnesanges war, und eben davon zeugt auch ein Lied des Tannhäusers. Seine häuslichen Tugenden, sieht man ab von der Unverträglichsteit gegenüber dem Bruder, werden nicht bestritten. Ein um so unersreulicheres Bild aber bietet seine unstäte Politik, die mit ruheloser Gisersucht auf Vers

größerung bedacht, immer wieder in kleinliche Streitigkeiten fich verliert. Der ameite Sohn Bergog Otto's II. und ber melfischen Rheinpfalggräfin Agnes am 19. November 1235 geboren, ward er schon 1247 mit Elisabeth, der Tochter Ronig Bela's von Ungarn verlobt. Bald eröffneten fich ihm in Steiermart unerwartete Aussichten. Rach dem Tode des letten Babenbergers und der Rieder= lage, welche Meinhard von Görz durch Philipp von Salzburg erfuhr, plante Die gibellinische Bartei der fteirischen Ritterschaft S. die Berrichaft ihres Landes jugumenden. Da er noch unmundig war, wandten sich die Steirer an ben Bater feiner Braut; biefer aber benügte ihr Entgegenkommen nur für fich felbst und bemächtigte sich des Landes, aus bem er bann freilich bald von Ottokar verdrängt ward. Als im September 1253 Herzog Otto mit seinen beiden Sohnen, die unterwegs zu Detting den Ritterschlag empfingen, durch Defterreich Bela burchzudringen versuchte, verschloß ihm der Widerstand der oberöfter= reichischen Ritterschaft die Wege. B. trennte fich darauf vom Vater und gelangte mit Siffe Meinhards von Gorg und Eggeling von Trevifo vom Sudwesten ber nach Ungarn; seine Absichten auf Steiermark aber ließen sich nicht ver-wirklichen und da mittlerweile sein Vater gestorben war, kehrte er 1254 nach der Beimath gurud, um gemeinfam mit dem alteren Bruder Ludwig die Regierung Baierns und der Bjalg ju übernehmen. Als Bjalggrafen beanfpruchten auch reichsrichterliche Rechte. Noch mahrend Beinrichs Abmefenheit beide hatte ber Bruder mit Erfolg die ersten Schritte gur Ausföhnung mit ben firchlichen Gewalten des Landes gemacht; nun ließ fich auch das gemein= fame Regiment - daß es zu diefem getommen, dantte man besonders dem Rathe des Bischofs Heinrich von Bamberg — in seinen Ansängen vortrefflich an. Durch einen überaus untlugen Schritt aber legten die Brüder selbst die Art an die bedeutsame Machtstellung ihres Hauses. Um Oftern 1255 theilten sie, ohne Rudficht auf einen entgegenstehenden Grundsatz des Reichsrechtes, ihre Lande. S. erhielt Niederbaiern, das als der größere und fruchtbarere Theil des altbairischen Landes feinen Bergicht auf Die Pfalz ausgleichen follte. Seine Stellung aber mar infofern miglicher, als die Bifchofe feines Landestheils eben= sowohl zu der neugeschaffenen böhmisch-öfterreichischen Monarchie Ottokars gehörten und in ihren mannigfachen Reibungen mit ber herzoglichen Gewalt an biesem eifrigen Gonner der Rirche einen Bundesgenoffen janden. Bergebens mar B. burch Berträge, die er 1255 mit den Bischöfen von Paffau und Regensburg fchloß, auf bem von feinem Bruder betretenen Wege des friedlichen Ausgleichs fortgeschritten. Der Paffauer Bischof Otto von Longdorf trat am 23. April 1257 mit Ottofar zu einem Schutz- und Trutbundniffe gegen die bairischen Berzoge zusammen und im Auguft brach ber Bohme in Riederbaiern ein, raich bis Altfrauenhofen füdlich von Heinrich's Resideng Landshut vorrudend. B. aber hatte die turge Frift, die ihm zu Ruftungen gegonnt mar, trefflich benüht und da ihm auch fein Bruder Silfe brachte, trat Ottokar einen beschleunigten Rudzug an, der durch den Ginfturg der Muhldorfer Brude, durch den Untergang vieler bohmischer Ritter dentwürdig geworden ift. Gin Theil des bohmischen Heeres ward in Mühldorf bon den Berzogen belagert und scheint nur durch das Bersprechen der Abtretung von Grenzstrichen, die Ottokar später genehmigte, sreien Abzug erwirkt zu haben. Der Frieden mit Passau kam erst im Dezember 1262 zu Stande, wobei jede Partei etwas von ihren Ansprüchen opferte. Auch jest aber konnte der für die Entwicklung des bairischen Rechtes wichtige Landfrieden bon Straubing, über den sich S. 1255 mit den niederbairischen Großen geeinigt, noch nicht volle Früchte tragen. Denn schon hatte die Eintracht der herzog= lichen Brüder felbst ihr Ende erreicht. Von feiner ungarischen Frau fast Jahr für Rahr mit einem Rinde beschenkt — vier Sohne und sechs Tochter sind ber 30 \*

Che entsprossen — sah S. nicht ohne Sorgen in die Zukunft seiner Nachkommen= ichaft; er bereute nun feinen Bergicht auf die Pjalg, trat feinem Bruder mit mancherlei Forderungen entgegen und erwarb sich jo den traurigen Nachruhm, zu jener furchtbaren Rette wittelsbachischen Familienhaders, welche jast dritthalb Jahrhunderte lang Baiern wunddruden follte, ben erften Ring geschmiedet gu 1262 und 1265 mußten Schiedsgerichte jur Bermittlung ber bruder= lichen Streitigkeiten eintreten. Deren Erklärungen anderten jedoch nichts an der erften Landestheilung. Auch im Salzburger Rirchenstreite standen bie Brüder getrennt, Ludwig auf Philipps Seite, mahrend B., ber fich als Bogt bes Graftiftes betrachtete, beffen Rebenbuhler Ulrich, der nicht jum Befige gelangen tonnte, Unterftugung und Aufnahme an feinem Hoje gewährte. Bu Ulrichs Gunften, aber auch auf den eigenen Bortheil bedacht, trat B. felbst auf den Kampfplat, als die Curie dem Böhmenkonige die Entscheidung des handels überlassen hatte. Er eroberte acht Burgen des Erzstistes, machte noch vor Ablauf des Winters 1262 einen Angriff auf Salzburg, bekam aber nur den am rechten Salzachufer gelegenen Stadttheil in feine Gewalt, den er nach vollzogener Plünderung in Brand fteden ließ. Gine zweite Belagerung Salzburgs im jolgenden Jahre mußte er aufgeben, da Ottokar zum Entsate heranruckte. Erst nachdem Philipp durch einen Aufstand vertrieben war, hielt S. mit seinem Schützling Ulrich, wol in der ersten Balfte 1264, Ginzug in die Stadt. Ulrich aber fah fich bald zum Verzicht genöthigt, worauf der Bapft einen Bermandten Ottotars, den Herzog Bladislaus von Schlefien, zum Erzbischof ernannte und den Böhmentonig anwies, S. jur Berausgabe der eingezogenen Salzburger Buter zu zwingen. So kam es, nachdem schon im Spätherbst 1265 Böhmen und Cefterreicher wiederholt räuberische Ginfälle in Niederbaiern gemacht, das Jahr barauf zu einem neuen größeren Waffengang mit Ottokar. Beide Gegner führten einen Angriffstoß, der Böhmenkrieg nahm Regenstauf und Rittenau und gog. mit einer Bartei ber Bürgerschaft im Ginverftandniß, in Regensburg ein, mahrend 5. Neufelben an der oberen Mühl und andere Burgen diefer Gegend zerftorte und am 30. Ottober in Baffau einrückte. Auf das Drängen des papstlichen Legaten, wie es scheint, ward 1267 Waffenstillstand geschloffen. Gleich feinem Bruder hatte S. 1257 für die Königsmahl Richards gewirkt; gleich diesem aber ward auch er durch feine Berflechtung mit den staufischen Intereffen bald von der Partei des Engländers abgezogen. Als Oheim Konradins war auch S. mit beisen Bormundschaft und Erzichung betraut und der Reffe hat auch ihm dafür bankbares Lob gespendet. Doch tritt B. in diesem Berhaltniffe von Anfang an gegenüber bem alteren Bruber gurudt. Als Konradin den Waffengang um fein ncilisches Erbe antrat, waren die Wittelsbacher getheilter Ansicht. Ludwig unter= ftütte, H. widerrieth das Unternehmen. Papst Clemens war also schlecht unter= richtet, als er am 18. Novbr. 1267 über beide Herzoge als Belfer Konradins die Excommunication aussprach; später, nachdem er wol ersahren, daß H. an dem Buge gar nicht betheiligt mar, wiederholte er den Bann nur mehr gegen Ludwig. Schwäbische Rathe des Staufers waren es vornehmlich gewesen, welche auf Eintracht der beiden Brüder hinarbeiteten. Nun aber ward durch die reiche fonradinische Erbschaft trot aller für diesen Fall bereits getroffener Bereinbarungen ein neuer Bankapfel zwifchen die Brüder geworfen. Rach langwierigen Unterhandlungen unterwarfen fie fich doch am 28. September 1269 wieder bem ichiedsgerichtlichen Ausspruche einiger Berwandten und Bafallen, wonach das nordgauische Erbe getheilt, ber ganze übrige, weit größere Reft Ludwig juge= iprochen ward. Der Entscheid war billig, da Ludwig für die ftaufische Sache unvergleichlich größere Opfer gebracht hatte; gleichwol wurmte es H., daß ihn sein Bruder an Landgewinn mehr und mehr überflügelte. Noch einmal erhob

er bann feine hoffnung auf Bergrößerung im Often. 213 1271 zwifchen Böhmen und Ungarn Rrieg ausbrach, ließ er eine Beeresabtheilung in Oberofterreich einruden, nach dem die Wittelsbacher feit langem mit begehrlichen Augen blidten. Im Pregburger Frieden aber von den Ungarn im Stiche gelaffen, fah er fich gezwungen die Beute wieder fahren zu laffen. Da entschloß er fich mit feiner bisherigen Politit völlig zu brechen und statt des ungarischen ein bohmisches Bündniß einzugeben. Schon seine vortreffliche Gemahlin, die ihm am 24. Oct. 1271 durch den Tod entriffen worden war, hatte durch Vermittlung ihrer Richte, der Königin Kunigunde von Böhmen, Freundschaft der beiden Manner berbei= zuführen gesucht. Un diefe Bermittlerin wandte fich nun mit bestem Erfolge auch S. 1273 tam es auf Grund gegenseitiger Zugeständniffe über einige ftreitige Grenggebiete zu einem Bundniffe Beinrichs mit Ottofar. Diefes aber fowie die Konigsmahl Rudolis, die Ludwigs Ginflug verstärfte, scharfte die Zwietracht ber wittelsbachischen Brüder, und die Feindseligkeiten zwischen ihren Rittern und Unterthanen nahmen fortan kaum mehr ein Ende. S. hielt fich von Rudolfs Hofe fern, traf dagegen im October 1274 in Pifet mit Ottokar gufammen, wol um gemeinsames Sandeln in den bevorftehenden Berwidlungen ju verabreden. Gleichwol bemerkt man feit Anfang des Jahres 1276 eine Unnaherung an die habsburgische Partei, zu welcher ein Bergleich mit Erzbischof Friedrich von Salzburg die Einleitung bildet. Nach langem Streit kamen am 15. Mai 1276 auch die herzoglichen Brüder in Regensburg zusammen und vierzehn Tage barauf ichloffen fie unter Bermittlung des Bischofs Leo von Regensburg und des Burggrafen Friedrich von Nürnberg einen Frieden, der freilich nur die territorialen Fragen, nicht auch den Streit über das Rurrecht schlichtete. Ronig Rudolf aber, der sich des Bischofs Leo als Unterhändler bediente, bot als Preis für den Rücktritt von der bohmischen Allianz eine Verlobung zwischen Seinrichs Sohne Otto und seiner Tochter Katharina und als Brautschat der letzteren die Berpfändung von Oberösterreich an Herzog H. Freudig schlug dieser ein und im September kam er in Regensburg mit dem Könige zusammen. Da Oberöster= reich Ottokar erft entriffen werden mußte, bedeutete ber Bertrag Beinrich's Theil= nahme am Kriege gegen Böhmen. In der That ward das Land von S. erobert und in pfandweise Berwaltung genommen. Bald aber zeigte sich, daß Rudolf nicht die Absicht habe ihn dauernd in deffen Besitz zu belaffen, und sowie S. dies bemertte, jog er fich von dem habsburgischen Bundniffe in feine frubere Parteistellung gurud, ließ auch die Bermählung seines Cohnes nicht vollziehen. Ottofar, der gange Wagenladungen voll Gilber nach Landshut gefandt haben foll, gewann vom Herzoge die Erlaubniß zu Werbungen in Baiern und gegen 3000 Mark das Versprechen einer bairischen Hilfsschaar von 500 Mann; auch verschloß der Herzog den schwäbischen Streitfraften, die Rudolf zu Silfe gieben wollten, seine Lande. Die Schlacht bei Dürnfrut, der Untergang seines Berbundeten brachte daher H. in eine schlimme Lage. Die nächste Folge war eine Wiederannäherung an den Bruder, durch den er auch mit Rudolf verföhnt zu werden hoffte. Der Bertrag von Bilshofen vom 23. October 1278 foulte alle Streitigkeiten zwischen den Brüdern wegen ihrer Besitzungen wie fürstlichen Rechte auf 22 Jahre beilegen; doch wie fo oft vorher bestand der Frieden nur auf dem Pergamente. Als Rudolf im Frühjahr 1280 Anstalten traf, Oberöfterreich mit gewaffneter Hand B. zu entreißen, ftand Ludwig auf Seite bes Ronigs. Diefen Gegnern nicht gewachsen, mußte S. um Berzeihung nachsuchen, die ihm gegen die Auslieserung von Oberofterreich zu Theil ward. Jett erft tam die Che Otto's, der als Unterhändler für den Bater den Konig aufgesucht hatte, zu Stande. Auch ihre Streitigkeiten unter einander legten die Bruber nun dem habsburger vor. Beide befanden fich im Juni 1281 in Gefellschaft

bes Königs in Regensburg, wo ein bairischer Landfrieden aufgerichtet murbe. Immerhin ichlog &. in diejen Tagen auch ein Bundnig mit Erzbifchof Siegfried von Köln, der fich Rudolf noch nicht genahert hatte. Auch fein Geluften nach Landerwerbung im Diten hatte er noch nicht völlig unterdrückt. Unerträglich ichien ihm ber Gedante, daß in ben alten Sandern bairifchen Stammes guerft Ottofar, nun der Sabeburger machtige Reiche begründen jollten, ohne daß Baiern nur einen Gugbreit Landes gurudgemanne. Die neue Spannung gegen Sabisburg verrieth die Aufnahme, die S. dem aufrührerifchen Burgermeifter Baltram von Wien in feinem Lande gemahrte. Im August 1283 ichlug er wegen Maut= haufens und anderer der Bergogin Katharine als Brautichat verpfandeten Burgen in Cheröfterreich gegen Rudolis Cohn Albrecht los, dem der Bater Defterreich übergeben hatte. Mit Sabsburg aber machten Bergog Ludwig und Erzbischof Friedrich von Salgburg gemeinfame Sache. Gin Schiedegericht ftellte ben Frieden ber, indem es Albrecht gur Begahlung der Pfandfumme von 3000 Mart, B. gur Muslieferung ber Burgen verurtheilte. Der Streit mit Salgburg bagegen jog fich auch unter Friedrichs Nachfolger Rudolf bin. Unfangs October 1285 eroberte 5. das falgburgiiche Muhlbori, ber Ergbischof aber ichleuderte ben Bann gegen ben Bergog, appellirte auch an den Ronig, ber bann auf bem Reichstage gu Mugeburg 1286 den Frieden anbahnte. Seitdem mard Beinrichs Stellung im Diten badurch gefichert, daß Salgburg und Defterreich nun jelbit in Rrieg mit einander geriethen. Zwischen den mittelsbachischen Brüdern aber und ihrem landiaifigen Abel mar auch nach dem Bilehofener Vertrage über Fragen von untergeordneter Bedeutung immer von neuem Bant und Streit ausgebrochen; eine Menge von Gefangenen ichmachteten in ben beiberfeitigen Burgverliegen. Erft ber Tob Beinrichs, ber am 3. Februar 1290 ju Burghaufen erfolgte, endete ben Zwieipalt. Auf bem Sterbebette vergag ber Bergog nicht, zwei Rleriter mit Bergntung alles Schadens zu beauftragen, der durch ihn oder feine Leute etwa der Rirche jugeingt worden mare.

Bohmer, Wittelsbachische Regesten, 75 i. Lorenz, Deutsche Geschichte im 13. und 14. Jahrhundert. Riegler, Geschichte Baierns, II. S. 100-159.

Riegler.

Beinrich XIV., Bergog von Baiern (ober ber II. von Nieberbaiern), geboren mahricheinlich am 29. September 1305 als Sohn Bergog Stephans I. von Niederbaiern und der Herzogin Juta (Judith) von Schleffen, übernahm nach bem Tode feines Baters (21. December 1310) nominell bie Regierung Riederbaierns in Gemeinschaft mit seinem jungeren Bruder Otto IV. und seinem Cheime Otto III. Rach dem Tode des letteren am 9. September 1312 herrichten er, fein Bruder Otto und ihr Better G. gemeinfam. Diefer, Beinrich XV. (ber III. von Niederbaiern), von der Burg an der Donau, wo er erzogen ward, auch der Ratternberger genannt, mar am 26. April 1312 ale Kind Bergog Otto's III. von Niederbaiern und ber Bergogin Ugnes von Glogau geboren. Heber die Bormundichaft der drei Kinder brachen verwidelte Streitigkeiten aus, zuerst gwiichen ben beiden oberbairifchen Bergogen, Rudoli und Ludwig, bem ipateren Kaifer, dann zwiichen diefen und ben Berzogen von Cefterreich. Nachdem Rudolf Landebut, Straubing und andere fefte Plake Riederbaierne befest hatte, nahm Budwig den alteren Beinrich im Sommer 1313 mit fich nach Wien und ließ denielben vor Bergog Friedrich Rlage gegen Rudoli erheben. Wenn nicht ichon früher, mard damals Beinrichs Berlobung mit Juta, der Schwester der ofterreichiichen Bergoge eingeleitet. Bald aber ichloffen Rudolf und Ludwig Freund= ichait und übernahmen vereint die Regierung Riederbaierns. 213 bagegen bie Bittwen ber niederbairiichen Bergoge und ein großer Theil des dortigen Abels Friedrich ben Schonen ins Land riefen, fam es jur Schlacht bei Gammelsborf, in der Ludwig Sieger blieb. Statt der Cefterreicherin führte B. der altere

am 12. August 1322 Margarethe, die Tochter König Johanns von Böhmen, als Braut heim, und im Kriege gegen Habsburg unterstützten die drei niederbairischen Herzoge ihren oberbairischen Better. H. der ältere soll 1319, als Baiern und Oesterreicher bei Mühlborf sich gegenüber lagerten, als der erste die Flucht ergriffen haben. Drei Jahre später aber nahm er ebendort, nachdem er am Vorabende der Schlacht den Ritterschlag empfangen, an dem entschei= benden Siege feines Betters theil. Das gute Berhaltniß zu Defterreich ward bon den niederbairischen Bergogen burch einen Friedensvertrag vom 13. December 1323 wiederhergestellt. H. der ältere hatte die selbständige Kegierung im Januar 1322 angetreten und im selben Monat hatten die drei Herzoge gegen Bestätigung des von Herzog Otto den Landständen ertheilten Freiheitsbriefes, der sogenannten ottonischen Handseste, von ihrem Abel und ihren Städten die Ermächtigung erwirkt, eine allgemeine Biehsteuer zu erheben. Dieselbe sollte auch vom Klerus eingetrieben werden, aber die Mehrzahl der hohen Brälaten widerfekte sich und nachdem Erzbischof Friedrich von Salzburg ben Kirchenbann über die Berzoge, das Interdict über ihre Lande verhängt hatte, sahen diese das Jahr darauf sich genöthigt, auf die Besteuerung ihres Klerus zu verzichten. Das gemeinsame Regiment der drei jungen Herzoge ward sogleich mit dem bereits traditionellen wittelsbachischen Familienhader eröffnet. Schon waren fie fich mit den Waffen gegenübergetreten, als am 4. October 1324 ein Schiedsgericht die Ginigfeit Die beschränkenden Bestimmungen, welche die Berzoge sich hiebei gefallen laffen mußten, zeigen, wie fehr unter ber Berrichaft der unreifen und uneinigen Fürsten ber Ginfluß ihres abelichen Rathes gewachsen war. Bur Zeit, als Ludwig nach der Trausniter Suhne fich eng an Friedrich den Schönen angeschloffen hatte, vermittelte er eine Beirath Beinrichs bes jungeren mit Unna, Tochter Friedrich des Schönen. Wie sein Better in die lützelburgischen, ward der Natternberger feitdem in die habsburgischen Interessen hineingezogen. aber fein Bater die ungarische Konigstrone getragen, besorgte nun Konig Karl von Ungarn, S. möchte, geftütt auf die habsburgifche Bundesgenoffenschaft, Unfprüche auf Ungarn erheben. In bem Frieden gu Bruck (21. September 1328) ließ er fich von ben öfterreichischen Berzogen versprechen, B. hiezu nie behilflich zu fein. Neue Zwietracht der niederbairischen Berzoge ward 1329 beigelegt. Beide Heinriche fochten das Jahr darauf eine Fehde mit ben Grafen von Sals durch und zerftorten denfelben fieben Burgen. Dit Raifer Ludwig hatte S. der altere am 20. Marg 1330 ein Bundniß geschloffen, wobei er jedoch seinen Schwiegervater, ben Papft Johann und Balduin von Trier ausnahm. Unter Bermittlung des Raifers und Johanns von Böhmen trat dann am 7. August 1331 eine Theilung ber niederbairischen Lande ing Leben. B. der ältere erhielt Landshut, Straubing, Scharding, Pfarrfirchen und nahm seinen Wohnsig zu Landshut; H. der jüngere bekam Deggendorf, Landau, Dingolfing, Bilshofen, Natternberg mit dem Wohnsige Deggendorf; Otto IV. den südöstlichen Theil mit Burghausen. Trot der Theilung brach wieder Streit zwischen H. dem älteren und den beiden anderen Herzogen aus. Daß diese gegenüber dem alteren zusammenstanden, hatte schon vor der Theilung ihr Bertrag vom 1. Juli 1331 gezeigt, durch den sie sich gegenseitig zu Erben einsehten. Raiser Ludwig unterstütte sie und belagerte, nachdem eine von König Johann zwischen ihm und H. bem alteren vermittelte Suhne vom 12 April 1332 ohne Erfolg geblieben war, vom 4. Juli bis 20. August Straubing. Mittlerweile (17. August) hatten Johann von Böhmen und Balduin von Trier zu Nürnberg eine neue Sühne verabredet, wonach es bei der Theilung von 1331 bleiben follte. Schon am 6. November 1332 aber ward diefer Beschluß wieder umgestoßen, indem die beiden Heinriche ihre Landestheile zu gemeinsamer Regierung zusammenwarfen. Wenn H. eine Zeit lang die deutsche Königs- und die Raiserkrone zugedacht war, so verdankte er diese Ehre viel weniger perfonlichen Borgugen als feiner Berwandtschaft mit Ludwig einerseits, mit Johann von Böhmen anderseits. Was wir von feinem Auftreten bei biefer Gelegenheit erfahren, verräth nur Untlugheit und Mangel an Selbstbeherrschung. Als nämlich Kaiser Ludwig seine Ausföhnung mit Papit Johann trot aller Zugeständniffe nicht durchseten konnte, tauchte ber Plan auf, daß er zu Gunften feines niederbairischen Betters auf das Reich verzichten solle. Indem er so die papstliche Absolution erlangte, die an feinen Rudtritt vom Reiche gefnupit war, follte die Krone gleichwol dem wittels= bachischen Haufe erhalten bleiben. Ausgeheckt aber war der Plan wol nicht von Ludwig felbst, sondern von Heinrichs Schwiegervater, dem Böhmenkönige, der fich dadurch beherrschenden Einfluß im Reiche zu sichern gedachte. Im November 1333 ward zu Rothenburg an der Tauber über die Sache verhandelt. Schon stellte Ludwig seinem Better einen förmlichen Berzicht aus (derselbe ist in seinem Wortlaute nicht bekannt, auch kaum erhalten, da ihn der Raiser nach der Erwerbung Niederbaierns an sich gezogen haben wird), ließ sich aber von H. am 19. November 1333 versprechen, daß er denselben nicht vorzeigen, noch daß er Kraft haben solle, ehe die volle Bersöhnung zwischen Papst und Raiser eingetreten sei. Im December wurden die Berhandlungen in Gegenwart Ludwigs, Heinrichs, König Johanns und Rudolfs von Sachsen zu Franksurt sortgesett. Die Mehrzahl der Kurfürsten gab ihre Zustimmung. Der französische Hof sollte dadurch gewonnen werden, daß Ludwig wie H. die Abtretung alles Landes von der Franchecomté bis nach Marseille, von der Rhone und Saone bis an die Grengen ber Lombardei an Frankreich gemährleisteten. Gine in ber frangofischen Ranglei bereits vorbereitete Urkunde hierüber ward von H. am 7. December aus-Johann von Böhmen follte, wie es scheint, einen Theil von Italien als Königreich erhalten. Die Curie war anjangs wol mit dem Plane einver= standen. H. hatte nicht versäumt, auch seinerseits eine Gesandtschaft nach Avignon abzuordnen. Als aber die Dinge soweit gediehen waren, setzte er sich über den Revers hinweg, den er Ludwig ausgestellt hatte. Noch ehe des Raisers Lossprechung vom Banne erfolgt war, ging er in die rheinischen Gegenden und juchte unter Entfaltung pruntenden Aufwandes die Reichsstädte, namentlich Aachen zur Huldigung zu bewegen. Gben bei diefer Gelegenheit aber trat, wie es scheint, eine Anhänglichkeit der Städte an Ludwig zu Tage, welche in Verbindung mit seinem Merger über Beinrichs Boreiligfeit und mit einem neuen Aufschwunge ber theologischen Opposition gegen Papit Johann den Wantelmüthigen bestimmte, den ganzen Plan fallen zu laffen und fich zur Behauptung ber Krone gu ermannen. Auch war das Project auf heftigen Widerspruch der Könige von Ungarn und Reabel und der italienischen Welfen und Gibellinen gestoßen; Robert von Anjou und die italienische Liga hatten durch eine Gesandtschaft beim Bapite dagegen Borftellungen erhoben. S., in feinen Hoffnungen fläglich getäuscht, mochte die Schuld des Miglingens wol mehr im Raifer als in fich und in den Berhältnissen suchen. Er machte seinem Unmuthe in kleinen Ginfällen in Ludwigs Lande Luft. Indessen ward bei einem Besuche, den ihm Ludwig im October 1334 in feinem Lande abstattete, das qute Berhältniß zwischen beiben wol wiederhergestellt. Bald aber erhielt es durch andere Borfalle einen flaffenden Rig. Nachdem am 18. Juni 1333 Heinrich der Natternberger, ohne Kinder zu hinterlaffen, geftorben war, hatte sich S. der ältere mit feinem Bruder Otto über dessen Erbe überworsen. Mit Uebergehung des Bruders hatte Otto am 11. October 1333 ju Eflingen feinen Lanbestheil für ben Mall feines und feiner Gemahlin Reichgard kinderlosen Todes dem Kaifer vermacht. Am 21. April 1334 überließ Otto auch die Entscheidung über das Erbe des Natternbergers bem Raifer. Ghe jedoch eine folche erfolgte - wenigstens ift nichts davon befannt - ftarb auch Otto fonnelos am 14. December 1334. Seine Wittme

Reichgard wiederholte darauf ju Bafferburg zu Gunften bes Raifers bas Bermächtniß ihres Gemahls für den Fall ihres Todes und erklärte, ohne Ludwigs Buftimmung fich nie mit ihrem Schwager verftandigen zu wollen. erkannte die einseitigen Berjugungen des Bruders und der Schwägerin nicht an, ging nach Burghaufen und zog die Regierung des ottonischen Landestheils an sich. Dazu tam der schroffe Zwiespalt, der damals zwischen heinrichs Schwiegervater und dem Kaifer aus dem farntisch-tirolischen Erbschaftshandel erwuchs. Ein Waffenstillstand zwischen beiden Parteien, dem auch S. beitrat (15. Sept. 1335), hielt den Ausbruch des Krieges noch mehrere Monate auf. 1336 aber brach der Raiser mit einem fehr ftarken Beere bei Relheim in Riederbaiern ein, durchzog vermuftend das gange Land bis Scharding und vereinigte fich mit Otto von Defterreich. Dagegen tam König Johann feinem Schwieger= fohn zu Gilfe. Bei Landau lagen fich beide Beere zwölf Tage gegenüber, ohne daß es zu einer Schlacht tam. Dann zog der Kaifer gegen Often ab, um Böhmen anzugreifen; Konig Johann folgte ihm, fein Land zu vertheidigen. 5. blieb jurud und da der Kaifer balb umtehrte und an der Donau bis Baffau, bann am Inn und an ber Salzach heraufzog, fuchte er ihm, boch ohne Erfolg, den Uebergang über den letteren Gluß zu wehren. Er ruhmt die auten Dienfte, welche ihm die Stadt Landshut in diefem Kriege geleiftet. Unter Scharmugeln jogen die Gegner an die Sfar, wo etwa ju Ende September die Feindseligkeiten eingestellt wurden. Gin Frieden ober doch Waffenstillstand scheint damals geschloffen worden zu fein, beffen Beurkundung jedoch nicht vorliegt. Schon am 8. October foll der Raiser dem Papfte mitgetheilt haben, daß er den Herzog B. neben dem Grafen von Julich zu feinem Profurator bei der Curie ernannt habe; indeffen steht Heinrichs Rame in dieser Nachricht nicht gang fest und bald darauf (28. Oct.) begegnet nicht S., sondern Ruprecht von der Pfalz neben dem Julicher als des Kaisers Gesandter an die Curie. H. foll 1337 durch eine Gesandtschaft in Avignon wegen seiner früheren Berbindung mit Ludwig Absolution erbeten und diefelbe erhalten haben. Daß er von Seite bes Raifers damals wenigstens nichts befürchtete, wird badurch sichergestellt, daß er im Januar 1337, um fich das Berdienst der Seidenbefämpfung zu erwerben, mit feinem Schwieger= vater gegen die Litthauer zog. Größere Waffenthaten hinderte dort die Un= gunft der Witterung, aber als Stuppuntt für funftige Unternehmungen erbaute und armirte der Bergog auf dem linken Ufer der Memel zwischen Tilfit und Kowno die Baierburg. Der Kaiser aber hatte seine Absicht auf Niederbaiern= Burghausen noch nicht aufgegeben und vereinbarte am 10. Januar 1339 in Nürnberg mit Bevollmächtigten der Herzoge Albrecht und Otto von Defterreich ein Angriffsbundniß gegen seinen niederbairischen Better und Theilung ber etwaigen Eroberungen. Gegenüber diefer Gefahr, von zwei Gegnern in die Mitte genommen zu werden, fand S. eine Unnäherung an den Raifer gerathen. dem Ingolftädter Frieden vom 18. Februar 1339 verabredete er mit diefem, daß fein einziger Sohn Johann des Raifers Tochter Unna heirathen follte. Zugleich ward er vom Raifer beauftragt, einen Ausgleich zwischen diesem und der Stadt Regensburg zu vermitteln. Die Bochzeit der beiden Rinder ward schon am 18. April 1339 zu München geseiert. Erst kurz vor seinem Ende entzog fich fo S. bem Ginfluffe und ben Bunfchen feines Schwiegervaters, ber ihn seit dem Hochzeitstage beherrscht hatte. Der Herzog ftarb am Aussahe, am 1. ober 2. September 1339, nachdem er die Vormundschaft über seinen erst zehnjährigen Sohn und die Berwaltung Riederbaierns dem Raifer übertragen hatte. Seine Wittwe Margarethe kehrte nach Prag zurück, wo fie am 11. Juli 1341 starb. Der junge Herzog Johann aber folgte seinem Bater schon am 20. December 1340 im Tobe, worauf Ludwig Niederbaiern an sich zog und nach fünsundachtzigjähriger Trennung die beiden Landeshälften wieder vereinigt wurden.

Eine Nebersicht der Quellen bieten Böhmers Wittelsbachische Regesten, S. 105—128. S. ferner Quellen und Erörterungen zur bairischen und deutsichen Geschichte, VI. Bd. v. Weech, K. Ludwig und König Johann. C. Müller, der Kamps Ludwig d. B. mit der römischen Curie, bes. Bd. I S. 393. Riezler, Geschichte Baierns, II. Bd. Preger, Beiträge u. Erörterungen z. Gesch. d. deutschen Reichs i. d. J. 1330—1334.

Keinrich der Reiche, Bergog von Baiern=Landshut, ward 1386 als Sohn Herzog Friedrichs von Baiern und der Magdalene Visconti geboren. Rach bem Tobe bes Baters (4. Decbr. 1393) übernahmen die Oheime Stebhan III. und Johann II. seine Bormundschaft; den größten Ginfluß auf die Regierung aber hatte, wie es icheint, seine Mutter, welcher der Bigtum Oswald Torringer und fünf Rathe aus der Landschaft gur Seite ftanden. Magdalena ftarb 1404, in dem Nahre, in dem B. die Großjährigkeit erlangte und die felbständige Regierung übernahm. Das Jahr vorher hatte er fich zuerst im Kriege versucht, indem er feinen Bettern, den Bergogen Ernft und Wilhelm, gegen ihre aufftandische Sauptstadt München Silfstruppen zuführte. In jugendlicher Unbesonnenheit und von einigen adelichen Rathgebern mißleitet, erregte er aber bald auch bei seiner eigenen Sauptstadt gahrende Unzufriedenheit, da er die von seinen Vorfahren der Bürgerschaft gewährten Freiheiten, auch, wie es scheint, die angestrebte, mehr demofratische Form der städtischen Berfaffung nicht anerkennen wollte. 2118 gegen feine Gingriffe in die ftadtischen Rechte Widerspruch laut ward, lud er vier der einflugreichsten Rathsherren zu fich aufs Schloß, ließ fie dort sestnehmen, verwies sie aus der Stadt und zog ihr Vermögen ein, während er vierzig anderen Bürgern schwere Strafgelder auferlegte. Bald aber ward ihm die Runde von einer Berichwörung im Kreise ber gereizten Burgerichaft; in ber Charfreitagnacht 1410 belauschte im Saufe des Dietrich Rodl Junter Ulrich Ebran von Wilbenberg, der vorgeblich mit Rodle Frau im Ginverftandnig war, gegen fünfzig Berichworene bei einer heimlichen Berathung. Der Berzog ließ alle Theilnehmer verhaften und nahm mit hinrichtungen und Blendungen, mit Berbannungen und noch weitergehender Unterdrückung der städtischen Rechte graufame Rache. Später foll er fein Vorgehen gegen bie Landshuter bereut und mit der Unreise der Jugend entschuldigt haben. Was von seiner plöglichen Sinneganderung erzählt wird, gehört freilich ebenfowohl ber Sage an wie bie Geschichte von der treuen und überaus erfolgreichen Beforgung des herzoglichen Haushaltes durch einen Kaplan, während H. zweimal dem deutschen Orden zu Sulfe gegen die Preußen zog. Beffer verburgt scheint aber, daß H. in den mannlichen Jahren Herrschertugenden erwarb, die ihm bisher gesehlt hatten, daß er seiner sorgfältigen Selbstthätigteit, seiner geschickten und sparsamen Berwaltung, nicht nur den fpater geerbten Schaten des Ingolftadter Betters den Reichthum dankte, der den Landshuter Sof auszeichnete und noch seinen Nachkommen förderlich Mit den Weisesten und Besten bes Landes, jagt Beit Arnped, führte er allein sein Regiment und achtete "der rothen Barette" gar wenig. Und Fütterer bemerkt: zu Beanten nahm er vermögliche und im Dienste eisrige Leute, ohne Rücksicht, ob sie adelich seien oder nicht. Richt lange nach seinem Tode findet man diese Züge schon zum Zerrbilde schnutziger Geldgier und ganz unfürstlichen Beizes entstellt. Dag er von jedem Bauern mit Dant ein fleines Geloftud angenommen, daß er die Rangleigebühren felbst eingestrichen und zu diesem Behufe einen besonderen Rock mit einem langen spitzen Aermel auf der linken Seite getragen habe — derartige Erzählungen tragen den Grad ihrer Glaubwürdig= feit in sich selbst. Der Herzog war leutselig, gab jedermann selbst Bescheid, jein Lebenswandel war jittjamer, als man es bei Kürjten gewohnt war, feine

Juftiz gerecht und ftreng, seine Sorge für den Landfrieden von Aufsehen erregendem Erfolge gefront, so daß man den Kaufleuten beim Cintritt in Niederbaiern das Wort in den Mund legen konnte: Jest find wir ficher und bedürfen keines Geleites mehr. Zu tadeln fand man aber, daß h. zum Schaden des Voltes die Juden und den Wildstand zu fehr anwachsen ließ. Die oberbaierische Landichaft fand fich durch die vom Berzoge eingeführten neuen Bolle und durch Eingriffe in die Rechte ihrer Landjaffen beeinträchtigt und erhob barüber auf dem Concil zu Bafel Beschwerde. Auch in dem freilich schwierigen Verhältniß gegenüber einem bosen und unverträglichen Rachbarn hat sich H. durchaus nicht vorwurfsfrei benommen. Als nämlich der Ingolftädter Better Ludwig der Bartige 1406 aus Frankreich in feine Lande fam, forderte er von S. Entschädigung für das, was deffen Bater Friedrich bei der Landestheilung zu viel erhalten habe. die ersten Berhandlungen darüber führten zu hikigem Wortstreit und noch im felben Jahre zu einem turzen Baffengang. Das Jahr barauf ertlarte ein Schiedsgericht, daß H. nicht schuldig sei etwas herauszugeben, und Ludwigs Rudtehr nach Frankreich verschaffte ihm für einige Zeit Rube. Auch mit feinen Münchener Bettern aber gerieth S. in Zwiespalt, als dieselben dem Bergoge Friedrich von Oesterreich Tirol abnehmen wollten. Seit 1405 mit einer Desterreicherin, Margarethe, Tochter Herzog Albrechts IV. verlobt, versprach H. Oesterreich für den Fall eines neuen Angriffes Hilfstruppen zu stellen. Am 25. Rovbr. 1412 ward zu Landshut seine Bermählung mit der Habsburgerin vollzogen. Das Berhältniß zu den Münchener Bettern aber befferte sich, als 1413 Ludwig ber Bartige wieder in der Beimath erschien; der Schrecken vor dem handelfiich= tigen Nachbarn trieb im April 1414 alle anderen baierischen Berzoge zu einem Schuk- und Trukbundnisse auf vier Jahre. Ludwias haß aber richtete sich vornehmlich gegen b.; auf bem Conftanger Concil überhäufte er ihn mit Beleibigungen. H. flagte beim Kaiser und das Fürstengericht, dem dieser die Sache übertrug, wiederholte den ersten Entscheid, daß g. im Besitze der angesochtenen Länder verbleiben solle. Als fich nun Ludwig dabei nicht beruhigte und am 20. Octbr. 1417 den Handel neuerdings vor den Kaifer brachte, auch neue Be= leidigungen gegen den Better ausstick, ließ sich dieser vom Zorn soweit hin= reißen, daß er mit einer Schaar feiner Edelleute den Beimtehrenden nächtlich überfiel und schwer verwundete. Im Bewußtsein seines Frevels ergriff er dann die Flucht. Der Kaiser ward nur durch die Verwendung des Markgrasen Friedrich von Brandenburg davon abgebracht, die Acht über den Flüchtling zu verhängen. Der brandenburgische Schwager und die Münchener Gerzoge unterstützten H. auch in dem nun beginnenden Kriege mit dem Ingolstädter; für diesen da= gegen trat die Gesellichaft der Ritter ein, die mahrscheinlich unter seiner Begun= stigung, geleitet von Kaspar von Törring, schon 1416 sich gebildet hatte. Gegen den Törringer mandte fich B. zuerst und zerftorte ihm die Stammburg, worauf Kaspar den Gerzog vor dem Kaiser, und da er dort kein Gehör sand, vor der westsälischen Behine verklagte und nach langen Berhandlungen seine Erst nach des Törringers Tode (1430) wurde auf Vervehmung durchsette. Berwendung einiger Fürsten das Urtheil zurückgenommen und Heinrichs Aussöhnung mit Kaspars Erben herbeigeführt. Heinrichs Lande wurden indessen durch die Hauptleute Herzog Ludwigs, die mit Geschied den fleinen Krieg führten, aufs Schrecklichste verheert. Ohne Erfolg belagerte er jelbst im August 1418 Bafferburg, bas erft vier Jahre fpater nach bem entscheidenden Siege feiner Berbundeten, der Munchener Herzoge, übergeben mard. Sigmunds Dazwischentreten und die Abreise Ludwigs nach Ungarn brachten endlich die Waffen zum Stillstand. In dem Processe wegen der Constanger Frevelthat sprach der Raifer das Urtheil, daß H. dem Verwundeten Arztlohn und Zehrung ersehen und Abbitte leisten, daß er drei Messen stiften, mehrere Wallfahrten ausrichten und

gegen die Susiten ein größeres Aufgebot stellen folle, eine Sühne, der sich S. unterworfen gu haben scheint. 1428 und 1431 ruftete er gegen den bohmischen Reichsfeind und im letteren Jahre wohnte er felbst ber Niederlage bes beutschen Beeres bei. Reue Streitigkeiten brachen im wittelsbachischen Saufe aus, als 1425 in Solland Johann, ber lette Sprößling ber Straubinger Linie, ftarb. Erft 1429, nach Jahre langem Zwift tam es auf Grund einer Entscheidung des kaiserlichen Hofgerichts in Preßburg zur Verloofung des Landes in vier Theile. H. fiel das beste Viertel mit Vilshosen zu. Die Niederlande aber ihrem Saufe zu erhalten, hatte den Wittelsbachern wol auch bei größerer Einigkeit die Macht gesehlt. In dem Familienkriege von 1436, da Albrecht von Baiern= München, durch die Ermordung seiner Gattin gereizt, mit Ludwig von Ingolftadt gegen seinen Bater Ernst sich verbündete, machte H. gemeinsame Sache mit dem letteren. Er nahm mehrere Schlöffer ein und belagerte Dingolfing, das erste Mal vergebens; zu Pfingsten aber erneuerte er den Angriff, der nach Frohnleichnam die Stadt in seine Gewalt brachte. Zuerst ward mit Albrecht, auf einem Regensburger Tage dann auch mit Ludwig und beffen gleichnamigem Sohne Waffenstillstand geschloffen. In ben mannigfachen Streitigkeiten ber wittelsbachischen Familie war auch der Krieg zwischen Bater und Sohn nichts neues mehr, als Ludwig der Bartige 1439 mit seinem Sohne, Ludwig dem Höckerigen, in Streit und 1443 in beffen Gefangenschaft gerieth. Rachdem der Sohn am 7. April 1445 gestorben war, tam der Gesangene durch die ihm feindselige Schwiegertochter, eine Brandenburgerin, in die Sand des Markgrafen Albrecht Achilles, im August 1446 aber gegen Bezahlung einer großen Geld= jumme an Herzog H., der ihn nach Landshut, dann nach Burghausen bringen Bergebens erhoben die Ingolftädter Landschaft und die Pfalzgrafen Beschwerden. H. war nicht gewillt, einen Feind aus den Händen zu lassen, der ihm Jahrzehnte lang so viel Uebles zugefügt hatte und deffen Befreiung mahr= scheinlich sofort das Zeichen zu neuem Kriege gegeben haben würde. lich gab er dem weitverbreiteten Unwillen nach und willigte in die Freigebung unter der Bedingung, daß ihm die Summe erfett wurde, die er dem Markgrafen und der verwittweten herzogin für Ludwigs Auslieferung gezahlt hatte. gesangene Greis aber beharrte unerschütterlich darauf, daß er widerrechtlich ge= fangen gehalten werde, also auch kein Löfegeld schulde. Darüber starb er im Gefängniß 1447. Auf die Gerüchte, daß 5. den Ginundachtzigjährigen habe vergiften laffen, ift nichts zu geben. Run zog S. den Ingolftadter Antheil an sich und vergrößerte damit seine Lande fast um das Doppelte, aber mit Hintansetung des Rechtes und auf Kosten seines guten Ruses. Albrecht von Baiern= München, dem die Sälfte des Landes gebührt hatte, mußte fich mit einigen Schlöffern begnügen und zulett gelang es H. auch von Kaifer Friedrich III. jür sein rechtswidriges Zugreisen Indemnität zu erwirken. H. starb in Landshut am 30. Juli 1450 und ward im Klofter Seligenthal daselbst begraben. Aus seiner Che waren drei Söhne und drei Töchter hervorgegangen.

Von den Chronisten besonders Veit Arnpeck, Beit v. Ebersberg, Ebran v. Wildenberg, Fütterer. Krenner, Baier. Landtagshandlungen, besonders Bd. III. Kluckhohn, Ludwig d. Reiche, S. 5—21 und Heinrich d. Reiche (Bayerische Zeitung, 1864, Morgenblatt, Ar. 360 st.). Heigel in den Chronisten der deutschen Städte, XV, 266 st. Der Vehmgerichtsproceß Kasparsdes Törringers (bei v. Freyberg, Sammlung I, 201 st.). B. Thiersch, Vervenung des Herzogs H. des Reichen, 1835.

Heinrich II., Bischof von Basel, gest. am 17. Febr. 1238. — H., "genannt von Thun", war, wie sich mit ziemlicher Sicherheit annehmen läßt, der Bruder des Burcard von Thun, Besitzers der Herrschaft Unspunnen bei Interlachen, und gehörte einem, wie es scheint, ursprünglich mächtigen, aber durch

Theilungen und vielleicht auch durch Theilnahme an den unglücklichen Aufstandsversuchen des Abels gegen die Zähringer heruntergekommenen Geschlechte Er murde Bischof von Bafel an ber Stelle bes Balther von Roteln, ber, im J. 1213 erwählt, die papftliche Beftätigung nicht erhalten hatte und im 3. 1215 durch Innocenz III. entjett worden war. Wir begegnen S. febr oft am Hoje Friedrichs II. sowohl als an dem feines Sohnes Beinrich. Db die Bestätigung der Rechte der Basler Kirche, die er am 3. Octbr. 1234 von letterem exhielt, darauf deutct, daß er an dessen Empörungsplane betheiligt war, laft fich nicht fagen; unmittelbar nach der Entsehung bes Ronigs finden wir ihn wieder beim Raifer auf dem Hoftage zu Mainz. — Die den Bischöfen gunftige Politik Friedrichs hat er fich schon in den ersten Jahren seiner Regierung zu Rute zu machen gewußt. Am 12. Septbr. 1218 übertrug jener, nachdem er die Rechte der Basler Kirche, die sie unter seinem Bater sowohl in Bafel als in Breifach befessen, im Allgemeinen bestätigt hatte, in einer beson= bern Urfunde das in Basel fürzlich (burch den Rath) ausgesetzte Ungeld dem Bischof und seinen Nachsolgern. Nach einer ferneren Urtunde, deren Acchtheit indes nicht über allen Zweisel erhaben ist, ist er noch weiter gegangen und hat am folgenden Tage auf Ansuchen des Bischofs nach dem Rathe der anwesenden Fürsten und herren den Ausspruch gethan, es durfe niemand in der Stadt Bafel ohne Erlaubniß oder Willen des Bischofs einen Rath einsehen, hat dem gemäß ben Rath aufgelöft und ein Privileg, bas er über beffen Ginfetjung den Baglern gegeben, caffirt. Wie es sich auch mit der Aechtheit diefer Urfunde verhalten mag, ein Aufhören bes Raths haben die Ulmer Berfügungen nicht jur Folge gehabt, nur find feine Befugniffe wieder enger umgrengt worden. Den Bedürfniffen des aufstrebenden Sandwerferstandes hat fich S. nicht verichloffen, wie die bon ihm 1226 erlaffene Stiftungsurfunde der Rurschnerzunft zeigt, die erste uns aus Bafel befannte Berbriefung der Errichtung einer Zunft, die, allerdings noch unter gewissen Schranken, den Genossen eine corporative Selbständigkeit zusichert. Gegen auswärtige Feinde wußte B. fein Ansehen mit Erfolg zu wahren. Graf Friedrich von Pfirt, der ihn bei Alttirch überfallen, beraubt und zu nachtheiligen Bersprechungen genöthigt hatte, mußte am 31. Decbr. 1231 eine Sühne eingehn, die ihm außer vollständiger Rückerstat-tung des Geraubten und Verzicht auf die gemachten Jusagen eine durch ihn perfonlich und durch feine Angehörigen zu leiftende demuthigende Buge und die Abtretung der Lehnshoheit über zwei Soje auferlegte. — Bon dem, mas wir fonft über die Regierungsthätigkeit Beinrich's wiffen, verdient zweierlei hervorgehoben zu werden: die Aufnahme der neugegrundeten Bettelorden der Franciscaner und der Dominicaner in seine Hauptstadt, die in den Dreißigerjahren stattsand, und ber in den Zwanziger Jahren ausgeführte Bau ber Baster Rheinbrude, die bis vor wenigen Jahrzehnten die lette in der Richtung nach dem Meere zu geblieben ift. Wahrscheinlich war fie die erste, die vom Bodenfee abwärts gebaut wurde, denn eine Frau, die im J. 1282 starb, wußte sich noch der Zeit zu erinnern, da zwischen Conftang und dem Meere der Rhein nirgends überbrückt war. — In dem Bericht über die Zustände des Elfaß zu Anfang des 13. Jahrhunderts, der dem Chronicon Colmariense vorausgeht, wird erzählt, Bischof Heinrich von Basel habe bei seinem Tode zwanzig Sohne beren verschiedenen Müttern hinterlaffen. Ob diese Angabe sich auf unseren H. oder auf den im 3. 1189 verstorbenen Heinrich I. bezieht, und was Wahres an ihr ist, wird sich schwerlich ermitteln lassen.

Eb. v. Wattenwyl v. Diesbach, Gesch. der Stadt und Laudschaft Bern. I. Kopp, Geschichte der eidgenössischen Bünde. Trouillat, Monuments de l'histoire de l'ancien évêche de Bâle. Heusler, Versassungsgeschichte der Stadt Basel im Mittelalter. W. Vischer.

Seinrich III., Bischof von Basel, gest. am 13. Septbr. 1273, war ein Sohn des Grafen Ulrich von Renenburg am See. Ulrich hatte mit feinem Reffen Berthold eine Theilung der Rechte und Besitzungen des Saufes Reuenburg borgenommen, durch welche Berthold die Berrichaft Neuenburg erhielt, mahrend die deutschen Gebiete sowie die gräfliche Würde an Ulrich fielen. Bon den fünf Söhnen Ulrichs wurden drei die Stifter der Linien Ridau, Stragberg und Aarberg, zwei, Otto und Heinrich, traten in den geistlichen Stand. — Im 3. 1236 begegnet uns S. als Domherr zu Bafel, wo er in der Folge zum Archidiacon und zum Dompropst vorrückte. Um 1246 wurde er auch als Rach= jolger seines verstorbenen Bruders Otto Propst zu Solothurn, 1249 Propst von Muniter in Granfelben in Wolge der Beforderung des Berthold von Pfirt auf den bischöflichen Stuhl von Basel. Nachdem Bischof Berthold am 10. Decbr. 1262 gestorben, nahm S., der in der letzten Zeit dessen Coadjutor gewesen war, den bischöflichen Stuhl ein, ohne daß das Capitel zu widersprechen magte. papstliche Bestätigung hat er im Laufe des Jahres 1264 erhalten. Er zeichnete sich nicht durch Gelehrsamkeit aus — quasi illiteratus nennt ihn der Chronist Mathias von Reuenburg -, und ob er es mit der geiftlichen Seite feines Amtes fehr ernst genommen, muß dahingestellt bleiben - wir eriahren in diefer Beziehung nicht viel anderes, als daß er das Haupt des heil. Pantalus, der als Bischof von Bajel mit der heil. Urfula und ihren elftaufend Jungfrauen das Martyrium erlitten haben foll, aus Köln nach Bafel fommen ließ -, dagegen war er ein traftiger Regent, bemüht das Sochstift aus schwieriger Lage zu einer festbegründeten Macht zu heben. Schon als Dompropst mar es ihm gelungen, Die streitigen Unsprüche des Reiches und der Kirche Bafel auf die Stadt Breifach und das elfaffifche Munfterthal durch eine Urfunde, welche ihm Konig Richard am 5. Novbr. 1262 in Schlettstadt ausstellte, zu Gunften der letzteren entschieden zu sehen. Gben die Ansprüche auf das Münsterthal waren mit ein Grund gewesen, warum H. sich im J. 1261 nebst dem Grasen Rudolf von Sabsburg und einigen anderen Berren mit den Burgern bon Strafburg gegen deren Bischof Walther von Geroldseck und feine Bermandten verbündet hatte, da auch die Geroldseck Ansprüche auf daffelbe Münfterthal geltend machten, Die denen der Kirche Bajel zuwiderliefen. Nachdem S. die Anerkennung der Rechte feiner Rirche auf Breifach burch Richard erhalten hatte, löfte er die Ansprüche des Grafen Rudolf von Sabsburg, welchem die Stadt durch Ronig Konrad IV. verpfändet worden war, durch eine Geldzahlung ab und nahm im 3. 1264 die Suldigung der Burger entgegen. In demfelben Jahre huldigten ihm auch die Burger von Rheinfelden, das nicht wie Breifach ein althergebrachter Befit der Basler Kirche, jondern erft in den letten Jahrzehnten durch Bifchof Berthold unter deren Schirm genommen worden war, nachdem Friedrich II. es aus dem zäringischen Nachlasse ans Reich gezogen hatte. Das auf einer Insel des Rheins belegene Schloß, den fog. Stein zu Rheinfelden, der den Mittelpunkt einer eigenen fleinen Berrichaft bildete, brachte B. durch Baffengewalt in seine Hand. — Nicht minder als die Wahrung der Rechte der Kirche nach außen ließ fich S. die Befestigung der Buftande im Innern angelegen fein, und hier ging fein Sauptaugenmert auf die Serstellung eines guten Ginvernehmens mit der Burgerschaft. Er ertheilte ihr eine Sandvefte, die bis jum Schluffe des Mittelalters bei jedem Regierungswechsel vom Bischof und von der Bürgerschaft beschworen worden ist und beide zur gegenseitigen Anerken= nung ihrer Rechte und Sandhabung in denfelben verpflichtet. Die Wahlart bes Rathes, welche bis babin einen Gegenstand bes Streites gebildet hatte, wurde durch fie in einer Beije geregelt, die dem Rathe die gewünschte Selbständigkeit gab und zugleich die Autorität des Hochstistes mahrte; jedes Jahr bezeichnete der abtretende Rath sechs seiner Mitglieder, welche zwei Domherren zu sich nahmen und mit diesen zusammen den neuen Burgermeister und ben neuen (aus zwölf Mitgliedern bestehenden) Rath mählten. In diesem hatten, wie damals allenthalben in den deutschen Städten, die Handwerker noch keine Bertretung. H. pflegte aber, wenn es sich um wichtige Angelegenheiten des Hochftistes handelte, neben den Gotteshausdienstleuten und dem Rathe noch die Meister ber Zünfte, deren felbständige Entwickelung er gefordert und deren Bahl er burch Stiftung zweier neuer vermehrt hat, jugugichn. Durch diefes Unlehnen an die Bürgerschaft wurde er in den Stand gesett, dem Domcapitel und dem Abel gegenüber jest aufzutreten und auswärtige Feinde mit Nachdruck zu bekämpfen. Sein trotiges Selbstbewußtsein foll er felbst dem Papfte gegenüber gezeigt haben: als er einst, jo wird uns berichtet, eine Borladung nach Rom erhielt, zwang er den Boten, nachdem er ihn ehrenvoll empfangen hatte, den Papft felbst auf eben diefen Termin bor ihn auf fein Schloß Birged zu citiren. Gin gefährlicher Gegner erwuchs ihm in der Perfon feines früheren Berbundeten, des Grasen Rudolf von Habsburg. Nachdem H. noch im J. 1267 zwischen seinen Schwesterföhnen, den Freiherrn bon Regensberg und dem Grafen, allerdings vergeblich, den Bermittler gemacht hatte, finden wir ihn seit dem J. 1268 felbst mit Rudolf im Rriege. Im S. 1270 gewann diefer einen Berbundeten an dem Abte von St. Gallen, mit dem er nach Sedingen rudte, um Bafel gu belagern. Allein S., der ihnen mit den Bürgern entgegengezogen war, bewog den Abt in einer Zusammenkunst zu Beuggen, sich mit ihm auszusöhnen. Der Krieg zwischen dem Grasen und dem Bischof wurde unter gegenseitigen Berwüstungen sortgeführt. Um das durch die Rheinbrücke mit der Stadt Basel verbundene jenseitige (mindere) Basel, das damals noch ein offener Ort war, vor folchen sicher zu ftellen und dadurch auch die Brude zu schüten, umgab es 5. mit einer Mauer. Durch Antauf verschiedener Schlöffer und Berrichaften stärkte er seine Macht. Die wichtigste Erwerbung dieser Art war die der Oberlehnsherrlichkeit über die Grafschaft Pfirt, deren Inhaber bis dahin nicht immer in den besten Beziehungen jum Sochstift gestanden. Den 15. Jan. 1271 trat Graf Ulrich mit Zustimmug feines Sohnes Diebold gegen die Summe von 850 Mark Silbers seine sämmtlichen Besitzungen mit Ausnahme eines Schlosses und eines Hofes an ben Bischof ab, um fie wieder von ihm zu Lehen gu Im folgenden Jahre bemächtigte fich diefer der Stadt Reuenburg Graf Beinrich, der jungere Cohn des Grafen Conrad von Freiburg, am' Rhein. dem jene Stadt nach dem Tode seines Baters zugesallen war, hatte am Vorabend des Huldigungstages die Frau eines Burgers geschwächt, die Burger, darüber erzürnt, verweigerten ihm die Huldigung und während der Graf von habsburg zu seiner Gulje herangog, riefen fie den Schutz des Bischofs an. Diefer befette die Stadt, und am 22. Marg 1272 huldigten die Burger ihm und dem Gotteshause zu Basel auf so lange, bis ein Kaifer oder Konig von den Fürsten recht und redlich erwählt sein werde. — Die baslerische Ritterschaft hatte sich in die zwei seindlichen Barteien der Sittiche und der Sternträger gespalten, von denen die letzteren mit den Feinden des Bischofs, namentlich mit dem Grafen von Habsburg, im Einvernehmen standen. Im J. 1271 trieb fie H. aus der Stadt, doch scheint es ihm damit nicht gelungen zu sein, die unzuverläffigen Elemente vollständig aus feiner Umgebung zu entfernen, und er fah fich durch die Haltung der Seinen mehrsach an freier Bewegung gegen den Feind gehindert. — Im folgenden Jahre 1273 legte fich Rudolf zu wiederholten Malen vor die Stadt Bafel. Bier traf ihn der Burggraf von Mürnberg, der ihm feine Erwählung zum römischen Könige überbrachte. Ebenderfelbe vermittelte hierauf einen Waffenstillstand zwischen ihm und dem Bischof, und beide Theile

entließen ihre Heere. "Sit sest, Herr Gott", soll H. bei der Nachricht von der Königswahl ausgerusen haben, "oder Rudols wird Deinen Plat einnehmen!" Die Folgen derselben waren schlimm genug sür ihn, indem Kudols die Städte Rheinselben, Neuenburg und Breisach ans Keich zog. Am 13. Jan. 1274 tras der König, nachdem er in Nachen gefrönt worden war, in Basel ein und wurde vom Bischos und der gesammten Geistlichkeit seierlich empsangen. Nicht lange überlebte H. den Triumph seines Gegners, er starb den 13. Septbr. desselben Jahres, wie man annahm, vom Kummer sich mit Einem Schlage um die Frucht langsähriger Anstrengung und Ausdauer gebracht zu sehen, dahingerasst. Bal. die zum vorhergehenden Artikel genannten Werke.

28. Vischer.

Heinrich I., Herzog von Brabant, der Sohn Godevaert's (1190—1235), folgte seinem Bater im J. 1190 und war einer der friegerischsten und unruhigsten Berzoge von Brabant. Schon bei Lebzeiten seines Baters mar er mit ben Grafen von Ramur und Sennegau, jowie mit seinem Oheim, dem Herzog von Lim= burg in Tehden verwickelt gewesen, die aber durch Bermittelung des Erzbischofs Bruno von Köln beigelegt wurden. Uls im J. 1191 der Bischof von Lüttich, Roel van Zeringen, gestorben war, wählte das Domcapitel den Bruder Hein= richs, Albert von Löwen, jum Bischof. Graf Balduin von Hennegan jedoch hatte auf die Wahl seines Neffen Albrecht von Rethel gehofft und that deshalb bei dem aus Italien zurückgekehrten Kaiser Heinrich VI. die nöthigen Schritte, um Alberts Wahl für ungultig erflären zu laffen. Aber S. ernannte auf dem Reichstage zu Worms (1192) Lothar van Softade zum Bischof. Bruder Albert begab sich zwar nach Rom, wo der Papst Colestin III. feine Wahl bestätigte und ihn sogar zum Cardinal ernannte, aber weder er noch fein Bruder konnten zu ihrem Ziel gelangen und Albert begab fich nach Rheims, wo er die Priefterweihe empfing, mahrend der Kaifer den neuen Bischof Lothar in Buttich einsette und gegen bas wiberspenftige Domcapitel fraftig handhabte: Albert wurde aber von drei deutschen Rittern, Die dem Raifer einen großen Dienft zu erweisen glaubten, am 24. Novbr. 1192 ermordet. H. sann jest auf Rache und fast alle Fürsten des Niederrheins fagten ihm ihre Sulfe gu. wurde die Herrschaft Hoftade, die dem Bruder des Bischofs Lothar gehörte, mit Feuer und Schwert verwüstet. H. ließ sich aber bald auf Unterhandlungen ein, die von dem Kaiser eingeleitet wurden, er begab sich nach Coblenz und es kam hier auch wirklich ein Friede zu Stande. Dagegen wandte er alsbald seine Waffen gegen den ihm verhaßten Grasen Balduin von Hennegau, aber das Kriegsglück war ihm nicht günftig; er wurde bei Noville-fur-Mehaigne geschlagen und sein Oheim, der Herzog von Limburg, sein Bundesgenosse, fiel mit seinem Sohne in hennegauische Gefangenschaft. Da er mit allen feinen Rachbarn nunmehr in Frieden lebte, beschloß er an dem eben in Vorbereitung be= griffenen Kreuzzug Theil zu nehmen und half Beirut erobern. Indessen war Raiser Heinrich VI. in Messina gestorben und bei dem in Deutschland ausge= brochenen Streit zwischen Hohenstausen und Welsen hatte sich Heinrichs Ge= mahlin für Otto IV. erklärt, B. felbst trat nach seiner Ruckehr auf beffen Seite und verlobte seine zehnjährige Tochter mit dem eben in Nachen gefrönten Kaiser. Die folgenden Jahre benühte er zur Befestigung und Ausbreitung seiner Berrschaft, brachte verschiedene ansehnliche Lehen au sich und half dem von Geldern und Holland bedrängten Bijchof von Utrecht, wobei die Grafen von Geldern und Holland in seine Gesangenschaft geriethen. Indessen hatte die ghibellinische Partei unter Philipp von Schwaben wieder ihr Haupt erhoben und H., der den Riedergang der welfischen Partei ziemlich deutlich antommen fah, begab fich im No= vember 1204 nach Coblenz, um sich von Philipp belehnen zu lassen, bei welcher

Gelegenheit er mit Ehren= und Gunstbezeugungen des Kaisers überladen wurde; Heinrichs altester Sohn bekam die Sand von Maria, Philipps Tochter. aber Philipp am 22. Juni 1208 in Bamberg ermordet worden war, ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, wurde Otto von Braunschweig zum zweiten Male zum Reichsoberhaupt gewählt (Rovember 1208). Auch Herzog H. schlug sich auf beffen Seite, mahrend Luttich mit seinem Bischof Sugo von Bierrepont, ben bom Papft auf den Schild erhobenen Friedrich II. von Sohenstaufen anerfannte. Otto beauftragte daher den brabantischen Bergog, Lüttich zu züchtigen und auf feine Seite zu bringen. Die Stadt wurde denn auch überfallen, geplündert und fast vollständig ausgemordet; von dem ihr vom Herzog zugedachten Schickfal, an vier Eden in Brand gestedt zu werden, wurde fie nur burch bie Fürsprache des Kastellans von Brüssel gerettet. Vor der Rache des Bischofs bewahrte ihn der Einfluß des Königs Philipp August von Frankreich, deffen Tochter, die verwittwete Gräfin von Ramur, er 1213 geheirathet hatte. Seinem Schwiegervater leistete er in bessen Kriege mit Flandern treffliche Dienste, wurde aber von den Lüttichern, die fich fur die Behandlung ihrer Stadt rachen wollten, bei Steps in der Nähe von Montenaken vollständig geschlagen, worauf Brabant bon ben bijchöflichen Banden gräulich verwüftet wurde, mahrend auch der Graf bon Flandern die Gelegenheit benütte und alles verwüftend und plündernd bis Bruffel vordrang. S. mußte nicht nur für die Behandlung Luttichs Schadenerfat leiften und fich vor dem Bischof bemuthigen, sondern war auch gezwungen, der Bundesgenoffe Flanderns gegen seinen Schwiegervater Philipp August zu werden. Indessen war Otto von Braunschweig am 28. Juli 1214 in der Schlacht bei Bobines, an ber auch S. Theil nahm, geschlagen worden, worauf sich der Berzog dem Kaiser Friedrich II. von Sobenstaufen unterwarf. Er ftarb am 5. Novbr. 1235. Während der letten 21 Jahre seiner Regierung griff er nicht mehr zu den Waffen, sondern beschäftigte sich mit der Regierung feines Landes, ex verlich den Städten viele Privilegien und Keuren und war äußerst wohlthätig gegen Rirchen und Rlöfter. Ih. Wenzelburger.

Beinrid) II., Berzog von Brabant (1235-1248), der Cohn des vorigen, mit dem Zunamen "der Großmüthige", war schon 46 Jahre alt, als er zur Regierung gelangte; 1234 hatte er an bem Kreuzzug gegen die Stadinger Theil genommen. Durch die Beirath feiner Töchter -- Die alteste, Mathilde, mar Die Gattin Robrechts von Artois, eines Bruders von Ludwig IX., die zweite, Beatrix, war mit Heinrich Raspe, Landgrafen von Thüringen verheirathet wurde er trot feines friedliebenden Charafters in die damaligen Sandel berwidelt. Er felbst heirathete, nachdem er feine erste Frau, Maria von Schwaben, verloren hatte, im J. 1239 Cophie von Thuringen, die Tochter des früheren Landgrafen Ludwig IV. und der heil. Glifabeth von Ungarn. Aus Diefer Che wurden noch zwei Kinder geboren: Elisabeth von Brabant, die spätere Frau des Herzogs Albrecht von Braunschweig, und Beinrich von Brabant, ber Stammvater bes Haufes Heffen. Eine Fehde mit dem Erzbischof von Köln, Conrad von Hoftade, in welcher brabantische Reiter bis nach Bonn vordrangen, wurde bald beigelegt. Dem Kaiser Friedrich II. blieb der Herzog trop des von Gregor IX. gegen den ersteren aussprochenen Bannes anfangs treu, als jedoch sein Schwiegersohn, Heinrich Raspe, zum Gegenkaifer erwählt wurde, schlug er sich auf des lettern Seite, war aber nach beffen Tod trot der dringenoften Borstellungen des papstlichen Legaten Caputio nicht zu bewegen, selbst als Candidat für die Kaiserkrone aufzutreten, lenkte dagegen die Ausmerksamkeit der Reichsfürsten auf feinen Reffen, Wilhelm von Solland, der denn auch wirtlich zum römischen König gewählt wurde. Aber nicht lange konnte der Herzog ben Reugewählten mit Rath und That unterftugen, benn biefer ftarb ichon ben

1. Febr. 1248. Er war ein bei seinen Unterthanen sehr beliebter Fürst, für beren materielle Wohlfahrt er während seiner dreizehnjährigen Regierung stets bedacht gewesen war. Th. Wenzelburger.

Heinerch III., Herzog von Brabant (1248—1261), Sohn Heinrichs II. aus bessen erster Che, zog alsbald, nachdem er zur Regierung gelangt war, seinem Vetter Wilhelm von Holland zu Hise, der eben Aachen belagerte. Im October 1248 mußte sich die Stadt ergeben und Wilhelm konnte sich zum römisschen König frönen lassen. Nach dem Tode Wilhelms (1256), als verschiedene Prätendenten austraten, hielt sich H. in weiser Zurückgezogenheit. Im J. 1260 bereitete er sich zu einem Zuge nach dem heiligen Lande vor, wurde aber durch eine hestige Krankheit an seinem Vorhaben verhindert. Bald darauf, am 28. Februar 1261, starb der Herzog, der drei unmündige Söhne hinterließ, ohne über die Vormundschaft irgend welche Anordnung getroffen zu haben, was zu vielen Verwirrungen und Unruhen in Brabant Veranlassung gab.

Vaderlandsche historie door J. David, Löwen 1855, V. Theil p. 116 u. ff.; Chronicon Ducum Brabantiae, herausgegeben von Antonius Matthäus,

und Chronica Brabantiae Ducum von Adrianus Barlandus (1851).

Th. Wenzelburger. Seinrich I., Markgraf von Brandenburg, mit dem unerklärten Beinamen Anelant (d. i. ohne Land), stammte aus der Johanneischen Linie der Ustanischen Markgrafen von Brandenburg und war ein Sohn des Begründers biefer Linie, des Markgrafen Johann, aus beffen dritter Ehe mit Jutta, ber Tochter des herzogs Albrecht I. von Sachfen. Er muß als Sproß einer erft im späteren Alter feines Baters eingegangenen Ghe weit junger gewesen fein als feine Bruder, die Martgrafen Johann II., Otto mit dem Pfeil und Ronrad, beren Mutter, Cophia von Danemart, die erfte Gemahlin Johanns I. war. hieraus und nicht aus feinem angeblichen unfreundlichen Berhaltniffe zu diefen feinen Brüdern erklärt fich, daß dieje oft, ohne feiner zu gedenken, Regierungs= handlungen vornehmen. Er scheint erft feit dem 3. 1294 an der Regierung des Landes theilgenommen zu haben und erhielt dann bei der Auseinandersetzung mit seinen alteren Brudern nach Pulfama's Zeugnisse zu feinem Antheil Gelicz, worunter wol die Stadt Delitich ju berfteben ift, welche gur Mart Landsberg gehörte. Die lettere mar nämlich mahrend der Zwiftigkeiten des Martgrafen Albrecht des Unartigen von Meigen mit feinen Sohnen von jenem an die Markgrafen von Brandenburg verkauft worden und ward dann von diefen dem Markgrafen H. ohne Land von Brandenburg zugewiesen. Es erhellt dies daraus, daß b. in Urfunden faft ausnahmslos neben dem Titel eines Markgrafen von Brandenburg auch benjenigen eines Markgrafen von Landsberg führt. Mit verschiedenen benachbarten Gursten hat S. Fehden geführt, ohne daß wir genau den Grund derfelben angeben fonnten, somit dem Erzbischoje Burchard von Magde= burg, der ihn in den Kirchenbann that und dem er die zu der Pjalz Sachsen ge= hörigen Schlöffer Grillenberg und Rafpenberg bei Sangerhaufen abtreten mußte Eine andere Tehbe mit dem Markgrafen Diezmann von Meigen, in welcher S. durch diesen eine Niederlage erlitt, scheint mit jenem Berkaufe der Mart Landsberg durch Diegmanns Bater, Albrecht den Unartigen, gufammengehangen zu haben. Nach dem Tode Heinrichs VII. von Luzemburg wurde Martgraf &. von feinem Reffen, dem Martgrafen Waldemar von Brandenburg, als deffen zu mählender Nachfolger auf dem deutschen Königsthrone in Vorschlag gebracht. Er felbst scheint inden mit dieser Candidatur nicht einverstanden ge= wesen zu sein, denn er versprach urtundlich, seine Stimme bem Berzoge Friedrich von Cesterreich und, im Hall daß dieser nicht durchzubringen sei, dessen Bruder Leopold zu geben. Trokdem wählte er ipäter in Gemeinschaft mit dem Markgrafen Waldemar den Nebenbuhler Friedrichs, den Herzog Ludwig von Baiern, zum König. H. starb im J. 1318 und hinterließ aus seiner Che mit Agnes, einer Tochter Ludwigs des Strengen von Baiern, der Wittwe des Landgrafen

Beinrich II. von Seffen, außer zwei Töchtern als einzigen Sohn:

Heinrich II., Markgrafen von Brandenburg, der unter der Vormundsschaft des Herzogs Rudolf I. von Sachsen und des Herzogs Wratislaw von Pommern seinem Vater in der Regierung der von diesem besessenen Länder solgte. Nach dem Tode seines Vetters, des Markgrasen Waldemar (14. August 1319), erbte dieser jüngere H. des Markgrasen Waldemar (14. August 1319), erbte dieser jüngere H. des Markgrasen zusammengebracht hatten, mit Ausnahme der Oberlausit, die einst als Mitgist der böhmischen Prinzessin Beatrix, der Gemahlin des Markgrasen Otto III., an die Ottonische Linie gekommen war, jett aber zur Zeit von Heinrichs Vormundschaft sich sreiwislig wieder dem Böhmenkönig unterwarf. Am 16. Juni 1320 erklärte König Ludwig seinen Ressen, den jungen Markgrasen H., sür mündig, obschon dieser noch nicht das vollzährige Alter erreicht hatte. Über bereits wenige Monate später (im Juli oder August 1320) raffte ein srüher Tod den letzten Askanischen Beherrscher der Mark Brandenburg hinweg. Vermählt ist er nie gewesen.

b. Beinemann.

Seinrich der Wunderliche (mirabilis, morosus), Bergog von Braunichweig, Stifter der Grubenhagen'ichen Linie der Bergoge von Braunschweig, geboren um 1267, geftorben 1322, war der alteste Cohn des Bergogs Albrecht des Großen. Da er bei dem Tode des Vaters im August 1279 noch minderjährig war, übernahm fein Oheim, Bischof Konrad von Berden, neben der Mutter die Vormundschaft, welche bis zu Oftern 1280 gedauert zu haben scheint, zu welcher Zeit H. etwa 12 bis 13 Jahre alt gewesen sein wird. fangs führte er die Regierung allein, bald aber bis zu der wahrscheinlich im J. 1286 gehaltenen Theilung des paterlichen Erbes mit feinen Brudern Albrecht und Wilhelm gemeinschaftlich. Bei dieser Theilung erhielt S. Grubenhagen, Ginbect, die Salfte der Stadt Sameln, die braunschweigischen Besitzungen im Eichsfelde zu Gieboldehausen, Duderstadt, Lindau, Seeburg, ferner Ofterobe, Amelungsborn, den dritten Theil der geistlichen Leben zu Braunschweig und des Rammelsbergischen Bergbaues und die Forften um Clausthal. Er nahm feine Sofftatt auf dem jeften Schloffe Brubenhagen bei Ginbed und murbe, wie bemerkt, der Stifter der am 4. April 1596 mit Herzog Philipp ausgestorbenen Grubenhagen'ichen Linie der braunschweigischen Bergoge. B. war zwar ein un= ruhiger, mehr auf Krieg und Tehbe, als auf das Wohl feiner Landesangehörigen bebachter Berr, aber feine Sandlungen waren doch feineswegs der Art, daß man aus ihnen feinen wenig schmeichelhaften Beinamen ertlaren tonnte. Rein ein= giger Bug feines Lebens rechtfertigt benfelben. - Unfangs lebte B. bei feinem jungeren Bruder Wilhelm, dem bei der Theilung des väterlichen Erbes die Stadt Braunschweig zugefallen war, sein herrschfüchtiges Auftreten und sein rudfichtlofes Eingreifen in die Rechte feines Bruders ließen jedoch die Ginigfeit nicht lange bestehen. Zwischen bem Bischofe Siegfried von Sildesheim und Bergog B. waren früher beigelegte Streitigkeiten aufs neue ausgebrochen; letterer, welcher sich mit dem Bruder überworfen, hatte sich nach Helmstedt begeben und die Bürger zum Absalle von ihrem Herrn, Berzog Wilhelm, bewogen. Dieser zog in Gemeinschaft mit seinem Bruder Abrecht und dem Bischose Siegfried gegen Helmstedt und belagerte die Stadt. Um die 3wistigkeiten beizulegen begab sich Otto von Warberg, Abt zu Werden und St. Ludgeri, nach Selm= stedt, wurde aber mit mehreren Ablichen, welche ihn begleitet, von den auf-rührerischen Bürgern erschlagen. Helmstedt mußte sich dem Herzoge Wilhelm

ergeben und wurde vom Raifer in die Reichsacht erklärt, aus der es sich erst nach zwei Jahren durch schwere Opfer befreien konnte. — Gine Folge diefes Bruderzwiftes scheint der fog. Herlingsbergische Krieg gewesen zu fein. Sohe des Sarly- oder Berliberges über Vienenburg und Wiedelah hatte Raifer Otto IV. die Burg Herlingsberg, welche das ganze mittlere Oferthal beherrschte, besonders als eine Zwingburg für das nahe Goslar erbauen laffen. Bon ihrer sicheren Höhe herab überfiel und plunderte die Besahung des festen Schlosses die Waarenzüge der Kanfleute von Goslar, Hildesheim, Braunschweig, Magde= burg, Halberstadt und der umliegenden kleineren Städte. Rlagen bei Bergog B. waren vergeblich, chenjo blieb der Antrag der Burger von Sildesheim unbeachtet, die Burg dem Herzoge abkaufen zu wollen. Baterliches Erbe fei ihm nicht feil, außerte Bergog B. Als feine Borftellungen halfen, verbundeten fich der Erzbischof Erich von Magdeburg, die Bischöse von Salberftadt und Silbesheim, die Markgrafen von Brandenburg, die Fürsten von Anhalt, die Herzöge Albrecht und Wilhelm von Braunschweig, die Grafen von Blankenburg, Reinftein, Wernigerode u. a. m. und gogen gur Belagerung ber Tefte aus. Bergog 5. jand aber ebenjalls Bundesgenoffen an den Landgrafen von Beffen, Thuringen und Meißen und den Städten Bremen und Verden, ging dem feindlichen Heere mit einer tampigerufteten Schaar entgegen, fprengte baffelbe bei Ginbed auß= einander und übergab das Schloß an Otto II., Grafen von Walded. Doch hatte biefer Sieg für B. feinen dauernden Erfolg. 3m folgenden 3. 1291 zogen die Berbündeten abermals vor die Burg und erstürmten sie am 17. August. Die Mauern wurden gebrochen, die Feste geschleist. Aus den Trümmern der seitdem wüst liegenden Burg ließ Bischof Siegfried von Hildesheim das Schloß Liebenburg aufführen. Diese Herlingsbergische Fehde begeisterte einen fast gleich= zeitigen Dichter Heinrich Rosla zu einer poetischen Darstellung derselben in lateinischer Sprache: "Herlingsberga", welche in Meibom's Scriptores Tom. I. abgedruckt ift. — Als Bischof Siegfried von Hildesheim den Herzögen von Braunschweig das Gericht Bocla entzog, entstand eine neue Fehde, in welcher anfangs die drei Brüder zusammenhielten, später aber Albrecht und Wilhelm mit dem Bischofe Frieden schloffen, sodaß S. ebenfalls fich genöthigt fah, mit dem Bischof fich zu vertragen. — Herzog Wilhelm starb im Februar 1292; ohne den Bruder H. zu berückfichtigen ergriff Bergog Albrecht von beffen Landertheil Befik. dieses Berjahren protestirte H. und erinnerte Prälaten, Kitterschaft und Städte an die ihm mitgeleistete Gesammthuldigung. In der Stadt Braunschweig hielten die Gilden, deren Wortsührer Johann Drake war, zu ihm. Es kam zwischen dem Rathe und den Gilden zu hartnädigem Rampje, welcher damit endete, daß der Magistrat den Herzog Albrecht heimlich in die Stadt ließ, die Thore be= mannte und die Rathhäuser in Besitz nahm. Herzog Albrecht, welcher auf diese Weise, mit Ausnahme der Burg Dankwarderode, in welcher Herzog H. sich be= fand, Herr der ganzen Stadt wurde, ließ die zwölf Gildemeister vor sich entbieten unnd erklärte ihnen, daß er die wohlverdieute Straje ihnen nur dann er= laffen fonne, wenn sie ihm die an feinen Bruder S. übergebenen befiegelten huldebriefe, durch welche diefer zum herrn des Landes Braunschweig berufen sei, zustellten. Herzog S. verweigerte die Gerausgabe, verließ aber, sich in der Burg nicht sicher fühlend, auf Schleichwegen die Stadt und kehrte niemals wieder in dieselbe zurück. Herzog Albrecht ließ die aufrührerischen Gildemeister, elf an der Zahl (der Wortführer Drake hatte fich mit Herzog B. aus der Stadt entjernt) hinrichten, worauf ihm von Stadt und Land Braunschweig die Huldi= gung geleistet wurde. Später vertrugen sich die beiden Brüder, H. erhielt von der Hinterlassenschaft des Bruders Wilhelm einige Schlösser und den sog. Hafen= wintel, welchen er jedoch bald wieder zum großen Theile an den Herzog Otto

von Lüneburg, mit dem er im J. 1300 in Streit gerathen war, abtreten mußte. — Seit dieser Zeit hielt sich H. in Zurudgezogenheit meistens auf dem Schlosse Grubenhagen auf. Kur einmal noch nahm er, jedoch nicht persönlich, Theil an einer Fehde, indem er seinem Schwager, dem Landgrafen Friedrich mit ber gebiffenen Wange, im J. 1306 Hilfstruppen sandte, als dieser mit seinem Bater, Markgrafen Albrecht dem Unartigen, in Streit gerathen war. Die Braunschweiger trugen viel zu dem Siege Friedrichs bei Lucta bei. Bei aller Fehdelust war g. doch ein frommer Mann, welcher Rlöftern und geiftlichen Stiftungen reiche Bergabungen und Bergunftigungen zu Theil werden ließ, weshalb er wiederholt Christi devotus amicus genannt wird. Im J. 1308 stiftete er das Klofter Maria Magdalena in Ginbeck, anderen bereits vorhandenen Rlöftern ertheilte er beffere Ordnungen. Zahlreiche Urfunden geben Zeugniß von feinem Wohlthätigkeitsfinn. — Mehr burch die Macht der Zeitverhältniffe, als durch unbesonnene Streitsucht wurde S. in oft fostspielige Rriegszüge getrieben, welche mehrsach Berpfandung von Gutern und Berluft von Landerstrichen herbeiführten. S. ftarb zu Grubenhagen am 8. September (nach anderen Aufzeichnungen zu Salzderhelben am 7. September) 1322 und wurde im Allexanderstifte zu Einbed begraben. Mit seiner Gemahlin Agnes, einer Tochter des Landgrafen Albrecht des Unartigen von Thuringen, mit welcher er fich im 3. 1282 vermählt hatte, und welche im 3. 1332 noch lebte, hat er elf Kinder, drei Töchter und acht Sohne erzeugt, von denen vier, Beinrich, Ernst, Wilhelm und Johann, ihn überlebten. Bon seinen Töchtern heirathete Bonifacia oder Facia im J. 1318 ben griechischen Kaiser Andronicus III. Paläologus, wobei fie den Namen Irene annahm. Sie starb nach sechsjähriger Che im J. 1324.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, 1862, Ehl. I. Have-

mann, Geschichte ber Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. I.

Spehr. Seinrich II., Berzog von Braunichweig-Grubenhagen, altefter Sohn Herzogs Heinrich des Wunderlichen, führt den Beinamen "der Grieche" (de Graecia) wegen seiner Reise in den Orient; mit geringerer Wahrscheinlichkeit wird behauptet, daß er diefen Beinamen einem Migverftandniffe verdante, indem man die in von ihm ausgestellten Urkunden stehenden Worte dei gratia für de Graecia gelesen habe. Sein Geburtsjahr ist nicht bekannt, doch ist er jeden= falls vor 1296 geboren. Schon bei Lebzeiten des Baters icheint er Theil an ber Regierung genommen zu haben. Nach des Baters Tode verwaltete er mit feinen Brüdern Ernft und Wilhelm die väterlichen Länder gemeinschaftlich, nahm mit ihnen im J. 1323 die Hulbigung der Stadt Braunschweig entgegen und errichtete mit denselben im 3. 1324 einen Bertrag, nach welchem fie die vaterlichen Länder gemeinschaftlich regieren wollten, doch scheint derselbe in wesent= lichen Bunkten bald wieder aufgehoben gu fein, indem jeder der drei Bruder beftimmt bezeichnete Derter für feinen Sofhalt erhielt und nur ein Theil der Länder gemeinschaftlich blieb, dem alteren Bruder aber die Berwaltung berfelben übertragen wurde. Im J. 1327 begleitete H. Ludwig den Baier auf bessen Krönungszuge nach Rom, dann ging er durch Unteritalien und Griechenland nach Conftantinopel zu feinem Schwager, den Raifer Andronicus III. Palaologus, und dann nach dem Beiligen Lande, wo er den Sinai besuchte und in Jerufalem am Grabe des Herrn sein Gebet verrichtete. Mit Kostbarkeiten und Re-liquien reich beschenkt kehrte H. im J. 1331 nach seiner Heimath zurück, und gab fich fortan vermuthlich auf feinem Schlosse Grubenhagen einem beschaulichen Leben hin. Außer einigen Berpfandungen und einzelnen Bergabungen, welche er vollzog, ift nichts über ihn bekannt, felbft fein Todesjahr ift unbekannt; jum letten Male wird er am 5. Januar 1351 erwähnt. Berheirathet war H. zwei

Mal; seine erste Gemahlin war Jutta, Tochter des Markgrasen Heinrich von Brandenburg, die zweite Heilewig oder Hedwig, eine Prinzessin aus dem Hause Lusignan, welches eine Zeit lang Jerusalem, Chpern und Armenien beherrschte. Andere Forschungen haben es wahrscheinlich gemacht, daß Heilwig (Heloise) die Tochter Philipps von Ibelin, Seneschalls des Königreichs Jerusalems, gewesen ist. Von seinen Söhnen zeichnete sich der älteste, Otto, durch seine wechselvollen Erlebnisse in Italien aus. Er sührte den Beinamen: der Tarentiner. Balthasar, Riddag und Philipp waren in die Schicksale, welche ihren Bruder Otto bald glücklich, bald unglücklich trasen, verwickelt, und Thomas und Melchior erwählten den geistlichen Stand. Von den Töchtern war Anna an Herzog Barnim IV. von Pommern vermählt.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Thl. I. Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Hannover, Thl. I. Spehr.

Beinrich, Herzog von Braunschweig, Stifter des mit Berzog Friedrich Ulrich am 16. August 1634 ausgestorbenen mittleren Saufes Braunschweig, geb. um 1355, geft. 1416, ift ber vierte Cohn des Bergogs Magnus mit ber Rette von Braunschweig. Rach dem am 25. Juli 1373 in dem Treffen bei Leveste erfolgten Tode des Baters einigten sich bessen Söhne Friedrich, Bernhard und Beinrich dahin, daß fie das ihnen guftebende oder noch von ihnen gu erwerbende Besitzthum bis zum Tode gemeinschaftlich besitzen wollten. Als die beiden älteren Bruder jedoch zu einer Zeit, in welcher S. außer Landes mar, fich mit ben Töchtern bes Rurfürsten Wenceslaus von Sachien vermählt hatten, ichloffen fie mit bem Schwiegervater einen Vertrag dahin ab, daß junachft diesem die Regierung des Landes Lüneburg zustehen, folche jedoch nach seinem Tode auf Bergog Bernhard übergeben, Bergog Friedrich aber im Befige des Fürstenthums Braunschweig-Wolfenbüttel verbleiben folle. Erzurnt darüber, daß man ihn bei dem Bertrage ganglich unberudfichtigt gelassen, und doch nicht im Stande ben-felben umzustoßen, drang S., befonders von dem landfassigen Abel des Bisthums Silbesheim unterftugt, in die luneburgischen Lande ein und tam plunbernd bis vor die Thore der Stadt Lüneburg. Dag Kurfürst Wencestaus fich beschwerend an Kaiser und Reich wendete, fümmerte zwar den Herzog H. wenig, aber er schlug doch die von den Städten und dem Landadel angebotene Ber= mittelung nicht aus. Um 1. Mai 1387 fam man in Lüneburg dahin überein, daß das Fürstenthum Lüneburg nach Wencestaus Tode an Berzog Bernhard und wenn dieser nicht mehr am Leben, an H. übergehen und dann später die Regierung zwischen der sächsischen Linie und den Söhnen des Herzogs Magnus mit der Kette, bezw. deren Nachkommen alterniren jolle. — Auch dieser Vertrag genügte H. nicht. Ihm war durch denselben die Aussicht auf die Regierung in ungewisse Ferne gerückt. Wiederum nahm er, abermals von hildesheimischen Stiftsrittern unterftugt, den Rampf gegen den Aurfürften Wenceslaus und ben Bruder Bernhard auf. Letterer wurde während des Streites gefangen und nach bem Steinberg'ichen Gute Bodenburg geführt, wo er langere Zeit in Saft blieb. Mlle Bemühungen, eine alle Theile befriedigende Ginigung herbeizuführen, waren vergeblich. H. wollte keinen seiner Unsprüche ausgeben. So entbrannte der Rampi bald wieder. Kurjurit Wenceslaus brach zur Belagerung von Celle auf, als er plötlich ertrantte und zu Sannover ftarb. S., welcher fich der vereinten Macht feiner Gegner nicht gewachsen fühlte, suchte und fand Sulfe bei seinem Bruder Friedrich und bei der Stadt Braunschweig. Um Fronleichnams= tage (28. Mai) 1388 erfochten die beiden Brüder bei Winfen an der Aller einen glanzenden Sieg über die fachfischen Berzöge und beren Berbundete, welcher ber jächsischen Herrschaft über Lüneburg für immer ein Ende machte. Am 15. Juni 1388 verzichteten in dem zu llelzen abgeschlossenen Vertrage die Söhne des Kur=

fürsten Wencestaus auf den Besit des Fürstenthums Lüneburg und die brei Söhne des Herzogs Magnus mit der Rette verglichen sich dahin, daß das braunschweigische Land und einige jum luneburgischen gehörenden Schlöffer bem Bergog Friedrich verbleiben, Bernhard und B. dagegen die Berrichaft Luneburg gemeinschaftlich besitzen follten. Wir übergeben die Zwistigfeiten, in welche Bernhard und B. mit den Studten und Den Landsaffen ihres Fürstenthums wegen der diefen in den fog. Satebriefen eingeräumten Gerechtsame geriethen und welche erst durch Vertrag vom J. 1399 beigelegt wurden. — Nach der Ermordung des Herzogs Friedrich bei Friglar (5. Juni 1400) nahmen Bernhard und S., da Friedrich fohnelos geftorben, auch die Huldigung im Fürstenthume Wolsenbüttel ein und ertheilten dem Lande den üblichen Guldebrief. Da Erzbischof Johann von Maing den gegründeten Berdacht auf fich gezogen hatte, daß er der Ermordung des Berzogs Friedrich nicht fern stehe, fo fielen die Brüber in die mainzischen Länder ein und verheerten das Gichsfeld. Erft im J. 1405 erfolgte der Abichluß eines Landfriedens zwischen den braunschweigischen Bergögen und dem mainzer Erzbischofe. Während biefer Tehde entspann sich eine weitere mit dem Grafen Bernhard zur Lippe, in welcher B. am Elisabeths= tage (19. Rovember) 1404 mit vielen Bafallen bei Sameln in Gefangenschaft gerieth und nach dem festen Bergichloffe Faltenburg geführt und dort in unritterlicher Haft gehalten wurde, aus welcher er erft am 22. Junius 1405 nach geleisteter Ursehde und gegen Gelobung eines Lofegeldes von 100 000 rheinischen Gulben entlaffen wurde. Mis S. den vierten Theil der Summe gezahlt, ließ er fich burch Papft Gregor XII. von dem geschworenen Gide entbinden, bewirkte, daß Graf Bernhard zur Lipve mit dem Kirchenbanne belegt und am 15. December 1405 vom Raiser Ruprecht in des Raisers und des Reichs Acht und Oberacht erklärt und die Vollziehung derfelben ihm übertragen wurde. Berein mit seinem Bundesgenoffen erfticg S. das Schloß Polle, besetzte die Stadt horn und legte das Schloß Faltenburg nieder. Graf Bernhard aber wehrte fich mannhaft und es wurde im J. 1409 ein Bergleich geschlossen, nach welchem Bergog S. die Aufhebung der Acht zu erwirken versprach, Graf Bernhard dagegen auf den noch rudftandigen Theil des Lofegeldes und auf die Erbfolge in der Grafschaft Eberstein verzichtete. — Bis zu diesem Jahre hatten die Brüder Bernhard und H. gemeinschaftlich regiert; am Tage Maria Magda= lena 1409 aber theilten fie das Land. Bernhard als der ältere theilte, S. als der jungere mahlte und gwar das Land Luneburg; das Land Braunichmeig und Hannover, die Herrschaft Eberstein und das Land zwischen Deister und Leine überließ er seinem Bruder. Die Städte Braunschweig und Lüneburg und das Land Oberwald (bas Fürstenthum Göttingen) blieben den Brudern gemeinschaft= lich. Um den aus den wiederholten Theilungen fich ergebenden Nebelständen in etwas entgegenzuwirfen, vertrugen sich die Brüder im 3. 1414 zu Celle, dergeftalt, daß fammtliche Reichslehen nur von dem Melteften empfangen werden durften und daß ohne des Mitbelehnten Ginwilligung feine Berpfändungen borgenommen werden follten. Gin Sahr fpater erweiterten fie den Bertrag dabin, daß fortan beide Fürstenthümer untheilbar seien und in jedem die Regierung nach dem Rechte der Erstgeburt vererbt werden solle. - Nach dem Tode des Brafen Gerhard von Schleswig, deffen Gemahlin Elifabeth Bergogs Beinrich von Braunschweig Schwester mar, wollte fich die Königin Margarethe von Danemart der Vormundschaft über die minorennen Kinder deffelben bemächtigen, allein die Bruder Bernhard und B. eilten in Berbindung mit dem Grafen Adolf von Schaumburg und der holfteinischen Ritterschaft ber verwittweten Gräfin gu Sulfe, nahmen den Danen Flensburg ab und bewirften, daß Margarethe von Dänemark fich aller ferneren Gewalthätigkeiten gegen Schleswig enthielt. — 3m

3. 1416 begab sich Herzog H. zur Kirchenversammlung nach Costnik (Constanz). Bald nach der Rückfehr vom Concil erkrankte er zu Uelzen an einer peftartigen Krankheit, an welcher er am 2. (14.) October 1416 ftarb. Er liegt im Dome zu Braunschweig begraben. Zu Vormündern seiner unmündigen Kinder hatte er die Ritterschaft des Fürstenthums Lüneburg und den Rath der Stadt Lüneburg eingesetzt. Mit fester Sand hat er streng über Aufrechthaltung des Landfriedens gehalten und unnachsichtlich die demselben zuwiderhandelnden Wegelagerer be= Bei feinen Zeitgenoffen führte er den Beinamen: Ronig von der Saide (rex de erica). H. war zweimal vermählt; aus der ersten Che mit Sophia. Tochter des Herzogs Wratislav von Pommern, welche am 28. Juni 1406 starb, waren ihm zwei Kinder geboren, ein Sohn Wilhelm, geb. 1400, und eine Tochter Katharina, später verheirathet an Rurfürst Friedrich ben Streitbaren von Sachsen. Die zweite Gemahlin war Margarethe, die Tochter des Landgrafen Bermann von Beffen, welche ben Gatten um viele Jahre überlebte; fie starb 1471. 3m 3. 1411 hatte sie ihrem Gemahl einen Sohn geboren, der später unter dem Ramen Heinrich der Friedsertige bekannt geworden ist.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Küneburg, Thl. I.

Scinrich III., Berzog von Braunschweig-Grubenhagen, altefter Sohn des Bergogs Erich des Siegers, geboren um 1424, ftarb 1463, ftand nach des Baters am 28. Mai 1427 erfolgten Tode mit seinen Brüdern Ernst und Albrecht bis zum J. 1439 unter Vormundschaft seines Oheims, des Bergogs Otto von Braunschweig-Osterode, und regierte von dieser Zeit an mit seinen Brüdern in fteter Gemeinschaft. Im J. 1447 brach zwischen ihm und dem Landgrafen Ludwig dem Friedsamen von Seffen eine verderbliche Fehde aus, in welcher letterer im Bündniffe mit dem Erzbischofe von Mainz und den Berzögen von Braunschweig göttingen'icher Linie und der Stadt Göttingen mit verhältnikmäßig großer Streitmacht vor das feste Schloß Grubenhagen rüfte, ohne solches jedoch trot längerer Belagerung einnehmen zu können. Die Göttinger hatten mit großen Rosten zwei Geschütze, die ersten, welche in den braunschweigischen Landen gebraucht murben, den Matefrede (Friedenmacher) und die Scharfe Grete zur Stelle gebracht, die aber keinen Erfolg hatten, da letztere schon nach den ersten Schüffen in Stude sprang. Nach achtundzwanzigtägiger Belagerung und nachdem die Umgegend des Grubenhagen arg verwüstet worden, zogen die unter sich uneins gewordenen Berbündeten unverrichteter Sache ab und obgleich Landgraf Ludwig nochmals zurückfehrte, um fich an dem Schloffe Salzberhelben zu versuchen, fo verlief doch auch folches ohne Nachtheil für Bergog S., über deffen ferneres Leben nichts Bemerkenswerthes zu verzeichnen ift. Wahrscheinlich ift derselbe im 3. 1463 oder 1464 gestorben, begraben ist er im Alexanderstifte zu Einbed. Bon seiner Gemahlin, Margarethe, Tochter bes Herzogs Johann von Sagan, hat er nur einen Sohn hinterlaffen. Diefer,

Heide Areich IV. von Braunschweigserubenhagen, lebte ebensalls in Ruhe und Frieden, einige Jahre hindurch auch als Vormund der mindersjährigen Kinder seines Vetters Herzogs Albrecht III. von BraunschweigsOsterode. Nur zweimal machte er sich durch friegerische Unternehmungen bemerklich, einmal im J. 1485, in welchem er in einer Fehde des Vischoss Varthold von Hildesheim gegen die Stadt Hildesheim Vundesgenosse der letzteren war und thätigen Antheil an dem Streite nahm, der schließlich den gewohnten Ausgang nahm. Beide Theile gaben gegenseitig ihre Ansprüche und Forderungen auf. Das andere friegerische Ereigniß war ein Zwist mit der ihm mit den übrigen Herzögen grubenhagen'scher Linie gemeinschaftlich gehörenden Stadt Osterode. H., dessen Burg zu Salzderhelden sich in baufälligem Zustande besand, sorderte von

Ofterode zur Ausbesserung eine Beihülse von 80 Gulben. Unter dem Borwande, daß die Stadt zu arm sei, um mehr beitragen zu können, schickte der Rath dem Herzoge 10 Gulben. Diese geringe Summe sah der Herzog für Schimps und Spott an und erließ ein drohendes Schreiben an die bestürzte Stadt, welche in aller Eile sernere 40 Gulben sendete. Auch hierdurch war Herzog, als die Stadt diese Summe nicht ausbringen zu können erklärte oder nicht ausbringen wollte, dieselbe mit einer Fehde, welche ihr sreilich mehr kostete. — Mit seiner Gemahlin Elisabeth, einer Tochter des Herzogs Johann von Sachsen-Lauenburg, lebte er in kinderloser, aber gemüthlicher Ehe. Alls er am 6. December 1526 starb, sielen seine Besitzungen an seinen Better Philipp den älteren, Sohn des Herzogs Albrecht III. von Braunschweig=Grubenhagen, der nun sämmtliche Länder grubenhagen'schen Linie wieder in seiner einzigen Hand bereinigte.

Max, Geschichte des Fürstenthums Grubenhagen, Thl. I. Havemann's Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg. Spehr.

Heinrich der Friedsertige oder Friedsame (Pacificus), geboren 1411, gestorben 1473, ift ber jungfte Sohn bes Stifters bes mittleren Saufes Braunschweig, bes Bergogs Beinrich. Er führte den Beinamen daber, daß, wenn auch feine Regierungszeit nicht ohne Streit und Fehde verlief, er doch, im allgemeinen nicht allzubebenklich in der Wahl feiner Mittel, dem Kriege abgeneigt, auf Schleich= wegen zu erreichen bemüht mar, mas ber altere Bruder, Wilhelm ber Siegreiche, durch friegerischen Ungestum erstrebte. Er hielt das Seine zu Rathe und mifchte sich nicht ohne Roth in fremde Sandel. Der Beinamen "Lappenfrieg", der ihm beigelegt ift, wird verschiedentlich erflart, ohne daß man folchen mit Bestimmtheit deuten konnte. In der im 3. 1409 zwischen den Herzögen Bernhard und Beinrich erfolgten Theilung der vaterlichen Lander hatte der lettere das Fürftenthum Luneburg zum alleinigen Befit erhalten. Ginige Jahre nach bem Tode deffelben verlangte, aus welchem Grunde fteht nicht fest, deffen altester Sohn Wilhelm, nachher ber Siegreiche genannt, Beinrichs des Friedfertigen alterer Bruder, von dem Oheim Bernhard und deffen Sohnen eine neue Theilung. Um die kaum erreichte Ginigkeit nicht fofort wieder in Frage zu ftellen, gab Bernhard nach. Unter Vermittelung des Landgrasen Ludwig von Hessen wurde am 27. Mai 1428 eine neue Erbtheilung abgeschlossen, durch welche die braunsschweigischen Lande wiederum in zwei Theile, den wolsenbüttel'schen und lünes burgifchen Theil geschieden murden. Um 22. August 1428 murde die Rur borgenommen; Diefes Mal wählte Bernhard, er entschied fich, wahrscheinlich gegen die Erwartung Wilhelms, welcher die Theilung ausgeführt, für den lüneburgifchen Theil. Die beiderfeitigen Unterthanen wurden von dem Taufche in Renntnig gefett, ihrer Gibe und Bilichten gegen die bisherigen Landesherren entbunden und an die neuen Herren verwiesen. Zu dieser Zeit war h. heran= gewachsen, ohne daß Wilhelm seinerseits auf eine Theilung mit dem Bruder Bedacht genommen hätte. Wilheling friegerischer Sinn führte diesen wiederholt in ferne Lander. Er focht gegen die Suffiten, unternahm eine Reife nach Jerufalem, übernahm die Führung eines Buljsheeres, welches fein Schwager Friedrich von Desterreich dem Könige Karl VII. von Frankreich gegen die Burgunder fandte, und befand fich bereits wieder am Sofe feines Schwagers in Wien, als ein unerwartetes Ereigniß ihn in die Beimath rief. Wenn Wilhelm bisher als der ältere Bruder die Regierung auch im Namen des minderjährigen Bruders H. geführt hatte, fo stand ihm dieser jett als volljähriger Fürst zur Seite. Der fluge berechnende H. konnte nicht jede Regierungshandlung jeines Bruders gutheißen, besonders da er durch des Bruders Kriege mahrend seiner Unmundigkeit

im manche Bündniffe und Berpflichtungen verwickelt wurde, welche seinem besonnenen Wesen widerstrebten. Vertrauensvoll hatte Wilhelm während seiner Abwesenheit die Sorge für seine Gemahlin Cacilia, eine Tochter Friedrichs, des erften Markgrafen von Brandenburg aus dem Saufe Zollern, und für feine Kinder, welche sich auf dem Schlosse zu Wolsenbüttel aushielten, dem Bruder Friedrich übertragen. Der Rath ber Stadt Braunschweig, der aus ber Schwächung der landesherrlichen Macht durch wiederholte Theilungen nur Ruten ziehen zu fönnen glaubte, namentlich wenn er den friedliebenden S. zum Landesherrn erhielt, wußte diesen zu einem Gewaltstreiche gegen seinen Bruder zu bereden. Am Montage nach Oftern 1431 erschien H. auf dem Schlosse zu Wolsenbüttel, erariff von demfelben Besit und trieb seine Schwägerin Cacilia, welche ihn ohne Argwohn empfangen hatte, aus demfelben hinaus. Sie begab fich nach Schoningen, um dort vorläufig ein Unterfommen zu suchen. Es entbrannte nun zwischen den Brüdern eine grimme Fehde, in welcher von beiden Seiten stark Mordbrennerei getrieben wurde. Die Bürger von Braunschweig brannten die den Berren von Beltheim gehörende Burg Deftedt am Elme nieder und die Dorfer Melverode, Dahlum, Stöckheim und andere gingen in Rauch auf. Am 23. No= vember 1482 wurde unter Vermittelung des Landgrafen Ludwig von Heffen, des Markgrafen Johann von Brandenburg und des Berzogs Otto von Braunschweig zu Schöningen ein Vergleich zwischen den Brüdern geschlossen, nach welchem Wilhelm das Fürstenthum Kalenberg und die erworbenen Theile der Grafschaften Somburg und Cberftein, S. das Land Wolfenbuttel mit den dazu gehörenden Städten und Schlöffern erhielt. Die geistlichen Lehen zu Braunschweig, die Erb= huldigung in den Städten Braunschweig, Lüneburg und Hannover blieb allen Agnaten gemeinschaftlich. — Zwischen den beiden Brüdern blieb fortan, wenn auch nicht ein inniges Einvernehmen, doch der Frieden hergestellt. richs Lande, das Bergogthum Wolfenbuttel, schling die Theilung jum Guten H. steht als Landesherr sehr hoch, er ist der würdige Vorgänger des Herzogs Julius. Er hinterließ sein Land in blühendem Zustande und durch weise Sparfamteit, durch sein bescheidenes Soflager, welches er zu Wolsenbüttel hielt, durch geregelten Staatshaushalt gelang es ihm, die meiften verpfändeten Urmter und Schlöffer von ihren Pfandglänbigern einzulöfen. Er förderte Handel und Gewerbe und freute sich ber wachsenden Wohlhabenheit feiner Unterthanen. Jedem Rlagenden gab er willig Gehör. (Sin tavelaken was gans kort; alle syne borge hadde he frî, de weren nig verpändet, men dâr hadde he vagede uppe, so dat syn lant unde lüde, borge un stede in groter nering seten; he konde syn lant beschermen to Wulffenbüttel up dem slote.) Unverbroffen hat er über den Landfrieden gewacht und wenn es galt, vornehme Wegelagerer zu züchtigen, griff er, so friedliebend er war, häufig zum Schwerte. Gang besonders verdankt ihm der braunschweigische Landmann wesentliche Berbesserungen seiner gedrückten Lage. Auf dem am 17. Mai 1433 zu Wolsenbüttel gehaltenen Landtage wurde ein Gesetz verabschiedet, welches die drückendsten Fesseln der Leibeigenschaft zerbrach und den Weg bahnte zu dem blühenden Wohlstande der Bauern, dessen sich diese im Herzogthume Braunschweig vor vielen anderen Län= dern zu erfreuen haben. — Alls H. feinen Tod nahen fühlte, übergab er dem Rathe der Stadt Braunschweig die Schlüffel zum Schlosse Wolfenbüttel, um folche nach feinem Ableben an feinen Bruder Wilhelm zu übergeben und diefen badurch zum Erben feines Landes zu machen. Denn aus feiner Che mit Belene, Tochter des Herzogs Adolf von Cleve, war ihm nur eine Tochter geboren, Margarethe, welche fich spater mit dem Grafen Friedrich von Senneberg vermählt hat. S. starb nach vierzigjähriger Regierung am 7. December 1473.

"O rîker god", rujt ber Chronijt ihm nach, "deden alle vorsten ôk also, denne weren se aller èren werd, unde dat kopper würde to golde!"

Rehtmeher, Braunschw. Chronit. — Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Thl. I. Spehr.

Seinrich der Meltere, Berzog von Braunschweig-Boljenbuttel, Sohn des Herzogs Wilhelm des Jüngeren und Groffohn des Berzogs Wilhelm des Siegreichen, geb. am 24. Juni 1463, † 1514, hatte den raftlosen Geist und unruhigen Sinn des Großvaters ererbt, den kriegerische Erziehung frühzeitig erwachen ließ. Von Jugend auf war sein Bestreben dahin gerichtet, die Macht der Städte zu brechen und die landesherrliche Gewalt zu heben. Bereits im 3. 1479 stritt er gegen die Bürger von Einbed. In der Fehde seines Baters mit der Stadt Hildesheim, welche durch einige Hanselftädte unterstützt wurde, kämpste er nicht glücklich, da er den verbündeten Städten nicht gewachsen war, boch wurden die wehrlosen Fleden und Dörfer schonungslos niedergebraunt und das flache Land verwüstet. Als H. im August des J. 1486 sich mit Katharina, Tochter des Herzogs Erich II. von Pommern verheirathet hatte, begleiteten 800 wohlgerüftete Reiter die Neuvermählten nach Wolfenbüttel zuruck. Mit Sülfe diefer fattlichen Schaar glaubte S. die Stadt Sannover fur ihren der Nachbarstadt Hildesheim geleifteten Beistand züchtigen zu können. Der Anschlag miglang jedoch und S. folog mit Sannover Frieden, ohne irgend einen Erfolg errungen zu haben. Was er in offenem Kampfe nicht erreicht hatte, suchte er auf anderem Wege zu erlangen, aber auch der Berfuch, fich ber Stadt burch Lift zu bemächtigen, wurde vereitelt und S. mußte gum zweiten Male unverrichteter Sache von Hannover abziehen. - Im J. 1491 theilte der altersmüde Bergog Wilhelm feine Lander zwischen feine Sohne Erich und B. und behielt sich nur das Fürstenthum Göttingen einstweilen bevor. H. theilte, Erich Letterer erhielt Calenberg, Holzminden, Ottenstein und später noch Göttingen, S. das Fürstenthum Wolfenbuttel, die Bergwerte im Rammelsberge, Sargburg, Greene, Homburg, Eberftein, Burftenberg ac. - Schon im folgenden Jahre entstand zwischen S. und ber Stadt Braunschweig ein verderblicher Streit. Der Bergog nahm berichiedene Guter, welche die Stadt in früheren Jahren von den Bergögen auf rechtmäßige Beife erworben zu haben behauptete, in Unfpruch und verlangte beren Berausgabe. Gin Berfuch zwischen beiden Theilen eine Ginigung ju erzielen, führte nicht zu einem befriedigenden Ende. Es entftand ein langwieriger Rampf, in welchem die Uebermacht auscheinend auf Beinrichs Seite war, welcher aber doch damit endete, daß die Stadt Braunschweig fiegreich aus der Fehde hervorging. Acht Monate lang hielt fie eine Belagerung aus, die neunte und schwerste, welche sie erlebt hat, aber die Schlacht bei dem Dorfe Blekenstedt am 13. Febr. 1493, in welcher B. von den verbundeten Städten vollständig geschlagen und die Belagerung von Braunschweig durch die glücklich ausgeführte Bufuhr gebrochen murde, bahnte schlieglich einen Bergleich zwischen 5. und ber Stadt an. Derielbe wurde am Mittwoch nach Frohnleichnam im 3. 1494 geschlossen. Einige der Stadt srüher verpsändete Aemter wurden dem Berzoge abgetreten, die beiden wichtigften aber, Bechelde und Uffeburg, verblieben der Stadt, welche außerdem noch 20 000 Gulden zahlte, wogegen der Berzog derselben die Bestätigung fammtlicher erworbener Privilegien ertheilte; Braunschweig befam ungefähr die Guter zugefichert, über welche der Streit entstanden mar-- Bon nun an herrichte im Lande Braunschweig Rube, aber der unruhige Sinn bes Herzogs fand außerhalb seines Landes Stoff zu neuen Kriegszügen. Der Erzbischof Heinrich von Bremen, ein geborener Graf von Schwarzburg, hatte das Hochstift durch ungeregelten Haushalt und schlechte Verwaltung tief geschädigt. Nach seinem Tode mablte bas Bremer Domcapitel den Dompropst

Johannes Robe zum Erzbischof. Biele Ritter, welche vom Stifte Lehne trugen. wollten einem Cberherrn aus burgerlichem Stande nicht hulbigen; es entstanden Streitigkeiten, welche ben Erzbischof Johannes Robe veranlagten, auswärts Sülfe zu fuchen. Er ernannte den erstgeborenen Sohn des Bergogs B., Christoph, welcher bis dahin das Stift zu Verden verwaltet, zum Coadjutor bes Run brach S. im Jahre 1501 nach Friestand auf, um Erzbisthums. Rode's Feinde, vor allen die Butjadinger, welche ihre alten Freiheiten wieder zu erringen ftrebten, zu zuchtigen. Aber auch hier entschied das Gluck der Waffen gegen den Herzog. Hinter Morästen und Deichen verschanzt, schlugen die Butsadinger alle Angriffe des Herzogs ab , der unverrichteter Sache mit großem Berlufte wieder abziehen mußte. Als Erzbifchof Robe am 4. Decbr. 1511 zu Bremerporde gestorben und Christoph in den Besitz des erzbischöflichen Stuhles gelangt mar, nahm B. den Rampf wieder auf. Durch die ge= machte bittere Erfahrung gewarnt, hatte S. ben Winter abgewartet, in welchem die hartgefrorenen Moräfte und Sümpfe für seine Schwerbewaffneten zu über= schreiten waren. Mit einem etwa 7000 Krieger zählenden Heere brach H. zur Unterwerfung der Butjadinger auf. Tapfer wehrten sich diese, doch mußten sie der llebermacht weichen, sich unterwerfen und die alten Freiheiten ausgeben. Run zog H. auch gegen die übrigen Friesen, welche sich der Herrschaft des Erzbischofs zu entziehen trachteten. Auch diese wurden dem Andringen Beinrichs nicht haben widerstehen können, wenn nicht dieser, die eigentliche Triebseder und Seele des Kampfes, von seinem Schicfale erreicht mare. Die Braunschweiger lagen vor dem festen Schlosse Leerort und beabsichtigten einen Sturm auf die B. war ausgeritten, um die schwächsten Stellen zu erspähen; da traf ihn am 23. Juni 1514 eine aus der belagerten Burg abgeschoffene Rugel am Ropfe, so daß er auf der Stelle den Tod jand. — H. war ein kriegerischer strenger Fürst, hohen Sinnes, kühn, ein Feind müssiger Ruhe, im Schlacht= gewühl ungestum, aber im Rathe umsichtig und berechnend. Bon feiner Gemahlin Katharina, welche im J. 1526 starb, hatte er sechs Söhne, von denen Christoph, Frang, Georg und Erich den geiftlichen Stand erwählten, Beinrich dem er von Jugend auf die Liebe jum Kriegshandwerte eingeflößt, fein Rachjolger wurde und Wilhelm durch langwierige Gefangenschaft durch feinen Bruder Heinrich gezwungen wurde, das Recht der Erstgeburt anzuerkennen. Bon den drei Töchtern heirathete Katharina den Herzog Magnus II. von Sachsen= Lauenburg, die beiden anderen Elisabeth und Ursula waren Aebtissinnen der Rlöfter Steterburg und Ribnig.

Steger, Sans der Welfen. — Savemann, Thl. I. Spehr. Seinrich der Mittlere, Bergog von Braunichweig-Lüneburg, geb. 1468, gest. 1532, ein unruhiger, leidenschaftlicher Fürst, ist der Sohn des Berzoas Otto II. und der Großsohn des Herzoas Friedrich des Frommen von Braunschweig-Lüneburg. B. war erft drei Jahre alt, als fein Bater am 7. Jan. 1471 starb. Friedrich der Fromme, der bereits im J. 1457 die Regierung seinem Sohne abgetreten hatte und in ein Kloster gegangen war, verließ dieses und übernahm die Vormundichaft über den Großsohn bis zu feinem am 29. März 1478 erfolgten Tode, worauf Heinrichs Mutter, die Berzogin Anna, unter Mitwirtung weltlicher und geistlicher Rathe und des Raths der Stadt Lüneburg die Vormundschaft über den Sohn weiterführte. Anjangs schien dessen Regierung sich sriedlich anzulassen. Im September 1501 ertheilte Kaiser Maximilian I. dem Herzoge H. die Anwartschaft auf die niedere Grafschaft Hona, wodurch er die Aussicht auf einen reichen Zuwachs seines Fürsten= thums erhielt und im Jahre 1506 fonnte er bas Schloß Winfen an der Luhe einlösen. Um Michaelis 1512 entsagte er in einem zu Minden mit den

Bettern Beinrich und Erich abgeschloffenen Bertrage ben Ansprüchen des lune= burgischen Hauses auf das Fürstenthum Oberwald (Göttingen). war für B. sein Bemühen, nach dem Tode des Raisers Maximilian I. die Wahl jum römischen Raifer auf den König Frang I. von Frankreich zu lenken und seine Theilnahme an der Fehde des Bischofs Johann von Sildesheim mit den Herzögen Heinrich dem Jungeren von Wolfenbuttel und Erich dem Aelteren von Kalenberg. Bei dem Tode des Kaifers Max I. war die alte Eifersucht ber berschiedenen Linien ber Berzoge von Braunschweig gegen einander aufs neue ausgebrochen. S. von Lüneburg glaubte in dem Entel des Raifers Max, Rarl V. von Defterreich, einen Begunftiger des Wolfenbuttel'ichen Saufes erbliden zu muffen, und deshalb wirkte er, namentlich bei feinem Schwager, bem Rurfürsten Friedrich dem Weisen von Sachsen mit allen Rräften für die Wahl bes Königs Frang I., indem er vorstellte, daß das Saus Defterreich mit zu aroßer Gewalt im Reiche geherricht und die Entwickelung der ständischen Macht gehindert habe. Die Wohlfahrt ber gefammten Chriftenheit fordere die innigfte Einigung zwischen Frankreich und Deutschland. Auch bei dem Berzoge Beinrich dem Mungeren bersuchte er feinen Ansichten Gingang zu verschaffen; bei beiden vergeblich. S. fah fich nach anderen Bundesgenoffen um, benn balb blieb ihm feine andere Entscheidung als die durch die Waffen. Der Bischof Johann IV. von Sildesheim, ein geborener Bergog von Sachfen-Lauenburg, durch den Umfang feines Stifts, welches allein fieben Grafschaften unter feinen Besitzungen aufzuweisen hatte, übermuthig geworden, hatte von Burchard von Salbern Die Rückgabe des Schloffes Lauenstein verlangt, welches dieser verweigerte, indem ihm solches wie andere Schlösser Schulden halber verpfändet sei. Er fand Schutz bei ben Berzögen Erich bem Nelteren und Beinrich bem Jungeren, sowie bei den Bischöfen von Minden und Bremen. Bischof Johann dagegen wußte Herzog H. d. M. und mehrere kleine Landesherren für sich zu gewinnen. In der Charwoche 1519 fiel er mit gewappneter Hand in das Stift Minden ein, eroberte die Stadt Minden und nahm das feste Schloß Petershagen. brachen die Herzöge von Braunschweig auch ihrerseits in das Stift Hildesheim und sengten und brennten in demselben umber und wandten sich dann in das Lüneburgische. Bischof Johann und S. d. Dt. eilten den Berbundeten nach und ersochten auf der Haide bei Soltau am Tage St. Peters und Pauls, am 29. Juni 1519 einen vollkommenen Sieg. Ueber 3000 Mann blieben todt auf dem Schlachtselbe, Herzog Erich der Aeltere und Berzog Wilhelm, Bruder Beinrichs des Jungeren, geriethen, nebst 136 Edelleuten in Gefangenschaft und Heinrich der Jüngere entging derselben mit genauer Noth. Schon früher hatten die Kurfürsten von Mainz, Sachsen und Brandenburg eine Vermittelung zwischen den beiden streitenden Theilen angestrebt. 2013 nun an demselben Tage, an welchem Bifchof Johann und B. d. M. die Schlacht gewannen, auch die Wahl Karls V. zum römischen Kaifer ersolgt war und dieser das Verfahren des Bischofs, der sich weigerte, Die Gefangenen auf freien Fuß zu feten, als offene Auflehnung und als Ungehorsam erachtete, wurde die angedrohte Acht über den hals= starrigen Bischof wirklich ausgesprochen, von dem nun feine eigenen Bundes= genoffen abfielen. Die Bollitredung derfelben wurde dem Ronige von Danemark übertragen. Es entbrannte der mehrjährige Rampi, welcher unter dem Namen der Sildesheimischen Stiftsfehde bekannt ist und dem Bischofe Johann das gange Bisthum mit Ausnahme ber Stadt Bildesheim und breier Nemter kostete. Die Herzöge Erich und H. waren durch umfassende Werbungen dem Bischofe, welcher sich mit dem Muthe der Verzweiflung wehrte, mehr als gewachsen und nur der tapfere Widerstand der fleinen Festung Beine rettete ihn vom ganglichen Berberben. Herzog Beinrich von Luneburg, von der gegen den Bischof ausge-

sprochenen Acht des Raisers und des Reichs gleichsalls betroffen, mußte bald die lleberzeugung gewinnen, daß Raifer Rarl V. ihm fein Berhalten bei der Raifer= wahl fo leicht nicht vergeben werde. Um den möglichen Folgen zu entgeben begab er fich nach Frankreich, junächst um feinen zweiten Sohn, der sich dafelbst aufhielt, zurudzuholen. Im Februar 1520 fehrte er in die Beimath gurud, aber es wurde ihm flar, daß der Groll des Raifers ihm einen ruhigen Aufent= halt in seinem Lande nicht gestatten wurde. Rasch entschlossen nahm er im Mai 1520 seine beiden Sohne Otto und Ernst zu Mitregenten an und begab sich zum zweiten Male nach Frankreich, um dort die Beilegung der Zerwürsnisse mit dem Kaiser abzuwarten. In der Hoffnung, diese so bald herbeigesührt zu sehen, sand er sich getäuscht. Da die Dauer seines Aufenthalts in Frankreich sehr ungewiß war und seine Länder durch seine Abwesenheit sehr litten, entschloß jich S. Die Regierung des Fürstenthums auf feine drei Sohne Otto, Ernft und Franz zu übertragen. Es geschah dieses durch die Urfunde vom 22. Juli 1522, in welcher fich S. nur vorbehielt, die Regierung wieder übernehmen gu fönnen, wenn seine Söhne vor ihm söhnelos versterben sollten. H. begab fich wieder nach Frankreich zu König Franz, deffen getreuer Anhänger er zu allen Zeiten geblieben war. — Heinrichs Sohne übernahmen die Regierung unter schwierigen Verhältniffen. Das Land war unter der großen Schuldenlaft faft erdrückt, die Dörfer durch die Fehde verwüstet, der Landmann verarmt, die fürstlichen Schlöffer, Zölle, Zinsen fast fammtlich verpfandet. Zwei der Bruder, Otto und Franz fühlten sich der mit fräftigem Flügelschlage nahenden neuen Beit nicht gewachsen, fie legten ihren Untheil an der Regierung in die Sande des Bruders Ernft, der mit fefter Sand neue geregelte Zuftande für das Fürftenthum Lüneburg herbeiführte. In Wittenberg, am Soje feines Oheims, bes Kurfürsten Friedrich des Weisen erzogen, hatte er schon früh Luthers Lehre auf der Universität Wittenberg fennen gelernt und sich ihr mit aller Aufrichtigkeit Bald nach dem Antritte seiner Regierung begann er die Refor= mation im Fürstenthum Luneburg einzuführen. Diejem Beginnen suchten namentlich die höheren Pralaten mit aller Kraft entgegenzuwirken. Sie bewogen B. d. M. jur Rudfehr in die Heimath. Diefer traf am 14. April 1527 unerwartet im Fürstenthum ein und erflärte, daß er ungeachtet seiner Bergichtleiftung und der noch auf ihm lastenden Reichsacht, die Regierung wieder übernehmen wolle. Rach kurzem Aufenthalte zu Winfen an der Luhe begab er sich nach Sollte das begonnene Wert der Reformation zu Ende geführt werden, Lüneburg. jo durfte dem Herzog B. fein Ginflug auf die Regierung des Herzogthums eingeräumt werden. Ohne Saumen beriefen die Bergoge Ernft und Frang einen Landtag nach Scharnebeck, auf welchem sich die Stände mit großer Stimmen= mehrheit für Ginführung ber evangelischen Lehre im Fürstenthum entschieden. Wenn H. d. M. sich auch nicht als Anhänger des neuen Glaubens zeigte, so war er doch ebensowenig ein Eiserer für die römisch = katholische Rirche. Der alte Blaube, fo außerte er, gefalle ihm zur Zeit noch beffer als der neue, doch halte er dafür, daß fie im Grunde beide nichts taugten. "Bin wol zufrieden, wenn ich glaube, was Gott mir ins Herhe giebt." — Als H. unmittelbar nach dem Tode seiner ersten Gemahlin Margarethe fich der schönen Unna von Campe, der er schon früher in Liebe zugethan gewesen, zu Lüneburg antrauen ließ, ent= fremdete er sich die Liebe seiner Sohne und verlor er das Bertrauen der Bürgerschaft vollends. Mismuthig war er nach Frankreich zurückgekehrt, doch 30g es ihn bald zur Heimath zurück, in welcher er 1529 eintraf. Erft 1530, furz vor seinem Tode, hatte der Raiser auf Fürbitte seiner alten Gegner Erichs des Melteren und Beinrichs des Jüngeren ihn von der Reichsacht losgesprochen. Einsam verlebte S. feine letten Tage in Burudgezogenheit in Wienhaufen, wo

er am 27. Februar (nach andern am 19. ober 25. Februar) 1532 starb und in der dortigen Klosterkirche begraben liegt. Vermählt war er mit Margarethe, Tochter des Kursürsten Ernst von Sachsen, welche am 7. Decbr. 1528 starb. Noch in demselben Jahre heirathete er, wie bemertt, Anna von Campe, welche ihm bereits srüher zwei Söhne geboren hatte, Heinrich, welcher, weil er Ansprüche auf Lüneburg machte, gesangen genommen wurde und im Gesängnisse zu Eelle gestorben ist und Franz Heinrich, der in den sranzösischen Keligionskriegen umgekommen ist.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II.

Seinrich der Jungere, Herzog von Braunschweig=Wolfenbuttel, zweiter Sohn bes Berzogs Beinrichs des Aelteren, geb. am 10. Novbr. 1489, geft. 1568, einer der thatfraftigften, aber nicht immer gerecht beurtheilten Fürsten aus bem Saufe Braunichweig. Die Regierungsperiode Beinrichs b. 3. darf nur unter forgfältiger Berudfichtigung der damaligen Beit, welche den Wendepunkt aus der alten in die neue bildet, beurtheilt werden. Er beginnt die Reihe der braunschweigischen Fürsten, welche, nachdem der ewige Landsrieden geschlossen, Reichs= gerichte neugeordnet und die Kreisversaffung festgestellt, ihr Territorium zu einem Staate im rechtlichen Sinne des Worts auszubilden hatten und welche alle Sinderniffe hinwegzuräumen versuchen mußten, welche in den vorhergehenden Jahrhunderten aufgehäuft waren und sich an die bis dahin vorherrschend gewefenen, aus der Grundherrlichkeit entlehnten Grundfage funpften. Es war eine gewichtige und schwere Aufgabe, welcher H. d. J. die Bahn zu brechen hatte, und da in seine Zeit die Kirchenresormation siel, so hatte er mit großen Schwierigkeiten und erbitterten Gegnern zu kampfen, welche sowohl in Beziehung auf sein öffentliches, wie auf fein Privatleben ihn auf das heftigfte angriffen. Er gerieth in Zwiespalt mit den Reformatoren, mit Fürsten seines eigenen Saufes, mit benachbarten Berrichern, mit feinen eigenen Unterthanen. Sein Charafter wird als rauh, wild und gewaltsam geschildert, aber man muß berücksichtigen, daß H. noch gang in mittelalterlicher Weise, mehr jum Kampse und ritterlichen Unternehmungen als zu geistigen Arbeiten ausgebildet mar, daß er von allen Seiten aufgereigt wurde, daß er Berbannung und Gefangenschaft ertragen, feine beiden Lieblings= fohne an Ginem Tage fallen feben mußte und er bei allem diefen mit Spott und Hohn versolgt wurde. Die hestigsten und der Rachwelt in Druckschriften überlieferten Anseindungen zogen dem Bergoge feine Anfichten in Religions= Jede Sandlung beffelben wurde zur Berunglimpfung und angelegenheiten zu. zu entstellenden Uebertreibungen benutt. Er besonders wurde die Zielscheibe des Haffes der Protestanten. Die Schriften Luthers, des Kursürsten von Sachsen und des Landgrafen von Seffen haben fein Berfahren zu brandmarten verfucht. Wol fühlte auch S. das Bedürsniß einer Reformation des durch willfürliche Satzungen verunftalteten Chriftenthums und er erfannte die großen Mangel der Religionsversaffung sehr gut, aber er fürchtete die Folgen einer Kirchentrennung und mit dem Absall von Rom ging sciner Ansicht nach der Absall von der fürstlichen Gewalt Hand in Hand. Aus dieser Befürchtung muß man seinen Widerstand gegen die Ginfuhrung der neuen Lehre ertlären. Durch Giferer und Beloten auf bas heftigfte gereigt, murbe er von ber Befolgung milberer Gefinnungen abgehalten und einer der entschiedenen Gegner der Resormation im All= In einzelnen Fällen jedoch, namentlich in späteren Jahren erwies sich H. tolerant gegen die neueren Religionsbestrebungen. So gestattete er sehr früh mehreren Bergstädten am Harze den Nebertritt zur evangelischen Lehre, sein Kangler Mynfinger von Frondeck war ein entschiedener Lutheraner, seinem Bicekangler Ludoli Salver gestattete er den Genuß des Abendmals unter beiderlei

Geftalt, ja er wirkte beim Papite für feine gefammten Lande den Gebrauch des Relches aus, er ließ zu daß in feiner Schlogcapelle lutherische Lieder gefungen wurden und erklärte in einem im 3. 1567 an die Fürsten und Rreisoberften des niedersächzischen Kreises gerichteten Schreiben, daß er die Augsburgische Consession für wahr halte, wie denn sein Sohn Herzog Julius in der Einleitung zu feiner Kirchenordnung bezeugt, daß jein Bater als Bekenner der evangelischen Lehre gestorben fei, eine Behauptung, welche sich aber doch taum erweisen läßt. Migitimmung der eigenen Unterthanen gegen S. liegt theils in der Berichiedenheit der Unsichten über das Reformationswert, theils und hauptsächlich darin, daß derfelbe sich genöthigt fah, zu den Rosten der neugeordneten Staatsverwal= tung dauernde Steuern zu erheben und die Staatslaften auf die verschiedenen Unterthanenclaffen zu vertheilen. Diefes nothwendige Berfahren machte ihn aber gerade diejenigen zu Feinden, welche den ftaatswidrigften Unregelmäßigkeiten entjagen jollten, die Brälaten, Ritter und Städte. — Obgleich bei der ersten Theilung des Landes in allen Generationen des braunschweigischen Fürstenhauses versucht war, die Untheilbarkeit des Besithums und das Erstgeburtsrecht durch Bertrage festzustellen, so waren doch die Fürsten nicht ftart genug, dieselben durchzuführen. H. d. J. war der erste Landesherr, der das Vorrecht unerbittlich verfolgte und der fein Ziel zu erreichen, die hartesten Magregeln nicht scheute. Zwölf Jahre hindurch hielt er seit dem Jahre 1524 seinen Bruder Wilhelm, der sich nicht fügen wollke, gefangen. Erst als derfelbe zu dem wichtigen Bertrage vom 16. Novbr. 1535, dem Pactum Henrico-Wilhelminum, der das Erst= geburtsrecht einführte, feine Buftimmung gab, wurde er freigelaffen. Bestimmungen des Bertrages durchaus zeitgemäß waren, daß man endlich aufhören mußte die Staatsgenoffenschaften als ein Brivatbesitzthum zu behandeln, von Geschlecht zu Geschlecht bestehende Verbände zu zerreißen, wird Niemand läugnen und gewiß war es gerathener, einen unruhigen Kopf gut verpflegt in Saft zu halten, als Taufende unschuldiger Unterthanen umtommen und mit Raub und Brand verfolgt zu sehen, was unzweiselhaft die Folge gewesen sein dürfte, wenn S. der Bruderfehde nicht zuvorgekommen mare. - Auch fein Berhaltniß zu seiner ersten Gemahlin Maria von Württemberg und zu seiner Geliebten, der bekannten Eva von Trott, muß, obgleich nicht zu rechtsertigen, von einem milberen Standpunkte aus beurtheilt werden, als folches burch die scharfen Angriffe feiner Gegner geschehen ift. H. d. 3. gelangte durch ben am 23. Juni 1514 vor Leerort ersolgten Tod seines Baters zur Regierung, worauf er sich am 18. Febr. 1515 mit Maria, Tochter des Grafen Heinrich von Württemberg, vermählte. Bald nach seinem Regierungsantritte wurde er in die Hildesheimische Stistssehde verwickelt, welche durch das Zerwürfniß hervorgerusen wurde, in welches Bischof Johann von Sildesheim mit mehreren Stiftsjuntern, von benen er ihnen früher verpfändete Besitungen des Stifts einlösen wollte, gerathen war. Die gefährdeten Ritter janden an den Bergogen Erich dem Melteren und B. d. 3. bereit= willige Bundesgenoffen. In dem fich entspinnenden Rriege jochten die beiden Berzoge anfänglich mit wenig Glud. Die Schlacht bei Soltan, am 29. Juni 1519, endete für fie mit einer entschiedenen Niederlage. Bergog Erich und Beinrichs jungerer Bruder Wilhelm, geriethen in Gefangenschaft, der B. nur mit Mühe entging. Als aber fpater ber Bifchof Johann mit ber Reichsacht belegt, von seinen früheren Bundesgenoffen verlaffen, die ganze Schwere des Krieges allein tragen mußte, jah sich biefer nach hartnädigem Rampje und an allen Sulfsmitteln ganglich erichopft, genothigt, unter Aufopferung fast des gangen Stiftslandes mit den beiden Berzögen Frieden zu schließen. Diefe blieben im Besit aller gewonnenen Städte und Schlöffer; nur der tapfere Widerstand, den Die bischöfliche Feste Peine ben wiederholten Befturmungen und Belagerungen

burch die Herzöge entgegensette, rettete für den Bischof bas fog. kleine Stift. Bei bem letten Sturme auf Peine erhielt B. einen Schuf durch ten Schenkel. Ueber hundert Jahre hindurch blieb das große Stift im Befige der braunschweigischen Bergoge; erft durch den Rechtsfpruch des Reichstammergerichts vom 17. Decbr. 1629 wurde Herzog Friedrich Ulrich von Braunschweig verurtheilt, bas große Stift nebst allen seit der Eroberung im J. 1521 gezogenen Ginfünfte an den Bischof gurudgugeben. - Raum mar Beinrichs Bruder Wilhelm aus der bischöflichen Gefangenschaft befreit, als berfelbe mit bem Bruber B. in Uneinigfeit und Streit gerieth. Berzog Beinrich der Aeltere hatte die Bestimmung getroffen, daß nach seinem Tode die wolsenbüttelichen Lande nicht wieder getheilt, sondern sernerhin nach dem Rechte der Erstgeburt unter einen Berricher gestellt werden follten. Mit diefer Anordnung hatten fich Beinrichs Brüder Chriftoph, Franz, Georg und Erich einverstanden erklart, Wilhelm jedoch die Theilung der Lander oder aber eine Gesammtregierung verlangt. Letterer nahm seinem Bruder S. gegen= über eine fo feindselige Stellung ein, daß diefer fich veranlagt fah, fich feiner Person zu bemächtigen, ihn in ritterlicher Saft zu halten und ihm allen Vertehr mit der Außenwelt abzuschneiden. 3wölf Jahre hindurch blieb Wilhelm in der Haft, da beschloß er, als er einsah, daß H. unerbittlich blieb, nachzugeben. Um 16. Novbr. 1535 wurde zwischen den beiden Brüdern ein Vergleich abgeschlossen, dem die Landstände und die Räthe der Städte beitraten, das bedeutjame Pactum Henrico-Wilhelminum, burch welches, nachdem der Kaijer Karl V. daffelbe am 12. Jan. 1539 bestätigt, das Erstgeburtsrecht in absteigender Linie in ben braunschweigischen Landen für alle Zeiten festgesetzt und auch später in Sausvertragen und Landtagsabschieden anerkannt wurde. — Beinrichs Thatigfeit wurde auch durch den Bauernfrieg befonders in Unfpruch genommen. Beftrebungen und Forderungen der Bauern fanden in ihm den eifrigften Wider-Ihm galt das Beginnen derfelben von Anfang an als aufrührerisch und gegen jedes göttliche Gesetz verstoßend. Mit dem Herzoge Georg von Sachsen, dem Landgrafen Philipp von Hessen und dem Grafen von Mansseld zog er den aufständigen Bauern unter Thomas Münzer entgegen. Um 15. Mai 1525 wurden dieselben bei Frankenhausen in Thuringen vollständig auseinandergefprengt, Munger gefangen genommen und hingerichtet, wobei Bergog B. ihm auf feinem Todeswege jum Sochgerichte "deutlich und mit harter Stimme" Die Blaubensartifel vorfagte. Dhne nach Beendigung des Bauernfrieges in die Beimat zurudzukehren begab fich S. burch die Riederlande nach Spanien zum Raifer Rarl V., der ihn in Sevilla empfing. Auf des Raifers Beranlaffung 30g S. im 3. 1528 mit taufend schwerbewaffneten Reitern, gu beren Ausruftung er bei Stiftern und Klöftern hatte borgen muffen, nach Italien. Mit Mühe gelang es ihm die Alpen gu überfteigen und die von den Benetianern ihm berlegten Bäffe zu durchbrechen. Das sefte Lodi, deffen Belagerung ihm übertragen war, widerstand allen seinen Angriffen ; Sunger und Ceuchen wutheten unter seinen Kriegern; er mußte die Belagerung aufgeben und fo fiegesfreudig er nach bem Süben gezogen war, jo niedergedrückt und gedemuthigt kehrte er ohne Beer nach Deutschland gurud. Als Reitfnecht verfleibet schlich er fich burch bie bom Feinde besetzten Paffe und tam gludlich ju Ende Juni des J. 1528 in Wolfen= büttel an. — Während seiner Abwesenheit hatte sich in seinem Lande eine große Beränderung zugetragen. Die Reformation hatte in demfelben Berbreitung gefunden, namentlich hatte die Stadt Braunschweig dieselbe angenommen und durch Dr. Joh. Bugenhagen eine neue Kirchenordnung eingeführt. Durch diefes eigenmächtige, felbständige Vorgeben fühlte S. sich in feinen landesberrlichen Rechten verlet, er verbot "fraft feiner fürftlichen Obrigfeit" jede Auflehnung gegen die Sakungen der heiligen Kirche und als feine Drohungen keinen Erfolg

hatten, gedachte er durch Särte und Strenge feinen Anordnungen Geltung zu verichaffen. Richt allein in seinen Landen suchte er die Ginführung der Reformation zu hindern, er trat auch in weiteren Kreisen der neuen Lehre feindlich gegenüber. Als durch den Kurfürsten Johann von Sachsen, den Landgrafen Philipp von Seffen, den Berzog Ernft von Lüneburg und andere der Reformation zugethanen Fürsten am 27. Febr. 1531 zu Schmaltalben ein Bundniß zur Aufrechthaltung der evangelischen Lehre geschloffen wurde, bilbete fich ein Gegenbund, die tatholische Union, der Bergog B. als einer der Ersten beitrat. Durch mehrfache Zerwürsnisse entstand zwischen beiden Barteien eine tiefe Erbitterung, welche sich von beiden Seiten nicht allein durch die unwürdiasten Schmähichriften, in welchen die Gegner den Bergog der ichandlichsten Berbrechen beschuldigten, Luft machte, sondern auch endlich zum offenen Kriege führte. wurde der Gegenstand des wuthendsten Saffes feitens der Protestanten, jo daß er, wie er selbst sagte, mitten unter den Sunden sag und täglich des Backenstreichs gewärtig sein mußte. Im J. 1542 rüsteten der Kurfürst von Sachsen, der Landgraf von Hessen und die Städte Braunschweig und Goslar ein Heer aus von folder Uebermacht, daß S. demfelben feinen Widerstand entgegensegen fonnte. Er ging nach Landshut, um ben Beiftand ber katholischen Union zu erstreben. Die verbündeten Fürsten verwalteten gemeinschaftlich das Herzogthum und führten überall in demfelben die Reformation ein. S. zog überall umber, um Bulje zu suchen; endlich gelangte er in den Befit einer Summe, welche es ihm möglich machte ein Heer zu sammeln und mit diesem in sein Berzogthum, welches die Hauptmacht der Verbündeten bereits verlassen, zurückzukehren. hatten letztere die Rückfehr Beinrichs erfahren, als sie wiederum mit einem über 24 000 Mann starten Seer gegen biesen zu Felde zogen. Der Berzog konnte nur eine ungenügende Macht entgegenstellen, aber boch unternahm er den un= gleichen Rampf. Um 21. Octbr. 1545 fam es bei bem Rlofter Bockelheim jum blutigen Zusammenstoß, in welchem H. unterlag und sich mit seinem Sohne Rarl Bictor den Berbundeten übergeben mußte. Gein Beer lief auseinander, er selbst wurde nach der Festung Ziegenhain gebracht, in welcher er bis zum 15. Juli 1547 verblieb. Sein Land wurde abermals von den Berbundeten besett. Durch die Schlacht bei Mühlberg, in welcher der Kursürst Johann Friedrich von Sachsen und der Landgraf Philipp von Bessen in die Gefangenschaft des Kaisers Karl V. geriethen, aus der Haft besreit, kehrte H. in sein Herzogthum zurück, in welchem er mit Strenge die katholische Religion überall wieder einführte. Die Stadt Braunschweig allein beugte sich seinem Willen Um sie zu unterwersen, bezog S. im S. im J. 1550 ein festes Lager vor der Stadt, jedoch nach einer achtwöchentlichen Belagerung mußte er sich zu einem Bergleiche verftehen, welcher Alles ließ, wie es gewesen. - 3m 3. 1552 erzwang Kurfürst Moritz von Sachsen vom Kaiser Karl V. den Passauer Bertrag, der den Protestanten die oft gesorderte Religionsfreiheit definitiv gewährte. Mit diesem Bertrage war Markgraf Albrecht von Brandenburg-Culmbach, der Bundesgenoffe des Kurfürsten Mority, nicht einverstanden, er legte die Waffen nicht nieder, sondern jette den Krieg auf eigene Hand fort, trieb es aber fo arg, daß fatholische und protestantische Fürsten sich einmuthig gegen ihn verbanden. Auf scinen Kriegsjahrten und Raubzügen kam Albrecht auch nach Riedersachsen und fiel in das braunschweigische Land ein, in welchem er übel haufete. Sierüber erbittert und erzurnt vereinigte fich S. mit Rurfurft Mority von Cachfen, mahrend Herzog Albrecht von dem Berzog Erich II. von Kalenberg, von der Stadt Braunschweig und von mehreren Ablichen, welche durch S. vertrieben waren, fraftig unterstützt wurde. Am 9. Juli 1553 tam es bei Sievershaufen, einem Dorfe in der Rahe des Städtchen Burgdorf bei Sannover gur offenen Feld=

schlacht, in welcher Markaraf Albrecht eine vollständige Niederlage erlitt. Der Sieg war jedoch von B. theuer erkauft. Seine beiben altesten Sohne Karl Bictor und Philipp Magnus blieben tobt auf dem Schlachtfelde, Kurfürft Morit in der Schlacht schwer verwundet, starb zwei Tage später an den ershaltenen Wunden. Während Herzog Erich II. mit dem Vetter H. Frieden fchloß, rudte Markgraf Albrecht, ber in Braunschweig fein Beer wieder gesammelt hatte, dem letteren mit neuem Muthe entgegen, wurde aber zwischen dem Rlofter Steterburg und dem Dorfe Geitelde unweit Wolfenbüttel nochmals völlig geschlagen, verließ darauf mit den Trümmern seines Heeres Riedersachsen und wandte sich dem Süden Deutschlands zu. H. zog nun abermals vor Braunschweig, dieses Mal mit besserem Erfolge als früher. Die Stadt mußte den Herzog um Berzeihung bitten, die Landeshoheit beffelben anerkennen und 80'000 Thaler Entschädigung zahlen, wofür sie jedoch ihre wichtigsten Privilegien bestätigt und ihre mubsam errungene Religionsfreiheit gesichert erhielt. Bon Braunschweig ab zog B. mit feinen Kriegern burch bas Mansfeld'iche und durch Thuringen nach Franken, wo er gegen den inzwischen geachteten Martgrafen Albrecht mehrere Vortheile errang und dann nach Wolfenbüttel zuruckkehrte, wo er fortan sich nur mit der Fürsorge für das durch die verschiedenen Ariegszüge vermuftete Land beichäftigte. Die Ruhe, welche dem greifen Berzoge in den letten Jahren seines Lebens vergönnt war, wirfte veredelnd auf feinen feurigen, früher so ungestümen Geist. Die blinde Leidenschaftlichkeit, welche ihn im frästigen Mannesalter stets bei Allem, was er unternahm, geleitet, machte einer ruhigen lieberlegung Plat. Er bachte über Bieles anders als Das zeigte fich besonders in dem Berhaltniffe zu feinem, ihm von allen Söhnen allein übrig gebliebenen Sohne Julius, den er, weil diefer fich eigenmächtig und wider den Willen des Baters dem Protestantismus zugewendet hatte, haßte und verfolgte, mit dem er sich aber später aussöhnte und welchem er vertrauensvoll die Nachfolge in der Regierung überließ. — Wie bereits erwähnt, hatte sich H. am 18. Febr. 1515 mit Maria, Tochter des Grasen Heinrich von Württemberg vermählt. Von den mit ihr erzeugten Söhnen waren vier in der Jugend verstorben, die beiden altesten, Karl Bictor, geboren am 9. April 1525 und Philipp Magnus, geb. am 26. Juni 1527, in ber Schlacht bei Sievershausen gefallen, und nur Julius, geb. am 29. Juni 1528, am Leben geblieben. Bierzehn Jahre nach dem am 28. Decbr. 1541 erfolgten Tobe der Bergogin Marie vermählte sich der bereits 67 Jahre alte Bergog am 22. Febr. 1556 mit Sophie, Tochter bes Königs Sigismund von Bolen (ftarb am 28. Mai 1575), in der Hoffnung, mit derfelben einen Sohn zu erzeugen, welchem er die Regierung übertragen fonnte. Da dieser Bunfch fich nicht erfullte, jo blieb dem Herzog Inling die Nachfolge in der Regierung gesichert. 5. ftarb verföhnt mit feinem Sohne und in der letten Zeit feines Lebens tolerant gegen ben evangelischen Glauben, am 11. Juni 1568, 79 Jahre alt zu Bolfenbüttel. - Roch muß mit wenigen Borten der Berbindung Beinrichs mit dem hoffraulein feiner Gemahlin Maria, Gva von Trott, gedacht werden. Die Schönheit des aus einem heffischen Abelsgeschlechte stammenden Frauleins hatte die Aufmerkjamkeit des jeurigen Herzogs auf sich gelenkt, es entspann sich, tropbem daß seine rechtmäßige Gemahlin ihm elf Kinder geboren hatte, ein Liebesverhaltnig zwischen beiden; um daffelbe zu verheimlichen und vor unberufenen Augen zu verbergen, mußte Eva ihre Entlaffung aus dem Sofdienfte nehmen und angeblich in ihre Beimat gurudtehren. Auf der Reife dahin verfiel sie in Gandersheim auscheinend in eine pestartige Krantheit, an der sie, wie ihre in das Geheimniß eingeweihte Umgebung behauptete, eines schnellen Todes starb. Während statt der angeblich Gestorbenen eine Holzpuppe feierlich beerdigt wurde, begab sich Eva auf die nahegelegene Stausenburg, in der sie ihrem fürstlichen Liebhaber, der in der Gegend des Bergichloffes von nun an oft und ftets auf längere Zeit dem Jagdvergnügen oblag, außer bereits früher erzeugten drei Kindern noch deren sieben gebar. Als bei dem Einsalle der schmalkaldischen Bundes= genoffen die Angehörigen auf dem Reichstage zu Regensburg gegen H. klagend auftraten und die Verbündeten das zarte Verhältniß schonungslos ans Licht zogen, brachte H. seine Geliebte mit ihren Kindern zuerst nach dem sesten Schlosse Liebenburg, dann nach Schöningen, Gardelegen und endlich nach Hildesheim, wo Eva gestorben ist. Bon ihren Kindern sind am bekanntesten geworden Heinrich Theuerdank und Eitel Heinrich, welchen das adlige Gut Kirchberg bei Seesen verliehen wurde, und welche beide unverheirathet, ohne leibliche Erben verstarben. bereits bemerkt, verdient H. von allen Herzögen von Braunschweig am meisten einen unparteiischen, umsichtigen Biographen, der es versteht, aus dem Schutt und dem Wuste der Unseindungen und ungerechten Auschuldigungen, welche leidenschaft= licher Parteihaß über denselben aufgehäuft hat, den wahren Charafter des Herzoas und seine großen unläugbaren Berdienste um das Land aus den Berhältnissen seiner Zeit historisch zu entwickeln. Seine Regierung war der Wendepunkt einer neuen Zeit in der Geschichte des Herzogthums; er brach den Trop des Adels und der Städte, er begründete durch Einführung eines neuen Grundsteuersnstems eine bessere Finanzlage seines Landes, er war der Urheber der Territorialhoheit des Landesherrn. Er war der Bahnbrecher für die gesegneten Regierungen seiner beiden trefflichen Nachfolger Julius und Heinrich Julius, welche ohne seine Vorherrschaft wol schwerlich jo segensreich geworden sein würden.

Havemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lüneburg, Th. II. — Steger, Haus der Welsen. — Wilh. Elster, Charatteristik Heinrich des Jüngeren 2c., Braunschweig 1845. Spehr.

Heinrich Julius, Herzog von Braunschweig=Wolsenbüttel, geboren 15. October 1564, gestorben 1613, Sohn des Herzogs Julius, war einer der thätigiten Herricher aus bem hause Braunschweig und unstreitig der gelehrteste Fürst seiner Zeit. Hochgebildet und staatstlug hätte er für die Wohlsahrt seines Landes unendlich viel thun können, wenn nicht sein unruhiger Geist ihn mehr zu kriegerischen Unternehmungen, als zur Förderung der Künste des Friedens geführt hätte. Der Bater hatte ihm die beste Erziehung zu Theil werden lassen; den ersten Unterricht erhielt er in Gandersheim, wo er unter Aussicht glücklich gemählter Lehrer bewunderungswürdige Fortschritte in den Wiffenschaften machte, jo daß er schon in seinem zehnten Jahre bei einer theologischen Disputation Bei der Stiftung der Universität Selmstädt im Jahre 1576 über= nahm er, zwölf Jahre alt, mit einer selbst ausgearbeiteten, frei gehaltenen latei= nischen Rede das Rectorat, welches Amt er auch später, so ost er nach Helmstädt kam, ausübte. Schon als eben zwei Jahre altes Kind war H. J. nach dem Tode des Bischo's Sigismund von Halberstadt zu dessen Nachsolger postulirt. weshalb er auch mit seinen Brüdern einen Theil seiner Erziehung im Stifts= hause zu Gröningen bei Halberstadt erhielt. Die Eigenwilligkeit und Selb= ständigkeit, welche er schon als Knabe und Jüngling bewies, steigerte sich bei dem gereiften Manne in noch weit höherem Grade. Im Bertrauen auf seine Renntniffe, Ginficht und eigenen Rrafte verfolgte er bas vorgestedte Ziel bei ben beabsichtigten Neuerungen, um jeden Widerspruch unbekümmert, mit raschem Schritte, ganz im Gegensage zu dem bedächtigem Vater, der die Veränderungen im Staats= und Gerichtswesen, in der Verwaltung des Kammergutes und in Glaubensfachen langfam aber ficher herbeizuführen bemüht mar. Von Jugend auf war ihm nichts lieber als Justinians Institutionen, und die Pandecten zog er allen Schriften, jogar der Bibel, die er jonft hochachtete, vor; den Coder las

er lieber als einen Roman. Er war ein so tüchtiger Jurist, daß er bei Leb= geiten des Baters das Umt eines Sofrichters ausubte und fpater in vielen Streitigkeiten mit der Stadt Braunschweig seine Rechtsansprüche durch gelehrte, scharffinnige Deductionen selbst vertheidigen fonnte, wovon Zeugniß gibt die von ihm verfaßte Streitschrift: "Illustre examen auctoris illustrissimi", Helmstädt 1608, 4, in welcher er gegen die: "Rebellischen Landfriedbrüchigen und folche Leute" auftrat, "die fich feiner Unwahrheit ichemen undt Beig in Graw und Schwarz in Blaw verfehren und aus einem Maul Warm und Ralt blafen". Sein juriftisches Biffen und fein Scharffinn ftand bei feinen Standesgenoffen fo fehr in Anjegen, daß diese von ihm oft rechtliche Gutachten fich erbaten. S. J. war überhaupt ein vielseitig gebildeter Mann; er verstand nicht allein die latei= nische, griechische und hebraische Sprache vollständig, er war auch in der Mathematit, Chemie, Naturlehre, Philosophie sehr bewandert und felbst in der Bautunft war er nicht unersahren, wie denn manche unter seiner Regierung aus= geführte Westungsbauten und die großartigen, jum Theil noch jest Bewunderung erregenden Bauten in Renaiffanceftyl zu Belmftadt (bas in den Jahren 1593 bis 1612 erbaute neue Universitätsgebäude Juleum novum), zu Wolfenbüttel (die Rirche B. M. V. in der Beinrichstadt), zu Gröningen (das im dritten Jahr= Bebent diejes Jahrhunderts wieder niedergelegte icone Schlof), zu Salberftadt (bie f. g. Commiffe) nach den von ihm felbit oder doch unter feiner ipeciellen Leitung und Aufficht entworfenen Bauriffen ausgeführt find. Mit allen diefen hervorragenden Eigenschaften vereinigte B. J. auch die, daß er Dichter und zwar bramatischer Dichter in feiner Muttersprache mar. Go ichwach seine Leiftungen nach diefer Richtung auch find, fo verdienen fie doch mit Recht einen ehrenvollen Plat in der Geschichte der deutschen Litteratur. Es halt allerdings schwer sich burch die undramatische Weitschweifigkeit, durch den ichleppenden Gang der Sandlung, welche sich in den elf von H. J. versaßten dramatischen Dichtungen überall kund geben, durchzuarbeiten, aber sie sind in hohem Grade bemerkenswerth, weil der hochgeborene Fürst, der die "ausschweifendsten Unfichten von der fürstlichen Burde und Gewalt hatte und feine Gelegenheit vorübergeben ließ, diese nach Möglichfeit in ihrem ganzen Umiange geltend zu machen, fich dem feinem Urfprunge und feiner Entwicklung nach gang burgerlichen Drama zuwandte, baffelbe in gang burgerlicher Weise auffaßte und sich der volksthümlichen Richtung anichloß, welche bas Drama feit Sans Cachs genommen hatte und Diefelbe weiter fortsette und ausbildete". Die von S. J. geschriebenen elf Dramen, welche ben englischen Ginflug unverkennbar nachweisen, find fammtlich in Proja geschrieben und in den Jahren 1593 und 1594, also zu einer Zeit verfaßt, in welcher ber Bergog noch nicht 31 Jahr alt war und in ber besten Mannesfraft Früher weiteren Kreisen schwer zugänglich, sind sie im J. 1855 in einer durch Dr. 28. 2. Holland in Tübingen bearbeiteten Gesammtausgabe durch den litterarischen Berein in Stuttgart veröffentlicht. Der Berfaffer nennt sich HIBELDEHA., bas bedeutet: Henricus Julius Brunsvicensis Et Luneburgensis Dux Episcopus HAlberstadensis. Die "Tragi-Comodien" find "zu unterschiedlichen Malen auffgeleget und die Eremplaria bald diftrabiret worden, und find fie uff dem Fürstlichen Brannschweigischem Sauß und Bestung Wolffenbuttel von fürstlichen bestallten Comodianten agiret worden". S. J. war hiernach der erste deutsche Fürst, der eine ftebende Boibuhne errichtete und badurch das Schaufpiel und das Buhnenwesen in Deutschland in hohem Grade forderte. Leider fehlen alle näheren Rachrichten über Ginrichtung bes Theaters, Aufführung ber Stude und Stellung ber Schaufpieler jum Fürften und gum Publitum. Bu bemerten ift noch, daß in ber Comodie von Vincentio Ladislao viele Jagdabenteuer ergahlt werden, welche fich fpater in den Lügen des Herrn von Munchhaufen wiederfinden.

Roch ehe S. J. nach dem im J. 1589 eriolaten Tode des Baters die Regierung im Berzogthum Braunschweig antrat, mar er bereits als Regent eines andern Landes thatig gewesen. 3m J. 1566, als er taum zwei Jahre alt, wurde 5. 3. an Stelle des Markgrafen Sigismund von Brandenburg vom Domcapitel zu Halberstadt unter der Bedingung zum Bischofe gewählt, daß das Capitel zwölf Jahre hindurch die Landesregierung verwalten und mahrend diefer Zeit die bischöflichen Ginkunfte zur Tilgung der unter Bischof Albert und spater gemachten Schulden verwendet, dem Pringen aber jährlich nur 1000 Thir. ausgezahlt werden follten. 3m 3. 1578 trat S. 3. Die Regierung im Bisthum Salberstadt an und zeigte sich bald sowol in geistlichen, wie in weltlichen Angelegenheiten, als einer der tuchtigften und thätigften Bischöfe. Er vollendete die Entwäfferung des großen Bruchs von Bornburg bis Dichersleben dadurch, bag er mitten durch benselben ben f. g. großen Schiffsgraben giehen ließ, fo tief und jo breit, daß man auf demfelben von dem Orte Beffen bis nach Dichergleben schiffen konnte. Er ließ ferner, wie bereits erwähnt, beträchtliche Bauten außführen, verbefferte das bisher jehr vernachläffigte Schulmefen im Bisthum und führte nach Besiegung manchfacher Schwierigteiten die Reformation auch in den Stiftskirchen in Halberstadt ein, wobei er jedoch die bei der katholischen Religion verharrenden Stiftsherren im Besitze ihrer Pirunden ließ und ihnen die freie llebung ihres Glaubensbefenntniffes gestattete; nur mer fich feinem ftrengen Beiehle auf Abschaffung der Concubinen nicht fügen wollte, mußte Stadt und Stift verlaffen. Auch erlebte er die beiden für das Bisthum wichtigen Todes= fälle der letten Grafen von Reinstein und von Hohnstein, deren Besikungen, von den letteren Clettenberg und Lohra, er als Salberftädtifche Leben einzog und welche im westfälischen Friedensichluffe als dem Bisthum beimgefallenen Leben dem Kurfürften von Brandenburg zugesprochen murden. Als Bergog Julius am 3. Mai 1589 im einundjechszigsten Lebensjahre verstorben war und H. J. ihm in der Regierung des Herzogthums Braunschweig folgte, war dieser fünjundzwanzig Jahre alt. In vieler Sinsicht durchaus vom Vater verschieden, hielt er eine glangende Sofhaltung, mahrend ber Bater ein forgfältiger Saushalter gemefen, ber im Ganzen für gewöhnlich feine Ausgaben auf ein geringes Mag beschränkte, obgleich er zu des Landes Ehre und Wohlfahrt auch großartige Ausgaben nicht icheute. S. 3. hielt eine bedeutend vermehrte Dienerschaft. Das bis dahin geltende deutsche Recht, das Cachsenrecht, murde von dem römischen verdrängt, itatt der aus der Landichaft gewählten Räthe sprachen rechtskundige, zu einem "Boigerichte" vereinigte Richter Recht; ans einer Deputation ber "fürstlichen Rathsftube", welche sich mit den firchlichen Angelegenheiten beschäftigte, wurde ein eigenes Collegium als Consistorium gebildet. Die ganze Regierung erhielt eine neue, wol zwar geordnetere, aber bem Bolte nicht veritändliche Ginrichtung. Un die Spipe der Regierung trat der gelehrte energische Kangler Jagemann, an Die des Confistoriums der Hosprediger Basilius Sattler. Jagemann war ein heitiger Mann, "welcher das jus principis et superioritatis in seinen öffentlichen ausgelassenen Schriften fehr weit ertendiret und das monstrum, fonften von den Italienern Ragion di stato genannt, welches Landt und Leuthe verwüftet und viel übels ftifftet, trefflich fomentiret und gestercket". - Die Bestreitung der glänzenden Hofftatt erforderte größeren Aufwand, bald waren die Ersparniffe des Baters aufgezehrt und trot der Auflage neuer und gesteigerter Steuern und ungewöhnlicher Schatungen wurde bem Lande doch eine bedeutende Schuldenlaft auferlegt. Ueber eine Million Thaler Schulden lag auf den herzoglichen Rammer= gütern und bald war die Zerrüttung der Finanzen auf das Söchste gestiegen. Gs wurden mehrere Landtage gehalten, welche zum Theil jehr stürmisch verliefen. Der heißblütige Kangler Jagemann griff manche bis dahin nicht bezweiselte

Rechte der Stände und des Abels an, fo daß biefe den Landesherrn beim Reichstammergericht zu Speier verklagten, bis man fich endlich auf dem Landtage zu Bandersheim im 3. 1601 über die ftreitigen Bunfte einigte. Erheblicher noch war der Streit, in welchen S. J. mit der Stadt Braunschweig gerieth. Sein Vater hatte diese mit der ihm eigenen Milde und Schonung behandelt, 5. 3. von Jugend auf Groll gegen diefelbe hegend, trat fofort mit Ungeftum auf. Die Stadt wollte fich nur unter Bedingungen zur Huldigung verstehen, fie verlangte, daß der Bergog ihr zuvor die üblichen Guldebriefe befiegelt und unterichrieben zuftelle, in denfelben die alten Privilegien, Gerechtsame und Freis heiten bestätige und versprechen jolle, alle Irrungen und Mighelligkeiten im Wege Rechtens auszugleichen und fich aller Gelbsthülfe und Gewaltthätigteiten zu ent-Auf solche Bedingungen wollte sich der Herzog nicht einlaffen, alle Unterhandlungen blieben fruchtlos, Rlagen beim Reichstammergerichte halfen nichts, der Bergog fehrte sich nicht an die faiferlichen Mandate; eine faiferliche Commission, welche eine Bermittelung herbeizusühren bemüht war, hatte feinen Man ruftete sich von beiden Seiten, der Herzog zur Unterwerfung der Eriola. Stadt, der Magistrat zum mannhasten Widerstande. Aber in Braunschweig jelbst herrschten Zwietracht und Wirren. Zwischen dem Rathe mit den Gilben und den bemofratisch gefinnten Stadthauptleuten, ben Bertretern ber Burgerichaft, mar ein Streit ausgebrochen, welcher ichließlich mit ber völligen Rieberwerfung der Bürgerhauptleute und der gräuelvollen Sinrichtung des Stadthaupt= manns henning Brabant (vergl. den betreffenden Artitel, wo diefer Kampf ber Aristofratie mit der Demokratie ausjührlich geschildert ist) und anderer Personen Diefen Streit, bei welchem fich die Burgerhauptleute um Gulje an den Bergog S. J. gewendet hatten, glaubte diefer benuten zu muffen; ihm rieth nicht mehr der Kangler Jagemann, der in der letten Zeit bei dem Bergoge in Ungnade gefallen und, am 24. September 1602 feines Amtes entlaffen, am 7. Januar 1604 gestorben war, ihn trieb der eigene Ungestüm. Als die Ginnahme ber Stadt burch Lift und burch einen Sandftreich miglungen war, schritt 5. 3. zu einer Belagerung, 28. October 1605. Bald flieg die Roth in der eng umichloffenen Stadt aufs Höchste, diese fonnte es nur bantbar annehmen, als König Christian IV. von Danemark, unterstützt von mehreren Städten, einen Waffenstillstand vermittelte, mahrend dessen eine gütliche Ginigung zwischen den itreitenden Theilen versucht werden follte. Die Unterhandlungen gerichlugen fich jedoch und der Kampi entbrannte ftarter denn zuvor. Auf Betrieb des Bergogs, welcher beinahe in einen ihm von den Braunschweigern gelegten Sinterhalt gejallen wäre, verhängte Kaiser Rudolf II. am 22. Mai 1606 die Acht über Theils um die Bollftredung berfelben zu betreiben, theils gur Beilegung des Processes, in welchen er mit den Lüneburgischen Bettern wegen der Grubenhagenschen Erbschaft gerathen war, begab sich S. J. im J. 1607 an den faiserlichen Hof nach Prag, wo er vom Kaiser Andolf II. wohl aufgenommen Sier eröffnete sich ihm ein Kreis politischer Thätigkeit, welche feine ganze Zeit in Unipruch nahm und für welche er gang geschaffen mar. gründlichem, mannigialtigem Wiffen Gewandtheit und Scharffinn verbindend, war S. 3. bald der Mittelpunft des faiferlichen Raths. Er erwarb das Bertrauen des argwöhnischen, menichenscheuen Kaifers in fo hohem Grade, daß er als "fanjerlich römischer Manestät Geheimen Raths bestallter oberfter Director" in den wichtigsten Reichsangelegenheiten endgültig entschied. Ganz besonderen Einfluß übte er aus auf die Beilegung der zwischen dem Kaifer Rudolf und deffen Bruder Matthias ausgebrochenen Mighelligfeiten. Anfangs hatte er biefe Stellung nur ungern angenommen, ba er bei feinen Streitigfeiten mit ber Stadt Braunschweig ohne Nachtheil und Gefahr nicht wol lange von seinem Herzogthume entfernt bleiben fonnte, aber er fah ein, daß in feiner eigenen Angelegenheit nicht eher eine Entscheidung getroffen werden konnte, ehe nicht durch bie Berföhnung der beiden Brüder die entgegenstehenden Schwierigkeiten aus dem Wege geräumt waren. Was Niemand für möglich gehalten, das war H. 3. aealudt. Er verstand es den migtranischen Raifer zu beruhigen und zu über-Beugen, daß meder fein Bruder, noch die Rurfürften irgend die Absicht hegten, ihn abzuseten. Bei diesem wohlverdienten Zutrauen gelang es ihm auch der religiösen Erbitterung, welche in Bohmen zwischen Ratholiten und Protestanten bis dahin mehr noch als in Deutschland herrschte, ein Ende zu machen. Er verschaffte den Protestanten volltommene Religionsfreiheit, den Katholiten unerwartete Ruhe. Als Preis feiner Bemühungen bewirkte er, daß die Vollstredung eines den luneburgischen Bettern gunftigen, in der Grubenhagenichen Erbichaftsangelegenheit erlaffenen Erkenntniffes des Reichskammergerichts aufgeschoben und die Achtsvollstreckung gegen die Stadt Braunschweig ihm übertragen wurde. Raum war er nach Wolfenbüttel zurückgekehrt, als der am 10. Januar 1612 erfolgte Tod des Kaifers Rudolf ihn nach Prag zurudrief, um auch bei deffen Nachfolger, dem Kaifer Matthias fein Intereffe mahrzunehmen. Sier in der Sauptstadt Böhmens überrajchte ihn in Mitten jeiner Plane und Erwartungen ein früher, unerwarteter Tod, welcher in Folge einer bei einem Zechgelage durch Unmäßigkeit verursachten Krantheit am 20. Juli 1613 erfolgte. murde nach Wolfenbuttel geführt und dort in der Fürstengruft der von ihm erbauten Marientirche beigefett. Bei allem feinem tiefen Wiffen, bei aller Menschenfreundlichkeit, trot ber hohen Stuje der Bildung, auf welcher er ftand, und so fehr er fich auch über fein Zeitalter erhob, tonnte S. J. fich boch nicht von dem damals herrichenden Glauben an Zauberer und hegen losmachen. Unter feiner Regierung ftanden die Begenproceffe im Salberftabtischen und Braunichweigischen in höchfter Bluthe. Der Plat vor dem Lechelnholze bei Wolfenbüttel, auf welchem die Heren gemeiniglich verbrannt wurden, fah, wie der Chronist schreibt, von den vielen daselbst aufgerichteten Brandpfählen wie ein fleiner Wald aus. Auch die Juden murden unter S. J. mit großer Barte behandelt, indem ihnen bereits im 3. 1589 der Schutz aufgefündigt und fie durch die Mandate von 1590 und 1591 aus dem Berzogthum vertrieben wurden. Die Alchymie hatte an ihm einen treuen Anhänger. Als mit dem am 4. April 1596 erfolgten Tode bes Bergogs Philipp des Jungern die von Bergog B. bem Bunderlichen gestiftete Linie der Bergoge von Grubenhagen ausgestorben mar, nachdem fie 317 Jahre hindurch bestanden, nahm B. J. noch an demselben Zage die sämmtlichen Grubenhagenschen Länder in Besik, wozu er, den baldigen Tod des Betters voraussehend und von diesem zum Erben eingesetzt, im Voraus Magregeln getroffen hatte. Gegen diefe Besitzergreifung erhob die lüneburgische Linie der Bergoge von Braunschweig bei dem Raifer Rlage, da fie als altere Linie nähere Ansprüche auf das erledigte Herzogthum machte. Herzog H. J. blieb jedoch, fo lange er lebte, im ungestörten Besitze ber Grubenhagenschen Länder und erst nach 21 Jahren mußte sein Rachsolger Friedrich Ulrich im J. 1617 dieselben an Herzog Christian von Lüneburg-Celle abtreten. — H. J. war zweimal vermählt. Bon feiner erften Gemahlin Dorothea, Tochter bes Kurfürsten August von Sachsen, welche 24 Jahre alt am 13. Februar 1587 starb, hatte er eine später an den Fürsten Rudols von Anhalt verheirathete Tochter Dorothea Hedwig. Zum zweiten Male vermählte er sich am 19. April 1590 mit Clijabeth, Tochter des Königs Friedrich II. und Schwester des Königs Christian IV. von Dänemark, welche, nachdem sie ihm fünf Söhne und ebensoviel Töchter geboren hatte, am 19. Juli 1625 starb. Ueber seine Söhne Friedrich Ultrich und Chriftian den "tollen Salberstädter", vergl. die besonderen Artitel;

bie anderen Söhne, H., Rudolf und Heinrich Karl verstarben in früher Jugend. Von den Töchtern heirathete Sophie Hedwig, † am 23. Januar 1642, den Grasen Kasimir von Rassau; Elijabeth, † am 25. März 1650, den Herzog Johann Philipp von Sachsen; Hedwig, † am 26. Juni 1650, den Herzog Ulrich von Pommern; Dorothea, † am 1. September 1649, den Markgrasen Christian Friedrich von Brandenburg und Anna Auguste, † 1656, den Fürsten Georg Ludwig von Rassau-Dillenburg.

Hedt 1833. — Habemann, Geschichte der Lande Braunschweig und Lünesburg, Thl. II. — Steger, Haus der Welsen. F. Spehr.

Seinrich II., Erzbifchof von Bremen 1463, zugleich Bifchof von Münfter 7. December 1466, † am 24. December 1496; nannte fich seit der Münsterer Wahl Administrator von Bremen. Er war am 13. November 1440 als zweiter Sohn Heinrichs XXVIII. von Schwarzburg-Blankenburg geboren, hieß felbst als Graf Heinrich XXIX., von seinen sieben Brudern führten noch drei den Namen Beinrich, vier Gunther; er felbst heißt auch "der Grune". 1449 murbe er Brouft von Jechaburg, 1451 Canonicus in Burzburg, 1453 in Köln. Durch den Einfluß des Dompropftes und Corrector bullarum des Papftes Johannes Rhode († 1477) wurde er jum Bremer Erzbischof gewählt; doch geschah der ihm zugeschriebene Bug gegen Delmenhorft und die Berfohnung der hadernden Grafen von Oldenburg 1463 noch durch feinen Vorganger. Gegen ihn dagegen berbanden sich sosort die beiden Grasen Gerhard und Moritz zu gemeinsamer Abwehr; boch hatte er bald mit Gerhard felbst zu fampfen. Wie alle Schwargburger ein muthiger, kriegerischer, energischer Mann, lag er im Interesse seiner Stifter fast jedes Jahr im Felde. Im Thronftreit König Chriftians I. von Dänemark mit Gerhard um Schleswig-Holstein zwang Heinrichs Zug gegen Delmenhorst, im Intereffe der freien Strafe, 1465 den Grafen gur Aufgabe seiner Eroberungen in Schleswig und so indirect zum Bergleiche von Kiel. Durch die Wahl in Münster wurde S. einer der mächtigsten norddeutschen Berren, und verlegte dahin laut Bertrag feine Residenz, da es für thatiges Gingreifen im Reiche auch günstiger lag als Bremen, wo er feit 1469-78 seinen Bruder Günther XXXVII. als Statthalter hatte, namentlich um den Landirieden zu wahren und die Fehden ber Ritter niederzuhalten, was auch gelang. Ebenfo hatte derfelbe die Mittel des Erzbisthums für die Kriege fluffig zu machen. Die Münfterichen Verhaltniffe brangten ihn jum Gingreifen in die oftfriegischen Wirren, wie die Bremer in die Oldenburger; gang besonders führte ihn Münfter aber in den Rampf gegen Rarl ben Ruhnen von Burgund. Da diefer wie die Oldenburger und die oftfriesischen neuen Grafen namentlich darauf ausging, Städte und freien Bauerichaften niederzuwerfen, führte ihn feine Gegnerschaft umgekehrt und gegen ben Bug ber Zeit zur Bereinigung mit ben Bauerlanden und den Städten. Als Christian von Dänemark und Graf Gerhard in Trier bei Karl dem Kühnen und Kaiser Friedrich diplomatisch thätig waren, und erfterer fich Dithmarichen als "berrenlos" verleihen ließ, proteftirten die Dith= marfen als Unterthanen des Bremer Erzbijchojs, und als die Dänen aufingen zum Heerzuge dorthin zu ruften, ließ sich H. seine Rechte an das Land 1476 durch Papst Sixtus IV. bestätigen. Die Angriffe Karls auf die Rheinlande liegen S. 1473 jum Rolner Kriege und Entsat von Reug ftart ruften, doch war er nicht vom Raifer zum Beerführer ernannt. Aber die Städte von Weft= falen und Niederfachsen schlossen ihm ihre starken Contingente an, selbst Lübeck 500 Mann; als der Raifer lettere unter das Reichsbanner nahm, führte B. noch immer 8000 Streitbare. Seine Haufen waren es, die wie er selbst durch= aus ichlagen wollten und fast den Bertrag und Waffenstillstand gebrochen hatten.

Miderwillig gogen fie heim. Gerhard von Olbenburg hatte fich ingwijchen Delmenhorft's bemächtigt, das feinem Reffen Graf Jacob gehörte, hatte die Friefen angegriffen und ichabigte zu Lande die Strafen nach ben Riederlauben, wie ben Seehandel durch Begünstigung des Seeraubs. Die Lübecker spotteten, er sei auf der Reise hungrig geworden und wolle sich an friesischen Kühen sättigen. 1473 legte fich S. deshalb mit Samburger und Lübeder Sulfe vor Delmenhorft, zwang Graf Jacob zur Anerkennung der Lehnpflicht, nahm im Bunde mit der Brafin Theda von Oftfriegland einige Burgen, und die Friefen belagerten Oldenburg, ein kaiserlicher Beichl schaffte Ruhe. Aber schon 1475 hatte Gerhard den Bijchof mit den Bremern unter Burgermeister Bernhard Balleer wieder ins Weld gelockt, wo die lettern auf dem Rückwege bei Moorriem durch die Unklugheit ihres Sauptmanns Erp Bicker (von Luneberg) eine bedeutende Riederlage, die j. g. "Bremer Tauje", erlitten. 1476 erzwang indeffen S. den Frieden von Quackenbrück. Als 1480 aber ber Olbenburger See- und Landraub wieder begann, erreichte H. die kaiferliche Acht wider Gerhard und zog mit hamburger und Lübecker Hulje vor das wichtige Delmenhorst und vor Oldenburg. icheute den neuen Rampi, auch die Stände gestatteten nur Werbungen, die Beinrichs Bruder Heinrich XXX., Inhaber von Pfründen zu Rudolftadt, Köln, Maing, Zechaburg und Magdeburg, der 1466—79 Mainzer Provisor von Ersurt und dem Eichsjeld gewesen war, anstellte. Das verlorene Oldenburgische Erbe rettete Die Bermittelung ber Stadt und bes Capitels zu Münfter und bes Grafen von Tecklenburg. Gerhard mußte abdanken und das Land verlaffen, seine Söhne Abolf und Johann übernahmen Oldenburg. Aber Delmenhorft, bor dem der Provisor Heinrich fiel, mußte sich im Mai 1483 ergeben und die Grafschaft wurde als munftersche Rriegseroberung Münfter zugelegt. Roch 1489 zwang S. die Oldenburger Grafen ihren zuruckgekehrten Bater aus dem Lande zu weisen, dafür verbanden sie sich 1492 mit ihrem Keinde Graf Edzard dem Großen von Ost= friegland gegen ben Bischof, auch mit andern ostfriesischen Häuptlingen, während Ho. 1493, am 25. Mai, für Bremen mit Bartold von Verden ein Landfriedens= bundniß dieser Stifter auf 20 Jahre abschloß. In der In= und Kniphäuser Rehde rettete H. 1494 den ihm verbundenen Häuptling Hero Omken von Rever durch einen Einfall ins Rheider-Land und fämpfte sogar 1495 im Bunde mit Rohann von Oldenburg gegen Graf Edzard bis die Stadt Bremen die Fehde Das Stift Bremen hat noch lange über Verschuldung in Folge der vielen Kriege geklagt. Mit der Resormation der Klöfter, die er austrebte, kam er nicht weit; bekannt ist, wie 1483 in Hamburg der Versuch mit Kloster Har= vestehude scheiterte. Er ist in Münster, der Provisor Beinrich im Dom zu Bremen begraben. In den Bremer Unruhen 1464 hielt er mehr zur Bürgerschaft als 1478 wollte Christian von Dänemark ihm seine Ansprüche auf Ditmarichen für 24,000 Kl. verkaufen, was H. ablehnte. 1478 erkannte Kriedrich III. das Land als bremisch an.

Gine zusammenhängende Schilberung seines Lebens ist nicht vorhanden, wegen der Kriege vergl. v. Halem, Geschichte des Herzogthums Oldenburg, Th. I, serner die Landstnechtlieder bei v. Liliencron, hist. Volkslieder II, S. 44 f., 170 s., 333. (Spangenberg's) Chronit von Verden. Wegen seiner Dithmarscher Schritte vergl. L. Schleter, die dänisch-dithmarschen (!) Streitige feiten. Rostock 1875 (Dissert.).

Heinrich III., Erzbischof von Bremen, † am 18. April 1585, gewählt am 17. Februar 1567, vorher Domherr zu Köln, lutherisch, Freund des spätern Erzbischofs Gebhard II. (Truchseß von Waldburg), der 1583 entseht wurde; ift 1574 auch Bischof von Osnabrück und 1577 (zwischen 5. Sept. dis 16. Nov.) Bischof von Paderborn geworden; die versuchte Erlangung von Münster 1580

scheiterte. Als Sohn Herzogs Franz I. von Lauenburg 1550 am 11. Rovember geboren, tam er fruh zur Berrichaft, und entgegengeseht bem wilden fehdeluftigen Raufboldwesen der Prinzen seines Hauses wurde er ein tüchtiger, friedliebender, wohl verwaltender Regent feiner Stifter, von hohem Ansehen im Reich, obwol bom Papit nie bestätigt, ebenso geehrt an den verschwägerten Konigshofen von Schweden und Danemart. Ralt, ernft, unbeugfam, ftrammer Niederwerfer abelicher Raubluft und Eigenmacht, Forderer financieller Ordnung, alfo auch von Steuern, war er perfonlich nicht geliebt, aber feine Unterthanen haben nachher fein Anbenken gesegnet, namentlich im Bremischen, das nie folche Wohlfahrt gekannt hatte als unter ihm. Er war verheirathet mit Anna van Broich, der Tochter eines Färbermeisters und Rathsherrn zu Köln, die nach ihrem Vormund Dr. Peftorf auch Anna Peftorf (Beftorf) genannt wird, 1575, 25. October zu Hagen (irrig bei b. Robbe) burch Prediger Gade getraut. Durch feine Wahl kam burch Bertrag bas Land Wursten befinitiv an Bremen, und er wußte bie Bauern gu verföhnen; er ordnete und vereinfachte das Gerichtswefen, ließ die Volksrechte theils sammeln, theils bessern, und setter 1577 das von Joachim hind aus= gearbeitete Bremische Ritterrecht durch, das in verbalhornter Gestalt noch gilt; auch fuchte er zu erreichen, was wir heute ein Budget nennen, und damals unerhört, auch nicht zu erzielen war. Als Paderborner Bischof hat er eine kurze Rehbe wegen Phrmont's gehabt; die Osnabruder, bei denen er das Schuldwesen zu ordnen unternahm, wurden feiner Regierung wegen schwerer Beft, Miswachses und Hungersnoth und des Klosterbrandes von Iburg 1581 nicht recht froh. Als Bremer Erzbischof hat er einen kurzen diplomatischen Streit mit Wilhelm von Oranien 1576, da er einen hollandischen Bice-Admiral Bang Abel, der, ein geborner Burfter Bauer, wegen Gigenhülfe hatte flieben muffen, verhaftet hatte, als er mit einem Kriegsgeschwader in die Wesermundung gelaufen war. Seiner Zeit Gebrechen haftet an diesem tüchtigen, in kleinlicher Zeit weit blickenden Regenten in den Hexenversolgungen; 1583 allein wurden 163 Per= fonen im Bisthum, bavon 121 Beiber in ber Stadt Osnabrud hingerichtet. Er ftarb an einem Sturg bom Pferde beim Rirchritt und murde in Bremervorde, seiner Refideng, beigesett. Seine Gemahlin, die fich nun "Anna von Broich Wittwe" schrieb, behielt ein Kirchengut als Witthum; Die herzoglich Lauenburgische Familie hatte schon lange ausgesprengt, Anna habe &. burch Liebestränke bezaubert, und schmählich genug forderte Herzog Franz II. jest das Bremer Domcapitel auf, wegen möglicher Berschleppung "ohne Beitläufigkeit und Proceg gegen sie zu versahren", was diefes ablehnte. Um Papiere ausgeliefert zu erhalten, bat er dann fie felbst in sehr freundlichem Schreiben, und Anna übergab diefelben auch 1590. — Bon 1581—85 regierte S. auch das Land Sadeln als fein Erbe.

Vergl. Wiedemann, Gesch, des Herzogth. Bremen II. v. Kobbe, Gesch, und Landesbeschr. von Lauenburg II, S. 318 ff. Stüve (des älteren), Gesch, und Beschr. von Osnabrück. E. Stüve, Gesch, des Hochzitik Osnabrück III. Vremer Jahrbuch VI, S. 155 ff. (Vistau) Habelerologie. Sein Vild s. Jungk, die Bremer Münzen, Vremen 1875, Taf. 10 und 11.

Heinrich I. (von Würben), Bischof von Breslau 1302—19. In den Kampf zwischen geistlicher und weltlicher Gewalt, wie er in der Zeit Herzog Heinrichs IV. († 1290) in Schlesien so hartnäckig gesührt worden war, hatte auch der nationale Gegensatz zwischen Deutschen und Polen lebhast hineingespielt, die schlessischen Minoritenkonvente, welche damals ihrer Mehrzahl nach von der polnischen zur sächsischen Provinz übergetreten waren, hatten sich sehr entschieden auf Seiten des Herzogs gestellt und dadurch dem Bischose schweres Aergerniß gegeben, der auch sonst über die Haltung einiger Stiftsprälaten in Schlesien zu

klagen hatte, und gang allgemein war die Beschwerde, daß die Deutschen in Schlefien trot der Bugehörigkeit ihres Sprengels zur Gnefener Rirchenproving die Bahlung des in Polen üblichen Peterspfennigs verweigerten. war Grund genug, daß die römische Curie die Wiedererstarkung des polnischen Elements unter der schlesischen Geiftlichkeit begünstigte. Im Breslauer Domcapitel standen eine deutsche und eine polnische Partei einander gegenüber, und wenn nach dem Tode Bischof Thomas II. 1292 die Wahl eines Polen Johannes Romta, der übrigens eine mehr vermittelnde Politik befolgt hat, gelungen war, fo half bei deffen Tode 1301 der Ginfluß der fchlefischen Fürften und des deutschen Adels die Wahl eines einheimischen Geiftlichen aus dem altschlefischen Geschlechte von Würben als Heinrich I. durchseten. Daß derselbe, wie die Bischofsgeschichte des Dlugos, berichtet, vor feiner Wahl bereits Dompropst gewesen, findet in den Urfunden nicht seine Bestätigung. In einer Urkunde vom 24. Januar 1302 wird H. als electus Wratislaviensis bezeichnet. Wie fehr feine Berfonlichkeit den Breslauern genehm mar, mogen wir daraus entnehmen, daß, als faft gleich= zeitig mit Bischof Joh. Romka am 9. Novbr. 1301 Bolko I., der Vormund der Söhne Heinrichs V., ftarb, die Kuratel über die jungen Bergoge dem neuen Bischofe B. übertragen wird. B. nimmt fich dieses Amtes mit großer Energie an; wir ersahren von Raubburgen, die er gebrochen (1302) und von Bundniffen mit anderen ichlesischen Fürsten, die er zu diesem Zwecke geschloffen (Cod. dipl. Siles. III. 11 und V. 181). Daß das Anwerben von Soldnern Geld gefoffet, ist sicher, daß er aber, wie die Hauptquelle für jene Zeit, die Chronica princ. Polon. (bei Stenzel, Bd. I. 125) berichtet, bei dieser Gelegenheit den von Bolko I. aefammelten Schak von 60000 Mt. verschwendet habe, erscheint um fo weniger glaublich, da feine Vormundschaft thatfächlich nur ein Jahr gedauert hat und damit einen Abschluß jand, daß der ältefte seiner Mündel, Boleslaw, gegen Ende des Jahres 1302 nach Brag ging und dort mit der Tochter des Böhmenkönigs Wenzel sich vermählte, worauf dann dieser die Vormundschaft übernahm und schon beim Beginn des Jahres 1303 in dieser Eigenschaft Urkunden ausstellte. Es ift durchaus mahrscheinlich, daß der Bischof die Uebertragung der Vormund= schaft auf den König selbst gewünscht hat, und wie sreundlich seine Beziehungen zu dem Letteren waren, mögen wir daraus schließen, daß Wenzel eben damals 1303 die Krönung seiner Gemahlin durch Bischof S. vollzogen wissen wollte und feine Muhe scheute, um die dazu erforderliche Buftimmung des Erzbischofs als Wenzel mit dem jungen Herzog auf einem größeren Kriegszuge abwesend war, Bischof H. als Tutor. Auf der anderen Seite geräth Bischof H. und zwar gleich im ersten Jahre seiner Regierung in schwere Conflitte mit der papst= lichen Gewalt. Es wird ihm von diefer Seite vorgeworfen, es sei mit seinem Wiffen und Zulaffen ein Bote bes papftlichen Legaten Otto v. Oftia getöbtet In Folge davon fei gegen den Bischof Klage erhoben, eine papstliche Sentenz erlaffen und mit deren Publication in Breslau ein schlesischer Kleriker, Bünther von Biberftein, betraut worden, welchem nun auch der Bischof, als damaliger Regent des Landes, freies Geleit zugefichert habe (1302). aber sei derselbe bei Aussührung seines Auftrags in der Jacobskirche zu Breslau in Gegenwart des Bischofs überfallen worden, jo daß er kaum burch schleunige Flucht in die Sacristei sein Leben habe retten können. Bischof H. habe ihn seiner Pfründe und aller seiner Güter für verluftig erklärt, auch habe derselbe den nun erfolgten wiederholten Citationen vor vom Papste designirte Richter teine Folge gegeben und felbst die schlieglich über ihn verhängte Ercommuni= cation gering geachtet. Der Streit ging so weit, daß im 3. 1309 papftlicher Spruch den Bischof von seinem Amte suspendirt. Zett erst gelingt es, den

Bischof dazu zu vermögen, daß er den immer wiederholten Citationen solgend sich 1310 wirklich in Avignon einfindet, wo er dann zwei Jahre hindurch sestagehalten wird, dis endlich die Breslauer unter dem 17. October 1312 dem Papste ernstliche Vorstellungen machen über den großen Schaden, der durch die lange Abwesenheit des Oberhirten ihrer Kirche erwachse. Aber als er dann endlich zurücksehrt, vom Papst Clemens V. in seine bischössliche Würde seierlich wieder eingesetzt (12. October 1313), erscheint er als ein ganz anderer, als er früher gewesen, als ein starrer birchlicher Eiserer. Er läßt jetzt in Breslau und in Schweidnitz zahlreiche Keher verbrennen, versolgt die Beghinen und entstembet sich namentlich durch den Eiser, mit welchem er den in Schlesien so verhaßten und jetzt direct als allgemeine Kopssteneng, so daß er an seinem Lebensende um dieser Angelegenheit willen in offenem Kampse mit der Mehrzahl der schlesischen Fürsten lebt. Am 23. Septbr. 1319 stirbt er.

S. Theiner's Mon. vetera Polon. I und vor allem das Formelbuch Arnolds von Progan, das als Tom. V des Cod. dipl. Siles. Wattenbach mit zahlereichen sehr instruktiven Anmerkungen herausgegeben hat. Grünhagen.

Beinrich I., Bischof von Chiemfee, 1252-1266, aus dem Predigerorden, wurde von Philipp, dem Erwählten von Salzburg, auf jenen Stuhl berufen. Mls aber Philipp zu Mühlborf ein großes Turnier und Knappenspiele veranftaltet hatte, auch foust gang nach Rittersitte lebte und fich weigerte, die Beihen ju nehmen, murde auf Geheiß des Papftes auf dem Tage zu hallein gur Wahl eines anderen Erzbischofes geschritten. Clerus und Dienstmannen vereinigten fich auf vier Wahlmanner, Beinrich von Chiemfee an beren Spige, welche ben Bischof Ulrich von Sectau zum Erzbischof verlangten. Philipp, darüber erbost, ließ im Erzstift sengen und brennen, und Papft Alexander IV. beauftragte den Bischof von Chiemsee in seinem Namen jenen nach Rom vorzuladen und von ihm die Städte und Besten des Erzstistes abzusordern. Aber Philipp, "der pehnige Mann", hielt Alles in Schrecken, verjagte die Domberren und verheerte bes Domftifts und die chiemfeeischen Guter. Bifchof S. fprach nun über das ganze Land das Interdict aus (1257) und begab sich nach Literbo zum Papste, der Philipp absetzte, die Wahl Ulrich's bestätigte, und dem Bischofe S. auftrug, die Auslieferung der Stadte und Beften unter Androhung bon Kirchenstrafen und mit hilse der Suffraganen und Dienstmannen zu erzwingen Dies gelang bor ber Hand nicht, bis 1260 vor Ankunft Erzbischof Ulrich's die Salzburger Philipp aus der Stadt vertrieben. Run erhielt Bischof B. aber den papstlichen Auftrag, als stellvertretender apostolischer Auntius den neuen Erzbischof Ulrich zur Bahlung feiner während des ungewöhnlich langen Aufenthaltes zu Rom gemachten Schulden und zur Erfüllung ber bem Papfte gegenüber eingegangenen Berpflichtungen anzuhalten und mit Kirchenstrafen zu drohen, eine Aufgabe, in welche sich mit B. auch der Bischof Thomas von Squillace theilen mußte und die deshalb erfolglos blieb, weil der neuangetretene Erzbischof ein vermuftetes Land vor sich hatte, und auch die volle Gewalt über feine Dienstmannen und Philipp, bem Bermandten des Konigs Ottokar gegenüber, Billner. nicht befaß.

Heinrich I., Bischof von Constanz. Er stammte aus dem unter R. Friedrich II. hochangesehenen und einslußreichen Geschlechte der Reichsdienstemannen von Tanne, das seinen Sit in Tanne, jeht Altthann, im württembergisschen Allgän hatte und das heutzutage noch in den Fürsten von Waldburg sortsblüht. Wir tressen unsern Heinrich zum ersten Male den 27. Juni 1204 als Domherrn zu Konstanz. Am 17. Februar 1217 erscheint er als Dompropst von dort und als Protonotar K. Friedrich's II. auf dessen seierlichem Hostage

zu Ulm. In letterer Gigenschaft seben wir ihn thätig in diesem und in den jolgenden Jahren zu Augsburg, Ulm, Kürnberg, Hagenau und Weingarten. Im Rahre 1220 begleitete er König Friedrich II. auf seinem Zuge nach Italien; im Lager vor Bologna beglaubigte diefer ihn nebst dem Bischofe G. von Como und dem Bruder Bermann als Gefandten bei dem Bapfte. Der Gegenftand ihrer Sendung war wol kein anderer als der, den Papst zu bestimmen, Friedrich II. zum Kaiser zu krönen. Diese etwas delicaten Verhandlungen gelangen pollständig; am 22. November war die Kaiferkrönung. Roch blieb H. einige Zeit bei dem Kaifer; dann eilte er über die Alpen zurück, um auch seinen Pflichten als Dompropst von Konstanz ein Genüge zu leisten. Im Winter 1222, 23 jehen wir ihn wieder als Brotonotar bei R. Friedrich II. in Abulien. Run erhielt er einen anderen entsprechenden Wirkungskreis. Hatte der Kaiser früher ichon ben Schenken Konrad von Winterstetten und ben Truchsegen Cberhard von Waldburg — beide gehörten demfelben Geschlechte von Tann an seinem Sohne R. Beinrich als Erzieher und Rathaeber an die Seite gestellt, jo theilte er ihm nun auch unfern H. als Brotonotar zu. Wir finden ihn in biefer Stellung vom 3. April 1224 bis 13. Anguft 1230. Das Jahr 1227 zeigt ihn uns auch im Besitz der Dompropstei in Augsburg, neben welcher er jedoch seine frühere noch beibehielt. Am 19. Februar 1233 starb Bischof Konrad von Konstanz und an seine Stelle trat nun durch die Wahl des Capitels der seitherige Dompropst Heinrich von Tann. Am 23. April 1233 erweist R. heinrich dem Bischof heinrich von Konftang, feinem lieben Fürften in Anbetracht seiner ausgezeichneten Treue und dienstwilligen Ergebenheit die Gnade, in der Vorburg seines Schlosses Meersburg einen Wochenmarkt halten zu dürfen. In der lehten Zeit, als der junge König angefangen, schlimme Bahnen einzuschlagen, hatte er seinen seitherigen Protonotar von sich fern gehalten, wenigstens erscheint dieser seit 13. August 1230 nicht mehr in seiner Umgebung. Suchte er etwa jett, da er sich mit dem Gedanken des Absalls trug, den mächtigen Bischof auf seine Seite zu ziehen? Erinnerte er ihn deswegen so sehr an seine Treue und an seine frühere bewährte Hingebung? Wohl mag dies die Absücht gewesen sein, doch Bischof H. wollte sie nicht verstehen. Dagegen sehen wir thn in den Jahren 1235 – 1237 wieder bei Friedrich II., als dieser den Aufstand seines Sohnes niederschlug und die Verhältnisse Deutschlands ordnete. In den folgenden Jahren widmete er, wie er dies gleich vom Antritt seines Amtes gethan hatte, seine ängstliche Sorasalt seinem so ausgedehnten Bisthumssprengel. Durch materielle Sicherstellung der Klöster, deren Rechte er gegen Gingriffe von Seite mächtiger Grafen energisch wahrte, suchte er ihnen die Möglichkeit zu schaffen, sich frei und ungehindert ihrem eigentlichen Berufe hingeben zu können; freien Genossenschaften gab er eine bestimmte Regel, Psarreien eine genaue Ordnung und Abgrenzung; fräftig handhabte er die Kirchenzucht und für einen sittenreinen Clerus war er eifrig bedacht. Daneben vergaß er aber weder das allgemeine Wohl — denn 1241 ließ er das Kreuz gegen die Tataren predigen noch auch das materielle feiner Bisthumsangehörigen. Um das durch ungleiche Ausprägung und andere Ursachen entstehende Schwanken des Werthes der Münzen und die vielfach daran fich knüpfenden Rachtheile zu verhüten, verfammelte er sachtundige Männer um sich und erließ nach deren Gutachten ein ausführ= liches Munggefeh, das fich in 12 Artikeln über Feststellung des Werthes, Brägung, Prägestätten der Münze, Sandel mit Silber, Strafen wegen Falschmunzerei, Beschneidung der Münzen u. dal. verbreitete. Er sorate auch für die äußere Stellung seines Bisthums. Er erwarb die Schlöffer Tanneck und Ruffaberg mit bedeutenden Gütern; desgleichen das Eigenthum an Schloß und Weiler Büttel= Im Jahre 1243 zog er dem Grafen Wilhelm von Tübingen auf deffen

Bitte mit einem stattlichen Beere zu Bilje und entschied badurch beffen Sieg. Zum Danke dafür trat ihm genannter Graf die Vogtei und alle anderen Rechte, die er feither über das Rlofter Marchthal geltend gemacht, aber ichon früher an ihn als Pfandschaft hatte überlaffen muffen, nun für immer ab. In dem Abtswahlstreit zu St. Gallen vermittelte S. fo flug, daß der ihm ergebene Walter von Trauchburg jum Abt gewählt murde, und diefes reichbeguterte Stift nun gang auf feiner Seite ftand. Diefes freundschaftliche Verhältniß erhielt er auch mit beffen Rachfolger, Berthold von Falkenstein, den er in feinem Rampfe mit den Grasen von Toggenburg bei der Belagerung von Wyl unterstütte. den damals noch mächtigen Grafen von Kiburg und den immer mächtiger werbenden Grafen von Sabsburg mußte er fich auf guten guß zu stellen. Dagegen trat er gegen seine Feinde energisch auf. Gottsried und Beinrich von Reiffen, mit denen er in Fehde gerathen war und die von vielen schwäbischen und frantischen Grafen und Herren unterstützt wurden, schlug er, obgleich numerisch bedeutend schwächer, am 21. Juni 1245 im Schwiggersthal in heißer Feldschlacht und bekam sie nebst 40 vom Abel gefangen. Gewaltig besestigte er hierdurch fein Anfehen. — Um Abende feines Lebens fah S. fein Baterland gefpalten und voller Berwirrung. R. Friedrich II. war vom Papit in Bann erklart und abgefett worden; in Deutschland war der Landgraf von Thuringen als Gegenkönig aufgetreten. S. hielt fich bon beffen Sof fern, weshalb ihm von dem apoftoliichen Legaten, dem Erwählten von Ferrara, Ercommunication und Suspenfion, und am 25. Juli 1246 ein Termin von 20 Tagen angefündigt wurde, inner= halb dessen er sich vor dem Papst stellen solle, ansonst dieser die Definitivsentenz fällen werde. Nun scheint er sich unterworfen zu haben, denn schon am 2. Mai 1247 erhielt er vom Bapit einen Gnadenerweiß und am 4. Mai deffelben Jahres den Auftrag, den Abt von Rheinau von der Berwaltung der Abtei zu entfernen. Diesen Austrag hat er vollzogen und überdies die Berwaltung der gedachten Abtei bis zu seinem Tode selbst geführt. Er blieb treu auf Seite des Papstes, von dem er in der Folge noch mehrere Aufträge erhielt, bis an seinen Tod, ber am 21. August 1248 erfolgt sein foll. Seine lette Urkunde, die ich kenne, ist vom 6. Juli genannten Jahres.

Neugart, Episcop. Const., I. 2, 428—437. Merk, Chronik des Bisthums Konstanz, S. 172—174. Schulkheiß, Konstanzer Bisthumschronik im Freib. Divees. Archiv, 8, 33. Mone, Quellensamml. der bad. Landesgesch., I. S. 303. 312. Oberrhein. Istichr. 28. 30. Schweiz. Geschichtsfreund 17. 42 u. 47 u. in a. Bänden. Stälin, Wirtemb. Gesch., 2, 615; 193 s. Wirtemb. Urkdb., Huillard Breholles, Potthast, Regesta Pontisic., an versch. Orten, u. s. w. Vochezer.

Henrich II., Bischof von Constanz, † den 12. Sept. 1306, stammte aus dem im J. 1580 erloschenen ritterlichen Geschlechte Der von Klingenberg im Thurgau, dessen einstiger Stammsitz, Schloß Klingenberg unweit Steckborn, noch besteht. Ein Sohn Ritter Ulrichs, geboren um die Mitte des 13. Jahrhunderts, widmete sich H. dem geistlichen Stande, vermuthlich unter Leitung seines väterslichen Oheims Heinrich, Propstes in Jürich (1271—76), auch Propstes zu St. Johann und zu St. Stephan in Konstanz, zuleht Dompropstes ebendaselbst (1275 bis † 1. Mai 1279), eines angesehenen und verdienten Mannes, der u. A. die Schule und die Statuten des Großmünsterstistes in Jürich erneuert hatte. Im J. 1274 erscheint H. zuerst urfundlich genannt, neben seiner verwittweten Mutter Willibirg (aus einem sonstanzischen Patriciergeschlechte) und sechs Geschwistern, vermuthlich wegen schon erhaltener geistlicher Weihen als erster unter den vier Söhnen des verstorbenen Ritters Ulrich anigesührt. Er erwarb sich den Grad eines doctor decretorum, trat in die Kanzlei König Rus

dolfs, wurde Brotonotar (urfundlich zuerft am 1. Mai 1283 als jolcher genannt), und gehörte in dieser Stellung — auch Vicekanzler und einmal auch Kanzler betitelt - bis zu Rudolfs Tobe zu beffen vertrauten Geschäftsmännern und Rathen. Sowol die Auftrage, mit benen ihn der König bedachte, als deffen Bemühungen um Seinrichs Beforderung zu geiftlichen Bürden, bezeugen die Gunst, in der H. bei seinem Herrn stand. Schon 1283 hatte ein Theil der Freisinger Domherren H. zum Bischose baselbst postulirt, war aber bei der Wahl in Minorität geblieben. Im Frühjahr 1285 empfahl ihn Rudolf felbst, freilich auch vergeblich, dem Domfapitel in Paffau zur Berücksichtigung bei einer bor= tigen Bijchojswahl. Im Sommer des gleichen Jahres fandte ihn der König zur Beglückwünschung des erwählten neuen Papites Honorius IV. nach Rom und ließ im Februar 1286, als Bischof Beinrich von Bafel als königlicher Bevollmächtigter dahin ging, sowol durch schriftliche Empfehlung an den Papit und an den Cardinal Benedict von St. Nicolaus in Carcere Tulliano, als burch des Bijchofs Fürwort, Heinrichs Beforderung zu einem höheren geistlichen Amte bei Honorius IV. betreiben. Auch dies blieb ohne Erfolg, zumal der Papst schon am 3. April 1287 starb. Dagegen erhielt H. um diese Zeit die Propstei am Reichaftifte in Kanten, in deren Befit er im Berbfte 1288 genannt wird, und bald auch, wol ebenfalls durch den Konig, die Propftei in Nachen (März In diefen Würden ftehend, vertrat B. neben dem Deutschordensmeister Burthard den König im Frühjahr 1289 in Rom bei Papst Nicolaus IV. Rudolis Tode, in der Zeit der Verhandlungen um die Nachfolge im Reiche zwischen den Fürsten, dem Grafen Adolf von Rassau und Herzog Albrecht von Desterreich, schloß sich H., seiner bisherigen Lausbahn und seiner Herkunft gemäß, mit der großen Mehrheit des Abels ber oberen Lande, zunächst an Herzog Allbrecht an. Er war bei bemjelben in Cesterreich, als Graf Eberhard von Kahenellenbogen mit Aufträgen des Erzbischofs Gerhard von Mainz im Frühjahr 1292 zu Albrecht kam. Richt ohne des letzteren Wissen und Willen wird es geschehen sein, daß S. nach dem Ausgange der Königswahl boch bei Abolis Krönung in Nachen erschien, wo des Königs Privilegium für die Krönungsstadt ihn, ben Propft von Nachen, als einen der anwesenden Zeugen erwähnt (1. Juli 1294). H. war aber dem Hauptbeförderer von Abolfs Erhebung, dem Erzbischofe Gerhard, so wenig genehm, daß der neue König sich gegen letzteren zwei Mal verpflichten mußte, nicht ohne Gerhards ausdrückliche Ginwilligung den gewesenen Protonotar seines Borgangers auf dem Throne zum Rathe oder Diener anzunehmen (1. und 28. Juli 1292). Indeffen anderten sich die Verhältnisse, als Bergog Albrecht den König anerkannte, ihm nach Sagenau entgegenkam, buldigte und die Reichsinsignien einhändigte (Mitte November 1292). Jest murde B. auch Abolis Rath, kam als folder in beijen Gefolge nach Bafel und nach Zürich, woselbst er von der Zeit seines Oheims her, auch als Berwandter der zürcherischen Fürstäbtissin Elisabeth von Wezikon als Inhaber einer Chorherrenpfründe an ihrer Abtei und der Kaplanei vor der Stadt viele perfönliche Beziehungen hatte, und wenige Mongte später ersolgte seine Erhebung zum Bischose von Konstanz, als Bischof Rudolf von Sabsburg-Laufenburg bei einem Besuche in Zürich (wo auch S. eben verweilte) am 3. April 1293 plöglich starb. Zwar foll sich anfangs eine Mehrheit des Domkapitels für die Wahl Graf Friedrichs von Zollern, Dompropftes in Augsburg, erklärt haben. Allein diefer trat vor dem durch seine bisherige Laufbahn ausgezeichneten, durch die Gunst des Haufes Habsburg-Defterreich und seine persönlichen Beziehungen zu Konstanz und dem umliegenden Lande unterstütten Klingenberger zuruck und h. murde am Sonntage Latare (8. März) 1294 von Erzbischof Gerhard geweiht. den drei Jahren des Friedens im Reiche, die noch folgten, wirkte S. zur Er-

haltung friedlicher Zustände, soweit es an ihm lag, frästig mit. mit König Abolis Reichsvoqte über Zürich, dem Grafen Eberhard von Ragenellenbogen, beförderte er insbesondere den Abschluß des nachbarlichen Berkomm= niffes, bas der Landvogt der Gerrschaft Desterreich, der Freie Otto von Ochsenftein, am 22. Mai 1294 mit der Stadt Zurich schloß. Als aber Mitte 1296 unter bem Ginflusse des Gegensates zwischen dem Konige und Bergog Albrecht des Letteren erneuter Krieg gegen den Erzbischof von Salzburg und des Berzogs entschiedener Bruch mit König Abolj erfolgte, ging Bischof S. nach Defterreich, blieb daselbst bis anfangs 1297, und fehrte, nach furzem Besuche in der Beimath (März bis Mai 1297), wieder zu unbedingtem Anschlusse an den Bergog nach Wien gurud. Er nahm bort an ber Fürstenversammlung Theil, in welcher die entscheidenden Berabredungen gegen den König getroffen wurden (9. Februar 1298), folgte Herzog Albrecht beim Aufbruche nach Schwaben und ftand in beffen heere im Breisgan, im Elfaß und bei Gollheim (2. Juli 1298). jochten dreihundert Ritter unter des Bischofs Banner — unter ihnen Heinrichs Brüder Ulrich und Albrecht. Ihr Ansturm auf des Königs Heer wirkte zu Berzog Albrechts Siege wesentlich mit; fie erlitten aber auch schweren Berluft und alle ihre Streithengste, bis auf drei, wurden niedergestochen. Neben dem Bischofe von Straßburg, Konrad von Lichtenberg, gehörte Bischof S. so sehr zu Albrechts hervorragendsten Anhängern, daß König Abolfs Born aufs heftigste wider Beide entbrannt war und er geäußert haben foll, wurde er den Bergog besiegen, fo follen mit demfelben die beiden Bischöfe den Feuertod erleiden. Dem Sieger jolgte nun aber, nach Aboljs Untergang, Bischoj H. zur Königswahl und zur Rronung nach Nachen; in Albrechts Gefolge tam er rheinauswärts in die Beimath zurück, und war auch in Nürnberg wieder bei dem König Albrecht, als dajelbst nach Mitte November 1298 die Krönung von Albrechts Gemahlin Elijabeth, die Erneuerung des Reichslandfriedens und die Belehnung der Göhne des Königs mit den öfterreichischen Berzogthümern ftattfand. Rach einem Aufenthalte in feinem Bisthum ging B. hierauf im Sommer 1299, begleitet von feinem Bruder Ritter Ulrich, als Albrechts Gefandter zu König Philipp dem Schönen von Frankreich, um Rücknahme von Grenzübergriffen deffelben zu erzielen, war wol auch bei Abschluß des Verlobungstractates zwischen Albrechts Erstgeborenem, Serzog Rudolf, mit Philipps Tochter Blanca am französischen Sofe noch thätig (August 1299) und fehrte über Strafburg, woselbst er den Konig Albrecht fand und der Erhebung Friedrichs von Lichtenberg zum Bischof beiwohnte, nach Konftang zurudt. Bor der Abreife nach Frankreich hatte er hier fein Teftament niedergelegt und ein Hospital an der Rheinbrücke für vierzehn Urme nebst Pfrunde für einen Priefter an demfelben gestiftet. Ihm blieb auch ferner König Albrechts enges Bertrauen. Am Hoftage zu Ulm, in der Ausstenerungsurfunde für die Herzogin Blanca (5. Februar 1300) ist Bischof H. der erste Zeuge. Alls im Oftober 1300 die rheinischen Kurfürften sich wider den König verbundeten, trat H. ihm zur Seite und stand im Feldzug gegen Erzbischof Gerhard von Mainz im königlichen Lager vor Bingen und im Rheingan. Damals er= warb er bem ftreitbaren Abte von St. Gallen, Abt Wilhelm von Montfort, für den er einst in König Rudolfs Lager vor Herwartstein (September 1287) sich vergeblich verwaudt hatte, Albrechts langversagte Huld (October 1300). In Mains vermittelten der König und Bischof S. gemeinsam eine Berständigung zwischen dem Johanniterorden und den Erben des letten Freiherrn von Wediswil am Bürichsee, der seine Stammherrichaft an den Orben verlauft hatte (17. Oct. Dagegen scheint Bischof S. an Albrechts Kriege gegen die Erzbischöfe von Köln und Trier im J. 1301 nicht mehr perfönlichen Untheil genommen zu haben. Er brachte die lehten sechs Jahre seines Lebens — während deren

man ihn nur einmal außerhalb feines Bisthums, im April 1303 bei Konig Mbrecht in Speier, findet - in der Bermaltung feiner Diocefe, fowie der ihm feit 1298 übergebenen Abtei Reichenau und in den Bestrebungen zu, die feinen Namen vorzüglich auf die Nachwelt brachten. Unter feinen zahlreichen Amtshandlungen aus diefer Zeit find herauszuheben: die Weihe eines neuen Abtes pon St. Gallen, nach Abt Wilhelms Tode, Beinrichs bon Ramftein , der bafür die Berrichaft Conzenberg bei Tuttlingen an das Bisthum abtrat (October 1301); Die Erbauung einer Rirche bes h. Loreng in Konftang; besonders aber der Abschluß eines Verkommnisses mit Zürich am 27. November 1304, wodurch, in Unmejenheit und mit Willen und Siegel des Bijchois, die gejammte Geiftlichkeit ber Stadt mit der Cbrigfeit und Burgerichaft über die Rechte und Pflichten des Clerus gegenüber Jenen und die Sandhabung der Gerichtsbarteit zwischen Geiftlichen und Laien übereinfam; ein Bertrag, der als fechstes Buch des "Richtebriefes der Burger von Burich" den städtischen Gefeken beigeschrieben murde. Diejer Stadt war Bijchof S. bejonders gewogen. Er und die Fürstäbtiffin Elijabeth von Wegifon waren die Saupter jenes edeln Kreifes von Mannern und Frauen, in welchem in Zurich die Runft bes Gefanges Pflege fand und unter dem Abel der Umgegend, den Geistlichen beider Stifte und Mitgliedern städtischer Geichlechter die Maneise hervorragten; der Gesellschaft, die den Sänger Hadloub mit porzüglichem Lobe Bischoi Beinrichs, des weisen Fürsten und (beutschen) Gejanges fundigen Gonners der Kunft, feiert. Aber auch gelehrter Arbeiten pflag Bijcho' S. Nach dem Zeugnisse bes Konstanzer Domherrn Manlius (um 1519) ift unzweifelhaft angunehmen, daß B. eine Geschichte des habsburgischen Fürstenhaufes geschrieben, und wenn die Rachrichten des Brufch (f. oben Bb. III. Bruich) und jväterer Konstanzischer Gewährsmänner richtig find, jo beschäftigte jich Bischof H. auch mit theologischen und naturwiffenschaftlichen Studien, schrieb einen Tractat über die Engel und galt für einen geschidten Rigromantiker. Bon allen feinen Arbeiten ift indeffen feine mehr porhanden. Rieger hat mahricheinlich gemacht, daß Beinrichs Geichichte ber Sabsburger, Die Manlius noch bejag, von Schriftstellern des vierzehnten Jahrhunderts, wie z. B. von Matthias Neoburgenjis und von Compilatoren fonftangifcher und gurcherischer Chroniten des funfgehnten Jahrhunderts benutt murbe. Db aber die Sage vom romifchen Uriprung des Saufes Sabsburg und ob gemiffe Berfe aus bem 3. 1277 ober 1278 ju Ehren König Rudolis und feiner Gemahlin und Kinder wirklich S. von Klingenberg jum Urheber haben, muß doch dahin gestellt bleiben. Diese Berse, die mit ben Commendatitia auf Konig Rudolf von Konrad von Mure eine gewiffe geistige Bermandtichaft zeigen, mögen aus bes werdenden Protonotars S. Feber ftammen, ber, jur Zeit feines Cheims, bes Propftes, Mure's Schuler an ber Stiftsichule in Burich gewesen fein wird, und Brufch's Angabe, S. habe feine Geichichte .. in gratiam Rudoln regis" geichrieben, mag auf eine Dedication berjelben durch B. an Konig Rudolf, und jomit wirklich frühen Beginn des biftorijchen Werkes von S. hinweisen. Indessen brachte wol erst bes "Bischofs" Rame daffelbe, auch wenn es ichon vor Beinrichs Erhebung feinen Abichluß jand, zu der Bedeutung, die es nachmals genog.

llrfunden von 1274—1306; insbesondere königliche. — Ottokars Reimschronik. — Kuchimeister, Nüwe Casus Sct. Galli. — Manlius, Chron. Episc. Const. (in Pistorius SS. III. 751). — E. Bruichius, Magni Operis de omn. Germ. episcop. Epitomes. I. 44 v. 45. — Reugart, Episc. Const., Tom. I. pars II. (ed. Mone, Friburgi Brisg. 1862). — E. Kopp, Geschichte der Eidg. Bünde, I. u. II. 1, und Geschichtsblätter II. — Rieger, Heinrich von Klingenberg und die Geschichte des Haufes Habeng (Archiv s. österreich. Ges

schichte, Bb. XLVIII. S. 363 ff., Wien 1873). — D. Lorenz, Deutschlands Geschichtsquellen im Mittelalter, zweite Auflage, I. 64—66.

G. v. Wnk. Beinrich I., Bijchof von Cur, † den 23. December 1078. Unbefannter Berkunft (von Neueren ohne Beweis bem Stamme der Grafen von Montfort im Borarlberg zugezählt), Mönch in Reichenau, wurde H. am 24. April 1070 zum Bischofe von Cur geweiht und zeichnete fich als solcher unter den Anhängern Papit Bregors VII. als eifriger Berjechter von beijen Ibeen und Sache aus. Un der auf Gregors Verlangen im August 1071 von Erzbischof Siegfried von Maing ebendafelbst versammelten Synode, wo über die Besehung bes Bisthums Konftang verhandelt murde, nur durch einen Bevollmächtigten vertreten, icheint hingegen S. im Frühjahr 1074 an der gregorianischen Synode in Rom perfonlich theilgenommen gu haben. Denn er begleitete von ba aus, mit dem Bischofe Reinald von Como, die Kaiserin Agnes im Marg 1074 nach Deutschland, als fie, ben papitlichen Legaten folgend, in Rurnberg bei der Bufammentunft derfelben mit Konig Beinrich IV. erfchien, wo die Wiederaufnahme bes letteren in den Schoof der Kirche und die Lossprechung feiner Rathe vom Banne erfolgte, die Legaten aber vergeblich auf Besammlung eines Concils der deutschen Bischöfe drangen. Im Berbfte 1075 erschien B. felbst, der mittlerweile neuerdings in Rom gewesen sein mag, als papstlicher Legat bei Erzbischof Siegiried, um benselben aufzusorbern, mit Abstellung ber Priesterehen und ber Simonie unter ber Beiftlichfeit seines Sprengels Ernft zu machen. S. wohnte der im October in Maing versammelten Synode bei, in welcher der Erzbischof hierzu den Versuch machte, aber vor dem tumultuarischen Widerstand, der sich erhob und ihn mit Lebenggefahr bedrohte, gurudweichen mußte. B. felbst foll solcher Gefahr nur durch Bermittlung bes Erzbischofs entgangen sein, wenn Tritheim's Bericht zu glauben ist. Daß H. an dem entscheidenden deutschen Concile von Worms vom Januar 1076 Antheil genommen, wo Konig Beinrichs IV. Bruch mit dem Papite durch das gegen letteren ausgesprochene Absetzungsbecret sich vollzog, ist hingegen, wiewol Brusch, Guler u. A. es aussagen, nicht glaublich. Wenigstens wiffen die Quellen nichts von dem Widerspruche, ben S. einzulegen nicht ermangelt haben murbe. Gbenfowenig ift ein gleich= zeitiges Beugniß für feine Theilnahme an der antigregorianischen Synode der tombardischen Bischöfe in Pavia, zu Oftern 1076, befannt. Wenn auch Crufius hiervon fpricht, fo ericheint die Sache doch au fich fcon unglaublich. Underfeits war Bischof H. auch nicht bei ber Wahl des Gegentonigs Rudolf in Forchheim, am 15. Marg 1077, anwesend, wie ber genaunte Autor melbet. Denn fein schwäbischer Bischof nahm an diesem Acte Theil. Wol aber trat S. in dem nun beginnenden Thron- und Rirchenftreite, feiner bisherigen Saltung getreu, auf bes Begentonigs Seite und fampite fur Papit Gregors und Rudolis Sache gegen Beinrich IV. Wie er übrigens feine Diocese behauptete und verwaltete, ist nicht näher befannt. Er starb vor Austrag ber großen Frage ber Zeit, am 23. December 1078, und fah auch nicht mehr die Verwüftung, die Welfs Un= griff auf den Grafen Otto von Bregeng-Buchhorn in der Faftenzeit von 1079 über Rhätien brachte. Jreig ist es, wenn Brusch u. A. des Bischofs Tod dem Gram über Diefes Ereigniß zuschreiben.

Bertoldi chron. — Lambert. Hersfeld. — E. Bruschins, Magni operis de omn. Germ. episc. Epitome (Tom. I. 25 v.). — Grusius, Ann. Suev. (Lib. VIII p. 242). — Guler, Rhätia. — Eichhorn, Episc. Curiensis. p. 64. — P. Kaiser, Gesch. des Fürstenth. Lichtenstein. — Codex dipl. Raetiae, h.

von Th. v. Mohr, I. 136. — B. Juvalta, Necrologium Curiense.

G. v. Wyß.

Heinrich, Graf von Gelber, solgte 1131, noch ein Kind, seinem Bater Gerhard II. und erbte von seiner Mutter die Grafschaft Zütphen, welche von jetzt an mit Gelber vereint blieb. Fortwährende Fehden, namentlich mit Utrecht, füllen seine Regierung aus, deren Geschichte so ungewiß ist, daß sein Tod von den Einen auf das J. 1162, von Anderen jedoch zwanzig Jahre später, 1182, gesetzt wird.

P. L. Müller.

Beinrich I., Landgraf von Seffen, geb. am 24. Juni 1244, geft. am 21. December 1308, war der zweite Sohn Herzog Heinrichs II. von Brabant. der einzige Sohn aus deffen zweiter Che mit Sophie, Tochter des Landgrafen Ludwig IV. von Thuringen und der heiligen Elisabeth. Rach dem finderlofen Tobe bes jum beutschen König gegen Friedrich II. gewählten Landgrafen Beinrich Raipe von Thuringen erhob neben beffen drei Schwesterfohnen, Beinrich dem Erlauchten, Markgrafen von Meigen, Bermann, Grafen von Benneberg, und Siegfried, Grafen von Anhalt, auch die Bruderstochter des Verftorbenen, Sophie von Brabant, für ihren Sohn auf einen Theil der hinterlaffenen Lande Unfpruch, und ihr Gemahl, Herzog Beinrich, begab fich alsbald (Mai 1247) nach Beffen, um die Rechte seiner Angehörigen zu wahren. Er ftarb jedoch bereits am 1. Februar 1248, und sein ältester Sohn Beinrich III. wurde sein Nachfolger in Brabant. Sophie erschien darauf felbst in Thuringen und Heffen und über= gab am 2. März 1250 die Verwaltung des beanspruchten Gebietes und die Vormundichaft über S. auf 10 Jahre dem Markgrafen Seinrich von Meigen, der Heffen durch Statthalter regieren ließ. Am 16. Mai 1254 schloß der Mart= graf mit Erzbischof Gerhard von Mainz einen Vertrag zur Beilegung der bisherigen Streitigkeiten über die von dem Erzbischof eingezogenen mainzischen Leben bes verstorbenen Landgrasen Heinrich Raspe. Gerhard versprach darin, gegen Zahlung von 1000 Mark Silbers die Geltendmachung seiner Rechte auf die vom Stifte Mainz zu Lehen gehenden Guter in hoffen bis zum 24. Juni 1256 zu verschieben, an welchem Tage ber junge S. (puer de Hassia) bas 12. Jahr vollende. Diefes Abkommen wurde, wie es scheint, von Sophie nicht gebilligt. Sie fand fich bewogen, aus Brabant, wo fie fich feit 1250 aufgehalten hatte, herbeizueilen. Bereits im Juni 1254 trifft man fie in Beffen, gemeinsam mit ihrem Sohne landesherrliche Befugniffe ausübend. Eine fraftige Stute erlangten beide an Herzog Albrecht dem Großen von Braunschweig. Albrecht bermählte jich mit Sophiens Tochter Elifabeth (1254) und verlobte feine Schwefter Abelheid mit S. (1258). Mit Beinrich von Meigen aber tam es zu offenem Kampje; Seffen und Thuringen wurden weithin verwüftet und die Stadt Cisenach fiel in die Hände des Martgrafen (1261). Aus diesen friegerischen Wirren suchte der neue Erzbischof von Maing, Werner v. Eppstein, Vortheil zu ziehen. Er trat feindlich gegen Sophie und ihren Sohn auf und belegte beide wegen Vorenthal= tung der von dem Erzstift nach Heinrich Raspe's Tod für heimgefallen erklärten Behen am 4. Mai 1261 mit bem Banne und ihr Land mit bem Interdict. Aber der fräftige Widerstand der Gebannten und ihrer Berbündeten, unter welchen namentlich Graf Gottfried von Ziegenhain und Gerhard, Berr von Wildenburg zu nennen find, bewog ihn, einen Bergleich einzugehen. 10. September 1263 trugen ihm Sophie und B. die Städte Grünberg und Frankenberg zu Lehen auf und verpflichteten fich zur Zahlung von 2000 Mark Silbers, wogegen er ihnen die bisher verweigerte Belehnung ertheilte. Der Abschluß dieses Vertrages traf sich um so günstiger für H. und seine Mutter, als wenige Wochen später Herzog Albrecht von Braunschweig bei Vertheidigung ihrer Anfprüche auf Thuringen gegen Markgraf Seinrich bon deffen Sohnen Albrecht und Dietrich bei Wettin geschlagen und gesangen wurde. Im folgen= ben Jahre (1264) fam der Friede mit Meigen zu Stande. Landgraf B. ver-

zichtete zu Gunsten des Markarasen auf Thüringen und erhielt dasür zu dem bereits in feinem Befige befindlichen Beffenlande Allendorf, Wigenhaufen und andere Orte an der Werra, welche Herzog Albrecht für seine Befreiung aus der Befangenschaft hatte abtreten muffen, sowie 600 Mark Silbers, bis zu beren Zahlung ihm die Stadt Weißenser eingeräumt wurde. Dem entsprechend nannte sich S. in seinen Urfunden nicht mehr von Thüringen, behielt jedoch den Titel Landgraf von seiner mutterlichen Abkunft her bei und verband damit den eines Herrn des Landes heffen. So lautet auch fein Titel auf dem Reiterfiegel, welches er feit feinem Regierungsantritt führte, mahrend er auf einem fruberen, noch 1266 vorkommenden Siegel "B. von Thuringen, Bruder des Bergogs von Brabant" heißt. B. gehörte ju ben Fürften des Reiches und wird ausdrucklich als folder bezeichnet. Man nimmt gewöhnlich an, daß er 1265 die Regierung felbständig übernommen habe; doch läßt fich ein bestimmtes Jahr hierfur nicht angeben, da feine Mutter Cophie auch noch später neben ihm als Regentin vorkommt und sich nicht auf einmal, sondern nach und nach von den Regierunas= geschäften zurudgezogen zu haben scheint. Die erste befannte Urfunde, die S. für sich allein ausstellte, ist vom 2. Juni 1262. Seinrichs Gebiet, die neugeschaffene Landgrafichaft Beffen, bestehend aus den heisischen Besitzungen der alten Landgrafen von Thüringen, war nicht fehr umfangreich, dazu vielsach besichränkt und durchschnitten durch die Bezirke mächtiger Grafen und Dynasten. Namentlich aber ubte das Ergstift Maing in diefen Gegenden ein drudendes llebergewicht aus. H. war daher bis an das Ende jeines Lebens eifrig bemüht, feine Hausmacht zu vergrößern. So erwarb er bereits 1265 von den Bial3grafen bon Tubingen Giegen nebit anderen fruher gleibergifchen Besitzungen, worauf Sartrad Berr von Merenberg ihm die Burgen Merenberg und Gleiberg Auch in Brabant, dem Lande seines verstorbenen Vaters, suchte er sich Einfluß zu wahren. Rach dem Tode seines älteren Bruders, Herzog Heinrichs III. († 1261) verlangte er Antheil an der Vormundschaft über dessen minderjährigen Sohn, Heinrich IV., und erhob, nachdem dieser auf die Regierung verzichtet hatte (1267), gegen dessen Bruder, Johann I., weitere Unsprüche. Doch entfagte er denselben später (25. November 1279), wol nur deshalb, weil die Berhältniffe in Seffen ihm eine erfolgreiche Durchführung jener Plane doch nicht erlaubten. Ramentlich waren es neue Streitigkeiten mit Erzbischof Werner von Mainz, die ihm hier zu schaffen machten. S. hatte, vermuthlich aus Groll darüber, daß der Erzbischof ihm den beabsichtigten Untauf der Schlöffer Naumburg und Beidelberg an der waldecfischen Grenze vereitelte, diese Burgen und Heiligenberg erobert und zum Theil zerstört. Deshalb that Werner ihn in den Bann und verhängte das Interdict über Heffen (21. Mai 1273). Auch bewirkte er, daß der neugewählte Konig Rudolf den Landarafen bor feinen Richterftuhl lub und ihn, als er nicht erschien, in die Reichsacht that (25. Jan. 1274). H. fuchte vor allem die Gunft des Königs wieder zu gewinnen. Er begleitete denselben auf dem Zuge gegen König Ottokar von Böhmen (1276) und erlangte dafür die Zurücknahme der Achtserklärung (4. Juli 1277). Der Erzbischof aber konnte erst durch eine Niederlage, die er vor Friklar erlitt, dem Frieden geneigt gemacht werden, worauf Ronig Rudolf die Beilegung bes Streites burch Schiedsrichter bewirtte (September und October 1282). Nuch mit Werners Nachfolger, Seinrich II., hatte ber Landgraf Streitigkeiten, Die eine Bermittelung König Rudolfs nöthig machten (17. Aug. 1286). Erft unter Erzbischof Gerhard II. bildeten sich zwischen Mainz und Seisen besiere Beziehungen, wahrscheinlich durch Ginwirtung König Abolis, der furz nach seiner Wahl zum römischen König dem Landgrafen die Reichsburg Boineburg nebst der ihm aufgelaffenen Stadt Eschwege als ein Fürstenthum zu Lehen gab (11. Mai

1292). Schwere Kampse erwuchsen S. innerhalb seiner eigenen Familie in Folge feiner zweiten Bermählung. Seine erfte Gemablin, Abelbeid von Braunichweig, welche zuerst im September 1263 als seine Gattin vorkommt, gebar ihm zwei Cohne, Beinrich (geb. um 1264, feit 1284 bisweilen neben feinem Bater in Urkunden genannt) und Otto (geb. um 1272), und starb im April oder Juni 1274. Darauf vermählte sich H. noch im selben Jahre oder im Anfang des folgenden mit Mechtild, Tochter des Grafen Dietrich VI. von Cleve. Diefe gebar ihm gleichjalls zwei Söhne, Johann und Ludwig, den späteren Bischof von Münfter. Unter dem Ginfluß der Mechtild beschloß er, fein Land in zwei Theile getheilt, seinen zwei erftgeborenen Sohnen beider Chen, Beinrich und Johann, zu hinterlaffen und die beiden zweitgeborenen, Otto und Ludwig, bem geiftlichen Stande zu widmen. Dazu mar er mit Gifer beftrebt, bas feinem Lieblingsjohne Johann zugedachte Niederheisen durch bedeutende Gutertaufe au vergrößern. Seine Absichten erregten den Unwillen der beiden Sohne erfter Che, namentlich des zweitgeborenen Otto, der die ihm erwirkte Anwartschaft auf ein Canonicat zu Burgburg berichmähend, fich gegen ben Willen feines Baters mit Adelheid, Tochter des Grafen Otto III. von Ravensberg, vermählte. Der alte Landgraf fah voraus, daß nach feinem Tode die heftigften Rampfe amischen feinen Sohnen entstehen wurden und suchte deshalb noch bei Lebzeiten feine Theilungspläne zu verwirklichen und durch die Antorität König Abolfs zu Um 4. Juli 1296 beurkundete der Konig zu Frankfurt die vor ihm geschehene Landestheilung. Der alteste Sohn, Beinrich, erhielt Oberheffen mit bem Anfallsrechte des feinem Bruder Otto bestimmten geringen Gebietes, mahrend bem jungeren, Johann, Riederheffen zu Theil ward. Otto, der hierbei fehr verfürzt worden war, verweigerte dem Vertrage feine Zuftimmung. von seinem Schwager, dem Grafen Gottfried VI. von Ziegenhain, lehnte er fich offen gegen seinen Bater auf, so bag dieser genothigt mar, die Bulje Ronia Adolfs anzurufen. Abolf jog mit Beeresmacht heran und belagerte gemeinfam mit bem alten Landgrafen die ziegenhainische Burg Staufenberg bei Gießen (August 1296). Otto mußte sich fügen. Am 23. August 1298 starb fein alterer Bruder Beinrich und der demfelben bestimmte Landesantheil ging auf ihn über. Tropdem dauerte das unfreundliche Berhältniß zwischen dem Bater und dem älteren Sohne fort. Roch im J. 1302 verband sich Otto, auf daß ihm nach seines Vaters Tode sein Erbtheil werde, mit dem genannten Grafen Gottsried von Ziegenhain gegen die Landgräfin Mechtild und ihren Sohn Johann. Neben diefen Bermurfniffen im eigenen Saufe, die feine fpateren Lebensjahre verbitterten, hatte B. noch mit friegerischen Rachbarn Kämpfe zu bestehen. Mls weitfälische Raubichaaren aus dem Gebiete des Bischofs von Pader= born in Beffen eingedrungen waren, follug er fie bei der Rarlefirche unweit Gundensberg und trieb fie siegreich über die Grenze zurück (1270). feiten mit Herzog Albrecht II. von Braunschweig wurden 1306 durch König Albrecht geschlichtet. Auch mit dem Abt Heinrich V. von Fulda gerieth er in Fehde. Dies Alles hinderte ihn jedoch nicht, fein Gebiet, namentlich Niederheisen, beträchtlich zu erweitern. So erwarb er Schartenberg, Grebenstein, Immenhaufen, Trendelburg, den Reinhardsmald und Bilftein. Er baute die (nicht mehr vorhandene) Burg zu Caffel, seine gewöhnliche Residenz in seinen späteren Jahren, die Kirche zu Frankenberg, die Kapelle und den von seinem Sohn Ludwig, Bischoj von Münster, vollendeten Rittersaal auf der Burg zu Marburg. Neben seinen schon genannten Söhnen hatte er von seiner ersten Gemahlin vier Töchter: Sophie, 1276 Gemahlin Graf Otto's I. von Waldeck, Mechtild, vor 1283 an Graf Gottfried VI, von Ziegenhain und nach deffen Tode († 1304) vor 1315 an Philipp III., Herrn von Falkenstein=Münzenberg

verheirathet, Abelheid, 1284 mit Graf Berthold VII. von Henneberg, und Elisabeth, 1287 mit Johann I., Grafen von Sayn, vermählt. Seine zweite Gemahlin Mechtild gebar ihm gleichsalls vier Töchter: Elisabeth, mit Herzog Wilhelm II. von Braunschweig († 1292), dann 1294 mit Gerhard IV., Herrn von Eppstein, und endlich (boch wol dieselbe Elisabeth) 1299 mit Albrecht II., Grafen von Görz, verheirathet, Katharina, Gattin des Grasen Otto VII. von Orlamünde (1308), Agnes, Gemahlin des Burggrasen Johann I. von Kürnberg, und Jutta, welche 1311 unvermählt vorsommt.

Mehrsach zu berichtigende Darstellungen der Geschichte Heinrichs bei Schmidt, Geschichte des Großherzogthums Hessen, II. S. 1-80 und bei Rommel, Geschichte von Hessen, II. S. 9-98. Ueber den Theilungsstreit Heinrichs mit seinen Söhnen Landau in der Zeitschrift sür hessische Geschichte und Landeskunde, I. S. 33-42.

Seinrich II., genannt ber Giferne, Landgraf von Beffen, altefter Sohn Landgrafen Otto I. und der Gräfin Abelheid von Ravensberg, murde um Nach dem Tode seines Baters (17. Jan. 1328), dem er in beijen letten Lebensjahren, namentlich im Kriege mit Exzbischof Matthias pon Maing, fraftig gur Seite gestanden hatte, übernahm er allein die Regierung und fand seine beiden jüngeren Brüder Ludwig und Hermann nach längerem Streit jeden mit einem kleinen Gebietstheil und einer Jahresrente ab, mährend sein britter Bruder. Otto, Erzbischof von Magdeburg, in seiner hohen Stellung auf die väterliche Erbichaft leicht verzichten konnte. Acht Monate nach Landgraf Otto ftarb auch deffen Gegner, der Mainzer Erzbischof Matthias, und S. benutte diesen Umftand, um fich mit dem jum Stiftsverwefer gemählten Erzbischof Balbuin von Trier zur Beilegung der bisherigen Streitigkeiten zu vereinigen. Mit feinem Schwager Friedrich bem Ernsthaften, Markgrafen von Meißen und Landgrafen von Thuringen, verabredete er eine Erbeinung, nach welcher die Lande des zuerst aussterbenden beider Fürstenhäuser an das überlebende fallen sollten (1329). Allein Kaiser Ludwig der Baier versagte dem Vertrage seine Zustimmung. 1335 finden wir den Landgrafen in Fehde mit Braunschweig; er entsetzte die Burg Eberstein und belagerte die Stadt Eimbeck. Bereint mit Balduin, dem Verweser des Ergftiftes Maing und dem Markgrafen von Meigen, befampfte er um diejelbe Zeit die räuberischen herren von Treffurt und eroberte deren Stammburg, die sortan in gemeinschaftlichem Besitze der drei Verbündeten blieb. warb er später die Herrschaft Spangenberg durch Rauf. Rachdem Erzbischof Balduin von Trier die Verwaltung des Mainzer Bisthums dem vom Papfte zum Erzbischof ernannten Heinrich von Birneburg hatte überlassen müssen, schloß Halb mit letterem ein Friedensbundniß auf vier Jahre (Februar 1338). Bald aber trübte sich das friedliche Berhältniß zwischen beiden Frirsten, und der Erz= bifchof nahm in den Streitigkeiten bes Landgrafen mit feinen beiden jungeren Brüdern sich dieser an. Im September 1344 verband sich H. im Kloster Arnsburg mit Ruprecht dem älteren und Ruprecht dem jüngeren, Bjalzgrafen bei Rhein, und mit Friedrich, Markgrafen von Meißen, jum Kriege gegen Mainz und sicherte fich auch die Sulfe der Grafen Johann und Gottfried von Ziegen= Ein Schiedsspruch, welchen im Upril 1346 der Abt von Julda zwischen Beffen und Mainz erließ, lehrt die Streitpunkte näher kennen. Der Landgraf beschwerte sich namentlich über Besitztörung im Reinhardswald und in der Zapsenburg (Sababurg), sowie über Ziehung weltlicher Prozesse vor die geistlichen Gerichte und über unrechtmäßige Besteuerung der hessischen Rlofter. Der Erzbischof dagegen flagte über Beseiftigung des Städtchens Kirchhain, über Erbauung der Burg Seffenftein und über Beeintrachtigung feiner geistlichen Gerichte in Seffen. Rurg vorher mar Erzbischof Beinrich als Anhanger Raifer Ludwigs vom Papfte

abgefett und ber junge Graf Gerlach bon Naffau auf ben erzbischöflichen Stuhl von Mainz erhoben worden. Ihm verfprach S. Sulfe zur Durchführung feiner Uniprüche und erhielt dafür beträchtliche Zugeftandniffe (Mai 1347). Bald darauf drang der alte Erzbischof Beinrich, erbittert über die Wegnahme seiner Burg Halbeffen durch den Landgrafen, von Friglar aus mit großer Macht in Bei Gudensberg trat ihm der Landgraf entgegen und ersocht einen vollständigen Sieg. Zahlreiche Gefangene, darunter Adolf von Virneburg, ein Reffe des Erzbischofs, und Richard v. Daun, fielen in feine Bande und mußten ihm zur Wiedererlangung ihrer Freiheit hohes Löfegeld gahlen (Juli 1347). Rach bem Tode Raifer Ludwigs, dem er noch im Marg 1347 Kriegshülfe wider seine Feinde zugesagt hatte, schloß H. sich König Karl IV. an und leistete dem= felben Beiftand wider den Gegentonig Gunther von Schwarzburg. dauerte der Krieg mit Mainz, bisweilen durch Waffenstillstand unterbrochen, Erst nach dem Ableben Erzbischof Beinrichs († 21. Decbr. 1353), der in bem Stiitsberweser Runo von Faltenstein einen ebenso muthigen, wie geschickten Bertheidiger seiner Sache gefunden hatte, wurden die Feindseligkeiten durch einen Bertrag mit dem Nachfolger Gerlach beendet. Im J. 1355 ftarb Johann III., Bergog von Brabant, beffen Erbtochter Johanna mit Bergog Wenzel von Luxem= burg, dem Bruder Kaifer Karls IV., vermählt war, und die heffischen Land= grafen waren nun bie einzigen mannlichen Spröglinge aus dem Saufe Brabant. Aber ohne die Erbrechte Heinrichs zu berücksichtigen, sicherte sich Karl IV. durch llebereinfunft mit feinem Bruder und deffen Gattin für den Fall der Rinder= lojiateit derfelben den Anfall von Brabant und Limburg. H. mußte dies ge= schehen laffen und konnte in einigen vom Raifer ihm damals ertheilten Privilegien und Gunstbezeugungen nur einen geringen Ersat für das ihm Entzogene Dagegen fand er andere Gelegenheiten zur Erweiterung seines Gebietes. Durch Kauf erwarb er weitere Theile des Reinhardswaldes (1354), sowie der Herrschaften Romrod (1358) und Schmalfalden (1361), und das Verbrechen eines Todtschlages in der Familie der Berren von Itter gab ihm Unlag, gemeinsam mit Erzbischof Gerlach von Mainz, diese Berrichaft in Befitz zu nehmen Auch an friegerischen Erfolgen fehlte es ihm nicht. Den Grafen Johann von Naffau-Dillenburg, welcher sich derer von Hatselb gegen Bessen angenommen hatte, überwand er bei Hohenfolms (1360), mahrend fein Cohn Otto den Abt von Fulda überzog und Sünjeld eroberte. Diesen Kriegsthaten Otto's jolgte bald sein Tod († 10. Decbr. 1366), der seinen alternden Bater in tieses Leid versetzte. Da H. keinen zweiten Sohn besaß, so kam jür die Nachsolge in der Regierung zunächst sein Reffe hermann, der Cohn seines um 1344 berstorbenen Bruders Ludwig, in Betracht. Sein zweiter, bald darauf — zwischen 1368 und 1370 — verstorbener Bruder Hermann scheint keine Ansprüche erhoben zu haben. Bermann der jungere, früher jum Geiftlichen bestimmt und daher nicht ohne gelehrte Bildung, trat in ben weltlichen Stand zurück und vermählte sich im März 1368 mit Johanna, Tochter des Grafen Johann von Nassau-Merenberg, dem Landgraf S. ein Jahr vorher die Burg Kirchberg an der Lahn gebrochen hatte. Seit 1370 erscheint er als Mitregent seines Oheims. Diefer erkannte bald seine Krast und Gewandtheit und überließ ihm mehr und mehr die Zügel der Regierung. An einer folchen Wendung der Dinge in Beffen nahm ein Entel des alten Landgrafen, Berzog Otto von Braunschweig-Göttingen, der Sohn von Heinrichs an Herzog Ernst von Braunschweig vermählter Tochter Elisabeth, großen Anstoß, da er selbst sich auf Beerbung seines Großvaters Hoffnung gemacht hatte. Als er im August 1371 feine Schwefter Abelheid mit Graf Gottfried dem jüngeren von Ziegenhain verlobte, versprach er demselben nach dem Tode Landgraf Heinrichs taufend Mark zum Brautschatz von dem Un-

jalle, der ihm von dem Lande zu Hessen gebühre. Diese Verlobung war das Borfviel eines Rrieges. Rasch bildete sich ein mächtiger Ritterbund, vom Stern genannt. Er zählte den Bergog Otto, den Grafen Gottfried und Friedrich, herrn von Ligberg, Bu feinen hauptern und war direct gegen die Landgrafen Diefe verkannten keineswegs die drohende Gejahr. Im Februar 1372 erliegen fie ein Warnungsschreiben bor bem Bund an ihre Stadte und Burgen, und im October dieses Jahres fandte B. feinen Reffen zur Belagerung der lißbergischen Burg Bergberg bei Alsfeld aus. Alsbald aber zogen die Sterner in hellen Saufen heran, entsetten die Burg und verwüsteten, mahrend Landgraf Hermann fich in die befreundete Stadt Hersfeld warf, weit und breit das Land bis in die Gegend von Friklar. Die Landgrafen, von den Feinden hart bedrängt, fanden Bundesgenoffen an dem Grafen Ruprecht von Raffau und an den Markgrafen Friedrich, Balthafar und Wilhelm von Meigen, Landgrafen von Thüringen. Mit diesen errichteten sie am 9. Juni 1373 zu Eschwege eine Erb= einung, worin beide Fürstenhäuser einander Gulje in allen Bedräugnissen und Beerbung nach Erlöschen des Mannesstammes zusagten. Die beiderseitigen Länder wurden für unveräußerlich erklärt und weibliche Erbansprüche, damit auch die des Herzogs Otto, ausgeschlossen. Um die kaiserliche Bestätigung dieses Bertrages, welcher den beiden Landgrafen Hülfe gegen die Sterner, den Markgrafen aber bei der Kinderlosigkeit jener Aussicht auf ein reiches Erbe gewährte, zu erlangen, begab sich Landgraf Hermann im Auftrag seines Oheims nach Prag und ließ fich hier von Raifer Karl IV. feierlich mit der Landgraffchaft Seffen belehnen. Der Kaiser genehmigte darauf die Erbeinung und erließ Abmahnungs= schreiben gegen die Sternergesellschaft. Während die Macht der Sterner sank, ohne durch den von Graf Johann von Naffau-Dillenburg zur Fortsetzung der Fehde gegründeten Bund von der alten Minne ersetzt zu werden, gewann der Krieg nach einer anderen Seite hin an Ausdehnung. Denn als sich zwischen Adolf von Nassau. Bischof von Speier, und Ludwig von Meißen, Bischof von Bamberg, ein Rampf um das erledigte Erzbisthum Mainz entspann, schloffen sich die Landgrasen der Erbeinung mit den Markgrasen von Meißen gemäß an Ludwig, Herzog Otto von Braunschweig aber an Adolf an (August 1374). Das Glück war den Waffen Otto's nicht günftig. Dies zeigt der Friede, welchen bereits im Februar 1375 sein Better Herzog Albrecht von Braunschweig zwischen ihm und den Landgrasen bermittelte. Danach sollte Otto gegen Ueberlassung des Schlosses Allerburg und gegen eine nach dem Tode Landgras Heinrichs zu zahlende Abfindungssumme von 3000 Mark Silber mit seiner Mutter und seinen Schwestern allen Ansprüchen auf Hessen und den Rachlaß seines Großvaters ent= Doch erft im Juli leiftete er den Verzicht. Von diesem gefährlichen Feinde befreit, konnten S. und fein Reffe ihre Macht gegen Bifchof Abolf wenden, und Landgraf Sermann unterftütte die Markgrafen von Meißen bei Belagerung beffelben in Erfurt (August 1375). Da jedoch die zur Bestreitung der Rriegstoften ausgeschriebenen hoben Steuern in den heffischen Städten eine bumpfe Gahrung hervorriefen und die Sache Abolis obzusiegen ichien, fo naberten sich ihm die Landgrafen, und es kam im April 1376 zum Abschluß eines Friedens. Bald darauf — am 3. oder 4. Juni 1376 — starb Landgraf H. hochbejahrt und tampfesmude. B. lebte mit feiner Gattin Glijabeth, Tochter bes Martgrafen Friedrich des Freidigen von Meißen, mit welcher er bereits im September 1320 vermählt erscheint, nicht glücklich. Er beschuldigte fie des Chebruches, obwol er selbst die eheliche Treue nicht bewahrt hatte, worauf sie zu ihrer Mutter nach Gotha flüchtete. Gie gebar ihm vier Kinder, von welchen Otto, der fich im September 1338 mit Elijabeth von Cleve vermählte, und Elijabeth, die Mutter Bergog Otto's von Braunichweig-Göttingen, bereits erwähnt worden

find. Eine zweite Tochter, Abelheid, wurde 1341 an König Kasimir von Polen verheirathet, verließ denselben aber später und kehrte nach Hessen zurück. Margarethe, die dritte Tochter, war 1353 Nonne im Kloster Heida.

Mehrsach zu berichtigende Darstellung der Geschichte Heinrichs bei Rommel, Geschichte von Hessen, II. S. 123—200. Ueber den Sternerkrieg Landau, Die Rittergesellschaften in Hessen, in der Zeitschr. sür hesssiche Geschichte und Landeskunde, Supplem., I. S. 24—70. Ueber den Todeskag Heinrichs Landau in der genannten Zeitschr., II. S. 218—222. Arthur Whs. Heinrich III., auch der Reiche genannt, Landgraf von Hessen, zweiter

Sohn des Landgrajen Ludwig I. und der Anna von Sachjen, wurde am 15. October 1441 geboren. Bereits in feinem fünften Jahre verlobte ihn fein Bater mit der damals dreijährigen Anna, Tochter des Grafen Philipp von Rakenelnbogen, und bestimmte babei, daß er fich bereinst mit feinem alteren Bruder Ludwig II. in das Land theilen follte. Rach dem Tode des Vaters († 17. Jan. 1458) einigten sich am 2. März 1460 beide Brüder zunächst auf vier Jahre dahin, daß Ludwig II. Niederheffen mit der Sauptstadt Caffel und einigen ihm als dem Erstgeborenen zukommenden Borrechten, der inzwischen mit Unna vermählte B. aber Oberheffen mit der Sauptstadt Marburg, sowie die Grafschaften Ziegenhain und Nidda erhalten sollte. Für die jungeren Brüder beider, den dem geistlichen Stande gewidmeten Hermann und den früh (1463) verstorbenen Friedrich wurden feine Landestheile vorgesehen, sondern ihnen nur gemiffe Ginkunfte zugewiesen. Trot diefer Auseinandersetzung ent= standen bald Zerwürfniffe zwischen den beiden an Charafter fehr verschiedenen Fürsten. Zwar bekampften sie sich nicht birect, aber Mangel an Ginigkeit und Abneigung traten bei jeder Gelegenheit scharf hervor. So mahlte in der Mainzer Stiftsfehde Ludwig die Partei des Erzbischofs Adolf, mahrend H. gleich seinem Schwiegervater Philipp von Kagenelnbogen sich an Erzbischof Diether anschloß. Mis Diether unterlag, half S. ben Frieden mit Abolf vermitteln (Octbr. 1463) und erreichte badurch, bag biefer die ihm von Diether verheißene Belohnung für die geleistete Kriegshülfe übernahm. Bald darauf (1464) lief die vierjährige Frist ab, auf beren Dauer B. sich mit seinem Bruder über eine borläufige Landestheilung verglichen hatte, und es galt nun, einen neuen, entgultigen Theilungsvertrag zu errichten. Nach mehrjährigen Berhandlungen, auf welche befonders Beinrichs fluger, aber rantefüchtiger und habgieriger Rathgeber Bans v. Dörnberg nachtheiligen Ginflug übte, fam endlich im August 1467 ein neuer, von dem früheren nur wenig verschiedener Bergleich gu Stande. Aber er beseitigte die Feindichaft zwischen beiben Brudern feineswegs. Entgegengesette Parteinahme in Bandeln benachbarter Fürsten und Streitigkeiten zwischen ben beiderseitigen Vasallen steigerten die Erbitterung zulett jo jehr, daß es zu offener Gehde tam (1469). Rur ichmer gelang es ben eindringlichen Vorstellungen bes bejonnenen jungeren Bruders hermann, der damals Domberr gu Röln und Bropft Bu Friglar mar, und ben Bemühungen ber Landstände, die Burnenden gu verjöhnen. Zwei Jahre später starb Landgraf Ludwig (8. Novbr. 1471). B. übernahm die Vormundichait über des Bruders nachgelaffene Sohne, Wilhelm den älteren und Wilhelm den jüngeren, und vereinigte jo ganz Hessen wieder unter einer Regierung. Seine jo vergrößerte Macht ermöglichte es ihm, seinen Bruder Hermann, nachdem derielbe an Stelle des abgejetten Erzbischojs Ruprecht von Koln zum Verwejer diejes Erzstiftes erwählt worden mar (Marz 1473), bei Betämpfung Ruprechts fraftig zu unterftugen. In engem Bunde mit ber Stadt Roln leiftete B. wesentliche Dienste bei der Belagerung von Ling und beim Ent= fat der durch Ruprechts Berbundeten, Karl den Ruhnen von Burgund, hart bedrängten Stadt Neuß. Nach der Besiegung Ruprechts ließ er denselben, als

er mit wenigen Begleitern durch den Westerwald zog, gesangen nehmen und auf die Burg Blankenstein bringen, wo er ihn, ohne die Vorwürse des Papstes zu beachten, bis zu feinem Tode in Saft hielt. Bei einer Betheiligung an Rämpfen zwischen den Herzögen von Braunschweig halsen seine Truppen einen glänzenden Sieg über die friegerischen Bewohner der Stadt Gimbed ersechten und machten viele Gefangene. Dies geichah in demfelben Jahre, in welchem ihm durch den Tod seines Schwiegervaters, bes Grafen Philipp von Ragenelnbogen, dieje reiche Grafichaft zufiel (1479). Philipp, dem bereits 1454 fein einziger Cohn geftorben war, hatte fich nach bem Tobe feiner erften Gemahlin mit Unna von Raffau vermählt (1473), erzielte aber in dieser Che keine Kinder. Bald nach der Bermahlung bersuchte ein Geiftlicher, Johann b. Bornich, die Grafin zu vergiften und bezeichnete fpater bor Bericht Diener des Landgrafen, namentlich den einflugreichen Bans b. Dörnberg, als Anstister ber ruchlosen That. Um 13. Jan. 1483 starb H. auf dem Schlosse zu Marburg an einer aussakartigen Krankheit. Er war ein großer Freund der Jagd und ritterlicher Spiele. Die Regierungs= geschäfte überließ er mehr als billig feinen Rathen, besonders feinem Gunftling Mit feiner Gemahlin hatte er vier Cohne: Friedrich hans b. Dörnberg. (starb als Kind), Endwig (geb. im Novbr. 1461, † 2. Juli 1478), Wil'= helm (geb. 8. Ceptbr. 1471), Nachfolger des Baters in Oberheijen, und Beinrich (geb. im Juli 1474, ftarb jung), und zwei Tochter: Elijabeth (geb. im Mai 1466, 1482 mit Graf Johann V. von Naffau-Dillenburg vermählt) und Mechtild (geb. 1473, 1489 an Bergog Johann II, von Cleve verheirathet).

Neltere Nachrichten geben die Seistsche Chronif bei Senckenberg, Selecta juris et historiarum, III. S. 426-514, und Gerstenberger bei Schmincke, Monimenta Hassiaca, II. 544-552. Die Theilungsverträge zwischen Ludwig und Heinrich bei Kopp, Bruchstücke zur Erläuterung der Teutschen Geschichte u. Rechte, II. S. 1-82. Neuere Bearbeitung bei Rommel, Geschichte von Heisen, III. S. 1-80.

Beinrich II., der Giferne, Graf von Solftein, altefter Cohn Gerhards III. des Großen, geboren zwischen 1316 und 1318, besaß mit seinem Bruder Claus zusammen den väterlichen Untheil an Solftein, sowie die väterlichen Rechte auf Schleswig und die dänischen Pfandschaften. Die beiden Grafen, beständig im besten Einvernehmen, versolaten die Mörder ihres Baters, die sie am 2. Novbr. aufs Rad brachten. H. fiel in Seeland ein, dann aber versöhnten fie fich am 21. Mai 1340 zu Lübeck mit dem König Waldemar Atterdag von Dänemark, von dem fie damals Fühnen zum Pfande, am 8. Jan. 1341 für den Fall feines unbeerbten Ablebens als Gigenthum erhielten. Am 23. Juni 1340 gaben fie an den Sergog Walbemar Nordjütland für 42000 Mf. heraus, ließen fich aber den größeren Theil bes Herzogthums Südjütland ober Schleswig für 32000 Mt. vervfänden. Eine- Fehbe mit Lübed und Hamburg, die an Johann III. von Plön einen Bundesgenoffen fanden, ward 1343 geschlichtet. Auch mit Dithmar= ichern gab es oft erneuten Streit. Gegen den Gerzog Walbemar, ber fich Danemark zuneigte, mard bas Gerzogthum Schleswig behauptet, bie Ilnterwerfung der Friesen unter ben Konig (1344) freilich nicht gehindert. Dabei findet B. Zeit, 1345 die Kreugfahrt des Königs Johann von Böhmen und Ludwigs von Ungarn gegen Litthauen mitzumachen, 1346 in König Eduards III. Dienst an der Schlacht von Crech fich zu betheiligen, wie es icheint in hervorragender Beije, vielleicht auch 1347 bei der Eroberung von Calais mitzuwirken. 1347 bereits wieder im Lande, nimmt er den unbotmäßigen Rittern Rendsburg und Stege ab, macht 1348 einen Zug des Königs Magnus von Schweden gegen Rußland mit und läßt sich von König Waldemar Stege übertragen, freilich gegen Auslöjung von Fühnen, auf welcher Injel ihm und jeinem Bruder jedoch alsbald

mieder michtige Blage verviandet werden. 1349 ichloffen die Bruder einen drei: iabrigen Candfrieden mit Lubed. Das Berhaltnig gu den beiden nordlichen Rachbarn frand fo bin. Um 12. Novbr. 1355 ward &. in Calais burch einen (im Driginal erhaltenen) Bertrag ber "Mann" (...homme". \_ligius homo-) bes engliiden Rinige Couard III., bem er für einen jahrlichen Gold von 2000 Schildqulden auf Lebenszeit fich verpflichtet, auf Entbieten mit 100 Belmen und 100 Bangern gu "bienen". Cb und wann er damale in England ben Bomen, den der Reid englischer Barone gegen ihn entjeffelt haben foll, mit unerichrodenem Muth und Wort wie einen "Bund" gur Rube verwiefen bat, mag bahingefiellt bleiben. Geine Beimarb vergag er nicht. Er urfundet am 7. Geptember 1856 in Igehoe, ift auch in ben folgenden Jahren im Lande anwejend. Im neuentiadren Erreite mit dem daniichen Ronig nahmen die Bolften Grafen Tondern, übergogen Jutland und Guhnen, murden aber dort 1357 bei der Fefte Broberg geichlagen. Ronig Walbemar gewann 1358 gegen bie Grafen und ben jest auf ihrer Seite frebenden Berjog Langeland, Rorburg auf Aljen, brandidagte Angeln. Schmanien und Gehmarn, bie durch Bergog Barnim von Pommern ein Friede vermittelt mard, der den früheren Buftand herfiellte. 1360 erhielten die Brüder Calmar von Magnus von Schweden und feinem Sohn Hakon von Rormegen, melder mit ber Edweiter bes Grafen, Glifabeth verlobt marb. 1362 idliegt fich Grai D. den hanieatrichen Erreitfraften an, die den Ueberfall der Stadt Whishn an dem daniiden Ronig raden follten. Der Rampi verlief damale ohne Erfolg. Ale darauf Safon 1363 vertragewidriger Beife die Daniide Pringeifin Margareta jur frau nahm, führte o. ben Bergog Albrecht von Medlenburg auf ben ichmediiden Thron, weiür ibm 1364 Gothland und ivater eine Rente aus ten ichmebifden Bergmerten verpfandet mard. 1365 vertrugen fich die Grafen mit dem Ronig. Echon Januar 1368 aber ichliegen fie mit Ronig Albrecht und ben Bergogen Beinrich und Magnus von Medlenburg ein Bundnig gegen ibn, in das Gebruar Die Stadte eintreten. Die ftabtifchen Streitfrafte verheerren Geeland und Schonen, Die Goliten drangen in Butland ein und idalieten als Berren. Waldemar hatte fein Reich verlaffen. Der dantide Reidenath nahm ben bemuthigenden frieden von Stralfund (1370) an. Um gurudgutommen, untermart fich auch Waltemar den harten Bedingungen und veribante fich 1878 auch mir ben Graien, die Jutland aufgaben, Schlesmig aber neben bem Bergog B. in thatiachlidem Befig behaupteten. 1375 ftarb Sergog G.: nicht lange Davauf auch Ronig Walbemar, mit ihnen ftarb jowol die herzogliche ale tonigliche Linie bes daniichen Baufes aus. Die Frage über Edlesmig mußte jur Enricheidung fommen. Grai D., angeieben als Reichsfürft, gefürchter als Kriegshauptmann, machtig durch feine Berbindungen, unterfrügt von dem verfrandigen ehrenfeiten Bruder Claus machte bie Unwartichait celtend, welche fie vom Bater für den Fall von Waldemars tinderlofem Tode ererbt hatten. Im Einverftandnig mit Moolf von Plon verbinden fie fich am 21. Januar 1878 mit Albrecht von Medlenburg, dem Sohn von Ronig Baldemans altefter Todier, Ingeburg und Geinrich von Medlenburg, fowie mit ben regierenden Bergogen von Medlenburg, Albrecht Beinrich und Magnus, welche ben Bolften Grafen fur ihren Beiftand gegen ben Better Clai, Sohn Margaretak und Safonk das gange Bergogthum Echleswig mit Alfen und Langeland, ben Friefen und geiftlichen Stiftern übertragen Lagland und einen Theil von Butland fomie die jogen. Königeriefen vervfanden mit dem Berivrechen, ihnen bafür fvater Fuhnen ihaffen zu wollen. Die Gvafen jegten fich alebald in Befig. Als Ronig Albrecht nach ungludlichem Rampi einer ichiederichterlichen Enriderbung fid untermerfen und Waffenrube halten mugte, blieb ihnen ihr Belizitand. Die Friefen der Böckingharde huldigen ihnen. Da entichloß fich

Margareta, um ihre nordische Stellung ju balten, den Süden inhren zu laffen und Schleswig als erbliches Lehen an die Holften zu übertragen (1886). (Bgl. Gerhard VI.) Diesen enricheidenden Erfolg har S. nicht mehr erlebt. Er könnte ionst an dem Tage des 15. August nicht gesehlt haben, er hätte jedensjalls statt ieines Sobnes mit dem Herzogrhum Schlesung belehnt werden müssen. Ob er in seinen lezzen Lebensjahren noch eine Zeit lang auch in väpstlichem Dienste gestanden, wie der Pressouer von Bremen erzählt mag dahin gestellt bleiben. Gedacht wird seiner zum lezten Mal in zwei Urfunden aus dem Jahre 1384. H. war zwei Mal verbeitrathen: zwerk mit Mechalde Tochter Bermshards V. von der Livve, sodann siett 1386? mit Jageburg Tochter Albrechts I. von Mecklenburg, Wittwe Ludwigs des Kamers von Brandenburg. Aus dieser Che sind die drei Söhne, Gerhard VI., Albrecht I. und Seinrich III., von denen der älteste 1886 das herzogrhum Schleswig erbielt.

Bgl. Baip, E.S. Geichichte. E.S.C. Urbundeniummlung, Bb. II. Presbyter Bremensis v. gappenberg. Nordalb. Stud. III und V Junghans, Beinrich b. Eiferne. Schwier, Die Sanfeftabte. R. Junien.

Beinrich IV., Grai von Solffein, mar ber altere Gobn bes 1404 in Dithmarichen gefallenen Grafen von holfiein, Bergoge von Edlestig Gerbant VI., geboren 1397. Reben feiner Murger, Chiabert von Braunimmele banbbabien in Golftein und Schlesmig berromagende Gtelleute Die iffentliche Gemali. Dem Baterbruder Beinrich III., Der fein Bietbum Conabrud aufgab mugte ein An-theil an der holfteinifchen Graficaft eingeraumt merden. Edlimmer mar eb, bat bie regierente . Bormanterin bes Reides Danemart - Maraarea, int 1897 Berricherin best gangen Rordens fic ber Bormundichaft über ben jungen &. bemachtigte, ben fie jur Erziehung nach Danemart nabm. Gie und ibr Schwefter-entel und Grbe Erich festen fich in ben Banbbefis von Gleneburg und erweiterten ihren Befigfiant bis an ben Geflei-Dreene-Malanit. Eliabert fuchte Sulle bei ihrem Schmager und rie' ibren Cobn gurud. Greebenabride von beiden Seiten leiten einen netten Ameg aber Gabiemig ein ber 81 Babre battern follte. Grai Beinrich, auch Bergog Beinrich von Ganebung Glefabeibe Bruber ber bie Bormundichait übernahm, barten feine Grielge. Die bornebmiten Setter manbten fich bem machtigeren gut. Gine Reicheverfammlung ju Sintorg irrad ber Gerjogin und ihren Rindern jebes Recht an Schlesmig ab. Unter is immerigen Berhaltniffen übernahm 1418 ber junge Echauenburger bie Gabrung feiner Sache. Er gemann bie feriefen von Giberfiebt, Greefwar und liebalm erlangte für Abtretung von Riel ben Beiffand bes Barerbrubers legte fich in Berbinbung mit ben Bitalienbrudern, nabm 1416 ben Dinen mebrere Blige, auch Febmarn ab, verlor aber 1417 an fie bie Grabt Etlebung. Diefes Berbringen ber Danen benugte Grai & , um Solestig und ber fraunidmeigilden Garten Beifand ju geminnen. Erich jog ab und lief fich einen von ben Offieifiatem vermittelten Boffenfillfiand gefallen. Der aber ju bem in Mubficht genommenen Schiedelbruch nicht fabrie. Der Rrieg brad 1420 mieter aus und murde bon ben Danen auf Gebmarn und im Cante Cibenburg mit nordeider Graufamteit geführt. Mui bem Gefilante brang Gergog Beinnd bie Gabereleben bor. Gin neues Schiedsgericht brachte feine Berfebnung. Bege gen Gabed gu Gunffen ber Golften ein; aber Erich benugte einen neuen Waffenfelbftand ben ber Raffer gebot, um die Grade für fich ju geminnen. Sigiemund ber iden fruber fich fur die baniiche Auffaffung ber idlesmigiden Grage enridieben batte ertannte ju C'en bem beuriden Beidefürften fein gutes Recht an Schlesmig unter ichniber Berleugnung offentundiger Thatfachen ab. G. legte Bermabrung ein, felbit beim Bapite, der fich aber burch Sigesmunde Drobungen abidreden lieg, in ber Sache ju bandeln. Der deuriche Raifer gab bie beuriche Grenge preie. Wieber

erichien 14261 Erich mit der gesemmelten Macht des Kordens von Schleswig. Herzog & sand treue hülfe bei den Friesen, bruchte auch das Boll und so den Karh von Liebert jum Verständnih ihrer wohren Ausgaben und Interessen zurück. Die blohe Ubiege der Offierstädte erwirkte den Enrsah Schleswigs. Glambert in Fehmann kel den Brialiendridern in die hünde. 1427 beiheiligten sich und die sächlichen Schote die nach hildesbeim. Braunschweig und Magdeburg bin im Kampse. Die städtische Florte unter Heinriche singstem Bruder, Gerbard der Fleneburg zur See h selbst zu Lande. Dier war ihm sein Ziel gestellt. Der eigenmächnige Sturmanlauf des hamburger Hauptmanns Klehste im hummelschweigleich zum Sturmelschweisend vom 28. Blutt viel den Feldberrn auf den Platz; von mehreren Geschenden getresen drad er im Festungsgraden zusammen; die Hosffmang des Landes der hort der deurschlieften und Freigebigseit, von strengster Traue und Gerechnigken, dazu von selvener Weisigseit und Keinheit des Wandels. Udas VIII. erwies sich des Bruders würden.

Bel. Warz. S.G. Geich. Presbyter Bremensis v. Lappenberg n. deffen Lachwerie. R. Janjen

Beinrich Marigraf von Freien, mabricheinlich ber zweitaltefte Cobn bes Benjack Benjald IV. von Menan aus dem Haufe Andeche (vol. Bd. II. S. 313 in burch feine angebliche Mirichald un König Philipps Ermordung 21. Frat 1278 ju Bamberg betinnt geworden. Der Berbacht tonnte fich freilich wol zu femen zem auf ein underes Franzum fützen, als daß unter den Bewaffneren, mit velchen Omi v Breitelabach in der finigliche Bohnung eindrang Leute des Markjorien waren. Richt das geringste verlautet hingegen mit am son einer Stennung griffen legterem und bem Rinige, ber ja am nimlichen Tage feine Niches Berring bem Briber Beinriche bem Bergoge Otto von Merin jur Ebe gegeben barre. Indeffen mis im Berirtheilungsgrunde gebrack towne bas Rachegeritht um is leichter ergingen als es auch folde gab, Die aus dem Swize des Manigrafen Barcherl zu geehen hafften. In bem Gochvernardebrogene, welchen der tinigliche Brouch rom 6. Finnus 1209 jum Ab-ichluf baucher feiner Winden. Leben und Ergengitzer verluftig erkliert, fuchte fich h. dennach in Borern ju halten. Doch im Mary d. 3% räumt er das Band und gehr nach Kom webrichemlich um ka zu reinigen. Dann festen wir ihn in Biner Schweiter der Ringen Germade von Ungern. In Balbe geftaltete fich fern Cock ermiglichen Berftniche Folge mand der Auchung nicht mehr gegeben fein Swider Dur lief ihm das Frimilienergen in Steiermart, Rärnten und Koom, henjog Leboold von Cestenneich fam ihm freundlich enigegen. Bermalble min Gooden der Tochter des deremischen Gerben Albert von Weichselburg, dem er vermierblich zu Windelschaft hof Der Dichter Ulrich von Lichtenstein meif Bret jum Dreife bes Martigrafen con "hitendb", ber bem er Minne und alffine Jume gesenn bibe. Donn ift nicht ju gweifeln. Aber die Fürftenverfammlung ju Frustall bedar's Berkunderung eines Krieges jurichen H. und dem Kirmineralemjage ist von Alonel erfinden als geschieliebe Holie für ein breitgrichtisentes daergeannignges Engles und Massennumier un dem auch H. hervoringend mengemakken. Man binnese kak alfo nahr weiser darum ju kkimmern, of diese gekommendunkt im F 1994 wie Lockmann meine, flacifiaden konnte, ob des genlanden Therinebmer überhemer gleichzerig wiren; die Erzählung bur aus fulundriveriden Wend. — Endlich wird heraucke Unichtald auch am derfenlichen hate entenne fen 121 en des "Mendger von Anderse" wiederholt, Lewmas and in all'hem Botin der Hudonk II. Auf Jinen mut er freiand ju Granten bes Barnarchars Annale i vergeben, baregen will er mit öfterwirfiner hiter bieden Geburg wiedeneilungen die bie feinen Aechtung an den

Herzog von Baiern gefommen waren. Doch erst im Beginne des J. 1228 zeigte sich dieser einigermaßen willsährig: H. erhielt die Grafschaft Wolfratshausen zurück. Aber schon am 18. Juli desselben Jahres starb er zu Windischgrät und ward im Chorstiste Dießen, der Gruft seiner Bäter, bestattet.

S. des Verfaffers Geschichte der Grafen von Andechs. 1877

b. Defele.

Beinrich, Herzog von Kärnthen, Graf von Tirol, auch König von Böhmen, † am 2. April 1335. Er war ber britte Cohn bes Grafen Meinhard II. von Tirol, erften Bergogs von Rarnthen aus dem Saufe der Gorger, und der Elisabeth von Baiern, die in erster Che mit Konig Konrad IV. vermählt gewesen war. 2013 Meinhard II. am 31. October 1295 ftarb, übernahmen feine drei Sohne die Regierung von Tirol und Rarnthen; doch tritt der alteste, Otto, bis zu seinem am 25. Mai 1310 erfolgten Tode vor feinem jungeren Bruder Ludwig († am 22. Septbr. 1305) und 5. bei weitem in den Bordergrund. H. scheint übrigens von feinen Brüdern am meisten friegerischen Sinn gehabt zu haben. Er zieht 1298 feinem Schwager Albrecht von Defterreich mit 1000 fchwer bewaffneten Reitern gegen König Abolf zu Sulfe und hat am Siege bei Göllheim, wo er das erfte Treffen commandirte, wefentlichen Antheil, und auch beim Kampfe Albrechts gegen die rheinischen Kurfürsten ist es wieder S., der im Sommer 1301 demfelben ein Beer gegen den Pfalggrafen ju Bulfe fuhren will. Die Vermählung mit Anna, der altesten Schwester des Königs Wenzel III. von Böhmen (13. Febr. 1306), die übrigens ichon im Jahre vorher ihr Bater Wenzel II. mit ihm verlobt haben foll, bahnte ihm den Weg zum böhmischen Throne. Wenzel III. ward am 4. August 1306 auf einem Feldzuge gegen Polen ermordet, und da mit ihm der Mannesstamm der Premysliden erlosch, so war eine große Bartei in Bohmen geneigt, B. von Kärnthen, dem Wenzel auch für die Dauer feiner Abwesenheit die Landesverwaltung übertragen hatte, zum Rönige zu mählen. Allein König Albrecht I., der Böhmen als erledigtes Reichslehen anfah, drang mit einem Beere ins Land ein und feste es durch, daß die Böhmen seinen altesten Sohn Rudolf als Rönig anerkannten. H. ließ sich in keinen Kampf ein, sondern kehrte nach Tirol zurud. Doch ward Kudolf schon am 4. Juli 1307 von der Ruhr hinweggerafft und nun erhob die färnthnerische Partei neuerdings ihr Haupt. H. ward zur Rücktehr nach Böhmen eingeladen und am 15. August 1307 zum Könige von Böhmen gewählt. Ein Angriff, den Albrecht I. im Berbfte dief. 33. auf Bohmen unternahm, ward gludlich abgewehrt und dem weiteren Kriege durch Albrechts Ermordung ein Ende gemacht. Die Herrschaft Beinrichs in Bohmen schien gesichert. Allein B. verftand es nicht, fich die Bunft der Bohmen, welche ihm als Gemahl einer ein= heimischen Prinzessin ansangs zu Theil geworden, dauernd zu erhalten. Er war ein schöner, torperlich fraftiger, auch gutmuthiger Mann, aber ein vergnügungs= füchtiger und schwacher Fürst, der weder seine Finanzen in Ordnung, noch bie Parteien im Zanme zu halten vermochte. Balb ftanden fich ber unbotmäßige böhmische Abel und das aufstrebende vorherrschend deutsche Bürgerthum besonders der reichen Städte Prag und Kuttenberg seindselig gegenüber und H. besaß nicht Kraft und Einsicht genug, sich über den Parteien zu halten und den Parteis fampfen ein Ende zu machen. Sein Unsehen und fein Ginfluß schwand immer mehr, fast niemand tummerte fich mehr um seine Befehle, man sprach von feiner Absehung und der Erhebung eines neuen Königs. Dies benutte der neue deutiche König Beinrich VII., der ebenfalls Böhmen als heimgefallen ertlärte, um feinem Sohne Johann, den er mit der jungeren Schwester der bohmischen Konigin vermählte, die Krone von Böhmen zu verschaffen. Im October 1310 zog Bohann, der am 30. August von feinem Bater die Belehnung mit Bohmen erhalten hatte, an der Spite eines deutschen Beeres gegen B. zu Felde. hatte in letter Zeit mit Sulje von Truppen, die er theils aus Karnthen und Tirol herangezogen, theils vom Marfgrafen von Meißen erhalten hatte, seine Stellung wieder befestigt, und da auch die Bürger meist zu ihm hielten, so widerstand er anjangs mit Erfolg. Als aber fein Gegner fich am 3. December burch Berrath der hauptstadt Prag bemächtigte, gab er feine Sache für verloren und fehrte mit seiner Bemahlin nach Tirol gurud, wo er bis gu feinem Tode den leeren Titel eines "Königs von Böhmen und Polen" fortführte. auch als Regent von Kärnthen (beffen Berwaltung er einem Hauptmann übertrua) und von Tirol keine große Befähigung an den Tag. Zwar genoffen diefe Lander im Innern einer ununterbrochenen Ruhe, die Stadte wurden begunftigt, der Verkehr gefordert. Aber die Nachwehen des Kampfes um Bohmen und Beinrichs Bergnugungssucht und Freigebigfeit gegen Kirchen und Rlofter, Berwandte und Abeliche zerrütteten seine Finanzen und die Noth des Herzogs, der manchmal selbst eine geringsugige Summe nicht zu zahlen vermochte, ward noch gesteigert durch die Unredlichkeit Einzelner von denen, welche die Verwaltung der verichiedenen Aemter in den Sänden hatten. Die Verpfändung von Verwaltungsgebieten und Gutern wurde immer häufiger und badurch mußten die Ginkunfte nur noch mehr vermindert werden. Dies lähmte nothwendig auch das Auftreten Heinrichs nach außen. In der ersten Galite seiner Regierung ist dies noch weniger der Fall. 1314 zog er nach Frankfurt, wo er als König von Böhmen Friedrich dem Schönen seine Stimme gab. Als diefer im Herbste 1315 einen Angriff auf Baiern unternahm, machte auch B. große Ruftungen, scheint aber zu spät mit diesen sertig geworden zu sein. Auch 1316 schickte er Friedrich zum Angriffe auf Eklingen Unterstützung. Aber von diefer Zeit an betheiligte er sich am Rampse der beiden Gegenkönige nicht mehr. Er beschränkte sich auf diplomatische Schritte, um nach der Schlacht bei Mühldorf eine Ausföhnung der Habsburger mit Ludwig dem Baiern herbeizuführen. Eine Zeit lang griff er auch in die Verhältnisse Oberitaliens ein. Am 6. Septbr. 1321 wurde er vom König Friedrich zum Reichsvicar in Padua ernannt und da am 24. Abril 1323 fein Better Beinrich von Görz, Reichsvicar in Trevifo, ftarb, übernahm er als Vormund des minderjährigen Sohnes desselben auch die Verwaltung diefer Stadt. 1324 gog er selbst nach Italien, um Padua gegen die Angriffe des Cane della Scala, herrn von Berona, zu schützen. Allein von da an erlahmt jeine Thätigkeit und beibe Städte, Padua im September 1328, Trevifo im Juli 1329, fielen in Cane's Sande. Wenn S. trot feiner Schwäche und der mit den höheren Jahren immer mehr zunehmenden Unthätigkeit auch in den nächsten Jahren noch eine gewisse Rolle spielte, so war dies nur Folge des Strebens einzelner Fürsten, ihn zu beerben. S. hatte nämlich von feinen Gemablinnen, Anna von Böhmen († am 3. Septbr. 1313) und Abelheid von Braunschweig († am 18. August 1320), feinen Sohn, sondern nur zwei Töchter, Abelheib (geb. 1317) und Margaretha- (geb. 1318), welche mit ben Sohnen feines verftorbenen Bruders Otto feine Alobe und die Weiberlehen, zu benen fast alle tirolischen Grafichaften gehörten, erben mußten. Schon im April 1321 wendete nich der ehrgeizige Böhmenkönig Johann an S., der eben Wittwer geworden war, und versprach dem geldbedürftigen Fürsten die Hand seiner Schwester Maria und eine große Mitgift, wenn eine Tochter beffelben mit seinem Sohne Rarl vermählt wurde. Als Maria Beinrichs Sand ausschlug, trug er ihm eine Berwandte und eine doppelt jo große Geldjumme an. Da auch dieje von der Beirath nichts miffen wollte und jo die Unterhandlungen ins Stocken geriethen, fo benutte dies Albrecht II. von Defterreich, um die enge Berbindung Beinrichs mit dem Böhmenkönige zu hintertreiben, indem er ihm 1326 in der Berfon der

Beatrix von Savohen, Schwägerin seines Bruders Leopold, eine Gemahlin versichaffte. Allein König Johann gab seine Pläne nicht sobald aus. Er versprach auch der neuen Braut Heinrichs dieselbe Aussteuer und bewirkte dadurch, daß auch dieser der spüheren Berabredung treu blieb. Im October 1327 ward der zweite Sohn des Böhmenkönigs, Johann Heinrich, als Bräutigam einer Tochter Heinrichs nach Tirol gebracht und im September 1330 mit Margaretha (Maultasch) vermählt. Ludwig der Baier, der sich bei seinen beabsichtigten Unternehmungen gegen Italien H. wegen der Lage seiner Läuder vor allen geneigt machen mußte, hatte ihm schon 1327 beim Antritte seines Kömerzuges das Privileg verlichen, daß, wenn H. keine Söhne hinterließe, seine Töchter oder Bruderstöchter oder auch ein Gemahl derselben ihm auch in den Reichslehen, also auch in Kärnthen, sollten solgen dürsen, und dieses Privileg wurde von ihm als Kaiser am 6. Februar 1330 erneuert. Da nun Heinrichs dritte Gemahlin am 19. December 1331 kinderlos starb und seine ältere Tochter Adelseid 1334 wegen ihres Siechthums sür regierungsunsähig erklärt und mit verschiedenen Einkünsten abgesunden wurde, so schien die Rachsolge Margaretha's und ihres Gemahls Johann von Böhmen gesichert, als H. am 2. April 1335 aus dem Schosse Lieden schlosse Tirol aus dem Leben schlee.

Egger, Geschichte Tirols, 1. B. Schlesinger, Die Deutschöhmen u. die Regierung Heinrichs von Kärnthen (Mitth. d. Bereins f. Gesch. d. Deutschen in Böhmen, 5, 69-80). G. Heidemann, Heinrich von Kärnthen als König

von Böhmen (Forschungen zur deutschen Geschichte, IX, 471-510).

Huber.

Heinrich I., Erzbischof von Köln, gewählt am 15. Novbr. 1225, gest. am 26. März 1238. Wenige Tage nach der Ermordung Engelberts I. durch den Grafen Friedrich von Jenburg (7. Nobr. 1225) wurde der Bonner Propft Beinrich v. Molenark, ber Sproffe eines wenig hervorragenden rheinischen Berrengeschlechts, zum Erzbischof von Köln gewählt. Er war nach übereinstimmenden Urtheilen eine unbedeutende Persönlichkeit, und sein Pontificat bildet eine Kette bon Berlegenheiten, im icharfen Gegenfat zu ben Regierungen feines Borgangers und feines gewaltigen Nachfolgers Konrad von Hoftaden. Sein feierliches Ge= löbnig, den Tod Engelberts zu rächen, vermochte er nur unvollkommen zu er= füllen. Wol erreichte den Ifenburger und feine untergeordneten Spieggefellen die verdiente Strafe, aber gegen die großen Herren, als beren Handlanger der Mörder galt, richtete B. wenig aus. Freilich trat er in die lange Reihe der rheinisch-westfälischen Fehden nicht mit der Machtstellung Engelberts ein, der durch Personalunion mit dem Erzstift die benachbarte Grafschaft Berg vereinigt hatte. Jest fiel lettere durch Erbfolge an den Serzog Seinrich von Limburg und die Bereinigung von Limburg und Berg war für das zwischen beiden Ländern eingekeilte rheinische Stiftsterritorium eine ftete Befahr. Die Rampfe mit dem Herzog tamen erft nach des Erzbischofs S. Tode zum Austrag, und ebensowenig hat er das Ende der Streitigkeiten erlebt, welche fich im südlichen Weftfalen um die ifenburgische Erbschaft erhoben. Auch sein Plan einer Thei= lung der Grafichaft Tecklenburg ift trot langjährigen Krieges gescheitert. geradezu dominirende Stellung, die Köln unter Engelbert im nordweftlichen Deutschland gewonnen hatte, ging vollständig verloren. Seiner Hauptstadt gegen= über beobachtete er anfänglich eine nachgiebige Saltung; er ließ es geschehen, daß die von Engelbert eingeführten Menderungen bes Stadtregiments mit einem Schlage beseitigt murben, und spatere Streitigkeiten scheinen nicht gu einer bauernden Sebung seines Ansehens geführt zu haben. Dabei mar er in beständiger Geldnoth und hatte mit feinem Domcapitel wie mit Papft Gregor IX. Berwürfniffe fehr peinlicher Natur. In den Angelegenheiten des Reiches galt er

wenig. Ziemlich oft finden wir ihn bei dem jungen König Heinrich (VII.), zusleht noch auf der Bopparder Versammlung (September 1234), wo dieser die Fahne der Empörung gegen seinen Vater auspflanzte. Kein einziges Mal begleitete er Kaiser Friedrich nach Italien; dagegen gebrauchte ihn derselbe mehrsfach bei den Unterhandlungen mit England und ließ (1235) durch ihn seine dritte Gemahlin, die englische Jabella, aus England abholen. Von seiner Stellung zu dem ersten Conslitt zwischen Friedrich und Gregor IX. ist nichts befannt; der Rothwendigkeit, in den späteren Zerwürsnissen Partei zu ergreisen, überhob ihn sein Tod am 26. März 1238.

Fider, Engelbert der Heilige, 184 ff. Ennen, Gesch. der St. Köln, II. 68 ff., Charafteristit bei Cardauns, Konrad von Hostaden (in Drud). Carbauns.

Beinrich II., Erzbischof von Roln, November oder December 1305 bis 5. Januar 1332. Die Machtstellung des Kölner Erzbisthums im nordwestlichen Deutschland ist jelten so ernsthaft bedroht gewesen, wie zu Ende des 13. und Aniang des 14. Jahrhunderts. Schwer erschüttert durch die Schlacht bei Worringen (1288) unter Erzbifchof Sifrit, erlitt fie einen weiteren Stoß durch die totale Niederlage Erzbischof Witbolds in der großen Aurfürstensehde gegen König Allbrecht, welche dem Ergftift feine Bolle und Reichsburgen toftete. eine Nachwirtung dieses Niederganges sind die Wahlverwickelungen nach Witbolds Tode (28. März 1304) zu betrachten: Auf drei Personen zersplitterten sich die Stimmen des Capitels, den Dompropst Heinrich von Virnenburg, Reinhard von Westerburg und Wilhelm von Jülich, Propst zu Maestricht. Letterer erhielt die papit= liche Bestätigung, fand aber in der Schlacht von Mons en Puelle den Tod, und die lange Sedisvacanz nach Benedicts XI. Tode verzögerte die Bestätigung des perfönlich in Lyon anwesenden Birnenburgers durch Clemens V. bis Ende 1305. Hier ist ohne Zweisel schon der Grund zu Heinrichs innigem Einvernehmen mit dem papstlichen Stuhle gelegt worden. Anstandslos erhielt er die Belehnung von Seiten König Albrechts, der ihm auch Milberung der harten Witbold auferlegten Bedingungen gewährte; schwerlich aber würde dieses Verhältniß Bestand gehabt haben — gestattete doch der Papst dem Erzbischof neben einer starken Besteuerung seiner Geistlichteit auch die Wiederherstellung der Rheinzölle hätte nicht ein gewaltsamer Tod den König dahingerafft. Der Handel, durch welchen Beinrich von Luremburg die Krone erlangte, bot dem Erzbifchof - die Bemühungen des französischen Königs Philipp, welchem er sich in Lyon durch einen Hulfsvertrag verbunden hatte, zu Gunsten seines Bruders Karl von Valois scheint er nicht ernsthaft unterstützt zu haben — die Aussicht, das unter seinem Borgänger Berlorene reichlich wieder einzubringen, jedoch sind von den glänzenden Versprechungen der Wahlcapitulation nur wenige erfüllt worden. Höhepunkten der ersten Jahre Heinrichs VII. begegnet uns der Name des Erz= bischois regelmäßig, auf dem Römerzuge aber begleitete er den König nicht. Er begab sich mahrend desselben zu dem Concil von Vienne, mahrscheinlich um hier eine Anerkennung der seitens der Grafen von der Mart hartnäckig bestrittenen Kölner Bogteirechte über das Stift Gijen zu erwirken, was aber nicht gelang. Bei den Wahlverhandlungen nach Heinrichs VII. Tode schloß er fich unter Bebingungen, welche ihm eine fast vollständige Eremtion von der Reichsgewalt garantirten, der habsburgischen Partei an und vollzog auch die Königskrönung Friedrichs zu Bonn (25. November 1314). Er kam hierdurch in die mißlichste Lage, denn fast das gesammte nordwestliche Deutschland hielt zu Ludwig dem Baier, dem auch die Stadt Köln gleich nach der Krönung zu Nachen ihre Thore öffnete, und während der Kriegswirren am Niederrhein neigt sich die Wagichale

fast immer zu Heinrichs Ungunften. Ganglich isolirt, trat er dem von Ludwig gestisteten Landfrieden von Bacharach (Juni 1317) bei; im folgenden Jahre trat er aus. zog sich aber dadurch eine sehr ernsthafte Tehde seitens der baierischen Partei zu, welche mit der Uebergabe der Burg Brühl bei Röln endete. Ginige Monate darauf schloß er mit seinen Collegen von Mainz und Trier einen seltfamen Bertrag, welcher factisch auf eine Neutralitätserklärung hinauslief: die alte Politif Des rheinischen Kurfürstenbundnisses hatte über den Zwist ums Reich gefiegt, und in der nächsten Zeit herrschte am unteren Rhein leidliche Rube, obwol es noch lange dauerte, ebe B. mit der Stadt Roln formlich Frieden Im Gangen hatte er die Zeit des Doppeltonigthums ziemlich gludlich überstanden, und die Tage der Ruhe benutte er zu einer großen Festlichkeit: bei einer Provincialinnode weihte er ben endlich vollendeten Chor des Rölner Domes ein. Es war am 27. September 1322, gerade am Tage vor der Gejangennehmung Friedrichs von Defterreich in der Schlacht bei Mühlborf. trat auch jest nicht zu Ludwig über, um so weniger, als bessen Berhältniß zum papstlichen Stuhle immer schlimmer wurde. Bei feiner exponirten Stellung zögerte er aber, offen gegen ihn aufzutreten; erft als die Stadt Roln von Ludwig abfiel, hat er die gegen denselben gerichteten papitlichen Mandate publicirt. Ungewiß ist, ob er sich an dem phantastischen Plane (1324), Karl IV. von Frankreich zum deutschen Könige zu mählen, betheiligt hat. Schwerlich in Zusammenhang mit der Reichspolitik stand seine unglückliche Einmischung in die westfälische Fehde zwischen Bischof Ludwig von Münfter und dem Grafen Engelbert von der Mark. Letterer bekam Sulfe von feinem Bruder Adolf von Luttich, bon König Johann bon Böhmen und den Grafen von Holland, Julich und Berg und eroberte (Juli 1324) die erzbischöfliche Burg Volmarstein an der Mit dem papitlichen Stuhle blieb S., auch als deffen Beziehungen zu Ludwig fich noch feindseliger gestalteten, in gutem Bernehmen. Wiederholt tam ihm von dort Bulje in feinen Geldverlegenheiten, und im Berbst 1328 ernannte Johann XXII. Heinrichs gleichnamigen Reffen zum Erzbischof von Maing. Diefer aber fand einen mächtigen Rivalen an Balbuin von Trier, der bom Mainzer Capitel postulirt worden war und allen papstlichen Berjugungen trotte. Es scheint nicht, daß der damals schon mehr als achtzigjährige Kölner verfucht hat, feinen Reffen mit Gewalt durchzuseken; fein Alter wie der troftlofe Buftand feiner Finangen fcheinen ihm Rube auferlegt zu haben, und in den letten Jahren seines Pontificates wird sein Name felten genannt. Bitter flagt eine Bijchofschronik des 14. Jahrhunderts über die schweren Laften, die er feiner Geistlichkeit auserlegt, namentlich behuss Erwerbung der zur Abrundung des Stiftgebietes trefflich geeigneten clevischen Herrschaft Hülchrath (1323). Sonft lobt ihn der Chronist, daß er trot seines Alters die Teinde seiner Kirche in zahllosen Kämpsen mannhaft abgewehrt. Kriegerische Reigung trug in der wirren Zeit daran schwerlich die Schuld; hat er doch meistens gerade nach ber Seite hin Friede gehalten, wo fich sonft jo leicht Anlag gu Conflicten bot: mit seiner Hauptstadt hat er seit der Belagerung von Brühl nicht mehr in Fehbe geftanden. Befonders hervorragende Eigenschaften laffen fich aus den (verhältnismäßig allerdings spärlichen) Nachrichten, die wir über ihn besitzen, nicht entnehmen: allem Unschein nach war er ein Durchschnittsfürst, deffen Perfonlichkeit neben der imponirenden Figur feines Zeitgenoffen Balduin von Trier in den Hintergrund tritt. Gestorben ist er am 5. Januar 1332, in der Münfterfirche zu Bonn erhielt er fein Grab.

Zu vgl. Ennen, Geschichte der Stadt Köln, II. 274 ff. — Dominicus, Balbewin von Lützelburg. — Schötter, Johann von Luzemburg. — 2. Bb. der Chronifen der Stadt Köln.

Seinrich (II.), Bischof von Lebus, geftorben zwischen dem 30. August 1365 und 31. October 1366, stammte aus der Breslauer Batriciersamilie v. Bancz und erlangte, nachdem er nachweislich feit 1336 Domherr von Breslau, daneben seit 1339 Domherr von Lebus und 1346 auch Archidiaconus von Liegnit gewesen war, 1354 das Lebuser Cpiscopat. Seine beiden Borganger Stephan II. (1320-45) und Apeczto (1346-54) hatten fich gegen ihre Oberherren, die Markgrafen von Brandenburg aus dem wittelsbacher Saufe, Ludwig den älteren und (feit 1351) deffen Brüder Ludwig den Römer und Otto, mahrend ihrer Rämpje mit den Bapften und den Rönigen von Bohmen in ftartem Mage feindselig bewiesen, indem sie nicht nur die Städte Droffen und Fürstenfelde und ben Antheil am Bijchofszehnten, der ben Markgrafen in ihrer Diocefe bisber gebührte, an sich riffen, fondern auch in ben 3. 1325 und 1326 rauberische Einfälle der Littauer in die Mark, welche Papft Johann XXII. und der König Wladislaus Lokietek von Polen dazu aufgereizt hatten, begünstigten. wüftungen, welche Markgraf Ludwig der altere mit feinen Mannen dafür im bischöflichen Sprengel anrichtete, hatten die Spannung vermehrt, indem die Bischöfe, als der gesorderte hohe Schadenersat nicht bewilligt wurde, sich durch Berhängung von Bann und Interdict an den Markgrafen und ihren Unterthanen ju rachen fuchten. Bischof S. begann fein Umt mit einer Friedens= handlung. Rachdem er feinen Streit mit den Oberherren dem Schiedsspruche bes Herzogs Heinrich von Glogau unterworfen hatte, gab er auf Grund ber am 14. Marg 1354 zu Rroffen gefällten Entscheidung die genommenen Städte zurück, entsagte dem Zehnten nud ftellte den firchlichen Frieden in der Mark wieder her, zufrieden, daß ihm der Markgraf eine Vergütigung von 6000 Mark halb in Gutern und halb in baarem Gelde gewährte. So wie in Betreff diefes von beiden Seiten gewissenhaft ausgeführten Vertrages, fo bewies sich Bischof S. in vielen anderen von ihm befannten Willensacten als ein den Markgrafen aus perfonlicher Zuneigung ergebener Freund und Rathgeber, verweilte oft an ihrem Boje, begleitete fie auf ihren Reifen, namentlich auf den Reichstagen und genoß ihr befonderes Bertrauen. Ills nach dem Tobe Ludwigs des alteren die martiichen Wittelsbacher mit ihren Bermandten in Baiern fich entzweiten, fo berfiel Ludwig der Römer, da er eines Beschützers gegen jene zu bedurfen glaubte, auf das fonderbare Mittel, am 10. December 1362 zu Tangermunde die Regierung der Mart auf drei Jahre dem Erzbischof Dietrich von Magdeburg, dem Freunde König Karls, zu übertragen, doch erwählte biefer, sichtlich zur Wahrnehmung der Interessen der Markarasen, den Bischof H. nebst dem Ritter Christian Bösel zu obersten Rathen in der Verwaltung des Landes. Schwerlich ahnte der Bi= ichof, daß er mit der Uebernahme dieses Amtes nur den habsüchtigen Absüchten König Karls IV. diente, welcher drei Jahre später (Prag, 22. Oct. 1365), ahnliche Verhältniffe benutend, die Regierung der Mark an fich brachte.

Wohlbrück, Bisthum Lebus, I.

H. Hirfch.
Heinrich IV., Herzog von Limburg (1226—47), war Sohn Walrams und seiner ersten Gemahlin Kunigunde; er gelangte auf den Thron im Mai oder Juni 1226. Bei Lebzeiten seines Vaters hatte er die Herrschaft Montjohe innegehabt, die er bei seiner Thronbesteigung seinem Bruder Walram überließ. H. besaß auch die Grasschaft Verg, die ihm seine Gattin Irmengarde zugebracht hatte: er hatte dieselbe erhalten durch den Tod des Erzbischofs Engelbert von Köln, der seit dem Tode des letzten Grasen Abolf V. den Genuß der Grasschaft gehabt. Der Mord des Erzbischofs durch den Schwager des Fürsten machte diesem nicht geringe Schwierigkeiten, besonders in den Unsängen seiner Regiezung; die Kinder des Mörders sanden am Hose Heinrichs gastliche Aufnahme. Ta indeh der Gras Adolf von der Mark sich den größten Theil der Grasschaft

Jenburg angeeignet hatte und nur der Gewalt weichen wollte, ergriff B., im Berein mit bem Grafen von Teflenburg und mehreren anderen Berren, wider ihn die Waffen. Der Rrieg dauerte mehrere Jahre, ohne daß uns viele Gingeln= heiten bekannt maren; B. erbaute in jener Zeit Reu-Limburg. Die Feindseligkeiten wurden erst 1234 durch den Feldzug gegen die Stedinger unterbrochen, an bem Beinrichs Gegner und auch fein eigener Sohn Abolf Theil nahmen; aber, obgleich in der Folge wieder aufgenommen, scheinen fie doch mit fehr wenig Gifer geführt worden gu fein; fie murben beendigt durch den Frieden vom 1. Mai 1243, durch welchen Diedrich von Jenburg, altester Cohn Kriedrichs, einen Theil der väterlichen Güter zuruderhielt, wogegen der andere Theil dem Grafen Adolf verblieb. Schon gleich nach Beginn dieses Krieges hatte B. fich vorgenommen, an dem zu Machen 1227 beschloffenen Kreuzzuge Theil du nehmen: er hatte deshalb die Leitung des Krieges einigen seiner Edlen, die Regierung Limburgs für die Dauer feiner Abwesenheit feinem Bruder Balram und die Regentschaft von Berg feiner Gattin Jemengarde übergeben. S. IV. fuhr zugleich mit Raifer Friedrich von Brindifi ab, und erhielt, bei beffen unterwegs erfolgter Umtehr, ben Oberbefehl über ben Theil der Rreugfahrer, Die bis nach Balastina juhren. Gleich bei seiner Ankunft brach er den Waffenstill= ftand, der noch zwei Jahre dauern follte, und fing an, Cafarea und mehrere andere Städte zu beiestigen. Als Friedrich felbst im September 1228 anlangte, übernahm diefer den Oberbefehl; H. war beständig in der Rahe des Raifers, und auch in feinem Gefolge, als er in Jerufalem einzog. Mit ihm kehrte er auch nach Italien zurud und von da direct nach seinem Lande. Schon gleich bei feiner Rudtehr fonnte er die Stadt Lüttich vor ihr drohender Berftorung retten, und war bald wieder im Streite mit dem Erzbischofe von Roln wegen der Abvocatie der Abtei Siegburg. Der Krieg brachte große Verwüftungen über beider Gegner Länder: es wurde ihnen Einhalt gethan durch einen Waffenstill= stand vom Januar 1231; seit jener Zeit erscheinen S. und seine Nachfolger als Als nach Wiederaufnahme der Feindseligkeiten Beinrichs Bögte der Abtei. Bruder Balram den Krieg weitersuhrte, unternahm &. eine erfte Reife nach England zum Grabe des h. Thomas von Canterbury, und drei Jahre später, eine zweite Reise an den Hof Heinrichs III. von England, um deffen Tochter Jabelle, die Braut des Kaifers Friedrich, abzuholen. Im J. 1238 war H. schon wieder unter den Waffen mit dem Herzoge von Brabant gegen Konrad, Erzbischof von Köln; dieser mußte sich bis nach Köln zuruckzuziehen; in diesem und bem folgenden Jahre murbe das Rölner Land aufs ärgfte verheert. Seit dem J. 1240 hatte H. einige Ruhe, deren seine Lande dringend bedurften. Da er aber in jenen ungludlichen Zeiten beständig auf Seiten bes Raifers ftanb, war er in den letten Jahren feines Lebens häufig durch die unfeligen Parteikriege heimgesucht. Er starb wahrscheinlich am 25. Februar 1247. H. hat mahrend feines Lebens mehrere Rlöfter mit den größten Wohlthaten überhauft, nicht blos folde, die in feinem Lande, fondern auch manche, die außerhalb feines Bergogthums lagen. Aus feiner Che mit Brmengard find uns nur zwei Sohne bekannt: Aboli und Walram. Aboli erhielt die Graffchaft Berg, Walram, obwol ber jüngere, das Herzogthum Limburg.

Ch. Ernst, Histoire du Limburg, publiée par Lavalleye, Liége 1839, Vol. IV. van Wervete.

Heinrich II. (von Bocholt), Mag. art. et medicinae, der zwölste Bischof von Lübeck, einer aus Bocholt bei Wesel eingewanderten Lübecker Familie ansgehörend, 1308 Domdechant, 1312 Dompropst, wurde in der Woche vom 20. bis zum 26. März 1317 zum Bischof erwählt. Die Bestätigung seiner Wahl geschah, da der Erzbischof Johann Grant aus Bremen vertrieben war, durch das

Bremer Domcapitel, und in bejjen Auftrage murde er geweiht. Um 16. October hielt er als Bischof feine erfte Meffe. Unter ihm fanden die langjährigen Befitstreitigfeiten zwischen seinem Vorganger Bifchof Burchard von Gerfem (f. Bb. III. S. 558) und ber Stadt Lübeck ihre endqullige Erledigung. Der Cardinal Berengar, Bischof von Tusculum, sprach im Auftrage des Papstes am 21. Mai 1317 ju Avignon die Aufhebung des über den Rath und die Stadt verhängten Bannes und Interdicts aus, und am 1. April 1319 urtunden Bischof S. nebst dem Domcapitel einerseits und Rath und Gemeinde von Lübeck andererseits über die Regulirung der streitigen Grenzen. Den zerstörten neuen hof bei Altlübeck baute H. wieder auf. Der Mangel der erzbischöflichen Bestätigung seiner Wahl führte ihn im J. 1321 an den papitlichen Hof nach Avignon, wo der Erzbischof Johann Grant von Bremen sich aufhielt. Erft 1328 fehrte B., nachdem er seine Sache zu einem für ihn günstigen Austrage gebracht hatte, nach Lübeck Während seiner Abwesenheit war Graf Gerhard III. von Holftein (j. Bb. VIII. S. 739) in Gutin und die Guter des lubischen Bisthums mit bewaffneter hand eingebrochen. Er mußte, nachdem das Domcapitel die Intervention des Papstes angerusen hatte, im J. 1324 ausreichenden Schadenersat leisten und sich verpflichten, vor dem Bischoje nach deffen Rudtehr aus Avignon feierliche Abbitte zu thun. Die Lehnshuldigung, welche Gerhard, wie berichtet wird, dem Bischofe zu leisten versprach, wird wol nur auf Zehnten, die er vom Bisthum zu Lehen trug, zu beziehen sein. H. verwendete vielsach Summen aus feinem Bermogen für Zwecke des Bisthums. Er erbaute ben Bifchofshof und vollendete den Bau bes Chores der Domfirche. Er ftarb am 1. Marg 1341, auf jeinem Grabe im Chor der Domfirche befindet sich jeine Statue aus Erg in Lebensgröße.

Urfundenbuch des Bisthums Lübect, Bd. I. Urfundenbuch der Stadt Lübect, Bd. II. Chronica episcoporum Lubec. bei Meibom, SS. rer. Germ. Tom. II. p. 398.

Beinrich von Luremburg, Bischof von Lüttich (1076-91), stammte aus der alteren Linie ber Luremburger, nicht regierenden Grafen; er mar Sohn Friedrichs, Grafen von Tull und Herzogs von Lothringen, wol aus deffen erster Ehe mit der Gräfin Gerberge von Bouillon. Seine Jugend verbrachte er theils zu Tull, theils zu Berdun, nach Bollendung seiner Studien ward er Erzdiakon zu Berbun. Alls nach bem im 3. 1075 erfolgten Tobe bes Bischofs Theoduin von Luttich das Domcapitel sich nicht über die Wahl eines Rachfolgers einigen konnte, fette es Gottfried, Bergog von Bouillon, bei R. Heinrich IV. durch, daß H. im J. 1076 jum Bischof von Lüttich ernannt und vom Capitel anerkannt wurde; er wurde in Lüttich mit offenen Armen empiangen und vom Kölner Erzbischof Anno geweiht. Auf den Rath Anno's unternahm es H. zuerst, gegen den Abt von St. Lorenz, Wolbodo, zu versahren, der von ihm seines Amtes entsetzt wurde; der Abt wendete sich indeg nach Rom, worauf die Entscheidung dem Meger Bischofe hermann anheimgestellt wurde. Auf feiner im J. 1079 unternommenen Romreije wurde er vom Grafen Urnulph angesallen, aller seiner Güter beraubt und noch dazu durch einen Eid verbunden, das Geraubte niemals zuruckfordern zu wollen; der Papft nahm sich der Sache an, enthob den Bischof seines Eides und sud ihn, sowie auch den Bijchof von Berdun, ein, gegen den Grasen zu versahren. Ein nicht geringes Berdienst erwarb er sich einige Jahre später (1082) durch den sog. Lütticher Frieden, wodurch Albert III., Graf von Ramur, und beffen Bruder Beinrich, Bermann, Pfalzgraf von Niederlothringen, Gottfried von Bouillon, Konrad, Graf von Luremburg, H. und mehrere Andere zu Lüttich ein Tribunal ein= setten, welches über alle Friedensstörungen innerhalb des Bisthums urtheilen

und dem in vollster Blüthe stehenden Fehdewesen Einhalt gebieten sollte. Im J. 1085 ward er in einen Streit verwickelt, der sich nach dem Tode Adelards, Abtes von St. Pruhn, zwischen zwei Rebenbuhlern, Lanzo und Lupo, erhoben hatte; Bischos H. nahm sich des Lanzo an, und als dieser von Lupo vertrieden worden war, rückte er mit Heeresmacht vor das Kloster, belagerte es und zwang die Mönche, den Lanzo als Abt anzuerkennen. In dem zwischen Gottsried von Bouillon und dem Bischose von Verdun wegen der Grasschaft Verdun entstandenen Streite trat H. als Vermittler auf; eine Zusammentunst in der Abtei St. Hubert sührte indeß zu keinem günstigen Resultate, und da bald auch der Gras von Namur, der sich dem Bischos von Verdun angeschlossen Mirwart zu besestigen ansing, kauste Bischos H. das Schloß sammt den Herrichasten Gras und Grupont; 1089 vermittelte er endgültig jenen hartnäckigen Streit. Wegen seiner steten Bemühungen um den Frieden erhielt er schon bei Ledzeiten den Namen des Friedensstisters oder des Friedsertigen. Er starb am 2. November oder nach Anderen am 31. Mai 1091, und ward zu Hub begraben.

Renen, Biographie luxembourgeoise, der zugleich die anderen Quellenschriften angibt.

Seinrich III. (I.), Graf von Luxemburg (1086-96), Nachfolger seines am 8. August 1086 verstorbenen Baters Konrad, tritt als regierender Graf von Luxemburg zuerst auf in einer Urfunde des Kaijers Beinrich III., in welcher diefer die von dem Bischoje Diedrich von Verdun gestiftete Abtei St. Airn bestätigte. Auch besaß er die Advocatie der Abteien St. Willibrord und St. Maximin, welche in dem Hause der luxemburger Fürsten erblich war. Von einzelnen unter feiner Regierung eingetretenen Greigniffen ift fast nichts befannt, als daß er mit dem Erzbischofe Egilbert von Trier einen Bertrag abgeschloffen, gemäß welchem er von diefem 600 mansi unter der Bedingung erhalten follte, daß er ihn im Kampje gegen jeden Teind, mit Ausnahme des deutschen Reichs, unterstützen werde. Wegen des frühen Todes des Grafen konnte der Bertrag nicht gang erfüllt werden; H. erhielt nur 300 mansi, fein Bruder und Nachfolger Wilhelm die andere Salfte. S., der ichon 1096 ftarb, war lange Zeit von den vaterländischen Geschichtschreibern nicht einmal zu den regierenden Fürsten des luxemburger Landes gerechnet worden. Erst Ernst, der Bersasser der Geschichte von Limburg, und nach ihm gang besonders Dr. Schötter haben mit unumftöglichen Beweisen bargethan, daß er zu ben regierenden Grafen gu gahlen ift. Einen zwar beredten, doch in feiner Beweisführung wenig logischen Verfechter fand die andere Meinung in Dr. Renen.

Bgl. M. S. P. Ernst, Histoire du Limbourg, Liége 1838, t. II. p. 30. Dr. J. Schötter, Einige fritische Erörterungen über die srühere Geschichte der Grasschaft Luxemburg (Programm=Abhandlung des Athenaums von Luxem=burg), 1859. Dr. Aug. Reyen, Henri, fils du comte Conrad I, a-t-il été comte régnant de Luxembourg, Luxemburg 1846. van Wervete.

Heinrich IV. (I.), der Blinde, Graf von Luxemburg, von 1136—96, war der Sohn Ermensindens, Tochter Konrads I., aus ihrer Ehe mit Gottsried von Namur. Als Graf von Luxemburg war er auch Erbvogt der Abteien von St. Maximin zu Trier, St. Willibrord zu Echternach und von unser lieben Frauen Münster zu Luxemburg; von seinem Vater Gottsried war er schon srüh mit Laroche und Durbuy besehnt worden, und nach dem im J. 1140 ersolgten Tode seines Vaters vereinigte er unter seinem Scepter auch noch die Grafschaft Namur, so daß er einer der mächtigsten Fürsten jener Zeit war. Sein ganzes Leben war eine ununterbrochene Kette von Fehden und Kriegen, die er theils zur Besriedigung seiner Kampselust, theils, und dies besonders in der späteren

Salite feiner Regierung, zur Abwehr feindlicher Ginfalle führte. Gleich in den erften Jahren (1139) wandte er feine Baffen gegen den Erzbischof Abalbero von Trier, weil diefer die Abtei St. Maximin für fich beansprucht hatte. Abalbero mußte um Baffenstillstand bitten, der ihm auch gewährt murbe; ba er aber bald die bisherigen Monche aus ihrer Abtei vertrieb und neue Monche und einen neuen Abt einführte, griff S. wieber gu ben Baffen. Bahrend Abalbero die Grafichait Namur verheerte, erlitten die Lander des Trierer Stiftes ein gleiches Loos; doch wurde S. zulett bei Biedburg ganglich geschlagen und er mußte fich nach Luremburg gurudziehen, mahrend Abalbero in Echternach einzog, nachdem er mehr als 30 feste Burgen zerftort hatte. Ginige Jahre fpater jog B. im Berein mit dem Lutticher Bijchof Albero bor Bouillon, welches burch die Truppen des Grafen von Bar vertheidigt war. H. jelbst hätte bei einem verungludten Sturm beinahe das Leben verloren; doch mußte fich das Schloß, in Folge des Mangels an Lebensmitteln, nach 40 Tagen ergeben. Kaum war diefer Krieg beendigt, und ichon war S. wieber in Waffen, diesmal gegen die Graien von Loog und Dasburg; an diefem Krieg betheiligten fich auch die Grafen von Laroche und Montaigu; zwar brachte der Abt von Stavelot einen Bergleich zu Stande, doch brach ihn S., und nun trat auch Geinrich, der Bischof von Lüttich, auf die Seite von Heinrichs Gegnern; bald tam es zu offenem Kampje zwischen B. und dem Lütticher Bischof, und zwar wegen einer Summe Geldes, die Graf S. dem Bijchof Albero bei der Belagerung von Bouillon gelieben und die Bijchof Seinrich nicht guruderstatten wollte. Besonders viel litt in diejem Kriege die Grafichaft Namur: S. jelbst ward in Namur eingeschloffen und mußte um Frieden bitten. 2118 B. bald barauf wieder Trier mit Rrieg überzog, excommunicirte Abalbero seinen Feind, und der Graf ward gezwungen, auf einem Reichstage gu Speier bor Konrad II. gegenüber bem Erzbischofe auf alle Uniprüche zu verzichten. Aber gleich nach Konrads Tobe zog er gegen ben Ergbischof Sillin gu Gelbe. Sillin trat ihm (1155) Grevenmachern ab. Erft zwei Jahre später, 1157, heirathete B. Laurentien oder Lauretten, Tochter des Grafen von Flandern. Da dieje Pringeffin ichon nach drei Jahren, und zwar ohne Nachkommenschaft, ftarb, H. aber, wie es scheint, nicht mehr heirathen wollte, verfprach er im 3. 1163 feinem Schwager Balduin IV., Grafen von Bennegau, jeine gange Sinterlaffenichait. Dafür half ihm biefer in einem Rriege gegen Gottiried III. von Brabant, welcher die Grafichaft Ramur beanspruchte und S. jogar gefangen genommen hatte, und dann späterfin gegen Heinrich III. von Limburg. Diefer weigerte fich ftolg, die Markgrafichait Arlon vom luremburger Grafen als Leben ju empfangen, und fiel in Namur und Luxemburg ein: B. mußte nach Met flüchten, konnte aber bald an der Spite einer ziemlich bedeutenden Macht seinerseits die Länder des Limburgers verheeren, welcher ichlieglich in Arlon belagert murbe. Seinrich von Limburg mußte bedeutende Summen Entschädigungsgelder bezahlen und jich für Arlon lehnspflichtig ertlaren. Im 3. 1172 heirathete S. aber jum zweiten Male, und zwar Ugnes, Schwester des Grafen von Geldern; zwar trennten sich die Chegatten balb und 5. beitätigte bemgufolge 1184 bie Schenfung feiner Lander an Balbuin von Bennegau; doch gebar 1187, nach erfolgter Berjohnung, Ugnes dem Luxemburger eine Tochter Ermefinde. Um feiner Tochter den Befit feiner Länder gu jichern, verlobte der Graf dieselbe, da fie erst zwei Jahre gahlte, an Beinrich II., Grafen von der Champagne: indeg mußte er dem hennegauer Ramur, Durbun und Laroche abtreten. 3mar versuchte er später zu wiederholten Malen, zulett 1192, nach Berlobung seiner Tochter mit Thibaut I., Grafen von Bar, dem Grafen Balbuin die errungenen Vortheile wieder abzujagen; indeg mußte er am 20. August 1194 auf Namur verzichten, und das Erbtheil seiner Tochter wurde

auf die Grafschaft Luxemburg beschränkt. Endlich nach diesem vielbewegten Leben starb H. im J. 1196 in der Abtei Echternach; er wurde in der Abtei Floresse neben seinen Eltern und seiner, einige Jahre vor ihm verschiedenen Gattin Aques begraben.

Bal. Bertholet, Histoire de Luxembourg. ban Werbete. Beinrich V. (II.), von 1246-81, mit bem Beinamen bes Großen ober des Blonden, geboren um 1217, war altester Cohn Walrams von Limburg. aus deffen Che mit Ermefinde, Gräfin von Luxemburg und Laroche, feiner zweiten Gemahlin. Noch im J. 1244, bei Lebzeiten der Mutter, hatte er das Recht anerkannt, das fein Bruder Gerard an die hinterlaffenschaft der Eltern hatte, und trat daher demfelben, nach dem Tode der Mutter, die Stadt und das Schloß Durbut ab. Schon gleich nach seinem Regierungsantritt bemäch-tigte er sich der beiden Städte Marville und Arancy, stellte sie jedoch (1253) dem rechtmäßigen Besitzer unter der Bedingung zurück, daß sie von ihm zu Lehen rühren follten. Auch die mächtigen Grafen von Bianden wurden gezwungen, ihn als Lehnherrn anzuerkennen. Im J. 1256 unternahm er einen Feldzug gegen Namur, wohin ihn die mit ihrer Grafin Marie ungufriedenen Burger gerufen hatten, um sich unter seine Oberherrlichkeit zu stellen; er erschien vor Ramur am 24. December, und wurde mahrend der Nacht in die Stadt ein= gelassen; die Burg bezwang er erst nach zwei Jahren. Als Balduin, Kaiser von Konstantinopel, seine Ansprüche auf Namur dem Gui von Dampierre ver= faufte, H. aber nicht weichen wollte, ward er in einen neuen Krieg verwickelt, nach Ramur gurudgebrangt und dort belagert. Indeffen trat ein Vergleich ein: Bui follte Sfabellen, Beinrichs Tochter, heirathen, und diefe follte die Graficaft Namur jur Mitgift erhalten. 3m 3. 1266 unternahm S. einen neuen Krieg, biesmal gegen Thibaut von Bar wegen der Stadt Lignn, die B. dem Grafen von der Champagne übergeben hatte: der Luxemburger fiel in Gefangenschaft, und mußte (1268) eine Summe von 16 000 Pfund Turnofen bezahlen. demfelben Jahre (1268) hatte S. das Kreuz genommen, und nahm auch wirklich im 3. 1270 an dem Kreugzuge Ludwigs IX. Theil; nach ber allgemein herrschenden Sitte machte er vor feiner Abreife (24. April 1270) fein Teftament und reifte von Luxemburg gegen Anfang Mai ab. Nach dem am 25. August erfolgten Tobe des Königs tehrte er bald gurud, denn ichon im Marg 1271 mar er in Italien auf der Beimreife begriffen und nahm im Mai deffelben Jahres die Regierung wieder in seine Sande. Indeg ist nur Weniges von den letten Lebensjahren des Fürsten befannt, so fehr, daß die meisten Schriftfteller seine Regierung auf die Zeit von 1246-71 oder 1274 beschränften; er ftarb indes erst am 2. December 1281 und wurde zu Clairesontaine begraben. B. hatte im J. 1240 Margarethen, Tochter Heinrichs II. von Bar, geheirathet, mit der er schon seit 1231 verlobt gewesen war; sie gebar ihm 8 Kinder, 6 Tochter und 2 Söhne: Beinrich, feinen Nachfolger, und Walram, Berrn bon Ligny und Rouffn; auch hatte er zwei natürliche Sohne, Balduin und Geinrtch. - H. zeigte in allen Angelegenheiten eine große politische Gewandtheit, und durch den Ruhm, den er fich durch seine Macht und seine Weisheit erworben, wurden auch viele fremde Fürsten bewogen, ihn in ihren Streitigfeiten zum Schiederichter gu wählen. Seine Grafschaft vergrößerte er bedeutend; er erwarb durch Kauf die Städte Diefirch (1266), Marville und Aranch (1269), die Herrschaften Answaille, Ambleve und St. Bith; er besessigte die Stadt Grevenmachern, die zum Bollwert gegen Trier dienen follte, und ertheilte ihr einen Freiheitsbrief (1252), ähnlich denen, die feine Mutter Ermefinde ben Städten Echternach, Diebenhofen und Luxemburg gegeben hatte. Ueberhaupt fallen in die Zeit seiner Regierung eine ziemlich beträchtliche Anzahl von Freiheitsbriefen: Biedburg erhielt einen

jolchen 1262, Nassogne 1274; die sog. loi de Beaumont wurde verkündet zu Marville, Flassigny, Virton und St. Mard, Linger, Petingen und Niedersferichen.

Bgl. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Burth-Paquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri II, in Publications de la sect. hist. de l'Institut R. G. D. de Luxembourg, Vol. XV, p. 44—164.

Heinrich VI. (III.), Graf von Luxemburg, von 1281-88; er war der älteste Sohn Heinrichs V. Man kennt von ihm weder das Jahr seiner Geburt, noch das seiner Berheirathung, obgleich man mit größter Wahrscheinlichkeit bafür die 3. 1241 rejp, 1261 annehmen kann. Schon mährend der Abwesenheit seines Baters, vom Mai 1270 bis zum Mai 1271, hatte H. die Zügel der Regierung in die Sande genommen, perfonlich Lebenbriefe ausgestellt, Vertrage geschloffen u. bal. m. Seine eigene Regierung ift bemertenswerth burch ben Krieg mit Lüttich, feine Streitigkeiten mit Trier und ben Limburger Erbfolge= Im J. 1287 nahm B. den Bischof von Lüttich, Johann, gefangen, und führte ihn nach Luxemburg, wo er ihn fünf Monate in Gewahrsam hielt und erst gegen ein beträchtliches Lösegeld aus der Haft entließ. Weniger erheblich war sein Krieg gegen Gottsried II. von Bianden gewesen (1282), der ihn, seinen Lehnsherrn, angegriffen hatte. Bon ben Schwierigkeiten mit Trier ift nur Beniges befannt: am 15. März 1285 befahl ber Erzbischof, daß ber Zwanzigste aller firchlichen Einnahmen, der eigentlich für das heilige Land bestimmt war, zur Bertheidigung des Erzstiftes gegen S. dienen follte, und am folgenden Tage ward H. fogar excommunicirt und sein Land mit dem Interdict belegt, weil er den freien Bertehr der Bewohner des Ergstiftes Trier auf der Mosel gehindert hatte. Das wichtigste Ereigniß ist aber ohne Zweisel der limburgische Erbsolge= streit, bei dem H. den thätigsten Antheil nahm. In der am 5. Juni 1288 bei Wöringen gelieferten Schlacht fampfte er an der Spige der luremburger Ritterschaft, fiel aber, und mit ihm seine brei Bruder Walram von Luxemburg, Balduin und Heinrich von Houffalize. H. VI. hatte sich vermählt mit Beatrice b'Avesnes, Tochter Balduins, herrn von Beaumont; fie hatte ihm als Mitgift mehrere ausgedochnte Besitzungen im Sennegau mitgebracht. Er hatte brei Söhne: Heinrich, feinen Nachfolger und nachherigen deutschen Kaiser, Walram und Balbuin, den späteren Erzbischof von Trier. Seine drei Töchter ftarben jämmtlich im Klofter.

Eh. Bertholet, Histoire du pays et duché de Luxembourg. Burth-Paquet, Table chronologique des actes et diplômes relatifs à l'histoire de l'ancien pays et duché de Luxembourg. Règne de Henri III, in Publicatione de la section hist. de l'Institut de Luxembourg, Vol. XVI, p. 30-94. ban Berpete.

Heinrich I., Erzbischof von Mainz (1142—53), ist von unbestimmter Herfunst, doch entstammte er wahrscheinlich einem thüringischen Grasengeschlecht, wie man aus seiner Verwandtschaft schließen kann. Aus der Zeit vor seiner Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl ist wenig von ihm bekannt. Nach einer zusälligen Bemerkung König Heinrichs (VI.), des Sohnes König Konrads III., war er dessen Lehrer und außerdem sinden wir ihn als Dompropst und als Propst von St. Victor in Mainz. Ueber seine Erwählung sehlt es an Nachrichten, doch wissen wir, daß er zu Franksurt in Gegenwart zweier Cardinäle von König Konrad investirt ward, nachdem er wahrscheinlich vorher die Weihe erhalten hatte. Die hervorragendsten Züge seines Charakters waren Milde und Demuth, so daß er sich mehr mit Ausübung seines kirchlichen Veruses als mit weltlichen

Dingen abgab. Und in der That sehlte es ihm auch an der Gabe, in der itaatsmännischen Laufbahn mit Erfolg zu wirken. Dies zeigte fich befonders als er auf der Versammlung von Fürsten und Bischöfen zu Frankfurt im 3. 1152 der Erwählung König Friedrichs I. entgegenwirkte, wodurch er das tragifche Schicfal, welches ihn ereilte, herbeiführte. Denn der Ginflug Konig Friedrichs I. war es, der den Papst Eugen III. bewog, den Erzbischof auf einem Concil zu Worms im Juni 1153 durch zwei Cardinallegaten trot der von Bernhard von Clairvanx für ihn eingelegten Bitte absehen zu lassen. Diese schwere Kräntung, welche von seinen Zeitgenoffen als unbillig bezeichnet wird, ertrug fein gartes Berg nicht lange und fo fuhr er benn ichon im nächsten Jahre (1153) zu Eimbed in die Brube. Die gange Regierungszeit Beinrichs ift ausgefüllt von eifriger Fürsorge für zahlreiche Alöster und Stifter und namentlich ließ er fich die Pflege der firchlichen Disciplin fehr angelegen fein. Schon im J. 1143 hielt er eine Synode zu Mainz und zu Ende des J. 1147 treffen wir ihn auf einer Synobe zu Trier, zu welcher sich auch Papft Eugen III. eingefunden hatte. Demfelben machte S. Mittheilung über die Bifionen der heiligen Hilbegard, deren Werk "Scivias" durch den Abt von Difibodenberg vorgelegt murbe. Das vorzüglichste politische Moment im Leben des Erzbischofs bildete die Reichsversammlung zu Frankfurt im J. 1147, denn hier wurde ihm die Bormundschaft über den jungen König Heinrich und die Reichsverwesung mahrend ber Abwesenheit Raiser Ronrads auf bem Rreuggug gegen die Wenden "bem alten Privileg feiner Rirche und Würde gemäß" übertragen. Das ichwere Schicffal, von welchem S. durch seine Absetzung betroffen murde, bildet einen seltsamen Contrast zu dem Attribut "Felix", welches ihm zu Theil wurde.

Das gesammte Material zu seiner Geschichte findet sich in Böhmer-Will, Regesten z. Gesch. der Mainzer Erzbischöfe, I. 319—353. Will.

Hach dem Tode Erz= bischof Werners fand eine zwiespältige Wahl statt, indem von einer Partei der Dompropst Peter, von der anderen der Trierer Archidiacon Gerhard v. Eppstein zum Erzbischof außersehen war. Rach dreijährigem Streit ernannte Papft Honorius IV. ben Bischof S. von Basel zum Metropoliten von Deutschland. Dieser war von niederer Hertunft, indem er als der Sohn eines Burgers von Jonn in Würtemberg geboren wurde; er gehörte dem Orden des heiligen Franciscus an und erhielt deshalb von dem Cingulum den Beinamen "Gürteltnopi". S. befaß eine große Gelehrsamteit und genoß eine allgemeine Achtung, jo daß er bon ben Mainzern, obgleich sie ihn nicht gewählt hatten, mit allen Ehren aufgenommen wurde. Als Guardian ber Minoriten in Lugern war er zu Rudolf von Sabsburg in nahe persönliche Beziehungen getreten und sogar dessen Beichtvater ge= worden, woraus es sich ertlart, daß er jenen in feinem Rampfe gegen den Grafen Eberhard von Burtemberg unterstütte und auch den Frieden zwischen beiden vermittelte. König Rudolf hatte an ihm einen treuen Berather und übertrug ihm die Statthalterschaft in Thüringen und in Meißen. Einmal nennt er ihn in einer Urfunde feine "rechte Sand". - Während ber Regierungszeit Beinrichs erneuerten fich die Rampfe gegen die Juden in Maing und da fich eine erhebliche Zahl berselben flüchtete, beauftragte der König die Bürger von Mainz, ben Erzbischof bei ber Besitzergreifung bes von ben Juden in Stich gelaffenen Eigenthums zu unterstützen. Indeffen nahm sich Papit Gregor X. ber Juden an und erneuerte die zu beren Schutz im J. 1247 von Papit Innocenz IV. erlaffene Bulle. — Als B. im J. 1287 mit dem Könige auf einer Reichs= und Kirchenversammlung in Würzburg weilte, entstand ein großer Tumult, weil ein anwesender papitlicher Legat von den Prälaten für die nächsten 5 Nahre den Behnten ihrer Einfünfte verlangte, und es entging berfelbe ber Gefahr bes Tobes nur durch den Schutz des Königs. Die Plane unseres Erzbischofs, welche auf firchliche Zucht und eine Resorm des Clerus gerichtet waren, wurden durch den am 17. März 1288 erzolgten Tod desselben vereitelt.

Seinrich von Virneburg murde nach dem am 10. September 1328 erfolgten Tode des Erzbischofs Mathias von Buched durch Papit Johann XXII., ber noch bei Lebzeiten des Erzbischofs Mathias die fünftige Besetzung des Mainzer Stuhles ber apostolischen Berfügung borbehalten hatte, zum Erzbischof pon Maing ernannt. S., der noch in fehr jugendlichem Alter ftand, mar gur Beit feiner Erhebung Propft zu Bonn; gleich feinem Oheim, Erzbifchof Beinrich von Röln, gahlte er zu deit Gegnern Ludwigs des Baiern, was wol für die papftliche Ernennung maggebend gewesen fein mag. Umgefehrt war für das Domcapitel, das den Trierer Erzbischof Balduin von Luxemburg postulirte, die Unhänglichkeit an Ludwig ben Baiern entscheibend. Während nun Balduin, um feine Ansprüche auf Mainz zur Geltung zu bringen, die Sache des Königs auf allen Wegen forderte, fuchte S. fich die Gunft der Burger ber Stadt Maina zu verschaffen, ein Bestreben, bei welchem ihm der Gegner den Vorrang abzulaufen bemüht war. Uebrigens follte der Streit der beiden Gegenbischöfe fich nicht auf dem Boden der Vergünstigungen für die Mainzer ausschließlich bewegen, vielmehr finden wir im Juli 1329 ben Erzbischof Balduin mit einem von König Johann von Böhmen gejammelten Seere auf dem Zuge gegen Mainz, das nun folange bedrängt wurde, bis es Balbuin als Abminiftrator des Erzstistes anerkannte. Was H. für die Mainzer vorerst noch thun konnte, bestand darin, daß er sich sur sie verwendete, um sie von den Banden der Excommunication zu befreien, in welche fie verfallen waren, als fie in leberschreitung der Grenzen der Bertheidigung sich an dem vor der Stadt gelegenen Victorstift und an dem Albanstloster vergriffen hatten; jedoch auch hier suchte Balduin, bem Begner zuvorzufommen, indem er die Loslojung der Burger aus der wegen derfelben Urfache verhängten Reichsacht bei Ludwig d. B. ermirtte. Wie die Dinge lagen, mar nicht abzusehen, wann S. jemals in den Befitz des Erz= bisthums kommen wurde, wenn nicht der Papst den Erzbischof Balduin ermahnt hätte, die Berwaltung des Erzstistes niederzulegen (30. April 1833), und wenn nicht Balduins Stellung durch den Bruch mit der Sache des Königs Ludwig unhaltbar geworden mare. In Folge einer Bergichtleiftung Balduins vom 12. November 1336, welche Papit Benedict XII. mittels Rundichreibens vom 16. December veröffentlichte (Gudenus, Cod. dipl., III. 297), übernahm endlich 5. die Regierung des Erzstiftes. Sich darin zu behaupten, erschien dem Erzbischof nur möglich im Anschluß an König Ludwig, der ihn am 29. Juni 1337 anerkannte unter Verleihung von Privilegien und unter Zusicherung seines Schubes. Mit Wärme nahm fich S. der Sache des Königs an im März 1338 bei einer Versammlung der Mainzer Suffraganbischöfe zu Speier und bei den Reichsverhandlungen zu Frankfurt, Renfe und Bacharach (September 1344, Böhmer, Regesten Ludwigs des Baiern, V. 151), wofür ihn Papst Clemens VI. mit geiftlichen und weltlichen Strafen bedrohte. 213 H. sich weigerte, einer ergangenen Borladung zur Rechtfertigung vor dem papftlichen Stuhle Folge gu leisten, erklärte ihn der Papst am 7. April 1346 jur ercommunicirt und des Erzbisthums verluftig unter gleichzeitiger Ernennung des zwanzigjährigen Dombecanes Gerlach von Raffau zum Erzbischof von Mainz. Erst der am Festtage des h. Thomas, den 21. December 1353 erfolgte Tod Heinrichs verschaffte Gerlach den Befity der Gewalt. Bis dahin war das Ergftift, für welches befondere Bormunder und Pfleger bestellt murben, der Schauplat ichwerer Rampie, bei denen übrigens weniger die beiden Gegenbischöfe in den Vordergrund traten, fondern für B. ber gefürchtete Kriegsmann jener Tage, ber Domicholaft Runo

von Falkenstein, und Konrad von Birtel, Propft zu Speier und Canonicus zu Mainz, für Gerlach deffen Brüber Adolph und Johann von Naffau ftritten. Wiederum, wie bei dem Kampf zwischen S. und Balduin, bemühten sich die Gegner die Stadt Maing durch Berleihung von Freiheiten für fich zu gewinnen, wobei nach dem Tode Ludwigs auch König Karl IV. jein Möglichstes aufbot. Trot alledem hatten die Mainzer wegen Störung ihres Sandels am meisten zu leiden, fo daß fie endlich fich entschloffen, einen Städtetag zu berufen und borthin den Runo von Falkenstein und feine Gegner zu bescheiden. Wahricheinlich tam der Erstere nicht, da ihm die Fortsetzung des Kampfes vortheilhafter schien; dagegen beeilten sich die Rassauer den Wünschen der Mainzer ent= gegenzukommen, wie eine Bereinbarung bom 9. December 1349 (Schaab, Städtebund, I. 298, Urkunde Rr. 157) beweist, in welcher alle von Bäpsten. Raifern und Königen ertheilten Privilegien bestätigt und weiter unter Ginraumung weitgehender Rechte und Vortheile ben Burgern beriprochen murbe. daß fie von ihnen geschütt werden follten. Gab auch Runo von Faltenftein, der, abgesehen von Maing, die übrigen Festungen des Ergstiftes in seiner Gewalt hatte, immer noch nicht nach, fo war die Sache Beinrichs, der fich in Eltville hielt, boch bon da an verloren, als feine Sauptftuge, Gunther bon Schwarzburg, am 14. Juni 1349 gestorben war; dabei hatte das Erscheinen des sogenannten ichwarzen Todes mit seinen surchtbaren Berheerungen, das Auftreten der Fla= gellanten, die Berfolgung der Juden, den Streit der Gegenbischöfe in den Sinter= arund gedrängt. Als wieder etwas Ruhe eingetreten war, erschien Karl IV. im December 1353 in Mainz, um den Frieden zu stiften; der unerwartete Tod Seinrichs erleichterte die Berhandlungen mit Rung, der mit einer Entschädigung von 40000 Gulden abgefunden und später Administrator von Köln und 1368 Erzbischof von Trier wurde. Papst Urban V. gestattete nach einem halben Jahre die kirchliche Beisetzung des Erzbischofs H., "da derselbe zu Ende seines Lebens Zeichen der Reue bewiesen habe".

Colombel, Einleitung zur Geschichte der vier Grasen von Nassau auf dem Erzstuhle von Mainz, Weilburg 1861, und derselbe, Der Kamps des Erzbischofs Gerlach von Nassau mit Heinrich von Virneburg um das Erzstist Mainz; Hennes, Erzbischöse von Mainz, Mainz 1879, S. 195 ff.

Bodenheimer.

Seinrich I. der Bilger, Fürst von Medlenburg, jolgte feinem Bater, bem Fürsten Johann I. 1264 in der Regierung. Er machte, mahrscheinlich um bas Jahr 1270, einen Kreuzzug gegen die heidnischen Litthauer nach Livland, wo er sich durch Tapferkeit auszeichnete. Im Jahre 1271 zog er sodann zu einer neuen Bilgerfahrt aus nach Jerufalem, fiel aber unterwegs ben Saragenen in die Hände, wurde nach Kairo gebracht und hier gefangen gehalten. Die Nachricht hiervon kam 1275 nach Mecklenburg, wo sich sofort zwischen seinen Brüdern und Bettern Fehde erhob wegen der Vormundschaft über Heinrich's von ihm zur Regentin eingesette Gemahlin Anastasia von Bommern-Stettin († 1316) Rachdem lettere die Vormundschaft mit Beinrich's Brüdern und deren Kinder. gemeinschaftlich übernommen, erhielt sie 1278 die Nachricht, daß ihr Gemahl noch lebe und fandte durch die Stadt Lübed eine bedeutende Geldjumme für feine Freigebung an die deutschen Ritter zu Acco, die sie jedoch wegen der neu ausge= brochenen Rampfe mit den Saragenen gurud erhielt. Erft 1279 erhielt S. feine Freiheit vom Sultan Malek al Manjur und gelangte über Morea und Rom 1298 nach Mecklenburg zurück, wo er am 2. Januar 1302 starb. Fromm.

Heinrich II., der Löwe, Fürst von Medlenburg, Seinrich's I. Sohn, ist nach 1266 geboren und folgte seinem am 2. Januar 1302 gestorbenen Bater in der Regierung, die er thatsächlich während dessen Abwesenheit in der Gesangen-

schaft schon geführt hatte. Gin friegerischer und tapserer Kürst, war seine Re= gierung eine Reihe von meist ruhmvollen, wenn auch nicht immer erfolgreichen So miglangen ihm feine Plane auf das Werle'sche Land im Kampfe gegen die Werle'schen Vatermorder 1291. Dagegen überließ ihm fein Schwiegervater, Markgraf Albrecht von Brandenburg, nach dem Tode feiner Söhne 1298 oder 1299 das Land Stargard burch einen Scheinkauf, in deffen Befitz er nach dem Tode des Markgrafen († 1300) durch den Wittmannsdorfer Vertrag vom Jahre 1304 gelangte. 1299 befämpfte er mit dem Markgrafen den Fürften Nicolaus, das Kind, von Rojtock, welcher sein Land 1300 in den Lehnsschub des Königs Erich von Danemart ftellte. S. und feine Werle'schen Bettern unterlagen im Kampje gegen Erich, der sich 1301 selbst in den Besitz der Herrschaft 1304 zog S. mit bem Markgrafen bem Könige Wenzel bon Roitock fette. Böhmen zu Hülfe, der vom Kaifer Albrecht I. sich bedroht fah; der Zug blieb ohne Erfolg, doch erwarb H. auf ihm den Beinamen des Löwen. wurde H. in eine Reihe von Kämpjen mit den wendischen Hansestädten ver= widelt, junachst mit Wismar, welches sich 1310 weigerte, die Hochzeit feiner Tochter Mechthild mit dem Herzog Otto von Lüneburg in seinen Mauern voll= Wismar unterwarj sich 1311 und nun wandte sich S., im ziehen zu lassen. Auftrage Königs Erich, gegen Roftock, welche Stadt nach tapferer Gegenwehr am 15. December 1312 sich unterwarf. Als H. 1313 einen Pilgerzug nach Roccamadonna machte, erhob sich Rostock wieder, wurde aber am 12. Jan. 1314 von ihm, der schnell zurückgefehrt, plöplich überrumpelt. 1315 kämpste H. gegen die Stadt Straljund, die sich wider ihren Lehnsherrn Wizlaw von Rügen emport hatte, und zugleich gegen den Markgrafen Woldemar, welcher in das Land Stargard eingefallen war. Die Belagerung Stralfunds mußte H. im Juli 1316 aufgeben, über den Martgrafen erfocht er aber einen glanzenden Sieg bei Gransee, welcher mit dem Templiner Frieden vom 25. Rov. 1317 die Zurückgabe des Landes Stargard an H. zur Folge hatte. 1319 kämpste dieser mit dem Grafen Gerhard von Holftein gegen die Ditmarfen, welche den fürstlichen Berren eine völlige Riederlage beibrachten, der H. nur mit Mühr entrann. eilte er sofort wieder zu neuem Rampje an die Grenzen der Mark, welche durch Woldemars Tod 14. Aug. 1319 herrenlos geworden war. Die Priegnit und die Ukermark huldigten ihm, jedoch mußte er aufs Neue gegen Rostock ziehen, beffen Lehnsherr König Erich am 13. Nov. 1319 geftorben war. Rachfolger Christian schloß er am 21. Mai 1323 Frieden, durch den er die Herrschaften Rostock, Gnoien und Schwaan zu erblichem Lehn erhielt. eilte er gegen den neuen Markgrafen Ludwig, konnte aber seine märkischen Er= oberungen nicht behaupten und schloß am 24. Mai 1325 den Frieden zu Daber gegen Abfindung mit einer Gelbsumme. Auch fein durch den Tod Wiglam's von Rügen am 10. Nov. 1325 veranlaßter Feldzug gegen Vorpommern endigte nach hartem Kampfe im Frieden zu Brudersdorf am 27. Juni 1328 mit einer Gelbentschädigung. Bald barauf, am 21. Januar 1329 ftarb S. Er mar vermählt 1) mit Beatrix, Tochter des Markgrafen Albrecht von Brandenburg, welche vor dem 25. Cept. 1314 ftarb, 2) feit dem 6. Juli 1315 mit Auna, Tochter des Herzogs Albrecht zu Sachsen-Wittenberg, gestorben am 22. Novbr. 1327, und 3) seit 1328 mit Anna, des Grafen Günther von Lindow-Ruppin Tochter, welche noch am 29. Juli 1343 am Leben war. Fromm.

Heilerich V., Herzog von Medlenburg, der Friedfertige, Sohn des Herzogs Magnus, war geboren am 3. Mai 1479 und regierte gemeinschaftlich mit seinen Brüdern Erich und Albrecht VII. und seinem Oheim Balthafar seit 27. Dec. 1503. Letzterer starb am 16. März 1507 und Erich am 22. Dec. 1508, beide ohne Erben, so daß Heinrich und Albrecht in den Besits des ganzen Landes

Auch diese regierten zunächst gemeinschaftlich, obwohl Albrecht wiederholt eine Landestheilung befürwortete, die am 22. Dec. 1534 insoweit zu Stande fam, daß H. in Schwerin und Albrecht in Guftrow regierte, ohne daß eine factische Theilung des Landes bestand. In die Zeit ihrer Regierung fiel die Reformation Luthers, welche in Mecklenburg schnell Anhänger sand, so daß seit bem Jahre 1523 und schon früher niehr oder minder öffentlich, hier die evan= gelische Lehre gepredigt wurde. Herzog H. begünftigte die neue Lehre von An= fang an, zuerst freilich in fehr vorsichtiger Weise, nach dem Reichstage zu Augsburg aber offener. Schon feit 1524 stand er im Briefwechsel mit Luther, ber ihm Lehrer und Prediger zusandte, auch dem Torgauer Bunde war er am 12. Juni 1526 beigetreten; im Jahre 1532 bekannte er sich öffentlich als Anhänger Luthers. Es war natürlich, daß fein Standpuntt ihn zunächst dahin führte, ber neuen Lehre eine feste außere und innere Organisation zu geben; jo ließ er im J. 1537 von dem ihm durch Luther empjohlenen M. Riebling, ben er zum Superintendenten ernannte, eine Rirchenordnung, einen Ratechismus und eine Agende absassen, und diese Organisation der Kirche nahm seine nächsten Regierungsjahre ausschließlich in Anspruch. An dem Religionskriege, welcher nach Luther's Tode in Deutschland ausbrach, betheiligte H. sich nicht, nahm auch nicht Theil an dem Bundniffe der protestantischen Fürsten zu Schmalfalden, aber widersetzte sich der Ginführung des 1548 vom Raiser erlassenen Interims und genehmigte den Befchluß der medlenburgifchen Stände vom Juli 1549, durch welchen die lutherische Lehre formlich anerkannt wurde. Bald darauf, am 6. Februar 1552 starb er mit dem Ruhme eines frommen und friedfertigen Fürsten. H. war vermählt 1) seit 12. Dec. 1505 mit Ursula, des Chursursten Johann zu Brandenburg Tochter, geb. 17. Oct. 1488, geft. 18. Sept. 1510; 2) seit 12. Juni 1513 mit Helene, Tochter des Chursursten Philipp zu Pfalz, geb. 1493, gest. 4. Aug. 1524; 3) seit dem 14. Mai 1551 mit Ursula, des Bergogs Magnus zu Sachsen-Lauenburg Tochter, welche nach 1565 zu Minden Fromm. gestorben ift.

Beinrich I. von Gilenburg, der erfte Martgraf von Meißen aus dem später sich nach der Burg Wettin nennenden Geschlechte, Sohn des Markgrafen Debo II. von der Oftmark, geb. 1069. Nach des letzteren Tode im J. 1075 verlieh jedoch Kaiser Heinrich IV. diese Mark nicht ihm, sondern dem Herzog Wratislam bon Böhmen, obgleich Dedo's Wittme Adela ihren Cohn, wol als Beisel ihrer eigenen Treue, dem Kaifer übergeben hatte. Beinrich aber entfloh, wie Lambert erzählt, zugleich mit dem Sohne des Markgrafen Udo von Nordsachsen der Haft und der Aufsicht des Grafen Eberhard von Nellenburg nach Mainz und kehrte von da zu seiner Mutter zurück. Tropdem belehnte ihn Raiser Heinrich nach der Aechtung des Markgrafen Etbert II. von Meißen zu Regensburg im 3. 1088 mit beffen Mart, die er auch mit Erfolg gegen jenen behauptete. Um sich aber im Besitze berselben noch mehr zu besetzigen, ver-mählte er sich 1102 mit Etbert's, durch Heinrich's von Nordheim Tod zum zweitenmale verwittweten Schwester Gertrud, die ihm nicht nur die Allode des nordheimischen Hauses zubrachte sondern auch nach Heinrich's Tode, Aug. 1103 die Mark Meißen für ihren nachgeborenen Cohn Beinrich II. mit männlicher Energie gegen die Unsprüche und Angriffe von deffen Bettern, Konrad und Debo von Wettin, welche das Kind für untergeschoben erklärten, behauptete. Im J. 1123 unterstützte h. im Berein mit seinen Berwandten, dem Markgrafen Beinrich von Stade und Ludwig von Thuringen, den Bischof Butto von Salberstadt in beffen Tehbe gegen ben Bergog Lothar von Sachsen, bald barauf gerieth er aber felbst in eine Fehde mit feinem Better Konrad von Wettin, nahm benfelben gefangen und hielt ihn in Saft, aus der jedoch Konrad durch Seinrich's

frühen Tod, der angeblich durch Gift herbeigeführt war, bald befreit wurde. Mit Heinrich erlosch 1123 das Geschlecht Dedo's von der Ostmark.

Klathe. Heinrich III., Markgraf von Meißen, 1221—88, der Erlauchte, Illustris beigenannt, Sohn Dietrich's des Bedrängten und Jutta's von Thüringen, geb. wol vor Juli 1216 und, da von feinen alteren Brüdern zwei fruhzeitig gestorben waren, zwei, Dietrich und Beinrich, fich bem geiftlichen Stande gewibmet hatten, damals der einzige Stammhalter des Hauses Wettin, so daß nach dem frühzeitigen Tode seines Baters für seinen mütterlichen Oheim und Bormund, Landgraf Ludwig von Thuringen, die Aussicht auf einen Anfall Meißens nahe genug lag und diefer fich auch bereits von Edeln, Ministerialen und Bolte als fünftigem Landesherrn huldigen ließ für den Fall, daß h. vor erlangter Voll= jährigkeit fterben sollte. Reben Ludwig scheint jedoch auch Jutta die Vormundschaft für ihren Sohn geführt zu haben, und dies felbst bann, als fie zu einer zweiten Che, mit Graf Poppo XIII. von Henneberg, geschritten war; wenigstens hielt fich der junge S. bei ihr im Bennebergischen auf. Raum zwölf Jahre alt wurde h. mit Conftantia, der Tochter des Herzogs Leopold VII. von Defterreich verlobt, wobei Jutta das reiche ihr von ihrem ersten Gatten vermachte Leibgeding dem lettern überließ, der es jur Mitgift seiner Tochter bestimmte. Die Vermählung fand 1234 zu Stadelau bei Wien mit vieler Pracht ftatt. Nach Ludwig's Tode trat Herzog Albrecht von Sachsen, auch der Gemahl einer Babenbergerin, als Vormund ein, seit 1230 führte S. die Regierung im eigenen Seine erste Waffenthat verrichtete der junge Markgraf 1237 an der Spize von 500 Basallen gegen die heidnischen Preußen, die damals der Deutsche Orden bekämpfte; er zeichnete sich dabei rühmlich aus, ruftete jogar auf der Ditfee zwei Schiffe zur Befampfung ber Seerauberei und ließ an der Rufte zwei Schlösser, Elbingen und Balga, bauen. Weniger glücklich war er in der Berjechtung seiner Ansprüche auf die Burgen Köpenit und Mittenwalde gegen die Markgrafen von Brandenburg, indem er diefelben zwar durch die Beihilfe des Erzbischofs von Magdeburg gewann, aber schon 1240 in Folge einer an der Biefe erlittenen Niederlage wieder herausgeben mußte. Später wurde diefer Zwift mit den Brandenburgern ausgeglichen und die Ausföhnung durch eine Cheberedung zwischen Heinrich's Sohn Dietrich und Helene, der Tochter Markgraf Johann's I. von Brandenburg, befräftigt. In der großen Spaltung zwi= schen dem staufischen Kaiser und dem Papst stellte sich H. mit Entschiedenheit auf die Seite des ersteren. Auch hat Friedrich II. es fich angelegen fein laffen, ihn auf derselben zu erhalten. Er ertheilte ihm nicht nur am 30. Juni 1242 für den Fall von des Landgrafen Heinrich Raspe unbeerbtem Tode die Even= tualbelehnung mit Thüringen und der Pfalzgrafichaft Sachjen fondern verlobte auch seine schszehnsährige Tochter Margarethe 1243 mit des Markarasen älte= stem Sohne Albrecht und räumte ersterem anstatt der Mitgist das Pleignerland mit Altenburg, Zwickau und Chemnik ein, eine für die Abrundung des wettinischen Länderbesiges sehr gunftige Erwerbung. S. betheiligte fich auch nicht an der Gegenkönigswahl Heinrich Raspe's und selbst als sein Bruder, Bischof Dietrich von Raumburg, feine Stiefbruder, die Grafen von Benneberg, und ber Bruder feiner zweiten Gemahlin, der Böhmenkönig Wenzel I., zu diefem übertraten, bewahrte er wenigstens eine neutrale Haltung und erft, nachdem Konig Konrad IV. Deutschland den Rücken gewendet hatte, gab auch er um sich nicht völlig zu isoliren die staufische Partei auf und erkannte Wilhelm von Holland Denn der Tod Beinrich Raspe's und die Gegenansprüche der Berzogin Sophia von Brabant für ihren tleinen Sohn Beinrich, sowie des Grafen Siegfried von Unhalt auf das thüringische Erbe waren für ihn eine dringende Ber=

anlaffung, seine Stellung möglichst zu frästigen. Für diese Erwerbung trat H. mit allem Nachdruck ein und jedensalls geschah es mit Rücksicht auf sie, daß er seine Ansprüche auf das entlegene, durch das Aussterben der Babenberger 1246 erledigte Bergogthum Defterreich fo leichten Raufes, nämlich gegen Abtretung der Aemter Sanda und Burichenstein, 7. Dec. 1251, an den König von Böhmen, preisgab. H. mußte zu den Waffen greifen, um fein Unrecht auf Thuringen, das er nicht nur als Sohn Jutta's und Entel Hermann's I., sondern auch fraft der Eventualbelehnung von 1242 befaß, zu behaupten. Gifenach und die Wartburg hatten sich für Sophia erklärt, die auch heffen in Besit hatte, die thuringischen Grafen und Herren weigerten sich, den Markgrafen als Landesherrn anzuerkennen; aber geftutt auf den niedern Adel und den Befit der feften Buntte Edartsberge und Beigensee, unterwarf er fie und zwang fie durch einen Vertrag zu Weißenfee am 1. Juli 1249 ihn ausbrudlich als ihren mahren herrn und Landgrafen anzuerkennen. Alls folcher hielt er bald darauf Gericht zu Buttftädt und im folgenden März ein allgemeines Landding zu Mittelhaufen, und da mittlerweile auch Erzbischof Siegfried von Mainz Unsprüche auf bie thuringischen und heffischen Leben feiner Rirche erhoben und auf beren Berweigerung fowohl über Beinrich als über Sophia den Bann verhangt hatte, fo verftandigten fich auch diese beiden zu Eisenach dahin, daß Sophia dem Markgrafen als Vormund ihres Sohnes die Wartburg und Beffen bis zu beffen Großjährigkeit "zu getreuer Sand" übergab. Auch mit Siegfried von Unhalt fohnte fich b. aus. Die badurch erlangte Ruhe benutte er, um dem Bergog Seinrich von Polen gegen beffen Bruder Boleglam, den Erzbifchof von Magdeburg und den Martgrafen von Brandenburg Beistand zu leisten, wofür er mit Schidlo belehnt wurde, das badurch zur Riederlaufit tam. In dem Befige Thuringens befestigte er fich bann durch die Ausfohnung mit dem Erzbischof Gerhard von Maing zu Ottstädt im 3. 1254, wobei biefer ihm die mainger Leben und das Marichallamt bes Ergftiftes übertrug. Allein diese Aussöhnung kostete ihn die Freundschaft Cophia's; daß H. ihrem Sohne keinen Antheil an den mainzer Lehen in Thüringen zugestand, betrachtete sie als eine Verletzung der 1250 getroffenen Uebereinkunft; es fam zum offenen Bruch, Sophia jand einen Berbundeten an Berzog Albrecht von Braunschweig, sieben Jahre hindurch, 1256—63, verheerte der Krieg das Land, bis die Niederlage und Gefangennahme Albrechts durch den treuen Rudolf von Bargula und die jungen Landgrafen bei Besenstädt, am 27. Oct. 1263, demselben ein Ende machte und Sophia alle Ansprüche auf Thüringen aufgeben mußte. Durch diese Erwerbungen rundete sich der wettinische Lauderbesit, der nunmehr bon der Oder bis zur Werra, bom Erzgebirge bis zum harz reichte, zu einem höchst ansehnlichen Gebiete ab, das an Umsang nur von dem böhmisch= öfterreichischen übertroffen wurde. Solcher Macht entsprach der Glanz, mit dem 5. sich zu umgeben liebte und dem er den Beinamen Illustris, der Prachtige, Eine glänzende Schauftellung feines Reichthums gab das berühmte verdanft. Turnier zu Nordhausen, durch welches er die ruhmreiche Beendigung des thü= ringischen Krieges feierte. Der Abhängigkeit vom Reiche hatte sich &. mahrend des Interregnums taum weniger entschlagen, als fein naher Berwandter und Nachbar Ottokar II. von Böhmen, dem er sich auch sonst, nachdem das durch fein Bundniß mit den Bögten von Weida, Plauen und Gera verursachte Berwürsniß sich bald ausgeglichen hatte, eng anschloß und den er auch im Kriege gegen Ungarn unterftutte. Um den neuerwählten Konig Rudolf von Sabsburg fümmerte er fich so wenig wie jener und erft Rudolf's langerer Aufenthalt zu Erfurt nach Ottokars' Fall knupfte das zerriffene Berhaltniß der Wettiner zum Indes dem vielverheißenden Emporfteigen der Reiche wieder etwas enger.

wettinischen Macht während der ersten Sälfte seiner Regierung entsprach der ipatere Berlauf berfelben nicht. Die Zerrüttung im Schofe ber markgräflichen Familie, welche die Hauptschuld daran trug, ist nicht ohne Beinrich's eigenes Buthun, ingbesondere durch die von ihm frühzeitig vorgenommenen Ländertheilungen eingetreten. Seinen altesten Sohn Albrecht hatte er bereits mit fünfzehn Jahren unter Leitung feines Stiefbruders Hermann von Henneberg, beffen Treue ichon porher durch die Herrichaft Schmaltalden belohnt worden mar, zu feinem Stell= vertreter in Thuringen ernannt, ohne daß dies noch eine Theilung bedeutet hätte; vielmehr überwies er 1259 Thuringen seinem zweiten Sohne Dietrich und dem alteren die Mart Landsberg, doch fehrte er 1262 diefe Ordnung wieder um und da es dabei blieb, wurde eine wirkliche Theilung daraus, die vielfache Zerwürfnisse im Gesolge hatte; seinem Sohne dritter Che, Friedrich dem Kleinen, feste er fpater Dresben, Sain, Tharand, Radeburg und andere Ortschaften aus, das Uebrige behielt er für sich felbst. Doch ftieß er auch hier auf Miberstand von Seiten ber Bafallen, fo daß er ben Beiftand feines alteften Entels Friedrich anrufen und ihm dafür eine Anzahl Ortschaften verpfanden mußte, auch mit bem Bischofe von Meigen gerieth er in Zwistigkeiten. Seinen bleibenden Aufenthalt nahm er in späterer Zeit zu Dresden, wo er die erfte steinerne Elbbrücke erbaute und das von da an bedeutender zu werden begann; dort ist er auch 1288, und zwar vor dem 8. Febr. gestorben. allen Regungen und Strebungen feiner Zeit lebhaften Untheil genommen hat, jo zählt er auch, wie feine erhaltenen Lieder (v. d. Hagen, Minnefinger I, 13 f.) beweisen, zu den Minnefangern; vielleicht verdankt er die Weckung feines poetischen Sinnes dem als Minnefänger berühmten Bruder seines Stiesvaters, Otto Mls Musikkundigen zeigt ihn uns eine Urkunde des Bapftes von Botenlauben. Innocenz IV. vom 23. Jan. 1254, fraft welcher er die von dem Markgrafen zunächst für seine Capelle verjaßte, musikalisch regelrechte und, wie er sich selbst überzeugt, wohltlingende Komposition des "Kyrie eleison", des "Gloria" und "In Exceljis" in allen Kirchen von deffen Landen zu gebrauchen verstattet (Codex dipl. Sax. reg. II, 1. Ar. 174). Bermählt war H. dreimal: 1) mit ber Babenbergerin Constantia (f. o.) vom 1. Mai 1234 bis 7. Juli 1242, von ber er zwei Söhne. Albrecht und Dietrich hatte, 2) mit Agnes, der Schwester König Benzels I. von Böhmen, vermählt zwischen 1244 und 1247, geft. 10. Oct. 1268, 3) um 1268, jedenfalls vor 1273 mit der unebenbürtigen Elijabeth, der Tochter eines Ministerialen, Ulrich von Maltit, welche 1279 von König Rudolf I. zugleich mit ihrem Sohne, Friedrich dem Kleinen, mit dem Borrechte der freien und edlen Geburt und dem Rechte der Erbfolge in Reichslehen begnabigt wurde, urfundlich zulett 27. Sept. 1317 ericheint und nach dem Necrol. Pirnense Mittwoch 25. Jan. (1318?) geftorben ift; ein zweiter Sohn derfelben, hermann, geb. nach 4. Jan. 1278, starb 1308. Zwei Töchter Beinrich's, Bedwig und Abelheid, waren Nonnen zu Weißenfels.

Jo. Gottl. Henricus cognomento illustris. 1726. 4°. F. W. Tittmann, Geschichte Henrich's des Erlauchten. 2 Bde. 2. Ausg. 1850. F. X. Wegele, Friedrich der Freidige und die Wettiner seiner Zeit. 1870. S. 6-109.

Heinrich I. von Hartenstein, Burggraf von Meißen, Sohn des Burggrafen Meinher V., zuerst 1381 urfundlich erwähnt, solgte 1388 seinem Bater in der Burggrafschaft gemeinschaftlich erst mit seinem Oheim Meinher VII., dann, seit 1398 mit seinem Vetter VI. und erst nach des letzteren Tode als alleiniger Besitzer. Die Herkunft seiner Gemahlin Katharina ist nicht bekannt;

beider Tochter Constantia vermählte sich, nachdem sie vorher dem Grafen Günther von Schwarzburg versprochen gewesen, 1408 mit Heinrich von Waldenburg. Auf H. solgte 1423 sein Sohn Heinrich II., der, als der letzte seines Stammes, in der Schlacht bei Aussig gegen die Hussien siel, 15. Juni 1426.

Märder, Das Burggrafthum Meißen. S. 87 ff. Flathe.

Heinrich, Bischof von Meißen von Deebr. 1228 bis zu seinem Tode 24. Juni 1240, von unbekannter Herfunkt. Im J. 1232 verlieh ihm Kaiser Friedrich II. nach einer zwar unächten, aber jedensalls auf einer älteren ächten beruhenden Urkunde den Ertrag der innerhalb der Grenzen des Eigenthums der meißner Kirche sündig gewordenen Metallbergwerke, sowie der goldführenden Gewässer. Wegen der Unächtheit der Urkunde ist auch dem Umstande, daß der Kaiser ihn in derselben dilectus princeps nennt, kein Gewicht beizumessen. Im Jahre 1237 erscheint H. in der Nähe des Kaisers bei der Belagerung von Brescia.

Heinrich II., Graf von Naffau, älterer Sohn Walram's I. und der ihrer Abkunft nach unbekannten Kunigunde, geb. wahrscheinlich noch vor 1190. Bon des Baters Tode (1198) an bis in's Jahr 1230 erscheint er stets in Gemeinschaft mit feinem Bruder Ruprecht, der dann durch feinen Beitritt gum beutschen Ritterorden sich der Mitherrichaft begab. B. that sich besonders durch feinen ritterlich=frommen Sinn hervor, jo daß die unverburgte, doch nicht gang zurudzuweisende Sage von seiner Kreuzsahrt in das heilige Cand entstehen konnte. Namentlich bethätigte er einen hervorragenden Wohlthätigfeitsfinn und Schenkungseifer für die Rirche, fo daß Klöfter und Gotteshäufer im Gebiete des heutigen Naffau gerade zu feiner Zeit den bedeutendsten Aufschwung nahmen, von ihm durch gablreiche Zuweifungen mächtig gefordert. Der größten Gunft hatte sich babei ber beutsche Orden zu erfreuen, den er besonders für ben Bergicht seines Bruders auf die Herrichaft bei deffen Gintritt reichlich bedachte. Sein Leben war an Fehden reich, von denen die mit den Abligen von Willnsdorf wegen Siegen, mit benen von Merenberg über bas Landgericht Rucheslo des alten Erdehegaues und mit denen von Dernbach über die Gerborner Mart hervorzuheben find. Dieje Kampfe bewogen ihn wahrscheinlich zur Gründung der Beste Dillenburg, die bald nach H.'s Tode urfundlich zum ersten Male genannt wird. Bermuthlich legte er auch bas feste Ginsberg an. Chenfo errichtete er im Berein mit feinem oben genannten Bruder die Burg Connenberg bei Wiesbaden, worüber es zu einem für ihn nicht allzugunftig endenden Zwift mit bem Domcapitel in Mainz fam. Der Berricherarm Beinrich's reichte übrigens über ein weites Gebiet an Rhein, Lahn und Sieg, und seine Lehnsmannen saßen bis tief in's Hessische hinein; unter ihnen erscheinen 3. B. auch die Rheingrasen. So gefchah es, daß fpatere Schriftsteller ihm den Beinamen des Reichen geben konnten. Es kann demnach nicht Wunder nehmen, Beinrich's Namen wiederholt in der Reichsaeschichte auftauchen zu sehen. Während der Zeit der Gegenkönige Philipp von Schwaben und Otto von Braunschweig hatte S. mit seinem Bruder für den Belfen Bartei ergriffen, worüber er mit Erzbischof Dietrich von Trier in eine für Letteren unglückliche Fehde verwickelt wurde. Bald darauf aber finden wir ihn als Anhänger des jungen Staufers Friedrich II., schon 1214 in deffen Umgebung zu Julich, 1223 bei beffen Sohne Heinrich zu Worms, 1224 zu Frantfurt, 1232 wieder bei Friedrich in Italien. Später jedoch ging er in das papstliche Lager über, so daß gegen ihn von Friedrich's Sohne Konrad ein Excecutionsmandat erlaffen murde (1241), über deffen Erfolg nichts verlautet. 1247 erscheint H. zum letzten Male in Urkunden. Er muß um diese Zeit aus

dem Leben geschieden sein. Jahr und Tag seines Todes sind nicht bekannt. Er war vermählt mit Gräfin Mathilde von Geldern, mit welcher er 6 Söhne und 2 Töchter hatte. Zu nennen sind die beiden Söhne Walram und Otto, welche 1255 jene bekannte Brudertheilung vollzogen, deren Folgen sür Nassau bis in dieses Jahrhundert hinein Geltung gehabt haben.

J. G. Hagelgans, Nass. Geschliechtstasel des Walram. Stammes, Frankfurt und Leipzig, 1753. — F. W. Th. Schliephafe, Geschichte von Nassau, 1. Wiesbaden 1866. — Kremer, Origines Nassoicae. I. Joachim.

Beinrich, Graf von Raffau = Siegen, ältefter Sohn des Grafen Otto von Raffau, des bekannten Gründers des nach ihm benannten Ottonischen Stammes des Haufes Raffau und der Agnes von Leiningen, geboren wahrschein= lich im 6. Decennium des 13. Jahrhunderts, da er schon um 1281 als erwachsen vorkommt. Nach des Vaters Tode (1290) führte er mit seiner Mutter und seinen drei Brüdern Emich, Otto (geistlichen Standes, † 3. Septbr. 1302) und 30= hann gemeinsam die Herrschaft über die väterlichen Lande, welche bald eine Bergrößerung ersuhren. Die Zeit dieser gemeinschaftlichen Regierung fällt gerade in die Beriode des Raiferthums des Adolf von Nassau aus dem Walramischen Stamme. Wir durfen uns beshalb nicht wundern, Beinrichs Geschichte mit berjenigen feines Stammesvetters mehrfach verknüpft zu fehen. Abolf belehnte 1298 feine Ottonischen Berwandten mit 1000 Mark unter Berviändung reicher Bergwerksdiftrikte, nach= dem speciell unfer S. schon ein Jahr borber von ihm, den er 1294 und 1295 nach Thuringen begleitet hatte, auf einem neuen Zuge dahin 1297, als der König nach dem Rhein eilen mußte, zum faiferlichen Statthalter und Landrichter in der Markgraffchaft Meißen und dem Bleigner Lande ernannt worden war. H. war übrigens auch vor Abolis Raiserwahl beisen Kriegskamerad gewesen und hatte mit diesem qualeich das Unglud gehabt, in der Schlacht bei Woringen (1282) als Heljer des Grafen Rainald von Geldern in die Gefangenschaft des Bergogs Johann von Brabant zu gerathen. Während der Regierungsperiode Abolis verlautet dann noch von der Theilnahme Heinrichs an dem Feldzuge des Grafen Guido von Flandern gegen Philipp den Schönen von Frankreich. Auch erscheint H. im Gefolge Abolfs bei den letzten unglücklichen Ereigniffen, welche mit deffen Ende ihren Abschluß fanden. Rach der Mutter Tode theilten die drei Brüder Heinrich, Emich und Johann die bisher in Gemeinschaft besef= fenen Lande (1303), wobei H. Ginsberg, die nassausche Hälfte von Siegen (die andere Salfte besaß das Erzbisthum Roln), Saiger, den Wefterwald und mehr= jache Gerechtjame erhielt, während er zugleich mit den Brüdern Condominial= herr über Naffau, den Ginrichgan ac. blieb. Go treu auch H. zu feinem Stammesvetter König Abolf gegen bessen Wibersacher Albrecht von Defterreich gehalten — nach deffen Untergange finden wir ihn bald genug auf des Habs= burgers Seite. Schon 1301 nahm Albrecht ihn und feine Brüder zu feinen und des Reiches Helfern gegen eine Belohnung von 1000 Mark auf, an welcher Summe ein Theil den Grafen auf Craft von Greifenftein angewiesen wurde, in welchem Act späterhin erhobene Ansprüche der Raffauer auf die Berrichaft Greifenstein murzeln. S. blieb fort und fort dem Saufe Sabsburg Wir begegnen ihm später auf der Seite Friedrichs des Schonen wider Ludwig von Baiern, stets im Einvernehmen mit seinen Brüdern, wofür ihm und diesen mehrfache Zuwendungen erwuchsen, wobei es sich u. A. , wiederum um Greifenftein handelte, wohingegen Konig Ludwig den Grafen Gottsried von Sann — eine Gegenmine — mit dieser Herrschaft belehnte. Erwähnt fei auch S.'s Verwickelung in die Fehde des Erzbischofs Wigbold von Köln gegen die Grafen von der Mark. Unterdeß aber hat H. niemals ver=

geffen, feiner engeren Beimath, feinem Territorium die nothige Sorgfalt gu widmen und namentlich für Befestigung und Vergrößerung feiner Berrschaft thatig zu fein. Er gerieth babei in mancherlei Berwickelungen, 3. B. mit ben Ganerben von Dernbach und durch diese mit Seffen. Als heffischer Lehensmann erscheint B. wegen Herborn und der fog. Herber Mart, wie er auch Leben von Roln, Worms und der Bfalg trug. Diefe Besitzungen vergrößerte B. auch durch Rauf. Stattlich find besonders feine Erwerbungen von der Familie von Mols= berg, welche in den Gerichten Saiger und Ebersbach und der Landesherrlichkeit über den Grund Sel= und Burbach beftanden. Gewann S. auf diefe Weife durch eigene Tüchtigkeit und Umficht zu seinem Ererbten noch großen Besit, fo begunftigte ihn auf der anderen Seite auch darin das Geschick, welches den jungften Bruder Johann noch lange vor deffen Tode bestimmte (1306), H. die Rachfolge in feinen Landen derart zu fichern, daß er diefem die ihm in der Bruderthei= lung zugefallenen Besitzungen, Dillenburg, Berborn und den Calenberger Cent, ju Lehen auftrug. Als dann (1328) Johann bei feinem Tode Diefe Landestheile hinterließ, zeigte fich der zweite Bruder Emich nicht weniger großmuthig, da auch er auf feine Anfprüche Bergicht leiftete. Um Ende feiner Laufbahn, hochbetagt, gerieth 5. noch in einen unangenehmen Zwift mit Reinhard von Westerburg über die Gerechtsame auf dem Westerwalde, aus welchem er siegreich berporging. Dann überließ er die Berrichaft theilweise feinem alteren Cohne Otto. Bulegt erscheint er im Sommer 1343 thatig bei einem Bergleiche mit Erzbischof Walram von Köln über die Gemeinschaft an Siegen. Bald darauf verliert fich feine Spur und er muß um jene Zeit aus dem Leben geschieden fein. Er hinterließ eine ansehnliche Berrichaft, welche bann an feine beiden Sohne Otto und Beinrich, die ihm feine Gemahlin Abelheid von Beinsberg geboren, getheilt wurde, wodurch die fog. altere Dillenburger und die beilsteinsche Linie des ottonischen Stammes bes Saufes Raffau entstanden.

C. H. v. Rauschard, Naffauische Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789, Manusc. J. Arnoldi, Gesch. der Oran. = Rass. Länder, Hadamar 1799 ff. Schliephake, Gesch. von Rassau. Joach im.

Seinrich I. von Raffau=Beilftein, geb. ben 11. Juni 1323 als zweiter Sohn des Grafen Beinrich von Raffan = Diffenburg und der Adelheid von Beinsberg. Er ward in feiner Jugend für den geiftlichen Stand bestimmt, wandte sich aber bald dem Laienstande zu. 1336 schloß er einen vorläufigen Theilungsvertrag mit seinem Bruder Otto, dem zuwider er 1339 eine Ghe, und zwar mit Menna von Westerburg, einging, theilte dann mit Otto von neuem am 18. Juni 1341, wobei ihm der Calenberger Cent mit Beilstein, Meugerstirchen und Meienberg, Liebenscheid und der Westerwald zufielen. Er wurde fo der Stifter der Linie Raffau-Beilstein. Gine mit Otto nach des Baters Tode am 24. Jan. 1344 erneuerte Theilung brachte keine wesentlichen Beränderungen diefes Befitftandes. Seine Regierung ift wenig ruhmenswerth, benn er stürzte fich über und über in Schulden, nicht ohne daß darin feine Frau mit ihm wetteiferte. So fam es, daß von ihm gablreiche Besitzungen und Gefälle verschleudert und verpfändet werden mußten. In einer Tehde mit der Stadt Köln erwarb er fich durch Wegelagern einen übeln Ruf. In der Reichsgeschichte taucht er als Anhänger Ludwigs des Baiern auf, welcher ihm für seine, wahrscheinlich gegen den Gegner Karl von Luremburg geleisteten Dienste eine Zollgerechtigkeit extheilte. Urfundlich erscheint er zuleht am 28. Octbr. 1378 und am 24. Febr. 1380 wird feiner als eines Berftorbenen gedacht. Er hinterließ außer einer Tochter, Abelheib, zwei Söhne, Heinrich (1374--1412) und Reinhard (1377--1412).

C. Hauschard, Rass. Geschlechtstasel bes Otton. Stammes, 1789, Micr. J. Urnoldi, Gesch. der Oran.-Rass. Länder, Hadamar 1799 ff.

Boachim. Beinrich II. von Raffau=Beilstein, alterer Cohn des Beinrich I, und der Menna von Westerburg, geb. am 29. Septbr. 1374, eine bei weitem erfreulichere Erscheinung als sein Bater. Während er einerseits sür seine von der Großmutter Abelheid von Heinsberg her erhobenen Ansprüche auf die Herrichaften Beinsberg und Blankenberg durch einen Bergleich fich abfinden ließ, juchte er andererseits seine auten Rechte an dem Westerwalde, denen durch die über= gebührliche Ausbehnung ber Dynaften von Befterburg und Runtel Gefahr drohte, fraftig zu mahren. Im Gegensate zu feinem verschwenderischen Bater übte er ein straffes Kinanzsystem, zeigte die Tugend der Sparsamkeit, löste verpsändete Bejikungen, erwarb durch Anfauj neue und wußte stetz über reiche Geldmittel zu berfügen, wobei ihm vermuthlich die Mitgift seiner Frau, Katharina von Randerode, fehr zu statten fam. In der Reichsgeschichte wird fein Rame bei Gelegenheit des Mainzer Reichstages von 1406 erwähnt, wo König Ruprecht ihn unter die Zahl jener unparteiischen Reichstände aufnahm, durch welche er einen Compromiß mit dem Marbacher Bunde zu schließen sich bemuht zeigte. Im J. 1412 verschwindet die Spur Heinrichs. Seine Che war mit 2 Töchtern und 3 Söhnen gejegnet gewesen. Von letteren ftarb Wilhelm 1430 als Dompropit zu Maing, mahrend Johann bis 1473 und Beinrich bis 1477 am Leben blieben.

C. H. B. Rauschard, Raff. Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789, Mjer. J. Arnoldi, Gesch. der Oran.-Raff. Länder, Hadamar 1799 ff. E. Münch, Gesch. des Hauses Raffau-Oranien, Aachen und Leipzig 1831 ff.
Roachim.

Seinrich IV. von Raffau=Beilstein, geb. 1448 oder 1449, Sohn des Grafen Johann I. und der Johanna von Gehmen. Als Lehen- und Burdenträger des Erzbisthums Roln, des Bergogs von Julich und des Landgrafen von Heffen bewegte er sich vielfach außerhalb seines Landes, ohne die Fürsorge sür dessen Wohl aus den Augen zu lassen. Seine Verwandtschaft mit den Herren von Gehmen verhalf ihm zu beträchtlichen Erweiterungen feines Befiges, mahrend er andererseits durch den Tod seines Cheims Beinrich III. von Nassau-Beilstein (wodurch auch die getrennten beilsteinschen Landestheile wieder vereinigt murben) die Kölnischen Pjandichaften Altenwied. Lahr und Lyns erwarb und durch seine Berheirathung mit Eva Gräfin von Sahn außer reichen Geldmitteln und Gefällen die jannichen Leibeignen auf dem Weiterwalde d. h. über 100 Bauern= hoje gewann. Seine vielfachen Streitigkeiten und Fehden konnen wir hier übergehen. Doch fei erwähnt, daß er als Sauptmann in den Diensten des Erzherzog's Maximilian von Defterreich Gelegenheit hatte, fich bei der Eroberung von Utrecht im J. 1483 rühmlich hervorzuthun. 1486 war er bei der Krönung Marimilians in Frankfurt anwesend. 1495 wurde ihm die Auszeichnung zu Theil, auf dem Wormfer Reichstage mit Anderen abgeordnet zu werden, um an den Grenzen Ungarns die zu dem projectirten Türkenkriege munichenswerthen Borbereitungen zu treffen. Rühmenswerth ist seine väterliche Sorge für seine Lande, welche ihn veranlagte, für den Calenberger Cent eine Gerichtsordnung, eine Schultheißen= und Waldiörsterordnung, sowie eine Flur= und Feldordnung zu ertheilen, wodurch er sich den Ruhm des ersten uns bekannten Gesetgebers in den naffauischen Landen ottonischer Linie ficherte. Seine Che mit Eva von Sann war mit 21 Kindern gesegnet; unter diesen seien genannt Johann und Bernhard, welche dann die väterlichen Lande theilten. S. starb am 26. Mai 1499. Lit. wie im porhera. Art. Joachim.

Seinrich III. Graf von Raffau, aus der älteren dillenburger Linie, Sohn des Grafen Johann V. und der Elisabeth, Tochter des Landgrafen Beinrich von Beffen, geb. ben 12. Jan. 1483 zu Siegen. Unter ber Leitung feines durch Feldherrntüchtigkeit und staatsmännisches Talent gleich ausgezeichneten Dheims Engelbert II. von Naffau entwidelte er frühe diefelben Eigenschaften. Sein Leben ist eng mit der Geschichte des Hauses Habsburg verknüpft. Schon 1499 erscheint er am Hoje des Erzherzogs Philipp, des Sohnes Maximilians, den er dann von 1501 bis 1503 auf Reisen durch Frankreich, Savoyen und Deutsch= land begleitete. Dies mochte ihm Gelegenheit geboten haben zu seiner (am 28. Novbr. 1502 erjolgten) Berlobung mit Francisca, Tochter des Herzogs Jacob von Savoyen, welche Cheschließung ihm reiche Erwerbungen ohne spätere Realisation in Aussicht stellte, denn Francisca starb nach Pjähriger Ehe kinderlos, aber baburch thatfachliche Erfolge brachte, daß fein Oheim Engelbert ihn in den Chepacten als Erben feines reichen niederlandischen Befiges anerkannte. Diefer Borliebe Engelberts für ihn entsprach auch seine durch diesen im J. 1503 erjolgte Ernennung jum Statthalter über Bianden. Und als dann bald barauf Engelbert aus dem Leben schied, fah S. fich in dem Befit bes ansehnlichen Ländercomplexes deffelben in den Niederlanden. In weifer Mäßigung verzichtete er damals auf die ihm zustehenden Rechte an der von seinem Bater Johann zu erwartenden Erbichaft in den deutschen Landen zu Gunften feines Bruders Wilhelm, indem er sich nur die Gemeinschaft an Rassau und Ansprüche an den kahenelnbogenschen Rachlaß vorbehielt. Den von Engelbert überkommenen Befitftand wußte er bald burch mehrfache Erwerbungen zu vergrößern. Berbindung mit dem Hause Desterreich-Burgund wird dann eine immer engere. 1507 wird er Oberbesehlähaber der Kriegsvölfer des Konigs Maximilian und Karls, des Enkels desselben, in den Riederlanden, welche Würde für ihn 1512 und 1513 erneuert wurde, 1509 Droft von Brabant, nachdem ihm schon 1505 die Auszeichnung mit dem goldenen Bließe zu Theil geworden war. Ein hohes Zeichen des Vertrauens, welches ihm Maximilian schenkte, kann man wohl darin erbliden, daß diefer ihm nach feines Sohnes Philipp Tode theilweise bie Erziehung feines Entels Karl, des späteren Raifers, übergab. Rarl felbst über= trug später diefelbe Zuneigung auf ihn und bewies diefelbe zunächst dadurch daß er ihn mit der Führung der bekannten Gesandtschaft an Franz I. von Frankreich betraute, welcher unter anderen politischen Aufgaben auch diejenige geworden war, eine Cheberedung zwischen dem jungen Sabsburger und der fünfjährigen Schwägerin des Franzosenkönigs, Renata zu Wege zu bringen (1515). Jedenfalls zum Lohne dafür wurde S., welcher schon 1512 Statthalter und Generalcapitan von Brabant geworden war, die Würde eines Statthalters von Holland, Seeland und Friegland zuertheilt. Ginen weiteren Dienft leiftete er dem Haufe Desterreich durch die Bemühungen, mit welchen hauptsächlich er die von Karl aus politischen Gründen bezweckte, von dem niederländischen Clerus dagegen beanstandete Wahl des Philipp von Burgund, Bruders Karls des Kühnen, zum Bischof von Utrecht durchzusetzen vermochte. 1516 und 1517 erntete H. auch friegerische Lorbeeren, da er an der Spite eines öfterreichischen Beeres nach blutig-verheerendem Zuge den Herzog Karl von Geldern durch die Belagerung von Arnheim jum Bergicht auf Friegland nöthigte. Der deutschen Geschichte beginnt B. durch seine thätigen Bemühungen für die Kaiferwahl des Sabsburgers Karl anzugehören, mit denen gleichzeitig auch solche für den Plan Karls bezüg= lich der Heirath seiner Schwester Katharina mit dem jungen Johann Friedrich von Sachsen, dem Neffen Friedrichs des Weisen, Sand in Sand gingen. Jahre 1521 fah ihn wiederum unter Waffen. Im Dienste Karls führte er

bamals ein Heer von 20000 Mann gegen Robert von der Mark und Franz I. von Frankreich, eroberte kühn vordringend das feste Mouzon und andere Bläke und belagerte, wiewol ohne Erjolg, das durch eine List Bayard's gerettete 1522 legte er die Statthalterschaft über Holland nieder, um den Raifer nach Spanien zu begleiten. Unterwegs erichien er mit biesem zugleich in England bei Beinrich VIII. An ber Politik nahm B. auch mahrend feines Aufent= haltes in Spanien regen Antheil, namentlich blieb fein Interesse auch den deutschen Angelegenheiten, die ja den Schwerpunkt jener historischen Epoche bilden, zu= Diefer Aufenthalt in Spanien hatte auch gang besondere Folgen für seine Berson. Nachdem er 1515 zum zweiten Male sich mit Claudia von Chalons und Orange vermählt hatte, wodurch der spätere Anfall reicher Landschaften an das haus Raffau vorbereitet wurde, Claudia aber 1521 mit Tode abgegangen war, schritt er 1524, wobei man eine Mitwirfung des Raifers zu bemerken bermag, zur britten Che mit Menzia von Mendoza, Markgräfin von Cenette, welche ihm neben bem Range eines Martgrafen Diefes Ramens auch ftattliche Ginfunite in Spanien zubrachte, die allerdings Menzia felbst vortrefflich fur fich zu verwenden verstanden zu haben scheint und welche, ba biese Ghe ohne Rindersegen blieb, nicht weiter auf das Haus Nassau vererbt wurden. Briefe aus diefer Periode des Aufenthaltes in Spanien beweisen übrigens, daß ihm die dortigen Berhältniffe nicht besonders behagen wollten. Mit Freude mochte er ben Augenblick begrüßen, in welchem er (1529) mit Kaiser Karl Spanien den Ruden wendete. In dem faiserlichen Gefolge erscheint er dann in Italien, zumal bei der Kaiserkrönung Karls zu Bologna, jerner in Deutschland auf dem Augsburger Reichstage (1530) zu wiederholten Malen von evangelischen Reichs= ständen, u. A. auch von Johann von Sachsen, um Vermittelung beim Kaiser angegangen, welchen Unmuthungen er auch trot feiner geringen Sympathien für die neue Lehre fich nicht entzogen hat. Abwechselnd begegnen wir ihm barauf 1531 in ben Niederlanden als Bollftrecker bes letten Willens ber Ergherzogin Statthalterin, die ihm auch in ihrem Leben freundschaftlich zugethan gewesen war, 1532 auf dem Regensburger Reichstage in voller Thätigkeit für die katholische Sache und die Interessen des Kaisers, dann wiederum in den Riederlanden, immer mitten im politischen Getriebe, 1534 zum zweiten Male in Spanien im Gefolge bes Raifers und als Gefandten am Hofe zu Paris und 1536 nochmals als taiserlichem Beerführer gegen die französischen Waffen. solcher dringt er in die Picardie vor, überrungelt Guise und berennt wiederholt ohne besonderen Ersolg das bei dieser Gelegenheit arg mitgenommene, mit ruhmenswerthem Selbenmuthe vertheidigte Peronne. Im Gangen hatte er hier sich noch weniger gunftiger Erfolge zu erfreuen, als in seinem zweiten französischen Feldzuge und mußte außerdem noch die Kosten dieser Campagne vor= läufig aus eigenen Mitteln beftreiten. Die lette politische That Beinrichs, von der uns Kunde wird, ist seine Vermittelung bei Waffenstillstandsverhandlungen 1 Christians III. von Danemark mit den Hollandern. Am 14. Ceptbr. 1538 endigte diefer felbst unter den vielen hervorragenden Mannern jener großen Beriode wohl zu beachtende Mann zu Breda fein bewegtes Leben mit hinter= lassung eines einzigen Sohnes aus zweiter Che, Renatus, des späteren Erben der reichen oranischen Besitzungen.

C. H. v. Rauschard, Rass. Geschlechtstasel d. Otton. Stammes, 1789, Micr. J. Arnoldi, Gesch. der Oran.=Rass. Länder, Hadamar 1799 ff. Ders., Denkwürdigkeiten zc. E. Münch, Gesch. des Hause Rassau-Oranien, 1831 ff. L. v. Rauke, Deutsche Geschichte i. Z. A. der Resormation.

Joachim.

Heinrich Casimir, Fürst von Naffau-Diez, geb. am 18. Jan. 1657, Sohn des Wilhelm Friedrich von Raffau-Dieg und der Albertine Manes von Oranien. Er regierte feit dem Tode feines Baters (1664) unter der Bormundichaft feiner Mutter, bis er nach erlangter Volljährigkeit im 3. 1680 einen Separationsvertrag fcolog. Obwol er mehr als seine nächsten Borganger seinen naffauischen Erblanden Ausmerksamkeit schenkte (erwähnt sei sein Proces gegen Achatius von Hohenseld, den von seinem Bater eingesetzten Oberamtmann der Grafschaft Dieg, und ein Bergleich mit Beffen wegen der Bogtei Ems), lebte er gleich diefen am liebsten in den Niederlanden, denselben seine Dienste widmend. Beim Tode des Baters erbte er die Statthalterichaft über Friesland und Gröningen, wurde noch in demfelben Jahre General über die Miliz diefer Provinzen und 1674 Statthalter ju Drente. 1675 wurde die Statthalterschaft über Friegland eine für seine Nachkommenschaft erbliche Bürde. 1689 zum Range eines Feld-marschalls der vereinigten Niederlande emporgestiegen, gelangte er 1693 zu der Stellung eines Comthurs der Deutschordensballei Utrecht. Um 15. Märg 1696 ftarb er zu Leuwarden. Ihn überlebte feine Gemahlin Umalie von Unhalt-Deffau, die ihm 9 Kinder schenkte, von denen Johann Wilhelm Frijo (geb. am 4. August 1687) ihm in der Regierung nachfolgte.

C. S. v. Raufchard, Raff. Geschlechtstafel des Otton. Stammes, 1789,

Micr. C. D. Bogel, Beschreibung Des Herzogthums Raffau, 1843.

Heinrich, Fürst von Naffau-Dillenburg, Sohn des Georg Ludwig und der Anna Auguste von Braunschweig, geb. den 28. August 1641. Ge-bildet auf der hohen Schule zu Herborn, welche dann unter seiner Regierung fich eines besonderen Aufschwungs erfreute, und in Frankreich, folgte er, da fein Bater ftarb, noch bevor er die Herrschaft anzutreten vermochte, 1662 feinem Großvater Ludwig Beinrich von Raffau = Dillenburg auf dem Throne, ben er ehrenvoll zu behaupten verstand, ohne daß man gerade Bervorragendes von ihm zu melden im Stande wäre. Er verheirathete sich 1663 mit Dorothea Elisa-beth, Tochter des Herzogs Georg von Liegnitz, auf dessen Herzogthum er später gewisse Ansprüche erhob, die nicht zu dem gewünschten Erfolge sührten. Am 18. April 1701 schied er aus dem Leben. Von seinen 16 Kindern starb die Mehrzahl jung und unbermählt. Seine Sohne Wilhelm und Chriftian folgten ihm nacheinander in der Regierung.

Litteratur vgl. den vorg. Artitel. Joachim.

Seinrich Ludwig Rarl Albrecht, Gurft von Raffau-Saarbruden, einziger Cohn bes Ludwig von Raffau = Caarbruden und ber Wilhelmine von Schwarzburg-Rudolftadt, geb. den 9. März 1768. Er besuchte die Universität Göttingen und unternahm größere Reisen in Deutschland, Frankreich und Italien. Durch die mit der frangofischen Revolution hereinbrechenden friegeris schen Ereigniffe murde er mit seinem Bater gezwungen, das in der Folge schwer heimgesuchte saarbrückener Land zu verlassen. Er trat damals in preußische Kriegsdienste und so wurde ihm das tragische Schicksal zu Theil, mit Heeresmacht zwar in sein Land wieder einrücken zu dürfen, aber trot allen Ansuchens um Einschreiten thatenlos zuschauen zu muffen, wie das Schloß feiner Bater unter den verwüftenden Sanden der Frangofen in Flammen aufging (Octbr. 1793), und überhaupt Zeuge ber Gräuel zu fein, denen damals jenes Land ausgesetzt mar. Uls fein Bater batd darauf (1794) ftarb, vermochte er das auf ihn übergegangene Land, welches momentan verloren war, nicht in Befitz zu nehmen. Ueberhaupt sollte ihm dies Loos nicht beschieden sein. 1797 starb er zu Kadolzburg in Franken insolge eines unglücklichen Sturzes mit dem Pserde, ohne Kinder zu hinterlaffen, denn feine überdies unglückliche Che mit Maria Franziska Maximiliane, Prinzeß von St. Maurice-Montbarren war finderlos geblieben. Mit ihm starb die Linie Rajfau-Saarbrücken aus, deren Rechte an das Haus Rajfau-Ufingen fielen, welches dann nie in den Besitz der saarbrückener Landestheile gelangte, aber jür deren Verlust später auf dem rechten Rheinuser Entsichädigungen empfing.

Fr. Köllner, Gesch. des vormal. Nass.=Saarbr. Landes u. s. Regenten, Saarbr. 1841.

Beinrich II. (Sajomirgott), Marfgraf, fpater Bergog von Deftereich. aus dem Saufe Babenberg (geb. 2. April 1114?), mar ber zweite Cohn bes Markarafen Leopold des Heiligen von Cefterreich und der Manes, Tochter Raifer Beinrichs W. Da dieje in erster Che an Berzog Friedrich I. von Schwaben, den Ahnherrn ber Staufer, vermählt gewesen mar, fo mar unfer B. jugleich Halbbruder des Herzogs Friedrich II. von Schwaben und König Konrads III. Bon dem Bater weniger geliebt und wol deshalb in den Urkunden deffelben seltener erwähnt, folgte B. feinem Bruder Leopold IV., der auch Herzog von Baiern gewesen war, 1141 junächst nur in der Mark, wofür er die ihm von König Konrad III. früher (1140) verliehene rheinische Pjalzgrafschaft aufgab. Bu Ditern vermittelte König Konrad zu Burzburg die Vermählung Seinrichs mit ber Wittwe Beinrichs des Stolzen, Gertrud; Die Hochzeit fand zu Frankfurt ftatt Jest erft und nachdem Gertrudens Cohn Beinrich der Lowe (Mai 1142). auf Baiern verzichtet hatte, belehnte (zwischen dem 16. Febr. und 3. April 1143, vgl. Jaffe, Konrad III., 222) ber König ben Babenberger mit biefem Bergogthume. Doch ging die hieran gefnupite Boffnung auf eine Berfohnung Des welfischen und babenbergischen Saufes nicht in Erfüllung, vielmehr fah fich B., da Gertrud ichon am 18. April 1143 ftarb und Beinrichs bes Löwen Dheim Welf VI. Die Waffen nicht ruben ließ, in einen Krieg um fein Berzogthunt verflochten, der ohne Unterbrechung bis 1146 mahrte. S. felbst verheerte in diefem Kriege Freifingen, Stadt und Gebiet, eroberte im Bunde mit dem Konige die Burg Dachan und befämpfte, von dem Böhmenherzoge Wladislaw, seinem Schwager und mehreren bairifchen Großen unterftügt ben mit bem Martgrafen Ottofar V. von Steier verbundeten Bijchof Beinrich von Regensburg, beffen Stadt er belagerte, wofür ihn die Ercommunication traf. Kaum war diefe Tehde beigelegt, als fich im Often eine noch größere Gefahr erhob. Gin Bratendent Boris, Cohn des ungarischen Königs Kalmani erschien zu Regens= burg und verlangte von König Konrad das Beriprechen einer Unterftützung. aber war durch baierische und österreichische Berren, Die Schon vorher Boris mit Geld für seine Sache geworben, der Friede gebrochen worden. In der Cfterwoche 1146 hatten dieselben heimlich die ungarische Grenze überschritten und sich durch nächtlichen leberfall Bregburgs bemächtigt. König Benja rachte, obgleich jene ihm die Festung gegen ein Lojegeld übergaben, ben frechen Friedensbruch durch einen Ginfall in die Oftmart. hier tam es auf dem Bierfeld, einer Ebene an der Leitha, am 11. Septbr. 1146 zu einem gewaltigen Treffen, in dem H. gänzlich geschlagen wurde und seine Rettung nur den wuchtigen Sieben seines Schwertes und den Staubwolken, welche die Flucht begunftigten, bantte. - Dem Kriege mit Welf und jenem mit Genfa machte ber zweite Kreuzzug ein Ende, an dem auch die beiden Gegner Welf und S. Theil nahmen. Der lettere nahm auf dem Hoftage zu Regensburg (Februar 1147) bas Kreuz. B. icheint fich bei dem Sauptheere befunden zu haben, welches unter König Konrad über Doryläum zog, doch bald zur Rückfehr unter taufend Beichwerden sich gezwungen jah. 3m Winter 1147/48 befanden sich Konig Konrad und Herzog H. in Constantinopel, wo der lettere fich mit Theodora, einer Nichte des Kaifers Manuel verlobte. Sodann fuhr B. mit dem Könige

übers Meer nach Accon und dürfte auch an der Belagerung von Damascus Theil genommen haben. Den Winter 1148 auf 1149 weilten Konrad und ber Baiernherzog, der fich erst jest mit Theodora vermählte, abermals in der byzantinischen Sauptstadt. Die Nachricht, daß Welf, vom Kreugzuge gurudgekehrt, von neuem losgeschlagen habe, bewog den König Konrad und Bergog B. auch ihrerseits die Rückehr anzutreten, auf der sie am 1. Mai 1149 in Pola landeten. Um 8. Mai treffen wir beide zu Glemona bei Ubine. Auch Beinrich der Lowe erneuerte jett seine Ansprüche auf Baiern, wo sich für ihn die Söhne des Pfalzgrafen Otto von Wittelsbach, bald auch diefer felbst erhoben. sich nach kurzer Gegenwehr die Wittelsbacher dem Könige unterwersen, dagegen wurde erst unter bem neuen Konige Friedrich die Fehde mit den Welfen bei= Diefer schrieb wegen der bairischen Frage einen Reichstag auf ben October 1152 nach Würzburg aus, auf welchem jedoch H nicht erschien. Dagegen fand er fich auf den im Juni 1153 nach Worms zur Beilegung diefes Streites von Kaiser Friedrich anberaumten Tagen ein. Doch blieben die Verhandlungen daselbst, fo wie jene zu Regensburg (October) und Speier (December), wo fich H. wieder einfand, ebenso ersolglos als ein Hostag zu Bamberg (3. Febr. 1154), obgleich der Babenberger auch hier erschien. Da wurde endlich auf dem Reichstage zu Goslar (Juni 1154) das Herzogthum Baiern, ohne in die eigentliche Rechtsfrage einzugehen, dem Babenberger abgesprochen und von Raiser Friedrich seinem Gegner Seinrich dem Löwen zuerkannt. Dieser wurde mit dem Herzogthum belehnt und legte fich bon ba an wieder den Titel: Bergog von Baiern und Sachsen bei. Doch blieb S. Jasomirgott für einige Zeit noch im Besite des Landes und nannte sich nach wie vor in Urkunden Herzog von Baiern und Markgraf von Defter= Befonders im öftlichen Theile von Baiern hatte er noch immer einen reich. mächtigen Anhang, während fich der weftliche Theil wol schon damals von ihm abgewendet hat. Auch nahm der grollende Babenberger an der Romfahrt Friedrichs nicht Theil. Dagegen ist die Behauptung, daß er sich schon bamals (Mai 1154 bis September 1156) ben Titel: Dux orientis ober Dux Australium beigelegt habe, zu verwerfen. Die von Meisser angeführten Urkunden gehören offenbar in eine etwas spätere Zeit. Der Streit felbst wurde nach neuen fruchtlosen Verhandlungen und nachdem der Raifer bereits 1155 Seinrich ben Löwen formlich in bas Serzogthum Baiern eingefeht, erft auf bem Reichstage zu Regensburg (17. September 1156) beendigt. Hier übergab H. Jafomirgott die fieben Kahnen, die das gange Bergogthum Baiern bezeichneten, Heinrich dem Löwen und empfing fodann aus deffen Banden zwei als Symbole ber Mark und ber dazu gehörigen drei Grafichaften zurud. Darauf verfündete der Böhmenherzog Wladislaw den von allen Fürsten gebilligten Spruch, wonach die Oftmark mit jenen Grafschaften zu einem Herzogthum erhoben und H. und feiner Gemahlin Theodora als Leben übertragen murbe. Zugleich murbe bas neue Bergogthum mit ungewöhnlichen Vorrechten ausgestattet. Die barüber ausgestellte Urkunde wird jum Unterschiede von einer angeblich an demselben Tage ausgestellten unechten Urfunde, dem sogenannten privilegium Fridericianum maius, das minus genannt. Darnach follten S. und feine Gemahlin, sowie ihre Rinder nach ihnen, ohne Unterschied, Söhne wie Töchter, das Berzogthum Desterreich erbrechtlich vom Reiche inne haben, ja für den Fall, daß sie ohne Kinder fturben, berechtigt fein, den Nachfolger zu defigniren. Jede fremde Gerichtsbarfeit sollte von dem öfterreichischen Berzogthum ausgeschlossen und der Berzog dem Reiche zu feinem weiteren Dienfte verpflichtet fein, als zum Befuche der auf bairischem Boden anberaumten Sof- und Reichstage und zu Feldzügen in Die öfterreichischen Grenzländer. — Zunächst freilich gab dieses Privileg Unlaß zu neuen Streitigkeiten, in welche ber Babenberger mit ben Bischöfen von Freifing und

Baffau gerieth, indem er, wie es scheint, die ihm burch das minus eingeräumten Rechte ausschlieglicher Gerichtsbarkeit in seinem Lande ohne Ruchficht darauf, daß beide Bischöfe feine Brüber waren, auch auf die in Desterreich gelegenen Zwischen ihm und Otto von Freibischöflichen Güter auszudehnen suchte. singen vermittelte der Kaiser auf einem Regensburger Reichstage am 13. Jan. Bum völligen Ausgleich aber tam der Handel mit Freifingen erst unter Otto's Nachfolger Albert, der den Herzog in Desterreich aufsuchte und zur Gerabstimmung seiner Forderungen vermochte. Leidenschaftlicher und langwieriger gestaltete sich der Streit mit dem Bassauer Bruder. Er weckte solches Aergerniß, daß auf dem Reichstage zu Parma im Sommer 1159 die Fürsten einmüthig in den Kaifer drangen als Bermittler einzutreten. Friedrich beauftragte den Salgburger Erzbischoj Eberhard mit einem Sühneversuche, doch bemühte sich dieser wiederholt, noch auf feinem Todbette, 1164, vergebens darum. 1158 nahm H. an der Heersahrt des Kaisers nach Italien Theil. Er zog zugleich mit dem Herzoge von Kärnten und ungarischen Hulfstruppen über Cividale und Berona und machte die Belagerung von Mailand mit. Die Unterwerjung der Stadt erfolgte unter seiner und des Böhmentönigs Vermittelung, worauf er mit Erlaubniß des Kaisers in sein Laud zurückkehrte. Auch 1162 weilte H. unmittelbar nach dem Falle Mailands bei dem Kaiser in Italien: zu Pavia (5.—10. Juni) und zu Bologna (2. Juli). Während des fortdauernden Schisma's verhielt sich H. mög-lichst neutral. Wol leistete H., als der Kaiser 1165 selbst nach Wien kam, den Cid auf die gegen den Papst gerichteten Würzburger Beschlüsse, doch suchte er zwischen dem Kaiser und seinem Bruder Konrad, seit 1164 Erz= bijchoj von Salzburg und Anhänger Alexanders III. zu vermitteln, und als dies nicht gelang, vielmehr der Kaiser auch an ihn die Aufforderung ergehen ließ, den Salzburger zu besehden, blieb er vom Kampse serne und ließ es zu, daß Kle= rifer des in seinem Lande gelegenen Stistes Aloster-Neuburg sich bei Konrad die Weihe holten. Roch im J. 1167 unternahm er mit Pfalzgraf Otto von Wittelsbach, im Auftrage des Kaisers eine Gesandtschaftsreise nach Constanti= nopel, wozu vielleicht der Thronftreit in Ilngarn den Anlaß gab. Gespannter wurde Heinrichs Verhältniß zum Kaifer erft, als nach Konrads Tode (1168) von der firchlichen Partei Abalbert, Sohn des Böhmenkönigs Wladislaw und Schwestersohn unseres Gerzogs auf den Salzburger Bischofsfit erhoben wurde. Zwar gingen weder die Hoffnungen der Lombarden noch jene der Salzburger Unhänger Alexanders III. und des Papftes felbst auf ein energisches Gin= greifen Beinrichs zu ihren Gunften in Erfüllung. Bielmehr ertheilte der Herzog von Desterreich seinem Reffen den von diesem auch befolgten Rath, fur den Augenblid den Umftanden zu weichen und nicht durch Widerstand den Raifer Alls aber endlich auf dem Reichstage zu Regensburg (1174) die Abzu reizen. setzung Adalberts ausgesprochen und in dem Propfte Heinrich von Berchtesgaden ein Gegenbischof erhoben wurde, war Herzog H. von Defterreich der einzige Fürst, der diesen Vorgängen zu widersprechen magte. Es dürste daher wol auch nicht Zufall gewesen sein, daß S. den Jug, den der Raifer noch in demselben Jahre nach Italien unternahm, nicht mitgemacht hat. Erbittert über diese Saltung Beinrichs forderte der Raifer den Böhmenherzog Sobieslaw zum Rriege wider denfelben auf. Allte Grengstreitigkeiten mit Böhmen nahmen unter diesen Berhältniffen einen ernsten Charakter an. Schon im J. 1175 begann der Krieg, wozu fich bald eine Wehde mit Ronia Bela III. wegen beffen Bruder Gehfa, deffen jich H. angenommen hatte, und endlich ein Krieg mit dem steirischen Markgrasen Ottokar gesellte. Ansangs schien es zwar, als würde Herzog Konrad Otto von Znaim in diesem Kriege für H. Partei ergreisen. Aber die Przemhsliden wurden bald wieder mit einander ausgesohnt, worauf fie beide mit einem durch Zuzüge

aus Ungarn, Bolen, Rugland und Sachsen bis auf 60 000 Mann verstärtten Beere (1176) Defterreich überfielen. Giner folchen Macht war H. nicht gewachsen; er wich hinter die Donau zurud und gab das Marchjeld seindlicher Berwüftung Damals hatte B. mit seinem einstigen Gegner Beinrich bem Lowen, den er einige Jahre zuvor (1172) auf feiner Kreugfahrt zu Klofter-Reuburg glangend empfangen hatte, eine Zusammentunft zu Enns, die indeß zu feiner engeren Berbindung der beiden Fürsten geführt zu haben scheint. Rach dem Abzuge der Böhmen unternahmen zur Wiedervergeltung Seinrichs Sohne einen ahnlichen Raubzug nach Mahren, den Sobieslaw durch einen noch schrecklicheren nach Defterreich vergalt, ohne daß S., der dies von den Sohen am rechten Donauufer mit ansah, es verhindern konnte. Mitten in diesen Kriegsstürmen, die seine Regierung, jo wie diefelbe begonnen, auch beschließen sollten, ftarb Bergog B. zu Wien am 13. Januar 1177 insolge eines Sturzes vom Pferde. — Die politische Bedeutung ber Regierung Heinrichs liegt vor allem in der Trennung Defterreichs von Baiern und in der dadurch bedingten Begründung eines neuen reichsfürstlichen Territoriums, das durch die demfelben gleichzeitig ertheilten Besugniffe die Keime einer bedeutsamen Entwicklung in sich trug. Schon B. suchte, wie wir faben, mit Ausdauer diefen Rechten wenigstens den in feinem Lande beguterten Biichofen gegenüber Geltung ju verschaffen. Das neue Bergogthum erforderte aber auch einen bestimmten Mittelpunkt, zu dem sich vor allem Wien eignete, das eigentlich erst unter ihm, zugleich begünstigt durch die Kreuzzüge, in die Geschichte eintritt. S. mählte es benn auch zu feiner Residenz, mahrend noch sein Bater das Schloß auf dem Kalenberg bewohnte, erweiterte die Stadt, indem er vor derfelben gelegene Unfiedelungen in deren Mauern einbezog, und suchte fie der Stadt Regensburg als zweite, gleich mächtige Sandelsstadt an der mittleren Donau jur Seite zu stellen. In Regensburg mar es auch, wo Berzog B. jene irischen Monche tennen lernte, die mitten unter den Burgern lebend, nebst ihren religiöfen Obliegenheiten und dem Unterrichte der Jugend auch Sandel mit verschiedenen Artikeln trieben. Er verpflanzte fie (1155) nach Wien, baute ihnen auf feinem Grund und Boden auf der nach dem ihnen ertheilten Afplrechte fog. "Freiung" ein Kloster, welche noch jest das Schottenkloster heißt, obgleich es später (15. Jahrh.) beutschen Benedictinern übergeben wurde, und bestimmte dieses Mloster jur Begrabnifftatte fur fich und fein ganges Saus. Auch die alteften Bautheile der St. Stephansfirche (die Westfaçade) stammen aus feiner Zeit. 1147 wurde die Kirche von dem Paffauer Bischofe Reimbert eingeweiht. Richt ohne Stolz nennt S. in einer Urfunde Wien die Stadt, welche einft Faviana geheißen habe; denn mit seinem gelehrten Bruder theilte er die Meinung, daß Wien mit jenem alten Römerorte identisch sei. - S. hinterließ eine Tochter Ugnes, welche in erster Che (1166) mit König Stefan III. von Ungarn († 1173), in zweiter mit Bergog Hermann von Karnten vermählt mar und zwei Sohne Leopold VI. und Beinrich (geb. 1158), die er 1174 wehrhaft machte und von denen er eben damals den älteren mit Helena, der Tochter Geisa's II. von Ungarn vermählte. Der spätere Beiname Sasomirgott (joch so mir Got) taucht in den öfterreichischen Quellen erft im 13. Jahrhundert (zuerft im Auctarium Vindobonense) auf. Ob unter dem von den arabischen Chronisten Ibn el Furat erwähnten Jasan elkund Harrî d. i. der Graf Heinrich mit dem Beinamen Jasan, wie Karabaiet, Beiträge zur Gesch. der Maziaditen, Leipzig 1874. S. 123-124 annimmt, unfer Herzog B. und unter dem Ramen Jasan der Beinamen Jasomirgott gu verstehen fei, laffe ich dahingestellt. v. Zeigberg.

Heinrich, Berzog von Desterreich und Steiermark, sunfter Sohn König Abrechts I. und der Elisabeth, Tochter des Grasen Meinhard von Görz-Tirol, geboren (mit seinem Bruder Albrecht II.) Ende November oder im December

1298, geft. am 3. Febr. 1327. Reben feinen älteren Brüdern Friedrich und Leopold, konnte er auf die Politit des Saufes Sabsburg teinen großen Ginfluß Als nach dem Tode König Heinrichs VII. Friedrich "der Schöne" iich um die deutsche Krone bewarb, ward H. um die Stimme des Erzbischofs Beinrich von Köln zu gewinnen, im Berbste 1314 mit beffen Richte Elisabeth, Tochter des Grafen Ruprecht von Virneburg vermählt. Im Frühjahr 1322 ward er von seinem Bruder mit 1000 Selmen in die Lombardei geschickt, um im Bunde mit den Guelsen den Matteo Visconti zu befämpsen. Ließ sich aber von diefem jum Rudzuge bewegen, weil die Bernichtung der Ghibellinen nicht in Friedrichs Intereffe liege. Im Berbfte Diefes Jahres machte er mit diefem den Feldzug nach Baiern mit, mard am 28. Septbr. mit demfelben bei Muhl= dorf gefangen und dem Böhmenkönige Johann übergeben, der ihn nach dem Schloffe Burglig abführen ließ, wo er mit Retten beladen fast ein Jahr in Haft war; erst Ende September 1323 erhielt er seine Freiheit wieder. Gefangenschaft hatte feine Gefundheit untergraben und er ftarb ichon 3. Febr. 1327 in Bruck an der Mur auf einer Reise nach Graz, wo er mit seinem vom Rheine herabkommenden Bruder Friedrich zusammentreffen wollte. Er ward von seiner Gemahlin, die ihm am 14. Septbr. 1343 im Tode solgte, im Alofter Königsfelden beigefett.

Die meisten über ihn vorhandenen Notizen hat gesammelt Herrgott, Monumenta augustae domus Austriacae, III. Huber.

Heinrich I., Sohn des Grafen Hezelin, Better der wegen ihres Reichthums bekannten Bolenkönigin Richiga und Neffe des Pfalzgrafen Egzo, Pfalzgraf zu Nachen, enipfing diese Würde wahrscheinlich im J. 1045, als sein Better Pjalzgraf Otto das Herzogthum Schwaben erhielt. Er muß ein sehr mächtiger und angesehener Mann gewesen fein, da mehrere deutsche Fürsten, als Konig Beinrich III. zu Frankfurt schwer frank lag, an feine Erhebung auf den Thron dachten; auch nahm er wichtigen Antheil an den beiden Fürstenversammlungen zu Andernach 1056 und 1060. Später gerieth er mit dem bedeutendsten Kirchenfürsten seiner Zeit, dem Erzbischofe Anno von Röln in heftige Fehde wegen Güter des Klosters Brauweiler, in der H. schließlich unterlag. Diefes Unglud nahm sich der tapiere Pfalzgraf so zu Gerzen, daß er der Welt entsagte und sich in das Kloster Gorze (bei Meg) zurückzog. Als er aber dort von den Ueber= griffen des Erzbischofs Unno hörte, verließ er im J. 1060 ober 1061 feine Belle, sammelte ein Beer und belagerte Roln. Bu schwach um auf Erfolg rechnen zu fonnen, eille er nach feinem Schloffe Rochem gurud, um neue Streittrafte zu fammeln. Bon plöglichem Wahnfinn ergriffen erschlug er hier beim Abschiede seine Gemahlin Mathilde mit der Streitart. Er starb bald darauf im Kloster Echternach, wohin er von seinen Leuten gebracht worden war. Seinen einzigen Sohn, wie man allgemein annimmt, den späteren Pfalzgraßen Heinrich von Laach, erzog der Erzbischof Unno.

Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Nachen, 1762. S. 48 ff. Irmer.

Heinrich II., Pfalzgraf zu Nachen, nach seiner Stammburg am Laacher See von Laach genannt, war wahrscheinlich der Sohn des Psalzgrasen Heinrich I. und dessen Gemahlin Mathilde. Er war nach Marianns Scotus ein Bruder des Bischoss Poppo oder Burchard von Met und nach Hugos von Fleury Chron. ein Vatersbruder des bekannten Gegenkönigs Heinrichs IV., Hermanns von Salm. Er besiehligte in der Schlacht an der Elster am 15. Octbr. 1080 den linken Flügel des kaiserlichen Heeres und erhielt nach dem Tode des Psalzgrasen Hermann (1084 oder 1085) die Psalzgrasenwürde zu Nachen. Seine Gemahlin wurde Ibelheid, die Wittwe des Grasen Adalbert von Ballenstedt, welche den Vorgänger

Heinrichs von Laach, den Pfalzgrasen Hermann geheirathet hatte. Da H. keine Kinder besaß, so adoptirte er einen der Söhne seiner Gattin aus erster She, den Grasen Siegsried von Orlamünde, den Bruder des Grasen Otto von Ballenstedt, der ihm auch später in der rheinischen Psalzgrasenwürde solgte. Kurz vor seinem Tode (im J. 1095) gründete er das berühmte Kloster Laach bei Andernach.

Crollius, Erläuterte Reihe der Pfalzgrafen zu Nachen, 1762. S. 116 ff. Urkunden des Staatsarchivs zu Coblenz. Irmer.

Heinrich von Braunschweig, Rheinpfalzgraf, geb. frühestens Anfang 1174, gest. am 28. April 1227. Als Heinrich der Löwe nach dem Gebote Barbaroffa's 1182 und nochmals 1189 Deutschland verlassen mußte und zu seinem Schwiegervater Heinrich II. nach England ging, nahm er beide Male den ältesten gleichnamigen Sohn dorthin mit. Bekanntlich kehrten sie aber schon im Herbste 1189 eigenmächtig nach Sachsen zurück und wir finden den Sohn bald hernach als Bertheidiger Brannschweigs gegen den staufischen Beinrich VI., der biefen Hauptplat der Belfen nicht zu erobern vermochte. Beim Frieden von 1190 wurde B. mit seinem Bruder Lothar — der am 15. Octbr. 1190 gu Augsburg ftarb - als Geifel gegeben; er mußte 1191 Heinrich VI. auf dem Feldzuge gegen Tancred folgen und nahm jo Theil an der unglücklichen Belagerung von Reapel. Die das taiferliche Beer vor Reapel hinraffende Ceuche und das schwere Erfranken des Raifers selbst erweckten aber in dem jungen Welfen den Glauben, daß jett der Augenblick gefommen fei, um fein Geschlecht wieder zu erheben und vielleicht felbst die Krone zu erringen. Er ging zu den Feinden über und fehrte dann über Marfeille nach Deutschland gurud, wo er den Tod Heinrichs VI. verfündete und fich felbst für die fünftige Königswahl em-Der Plan miglang, weil der Raifer weder gestorben noch in seiner deutschen Stellung wesentlich erschüttert war; der Welfe wurde zu Pfingften 1192 geächtet, und man begreift, daß der Kaifer sich alle Mühe gab, ihn zu vernichten, und daß er namentlich auch die Gefangenschaft Richards von England nach dieser Seite auszubeuten gedachte. Wie mußte er erzurnen, als seine Coufine Ugnes, die Tochter und Allodialerbin des staufischen Rheinpfalzgrafen Konrad, fich 1193 heimlich ohne Wiffen des Baters auf Stahleck Diefem geführlichen Nebenbuhler vermählte! Indeffen die Fürsten faben in dem, was fich nicht mehr andern ließ, ein gang geeignetes Mittel, ben Sader ber beiben Saufer gu tilgen; auf ihre Vermittelung bin stellte S. fich im Januar 1194 dem Kaifer, der ihn nicht blos begnadigte, sondern auch nach dem Tode des Pfalzgrafen Konrad (8. Novbr. 1195) wirklich mit der Pjalz belehnte. Und da inzwischen auch Heinrich der Löwe zur Ruhe gegangen war und das ganze Allodinm des welfischen Saufes mit all ben Leben, welche es von den Bisthumern Bremen, Berben, Minden, Magdeburg, Salberftadt, Silbesheim und den Abteien Berden, Quedlinburg, Gandersheim und Korvei hatte, nun bis zur Mündigfeit der jüngeren Brüder ungetheilt in Heinrichs Hand lag, fo nahm dieser jetzt eine Stellung ein, welche von der einstigen seines Baters nicht allzusehr abstand, andererseits aber auch dem Kaifer zu Gute fam, da H. sich jest ihm unbedingt anschloß. Er nahm an dem zweiten ficilischen Feldzuge Theil, welcher mit der Eroberung Palermo's endigte; er half im Berbste 1196 ben Raisersohn Friedrich II. zum Könige mählen, nahm felbst für den großen Kreugzug, welchen Heinrich VI. 1197 ins Werk fette, das Kreuz, und wird ohne Zweifel gleich den andern beutschen Fürsten, welche mit ihm nach Sprien gekommen waren, aufs Neue Friedrich II. geschworen haben, als zu Ansang 1198 die Nachricht vom Tode Heinrichs VI. dort eintras. In der Heimath aber gab dieser Todesfall ben Anlag, dag von den Gegnern der Staufer die lebertragung ber Krone auf ein anderes Haus betrieben wurde. Nachdem man anfangs auf An-

regung bes englischen Königs feinen alteften Reffen, eben ben Rheinbialzgrafen, ins Muge gefagt hatte, murbe ichlieglich, weil diefer nicht jo ichnell gur Stelle fein tonnte, deffen jungerer Bruder Otto von Poitou zum Könige erkoren, während die staufische Partei Philipp von Schwaben an die Spige stellte. B. nahm in dem daraus entspringenden Burgerfriege natürlich die Seite des Bruders und er hat sich namentlich die Vertheidigung der fächsischen Hausbesitzungen angelegen fein laffen, über beren Theilung er am 1. Mai 1202 mit feinen Brudern Otto IV. und Wilhelm von Lüneburg einen Vertrag schloß. Bon der Rhein= pialz dagegen vermochte er wol nur die tiefer am Rheine gelegenen Theile zu behaupten und dies im Zusammenhange damit, daß Otto IV. ihm jede Entschädi= gung für seine Mühen und Verluste verweigerte, endlich überhaupt der entschiedene Riedergang des welfischen Königthums, waren die Gründe, durch welche H. 1204 jum Frieden mit Philipp von Schwaben bestimmt wurde, ber ihm Die Pfalz zurudgab. Erft der Tod Philipps 1208 führte S. wieder mit seinem Bruder zusammen, für bessen allseitige Anerkennung im Reiche und Unterftühung durch den Oheim Johann von England er fich nun redlich bemuhte und dem er auch bann treu blieb, als mit bem Erscheinen Friedrichs II. in Deutschland der große Absall von Otto IV. begann und dieser im Herbste 1212 wieder an den Niederrhein zurnaweichen mußte. S., der sich fortan wieder vorzugsweise der Bertheidigung der welfischen Intereffen in Sachsen widmete, icheint damals, um die Pjalz zu retten, zu Gunften seines einzigen in England erzogenen Sohnes abgedantt und diejem den Unichluß an den Staufer gestattet zu haben. Diefer Sohn, welcher mit Mathilde, der Tochter des Herzogs Heinrich von Brabant verheirathet war, starb indessen schon im Frühlinge 1214 und zwar ohne Kinder zu hinterlassen, so daß Friedrich II. frei über die Psalz verfügen konnte, die er darauf an Otto, den Sohn des Herzogs Ludwig von Baiern, vergab. Auch die dortigen Allodien und Kirchenlehen gingen ganz oder zum größten Theile auf die Wittelsbacher über, da Agnes, die Schwester Heinrichs II. mit jenem Otto verlobt wurde; wie ihre ältere Schwester Irmgard, welche nachher als Gemahlin Bermanns V. von Baden erscheint, abgefunden worden ist, wissen wir nicht. Wie aber ber altere Beinrich fich oft Bergog von Sachfen genannt hat, obwol feinem Bater das Herzogthum abgesprochen war, so sührte er auch nach seiner Ent= jagung von der Pjalz und nach dem Uebergange derfelben auf die Wittelsbacher den Titel des Pjalzgrafen weiter, obwol er mit der Pjalz nie wieder zu thun Ohne irgend ein Reichslehen, war er fortan nur noch ein Gelherr. überlebte feinen Bruder Wilhelm von Lüneburg, der mit hinterlaffung eines unmundigen Sohnes am 12. Decbr. 1213 geftorben mar, und ebenso den Raifer Otto IV., welcher ihn am 18. Mai 1218 zum Vollstrecker seines Testamentes einsetzte und ihn dabei verpflichtete, die Reichsinsignien innerhalb einer gewiffen Frist und ohne alle Entschädigung dem von den Fürsten anerkannten Reichsoberhaupte auszuliefern. Das hat B. nun nicht gethan, indem er durch Borenthaltung der Infignien Friedrich II. wol zu irgend welchem Erfat feiner beträchtlichen Verluste nöthigen wollte. Er erreichte jedoch, da auch der Papst ihn bedrohte, nur fo viel, daß Friedrich sich im Juli 1219 zu Goslar zur Zahlung von 10 000 Mart verstand und ihn zum Reichsvicar bestellte, unter welchem Titel S. weiterhin über die fachfischen Bisthumer eine Art Schughoheit übte und über ben Landfrieden in seinem Bereiche zu wachen hatte. Damals jette er sich auch mit den Erzbischöfen von Magdeburg und Bremen auseinander, mit welchen aus Unlag ber Kirchlehen mancherlei Streit gewesen war. Seit längerer Zeit an den Füßen frank, hielt er sich übrigens nun von jeder hervorragenden Thätigkeit fern und auch die Beränderung der Dinge jenseits der Elbe nach der Gesangennahme des Königs Waldemar von Dänemark, seines

nahen Berwandten, vollzog sich ohne seine Betheiligung. Er starb am 28. April 1227. Nachdem seine erste Gemahlin Agnes von der Psalz am 7. Mai 1204 gestorben war, hatte er später Agnes von Landsberg geheirathet; diese zweite Ehe war jedoch kinderlos geblieben, so daß über seine Hinterlassenschaft sich allein die beiden Töchter aus der ersten Ehe, Agnes die Gemahlin des Psalzgrasen Otto und Irmgard von Baden, welcher Friedrich II. ihre Ansprüche abkauste, mit ihrem Better Otto von Lünedurg auseinanderzusehen hatten.

Bgl. Origines Guelficae; Häusser, Gesch. b. Pfalz und die Litteratur über Heinrich VI., Philipp von Schwaben, Otto IV. und Friedrich II.

Wintelmann.

Beinrich: Friedr. Heinrich Ludw. Prinz von Preußen, das 13. Kind Ronig Friedr. Wilhelms I., geb. am 18. Jan. 1726 zu Berlin, † am 3. Aug. 1802 in Rheinsberg. Er lebt fort in der Geschichte des Preugenheeres mit dem Prädicat "Der fehlerlose Feldherr", welches ihm nach dem siebenjährigen Kriege zuerkannt wurde von feinem koniglichen Bruder in Gegenwart vieler Generale (prafumtiv im Mai 1764 nach einer großen Berliner Revue, bei welcher Pring H. die Truppen befehligte). Pring Beinrichs Diplomatengeschicklichkeit leistete bei ber Erwerbung "Westhreugens" fehr bankenswerthe Dienfte. Ronig Friedrich schreibt, zurudgekehrt von der Besichtigung dieser neuen Proving, am 12. Juni 1772 bem Pringen: "J'ai vu cette Prusse que je tiens en quelque façon de vos mains; c'est une très-bonne acquisition . . . " und ben 23. Octbr. beff. Jahres: ". . . cette acquisition que l'État vous doit." Rein Bunder also, wenn Friedrich im Februar 1776 — durch langwierige Gichtanfälle geschwächt und an fein Lebensende gemahnt - dem Bruder S. Diejenigen Staatsangelegenheiten mitzutheilen municht, von welchen er weber einem Minifter, noch fonft Jemand Renntniß gegeben. "Je vous envisage comme le seul qui puissiez soutenir la gloire de la maison et devenir en tout genre le soutien et le pilier de notre commune patrie." (Brief v. 10. Febr. 1776.)

So viel vorweg über Prinz &., als militärische und staatsmännische Größe allerersten Kanges. Klingt sein Name nicht sort im deutschen Volk unter den Höchstgeseierten, so beruht dies zumeist auf dem Umstand, daß Friedrich, der "austaunenswertheste unter allen der Geschichte angehörenden Männern", nicht nur ein Zeitgenosse sondern auch der Gebieter war des Prinzen H.; und seit dieser königliche Gigant aus dem Kreise der Lebenden geschieden, entzog sich dem Prinzen

5. die Möglichkeit, fo mitzuthaten und mitzurathen wie ehebem.

Wenn wir auf die "hauslichen Zwiftigkeiten" des Prinzen S. mit feinem Bruder Friedrich hier nicht naher eingehen, fo glauben wir im Ginn bes toniglichen Historiographen des Hauses Brandenburg zu handeln (vgl. dessen Bio-graphie seines Vaters; Oeuvres I, 174). Welchen Rugen hatte eine Schilderung jener jugendlichen Sturm- und Drangperiode bes Bringen in Botsbam 1746 ge., in welcher er mit Friedrich "muchichte", oder ein Nachweis späterer furzer Man hat genau darzulegen versucht, wie verschiedengeartet dieses Brüderpaar; leicht reizbar waren Friedrich und S. dagegen ganz gleichmäßig; mithin fonnte bei ihnen überall und immer ein völliges llebereinstimmen, ein Nimmererkalten nicht ftattfinden. Weitaus wichtiger als die Befanntschaft mit diesen Differenzen ist doch wol die Würdigung der Thatsache: Friedrich und S. find festgeeint, wenn bas beiberfeits heißgeliebte Baterland den echten - bingebungsvollen — Patriotismus beansprucht. Da erganzt Giner den Andern; freudig die volle Rraft einsegend für Preugens Baffenehre und Machtstellung. Unvergegbar fei, wie willensstart diese Hohenzollernbrüder antampften gegen eine garte Gefundheit, welche ihnen mehrmals mahrend der Teldzugsftrapagen bas Aufrechtbleiben gefährdete. So 3. B. Ende Januar 1762; da ichreibt Friedrich

in Breslau an den zur Zeit in Hof erkrankten Prinzen B .: "Ma fiebre salue la votre." Auch ift unter diefem Gesichtspunkt ju deuten eine Mittheilung bes Königs, d. d. Meißen 3. Mai 1761, an feine Schwester Amalie: "Mon frère Henri fait au delà de ce qu'il peut." - "Arbeit ist die Mutter der Tugenden"; dieses Fridericianische Philosophenwort (Lettres sur l'amour de la patrie) fennzeichnet die Unleitung, welche der jum Thron gelangte Rheinsberger Autodidakt feinem 14 Jahre jungeren Bruder "Benrich" gab, um ihm Rlarheit des Dentens und militarische Berufstenntnig ju Sauptpflichten zu machen. 1. Septbr. 1740 der Obhut des ebenso gelehrten wie biedern Oberst v. Stille überwiesen (Oeuvres VII, 29), trat der geistig reichbegabte prinzliche Knabe in eine neue Phase seiner intellectuellen Entwickelung. Die ihm bereits von seinem Bater anerzogene Reigung für den Soldatenstand steigerte sich unter den Victoriaschuffen für die Erstürmung von Glogau und den Sieg bei Molwitz. Pring B. adjutantirte im Rang eines Oberst seinem Kriegsherrn während der Czaslauer Schlacht und empsahl sich ihm jest schon burch Selbenfinn und militärisch sicheren Blid. In der Friedensperiode 1742—44 begann Prinz S. seine Thatigfeit in der ihm am 27. Juni 1740 ertheilten Infanterieregimentschefs-Würde. Für feine besfallsige "Application" erntete er Rheinsberg; die Schenkungsurkunde datirt vom 29. Juni 1744. Wenige Wochen fpater begleitete B. den König ins Relb und fand bald Gelegenheit zu zeigen, wie hoch er dachte vom preußischen Waffenruhm im Allgemeinen und von preußischer Infanterie = Widerstandstraft im Besonderen (f. Oeuvres III, 61). Pring S. fehrte im Decbr. 1744 mit dem König zurud nach Berlin. Der König reiste im März 1745 nach dem Kriegs= schauplat; der Prinz erhielt erst am 24. April die schmerzlich entbehrte Erlaubniß, feinem Bruder zu folgen. "Un pauvre absent" nannte er fich in einem Schreiben vom 30. März an den König. Die jegliche Gefahr verachtende Dienstbefliffenheit, als foniglicher Generaladjutant in der Schlacht bei Sobenfriedberg, verschaffte 5. den Generalmajorgrang (15. Juli 1745). Um Tage von Sohr bejehligte 5. eine Infanteriebrigade; und in der "fleinen Bataille" beim Marich von Trautenau nach Schaklar, den 16. Octbr., rettete er durch rechtzeitige Hülfe mehrere Geschütze, welche man schon preisgegeben. Der König, hoch erfreut über eine so schöne Rückzugswaffenthat, erwähnt dieselbe in einem Schreiben, d. d. Rohnstod 24. Octbr., an den bei Sohr schwer verwundeten Generalmajor Graf Rothenburg und jugt hinzu: "In der Armee fangt man an, meines Bruders Beinrich Fähigfeiten, von denen ich Ihnen fo oft gesprochen, tennen gu lernen." Un dem letten Theil des Feldzugs 1745 — auf dem fächfischen Kriegsgefilde - tonnte unfer Pring nicht theilnehmen, weil er an den Pocken erfrantte. Tröftend für ihn, während eines doppelt fatalen Stubenhockens in Eroffen, mar der Empfang eines "fehr lieben Sendschreibens" von der hand Fouque's, des Großmeisters der Banardordens-Genoffenschaft, nebst einer "überaus schönen und prachtvollen Urkunde", welche den Prinzen förmlich einreihete in diesen durch ihre Sonderaufgaben, der Pour le mérite-Institution nahever= wandten Ritterbund, deffen fruchtbringende Bedeutsamkeit (vgl. Milit.=Wochen= blatt 1874, Ar. 8) hervorleuchtet, wie ein rother Faden in Prinz Heinrichs militärischem Lebenslauf. Der Ronig, welcher - wie wir aus feinem Briefe an Graf Rothenburg erfahen - fehr bald in feinem jungften Bruder einen fünftigen Feldheren entdedte, ließ es fich febr angelegen fein, diefen (die Bruder Wilhelm und Ferdinand geiftig überragenden) Prinzen ftujenweis "ins Große des Krieges entriren" zu feben. Als Friedrich feine erfte Potsdamer "Kriegs= übung" inscenirte, 1743, besehligte er 5 Bataillons gegen Brinz H., der mit gleicher Bataillonszahl fechtend - fich gurudzuziehen die Aufgabe hatte. Nach dem zweiten schlesischen Kriege veranlaßte der König seine Brüder Wilhelm

und H., einander als Geerführer schriftlich zu betämpsen, unter Zugrundelegung von Specialkarten. "Ie vous envoie les plans que vous me demandez", heißt es in einem königlichen Briese an Prinz H. 1746. Das gute Beispiel und die Strenge des "Philosophen von Sanssouci" bewahrten damals in Potsdam den Prinzen H. vor den Gesahren der Genialität, spornten ihn an zum Erwerb einer gediegenen universellen Bildung und gaben ihm die zweckgemäßeste Basis

für fünftige Leiftungen im höheren Baterlandsvertheidigungsbienfte.

Die Berheirathung mit der gleichalterigen Prinzeg Wilhelmine von Beffen-Caffel, den 25. Juni 1752, erlöfte den Prinzen aus der Botsdamer Ginformig-Er fonnte zeitweis in Rheinsberg und in Berlin teit und Gebundenheit. (Wilhelmsstraße 73) residiren. Baron Bielfeld liefert uns in feinen Lettres familières anmuthige Beschreibungen von Prinz Heinrichs heiteren Festen. Das Berliner "Palais", welches der König diesem Bruder erbauen ließ — die jetige Universität - follte am 1. Januar 1757 bezogen werden. Die Raiferin Maria Therefia behinderte dies. Prinz H. marschirte 1756 als Infanteriebrigadier in den Krieg; die Ernennung jum Generallieutenant erfolgte am 21. Febr. 1757. Bei Eröffnung des Feldzugs 1757, im April, bevorzugte ber Rönig den Pringen S. vor dem "Pringen von Preugen" (Wilhelm, Thronfolger), indem er ihn mit felbständiger Führung eines fleinen Recognoscirungs= corps beauftragte. Freilich währte diese Herrlichkeit nur einige Tage-Schlacht von Prag aber brachte dem Prinzen neue Ehren. Das Infanterieregiment Ihenplig, mit welchem Pring S., vom rechten Armceflügel aus, Die feindliche Linie durchbrochen, ftieß auf einen breiten Graben ohne Bruden; nur einzelne Balten für Fußganger lagen auf den sumpfigen Ufern. Alls der Pring fah, daß durch einige feiner Leute, welche nach diefen Nebergangsftellen voraufeilten, die geschlossene Ordnung des Regiments gefährdet wurde, stieg er bom Pferde, ließ es laufen, sprang zuerft in den Graben und rief: "Burschen, folgt mir!" Ohne Zaudern gehorsamte die Truppe, drang aufs Reue in den Feind und brachte ihn zum Weichen. Bemerkenswerth ift, daß manche (langgewachsene) "Burichen" nur bis zum Gurtel durchnäßt wurden, mahrend dem fleingestalteten Prinzen das Wasser beinah bis zum Kragen reichte. In der Schlacht bei Kollin war Pring H. nicht anwesend. Er befand fich bei den Belagerern Prags. Bu biefen eilte ber Konig gurud, tiefgebeugt von Schmerz und Rummer. Pring Heinrichs brüderliche Theilnahme troftete ihn und mahnte zu rechtzeitigen Rudgugsanordnungen. Gludlicherweise begnügten fich die Desterreicher mit Beunruhigungen, anstatt nachdrudlich zu berjolgen. Der Pring erhielt den Befehl über 13 Bataillous und 20 Schwadronen, um das große Magazin und das Hauptlazareth in Leitmerit zu schützen. Er that dies "wundervoll" (Oeuvres XXVII, 3. partie p. 275) und folgte ohne Berluft dem nach Sachsen abziehen= den Hauptheere. — Die Schlacht von Roßbach (5. Novbr.) mehrte den Ruhm bes Prinzen H. Der Sendlit'sche Reitersturm, 7 Infanteriebataillone unter Pring S. und eine Batterie auf einem Sügel jagten Die Gegner in die Flucht. Feldmarschall Keith schrieb 4 Tage nach biesem Siege seinem Bruder Lord Marischall: Bring S. erhielt eine Schulterschußwunde, welche aber ungefährlich, weil tein Knochen zersplittert ift. Seien Sie versichert, daß diese Familie nicht lange leben tann, wenn der Rrieg fortbauert; benn fie (ber König und feine Bruder) exponiren fich zu fehr." Um 18. Novbr. berichtet Pring S. dem Konig u. A., daß seine Wunde noch offen sei. Die Heilung hielt ihn bis zum Februar 1758 in Leipzig zurud. In diesem Monat übernahm er bie Bertreibung der im Halberstädtischen brandschatzenden Franzosen, ermöglichte dem regierenden Bergog von Braunschweig die Rudtehr in feine Resideng und erleichterte die Vorwärtsbewegungen des "alliirten" Heeres. Pring H. erwarb sich

hierbei das schmeichelhasteste Lob des Königs; und wir sehen ihn demgemäß am 11. März 1758 bekleidet werden mit dem Feldherrnamt auf dem fächfischen Kriegsschauplage. Die besjallfige "Instruktion" und der von jett ab fehr inhaltreiche Rriegszeit-Briefwechsel zwischen Friedrich und B. find - mit Ausnahme einzelner verloren gegangener und einzelner datumloser Schriftstude abgedrudt in R. W. v. Schöning's 3 Banden: "Der fiebenjahrige Rrieg, Berlin 1859." Das Milit. = Wochenblatt 1839 Rr. 23 und 24 enthält eine llebersetung der eigenhändigen frangösischen Aufzeichnungen des Bringen über den Feldzug 1761, und die Bleffon=Deder=Ciriach'iche milit. Zeitschr. Bd. II, 351 u. ff., eine Abhandlung über Pring S. 1759 in Schlefien. Wir konnen alfo, und aus Raumrudfichten muffen wir hier abstehen, von einem Berjolg der mit Reujahr 1763 abichließenden Nebenfeldherenthätigfeit des Prinzen S. Berenhorft ffizzirt dieselbe in seinen "Betrachtungen", Leipzig 1798, 2. Aufl.; 1. Abth. S. 234, Sehr zutreffend nennt der frangösische Oberst Graf Grimoard (Tableau de la vie et du règne de Fréd. le Grand, Paris 1788; p. 119) den Prinzen S.: "die Buflucht des Königs in schlimmen Lagen". Der Schlachtenkaiser Napoleon räumte ein, daß der Feldzug 1761 derjenige sei, wo Prinz H. die Erhabenheit seiner Talente dargethan. Adam Heinr. Dietrich v. Bulow betont in seiner kritischen Geschichte der Feldzüge des Prinzen H. (Berlin 1805), daß derfelbe beim Entwurf feiner Operationen feinen Beirath bon feinen Untergebenen beanspruchte. Wir miffen, dag ber Konig einen Driefen, Find, Bulfen, Kleist, Belling, Sendlig und andere sehr werthvolle Truppensührer gern als Thaten= manner dem Heere seines Bruders überwies. Die Angabe des Marquis Bouille (Vie privée, polit. et milit. du Prince Henri de Prusse, Paris 1809; p. 133): der Prinz sei seitens des Königs benachtheiligt gewesen durch die "schlechtesten" Truppen — erachten wir für irrthümlich. Geschlagene oder neue Beeresbestand= theile, und namentlich in den letten Feldzügen eine verschlechterte Infanterie, zu befehligen - dies gehörte zu den bei einem fo hartnäckigen Kriege unver= meiblichen Uebelftanden, mit benen ber Ronig und Pring S. gleichmäßig belaftet Borfichtig und ein schneidiger Denter, vorzugsweiß fur die Defensive beaulagt, schuf Prinz S. sich ein eigenartiges Kriegsführungsspftem, welches der feindlichen Uebergahl erfolgreich Rechnung trug. Der Siegestag von Freiberg (29. Octbr. 1762) vollendete Beinrichs Beerführerruhm. Der preußische Angriff hier geschah nicht nach der Schablone der schrägen Schlachtordnung. Mit sicht= licher Bewunderung gedenkt Friedrich in seinen hiftorischen Aufzeichnungen ber Freiberger Leistung seines Bruders und schildert ihn der Nachwelt als einen "großen Kriegsmann" (Oeuvres V, 212). Blieb der Feldmarschallsstab unserm, am 20. Octbr. 1758 jum General der Infanterie beforderten Pringen vorent= halten, so lag dies an einem usus im Hohenzollernhause, von welchem erst in allerneuester Zeit abgewichen worden ist. Jedoch Friedrich ernannte, aus Rücksicht gegen feinen Bruder S., weder Zieten und Sendlit, noch Fouque und den Herzog von Bevern zu Feldmarschällen. Als eine Feldmarschalls-Chrenbezeigung können wir gelten lassen die Husarenleibwache (1 Offizier, 24 Mann), welche der König beim Prinzen S. in Rheinsberg stationirte. Uebrigens ift uns bekannt, daß Friedrich, als er im August 1758 den Russen entgegenmarschirte, "resolu de vaincre ou de perir", lettwillig feinen Bruder S. jum Generaliffi= mus einsette, "beffen Befehle bie gange Armee fo respectiren foll, als die von einem regierenden Herrn" (Oeuvres XXVI. 533 und IV, 261).

Friedrich hat nach dem Hubertusburger Frieden den Palast des Prinzen H. in Berlin aufs Freigebigste hergerichtet. Am 24. Januar, "Königs Geburtstag", 1764, weihte Prinz H. denselben sestlich ein. Friedrich dagegen ließ alljährlich den "Heinrichstag" (18. Januar) im großen Schloß zu Berlin mit größester Pracht seiern. (Ein bessallsiges Schreiben d. d. 10. Januar 1784 f. Oeuvres XXVI, 58). Auch erhielt Prinz H. in jedem Jahr ein fönigliches Geschenk im Werth von 12000 Thlr.; so z. B. zu Weihnachten 1768 einen Schwarzen-Ablerordens-Stern mit Brillanten; außerdem sorgte der König mehrsach für die Verbesserung der Finanzen dieses Bruders und bevorzugte ihn in seinem Testament (d. d. 8. Januar 1769) vor den andern Verwandten.

Pring B., wie sein Bater und sein Bruder Friedrich ein Freund des Landlebens, mahlte nach der Rudtehr aus dem großen Rriege Rheinsberg gu feinem ftandigen Aufenthaltsort; in Berlin weilte er nur mahrend zwei oder brei Wintermonaten. Seine genau geregelte Tageseintheilung galt junachst ben Studien, dem Brieswechsel und der dramatischen Kunft. Aus einem ungedruckten Briefe des Prinzen an den König, d. d. Berlin 5. Februar 1764, ift erfichtlich, daß der Pring nach achtwöchentlicher Unwesenheit Berlin verläßt, weil es dort nichts Anziehendes mehr gabe für ihn "feit der Abreife bes Konigs", und weil die Rheinsberger Beschäftigungen erquidlicher als "diese Berftreuung, ju welcher der Aufenthalt hier mich verpflichtet" (der Pring schließt diesen Brief: "Les bontés que vous m'avez témoigné ne s'effacent jamais de mon esprit et me feront désirer de vous donner des preuves de l'attachement inviolable avec lequel . . . "). In diese Rheinsberger "tranquillite philosophique" brachten einige Reifen Abwechslung, die jum Theil der Geschichte der preußischen Politik angehören (1770, 1776). Die Czarin Katharina äußerte in einem d. d. Szarskojefelo 11. Juli 1776 an Pring S. gerichteten Schreiben: "Votre Altesse Royale est assurement un négociateur unique."

Der englische Reisende William Wrazall, welcher im J. 1777 den Berliner Hof studirte, berichtet über Prinz H.: "Er ist von Person unscheinbar und ohne alle äußerliche Anmuth. Von Natur kalt und von schweigsamem Wesen, kann er nichtsbestoweniger gelegentlich durch die Lebendigkeit seines Gesprächs einen gewinnenden Eindruck machen. Er verbindet mit hoher Vegabung eine ungewöhneliche Ausbildung des Geistes. Es gibt hier unabhängige Personen, die dafür

halten, daß der Prinz an Fähigfeit dem Könige überlegen sei."

Die Mémoires d'un gentilhomme suédois — beren Versasser, Graf Hordt, 1770 als preußischer Generalmajor à la suite den Prinzen H. nach Stockholm und Petersburg begleitete und sodann ihn mehrmals in Rheinsberg besuchte — enthalten furze Mittheilungen (S. 324) über den durch Ratur und Kunst, namentlich aber durch des Prinzen Liebenswürdigkeit sehr behaglichen Ausenthalt in Rheinsberg. Von den Gesprächen des Prinzen wird berichtet: "Sie sind so anziehend, daß man nicht müde wird zu hören. Sie umsassen die verschiedensten Angelegenheiten der Politif und Staatsverwaltung, die Beziehungen der europäischen Mächte zu einander, den Charafter der großen Männer der Vergangensheit und Jehtzeit, die Ursachen und die wichtigsten Begebenheiten der letzten Kriege; Sitten und Gedräuche, Handel und Gewerbsleiß, Kräfte und Finanzen der großen Staaten; sowie auch die Kunst und Wissenstelles, altes und neues Schrijtenthum. Man sindet nicht nur, daß dieser Prinz viel gelesen, viel beobachtet und viel nachgedacht hat, sondern auch daß es schwer sein möchte, über Alles mit mehr Einsicht und Unparteilichseit zu urtheilen."

Als Desterreich 1778 die Karte Deutschlands verändern wollte und der greise Preußenkönig sich genöthigt sah, "das Schild zu erheben für die Vertheibigung des deutschen Reichskörpers" (Bries Friedrichs an seinem jüngsten Bruder Ferdinand den 9. Februar 1778) übernahm Prinz H. den Vesehl der einen Armeehälste (80 000 Mann); obgleich er, wie schon 1756, abgeneigt gegen eine Kriegserklärung ohne sichere Aussicht auf das Mitkampsen eines mächtigen Verbündeten, und obwol er seinen hohen persönlichen Kriegsruhm einsehte in die

Wechfelfälle des Waffenglücks. Am 2. Juli 1778 marschirte der Prinz von Berlin ab, aus dem Halle'schen Thor; schnell vorwärts nach Dresden. Sein weiteres Borrücken sicherte er, durch 18 000 Sachsen verstärkt, mittelft amedmäßig entfendeter Abtheilungen, und überschritt Ende Juli das für eine Urmee als unwegfam geltende Waldgebirge öftlich der Elbe; ein Unternehmen, welches fo fühn daß der Pring meinte, für 3 Königreiche dergleichen nicht wieder gu versuchen; benn 1000 Mann und 2 Geschütze hatten fein ganges Seer aufhalten können. Der Pring erlitt bei diesem Durchbruch nicht nur keinen Berluft, sondern verursachte sogar den seindlichen Postirungen scheinbar eine "sabelhafte" Einbuße. Ein Bataillon und eine Compagnie öfterreichische Linieninfanterie nebst 3 Compagnien Kroaten mußten nämlich im Wald und Gebirg die Waffen strecken vor einem preußischen Husarenregiment; 2 Fahnen und 2 Geschütze waren die Trophäen dieses seltsamen "Coups". — Ein Vorstoß auf Prag erzcuate dort große Bestürzung. Nach einem wegen Pserdesuttermangel und Aus= bruch der Ruhrkrankheit angetretenen "meisterhaft" angeordneten Abmarich aus Böhmen (val. Cogniaggo IV, 347 u. ff.) im September, bei schlechtem Wetter und auf übeln Wegen, Angesichts eines überlegenen Feindes — schloß Bring S. in den üblichen Winterquartieren, auf fachfischem Boden, seinen letten Feldzug. Eine im Januar 1779 von ihm geplante und vom Generallieutenant v. Möllendorf siegreich durchgeführte kleine Excursion storte die öfterreichische Winterruhe. Um 10. Marg trat für den Seerestheil des Pringen Baffenstillstand ein. Friede von Tefchen, den 13. Mai, gestattete die Rudtehr in die martische Dase Rheinsberg. (Man findet das Journal des Pring Beinrich'ichen Kriegszugs 1778/79 als Actenstück gedruckt in der Berliner "Zeitschrift für Kunft, Geschichte und Wiffenschaft des Krieges", Bd. 64 und 65.)

Im Sommer 1784 unternahm Pring B. eine langere Reife. Sehr bezeich= nend für feine ernfte seientivische Reigung ift, daß er bei furzem Aufenthalt in Basel, nach Besichtigung der dortigen Sehenswürdigkeiten, noch Abends in die Bibliothek ging und hier bis 1 Uhr Morgens blieb. eilte durch die Schweig nach Sudfrankreich; hier erhielt er eine Ginladung Ludwigs XVI. nach Baris und erledigte nun seinen Botsdamer Auftrag: sich mit dem frangösischen Monarchen zu verftändigen betreffs eines eventuellen Auftretens gegen die Unternehmungsluft des "jungen Cafar", welcher in Holland uralte Abmachungen umftogen wollte. Diefer Auftrag war um fo heitler, als Königin Marie Untoinette, die Defterreicherin, in Pring B. den haffenswerthen "Prussien" erblictte. "On envoie chasser Louis XVI. pour le soustraire à votre pénétration et par ménagement pour la cour de Vienne"; jo jagt Rönig Friedrich feinem Bruder in einer Zuschrift den 27. Septbr. 1784. operirte am Verfailler Soje mit großer Geschicklichkeit; jedoch die Wankelmuthig= feit bes frangosischen Gouvernements behinderte die Erreichung des preußischer= feits angestrebten Zieles. Für Prinz H. perfönlich gestaltete sich sein bis Anfang November 1784 dauernder Aufenthalt in Baris zu einem Triumph. König Ludwig beehrte ihn mit besonderer Ausmerksamkeit; und die Franzosen allseitig brachten ihm enthusiastische Huldigungen bar — zum Theil infolge ber sich bereits regenden Opposition gegen ihre Konigin, jedenfalls aber auch als Bewunderer der Ginfachheit, Bescheidenheit und Liebenswürdigkeit eines mit der jranzösischen Geistesaristotratic befreundeten, soldatisch hervorragenden deutschen Prinzen, welcher obendrein manche dankbare Erinnerung wach rief an die den französi= ichen Gefangenen und Berwundeten erwiefene menichenfreundliche Behandlung. Bring B. nahm einen jo tiefen Gindruck mit fich von der ihm außerft erfreulichen Anwesenheit in Paris, daß er beim Abschied dem Herzog von Nivernois (geb. 1716, + 1798; Mitglied der Afademie, Schriftsteller und Diplomat) äußerte: "Während der einen Lebenshälfte wünschte ich Paris zu feben, mahrend

der andern werde ich mich dorthin zurücksehnen."

Die Ausführung eines von Friedrich dem Großen lange gehegten Gedankens: "ber deutsche Fürstenbund" ift ein positives Ergebnig jener politischen "Recognoßcirungspatrouille", welche S. für seinen königlichen Bruder übernommen. "Friedrich entsendete ihn mit gleichem Bertrauen zu seinen Feinden wie zu seinen Freunden" (Bouillé). Schlicklich sei hier erwähnt: Die vortreffliche broncene Borträtbufte des Brinzen S., welche, in Paris durch Soudon's Meisterhand entstanden, 1784 als Weih= nachtsgabe bon S. feinem Bruder Friedrich geschentt murde, ift übergegangen in ben Besith Er. kaiserl. und königl. Hoheit des Kronprinzen. Ein königlicher Brief vom 15. Decbr. 1785 an Pring H. legt uns die Vermuthung nahe, daß letterem von bem tödtlich erfrankten Staatsoberhaupt mahrend eines Bufammenfeins vom 30. Decbr. 1785 bis 2. Jan. 1786 in Potsdam wichtige Staatsangelegenheiten anvertraut wurden. Die späteren Bricfe bes Konigs an Bring B. enthalten, in bankbarer Erwiderung einer brüderlichen Theilnahme, autobiographische Aufzeichnungen über eine fortschreitende forperliche Auflösung. S. war der Einzige in ber Familie, welcher diese directen Rachrichten erhielt. Wenn Friedrich mahrend seiner letten Lebensmomente feine Anverwandten um sich hatte, jo entsprach

dies seinem Wunsch, so zu sterben, wie er gelebt: einfam.

Der Artikel "Herzberg" wird ein Streiflicht gleiten laffen auf das politische Oratel des Thronerben Friedrichs des Großen. Die Ernennung des Erbpringen von Braunschweig zum Feldmarschall am 1. Jan. 1787 war gang barnach angethan, Pring B. als militärische Perfonlichkeit zu verstimmen. Bring B. ftand, abgesehen von seiner Feldherenbedeutsamteit, obenan im Beere seit langen Jahren als Rangsältefter. Er demonftrirte am 6. Mai 1787 mit einem Fest, welches er in Berlin den Beteranen des Regiments "Ihenplit" aab, jur Grinnerung an die Prager Schlacht. Der bem neubadenen "Feldmarichall" übertragene Oberbesehl in dem von Konig Friedrich Wilhelm II. aus Galanterie unternommenen, friegerisch geringwerthigen, aber den Fridericianischen Staatsschat um 6 Millionen Thir. schmälernden, hollandischen Feldzug wird den Prinzen nicht gegrämt haben; denn wir fennen des "großen" Königs Rücfficht und Beinrichs Klage wegen geschwächter Gesundheit in, bezw. nach dem Feldzuge Des Prinzen Reise im Decbr. 1788 nach Paris ist wol lediglich ein Symptom feiner gefammten Difftimmung. Die Rede bei Ginweihung eines im Rheinsberger Part — hauptfächlich dem 1758 gestorbenen Bruder Wilhelm errichteten Heldendenkmals (4. Juli 1791), welche unter dem Gesichtspunkt des Rheinsberg'ichen Banard-Ritterbundes unfern deutschen Kriegern beachtenswerth bleiben möge, und jodann bes Pringen S. Mitwirfung am Bafeler Friedens= schluß sind die letten öffentlichen Zeugnisse für den regen Soldaten- und Patriotensinn dieses vielsach befrittelten und verläumdeten Königsohnes. — Die obscönen Klatschereien eines Mirabeau oder Trenck und neuerdings eines Theodor Fontane bedürsen feiner Erörterung. Wol aber verdient hier angemerkt zu werden, daß die vielverbreitete Erzählung von der Unzufriedenheit Heinrichs wegen des durch Friedrich ihm (1764) vorenthaltenen Polenthrones (?) wahrscheinlich nur ein Phantasiegebild des Rheinsberger Hossunkers Gunton de Morveau ("Vie privée d'un célèbre prince . . . "; Veropolis 1784). Der amerifanische General v. Steuben ist uns Gemährsmann, daß Pring H. so geartet, daß eine polnische Königstrone ihm nicht begehrenswerth (vgl. Kapp, "Steuben's Leben", S. 575). Entschieden unglaublich klingt die Rotiz, Friedrich habe seinem Bruder H. nach der Erwerbung Westpreußens eine Statue errichten wollen. Friedrich hat nie einem Lebenden öffentliche monumentale Ehren erwiesen; er selbst verhielt sich

ablehnend, als seine Sificiere ihm durch Tassaert ein Colossalstandbild sertigen lassen wollten (1781). Bezüglich der Berkeherung des Prinzen H. wegen Mißachtung "deutscher" Verse sei entgegnet, daß er ein Gönner Gellert's und Ramler's.

Friedrich Wilhelm III. bezeigte seinem greisen Großohm ehrerbietige Achtung und garte Aufmerkfamkeit. Un die Burudgezogenheit gewöhnt, lag es bem Brinzen H. fern, in seinen alten Tagen noch eine Rolle im Staatsleben zu wünschen. Wenn er dem gefunden Urtheil des jungen Monarchen in feltenen Källen einen Wint oder Rath unterbreitete, so geschah dies meist auf besonderes Befragen. — Nur infolge regelmäßiger und einfacher Lebensweise erreichte der Prinz das 77. Jahr. Ein Bad, welches er wegen eines Schnupfens nahm, zog ihm Ende Juli 1802 ein heftiges Fieder zu. Auf Arzneimittel verzichtend, er= litt er am 1. August einen Schlaganfall, behielt aber bas volle Bewußtsein und den ihm in hohem Grade eigenthümlichen heiteren Sinn. Er richtete, mit gewöhnter Liebenswürdigfeit, Worte des Troftes an feine schmerzlich bewegten Diener und Freunde. Prinz H. starb am 3. August, 5 Uhr Morgens, mit "philosophischer" Ergebung. Seine Gebeine ruhen, wunschgemäß, in einer Phramide seitwärts des Rheinberger Schloffes. Der Degen des "fehlerlofen Feldherrn" ift der hijtorischen Abtheilung bes königlichen Museums ("Kunftkammer") zu Berlin über-Sat der ins königliche Staatsarchiv eingelieferte wiesen zur Aufbewahrung. 50 Foliobande umfaffende Briefwechfel zwischen Friedrich bem Großen und Pring 5. erft 1838 eine hiftoriographische Beachtung erlebt, fo fennzeichnet dies ein durch die gewaltigen Kriegsereignisse 1806—1815 einigermaßen sich erläuterndes Saumnig in der Geschichtsschreibung der Friedrich-Beinrich'ichen Geiftesriefenund helben-Mera. Weber die 351 Octavseiten bes Bouille'ichen "heinrichsbuchs", noch die 1803 in Göttingen erschienenen "Anekoten, Kriegsfahrten und Charafterzüge aus dem Leben des Prinzen Seinrich von Preußen" genügen, um flar und mahr diefen "großen Todten" uns zu vergegenwärtigen. Immerhin findet man in diesen Schriften, ebenso wie in den militärischen Abhandlungen des Grafen de la Roche-Uhmon, einige Heinrich'iche "Gedankenspähne". Die Franzosen 1784 und der "österreichische Beteran" Cogniazzo, 1794, bezeugen uns den ritterlichen Schut, welchen Bring S. dem wehrlosen Besiegten zuwendete. Förster's "Preußens Gelden", Bd. II, Berlin 1848, enthält S. 436 u. ff. zwei Briefe bon des Pringen Sand, als Belage feiner Bemuhungen, den Bewohnern des feindlichen Landes die Kriegslaft zu erleichtern. — Bon dem auch bei Friedrichs Lebzeiten curfirenden dunkeln Gerücht : der König sei nach dem Hubertusburger Frieden eisersüchtig gewesen auf H., sagte schon Garve (1798), der Geschichtsschreiber würde Unrecht thun, Notiz zu nehmen von dergleichen "geheimen, unverbürgten Nachrichten". Ebenmäßig wollen wir Mitchel's Neußerung über Bring H. in einer Depesche vom 19. Decbr. 1757: "He is vain and hates his brother, of whose greatness he is jealous", nicht als apodiftisch gelten lassen. Sagt uns Bouille (S. 143), der Pring habe seinen königlichen Bruder brieflich nie ..mon très-cher frère" titulirt, so ist dies ganz unrichtig. Wenn uns Preuß in seinem Muszuge aus der Correspondenz zwischen Friedrich und S. beiläufig Blide thun läßt in Randgloffen des Prinzen über feinen königlichen Bruder, so erinnern wir uns, daß Kant (1784) schrieb, es gäbe in dieser Welt nur einen Herrn -Friedrich, — der es Jeglichem überlaffe, zu "rafonniren" fo viel er wolle; hier= gegen forbere diefer Berr blos: von Allen das gleiche Dag bes Gehorfams. Machte H. von dieser Rasonnir-Freiheit dann und wann privatim Gebrauch, jo hat er andererseits, in Amt und Würden treu und jest, sich allezeit "dem erften Diener bes Staats" ebenbürtig ermicfen; gehorfam bem gemeinfamen oberften Gesetz bes vaterländischen Wohles. Graf Lippe.

Beinrich Friedrich Rarl, Bring von Preugen, der britte Sohn Ronia Friedrich Wilhelm II., geboren den 30. Dezember 1781, mar 1806 als Oberft Rommandeur einer Infanterie-Brigade, wurde 1807 Generalmajor und Chef des 3. Injanterie-Regiments. In der Schlacht bei Auerstädt murde dem Pringen das Bierd unter dem Leibe erschaffen. Scharnhorft, obwohl leicht vermundet, fah den zu Fuß, ohne Begleitung gehenden Prinzen in Gefahr gefangen zu werden und gab ihm fein eigenes Pferd - was biefer fpater burch bas Gefchent eines vortrefflichen Pferdes erwiderte. 1813 wurde er Generallieutenant, war während des Krieges 1813 im Sauptquartier des ruffifchen Generals Wittgen= ftein, und wurde im jolgenden Jahre General der Infanterie und Grofimeifter bes Johanniter = Ordens. Nach dem Frieden wohnte der Pring im Berliner Schloß, 2 Treppen boch, die Fenfter nach dem Schlofplat und der Burgftrafe gelegen, er war franklich, ging fast nie aus, und zeigte fich felbst nur felten in den Hofgesellichaften. Auf seinen Wunsch nach Italien zu reisen und bort zur Serftellung feiner Gefundheit einen langeren Aufenthalt zu nehmen, zögerte Konig Friedrich Wilhelm einzugehen, da er die Krantheit des Bruders für eingebildet Auf einer Soiree bei dem Pringen Wilhelm fiel Pring Beinrich in eine Ohnmacht, die Biele für fingirt hielten, um dem toniglichen Bruder fo die Erlaubniß zur Reise abzudrängen. Der Prinz erhielt nun die Genehmigung zur Reise, erkrankte 1819 (?) in Rom und hat seitdem Rom nicht wieder verlassen. Er bewohnte die erste Etage eines Saufes in einer engen Seitenstraße des Corfo, nur in den Mittagsftunden im Sommer fielen einige Sonnenftrahlen in die duftere, ungefunde Wohnung. Rur in den erften Jahren seines langen bortigen Aufenthalts ift er vielleicht bisweilen ausgegangen, dann — wohl 20 Jahre lang - lag er beständig im Bette, in der Mitte eines großen Bimmers, in dem die vollständigfte Unordnung herrschte, umgeben von hoben Saufen von Broschüren und Büchern. Er war ein kluger, unterrichteter Gerr, der lebendiges Interesse an der Kunft hatte, auch in den früheren Jahren seines Aufenthalts Künftler in Rom unterftugte. Un Mitteln fehlte es ihm teineswegs, er hatte neben seiner Apanage 40,000 Thir. als Grogmeifter des Johanniterordens. Sang unrichtig ift die vielverbreitete Meinung, der Pring fei in Rom katholisch geworden, - religiose Intereffen lagen ihm gang fern, - kein Geistlicher irgend einer Confession und kein Argt haben je feine Wohnung betreten. Seine Unterhaltung war piquant und frivol, er liebte cs, Anecdoten aus der Familien= geschichte des Königlichen Sauses zu erzählen, die feine tiefe, aber gang ungerechtfertigte Berftimmung gegen ben Konig und fein Baus zeigten. - Sein Abjutant war zuerst Major von Lepel, später war lange ein Herr von Molière in seinem Hause, sein Setretair und Raffirer war Vollard, der noch lange nach dem Tode des Prinzen in Berlin gelebt hat. — Im October 1845 wurde der Major Freiherr von Moltke, der spätere Feldmarschall, zum Abjutanten des Bringen ernannt. Seine Geschäfte bestanden barin, daß er täglich eine Stunde, ju gang beliebiger Zeit, jum Prinzen tommen mußte, fich an fein Bett feben, und ihm Anecdoten und Wigeleien, am liebsten aus Berlin, ergählen. immer kannte der Prinz sie schon, und besser als der Abjutant — der auch von ihm die Rachricht von dem Tode Gregor XVI. erhielt. Der Prinz starb ganz plötlich im Rovember 1846. Moltke wurde in der Nacht mit dem Rufe ge= weckt: "E morte il principe." Er ließ die Leiche einbalsamiren, brachte die Todesnachricht nach Berlin, und holte, auf erhaltenen Besehl die Leiche aus Rom nach Preußen. — Pring Heinrich war in seiner Jugend eine stattliche Erscheinung, glich außerlich Friedrich Wilhelm III., - gewiß war er forperlich leidend, aber zugleich Hypochonder, reizbar und eitel. Er war ein Sonder= ling, jede Pflicht und jeden Zwang, die ihm durch seine Stellung als könig=

licher Prinz auferlegt wurden, waren ihm zuwider, eine seinen Fähigkeiten entsprechende Thätigkeit hatte er, seiner Meinung nach, nicht gesunden — im Kriege hatte er den kühlen Muth aller Hohenzollern gezeigt, aber nirgends bebeutendes geleistet, so daß er durch den so liebenswürdigen und bescheidenen, als kühnen und patriotischen Bruder Wilhelm mit Recht in tiesen Schatten gestellt wurde. Fast 30 Jahre hat er in trüber Einsamkeit und in tieser, ungerechter Berbitterung in Kom gelebt.

b. Meerheimb.

Heinrich I., Bijchoj von Regensburg 1132—1155, stammte aus dem banerischen Grafenhause von Wolfratshausen, welches zur Zeit bes Kampfes zwischen den Staufern und dem mit den Welsen verbundeten Konig Lothar treu auf der Seite der erfteren stand, und wurde, bisher eins der angesehensten Mitglieder des Regensburger Domcapitels, nach dem am 19. Mai 1132 erjolgten Tode bes Bischojs Cuno, auf Betreiben namentlich des Herzogs Friedrich von Schwaben, zum Bischof von Regensburg gewählt. Herzog Heinrich der Stolze von Bayern, der das wichtige Bisthum nicht in die Hände eines den ihm feind= lichen Staufern eng verbundenen Mannes kommen laffen wollte, wandte sich an Lothar und an Papit Innoceng II. mit der Forderung, D. die Belehnung mit ben Regalien und die Weihe zu versagen. Bevor jedoch die Antwort des Papstes eingetroffen war, eilte B. zu feinem Metropoliten Konrad von Salzburg und empfing von diefem (nach dem 17. August 1132, da H. in der Urkunde Origines guelficae II, 509 von diesem Tage noch ausdrücklich als nondum ordinatus bezeichnet wird) die bischöfliche Weihe. Nach Regensburg zurückgefehrt, bereitete S. die Stadt zum Widerstand gegen Herzog Beinrich, feinen erbitterten Heind , der eben damals nach dem Aufbruche Lothars zu feinem ersten Zuge nach Italien als beijen Vertreter die Verwaltung Deutschlands übernahm. Bald erschien der Herzog denn auch mit Heeresmacht vor Regensburg, verwüftete mit Wener und Schwert die Vorstädte und Umgegend, brachte durch leberjall die bischöfliche Burg Donaustauf in feine Gewalt und legte eine Befakung hinein, die jedoch von den Regensburgern vielfach beunruhigt murde, weshalb Bergog Heinrich die Burg schließlich (Februar 1133) niederbrennen ließ. Bald darnach (Oftern 1133) zog Bischoj H. mit zahlreichen Berbundeten, darunter namentlich bem Martgrafen Leopold von Defterreich, gegen Bergog Beinrich von Bayern, der die Burg Wolfratshausen hart bedrängte, ins Teld und schlug an der Fsar ein Lager auf. Der drohende blutige Kampf wurde jedoch durch die Bermitte-lung Otto's von Wittelbach abgewandt, und bald danach versöhnte fich H. mit dem stolzen Bapernherzog, dem er allerdings eine der bom Regensburger Bisthum zu Lehen gehenden Grafichaften am Inn (vielleicht Sohburg oder Hohen= burg) überlaffen mußte. Auch mit Lothar verföhnte sich H. nach deffen Rückschr aus Italien (Cept. 1133) und wurde nunmehr von diefem fowol wie dem Papite in der ihm bisher bestrittenen bischöflichen Würde anerkannt. dann auch zwischen den staufischen Brüdern und Lothar der Frieden gesichert war, sehen wir Bischof S. in ungeftorter Sorgfalt seinem firchenfürstlichen Amt obliegen, doch auch an den Angelegenheiten des Reichs mannigfachen Antheil nehmen: namentlich begleitete er im August 1136 Lothar auf seinem zweiten Buge nach Italien zur Eroberung Apuliens; mahrend beffelben murde er nach dem Tode des Erzbischofs Bruno von Coln († 29. Mai 1137) und dem raschen Ableben auch von beijen Nachjolger Sugo († 30. Juni) in Potenza zum Er= fangler für Italien ernannt, - ein Beweis für bas freundliche Berhältniß, in dem er zum Raifer ftand, und das hohe Unfehen, das er bei demfelben nun= mehr genoß. Daß H. nach dem Tode Lothars zu den eifrigsten Anhängern Konig Konrada gehorte, mar bei feiner alten nahen Berbindung mit dem ftaufi= ichen Haufe natürlich; jo oft Konrad in den nächsten Jahren in Bayern weilt

und auch auf allen wichtigeren Reichstagen außerhalb desselben finden wir H. in der Umgebung deffelben, ohne daß ein bestimmter Ginfluß Beinrichs auf die Reichsregierung nachweisbar wäre. Doch lag er auch 1140-41 mit Konrads Stiefbruder, Beinrich von Desterreich, in heftiger Fehde. Im Februar 1147 nahm auch S. auf die Mahnung des Abts Abam von Chrach zu Regensburg das Kreuz und jolgte Konrad III. nach dem Siten. Die Katastrophe aber, welche in Kleinasien über das deutsche Kreugfahrerheer hereinbrach, veranlagte den Bischof, der mit den übrigen glücklich Nicaa wieder erreicht hatte, über Conftantinopel, wo ihn und seine Gefährten griechische Arglift mit falschem Gelbe betrog, nach Deutschland gurudgutehren. Gang unbegründet ift der bamals im Bolfe umlaufende Berbacht, S. fei es gewesen, der durch seinen Rath Konrad III. zur Wahl des dem Heere jo verhängnigvoll gewordenen Weges durch die phringische Bufte veranlagt und dabei im geheimen Ginverständnig mit ben treulosen Griechen achandelt habe. Ronrad III. selbst hat H. später gegen diese schnöbe Berunglimpfung in Schutz genommen (Ep. Wibald, Nr. 217). Das ungelöst gelassene Gelübbe ersüllte H. bann, indem er 1150 eine Pilgersahrt nach Jerusalem machte. Von den Reichsangelegenheiten scheint H. sich in dieser Zeit fern gehalten zu haben: seine Stellung selbst in Bayern konnte ja damals leicht wieder eine sehr schwierige werden, da gegen Ausgang der Regierung Konrads der Kampi zwischen Staufern und Welfen gerade dort von Neuem Auch unter Friedrich I. tritt S. in keiner Weise in den Vorder= entbrannte. grund. Er + den 10. Mai 1155.

Bgl. Jaffé, Lothar u. Konrad III. — Röhricht, Beiträge zur Geschichte der Kreuzzüge. Bd. 2. — Brut.

Scinrich ber Fromme, der erfte hiftorisch bekannte kaiferliche Boigt des Boigtlandes, stammt aus dem Hause Gleißberg an der Elster und wurde ge= boren um das 3. 1040. Er ist als der Urahne des Reugischen Fürstenhauses zu betrachten, welches direft aus jener Linie der kaiferlichen Boigte hervorging, wenn der Name "Reuß" auch erft im 13. Jahrhundert von den Rachkommen angenommen wurde und zwar junachft von nur einem der voigteilichen Säufer, von dem aus er sich nach und nach auf die übrigen verbreitete. (S. Heinrich der Hochmeister.) S. wird von den alten Siftorifern, Albinus und Longolius als ein Mann von hoher Geistes- und Körperkraft genannt, der seine Zeit in ersterer Beziehung weit überragte. Kaiser Seinrich IV. ernannte ihn, wegen feiner treuen Anhanglichkeit, zu feinem Marschall und übertrug ihm die Boigteien Weida und Gera. In Folge diefer Ernennung verließ er seinen alten Stammfit Gleißberg (bas heutige Beitsberg), ber bald in Trümmer zerfiel. In Weiba bagegen, wo er feinen Sit nahm, erbaute ber Boigt eine für jene Zeit prächtige Kirche, deren Trümmer dort heute noch als interessante Ruine bestehen. Dieser Bau und verschiedene andere, gleichartige Kirchenbauten, verschafften ihm in der Geschichte den Beinamen des Frommen. Seine Anhänglichkeit an Kaiser Heinrich IV. war trot allem Unglück, welches den Letzteren traf, un= erichütterlich. Er fampite für benselben als Weldoberster mit in der für den Raiser unglücklichen Schlacht an der Elster im J. 1080, worauf die siegenden Sachsen die Besitzungen des Boigtes: Gera, Weida u. A. zerstörten. Bald nach= her befestigte er Gera aufs Reue, wovon in dieser Stadt ebenfalls noch Ueber= reste vorhanden sind. Vermählt war er zuerst mit Lufarda, einer Tochter des Grafen von Lentenberg, die ihm eine Tochter und einen Sohn geboren, welch' Letterer in einem Treffen bei Nürnberg tödtlich verwundet, zum Bater zurück gebracht wurde und bort ftarb. S. vermählte fich zum zweiten Male mit Juliana, einer Tochter des Grafen Sieghard von Schwarzburg, aus welcher Ehe ebenfalls Söhne und Töchter hervorgingen. Giner derfelben murde des Vaters Nachsolger in den beiden Voigteien, denen später noch die von Greiz beigegeben wurde. H. überlebte seinen kaiserlichen Herrn und hatte somit auch den Schmerz, zu sehen, wie dessen Lieblingssohn, Konrad, vom Vater absiel und sich ihm als Gegenkaiser seindlich gegenüberstellte; ja, wie dessen zweiter, noch unnatürlicherer Sohn, der spätere Kaiser Heinrich V., den greisen Vater befämpste und ihn gewaltsam vom Throne stieß. — Das Todesjahr Heinrichs ist nicht genau bekannt; wahrscheinlich sällt es in die Zeit um 1120. Er und seine ganze Familie liegen in der Kirche zu Veitsberg begraben.

Ferdinand Sahn. Scinrich der Reiche, Entel Seinrichs des Frommen (f. denfelben), geboren um das Jahr 1130, befaß im Laufe seiner voigteilichen Regierung zum erstenmale das gesammte Boigtland, also die faiserlichen Boigteien Beida, Gera, Greig, Plauen und Sof, gemeinsam. Diefer bemerkenswerthe Umftand findet seine Erklärung in der nahen Berwandtschaft, in welcher der Boigt zum deutschen Kaiserhause stand, und zwar durch seine Bermählung mit Bertha, einer Tochter des Herzogs Leopold III. von Desterreich aus dem babenbergischen Hause. Bertha war eine Entelin Kaifer Heinrichs IV., dessen Tochter, Agnes, sie in ihrer zweiten Che mit Herzog Leopold geboren hatte. Aus ihrer ersten Che, mit Friedrich von Hohenstaufen, war dagegen Friedrich II., der Bater von Kaiser Friedrich Barbarossa hervorgegangen. Bertha war somit die Tante Kaifer Friedrichs und Großtante Kaifer Beinrichs VI. Der Boigt hatte, wie sein Vorgänger, gleich anjangs die Voigteien Weida, Gera und Greiz erhalten. Der damalige Boigt von Plauen, Beinrich, folgte im J. 1189 mit einer Anzahl Ariegsvolf dem Raijer Friedrich I. auf dem Areuzzuge nach Palästina. Weder er noch der Kaiser sahen die Heimath wieder. Der Voigt soll bei dem Sturme auf Ptolomais geblieben sein. H. (der Reiche) ersuchte den Sohn und Nachfolger Friedrichs, den Kaifer Beinrich VI., um Ueberlaffung der erledigten Boigtei Plauen, die ihm bereitwillig zugestanden wurde. Später brachte er durch die Bermählung seines ältesten Sohnes mit der Gräfin Lutharia von Orlamünde noch die Boigtei im Regniklande mit der Stadt Hoj an sich und war nunmehr Beherrscher des gesammten Boigtlandes, daher sein geschichtlicher Beiname "der Reiche". Er war Chermarschall Barbarossas gewesen und erhielt dieses Amt bald auch bei Heinrich VI. Im J. 1190 begleitete er diesen nach Italien, bekämpste an dessen Seite alle die entgegenstehenden Hindernisse, bis dieser zu Rom, am zweiten Ditertage (13. April) 1191, von dem greisen Papste Colejtin III. zum Kaiser gekrönt wurde. Unmittelbar nach der Krönung em= pfing Boigt S. von seinem dankbaren Kaiser den Ritterschlag. Im J. 1193 fommandirte H. im kaijerlichen Belagerungsheere vor Braunschweig, zur Ein= schließung des alten Sachsenherzogs Beinrichs des Löwen. Auf feiner Rucfehr nach der Heimath übernachtete Voigt H. am 8. September 1193 im Prä= monftratenferklofter zu Magdeburg, beffen Propft ihn besonders dazu eingeladen hatte. — Einschaltend ist hier zu erwähnen, daß H. in seiner Kindheit bas Unglud gehabt, durch Zuschlagen eines Thorflügels seinen jungern und einzigen Bruder jo stark am Kuße zu verlezen, daß er insolge dessen gebrechlich wurde und bald nachher ftarb. Der lleberlebende mar untröftlich darüber und flagte sich des Brudermords an. Dieser Gedanke verließ ihn selbst in seinen höheren Mannesjahren nicht und raubte ihm eigentlich alle Lebensfreude. — Im Kloster zu Magdeburg hatte S. in genannter Nacht einen Traum, ber sich auf jenen Fall bezog. In demfelben erichien ihm, mit großem Gefolge von Beiligen, die Himmelskönigin Maria und befahl ihm: er möge, um seine That zu fühnen, in seiner Heimath ein Kloster vom Orden der Prämonstratenser bauen. Nach seiner Rückfehr traf der Boigt sosort Anstalt zum Klosterbau;

feine Gemahlin reifte zu Raifer Beinrich VI., ihrem Neffen, und fehrte von dort mit der erbetenen Bestätigung der Klosterstiftung zurud. Das neue Aloster wurde ein Prachtbau seiner Zeit, wie heute noch die, zwei Stunden thalaufmarts von Gera ftehenden Ueberrefte des Klofters "Milbenfurt" beweifen. Dort auch liegt B. sammt feiner Gemahlin Bertha begraben. Von ihm aus ging das Gefet, welches feitdem unverändert im Reugenhaufe besteht: daß alle mannlichen Mitglieder beffelben den Taufnamen "Beinrich" führen. Grund dazu ruht, wie sich annehmen läßt, in der nahen Verwandtschaft mit den biefen Namen führenden deutschen Raifern; namentlich in der dantbaren Erinnerung an Heinrich IV. und in der treuen Ergebung für Heinrich VI. — Einen Fehler beging der hochbegabte Mann baburch, daß er bas vereinte und ftarte Boiatland an seine drei Söhne zertheilte, und zwar so, daß auch diese einzelnen Theile nicht je ein abgerundetes Gange bildeten, fondern in absichtlicher Berichlingung mannigiach in- und durcheinander geschoben waren. Der gute Zweck, den er bei dieser Maßregel im Sinne gehabt, ist jedensalls unersüllt geblieben. Das zerstückte Gebiet war dadurch so geschwächt, daß die, den Voigten stets feindlich gesinnten Landgrafen von Thüringen, es bald schwer zu schädigen und die Boigtlande von sich abhängig zu machen wußten. Ferdinand Sahn.

Beinrich, Sochmeister des deutschen Ritter=Ordens, Voigt Plauen, war der jungere Bruder des erften Burggrafen von Meißen aus dem Saufe Plauen. Der Lettere ift unter dem Namen Beinrich der Bofrichter in der Reußischen Vorgeschichte bekannt. Die Geburtsjahre beider Brüder jallen in die Zeit von 1360 bis 1370. Der ältere wurde, nachdem er mündig geworden, von König Wenzel von Böhmen in feine Berrichaft Plauen eingesett. Bährend der Minderjährigkeit hatten der Konig und borber beffen Vater, Kaifer Karl IV., die Herrschaft als Lehensherren verwaltet. Der jüngere Bruder trat nach erlangter Bolljährigfeit in den deutschen Ritterorden. Dit Unrecht wird berfelbe bon einigen Geschichtsschreibern "Beinrich Reuß" genannt und moge gur Rlarftellung diefes Punttes hier eine turze Erörterung Plat finden. Beinrich der Reiche (f. denselben) theilte die Boigtlande unter seine drei Söhne, die sich seit 1206 nach ihren Besitzungen: Heinrich Loigt von Weida, Heinrich Boigt von Plauen, Heinrich Boigt von Gera nannten. Die Linie Weida starb 1532, die Linie Gera 1550 aus. Nur die Linie Plauen blüht noch fort in dem Fürstengeschlecht der Reußen. Im 13. Jahrhundert kommen im Sause Plauen zwei Brüder, als Söhne Heinrichs des Aelteren, Voigt von Plauen, vor, von denen der ältere den Beinamen "der Böhme" (nach dem Heimathlande der Mutter), der jungere ben Beinamen "ber Ruffe" oder "ber Reuffe" führte (nach seinem langjährigen Aufenthalt in Rußland und seinen vielsachen Erlebniffen dort). Sie regierten die Lande des Baters gemeinfam. Erft ihre Sohne theilten sich um das Jahr 1307 in eine altere und eine jungere Linie ab. Die Nach= folger der älteren Linie nannten sich nach ihrer Residenz und dem gemeinsamen Stammlande: Boigt von Plauen; die der jüngeren: die Reußen von Plauen, welche ihre Residenz als Boigte in Greiz genommen. Die altere Linie von Plauen, also die Nachkommenschaft von Beinrich dem Böhmen, erlangte im J. 1426 die Burggrasenwürde von Meißen (f. Heinrich V.). Sie starb im 3. 1572 aus und von da ab verzweigten fich die Nachtommen der jungeren Linie, die Reußen von Plauen, über die ganzen Boigtlande und bestehen, wie erwähnt, im Reußischen Fürstenhause noch heute fort (j. Heinrich Posthumus). — Die beiden Brüder, Beinrich der Bofrichter und der fpatere Bochmeister B. von Plauen, jührten, als zur älteren Linie Plauen gehörend, mithin den Namen "Reuß" noch nicht. Im lebrigen waren Beide Manner von gang hervor-ragender Bedeutung. Der Hofrichter befand sich im J. 1417 mit auf der Kirchenversammlung zu Kostniß. Als dort das befannte Urtheil wider Johann

Suß gefällt murde, sprachen nur drei der Anwesenden bagegen: Beinrich der Hofrichter Boigt von Plauen, ein herr von Riefenberg und der Kanzler Kaspar Schlick. Sie erhoben sich von ihren Sigen, erklärten das Urtheil für rechtswidrig und verließen das Concil. — Der Charakteristik des jüngeren Bruders gelten die nachsolgenden Zeilen. — Im J. 1410 finden wir H. von Plauen jum ersten Male genannt in der Geschichte des deutschen Ritterordens, und zwar als Comthur von Schwetz; ein Beweis, daß er fich vorher schon vielsach verdient gemacht haben mußte. Un der für den Orden fo ungludlichen Schlacht bei Tannenberg nahm H. von Plauen versönlich nicht Theil. Auf Befehl des Ordensmeisters hielt er mit 4000 Mann der tüchtigsten Ordensstreiter die Comthurei Schwet besett, um dort das Ordensgebiet gegen das feindlich gesinnte Pommerellen zu decken. Um 15. Juli fam es bei Tannenberg zwischen dem Orden und dem Könige von Polen, Wladislaw Jagiello, zur Schlacht. mannigsachem Schwanken neigte sich mit dem scheidenden Tage der Sieg auf die Seite der Polen. Der Hochmeister des Ordens, Ullrich von Jungingen, fiel an der Spite einer dem Teinde noch einmal entgegengeführten Reiterschaar und damit war das Schickfal des Ordens entschieden. Von dem am Morgen noch unüberwindlich erscheinenden Heere bedten 50,000 Mann den Boden, unter denen sich außer dem Hochmeister alle Cebietiger und Comthure, überhaupt die Blüthe des Ordens befand. Was übrig geblieben, floh in wilder Flucht und versolgt von dem siegenden Feinde. Als die Botschaft von dem Schicksal des Ordens nach Schweg fam, jaste B. raich ben Entichluß, mit jeinen 4000 Mann nach Marienburg zu eilen, dem damals mächtigsten Bollwerk des Auf Marienburg, jo hatte der Polentonig geschworen, wollte er den Sturz des Ordens verfündigen und seine Herrschaft über das Land für alle Zeiten befostigen. Das fleine Beer aus Schweg eilte, jo schnell es vermochte, seinem Ziele entgegen und tras glücklich noch vor dem Polenheere dort ein. Auf dem Marsche dahin hatte eine Menge von versprengten Ordensrittern und Mannen sich dem Comthur angeschlossen, so daß er um mehr als das Doppelte verstärkt an das Ziel gelangte. Hier galt es einer großen energischen That, die mit Windesichnelle vollführt werden mußte. H. verkundete feinen Ent= schluß, nach welchem, um die Burg zu retten, die Stadt dem Untergange geweiht werden mußte. Schnell wurden alle Bewohner derfelben mit ihrer besten habe und allem Proviant in die weiten Räume der Befte aufgenommen; sodann wurde die Stadt an allen Orten in Brand gestedt, die Rogatbrude zerstört und aller Zugang zur Burg abgeschloffen. — Im hohen Ordensfaale bes Remters versammelten sich die wenigen übriggebliebenen Standesritter, um über die Bertheidigung der Marienburg zu berathen. Am Schluffe der Verhandlung mählten fie einstimmig den Comthur S. jum Statthalter des Meisters. - Bon Augen her kamen durch immer neu eintreffende Ordensritter die betrübendsten Nach= richten. Alle Städte und sesten Pläke ergaben sich widerstandslos dem heran= stürmenden Feinde, der Alles schonungslos niedermachte und verwüstete. entseklichsten Greuel bezeichneten seinen Weg. Alle Ordnung war aufgelöst, aller Gehorfam im Orden geschwunden; viele Ritter hatten Gelb und Gut in den Ordenshäusern zusammengerafft und waren damit seig nach Deutschland entflohen; jogar die vier Bijchöfe des Landes hatten sich dem Polenkönige er= geben und Preußen schien mit einem Schlage wieder eine polnische Provinz werden zu sollen, wie vor zweihundert Jahren. In wüstem Jubel und toller Siegesgewißheit hausten die Feindesschaaren überall bis für die Verheerung nichts mehr übrig war. Dadurch verzögerte fich der Heereszug zum Beile für Marienhier waren inzwischen alle Vertheidigungsmaßregeln getroffen und die Besatzung erwartete mit fester Entschlossenheit die Ankunft des überlegenen

Feindes. — Am 26. Juli 1410 langte das Polenheer vor Marienburg an, ohne zu ahnen, daß die wilde entsesselte Flut noch ein Hinderniß finden könne. In den häufern und Palästen der Stadt hatte Bladislam mit feinem Beere sich einzuguartieren gedacht, um von da aus die Burg, wenn sie Widerstand leiften follte, bequem zu fturgen. Sest stellten fich Diefem Plane rauchende Trümmerhaufen entgegen und das getäuschte Seer mußte weit davon ein freies Inzwischen begann, voll Erbitterung darüber, zugleich ber Lager beziehen. Sturm auf Marienburg. In zahltofen Massen umschwärmten bie vereinigten Schaaren die Veste und boten alles auf, was die damalige Belagerungskunft vermochte, um fie zu raschem Fall zu bringen. Bon allen Seiten versuchte ber Feind die Mauern zu ersteigen ober zu zertrümmern. Aber die heldenmuthige Bertheidigung warf die Sturmenden zurud. Hunderte sanken erschlagen in die Graben; andere Hunderte fturmten heran und fanden daffelbe Schickfal. Groß war die Gefahr, der ungeheueren lebermacht gegenüber, für die tleine Schaar ber Belagerten; das Beispiel des von Begeisterung erglühten Statthalters belebte aber jeden Einzelnen zum Seldenthume. — Wochenlang wiederholten fich diefe Sturmangriffe alltäglich und immer mit demfelben Erfolge. Die Befatung machte dazwischen verschiedene, vom Blud begunftigte Ausfälle. Sie erfolgten stets unter der persönlichen Leitung des Statthalters. Wenn er in freien Stunden aber von den Zinnen der Burg hinausschaute und in weiter Umgebung die Verwüftung fah, welche der Feind dort anrichtete; wenn er von den un= fäglichen Gräueln und Berbrechen, von der Berratherei, der Schandung der Beiligthumer und hundert anderen Dingen hörte, wie fie dort verübt wurden; wenn er zu dem Allen bedachte, wie fein Häuflein, da ihm jede Hulfe von außen fehlte, immer kleiner werden und gulet endlich den Muth verlieren werde: dann ergriff Bergagen feine Seele und es wantte die Rraft und Soffnung, die ihn bisher aufrecht erhalten. So faßte er, nach schon wochenlanger Dauer der Belagerung, in einem solchen Momente der Muthlosigkeit den Ent= schluß, dem Feinde die Sand jum Bergleiche zu bieten. Nachdem er vom Polentonig die Busicherung freien Geleites erhalten, schritt er, von der Schaar fammtlicher Ordensritter gefolgt, in das feindliche Lager hinunter. Er demüthigte sich dort vor Bladislaw, erbot sich zu Erfüllung der hartesten Friedens= bedingungen und beugte, des armen Landes und Bolkes willen, sogar das Anie, - aber vergebens. Mit Stolz und Barte wies ihn ber Konig gurud und höhnte: Preußen muffe ohnehin sein werden; erst nach Marienburgs Falle möge der Statthalter wieder tommen und um Gnade fleben. H. erhob sich und rief mit neu belebtem Muthe: "Gott und die heilige Jungfrau werden uns retten! Der Plauen aber wird nimmermehr aus Marienburg weichen!" Er kehrte nach der Burg zurück und es vermochte fortan nichts mehr seinen Muth zu beugen. — Sofort nach der Rückfehr waren fammtliche Ritter entschloffen, Die übermuthige Rede des Feindes zu zuchtigen. In fürzester Frist organisirte sich die ganze Besatung zu einem Ausfalle, der wohlgeruftet und furchtbar sich in das Polenlager hinunterstürzte und dort in wenigen Minuten Taufende der überraschten, vom Schrecken gelähmten Jeinde niederschlug, ohne daß der Statt= halter einen Mann verlor. Mit Sturmeseile, wie fie gefommen, eilte die Besakung nach vollführtem Schlage wieder zur Burg hinauf. Jener Aussall hat in der gangen Rriegsgeschichte taum feines Gleichen. Die Belagerungsheere unternahmen am jolgenden Tage einen Sturm auf die Burg, wie er furcht= barer noch nicht da gewesen. Daß er erfolglos blieb wie alle früheren, gab dem Feinde die Ueberzeugung, daß mit Gewalt hier nichts auszurichten sei. Man beschloß, fortan Lift und Berratherei als Kampfesmittel aufzusuchen und dabei die Marienburg auszuhungern. — Es begann nun eine lange Reihe

folcher Bersuche, deren einzelne Anführung hier weit den gegebenen Raum überiteigen wurde. Während alle dieje Berfuche erfolglos blieben, in einzelnen Fällen sogar verderblich auf das Belagerungsheer zurückwirften, trat in diesem jelbst schon der Hunger immer verhängnißvoller auf. Die Feindesschaaren hatten gleich anfangs im weiten Umfreise alles verheert und verwüstet und mußten nun bas Nothwendige ichon längit aus immer größeren Fernen herbeischaffen. auch diese Quellen versiechten. Peftartige Seuchen, von glühender Sonnenhibe, feucht fühlen Rachten und Sunger erzeugt, mutheten im Belagerungsheere und rafften Taufende der Mannichaften oft in einer Woche dabin. Andere fturgten jich, von Fieberhige getrieben, in die fühlenden Wogen der Rogat. Der Zustand wurde von Jag ju Jag entsetlicher. Der Polentonig, in augerfter Bedrangnig, ließ dem Statthalter miffen, daß er jett bereit fei, auf die bon ihm gemachten Friedensbedingungen einzugehen. "Sagt Eurem Könige", riej H. den Gesandten zu, "nur damals durfte ich jene Bedingungen bieten; nun aber kann der Plauen das Haus lebend nicht mehr verlaffen." — Zu aller Noth im Feindeslager gesellte sich noch die Zwietracht, bis die verschiedenen Bolter endlich in Saft fich trennten. Groffürft Witold von Lithauen gog mit feinem Seere querft von dannen. Ihm folgte ber Bergog von Majovien zc. Endlich tam noch die Nachricht, daß der König von Ungarn seindlich in Polen eingesallen sei und das Reich zu verwüsten beginne, worauf dann auch König Wladislaw mit dem Reste seines Heeres die Belagerung aushob und nach seinem bedrohten Lande eilte. — So war der Orden und Preußen gerettet. Die wenigen treu gebliebenen Komthure anderer Städte und Burgen zogen herbei; viele Ordensritter, die sich nach der Schlacht bei Tannenberg ins Ausland geflüchtet, fehrten ichleunigst zurück. Das Ordensheer wuchs mit jedem Tage und konnte bald den Kampi um die verlorenen Gebicte beginnen. Nach faum Monatsfrist waren sämmtliche Städte, Burgen, überhaupt alle Besitzungen des Ordens, zurückerobert und der Orden bankte am 9. November beffelben Jahres, in der großen Berfammlung im Ordensjaale zu Marienburg seinem heldenmüthigen Retter durch die ein= stimmige Wahl zum Sochmeister. — Mit diesem Dankegakte begannen für S. neue und größere Kämpfe als die bisher bestandenen. Gine große Menge von Städten, Dörfern und Burgen lag in Trümmern; fie mußten neu aufgebaut, die entleerten Zeughäufer und Speicher neu gefüllt werden. Die Wiederherftellung der Stadt Marienburg allein erforderte unermegliche Anstrengungen; Zausende von Rittern und Mannen mußten aus der Gesangenschaft losgekaust werden, wobei allein jür die Herzöge Cajimir von Pommern und Konrad von Dels ein Lojegeld von je 100,000 Schock Grojchen gezahlt werden mußte. Zudem forderten die verarmten Unterthanen Lebengunterhalt, die Söldnerhaufen ihre Selbst Könige und Fürsten stellten drohend harte Forderungen an den entleerten Ordensschak, während die Meister und Komthure des Ordens nur Bertröftungen und entmuthigende Ausflüchte, aber keine Unterstützung für die Orbenstaffe hatten. Dieg und hundert andere Wirrniffe und Zerrüttungen umgaben den neuen Sochmeister von allen Seiten. Und doch berichten die Jahrbucher des Ordens aus jener Zeit, wie er neue Städte, Dörfer und feste Schlöffer aus den Michenhaufen emporführte, die leeren Zeughäufer und Speicher füllte, dringende Wünsche seines Volkes zu befriedigen suchte, verlette Gerecht= fame neu besestigte, die niedergedrückten Gewerbe hob, dem handel neue Wege des Berfehrs öffnete, verrottete Gewohnheiten und Mißbräuche abschaffte und strenge Gesittung dafür im Orden hervorrief 2c. — Dieß Alles ersorderte durch= greifende Magregeln und außerordentliche Mittel. Reue Steuern mußten er= hoben, Städten und Dörfern erhöhte Leiftungen auferlegt, Jedermann, bom höchften Beamten bis zum letten Unterthan, mit Abgaben belaftet, koftspielige

Memter eingezogen und jogar die Münze verschlechtert werden. Migmachs, Theurung, Rrantheiten und Landplagen aller Art fteigerten bas Glend. Oft lag der Hochmeister vor dem Altar feiner Kapelle im Gebet um Husdauer und Rettung. — Und was war ber Lohn des großen Mannes? — Neid und Berleumdung, Sag und Rache von Solchen, benen feine ftrengen Befete, fein Streben nach Ordnung, Strafe dittirt, Nemter entzogen ober fonftige Plane vereitelt hatten. Es entspann fich eine schonungeloje Berichwörung, ber fein Mittel zu ruchlos mar, den Gefürchteten zu fturgen. Meister und Komthure vereinigten fich wie Banditen, um, wenn es nicht durch Rante gelange, bem Wirten bes Sochmeisters durch Gift und Dolch ein schnelles Ziel zu fegen. Un ber Spige dieser Berichwörung ftand der Ordensmarichall Michael Ruchmeifter von Sternberg. Es gelang ihm, ben gangen Orden gegen feinen Retter aufzubringen, bis am 14. Oftober 1413 ber würdige Mann feines Umtes entfet und in die Berbannung gestoßen wurde. Michael Küchmeister schwang sich auf ben Hochmeisterstuhl, nachdem er feinen großen Borganger auf die burftige Romthurei der Engelsburg verwiesen. Aber auch hier erschien er ihm noch zu gefährlich, darum ließ er ihn, wenige Monate später, nach der Beste Branden= burg am frischen Saff bringen und dort einschließen in enge Kerkerzelle. Deutschland nahm Theil an bem Schickfal bes edlen Mannes. Seine Berwandten, die Graien von Schwarzburg und die Herren von Plauen und Gera, fandten Bittschriften an den neuen Hochmeifter, sowie später an den Raifer, von ichweren Untlagen gegen Michael Ruchmeister von Sternberg begleitet, ohne irgendwo Etwas zu erreichen. Erst der Nachfolger desselben, Paul von Ruß-dorf, welcher im J. 1422 als Hochmeister eintrat, brachte dem gesangenen Belben die Freiheit. Er machte es ju feiner erften schonen Sandlung, den längst auch von ihm beklagten gesangenen Hochmeister aus dem Kerker zu führen und durch Gewährung eines guten Amtes und Jahrgehalts den Abend seines Lebens ruhiger zu gestalten. Im J. 1429 starb er in der Burg Loch= städt am frischen haff, die ihm zum Wohnsitz angewiesen war. — In der St. Annenkapelle zu Marienburg, der Gruft der Hochmeister, steht noch ein einsacher Grabstein mit der Inschrift: "In der Jahrzahl Christi 1429 da starb der ehr= würdige Heinrich von Plauen." — Der Orden hat sich seitdem nie wieder ersholt. Durch die gewaltsame Entsetzung gerade dieses Hochmeisters hatte er selbst seine Lebensader durchschnitten. Wenige Jahrzehnte später verließ der vierte Nachsolger Heinrichs weinend die Marienburg und sie sah nie einen Hochmeister wieder. Bon dem Kriegsvolke wurde sie an Polen verkaust, dem sie drei Jahrhunderte hindurch sammt dem ganzen weiten Ordensgebiete in Preußen gehörte, bis es mit seinem gegenwärtigen Regentenhause vereinigt wurde. Urfunden im Archiv zu Konigsberg und dem des Fürftenhaufes Reuß

i. Lin. Boigt's Gesch. v. Preußen. Biogr. im Triest. Lloyd 1855 von F. H. Ferdinand Hahn.

Heinrich V., Burggraf von Meißen. In der Schlacht bei Aussig (1426) siel der alte Burggraf zu Meißen, Herr zum Hartenstein, ohne Nachsommen zu hinterlassen. Heinrich von Planen, Bruder des Hochmeisters gleichen Namens (s. dens.), empfing nach manchem Kampse das burggrästiche Erbe. Von da ab blieb dasselbe, unter vielen Streitigkeiten mit Kursachsen, bei dem Hauen, bis 1572 dieser Zweig und somit die ältere Linie des Hauen, dusstarb. — In der Reihensolge dieser Burggrafen hat nur der sünste hier eine Stelle zu sinden. — Burggraf H. V. ward geb. am 24. Aug. 1508 als Sohn Heinrichs IV. und dessen zweiter Gemahlin, Barbara, einer Tochter des Fürsten Waldemar zu Anhalt. He trat srühzeitig in die Dienste des Böhmenkönigs Ferdinand I. Schon vor seinem 20. Jahre wurde er zum königl. Schenken

und einige Jahre fpater jum Rammerer und Geheimen Rathe ernannt. begleitete fowohl den König, als beffen Bruder, Raifer Karl V., zu verschiedenen Malen jum Reichstage nach Augsburg. 3m 3. 1542 ernannte ihn Ferdinand I. gum oberften Rangler bes Ronigreichs Bobmen. Er felbft hatte Sig und Stimme im Reichstag errungen und wurden ihm in der Folge die burggräfliche Würde, jowie alle damit verbundenen Rechte und Privilegien, desgleichen alle die Brivilegien und Rechte, welche ichon Kaiser Friedrich II. (1232) dem Hause Plauen verliehen, wiederholt bestätigt. Beim Ausbruche des Religionskrieges (1546) trat er als Feldherr auf, was seinem Wesen besonders zusagte. Die damalige Kriegsgeschichte führt manchen Zug seiner Tapferkeit auf. Bei dem Kampfe des Schmalkaldischen Bundes gegen den Raiser, stand er auf Seiten des Letteren. Nach der Schlacht bei Mühlberg (1547) und der Gesangennahme Friedrichs des Großmuthigen, erhielt S. die dem besiegten Rurjurften entriffenen vogtlandischen Heurichaften und Städte, wie Vogtsberg, Plauen, Delsnit, Aborf, Schöneck, Reufirchen 2c. gegen ein äußerst geringes Kaufgeld, gleichsam als Belohnung für geleistete Dienste. Er stand überhaupt, infolge seiner großen staatsmännischen Befähigung, unerschütterlich fest in der Gunft Ferdinands I. und Karls V., jo daß ihm eine Menge anderer Besitzerwerbungen leicht zusielen, wie zunächst die Berrichaften feiner Bettern von der jungeren Linie: ber Reugen von Blauen. Sie hatten dem Schmalkalbischen Bunde angehört und verloren insolge dessen das Anrecht auf ihre fammtlichen Besitzungen, wie die Berrichaften Gera, Saalburg, Schleiz, Lobenstein, Greiz, Stein zc. Mit großem Raffinement, jum Theil voll Seimtüde und Berglofigfeit, wußte S. fich junachft in den Lehenbefit all' der genannten Landertheile zu bringen, um fie bald nachher fich gang anzueignen. Den alten Herrn von Gera vertrieb er gewaltsam aus seiner letzten Beimstadt und führte fo beffen rafchen Tod herbei. Die jungeren Reugen verbargen fich in dem alten Schloffe Kranichfeld. Magloge Sabsucht war wol auch die ein= zige Triebfeber zur Berdrängung des erstgeborenen Bruders, jenes Beinrichs des "Unächten", wie er in den aus burggräflichen Gerichten hervorgegangenen Urfunden fälschlich genannt wird. Derfelbe mar, als erstgeborener Cohn aus ber ersten Che des Burgarafen Beinrichs IV., bis in fein 15. Lebensjahr in jeder Form fürstlich erzogen worden. Der Sohn aus zweiter Che mit Barbara bon Anhalt, B. V., war herangewachsen und die Stiesmutter wußte es dahin au bringen, daß jener Erstgeborene ploblich als außerehelich geboren, mithin als "unächt" erklärt wurde. Der Bater verstieß ben, als edlen Fürstensohn an Deutschlands ersten Sosen erzogenen, bis dahin geliebten Sohn in herzlosester Beife und der Bruder hielt wider besseres Wissen das Unrecht aufrecht. ungludliche Berleugnete und Berftogene, bat und flehte erft und prozesfirte bann lange Jahre ohne jeden Erfolg, gerieth dabei in die nach jeder Richtung hin bedrängteste Lage, verwilderte im Laufe der Jahre zum Wegelagerer und starb endlich in Wien in einem für ihn enggezimmerten Raften, worin ihn ber Bruder mahrend der letten Jahre als Gefangenen gehalten. In ber hand Beinrichs hatte es gelegen, das dem Bruder widersahrene Unrecht zu fühnen; Die eigene Sabsucht aber geftattete dieg nicht. Außerdem bedurfte die Befriedi= gung feines berrichfüchtigen Stolzes viel größerer Opfer, als ber urfprungliche Besit sie darzubieten vermochte. So errichtete er im J. 1551 mit enormen Koften ein eigenes Regiment, das er in das Beer König Ferdinands einführte und dort forterhielt. Der Konig verpfandete ihm unter den gunftigften Bedingungen bald nachher den gangen Elnbogener Rreis mit allen Stabten und Berrschaften in Böhmen. Ebenso wurde er mit der Berrschaft Birschberg, sowie mit den Herrschaften Asch und Neuberg beliehen. Hirschberg ist feitdem, als jum Landestheil Lobenstein gehörig, unverändert bei dem Fürstenthum Reuß j. 2. verblieben. Im J. 1552 brachte S., als bevollmächtigter Gefandter Ferdinands, im Lager vor Baffan den hochwichtigen Vertrag mit dem Kurfürsten Morit von Sachsen zu Stande. Der unruhige Martgraf Albrecht von Branden= burg-Culmbach trat dem Paffauer Bertrage nicht bei und blieb mithin gegen-über dem Könige, in feindlicher Haltung. Burggraf S. belagerte, als Führer bes königl. böhmischen Beeres, junachst die Stadt Bof und unterwarf dieselbe nach schweren Rampien im September 1553. Der Markgraf eroberte die Stadt zwar im Oftober zurud, doch H. nahm sie im Rovember zum zweiten Male. Der Sieger, der überall die Tapserkeit des Kriegshelden mit der Klugheit des gewandten Staatsmannes zu vereinen wußte, empfing darauf, als Erstattung seiner Kriegskosten, die Amtshauptmannschaft Hof, sowie die Aemter und Städte Munchberg, Helmbrecht, Schauenstein und Wunfiedel vom Könige als Eigenthum querfannt. Er nahm die Erbhuldigung der Städte und Bafallen in dem gangen Landstriche schnell entgegen, ordnete gu Sof die neue Regierung an und hielt zu Anfang des Jahres 1554 einen Landtag dafelbst ab. Zwei Monate fpater rudte er mit einem ftarten Beere bor die Sauptfestung Plaffenburg bei Culmbach, welche der Martgraf noch ftart besetht hielt. Bahrend diefer Belagerung ftarb, am 19. Mai 1554, H. in seinem Sauptquartier Steinach un= erwartet am Nervenfieber. Erst 46 Jahre alt, hatte er ein Leben voll reicher und mannigfaltigfter Erfahrungen. Er ftand inmitten feiner Thatigteit; feine zahlreichen Erwerbs= und Eroberungsvertrage waren zumeist noch nicht endgültig feftgestellt, oder, wo dieg geschehen, doch fo widerstandsvoll und neu, daß die Berbindung nur erft einem lofen Gefüge glich. - S. liegt in ber Familien= gruft des Haufes, in der Kirche zu Planen begraben. — Der machtige von ihm dusammengebrachte Besit, von dem nur ein Theil hier Erwähnung gesunden, gerfloß in der hand der beiden Sohne (B. VI. u. VII.) wie ein Trugbild, da der Bater ihnen zugleich eine Unfumme von Schulden hinterlaffen. Die Söhne ftarben, als die Letten ihres Stammes, der Aeltere 1568, der Jungere 1572, beide erft im 36. Lebensjahre ftehend, in vollständigfter Berarmung.

Ferdinand Sahn. Rach Urfunden und div. Monographien. Seinrich der Jungere, mit dem Beinamen Bofthumus, erscheint in ber Geschichte der Reußen als ein Stern der nimmer erbleicht. Die alten voigteilichen Linien von Weida und Gera waren ausgestorben (f. Beinrich von Plauen der Hochmeister), die ältere Linie von Plauen war dem Erlöschen nabe. Rur die jungere Linie von Plauen lebte, mit dem Beinamen "Reuß", noch in Greig fort. Um die Mitte des fechszehnten Jahrhunderts mar Beinrich der Friedfame der Stammhalter diefer Linie. 3m Jahre 1564 theilten fich feine drei Sohne in die damaligen Befitzungen des Saufes. Die beiden alteren Bruder theilten unter sich das Stammland Breig, der jüngste Bruder nahm Bera. Go ent= ftanden damals die altere, mittlere und jungere Linie Reuß. Die mittlere Linie ftarb im Jahre 1616 wieder aus, die altere und die jüngere blühen noch fort, Beinrich, der Jüngste von jenen drei Brüdern und Berr von Gera, mar im Jahre 1530 geboren. Schon als Jüngling von sechszehn Jahren kampite er im schmaltalbischen Rriege auf ber Seite bes Rurfürsten Johann Friedrich von Sachsen. Bei der Landestheilung (1564) war er demnach 34 Jahre alt. Acht Jahre hatte er bereits über Gera regiert, als der lette Burggraf, Seinrich VII., mit Tode abging und mit ihm die ältere Linie Plauen ausstarb. den Bestimmungen der Sausvertrage mußten die Besitzungen nun an die jungere reußische Linie sallen. Sie waren aber total verschuldet und verpfändet, weil die burggräfliche Linie, trot ihres ausgedehnten Länderbesites (f. Heinrich V.), im Berlaufe weniger Jahre vollständig verarmt war. Ein sofortiger thatsach= licher Erbantritt mar fur die gefetlichen Rechts= und Befitnachfolger demnach

nicht porhanden. Um über diese Angelegenheit zu berathen, hielten die drei Brüder Reuß in demfelben Jahre - 1572 - eine Busammentunft in Schleig. Während diefer Verhandlung ftarb am 6. April unerwartet Beinrich der Jungere von Gera, erst zweiundvierzig Jahre alt. Er hinterließ nur drei Töchter und die jüngere Linie Reuß schien mit ihm erloschen. Zwei Monate nach seinem Tode, am 10. Juni, gebar Heinrichs hinterlassene Wittwe — Dorothea, eine geb. Gräfin von Solms = Mungenberg = Sonnenwalbe - einen Sohn, welcher in der Geschichte beghalb den Beinamen "Posthumus" führt. - Raifer Maxi= milian verordnete dem nachgeborenen Prinzen als Vormundschaft, außer der Mutter, den Ontel, Beinrich den Mittleren von Obergreig und zwei Geraer Bajallen: Uz von Ende zu Caafchwitz und Georg von Wolfframsdorff zu Köftrig. Diefe Bormundschaft hat sich durch ihre Wirksamkeit in der Regierung bes Landes sowohl, als durch die Erziehung, welche sie dem rasch und glücklich sich entwickelnden Prinzen angedeihen ließ, ein unvergängliches Berdienst erworben. In gleichem Sinne verwaltete Graf Otto von Solms, Bruder ber Mutter, nach dem Tode der gen. drei Vormunder, die Vormundschaft, bis S. Bosthumus, im Jahre 1593 mundig geworden, zwei Jahre fpater die Regierung selbst antrat. Die Vormundschaft hatte, durch trefflichste Verwaltung dazu befähigt, nach mannigfachen Kampfen und Mühen verschiedene verschuldete Bejihungen der Burggrafen zusammengekaust, resp. eingelößt, so daß Posthumus bei seinem Regierungsantritte, außer der Herrschaft Gera, bereits die Herrschaften Lobenstein und Krannichseld besaß und seine Lander dann felbst noch so vermehrte und arrondirte, daß fie den heutigen Umfang der jungeren Linie Reuß erhielten. Das Knaben= und Junglingsalter des Posthumus fiel in eine Zeit, in welcher es gang der guten Grundlage bedurfte, welche ihm durch die Umficht seiner murdigen Erzieher zu Theil geworden, um nicht im Strudel der Zeit zu verfinken. Kaiser Maximilian II. war gestorben. Unter der schwachen Regie= rung seines Sohnes und Nachfolgers, Rudolis II., locerten sich alle Bande der Ordnung und des Bertrauens im Reiche. Die entsetliche Periode des dreißigjährigen Krieges bereitete fich schon damals vor. In diese geistige Wildnig trat b. mit feinem reichen Gemuth ein. Dag es ihm in einer fo lebensarmen Zeit dennoch gelang, sich den Muth des freien Geistes, die Be-sonnenheit des Herrschers, den Ernst des Mannes zu erringen und zu bewahren, ist der sicherste Beweis für die treffliche Grundlage seiner Erziehung. — Den erften Unterricht empfing Pofthumus, fieben Jahre alt, in der Stadt= und Raths= ichule zu Gera, durch den M. Bartholomäus Rosinus, den Schulkollegen Oswald Leupold und den herrschaftlichen Amtsschreiber Martin Schumann. Der Unterricht wurde mit so gutem Ersolge geleitet, daß Posthumus im noch nicht vollen= deten fünfzehnten Lebensjahre die Universität Jena bezog. Nach anderthalb Jahren verließ er Jena und begab sich auf den Rath seiner Vormünder auf die Universität Straßburg. Dort sammelte er mährend seines dreijährigen Studiums reiche Kenntniffe in fast allen Fächern ber Wiffenschaft. widmete er fich mit großer Borliebe ber Beredtsankeit und nahm fleißig an ben öffentlichen Redeübungen Theil. Seine bei folchen Gelegenheiten gehaltenen Reden galten als Mufter. Ginige berfelben hat der damalige Profeffor Junius in einem seiner nachgelassenen Werke der Rachwelt aufbewahrt. Als Beweis für das Streben des Jünglings darf noch angeführt werden, daß er, bei sehr fleißigem Kirchenbesuch, sich es zur freiwilligen Aufgabe machte, die gehörten Predigten theils in deutscher, theils in lateinischer Sprache forgfältig nachzuschreiben und gebunden aufzubewahren. Eine Anzahl dieser Bände verleibte er der später von ihm gestifteten Schulbibliothet in Bera ein, wo fie leider, bei bem Totalbrande der Stadt im September 1780, sammt der gangen Bibliothek

ju Grunde gingen. Friedrich Glafer, früher Braunschweigischer hofprediger, begleitete ihn auf der Universität als Hosmeister. Posthumus bewahrte diesem treuen wahrheitsliebenden Führer seiner Jugend das Gefühl der Dankbarkeit für das ganze Leben. Im Jahre 1600 ernannte er ihn zu seinem Hosprediger, 1609 zum Generalsuperintendenten in Gera. — Im Jahre 1591 verließ Post= humus die Bochichule ju Strafburg, wegen einer dort ausgebrochenen gefahrlichen Seuche. Er begab fich zu feinem Ontel und Bormunde, dem Grafen Otto von Solms, und blieb hier abwechselnd bis jum Jahre 1594. Diese drei Jahre benutte er namentlich ju Reifen und Studien in anderen Landern. 14. Februar gen. Jahres vermählte er sich zu Weitersheim mit der achtzehn-jährigen Tochter des Grafen Wolfgang zu Hohenlohe; 1595 übernahm er die Regierung und wohnte von da ab auf Schloß Ofterftein bei Gera. In dem= selben Jahre starb ihm seine vortreffliche Mutter und wenige Monate später, am 2. April 1596, nach der Geburt einer Tochter, auch feine jugendliche Gemahlin. In demfelben Jahre brach in Gera die Beft aus, jum funften Male in bem= selben Jahrhundert. Posthumus zog mit seinem Hofstaate und seinem alten Lehrer, dem Hofprediger Glaser, für die Dauer eines Infres nach Lobenstein. Am 21. Mai 1597 vermählte er sich zum zweiten Male und zwar mit Mag= balena, einer Tochter bes Grafen Albrecht Anton zu Schwarzburg, bes Stifters der Linie Rudolstadt. Magdalena war bei ihrer Vermählung noch nicht sechs= zehn Jahre alt, aber ganz außerordentlich fräftig und gesund entwickelt. Sie wurde Mutter von siebzehn Kindern, zehn Knaben und sieben Mädchen, von denen vier Söhne und sechs Töchter den Vater überlebten. Auch Posthumus war ein Mann von feltener Körperkraft und hoher, herkulischer Gestalt. Das Erzstandbild auf dem Johannesplage zu Gera ift treu nach einem nach dem Leben gemalten Bilde bes Pojthumus modellirt. — Bei feinem Regierungsan= tritte hatte Posthumus sich die Aufgabe gestellt, fein Sauptaugenmert zu richten : auf die Aufrechterhaltung einer der reinen Religion Jesu angemeffenen Rirchenverfaffung, auf Berbefferung des Schulmefens, auf gewiffenhafte Berwaltung ber Rechtspflege und auf Ginführung guter Polizei in feinem Lande. Seine vierzigjährige Regierung hat Zeugniß gegeben, wie treu er an dem großen Biele gehalten. Durch strenge Bisitationen, burch Reuherausgabe einer Confeffionssichrift, ftrengfte Verpflichtung der Geiftlichkeit auf Festhalten an derselben und sonstige geeignete Magregeln, wurden viele Migbrauche und Irrthumer auf firchlichem Gebiete beseitigt. Gbenfo lagen Juftigpflege und Regierung&= geschäfte sehr im Argen. Posthumus grundete eine Sofregierung und ein Ronsistorium als höchste Behörden des Landes, schuf eine neue Amts- und Gerichtsordnung und brachte überall neues, frifches Leben in veraltete Berhältniffe. Bur Berbefferung des Schulwefens fchuf er eine große Ungahl neuer Schulen im Lande und besetzte sie mit guten Lehrern. Im Jahre 1608 stiftete er mit wohlausgerusteten Mitteln das heute noch blühende Gymnasium zu Gera. Durch Schaffung guter Polizei endlich wurde dem Lande ebenfalls Großes genüt, weil es inmitten ber allgemeinen Unordnung und dem muften Treiben jener Zeit wie ein gluckliches Giland erschien und wohl auch nicht versehlt hat, Anderen ein befferes Vorbild zu fein. — Treu und feft, wie er all' diefe Aufgaben erfüllte, wirtte er auch jonft zum Beile jeines Landes und Boltes, fowie für das des Allgemeinen. Gera verdankt ihm feine heutige Bedeutung als Handels= und Fabritstadt (f. de Smit), das Land, wie schon angedeutet, ben dreifachen Umfang feiner Grenzen gegenüber dem der alteren Linie Reuß; noch mehr aber verdantt es ihm, wie fich aus Nachstehendem ergiebt, die Begrundung gesicherter Verhältnisse. Das haus Gera war ichon beim Regierungsantritt des Pofthumus mit Schulden belaftet. Die nothwendigen Erwerbungen der Berrichaften Lobenstein, Kranichfeld, Schleig zc., hatten weitere Summen erfordert, die gleichfalls erborgt werden mußten; fammtliche Schlöffer und fonftige Bauanlagen mußten neu aufgeführt werden; die neuen Ginrichtungen im Kirchen-, Schul= und Staatswejen hatten enorme Ausgaben erfordert und endlich auch die Reifen des Posthumus und fein Aufenthalt an auswärtigen Sofen, an denen er öfters, zu toftspieligen Festlichkeiten eingeladen, tage= und wochenlang ver= weilte. Um fein haus und Land möglichst bald von dem Drude jener Schuldenlast zu besreien, saßte er im Jahre 1608 den Entschluß der fortan äußersten Sparfamteit für fich und fein Saus, fo daß zur Beftreitung feines Sofhaltes die Erträgnisse der Herrschaft Gera ausreichen mußten, während die Einkünste aus allen übrigen Landestheilen lediglich zur Schuldentilgung verwendet wurden. Für die lettere berief er eine besondere Kommission, mit der ftrengsten Weisung, daß jene Staatseinfünfte nie anders als zur Schulbentilgung verwendet werden und daß sie sich darin weder durch ihn selbst, noch durch sonst Wen beirren laffen dürften. Diefer Beschluß steht um so höher, als Posthumus ein unum= schränkt regierender Fürst war, eine zahlreiche Familie hatte und weiterhin, jammt dem gangen Lande, schwer unter bem Drucke des dreißigjährigen Krieges leiben mußte. Bum Zwecke ber raicheren Schuldentilgung wurde im Jahre 1615 die Berrichaft Kranichfeld mit Schauenforft für 80,000 Bulben an die Berzogin Dorothea Marie zu Weimar verkauft. Trothem war 1635, im Todesjahre des Posthumus, das Ziel noch nicht erreicht, doch hatte er es seinen Söhnen zur Pflicht gemacht, daß fie bis zur Zeit der völligen Schuldentilgung ihre Hofhaltung gemeinschaftlich und in bisheriger Weife führen sollten. Die Söhne folgten treu dem gegebenen Worte und erreichten die große Aufgabe 1647. -3m Jahre 1619 übte Pofthumus das feinem Saufe (wegen eigenen Bergbaues im Lande) schon seit dem dreizehnten Jahrhundert zustehende Müngrecht zum erften Mal aus und wirkte er wesentlich zur Befämpfung und Beseitigung des damals in Deutschland arg graffirenden Falschmungerei-Unwefens (der jog. "Kipper= und Wipperei") mit. Die von ihm heute noch vorkommenden Gold= und Silbermungen find ftets vollwichtig und von reinem Metallgehalt. — Wie ihn im engeren Kreise das Wohl seines Landes und Bolkes stets ein Ziel ernsten Strebens gewesen, so war seine Wirtsamkeit auch nach Außen fortwährend thätig Durch feine Studien, feine vielen und ausgedehnten Reifen, feinen Aufenthalt an fast allen deutschen Höfen, seinen häufigen Berkehr mit den bedeutenosten Männern der Wissenschaft jener Zeit, war ihm eine Fülle des Biffens und der Gelehrfamteit zu eigen geworden, die ihn geiftig über viele feiner Standesgenoffen erhob. Sein Urtheil wurde in allen schwierigen Hausund Familienfällen erbeten; er mar der treue Rathgeber für Deutschlands Fürsten, ähnlich wie es in neuerer Zeit, nur in noch weiterer Ausdehnung, König Leopold I. von Belgien gewesen. Der damalige Wittenbergische Projessor Taubmann äußerte über Posthumus: "Diefer Herr ist würdig, ein ganzes Kaifer= thum zu regieren. Das Volk würde sich unter ihm höchst glücklich und wohl fühlen und die gelehrte Welt keinen geneigteren und wohlthätigeren Beschützer finden fonnen." - Die mahrend feiner Regierung aufeinanderfolgenden beutschen Kaifer: Rudolph II., Matthias und Ferdinand II., schätzten ihn perjönlich hoch und erwiesen ihm viele Auszeichnungen. So verlieh ihm Rudolph im Jahre 1607, Matthias 1616, Ferdinand 1624 das Prädikat eines kaiferlichen Rathes. Er begleitete auf besondere Ginladung diese Raifer auf ihren Wahl= und Krönungs= tagen, zu Reichstagen ze. und befand fich oft am faiferlichen Soflager zu Prag. Die Kurfürsten und Herzöge zu Sachsen luden ihn regelmäßig zu ihren großen Boffesten und machten ihm Gegenbesuche auf Schloß Ofterstein in Gera. gar der Tänenkönig Christian IV. lud ihn 1596 zu seiner Krönung nach Kopenhagen.

Alle biefe Reifen hat er eigenhändig beschrieben. — Die Gunft, deren Posthumus fich beim beutschen Raiserhause erfreute, wirfte, so lange er lebte, segensreich auch für das Land, namentlich im dreißigjährigen Kriege. Gera und die übrigen Theile bes Landes erhielten eine kaiferliche Schutwache, durch welche jahrelang Rach dem Tode dieses größere Unbilden des Krieges abgewendet murden. Landesvaters brach das Schickfal auch hier herein. Schon im Jahre 1639 wurde Gera durch schwedische Soldaten in Brand gestedt und ein Drittel der Stadt vollständig zerftort. — Posthumus ftarb am 3. Dezember 1635. — Er gehörte nicht zu benen, die auf dem Schlachtselde sich Ruhmesfäulen für die Nachwelt gründen; mit um jo höherer Thatfraft aber arbeitete er auf dem Saatfelbe bes Friedens und feste hier feinem Schaffen einen unvergänglichen Gebenkftein. — Durch seine Sohne und Rachfolger entstanden die Grafen-, und zum Theil späteren Fürstenhäuser Gera, Schleiz, Saalburg, Lobenstein, Ebers= borf, Sirschberg, welche in der fiebenten Generation im Jahre 1848, wieder vereinigt wurden zu dem gegenwärtigen Fürstenthum Reuß jungerer Linie.

Reußische Archive. Majer, Reußen von Plauen. Lob. Int.-Bl. Jahrg. 2 und 3. hahn, Gesch. von Gera u. A. Ferdinand hahn.

Seinrid) VI. Reuß a. Lin., aus dem Saufe Obergreiz, geboren am 27. Aug. Der Bater, Beinrich d. Me., war faiferlicher Rath, Generalfeldwacht= meister und Oberfter, sowie besignirter Commandant des Johanniterordens gu Lagau; die Mutter, Sybille Magdalene, eine geborene Gräfin von Kirchberg und Farnroda, Tochter des Burggrafen Georg, leitete hauptfächlich die Erziehung ihrer Kinder, da der Bater nur wenig daheim sein konnte. H. genoß bis in das 15. Lebensjahr feinen Unterricht im Elternhaufe und tam dann zur weiteren Ausbildung an den Sof zu Altenburg, wo er zugleich mit dem Erbprinzen erzogen wurde. Seine geistige und förperliche Entwicklung war eine äußerst gun= Nach zwei Jahren bezog er nach Beschluß des Vaters, die hohe Schule îtiae. zu Geni. Hier gab er fich mit Gifer ben Wiffenschaften und zugleich mit Borliebe und Geschick ritterlichen Uebungen hin. Bon Genf ging er nach Lyon, um sich in den ritterlichen Rinften weiter auszubilden, mit dem Entschlusse, sich dem Kriegsbienste gang zu widmen. Er bereiste fodann die übrigen Theile Frankreichs und kehrte 1668 nach Obergreiz zurück. Gin Jahr später trat H. in furfürstlich Brandenburg'sche Ariegsdienste. Er ward zum Rittmeister im Regiment des Generalmajor von Ellers ernannt. Bei diefer Gelegenheit murde er bem Kurfürsten näher bekannt, der ihn persönlich lieb gewann und zu seinem Kammerherrn machte. Heinrichs Sinn neigte indeh mehr zum Kriegsdienste, während das Kurjürsteuthum Brandenburg sich damals des tiefsten Friedens er-Im J. 1672 begann der durch Ludwig XIV. herausbeschworene Krieg Frankreichs gegen die Republik Holland, in den auch der Bischof von Münster verwidelt murbe. Gin naber Bermandter Beinrichs, der braunichweig-luneb. Gen.= Major Reuß, Seinrich IV., ftand damals in Münfterischen Diensten. Dieg wurde Ersterem Anlag, den Kurfürsten um seine Beurlaubung zu bitten und Dienste im Regiment seines Betters zu nehmen. Bald nach seinem Gintritt erhielt er eine Compagnie und die Stelle eines Rittmeisters. Bei der Belagerung der Festung Gröningen wurde ihm durch eine Kanonentugel das Pserd unter dem Leibe getöbtet. Weiterhin übergab fein Better ihm noch eine Compagnie Injanterie und ernannte ihn zum Major. Ein derartiges Doppelcommando war damals nichts Ungewöhnliches. Der Bischof von Münfter verfiel durch seinen Unschluß an Frankreich der Ungnade des Raisers und wurde in die Reichsacht ertlart. Die meisten Offiziere verließen infolge beffen ihren Dienst, barunter auch S., der nach Greiz gurnatehrte und dort fich mit der Wittme des Freiherrn von Biberstein, Amalie Juliane, einer Tochter Beinrichs V. Reuß ä. Lin.

zu Untergreiz, vermählte. Bald nachher ging H. nach Brüffel. Dort bot ihm ber Bring von Salm feine beiden Regimenter zum Commando an, das er indeh nicht annahm, dagegen aber auf des Prinzen Anrathen in fpanische Dienfte Es ward ihm hier ein Regiment übertragen, das er anderthalb Jahre hindurch befehligte, bann die fpanischen Dienste quittirte und burch Bermittlung des Prinzen von Oranien, damaligen Statthalters der vereinigten Niederlande und nachherigen Rönigs von England, in hollandische Dienfte trat. Sier wurde ihm das Inf.=Reg. von Lüzau übertragen, das er 1676 in's Feld führte und mit demfelben der Belagerung von Maftricht beiwohnte. Bei diefer Gelegenheit hatte er einen Sturm zu commandiren, in welchem das von ihm persönlich ge= führte Bataillon total niedergemacht wurde und er selbst nur mit Mühe dem Tode entaing. Gine Gewehrkugel hatte ihn so schwer am Kopse verwundet, daß er nach beendigtem Sturme in bewußtlofem Zuftande unter den Todten aufgefunden wurde. Während er noch an diefer Verwundung litt, ward ihm das Commando der Festung Hasselt übertragen, die er heldenmüthig behauptete. Die gewaltigen Unstrengungen beugten aber den erst Halbgenesenen dermaßen, daß er dem Kriegsdienste entfagen mußte und nach der Beimath jurudging. Begen Ende des Jahres trat er diefe Reife an, wurde jedoch unterwegs abermals schwer krank und erreichte Greiz erst im Frühjahr 1677. Seine Absicht, sortan gang auf Rriegs= und fremde Staatsdienste zu verzichten, erfullte seine Familie mit Freude. Indeg hielt er diesen Entschluß nur bis zur Wiedergenesung fest. Der Markgraf von Bayreuth ernannte ihn in demfelben Jahre noch zu feinem Geheimen Rath und übertrug ihm die Landeshauptmannsftelle zu Sof, die er zwei Zahre hindurch mit vorzüglichem Erjolge verwaltete. Da bewog ihn Kur= fürst Johann Georg III. von Sachsen die brandenburgischen Dienste ganglich gu verlaffen und ernannte ihn jum Kammerherrn und jum Oberften über ein Cavallerieregiment. Solchem Antrage vermochte S. nicht zu widerstehen. Später errichtete er selbst noch ein Dragonerregiment und sührte dasselbe, wohl organisirt, 1682 dem Kurfürsten vor. Im J. 1683 wurde Kaifer Leopold I, in einen Krieg mit den Türken verwickelt. Die Letteren drangen so rasch vor, daß sie ungehindert Wicn erreichten und cs einschlossen. Die Stadt wurde tapfer vertheidigt, war aber nach zwei Monaten kaum noch zu halten. Während dieser Zeit waren an 50 000 Türken vor Wien gefallen. Bon den Mächten war Wiens Entsah beschloffen und eilten deghalb Polen, Brandenburger, Sachsen, Bayern und Reichstruppen in einer Gesammistärke von 81 000 Mann nach der bedrängten Stadt. Die betreffenden Kriegsherren befanden sich fämmtlich im Hecre. H. war zum Gen.=Major ernaunt worden und führte sein Dragoner= regiment. Er erhielt den Auftrag zum ersten Angriff auf das türkische Lager und vollzog ihn glanzend. Während diefes Rampfes faß er sechszehn Stunden ununterbrochen zu Pferde. — Am 12. Septbr. fiel das Lager. Die christlichen Beere verloren bei dem Entfate gegen 2000 Mann, die Turken über 30 000. Es folgten hierauf einige Jahre der Ruhe. H. erlitt dagegen durch den am 25. Decbr. 1688 erfolgten Tod seiner Gemahlin einen schweren Verluft. nächsten Frühjahre zog er mit dem furf. sächs. Heere an den Rhein, zur Be= lagerung ber von ben Frangofen befetten Festung Maing. Bei einem Ausfall der Besatzung am 13. Juli, bei welchem 70 Mann von Heinrichs Regiment fielen, erhielt er felbst einen Streifschuß am Ropje, mahrend ihm am 18. August bei Unlegung einer neuen Batterie der Linte Arm zerschoffen wurde. Der starte Blutverluft machte ihn für einige Zeit kampfunfähig. Am 30. August ernannte ihn der Kurfürst von Sachsen zum Generalfeldmarschall und der Kurfürst von Bayern, an dejjen Seite er die lehte schwere Verwundung erlitten, überbrachte ihm das Diplom perfönlich. — Rach dem Kalle von Mainz verließ H. das

Beer und verlebte den Winter abwechselnd in Dregden und Greig. — An den Keldzügen am Rhein im Frühjahr 1690 und 1691 nahm er wiederum Theil. Am 3. Marg 1691 vermählte er fich jum zweiten Male und zwar mit Benriette Amalie, Freiin von Friesen, einer mit hoher Körperschönheit und allen geistigen Borzügen reich begabten Dame. Rach dem Tode Johann Georgs III. wollte er fich vom Kriegsdienste zurudziehen; jedoch der Sohn und Nachfolger. Johann Georg IV., brachte ihn davon ab und fandte ihn als Botschafter an ben König Wilhelm III. von England und den Rurfürften von Bapern, welche damals die verbündeten Armeen in den Niederlanden commandirten. H. machte die Schlacht bei Fleury mit, in welcher er den König in das dicifte Feuer begleitete und dabei mahrend 24 Stunden ununterbrochen zu Pferde faß. - Rurfürst Johann Georg IV. starb schon nach drei Jahren. Friedrich August I., ber Starte, folgte ihm 1694 und ernannte bei feinem Regierungsantritt S. jum Generalfeldzeugmeister. Als Commandirender der facht. Armee führte er diefe 1694 wieder an den Rhein. Diefer Feldzug blieb zwar ohne hervorragende Schlachten, doch tam das gesammte deutsche Beer dabei in Gesahr, vom Keinde aufgerieben zu werden und hatte nur der Klugheit und Wachsamkeit des fächf. Heerführers feine Rettung zu danken. Prinz Ludwig von Baden berichtete diese That an den Kaiser und H. empfing von dort die höchste Anerkennung. August der Starke ernannte ihn zum Geh. Kriegsrathe. Im J. 1695 schickte ber Rurfürst eine ftarte Angahl Sulfstruppen nach Ungarn gur faiferl. Armee gegen die Türken. August ber Starte kommandirte das gesammte verbundete Heer und H., unter ihm, die fachfische Armee. — Der Krieg fette fich in das Jahr 1696 jort. Während der blutigen Schlacht bei Temeswar lag H. am Bodagra barnieder. Als die Gefahr für die verbündete Armee jedoch ftieg, faß er auf und verhinderte an der Spike seines Heeres noch zu rechter Zeit den nahen Sieg der Türken. — August der Starke bestieg 1697 den polnischen Thron. Er fandte dem Raifer abermals Sulfsvölker nach Ungarn und amar unter dem Commando Heinrichs. Den Oberbesehl über das gesammte Beer führte diegmal Pring Eugen von Savoyen. Um Morgen des 11. Septbr. begann die Entscheidungsschlacht bei Zenta. Das türkische Heer stand unweit Benta hinter doppelter Berschanzung an der Theis und hatte außer diefer gun= stigen Stellung auch ein numerisches Uebergewicht über das christliche. Lettere machte, als es des Feindes ansichtig wurde "Halt". Die Heerführer hielten Kriegsrath. Prinz Eugen und H. waren für den sosortigen Angriff; Die alteren Generale dagegen. Indeß erfolgte der Angriff mit Tageganbruch und am Abend war eine der furchtbarften Schlachten beendet und zugleich einer der glorreichsten Siege errungen, den die Geschichte fenut. Das chrift= liche Heer hatte gesiegt und dadurch gang Mitteleuropa von schwerer Gesahr Die Türken waren total geschlagen und zu jedem Weitervordringen unfähig. Als Sieger wurden sie einen furchtbaren Verwüstungszug durch Europa angetreten haben. Die Schlacht bei Benta hat deghalb eine welthiftorische Bedeutung. Der Sieg der Christen wurde mit schweren Opsern ertämpst. Auch B. zählte zu diefen. Er commandirte beim Angriff das erfte Treffen. die seindlichen Augeln wurde ihm zunächst das Pferd zweimal verwundet; dann traf ihn eine Buchfenfugel, in den eben ausgestreckten rechten Borderarm, die sich bis zur Schulter sortbohrte. Leichtere Verwundungen solgten; auch empfing das Pserd einen dritten Schuß. Troß Schmerz und Blutverlust blieb H. an der Spige feines Beeres, weil deffen Reihen ju wanten begannen. Er rief feiner Umgebung zu: "Es gilt jest, daß redlich gesochten und rühmlich gestorben Ich werde mit Euch siegen oder fterben. Reiner foll das Geringste mehr thun, als das ich thue!" - Go stürmte er vorwärts und sührte die

furfachfische Infanterie junachft in das türkische Lager. Ihr folgten die Rurbrandenburger. Rach längerem Gemetel gerieth das Türkenheer in Unordnung und suchte fein Seil in der Flucht. Ungahlige tamen um beim Ueberfeten der Theis; das gesammte türkische Lager und unermeßliche Vorräthe fielen den Siegern in die Sand. Sinter einer Wagenburg verstedt, feuerte noch ein Schwarm Janitscharen auf die Nachsetzenden. Von diesen Kugeln empfing H. eine mit folcher Gewalt in den linten Schenkel, daß er von der Beftigkeit des Schlages betäubt wurde. Auch sein Pferd bekam einen vierten Schuß und stürzte. — Der Sieg war gesichert, einer seiner besten Kämpser aber durch jene lette Rugel zum Tode getroffen. Die Armee brach erst am vierten Tage zur Berfolgung des Feindes auf. Der verwundete Beerführer murde nach ber Feftung Szegedin gebracht und dort von dem Commandanten Schlick gastlich aufgenommen. Spater eilte auch die Gemahlin des Helden herbei. Sie hatte nach empfangener Nachricht fosort die weite Reise unternommen. Rach verschiedenen Operationen starb der Held, mit einem Gerzen voll innigster Gottergebung, am 21. Octbr. um Mitternacht. Bor feinem Tode empfing er noch Die hochste Anertennung des Kaifers; Bring Eugen hatte dort Bericht über feinen Rampfgenoffen erstattet, die Nachricht aber, daß ihn August ber Starte gum königl. polnischen Generalieldmarichall ernannt, erreichte ihn nicht mehr, obgleich das Patent bereits am 20. Septbr. in Krakau ausgesertigt worden war. Bei ber Sektion zeigte es sich, daß der Oberschenkelknochen vom Knie bis zur Sufte total Die Rugel felbft fand fich, breitgedrückt, im Suftmuskel. zerichmettert war. Der Leichnam wurde, begleitet von der Gemahlin des Helden und unter ftarker militärischer Bedeckung, von Szegedin über Dien und Pregburg, durch Bohmen und Sachsen nach Breiz gebracht, wo er am 22. Dezember ankam. Regierender Herr war h. vom Jahre 1682 ab in segensvollster Beise gewesen.

Aus Archivquellen. Ferdinand Hahn.

Seinrich XXVI. Reuß j. 2., aus dem früheren Specialhaufe Reuß-Cbergorf, geb. am 24. Januar 1725, war ein Sohn bes reg. Fürsten, Stifter& der Herrnhuter Brüdergemeinde zu Ebersdorf, Heinrichs XXIX. Die Schwester des Vaters war die berühmte Gräfin von Zinzendorf. H. empfing seine Er= ziehung im elterlichen Haufe durch bewährte Lehrer. Bom Jahre 1743 bis 1746 studirte er in Jena und wurde der Präses der lateinischen Gesellschaft. Diese Würde behielt er bei bis zu seinem Tobe und unterzeichnete bis dahin alle Diplome der Gesellschaft. Im J. 1747 trat er als Regierungs= und Consistorial= rath in herzogl. braunschweigische Dienste. Bom J. 1751 ab wohnte er im väterlichen Residenzschlosse zu Ebersdorf, machte aber von da aus viele Reisen durch Deutschland zu dem besonderen Zwecke der engeren vaterländischen Geschichts= jorschung, namentlich dessen Regentenhauses. Er brachte in viele dunkle Bartien derfelben Klarheit, entwicklte einen außerordentlichen Fleiß und galt als Au= torität und Berather in allen, die reußische Geschichte und darauf gegründete Rechte, berührenden Zweiselfällen. Biele Sunderte ber unleserlichsten Urfunden und Schriften hat er eigenhändig copirt und übersett. Eine große Anzahl größerer geschichtlicher Arbeiten von ihm befindet fich in den ersten zwanzig Bänden des Lobenst. Intell.=Blattes abgedruckt. Geschichtliche Manuscripte und Notizen sind in kaum glaublicher Menge noch heute von ihm vorhanden und befinden fich im fürstl. Gesammtarchiv zu Schleiz. Charafteristisch ist die sehr fleine, enge Handichrift und äußerste Ausnühung des Papieres. H. war von großer, gutgebauter Figur, erfreute fich bis in's fpatefte Alter einer trefflichen Gefundheit und eines nie versiegenden geistreichen Humors, der ihn zum an= genchmften Gefellschafter machte. Er ftarb am 28. April 1796.

Ferdinand Hahn.

Heinrich LXIV. Fürst Reuß-Köstritz, f. f. General der Cavallerie, geb. am 31. März 1787 auf dem Paragiatschlosse zu Köstritz, widmete sich frühzeitig und mit Erfolg dem militärischen Berufe. Nachdem er an der Universität zu Jena tüchtige Studien gemacht und sich hierauf besonders für den Militärstand vorbereitet hatte, trat er gleichzeitig mit feinem alteren Bruder, dem Prinzen Heinrich LXI., in kaiserlich österreichische Dienste und wurde dort am 27. April 1804 — also erst siebenzehn Jahre alt — bei dem Insanterieregimente Graf Kinsty Nr. 47, als Oberlieutenant eingestellt. Sechs Monate fpater (am 1. Robbr.) trat er zu ben Blankenfteinhufaren als zweiter Rittmeifter und wohnte als folcher im J. 1805 dem Feldzuge in Deutschland bei. Das Regi= ment gehörte zum Korps des Feldmarschalllieutenants Grafen Riefch. Friedensiahre von 1805 bis 1809 verlebte er zumeift in Bohmen und wurde bei Wiederausbruch des Kriegs, im März 1809, zum großen Generalftabe versest, zum Major ernannt und dem Erzherzog Karl als Flügeladjutant beige= Des hohen Bertrauens, welches durch diefe Ernennung in ihn gefet war, erwieß er sich würdig im vollsten Grade. Sein ganzes Thun war durch Muth, Unerichrockenheit und einsichtsvolles Handeln ausgezeichnet. Die glänzendsten Proben hiervon legte er namentlich bei Aspern ab, wo er im jeindlichen Kugel= regen die Befehle feines hohen Chefs an die gefährlichsten Stellen überbrachte und dabei gleich am erften Tage ber Schlacht ein vom Teinde gurudgeworfenes Bataillon des Infanterie-Regiments Reuß-Plauen fammelte und in Berjon zum Sturme gegen Afpern vorführte. Diese Heldenthat wurde von glücklichem Erjolge begleitet und errang dem erst 22jährigen Prinzen das Kitterkreuz vom Gleich tüchtig erwies er sich in den blutigen Tagen Maria=Theresia=Orden. von Wagram. Die Kriegsberichte über jene Schlachten erwähnen ihn mit besonderer Auszeichnung. Endlich nahm er auch an dem Abschluß des Waffenstillstandes zu Znaim in hervorragender Weise Theil und war die Lösung dieser schwierigen Frage namentlich ein Werk seiner persönlichen Ginsicht. 1. Jan. 1810 wurde er, nach Abschluß des Wiener Friedens, dem 6. Kürasier= Regimente zugetheilt und lebte von da ab in der Stabsgarnison St. Georgen in Ungarn. — Im J. 1812 trat eine Wandlung in seinem Leben ein, die ihn selbst am schmerzlichsten berührte. Desterreich schloß eine Koalition mit Frankreich gegen Rußland ab, welche Verbindung ihm, dem für Deutschlands Größe begeisterten Helden, in tiesster Secle zuwider war. Er haßte den gewaltigen Mann bes Jahrhunderts als den Feind Deutschlands und vermochte es nicht, für diefen das Schwert zu ziehen. Dazu tam noch, daß fein alterer Bruder, Prinz Heinrich LXI., durch eigenthümliche Familienverhältniffe veranlaßt, aus der öfterreichischen Armee schied und in die französische eintrat. Der Gedanke, daß er später demfelben einmal feindlich gegenüberfteben könnte, war ihm un= erträglich und fo verließ auch er, im Juni deffelben Jahres, den ihm fo lieb gewordenen kaiserlichen Dienst. Er trat als Oberstlieutenant aus. — Der innere Drang zur That verbot ihm indeß, den Ereignissen ein ruhiger Zuschauer Mit dem Grafen Wallmoden eilte er zunächst nach Schweden und von dort nach England, wo ihm bald nachher das Commando eines Jägerbataillons in der britisch-deutschen Armec anvertraut wurde. Sein Drang zum Heldenthum fand in dieser Truppe die vollste Nahrung. Unter Wellington focht er mit ihr in Portugal und Spanien, folgte im Siegeszuge bes Herzogs auf französischen Boben und nahm an allen bedeutenden Borfalten den lebhafteften Antheil. In mehreren Treffen, besonders in der Schlacht von Vittoria und der Belagerung von St. Sebastian, zeichnete er sich aus und ward dabei verschiedentlich verwundet. — Mit der Niederwerfung Rapoleons und dem ersten Barifer Trieden ichien die Ruhe Europa's gesichert. Burft B. verließ den eng-

lischen Dienst und fehrte nach Wien zurud, um dort seine geiftige Kraft bem befannten Congreß zu widmen. Napoleons Landung in Franfreich rief gang Europa auf's Reue unter die Waffen. Fürst Reuß bat um Wiederanftellung in der taiferlichen Armee und erhielt fie als Oberftlieutenant im Infanterie-Regimente Erzberzog Rainer. Der Kampf in Frankreich ging schnell und glücklich zu Ende, so daß der Fürst die Schlachtselder Frankreichs nicht mehr erreichte und nur noch der Belagerung von Guningen beiwohnen konnte. Sein Regiment verblieb dann bei der Occupations-Armee in Frankreich. Nachdem Napoleon nun für immer überwunden, kan die Menscheit erst wieder zur Ruhe und entfannen sich die einzelnen Staaten auch Derer, welche in hervorragender Beise ihre geistige Kraft für das Besserwerden des Ganzen eingesett. In jener Zeit wurde auch Fürst S. mit verschiedenen der höchsten deutschen und außerdeutschen Orden bedacht, wie mit dem Commandeur-Areuz des Guelfen-Ordens, dem Groß-Kreuz des Danebrog, dem hubertus-Orden u. A. Im J. 1834 wurde er noch vom Kaifer von Rußland durch die Berleihung des Annen-Ordens I. Klaffe Im April 1818 ward er jum Oberften, im September 1819 ausgezeichnet. zum Kommandanten des 6. Hufaren=Regiments, König von Württemberg, be= fördert, welchen Posten er bis 1829 innebehielt. Bei seiner Ernennung zum Generalmajor erhielt er hierauj zunächst die Brigade zu Grodow in Galizien, fam 1830 als Brigadier nach Prag, avancirte 1836 zum Feldmarschall-Lieutenant und Divisionair in Kremfier, erhielt 1842 seinen Stabsort in Prag, 1843 in Preßburg, wurde 1844 commandirender General in Slavonien und Sprmien zu Peterwardein, 1846 Commandirender in Mähren und Schlesien, welche Stelle er bis zu seiner im Jahre 1848 erbetenen Benfionirung bekleidete und dann mit dem Charafter eines Generals der Cavallerie in den Ruhestand trat. Schon im J. 1844 hatte ihn sein Kaiser zum Geheimen Rathe ernannt. — Nach einem so vielsach bewegten Leben zog er sich in seine umsangreichen Herrschaften in Oesterreich und dort in das schöne Schloß Ernstbrunn zurück. Der letzte Bejiher der Herrschaft Ernstbrunn war der Fürst Prosper Sinzendorf gewesen, mit welchem der Mannesstamm ausstarb. Die Erbtochter war nach der Stiftung die legte Gemahlin Heinrichs I. Reuß-Schleiz, eine geb. Gräfin Sinzendorf und diese ist die Stammmutter des Hauses Reuß-Köstritz, in welchem Heinrich LXIV., schon am 22. Septbr. 1814 seinem Bater, dem Fürsten Heinrich XLIII., als Paragiatsherr gejolgt war. Da nun nach dem llebergange der Herrichaft Ernstbrunn an die Cognaten, die Erbsolge wirder nach dem Rechte der Primogenitur stattsand, war der Fürst der berechtigte Nachsolger in derselben. Leider fonnte er sich an seinem Lebensabend nicht des Bollgenusses der Ruhe ersreuen. Sein Geist war stark geblieben, aber sein Körper siech geworden. Seiner Zeit einer der geiftvollsten Cavaliere am Kaiserhofe zu Wien, wird er in den Werken Hormanr's, des Grafen Roftig, des Hofrath Gent u. A. vielfach als folcher genannt und dieß immer mit besonderer Auszeichnung. Seine Gesinnung war ftets eine echt deutsche, die er felbst in den schwerften Zeiten unbeugsam und jurchtlos bekundete. Dabei besaß er das Gefühl der Wohlthätigkeit in seltenem Grade, trat aber niemals damit unmittelbar hervor, sondern ließ all' seine Wohlthaten durch dritte Hand erweisen; ein Charafterzug, der erst nach des Fürsten Tode der Welt befannt geworden. In den letten Jahren seines Lebens fonnten nur die, welche ihm persönlich näher standen, noch den Kern des wahr= haft edlen Geistes erkennen, sonst galt er seiner Zurückgezogenheit halber die wiederum eine Folge seiner Kränklichkeit war — als Sonderling. — Er ftarb am 16. Ceptbr. 1856 in seinem Schloffe Ernftbrunn und wurde am 22. des= selben Mts., seinem letten Willen gemäß, dort in der Stille beigesett. Sein Raifer aber erwies dem Verewigten die Theilnahme dadurch, dag er mehrere

faiferlich öfterreichische Truppenabtheilungen am Tage der Beisetzung nach Ernftbrunn entsandte, um dem heimgegangenen Helden die militärischen Ehren zu ererweisen.

Nefrologe in verschiedenen Zeitungen und das Fürstl. Gesammtarchiv der jüngeren Linie Reuß. Ferdinand Hahn.

Beinrich ber Lowe, Bergog von Sachfen und Baiern, war 1129, vermuthlich in Ravensburg, geboren als einziger Sohn des Welfen Bergog Beinrich des Stolzen von Baiern und Gertruds, ber Erbtochter Raifer Lothars. Bon seiner Jugend fehlt uns nähere Kunde, denn daß er eine Zeit lang die Sildesheimer Rloftericule besucht habe, ift eine haltlofe Vermuthung der fpateren Localtradition. Als sein Bater, im Streite mit König Konrad III., geächtet und Baierns jowol wie des ihm von feinem Schwiegervater auf dem Sterbebette übertragenen Sachsens entsett, während einer mit den Gegnern geschlossenen Waffenruhe am 20. October 1139 zu Quedlinburg plötlich geftorben mar, wurden die Rechte des unmündigen S. unter der Leitung feiner thatfraftigen Großmutter Richenza, ber Wittwe Lothars, in Sudbeutschland von feinem Oheim Bergog Welf VI., in Sachjen gegen Albrecht den Baiern durch die treu gu ben Welfen ftehenden Großen des Berzogthums verfochten. Während die letteren den in Sachsen erschienenen Ascanier schnell wieder aus dem Lande jagten, erlitt die welfische Sache durch Konrads III. Sieg über Welf VI. bei Weinsberg (21. Dec. 1140) eine ichwere Schädigung; der Tod Richenza's (10. Juni 1141) und des durch Konrad III. in Baiern eingesetzten Markgrafen Leopold von Desterreich (18. Oct. 1141) und dann die Friedebedürztigkeit des Königs sowol wie ber im Innern Sachsens mit auftauchenden Schwierigkeiten ringenden welfischen Partei bahnten den Weg zu einem im Mai 1142 in Frankfurt a. M. geschlossenen Frieden, nach welchem der junge B. das Gerzogthum Sachsen behielt, Baiern bagegen an Beinrich, ben Martgrafen von Defterreich, zugleich mit ber Hand Gertruds, der Wittwe Beinrichs des Stolzen, gegeben wurde. Doch war der Friede nur von furzer Dauer: denn einmal ftarb Gertrud ichon am 18. April 1143 und bann erhob in Suddentichland Bergog Welf VI. von Reuem Kehde, um Baiern, auf das sein Neffe zu Frankfurt verzichtet hatte, für sich zu gewinnen. Auch der jugendliche Sachsenherzog, obgleich er und seine Vormünder mit Erzbischof Abalbert von Bremen über die durch den Tod des Grafen Rudolf von Stade (15. März 1144) erledigte und einst ihm verheißene Grafschaft Dithmarfen in Streit lagen, hielt fich durch das von seiner Mutter 1142 getroffene Abkommen nicht für gebunden und wartete nur den günstigen Zeitpunkt zur Wiederaufnahme aller feiner Aufprüche ab. Diefer schien gekommen, als 1147 Konrad III. an dem zweiten Kreuzzuge theilzunehmen nach dem Often aufbrach; auf dem letten Reichstag, den der Ronig bor dem Abmarich im Märg 1147 zu Frankfurt hielt, forderte H. offen die Rückgabe Baierns. nachst nahm S. bann zwar im Commer 1147 mit ben oftsachsischen Fürften an bem Rreuzzuge gegen die Slawen Theil, ber aber trot beträchtlicher banifcher Silfe nach der vergeblichen Belagerung von Demmin nicht nur resultatios endigte, sondern durch die Verschärfung des Gegenfates zwischen Deutschen und Slawen insosern geradezu schädlich wirkte, als er die durch den Grasen Abolf II. von Schauenburg in Holftein entstandene deutsche Colonie ernftlich gefährdete und in ihrer aufänglichen gunftigen Entwickelung störte. Um dieselbe Zeit ermöglichte es der Bürgerfrieg und Thronstreit, der Danemark zerriß, H. auch auf Diefen Nachbarftaat Ginfluß zu gewinnen, mahrend er gleichzeitig seine weltlichen Bergogsrechte gegenüber dem Erzbischof Sartwig I. von Bremen und dem um die Miffion hochverdienten Bischof Licelin von Oldenburg mit rucifichtslofer Energie vertrat, fo dag ber lettere endlich 1150 die Investitur aus der hand

bes herzogs annehmen mußte. Inzwischen hatte Konrads III. Bug nach Balaftina ein tlagliches Ende genommen und die ichon wantende Stellung bes Ronigs vollends erschüttert. Damit schien ber Zeitpuntt gekommen für eine neue Erhebung der Belfen gur Biedergewinnung ber alten Machtstellung. Der vor Konrad III. aus dem Often heimkehrende Bergog Belf VI. knupfte in Avulien mit dem König Roger von Sicilien an, ber Geld gab, um Konrad durch Erwedung von Unruhen im Reiche noch länger von Italien fern zu halten; selbst Papft Eugen III. schien bereit, der welfischen Erhebung Vorschub zu leiften; in Deutschland fonnte man außer auf B. auf ben mit bem Ronig wegen Burgunds hadernden Herzog Konrad von Zäringen, mit beffen Tochter Clementia sich S. 1149 vermählte, rechnen. Welf VI. schlug 1149 in Süddeutschland los, mahrend S. von dem eben heimgekehrten Konig noch durch Unterhandlungen hingehalten murde; die Riederlage, die Welf VI. am 8. Febr. 1150 durch Konrads III. Sohn, König Heinrich, bei Flochberg erlitt, wandte Die Sache ploglich fehr jum Rachtheil ber Beljen, ju beren Gunften allerdings Herzog Friedrich III. von Schwaben vermittelnd eintrat. Von der durch H. gesorderten Rückgabe Baierns konnte nun füglich nicht mehr die Rede sein; dennoch wurde bis gegen Ende des Jahres 1151 darüber unterhandelt. Endlich fam es doch zum Kampie: H. war nach Schwaben geeilt, die Vertheidigung Sachsens überließ er seiner Gemahlin Clementia und dem tapfern Grafen Ubolf II. von Schauenburg. Gegen lettere richtete daher Konrad III. im December 1151, unterftugt von Albrecht dem Baren und gablreichen anderen Weinden der Welfen, seinen Hauptangriff. Aber eben im Anmarich gegen Braunschweig wurde er durch die Meldung überrascht und entmuthigt, daß S., die von seinen Widersachern veranstaltete Sperre glücklich durchbrechend, schon in Sachsen angekommen und felbst in Braunschweig zur Leitung der Vertheidigung bereit Das genügte, um Konrad III. zur Umkehr zu bestimmen. Um dieselbe Zeit brach zwischen H. und Albrecht dem Bären eine neue erbitterte Fehde auß, indem beide Anspruch machten auf die reiche Sinterlaffenschaft des am 30. Januar 1152 ermordeten Grafen Hermann von Winzenburg. Während so bei steigender Zerrüttung im ganzen Reiche in Sachsen eine neue verderbliche Fehde aufloderte, starb Konrad III. am 15. Kebruar 1152, nachdem ihm sein hoffnungsvoller und tüchtig bewährter Sohn, König Heinrich, im Tode vorangegangen war. Am 5. März wurde Herzog Friedrich von Schwaben zum deutschen König erwählt und damit trat auch in der Stellung der Welsen und namentlich Heinrichs ein vollkommener Umschwung ein. Vom ersten Augenblick seiner Regierung an läßt Friedrich I. feinen Better H. als die am meisten geschätzte Stütze seines Thrones erscheinen und räumt demselben in fast demon= strativer Weise den ersten Platz neben sich ein: aus einem gefährlichen Gegner des staufischen Königthums ift S. mit einemmal der eifrigste Bundner und zuverlässigste Rückhalt besselben geworden. Es kann nicht zweiselhaft sein, daß Friedrich I., wie er schon im Gegenfatz zu Konrad III. für eine Verföhnung mit den Welsen eingetreten war und mehrsach ersolgreich vermittelt hatte, H. sosort die bindendsten Zusicherungen betreffend die Rückgabe Baierns gemacht hatte. Länger als zwei Jahrzehnte bleibt diese innige Verbindung der Staufer und Welfen die wichtigfte Grundlage für die deutsche Politik Friedrichs I., nicht minder aber auch für die von demfelben verfolgten großen Plane in Italien und in seinem Ringen mit der erneuten Sierarchie unter Papst Alexander III. Während B mit Erzbischof Sartwig I. von Bremen, der fich durch die steigende Macht des Belfen gefährdet fah, in endlosem tleinen Streit liegt, führt der König nicht blos in der Fehde zwischen H. und Markgraf Albrecht eine Entscheidung herbei, die den Herzog in den Besit des reichen Erbes der Grafen pon Blötte fette, sondern unterhandelt auch bereits mit feinem Oheim Beinrich, dem Martgrafen von Defterreich und Herzog von Baiern, um die Rudgabe des letteren gegen Entschädigung. Noch ebe er damit jum Ziele gekommen war, ließ Friedrich dann auf einem Tage zu Gostar im Juni 1154 durch das Kürstengericht das Gerzogthum Baiern dem Markgrafen absprechen und als von Rechtswegen S. zustehend anerkennen. Eben dort und damals wurden dann die drei neu entstandenen Bisthumer jenseits der Elbe Oldenburg, Medlenburg und Rateburg als sächsische Landesbisthümer anerkannt und S. Recht der Investitur gegenüber den Borftehern derselben ausdrücklich zugesprochen; diese wichtige Concession murde dabei gleich ausgedehnt auf die etwa späterhin noch in jenen Gebieten zu grundenden Bisthumer. Dadurch dem König noch enger verbunden, nahm S. an dem Zuge Friedrichs I. nach Italien Theil (October 1154 bis September 1155), wohnte der Kaifertrönung (18. Juni 1155) deffelben bei und trug wesentlich zur Niederwersung des Aufstandsversuches bei, den die Römer an dem Tage derselben durch einen Ueberfall des deutschen Lagers machten. Dajur wurde B. vom Bapft Sadrian IV. belohnt, indem derfelbe dem neuen Bischof von Oldenburg (Lübed), Gerold, die Weihe ertheilte, die demfelben durch Hartwig von Bremen versagt war, weil Gerold die Investitur aus der Sand des Herzogs angenommen hatte. Ueberhaupt gilt nach seiner Rückfehr aus Italien die Thätigkeit Heinrichs vorzugsweise Sachsen und bessen slawischen Grenglandschaften, wo durch feine energische Beihulfe bas eine Zeit lang in Stillstand gerathene Missionswert und die mit demselben verbundene deutsche Colonisation wieder in vielverheißenden Fortgang gebracht wird, obgleich es nicht an Fällen fehlte, wo die rein weltlichen und nicht felten rudfichtslos fiscalischen Gesichtspunkte, die für den Bergog vorzugsweise maggebend maren, mit den von anderer Seite mehr betonten firchlichen Intereffen in einen ben letteren ftets nachtheiligen Conflict geriethen. Auch die baierische Angelegenheit fand nach langen Bemühungen des Raisers endlich im Sommer 1156 ihre den Ansprüchen der Welfen Befriedigung gewährende Erledigung. Auf dem Reichstage gu Regensburg leiftete am 17. September 1156 Beinrich von Defterreich feierlich auf das Herzogthum Baiern Bergicht, welches der Raifer alsbald B. zu Leben auftrug, allerdings etwas vertleinert durch Abtrennung bes Landes zwischen Enns und Inn, welches an das zu einem mit ungewöhnlichen Vorrechten ansgestatteten Herzogthum erhobene Desterreich gegeben wurde. Die welfische Macht war also nach langem Rampje jast gang ungeschmälert wiederhergestellt: denn was fie in Baiern eingebußt hatte, war durch die ihr in Sachsen, namentlich in den neu gewonnenen flawischen Landen eingeräumte mahrhaft königliche Stellung mehr als aufgewogen. Dem entspricht denn auch der großartige Aufschwung, den wir die Thätigkeit und die aus ihr erwachsende Machtstellung Beinrichs in den nächsten zehn Jahren nehmen sehen. Während nämlich Raifer Friedrich I. seine Rraft gang auf Italien concentrirt, um erft ben lombarbifchen Stabten gegenüber, bann im Rampfe mit ber neu erstandenen Sierarchie, ben Normannen und Griechen seine kaiserlichen Weltherrschaftsplane durchzusetzen, überläßt er B. gewiffermaßen seine Bertretung in Deutschland, welche biefer mit ruckfichtslofer Energie und glanzendem Erfolge, aber auch mit fteigender Selbitfucht S. führt in den nächsten zehn Jahren den Rampf gegen die Slawen mit ungebeugter Energie fort und bereitet in den mit feinen Baffen= gefährten, Abolf II. von Schauenburg, Guncelin von Schwerin, Beinrich von Rateburg u. A. den gaben Gegnern meift obe und entvolfert abgenommenen Landichaften durch Rirchen und Rloftergründungen dem Chriftenthum und durch Unfiedlung zahlreicher Colonisten aus dem Innern des Reichs, namentlich aber aus Westfalen und den Riederlanden, der deutschen Gultur eine bleibende und

bald auch gedeihende Stätte. Der endgültige Sieg beider konnte nach manchen Bechjelfällen für gefichert gelten feit 1160 der Obotritenfürst Riclot gefallen war, wenn auch beffen Sohne Wertislaw und Pribislaw fich in den nächsten Jahren noch mehrfach emporten und nachdem fie der neuen Bflanzung noch manchen schweren Schaden zugefügt hatten, erft 1164 durch den großen Sieg der Bafallen Seinrichs bei Berchen (6. Juli) endgiltig niedergeworfen wurden; damals kam auch ein Theil Pommerns, dessen Fürsten mit den Slawen verbundet gemefen maren, in Abhangigfeit von bem Sachsenherzog. Glanzend ent= jaltete fich nun die deutsche Gultur in jenen Gebieten; besonders berrlich erblühte feitdem das von S. mit Stadtrecht beschenkte und in jeder Weife begunftigte Lubed - eine Grundung eigentlich des Graien Adolf II. von Schauenburg, deren Abtretung der Herzog jedoch durch Gewaltmaßregeln erzwungen hatte. Sehr wesentlich für die Entwickelung ber Macht Heinrichs d. L. auf diesem Gebiete war die völlige Ohnmacht des hilflosen Danemart, das dem Herzog gegenüber fast zu der Rolle eines heeresjolgepflichtigen Bafallenstaates herabsant. In dem langjährigen Thronstreite zwischen den beiden Bratendenten Anud und Svend unterstütte &. den letteren mehrsach theils direct, theils indem er die von ihm abhängigen Slawenstämme demfelben zur Wiedergewinnung des Throns behilflich zu fein anwies. Wirklich verdankte Svend schließlich dieser Unterstützung (1157) die Herrschaft wenigstens über einen Theil von Dänemart; durch die Ermordung jeines alten Rebenbuhlers aber verscherzte er bald die gewonnene Krone wieder und es kam endlich der junge, talentvolle und thatkräftige Waldemar (1160) in den unbestrittenen Besit derselben. Diesem gegenüber spielt B. vollständig den Oberherrn; nur feinem ftarten Schut hatte es das erichopite Danemart zu danken, daß die verwuftenden Glaweneinfalle aufhörten; gemeinfam zogen S. und Waldemar wiederholt gegen die noch nicht unterworfenen pommerischen Slawenstämme, von welchen Unternehmungen ber Bewinn fast auß= ichließlich dem Herzoge zufiel. Selbst als Waldemar 1168 blos mit danischen Kräften die Infel Rügen erobert hatte, nothigte ihn S., die aus der Infel gezogenen Ginfünfte wie die aus den gemeinfamen Eroberungen mit ihm gu theilen. Aber auch in den Reichsangelegenheiten und den durch Friedrichs I. Kaiferpolitit veranlagten weltlichen und firchlichen Kämpfen nahm H., wenn auch seine Sauptthätigkeit Sachsen und ben flawischen Landen galt, zeitweife hervorragenden Antheil. Im Sommer 1157 machte er mit jeinen jächfischen Mannen den turzen erjolgreichen Feldzug Friedrichs I. zur Wiedereinsetzung des verjagten Herzogs Boleslav von Polen mit. Dagegen blieb er, als der Kaifer 1158 gegen Mailand zog, zunächst in Deutschland zurück und traf erst im Juli 1159 mit seinem Contingente im Lager vor dem hartberannten Crema ein, wohin er gleichzeitig die Kaiserin Beatrix geleitete; gemeinsam mit dem Patriarchen von Aglei führte S. d. 2. dann Ende Januar 1160 die Unterhandlungen, die mit der bedingungslosen Unterwerfung der Stadt endeten. In dem eben damals ausbrechenden Streite des Raifers mit Alexander III. stand B. von Anfang an entichieden auf der Seite des erfteren und des faiferlichen Gegenpapites Bictor IV., ben er im Februar 1160 auf bem Reichstage und Concil zu Pavia als das rechtmäßige Oberhaupt der Kirche anerkannte. Gbenjo eilte h. zu Beginn bes Jahres 1161 bem Raifer bor bem eingeschloffenen Mailand zu Gilfe. fehrte aber noch vor dem Kalle der Stadt nach Deutschland gurud. Im Berbit 1162 erichien H. auf dem großen Reichstage und Congreß zu Dôle in Burgund, wo der faiserliche Gegenpapst nochmals anerfannt wurde und der im Geleit Beinrichs dorthin getommene König Waldemar von Danemark dem Kaifer als seinem Oberherrn die Lehnshuldigung leistete. Wie sehr H. in dieser Zeit sich mit des Kaifers Politik identificirte, beweift namentlich auch die Thatfache, daß

berfelbe, nachdem er 1163 feine Ehe mit Clementia von Zäringen hatte löfen laffen, fich jest zunächst aus rein politischen Rudfichten mit Mathilbe, ber alteften Tochter Heinrichs II., des Königs von England, verlobte, und dazu ftimmt es vollkommen, daß er auf dem Würzburger Reichstage, Pfingften 1165, ju den wenigen Reichsfürsten gehörte, welche den bon Reinald von Daffel, dem Ergbifchof bon Coln, vorgeschlagenen Gid leifteten, durch welchen der Raifer und die mit ihm Schwörenden jede Doglichfeit einer fünftigen Anerkennung Alexanders III. oder eines von dessen Partei gewählten Papstes unbedingt ausschließen wollten. Wie diefe Zeit den Sohepunkt bezeichnet in der Innigfeit der Alliang zwischen Staufen und Welfen, fo ift fie zugleich die, in welcher S. den Gipfel feiner Laufbahn, den Söhestand an Macht und Gluck erreicht hatte. Nicht lange banach begann eine Bewegung, die lange Zeit gewaltsam niedergehalten, schließlich fich boch unaufhaltfam Bahn bricht und in ihren letten Confequenzen ben Sturg bes übergewaltigen Bergogs und die Bertrummerung feiner mahrhaft foniglichen Macht herbeiführte. Der Ausgangspuntt derfelben lag in den inneren Berhalt= Die faft fouverane Stellung, die S. besonders in Folge niffen Sachfens. der Berleihung des Investiturrechts gegenüber den transalbingischen Bisthumern in den flawischen Grenglanden einnahm, mußte ihn die Schranten laftig empfinden lassen, welche ihm in den unmittelbar angrenzenden ostsächsischen Landen die Reichsunmittelbarkeit der Bifchofe und Grafen und feine eigene Lehnsabhangigfeit bom Reiche zogen, um fo mehr, als feine herzogliche Stellung in anderen Theilen feines weiten, bom Fuge ber Alpen bis jum Geftade ber Oft- und Nordfee reichenden Gebietes eine viel unumschränktere mar. In dieser Sinsicht bestand zunächst ein scharfer Gegensatz zwischen dem baierischen und dem fächsischen Bergogthum. Während nämlich in Baiern die meiften Grafichaften nicht mehr Reichslehen waren, sondern anerkanntermaßen bom Bergog zu Leben gingen, jo daß thatfächlich in deffen Hand die höchste Gewalt lag, hatte H. inner= halb Sachsens nur in Weftfalen die gleiche herzogliche Gewalt, aber auch dies nur insofern, als er dort die alte grafliche Gewalt unangetaftet bestehen ließ und nur in der Rechtspflege eine Stellung über der aus diefen gräflichen Befugniffen fließenden Jurisdiction beanspruchte und als höhere Instanz auch wirklich zur Anerkennung brachte: als oberfter Richter entscheidet ber Bergog die Streitig= feiten der westfälischen Großen und als Herzog über die Grasen und die Inhaber gräflicher Rechte sich stellend, forgt er für Ruhe und Frieden in dem Lande, bas in feiner Berzogswürde feine Ginheit findet. Dagegen waren die Grafichaften im öftlichen Sachsen, sowol die in ben Sanden weltlicher Großen wie die in den Sanden von Klöftern und Stiftern befindlichen, nicht abhängig bom Bergogthum, sondern reichsunmittelbar. Dies Berhältniß zu burchbrechen und seine herzogliche Gewalt auch im öftlichen Sachsen ahnlich wie in Baiern und Weftfalen jur Geltung zu bringen, war unausgesett Beinrichs Bemuhen. Bo ein sächsisches Abelsgeschlecht im Mannesstamme erloschen war, da beanspruchte der Herzog ohne Rudficht auf die begründeten Ansprüche der Seitenverwandten die Guter beffelben für fich, und da Raifer und Reich ihn lange Jahre ruhig gewähren ließen, jo brachte er seine Ausprüche auch meistens zur Geltung. Diefe Weife ließ fich im westlichen Sachfen allmählich eine gang neue Auffaffung ber herzoglichen Gewalt einbürgern: je mehr die Reihen der alten Geschlechtern entsproffenen Reichsgrafen fich lichteten und die Gebiete derfelben, nicht felten auf gewaltsame Weise, in die Sande bes Berzogs übergingen, um fo mehr wuchs die Bahl der von dem Berzoge zu Leben gehenden, alfo nur noch reichs= mittelbaren Grafichaften, um fo ahnlicher wurde die herzogliche Stellung Heinrichs d. L. in Oftfachsen der in Beftfalen und namentlich in Baiern. Die Erfolge diefer Politik waren natürlich fehr verschieden, je nach den in den einzelnen Fällen in

Betracht fommenden besonderen personlichen und landichaftlichen Berhältniffen: es ift 3. B. nicht fo weit gekommen, daß die fachfischen Grafen dem Bergog fo wie die bairischen ohne weiteres hatten Beeresfolge leiften muffen. erweiterte B. seine jurisdictionelle Autorität augerordentlich: in dieser Beziehung waltete er z. B. in Bremen, ohne Berr der Stadt zu fein, ganz als Landesherr und brachte von da aus allmählich das ganze Bremer Erzbisthum in ahnliche Abhängigkeit; ähnliches gelang ihm in anderen bischöflichen Gebieten, wie er z. B. im Hilbesheimer Sprengel die herzogliche Gewalt zu einer gang ungewöhnlich weiten Geltung gebracht zu haben scheint. Es verftand fich nun aber von felbst, daß dieses Bersahren Beinrichs in den Kreifen der dadurch mittel= bar oder unmittelbar Bedrohten auf einen stetig wachsenden Widerstand ftieß. Die zahlreichen Fehden, die Sachsen in einzelnen Theilen heimsuchten, find fast fämmtlich auf diesen Conflict zurückzuführen. Ebenso natürlich war es, daß, da vom Raifer, der damals ftets für B. Bartei ergriff, Schut und Silje nicht zu erlangen war, die in der gleichen Gefahr Befindlichen fich endlich zu gemein= famer Abwehr verbanden und daß alle sonstigen Widersacher der welfischen Nebermacht diefe Wendung benutten, um nach Rraften eine Zertrummerung berfelben vorzubereiten. So tam es im Berbft 1166 zu einem großen Fürsten= bündniß gegen H., dem die Erzbischöse von Coln, Magdeburg und Bremen, ber Bifchof von Sildesheim, die Alebte von Bergfeld und Fulda, dann Albrecht der Bar, Ludwig von Thuringen, Markgraf Otto von Meigen, der fachfische Bialzgraf Abalbert von Sommerschenburg und viele andere fachfische Große angehörten. Die hiermit drohende Gejahr und die Nothwendigkeit, die immer stärker werdende Opposition gegen seine Kirchenpolitik von starker und zuverlässiger Sand niederhalten zu laffen, waren es wol, welche Raifer Friedrich I. bestimmten, als er im Herbst 1166 den Zug gegen Rom antrat, H. in Deutschland zurückzulaffen. Sofort aber (November 1166) fturmten die verbündeten Fürsten von allen Seiten gegen H. an: aber ihr Angriff auf die das Magde= burgische Gebiet bedrohende herzogliche Beste Haldensleben blieb ersolglos und auch auf dem nordwestlichen Kriegsschauplat, im Bremischen und Oldenburgischen, war H. siegreich. In Folge deffen wurde auf einem zahlreich besuchten Tage zu Sandersleben bei Magdeburg (12, Juli 1167) das große Bundniß gegen ihn erneut und erweitert: der Kampf entbrannte in gang Sachsen mit gesteigerter Hestigkeit, und namentlich fiel Halbensleben endlich in die Bande der Angreiser. Da aber erschienen Ende 1167 Erzbischof Chriftian von Mainz und Herzog Berthold von Zäringen und geboten — durchaus zu Gunften Beinrichs - Frieden im Ramen des Raifers, der eben damals durch den tragischen Ausgang des Bugs gegen Rom eine unheilvolle Erschütterung feiner Macht ersahren hatte. Erst längeren Bemühungen des Kaisers selbst gelang es im Frühjahr 1169 in Bamberg einen wirklichen Frieden herbeizuführen, der die Macht Heinrichs völlig unangetaftet erhielt, aber natürlich die Unzufriedenheit der Gegner desselben noch steigerte. Friedrich I. konnte eben des Rückhaltes nicht entbehren, den ihm, mahrend er in Italien focht, der Welfe in Deutschland gegen die erstarkende Anhängerschaft Papst Alexanders III. gewährte, er ftütte die Stellung beffelben baber, obgleich biefelbe eigentlich ichon bamals mit feiner eigenen königlichen nicht mehr recht vereinbar erscheinen mußte. Thatsächlich gingen denn auch unmittelbar darauf die Wege Friedrichs und Heinrichs auseinander, indem sich der alte Conflict zwischen staufischen und welfischen Hausinteressen erneute. H. empsand es zunächst als eine schwere Kränkung, daß die Auwartschaft auf das reiche Erbe seines Oheims Welf VI., die er sich durch einen Rentenvertrag gesichert zu haben glaubte, weil er die eingegangenen Berpflichtungen nicht erfüllte, auf den freigebigeren Kaifer überging; ferner aber

scheint H. eben damals die innere Abwendung von Friedrichs Kirchenpolitit eingeleitet zu haben, beren unheilvolle Confequenzen allerdings in ben troftlosen Zuständen bes Salzburger Erzstifts flar zu Tage traten und auf Baiern einen fehr nachtheiligen Ginflug übten. Daneben dauern die Glawen= tampfe, die firchlichen und Gulturbeftrebungen Beinrichs in den durch dieselben neugewonnenen oder vollends gesicherten Gebieten fort; auch fehlt es nicht an neuen Tehden mit Wichmann von Magdeburg und Albrecht dem Baren: alles zeigt, daß S. sich den allgemeinen Interessen des Reichs immer mehr ent= fremdete und immer einseitiger und eigennutgiger eine specififch welfische Politik trieb, und er war dazu allerdings insofern genöthigt, als er jeden Augenblick eines neuen erbitterten Unfturms feiner einheimischen Widersacher und feindlichen Nachbarn gewärtig sein mußte. 1172 machte S. eine glanzende Ball= fahrt nach bem heiligen Lande: die Donau abwärts ging er zu Lande nach Conftantinopel, wo er durch Raifer Emanuel aufs ehrenvollste empfangen wurde, und fegelte bann nach Accon, von wo er nach Jerufalem pilgerte: eine fromme Stiftung zu Gunften der heil. Grabestirche follte fein Andenken aufbewahren; nach dem Besuch auch der übrigen Wallsahrtsziele tehrte S. über Antiochien und bann von Simeonshafen zu Schiff nach Tarfus, weiter unter sicherem Geleit des Sultans Kilidsch Arklan von Itonium durch Kleinasien nach dem Hellespont und Conftantinopel jurud und erreichte im Berbste 1172 gludlich Braunschweig wieder. Die Erinnerung an diese Wallsahrt wurde lebendig erhalten durch mancherlei Reliquien und Kostbarkeiten, die der Herzog mitgebracht hatte und beren werthvollste an den in jener Zeit feiner Bollenbung entgegengehenden St. Blafiusdom zu Braunschweig gegeben wurden und bort zum Theil noch heute ausbewahrt werden. Im Gerbft 1174 zog Friedrich I. zur Bekampfung des sombardischen Bundes nach Italien, aber auch diesmal blieb H. in Deutschland zurud; daß das mit Zustimmung des Kaisers geschah, ist unzweisels haft; sehr wahrscheinlich ist, daß dabei die Absicht obwaltete, einmal im Interesse bes Kaifers die unaufhaltsam angewachsene alexandrinische Opposition in Deutsch= land niederzuhalten und dann den bei Heinrichs Entsernung sicher zu erwartenden Wiederausbruch der für die welfische Macht jo gefährlichen Unruhen unmöglich zu machen. Aber ber unglückliche Berlauf, ben bes Raifers Rampf in Italien nahm, anderte die Lage der Dinge bald volltommen: die Belagerung von Aleffandria blieb erfolglos, die Friedensunterhandlungen von Montebello, durch die ein gütlicher Ausgleich gesichert schien, wurden durch die Lombarden schließlich treulos gerriffen; der Raifer, der in der Meinung den Frieden gesichert gu feben, sein Beer entlassen hatte, fah sich inmitten der in neuer allgemeiner Erhebung gegen ihn aufftehenden Lombardei ohne Mittel jum Widerstand und alles muh= fam Gewonnene völlig auf das Spiel gesett; Bote auf Bote eilte nach Deutsch= land zu schleunigster, thatkräftigster Sulfe zu mahnen, und auch an S. erging des Raifers Ruf, ihm mit feinen Mannen zu Sulfe zu eilen. Damit trat die langfam gereifte Krifis ploglich in das Stadium beschleunigter Ent= scheidung. H. verweigerte die gesorberte Hulfe — zunächst zweiselsohne, weil seine Entsernung aus Sachsen in eben jenem Momente das Signal zu einer allgemeinen Erhebung seiner Feinde gegeben haben würde, und wie die Dinge damals lagen, hatte er von dem Raifer keine ernftliche Intervention zu seinen Gunften zu erwarten gehabt. Ohne Frage aber kamen noch andere Momente zur Geltung, mit denen zusammen erft biefe Erwägung eine fo ausschlag-Bedeutung erhielt. Einmal nämlich hat auch H. die firchliche Politik Friedrichs, die fast allen Auhang verloren hatte und die ja auch bie Alippe wurde, an der des Raifers Rampf mit den Lombarden schlieglich scheiterte, nicht mehr mitmachen, nicht mit gewaffneter Sand unterftugen wollen; ver-

ichiedene Bande zogen ihn zu der alexandrinischen Partei hinüber: eine Schwester iciner 1167 heimgeführten Gemahlin Mathilbe von England follte eben damals mit dem, dem Bapfte und den Combarden gegen Friedrich verbundeten jungen Normannenkönig verlobt werden; auch die auf der Wallsahrt angeknüpfte engere Berbindung mit Kaiser Manuel, sowie die Beziehungen zu Heinrich von Oesterreich und Welf VI., Hauptstüten des hierarchischen Bapftthums in Deutschland, famen in Betracht. Die welfische Erbschaft und die glückliche Hausmachtspolitik gerade in Schwaben mußten S. verstimmen: einft hatte Raifers Friedrich ihn mit in erster Linic als den von ihm gewünschten Nachsolger bezeichnet : jest hatte derfelbe von der Buraundischen Beatrix eine Reihe blühender Sohne und ichon war der Erstgeborene, Beinrich, jum König gewählt und somit der Nachfolge gewiß. Bor allem aber gingen die großen politischen Interessen Friedrichs I. und Heinrichs, die fo lange sich in einer Richtung bewegt hatten, eben damals und schon seit Längerem völlig außeinander: während nämlich die Politik des Kaisers ihren Schwerpunkt in Italien fand und deshalb kein höheres Jutereffe kannte als den fiegreichen Austrag des Kampfes mit dem Papstthum und den lombardischen Städten, war für B. dort im Suden ber Alben nichts zu gewinnen, wol aber im Norben, in Sachfen felbit, in ben ilawifchen Grenglanden und dem guichends erftartenden Danemart gegenüber alles gu verlieren. Es erneute fich in vergrößertem Magitabe der ichon fruber für die deutsche Geschichte so entscheidend gewordene Gegensatz zwischen Rord= und Gud= deutschland. Diese allgemeinen Erwägungen zusammen mit den leise emporgewachsenen bynaftischen und beshalb ichlieflich auch perfonlichen Gegenfägen zwischen S. und Friedrich I. machen es völlig begreiflich und rechtsertigen es auch in gewissem Sinne, daß S. dem faiserlichen Bulferuse keine Folge leisten zu tonnen ertlarte. Der Raifer machte natürlich zunächst ben Bersuch, den Bergog umguftimmen: Briefe und Boten gingen bin und ber; welcher Art der Inhalt der Correspondeng mar, wissen wir nicht: benn wenn es u. A. heißt, 5. habe die Gewährung der erbetenen Sulfe abhängig gemacht von der leberlaffung des wichtigen Goslar, der festesten Position im oberen Sachsen, so ericheint diese Gegenleiftung, selbst wenn der Kaiser sie zugestanden hatte, als sehr unbedeutend im Bergleich jowol mit der Gefahr, die S. durch einen Bug nach Italien lief, als auch mit dem Werthe, den die thatkräftige Gulfe beffelben in senem fritischen Augenblicke für den Kaiser haben mußte. Endlich machte Friedrich einen letzten Bersuch, den Herzog zum Rachgeben zu bestimmen: An= jang März — nach anderen schon in der zweiten Sälfte des Februar 1176 hatte er mit dem eben in Baiern weilenden Scrzog eine persönliche Zusammentunft — es steht, uicht mit völliger Sicherheit sest, ob in Partenkirchen oder in Chiavenna, welches lettere noch zum Herzogthum Schwaben gehörig unmittelbar an der Grenze desselben gegen Italien lag. Die Unterredung blieb resultatlos: was im Einzelnen von ihr erzählt wird, — der Fußfall des Kaisers vor H., die mahnenden Worte der Kaiserin Beatrig und die höhnische Rede des herzog-lichen Truchses, — ist nicht hinreichend beglaubigt, ohne geschichtlichen Werth und in das Gebiet der historischen Sage zu verweifen. Am 29. Mai 1176 erlag Friedrich I. bei Legnano den Lombarden: H. dafür verantwortlich zu machen, wäre völlig unberechtigt gewesen, da ja die anfänglich siegreiche Schlacht erst durch die übereilte Verfolgung der Deutschen verloren ging. Auch ift von Seiten des Raifers nicht einen Augenblick die Schuld an der Riederlage 5. jugeichrieben worden, weder damals noch fpater, ja, es darf als erwiesen angesehen werden, daß Friedrich anfänglich weit davon entsernt war, dem Bergog eine jo jehwere Bergeltung zu üben, wie fie nachher thatfachlich erfolgt ift, daß er vielmehr das Verhältnig zu dem alten Bundesgenoffen wol als

erschüttert ansah, nicht aber als zerstört und unherstellbar. Das beweist die gange Saltung Friedrichs mahrend der nachften Jahre bis gu ben letten Rataftrophen der welfischen Macht. Richt wegen der verweigerten Heeressolge und nicht wegen der gar nicht durch ihn veranlaßten Riederlage von Legnano kam B. zu Fall, sondern in Folge einer neuen wuthenden Erhebung feiner alten einheimischen Widersacher, denen diesmal ber totale Umschwung, ben die dem Tage von Legnano jolgenden Ereignisse bis zum venetianischen Frieden 1177 bewirkten, mächtigen Vorschub leistete, so daß der Kaiser, wollte er nicht felbst Gefahr laufen, den Welfen nicht mehr schützen tonnte und endlich widerftrebend benfelben feinen Tobfeinden opfern mußte. Durch den venetianischen Frieden war der einst als Anhänger Alexanders III. unter hervorragender Mitwirfung Beinrichs entsetzte Bischof Ulrich von Halberstadt, ein alter erbitterter Gegner Beinrichs, wieder hergestellt worden. Sein Ericheinen gab das Signal jum Beginn des Rampfes: als &. von ihm in Befit genommene Halberstädter Leben herauszugeben sich weigerte, wurde er von Ulrich mit dem Banne belegt; bald entbrannte im Salberftabtischen eine wüthende Tehbe; Ergbifchof Philipp von Coln schloß mit Ulrich ein Bundnig und fiel in Weftfalen ein, boch gelang es Chriftian von Maing nochmals, einen Stillstand zu ver-Alls darauf im Berbst 1178 Friedrich nach Deutschland fam, eilte B. zu ihm nach Speher und erhob Rlage gegen die wider ihn verbundeten Fürsten; aber auf bem zur Berhandlung angesetten Tage zu Worms (Januar 1179) erschien er nicht, während seine Hauptwidersacher dort zugegen waren und sich in den hestigsten Klagen wider ihn ergingen. Zur Verantwortung auf die-selben nach Magdeburg beschieden, erschien H. auch dort nicht (24. Juni 1179); ju den Anklagen gegen ihn tam jest noch die, daß er die Laufiger Slawen gu einem Einfall in das Magdeburgische Gebiet veranlaßt habe, die Markgraf Dietrich von Landsberg fogar in gerichtlichem Zweikampfe zu erweisen fich erbot. Auf einer Zusammenkunft, die er von Magdeburg aus mit H. hatte, erbot sich der Kaiser, demselben gegen Zahlung einer Buße von 5000 Mark (für die verweigerte Beeresfolge doch mol) zu einem billigen Frieden mit den feindlichen Fürsten zu verhelfen; aber auch dies Erbicten lehnte S. ab und arbeitete fo feinen Gegnern nur noch in bie Bande, die verfohnlichen Absichten Friedrichs untlug durchfreuzend. Daß es fich von nun an nicht um das Bermurinig zwischen dem Kaifer und H. handelte, sondern ausschließlich um dessen aufs Aeußerste zugespitten Gegensatzu den übrigen, namentlich den sächzischen Fürsten, fann danach wol nicht mehr zweifelhaft fein. Gin auf Drängen der Fürsten augesetzter dritter Reichstag zu Rapna (Angust 1179) blieb von H. un= beachtet; dennoch jällte der Kaiser, obgleich vollauf dazu berechtigt, noch kein Urtheil gegen benfelben. B. aber begann den Kampf in Sachsen von neuem: burch plöglichen leberfall nahm er am 23. September 1179 halberftabt, bas geplündert und niedergebrannt murde; Bifchof Ulrich fiel in feine Gefangenschaft und wurde in Artlenburg sestgesett. Zu spät erschienen nun die Erz-bischöse von Coln und Magdeburg mit den übrigen Bundesgenossen Ulrichs im Welbe: vor dem festen Saldensleben richteten fie nichts aus. Gang Sachjen mar von Mord und Brand erfüllt, mahrend die Obodriten und Circipanen fich erhoben und das durch S. ihnen aufgelegte Joch in wilder Emporung abschüttelten. Nach folden Borgangen war freilich ber früher noch mögliche und vom Kaifer ernstlich gewollte gütliche Ausgleich durchaus unmöglich geworden. Zu spät lentte S. ein, indem er Beihnachten 1179 Bischof Ulrich in Freiheit feste, nachdem derselbe den Bann aufgehoben und ihm die streitigen Leben eingeräumt hatte. Aber auch den vierten ihm ausgeschriebenen Termin zu Würzburg (Januar 1180) ließ B. ungenügt verftreichen: weil er fich, dreimal gesehmäßig

porgeladen, nicht gestellt und damit der Berachtung kaiferlicher Majestät schulbig gemacht habe, wurde B. dort auf den Spruch des Fürstengerichtes von dem Kaifer in des Reichs Acht gethan. Das Herzogthum Baiern, Weftfalen und Engern und alle sonstigen Reichslehen wurden ihm abgesprochen und dem Raiser zur Berfügung gestellt. Erst von diesem Tage an handelte es sich um einen Streit zwischen Friedrich und B., zwischen bem Reichsoberhaupt und einem in unbeugsamem Trok auffässigen Vasallen. Die Entwickelung kam jetzt in ichnelleren Flug: am 13. April 1180 murbe zu Gelnhaufen bas Berzogthum Sachjen vertheilt — Westfalen kam an Cöln, Engern an Bernhard von Anhalt als neuen Bergog von Sachsen, beffen Macht jedoch dadurch aufs Aeuferfte ein= geichränft wurde, daß die bisher thatsächlich von h. abhängigen Grafschaften und Bisthümer in ihrer Reichzunmittelbarkeit wiederhergestellt und ge= sichert wurden. Ende Juni 1180 wurde zu Regensburg Otto von Wittelsbach zum Herzog von Baiern erhoben; zugleich erging des Raifers Aufgebot an die Fürsten zur Reichsheersahrt gegen den geachteten Welsen. Unter sehr ungunftigen Borzeichen trat dieser in den Entscheidungskampf ein, den er durch verblendeten Trot herausbeschworen hatte. Weber von Dänemart, deisen König Waldemar mit Freuden den übermächtigen und oft läftigen Schirmheren fallen fah, noch von seinem Schwiegervater Heinrich II. von England, der im Streit lag mit der Eurie und mit Ludwig VII. von Frankreich, konnte er Sulje erwarten; die eigenen Anhänger, wie namentlich den jungen Grafen Abolf III. von Schauen= burg, entfremdete er fich durch untlugen Hochmuth und trieb fie formlich in das Lager des Gegners. Ein Sieg über einen Theil seiner fächsischen Feinde bei Weißensee (14. Mai 1180), wo Landgraf Ludwig von Thuringen gejangen genommen wurde, änderte daran ebenso wenig wie das glückliche Treffen, das feine Mannen den abgefallenen Großen Weftfalens bei Hallerfeld (1. August 1180) lieferten. Als Philipp von Cöln in Westsalen erschien, unterwarf sich ihm das ganze Land; im öftlichen Sachfen wurde halbensleben nach helbenmüthiger Vertheidigung am 15. Mai 1181 zur llebergabe gezwungen, und Ende Juni 1181 erschien der Raifer felbst mit einem stattlichen Reichsheer jenfeits der Elbe. Damit war Heinrichs Schickfal entschieden: ein Corps zur Be= obachtung in der Rahe Braunschweigs zurudlaffend, drang der Raifer durch die Lüneburger Haide; Rateburg, dessen Grafen Heinrich H. schnöde und mißhandelt hatte, wurde durch dessen Mannen in des Kaisers Gewalt ge= liefert; damit sah sich H. zur Flucht erst nach Artlenburg, dann Stade genöthigt, mahrend ber Raifer Lübed einschloß und, durch Balbemar von Danemart mit einer Flotte unterftügt, nach kurzer Belagerung zur Ueber= gabe zwang, der Stadt jedoch ihre Rechte und Freiheiten beließ. Nun entließ H. den Landgrafen von Thüringen aus der Kriegsgefangenschaft und erbat für sich felbst freies Geleit nach Lüneburg, das ihm auch bewilligt wurde. Mit der Eroberung Stade's durch die Erzbischöfe von Bremen und Coln war die Eroberung Sachsens, soweit es zu dem Welsen gehalten hatte, vollendet. Schlugatt diefer Entwickelung bezeichnet der im November 1181 gehaltene Reichs= tag zu Ersurt: dort erschien H. vor dem Kaiser und empfahl sich knieend der Gnade deffelben; diese voll zu gewähren, wie er nicht abgeneigt gewesen zu fein scheint, war Friedrich durch die Fürsten außer Stand gesetzt, welche ihm Die ausdrückliche Berpflichtung abgenommen hatten, den Herzog nicht anders als mit ihrer Buftimmung in feine frubere Stellung wieder einzuseten. Aber soweit es ihm noch möglich war, milberte Friedrich Heinrichs Schickfal auch jett noch: von dem Gigen und Erbe, das derjelbe itreng genommen auch vollständig ver= wirkt hatte, blieb ihm außer dem seiner Gemahlin schon früher zugestandenen Lüneburg auch noch Braunschweig; doch mußte H. in die Verbannung

gehen und zuvor geloben, aus derfelben nicht ohne ausdrückliche Erlaubnig des Raifers zurudzukehren. Ende Juli 1182 trat B. Die ichwere Reife in Die Berbannung an: feine Gemahlin Mathilde, feine Tochter aus erfter Che, die Wittwe Friedrichs von Rotenburg (geft. 1167), und fein Cohn Beinrich begleitete ihn, während Lothar in Deutschland blieb. Auch von feinen Ministerialen folgten ihm viele ins Exil, wozu der Kaiser ausdrücklich Erlaubniß gegeben hatte. Der Herzog ging an den Hof seines Schwiegervaters, Heinrich II. von Eng-Zwei Jahre verweilte er bei demfelben in der Normandie, wo ihm feine Gemahlin 1182 einen Sohn Otto gebar, und machte von dort aus eine Wallfahrt nach St. Jago di Compostella. 1184 folgte er mit den Seinen Beinrich II. nach England; dort gebar feine Gemablin zu Winchefter ihren jungften Sohn Wilhelm. Spater hielten die Welfen zu Condon glangend Sof, wozu Beinrich II. mit fürstlicher Freigebigfeit die Mittel aufs reichste ge= währte. — Aber trozdem sehnte sich H. nach der Heimat zurück; auch mochte der Umschwung, der inzwischen in den allgemeinen politischen Ber= hältnissen eingetreten war, und der Hinblick auf die nach dem Frieden mit dem Papfte und den Lombarden jo großartig glanzvolle Stellung Friedrichs I. ihm die Möglichkeit einer wenigstens theilweifen Restitution weniger ausgeschloffen ericheinen laffen als bisher: als ber Raifer Pfingften 1184 gu Maing bas herr= liche Fest der Schwertleite seiner beiden ältesten Sohne feierte, soll B. im Geleite des Erzbischofs Conrad von Maing dort erschienen sein und Begnadigung zu erlangen versucht haben, jedoch vergeblich. Darauf erschien — gemäß dem Rathe, den Philipp von Göln gegeben hatte — im Rovember 1184 zu Verona am Hoje des Kaijers, der dort eine Zusammentunft mit Papst Lucius III. hatte, eine Gesandtschaft Beinrichs II. von England, um für S. die Erlaubnis zur Rückfehr nach Deutschland zu erbitten. Auf Fürsprache des Papites er-theilte der Kaiser Dieselbe denn auch und gestattete H. vom Spätsommer 1185 an feinen Aufenthalt in ben ihm gelaffenen Erbgutern zu nehmen. Daß B. nicht gewillt mar, die Rolle einer gefallenen Große dauernd zu fpielen, murbe bald genug offenbar: aber weder die Differengen zwischen dem Raifer und Philipp von Coln noch die wachsende Spannung zwischen dem Reiche und Danemart gaben ihm die gesuchte Gelegenheit zur Rudgewinnung des Berlorenen. Wie wenig auch der Kaiser ihm traute, zeigte sich, als derselbe, sich zum Kreuzzug rüftend, H. die Wahl stellte, entweder ihn auf der Fahrt gegen Saladin zu begleiten, oder mahrend seiner Abwesenheit das Reich zu meiden. 5. wählte die Berbannung und ging Oftern 1189 von feinen Sohnen begleitet während die Herzogin in Deutschland blieb und am 28. Juni 1189 zu Braunschweig starb - zum zweitenmale nach der Normandie, wo er furz vor dem Tode seines Schwiegervaters (gest. 9. Juli 1189) eintraf. Der unruhige Abenteurerfinn feines nun den englischen Thron besteigenden Schwagers Richard I. tieß H. eher als bisher eine Förderung seiner Plane hoffen. Die Ab-wesenheit des Kaisers, Heinrichs VI. bevorstehender Zug nach Sieilien, die Feindschaft Danemarts gegen Deutschland, die allgemeine Erregung gegen die durch die gehoffte ficilische Krone allzugewaltig aufsteigende Macht des ftaufischen Saufes, welche von Rom aus eifrig genährt murde, die allgemeine Gahrung in Sachsen, alles das schien dem Unternehmen Beinrichs einen sichern Erfolg zu verheißen. Schon um Michaelis 1189 landete B. wieder in Deutschland: von Erzbifchof Sartwig II. von Bremen unterftutt, faßte er schnell im öftlichen Sachsen festen Tug. Bon der Grafichaft Stade aus eroberte er den größten Theil Holfteins und zerftorte das jeit Lübecks Aufsteigen gefuntene Bardewiet; Lübeck öffnete ihm die Thore: dann aber trat ein plöglicher Stillstand ein. Denn in unerwarteter Energie trat König Beinrich VI., von allen denen, die durch eine Restauration des Welfen zu verlieren fürchten mußten, fraftigft unter-

ftützt, der welfischen Erhebung entgegen und die anfänglich gewonnenen Erfolge gingen bald wieder verloren. Da nun Danemart fchlieglich boch unthatig blieb, ber Erzbischof von Bremen nach England fliehen mußte, von Richard von England aber, zu dem Heinrichs ältester Sohn Heinrich nach Südfrantreich geeilt war, die erbetene Sulfe nicht zu erlangen war, so mußte S. endlich im Sommer 1190 zu Fulda einen wenig vortheilhaften Frieden mit dem König eingehen: Braunschweig wurde entsestigt, die starke Lauenburg geschleift, des Herzogs Söhne Heinrich und Lothar wurden als Geißeln in die Hand des Könias gegeben; dagegen erhielt S. den Besit von Braunschweig und Lüneburg bestätigt und die Hälfte der Einkunfte von Lubeck wurde ihm überlaffen. Roch einmal aber eröffnete sich nicht lange danach H. die Aussicht auf Wieder= gewinnung feiner einstigen Machtftellung. Während Beinrich VI. bas Erbrecht seiner Gemahlin Constanze versechtend vor Reapel lag, entstand jene große Fürstenverschwörung, welche die Mehrheit der geiftlichen und der weltlichen Fürsten des Reichs, dann Richard I. von England, Knud VI. von Danemark u. a. umfaßte und ber Papst Coelestin III. thatkräftigst Vorschub leistete. Aus dem Lager des Raisers vor Reapel fliehend eilte Heinrichs Sohn Heinrich nach Rom, erhielt dort (5. August 1191) ein papstliches Privilegium bewilligt, nach dem gegen H. und deisen Söhne Niemand als der Papst selbst den Kirchenbann sollte aussprechen dürsen, und kam dann nach Deutsch= land, wo inzwischen sein Bater mit dem aus dem Morgenlande heimgekehrten Abolf III. von Schauenburg, dem Grafen von Holftein, in wüthender Fehde lag. Aber so glänzend diesmal die Aussichten der Welsen gewesen waren, der Berlauf des Kampjes entsprach benselben nicht. Die schnelle Beimkehr Beinrichs VI., die Umsicht und Energie, womit derselbe den drohenden allgemeinen Ausstand hinzuhalten wußte und endlich die Gefangennahme Richards von England und die Auslieserung desselben an den Kaiser, der damit das Haupt der gegen ihn geftifteten Berichwörung in feine Gewalt befam, burchfreugten alle Berechnungen und vereitelten die Entwürse des Welsen und seiner zahlreichen und mächtigen Bündner. Die Bedingungen, welche Richard von England bei feiner endlichen Freilassung (Juni 1193) Heinrich VI. zugestehen mußte, schnitten H. auch die lette Hoffnung ab: zwei von den Sohnen des Berzogs, Otto und Wilhelm, famen als Geiseln in des Kaisers Sand und wurden von demselben im strengsten Gewahrfam gehalten. In feinen Entwürfen getäuscht, grollend zog fich S. auf feine Burg nach Braunschweig zurud. Erft als die Bermahlung feines ältesten Sohnes Heinrich mit der Tochter des Rheinpfalzgrafen Konrad, eines Dheims Raifer Seinrichs VI., (1193) seinem Saufe nach einer anderen Seite hin unerwartete Ausfichten zu neuem Auffteigen eröffnete, wurde wenigstens eine Berföhnung mit den Staufern angebahnt. Im Jebruar 1194 follte eine Bemit Heinrich VI. zu Saalfelb ftattfinden; auf dem geanung Heinrichs Wege dorthin aber fturzte B. bei Bothfelbe mit dem Pferde und mußte im Klofter Waltenried feine Genefung abwarten; im März 1194 fand die Zusammen= funit dann zu Tilleda am Ansshäuser statt: H. wurde von Heinrich VI. 311 Guaden angenommen; von einer Wiederherstellung konnte natürlich nicht die Rede fein; fein altester Cohn Beinrich follte den Konig auf dem neuen Zug nach Italien begleiten, wogegen ihm die einstige Rachfolge in seines Schwieger= vaters, des Rheinpfalzgrafen, Land verheißen wurde; Otto und Wilhelm blieben in Haft. — Seitdem lebte H. in stiller Zurückgezogenheit in seinem Schlosse zu Braunschweig, in der Sorge für die von ihm geftifteten Klöfter und Kirchen und in der Beschäftigung mit den alten Sagen und Liedern feines Bolfs; von den ihn umgebenden Geiftlichen ftand ihm namentlich Propft Gerhard von Stederburg nahe. Allmählich begannen seine Kräfte zu ichwinden: seit dem

1. April 1195 verließen ihn hestige Schmerzen nicht mehr; am 6. August 1195 starb er. In dem St. Blasiusdom zu Braunschweig, seiner Lieblingsstiftung, wurde er beigesetzt, an der Seite seiner ihm vorausgegangenen Gemahlin Mathilbe (gest. 28. Juni 1189). Die Steinbilder, welche das Doppelgrab zieren und vermuthlich gleichzeitig, vielleicht noch bei Ledzeiten des Herzogs gemacht sind, stellen H. als Gründer des Blasiusdoms selbst dar: auf der Rechten trägt er ein Abbild desselben, während die Linke das Schwert hält. — Aus der ersten Che Heinrichs mit Clementia von Zäringen stammten eine Tochter Gertrud, in erster Che mit Friedrich von Rotenburg, dem Sohn Konrads III. (gest. 1167), in zweiter mit Knud VI. von Dänemart vermählt, und ein Sohn Heinrich, der in srüher Kindheit durch einen ungläcklichen Fall umkam; aus seiner Che mit Mathilbe von England die mehrsach erwähnten vier Söhne Heinrich, Lothar (gest. 1195), Otto (später deutscher König), und Wilhelm. Außerdem wird noch eine illegitime Tochter Heinrichs als Gemahlin des pommerschen Fürsten Voremin erwähnte.

Vgl. die bez. Monographien von L. W. Böttiger (Hannover 1819), H. Pruh (Leipzig 1865), M. Philippion (Leipzig 1867—68); serner L. Weisland, Das sächsische Herrschlum unter Lothar und Heinrich dem Löwen, Greisswald 1866. — K. Th. Heigel und S. D. Riezler, Das Herzogthum Baiern z. Z. Heinrichs des Löwen und Otto's von Wittelsbach, München 1867. — Bgl. auch Jasse, Lothar (Hannover 1845) und Conrad III. (ebendas. 1845), H. Pruh, Friedrich I. (Danzig 1871—74), Toeche, Heinrich VI. (Leipzig 1867) und die zahlreichen Monographien zur Geschichte des staussischen Bruh.

Heinrich der Fromme, Herzog zu Sachfen, geb. am 17. Marg 1473, 18. Aug. 1541, jungster Sohn Herzog Albrechts des Beherzten und Sidonia's Podiebrad, ein Fürst, der nicht durch seine Versönlichkeit, sondern nur durch die Zeit und die Berhättniffe, in welche sein Leben fiel, von Bedeutung geworden ift. Den ersten Beweiß seiner geringen Befähigung gab er bereits im 3. 1499, wo er als Stellvertreter feines Baters in Friegland bas ber Frembherrichaft ohnehin entschieden abgeneigte Bolt durch Berlegung des herkommens, Steuerforderungen und Erbauung einer Zwingburg bei Barlingen gur Empörung reigte, fo daß fein Bater in Berfon berbeieilen mußte, um diefelbe gu bampfen und den in Francker belagerten S. zu befreien. Ebenso wenig gereicht diesem die Särte, mit der er an den Besiegten Rache nahm, zur Ehre. Diese unliebfamen Erfahrungen, verbunden einerseits mit der fortdauernden Widerspänstigteit der Friesen, andererseits mit seiner Scheu bor anstrengender Thatigkeit, waren siedenfalls der Grund, weshalb S. schon am 27. April 1501 in Betreff des ihm burch bas väterliche Testament Bugewiesenen Frieglands mit seinem Bruder Georg einen Bergleich fchloß, demzufolge daffelbe von ihnen beiden gemeinschaftlich regiert, S. aber an Bergog Georgs Sofe mit Roft und 2000 Fl. unterhalten werden follte, und weshalb er zwei Jahre fpater gang auf Friegland verzichtete, zusrieden, in dem brüderlichen Vertrage zu Leipzig vom 30. Mai 1505 die ihm bereits von feinem Bater für den Fall des Berluftes von Friesland bestimmten Memter Freiberg und Woltenstein, jedoch mit Ausschluß des Bergregals, und ftatt des vierten Theiles der Landeseinkunfte eine Rente von 12500 Fl. und 12 Juder Wein zu erhalten. Seitdem nahm B. feinen Sit in Freiberg und er hatte hier, seines Bergens Reigung jolgend, gang ungeftort ber Bequemlichkeit pflegen und sich des zwanglosen Umgangs mit Bürgern und Bergleuten erfreuen tonnen, hatten ihm nicht einerseits seine Unfahigkeit mit seinem bescheidenen Gin= kommen gehörig hauszuhalten, andererseits die durch die Resormation veranlaßten Wirren immer neue Unruhe und Sorgen verurfacht. Bahrend jene ihn in

finanzieller Abhängigkeit von seinem Bruder hielt, brachte ihn seine eifrig protestantische und energische Gemahlin Katharina (Tochter Herzogs Magnus II. von Medlenburg, vermählt am 6. Juli 1512, deren altere Schwefter mit bem Kurfürsten Johann dem Beständigen vermählt war) mehr und mehr unter den Einsuß des turfürstlichen Betters zu Wittenberg, wobei sie besonders von dem 1533 durch Georg vertriebenen und in Heinrichs Dienst getretenen Anton von Schönberg unterstützt wurde. Gine Zeitlang widerstand ihr H. aus Rücksicht auf feinen Bruder, aber da, wie fein Secretär Freydinger berichtet, der Kurfürst und die Herzogin mit Fleiß und ohne Unterlaß anhielten, er solle allein Gott vertrauen und Herzog Georg fahren lassen, so gab er endlich nach und ließ es geschehen, daß 1536 die Einführung der Reformation durch den aus Witten= berg gesendeten Jacob Schenk begonnen und im solgenden Jahre durch Spalatin, 3. Jonas und 2. Beber vollendet wurde; am 26. Sept. 1536 war S. für fich und seinen ältesten Sohn Morit dem ernenerten Schmalkaldischen Bunde bei= Dadurch trübte sich sein Verhältniß zu Berzog Georg immer mehr, zumal H. sich standhaft weigerte, demselben für den Fall seiner Nachsolge im Albertinischen Sachsen Zusicherungen wegen Erhaltung des alten Kirchenwesens Vielmehr brach dieses, sobald H. durch Georgs Tod 1539 zur Regierung des gangen Landes gelangte, überall von felbft zusammen. Ohne Rudsicht auf die Abmachungen des Bischofs von Meißen und die durch Sebastian von Weidmühl und Christoph von Gersdorf überbrachten Drohungen des Königs Ferdinand begann unverzüglich die Einführung der Reformation mittelft einer allgemeinen Bistation der Kirchen und Schulen durch die von dem Aursürsten gefandten Bifitatoren; das ganze Regierungsspstem wurde durch die Verabschiedung der Räthe des verstorbenen Herzogs, durch die Ernennung Antons von Schön= berg und des Marschalls Hans von Schleinik an ihre Stelle geändert und das Land vom heiligen zum Schmalkalbischen Bunde hinübergeführt, alles ohne Befragung der Stände, bis die Geldnoth den Herzog nöthigte, diefelben auf Nov. 1539 nach Chemnik zu berufen. Ihre Beschwerden über das bisherige eigen= mächtige Versahren beschwichtigte H., indem er die Versügung über die fäculari= sirten Kirchengüter einem ständischen Ausschuß überwies, der die Verwendung derfelben zum Besten der Kirchen und der Universitäten überwachen sollte. Trok= dem riß in den öffentlichen Geschäften immer größere Unordnung ein; aus Unwillen über die eigenmächtige Verheirathung seines Sohnes Morik mit des Land= grafen Philipp von Hessen Tochter Agnes ließ er sich von Anton von Schön= berg bestimmen in seinem Testamente, vom 5. Mai 1541, der Albertinischen Erbordnung zuwider zu verfügen, daß fein Land nicht an den alteften Sohn allein, sondern an seine beiden Söhne kommen solle, wogegen jedoch Morik sogleich vor etlichen Mitgliedern des ftandischen Ausschuffes Bermahrung einlegte. Die zunehmende Stumpsheit des Herzogs bewog etliche der letteren zu der Bitte, er möge feinem Sohn Morih die Mitregentschaft übertragen, bevor jedoch diese noch ins Werk gesest werden konnte, starb H. am 18. Aug. 1541 und wurde seinem Wunsche gemäß in Freiberg begraben. Seine Gemahlin Katharina über: lebte ihn bis zum 6. Juni 1561, wo sie 84 Jahr alt auf ihrem Wittwensig Wolfenstein starb. Bon seinen drei Söhnen Morit, Severin und August war der zweite schon am 10. Oct. 1533 gestorben; von seinen drei Töchtern war Sibhlle mit Herzog Franz I. von Sachsen-Lauenburg, Emilie mit Markgraf Georg von Brandenburg-Bahreuth und Sidonie mit Herzog Erich II. von Braunschweig=Calenberg vermählt. Flathe.

Holen regierte, insofern die Testamentsbeskimmung Herzog Bolescans, stirbt den 19. März 1238, der erste schlessische Fürst, der thatsächlich ganz unabhängig von Polen regierte, insosern die Testamentsbeskimmung Herzog Bolescans III., welche

eine gewiffe Superiorität an den Besit von Krakau knüpfte, vom Anfange des 13. Jahrhunderts an gang außer Geltung tam. Obwohl der jungere Sohn Boleflaw des Langen ward er doch ichon bei Lebzeiten des Letteren zum Nach= folger bestimmt, mahrend der ältere Sohn Jaroslaw für den geiftlichen Stand bestimmt und zum Bischofe von Breslau gemacht ward. Beim Tode seines Baters Boleflaw (Decbr. 7 1201) wußte ihm sein Oheim Mesto von Ratibor ein Stud Land, nämlich das Bergogthum Oppeln, ju entreißen, welches feitdem auch der oberschlesischen Linie der Biaften geblieben ift. S. mußte das damals sich gesallen lassen, wir schen ihn aber bald eine achtunggebietende Stellung unter ben polnischen Fürsten einnehmen, deren er z. B. 1208 am Weihnachtstage bei Gelegenheit der Taufe eines feiner Sohne eine Angahl in Glogau mit sehr glänzendem Gefolge von geistlichen und weltlichen Würdenträgern vereinigte, und er wird die Seele der 1222 und 1223 auf Antrieb des Papstes von den polnischen Fürsten gegen die heidnischen Preugen unternommenen Kreuzzuge, durch welche in der Kulmer Burg dem Bekehrungswerke ein fester Stutpunkt gewonnen ward. In der Urfunde, welche diefes Gebiet dem Bischof Christian verlieh, wird für Herzog H. eine dauernde Mitwirkung an der Behauptung des Landes vorausgesetzt und wenn wir in Erwägung ziehen, daß er der erste unter den piaftischen Berzögen ift, der und zwar zu eben jener Zeit 1222 dem deutschen Orden eine Schenfung macht, fo liegt die Bermuthung fehr nahe, daß die von jo welthistorischer Bedeutung gewordene Berufung des Ordens nach dem Preußen= lande auf Herzog Heinrichs Antrieb erfolgt fei. In dem Zusammenhange ber vielsachen Tehden, welche S. mit den großpolnischen Berzögen durchzusechten hatte, gehört auch der heimtückische lleberfall, welchen im Novbr. 1227 Bladis= law Odoniez und Swantopolt von Pommern ihm unweit Gonfawa, wo er eine Zusammenkunst mit jenen Fürsten gehabt hatte, bereiteten. Den Herzog H. rettete nur die Aufopferung feines treuen Ritters Beregrin von Wiefenburg bor meuchlerischer Ermordung, wie fie feinen Berbundeten Bergog Lesto von Krafau Schwer verwundet entkam er. Die Wittwe Leskos, Grymiflama, suchte nun bei ihm Sulfe für ihren Sohn, den er auch mit Tapferfeit und Energie vertheidigte, freilich nicht ohne felbst einen Theil des fleinpolnischen Landes für fich zu behalten, wie er benn von 1229 an fich in feinen Urfunden als Bergog von Schlesien, Rratau und Polen bezeichnet. Allerdings wußte sich in demselben Jahre Konrad von Majovien durch einen verrätherischen Ueberfall feiner Berfon zu bemächtigen, und in dem von feiner Gemahlin Bedwig vermittelten Bertrage mußte er seine Freiheit mit dem Bergichte auf Krafau erkaufen, doch erklärte der Papft den erzwungenen Eid für ungültig und S. behauptete sich bis an seinen Tod im Besike Krafaus. Auch nach anderer Seite hin war er siegreich, Burg und Land Lebus entriß er (1230) wiederum dem Magdeburger Erzbischofe, erwarb auch einen ansehnlichen Theil von Grofpolen bis zur Warthe, und herrichte von 1229 30 an auch über Oberichleffen bei ber Minderjährigfeit der Sohne Rafimirs, fo daß er bis zu feinem Tode 1238 feinem Sohne gleiches Namens ein großes Landgebiet hinterließ, das von Frantfurt a. D. im Norden bis über Sendomir und von der Warthe bis an die Grenzen Böhmens und Mährens sich erstreckte. Die schon von Keinrichs Bater begonnene Germanisation Schlesiens ward erst unter seiner Regierung in größerem Umsange durchgeführt, gesördert auch durch seine Bermählung mit der beutschen Prinzessin Gedwig, der Tochter des auch in Franken reich begüterten Herzogs Bertold von Meran (in Dalmatien). Eine große Unzahl von Dörfern in Nieder- und Oberschlesien wurden jeht zu deutschem Rechte ausgesett und an deutsche Colonisten ausgethan, auch zahlreiche Städte als beutsche Gemeinwesen gegründet. Mit dem Bergoge wetteiserten nach dieser Seite hin ebenso die jest vielsach eingewanderten deutschen Edelleute wie der

Bifchof und die im Lande beguterten geiftlichen Stifter und Ritterorden. Diefen mandte der Bergog zum Theile unter dem Ginfluffe feiner frommen Gemahlin gu, bor Allem dem Orden der Cifterzienfer, die ja aller Orten um die Urbarmachung des Landes fich große Berdienfte eworben haben. Eine Schöpfung Beinrichs ward das reich dotirte Ronnenkloster Trebnitz, der Lieblingsaufenthalt der Bergogin Bedwig, in deffen Rirche auch B. feine lette Ruheftätte fand (gegründet vor 1203), auch das nach ihm genannte Cifterzienserfloster Heinrichau (1227). Ebenso verdanken die Augustinerpropstei zu Naum= burg am Bober, das Heiligegeifthospital zu Breslau und das große Ausfätzigen= spital zu Neumarkt wesentlich dem Herzoge ihren Ursprung. Allerdings rief die Begünstigung der Deutschen auch manche Opposition unter dem flavischen Abel hervor; einer der Söhne Heinrichs, Konrad, trat an die Spize der Unzufriedenen, jand aber gegen seinen Bruder Heinrich, der die deutsche Ritterschaft gegen ihn in den Kampf führte, nach einer Niederlage bei Rothkirch unweit Liegnit den Auf der anderen Seite verwickelten die Ansprüche des Breslauer Bischofs Lorenz auf die Zehnten der neuen deutschen Gründungen den Herzog in Streitigfeiten mit der Geistlichfeit, welche zur Folge hatten, daß er thatsächlich im Banne der Kirche gestorben ist. Dadurch, daß H. in einer Zeit, wo die Wehrkraft des Reiches bei der überhandnehmenden Zerbröckelung im Innern und dem fort= dauernden Kampje mit den geistlichen Gewalten, geringer anzuschlagen war, hier in Schlesien ein deutsches Grengland von imponirender Machtstellung schuf und nicht minder durch seinen Antheil an der Gründung jenes zweiten Bollwerks im Cîten, des Ordenslandes Preußen, hat er sich obwohl nicht Reichsjürst doch um die Sicherung der Reichsgrenzen gegen die Glaven ein Berdienst erworben, das bisher schwerlich in seinem ganzem Umfange gewürdigt worden ift.

Zusammenstellung des Duellenmaterials in Grünhagens Regesten zur schlesischen Geschichte, 2. Aust. Cod. dipl. Siles. VII. Luchs, schles. Fürstensbilder, Bogen 7. Smolta, Herzog Heinrich des Bärtigen auswärtige Beziehungen; schles Zeitschrift. Bb. XII. S. 98 ff. Grünhagen.

Heinrich II. Herzog von Schlefien und Polen 1238-41 fällt im Rampfe gegen die Tataren bei Wahlstatt den 9. April 1241. folgt er seinem Bater Heinrich I. in der Herrschaft über beffen großes Land= gebiet, das von den Rordgrenzen der Riederlaufit bis in den Often des heutigen Galiziens fich erstreckte. Seine enge Verbindung mit dem Böhmenkönig Wenzel, bessen Schwester Anna seine Gemahlin war, befestigte noch seine Stellung. Und es schien ihm nicht an Kraft zu fehlen in die Fußtapfen seines Vaters zu treten; den Erzbischof von Magdeburg, der auf die Nachricht von Heinrichs I. Tode Schloß Lebus wieder einzunehmen versucht hatte, schlug er zurud, und auch bem Clerus gegenüber hielt er die Forderungen seines Baters bezüglich der Zehnt= zahlungen energisch aufrecht, während er andererseits an Freigebigkeit gegen die Klöster, z. B. Heinrichau, Trebnitz, senem nichts nachgab und auch, wie wir aus den Unführungen späterer Urfunden ersahren, neue Klostergrundungen in Angriff nahm, die dann erst nach seinem plöglichen Tode zur Ausführung gekommen sind, wie 3. B. die Unfiedlung bohmischer Benedittiner in Gruffau und bohmischer Clarifferinnen auf dem herzoglichen Burgterritorium in Breslau, aber auf dem linten Oderufer, fowie die Fundirungen des großen Elifabethhospitals ebendaselbst, das den gleichfalls aus Prag berufenen Kreuzherren mit dem rothen Stern übergeben wurde, alles Stiftungen, bei denen der Ginflug feiner Gemablin Anna, die ihrer Schwiegermutter Hedwig an Frommigleit kaum nachstand, sich schon darin deutlich zeugt, daß fie sammtlich an deren bohmische Geimath anknupjen. Beinrich hat dann einen frühen Zod gefunden in Folge der schrecklichen Beim= juchung, welche im J. 1241 der entjetliche Tatareneinfall über die abendländische

Welt brachte. Unter ber Regierung des Ottai, Sohnes des großen Ländereroberers Tschingis-Chan, führte sein Neffe Batu vom J. 1237 an ungezählte Schaaren von Mongolen durch das südliche Rußland gen Westen und hatte noch vor Ablauf des Jahres 1240 die Grenzen Ungarns erreicht, wo er dann einen Theil seines Heeres unter Beta (Baidar) zu einer Diversion gegen Polen entfendet, welcher Lettere am 13. Februar Sendomir erobert. Bas den weiteren Bug dieses Heerhausens bis zur Schlacht bei Wahlstatt anbetrifft, so muß der wunderliche Zidzacklauf, welchen unfere einzige gleichzeitige Quelle (die großpolnische Chronit, Boguphal refp. Godnstaw Basto) bemfelben zuschreibt (Rrafau, Oppeln, Sieradz, Lenczyc, Kujawien, wozu dann noch Breglau fame) bie schwersten Bebenten erregen. Wenn nun ber Schreiber biefer Zeilen in feinen fchlefischen Regesten zur Lösung dieser Schwierigkeiten und gestützt auf die eine Dreitheilung des mongolischen Beeres fonstatirende Angabe eines Briefes Kaifer Friedrichs II. vom 5. Juli 1241 angenommen hatte, es jei vielleicht schon von Sendomir aus der größere Theil des Beta'ichen Beeres durch die Gebiete von Sierady und Lencape nach Rujawien vorgedrungen und dann durch Großpolen nach Schlesien und gegen Liegnig marschirt, während ein anderer Seerhaufe über Krakan aegen bie Ober vorgedrungen und bei Oppeln sich den Uebergang über den Fluß jum Buge nach Bohmen erkampft haben, fo ift dem neuerdings Bolff in feiner Geschichte der Mongolen S. 164 ff. fehr bestimmt entgegengetreten, ohne jedoch die Wibersprüche zu löfen, die um fo größer werden, wenn man mit der neueren Ausgabe der großpolnischen Chronik (in Bielowski, mon. Polon. II) aus den befferen Sandichriften dicta pars exercitus ftatt decima pars lieft. Aus einem Briefe des Bohmentonias Wengel erfahren wir bann, daß Bergog S. II. in Liegnit von den Mongolen eingeschlossen und belagert worden fei und hiftorisch fest steht, daß er am 9. April 1241 in offener Keldschlacht bei Wahlstatt südöstlich von Liegnit jenseits der Ratbach gegen die an Zahl weit überlegenen Mongolen den Sieg und das Leben verloren hat. Was Heinrich bewogen hat die schützenden Mauern von Liegnit zu verlaffen und angesichts des Feindes mit feinem Beere die von Liegnig 11/4 Meilen entfernten Anhöhen von Wahlstatt zu gewinnen, darüber ift es schwer auch nur eine Vermuthung zu äußern. Es läge ja nahe anzunehmen, daß er auf die Bereinigung mit feinem Schwager, dem Bohmentonig, der ein größeres Geer zusammengebracht, gehofft habe und biefer Lettere ertlart in einem Briefe, er fei jur Zeit der Schlacht feinem Schwager fo nahe gewesen, daß er am jolgenden Tage demselben mit seinem ganzen Heere hatte au Gulfe tommen tonnen; aber wenn es anders richtig ift, dag Wenzel erft am 7. April von Prag ausgezogen ift, erscheint jene Angabe faum wahrscheinlich, und andererfeits tounte S. das bohmifche Beer doch fchwerlich auf der Seite nach Wahlstatt hin erwarten und ebensowenig den Angriffen des nahen Feindes noch etwa eine Zeit lang ausweichen ju tonnen hoffen. Neben dem Berzoge haben unter vielen Anderen sein Better, der mährische Prinz Boleflaw, und der Bogt von Lowenberg Thomas hier ihren Tod gefunden. Die Zahlenverhältniffe der Heere werden zu widersprechend überliesert um tonftatirt werden gu konnen und Einzelheiten ber Schlacht bem romantischen Schauergemalbe zu entlehnen, welches der am Ende des XV. Jahrh. schreibende polnische Chronist Dlugosz entwirft, wird man Unftand nehmen muffen, wenn man bei berichiedenen Gelegenheiten beobachtet hat, mit wie großer Phantafie und wie geringer Gewissen= haftigleit dieser Chronist Schilderungen aus entlegensten Zeiten auszuftaffiren unternimmt. Den Leichnam des gefallenen Herzogs, dem die Mongolen das Haupt abgeschlagen hatten um es auf einen Spieg gestedt im Triumph umberzutragen, erkannte man, wie es heißt, daran, daß er an einem Fuße eine sechste Behe hatte. Derfelbe ward in der von ihm refp, seiner Gemahlin gegründeten

Minoritenfirche gu St. Jafob (jest St. Binceng) in Breslau beigesett, mo fich nachmals ein stattliches Dentmal über feinem Grabe erhob. Beinrich hat ben Belbentod gefunden als Streiter für die gesammte europäische Civilization, welcher Die wilden affiatischen Borden den Untergang drohten. Es ist eine Thatsache daß die Mongolen trot ihres Sieges von Wahlstatt aus umgekehrt find, und es mird uns viel leichter anzunehmen, dag der tapfere Widerstand, ben bier bas Bauflein der Deutschen ihnen entgegengefett, fie ftutig gemacht habe, als daß, wie König Bengel in feinen Briefen ruhmredig uns glauben machen will, die Furcht por diesem und seinem starteren Beere fie geschreckt habe. Für deffen Gifer fich im Rampie mit ben Gindringlingen ju meffen ipricht es wenig, wenn wir ihn Mitte April bis in die Riederlaufit gurudgewichen und mahrend bie Mongolen fein Sand Mähren vermufteten, fich unthätig auf dem Konigftein Für den Fortgang der Germanisation nach Diten bin mar der bergen jehn. frühe Tob des hoffnungsvollen Fürften, der gunachft das Ende der beutichen Berrichaft über Rleinpolen bezeichnete, ein ichwerer Schlag; in Schlefien hat fich auf der tabula rasa, welche die Mongolen gurudliegen, die deutsche Colonifation um jo ungehinderter entwideln fonnen.

Buiammenftellung bes chronitalischen und urfundlichen Quellenmaterials in Grünhagens Regesten zur ichles. Geich. Cod. dipl. Siles. VII. Abbitdung und Beschreibung seines Grabbentmals in Luchs, schles. Fürstenbilber, Bogen 9. Grünhagen.

Beinrich III. Bergog von Schlefien (Breglau) ftirbt am 1. Decbr. 1266. Rach dem Falle Seinrichs II. in der Mongolenschlacht am 9. April 1242, fam beffen Land an feine 5 Sohne Mesto, Boleglam, Beinrich, Konrad und Bladis= lam, von denen jedoch Desto bald nach dem Bater gestorben zu fein icheint. Da aber abgejehen von diejem Letteren nur Boleslaw bei dem Tode des Vaters volljährig war, jo führte diefer zunächst die Regierung allein über das gange Band, welches allerdings ichnell zusammenichmolg. Das uriprunglich Desto gugebachte Lebufer Land oder wenigstens Theile desselben verkaufte der verschwenderifche Boleglam an den Markgrafen von Brandenburg und den Grzbifchof von Magdeburg, und die groß- und fleinpolnischen Landestheile benutten die Berwirrung nach dem jahen Tode Beinrichs II. um fich der deutschen Gerrichaft zu entziehen. Dagegen sollten nach einer lettwilligen Berfügung Heinrichs II., damit eine allzugroße Zerfplitterung des Landes vermieden werde, zwei der Brüder, nämlich Konrad und Bladijlaw ben geiftlichen Stand ermählen, jo bag, als Beinrich, der ichon 1247 neben Boleslam als Aussteller von Urfunden mehr= fach genannt erscheint, mundig wird (vermuthlich 1248), es nur in zwei Theile getheilt zu werden braucht, mo bann S. Liegnig und Glogan erhielt, bas er aber bald auf Andringen feines Bruders gegen beifen Untheil Mittelichlefien mit Breslau vertaufcht. Doch entgeht er burch dieje Rachgiebigfeit neuem Streite mit dem unruhigen und gewaltthätigen Bruder nicht, welcher bas bon ben deutschen Bürgern tapjer vertheidigte Breslau dreimal vergeblich bestürmt und namentlich das Reumarkter Gebiet ichrecklich verwüftet. Reuer Streit entipann nich bann, als einer ber Bruder, Ronrad, ber ermahlte Bifchof von Paffau, bas geistliche Aleid abwersend Unsprüche auf einen Landantheil erhob, wo dann auch 5. ju feiner Abfindung beifteuern jollte. Umfonft machte b. geltend, bag er nach den früheren Berträgen den anderen Bruder Bladiflam jugewiesen erhalten, mit dem er fich auch zu beiderseitiger Zufriedenheit auseinandergesett habe und baher die Ubfindung Konrads mohl dem Bruder überlaffen moge, Boleflam und Konrad überzogen jein Land mit Krieg. Aber obwohl es dem Letteren gelingt Berzog B. gefangen zu nehmen (1249), vermag diefer doch, wie es scheint, einer Berfürzung jeines Erbes zu entgehen. Dagegen gelingt es nach erfolgter Ausjöhnung Boleslaw, den sparfamen Bruder durch Uebernahme einer Burgichaft in feine Geldhandel zu verwickeln. S. hatte, wie eine gleichzeitige Quelle flagt, erflart, er wolle die Erbguter feines Baters gurudhaben und beftritt nun an vielen Orten die Gultigfeit beffen, mas fein leichtfinniger Bruder verschleudert, oder was auch hier und da Geiftliche und Weltliche in ber Zeit der Anarchie nach Beinrichs II. Tobe fich willfürlich angemagt hatten. Auch feine aufblubende Sauptstadt Breglau hat von diefer Braris zu leiden gehabt, und boch dari fie D. als einen ihrer Gründer anjehen. Das Berhaltnig ber Stabt gu bem Landesherrn ward jest erft (1261) für die Dauer begründet, die Burgerschaft auch dem Abel gegenüber auf eigene Fuße gestellt und mit allerlei Bandels= privilegien begnadet, ein umfangreiches Stadtrecht aus Magdeburg für das deutsche Gemeinwefen verschrieben, die Berbindung der deutschen Stadt mit den alten Sigen auf den Oderinfeln hergestellt und in diefer Richtung ein neuer Marttplat, der Neumarkt, angelegt, bald auch die Neuftadt felbständig zu deutschem Auch Brieg verbanft B. fein eigentliches Stadtrecht. Rechte ausgesett. 3m Gegenfage ju Bater und Grogvater, welche in gewiffer Weife eine welthiftorische Stellung einnehmen, ift S. eben nur ein Territorialfürst, über ein beicheibenes Gebiet herrichend, aber mit ordnendem haushalterijchem Ginn, ein Bater feiner Lande. B. heirathet 1252 Jutta, die Tochter Konrads von Majowien und Wittme bes oberichlej. Bergogs Mesto, die ihm als Erben einen Sohn gebiert, den nachmaligen Beinrich IV. Nach ihrem Tobe (ungefähr um 1260) heirathet er eine fachfische Pringeffin, Die fpatere Quellen Ugnes nennen, mahrend Grotesend, auf eine Combination sußend, ihr den Namen Gelena beigelegt wissen will (Bur Genealogie ber Breglauer Piaften: Abhandlungen ber vaterl. Gefellich. Beinrich III. wird im Clarentlofter zu Breglau beigefest. 1872).

Bufammenftellung des chronifalischen und urtundlichen Materials in

Grünhagens Regesten zur ichlef. Geschichte, cod. dipl. Siles. VII.

Grünhagen.

Seinrich IV. Bergog bon Schlefien, Berr von Breglau, geboren etma 1253 in der herzoglichen Burg auf der Dominfel, gestorben den 23. Juni 1290. Sein Bater Heinrich III. hatte auf Andrängen jeines Abels jein Land zwischen feinem Cohne und feinem Bruber bem Ergbischofe von Salgburg Wladijlaw getheilt (daß eine jolche Theilung erfolgt sei, hat neuerdings Löschke in der schlef. Zeitschr. XII 64 fehr mahrscheinlich gemacht), doch führte der Ergbischoj, da H. bei dem Tode seines Baters (1266) noch minderjährig war, junachit die Regierung über das gange Land. Der junge Pring, ber fich ichon vorher mehrfach bei feinem Cheime dem Bohmentonig Ottotar aufgehalten, hat nach 1266 noch enger an diefen fich angeschloffen, ber bann auch, als Wladislaw 1270 starb, die Vormundschaft weiter führte. 1272, wo S. wieder nach Breslau zurudgetehrt mar, um hier noch Studien obzuliegen, ericheint ein vielgenannter Ritter mallonischer Abfunit Simon (Gallicus) als fein Tutor, wenn gleich ber junge Bergog bereite 1271 felbständig Urfunden ausstellt. 1271 int April nimmt er an bem Feldzuge Ottokars gegen Ungarn Theil. 1276 wird er auf Betrieb feines Cheims Boleslam in feinem Schloffe Beltich unweit Chlau überfallen und nach Burg Lähnhaus geschleppt, wo er 22 Wochen in Saft bleibt; ein zu seiner Befreiung von den Breglauern ausgeruftetes Geer wird von Boleflams Sohn Heinrich bei Progan unweit Frankenstein am 24. April 1277 auf's Baupt geschlagen, boch gelingt es Konig Ottofar die Freilaffung des Bergogs ausgumirten, als beren Preis berfelbe ein Dritttheil ber einft von feinem Dheime Bladislam ererbten Lande, die hentigen Kreife Striegan und Neumarkt an Boleglam abtreten muß. Un dem Enticheidungstampie des Bohmentonigs gegen König Rudoli nimmt B. mit anderen ichlefischen Fürsten Theil und

erhebt nach Ottokars Tode unter Berufung auf einen mit diesem abgeschloffenen Erbvertrag Ansprüche auf die Grafichaft Glat, welche Lette ihm dann auch Konig Rudolf zuspricht. Ebenso einigt Markgraf Otto ber Lange von Brandenburg, dem B. die Vormundschaft über Ottofars Sohn ftreitig zu machen berjucht, fich mit dem Bergoge, bestätigt demfelben den Befit von Glat und gibt ihm jogar feine Tochter Mathilbe zur Gemahlin. Ueber weitere Fehben Beinrichs mit feinen ichlesischen Bettern und den Rachbarberzögen geben die Quellen wohl Andeutungen, laffen aber den eigentlichen Zusammenhang nicht erkennen. Dies gilt auch von dem Auftritte im Schloffe zu Baritsch bei Jauer am 9. Febr. 1281, wo S. die angeblich zu einer Berathung hierher geladenen Ber-Beinrich von Liegnit, Seinrich von Glogau und Premist von Grofpolen gefangen nimmt und fie nach Breslau führt, um fie dort in Saft zu halten. Wir wiffen davon nichts Raberes, als daß die Fürsten bald wieder frei wurden und Premist bei dieser Gelegenheit das Wieluner Land an H. abtritt. letten Lebensjahre des Bergogs find erfüllt von heftigen Rampfen um den Befit Alls nämlich am 30. Septbr. 1288 ber Bergog von Rrafau und Sendomir, Lesto der Schwarze stirbt, ohne Erben zu hinterlassen, wählt der pol= nische Abel Bolestam von Majowien als Herzog, die deutschgefinnte Burgerschaft Arafaus aber ladet Herzog H. von Breslau ein, sich des Landes zu bemächtigen, und als biefer mit einem Beere herbeieilt, öffnen ihm die Burger die machtige Bunft der Fleischer an der Spike die Thore Krakaus, auch die Burg wird ihm durch einen Abeligen Gutto (von Meferig) in die Sande gespielt und B. führt feitdem bis an sein Lebensende den Titel eines Herzogs von Krakau und Sendomir. Doch auch die Polen, von Bladiglaw Lofietet, dem Bergog von Rujawien angeführt, ruften ein neues Boer, und als die Berbundeten Beinrichs deffen Rriegsmacht aus Krafau, wo eine Besatung zurückgeblieben ist, zurücksühren, gerathen iie bei Siewierz (einer damals zu Schlefien gehörigen Stadt, die heut zu Rufüsch-Volen gerechnet wird) in einen Hinterhalt und erleiden am 26. Febr. 1289 eine schwere Niederlage. Der junge Herzog Primto von Steinau fällt; Boleflaw von Oppeln wird verwundet und gefangen, der Bischof von Krakau von dem Abel unterstützt, jett jett auch die Uebergabe Krafaus an Wladiflaw durch. Wohl rüstet H. von feinen getreuen Burgern, namentlich ben Breslauern unterstütt von Reuem, aber feine Truppen werden wiederum bei Ctala und Swietnicz gefchlagen, und polnisch=ruffische Heerhausen verwusten Oberschlesien bis nach Neiße und Grott= fan hinauf. Aber die Deutschen in Schleffen, vornehmlich die Breglauer ruften ein neues Seer, mit welchem dann, mahrend S. felbst bereits frank darnieder= liegt, fein Better Beinrich von Liegnig am 24. Auguft 1289 über die Polen fiegt und in Folge bavon auch Krafau wieder einnimmt. Bischof Baul von Krafau wird gejangen, Herzog Wladislaw gelingt es in der Berkleidung eines Mönches zu entfliehen und B. bleibt nun bis an feinen Tod im ungestörten Bejike pon Krakau. Bejonders aber muß noch eines andern Kampjes gedacht werden, welchen er über die Grenzen weltlicher und geiftlicher Gewalt lange Jahre hindurch mit dem Bischose von Breslau Thomas II. (von 1270—1292) führte, und in welchem er an bem energischen und ausdauernden Kirchenfürften einen ebenbürtigen Gegner fand. Tief eingreifende Differenzen zwischen ben Bergögen und Bijchofen, namentlich über die Frage der Zehnten, die Form ihrer Erhebung rejp. ihrer Ablößbarteit in Gelde, hatten in Schlefien eigentlich ichon feit der Zeit Heinrichs I. am Anjange des XIII. Jahrh. fort und fort obgewaltet, und unter der Regierung des energischen, zuweilen auch wohl gewaltthätigen Seinrichs IV., glaubte Bischof Thomas II. mannigsachen Grund zu Beschwerden Bu haben. 3m 3. 1276 hatte eine auf 6 Jahre geschloffene gutliche Ueberein= tunit einen Waffenstillstand herbeigeführt; aber noch vor Ablauf dieser Frist

hatten sich die Gegensätze nur noch verschärft, so daß der Bischof den Herzog in den Bann gethan hatte, und der papftliche Legat Philipp Bifchof von Fermo jollte nun 1282 durch einen neuen Schiedsspruch die Streitigkeiten beilegen. Da dieser Spruch aber den landesherrlichen Rechten des Herzogs in unbilliger Beife zu nahe trat, fo fügte fich Diefer nicht, sondern appellirte an den Papft, und als der Bischof den Schiedsspruch veröffentlichte, auch an den Erzbischof von Gnefen und belangte außerdem den Bifchof vor bem Gericht der Barone wegen 65 Dörfern im Neißeschen und Ottmachauischen Gebiete, deren sich die Bischöfe su Unrecht angemaßt hatten (vermuthlich weil felbige eigentlich auf dem von den Herzögen zum Zweck der Landesvertheidigung reservirten Grenzterritorium sich befanden) und erlangte auch hier ein ihm gunftiges Urtheil, das dann wiederum ber Bifchof nicht anerkannte, welcher Lettere vielmehr den Bergog wegen Richt= beobachtung des Schiedspruches als dem Banne und der überaus hoch gegriffenen Conventionalitraje von 1000 Mart Goldes verjallen bezeichnete. Derjelbe konnte aber bei der Mehrzahl des ichlefischen Clerus, den Mebten der großen Stifter, ja felbst bei mehreren Mitgliedern feines Domtapitels die Anerkennung des Bannes nicht durchjegen, da man borber erft die Entscheidung des Bapftes abwarten zu muffen meinte. Und mahrend ber Bifchof aus Breglau flüchten und in der Burg des Kirchenlandes, dem festen Ottmachau, Schutz suchen mußte, ward in Breglau, trog des Interdiftes der Gottesbienft in der herfommlichen Beife abgehalten und alle Anftrengungen des Bischofs vermochten es nicht, den ichlesischen Clerus und auch die Ordensgeistlichkeit auf feine Seite zu ziehen (nur Die Dominicaner gingen endlich au ihm über), noch felbst die römische Curie, bei welcher ein herzoglicher Procurator mit Geldmitteln ausgestattet wirksam zu operiren mußte, ju einer entschiedenen Ertlarung ju feinen Gunften gu bewegen, während indeffen der Herzog auch das Kirchenland befette, felbst Ottmachau im April 1285 in feine Gewalt brachte und den Bischof nöthigte in Ratibor bei dem dortigen Herzog Premislaw eine Zuflucht zu suchen. Etwas besser wurde des Bischofs Situation dadurch, daß der Gegensatz der Nationalitäten in seinen Rampf mit dem Berzog hineingezogen wurde. Unter den Ordensgeiftlichen, welche zum Herzog hielten, standen die Minoriten obenan, und gerade von diesen traten damals 8 der 12 schlesischen Minoritenkonvente von der polnischen zur schlesischen Kirchenprovinz über und erregten dadurch wie durch ihre grundsätz= liche Ausschließung von Polen den Unwillen der polnischen Pralaten. Reue wurden die alten Klagen laut, daß die deutschen Anfiedler die Zahlung des in Polen üblichen Beterspfennigs, welchen Deutschland nicht fannte, berweigerten, wovon außer dem Breglauer Bijchofe auch der von Lebus zu leiden So tam es denn, daß jest eine Synode der polnischen Rirchenproving zu Lenczyc den 15. Januar 1285 fich gegen den Herzog erklärte, und den Bann Unter dem 29. Juni 1285 mandten fich auch die polnischen Bischöfe an den Papit mit dem Berlangen von der Gejammtheit der polnischen Berzöge eine bewaffnete Execution gegen Bergog B. zu erlangen. Obwohl nun aber auch ber Papst Honorius IV. endlich unter dem 28. März 1286 die Proklamirung ber Bannfentenzen gegen Bergog B. verfügte, jo anderte das an der Sachlage nur wenig, und felbst der Erzbischof von Guesen zeigte wenig Neigung zu schroffem Borgeben gegen den machtigen ichlefischen Fürsten, deffen Bettern, die Bergoge von Liegnig, Glogan und Oppeln, fich nun auch (feit 1287) eifrig um Berftellung einer gutlichen lebereinfunft bemuhen. Doch icheitert diefelbe vor Illem an der hartnäckigen Unnachgiebigkeit des Bischofs, und Herzog H. IV. entschließt fich endlich den Bischof gang aus Schlefien zu vertreiben. Er belagert Ratibor, wo dieser eine Zuflucht gefunden und Thomas fieht sich bald zur Ergebung gedrängt. Aber als er (vermuthlich im Unfange des 3. 1288) zu diefem Zwecke

in Begleitung der wenigen Domherren, die noch bei ihm ausgehalten hatten, fich in das Lager des Bergogs begiebt, findet er bei diesem feinem schnell verfohnten Begner eine höchst ehrerbietige Aufnahme und Gelegenheit zu einem Bergleiche, ber ihn wieder in ben Befig ber verlorenen Lande und Guter fest. Und gum Gebachtniß des glüdlich wiederhergestellten firchlichen Friedens ftiftet der Bischof zugleich in bankbarer Erinnerung an die ihm in seiner Bedrängniß gewährte Zuflucht zu Ratibor ein Collegiatstift, das er dem streitbaren Bischof Thomas von Canterbury weiht, der Herzog ein gleiches, nur ungleich großartiger angelegtes zu Breslau auf der Dominfel dem heil. Rreuze geweiht, mit 5 Bralaturen und 12 Canonifaten, welches er auf das Freigebigste mit Gütern und Ginkunften ausstattet, erbaut auch die stattliche Kreuzfirche, in welcher ja dann er auch selbst seine lette Ruhestätte und ein prächtiges Denkmal erhalten hat. natürlich dem geiftlichen Stande angehörende Chronift, der uns von dem Ausgange des langen Streites berichtet (bei Stengel Ss. rer. Siles. I. 114), bemüht fich ben Eindruck des vollständigen Sieges, der dem Berzog zu Theil geworden, badurch zu verwischen, daß er den Letteren bei der perfonlichen Zusammentunft mit dem Bischof als gang renevoll zerknirscht darftellt, woran die gange Situation und das Borausgegangene ichmer glauben läßt. Dagegen findet das gesammte Leben und Wirken Beinrichs einen höchst überraschenden Abschluß durch daß, was bei seinem Tode am 23. Juni 1290 ersolgte. An diesem seinem Todestage von Herzog S. ausgestellt finden sich nämlich zwei äußerft mertwürdige Urfunden, nämlich einmal ein großes Privileg für das Bisthum Breslau, in welchem jener alle Besitzungen beffelben von allen Diensten und Laften befreit, den Bischöfen für das eigentliche Kirchenland, nämlich die Gebiete von Reiße und Ottmachan alle herzoglichen Rechte abtritt und fo die Landeshoheit, welche die Breglauer Bischöfe dann viele Jahrhunderte hindurch ausgeübt haben, begründet und zweitens eine Urt von lettwilliger Berfügung darüber, wie es mit seinen Landen gehalten werden soll, welche auf eine Zersplitterung des Ganzen hinaugläuft und zwar in befremblichfter Form. Während nämlich Derjenige feiner Bettern, der ihm am Rachsten geftanden und fein Beer gum Siege geführt hatte, Beinrich von Liegnig gang enterbt wird, erhielt Beinrich von Glogau das Herzogthum Breslau in voller Ausdehnung, das jo ichwer erkampfte Krakau mit Sendomir, mit ben gablreichen Deutschen, die B. einft herbeigerufen, wird ohne Weiteres den Bolen überantwortet, Glat an den Bohmentonig gurudgegeben, das Kroffensche Gebiet einem Better, dem Landgrafen Friedrich bon Thuringen bestimmt, und außerdem wird neben verschiedenen Schenkungen an die Geiftlichkeit, auch die Stiftung eines Ronnenflofters für 100 Jungfrauen auf der Dominfel an der alten herzoglichen Burg in Aussicht genommen. auffallend uns nun beide Urkunden erscheinen, insofern fie eine vollkommene Berläugnung alles beisen enthalten, was der Herzog mit Energie sein Leben lang gethan und erftrebt hat, jo gewährt doch eine unbefangene fritische Prujung der beiden Dokumente, von deren einem, dem Bisthumsprivileg, das Original uns noch vorliegt, nicht hinreichenden Grund, um diefelben fur Falfchungen gu erklären, und obwol die Möglichkeit nicht ausgeschlossen erscheint, daß der Zu= ftand des auf dem Tode liegenden Fürsten zur Erschleichung der beiden Dotumente gemigbraucht worden fei, jo ift boch auch eine totale Sinnesanderung des Berzogs auf dem Todtenbette nicht undentbar. Jedenfalls ist der beabsich= tigte Zweck mit den beiden Urkunden erreicht worden. Denn wenn gleich das Testament nur zum kleinsten Theile ausgeführt worden ist und der Widerstand der Bafallen und namentlich der Breslauer, nicht Heinrich von Glogau, sondern Beinrich von Liegnig das schlesische Bergogthum zugewendet hat, fo mard boch. in den dadurch entzündeten inneren Rämpfen um das Erbe Seinrichs die Macht

seines Nachsolgers viel zu sehr geschwächt und gebrochen, als daß derselbe hätte daran denken können, die neuen umsalsenden Borrechte der geistlichen Gewalt anzutasten, und auch die deutsche Partei in Kleinpolen und Krakan blieb den Polen preisgegeben; die großartige Perspective, welche H. der deutschen Germanisation eröffnet, war sür immer dahin. Bon H. ist noch zu erwähnen, daß er auch als Dichter Ruhm erlangt hat. Die Manessische Sammlung der Minnesänger enthält zwei, durch poetischen Werth und durchgebildete Technik ausgezeichnete Lieder des Herzogs Heinrich von Prossella, die süglich wohl nur ihm zugeschrieben werden können.

Das Quellenmaterial über Heinrichs IV. Regierungszeit ift zusammengestellt in den von Grünhagen bearbeiteten schlesischen Regesten (Cod. dipl.
Siles. VII.), die Urfunden den Kamps mit Bischof Thomas betressend in
Stenzels Urk. zur Gesch. des Bisth. Breslau. Eine Biographie Heinrichs IV.,
sowie eine eingehende, durch mehrere Abbildungen illustrirte Beschreibung des
Graddenkmals in der Kreuzkirche gibt Luchs in seinen schles. Fürstenbildern
Bog. 10. Als Anhang dazu sindet sich dort auch ein Ausjah von H. Kückert:
Der Minnesinger Heinrich von Breslau.

Seinrich V. Bergog von Schlefien, Breslau und Liegnig, auch ber Dide genannt, ftirbt den 22. Febr. 1296. Einer der Sohne Boleglaw des Wilben oder Rahlen und zwar nach dem früh verstorbenen Konrad der Aelteste, erlangt er noch bei Lebzeiten feines Baters, eine felbständige Berrichaft, und zwar erhalt er, nachdem er am 24. April 1277 bei Stolz unweit Frankenstein das zur Befreiung des von Boleglaw gefangen gehaltenen Beinrichs IV. anrudende Beer aufs Haupt geschlagen, das dem Letzteren abgepreßte Herzogthum Jauer, succebirt jedoch nach feines Baters Tode 1278 in beffen Hauptlande Liegnig. 1281 nimmt Heinrich IV. in Baritsch bei Jauer die zu einer Zusammenkunft hierher berufenen Fürften Beinrich von Liegnit, Beinrich von Glogau und Premiflam von Grofpolen gefangen, gibt fie aber bald wieder frei. Rur die Thatfache wird uns überliefert, über Urfachen und Folgen erfahren wir nicht das Mindeste. Mit Heinrich IV. bald wieder ausgesöhnt, sucht unser Herzog in dessen Kampse mit dem Breglauer Bischof Thomas vergeblich Frieden zu ftiften (1287), unterftügt dann auch Heinrichs Bemühungen um die Herrschaft in Arakau und führt nach anfänglichen Niederlagen bas von den getreuen Breglauern ausgerüftete Beer schließlich zu dem entscheidenden Siege (mahrscheinlich am 24. August 1289), der aufs Reue eine deutsche Herrschaft in Krakau begründet. bereits am 23. Juni 1290 ftirbt Beinrich IV. finderlos, und von feinem Todestage datiren zwei hochst merkwürdige Schriftstude, ein großer Freiheitsbrief für die Beiftlichkeit und eine Urt von Teftament, beibe darin gleich, daß der Bergog hierin Alles, um das er in schweren Kämpfen gerungen, nun freiwillig preiß= Es ftimmte berart wohl zusammen, wenn ber tapfere Fürft, ber Beinrichs IV. Schlachten geschlagen, gang leer ausging und der bisher fo fernstehende Glogauer Herzog Univerfalerbe wurde. Aber die Breglauer erkannten das Teftament nicht an. Im Einverständniß mit dem Landadel des Fürstenthums, berufen fie ihren ehemaligen Kricgsobersten Heinrich von Liegnih zu ihrem Herzoge und schließen bor dem Glogauer die Thore. Nur unter schweren Kämpfen und nicht ohne umfangreiche Landabtretungen an seinen Rebenbuhler Heinrich I. von Glogau (val. deffen Biographie), vermag fich jener zu behaupten. Um ben Beiftand feines ftreitbaren aber landergierigen Bruders Bolto I. zu erlangen, tritt er demfelben zuerst Jauer und Striegau ab, dann auch noch Schweidnig, Reichenbach, Frankenstein und Strehlen, wird aber bann boch bas Opfer ichnöben Berrathes. Es hatte nämlich einer feiner Barone, Pakoflaw, einen Todichlag begangen, mar bann auf die Gunft bes Bergogs pochend, ber Rlage, welche bie Berwandten des Getödteten erhoben hatten, mit fo herausforderndem Uebermuthe entgegengetreten, daß S., der ihn vergeblich gewarnt, mit schwerem Bergen endlich die Strenge des Gefetes malten und Patoflams Saupt fallen ließ. Deffen Sohne aber Namens Lutto erklärte der Herzog, wenn derfelbe ihm den Tod seines Vaters nicht verzeihen könne, so moge er sein Land meiden, andernsalls wolle er Jenes Schuld ihn nicht entgelten laffen. Lutko erwiederte unter Thränen, er muffe felbft zugestehen, daß fein Bater durch eigene Schuld das Leben verloren habe und fei weit entfernt, Rachegedanken gegen den Bergog zu nähren, er bitte benfelben ihm ein gnädiger Berr zu fein. Nun überhäufte ihn 5. mit Ehrenftellen und jog ihn gang in fein Bertrauen. Balb aber bon bem Glogauer Herzog aufgestachelt, fann Lutko Berrath, überfiel (im Novbr. 1293) Bergog S., als diefer gerade ein Bad nahm und schleppte ihn nach Schloß Sandewalde bei Guhrau. Beinrich von Glogan ließ dann feinen unglücklichen Better in einem engen Käfig schreckliche Qualen erdulden, bis derfelbe, um dieser erledigt zu werden, sich 1294 bereit erklärte, weitere Landabtretungen zu machen. nämlich eine Reihe von Ortschaften auf dem rechten Oderufer, aus denen dann vornehmlich das bis zur Weida reichende Fürstenthum Oels gebildet wurde. Seine Gefundheit war seitdem zerrüttet, und den nahen Tod voraussehend, übertrug er die Vormundschaft über die drei noch unmündigen Söhne, welche ihm seine Gemahlin Elisabeth, Tochter Boleslaws von Kalisch geboren hatte, seinem Bruder Bolko, der sich jedoch dafür die Abtretung des Zobtenschlosses ausbedang. Heinrich ward im Clarenkloster zu Breglau beigesett.

Hauptquelle das Chronicon principum Poloniae bei Stenzel Ss. rer. Siles. I. Grünhagen.

Beinrich I., Berzog von Schlefien-Glogan, zulett auch Berzog von Bolen, stirbt am 9. Deebr. 1309 (als Herzog von Glogau der Erste seines Namens, doch nicht selten als der Dritte bezeichnet von Solchen, welche die über den ungetheilten Landbesit herrichenden Fürsten Heinrich I. und II. mit= Bei bem Tode feines Baters Konrad 1273 oder 74, fallen ihm die Gebiete von Glogau, Grünberg, Schwiebus und Fraustadt zu, er beerbte dann seinen 1289 bei Siewierz gefallenen Bruder Primko von Steinau und juchte, als jein anderer Bruder Konrad zum Dompropft von Breslau gewählt war, 1287 auch beffen Landantheil Sagan zu erwerben, was jedoch die Bafallen diefes Fürstenthums verhinderten, so daß dasselbe bis zum Tode Konrads 1304 in dessen Besitze blieb. Neber sein Berhältniß zu dem mächtigen Heinrich IV. von Breslau erfahren wir nur von seiner Gefangennehmung durch den Letteren 1281, der aber baldige Freilassung solgte (vgl. die Biographie Seinrichs V.). Im Gegensake zu seinem Bruder Primko und seinem Vetter von Liegnik bleibt er den Unternehmungen Beinrichs IV. gang fern, vielmehr weiß er während des großen Kampses des Breslauer Herzogs mit der Geistlichkeit sich mit der Letzteren so aut zu stellen, daß in dem Testamente Heinrichs IV., der einen jener beiden mertwürdigen Urkunden, durch welche man ben fterbenden Fürsten an feinem Todestage 23. Juni 1290 Alles preisgeben ließ, was er sein Leben lang erstrebt hatte, H. von Glogan als Univerfalerbe der fchlefischen Befitzthümer feines Betters genannt wurde. Es war dafür nicht mehr als billig, daß er als der erfte schlesische Fürst die andere jener beiden fragwürdigen Urkunden, nämlich das große Privileg des Breslauer Bisthums feierlich anerkannte und bestätigte. Und obwol nun fein Berfuch sich Breglaus unmittelbar nach dem Tode Seinrichs IV. ju bemächtigen, an ber feindseligen Gefinnung der Bürgerschaft und des Landabels, welche Heinrich von Liegnit zum Herzoge begehrten, scheiterte, und er felbst bald nachher (vermuthlich um 1292) in Sandel mit der Geiftlichkeit tam, die ihm fogar den Bann der Kirche zuzogen, so suchte er doch jenen Anspruch sosthaltend durch immer wieder erneute Teindseligkeiten seinen Better wo nicht

jur Abtretung des Herzogthums Breslau, jo doch wenigftens ju ansehnlichen Landabtretungen zu nöthigen, und kam so auch wirklich in den Besit des größten Theils der Gebiete von Bainau, Bunglau und Raumburg am Bober. mit Zubehör auf dem linken, sowie der Orte Wartenberg, Auras, Trebnik, Militich und Sandewalde auf dem rechten Oderufer, doch damit noch nicht zufrieden, mußte er im J. 1294, nachdem es ihm unter Benugung des verratherischen Lutko (vgl. die Biographie Heinrichs V.) gelungen war, den Breslauer Herzog in seine Gewalt zu bekommen (1294), von diesem durch eine barbarische Haft die Abtretung von Dels, Bernstadt, Ramslau, Constadt, Kreuzburg, Pitschen, Landsberg, Schwirz zu erzwingen. Aus dem bei dieser Gelegenheit und früher abgetretenen Gebiet auf dem rechten Oberufer bis zur Weida ent= ftand dann ein neues Herzogthum, Dels, welches feitdem in der Glogauer Linie Bald follten sich B. von Glogan noch umfaffendere Aussichten er-In Polen hatte fein Oheim Prempfl von Grofpolen dem in den Befit von Rrafau gelangten Böhmentonig Wenzel die Berrichaft über Polen ftreitig gemacht und war wirklich am 26. Juli 1295 in Gnefen als König von Bolen gekrönt worden. Nach seiner Ermordung am 6. Febr. 1296 trat als Erbe seiner Ansprüche auf Grund einer früheren Zusage Prempsc's sein Vetter H. von Glogau auf. Allerdings erfahren wir von einem Bertrage vom 10. März 1296, vermöge dessen ein anderer Kronprätendent Wladislaw Lokietek dem Herzoge H. burch Abtretung des großpolnischen Landes westlich von der Obra und die Zusage feinem Sohne das Herzogthum Posen zu überlaffen, seine Ansprüche abkaufte, boch feben wir B. noch weiterhin Aufprüche auf das gange Landgebiet feines Oheims erheben und deswegen in weitere Händel mit Wladiflaw verwickelt Diefe Rampje benutte dann Bolto von Schweidnit um als Bormund der minderjährigen Sohne des 1296 geftorbenen Beinrichs V. dem Glogauer Berzog von dem, mas derfelbe 1294 Jenem abgepregt hatte, wenigstens die niederschlefischen Landestheile wieder zu entreißen. In dem Kampfe um die polnische Krone vermochte S., obwol er an seine frühere Politik anknüpsend die Geistlichkeit durch Berheißung umfaffender Begunftigungen für sich zu gewinnen trachtete, es ebenfowenig wie Bladiflaw gegen Konig Wenzel aufzutommen, doch behauptete er sich im Besitze von Posen und Kalisch, und mochte, nachdem auch Sagan 1304 nach dem Tode feines Bruders Konrad an ihn gefallen war, wol für den mächtigften schlesischen Fürsten gelten. Es wird Herzog S. nachgerühmt, daß er gesetliche Zuftande in seinen Landen mit ftarter Sand aufrecht erhalten und dem Ränberwefen mit Strenge gewehrt habe. Die Städte feines Landes, vor allem Glogau, danken ihm große Freiheiten und die Geiftlichkeit zahlreiche Schenkungen, in Glogan hat er ein Rlofter der Clarifferinnen nen gegründet Er heirathete 1292 Mechtild, die Tochter Herzog Albrechts von (1307).Braunschweig-Lüneburg, die ihm 5 Söhne und 4 Töchter geboren hat.

Hauptquelle die Chron, principum Polon, bei Stenzel Ss. rer. Siles. Bd. I. Die Biographie Heinrichs von Words in dessem neuem Archiv für die Gesch. Schles. und der Lausigen II, S. 3 ist nicht wol mehr branchbar.

Grünhagen.

Heilte den 24. Novbr. 1335. Zuerst urfundlich erwähnt unter dem 20. Mai 1304, erscheint er dann in den Jahren 1309—11 neben seinem älteren Bruder Boleslaw als Psandesherr von Troppau, 1310 heirathet er Anna, Tochter König Albrechts I., Wittwe des Markgrasen Hermann von Brandenburg. 1311 kommt er durch Theilung mit seinem Bruder in den Besitz des Herzogthums Breslau, d. i. der Gebiete von Breslau und Neumarkt. Obwol er sich nun beeilte, die ihm in dem Theilungsvertrage auferlegte Absindungssumme an den älteren Bruder zu zahlen, so entging er doch dessen Feindschaft nicht und mußte,

ale er in einen Taufch der Landesantheile nicht willigen mochte, fein Gebiet graufam vermuftet feben. Bor biefen Bedrangniffen fuchte er Schut bei Raifer Ludwig dem Baier, der jedoch zwar fein Cand als Reichslehn annahm und beifen Vererbung auch auf die weibliche Linie gestattete, doch wirksamen Schut nicht zu gemähren vermochte. Dagegen ftieg bie Redheit Boleflams immer hober. Bis in die Stragen Breslau's wagten fich feine Kriegsleute; fie fchleppten einen der Rathgeber der Bergogs, den Kanonitus Beinrich v. Bang aus der Capitels= ügung gefangen fort, und einen Undern, Mollendori, überfielen fie in der Glifabeihfirche und erichlugen ihn vor berjelben, als er Gegenwehr versuchte. Zeigten iolde Borkommniffe bie Chnmacht bes allgu friedfertigen Berzogs und bie geringe Wehrhaitigkeit der Breslauer Burgerichait in grellem Lichte, fo mochte Die lettere ebenio wie der deutiche Abel des Fürstenthums auch noch erwägen, welch ichwere Gefahr bem germanifirten aber gang zeriplitterten Schlefien bon bem bamals unter Blabiflam Lofietet auf nationaler Grundlage zu erhöhter Macht nich erhebenden Polen drohe, und jo riethen sie denn ihrem Herzoge einen wirkjamen Schutz durch den Unichlug an das unter dem deutschen Fürstenhause ber Luremburger beutich=nationaler Entwickelung neu verficherte Bohmen ju juchen. Mm 6. April 1827 ward B. ber Lehnsmann ber Krone Bohmen, an bie dann auch das Land fallen follte, wenn der Gerzog ohne männliche Erben zu hinter= laffen mit Tobe abginge. Gin Stud bohmifchen Landes, die Grafichaft Glat und eine jährliche Geldrente murden ihm auf Lebenszeit zugesichert. Ginige ichlefische Fürften maren mit ahnlichen Bertragen bereits vorangegangen, andere folgten, bald hatte der bei meitem größte Theil von Schlefien die bohmifche Cberlehnshoheit anertannt, ein Greignig, beffen große Bedeutung man erft ertennt, wenn man erwägt auf der einen Seite die Machtstellung Polens, auf der andern die damalige Schwäche der deutschen Nachbarstaaten und des Reiches überhaupt und vor allem bas in Betracht zieht, daß gerade damals die papit= lichen Legaten ungurrieden baruber, bag bie beutschen Koloniften in Schlefien ben in Polen üblichen Peterspiennig zu gahlen verweigerten, mit allen ihnen zu Gebote ftehenden Mitteln die Polonifirung Schleffens anftrebten. Der milbe und friedfertige Bergog, von welchem bas menichenfreundliche Wort - er wolle, bag man in feiner Stadt nicht nur lebe und effe, fondern gut lebe und gut effe, urfundlich erhalten ift, lebte im beften Ginverständniffe mit den herrichenden Patriciern in Breglau, aus beren Bahl er jogar jeine Rathgeber mahlte. murde diefen nicht ichmer feine Buftimmung bagu gu erlangen, bag namentlich ber Eventualität eines Beimiglis an die Krone Bohmen gegenüber die Verjaffung ber Stadt möglichft festgestellt murde; die Absorbirung der landesherrlichen Bogtei durch den Rath, Die Sanctionirung des oligarchiichen Bahlmodus fur ben Rath, die Bereinigung von Alt= und Neustadt, die Wegschaffung der letzten Schranten der bürgerlichen Rechtsvilege, wichtige Boll- und Sandelsbestimmungen datiren fait fammtlich aus der Beit um 1327. Gin Aufruhr ber neuftabter Weber, die fich dem Regiment der altstädter Patricier nicht fügen wollten (1888), mard mit blutiger Strenge unterdrückt. Als H. am 24. Novbr. 1535 farb ohne mannliche Erben zu hinterlaffen, marb er im Clarenflofter (nachmals Uriulinerinnentloiter: qu Breslau beigefest, in beffen Kirche fein Grabftein noch erhalten ift. Gein Land hulbigte ohne Schwierigkeiten bem Böhmenkonig Johann, und von dem Portale bes frolzen neuen Rathhaufes, welches die Breslauer in jenen Tagen zu bauen begannen, ichaute der böhmische Löwe behelmt und zur Ubmehr bereit gegen ben feindlichen Diten.

Hauptouelle ift das Chronicon principum Poloniae in Stenzel's Ss. rer. Siles. I. Eingehend ist Heinrichs Leben behandelt in Grünhagen's Breslau unter ben Piaften (Berlin 1861). Beichreibung und Abbildung seines Denkmals U. Luchs, Schlei. Fürstenbilder, Bogen 11. Grünhagen.

Heinrich, Herzog von Schlesien-Schweidniß, stirbt etwa 1343/44. Bon den vier Söhnen Bolto's I. pflanzten nur zwei ihr Geschlecht weiter sort, nämlich Bernhard, der die schweidniß=jauersche, und Bolto, der die münsterbergische Linie begründete, und von diesen beiden Linien ist gerade die ältere an Ansehen und Ländern reichere wieder sehr früh erloschen. Denn von den zwei Söhnen des 1326 verstorbenen Bernhard hinterläßt der Aeltere, der mächtige Bolto II. (vgl. dessen Biographie) keine Erben; von dem Jüngeren, dem hier in Frage kommenden H. (der vielsach mit seinem Oheim, Heinrich von Jauer verwechselt worden ist) wissen wir eigentlich nur soviel, daß ihm Schweidniß zugesallen war, und daß er am Hose des ungarischen Königs Karl Robert die Hand von dessen. Hatharina zu gewinnen verwochte, die ihm dann eine Tochter Anna gebar. H. schweid nach 1343, wo er daß sehte Mal urtundslich erwähnt wird, gestorben zu sein. Seine Tochter, zugleich die Erbin ihres Oheims Bolto's II. hat dann bekanntlich im J. 1353 Kaiser Karl IV. heimgesührt.

Grotesend, Stammtaseln der schlesischen Fürsten S. 39, Rr. 10.

Grünhagen. Beinrich I., Bergog bon Schlefien, Berr zu Fürstenberg und Jauer, † 1346, einer der Cohne Bolto's I., des Begrunders der schlefischen Fürften= linie von Schweidnig = Jauer. Nach dem Beifpiele des Baters nehmen beffen fammtliche Sohne den Namen des von diefem gegrundeten Bergichloffes Fürftenberg (heute Fürstenstein) in ihren Titel auf. Bei der Theilung des väterlichen Erbes hatte B. den westlichsten Theil des Berzogthums Jauer erhalten, und diese Lage seines Landgebietes gab auch wol Beranlassung, daß gerade er junächst die von feiner Mutter Beatrix, einer Tochter Otto des Langen von Brandenburg ererbten Ansprüche auf einen Antheil des großen Landgebietes erhob, welches nach dem Aussterben der Askanier herrenlos zu werden schien. Un= mittelbar nach dem Tode Waldemars (den 14. Aug. 1319) erschien H. mit einigen seiner Getreuen in Görlit vor dem Rathe und ließ durch diese geltend machen, daß an das Land Görlit, welches einft Markgraf Otto der Lange bejessen. Niemand bessern Anspruch habe als dessen Enkel, nämlich er und sein Bruder, man möge ihm daher hulbigen und wäre es selbst nur unter dem Vorbehalte, bis Jemand ein besseres Anrecht nachzuweisen vermöge. verpflichtete er sich, mit dem römischen Könige und dem Könige von Böhmen sich in Güte auseinanderzuseten und auch seine Brüder mit deren Ansprüchen anderweitig abzufinden, gelobte auch die Stadt bei allen ihren Rechten zu laffen. Darauf huldigte ihm die Stadt Görlitz, und bereits unter dem 26. Aug. 1319 sehen wir ihn die Privilegen der Stadt bestätigen. Zwar zog König Johann von Böhmen mit Beeresmacht von Bauben her gegen ihn heran, verstand sich aber ju einem gutlichen Vergleich um fo eber, als h. feit 1316 mit Agnes, der Tochter König Wengels von Böhmen vermählt an den König, feinen Schwager bezüglich beren Mitgift, für welche das Gebiet von Königsgräß verpfändet war, noch Forderungen hatte. Damals blieb Görlitz noch bei S. von Jauer, doch trat berfelbe 1329 es seinem Schwager gegen andere laufiger Besitzungen ab, und nachdem inzwischen Bergogin Agnes gestorben mar, ohne ihrem Gemahle Erben geboren zu haben, schloß am 4. Januar 1337 diefer einen neuen Bertrag mit bem Könige, der ihm ben Besitz von Glogau auf Lebenszeit zusicherte, wogegen nach des Herzogs Tode seine lausiger Besitzungen: Lauban, Zittau, Friedberg, Soran, Triebel, sowie die Schlösser Priebus, Senstenberg, Tschocha und Swefa an die Rrone Bohmen fallen follten. Ueber feine bohmischen Besitzungen dagegen verfügte 1345 ein wechselseitiger Erbvertrag mit seinem Reffen Bolfo II., dem dann auch Eventualhuldigungen und Privilegienbestätigungen folgten, und ber

schon ein Jahr daraus bei Heinrichs Tode zur Bollziehung kam. Die Städte seines Landes Jauer, Lauban, Hirschberg, hatten sich von ihm verschiedener Privilegien zu ersreuen, allerdings wol schwerlich ohne entsprechende Geldzahlungen. Die Gründung des Minoritenkonvents und des Nonnenklosters der Büßerinnen zu Lauban wird ihm zugeschrieben.

Die Daten über Heinrichs Leben sinden sich am vollständigsten zusammengestellt bei Fischer, Gesch. von Jauer I, 81 ff., doch bedürsen diese und da der Correctur. Ueber die Huldigung von Görlitz 1319 hat eine von Knothe in der schles. historischen Zeitschrift VIII, 465 mitgetheilte Urkunde neues Licht verdreitet.

Heinrich VIII. mit der Schramme (Stigmatias), Berzog von Brieg, geb. 1344, stirbt 11. Juli 1399, der älteste Sohn Ludwig I. von Brieg. als Knabe an den Sof Raiser Rarls IV. gekommen, in deffen Urkunden er jum ersten Male am 22. Januar 1360 als Zeuge auftritt, begleitet er diesen fast unausgesett auf dessen Zügen durchs Reich und ins Ausland, Frankreich und Italien und verweilt auch bei Karls Nachfolger König Wenzel noch bis jum 3. 1381, zuletzt als kaiserlicher Kanzler, welches Amt er übrigens schon unter Raiser Karl wenn auch nur stellvertretend versehen hatte. Am kaiserlichen Sose hat ihm auch und zwar im I. 1373 ein nicht näher bekannter Zujall eine ichwere Berwundung jugezogen, die lange für tödtlich galt, und von welcher er dann auch seinen Beinamen erhalten hat (Rößler, Regesten Herzog Ludwigs I., schles. histor. Zeitschrift VI, 84, Nr. 767). Von 1381 an lebte er in Lüben, welche Stadt ihm sein Bater als Residenz zu eigner, wenn auch nicht ganz unabhängiger Verwaltung überlaffen hatte. Seine freundlichen Beziehungen zu dem luremburger Hause trugen seinem Hause die Rückgabe des an Bolko II. ver= pfandeten Gebiets von Rimptich ein, und beim Tobe feines Baters 1390 erbte H. das ganze Herzogthum, welches damals Brieg, Ohlau, Nimptsch, Sainau, Lüben, Rrenzburg, Pitschen und Conftadt umfaßte, ftarb aber bereits ein Jahr darauf am 11. Juli 1399. H. war in erster Che vermählt mit Helena aus dem Geschlechte der Grasen von Orlamunde, und nach deren Tode im Juni 1369 heirathet er 1378 ober 79 Margaretha, Tochter Ziemowits III. von Masowien, Wittwe Kasimirs V. von Stettin, die dann auch noch bor ihrem Gemable ftirbt (vor dem 23. Febr. 1396).

Rößler, Das Leben Herzog Heinrichs VIII. (Breklau 1869) und dazu Markgraf in der schles. histor. Zeitschr. X, 224, welches Letzteren Angaben bezüglich der zweiten Gemahlin Heinrichs dann wiederum Grotesend verschlieben Stammteisen den Kolistan Türken S. 16 und 47

bessert, Stammtajeln der schlesischen Fürsten S. 16 und 47.

Grünhagen.

Heinrich XI., Herzog von Liegnit, geb. am 23. Febr. 1539, geft. am 3. März 1588. Seit der Zeit, wo in Folge der Mißregierung seines Baters Friederich III. und, während dieser außer Landes war 1557, sein Oheim Georg im Auftrage Königs Ferdinand in Liegnity erschienen war, um zu Gunsten des jungen Prinzen das Land zu verwalten, hatte Friedrich den Sohn im Verdacht, als hielte es dieser mehr mit dem Oheime, und das Verhältniß wurde nur scheinbar besser, als Friedrich 1557 seine Restitution vom Könige erlangte. Der Prinz sühlte sich seinem Vater gegenüber, namentlich wenn dieser, was nur zu häusig gesichah, berauscht war, nicht vor Mißhandlungen sicher, und nachdem er 1558 den Rath von Liegnit vergebens um wirksame Verwendung bei dem Vater gebeten, entstoh er durch ein Darlehn Jenes unterstützt und hielt sich nun längere Zeit am Hossager König Ferdinands auf, in dessen Dienste man ihn ausnahm, schwerlich ohne die geseime Absicht, ihn zu dem alten Glauben zurüczusützen. Wenigstens ist die stüher bestrittene Erzählung wohl beglaubigt, daß Ferdinand

es fehr übel vermerkt habe, als der Gerzog zu Augsburg bei der Frohnleichnams= procession 1559 feine Theilnahme abgelehnt habe. Als dann derselbe am selbigen Tage nach dem Mahle ihm das Wasser reichen wollte, riß ihm der König das Beden weg und fagte: wer mir in der Kirche nicht dienen will, deffen Dienstes bedarf ich auch allhier nicht (fachf. Gefandtschaftsbericht in der fchles. hiftor. Zeitschr. XI, 490). Nebrigens steht es mit diesem Aufenthalte Beinrichs am foniglichen Soje wol in einem gemiffen Bufammenhange, wenn nun gegen Friedrich III. ernftlicher vorgegangen, berfelbe nach Breglau citirt und bort gefangen genommen und bem Bringen S. durch faiferliches Decret das Bergogthum übertragen wird, 1559. Friedrich blieb in Gefangenschaft, Ferdinands Rachfolger, Max II., an den er sich mit Bitten um Freilassung wendete, sendete zwar Gefandte nach Liegnih und zeigte sich geneigt die Ueberlassung des Hai= nau'ichen Gebietes für ihn von dem Sohne zu verlangen, doch an der von Friedrich ftets abgelehnten Forderung, daß die Hainau'ichen Stände dem Kaifer schwören sollten, zerschlugen sich die Verhandlungen, und ebensowenig haben directe Verhandlungen zwischen Vater und Sohn zum Ziele geführt. ist den 16. Decbr. 1570 als Gesangener gestorben. Inzwischen hatte H. gleich nach seiner Thronbesteigung 1560 sich vermählt mit Sophie, der Tochter Markgraf Georgs von Brandenburg-Anfpach. Das Berhältniß zu seinen Unter= thanen, im Anjange höchst freundlich, trübte sich bald in Folge der Geldverlegen= heiten. Denn die ansehnliche Schuldenlaft, welche bereits unter dem Bater angesammelt worden, mehrte fich bald unter B. infolge der koftspieligen Reifen deffelben und feines verschwenderischen Sofhaltes, wie er denn 3. B. um Beih= nachten 1563 ben römischen König Max mit einem Gefolge von 2000 Pferden mehrere Tage lang in Liegnit festlich bewirthete, fein unfteter, ehrgeiziger und abenteuerlicher Sinn trieb ihn auch immer wieder vom Saufe fort. So tam er auf den Gedanken, fich von dem ihm nahe verwandten kinderlofen greifen Polenkönig Sigismund August zum nachfolger ertlären zu laffen, und in biefer Absicht verschwendete er 1569 auf einer Reise nach Lublin an 24 000 Thaler ohne doch seinen 3med zu erreichen. 1571 hielt er um Geld zu erpressen seinen ganzen Landtag längere Zeit gefangen, weshalb er von den Ständen bei dem Raifer verklagt wurde. Als 1574 der polnische König Beinrich von Anjou seine Krone im Stich lassend flüchtig geworden war, erneuerte der Liegnitzer Herzog seine Bewerbungen, doch ohne Erfolg. Dann trieb er fich mit feinem getreuen hans v. Schweinichen in gang Deutschland umber, immer in Geldnöthen, mit Borgen und Betteln unwürdig fein Leben friftend, dabei immer wieder abenteuerliche Plane fpinnend, wie 3. B. daß er fich von feiner Gemahlin trennen und die englische Königin Elisabeth heirathen wolle, 1576 ist er in Frankreich Kriegsoberfter im Beere der Sugenotten, während inzwischen auf die Klagen der Stände vom Kaiser sein Herzogthum an seinen Bruder Friedrich IV. gegeben worden war, in deffen größeren Theil er allerdings 1580 wieder restituirt Bald aber führten Gewaltthätigkeiten des Herzogs zu neuen Reibungen mit feinem Bruder und den Ständen, neue Reifen nach Bolen erregten den Berdacht des Raisers, und da Vorladungen keinen Ersolg hatten, ward schließ= lich die Verhaftung Seinrichs beschloffen. Im Juni 1581 ructe ein Expeditions= heer von dem Bischof Martin als Oberlandeshauptmann geführt, gegen Liegnit, und obwol H. anfänglich sich zu ernstlicher Gegenwehr rüftete und auch die Expeditionatruppen feineswegs einen hervorragenden Grad von Streitbarfeit an den Tag legten, jo unterwarf fich boch S. schon nach wenigen Tagen, dulbete den Einzug seines Bruders in Liegnitz und stellte sich jetzt auch wirklich in Monatsfrift in Prag, wo man ihn dann gefangen setzte und im Januar 1582 nach Breglau führte. Während er hier im kaiserlichen Sofe Jahre lang

gesangen saß, mühten sich kaiserliche Commissare durch Verhandlungen mit Herzog Friedrich IV. und den Ständen von Liegnitz, das Schuldenwesen des Herzogs H. irgendwie zu reguliren. Dieser Letztere aber vermochte es 1585, indem er seine Wächter trunken machte, über die Oder zu entsliehen, und nachdem er sich zwei Tage lang in einem Walde versteckt gehalten hatte, gelangte er glücklich nach Polen, wo der König Stephan sich seiner annahm. Rach dessen Tode nahm er an den Wahlintriguen zu Gunsten des Jagellonen Sigismund Theil und begleitete auch diesen zur Krönung (27. Decbr.) 1587 nach Krakau. Hier aber erkrankte er und starb am 3. März 1588. Dem ketzeischen Fürsten verweigerte die Krakauer Geistlichseit ein Begräbniß in geweihter Erde, da legten sich die dortigen Weißgerber, unter denen sich viele Schlesier und auch Liegnitzer besanden, ins Mittel, brachten 70 Thaler zusammen und bewogen die Bettelsmönche in einer Capelle ihrer Kirche dem Herzog eine Grabstätte einzuräumen.

Hauptquelle für Heinrichs Leben ist die von seinem Hosmeister und Reisegesährten Hans von Schweinichen versaßte Biographie des Herzogs, abgedruckt in Stenzel's Ss. rer. Siles. Bd. IV neben den eigenen Memoiren Schweinichens (1878 neu herausgegeben von Dr. Desterley). Bon neueren behandelt Heinzichs Leben eingehend Kraffert, Chronif von Liegnig II, 2. Gine anziehende Charakteristit des Herzogs bietet Gustav Freytag in den Bildern aus der beutschen Vergangenheit I, 326 (2. Aufl.).

Beinrich I., "ber Schwarze", Graf von Schwerin, war der vierte Sohn des Edlen Gunzelin von Sagen, welcher in der Gefolgschaft des Sachfenherzoas Beinrichs bes Lowen an ben Rriegszugen beffelben gegen bie beibnischen Clawen in Medlenburg Theil nahm und zum Lohn seiner Tapferkeit nach der Besiegung und dem Tode des Wendenfürsten Kiklot (1160) mit der neugebildeten Grafschwerin im J. 1166 belehnt ward. H. ward um 1155 geboren; seine Jugend jällt also in die Zeit der Kämpse der verbündeten Sachsen und Dänen wider die Slawen und der Fehden Beinrichs des Löwen mit feinen Widersachern in Deutschland, welche Ereignisse schon in dem Anaben kriegerischen Sinn und die Luft an fühnen Unternehmungen weckten. — Rach seines Baters Tode (1185) und seines alteren Bruders Helmold I. Entsagung (1194) führte er mit seinem britten Bruder Gungelin II. — (ber zweite Bruder Hermann war damals Bischof zu Schwerin) — bis zu beffen Tobe im J. 1221 die Regierung gemeinfam. Inzwischen aber hatte fich feit Beinrichs bes Lowen Sturg die gange politische Lage im Norden völlig verändert. Aus Berbundeten, deren Sulfe der Sachsenherzog feiner Zeit benutte, waren die Danen alleinige Herren des Rordens geworden, indem der Konig Annd VI. die Obotritenfürsten zwang, seine Lehnshoheit anzuerkennen, und durch den Sieg bei Waschow in der Nähe von Wittenburg in Mecklenburg (1201) auch die Grafschaften Rageburg und Hol= ftein nebst Lauenburg unter feine Botmäßigkeit brachte, fo daß fein Bruder und Rachfolger Waldemar II. nach feiner Thronbesteigung im J. 1203 sich zu Lübeck von diefen gefammten überelbischen Landen als Ronig der Danen und Wenden und herren von Nordalbingien huldigen ließ. Waldemars Absichten aber richteten sich auf stete Vergrößerung und Festigung seiner Macht, und so ergriff er gern eine Gelegenheit zur Ginmischung in die Streitigkeiten ber Grafen B. und Gungelin II. von Schwerin mit einem ihrer Lehnsmannen, um fie junachft (1208) gänzlich aus ihrer Grafschaft zu vertreiben und sie sodann 1214 als seine Bafallen wieder einzusegen. Nur der traurige Zustand im deutschen Reicht, herbeigeführt durch die andauernden Barteikampfe zwischen Welfen und Chibellinen, ermöglichte diefe Machterweiterung Danemarks, und Raifer Friedrich II., eben um Waldemar von der Partei Otto's IV., des Welfen, zu den Chibellinen herüberzuziehen, bestätigte dem Dänenkönige auf dem Reichstage

zu Meg urkundlich fogar den Besitz der gesammten bis dahin zum deutschen Reiche gehörigen, nördlich der Mart zwischen Elbe und Oder gelegenen Länder, - Eroberungen welche Walbemar noch über Pommern und Rügen hinaus auf Pomerellen bis nach Livland und Esthland hinein ausdehnte in der Absicht, Danemart zur erften Macht des Nordens zu erheben. So genügte ihm die Lehnshoheit über die Grafichaft Schwerin nicht, er trachtete eben nach dem thatsächlichen Besitz und nahm daher bei dem Tode des Grafen Gungeling II. (1221) ohne weiteres Besitz von der halben Grafichaft mit der Burg und Stadt Schwerin, indem er Erbansprüche geltend machte für feinen unmundigen Enkel, ben jungen Grafen Nicolaus von Salland, als Cohn der Tochter bes Grafen Gungelin II., welche Waldemar bei Wiedereinsetzung der Grafen im 3. 1214 für seinen natürlichen Sohn Ricolaus (Grafen von Halland) zur Gemahlin ausbedungen hatte unter Mitgift der halben Grafschaft Schwerin. Der Könia konnte ungehindert auch diese Besitzergreifung durch feinen Statthalter, den Grafen Albert von Orlamunde, jur Ausführung bringen, da Graf S. gerade damals noch auf einer Kreugfahrt ins heilige Land begriffen war. Diefer tehrte erft nach Jahresfrift zurud und fand Land und Burg feines Baters vom Danen Bis dahin wenig genannt und nur gleich andern Fürsten und Grafen bes Reiches als Berr eines fleinen Territoriums befannt, follte nunmehr Beinrichs Name bald in Deutschland und über dessen Grenzen hinaus mit Ruhm und Auszeichnung genannt werben. Der Graf nämlich war feineswegs gewillt zu solcher Vergewaltigung zu schweigen; und da er durch gütliche Verhandlungen beim mächtigen Dänenkönig nichts erreichen konnte, brachte er einen Plan zur Reife, dem an Entschloffenheit und Rühnheit nur wenige Thaten in der Geschichte gleichen. Was der Jüngling von den Großthaten eines Heinrichs des Löwen gehört und miterlebt hatte, was er wußte von den fühnen Rämpfen feines Baters Gungelin, Durch welche berfelbe manche Schlachten für feinen großen Lehnsherrn zu ruhmreichem Siege entschieden hatte, das begeisterte jest ben Mann zu höchstem Wagniß. Er begab fich, begleitet von wenigen Getreuen, perfonlich jum Ronig, welcher gerade auf der fleinen Infel Lyoe, füdweft= lich von Fühnen mit seinem Hoflager zur Jago weilte. Alle erneuten gutlichen Borftellungen Seinrichs fruchteten nichts, und fo fam die That der Rache jur Ausführung, welche bald Europa in Staunen fette. - In der duntlen Racht vom 6. auf den 7. Mai (1223) bemächtigte sich der muthige Graf mit Gewalt der Person des Königs und seines Sohnes Waldemar, welche unbewacht und ermudet von den Strapagen der Jagd in ihrem Belte ruhten und führte fie im bereit gehaltenen Schiff eilends an die sichere deutsche Rufte, ohne daß des Königs Gefolge ahnte, was vorging. Da aber Stadt und Burg Schwerin von ben Danen befett mar, fo brachte S. feine ftolze Beute gunächft nach Lengen in der Mark (mit welcher Burg er von den Markgrafen von Brandenburg belehnt war) und von bort bald hernach auf die Burg des befreundeten Grafen ju Danneberg. Erst nach Bertreibung der Danen aus Schwerin (1225) wurden bie Gefangenen im bortigen Schloffe untergebracht. Ueberall in Deutschland, ia im gangen Abendlande machte diefe außerordentliche That das größte Aufseben, und sowohl der Raifer, als auch der Papst ergriffen offen Bartei, jener für, diefer wider S. Aber alle Berhandlungen und felbst Drohungen von Seiten Danemarks wegen fofortiger Freigabe ber Befangenen, wie auch bie wiederholten Androhungen des Kirchenbannes von Seiten des Papftes Honorius III. vermochten nicht, den fühnen Grafen einzuschüchtern, oder auch nur feine allerdings fehr hoch gestellten Forderungen, welche König Waldemar mit Stolz zurudwies, herabzustimmen, und zwar um fo weniger, als ihm sofort ber Graf bon Solftein, der Erzbischof bon Bremen und auch die medlenburgischen Fürsten

in dem nunmehr unvermeidlich gewordenen Rriege die Band jum Bundnig reichten. Beide Parteien rufteten und im Januar 1225 tam es bei Mölln in Lauenburg zur Schlacht, in welcher die Dänen geschlagen wurden, und sogar der Reichsverweser Graf Albert von Orlamunde in die Gewalt der Teinde fiel, um iekt das Loos seines Königs auf der Burg zu Schwerin zu theilen. Das Glud hatte den bis dahin stets siegreichen König, welcher den Beinamen "der Sieger" führte, verlaffen. Bu den harten Bedingungen des Grafen tamen nun noch die Forderungen der Bundesgenoffen desselben, so daß Waldemar im Bertrage zu Bardewied (im November 1225) seine und seines Sohnes Freiheit theuer genug erkaufen mußte mit Zahlung von 45 000 Mark Silber, mit Berausgabe ber Graffchaft Schwerin an S. und ebenfo Solfteins an den Grafen Adolf, ferner durch Bergicht auf alle deutschen Eroberungen mit Ausnahme von Rugen und endlich durch Gemährung völliger Sandelsfreiheit für die norddeutschen Städte. Much mußte Walbemar eidlich geloben, wegen feiner Gefangennahme nicht Rache nehmen zu wollen, und zur Sicherung des Vertrages drei feiner Söhne als Geifeln zu stellen. — Sobald aber der König die Freiheit erlangt hatte und nach völliger Zahlung bes Löfegelbes im folgenden Jahre auch fein Sohn, fo trachtete Waldemar nur danach, den alten Waffenruhm und seine Macht wieder herzustellen. Heimlich ward gerüftet, und als nun der Papst den König seines Eides entband, trat dieser mit offener Feindseligkeit hervor. Bei Bornhöft in Solftein tam es zur Schlacht (22. Juli 1227). Den ganzen Tag mahrte ber blutige und erbitterte Rampf, bis endlich durch den llebertritt der Dithmarfen zum deutschen Seere die vollständige Niederlage der Danen herbeigeführt ward. König felbst, am Auge schwer verwundet, entging kaum einer zweiten Gefangen= schaft und sah sich genöthigt, den Bertrag von Bardewieck zu erneuern und in seinem gangen Umfange zu erfüllen, ferner für feine drei noch als Beifeln in Schwerin zurudbehaltenen Söhne weitere 7000 Mart Silber zu zahlen und für immer feinen Planen auf Begrundung einer dauernden Berrichaft Danemarts in ben beutschen Ruftenlandern zu entfagen. — Go scheiterten die großen Entwürfe eines mächtigen Ronigs an der Seldenhaftigkeit und Rühnheit eines bis dabin wenig genannten Grafen, der ein Racher des Unrechts feinem Land und Bolf erstand, und Allen, welche durch fein Beifpiel ermuthigt, ihm zu fuhnem Bundnig gegen den übermächtigen Teind die Sand reichten, ein Befreier und Erretter bom Joch der Fremdherrschaft ward. Und eben dies macht Heinrichs That fo bedeutsam für die deutsche Geschichte und sichert seinem Ramen den gebührenden Ruhm auch bei den kommenden Geschlechtern seiner Ration. — Aber nicht allein auf politischem Gebiet knupften sich Ereignisse von jo großer Bedeutung an Beinrichs Namen, auch bas firchliche Leben feiner Zeit - beffen Formen und Anschauungen wir allerdings jeht nach ihrem inneren Werth mit anderem Maß= stab messen — ersuhr durch h. eine weit über die engen Grenzen seiner herr= schaft hinausgehende Unregung und die Kirche seines Landes eine nicht unerhebliche Bereicherung. Er erlangte nämlich auf jeinem Pilgerzuge nach Palästina "mit großen Mühen und Kosten von dem dortigen Cardinallegaten Belagius das in einen Jaspis eingeschloffene Blut unseres herrn" und ließ daffelbe nach seiner Rückehr (1222) ant Grünen Donnerstage vom Bischof Brunward seier= lichst als eine der seltensten Reliquien in der Begräbnißeapelle feines Baters und feiner Bruder im Dom zu Schwerin in Verwahrfam nehmen. Bald erfcholl gemäß dem damals herrichenden Glauben der Ruf von diesem seltenen Rleinod und dessen vermeintlichen Wunderwirkungen weit und breit in Deutschland, und gläubige Pilger und Heilung suchende Krüppel zogen zu Tausenden, reichliche Opfer spendend, zur heiligen Blutscapelle im Dom zu Schwerin, so daß aus diefen reichlich fließenden Mitteln diefer bis dahin unvollendete Bau bereits im

J. 1248 geweiht, ferner ein Franciscanerkloster baselbst gebaut und die Einfünste der dortigen Domherren beträchtlich ausgebessert werden konnten. Brachte somit diese Erwerbung Heinrichs streilich auch recht reichliche Früchte, so hängt doch der bleibende Ruhm seines Namens vielmehr an den dargelegten ungleich bedeutsameren Folgen seiner politischen Kämpse und Siege, deren er sich allerdings nicht mehr lange ersreuen sollte, indem schon im J. 1228 am 17 Febr. der Tod ihn aus seiner zuletzt so ruhmreichen Lausbahn abrief und ihn in eben zene Domcapelle zu Schwerin bettete, wo bereits sein Vater und seine Brüder ruhten.

Malb. Jahrbücher Bb. 13, 27 und 34. v. Hammerstein, Besitzungen und Ursprung der Grasen von Schwerin. Rudloff, Mealb. Geschichte, Bb. I. v. Lützow, Geschichte von Mealb., Bb. I. u. II. Usinger, Deutsch-dänische Geschichte.

Heinrich von Geroldseck, Bischof von Stragburg, von 1263-1273; itammte aus dem Zweige der Geroldseck im Wasgau; als er zum Bijchof erwählt wurde, bekleidete er gerade das Amt eines Sängers des Stiftes. Bereits vor seiner Erhebung hatte ber lette Scheinkaiser ber Interregnumszeit, Richard von Cornwallis, die Privilegien Straßburgs bestätigt und die Stadt zur unmittelbaren Reichsstadt erhoben (18. Rov. 1262). H. v. G., ein erklärter Freund Strafburgs, fonfirmirte Rechte und Gewohnheiten der Stadt, gewährte ihr den Benug der Allmende und überließ ihr die Aufficht über das hospital. Der Stadtrath wurde zum Apellhof fämmtlicher Städte des Bisthums und den Städten wurde die Befugniß ertheilt, nach Gutdunken Bundniffe zu ichließen. Einer gemeinsamen Uebereinfunft zufolge, ernannte ber Bischof ben Schultheiß; -er mählte aus den Reihen des Bürgerstandes die Affessoren, den Zollner, die Münzvorsteher: den Burggraf aus der Reihe der Ministerialen. H. v. G. war mildthätig; er speiste täglich hundert Urme. In der Geiftlichfeit handhabte er ftrenge Disciplin. — Gleich nach feiner Erhebung verzichtete er auf jeden Schadenerfat, der noch von feinem Borganger Walther von Geroldsed von der Stadt zu entrichten blieb. Er juchte die zwischen Stragburg und der Geroldsedischen Familie fortbestehenden Fehden auszugleichen. Zwischen dem Papit und der Stadt vermittelte er, wegen des abgebrochenen Kirchthurms zu Mundolsheim; das papstliche Interditt wurde aufgehoben. — Mit Strafburg unternahm er gemeinsam einen Kriegszug gegen Selz, wegen des Rheinzolls, und spendete dem Landgrafen Rudolph von Sabsburg Geld jum Buge gegen die Befte Reichen= Indeg trubte fich in der Folge das gute Berhaltnig mit dem letteren. Durch ben Bischof von Bafel und die Baseler Burger wurde nach einer tragischen Ballfcene Strafburg in einen unergnidlichen Streit verwickelt, der fich jahrelang hinzog und unter anderem zu einer unnützen Belagerung und zu einer Exkommunikation Mühlhausens führte (1761). Die Erhebung des Landgrafen Rudolph von Habsburg auf den Thron machte, wie dem Interregnum, so auch diesem Zwifte ein erwünschtes Ende.

v. Jselin, ad vocem Geroldseck. — Weucker, Apparat. archaeol. p. 178. von Strobel zitirt. — Strobel, Geschichte des Essalls II. p. 36—53 — Lehr, Alsace noble III. — Spach, Oeuvres choises III. p. 397 — und Spach, Histoire de la dasse Alsace p. 90 u. s.

Heinrich von Behringen, Bischof von Straßburg, von 1201 oder 1202 bis 1223. Das Stammschloß seiner Familie lag an einem Nebenslüßchen der Donau in Schwaben; einer seiner Borsahren Hermannus Contractus, Graf von Behringen, war der Bater des St. Galler Chronisten. Das Geschlecht erlosch gegen die Mitte des 14. Jahrhunderts. Der Bischof Heinrich hatte sich zuerst

für Otto von Braunschweig gegen die Hohenstaufen erklärt, aber nachdem Papft Innoceng III. für den Entel Friedrich Barbaroffa's temporar Bartei ergriffen, ward auch der Bischof Beschützer Straßburgs und bestätigte die städtischen Privilegien, erneuerte die von Bischof Heddo (Eddo) getroffenen Berfügungen der fieben Archidiafonate, befreite Frau Bertrade zu Rugdorf von den Rechtsansprüchen der Scharfenberg in Bezug auf Dienstpflicht, vermehrte die Einkommen des Bisthums durch Abtretung des unangebauten "Gebreites" bei Ruffach an einige seiner Leute, ließ sich vom Stadtvogte sämmtliche mit seinem Amte verbundenen Lehen zurückgeben und belehnte ihn aufs neue damit. Durch mehrsache Ber= haltungsmaßregeln zeigte er sich als Schiedsrichter zwischen streitenden Parteien friedliebend. — Er befestigte Dachstein, begünstigte die Gründung des Waisenund Armenhaufes zu Stephansselb durch die Grafen von Werde, und 1220, die Stiftung des Bufluchtshaufes zu Steige durch Abelheid Aebtiffin von Andlau (1220). — Beiläufig zu bemerken ift, daß unter feinem Episkopat durch Woelfelin (V), kaiferlichen Landvogt zu Hagenau, mehrere Flecken, Dörfer und Abteien befeftigt wurden. - Der Bifchof war milbthätig, aber ftreng handhabte er die firchliche Disciplin. Gegen die fogenannten Ortlieber, die Bruder des freien Geistes, eine Zweigsette der Albigenser, wurde eine gerichtliche Unterjuchung eingeleitet, wer nicht widerrief, jum Feuertode verdammt. "Die Regergrube" vor dem Kronenburgerthor bezeugte die unerbittliche bischjeiche Gerichts= barkeit in Glaubensfachen. — In seine bischöfliche Regierungszeit fällt indeffen ber befannte Kinderfreugung (1212-1213), an welchem fich ebenfalls Bewohner von Strafburg betheiligten, und der in Italien fläglich endete. Mit dem Raiser hatte der Bischof 1215 das Rreuz genommen. Sein Tod erfolgte den 11. März 1223; beigesett wurde er in der St. Andreaskapelle im Münster.

v. Jesin, IV. p. 744 — Guissimann, Episcop. Argent. p. 269 u. ff. — Würdtwein, Apparat. diplom. X. p. 207. 255. 288 von Strobel zitirt — Strobel, Geschichte des Espasses I, p. 475. 478 u. ff. — Karl Schmidt, über die Sekten zu Straßburg im Mittesalter, in Jlgens theol. Zeitschrift 1840. 3. Heft p. 21. von Strobel zitirt. — Speculius' Collectaneen, von Strobel zitirt; ging im Brande der Bibliothek von Straßburg zu Grunde — L. Spach, Histoire de la basse Alsace p. 81 u. ff.

Heinrich von Dickra=Stahled, Bijchoj von Straßburg, 1244-1260. -Seine Fanillie stammt aus einem Schloß in der Unterpsalz bei Bacharach. Er war der Nachfolger des Bischofs Berthold (V) von Trier. Seine Berwaltung fällt in die Zeit des Interregnums. Er war ein erklärter Gegner der Soben-Alls Konrad, Friedrichs II. Sohn, unterlegen, nimmt H. die Schlösser und Oertlichkeiten von Haldenburg (bei Mundolsheim), Kronenburg, Dolenberg, Mastberg, Offenburg, Gengenbach ein; Kaisersberg und Schlettstadt dagegen leisten tapsern Widerstand. Mit Straßburg sest sich der Bischof in gutes Bernehmen, befreit die Stadt vom Weinbann und unterwirft die Statuten einer Revision (a. 1249), an welcher die Domherrn, die Mitglieder des Raths und vornehmen Bürger theilnahmen. Es ist der hauptatt seiner Berwaltung. Die vom J. 1249 batirenden Artifel (deutsch und lateinisch) sind eigentlich nur jechszehn an der Zahl; die übrigen vierundzwanzig wurden nach und nach hin= (Der lateinische Text mit altdeutscher Uebersetzung, in Mone's Un= zeiger 1837 p. 23 von Strobel zitirt). Es wurden in dieser Lokalgesetzung vorzüglich die Rechte der Frauen berücksichtigt. Im Ganzen war Heinrichs Berwaltung für die Stadt ersprießlich; nicht so die seines Rachsolgers Walter's (VI) von Geroldsed (1260-1263) ber im Rampfe gegen die Burgericait, bei Sausbergen, den Kürzern zog. — Die Stiftung des Klofters Marienthal a. 1257

hat für die Lokalgeschichte der frommen Pilgersahrten im Elsaß einigen Werth; die klerikalen Schriftsteller haben sich mehrsach damit besaßt.

Strobel, Geschichte des Elsaffes I, p. 546 u. ff. — Jselin, ad vocem Stahled. — Spach, Histoire de la basse Alsace p. 85 u. ff. Spach.

Heinrich I., Erzbischof von Trier, 956-964, war der Sohn des oftfrantischen Grafen Otto, der als Ahnherr der Grafen von Henneberg gilt, ein Bruder von Bischof Poppo von Burzburg und Enkel einer Schwefter bes deutschen Königs Heinrich I. Dieser Berwandtschaft verdankte er im Sommer 956 die Erhebung auf den erzbischöflichen Stuhl von Trier und lohnte diefe Auszeichnung durch treue Anhänglichkeit an seinen Better Raiser Otto I. Hein= richs erste Sorge war in Trier die Wiederherstellung der Stiftsturien, als Borbedingung einer strengeren Handhabung der Disciplin gegen den lager gewordenen Domklerus. Den von ihm gleichzeitig erweiterten Markt zierte er burch das noch vorhandene Marktkreuz, ein auf steinerner Säule ausgerichtetes byzantinisches Rreug, welches in einer lateinischen Inschrift vom 3. 958 die wunderbare Erscheinung von Kreuzen auf den Kleidern der Menschen jeiert. Am 26. Mai 961 wohnte Erzbischof Heinrich ber Krönung König Otto's II. zu Nachen und im November 963 der Kirchenversammlung zu Rom bei, welche auf den Antrag Raifer Otto's des Großen den Papit Johann XII, feiner Burde entfette. einem zweiten Romerzuge mit Otto I. ftarb S. auf der Rudfehr von Rom am 3. Juli 964 an einem nicht naher bezeichneten Orte in Italien an der Best. Sein Leichnam fand zuerst in Parma die Ruheftatte, wurde jedoch durch seinen Nachfolger Theoderich wieder erhoben und nach Trier gebracht, wo er in der Andreastapelle neben dem Dome beigesett murde.

Gesta Trevir, ap. Hontheim: Prodromus hist. Trevir. cap. XLIV. Görz: Regesten der Erzbischösse von Trier S. 5. Görz: Mittelrheiu. Regesten S. 274 st. v. Eltester.

Heinrich II., Erzbischof von Trier, 1260—1286, stammte aus dem mächtigen lothringischen Geschlechte der Ebelherren von Finftingen (Fenetrange), in deren Gebiete zu Münfter an der Saar er im 3. 1260 als Domdechant zu Meh das Collegiatstift St. Nitolans grundete. heinrich befand sich in einer Miffion feines Betters, des Bischofs von Stragburg, Walter von Geroldsed gu Rom, als dort der Streit zweier Pratendenten um den erzbischöflichen Stuhl von Trier, der Trierischen Archidiatonen Beinrich von Bolanden und Arnold von Schleiden verhandelt wurde. Rurz entschlossen beutete H. diesen Umstand im eigenen Intereffe aus und es gelang ihm, von Papft Alexander IV. Die Weihe und die Investitur mit dem Erzbisthum Trier zu erlangen (20. August 1260). Im November beffelben Jahres zog er feierlich in Trier ein und machte nun alle Unftrengungen, fich gegen das miderftrebende Domtapitel in feiner Stellung zu befestigen und die Mittel zur Erlangung des Pallinms zu verschaffen. Sommer des Jahres 1261 unterstütte er seinen genannten Better, den Bischof von Strafburg, mit 1700 Gewappneten gegen die Stadt Strafburg. Indeffen endigte der Feldzug für die Verbündeten ungünftig. Am 13. Juli 1261 wurden die Angreifer, nachdem fie bereits die Mauern einer Vorstadt erstiegen, von den Strafburgern gurudgeschlagen, bann bei Sansbergen besiegt und Beinrich fehrte ruhmlos nach dem Abschluffe eines Waffenstillstandes nach Trier zurud. Dort verwickelten ihn die Ausschreitungen seiner Kriegsleute, namentlich der Brand des der reichen Abtei St. Matthias bei Trier gehörigen Dorfes Krittenach in einen ernsten Streit mit dem Abte dieses Klosters, Theoderich von Warsberg, einem alten Gegner, da dieser zuvor in Rom die Sache des Archidiakonen Heinrich von Bolanden versochten hatte. Als der Abt auf einer Reife nach Coblenz begriffen war, nahmen erzbischöfliche Dienstmannen denfelben gefangen

und brachten ihn nach der Burg Turon, wo er beinahe drei und ein halbes Nahr festgehalten murde. Der Erzbischof bemächtigte fich der Abtei und ihrer reichen Besitzungen, mahrend die Rlagen des Gefangenen williges Gehor fanden sowol beim Domkapitel zu Trier, dessen Propst Simon von Franchimont Stief= bruder des Abts Theoderich war, wie bei der Curie zu Rom, wo man die Ein= lösung des Palliums, ohne welches dem Erzbischof jede kirchliche Funktion verboten war, bis jetzt vergeblich erwartet hatte. Papjt Urban IV. eaffirte daher am 5. Robbr. 1261 die dem Erwählten von Trier ertheilte Fafultat der Ber= leihung firchlicher Beneficien, befahl durch eine ganze Reihe von Bullen vom 22. Rovbr. 1261 eine Untersuchung gegen Seinrich von Finstingen wegen Usur= pation des erzbischöflichen Titels ohne Empjang des Palliums, Vornahme von Beihen, Simonie, Eidesbruch, Mord, Brand, Raub, Berschleuderung des Kirchengutes, Anlegung von Rheinzöllen ze. und gebot ihm perfonliches Erscheinen zu Rom zur Rechtsertigung von diesen schweren Beschuldigungen. S. begegnete bem aufziehenden Unwetter in kluger und entschlossener Weise. Den Abt bon St. Matthias ließ er zwar frei, nöthigte ihn aber, das Land zu verlassen und sette an seine Stelle einen Anderen. Die auf Anrusen des Domkapitels heran= ziehenden Wildgrafen Conrad und Emich schlug er in einem Gesechte bei Schwarzenberg im Hochwalde (1263). Nach Rom ku gehen entschloß er sich erst lange nach Ablauf der Vorladungsfrist und nach dem Tode des Papstes Urban IV. im J. 1266. Die Rechtsertigung gelang ihm indeffen nicht. Rach einem vor Papit Clemens IV. am 5. Januar 1267 bestandenen Berhör wurde 5. am 19. Dec. 1267 ab officio et beneficio suspendirt und der papftliche Auditor Bernhard de Castineto mit der Berwaltung des Erzbisthums Trier be-Während des Interregnums fand sich aber kein Bollstrecker des papste lichen Urtheils in Deutschland. Der papstliche Verwalter ging zwar dorthin ab, magte aber das Erzstift nicht zu betreten, sondern hielt sich an der französischen Grenze in Jvoi (Carignan) auf. H., der anfänglich auf seine Besitzungen nach Lothringen sich zurückgezogen hatte, begab sich ermuthigt nach Trier zurück, nahm seine Stellung wieder auf und wohnte im April 1269 dem von dem erwählten römischen Könige Richard von Cornwallis zu Worms abgehaltenen Reichstage Bünftigere Aussichten eröffneten fich S. nach dem Tode des Papftes Clemens IV. (29. Novbr. 1268). Geftützt auf eine ihm ergebene Partei im Cardinalscollegium unternahm er nach der Wahl Papst Gregor X. (1. Septbr. 1271) eine zweite Reise nach Rom und operirte gegenüber seinem ebensalls dort anwesenden Gegner, dem Abte Theoderich von St. Matthias jo gludlich, daß der Papst die Gegner versöhnte und H. auf Grund eines Schiedsspruchs von Cardinalen vom 21. Septbr. 1272 in den Besitz seiner Burde und der Berwaltung des Erzstistes wieder eingesetzt wurde. Indessen nicht ohne erhebliche Die Gesta Trevirorum berechnen die Rosten des Aufenthaltes in Rom, des dort geführten Prozesses und den Erwerb des Palliums auf 33000 Mark. Bei der Königswahl Rudolfs von Habsburg zu Frankfurt 29. Septbr. 1273 wirkte B. zuftimmend, begleitet von 1800 Bewaffneten, und wohnte am 24. Oct. desselben Jahres der Krönung in Aachen bei. Im Juni des folgenden Jahres finden wir ihn bei dem von Papst Gregor X. zu Lyon abgehaltenen Concil. Der Bau einer Burg an der Moselseite der Stadt Coblenz verwickelte den Erz= bischof im J. 1280 in schwere Sandel mit biefer aufstrebenden Stadt, welche eben den Ban ihrer Ringmaner vollendete. Rach einer langen Ginschließung der widerspenstigen Stadt wurde H. durch einen von den Erzbischösen von Mainz und Coln und dem Deutschmeister am 24. Mai 1281 erlassenen Schiedsspruch die Fortsehung seines Burgbaues, wie der Stadtgemeinde die Vollendung ihrer Befeftigungen zugebilligt. Bei einem neuen Aufruhr in Coblenz erzwang der

Erzbischof dagegen die gangliche Berbannung seiner Gegner (1. October 1283). Die letten Jahre Heinrichs maren elend und schmerzenreich. Wegen seiner Rlugheit und Entschlossenheit in Achtung stehend, aber im Lande mehr gefürchtet als geliebt, benutte er alle Mittel, vornehmlich die Juden, zu Erpreffungen aller Art, einestheils um die in Rom aufgewendeten Summen wieder beizubringen, anderntheils um feine Kriegsmacht zu ftarten und feine zahlreichen Burgbauten außzuführen. Bon Bodagra geplagt und von Schlagfluffen gelähmt, unternahm der Erzbischof im Frühjahr 1286 in einem eigens dazu gebauten, mit Leder gebedten Wagen eine Bittjahrt nach dem Wallfahrtsorte St. Jodofus (St. Jossesur-mer) im frangösischen Artois an ber flandrischen Grenze und hatte fein Biel nahezu erreicht, als ein plöglicher Tod ihn zu Boulogne-fur-mer am 26. April 1286 ereilte. Sein Begleiter, der Archibiakon Werner, brachte die Leiche nach Trier gurud und bestattete fie dort im Dome. Anerkennungswerth, wenn auch im eigensten Interesse erfolgt, ift Beinrichs Thatigfeit in der Befestigung ber weltlichen Macht des Kurftaats. Er erwarb dem Erzstifte Trier die Vogteien Bernkaftel, Monzelfeld (1280), Münftermaifeld und Wittlich fammt der Burg Malberg in der Gifel (1279), erbaute neu die Burgen Bernfaftel (1277), Mahen und Coblenz (1280), vergrößerte und verschönerte den Palaft zu Trier und berftartte die Schlöffer zu Saarburg, Pfalzel, Grimburg, Welschbillig, Malberg, Manderscheid, Renerburg bei Bittlich, Marienburg, Chrenbreitstein, Montebaur und Hartenfels. Die Städte Mayen und Münftermaifeld umgab er mit Mauern. Seinen Lehenhof verftärkte er durch 31 vornehme Mannen, darunter die Grafen von homburg im Weftrich, die Raugrafen, die von Saarwerden, Belbeng und Zweibruden. Aus Dankbarteit für die Erlangung und Behanptung feiner Burde begründete er 1276 das Liebfrauenstift zu Kilburg und ließ dort in romantischer Lage durch den Cistercienser-Monch Seinrich eine noch erhaltene ichone gothische Rirche erbauen.

Hist. Trevir. I 740—820. Günther, Cod. dipl. Rheno-Mosellanus II 296—460. Gesta Trevir. ed. Wyttenbach II cap. CLXXXIX—CLXXXII. Görz, Regesten der Erzbischöse von Trier S. 50—56. v. Stramberg, Rhein. Antiquarins I 4. S. 557—565. v. Eltester.

Seinrich I., Bischof von Utrecht, aus dem Geschlechte der Grafen von Bianden, war Archidiaconus der Kölner Kirche, als er 1250 durch den Einfluß des Königs Wilhelm von Holland auf den Utrechter Stuhl erhoben ward an Stelle des abgesetzten Gojempns von Hemftel. Gin ftreitbarer Berr und tüchtiger Fürft, eng verbunden mit den Hollandern, trat er nicht allein den Gelbrifchen und den mit benfelben verbundenen unabhängigen Berren von Nemftel und Woerden muthig entgegen, sondern besiegte lettere vollkommen und nahm fie gefangen. Er baute gur Dedung feiner Sauptstadt gegen weitere Berfuche ihrerseits die feste Burg Breeland. Auch später rettete fie, als sie mit Florens dem Bogt (f. d.) dem Regenten Hollands, den Bischof befriegten, 1257, nur dessen Fürsprache. Fortwährende Kämpse mit seinen nur halb gehorchenden Unterthanen in Drenthe und mit Gelderland und Jülich füllten die Regierung Heinrichs aus, der 1267 starb. Auch als Fürst erwarb er sich Ruhm. Wie sein Nachbar und Patron, König Wilhelm, war er freigebig gegen die Bürger, erneuerte und vermehrte die Rechte der Städte. Er fand denn auch bei ihnen die fraftigfte Stute gegen den widerspeuftigen Abel. P. C. Müller.

Heinrich II., Bischof von Utrecht, war ein Sprosse bairischen herzoglichen Hauses, ein Sohn des Psalzgrafen Philipp, der schon srüher Bischof von Speher gewesen war. Dem Kaiser Karl V. blindlings ergeben, dem er seine 1524 stattfindende Wahl verdankte, hatte er wenig Frende an seinem unruhigen Besitz, seiner ausrührerischen Hauptstadt und seinem von den Geldrischen schwer heimgesuchten Lande, während er über die geiftlichen Rechte seines Stuhles sich mit holländischen Stadtregierungen zankte. 1528 übertrug er darum dem Kaiser als Herzog von Brabant und Graf von Holland die Regierung seines Stists. Ein Jahr später verließ er es völlig, um sich in dem ruhigeren Worms zu erholen. Später Bischof von Freising, starb er 1552. H. verdient nur darum in der niederländischen Geschichte Erwähnung, weil mit dem Ende seiner Regierung die volitische Selbstständigkeit des Stistes Utrecht aushörte. P. L. Müller.

Heinrich II., Bischof von Berden, gewählt am 21. Februar 1407, refignirt am 14. August 1426, gest. 1441, erreichte es, daß die trüben Zeiten seines Borgängers, Konrad von Soltau, für sein Stist noch in Schatten gestellt wurden. Er war ein Sohn des Grafen Gerhard von der Riedergrafschaft Hong, Bruder des nachher regierenden, ihn öfter bekämpfenden Grafen Otto; schon 1384 Domcantor und 1387 Domdechant zu Berden. Der Familieneinfluß, besonders seiner Schwäger, der Herzöge Bernhard und Heinrich von Lüneburg, sette seine Wahl durch; die Zögerung des Domcapitels hatte aber König Ruprecht benutt, seinen geistlichen Diplomaten, den mit den Interessen des kurpfälzischen Hauses eng verbundenen Herrn Ulrich von Albach (Albek in niederd. Form), zum Verdener Bischofe vom schismatischen Papste Gregor XII. ernennen zu lassen. Eine Intrigue des Domcapitels um beide Gegner durch die mächtige Ritter= jamilie von Behr zu verdrängen, scheiterte, und nun hatte zunächst Ulrich das Lüneburgische, da ihm die Berzoge und die Stadt Lüneburg zufielen, Heinrich das jürftbischöfliche Gebiet selbst in Besig. Beide Gegenbischöfe besuchten 1409 das Concil zu Bija, Ulrich als Agent Ruprechts, weshalb denn der neue Papst Allexander V. H. bestätigte. Trokbem hielten die Stadt Lüneburg und Bergog Heinrich an Ulrich fest, und Kaiser Sigismund hielt dies Verhältniß am 26. Juli 1414 aufrecht, bis ein Concil auch über das bischöfliche Schisma entschieden habe; so spiegelte sich das papstliche auch im Norden ab; der Besehl des Gegen= papites Johann XXIII. an die Stadt, ichon von Conftanz datirt, 7. Februar 1415, blieb daber fruchtlos. Die Rämpje im Stift gehören der Specialgeschichte an; Heinrich zeigte sich völlig frait- und charafterlos, jo gerieth er bald mit seinem Schwager, bald mit seinem Bruber, mit seiner Stadt Berden, mit seinen Bettern, den Grasen von Oberhona in Keindschaft und wieder in Kreundschaft. Seit 1415 warf ihn diefer Haber bem Erzbifchof Johann II. (von Stamftorf), fpater beffen Rachfolger, dem fehdelustigen Landschädiger Ricolaus (von Oldenburg-Delmenhorft seit 1422), in die Urme, mas zu den verwüftenoften Raubzügen im Wefergebiete zwischen Verden und Bremen führte. Seine eigene Residenz Rotenburg war ihm 1416 von den Herzogen entriffen. Sein böser Geist scheint fein vertrauter Rathgeber, der Geiftliche Johannes Beleber (plattbeutsch für Viel-Bier) gewesen zu sein, den das Domcapitel, die Stadt und die Lüneburger Berzoge gleich haßten, und den die letteren 7 Jahre zu Rotenburg gefangen in Fesseln hielten. 1417 hatte das Concil Ulrich von Berden entjernt, der Ergbijchof Eberhard von Salzburg verlieh ihm das Bisthum Sectau (zu Grat). Gleichzeitig erkannte es Beinrich an, befahl am 19. Sept. 1417 der Stadt Lune= burg, ihm zu gehorchen, und ein kaiserlicher Besehl vom 9. Oct. 1418 sorderte noch für Ulrich die bisher einbehaltenen Gefälle. Kernere drei faiserliche Edicte vom 23. Sept. und 23. Dec. 1418, durch den Canonicus Hermann Dwergh erzielt, suchten das Domcapitel, Lüneburg und Berzog Wilhelm zu Gunften Heinrichs zu zwingen; der Verwirrung war aber nicht zu steuern. refignirte S. daher am 14. Aug. 1426 zu Gunften des papftlichen Secretarius Johann von Agel oder Affel gegen eine Rente von 400 Goldgulden, die ihm aber and noch wegen Wiedereinbringung von Berschleuderungen gefürzt wurde. Er ftarb in Berden am 15. Febr. 1441 und wurde im Dome beigefett. Seinem

Nachfolger hatte er ein völlig bankerottes Stift übergeben, aber kaum ein Berdener Bischof hat Kaifer, Päpste und Concile mehr in Bewegung gesetzt als dieser untüchtige Mann, unter dem es einen Landfrieden kaum noch gab.

Bgl. Pfanntuche, Aeltere Geschichte des vorm. Bisthums Verden S. 216 ff. mit den Nachträgen in Th. II. Neber die Fehden auch von Ompteda in Zeitschr. des hist. Vereins f. Niedersachsen 1865 S. 288 f. Krause.

Heinrich, Graf von Würtemberg, geb. am 7. Sept. 1448, geft. am 15. April 1519. Als der zweite Sohn des Grafen Ulrich des Bielgeliebten von der Stuttgarter Linie des damals getheilten würtembergischen Hauses und der Elisabeth von Baiern-Landshut wurde H. anfangs zum geistlichen Stande bestimmt, wiewohl er hiezu wenig Anlage und Reigung befaß. Nachdem er bereits im J. 1461 Domherr der Stifter Maing und Gichftadt geworden, gelang es den Bemühungen des Markgrafen Albrecht (Achilles) von Brandenburg, des fünstigen Schwiegervaters seines älteren Bruders Eberhard, es bei dem Erzbischofe Adolf von Mainz zu erreichen, daß derselbe ihn am 10. August 1465 zum Coadjutor annahm. H. wurde mit der "völligen Regierung aller Weltlich= keit" des Erzstifts (einige Vorbehalte ausgenommen) und mit der Berleihung fast aller Pfründen betraut, wogegen er die Schulden des Stifts zu übernehmen hatte. Allein er vermochte sich in dieser Stellung nicht zu behaupten, da Bfalggraf Friedrich der Siegreiche, welcher diefes Borgehen als einen Schachzug der ibm seindlichen brandenburgischen Politik erkannte, fraftig gegen ihn wirkte und auch Papft Paul II., dadurch beleidigt, daß die Annahme dieses Coadjutors ohne sein Vorwissen vorging, entschieden gegen ihn auftrat. Er mußte am 17. Aug. 1467 feine Regierung niederlegen, behielt jedoch den Titel eines Coadjutors und die Anwartschaft auf das Erzbisthum, sowie für einige Zeit das Umt Bischofsheim. In den nächsten Jahren erscheint er als Dompropst zu Gichstädt, gab jedoch endlich den geiftlichen Stand auf. Gin unruhiger Ropf und nach einer eigenen Herrschaft strebend, wußte er es nach vielsachen Umtrieben durchzuseten, daß er im Uracher Vertrage vom 12. Juli 1473 die Graffchaft Mömpelgard nebst einigen mit ihr verbundenen burgundischen Lehensherrschaften und den elfaffischen Besitzungen Sorburg, Reichenweiher, Bilftein, eingeräumt erhielt, wogegen er freilich nur nach dem Aussterben fammtlicher würtembergischer Grafen die Stammlande bes Saufes jollte erben tonnen. Indeg brachte ihn fein neuer Besit in ichwere Berwickelungen mit dem ländergierigen Bergog Karl dem Kühnen von Burgund. Schon langer angelte diefer nach dem C so von lehensober= herrlichen Rechten über das Mömpelgarder Schloß und als nun vollends im März 1474 unter Vermittelung Ludwigs XI. von Frantreich die ewige Richtung zwischen Herzog Sigmund von Desterreich und den Eidgenoffen mit einer wesentlich gegen ihn gerichteten Spike abgeschlossen wurde, schritt er zur That, um sich in den Besit des für den fünftigen Rrieg ihm besonders wichtigen Schloffes gu Er ließ den Grasen, der, das Gelübde einer Wallsahrt lösend, arglos mit seinem Hosmeister und acht Dienern ausgeritten war, im April in der Gegend von Meg gesangen nehmen und ihn nöthigen, daß er die Zusage gab, Schloß und Stadt Mömpelgard in der Weise öffnen zu laffen, daß der Herzog einen Waffenplat daraus machen konne. Zwar erreichte Karl seinen Zweck nicht, denn der würtembergische Landvogt in Mömpelgard wies feine Abgeordneten mit der Bemertung ab, er werde den Plat halten, jo lange ein Graf von Bürtem= berg lebe, S. aber wurde in verschiedenen Kerfern, ju Luxemburg, Granges, Mastricht, Boulogne herumgeschleppt, ja man ließ ihn einmal auf dem Berge la Crette gegenüber von Mömpelgard Todesanast ausstehen. Erst nach des Bergogs Tode wurde er im Fruhjahr 1477 frei und begab fich nun in Dienfte des Erzherzogs Maximilian, beffen empörerische Unterthanen in den Niederlanden

er befämpfen half. Gegen ein Jahrgeld trat er feinem alteren Bruder Graf Eberhard durch den Vertrag zu Reichenweiher vom 26. April 1482 Mömpel= gard und die burgundischen Berrichaften ab und behielt blog die elfaffischen für Nachdem er wieder eine turze Zeit sich dem geiftlichen Stande zugewandt und fich in das Johanniterhaus im Grunen Worth in Strafburg hatte aufnehmen laffen, vermählte er sich im J. 1485 mit Elifabeth, Tochter Simon Weders, Grafen von Zweibrücken, Berrn zu Bitsch und Lichtenberg und nach deren Tode im J. 1488 mit Eva, Tochter des Grafen Johann von Salm, beides trefflichen Gattinnen. Allein ohne Zweifel in Folge des Gefängniffes und der Behandlung in demjelben verfiel er allmählich in Geisteskrankheit und jührte jich in Reihenweiher und in der Umgegend immer mehr wie ein Wüthrich auf. Daher ließ ihn fein Better, Graf Eberhard im Bart, damals Alleinregent der Graffchaft, um Schlimmeres zu verhüten, mit Zuftimmung der nächsten Freunde im August 1490 zu sich einladen, sodann aber in einen King schließen und auf die Festung Hohen-Urach abführen, worauf Kaifer Friedrich genannten Grafen zu seinem Vormund und Pfleger bestellte. Als Gefangener auf jener Festung und dazwischen hinein zu Stuttgart lebte H. noch 29 Jahre, bis er am 15. April 1519 von seinen Leiden erlöst wurde. Bon seinen beiden Söhnen wurde der ältere, Ulrich, der dritte Herzog von Würtemberg (1498-1550), und pflanzte der jüngere, Graf Georg, nach dem finderlosen Absterben von Ulrichs Enkel, Bergog Ludwig, allein den würtembergischen Fürstenftamm fort.

Bgl. Send, Graf Heinrich zu Württemberg, in Klaiber, Studien der evang. Geistlichkeit Würtembergs IV, 1, 163—184. Derselbe, Ulrich, Herzog zu Württemberg, 1, 74—85. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte 3, 557 ff., 575 ff., 599 ff., 607 ff.

Seinrich Friedrich, Bergog von Burtemberg, der dritte Cohn des Berzogs Friedrich Karl von der Winnenthaler Linie diefes Saufes (f. oben Bb. 8, 50 ff.) und jungerer Bruder des regierenden Herzogs Karl Alexander, geb. am 16. October 1687, geft. am 27. September 1734. In Tübingen und Genf gebildet begab er sich im J. 1703 an den Berliner Hof, wo ihm König Friedrich I. eine Kommende des Johanniterordens verlieh. Noch im gleichen Jahre erhielt er — es war die Zeit des fpanischen Erbfolgekriegs — eine Anstellung im niederländischen Seere, in welchem er im J. 1709 zum Generalmajor aufstieg. Giner großen Anzahl von Schlachten und Belagerungen wohnte er mahrend diefer Jahre vorzugsweife in den Niederlanden an, zeichnete fich befonders bei der Belagerung von hun im 3. 1705 aus und griff in der Schlacht von Ramillies am 23. Mai 1706 mit seinem Regimente viermal die Feinde an, wobei er verwundet wurde. Später trat er in kaiserliche Dienste, in welchen er 1714 Oberstseldwachtmeister, 1715 Oberst über ein Regiment zu Fuß, 1716 Generaljeldmarichalllieutenant, 1723 General über fämntliche taijerliche Cavallerie Während dieser Zeit nahm er an dem Türkenkriege der Jahre 1716-1718 Antheil und wurde bei dem Sturme auf Peterwardein am 5. August 1716 verwundet. Als aus Anlag des Todes A. Augusts II, von Polen im J. 1733 zwischen dem Kaiser einerseits und dem mit Spanien und Sardinien verbündeten Frankreich andererseits der Krieg von Reuem ausbrach, wurde er zugleich mit bem Feldmarschall Daun, dem Statthalter im Bergogthum Mailand, jedoch in einem Berhaltnig der Unterordnung unter denfelben, an die Spite ber ofterreichischen Streitfrafte in Italien gestellt, allein die Operationen dieser Armee gegen die vereinigten frangofischen und fardinischen Truppen hatten besonders durch Dauns Schuld schlechten Erfolg. Der lettere wurde abberufen und befehligt, sich zunächst auf seine Güter zu begeben, und auch Herzog Geinrich Friedrich murde im Anfang des Jahres 1734 zu dem Heere versett, welches am

Rheine gegen Frankreich versammelt ward. Er erkrankte jedoch bald und ließ sich nach Winnenthal bringen, wo er verstarb. Ein Mann von sanstem, bieg-samem Charakter stand dieser Prinz an militärischer Begabung seinen Brüdern Karl Alexander und Friedrich Ludwig (oben Bd. 8, 52) bedeutend nach.

Bgl. Pfaif, Württembergisches Selbenbuch (Eglingen 1840) S. 91—93 und die dort angesührte ältere Literatur. Arneth, Prinz Eugen von Savohen 2, 406. 3, 320—323, 386—388. P. Stälin.

Seinrich I. (auch Sezelin) Bifchof von Burgburg (995-1018). Berlaufe des Commers 995 war das Bisthum Burzburg durch den Tod Bifchof Bernwards erledigt worden: derielbe war auf der Heimkehr von Constantinopel, wohin Kaiser Otto III. ihn als Gesandten geschickt hatte, in Achaja gestorben. Nun war es zunächst die Absicht des Kaisers, ihm in der Person seines Kanzlers Heribert, des Sohnes des Grafen Hugo von Worms, einen Nachfolger zu geben. Dieser lehnte aber ab und empjahl dajür mit Erjolg seinen Halbbruder von Mutterseite, Beinrich, der einer glaubwürdigen lleberlieferung gufolge, dem bochangesehenen oftsränkischen Geschlechte der Grafen von Rothenburg a. d. Tauber entstammte. Mit diesem bestieg einer der bedeutendsten und wirfungsreichsten würzburgischen Bischöfe des früheren Mittelalters den Stuhl des heiligen Burkard. Jedoch liegt seine Bedeutung weniger in seiner geistlichen Thätigkeit, als in feiner Saltung als Reichsfürft und in feiner Birtfamteit fur die firchenpolitische und territoriale Stellung feines Sochftiftes. Es fei in diefem Bufammenhange gleich hier bemerkt, daß wir bei der Darftellung diefer feiner Erfolge von den weitgreifenden Zeugnigen zweifelhafter Echtheit vollftandig Abstand nehmen. Raiser Otto III. hat fich S. im Bunde mit seinem Halbbruder, der im J. 999 auf den Kolner Erzstuhl erhoben wurde, aufs engste angeschloffen und beffen Politik aufs nachdrudlichste und unwandelbar unterftügt, auch dann noch als fie in Deutichland und bei dem hohen Clerus felbst auf Widerspruch stieß. Freilich hat der Raiser diese Anhänglichkeit durch eine Reihe von höchst werthvollen Verleihungen und Gunstbezeigungen erwiedert, welche für die spätere Ausbildung der landesherrlichen Gewalt der Bischöfe von Würzburg maggebend geworden sind: ich erwähne ausdrücklich die feierliche Bestätigung der schon früher dem Sochstift verliehenen Immunität (um 996), fernerhin die Schenkung zweier echter oftfrankischer Graficaften (im Rangau und Waldsaffengau), ein Alt königlicher Huld ber in jener Zeit kaum seines Gleichen hatte (im J. 1000), und der aus den Tagen Karls d. Gr. ber berühmten kaiserlichen Pjalz Salzburg mit Reuftadt und dem ganzen Salzgau. Zweimal ift H. im Dienste und Austrag des Kaifers über die Alpen gestiegen. Das erstemal treffen wir ihn zur Zeit des Weihnachtsseiftes des Jahres 1000 mit anderen deutschen Fürsten und Bischöfen bei dem Kaiser in Rom und noch im Februar des jolgenden Jahres wohnt er ebendaselbst unter dem Vorsitze des Papstes Sylvester II. und des Kaisers einer Synode bei, in welcher der bekannte Gandersheimer Streit im Beisein des anwesenden Bischofs Bernward von Hilbesheim verhandelt wurde. Und nicht lange war er in die Heimath zurückgekehrt, so rief ihn der Raifer, deffen Stellung in Italien wie in Deutschland immer schwieriger geworden mar, wie die übrigen deutschen Fürsten und Bischofe schon wieder zu sich; H. und sein Bruder Heribert folgte auch dem Rufe, aber fie hatten faum die Grenze von Tostana überschritten, fo traf fie die Runde von dem Dode Ottos, der am 23. Januar 1002 in Rom erfolgt war. Thronbesteigung Kaifer Heinrich II. bringt einen noch höheren Gehalt in das Leben und Wirken des Bischofs. Auch ihm schließt er sich, abweichend von der Haltung feines Bruders, des Erzbischofs von Roln, von Anfang an aufs hingebendste an. Roch por der allgemeinen Wahl Beinrichs hat er ihm als König und herrn gehuldigt und für seine allgemeine Anerkennung nach Kräften zu

wirfen versucht. So begegnen wir ihm schon in den ersten Jahren des neuen Konigs auf beffen verschiedenen Softagen und sehen ihn fich der Gunft des neuen Berrn erfreuen. Gleich unter ben erften Urfunden Beinrichs finden fich zwei für die Würzburger Kirche mit Bestätigungen alter Rechte und mit neuen Berleihungen. Bei der Riederwerfung des Aufstandes des Markgrafen Heinrich von Nordgau fteht der Bischof wieder entschloffen auf Seite des Konigs, er erhält zugleich mit dem Abte Erkebald von Kulda von ihm den Auftrag, die Burg Schweinfurt — den Sauptsitz des aufständischen Fürsten — in Brand zu steden und zu zerstören. Als aber die alte Mutter des Markgrafen fich in die Kirche der Beste flüchtete und schwur, in diesem Jalle sich unter dem Trummern derjelben begraben laffen zu wollen, bewahrten bekanntlich der Bischof und der Abt Selbständigkeit genug, den gemessenen Auftrag des Königs unausgeführt Bu laffen und fich mit der Brechung der Befestigungswerte und der Ginlegung ber Wohnstätten der Burg zu begnügen. Diefen innigen Beziehungen zwischen dem König und H. blieb aber eine schwere Probe nicht erspart, welche mit der Gründung des Bisthums Bamberg zusammenhängt. Sollte biefer hochft fruchtbare und durch den Erfolg mehr als gerechtfertigte Lieblingsgedanke des Königs ausgeführt werden, jo mußte zu diefem Zweite ein Theil bes bisherigen Würzburger Sprengels, in welchem Bamberg felbst lag, abgetreten werden. Anjänglich schien diesem Buniche des Königs um fo weniger ein Sinderniß ent= gegentreten zu follen, als man von Burgburgifcher Seite jenem beg. öftlichften und unwirthlichften Bezirte des Bisthums geringe Corgfalt zugewendet hatte. Auf einer Spnode zu Mainz im Mai 1007 trat der König mit feinem Plane Bifchof S. von Burgburg war anwesend und mit ihm cröffnete nun der König die geheimen Verhandlungen, die rasch zu einem Ergebniße führen zu wollen schienen. Heinrich überließ der Würzburger Kirche als Entschädigung für die zugemuthete Abtretung 150 Sufen in der Meinunger Mark und ftellte ihm zugleich die Erhebung feines Bisthums zu einem Erzbisthum, dem Bamberg untergeordnet werden sollte, in Aussicht. Der Bischof S. verzichtete auf Grund dieser Zugeständnisse endlich auf die beanspruchten Parochien und gab zum Unterpfand deffen feinen Stab in die Hände des Königs. Darauf gestüht, erklärte fich die Spnode für ben vorgelegten Plan und empfahl ihn der Genehmigung des Papites, Bijchoj S. schloß sich diesem Schritte der Synode fogar durch ein Schreiben an Papit Johann XVIII. an. Die papitliche Einwilligung erfolgte auch, aber von der Erhebung Würzburgs zum Erzbisthum war keine Rede. Es war fein Zweifel gestattet, ber Konig hatte B. mit jener Hoffnung getäuscht. Bon diesem Augenblicke an änderte dieser aber, entschlossen wie er von Haus aus war, seine Saltung. Nicht ungestraft follte ber Konig fein Bertrauen mißbraucht haben. Auf der Frankfurter Synode des November 1007, in welcher der König seinem Gründungswerte die officielle Vollendung geben wollte, blieb er aus und schickte bloß seinen Capellan, der dem Auftrage feines herrn gemäß, von der zahlreich besuchten Versammlung gegen das Vorhaben des Königs, als einer Berlehung der Privilegien des Stiftes Würzburg, feierliche, aber vergebliche Berwahrung einlegte. Das Bisthum Bamberg trat barauf hin fofort ins Leben. Der Bijchof von Würzburg verharrte jedoch gleichwohl auf feiner Ein= iprache, grollend wußte er sich vor dem Könige und vor seinen Freunden, die in beffen Ramen ihm bon ber Fortsehung seines Widerstandes abreden follten, un= sichtbar und unzugänglich zu machen. Berühmt ift das inhaltreiche und beredte Schreiben, das Heinrichs Freund, der Bischof Arnulf von Halberstadt in diesem Sinne an ihn gerichtet hat, auch fein Bruder, der Erzbifchof von Köln, vereinigte feine Ermahnungen mit jenen Neberredungsbersuchen. Diese wohlgemeinten Unftrengungen verbunden mit dem Bunfch des Königs und der Gindruck des

Beichluffes der ged. Frankfurter Synode brachen in der That zulett seinen Widerstand und er gab endlich nach. Im Mai 1008 erschien König Heinrich per-sönlich in Würzburg und brachte den ersehnten Ausgleich zu Stande. Der Bischof willigte mit Zustimmung des Clerus, der Kriegsmannen und des ge-sammten Bolfes seiner Kirche in die ihm angesonnene Abtretung eines Theiles seines Sprengels endailtig ein. Dafür wiederholte der König an bemselben Tage (7. Mai) die urkundliche Ueberlaffung der bereits früher als Schadloshaltung ber Burgburgischen Rirche verliehenen Guter und vermehrte fie zugleich mit einer neuen Schentung. Gine erhalten gebliebene Bufchrift bes Patriarchen Johannes von Aquileja, der der Frankfurter Spnode des 3. 1007 nicht beigewohnt hatte, gibt der ohne Zweifel allgemeinen Genugthuung über diefe endliche Beilegung des Zwiftes zwischen ben Könige und dem Bischof deutlichen Ausdruck. Es ift uns nun teineswegs mahrscheinlich, daß, wie in neuefter Zeit behauptet worden ift, in der Seele Beinrichs trot der feierlichen Ausföhnung mit dem König ein Stachel zurudgeblieben fei. Treffen wir ihn doch von jest an wieder wie früher häufig in der Umgebung des Königs, der ihn mit wieder= holten und zum Theil recht reichen Begabungen — wie z. B. dem f. Hof Geran mit dem fogen. Comitat Bessungen im Rheingau und dem Wildbann im weithingestreckten Gramschaker in der Nähe von Würzburg — bedenkt und im Jahre 1012 ein neues Immunitätsprivileg für sein Sochstift ertheilt; als dann der Konig im Spatjahr 1013 ben zweiten Romerzug antritt, um fich die Raiferkrone zu holen, befindet sich S. ebenfalls in feiner Umgebung und als im 3. 1017 ein neuer Krieg gegen Bolen droht, begleitet er mit anderen Bi= schösen den Kaiser bis Magdeburg (Juli). Aber gerade seit dieser Zeit gewinnt es, überraschend genug — laut dem Inhalt eines in neuerer Zeit geschehenen Fundes — den Anschein, daß H., in Folge des Einflusses seines Bruders Heribert, der selten in völlig ungetrübten Bezichungen zu dem Könige gestanden, eine Schwenkung auf die Seite der Opposition gemacht und sich in Verbindungen mit den Gegnern deffelben in Italien eingelaffen hat. Jener Fund betrifft ein Schreiben des gut faiferlich gefinnten Bischofs Leo von Vercelli, mit dem H. von früherher felbst in freundschaftlichen Berhaltniffen gestanden hatte, an den Wir erfahren aus demfelben, daß die beiden Brüder Beribert und S. beabsichtigten, ihre Nichte mit einem entschiedenen Gegner der deutschen Herrschaft in Italien zu vermählen. Räheres über diefe Borgange miffen wir nicht, die geplante Bermählung aber ift, jo viel bekannt nicht ausgeführt worden. Bischof S. selbst tritt feitdem, d. h. feit dem Rovbr. 1017 in den Sintergrund; am 14. Novbr. 1018 ift er gestorben, nachdem er 23 Jahre hindurch seinem Sprengel borge-Für die ihm anvertraute Rirche ift er, wie schon angedeutet, durch îtanden. die umsichtige und mannhafte Bertretung ihrer Sache von nachwirkender Bedeutung geworden und als aut königlich gefinnter Reichsbischof steht er zugleich jast bis zum Schlusse seines Lebens mit in der vordersten Reihe. Für seine Metropole Burzburg felbst hat er sich im besonderen durch die Grundung dreier Collegiatstifter, die er jum guten Theile mit seinen Erbgütern ausstattete, verdient gemacht; nämlich Stift Renmünfter, St. Stephan und Hang (= in monte); in ber Stiftsfirche des letteren hat er, ohne Zweifel laut seiner Anordnung, Die lette Ruhestätte gefunden.

L. Frieß, Geschichte der Bischösse von Würzburg. — Ussermann, Episcopatus Wirceburgensis et Babenbergensis. W. v. Giesebrecht, Geschichte der deutschen Kaiserzeit, Bd. 1 u. 2 (Kaiser Otto III und Heinich II.). — Jahrbücher des deutschen Reiches unter der Herrschaft König und Kaiser Otto's III. von Roger Wilmans, Berlin 1840. — Jahrbücher des deutschen

Beinrich.

Reichs unter Heinrich II. von Siegfried Hirsch (Hermann Papft und Harry Breßsau). 3 Bbe. Berlin, 1862 — 1875. — Forschungen zur deutschen Geschichte, Bb. VIII. (387—392). Wegele.

Seinrich, öfterreichischer Geiftlicher des 12. Jahrhunderts, verfaßte unter Anlehnung an diejenige Form der lateinischen Litanei, welche in feinem Sprengel die übliche war, ein deutsches von ihm selbst als letanse bezeichnetes Gedicht, das aus einer Reihe von Gebeten an verschiedene Klassen der Heiligen, unter furzer Vorführung der Thaten hervorragender Bertreter einer jeden derfelben, besteht. Dies Gedicht ist uns in zwei Redactionen erhalten. Die ältere, reprä= sentirt durch die vormals St. Lambrechter, jett Grazer Sandschrift (heraus= gegeben von H. Hoffmann, Fundgruben 2, S. 215 ff.), mag um 1155 ent= standen sein; davon unterscheidet sich die jüngere, um 1170 anzusetzende, die in einer nun verbrannten Strafburger Sandichrift fich befand (herausgegeben von 5. F. Magmann, Deutsche Gedichte des 12. Jahrhunderts, S. 42 ff.), burch eine Reihe von Zufätzen. Der Verfaffer war nämlich inzwischen durch den Abt Engelbrecht (von Obernburg in der Steiermart?) auf den in gang Nieder-Desterreich hochverehrten heiligen Coloman aufmerksam geworden und fühlte sich barum gebrungen, eine Bitte auch an biesen, sowie an einige andere Heiligen seinem Werke nachträglich einzuverleiben. Doch liegt uns diese zweite Redaction nicht in der Fassung des Dichters, sondern in einer von einem streng geistlich gesinnten und fehr nüchtern denkenden Manne herrührenden umgearbeiteten und interpolierten Gestalt vor. — Seinrichs wesentlichstes Berdienst beruht in der originellen Dißposition seines Stoffes: als Dichter ift er nicht ungeschickt, als Geiftlicher fteht er auf dem Durchschuittsniveau der Bildung seiner Zeit, als Mensch ist er tief burchdrungen von individuellem Schuldgefühl, das sich in leidenschaftlichen Selbstanklagen Ausdruck schafft, ohne daß jedoch rigoros ascetische Gesinnung hervorträte.

F. Bogt in Paul-Braunes Beiträgen 1 (1874) S. 108—146. A. Schönsbach in der Zeitschrift für deutsches Alterthum 20 S. 189 ff. und besonders M. Roediger ebendaselbst 19. S. 241—346. Steinmeyer.

Heinrich, ein öfterreichischer Ritter, verfaßte als Laienbruder des Stiftes Melf zwei deutsche Gedichte, die "Erinnerung an den Tod" und das "Priester= , das erstere vor 1163, weil er für den in diesem Jahre verstorbenen Abt Erfenfried von Melk am Schlusse bittet und nach 1153, weil der Tod des Papstes Engen III. auf den allein B. 398 gehen kann, darin beklagt wird. Ob das später gedichtete Priesterleben jemals vollendet wurde, oder uns nur bruchftückweise erhalten ist, wissen wir nicht. Heinrich scheint herbe Ersahrungen im Leben gemacht zu haben, sodaß er sich, nach manchem Unglück in seiner Familie, schließlich nach Melk zurückzog, um dort, abgetrenut von der Welt, die ihm nach furzer Luft so übel mitspielte, Bersuche zu religiöser Erhebung an sich vorzunehmen. Mündliche Unterweifung Seitens seiner Mitbrüder, sowie eigene Lecture, namentlich der Schriften des Gerhoch von Reichersberg, Honorius von Autun und Remigius von Auxerre, machten ihn mit den theologischen Bestrebungen seiner Zeit bekannt. Die Ansichten, welche er sich auf Grund jener Er= lebniffe und diefer Beiehrungen gebildet hatte, spricht er in seinen Gedichten aus. Beide find fie Satiren. Gin Mann von Weltverachtung und Berbitterung, aber auch andrerseits von übermäßigem Standesbewußtsein erfüllt, will er in der "Erinnerung" zeigen, daß die ganze Welt im Argen liege, die Priefter nicht minder wie die Laien feien von Grund aus verderbt: dies wird in einer Reihe von lebenswarmen, wenn auch gang einseitig aufgesaften Sittenbilbern geschilbert. Diesem umfänglichen Abschnitte, dem der Dichter auch den besonderen Titel "vom gemeinen Leben" beilegt, läßt er erst sein eigentliches Thema solgen, die

Heinrich. 633

Erinnerung an den Tod, die Ausmalung seiner Häßlichkeit und der Schrecken, die nach ihm des Menschen warten. Im "Priesterleben" wird im wesentlichen nur diesenige Partie der "Erinnerung", die von der Versunkenheit des geistlichen Standes handelt, breiter und schärser ausgesührt. Merkwürdig aber ist, wie dieser eiservolle Mann, der dem ganzen leidenschaftlichen Hasse seiner Brust gegen die böse Welt in den herbsten Worten Ausdruck verleiht, der seine Freude daran hat, zu strasen und nur zu strasen, wie dieser doch von der Zeit seiner Jugend her eine gewisse Galanterie gegen die Frauen nicht verläugnen kann; was er gegen diese vorzubringen hat, das verschweigt er höslich. Die stärtsten Contraste, weltverachtende Astese und die Ausänge des Frauencultus, sinden wir somit bei demselben Dichter vereint.

Heinzel, Heinrich von Melk, Berlin 1867. Steinmeher. Heinrich: H. Brunonis, ist identisch mit dem Bd. 2 S. 664 besprochenen Heinrich von dem Birnbaum oder Henricus de Phro. Hier ist nur nachzutragen, daß er nach Bianco, d. Univers. Cöln S. 818 f. schon 1423 Rector in Cöln gemesen.

Heinrich: Henricus de Colonia, berühmter Buchdrucker des fünfzehnten Jahrhunderts, über dessen Leben nichts weiteres bekannt geworden, als daß er von Köln am Khein stammte. Sein Name erscheint zuerst auf Druckwersen in Brescia, wo er von 1474—1476 druckte, dann verband er sich mit Eustachius oder Statius Gallicus, doch trennen sie sich bald wieder und letzterer setzt das Geschäft allein sort. Hieraus siemlich viel druckte. Seit 1484 sinden wir ihn auch in Siena thätig, wo er als der erste die Buchdruckerlunst einsührte. Er arbeitete hier mit einem Gesculschafter Namens Luca Martini und druckte hier bis 1489. Auch zu Lucca hat er von 1490—1491 eine Officin besessen. Aber auch zu ltrbino sührte er im Jahre 1481 die Drucksunst ein und es sinden sich von dort noch Drucke aus dem F. 1493 unter seinem Namen vor. In Nozano im Lucchessschen druckte er im Jahre 1491 gemeinschaftlich mit Henricus de Harlem.

Bergl. Falkenstein, Geschichte der Buchdruckerkunst S. 226 st. Pauzer, Annales typographici Vol. I. IV etc. Grässe, Lehrbuch der Literärgeschichte, III. 1. Abth. S. 207 st. Seemiller, Bibl. Ingolstadiensis Incunadula typographica III, 116. 117. Maittaire, Annales typographici etc. Relchner.

Seinrich von Friemar (Brimaria, Frimaria, auch Frimel, Brimach, Firmaria, Ferraria), gelehrter Augustiner-Eremit des 14. Jahrhunderts. Er stammte aus einem nach dem Dorse Friemar bei Gotha benannten thuringischen edlen Geschlechte. Die außeren Verhaltniffe seines Lebens sind vielfach noch nicht aufgehellt. Sein Zeit= und Ordensgenoffe Jordan von Sachfen (von Quedlinburg) spricht in seinem 1357 veröffentlichten Berte vitas (sic) fratrum öster von ihm (lib. II, c. 4, 11—13, 18, 19, 22, 27, ed. Leod. 1625, p. 103, 160, 170, 176, 237 ss., 252 ss., 279 s, 310) und stellt ihn als ein Mufter eines überaus thätigen und tugendhaften Orbensmannes dar. seine Lebensschicksale und feine Stellung im Orden deutet er nur gelegentlich an, daß er an der Parifer Universität studirt und gelehrt, daß er dann nach Deutschland zurudgetehrt, fich auch hier eifrig den Studien und dem Predigt= amte gewidmet habe, daß er Magister der Theologie und Prior gewesen und über 70 Jahre alt geworden fei. Die Litterarhiftoriker und Chronisten des Ordens wiederholen gewöhnlich mit Jordan's Worten einzelne erbauliche Züge auß feinem Leben und ergänzen diefelben auß alten Urkunden, jedoch fo, daß es oft schwer fallt, den Inhalt der Urfunden von ihren eigenen Combinationen gu

Beinrich.

fondern. Gine weitere Schwierigfeit entsteht badurch, daß ber Rame Beinrich in der Familie Friemar öfter vorkommt. Schon 1292 erscheint ein Heinrich von Friemar als rector ecclesiae und in einer Urkunde des Klosters Neuwerk als plebanus (Tentel, Supplem. III. Historiae Gothanae Sagittarii, p. 53, und Bener, Beinrich v. Frimar, in den Mittheil. des Bereins f. d. Gesch. u. Alterthumaf. v. Erfurt, 5. S. 1871, S. 126). Diefer mar somit Weltgeistlicher. Aber auch im Augustinerorden, und zwar im Kloster zu Ersurt, lebten gleich= geitig zwei Monche Diefes Namens, Oheim und Neffe. Wir erfeben Diefes aus einem Kaufvertrage vom Januar 1350 (bei Tengel, l. c. p. 56), welchen religiosus vir fr. Heinr. de Frymaria, lector Ord. fr. Heremit. s. Aug. conventus Erffordiensis zu Gunsten seiner Richte Thela von Frym., ber leiblichen Schwester reverendi patris fr. Heinrici de Frym., s. theologie magistri", abaeichloffen hat. Darum wird auch der Theologie-Projeffor S. von Friemar in mehreren Urfunden mit dem Beifage junior bezeichnet. (Bgl. Beger, S. 127, Rolbe, Die deutsche Augustinercongregation und Joh. v. Staupit, Gotha 1879, S. 42, Anm. 4.) Dagegen glauben wir nicht, daß jener Auguftiner B., der fich in einer Urfunde vom J. 1279 Prior von himmelapforte (bei Wernigerode) und Provincial der Augustiner in Deutschland nennt (bei Rolde a. a. D.), mit einem von diesen beiden identisch oder niberhaupt ein von Friemar gewesen. δöhn (Chronologia provinciae rheno-suevicae Ord. fr. Erem. s. Aug. 1744, p. 34, 36 s.) stellt für die J. 1283 und 1289 einen gewiffen Walter urkundlich als Provincial fest und läßt erst auf ihn um 1290 den H. von Friemar Allein diefes lettere icheinen Sohn und andere Chroniften bes Ordens aus einer Stelle in Beinrichs Schrift "De origine fratrum Erem. s. Aug." erschlossen zu haben, worin er sagt, daß er zugleich mit Aeghd. Romanus u. A. dem Generalcapitel des Ordens zu Regensburg 1290 beigewohnt habe (bei Dielmann, Vita Henr. de Vrimaria por beijen De spiritibus eorumque discretione, Antw. 1652, S. 32). Erst in Urfunden vom J. 1297 (bei Sohn 38 s.) ift die Rede von einem Provincial Seinrich. Wir zweifeln jedoch, ob der Beifak de Frimaria in jenen Urfunden vortommt; wenigstens gesteht Sohn, S. 40, dağ er in alten Handschriften zu Mainz zum J. 1303 noch von einem Provincial von Deutschland, Namens Heinrich von Mellingen (in der Schweiz), ge-Dagegen schließt sich Söhn lieber der Combination Böggmaner's an, wornach die deutsche Proving schon 1299 in vier neue getheilt und die neue jächfisch-thuringische Proving der Leitung des H. von Friemar unterstellt worden Wenn man jedoch bedenkt, daß schon für die Priesterweiße ein Alter von 24 Jahren und für die Provincialswürde noch weitere Berdienste vorausgesetzt werden muffen, jo kann man die Anwesenheit des H. von Friemar († 1354) auf bem Generalcapitel zu Regensburg faum anders erflären, als durch die Unnahme, daß er als Ordenstlerifer von etwa 15-16 Jahren bei jener Feierlichkeit für den Besuch der Pariser Universität bestimmt wurde. Sicher ift, bak auf ben Generalcapiteln u. A. auch über die Bertheilung der Brüder auf die einzelnen Studienanstalten Beschlüffe gesaßt wurden. Da ferner Trithemius (script. eccl. e. 589) jagt, er habe viele Jahre zu Paris gelehrt und diefes den Andeutungen Jordan's durchaus nicht entspricht, so dürsen wir wol annehmen, daß H. die meisten Jahre zwischen 1290-1317 in Paris verlebt hat, erst als Schüler, dann als Lehrer. In einer Urfunde vom 22. Juli 1317 wird zum ersten Male seine Unwesenheit in Ersurt erwähnt (Beyer, 127). Das Generalcapitel von Rimini (1318) betrante ihn mit dem Chrenamte eines Eraminators für jene jungeren Ordensbrüder aus gang Dentichland, welche die hohen Schulen besuchen sollten und mit der Leitung der Studien im St. Thomastloster in Prag. mit Recht vermuthen Sohn, Dielmann und Bener, daß jener Theologie-Projeffor

Heinrich. 635

5., welcher auf dem Provincialcapitel zu himmelspforte 1320 als Stellvertreter des Ordensgenerals den Vorsit führte, unfer S. von Friemar und der ebendafelbst genannte Diffinitor Beinrich, lector in Erfordia, sein Oheim gewesen. In einer Urfunde vom Detober 1323 wird der erftere als Professor der Theologie in Erfurt und als Beichtvater des Grafen Berthold von Senneberg erwähnt und in letterer Eigenschaft wieder im J. 1339 (Kolbe, 50, Tengel, 53). Beger fand feinen namen in noch mehreren Erfurter Urtunden und zwar aus ben 3. 1324, 1326 (hier und während einiger Jahre wird er ausdrudlich Prior genannt), 1342 ("Fr. Henricus lector, dictus de Vrymaria junior, tunc principalis conventus"), 1346 und 1350. Laut des noch erhaltenen Grabsteines im Chor des Augustiner-Eremitenklosters in Ersurt ift er am 21. April 1354 gestorben, womit auch der im Todtenbuche des Klosters angegebene Gedachtnistag übereinstimmt. Der Rame des Lectors erscheint auch noch später in den Ur= Eine für uns unlösbare Schwierigkeit macht ein von Bener, S. 128, angeführtes Testament, worin das sepulcrum vener. Mag. Henrici de Vrimaria felicis memoriae und zwar eben im Chor der oben genannten Kirche erwähnt wird. Die Bermuthung Beger's, daß man ihm bei Lebzeiten das Grabmal errichtet und der Testator den bestimmt erwarteten Tod des vielleicht eben schwer ertrankten S. als bereits geschehen angenommen hatte, befriedigt nicht. Aufjallend ift auch die Angabe des Felix Milenfius (Alphab. de monach. et monast. etc., Prag. 1613, p. 234 s., bei Dielmann, l. c. p. 4 u. 44), er habe in einer alten Prager Sandschrift gelesen, daß S. von Friemar im J. 1353 Studien= Vorstand im Brager Aloster gewesen sei. Wir bemerten nur, daß fie feiner bisher ficher gestellten Thatfache birect widerspricht. Denn einerseits tonftatirt Beher, daß nach 1350 fein Name aus den Ersurter Urkunden verschwindet und Jordan fagt, er habe ungeachtet einer fehr schmerzlichen Unterleibstrantheit seine raftlofe Thatigkeit bis in fein lettes Sahr fortgefett. - Bon feinen gablreichen Werken führt Jordan folgende namentlich an: "Super libros ethicorum Aristotelis"; "Super decretali "cum Martha" de celebratione missarum"; "De perfectione hominis interioris ex libris collationum patrum" (wird von Trithemius u. A. in zwei Werke aufgelöft); "De exemptione"; "Quodlibet duo"; "Quaestiones multae ordinariae"; "Opus solemne sermonum de sanctis" (217 an ber Hiervon sind nur die sermones im Drucke erschienen (Hagenoae 1513, Par. 1514). Trithemius führt nebst diefen Werken theils im Buche De script., eccl., theils im Catal. viror. illust., theils im Chron. Hirsang. (ad a. 1340) noch an: "Super sententias II. 4" (gebruckt unter dem Titel! "Additiones ad II. sent." mit dem Commentar des Negyd. Romanus zum Lombardus, Basil. 1497, Colon. 1513); "De quadruplici instinctu" (gebruckt Venet. 1498, Hagen. 1513, Par. 1514, Antw. 1652); "De 10 praeceptis (fommt handschriftlich sehr häufig vor; wird mitunter auch dem Alex. v. Hales, Alb. M., Beinr. v. Beffen und Nic. v. Lyra zugeschrieben; unter Lyra's Namen gedruckt: Par. 1493, Colon. 1498, 1504); "Expositio orationis dominicae et salutationis angelicae" (von Dudin, De script. eccl. III. 912, irrthumlich mit den gleichnamigen opuscula des Thom. v. Aquino identificirt); "De 4 modis intelligendi s. scripturam"; "Sermones de tempore"; "In cantica canticorum (vielseicht identisch mit De conceptione mentali super: "Veniat dilectus"); "De incarnatione" (wol aus seinen Quaest, ordinariae, deren Ansang lautet: "Utrum verbum sit ratio alicujus alterius productionis"); "De 7 vitiis principalibus" (ist nur das 1. Cap. aus De perfectione hom.). Schipphower (bei Meibom, Script. r. Germ. II. 149) neunt noch: "De origine fratrum Erem. s. Aug." (1334 verjaßt; Handschriften in Paris, Fulda, Rom; soll nach Eman. Leal zu Benedig 1514 gedrudt worden fein). In deutschen Bibliotheken kommen handschriftlich noch unter

Beinrich. 636

seinem Namen vor; "Passio Dni n. literaliter et moraliter explanata" (gedr. Landsh. s. a., Par. 1514, Hagen. 1517); "De occultatione vitiorum sub specie virtutum"; "De nocturnis illusionibus"; "De mortificatione propriae voluntatis"; "De libertatis ord. Min." (wol identisch mit "De exemptione").

Außer der bereits angeführten Litteratur vgl. noch: Joh. Capgrave (um 1450) De illustr. Henricis l. III. c. 12 ed. Hingeston, London 1858, S. 181 ff. Gandoljo, Dissert, hist, de 200 celeb. Augustinianis script., Rom. 1704, p. 166 ss. Offinger, Biblioth. Augustiniana, Ingolst. 1768, p. 952 ss.: für das Bibliographische besonders Dielmann und Tengel.

Stanonit.

Scinrich von Gent (Henricus de Gandavo, de Muda, auch Bonicollius genannt), entstammte der jehr alten flandrischen Familie der Goethals und war zu Muda (bei Gent, jetzt theilweise damit vereinigt) geb. im J. 1217, † in Tournay 1293 (angeblich am 29. Juni). Zunächst im elterlichen Saufe unterrichtet, begab er fich nach Köln, wo er bei Albertus Magnus hörte und ungefähr bis 1241 verweilte. Nachdem er hierauf einige Zeit in Gent als Lehrer der Theologie gewirkt hatte, zog er nach Paris, wo er etwa um 1245 die Würden eines Magifters der freien Kunfte und eines Doctors der Theologie erwarb. Er trat nun dort auch felbst lehrend in der Sorbonne auf und erhielt den Beinamen Doctor solemnis, unter welchem er noch im späteren Mittelalter jo häufig erwähnt wird; auch an den Kämpfen, welche damals an der Parifer Universität durch die Mendicanten hervorgerusen waren, nahm er im Sinne der Curie Theil und erhielt 1247 den Titel eines apostolischen Protonotares. 3. 1275 wurde er Archidiakon in Tournay. Bon feinen Schriften find die Commentare zur Physik und Metaphysik des Aristoteles, sowie jene zu Petrus Lombardus nur handschriftlich vorhanden, und feine "Logica" ift verloren gegangen; gebrudt wurden die "Quodlibeta theologiae", die "Summa quaestionum ordinariarum" und die "Summa theologica". Er hatte zu jenen ersten Gegnern des Thomas v. Aquino gehört, welche in den sog. Pariser Censuren verschiedene Lehrsätze desselben verurtheilten (1276), und sowie er sich am liebsten an den Platonismus Augustin's, an Bernhard v. Clairvaux und an den Mustiter Sugo v. St. Victor anschloß, mare er überhaupt nach seiner ganzen Anlage der außgesprochenfte Platoniter gewesen, wenn ihn hieran nicht die damals allgewaltige Tradition der aristotelisch=arabischen Tradition gehindert hätte. So stand er gewissermaßen außerhalb seiner Zeit, und während er sich durch eine abenteuer= liche Umgestaltung des untlaren Mischmasch, welchen Thomas v. Aquino dargeboten hatte, die Schaar der Thomisten zum Feinde machte, ersuhr er doch durch den haaripaltenden Duns Scotus, deisen Vorläufer er eigentlich war, eine jelbst verschuldete Bekampsung. Außerdem versaßte er auch eine kleine Schrift "De scriptoribus ecclesiasticis", in welcher er eine Fortsetzung des Sigebert v. Gemblours beabiichtiate.

Fr. Huet, Recherches hist, et crit, sur la vie, les ouvrages et la doctrine de Henri de Gand, 1838 (in philosophischer Beziehung wohl nicht genügend); meine Gefch, d. Logik, Bd. III. S. 190 ff. R. Werner, Heinrich

von Gent als Repräsentant des chriftlichen Platonismus, 1878.

Prantl.

Heinrich von Gorfum oder Gorinchem (in der niederländ. Proving Siid-Holland), hatte in Paris studirt, war 1420-31 zu Köln Rector bes Gymnasiums de Monte, † 1460. Bon seinen Schristen wurden später gedruckt: "Concordantia Bibliorum" (1489), "Positiones in Aristot. d. coelo et d. mundo" (1501), "Quaestiones de ente et essentia" (1502) und "De superstitiosis quibusdam casibus" (im berühmten "Malleus maleficarum", 1489); auch jand fein

Heinrich. 637

thomistischer Auszug aus der zweiten Analytit des Aristoteles Ausauhme in die ofsiciell am Kölner Gymnasium eingesührte Ausgabe des Petrus Hilpanus (1503). Außerdem hatte er einen Commentar zu Petrus Lombardus und ein "Summarium dictorum S. Thomae" versäßt, sowie mehrere kleinere Schristen: "Contra Hussitas", "De simonia", "De obligationibus", "De divinis nominibus", "De praedestinatione", "De eucharistia" und "Libellus de puella Aurelianensi". In den theologischen und philosophischen Parteisragen jener Zeit vertrat er, sowie das ganze damals einflußreiche Gymnasium Montanum, den Standpunkt der Thomisten.

Vgl. Jöcher. Prantl.

Beinrich bon Seifen der Meltere: f. Langenftein.

Beinrich von Seffen der Jungere, lehrte am Schluffe des 14. und im Anfange des 15. Jahrhunderts an der Universität Beidelberg erft burch mehrere Jahre die Philosophie, dann die Theologie. Gleichzeitig genoß er die Ginfünfte eines Canonicats an der Kirche bes beil. Cyriacus zu Renhaufen bei Worms. Zweimal (1400 und 1411) war er Rector der Hochschule. Später, jedenfalls nach 1414, zog er sich von der Welt zurück und trat in den Karthäuserorden, in welchem er als Prior des Klosters Monithusen bei Arnheim in Geldern am 12. August 1427 gestorben ift. Er wird vielsach mit Beinrich von Beffen bem Aelteren (f. Langenftein) verwechfelt und die Werte des Ginen werden bem Anderen zugeschoben. Trithemius hebt von den Schriften, welche unfer H. verfaßt hat, hervor: Commentare zu den 4 Büchern der Sentenzen des Petrus Lombardus, zu den zwei erften Buchern Mosis, den Proverbien und der Apocalppfe, einen Dialog zwischen einem Bischoje und einem Presbyter, über die Heier der Messe, Predigten. Er jügt jedoch hinzu: "Und noch einiges Andere". Henricus de Langenstein dictus de Hassia" (Marb. 1857), II, 4 ff. mit guten Gründen die Autorschaft unseres H. bei folgenden sonst seinem alteren Ramensgenoffen zugeschriebenen Werfen: "Summa de republica", die sich nur in einer Handschrift der Heibelberger Uni= versitätsbibliothet erhalten hat; "Tractatus ad eruditionem confessorum" mit den Unfangsworten: Tibi dabo claves etc. Zwei Handichriften bezeichnen Geibelberg als den Ort der Abjassung. Diese Schrift wurde zu Memmingen 1483 gedruckt. Zugleich mit ihr und noch einmal vor 1500, jedoch ohne Angabe bes Ortes und Jahres: "Regulae ad cognoscendam differentiam inter peccatum mortale et veniale". Auch die von Seclen (Miscellanea XVII, p. 378, Lubecac 1734) herausgegebene "Continuatio s. Augustini homiliae pro festo lanceae et clavorum" gehört wegen der darin vorkommenden Zeitbestimmung 1420 wol unserem S. an. Chenso ber Tractat "De discretione (al. approbatione) spirituum" (gedruckt zu Antwerp, 1652). Obwol ein paar Handschriften letzteren bestimmt dem H. von Langenstein zuschreiben, so kann er ihm doch nicht ange= hören, weil darin der Einfluß der Gestirne auf den Menschen in einer Weise geltend gemacht wird, die Langenstein sortwährend auf das Cisriaste befämpst hat.

Bgs. Trithem. de script. eccles. n. 754. Pez, thesaur. anced. I, p. LXXV. Aschaf, Gesch. d. Wiener Univ. I, 366 s. und besonders die cit. Monographie von Hartwig.

Heicht von Lettland. An der Spize der livländischen Geschichtsschreiber des Mittelalters steht als ihr erster und zugleich berühmtester Repräsentant der Lettenpriester H. Lange als Lette betrachtet, ist er neuerdings allgemein, sreilich unter dem Widerspruch des letzen Herausgebers, als Deutscher in Anspruch genommen worden. Noch in jugendlichen Jahren scheint er zuerst im Frühling 1203 in Begleitung des Bischoss Albert von Riga jenen Boden be638 Beinrich.

treten zu haben, dem seine spätere geiftliche wie schriftftellerische Thätigkeit gewidmet Um bischöflichen Hofe zu seinem firchlichen Berufe vorbereitet, wird er 1208 als eben geweihter Briefter ins Land der Letten ausgesandt, um ihnen die Taufe Dort hat er seinen Sit ausgeschlagen und ift unter ben Wechsel= fällen nicht endender Kriege Jahre lang thätig gewesen den Reubekehrten "die Sluckseligkeit des ewigen Lebens darzulegen". Mit Bischof Philipp von Rateburg, zu dem er während deffen mehrjähriger Anwesenheit in Livland in ein näheres Verhaltniß getreten war, sehen wir ihn 1215 jum großen Lateranconcil nach Rom eilen. Seimgekehrt hat er an der Bekehrung des Citenvolkes raftlojen Bunachit im Gefolge beutscher Beere, dann, als der zehn= Antheil genommen. jährige Widerstand der Gegner gebrochen, einsam weite Gebiete durchwandernd übt er seinen Beruf aus. In bem barauf zwischen Deutschen und Danen über die Theilung der Eroberungen ausbrechenden Streite vertritt er gegenüber dem Erzbischof Andreas von Lund die Ansprüche der Seinigen; ein zweiter Bonifacius ichlägt er im haine des Gottes Tharapita die heidnischen Götzenbilder nieder. Im J. 1225 begleitete er dann den Legaten Wilhelm von Modena auf beffen Rundreise durch Livland um uns zum letzten Male zu Ansang des solgenden Jahres missionirend in den eftnischen Strandprovingen zu begegnen. In diefer Periode, dem Jahre 1225 und im Frühling 1226, schrieb er auch sein Geschichtswert; nur der lette, dreißigste Abschnitt desselben ist unmittelbar nach der Eroberung Desels zu Anjang 1227 abgejaßt. Den Anlaß dazu bot die Aufforderung der Landesherrn und Genoffen, die, mit dem Schriftsteller zu reden, den Preis, der Chriftus und und der heiligen Jungfrau gebühre, mit andern Worten die Erinnerung an die von ihnen unter dem Beiftande jener himmlischen Beschirmer vollbrachten Thaten der Nachwelt ausbewahren wollten. So entstand sein Buch, in welchem uns in unvergleichlicher Weise die Eroberung und Chriftianisirung jener livischen, lettischen und estnischen Gebiete geschildert ift, wie sie sich gegenüber dem Widerstand ber Eingeborenen unter mannigfachen Rudichlägen und dem hindern= den Eingreifen fremder Gewalten durch deutsche Krieger und Priefter unter der Leitung des Bischofs Albert von Riga im ersten Viertel des 13. Jahrhunderts Jene große Umwälzung, welche das gesammte Land vom finnischen Meerbufen bis füblich über die Duna hinab, vom Oftfeeftrande bis an die ruffi= ichen Grenzen dem Christenthum und fremder Nationalität unterwarf. hat eine ihrer würdige', gleichzeitige, aussührliche und zuverlässige Darftellung gesunden. In erfter Linie find es friegerifche Borgange, Feldzüge, Schlachten, Belagerungen, dann die Bemühungen der einzelnen Priefter um Verbreitung des Glaubens, die uns aufs Auschaulichste bis in die kleinsten Details durch ihn vorgeführt Richt leicht ließe sich ein mittelalterlicher Schriftsteller nennen, der mit dem reichen geschichtlichen uns zugleich eine solche Fulle culturhistorischen Stoffs überliefert hätte. Selbst inmitten der geschilderten Ereigniffe stehend, nur das berichtend, "was er mit eigenen Augen gesehen ober von Augenzeugen vernommen", dazu von seinen Austraggebern, wie sich aus der gelegentlichen Benutung von Urkunden erkennen läßt, auch mit schriftlichen Auszeichnungen unterstütt, war er äußerlich vorzüglich für seine Ausgabe ausgerüstet. Auch an der hauptfächlichsten inneren Eigenschaft dazu, der Wahrheitsliebe, hat es ihm nicht Seiner zu Ende gegebenen Versicherung, nicht um Schmeichelei ober eines zeitlichen Bortheils willen geschrieben zu haben, ist voller Glaube beizu-Höheren Anforderungen aber als der, genau und in gewisser Vollständig= feit einzelne Thatsachen wiederzugeben, möchte auch er nicht genügen. wie sie der Zeit nach hervorgetreten, werden die Begebenheiten hinter einander jorterzählt, es bleiben getrenute, durch keinen innern Kaden verbundene Thatjachen. Der Berfasser hat gesehen und gehört — der Zusammenhang innerhalb der von

Heinrich. 639

ihm geschilderten Periode, die in den Ereignissen liegende Entwicklung ist ihm ent= gangen. Wenig Verftandniß zeigt er im Besondern für die Acte des staatlichen Lebens, benen er in feiner untergeordneten Stellung nie naber getreten zu fein icheint. Biel Wichtiges und ihm jedenfalls Befanntes übergeht er hier, giebt Anderes ungenau, ja unrichtia wieder. So fördernd endlich der Auftrag der Herrscher in vielsacher Beziehung auf die Arbeit einwirken mußte, so hat er doch andererseits die Folge gehabt, daß in Fällen, wo es sich um die Stellung der Obergewalten zu einander oder zu fremden Mächten handelt, der Schriftsteller uns zwar Wahres, aber nicht die ganze Wahrheit oder die Vorgänge nur andeutungsweise überliesert hat. — Des Lateinischen bedient er sich mit Gewandtheit; seine Ausdrucksweise, die er felbst eine bescheidene nennt, die meist breit und behaglich, dabei lebhaft und anschaulich ist, steigert sich hier und da zu höherem Schwunge, zu biblisch= poetischer Auffassung. In dem Lobliede auf die heilige Jungfrau, mit dem er die Vertreibung des dänischen Vogts aus Riga seiert, hat sich wahrhast religiöse Begeisterung auch seinen Worten mitgetheilt. Auf die livlandischen Chroniken= schreiber, namentlich die des 16. und 17. Jahrhunderts, hat das Wert Heinrichs nicht unbedeutenden Ginfluß geübt. Dem Drud ward es zuerst im 3. 1740 durch J. D. Gruber in Hannover übergeben, leider nach einer spätern Handschrift, in der die Worte des Autors durch die erklärenden Zufähe eines Lefers des 16. Jahrhunderts vielfach verdunkelt und entstellt erscheinen. Erst mit der neuerdings in den Monumenta Germaniae auf Grund des bortrefflichen Zamonsti'ichen und eines jungern rigischen Cober veranftalteten Ausgabe ift hier für die Forschung ein sicherer Boden gewonnen.

Heinrici Chronicon Lyvoniae ed. Wilh. Arndt in Monumenta Germaniae hist. SS. XXIII, p. 231 seq.; H. Hilbertand, Die Chronif Heinrichs von Lettland, Berlin 1865.

Herturg von Merseburg. Wir besitzen eine "Lectura super quinque libris Decretalium" mit dem Ansange: Sicut dicit lex C. de vet. jure enucl. omnium habere memoriam cet., welche um die Mitte des 14. Jahrhunderts gemacht ist, da eine Prager Handschrift 1353 vollendet ward. Dieses Lehrbuch des canonischen Rechts ist in zahlreichen Handschriften (ich habe a. a. D. 21 angesührt) enthalten und im östlichen Deutschland im 14. und 15. Jahrhundert bei den Borträgen des Kirchenrechts an vielen Orten als Lehrbuch zu Grunde gelegt, und selbst Gegenstand weiterer wissenschlastlicher Behandlung durch Apparatus und Casus geworden. Aus Grund der ältesten Handschriften ist anzuenehmen, daß sein Versässer Vranziscaner (Minorit) aus Merseburg war und im Kloster zu Magdeburg Lector des canonischen Rechts, weshalb er auch Magdeburgensis genannt wird. In einer Handschrift heißt er Henricus de Barben. Ueber sein Leben ist sonst seiner Henricus de Gandavo (Gouda), Wadding gar mit dem bekannten sranz. Canonisten Henricus Bohie verwechselt.

Bgl. meine Gesch. der Quellen und Litter. des can. Rechts II, 244.

Heinrich von Reustadt, d. h. Wiener-Neustadt, Arzt in Wien, 1312 urkundlich nachgewiesen, wo er und seine Frau Alheit mit dem Freisinger Hose am Graben zu Wien belehnt werden, ist der Versasser zweier deutscher Gedichte, deren erstes den Titel "Apollonius", das andere den "Von Gottes Zukunst" trägt. Die Quelle des Apollonius bildete die bekannte Historia Apollonii regis Tyrii, welche ihm der in Urkunden der Jahre 1297—1318 östers genannte Psarrer Ricolaus von Stadlau verschafst hatte. Aber nur den kleinsten Theil des deutschen beinahe 21 000 Verse enthaltenden Werkes nimmt die Wiedergabe dieses lateinischen Komans ein; der weitaus größere wurde von H. auf Grund

640 Seinrich.

gablreicher ihm bekannter Mährchen ober Motive der Artusgeschichten und der Erzählungen aus dem Rreife der heimischen Belbenfage frei erfunden : in diefen Partien des Gedichtes stürzt sich Apollonius aus einem mährchenhaften Aben= tener in das andere. Als Grundlage der zweiten Dichtung, welche das Erlöfungswert vom Falle Lucifers an bis zum jüngsten Gerichte mit Ginschluß des dem letteren vorangehenden Auftretens des Antichrifts behandelt, nennt H. selbst den Auticlaudianus des Alanus ab Insulis; daneben benutte er jedoch auch deffelben Berfaffers Planctus naturae, ferner die Visio Philiberti, das Compendium theologicae veritatis, die Bibel, und verflocht eine Reihe von Motiven und Wendungen, die ihm aus der deutschen geistlichen Litteratur in Erinnerung geblieben waren. — Jedenfalls ist H. ein für seine Zeit recht gebildeter, auf sein Wissen aber auch nicht wenig stolzer Mann, der namentlich seine ärztlichen Kenntnisse mit Vorliebe zur Schau trägt. Sein Beruf hatte einerseits eine ziemliche Schärfe und Genauigkeit der Auffassung und ein besonderes Interesse an allem Detail zur Folge, andererseits bewirkte er, daß das vielseitige Wissen den Blick des Mannes nicht von den realen Berhältnissen abwandte, sondern daß er ein allen Eindrücken der Außenwelt offenes Auge bewahrte. Lebhaftes Raturgefühl zeichnet ihn aus. Daber bildet S. unter den zeitgenöffischen Dichtern immerhin eine erfreuliche Erscheinung, wenn ihm auch nahezu alle Eigenschaften des wahren Dichters abgehen und sein sormales Talent sehr gering erscheint.

Bgl. Heinrich von Neuftadt, Apollonius. Von gotes zuokunft. Im Auszuge mit Einleitung, Anmerkungen und Elossar herausgegeben von Joseph Strobl. Dazu meine Recension im Anzeiger sür deutsches Alterthum 1. S. 15 ff. und Slav. Archiv 2, 326 ff.

Seinrich von Reuf, Buchdrucker in dem erften Biertel des 16. Jahr= hunderts. Sein äußeres Leben ist völlig unbekannt, als Drucker zu Köln aber ericheint er in den städtischen Archiven von 1500-1521 und feinen Beinamen entnahm er dem Brauche seiner Zeit solgend, von seinem Geburtsorte Reuß bei Duffeldorf. H. hat fich durch feine vielen deutschen Drucke zu feiner Zeit ein Berdienst um die deutsche Sprache erworben, welches noch nicht hinreichend ge= würdigt ist, indem die Litteraturgeschichte bis jest keine oder nur sehr geringe Rotiz von den in deutschen Bersen geschriebenen Heiligenlegenden und anderen historischen Gedichten, die aus seiner Bresse hervorgegangen sind, genommen hat. Seine Officin besand sich zu Köln auf dem Eigelstein oder Egelstein, und ein Theil seiner Thpen und Holzschnitte war aus der nach dem J. 1501 einge= gangenen Johann Rölhoff'ichen Druckerei zu Röln (val. d. Art.) in seinen Besitz übergegangen; ein anderer in den Hermann Bongart's. In der Wallraf'schen Bibliothef zu Köln befinden sich von S. elf Drucke, deren ältester "Sent Katharinen passie" ist und deren jungster "Bur die pestilleng", darunter auch zwei in Proja und in Versen "Sistorie von sent Ursel und den Gylff dusent jungiern". In dem ersten von ihm gedruckten Werke findet sich das Kolhoff'sche Drucker= zeichen mit den Initialen I. K., wie auch der Doppeladler mit dem Kölnischen Wappen auf der Bruft, den die Kölhoff'sche "Cronica van der hilliger Stadt Coellen" (1499) Bl. 141 zeigt, so wie der Doppeladler mit dem gefreuzigten Beiland auf der Bruft und einer Krone zwischen den Köpfen in mehreren von Kölhoff früher gedruckten Werken in folchen bei H. v. R. erschienenen sich wieder findet. Ms am 17. März 1479 Rector und Defan der Kölner Universität von Bapst Sixtus IV. das Recht erhielten, durch firchliche Cenfuren gegen Drucker, Käufer und Lefer haretischer Bücher vorzugehen (Hartheim, Prodr. histor. Univers. Colon. p. 8), eine Borschrift, die von Alexander IV. wiederholt wurde, waren die Kölner Buchdrucker und Buchhändler entschlossen, alle Mittel aufzubieten, diese den buchhändlerischen Verkehr in hohem Grade behindernden und lähmen=

den Censurvorschriften nicht zur Ausstührung kommen zu lassen. Unter den Druckherrn, die nach Aktenstücken des städtischen Archivs am 3. Septbr. 1501 einen bevollmächtigten Sachwalter ausstellten, um in Rom gegen diese päpstlichen Maßregeln zu appelliren, befindet sich auch der Drucker H. v. N. (hier als Henricus de Nussia"). Von sieben Drucken desselben hat O. Schade 1854 neue Abdrücke veranstaltet.

2. Ennen, Die Infunabeln in der Stadtbibliothet gu Roln. S. 11 ff.

3. G. Holtrop, Catal, Hag. 1856. Serapeum 1866. S. 108.

J. Franct.

Sciurid, von Optta, so genannt nach seinem Geburtsorte in Ostsries- land, hatte mit seinem Freunde Johann von Langenstein in Paris studirt und war dort als Lehrer ausgetreten. Von 1373—1378 Prosessor der Theologie in Prag, wo er der Kehreri beschuldigt, aber von Kom freigesprochen wurde. Er ging dann zurück nach Paris, von wo er mit seinem genannten Freunde 1383 nach Wien zur Begründung der theologischen Facultät berusen wurde. Er starb 20. Mai 1397. Seine Tractatus de contractibus, de emtione etc., de censibus, von denen der erste in Gerson's Werken Tom. IV st. 224—253 gedruckt ist, behandeln mit Kücksicht auf die canonischen Grundsätze über den Wucher volkswirthschaftliche Fragen von praktischen, ethischen und juristischen Gesichtspunkten aus und sind für die damals herrschenden Anschauungen und Verhältnisse von Interesse.

Bgl. Aschbach, Geschichte der Wiener Universität, S. 402 ff. Stintzing, Gesch. der popul. Litteratur, S. 539 ff. Schulte, Gesch. d. Quellen und Lit. des canon. Rechts, 2, 434, gegen dessen Behauptung (Ann. 2) zu besmerken ist, daß ich keineswegs jene drei Tractatus als identisch angenommen habe. Roscher, Gesch. d. National-Oekon., S. 11.

Henricus notarius und Inhalt der leider wenig zahlreichen Gedichte stimmen dazu. Sie bewahren den Charafter des Eblen Winnelänger. Der Vorname Helden, der Lucken der Lucken Bermann und Ludwig in thüringischen Urfunden von 1208—1228 als Henricus notarius und H. scriptor erscheint. Form und Inhalt der leider wenig zahlreichen Gedichte stimmen dazu. Sie bewahren den Charafter des edlen Minneliedes und zeichnen sich durch eine gewandte, rhetorisch durchgebildete Sprache und sorgfältigen Verssbau aus. (Das Zwiegespräch zwischen Grund. Walther von der Vogesweich und Wolfzram werden durch das Treiben am Thüringer Hose zu ähnlichen Gedanken angeregt.)

Bon der Hagen, Minnefänger 4, 463. Bartsch, Liederdichter, S. XXXVIII.

Hend Deuto, † 1254, war ungefähr um 1190 in Marburg geboren und begab sich, unterstüht von einem Outel, welcher auch die jrühere Erziehung desselben geleitet hatte, zu höheren Studien nach Paris, von wo zurückgetehrt (1212) er in seiner Geburtsstadt lehrend austrat. Im J. 1215 betheiligte er sich an dem von Papst Junocenz III. veranlaßten Kreuzzuge, 1217 sinden wir ihn wieder in Paris, wo er in den Dominicanerorden eintrat und 1224 wirtte er zu Köln an der neugegründeten Lehranstalt dieses Ordens als Lector der Theologie, bis er (1228) als Delegirter nach Palästina gesandt wurde. Von dort tehrte er (1233) abermals nach Paris zurück, wo er als tressscher Prediger sowol bei der Bevölterung als auch beim Könige Ludwig IX. sich Beliedtseit erwarb. Durch diesen seinen hohen Gönner erwirtte er auch (1240), daß die in der Bibliothef

642 Seinrich.

der Minoriten verwahrte Sammlung von Talmud = Werken, zwanzig Wagenladungen füllend, verbrannt wurde. Auch begleitete er den König bei dem (1248) von demfelben unternommenen Kreuzzuge; auf der Kückreise starb er. — Mehrere sciner "Sermones" wurden handschriftlich in der Bibliothek der Sorbonne ausbewahrt.

Quetif-Echard, Scriptores ordinis Praedicatorum, Vol. I, p. 148.

Heinrich von Butphen, ein Angustinermonch im Unfange der Reformationszeit, der mit fühner Beredsamkeit an mehreren Orten für die evangelische Sache auftrat, bald aber einen graufamen Märthrertod erlitt. Die Stadt Bremen verdankt ihm den Anstoß zur Einführung der Resormation. S., dessen Familienname unbefannt ist (die frühere Annahme, er habe Moller oder Müller geheißen, hat sich als ein Jrrthum erwiesen), trägt seinen Beinamen von feiner Baterstadt Butphen in den Riederlanden, wo er mahrscheinlich 1488 geboren ift. lleber seine Jugendzeit miffen wir nichts. Bu Anfang des 16. Jahrhunderts trat er ju Dordrecht unter die Auguftiner und erhielt den Rlofternamen Johannes, ben er jedoch später nie gebraucht hat. 1508 finden wir ihn unter ben Studirenden an der neugegründeten Universität Wittenberg. Die Gemeinsamteit des Ordens und Congenialität der Gesinnung brachte ihn Luther nahe, der ihn in feinen Briefen mit Auszeichnung nennt. 1509 wurde B. Borlefer im Wittenberger Kloster, bald aber berief man ihn nach Köln als stellvertretenden Brior des dortigen Augustinerklosters; 1515 finden wir ihn als Prior des heimischen Klosters zu Dordrecht. Bei folchem Bildungsgange mußte B. ein Unhanger der Bewegung werden, die 1517 von Wittenberg ausging und namentlich in den Riederlanden einen empfänglichen Boden fand; wurden doch die Augustiner fast überall Parteigänger Luther's. Schon 1517 und 1518 hören wir von einer Berfolgung der Evangelischen in Dordrecht. S. scheint daran noch nicht betheiligt gewesen zu sein, hat aber muthmaßlich seine Priorstelle niedergelegt, da sich 1520 für diese ein anderer Rame findet. Wir treffen H. in diesem Jahre wieder in Deutschland und zwar, vielleicht auf Luther's Empsehlung, in der Umgebung des sächsischen Kurfürsten, mit dem er zu Köln der Nebergabe der päpstlichen Bannbulle wider Luther durch Carracioli und Aleander am 10. December beiwohnte. Er hat darüber einen noch erhaltenen Bericht ver-Dann kam er aufs neue nach Wittenberg, wo er unter Melanchthon seine Studien fortsetzte und die akademischen Grade eines Baccalaureus und eines Li= centiaten erwarb, 1521. Run aber fühlte er sich reif genug, in seiner Heimath für die Reformation aufzutreten, 1522. Gin Edict Karls V. und dessen blutige Ausjührung durch die Statthalterin Margarethe schien zwar alle Mühe daselbst vergeblich zu machen; angefichts der zahlreichen Sinrichtungen hatte selbst Hein= richs Freund, der Antwerpener Augustinerprior Jacob Probst, widerrusen, derselbe, der später, seinen Widerruf bereuend, H. nach Bremen gesolgt ist; H. aber scheute fich nicht, gerade in Antwerpen aufzutreten. Das Bolt ftromte ihm zu, aber die Teinde ruhten nicht. Am 29. Septbr. 1522 wurde der fühne Mönch bei einer Predigt am Ujer der Schelde verhaftet. In der Racht sollte er nach Brüffel geschleppt werden, sein Schickal schien entschieden. Aber das Volk, an der Spize die Frauen, erbrach das Gefängniß mit Gewalt und sezte den bewunderten Prediger in Freiheit. H. floh. Er fah für den Augenblick feine Möglichkeit, in den Niederlanden zu wirken, und beschloß, nach Wittenberg zurückzukehren. Auf dieser Reise, die er über seine Baterstadt Zütphen und, wol der Sicherheit halber, auf einem Umwege machte, kam er nach Bremen, wo er einen ungeahnten Wirkungsfreis finden follte. — Die Stadt Bremen hatte fich, wie gang Riedersachsen, ber Resormation bisher fern gehalten, obwol EmpfangHeinrich. 643

lichkeit für sie vorhanden war. Man wußte hier von Heinrichs Schickfal und seinem Kommen; deshalb murbe er von angesehenen Mannern sofort angehalten und um eine Predigt ersucht. H. war bereit und predigte am Sonntag ben 9. Rovember 1522 in einer Capelle der Anscharii = Kirche. Man bat ihn nun zu bleiben, und mit Bewilligung seines Provinzialoberen blieb H. in Bremen, dessen Resormator er jest werden sollte. Die Geistlichkeit setzte natürlich alle Mittel in Bewegung, ben Reuerer ju hindern oder feiner habhaft zu werden, ber Rath aber, der allerdings feine entichiedenen Schritte für S. that, bulbete ihn doch und hinderte das Bolt nicht, sich seiner und seiner Sache thatträftig anzunehmen. Man ließ B. auf das vom Erzbischof Christoph (f. Bb. IV. S. 235 ff.) angesetzte Provincialconcil zu Buxtehude (10. März 1523) nicht ziehen, zerftorte die der Stadt nabe und gefährlich gelegene Abtei St. Pauli, und berief an die Stadtfirchen zwei neue Prediger des Evangeliums, nämlich jenen Freund Beinrichs Jacob Brobst und den Umfterdamer Johann Timann (1524). Bei diesem gunftigen Verlauf der Dinge glaubte H. einem neuen Rufe jolgen zu müssen. Er war ausgesordert worden, nach Meldors im Lande Dith= marschen zu kommen, wo feit einiger Zeit der evangelische Brediger Nicolaus Boje (f. Bd. III. S. 85) für die Reformation arbeitete. Rur wenigen Bremern zeigte er fein Vorhaben an und zog, um die Feinde nicht aufmerksam zu machen, heimlich fort (28. November 1524). Auf dem neuen Schauplatz ging es anfangs gut. In Meldorf nahm man den Fremdling freudig auf und hörte begierig seine Rede. Aber es sollte nicht lange dauern. Das stolze Bauernvolk der Dithmarsen, welches solange seine Freiheit gegen die umliegenden Fürsten behauptet, liebte feine Glaubensänderung. Dem Brior des Meldorfer Domini= fanerklosters, Augustinus Torneborch, wurde es daher leicht, die Gemüther gegen den Reger zu entflammen. Es wurde ein heimlicher Schlag gegen denfelben beschlossen und ausgesührt. Man überfiel in einer Nacht das Meldorser Bjarrhaus und schleppte den ungludlichen Monch unter den rohesten Mighandlungen nach dem Orte Beide, wo er am anderen Morgen einen qualvollen Tod im Feuer Das war am 11. December 1524. Ein jähes Ende hatte den 36jährigen Mann aus einer verheißungsvollen Laufbahn geriffen. Aber anch bas trug feine Frucht. In Wittenberg beflagten Luther und Melanchthon den Frühvollendeten aufs schmerglichste, und ersterer fandte den Bremern einen Trostbrief nebst einer Erzählung von heinrichs Wirfen und Märthrertod, die nicht wenig zu der ernsten Durchführung der Reformation in Bremen beitrugen. Huch im Lande Dithmarschen sand dieselbe bald Eingang. Das Andenken des Blutzeugen aber hat sich der evangelischen Kirche unvergeklich eingeprägt. Seit 1830 erhebt sich an der Stelle feines Märtyrertobes ein Dentmal. Biele Schriften haben fein Leben und Leiden dargestellt.

Luther's Hiftorie von der Marter des seligen Heinrich von Zütphen, 1525 (Luther's Werte v. Walch, XXI. 104 ff.). Erocius, Märthrerbuch von 1572 (Bremen 1682), S. 166 ff. — Unter den älteren Bearbeitungen vorzüglich zu nennen: D. Ebersbach, Das Glaubensbekenntniß des seligen Märthrers H. v. Z., mit dessen Geschichte und Bildniß (Hamburg 1713). Muhlius, Dissertatio de vita et gestis Henrici Zutphaniensis (Kiel 1714). Neue Bearbeitungen: Het Aandenken van Hendrik van Zutphen (Tweete druk 1864). Krasst, Briese und Dokumente aus der Resormationszeit (Elbersseld 1876). Jen, Die erste Epoche der Bremischen Resormation, im Brem. Jahrbuch, VIII. S. 40 ff. und IX. S. 55 ff. Fromme, Ersorschtes und Ersebtes, I., Hinrich von Zütphen (Hermannsburg 1878).

Heutigen Königreich Sachsen am 14. August 1748, hat in Leipzig seine

644 Beinrich.

Studien gemacht und bort feine Laufbahn begonnen, bis er im Januar 1782 als ordentlicher Projeffor der Geschichte nach Jena berufen murde. In diefer Stellung hat er noch volle achtundzwanzig Jahre gewirft. Als historischer Schriftsteller hat H. eine dem Umfange nach hinlänglich breite Thätigkeit ent= faltet. Der Charafter seiner Schriften neigt zur mehr populären Behandlungs= weise; sie zeichnen sich weder durch Scharfe der Forschung noch Kunft der Daritellung aus und haben heut zu Tage nur mehr eine Litterarhistorische Bedeu-Angefangen hat er (1780) mit einem "Handbuch der fächfischen Geschichte", bas ihm aber den Tadel feines Lehrers J. G. Böhme's (f. d. Art.) zuzog, der fich in diefem Falle über eine zu weit gehende, ftillschweigende Benuhung feiner Borlesungen beklagen zu dürsen glaubte. Heinrich's übrige, in Jena entstandenen Werte behandeln die "Geschichte des teutschen Reichs" in 9, die "Geschichte Frankreichs" in 3, die "Gefchichte von England" in 4 Banden. Befannt ift sein Conflict mit Schiller, weil sich dieser bei seinem Auftreten als Lehrer in Jena (1789) als Projeffor der "Geschichte" einführte, mährend er nur als Professor der "Philosophie" angestellt worden sei (Fielit, Schiller und Lotte, Bd. II. S. 108, und Schiller an Körner den 10. Rovember 1789), wofür ihm Schiller später mit den Xenien "Professor Historiarum" ein Andenken stiftete (Boas, Bd. II. S. 108). 5. ift am 24. Mai 1810 geftorben.

Bgl. Menjel s. h. v. und H. C. A. Eichstadii Opuscula Oratoria, passim. Beaele.

Beinrich: Ern ft B., Director der fonigl. landwirthichaftlichen Atademie zu Prostau in Oberschlesien, geb. den 17. Mai 1792, † am 20. August 1862. Er war der jüngere Sohn des 1812 verstorbenen königl, preußischen Oberamt= manns und Generalpächters der gräflich von Rospoth'ichen Majoratsguter Kritichen ze. bei Dels in Schlefien. Im elterlichen Saufe vorbereitet, bezog er 1806 das Pädagogium in Züllichau und darauf die Universität zu Frankfurt a. d. Oder, um fich bem Studium der Rechte zu widmen. Als dieje Universität 1811 nach Breslau verlegt wurde, fette er feine Studien dort und im Jahre darauf in Leipzig fort. Der am 2. Februar 1813 erlaffene königliche Aufruf an das preußische Bolt bestimmte ihn, als Freiwilliger bei dem damals I. fcble= sischen Susarenregiment unter die Waffen zu treten. Rach wenigen Monaten zum Secondelieutenant avancirt, ward er im Gefecht bei Culm verwundet und seiner ganzen Equipage beraubt, so daß er sich erst nach mehreren Wochen dem Regimente wieder anschließen konnte, worauf er dann an allen Schlachten und Gesechten, in benen das Regiment noch in den 3. 1813-15 engagirt war, als Regimentsadjutant theilnahm. Nach beendetem Kriege blieb S. zwar noch für eine Reihe von Jahren im Landwehrverhältniß, erhielt auch erst 1823 den nach= gesuchten Abschied als Premierlieutenant, nahm aber alsbald nach dem Friedens= schluß die weitere Ausbildung für die juristische Laufbahn wieder auf und abjolvirte das Auscultatoreramen. Aber der Tod feines älteren Bruders, auf welchen die väterliche Pachtung übergegangen war, nöthigte ihn, den ihm nun offenstehenden Beruf wieder aufzugeben und aus Rücksicht auf Kamilienverhältniffe die noch nicht abgelaufene Pachtung felbit zu übernehmen. Er widmete fich jodanu mit Gifer der Landwirthjchaft, gab aber, als der geeignete Moment ge= fommen war, bereits im J. 1819 jenes Pachtverhältniß auf und taufte bas Sut Hausdorf im Kreise Neumarkt, erwarb später auch noch Polkendorf. Ritterautsbesitzer überfam er dort bald das Unit eines Kreisdeputirten und wurde außerdem häusig mit der Vertretung des Landrathsamtes betraut. Richt nur durch dieje Functionen lentte H. das Augenmert seiner Standesgenoffen auf fich, fondern es fanden auch feine wirthschaftlichen Leiftungen, wie feine schon damals begonnene litterarische Thätigkeit viel Beachtung. Er hatte sich

Heinrich. 645

namentlich mit der Erörterung der Ereditverhältnisse der schlesischen Landschaft befaßt und im Weiteren der Pflege der land= und volkswirthschaftlichen Intersessen das Wort geredet. Als im J. 1835 unter dem Minister Rother ein neues Creditinstitut in Schlesien errichtet wurde, trat H. als Director desselben wieder in den Staatsdienst und ersaßte mit Giser die ihm in dieser Stellung überstommenen Ausgaben. Bei der Versolgung derselben behielt er die Förderung der Landescultur und die Ausbildung der Agrargesetzebung stets im Ange. Sein ersolgreiches Wirfen sand die allseitige Anersennung; 1845 ward ihm der Charafter als Geh. Regierungsrath verliehen. Auch seine litterarische Thätigseit ward inzwischen mit Vorliebe sortgesetzt, eine Reihe von Abhandlungen in den schlesiehen Provinzialblättern, Schristen über die landwirthschaftlichen Justände Schlesiens, über den Einsluß der neueren Gesetzebung auf die Landwirthschaft, über Taxprincipien und Gütertaxation zeugten von dem Umsange seiner Studien und von der Tendenz seiner Bestrebungen. Gern unterhielt er anregenden Verseschr mit intelligenten Männern des landwirthschaftlichen Beruss und sührte u. A. mit Block einen lebhaften Meinungsaustausch, durch welchen ohne Zweisel seine

Anschauungen in Betreff der Taxprincipien beeinflußt wurden.

Im J. 1845 sollte H. auf ein neues Teld der Wirksamkeit berufen werden; der damalige Minister des Junern, Graf Arnim, übertrug ihm die Einrichtung und Leitung der in Prostau zu errichtenden höheren landwirthichaitlichen Lehr-Rach seinem Organisationsplane wurde die Gründung und Ausruftung diefer Anstalt ins Wert gesetzt und binnen einer faum zweijährigen Frift joweit der Bollendung entgegengeführt, daß ihre Eröffnung im Gerbste 1847 erfolgen Unter seiner Leitung wurden die mannichsachen Schwierigkeiten, mit welchen die Entwicklung der Atademie in den ersten Jahren ihres Bestehens zu fämpsen hatte, bald glücklich überwunden, so daß dieselbe einer wachsenden Frequenz theilhaftig ward, und sich binnen wenigen Jahren eines angesehenen Rujes im In= und Auslande erfreute. Neben der Leitung der neuen Lehranftalt war dem Director B. auch von vorne herein eine umfaffende Lehraufgabe beschieden worden: er hatte die nationalökonomischen Disciplinen und die landwirthichaftliche Betriebelohre mit ihren Descendengen zu vertreten. Diese Inanspruchnahme hinderte ihn jedoch nicht an der Fortsetzung seiner litterarischen Thatigkeit und chenjo wenig an einer regen Mitwirkung auf dem Gebicte des landwirthschaftlichen Vereinslebens. Bum Vorfigenden des landwirthschaftlichen Bereins in Oppeln erwählt, bekleidete er dies Amt eine Reihe von Jahren. Seit 1849 gab er eine der Berbreitung von Auftlarung in den Rreifen bauerlicher Landwirthe gewidmete Dorfzeitung heraus, womit er auch uach diefer Seite hin als ein wohlmeinender Rathgeber und belehrender Juformator wirfte. Ein Werf über landwirthschaftliche Betriebslehre gab er 1854 heraus, welches bestimmt war, dem gebildeten Landwirthe als ein auf nationalökonomischen Wahrheiten und Brincipien basirtes Lehrbuch über das Wesen der Landwirth= schaft, sowie als eine auf umjaffende eigene Studien des Berfaffers gestütte Unterweisung in der Ginrichtung und Führung der Wirthschaft ac. zu dienen. Weiter beleuchtete er besonders vom volkswirthschaftlichen Standpunkte die Land= wirthichaft der Borzeit wie der Gegenwart in einer 1856 ericienenen Schrift "Die Nationalotonomie in ihren Beziehungen zur Landwirthschaft". gehender Weise besaßte sich S. ferner mit der schriftlichen Behandlung der Arbeiterfrage, er griff damit fofort eine unwillkommene Erscheinung volkswirth= schaftlicher Entwicklung auf, welche bereits in den fünfziger Jahren die Land= wirthe in den öftlichen und nördlichen Diftricten Deutschlands bei der immer weiter außgedehnten Berwendung der Arbeitsfräfte für öffentliche Unternehmungen ernstlich beschäftigen mußte. Bu wiederholten Malen fand er Unlag, seine Meis

Beinrich.

nung über den 3med und die Ginrichtung landwirthschaftlicher Lehrinftitute. somie über die Organisation des gesammten landwirthichaftlichen Unterrichts= wefens in Schriften darzulegen. Er vertheidigte babei ben Standpunft ber ifofirten Atademien unter Berufung auf beren Lehrerfolge und Früchte; dabei aber perfannte er weder die ihnen anhaftenden Mangel, noch leugnete er bas Erforberniß ihres weiteren Ausbaues. Rach feiner leberzeugung fame ben landwirth= ichaitlichen Afademien noch der Umftand besonders zu ftatten, daß ihre Berbindung mit der Gutswirthschaft eine wichtige Quelle der Belehrung bilde, welche, ben Docenten wie ben Studirenden jederzeit zugänglich, nach ber einen Seite Gelegenheit zu Beobachtungen und zur Berfolgung wiffenschaftlicher Fragen, nach ber anderen Seite Anrequng durch Erweiterung der Anschauungen und Ergangung ber wiffenschaftlichen Lehre burch Demonstrationen behufs Bestätigung der Theorie gewähre. Diese Ansicht hielt H. unerschüttert aufrecht, als burch K. v. Liebig der Streit über die Lehrautorität der isolirten landwirthschaftlichen Mfademien angesacht und deren Griftenzberechtigung in Zweifel gezogen war. S. hatte die Genuathuung, seine Behauptungen nicht nur bei einem großen Theile des gebildeten landwirthschaftlichen Lublicums, sondern auch in dem königl. preußischen Landesökonomiecollegium, dessen Mitalied er seit der im 3. 1859 vollzogenen Reorganisation war, anerkannt zu sehen; er schöpfte baraus bas Bertrauen, daß die feitens v. Liebig's öffentlich gegen die landwirthichaftlichen Atademien erhobenen Antlagen ungeachtet ihres Gewichtes und ihrer Schärfe nicht die Traqweite erhalten wurden, um die Zufunft der in ihrer Entwicklung, in ber Ausruftung und Wirtsamteit zeitgemäß vorschreitenden Inftitute gefährden In welchem Umfange feine Borausjehungen innerhalb ber nächften Decennien verwirklicht werden sollten, hat H. zwar nicht mehr erlebt, doch ist ihm auch manche betrübende Erfahrung erspart geblieben, welche seinen überlebenden Berufsgenoffen aus der Austragung jener mehrfach mit widerwärtiger Leidenschaftlichkeit geführten Wehde erwuchs. B. hatte, wie zu Unfang nach llebernahme der Direction der Atademie, jo auch bis zu Ende feines ehrenvollen Wirkens an dem Grundsatz sestgehalten, den an der Akademie thätigen Lehr= fraften durch Anrequing zu harmonischem Streben für das Wohl der Lehranstalt auch ein ersprießliches und befriedigendes Zusammenwirken zu ermöglichen. diesem Streben geleitet und auf der Bahn zu jenem Ziele ruhmlich voranschreis tend erwarb fich S. nicht nur aufrichtige Verehrung und Sochachtung seitens seiner Mitlehrer in Progtau, sondern auch die ehrenvollsten Anerkennungen an allerhöchfter Stelle, wie an den erleuchtetsten Pflangftätten der Wiffenschaft. Die Greifswalder philosophische Facultät ehrte ihn 1860 mit ihrem Doctordiplom. Huch das J. 1861 brachte ihm eine schöne und erhebende Weier, indem er als der wenigen Jubilare einer an der Begehung des 50jahrigen Jubilaums der Univerfität Breglau theilnehmen fonnte. Seinem Wirten an der Atademie bin= gegeben und noch in voller Thatigfeit an der Spike des akademischen Lehrforpers ftehend, mard er im Sommer 1862 pon einer ichweren Krantheit befallen, die ichon nach wenigen Wochen seinen Tod herbeiführen follte. seinen Mitlehrern an der Anstalt ein gerechter und wohlwollender Borgesetter, der jelbst durch jeinen ehrenwerthen Charatter, wie durch Berufstüchtigfeit und gediegenes Wiffen ein chles Borbild gab und mit mahrer humanität an ber Alfademie waltete, jo dağ ihm von Mitlehrern und Schülern ein pietätvolles Undenken bewahrt wird, jo stand er auch bei den Einwohnern des Städtchens Brostau in dem hohen Anjehen des Begründers einer aus den Zeiten der Bedräugniß zum wirthschaftlichen und socialen Ausschwunge sührenden Entsaltung; er galt als erfter Forderer der ftadtischen Intereffen, als uneigennütiger Rath= geber und edler Wohlthater der dortigen Gemeinde.

Heinrich. 647

(Zum Theil nach Mittheilungen des Dr. F. Krocker in Prostau.) Bgl. Annalen der Landwirthsichaft in den fönigl, preuß. Staaten, Jahrg. 1862. Dr. Hamm, Agronomische Zeitung, Jahrg. 1862, Nr. 39.

Leijewit. Heinrich: Rarl Friedrich S., Philolog, geboren am 8. Februar 1774 zu Molichleben im Berzogthum Gotha, wo fein Bater Superintendent mar, gestorben am 20. Februar 1838. Vorgebildet auf der Klosterschule zu Donndorf und sodann auf dem Gymnasium zu Gotha, wo er den Unterricht eines Jacobs und Manjo genoß, bezog S. 1791 die Universität zu Göttingen, wo er nach bes Baters Wuniche Theologie studiren follte, aber angeregt durch die gediegenen Bortrage Benne's, beffen Lieblingsichuler er geworden ift, gang bem Studium der Philologie fich zuwandte. Roch als Student entwickelte er eine beträchtliche litterarische Thätigkeit, die von einer umfassenden Kenntniß und gutem Berftundniß besonders der alten Dichter zengte. Nachdem er schon 1792 in einer Gratulationsichrift an seinen Lehrer Jacobs mit einem "Specimen animadversionum" ju bes Mufaos Gebicht von Bero und Leander hervorgetreten mar, jolgte 1793 eine Ausgabe des Gedichts mit fritischen Noten; das Jahr darauf erschien eine "Particula prima observationum in auctores veteres", serner eine Kortschung der erklärenden Anmerkungen zur Aeneide von Röhden (Buch  $5{-}12$ , Braunschweig, in 2 Bdn.), 1794—1805 eine verbesserte Auflage von Köppen's Anmerkungen zum homer. Bon Manjo empfohlen erhielt h. 1795 eine Lehr= stelle am Maria-Magdalena-Chungfinn zu Breglau. Bier vollendete er seine treffliche Schrift, "Epimenides aus Kreta" (Leipz. 1801), und beschäftigte sich aufs eifrigste mit einer fritischen Unsgabe ber Gedichte des Befiodos, von welcher umfaffenden Arbeit aber nur bas Scutum Herculis mit den griechischen Scholien (Breglau 1802) erichienen ift. 1804 folgte er einem Rufe als Professor der griechischen Litteratur an die Universität Riel, woselbst er in einer erfolgreichen vierzehnjährigen Wirksamkeit sich als philologischer Lehrer einen bedentenden Ruf erwarb. In dieje Zeit fällt außer gahlreichen Programmen, deren Ab= jaffung ihm als Professor eloquentiae oblag (drei über Juvenalis 1806—11, über den Homerischen Diastenasten 1807, über die Hermaphroditen 1805, Memoria Phil. Gabr. Hensleri 1806 ac.), die Herausgabe der von A. Mai aufgefundenen Fragmente Ciceronischer Reden in Gemeinschaft mit dem Inriften Im 3. 1818 murde ihm die Huszeichnung zu Theil, an die nen er= richtete Universität zu Boun bernfen zu werden, für deren schnelles Aufblühen ihm ein Chrenantheil gebührt. Den größten Bulauf fanden feine Bortefungen über Juvenalis, die er durch treffende Wițe, scharfe Polemit, aber auch durch manche pitante Derbheiten zu murgen verftand. Aber ber Schwerpuntt feiner Leiftungen lag doch in der Leitung des philologischen Seminars, worüber ein dankbarer Schüler, Projejjor W. Ejjer (Programm von Münster 1852/3, S. 6-9), eine lebensvolle Schitderung gegeben hat. Heinrich's litterarische Thätigkeit, die in den früheren Jahren jo betriebjam gewesen, war in Bonn wie verstummt, sei es, daß er an sich selbst zu hohe Ansorderungen stellte oder daß ihm die Schaffensluft entschwunden war. Es erschien nur noch eine Textausgabe der Rede des Lyturgos gegen Leofrates (1821) und von Cicero's Buchern "De re publica" (1823). Gine vielversprechende größere Ausgabe des letteren Werks mit fritischem Commentar (1828) ift ein Fragment geblieben. Erft nach seinem Tode famen die zwei Hauptwerte Beinrich's, die ihm in der Geschichte ber Phi= lologie einen ehrenvollen Plat fichern, ans Licht, der Commentar zu Juvenalis und zu Perfins, der erfte von feinem Sohne Rarl Berthold S. 1839 in 2 Bon., der lettere von Otto Jahn 1844 herausgegeben. Beide Arbeiten waren nach ihren wesentlichen Theilen ichon in der Rieler Beriode entstanden, ebenfo auch ein gelehrter Commentar zur Rede des Lykurgos (s. die von J. Freudenberg 1850 zu Boun herausgegebenen schedae Lycurgeae), keine derselben war zeitgemäß fortgeführt worden, so daß sich aus ihnen, so verdienstlich auch namentlich der Commentar zum Juvenalis ist, kein vollständiges Bild der Leistungsfähigkeit des gelehrten Versassers gewinnen läßt. Eine von seinem Sohne versprochene Sammlung der kleineren Schristen Heinrich's, die viel Neues bringen sollte, ist leider durch dessen frühzeitigen Tod vereitelt worden.

Dr. Heinrich in ben Verhandlungen der Philologenversammlung zu Bonn, 1842, S. 89-92.

Beinrich: Placidus (eigentlich Joseph) S., geboren den 19. Octbr. 1758 zu Schierling in Niederbanern, trat, nachdem er die humanistischen Studien auf dem bijchöflichen Gymnafium in Regensburg absolvirt, 1776 unter Unnahme des Namens Placidus in den Orden der Benedictiner im Reichsstift St. Emmeian zu Regensburg, wo er fich in feinen freien Stunden mathematischen und physitalischen Studien mit großem Gifer hingab. 3m 3. 1785 murde ihm das philosophische Lehramt in seinem Kloster, 1791 die Prosessur "der Naturlehre, phyfitalifchen Berfuche, Stern= und Witterungstunde" an der Univerfitat Ingolstadt übertragen, von wo er jedoch 1798 nach St. Emmeran zurückehrte, um fein früheres Lehramt wieder zu übernehmen, das er nun bis zur Auflöfung des Stifts (1802) befleidete. Bon 1800-12 stand er bem Geminar von St. Em= meran als Inspector vor, und übernahm, als das Kürstenthum Regensburg an Baiern fam, nach Ablehnung eines Rufes nach München als ordentliches Mitglied der dortigen Atademie, deren auswärtiges Mitglied er übrigens blieb, die Projejjur der Experimentalphyjik am Lyceum zu Regensburg. Im J. 1821 wurde er zum Capitular der Kathedralfirche ernannt. Er starb am 18. Januar Physikalische Abhandlungen von ihm finden sich in den Neuen philojophijchen Abhandlungen der Münchener Atademie, in Gehlen's und Schweigger's Journal und in Gilbert's Annalen der Physik. Sein wissenschaftliches Streben war vorzugsweise daraus gerichtet, die Materialität des Lichtes darzuthun; mehrere feiner Arbeiten über diefen Gegenstand murden von gelehrten Gefell= schaften mit Preisen gefrönt, so von der Münchener Akademie die Abhandlung: "Kommt das Newton'sche oder das Euler'iche System vom Lichte mit den neuesten Bersuchen der Physik mehr überein?" (Neue Abhandl, der Münchener Atademie, Bd. V.); von der Petersburger Atademie (neben einer Schrift von Link) die Abhandlung: "Bon der Natur und den Eigenschaften des Lichts" (Petersb. 1808); von der jürftl. Jablonowsty'ichen Gesellschaft der Wijfenschaften bie Schrijt: "Brevis et dilucida chemicorum effectuum luminis diversorum expositio" (Leipzig 1809). Das französische Justitut gab seinem Tractat über Phosphorescenz unter den eingelaufenen Concurrenzichriften den zweiten Plat (1809). Sein Hauptwert "Die Phosphorescenz der Körper" (5 Abhandlungen, Nürnberg 1811—20) wird durch das darin niedergelegte überaus reichhaltige und zuverlässige Beobachtungsmaterial dauernden Werth behaupten.

Reuer Refrolog der Dentschen. Meusel, Das gelehrte Teutschland.

Lommel.

Heinroth, Joh. Christian Aug., Psychiater, geb. am 17. Januar 1773 zu Leipzig, Sohn eines Chirurgen, bezog 1791 die Universität seiner Baterstadt, um Medizin zu studieren. 1801 begleitete er einen russischen Grasen als Reisearzt nach Italien, dessen plötzlicher Tod gab ihm Gelegenheit, aus dem Rückwege längere Zeit in Wien zu verweilen und Peter Franks Borlesungen zu hören. Nach kurzer ärztlicher Praxis in Leipzig wandte er sich auf der Erlanger Hochsichte dem Studium der Theologie zu. Leußere Verhältnisse zwangen ihn sedoch bald zur Rücksehr nach Leipzig, wo er dann 1805 die Doctorwürde der

Beins. 649

Medizin erwarb und mit dem Probeprogramm "Ueber das Bedürfniß der medi= zinischen Anthropologie" sich als Docent habilitirte. Die solgenden Kriegsjahre unterbrachen seine akademische Thätigkeit, indem er veranlakt wurde, als Militärarat zu dienen. Erst 1810 nahm er seine Vorlesungen wieder auf, gleichzeitig erschien fein erstes bedeutenderes Wert ("Beitrage gur Arantheitslehre"). nächsten Jahre ersolate seine Ernennung zum aukerordentlichen Brosessor der Medizin und nach drei weiteren Jahren zum Arzt am St. Georgenhause. lehnte er einen Ruf nach Dorpat ab, 1827 wurde ihm eine ordentliche Brojeffur ber psychischen Medizin verliehen, 1829 erhielt er einen sehr ehrenvollen Ruf nach Petersburg, doch blieb er auch diesmal Leipzig treu. Er ftarb als Decan ber medizinischen Fakultät nach längerem Leiden am 26. October 1843. war einer der fruchtbarften und gewandtesten Schriftfteller auf dem Gebiete der psychischen Heilkunde. Seine Werke, worunter die "Störungen des Seelenlebens" (1818) und das "Suftem der pfuchisch-gerichtlichen Medizin" (1825), die bedeutendsten sind, haben die psychologische Begründung der Psychiatrie wesentlich gefördert. Sie besitzen noch immer großen wissenschaftlichen Werth und überraschen durch die Fulle geistvoller fruchtbarer Ideen auf dem ganzen Gebiete der theoretischen und praktischen Binchiatrie. In dem erstgenannten Werte stellt B. ausgehend von der Idec der fittlichen Perfönlichkeit des Menschen, eine ethisch=reli= gibse Theorie der psychischen Krankheiten — nicht ohne leisen Anflug von Mysticismus - auf und wurde damit in Deutschland ber Begründer einer Richtung in der Frrenheilfunde, welche eine große Zahl von Unhängern gewann und deren weitgehender Einfluß erst durch die Fortschritte der Raturwissenschaften und be= sonders auch durch die Regeneration der deutschen medizinischen Schule gebrochen Großes Unsehen wegen seiner vortrefflichen prattischen Belehrungen ge= noß heinroth's Buch "Bon ben Grundsehlern der Erziehung und ihren Folgen" (1828). Unter dem Pfeudonym "Treumund Wellentreter" hat fich H. auch auf schöngeistigem Gebiete versucht. ("Gesammelte Blätter", 4 Bde., Leipzig 1818 bis 1826.)

Bgl. Refrolog u. Schriftenverzeichniß in Higig's Annalen 2c., Bd. XXVII. 1844. Bandorf.

Seins: Martin S. (Seinfing), protestantischer Theologe, geboren am 18. Kovbr. 1610 zu Spandau, als Sohn eines Bäckermeisters, † am 9. Mai 1667 zu Frankfurt a/D. Er besuchte die Schulen zu Spandau und Berlin, sowie die Universität Wittenberg, welche ihn 1633 zum Magister creirte. Rach= dem er als Docent erft in Wittenberg, dann in Frankfurt a/D. thatig gewesen, ward er 1642 als Stiftspfarrer an den Dom zu Brandenburg a Savel, doch schon 1645 als Pjarrer an die Marienfirche zu Franksurt berusen. er eifrig bemuht, den fittlichen und religiöfen Buftand feiner Gemeinde zu heben, welcher burch die verderblichen Ginfluffe des 30jahrigen Krieges arg geschädigt worden war. Besonders drang er auf die fatechetische Unterweisung der Jugend und fette es durch, daß die Confirmation als Abschluß derselben vor der ersten Communion feit Oftern 1650 in Frankfurt wieder eingeführt wurde. Bon den Resormatoren als Sacrament zwar verworsen, war doch die Consirmation in einzelnen protestantischen Gegenden als einmaliger besonderer Cultusact statt des speciellen Beichtverhörs beibehalten worden. Dies war, nach der Kirchenordnung Joachims II. vom J. 1540, auch in der Mark Brandenburg der Fall; allein allmählich war die Confirmation wieder außer Gebrauch gekommen und wird in der Kirchenordnung Joh. Georgs 1572 nicht mehr erwähnt. Erft nach Beins' Vorgehen, welches die Billigung des Consistoriums erfahren hatte, wurde sie durch furfürftl. Rescript vom 18. October 1660 (Mylius C. C. March. I. 1. S. 372) von neuem den Gemeinden zur Einführung empfohlen. Wenn zwanzig

650 Beins.

Jahre später in Franksurt a M. Phil. Jac. Spener selbständig ober im Anschluß an H. die Catechijation und Confirmation besürwortete und in seinen verschiedenen amtlichen Stellungen ihnen durch seinen Einkluß allgemeinere Ausenahme verschaffte, so ist darüber die von H. gegebene Anregung vergessen worden, aus welche erst neuerdings die unten genannten Schristen wieder hinweisen. — Heins schriststellerische Leistungen sind unbedeutend und beschränken sich auf Leichenpredigten und einige Abhandlungen. Doch hat der unter seiner Mitzwirtung redigirte Franksurter Katechismus von 1652 mehrere Auslagen erlebt. Auch um die Geschichte Franksurts hat sich H. verdient gemacht durch Sammslung gedruckter und ungedruckter Materialien, welche spstematisch geordnet und unter dem Titel: "Annalen" zu vier Foliobänden vereinigt, im städtischen Archiv beruhen.

C. W. Spieker, Geschichte der Marienkirche zu Franksurt a/D., 1835, S. 281—316. — Parreidt, Ob Franksurt a M. oder Franksurt a/D. Eine Frage zur Geschichte der Katechisation im 17. Jahrhundert, 1849. — Bachsmann, Geschichte der Einsührung der Consirmation innerhalb der evangelischen Kirche, 1852, I. S. 134—138.

Heins: Peter H., Cantor an der neuen Schule zu Salzwedel bei Magdeburg von 1579—83, war zu Magdeburg geboren und hat eine Reihe Kirchenund Festlieder, zu 4—6 Stimmen componirt, in Magdeburg in obiger Zeit drucken lassen, die sich alle auf der erst im J. 1857 entdeckten Bibliothek der Katharinenkirche in Brandenburg in den Originaldrucken besinden. So brachte die geistige Fruchtbarkeit des 16. Jahrhunderts selbst am kleinsten Orte Deutschlands die schönsten Früchte hervor.

Heins: Balentin H., Arithmeticus, geboren zu Hamburg am 15. Mai 1637, eines fleißigen Leinwebers ftrebjamer Cohn. — Bas ein Saten werden will, frümmt sich bei Zeiten; der cifrige Junger der vier Species hatte ichon im 14. Lebensjahre jo viel Zahlenkenntnijje gefammelt, daß er fich das tägliche Brot durch grundliches Unterrichten im faufmannischen Rechnen erwerben fonnte. Eigentlich aber steuerte er der Theologie zu, weshalb er neben der Mathematik auch die classischen Sprachen autodidaftisch erlernte, und im 3. 1658 bie Universität Leipzig besuchte; auch in Jena studirte er, mußte aber schon im Jahre 1659 beim Mangel genügender Stipendia als halbfertiger Theolog nach hamburg zur Rechnungstunft zurücklehren, welcher er fodann zeitlebens tren blieb. Seit er im 3. 1670 bestallter Rechnenmeister der St. Michaelistirchenschule und daneben Buchhalter der afrikanischen Sandelsgesellichaft in Samburg geworden war, galt er als eine infallible Autorität in Rechnungsfachen, beren verzwicktefte Fälle ihm zu wahren Luftexempeln wurden. Glücklich pries sich der Kaufmanns= lehrling, der sich seiner Unterweisung erfreuen durfte. Und wer jolcher Auszeichnung nicht genoß, der studirte desto eifriger die Lehrbücher des großen Meisters. Seit dem J. 1686 edirte er nämlich eine Reihe claffischer Werke der höheren Rechnungekunft, die sich (1693) für Eingeweihte zu mahren "mercatorisch-arithmetischen Delicien" steigerten, worauf 1694 fein unsterbliches Sauptwert folgte, das "Tyrocinium Mercatorio-Arithmeticum", die Grundlegung der fausmännischen Rechnung, ein unzählige Male nen aufgelegtes, nachgedrucktes und von auswartigen Concurrenten geplündertes, in allen Schulen Samburgs und Umgegend eingeführtes Rechnenbuch, das im Laufe der Zeit von vielen Generationen angehender Kaufleute erfolgreich benutt wurde. Auch in der decorativen Schön= schreibefunst leistete H. Großes, wie einige gedruckte Anleitungen zur Formation einzügiger Initialen darthun. Un seinen theologischen Jugendtraum mahnte nur entiernt der Beiit seiner kleinen Pfründe als Domvicar, übrigens war er voll und gang der Rechnungskünstler wie er sein soll. Roch erlebte der allgemein

Heinse. 651

verehrte Mann die Freude, einen Sohn unter seinen 15 Kindern als sertig gewordenen Theologen, nämlich als ordinirten Prediger zu begrüßen, dann segnete
er diese Welt mit allen ihren Lebens- und Rechnungsproblemen am 17. Novbr.
1704. Als Mitglied der funstübenden mathematischen Societät in Hamburg
führte er den Beinamen "der Hossende". Befannter aber war und blieb er unter
seinem ehrlichen Taus- und Familiennamen. Denn noch nach 150 Jahren gebrauchte man denselben sprüchwörtlich als autoritative Betheuerung einer Rechnungsrichtigseit, indem man sagte: "3 mal 3 thut 9 nach Balentin H."—
oder gar gereimt: "3 von 4 bleibt Gins, nach Valentin Heins".

Hamb. Schriftftellerlegikon, Bb. III. S. 153 und die daselbst S. 155 genannten Quellen, Beneke,

Sciuse: Johann Jakob Wilhelm S., eigentlich (laut Rirchenbuch) Beinge (als Sohn bes "Consulis, Poligraphi et Organisti" R. Heinte), beutscher Dichter, hier und da wohl den Classifern beigegählt, geb. am 16. Febr. 1749 zu Langenwiesen bei Jimenau in Thüringen (Sachsen-Weimar), † am 22. Juni 1803 als Hofrath und Bibliothefar in Diensten des Kurfürsten von Mainz. Aus dem Chungfium zu Schleufingen entlief der junge g. in feinem 14. Jahr, weil er sich nicht der herrschenden Schulordnung unterwersen wollte, und bereitete fich privatim für die Univerfität vor. Unter großen Entbehrungen studirte er dann die Rechte in Jena und Ersurt, wo Wieland sein poetisches Talent erfannte und ihn an Gleim in Halberstadt, den im Unterstüßen nie muden väterlichen Freund aller jungen Dichtergenies jener Jahre, empfahl. Gleim ließ sosort eine Einladung an B. ergehen, doch hatte dieser sich schon, durch eigenthümliche Beriprechen gewonnen, als Begleiter eines aberteuernden jrüheren Barbiers und nachmaligen preußischen Hauptmanns, der sich v. Günther ober auch v. Liebenstein nannte und damals als "Generalreiseinspector der bänischen Zahlenlotterie" die Länder durchzog, verpflichtet. Beinfe's gewandte Feder sollte wol auf die verschiedenste Weise von Betreffendem ausgenutzt werden. Erst als Beider Berbindung sich 1772 gelöft hatte, kehrte Jener in seine Hei= math und ben Thuringer Wald gurud, nahm eine ihm durch Gleim vermittelte Hauslehrerstelle in Quedlinburg, bei einer zeitweilig ohne ihren Gemahl im Hause ihrer Eltern dort lebenden Frau v. Massow, an, gab dieselbe indessen bald wieder auf und verweilte noch längere Zeit, bis 1774, ohne andere bestimmte Beschäftigung, als die poetische, bei seinem Gönner selbst in Halber-Eine Abwesenheit Gleim's von dort, im April genannten Jahres, benutte Johann Georg Zacobi zu Heinse's Entsührung nach Düsseldors. Er bewog letteren, mit ihm zu gehen, um sich an der von ihm projectirten Zeitschrift "Fris" zu betheiligen, und H. schloß einen Contract mit dem Versucher, obwol fein Halberstädter Wohlthäter eben damals den Plan hatte, felber ein Journal zu gründen und Jenen dajür zu gebrauchen. Für die "Friß" sollte H. "tän= delnde projaische Arbeiten zur Belehrung der Grazien" (wie man die gebildeten Damen nannte) liefern. Niemand aber war weniger zum Damenschriftsteller geeignet, als gerade er, und so wurde zwar aus seiner Betheiligung an dem Jacobi'schen Unternehmen niemals viel, aber die lebersiedelung Beinse's nach Duffelborf ward für feine Entwickelung ein neuer und großer Gewinn, befonders wegen der zu jener Zeit noch an Schätzen (die fpater nach München gewandert find) reichen dortigen Gemäldegallerie. Dieselbe weckte in S. Liebe für die bildende Kunst und er ergab sich ihrem Studium mit glühendem Eiser und einer fonft an ihm gang fremden Ausdauer. Dies flößte ihm Sehnsucht nach einer italienischen Reise ein, die er dann 1780, von Jacobi unterstückt, antrat. Er lebte nun über drei Jahre im Süden, meift in Rom, wo er vor allem mit dem "Maler Müller" verfehrte. Uus Italien fehrte er zunächst nach Düjseldorf zu-

rück, und schrieb hier 1784, als die bedeutsamste Frucht seiner Reise, den "Arbinghello". Nach dieser Zeit trat er in tursürstl. mainzische Dienste. Die Beanten des Kursürsten bildeten einen der hervorragendsten und belangreichsten der damaligen Gelehrtentreise. Ihm gehörten H., Forster und Johannes v. Müller an. Ersterer wurde 1787 vorläusig "Lector des Kursürsten", rückte aber 1789 in die Bibliothekarsstelle mit Hosrathstitel ein, in welcher Sinecure — denn so und nicht anders wird man zu sagen haben — er 1803 starb, in demselben Jahre wie Gleim, der ihm nach Verwindung seines ersten Jorns über die einstige heimliche und schnelle Abreise, gewogen geblieben war bis an sein Ende.

Das Erfte, mas von B. erschien, waren die "Sinngedichte" (1771). Ihnen folaten "Dic Kirschen" (auf Gleim's Anrequng nach dem Gedichte des Dorat be= arbeitet, 1773), sowie die "Begebenheiten des Entolp, aus dem Satiriton des Betron". Rom (Schwabach 1773 u. 1783) — eine Uebersetung Beinse's, die nach feiner Bersicherung "hauptsächlich der Hauptmann" (jener v. Günther oder Liebenstein) "zu einer jeandalojen und unzuchtigen Arbeit gemacht hatte". Weiter erschienen: "Laidion oder die elenfinischen Geheimnisse" (Roman, 1774 u. 1790); "Er= 3ählungen jür junge Damen und Dichter, gefammelt und mit Unmerfungen be= gleitet" (2 Bde., 1775; Sachen von Hagedorn, Gellert, Lichtwer, Kestner, Gleim, Gerftenberg, Wieland, Jacobi, der Karfchin und B. felbft enthaltend); "Das bejreite Jerusalem von Torquato Tasso" (Projaubersetung, 4 Bde., 1781); "Roland der Buthende, ein Seldengedicht von Ludwig Arioft dem Göttlichen" (Projauberjetung, 4 Bde., 1782 j.); "Ardinghello oder die gludlichen Infeln" (italienische Geschichte aus dem 16. Jahrh., 1787, 4. Aufl. 1838); "Hilbegard von Hohenthal" (Roman, 2 Bbe., 1796, 3. Aufl. 1838); endlich "Anaftafia und das Schachspiel" (Briefe aus Italien, 2 Bde., 1803). Gine Gefammtaus= gabe der Beinfe'ichen Werte erschien unter folgendem Titel: "Sämmtliche Schriften Wilhelm Beinfe's, herausgegeben von Heinrich Laube", 10 Bde., Leipzig 1838, 2. Aufl. 1851. Die 10 Bande enthalten: I .- II. Beben und Charakteristik Heinje's; Ardinghello; III—IV. Hildegard v. Hohenthal; V. Lai= dion; VI.-VII. Anaftafia; VIII.-IX. Briefe; X. Sinngedichte, die Rirschen, Schäferstunden, Armida (Auszug aus dem befreiten Jerusalem v. Taffo), Sappho, Theano, Frauenzimmer=Bibliothet, Kalender, Schlugwort. - S. ift einer der= jenigen deutschen Dichter, über welche die Litterarhistoriter sich in den widersprechenosten Urtheilen ergehen: er wird verdammt und bewundert zu gleicher Beit. Die Berdammungsurtheile gehen zumeist aus dem sittlichen Anstoß her= por, ben man an feinen Werken vom moralischen Standpunkt aus allerdings in hohem Maße zu nehmen haben wird. Ein geistesverwandter Schüler Wielands, ging S. über diefen in Schlüpfrigkeit und Sinnenreiz noch weit hinaus - fo daß Jener gang Recht hatte, in Briefen an Gleim den "Jünger" endlich zu perhorresciren. Auch darin besteht ein großer Unterschied zwischen beiden, daß Wieland's Trivolität eine naiv tändelnde, die Heinse's dagegen eine reflektirt= pathetische ist. Jedenfalls aber wird H. immer seine bedeutende litterarhistorische Stellung einnehmen und zur Zahl derer gehören, welchen es beichieden gewesen, der nationalen Poefie neuen Inhalt, neue Stoffe und Gesichtspunkte zuzuführen. Er ist einer der Vorläuser des elassischen Zeitalters unserer Dichtung, und die Einflüffe, welche Goethe von ihm empfangen, find direct nachweisbar. Beziehung hat H. Pröhle es sehr treffend betont, wie Beinse's italienische Reise als die eigentliche Vorläuferin der Goethe'ichen Flucht nach der Apenninenhalbinsel erscheint, wie sich S. mit Ardinghello und Hildegard v. Hohenthal Goethe's Dichtungen ebenfo genahert hat, wie er früher Wieland nahe geftanden, und wie über den gangen legtgenannten Roman eine Zeitstimmung ausgebreitet liegt, welche dem Tone in Goethe's Campagne in Frantreich und in deffen Belagerung

Heinfing. 653

von Mainz ziemlich verwandt ist. — Der Gegenstand der beiden Hauptromane (und überhaupt der zwei Hauptwerke) Heinse's ist die Kunst, in Ardinghello die bildende, in Hildegard die Musit. Beide sind als Kunstschöpsungen in Anlage und Aussührung versehlt; viel Gutes, Sinnvolles und Geistreiches enthalten aber die einen großen Theil süllenden Ansichten über Kunst und in Ardinghello die zahlreichen Beschreibungen von Kunstwerten. Außerdem bestechen sie durch die glänzende Darstellung voll Feuer und Enthusiasmus und durch die bewegsliche, wohllautende Sprache. His mit diesen Werten der Begründer des deutschen "Kunstromans" geworden und hat auf die Romantiter ebenso, wie auch noch auf die Jungdeutschen — freilich zumeist im Sinne der vielleicht minder unpoetischen, als unmoralischen "Emancipation des Fleisches" (man dente an Schlegel's "Lucinde", an Gutstow's "Wally" u. A. m.) — eingewirtt.

Man vgl. über H. — abgesehen von seinem Leben und seiner Charafteristit, die H. Laube, wie bemerkt, sür die von ihm besorgte Gesammtausgabe geliesert hat — n. A. noch: "Brieswechsel zwischen Gleim, Heinse und Joshannes v. Müller", herausgegeben von Körte, Zürich 1806—8, 2 Bde., sowie "Lessing, Wieland, Heinse. Nach den handschriftlichen Quellen in Gleim's Nachlasse dargestellt von Heinrich Pröhle" (Berlin 1877). Hern. Hettner in Westermann's Ilustrirten Monatshesten, Jahrg. 1866.

Heinsins: Dr. Albert H., der Aeltere, wurde zu Rostock am 17. Febr. 1571 geboren und studirte 1587 zu Straßburg, 1590 zu Rostock, 1592 und 1593 zu Basel, 1594 zu Sedan und Paris. Rach Rostock zurückgefehrt, promodirte er am 16. Septbr. 1596 und wurde am 22. Mai 1598 zum Professor decretalium ernannt, 1610 wurde er Hospath des Herzogs Johann Albrecht von Mecklenburg-Güstrow. Als solcher verglich er die Herzoge von Mecklenburg und Braunschweig-Lüneburg 1611 wegen des Raheburger Bisthums, welches Herzog August von Lüneburg am 23. Juli 1610 nach dem Tode des Administrators, Herzog Karl, als Coadjutor in Besit genommen, Iohann Albrecht aber am 31. Juli ihm gewaltsam entrissen hatte, unter Vermittelung auswärtiger Fürsten dahin, daß beide das Bisthum beanspruchende Häuser in dessen Administration abwechseln sollten. In demselben Jahre schloß er zwischen den beiden Herzogen Adolph Friedrich und Johann Albrecht von Mecklenburg den Landestheilungsvergleich zu Fahrenholz. Später war er meistens auf den niedersächsischen Kreistagen thätig. Er starb am 29. August 1636.

Rost. Etwas, I. S. 619. — Bacmeister in v. Westph. Mon. III. S. 1378 (wo auch sein Bilbniß). — Rost. Wöchentl. Rachr., 1745. S. 78.

Fromm.

Hillins: Daniel H. (eigentlich Heins oder Henns), Philolog und Dichter, geb. zu Gent am 9. Juni 1580 von angesehenen Eltern. Er war erst drei Jahre alt, als sein Vater vor den religiösen Versolgungen der Spanier zuserst in England, sodann in Holland eine Zuslucht suchte. An wie verschiedenen Orten auch der junge H. seine Knadenjahre hingebracht hatte, so erhielt er doch einen guten Unterricht und entwickelte schon in srühen Jahren große Fertigkeit im Versemachen. Im J. 1595 bezog er die Universität zu Franeker, später die zu Leiden, um nach dem Wunsche seines Vaters, der aus ihm einen Advosaten machen wollte, die Rechte zu studiren, aber seine Reigung zog ihn weit mehr zu humanistischen Studien. Besonders für die griechische Sprache hatte er schon srüh große Vorliebe gesaßt, welche in Leiden durch die Vorträge des Vonaventura Vulcanius noch bedeutend gesteigert wurde, aber vollends entsichend sür seine künstige Lausbahn wurde die Vekanntschaft mit dem großen Jos. Scaliger, der ihn am mächtigsten anzog und bis zu seinem 1609 ersolgten

654 Beinfius.

Tode des H. treuester Lehrer und väterlicher Freund geblieben ist. hatte Heinsius' Bater, als er von dessen lauem Besuche der juristischen Collegien hörte, ihn von Leiden nach Haufe zurudbernfen, doch war fein Widerstand gegen des Sohnes Neigung bald gebrochen, indem wir diesen nach furzer Zeit wieder in Leiden finden, im engen Bertehr mit einem Marnix d'Aldegonde, Joh. Doufa und anderen berühmten Zeitgenoffen. Seine schriftstellerische Thätigkeit, die sehr bald eine außerst fruchtbare wurde, eröffnete S. in feinem 20. Lebensjahre mit Berausgabe der "Crepundia Siliana seu notae in Silium Italicum" (Leiden 1610), die bereits eine ungewöhnliche Kenntnig der claffischen Schriftsteller befundeten. Bald darauf (1602) wurde ihm von den Curatoren der Universität Leiden die Erlaubniß ertheilt, Bortrage über alte Dichter gu halten; 1604 erhielt er ein außerordentliches Lehranit der Poefie; das Jahr darauf wurde er jum Professor der griechischen Sprache und Politit, nach Baul Merula's Tod (1607) auch zum Cuştos der Universitätsbibliothek ernannt. 1609 ward ihm das Amt eines Secretars des atademischen Senats zu Theil, 1613 murde er als Nachfolger von Dominicus Baudius auch mit dem Lehramt der Geichichte betraut. Im Jahre 1617 vermählte er sich mit Ermingard Rutgers, einer Schwester des berühmten Staatsmanns und Dichters Joh. Rutgers, durch welche Che er mit bedeutenden Familien in enge Beziehungen trat. Wie fein zweites Baterland feine gelehrten Berdienste anerkannte und würdig belohnte, eben so wurden ihm auch vom Ausland große Auszeichnungen zu Theil. Guftav Abolf von Schweden ernannte ihn im J. 1618 zum Reichshiftoriographen und verlieh ihm später noch die Rathamurde, von der Republit Benedig, die damals mit den Bereinigten Staaten ein Bundnig geschloffen hatte, wurde er im J. 1621 jum Ritter des St. Marcus-Ordens ernannt; endlich Papit Urban VIII. lud ihn ein, nach Rom zu tommen, "um in der ewigen Stadt und in Italien, wo man Mangel an gelehrten Leuten habe, die verfallene Gelehrsamteit wieder aufzurichten". Schon im J. 1616 hatte H. an einen Freund geschrieben: "Valde Itali nos amant et jam clanculum είς την επτάλοφων ingenti praemio videndae urbis causa invitamur". — An den firchlichen Streitigfeiten zwischen den Remonstranten und Contraremonstranten, welche der ehrgeizige Statthalter Morit von Oranien zur Vernichtung seiner republitanisch gesinnten Gegner, die auf Seite der Arminianer standen, benutte, nahm H. lebhaften Antheil. Als eifrigen Gomariften und kundigen Lateiner wählten ihn die Bevollmächtiaten der Generalstaaten auf der Synode Bu Dordrecht (1618-19), auf welcher ber lette Schlag gegen die Arminianer geführt wurde, zu ihrem Schriftführer. Diese Parteinahme - ein dunkler Punkt in feinem Leben - verwickelte ihn in heftige Streitigkeiten mit hervorragenden Urminianern, die sich viele Jahre fortspannen, und verseindete ihn auch mit Sugo Grotius, dem er früher fo begeiftert gehuldigt hatte. Man hat B. auch beschuldigt, daß er zu den "Acta synodi nationalis Dordrechti habitae" (Dor= drecht 1620, 40) die große Praefatio ad ecclesias geschrieben habe, in welcher die traurige Borgeschichte der Synode in sehr parteiischer Weise dargestellt ift. Wie es scheint, so waren diese religiösen Wirren Ilrsache, daß H., der auch in den Kirchenvät ern gut bewandert war, sich seitdem eifriger mit neutestamentlichen Studien beschäftigt hat; ihre reisste Frucht waren die "Exercitationum sacrarum libri XX" (Leiden 1639, Fol.), in denen fich S. als einen der beften grammatischen Schrifterklarer feiner Zeit bewährt hat. In dem diesem Werte wieder beigegebenen "Aristarchus sacer" (zuerst selbständig 1627 erschienen) hatte er für Die neutestamentlichen Schriften einen gang eigenen Dialett zu erweisen gesucht, den er nach dem Borgange von Scaliger und anderen den helleniftischen nannte. Dieser Annahme und Benennung widersette fich Claude Saumaise in seinem "Commentarius de Hellenistica" (Leiden 1643) und versocht, als dagegen eine

Heinfius. 655

anonyme Abhandlung "Exercitatio de Hellenistis" erschien, als beren Berjasser er fälschlich den H. vernuthete, seine Ansicht in der hestigen Gegenschrift "Funus linguae hellenisticae" mit der größten Bitterkeit. Diese Streitschriften waren ein neuer Zunder in den argen Mißhelligkeiten, die nach Saumaise's Berusung nach Leiden (1632) zwischen beiden gleich ehrgeizigen Gesehrten ausgebrochen waren. Die Curatoren der Universität mußten wiederholt als Vermittler zwischen die hitzigen Streitsähne treten; daß dabei, wie Siegenbeef berichtet (Gesch. der Leid. Hoogesch. I. 149), die Entscheidung in der Regel sür Saumaise aussiel, spricht nicht gerade zu Heinsuss Gunsten. Erst im J. 1644 kam eine Art von Frieden zu Stande, wie sich aus einem noch jetzt vorhandenen Protofoll ergibt. Bon einem hestigen Fieder, von dem H. im J. 1652 besallen wurde, konnte er sich nicht mehr erholen und starb im hohen Alter am 25. Februar 1655. —

H. ift als Dichter ebenso berühmt, wie als Gelehrter geworden. Den großen Beifall, den seine lateinischen Gedichte fanden, beweisen ihre zahlreichen Auflagen. Gine erfte Sammlung, "Elegiae et sylvae", erichien 1693; die von feinem Cohne Nifolaus besorgte Ausgabe vom J. 1640, "Poemata auctiora" enthält auch die "Libri IV de contemptu mortis". ein schönes Lehrgedicht über die Unsterblichkeit der Seele nach Plato's Lehre, und die ziemlich frostige Tragöbie "Herodes infanticida". Mit einer anderen Tragodie auf den Iod Wilhelms I., "Auriacus sive Libertas saucia", war er schon als Jüngling von 22 Jahren hervorgetreten. Seine zahlreichen griechischen Gedichte, die kaum einen höheren Werth als ben gelehrter Spielereien beanspruchen können, erschienen am vollständigften in der oben erwähnten Ausgabe der "Poemata auctiora" mit dem Separattitel: "Poemata graeca et e graecis (bejonder? Theofrit) reddita". Seine geschätzten "Nederduytsche Poemata" (im Anhang Lofsanck van Jesus Christus und Lofsanck van Bacchus) wurden von Pet. Scriverius (Schrijver) zu Amsterdam 1616 herausgegeben, schwerlich deshalb von fremder Sand, weil sich 5. ihrer geschämt hat, sondern weil er dem allgemeinen Vorurtheil seiner Lands= leute gegen Dichtungen in der Muttersprache nicht direct entgegentreten wollte. Sie find auch für die deutsche Litteratur von Bedeutung geworden, weil fie einen großen Ginfluß auf Opit und seine Schule gehabt haben. Die gleichfalls oft aufgelegten Orationes, von denen die mit vieler Barme geschriebenen Bebachtnißreden auf Joj. Sealiger, Joh. Doufa und Phil. Cluver besonders bervorzuheben sind, zeichnen sich durch ihre träftige und schwungvolle Sprache vor vielen ähnlichen sehr vortheilhaft aus. Geschätt ist auch sein Geschichtswerk: "Rerum ad Sylvam-Ducis atque alibi in Belgio aut a Belgis auno 1629 gestarum historia", Lugd. Bat. 1631, fol. Aber hauptfächlich maren es feine philologischen Arbeiten, durch die sich H. einen so hohen Ruhm erworben hat. lateinischen Litteratur gehören an Ausgaben des Silius Italicus, Horatius, Terentius, Virgilius, der Tragödien des Seneca, des Ovidius, Livius. Prudentius und einige Abhandlungen. Bedeutender find feine umfangreichen Arbeiten auf bem Gebiete der gricchischen Litteratur, durch die er fich, wenn auch die Husgaben bes Sesiod, Theofrit und Theophrast schwache Leistungen sind, als einen der ge= lehrtesten Hellenisten seiner Zeit bewährt hat. Es sind folgende: "Hesiodi carmina gr. et lat. cum scholiis graecis", 1603 u. 1613. "Theocritus cum scholiis gr.", 1604. "Paraphrasis Andronici Rhodii in Aristotelis ethica ad Ni-comachum cum interpretatione", 1607 u. 1617. "Maximi Tyrii dissertationes XLI gr. et lat. mit Alcinoi in doctrinam Platonis introductio", 1607 u. 1614. "Dissertatio de Nonni Dionysiacis", 1610. "Aristotelis de poetica liber gr. et lat. cum dissertatione de constitutione tragica secundum Aristotelem", 1611. "Theophrasti opera gr. et lat.", 1613, fol. "Clementis Alexandrini opera gr. et lat. cum notis F. Sylburgii, interpretatione emendata

656 Beinfing.

per Dan. H.", 1616. "Aristotelis Politicorum libri VIII gr. et lat. cum perpetua paraphrasi", 1621. "Aphthonii et Theonis progymnasmata gr. et lat.", 1626. "Aristarchus sacer sive Exercitationes ad Nonni metaphrasin in Johanne m", 1627, und im Unhang der oben erwähnten "Exercitationes sacrae", 1639.

Siegenbeek, Geschied. d. Leid. Hoogesch., 1829—32, an verschiedenen Orten. Alma Academia, Leid. 1614, S. 201 ff. (Autobiographie?). Thysii oratio funebris in Witten, Mem. philos. II. 171 ff., eine schwülstige an Thatsachen arme Panegyrif. Peerlkamp, De poetis lat. Neerl. p. 378—383. Fr. Jacobs in der Haller Encyfl. Eine genügende Lebensgeschichte, wie eine solche der jüngere Burman über Ricolaus Heinflus gegeben hat, sehlt noch, wie auch bei van der Aa, VIII. S. 424 bemerkt ist.

Heinsins: Gottfried H., geb. im April 1709 in Naumburg a/S., starb als Projeffor ber Mathematik am 21. Mai 1769 in Leipzig. Schon in feiner Kindheit zeigte er besondere Borliebe für mathematische Wiffenschaften, und obwol er anfangs in Leipzig Jura ftubirte, wandte er sich doch bald ber Mathematik und Aftronomie zu und promovirte 1733 mit der Differtation: "De viribus motricibus". Bon 1734-36 war er Privatdocent in Leipzig und erregte damals durch seine Schrift: "Praecipua anni 1736 currentis phaenomena coelestia calculo ernta etc.", die Aufmertfamteit der Petersburger Atademie, die ihn zum außerordentlichen Professor der Astronomie und Mitglied der Akademie berief, mit der Berpflichtung, als Adjunct von Joh. Nic. Deliste zu arbeiten. Nach dem Tode seines Lehrers, des Mathematikers Hansen in Leipzig, wurde ihm bessen Stelle angeboten, die er annahm und daher von 1745—69 wieder in Leipzig wirkte. Besonders hat er sich bekannt gemacht durch die treffliche physische Beschreibung des großen Kometen vom J. 1744, ben er mit einem von dem Kaufmann Wolf entliehenen Telescop verfolgte ("Beichreibung bes im Unjang 1744 erichienenen Kometen", 40, St. Petersburg 1744). In den Abhandlungen der Betersburger Afademie ("Nov. Comment. Petrop.") befinden sich von ihm 37 Abhandlungen, in welchen er fich vorwiegend mit Aufgaben aus der praktischen Astronomie und mit astronomischen Beobachtungen beschäftigt. Seine lette Publication ift 1765: "De eclipsi Solis 1 Apr. 1764".

Meufel, Legiton. Bruhns.

Beinfind: Nicolaus S., Kritifer und Staatsmann, einziger Sohn bes Daniel B., am 29. Juli 1620 zu Leiden geboren. Er erhielt im väterlichen Saufe eine fo tüchtige gelehrte Erzichung, daß er schon als ein Jüngling von siebenzehn Jahren mit J. Fr. Gronov und anderen Gelehrten in literarischen Berkehr trat. Selbst mit einer glücklichen poetischen Anlage begabt, fühlte er fich besonders von den lateinischen Dichtern angezogen, bei deren Studium er bald die Unzulänglichkeit der bisherigen Texte erkannte und zur Einsicht kam, daß eine gründliche Berbesserung derselben ohne bessere handschriftliche Mittel unmöglich sei. Durch diese Erkenntniß ist er der sospitator poetarum latinorum geworden, als welcher er mit Recht gepriesen wird. So unternahm er schon im I. 1642 eine Reise nach England, mit dem Hauptzweck Handschristen des Obi= Ding zu vergleichen. Doch war fein Aufenthalt in England nicht von langer Dauer, weil er in den Bibliotheken nicht das erwartete Entgegenkommen für Beungung von Saubichriften gefunden hatte. Gefundheitsruchichten führten ihn zunachft nach den Badern von Spaa, von wo aus er die reichen Stadte von Brabaut besuchte und in ihren Bibliothefen sich tüchtig umsah. Als der Zustand seiner Gefundheit es erlaubte, nahm er im J. 1645 seine großen Reiseplane wieder auf und begab fich junächst nach Paris, wo er bei den bedeutenoften Gelehrten der Zeit die freundlichste Aufnahme und in den Bibliotheken die bereit=

Heinfius. 657

williafte Forderung feiner Zwecke fand. Bei feinem langen Aufenthalt in Paris veröffentlichte er eine erste Sammlung seiner Gedichte (Elegiarum liber, et varia diversi argumenti poematia), die er jeinem Gönner, dem Herzog von Montausier, gewidmet hat. Die Ausgabe ist eine literarische Seltenheit geworden und wegen ber ftarten Abweichungen ber späteren Ausgaben ber nämlichen Gedichte von hohem Interesse. Im Sommer jette S. seine Reise nach Italien fort, murde aber in Marfeille von einer lebensgefährlichen Krantheit befallen, die ihn drei Monate lang zurückielt. Noch stark geschwächt, traf er in Italien ein und fand erst in Florenz und Pisa nach neuer ärztlicher Behandlung seine völlige Genefung. Trot feines leibenden Buftandes gewann er in den Schaten ber Laurentiana reiche Ausbeute, besonders für Claudianus und Ovidius. unterftütte ihn der gelehrte Bibliothefar der Baticana, Lucas Solftein, aufs Befte in seinen Arbeiten und versah ihn auch mit Empsehlungen nach Reapel, von wo 5. früher, als er beabsichtigt hatte, durch den im Juli 1647 ausgebrochenen Aufstand des Majaniello verscheucht wurde. Er besuchte zunächst zum zweitenmale Florenz, fodann Benedig und Padua, wo er eine zweite Sammlung von Elegien mit dem Titel "Italica" 1648 herausgab, die in Italien mit Begeisterung aufgenommen wurde, aber die Unzufriedenheit vieler Landsleute erregte. weil er Italien und seine Bewohner zu sehr auf Rosten seines Vaterlands aepriesen hatte. Endlich auf dringende Briefe seines Baters zur Beimreife ent= ichlossen, nahm er nur noch einen kurzen Ausenthalt in Mailand zur Vergleichung ber Opid-Handschriften der Ambrosiana und kehrte sodann in beschleuniater Reise nach dreijähriger Abwesenheit im Herbst 1648 nach Leiden zurud. öffentliches Amt zu fuchen (eine in Italien ihm angebotene Professur zu Bologna hatte er abgelehnt, weil er nicht Katholif werden wollte), bereitete er zunächst aus feinen reichen handschriftlichen Sammlungen die Tertesverbesserung mehrerer lateinischen Dichter por, daneben gab er mit Kasp. Kinschot und Hadrian Wall einen libellus Saturnalium heraus mit icharfen Satiren gegen ichlechte Dichter.

Um diese Zeit begannen die Beziehungen zur Königin Christina von Schweden. Beinsius erhielt im Mai 1649 ein Schreiben des Jsaaf Boffius im Ramen der Königin, worin fie ihn um Mittheilung feiner zwei Sammlungen von Gedichten Er schickte ein Eremplar mit einem Widmungsgedicht an die Königin, welche Sendung fie fo erfreute, daß fie ihn an ihren Sof einlud. Alls ein Mann von Geift und feinen Formen gefiel er ihr fo wohl, daß fie einen ichmeichelhaften Brief an Daniel B. richtete, mit der Bitte, zu gestatten, daß sein Sohn ganz in ihre Dienste trete. So erfolgte im J. 1650 feine lebersiedelung nach Stockholm. Zwar fand er am Hofe an Claude Saumaife, dem bitteren Teinde feines Baters, einen boshaften Widersacher, aber die Bersuche, ihn aus der Gunft der Königin zu verdrängen, blieben ohne Erfolg. Sie betraute ihn mit dem Auftrag, eine neue Reise durch Frankreich nach Italien zu unternehmen und für fie Handschriften, feltene Bucher, Münzen und antife Kunftschäte anzukaufen. Ueber diese Reise, auf der ihn ein Hamburger Lucas Langermann begleitete, führte er ein von P. Burman in der unten angeführten Vita ausgezogenes Tagebuch (S. 18-32), in welchem er über die Städte und Bibliothefen, die er besucht, über die Bekanntschaften, worunter auch viele fürstliche, die er gemacht hatte, manches auch über Entbedung oder Benutung wichtiger Sandschriften fehr genau berichtet hat. Mit einem freudigen Behagen erzählt er, eine wie ehrenvolle Aujnahme er als Gejchäftsträger einer berühmten Königin jast überall gejunden Rein Wunder, daß er sich auf seinen langen Fahrten eine hohe welt= männische Bildung erworben hat und so Italien gleichjam die Vorschule des fünftigen Diplomaten geworden ift. Die auf zwei volle Jahre ausgedehnte Reife lief nicht ohne Ungemach ab. Schon auf dem Weg über die Alpen im Spat=

Beinfing.

658

herhst war H. in ein gesahrvolles Sturmwetter gerathen, auf der Heimreise hatte er amiichen Breggia und Mailand ben leberfall eines Raubers zu bestehen, bas Schlimmite mar, daß der Sauptzwed feiner Reife durch das Ausbleiben der erforderlichen Mittel nur halb erfüllt wurde. Der Gijer der Königin für Gelehrte und wiffenschaftliche Sammlungen war aus verschiedenen Grunden allmählich er= faltet, von denen der zerrüttete Zustand der Staatsfinanzen nicht der geringste war. Richt gewillt, aus eigenen Mitteln noch weitere Opfer zu bringen, fehrte 5. im Juli 1653 nach Leiden gurud. Im Berbste reifte er nach Schweden und brachte, da in Stockholm ansteckende Krankheiten herrschten, den Winter in Upsala gu, bon wo aus er ein Bittichreiben an die Königin richtete, worin er auf den Erjak feiner Auslagen drang und Entlaffung aus ihren Diensten fich erbat. Um dieje Zeit war der von der Konigin längst gesaßte Entschluß, abzudanken, zur Reife gediehen: fie legte die Krone am 7. Juli 1654 nieder. S. erhielt zwar noch ein schriftliches Document, worin sich die Königin zur Zahlung von viertaufend Thalern für feine Huslagen auf der italienischen Reise für verpflichtet ertlärte, allein eine Ausbezahlung der Summe erfolgte nicht. Rach der Abreife der Königin blieb B. in Stockholm gurud, um feine Forderungen bei der neuen Regierung zu betreiben und befand sich, da seine Mittel, wie er auch der Königin geflagt hatte, erichöpft waren, in ziemlich bedrückter Lage, aus der ihn ein Decret der Generalstaaten vom 7. October 1654 crloste, durch das er zum Resi= denten der Republif am ichwedischen Soje mit einem Gehalte von 4000 Gulden ernannt wurde. Die neue Wirffamteit war jedoch nicht von langer Dauer in Folge der ehrgeizigen Abfichten des jungen Königs auf Polen, denen die Republik und ihr Bertreter sich mit aller Entschiedenheit widersetzten. Das dadurch ein= getretene gespannte Verhältniß jum Sofe und dringende Familienangelegenheiten, da habfüchtige Verwandte auf den Rachlaß seines im Februar 1655 verstorbenen Baters Anspruch erhoben, bestimmten S. im Berbst zur Rudtehr nach Holland, auf der er mit Noth einem Schifibruch entging und ichwer ertrankt in Dangig landete, wo er über einen Monat zu feiner Wiederherstellung verweilen mußte. In Anerkennung feiner Berdienfte um die Republit boten ihm die Generalstaaten eine neue Gesandtenstelle, es sei in Ropenhagen oder in Berlin, an, die er jedoch wegen feiner noch geschwächten Gefundheit ablehnen mußte. 3m 3. 1656 jolgte er einem ehrenvollen Ruje nach Umsterdam als Stadtschreiber, welches einträgliche Amt ihm auch die Aussicht auf eine freiere Muße für seine gelehrten Arbeiten eröffnete. Aber eine sichere Rube follte ihm nicht jo bald zu Theil werden. An dem leichtsertigen Soje der Königin Christina hatte er Bekanntichaft mit einer Bublerin, Margaretha Wullen, gemacht. Dieje fand fich nun in Amfterdam mit zwei Anaben ein, als deren Bater fie Beinfius ausgab und strengte gegen ihn einen Proceg wegen nichterfüllten Cheversprechens Da die Klägerin, wie wenigstens B. Burman behauptet, durch ihre Reize auch in Amfterdam warme Gonner fich gewonnen hatte, nahm der Proces für Beinfius eine ungunftige Wendung und feine Stellung als Stadtschreiber mar unhaltbar geworden. Er begab fich, um zu appelliren, 1658 nach dem haag und verblieb dajelbit, theils mit literariichen Arbeiten, theils mit der Fortiührung feines Prozesses beschäftigt, bis in ben Sommer bes Jahres 1661, wo er wieder als Gefandter ber Generalstaaten nach Schweden abging. Auf ber Reife traf er mit der Königin Chrifting jusammen, die ihn fehr freundlich empfing, auch, als die Richtbereinigung feiner Forderungen gur Sprache fam, ihre Schuld offen bekannte, doch scheint es nicht, daß sie ihren Berbindlichkeiten je völlig nach= gekommen ift. Die Gesandtschaftsgeschäfte ju Stockholm besorgte Beinfius mit furzer Unterbrechung, da er wegen leidiger Prozeßsachen nach dem Haag zurückgetehrt war, bis zum August 1669, wo er von den Generalstaaten als gewiegter Staatsmann zur Ausgleichung von Mißhelligkeiten zwischen dem schwedischen und russischen Hose an den Ezar nach Moskau geschielt wurde (s. Lettres et négociations d'J. de Witt etc. Amsterd. 1725. IV, S. 376 f.), eine Sendung, die er zwar wegen seiner schwächlichen Gesundheit ablehnen wollte, aber zuleht doch zur Zusriedenheit seiner Regierung aussührte. Nach Beendigung dieses außerordentlichen Geschäftes wirkte er als Resident in Stockholm noch dis zum August 1671, wo er den Ruhestand sich erbat und in seine Heimat zurückstehrte. In der Zeit seiner Zurückgezogenheit hatte er noch viel mit ärgerlichen Rechtshändeln mit Verwandten und mit körperlichen Leiden zu kämpsen; seine letzten Jahre verlebte er in dem abgeschiedenen Städtchen Vianen und starb am 7. Ottbr. 1681 im Haag, wohin er zur Hochzeitsseier einer Richte gereist war.

5. war nie verheiratet; mit ihm erlosch sein angesehenes Geschlecht. Er hinter= ließ eine fehr werthvolle Bibliothet von über 13 000 Werken, die auch an Schriften der frangösischen, italienischen und spanischen Litteratur sehr reich war; ihre Bersteigerung brachte den lachenden Erben die für die damalige Zeit sehr be= Von feinen handschriftlichen beutende Summe von 23 833 holl. Bulden ein. Collationen ift ein großer Theil aus Santen's Nachlaß in die Berliner Bibliothet gekommen. Je unruhiger das Leben des N. Heinfius gewesen ift, desto mehr muß man die Berdienste bewundern, die er sich um die lateinische Litteratur fo= wohl durch Bermehrung der handschriftlichen Bulfsmittel, als durch sein un= gemeines fritisches Talent erworben hat. Es gibt wenige Philologen, Die fo viele Sandschriften verglichen und mit foldem Geschick verwerthet haben, wenige auch, denen es gelungen ift fo viele Tertesrecenfionen herzustellen, die für die betreffenden Schriftsteller evochemachend und die Grundlage aller späteren Ausgaben geworden find. Die spielende Leichtigkeit, mit der S. an verderbten Stellen Neues zu bringen weiß, sucht ihres Gleichen; es ift schwer zu fagen, was man in seinen Conjecturen, an benen nur methodische Strenge vermißt wird, mehr bewundern foll, die von einer lebhaften Phantasie unterstütte feltene Divinationsgabe oder die durch große Belesenheit gewonnene Sicherheit, mit der er fich in Beift und Sprache der lateinischen Dichter gleichsam eingelebt hat. Als Kritiker wird H. in der Geschichte der Philologie immer einen der ersten Blätze einnehmen. Das öfters wiederholte Urtheil Ruhnken's (in der Borrede zu Velleius Pat. S. 1): "haec tantopere celebrata felicitas (in Rritif ber rom. Dichter) illum destituit in prosae orationis scriptoribus, Velleio, Petronio, Curtio, Tacito, aliis" ift nur mit Beschränkung anzuerkennen; benn er hat auch zu den genannten Schriftstellern (die Noten zu Tacitus find erst in der zweiten Ausgabe von Ernesti 1772 vollständig gedruckt) und zu anderen Profaitern viele treffende Verbefferungen geliefert. Auch feine lateinischen Gedichte (gesammelt in der Amsterdamer Ausgabe 1666) reihen sich den besten der neulateinischen würdig an und zeichnen fich besonders durch gefällige Leichtigkeit der Verse aus. Die von H. beforgten Textesrecensionen sind: Claudianus 1650. 1665 (und 1760 bei Burman). Ovidius 1552. 1661. 1668 (reiche Nachträge bei Burman Prudentius 1667. Virgilius 1676. Valerius Flaccus 1680 (die Un= merkungen bei Burman 1724). Velleius Paterculus 1678. Die verheißenen Ausgaben bes Ausonius, Lucanus, Statius n. a. find nicht zu Stande gekommen. Die ausgezeichneten Anmertungen ju Silius Italicus find in der Ausgabe von Dradenborch gedruckt: seine übrigen tritischen Beiträge finden sich zerstreut an verschiedenen Orten, am reichhaltigften im Commentar jum Ovidius und in den Adversariorum libri IV (bef. wichtig für Seneca's Tragodien), die der jüngere Burman im 3. 1742 (Harlingen 774 S. 40) herausgegeben hat.

Heinsil commentarius, vor den Adversaria 56 S. 4°. Bgl. noch Peerlkamp, de poetis lat. Nederl. 1838. p. 426 seqq. Luc. Müller's Gesch. der class. Philologie in den

Riederl. 1869, S. 51 ff.

Scinsing: Theodor S., deutscher Grammatiker und Lexikoaraph. Geb. am 6. Septbr. 1770 in Berlin, wirkte er besonders als Lehrer des Deutschen an verschiedenen Auftalten seiner Baterstadt, von 1801 bis 1847 am Chmnasium zum Grauen Klofter, und ftarb am 19. Dai 1849. Gin Lehrer, tein Gelehrter. Seine "Deutsche Sprachlehre" von 1797 arbeitete er 1801 und 1802 als "Neue beutsche Sprachlehre" von Grund aus um, indem er eine "Declamatorif" und eine Sammlung ber Barbarismen und Solöcismen, sowie eine kurze Spnonymik beifügte. Einen großen Theil des Materials nahm er hinüber in seinen "Teut oder theoretisch=praktisches Lehrbuch der gefammten deutschen Sprachwissenschaft" ( $1807\!-\!1812$ , vierte Ausgabe 1825 bis 1830, jünj Bände, dazu 1837 ein sechster "Handbuch des deutschen Geschäftsftyles".) Das Praktische überwiegt bei Weitem: und recht plan und verständlich zu sein, dabei aber einen Schein höherer Bilbung zu mahren, hat B. unläug= bares Geschick. Sein Buch umsaßt eine "Sprachlehre der Deutschen", worin er im Gegenfage zu Abelung, von dem er boch febr abhängig ift, betheuert, daß bie gesammte Schriftsprache bargestellt und nicht eine bestimmte Mundart bevorjugt werden folle; außerdem eine Stiliftit, Rhetorit, Boetit, Declamatorit, Mi= mit, eine turze Litteraturgeschichte, die sich aber in neuen Auflagen wenig verbefferte und worin bis zulett der junge Jerufalem sich in Regensburg, statt in Weklar erschoß; überall reichlich Beispiele, Proben, Uebungen, schließlich Stoff au Ansarbeitungen und Reden; das Ganze recht auf zweckmäßige Abrichtung geftellt und entfernt von jeder Fühlung mit der durch Grimm neubegrundeten Sprach- und Litteraturmiffenschaft, wofür einige table psychologische Kategorien, von denen gern ausgegangen wird, nicht entschädigen fonnen. Titel und Borwort suchen an die patriotische Bewegung nach der Schlacht von Jena anzufnüpfen; aber der Berfaffer hangt mit dem 18. Jahrh. weit inniger zusammen, als mit der Romantit. Seine Anthologie "Der Bardenhain für Deutschlands edle Söhne und Töchter" (4 Bbe. 1809, 1810, 1825) ist der Königin Louise gewidmet; fein "Bolfsthumliches Wörterbuch der deutschen Sprache" (4 Bbe. 1818—1822) dem Raifer Alexander von Rufland "dem Befreier", "dem allgepriesenen Schöpser der wiedererrungenen europäischen Freiheit". Das Wörter= buch will bem Bedüriniffe ber "Geschäfts- und Lesewelt" entgegen kommen; es ift, wie alle seine Sachen, prattisch, nicht wissenschaftlich, ohne Belege, ohne ethmologische Versuche, übrigens recht vollständig, und angenehm zu gebrauchen. Scherer.

Heintsch, Joh. Georg H. (auch Heinsch), Maler, Schlesier von Geburt, wahrscheinlich 1647 geboren, starb 1713 in Prag an der Pest. Berläßliche Daten über seinen Bildungsgang sehlen; der böhmische Lexitograph Dlabacz verzeichnete bloß, daß Heintsch 1678 nach Prag gekommen sei, sich dort 1704 mit einer Bürgerstochter verehelicht und das Bürgerrecht erworden habe. Sein Zeitgenosse, der Maler Quirin Jahn hinterließ dazu die Behauptung, daß Hovordem einer Klosserzitaternität angehörte, was seine Werke zu bestätigen scheinen. Denn Aussassing der dargestellten Themen, wie deren technische Behandlung, weisen auf die zu jener Zeit in den Klosterschulen gepstogene Praxis. Ohne Zweisel also in damals üblicher Weise als Laienbruder — ohne bindendes Geslübe — einem geistlichen Convent angeschlossen, stand seinem späteren Wiederseintritt in die bürgerliche Gesellschaft auch kein sonderliches Hinderniß im Wege. Durch diese Annahme sindet der Kunsthistoriter zugleich den natürlichen Schlüssel zur Ertlärung des absonderlichen Verhältnisses, in dem der Künstler zu den

Heintsch. 661

übrigen Brager Malern diefer Beriode steht. Es war die Zeit in welcher sich die Bildkunft so viel als möglich der schlichten Natürlichkeit entschlug, die Formen barok umbauscht, die Ideen phantastisch allegorisirt wurden. Eine Richtung die namentlich durch die Jesuitenschulen Forderung erhielt. Finden wir nun, daß sich Heintsch in seinen ersten in Prag gemalten Bildern vollständig befangen zeigt von der Richtung dieser Schule, in feinen späteren jedoch gleich vollständig davon abgewendet, dann ift auch der Rudichluß auf seine eigentliche Borschule ziemlich nahe gelegt. Man betrachte nur das Hauptaltarbild in der Jefuitentirche zu St. Ignag am Rarlsplate in Prag, eines diefer fruheren Gemalbe, mit seinem überschwenglich allegorischen Gepränge bei nur geringer äfthetischer Befriedigung. Für die folgende, neue Phase bleibt in Betracht zu giehen, daß S. wenige Jahre nach dem Ableben Carl Screta's nach Prag fam, wo diefer Altmeister der dortigen Malergilde, der feine Weihe in Italien erhalten und im Beifte der großen Cinquecentisten weiterwirkend, eine Gegenftrömung gegen die äfthetisch perwilderten Klostermaler in Fluß gebracht hatte. Unichwer laffen dann auch die späteren Gemalbe von S. erkennen, wie derselbe von dieser Strömung ergriffen, sortan wetteisernd seinem neuen Vorbilde nachstrebte und wie sich damit eine jast überraschende Umwandlung seines Wesens vollzog, in der bald nicht mehr ein Nachahmer, sondern ein mit liebenswürdiger Originalität schaffender Künftler erkennbar wird. Freigeworden des phantastisch= allegorischen Ballastes durch das Zurückgehen auf ein strenges Studium der Ratur, bei ber Composition wieder ben Gefeken ber Clasifter folgend, mußte S. dann zugleich für die innere Belebung seiner Gestalten durch fromme Intention ein Nebriges zu thun. Die solcher Weise entstandenen späteren Gemälde fenn= zeichnet eine sinnige, schlicht und keusch der Raturanschauung entnommene Com= position, mit welcher auch die Farbengebung bestens harmonirt. — Eines der sprechendsten Beispiele bessen ist die sogenannte "Carlshoser Muttergottes", welche ber Abt Weng. Luniak 1696 für die von Karl IV. 1377 erbaute, gum Prager Carlshofe gehörige Stiftstirche malen ließ. Streiste die dafür gegebene Idee — Maria in gesegnetem Zustande darzustellen - auch schon hart an die Grenze des schönheitsgesetlich Darstellbaren, so löste der Künftler die Aufgabe doch der= art gludlich, daß das Gemalde mit Recht fein berühmtestes wurde, vermoge der Bolksthumlichfeit die es gewann und vermöge seiner Berbreitung durch un= gählige, weit verbreitete Copien. — An ursprünglicher Stelle zu finden sind noch in Prag: das Hochaltarbild bei St. Heinrich; die Seitenaltarbilder in der St. Katharinatirche; eine heilige Familie in der Minoritentirche; in Bibschow: das Hochaltargemälbe St. Laurentius. Gine weitere Angahl von 16 Gemälben, aufgehobenen Kirchen und Klöstern entnommen, befanden sich bis 1845 in der Galerie "patriotischer Kunftfreunde" in Prag und es war nicht gut gethan, daß man fie auf Beranlaffung des damaligen Atademiedirectors Chrift. Ruben, nebst vielen anderen Bilbern heimischer Maler von dort entfernte. Die Galerie hatte eben durch jene reichlich vorhandenen Werte böhmischer Maler früherer Jahrhunderte einen gang besonderen kunfthistorischen Werth. Die dort untergebrachten Gemälde von S., verschiedenen Stadien angehörig, gewährten einen höchst intereffanten Einblick in fein emfiges und gediegenes Schaffen, wodurch er vor allen gleichzeitigen Malern ben Ehrenplatz neben Sereta gewann. In voller Ebenbürtigfeit mit diefem zeigte er sich besonders in dem farbenreich und dramatisch wirtsam gemalten großen Bilde, die Ueberführung der Leiche von St. Wenzel von Bunglau nach Prag (940) vorstellend. Die Composition beruht auf der Legende, nach welcher der Sarg mit dem Leichnam bei leberführung in die St. Beitskirche an der Stelle wo das Prager Gesangenhaus sich besand, sest stehen blieb und bor ber Freilassung ber Gefangenen nicht weiter gebracht werben

662 Seintg.

Es ist der Moment in welchem das Gefangenhaus geöffnet wird, deffen Bewohner nebst verschiedenen Volksgruppen sich an den Sarg herandrangen, von dem ein greifer Priefter den Deckel aufhebt, fo daß die verehrte Leiche fichtbar wird. Das Gemalbe batirt aus 1692 und hangt jest an ber Seitenwand des Pregbnteriums in der Teinfirche. Weitere, der genannten Galerie vordem angehörige Gemalde maren: der zwölfjahrige Chriftus in Mitte ber Schriftgelehrten im Tempel; St. Joseph mit dem Kinde; St. Clemens knicend vor der Muttergottes-Ericheinung; St. Ignaz, oberhalb feiner die Trinität; das Martyrium bon St. Beit; St. Frang Lab. einen Maurenfürsten taufend; die vier Clemente, mit Scenen ber Marter von Zesuiten; Bruftbild einer betenden Frau (äußerst elegant gemalt); St. Norbert; St. Mois in Anbetung der erscheinenden heiligen Jungfrau: Maria mit dem Kinde ichöpft aus einer bon einem Engel vorgehaltenen Schale (auf ber Mucht nach Egypten); ein Sterbender auf feinem Lager, oben die Erscheinung des heiligen Joseph und ber heiligen Barbara. Mehre andere Gemälde befinden sich noch in den Capellen und im Kreuzgange des Prager Kreuzherrenftiftes.

Dlabacz: Künstlerlegikon; Schaller's Beschreib. d. Stadt Prag. Verzeichniß d. Gemälde-Galerie patriot. Kunstsreunde in Prag v. Jahre 1835. Rud. Müller.

Seint: Philipp Cafimir S., banrifcher Geschichtsforscher, murde ben 18. Aug. 1771 (nicht 1772) zu Konken, einem Dorje bei Rufel in der banr. Pfalz, als der Sohn des Ortspfarrers, geboren. Die Zeit feiner Rudtehr von der Universität Marburg, wo er Theologie studierte, fiel in den Anfang des frangofischen Revolutionstriegs, beffen Schauplat damals ichon das linke Abein-Eine der nächsten Wirkungen des Krieges war die Auflösung des herzogl. Pfalz=Zweibrücken'schen evangel.=resormirten Ober=Consistoriums; doch fonnte ihm daffelbe noch die Berwefung der Pjarrei Künschweiler bei Pirmasens übertragen. Hierauf tam er als Pjarrer der Consistorialkirche Bergzabern nach Cleeburg im Elfag und im J. 1805 als folcher, fowie Mitglied des Confiftoriums, nach Zweibruden. Mit diefen Stellen verband er noch eine Profesjur an dem dortigen Collége, in welches das chemalige Gymnasium illustre um= gewandelt war, auch erhielt er in der Folge eine Ernennung als Mitglied der frangofischen Universität. Bei ber erften Generalinnode von 1818 gu Spener jum Secretar gewählt, trug er wesentlich jum Zustandekommen ber Union, b. h. der Bereinigung der pfälzischen Lutheraner und Resormirten zu einer Kirchen= gesellschaft bei. Mit Rücksicht hierauf, sowie auf mehrere von ihm bereits veröffentlichte historische Schriften, wurde er 1819 als Ober-Confistorialrath nach München berufen, wofelbst er als folcher, als Mitglied der t. Atademie der Wijjenschaften und später auch des obersten Kirchen- und Schulrathes, bis zu seinem Tode lebte, welcher den 8. Febr. 1835 erfolgte. — H. hat sich um die Geschichte, besonders jene seines Heimathlandes, der Pjalz, große und bleibende Berdienste erworben, theils durch seinen unermudlichen Fleiß in Sammlung von Urfunden, theils durch seine specialgeschichtlichen Untersuchungen. Diese zeichnen sich durch Gründlichteit, Geift und gefällige Darftellung aus und verbreiten durch ihre Resultate Licht und Klarheit über manches Ereigniß, über welchem vor seiner Zeit noch tiefes Dunkel geschwebt hatte. Unter diesen find hervorzuheben: "Das ehemalige Fürstenthum Psalz-Zweibrücken während des dreißig= jährigen Kriegs" (Zweibr. 1810); "Pfalzgraf Stephan, Herzog von Pfalz-Zweibruden" (Münichen 1823); "leber die Borzüge und Berdienste des Raifers Ruprecht von der Pfalg" (ebd. 1827). Sein lettes Wert, das 1833 auf Roften der t. Atademie der Wijfenschaften gedruckt murde, ift: "Geschichte des Bergogthums 3weibrücken von 1410 - 1514". Theil I.; an der Fortsetzung besselben wurde

er durch den Tod verhindert. Auch seine übrigen Schristen beurkunden den ruhig und seinblickenden und stets ohne Schwanken und Jrrung dem vorgesteckten Ziele zuschreitenden Denker und sind wegen des Reichthums an Materialien, den sie darbieten, für die Litterargeschichte, wie den Historiker von Fach, sehr brauchbar. Solche sind u. A.: "Le Collége de Deuxponts". (Zweibr. 1810—13) und "Beiträge zur Geschichte des bayrischen Rheinkreises" (ebd. 1835). Außerzdem sind von ihm kleinere und größere historische Abhandlungen in Zeitschristen, sowie Predigten und Gelegenheitsreden erschienen.

Nach gef. brieflicher Familiennachricht. Bergl. auch Schaden, gelehrtes München im J. 1834. S. 39—40. J. Franck.

Beint: Wolfgang B. war Organist und Componist im Dienste des Erzbischofs Albrecht von Maing und Magdeburg in Salle in der erften Sälfte des 16. Jahrh. Außer zwei geiftlichen vierstimmigen Rirchenliedern: "Chrift unser Herr zum Jordan kam" und "Nu bitten wir den heiligen Geist" (Rhau, 123 beutiche geiftliche Gefänge von 1544) und zwei weltlichen vierftimmigen Liedern: Da trunken sie die liebe lange Nacht" und "Gar hoch auf jenem Berge" (Korster, 2. Thl. seiner Liedersammlung von 1540) hat er in Gemeinschaft mit einem Johann Soffmann die Melodien zu dem Michael Behe'ichen katholischen "Gesangbüchlein" von 1537 (Leipzig bei Nickel Wolrab) versaßt. In der Vorrede zu dem Gesangbuche an den Rathsmeister Caspar Querhauser sagt Behe: "Die melodenen der alten lyder fint unverendert geblieben. Etliche aber fint von den wirdigen Herrn und in der Musica berümpten meistern, Johanne hoffman und Wolffgango Beingen, des Hochwürdigsten durchlauchtigsten und hochgeborenen Kürsten und herrn, Herrn Albrechten der hepligen Röm. Kirchen Cardinals Erts= bischoffs zu Mehnt und Magdenburg etc. meines gnedigften Berren funftreichen organisten von neuem mit fleiß gemacht worden". Behe nennt sich bei ber Unterschrift: "Doctor und Probst ber ftifftelirchen zu Sall in Sachffen". erstere ber beiden weltlichen vierstimmigen Lieder ift in Partitur in Carl F. Beder's Hausmusik in Deutschland (Leipzig 1840 p. 82) zu finden Beide zeichnen sich durch eine einsache volksthümliche Behandlung aus.

Heinz: Joseph H., Historienmaler, geb. zu Bern um 1560 (nach Dla-bacz 1565), gest. zu Prag 1609 (da auf seinem Grabmonument steht: Vixit annos 44, fo mare 1565 wirklich sein Geburtsjahr). Man nennt Johann von Achen seinen Lehrer, was kaum glaublich ist, da dieser 1574 sich nach Benedig begab und H. damals erst neun Jahre zählte. Er kam nach Prag, wo ihn Kaiser Rudolf II. zu seinem Hosmaler machte; wodurch er diese ehrenvolle Berufung sich erworben, ist unbekannt. Der Kaiser ließ ihn nach Italien reisen, damit er fich in feiner Runft ausbilde und zugleich Antiten für die faiferliche Sammlung erwerbe. Er blieb vier Jahre dafelbst und ftudierte besonders den Paul Beronese, doch blieb ihm nach seiner Rudtehr wenig von seinen italieni= schen Studien eigen, indem die Malweise der Maler, die fich mit ihm am faif. Hoje besanden, des Johann von Achen, Spranger, Sammt-Brueghel, ihn ftark beeinflußte; er blieb aber Eklektiker und befand sich fehr wohl dabei, da der Raifer an seiner Runft ein großes Gefallen fand. Unter italienischem Ginfluß scheint "der Raub der Proferpina" (jest in Dregden) entstanden zu sein, da Guarienti das Bild für ein Werk des Giulio Romano halten fonnte (geft. von 2. Kilian). Außerdem wurden eine "Leda" (in der Manier des Correggio) und eine "Diana mit Actaon" febr gerühmt. Lettere ift wohl biefelbe Composition, die Eg. Sabeler gestochen hat. Lucas Rilian itach mehrere seiner Gemalbe. Ein feines Blatt ift eine Diana, welche Actaon verwandelt, von J. Th. de Bry, ein fleines rundes Stud, das besonders in vorzüglichen Abdruden geschätt wird.

Aus der Inschrift seines Grabmals, das ihm seine um ihrer Schönheit berühmte Gemalin Regina setzen ließ, erhellt, daß der Künstler 44 Jahre alt war, als er an den Jdus des October 1605 starb. Sein gleichnamiger Sohn war auch Maler und seines Vaters Schüler. Er hielt sich meist in Venedig auf, malte sür Kirchen und Paläste und starb 1655. Vom Letzern kennen wir auch eine Radirung, welche das Mariabild von Loretto zum Gegenstande hat und sehr selten ist.

Dlabacz, Böhm. Künstlerleg. I. — Andresen, Handb. Wessels.
Heinze: Johann Michael H., † 6. Octbr. 1790, geb. zu Langenssalza 21. März 1717, Mitglied der "Teutschen Gesellschaft" in Göttingen, wurde 1749 Conrector der mit der Ritteracademie verbundenen Michaelisschule in Lüneburg, 1753 deren Rector. 1770 wurde er als Director des Chmuasii nach Weimar berusen, wo er starb. Er schrieb in Lüneburg und in Weimar eine ganze Reihe paränetische Programme ohne große Bedeutung, gab aber eine Anzahl sür damals recht lesbarer llebersetzungen von Cicero, Seneca, Demossthenes ze. heraus und stellte eine lateinische "Chrestomathia poetica" zusammen, welche, von Gesner besürwortet, viel gebraucht wurde und von 1755 bis 1787 drei Aussache erlebte.

Schlichtegroll, Refrolog. Rotermund, Gel. Hannover. Kraufe. Heinzenburc: Herr Willehalm von H., Minnefänger. Die wenigen Lieder, für welche der Name des sonst unbekannten Dichters sichere Gewähr hat (8 Strophen), zeichnen sich durch nichts aus, als durch eine merkwürdige Freiheit im Strophenbau. Schwerlich ist der Dichter, was man vermuthet hat, jener Wilhelm von Heinzenberg, der in Urkunden von 1263—1281 nachgewiesen ist. Von der Hagen, Minnefänger 4, 238. 527. 757. Bartsch, in Pseissers

Germania 8, 36. Wilkmanns.

Heinzmann: Rarl Friedrich S., Landschafter, Borzellanmaler und Litho= graph, geb. 2. Dezbr. 1795 zu Stuttgart, genog baselbft zuerst ben Unterricht des Hojmalers Seele, jolgte 1814 dem Ruje des Vaterlandes, indem er als Freiwilliger in die Reihen der Kämpfer trat. Obwohl in Frankreich zum Offi= cier avancirt, verließ er gleichwohl die militärische Laufbahn, um sich, von seinem Könige unterstüßt, zur weiteren Ausbildung 1815 nach München zu begeben; hier ergriff er besonders unter Kobell's Leitung die Landschaftsmalerei. Sein vielseitiges Talent sand bald solche Anerkennung, daß er schon 1822 eine Anstellung an der k. Borzellan-Manufaktur erhielt. S. suchte meist nur heitere und friedliche Raturscenen auf, denen er durch vollendete und sorgfältige Außführung ein eigenthümliches Gepräge zu verleihen wußte. Mit besonderer Vor= liebe weilte er in den Baierischen, Schweizer und Tiroler Alpen, welche ihm Stoff zu einer Reihe der anmuthiasten Ansichten gaben. Außer eigenen Compositionen lieserte er auf Blatten, Tellern und Vasen viele Copien nach berühmten Gemälden der Pinakothek; zu seinen Sauptwerken aber zählte eine mit Abbikdungen sämmtlicher Wajfengattungen der baierischen Armee geschmückte Bracht= vase, ein Geschent des Kronprinzen Marimilian an den Sultan, serner eine Tajel mit den verschiedenen Ansichten Münchens und dessen Umgegend, welche Baierns Hauptstadt dem Könige Otto bei seiner Abreise nach Griechenland Im Jahre 1843 ging H. nach Italien; leider blieb es ihm verüberreichte. wehrt, die Fülle der daselbst gemachten Studien fünstlerisch völlig zu verarbeiten, da er jehon am 9. Juli 1846 einer heftigen Lungenentzündung erlag. Unter seinen Delbildern sind mehrere Landschaften zu nennen, öster mit militärischer Staffage, einen Kosatenritt übertrug er 1823 selbst auf Stein, wie er überhaupt viele Blätter nach eigener Composition (Schweizer und Tiroler Gegenden) oder nach anderen Meistern lithographirte. Zu Letteren gehören 3. B. "die Palikaren" nach P. Heß; "Rückzug aus Rußland" nach Albr. Abam; "die Capelle auf dem

Beis. 665

Rothenberg" nach Steinkopf (für den württemb. Kunstverein); "Ansicht der Glyptothek", nach Klenze u. s. w. Für den großen Atlas zu Raczynskis Gesch. der neueren Kunst (1840) zeichnete er auf Stein den: "Einzug des Kaiser Ludwigs in München" (nach B. Neher), "Ansicht der Walhalla (nach Klenze) und "Berbrecher aus verlorner Ehre" (nach W. Kaulbach). Auch lieserte er einige köstliche Radirungen, z. B.: "Landlente aus dem baier. Gebirge"; einen "Tiroler Bauer nach dem Leben gezeichnet in Cschenlohe 1827", eine "Christmarkt-Scene" (1843) u. s. w.

Bgl. Nagler 1838. VI. 68. Raczynski: Gesch. der neueren Kunst. 1840. II, 457. Binc. Müller, Handb. s. München, 1845, S. 137. Bericht des Münchener Kunstvereins sür 1846. S. 58. Seubert: Künstlerlexicon 1879. II, 194.

Hnac. Holland. Beis: Eduard S., Mathematiter und Aftronom, murde am 18. Februar 1806 zu Köln geboren. Nachdem er das dortige Friedrich-Wilhelmsgymnasium absolvirt, besuchte er in den Jahren 1824-1827 die Universität Bonn und legte dort durch die Lösung zweier Preisausgaben Zeugniß von seiner ungewöhn= lichen Befähigung ab. Rach Bollendung seiner Studien wurde er Gymnafial= lehrer in Köln, im J. 1837 wurde er als Oberlehrer an die Real= und Ge= werbeschule in Nachen berufen. Rachdem er im 3. 1852 von der Universität Bonn auf Anregung Argelanders zum Ehrendoctor der Philosophie promovirt worden, wurde er gleichzeitig auf Empfehlung Sumboldts an die tonigl. Atademie zu Münfter als ordentlicher Professor der Mathematif und Aftronomie berusen. Am 30. Juni 1877 schlummerte er von einem Schlaganfall getroffen, sanft und schmerzlos ein. Seine wissenschaftliche Thätigkeit war eine sehr umsassende und in den weitesten Kreisen hochgeschätzt. Da er mit einer ungewöhnlichen Seh= fraft und Scharfe ber Augen ausgeruftet war, lag feine Starte in ben Simmelsbeobachtungen mit blogem Auge. Gine glanzende Frucht davon ift fein: "Atlas novus coelestis. Stellae per mediam Europam solis oculis conspicuae secundum veras lucis magnitudines e coelo ipso descriptae", Köln 1872. Bejonders wandte er feine Studien den veränderlichen Sternen, dem Zodiakallichte und den Sternschnuppen zu und der Tod überraschte ihn mitten im Druck des Werkes: "Resultate der in den 43 Jahren 1833—1875 angestellten Stern= schnuppen-Beobachtungen", in denen über 15 000 Beobachtungen mit sorgfältigster Genauigkeit niedergelegt find, während feine Zodiakallichtbeobachtungen als "Erfte Beröffentlichung der Sternwarte zu Münfter" 1875 erschienen und die Beobach= tungen von veränderlichen Sternen nur wenig im Detail bekannt find. Ueber den veränderlichen Stern Mira im Wallfisch erschien 1859 eine besondere Ab= handlung. Außerdem schrieb er eine überaus zahlreiche Menge von kleineren Untersuchungen und Auffähen über Aftronomie, Meteorologie n. dergl. in verschiedenen Zeitschriften, Chunnasialprogrammen, Lectionsberichten u. f. w. 1858 bis 1877 war er Redacteur und Sauptmitarbeiter der in Salle erscheinenden "Wochenschrift für Aftronomie, Meteorologie und Geographie", mit besonderer Borliebe arbeitete er für die von ihm mitbegründete Zeitschrift "Natur und Offenbarung." Außerdem hat er eine Reihe von Schulbüchern für den mathe= matischen und Rechen-Unterricht geschrieben, von denen die "Sammlung von Beispielen und Aufgaben aus der allgemeinen Arithmetik und Algebra für Ghunafien" bereits die 50. Auflage erhalten hat und in mehrere neuere Sprachen übersetzt worden ist; auch seine akademische Thätigkeit sand ihren Schwerpunkt in ber Beranbilbung von Lehrern ber Mathematif. Geine religiöfen und politischen Auschauungen folgten der streng katholischen Richtung. Aus seiner sehr glücklichen Che hinterließ er mehrere Töchter.

Bgl. Bierteljahrsschrift der aftron, Gesellschaft. 12. Jahrgang. Leipzig 1877. Th. Lindner.

Scile: Georg Arnold S., wurde den 2. August 1778 zu Samburg ge= Sein Bater Ludwig Barthold S. war ein angesehener begüterter Raufmann, wie auch feine Mutter, Marianne Behrmann = Rotenburg, einer reichen hamburgischen Sandelsherrnjamilic entstammte. Die großen commerciellen Gr= schütterungen zu Ausgang des Jahrhunderts brachen den Wohlstand des Baters, jo daß er 1799 sein selbständiges Geschäft ausgeben und die Stelle eines Be= vollmächtigten bei einer Affecuranggesellschaft annehmen mußte. Der Sohn, anjangs mit seinen Brüdern durch Hauslehrer unterrichtet, unter denen der früheste und einflußreichste der Candidat der Theologie, Baul Lorenz Cropp, der Bater seines späteren Freundes und Collegen (f. Bd. 4 S. 610), war, besuchte nachher das Handelsinstitut des Prof. Büsch und zuleht das Ghmnasium seiner Bater= Satte er fich als junger Mensch wohl mit dem Gedanken Ingenieur zu werden getragen, jo bewog ihn die Kleinheit seines Wuchses davon abzugehen und der Cinflug seines Oheims, des Senators, spätern Bürgermeisters Joh. Arnold Beije (f. u.), sich bem Studium der Jurisprudeng zu widmen. Michaelis 1798 bezog er die Universität Jena. Hier lebte er in engem Freundeskreise mit einer größeren Zahl seiner Landsleute, wie den Brüdern Gries und dem Raturforscher Lichtenstein, und gewann unter den Lehrern nahe Beziehungen zu Keuerbach und Hujeland. Im Hause des letztern lernte er im Sommer 1800 Saviany kennen, mit dem er von da ab in beständigem Verkehr blieb. Oftern 1801 siedelte B. nach Göttingen über, unter deffen juristischen Lehrern ihn besonders Bütter, Martens, Hugo und Martin anzogen, der lettere ihm ein naher Freund ward. Oftern 1801 bestand er das juristische Doctoreramen, die Promotion auf Grund einer Differtation de successoribus necessariis folgte am 16. Januar 1802 nach. Einen Theil der Zwischenzeit benutte er auf Bütters Rath zu einem Aufenthalte beim Reichstammergericht zu Wetzlar. Am 1. März 1802 trat er als außer= ordentlicher Beisiger in das damals sehr beschäftigte Göttinger Spruchcollegium und begann von Oftern 1803 ab Borlefungen über Lehnrecht, Reichsprozeß und deutsches Brivatrecht zu halten. Obschon die Wahl dieser Kächer weniger seiner auf das Civilrecht gerichteten Reigung als den Rücksichten des akademischen Bedürīnijjes entjprang, jo wurden die Borlejungen doch mit vielem Beijall auj= genommen, so daß die Regierung den beliebten Docenten, als ihm im Krühjahr 1804 eine Projessur in Jena angetragen wurde, "wegen seiner bezeigten ruhm= vollen Fähigkeiten" zum Extraordinarins beförderte. Doch war seines Bleibens in Göttingen nur noch für furze Zeit. Als ihm durch Savignys Vermittlung im selben Sommer ein Rus an die Universität Heidelberg, welche die neue Landesherrschaft in freiem und großartigem Sinne zu reorganisiren begonnen hatte, zu Theil wurde, machte es die politische und sinanzielle Lage Hannovers der Regierung unmöglich, H. den Anerbietungen Badens gegenüber zu halten. Bor seiner Uebersiedlung verheirathete er sich in Reuengleichen nahe bei Göttingen mit Betty Jenbart, der Tochter eines hannoverichen Oberften, Die er im Saufe seines Freundes Martin kennen gelernt hatte. Die zehn Jahre, welche H. in Heidelberg zubrachte, waren trop mancher häuslichen Sorgen und des vater= landischen Berfalls, der den an feiner norddeutschen Seimat hängenden Batrioten tief bekümmerte, eine glückliche, glänzende Zeit. Die Universität blühte auf, nicht zum wenigsten durch Heise's Wirksamkeit, seine Lehrthätigkeit wie seine Be= mühungen, neue Kräfte insbesondere der juriftischen Kacultät zu gewinnen. Schon im nächsten Jahre gelang es, Thibaut von Halle für römisches Recht, Martin von Göttingen für den Proceg nach Heidelberg zu ziehen. Dem juriftischen Triumvirat, wie man jie gern nannte, traten bald noch Klüber und K. Sal. Zachariae hinzu. Heise's Vorlesungen waren nicht blos römisch-rechtliche; deutsches Privatrecht, Kirchenrecht, Sandelsrecht, Practica gehörten zu seinem Kreise, wenn auch

Bandekten, die er mit Thibaut abwechselnd las, sein Sauptcolleg bildeten. fie knupfte fich eine litterarische Leiftung, die, jo bescheiden fie in Form und Ilmfang war, doch maggebenden Ginflug auf den juriftischen Unterricht der deutschen Universitäten erlangte. Der "Grundriß eines Shitems des gemeinen Civilrechts", zuerst 1807 in Seidelberg veröffentlicht, bot zwar nichts als Ueberschriften, Litteraturangaben und kurze, die systematische Stellung einzelner Lehren recht= fertigende Anmerkungen, wurde aber der Anstoß dazu, die bisher beim Bortrage der Bandeften befolgte Legalmethode, welche fich an die Ordnung der Digeften= titel, nachher an die der Institutionen band, zu verlassen und eine natürliche, im Rechte felbst begründete Reihenfolge ber Materien, die zuerst hugo 1789 vorgeschlagen, dann aber felbst wieder aufgegeben hatte, an die Stelle ju fegen. Die wiederholten Auflagen, die der Grundrig 1816 und 1819 erlebte, und die bis 1833 fich erneuernden Abdrücke der dritten Ausgabe, die immer häufiger werdende Methode, anftatt über ausgeführte Compendien über bloße Grundriffe zu lefen, zeigen, wie Beife's Beifpiel nachwirtte, nachdem er längft bas Katheber verlaffen hatte. Die übrige litterarische Thätigkeit Beise's ist nicht in einer Wiederaufnahme der Göttinger Plane und Borarbeiten, die dem Lehnrecht, insbesondere auch einer fritischen Ausgabe der libri feudorum galten, sondern in seiner Theilnahme an den verschiedenen litterarischen Organen zu versolgen, in denen fich das verjüngte Beidelberg fammelte. Gleich der erfte Band ber von . Daub und Creuzer herausgegebenen Studien (1805) enthält einen Auffat von 5. über "die Gemiffensfreiheit im Staate", der fich gegen die verschwommenen Unfichten des damals und nachher viel gebrauchten, auch von 5. selbst bei feinen Borlefungen zu Grunde gelegten firchenrechtlichen Compendiums von Wiefe wendet und energisch für die Rechte des Staates eintritt, ohne aber dabei die Gefahr einer allzu großen Machteinräumung an den lettern zu vermeiden. Die Beidelberger Jahrbücher von 1808-12 hatten sich zahlreicher Recensionen aus Beife's Feber zu erfreuen. Der erfte und einzige Band ber "Rechtsautachten und Entscheidungen des Spruchcollegii der Universität Beidelberg" (1808), von Martin auch zu dem Zweck herausgegeben, um dem Bublitum von dieser Thätigfeit der regenerirten Hochschule Renntniß zu geben, brachte von B. die "Erörterung eines merkwärdigen Succeffionsfalles". Der Ruf der westfälischen Regierung hatte H. nicht zur Rückfehr nach Göttingen vermocht; als aber die wiederhergestellte hannoversche Regierung sich durch heerens Vermittlung im Frühjahr 1814 mit der gleichen Aufforderung an ihn wandte, fagte er zu. erhielt ein Gehalt von 1100, bis zum Eintritt in die Honorenfacultät von 1200 Thalern zugefichert, während feine Beibelberger Stelle anfangs mit 1300, feit 1808 mit 1600 Gulben botirt war. Ende Mai begann er seine Borlesungen über Lehnrecht und Handelgrecht, denen er im Winter die Pandeften folgen ließ, seine Mitbewerber Waldeck und Hugo bald überstügelnd. Olit dem Tode des ersteren im Sommer 1815 ruckte S. in die Promotionsfacultät ein. Seine Vorlesungen ersreuten sich des reichsten Beifalls an der damals glänzend besuchten Universität; sein Pandettenanditorium zählte gegen 250 Zuhörer. Untlang fanden daneben feine Bortrage über Sandelsrecht, eine Disciplin, die er, wenn auch nicht geschaffen — er las felbst über den Grundriß des handels= rechts von Martens (1797) - doch in dem Rahmen des afademischen Unterrichts eingebürgert hat. Bei dem großen Umfang feiner amtlichen Thätigkeit, namentlich der bis dahin unerhörten materiellen Bollftändigkeit, in der er die Bandetten vortrug, blieb zu litterarischen Arbeiten feine Zeit übrig, so daß in dieser Göttinger Periode nichts von ihm erschienen ist, als eine neue umgearbeitete Ausgabe des Grundriffes (1816) und ein furzes Schreiben vom J. 1817 an Savigny in Veranlajjung der großen Entdeckungen Riebuhrs in Verona (Itj**ch**r. j.

geschichtl. Rechtwiff. Bb. 3, heft 2). Der Göttinger Erfolge ungeachtet währte Beife's Lehrthätigkeit nur vier Jahre. Es hat ihm zu keiner Zeit an anhanglichen, treu ergebenen Schülern gefehlt; es mag genügen, die bekannteften Namen unter ihnen zu nennen, in Beidelberg : Cropp, du Roi, Overbed, alle drei fpater feine Lübeder Collegen, Mittermaier, in Göttingen C. 2B. Pauli und Blubme. Aber der Mangel wirklicher Theilnahme und wiffenschaftlichen Eifers bei der Mehrzahl der Studirenden blieb ihm bei allem äußerlichen Erfolg nicht verborgen und bewog ihn gufammen mit der immer ftarter hervortretenden Vorliebe für eine praktische Wirksamkeit auf den Antrag der hannoverschen Regierung, die ichon mannigfach bei legislatorischen Fragen fein Gutachten eingeholt hatte, das Umt eines vortragenden Raths im Juftigbepartement anzunehmen. Begen Ende Mai 1818 siedelte er nach Hannover über. Die Anhänglichkeit der Collegen folgte ihm in die neue Stellung, und als die Universität im December 1819 zum erstenmal berufen wurde, sich in der zweiten Kammer der allgemeinen Ständeverfammlung des Königreichs vertreten zu laffen, ertor fie den Dberjuftigrath S. zu ihrem Abgeordneten. Schon als S. Beidelberg verließ, hatte fich das Gerücht verbreitet, er betrachte Göttingen nur als Station auf dem Wege nach Samburg, und er felbit beffen tein Sehl gehabt, daß er einem Rufe der befreiten Baterstadt jolgen würde. Aber die Justizresormplane von 1814 hatten sich zerschlagen. Erst gegen Ende des Jahrzehnts schickten sich die vier freien Städte an, das ihnen durch Art. 12 der deutschen Bundesatte eingeräumte Recht, einen gemeinsamen oberften Gerichtshof zu errichten, zur Ausführung zu bringen, und einstimmig erwählten die Senate S. im April 1820 jum Prafidenten bes Lübecker Oberappellationsgerichts. H. ertlärte fich zur Annahme bereit und wurde bei Berathung der provisorischen Geschäftsordnung wie der Befetung der Rathsftellen zugezogen. Ihm besonders hat das Gericht die Gewinnung einer seiner größten Zierden, Friedrich Eropps zu danken. Um 13. November 1820 wurde das Gericht eröffnet, das bis zu feiner Aufhebung durch das Gerichts= verfaffungsaefen bes deutschen Reichs (1. October 1879) bes höchsten Unsehens in der deutschen Rechtsprechung genoß. Mehr als die Hälfte seiner fast sechzigjährigen Lebensdauer hat das Lübecker Oberappellationsgericht unter Heise's Leitung gestanden. Seiner Fürsorge und Umsicht war es zu danken, daß es stets die bewährtesten Kräfte in fich vereinigte, daß seine Arbeiten sich durch Grund= lichkeit, Scharifinn und ftrengste Gerechtigkeit auszeichneten. In der Mehrzahl der unter seinem Borsitz entschiedenen Prozesse übernahm er das Correserat; fein Botum charafterifirte sich wie durch die Universalität seines stets präsenten Wiffens fo durch eine ungemeine Klarheit der Darstellung. Alle, die ihm nahe ftanden, preisen in ihm die ausgezeichnete Bereinigung des tüchtigsten Praktikers und des gründlichsten Theoretiters. Ilm jo mehr ift es zu betlagen, daß die großen Anforderungen der gerichtlichen Thätigkeit ihm wenig Muße zu der wiffenschaftlichen Beichäftigung übrig ließen, zu der er fich bei der Annahme des Lübecker Umtes Hoffnung gemacht hatte. Bon feinen lange fortgesetzten Studien und Sammlungen zur Kritit römischer Rechtsquellen, namentlich des justinianeischen Coder, ift sowenig etwas ans Licht getreten als von feinen früheren, den lehn= rechtlichen Quellen gewidmeten Arbeiten. Seine Pandettenvorlefungen circulirten in immer erneuerten, theuer bezahlten Abichriften an den Universitäten: eine Abreffe von mehr als hundert Jenenfer Studenten, Buchhandler, gelehrte Freunde baten ihn um die Beröffentlichung seiner Vorträge; Wening=Jngenheim (in Lands= hut) gab 1822 ein Lehrbuch des Civilrechts heraus, das nicht blos wie es jagte, nach Seise's Grundrig bearbeitet, sondern im Wesentlichen aus Seiseichen Bandektenhesten zusammengestellt war. Allen diesen Aufforderungen glandte er sich aus Rudfichten auf sein Umt und Unterschätzung seiner litterarischen Bedeutung

versagen zu müssen. Die einzige schriftstellerische Leistung der Lübeder Zeit sind die drei Beiträge, die er zu den beiden Bänden der von ihm und seinem Collegen Cropp herausgegebenen "Juristischen Abhandlungen" (1827 und 1830) lieserte. Erst nach seinem Tode hat sein jüngster College, Wunderlich "Heise's Handels=recht" nach dem Originalmanuscript seiner Göttinger Borlesungen (1858) versöffentlicht. Nach kurzem Krantsein, dis ans Ende seinem Amte getreu bleibend, starb er zu Lübed am 6. Februar 1851. — Er hinterließ zwei Töchter, von denen die ältere mit dem Sohne seines Collegen, dem Senator Dr. Herm. Wilh. Hach, die jüngere mit dem Lübeder Arzte Dr. W. von Bippen vermählt war.

W. von Bippen, Georg Arnold Heise. Halle 1852. Acten des Göttinger Universitätscuratoriums. F. Frensborff.

Seife: Beinrich August S., Bice-Brafes bes Samburger Sandelsgerichtes, geb. ben 5. Aug. 1792 zu hamburg, besuchte zunächst das Johanneum und Symnasium seiner Waterstadt und begann dann 1811 seine juristischen Studien in Göttingen. 1812 ging er nach Seibelberg, wo fein alterer Bruder, der nach= malige Präsident des Lübecker Oberappellationsgerichtes zu jener Zeit Prosessor war und einen bebeutenden Ginfluß auf feine juriftische Ausbildung gewann. Bur Zeit der begeifterten Erhebung bes deutschen Bolfes im 3. 1813 griff auch er zu den Waffen und nahm mit der hanseatischen Legion Theil an den Feld= zügen gegen Frankreich, während er 1815 als preußischer Artillerielieutnant in Graudenz ftand. Nach längerer Unterbrechung zu seinen juristischen Studien duruckgekehrt, promovirte er 1816 in Göttingen und ließ sich hierauf als Abvocat in seiner Vaterstadt nieder. Alls solcher erwarb er sich, begünstigt nicht nur durch das Glud, sondern vor allem durch feinen praftischen Blid, feine Beredsamfeit und seine gründliche Kenntniß aller Zweige des Rechts und insbesondere des für hamburg so wichtigen Sandelsrechts schnell eine fehr ausgebreitete Pragis. 33 Jahre hindurch widmete er diefer seine ganze Rraft und ließ fich dann im 3. 1849, als er langft zu den erften Größen der Samburger Abvocatur gehörte, bereit finden, das Amt eines Viceprafes des Handelsgerichtes zu übernehmen. Wohl konnte sich das Gericht Glud wünschen zu einem Prafes, der ihm neben seiner hervorragenden Begabung die durch jahrelange Thätigkeit auf den verschiedensten Lebensgebieten gesammelte prattische Erfahrung mit Freuden zur Berfügung stellte. Gleichzeitig gab die Samburger Burgerschaft ihm einen Beweis ihres Bertrauens, indem fie ihn jum Mitgliede der aus 9 Delegirten bestehenden Commission erwählte, welcher die Berathung über eine Reugestaltung der Hamburger Staatsverfaffung übertragen war. Leider aber war es ihm nicht vergönnt, länger als 2 Jahre eine Zierde des Samburger Sandelsgerichtes zu sein, denn er starb noch nicht 59 Jahre alt am 2. August 1851.

Hamburger Schriftftellerlerifon Bb. III p. 164. Nefrolog im Hambg. Correspondenten vom 11. Aug. 1851. W. v. Melle.

Heise. Joh. Christoph Friedr. H., geb. 1718 zu Kerstlingerode, Landbrostei Hildesheim, war Canzleisecretär, später Geheimer Canzleisecretär in Braunsschweig, hat im siebenjährigen Kriege einige lateinische Oben gedichtet, dann von 1753—77 im damals viel gelesenen Hannöb. Magazin, den Braunschweigischen Anzeigen, auch den Hannöb. nützl. Sammlungen eine Unzahl Ausstätze geographischer, ethnographischer, eulturhistorischer ze. Art geliesert, welche in poputärer Weise viel Kenntniß ausbreiteten, obwol selber meist flach gehalten. Er starb 1804 zu Braunschweig.

Meufel III. XIV. und XVIII. (darnach Rotermund). Kraufe. Hocife: Dr. Johann Arnold H., Hamburgischer Bürgermeister, geb. zu Hamburg den 5. Febr. 1747, besuchte die gelehrten Bildungsanstalten seiner Baterstadt und zeichnete sich schon als Schüler derselben durch reiche Anlagen 670 Seife.

und insbesondere durch ein nicht unbedeutendes poetisches Talent aus. 1767 bezog er die Universität Leipzig, wo er feine juriftischen Studien begann, Bugleich aber auch, feiner Reigung gur Poefie und Litteratur folgend, mit Begeifterung die Borlesungen Gellerts hörte. Später ging er nach Göttingen und Kiel und ward in letzterer Stadt im August 1771 zum Licentiat der Rechte promovirt. Rach Samburg gurudgetehrt mar er eine Zeit lang rechtsgelehrter Beisitger des Riedergerichts und widmete sich hernach der Advocatur. aber behielt er ein maches Intereffe für das lebhafte litterarische Leben jener Beit, das grade in hamburg recht eigentlich feinen Mittelpuntt hatte. weilte Lessing, der hier wenige Jahre vorher seine "Hamburger Dramaturgie" geschrieben hatte, nicht mehr dauernd in den Mauern der Stadt, doch blieb er noch immer gemissermaßen das Saupt des litterarischen Kreifes daselbst und ichatte benfelben fo hoch, daß er noch 1780 an einen hamburger Freund ichrieb: "Wer in Gurer Gesellichaft hatte bleiben fonnen! wer aus diefer Gesellichaft nur B. aber gehörte mit vielen anderen Mannern bes einen Ginzigen bier hatte." praktischen Lebens, die neben ihrer einseitigen Berusthätigkeit sich einen regen Sinn für alle geistigen Intereffen zu bewahren wußten, zu diefer anziehenden Insbesondere ftand er in freundschaftlichem Bertehr mit Rlopftod, Claudius, J. S. Bog und bem großen Schauspieler und Theaterdirector Friedrich Ludwig Schröder und widmete dem Ideenaustausch mit diesen anregenden Geistern feine Dugestunden. Alls vielbeschäftigter Advocat mard er 1790 jum Senator ermählt und wußte in Ausübung feines neuen Chrenamtes ichon im folgenden Jahre viel zur Dämpfung der damaligen Sandwerterunruben beizutragen. 1794 murde ihm dann die Amtmannichaft von Rikebuttel, jenes an der Mündung ber Elbe gelegenen und für den Hamburger Handel so wichtigen Gebietes, übertragen. Sier in Rigebüttel mar es, wo der 70 Jahre vor ihm jum Samburgischen Senator ermählte Barthold Seinrich Brockes fich in das Studium ber Natur vertiefte und in beschaulichen Mußestunden an den 9 ansehnlichen Bänden seines für die Litteraturgeschichte fo bedeutsamen "Irdischen Bergnügens in Gott" schrieb. Doch die Zeiten hatten sich seitdem geändert. 1795 hielten hannoversche Truppen 5 Monate lang das Umt befett, um eine gefürchtete Landung der Franzosen abzuwehren, und 1800 standen die Preußen ein Jahr lang in Rigebüttel, da man die Antunft einer englischen Flotte erwartete. Die Fluth der Ereigniffe aber, die seit Beginn der französischen Revolution über Europa hereingebrochen, hatte eine Reihe von hervorragenden und intereffanten Berfonlichkeiten auf dem engen Raum der Ortschaften Curhaven und Rigebüttel zusammengeführt. Sier hielten fich damals vor allem zahlreiche Emigranten auf, wie die Berzöge von Angoulème und Berry, Bouille, Damas, Polignac und der Minister Choifeul, ferner die Herzoge von Cumberland und Cambridge, der Bergog (fpater Konig) Friedrich von Württemberg, der Erbstatthalter Wilhelm V. von Oranien mit jeinem Sohne, dem späteren König der Niederlande, Paoli, der fühne aber unglückliche Vertheidiger Corficas, Blücher u. A. Mit diesen Gaften jog ein gewiß von dem seligen Brockes nie geahntes Leben in sein stilles Amt B. indeß fühlte fich, wenn es auch an schweren Amtsforgen in Rigebüttel ein. jener bedrängten Zeit nicht fehlte, in diefem neuen, angeregten und geiftreichen Kreise äußerst wohl. Rachdem seine Amtmannschaft noch außergewöhnlicher Beije um 3 Jahre verlangert worden, tehrte er 1803 nach hamburg gurud, wo er im Jahre 1807 zum Bürgermeister erwählt wurde und als solcher 1810 die traurige Pflicht hatte, seine Vaterstadt den Franzosen zu übergeben. dem dann folgenden französischen Regiment war er 1811 provisorischer Maire, später Mitglied des Generalconseils des Departements der Elbmundungen sowie percepteur des contributions directes und hatte über den in Hamburg residirenden

Fürsten von Ecknühl soviel Einfluß errungen, daß er, wenn auch nicht die allgeneine schwere Roth jener Zeit, so doch manche einzelne Trübsal und Besdrängniß von seiner geliebten Vaterstadt abzuwenden vermochte. Nach der Besseiung Handungs im Ansang des Jahres 1813 wieder als Bürgermeister einzgeset, mußte er schon im April dieses Jahres vor den wiedereinziehenden Franzosen klüchten, kounte jedoch im Jahre 1814 in seine wieder besreite Vaterstadt zurücksehren und seine alte Würde von neuem übernehmen. Noch 20 Jahre hindurch widmete der damals 67 jährige Mann seine reiche Begabung sowie seine unermüdliche Arbeitskrast dem bürgerlichen Gemeinwesen, an dessen Spihe zu stehen er als echter Hamburger bis zu seinem Tode als die höchste Ehre bestrachtete. Doch auch außerhalb Hamburgs wurden seine Verdienste anerkannt, und die Universität Kiel verlieh ihm im Jahre 1821, 50 Jahre nachdem sie ihn zum Licentiaten promovirt hatte, honoris causa die Voctorwürde. Er starb 87 Jahre alt am 5. März 1834.

Hamb. Schriftfellerlegikon Bb. III S. 107 ff. Reuer Netrolog der Deutschen 1834 Th. I S. 219 ff. Memoria J. Arnoldi Heise a Chr. Petersen Hamburg 1835. Buek, Hamburgische Bürgermeister, Hamburg 1840 S. 281

bis 286. G. A. Beife von Dr. B. von Bippen, Salle 1852.

23. v. Melle.

Heiß: Clias Christoph H., Maler und Kupferstecher in Schabmanier, geb. zu Memmingen 1660, gest. auf seinem Gute Trunkelsberg 1731. Er gehört zu den Ersten, welche die Schabkunst, nachdem sie vom deutschen Ersinder L. v. Siegen nach Hosland und England ausgewandert war, wieder in Deutschland einzusühren sich bestrebte, ohne jedoch auch die fünstlerische Vollendung, die sie in beiden genannten Ländern gewonnen hatte, zu erreichen. H. wendete sich dieser Stichsform so ausschließlich zu, daß ihm für das Malen keine Zeit blieb. Er wählte Augsburg zu seinem Wohnorte und hier erschienen seine riesengroßen sogenannten Thesen, die ihm Ruhm und Geld eintrugen, so daß er sich sogar ein Gut kausen konnte. Heutzutage werden gerade diese Blätter am geringsten geschätzt und haben mehr einen culturgeschichtlichen als Kunstwerth. Dann hat man von ihm auch viele Bildnisse von Persönlichkeiten, deren Berühmtheit nicht die Grenzen ihrer Vaterstadt und ihrer Lebenszeit überschritt; Alles in damals conventioneller, nüchterner Weise ausgesührt. Andresen, Handruch. Weise ist damals conventioneller, nüchterner Weise ausgesührt. Andresen, Handruch.

Heiß: Sebastian H., dem Jesuitenorden angehörig, theologischer Controversist, geb. zu Augsburg 1571, gest. 1614 in Ingolstadt. Aus seinen Controversschriften, von welchen einige durch seinen Ordensgenossen P. Conrad Better ins Deutsche übersetzt wurden, heben wir hervor seine Apologie des Papstthums gegen den Tübinger Theologen Jak. Heilbrunner, und seine Apologie des Jesuitenordens: Ad aphorismos doctrinae Jesuitarum aliorumque Pontisiciorum ex dictis, scriptis actisque collectos declaratio apologetica, Ingolstadt, 1609.

Werner.

Heißler: Donat Johann, Graf H. von Heitersheim, öfterr. Feldmarschall, † am 31. Aug. 1696. Dieser tapsere Degen war zu Ende des
dreißigjährigen Krieges aus niedrigem Stande in der Psalz geboren und widmete
sich srühzeitig kaiserlichen Kriegsdiensten. Tapserkeit, Giser und Wohlverhalten
hoben ihn bald von der niedersten Stuse, so daß er schon 1683 dasselbe Dragonerregiment als Oberst besehligte, in das er sich hatte anwerben lassen, und
das noch im selben Jahre seinen Namen sührte. Mit besonderer Bravour socht
H. beim Entsahe von Wien, und die nun solgenden Feldzüge in Ungarn gaben
ihm vielsach Gelegenheit zur Auszeichnung, umsomehr als er selbständiger haudeln
konnte. So schlug er 1684 die Rebellen unter Tötöly und bald daraus ein
türkisches Streiscorps bei Stuhlweißenburg, 1685 nahm er Waihen mit Sturm,

672 Beifter.

überrumpelte Arad und schlug eine türkische Truppe, welche Großwardein und Synla verproviantiren wollte. Jum General ernannt vereitelte H. im nächsten Feldzuge den Entsat von Munfacs und Osen, brachte auch den Türken eine Niederlage vor Szegedin bei. 1688 schlug er Tököly total am Köröß, eroberte Passarvitz und zeichnete sich vor Belgrad aus. Seine Unternehmungen im solgenden Jahre in der Walachei mißglückten wegen der Treulosigkeit der Einwohner und der Mißverständnisse mit den Hospodaren; er verlor das Tressen bei Tohany (21. August) und ward gesangen. Seine Auslösung ersolgte erst 2 Jahre später gegen die in kaiserlicher Gesangenschaft sich besindende Gemahlin Tökölys. Kaum in Freiheit gesetz, bewies H., daß sein Muth ungebrochen sei; er eroberte am 5. Juni 1692 Großwardein und sührte, mittlerweile zum Feldmarschallsieutenant ernannt, von 1694—1695 interimistisch den Oberbesehl der Hanptarmee in Ungarn. Diesen übergab H. 1696 an den Kursürsten von Sachsen. Vor Temesvar, namentlich aber in der Schlacht bei Olasch (26. Aug.) verwundet, starb er an den Folgen sünf Tage später zu Szegedin.

Schweigerd : Defterr. Helb. u. Heerf. Wien 1853. II. Bd.

Hanko. Hanko.
Heister: Johann Heinrich H., Historifer, ein Schwestersohn der Brüder Johannes und Aegidius Gesenius, um die Mitte des 17. Jahrhunderts. Bon seinem Oheim Aegidius erhielt er während einer Krankheit desselben das zu einer Geschichte der Kölner Weihbischöfe gesammelte Material zu selbständiger Bearbeitung. Roch als Zögling des Kölner Jesuiten-Ghmnasiums verarbeitete er diesen Stoss zu einer eigenen Schrift und veröffentlichte dieselbe 1641 unter dem Titel: "Suffraganei Colonienses sive syntagma de s. Coloniensis ecclesiae proepiscopis, cum illustratione diversorum episcopatuum et familiarum". Nicht unerheblich vermehrt wurde das Schristchen 1670 in zweiter Auslage von dem Jesuiten Grothaus herausgegeben. Der bekannte Herausgeber der Acten der Kölner Shnode, Harzheim, hatte die Absicht, das Wertchen neu zu bearbeiten und dis zum Jahre 1762 sortzusühren; durch den Tod wurde er aber daran gehindert, die Absicht zur Aussührung zu bringen.

Gelenii de magn. Col. — Handschriftliche Notizen von Forst, im Kölner Stadtarchiv. Ennen.

Beifter: Loreng S., braunschweig-lüneburgischer Sofrath und Leibmedicus, Professor der Medicin, Chirurgie und Botanit an der konigl. und herzogl. Julius-Universität zu Helmstädt, der berühmteste deutsche Chirurg des 18. Jahrhunderts, war geboren am 19. September 1683 zu Frankfurt am Main, als der Sohn eines Holzhändlers, der später Castwirth und Weinhändler war; seine Mutter Maria geb. Alleins war die Tochter eines Kanfmanns. Er exhielt seinen Schulunterricht auf dem dortigen Gymnasium und versuchte sich während ber letten zwei Jahre feines Aufenthaltes auf bemfelben 1700-2 vielfach in deutschen und lateinischen Gedichten auf die verschiedensten Vorkommnisse der Zeit, namentlich politische. Durch Privatunterricht erlernte er die französische und italienische Sprache, serner Musit und Zeichnen, und beschäftigte sich in mußigen Stunden auch mit Buchereinbinden. — In feinem 19. Jahre, 1702, bezog er die Universität Gießen und ließ sich von dem Prof. Georg Christoph Möller in sein Haus ausnehmen und hörte bei ihm, nebst Anderen, "einen ganhen Cursum Medicum". Als Möller im J. 1703 vom kaiferl. Reichs= fammergericht als Medicus Ordinarius nach Weblar berufen wurde, folgte ihm B. mit mehreren anderen Studenten der Medicin dorthin, brachte bei demfelben fast vier Jahre zu und absolvirte in dieser Zeit die "Physica" und "den gangen Cursum Medicum", indem er "in Institutionibus Medicis, in der Anatomie, Chymie, Botanic, Chirurgie, Materia Medica, Formulis Medicis, und in Praxi,

Heister. 673

ionderlich auch Ipsa Manuductione ad Lectum Aegrorum, ingleichen in Casibus und Consiliis Medicis" Unterricht erhielt. Da er in Wehlar seine Wohnung bei einem Apotheker hatte, jand er gute Gelegenheit, sich in der Chemie und Pharmacie Kenntnisse und praktische Fertigkeiten zu erwerben. dium der Unatomie aber scheint es daselbst ziemlich schwach bestellt gewesen zu fein; denn wenn er auch bei den von Möller an Menschen und Thieren ver= richteten Sectionen zugegen war, hat er boch nur, wenn von dem Giegener Anatomen Barthold "Anatomiae Publicae angestellt worden, sich etliche mahl dahin begeben, felbigen mit bengewohnet, und ihm [fich] dadurch eine zimliche Cognition in ber Anatomie zu wege gebracht". Beister's besondere Reigung für die Botanik fand reichliche Nahrung in der Flora von Weylar und Frankfurt. Much die gahlreichen Beilquellen der dortigen Gegend lernte er in Begleitung seines Meisters, der vielfältig von Patienten in diesen Badern consultirt wurde. kennen. — Zu seiner weiteren Ausbildung begab sich H. ansangs des Sommers 1706 zu Schiff auf dem Main und Rhein nach Holland und zwar zunächst nach Amsterdam. Er besuchte daselbst nicht nur die botanischen Demonstrationen von Ruhsch und Commelin, sondern auch des Ersteren öffentliche und private anatomische Demonstrationen; ein Abkommen aber, bas er, zusammen mit einigen anderen aufländischen Aerzten, mit Rau, dem damaligen Steinschneiber und Stadtoperateur in Amsterdam, getroffen hatte, daß er sie die gesammte Anatomie und chirurgischen Operationen, besonders den Steinschnitt lehren, und ihnen Cadaver zu ihren anatomischen und chirurgischen Uebungen liefern solle, wurde von jenem nur fehr ungenügend innegehalten, fodaß fich die jungen Nerzte in ihren Erwartungen fehr getäuscht saben. Sie wendeten fich darauf an Runfch, ber ihnen aus bem großen Spital fo viele Cadaver, als fie haben wollten, verschaffte, so daß H. den ganzen Winter hindurch bis zum Mai 1707 sich auf das Aleihigite mit der praktischen Anatomie beschäftigen konnte, wobei es ihm gelang, Brrthumer verschiedener Anatomen (3. B. Berbeben's) aufzufinden und mancherlei unbefannte oder nicht genau beschriebene Dinge zu beobachten, die er später in seinem anatomischen Sandbuche näher erörtert hat. Er versäumte dabei feine Gelegenheit, dirurgischen Operationen innerhalb und außerhalb ber Hofpitäler beizuwohnen, anfangs denjenigen Rau's, dann denen von Ruhich, Beter Adrianson Verdunn u. A., auch übte er sich in dirurgischen Operationen am Cadaver. — In der Meinung, daß er durch nichts leichter als im Felde fich in der Chirurgie murde vervolltommnen konnen, begab S. fich im Juni 1707 nach dem Schauplage des eben ausgebrochenen Krieges in den öfterreichi= ichen Niederlanden, besuchte die Felbhospitäler der Engländer und Holländer in Bruffel und Gent, fah daselbst viele Berwundungen und Operationen und erhielt auch selbst Gelegenheit, bei der Behandlung der Berwundeten mit Hand anzulegen, ebenfo wie er den innerlichen Krantheiten der Soldaten seine Aufmerksamkeit zuwendete und, da er viel mit Engländern zu thun hatte, auch die englische Sprache zu erlernen sich angelegen fein ließ. — Aus dem Felbe zurückkehrend, ging er nach Leyden, hörte daselbst u. A. bei Boerhaave über Chemie und Augenkrankheiten, bei Bidloo Anatomie, auch Vorlesungen über Mathe= matik und lernte dabei das Glasschleisen und "Microscopia zu machen", wäh= rend er der Botanik noch sortwährend besondere Ausmertsamkeit zuwandte. -Bei einem Besuche in Amsterdam wurde er durch seinen Lehrer und Freund Runfch mit dem Prof. Almeloveen von der Gelderischen Universität Harderwyt bekannt; derselbe veranlaßte ihn, dort, im Mai 1708, statt wie er es beabsich= tigt hatte, in Leyden, den Doctorgrad zu erwerben. — Nachdem H. seine Studien in Leyden vollendet, beschloß er, aus Liebe zur Anatomie und Chirurgie, und da er fand, daß, außer dem bejahrten Runsch, cs in Holland an Leuten

674 Seifter.

fehle, welche die Anatomie zu lehren im Stande seien, sich in Amsterdam niedergulaffen und neben der Braris Borlefungen über Anatomie und Chirurgie gu halten. Runsch, der ihn jast wie einen Sohn liebte, war mit diesem Vorhaben einverstanden, und jo wurde beschloffen, daß fie fich in den Bortrag über Anatomie theilen wollten, indem Runich die Cadaver aus dem Sofpitale aufchaffte und sein Anditorium für H. hergab, welcher die Anatomie an frischen Cadavern lehren follte, während Runich sich barauf beschränkte, eine Stunde täglich seine merkwürdigsten Präparate zu demonstriren. Sein erstes Collegium anatomicum hielt S. mit 10 frangöfischen Chirurgen oder Barbiergesellen ab, und zwar, ba fie weder Lateinisch, noch Hollandisch, noch Deutsch verstanden, in französischer Sprache, in welcher fich B. noch besonders dadurch vervollkommnet hatte, daß er mährend seines Aufenthaltes in Lenden bei einer französischen Familie Wohnung und Rost gehabt hatte. Es folgte ein Collegium anatomico-chirurgicum mit deutschen Studenten, das bis gegen den Sommer 1709 dauerte. 5. in dem Saufe des berühmten Mathematiters Semfterhups zwei Rahre lang wohnte, benutte er die Gelegenheit, sich noch weiterhin mit Mathematik, sowie mit Mechanit, Statit, Optit, Afuftif zu beschäftigen, mit besonderer Rudficht auf deren Anwendung in der Anatomie, Physiologie und Chirurgie. — Um indeffen noch mehr Erfahrung und liebung in der praftischen Chirurgie ju erlangen, beschloß er wieder im Felde Dienste zu leisten, wurde, auf Runsch's Empjehlung, bei den die Festung Tournay belagernden hollandischen Truppen als Feldmedicus angestellt, und hatte daselbst, sowie in den Lazarethen zu Dudenarde und, nach der Schlacht bei Malplaquet, zu Bruffel reichliche Gelegenheit Verwundete zu behandeln und Operationen auszuführen. An lekterem Orte machte er auch durch die Section eines mit dem grauen Staar behafteten Uuges eines todten Soldaten die Entdeckung, daß jener nicht, wie man Jahr= hunderte lang geglaubt hatte, ein Häutchen sei, sondern die getrübte Arnstall= linje, eine Entdeckung, die zwar auch später noch vieljach angezweijelt, dennoch als das Richtige sich bewährt hat. — Nach Umsterdam zu seiner Lehrthätigkeit zurückgekehrt, ternte er dort einen jungen Arzt aus Rürnberg kennen, der ihm mittheilte, daß auf der Nürnbergischen Universität Altdorf durch einen Todesjall eine medicinische Brojessur vacant geworden sei, die mit einem guten Anatomen wieder besetzt werden folle; gleichzeitig forderte er H. auf, sich barum zu Obgleich S. fich in Holland bereits in einer ziemlich guten Bofition besand und eine noch besiere ihm in sicherer Aussicht stand, beschloß er dennoch, auf jenes Anerbieten einzugehen und wurde er dann auch, auf Ruhsch's Empfehlung an den Rürnberger Arzt und Botaniter Volkamer, von dem Rath der Stadt Nürnberg zum Professor Anatomiae et Chirurgiae in Altdorf im Frühling 1710 erwählt. Ehe er aber die Projessur antrat, erbat er sich die Erlanbnig, zuvor noch eine Reise nach England zu machen, wofelbst er London, Drford und Cambridge besuchte, unter anderen Berühmtheiten auch Newton und Sloane tennen lernte, um dann, über Holland gurudtehrend, am 11. November 1710 als Mitglied der medicinischen Facultät in Altdorf, kaum 27 Jahre alt, eingeführt zu werden. Seine Vorlefungen, die er demnächst hielt, waren: Deffentliche "de usu partium" (also Physiologie), privatim über Anatomie und Chirurgie; menichliche Leichname wurden fo oft, als er fie bekommen fonnte, viel öfter als dies jemals früher in Altdorf geschehen war, difficirt. Er befam auch bald eine ausgebehnte praftische Thätigkeit in ben benachbarten Landestheilen und verrichtete mancherlei chirurgische und geburtshülfliche Operationen. Auch begann er eine schriftstellerische Thätigkeit über anatomische, chirurgische, augenärztliche und botanische Gegenstände, zum großen Theil in Reden, Programmen, Differtationen, sowie den Ephemeriden der kaiserl. AkaHeifter. 675

demie der Natursorscher, deren Mitglied er bald wurde, veröffentlicht, die ihn zu einem der fruchtbarften medicinischen Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts Es begann damit eine Controverse gegen den Parifer Oculiften Wool= house über das Wesen des grauen Staares und anderer Augentrantheiten, die sich viele Jahre hindurch fortspann. — Im I. 1711 starb Heister's Vater in Frankfurt und er jelbst berheirathete sich mit einer Tochter des juristischen Projessors Hildebrandt zu Altdorj. Bon 1715—17 gab H., zuerst in verschiedenen Differtationen, dann (1717) gesammelt ein "Compendium anatomicum" heraus, das die von ihm felbständig in Solland bei feinen anatomischen Studien gemachten Beobachtungen enthielt und fehr oft und an ben verichiedenften Orten von Renem gedruckt und mehrjach überjett, lange Zeit das Hauptlehrbuch der Ana-In einer größeren Differtation über eine "Neue Behandlung ber tomie war. Thränenfisteln" (1716) beschäftigte er sich mit der bisher in Deutschland noch gar nicht geübten Methode des Franzosen Auel, 1718 aber, noch in Altdorf verfaßt, erfchien fein größtes und berühmtestes Wert, feine "Chirurgie", ein Buch, das nicht nur eine Reihe von Auflagen erlebte, sondern auch in eine Anzahl von lebenden Sprachen und ins Lateinische (als "Institutiones chirurgiae") übersett, vielen Generationen als Lehrbuch gedient hat. Seinen großen Erfolg verdankt das Buch jum Theil dem Umstande, daß es das erfte in deutscher Sprache geschriebene Lehrbuch der Chirurgie war und daß H., der forgfältig die beften in= und ausländischen Quellen benutte und feine eigenen Erfahrungen hinzunahm, der Chirurgie die ihr (in Deutschland wenigsteus) fehlende Bafis der Anatomie zu geben verftanden hatte. Als ein Mangel des Buches muß es jedoch angesehen werden, daß es viel unnuge Operationsmethoden, Instrumente und Bandagen beschrieben und abgebildet enthält, daß überhaupt die Kritik und die eigene Erfahrung des Berfaffers, namentlich in den erften Ausgaben, au wenig hervortritt. Aus der Zeit von Seister's Aufenthalt in Altdorf ist noch zu erwähnen, daß er seine Sammlung von chirurgischen, mathematischen, physika-Lischen Instrumenten, worunter auch eine Luftpumpe, ebenso wie seine anatomischen und Raturalien-Sammlungen, fehr vermehrte, daß er fein von früher Jugendzeit an gesammeltes "Herbarium vivum" auf 66 Folio-Bande brachte, und daß er endlich auch, um an den von ihm mit feinen Schriften herausgegebenen Rupjertajeln eigenhändig kleine Correcturen vornehmen zu können, das Kupjerstechen erlernte. — Im J. 1719 erhielt er einen Ruf als Projessor der Anatomie und Chirurgie an die Juling-Universität zu Helmstädt, dem er jedoch erst im Frühjahr 1720 Folge leistete, nachdem er noch im Februar dieses Jahres in einer gerichtsärztlichen Dissertation sich energisch für die Aufrechterhaltung der Lex regia (die Ausführung des Kaiferschuittes bei einer eben verstorbenen Schwangeren zu möglicher Rettung des noch lebenden Kindes) ausgesprochen hatte. — Am 2. Mai, nach zehnjähriger Wirksamkeit in Alkbors von da ausbrechend, langte er, nachdem er die ihm noch unbefannten fächsischen Universi= täten Rena, Leivzig und Halle befucht, am 13. Mai mit seiner Familie über Magdeburg in Helmstädt an. Auch dort sette er seine Vorlesungen, chirurgi= schen Operationen und anatomischen Demonstrationen, sowie die Ausübung der medicinisch=chirurgischen Praris mit solchem Beifall fort, daß er selbst bis nach Rostod und Berlin hin consultirt wurde. Glanzende Anerbietungen, die ihm gemacht worden waren, nach St. Petersburg, Burzburg oder Kiel überzusiedeln, hatte er abgelehnt. Er veranlaßte die Ansertigung eines Berzeichnisses der um Helmstädt wachsenden Pflanzen, sowie seit 1722 die Anstellung und Beröffentlichung meteorologischer Beobachtungen. Den Lehrstuhl der Anatomie behielt er bis 1730, wo er den der theoretischen Medicin und Botanik übernahm, um die erstere 1740, nach des Broj. Meibom Tode, mit dem der praktischen Medicin

676 Beifter.

Bu bertauschen, die er zusammen mit der Chirurgie und Botanif beibehielt. Nachdem er 1730 die Leitung des botanischen Gartens übernommen, brachte er es durch seine Bemühungen in wenigen Sahren dahin, daß derselbe erheblich verarößert und mit geeigneten Gewächshäusern versehen wurde, und bald zu ben reichsten und schönsten seiner Gattung in Deutschland gezählt wurde. Seine Bucher-, Inftrumenten- und Pflangensammlungen gehörten zu den größten, im Brivatbefit befindlichen; fein Briefwechfel erftredte fich über Gelehrte aller Länder; er war Mitglied gahlreicher gelehrter Gefellschaften. Bis an fein Lebens= ende raftlog thätig, starb der 75jährige Greiß auf der Söhe feines Ruhmes und von seinen Berufsgenossen hochgeehrt, auf einer Consultationsreise zu Bornum bei Königslutter am 18. April 1758. — H. muß unbestritten als der bedeutendîte deutsche Chirura des vorigen Jahrhunderts gelten. Mit einem ausge= zeichneten Wissen in der Anatomie und den Naturwissenschaften ausgerüftet, mit einer umfaffenden Kenntniß der alten und neuen in- und ausländischen Litteratur hat er in allen Gebieten der Heilkunde und der Naturwiffenschaften, denen er sich näher widmete, also namentlich der Anatomie, Chirurgie, Augenheilkunde, Geburtshülse, Botanik Treffliches geleistet, das größte Verdienst aber hat er sich um die Chirurgie erworben, wie schon aus dem unerhörten Ersolge ersichtlich ist, dessen sich sein früher angesührtes Lehrbuch der Chirurgie für Menschenalter zu erfreuen gehabt hat.

Christ. Polycarp Leporin, Aussührlicher Bericht Vom Leben und Schristen Des Durch ganz Europam berühnten Heisterin. j. w., Onedlindurg 1725, 4°. — Memoria viri ill. et exper. Laurentii Heisteri etc. in Nova Acta physico-medica Acad. Caes. Leop.-Carol. T. II, 1761, p. 453. — Seine überaus zahlreichen Schristen s. in Alb. v. Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 5. — J. G. Meusel, Lexison der vom J. 1750 bis 1800 verstorbenen teutschen Schriststeller, Bd. V, 1805. S. 318.

Heister: Siegbert Graf H., österreichischer Feldmarschall. Einer alt= ablichen Kamilie entsprossen, begann H. schon in seinem 19. Lebensjahre (1665) seine militärische Lausbahn, zeigte in den Zügen gegen Frankreich besondere perfönliche Tapferkeit und ward als Major 1678 in einem heißen Gefechte auf der Brücke bei Rheinselden schwer verwundet. Als General focht er hierauf mit ungewöhnlicher Bravour, fich dabei aber auch als ein einfichtsvoller, erjahrener Anjührer bewährend, in den Keldzügen von 1683 bis zum Ablaufe des Jahrhunderts. Unter Ludwig von Baden besehligte er das gesammte Fugvolt und trug viel zu den Siegen von Batotschina (Patačin, 30. August) und Nissa (24. September) 1689 bei. Behn Jahre später war B. felbständiger Corps= commandant in Oberungarn und socht stets mit Glück gegen die Türken und die mit ihnen verbündeten ungarischen Rebellen. Auch in dem Kriege gegen Ratoczy, welchen Desterreich gleichzeitig mit dem spanischen Erbsolgekriege zu führen hatte, war er fiegreich, jo bei Koronczo (13. Juni) und Gerencser (Thrnau, 26. December) 1704. Hierauf nach Tirol versett, hielt er auch hier die Kortschritte des Feindes auf; 1707 kam er zur Reichsarmee, doch schon das Jahr darauf (1708) ward er Oberbesehlshaber in Ungarn. Hier schlug er mit dem Grafen Johann Palin vereint die Aufständischen bei Trentschin (4. August), nahm mehrere feste Plage und stellte das Ansehen des Kaifers in gang Riederungarn wieder her. Weitere glückliche Gesechte und Städteeinnahmen beschleunigten die Pacificirung des Landes. An dem Feldzuge von 1717 nahm H. ebenfalls rühmlichen Antheil, er wartete aber den Friedensschluß nicht ab und zog sich auf sein Gut Kirchberg (Steiermark) zurück, wo er am 22. Februar 1718 im 72. Lebensjahre ftarb. Aus feiner erften Che mit einer Gräfin Zinzendorf (H. war vier Mal vermählt) stammen seine einzigen zwei Kinder; der ältere Sohn Rudolf siel als kaiserl. Oberst ehrenvoll mit 18 Wunden bedeckt in der Schlacht bei Belgrad 1717.

Kestner, That. 11. Charakterzüge berühmter österr. Feldherren, Wien 1808.

von Janko.

Heitmiller: Johann H. errichtete im J. 1656 eine Druckerei zu Helmstädt und druckte daselbst bis zum J. 1677. In diesem Jahre verlegte er seine Buchdruckerei auf Wunsch des gelehrten Herzogs Ferdinand Albert I. von Braunschweig-Lüneburg-Bevern in dessen Residenzschloß Bevern, wo er bis 1680 Verschiedenes druckte, besonders aber die Schmähschristen des Herzogs gegen seinen Bruder. Im Hervite des genannten Jahres zog er mit seiner Buchdruckeri nach der Stadt Hameln, wodurch er der erste Buchdrucker jener Stadt wurde. 1681 druckte er hier; dann verschwindet sein Rame.

Bgl. Grotesend, Geschichte der Buchdruckereien in hannoverschen und braunschweig'schen Landen. Allgemeine deutsche Biographie, Bd. VI. S. 679 u. ff. Größe, Lehrbuch der Litterärgeschichte, III. Bd. I. Abth. S. 192, 2e.

Relchner.

Seito: S.; auch Saito, Setto, fehlerhaft Satto, geb. 763, geft. 17. Marg 836. Schon als fünfjähriger Anabe ber Klofterschule in Reichenau übergeben, hat er später von Abt Waldo die Leitung derselben erhalten und vorzüglich den hohen Aufschwung derfelben bewirkt. Als 806 Waldo die Abtei Saint-Denis erhielt, wurde er beffen Nachfolger, vielleicht schon früher Bischof von Basel, deffen Berwaltung Waldo ebenfalls gehabt hatte, und wußte mit gleichem Eifer beiden Nemtern vorzustehen, wie ihm auch Basel und Reichenau neue Kirchen verdankten. Talentvolle Mönche gab er berühmten Lehrern zur Unterweifung und der Klofterbibliothek widmete er besondere Fürsorge. Zwei Mönche schickte er 817 an den Abt Benedict von Aniane, und der damals eifrig betriebenen Klofterreform scheint er auf ihren Rath (ihr Bericht ift noch erhalten) durch eigene Anitiative zuvorgekommen zu fein. Gin ichones Denkmal feiner Sorge für feinen Sprengel find die 25 Capitel für feine Pfarrgeiftlichkeit, zweckmäßige, auf Beforderung einer verständigen Frommigkeit gerichtete Borichriften. Kaiser Karl schickte ihn 811 als Gesandten nach Konstantmopel, und darüber hat er einen Bericht (Hodoeporicon) verjagt, der sich nicht erhalten hat. Schwere Krankheit ließ ihn 823 im 60. Jahre feine Nemter aufgeben; als Abt folgte ihm fein Schüler Erlebold. Er lebte noch bis 836 als einfacher Mönch im Aloster, und beschrieb 824 die Bision des Wettin, welche gleichzeitig der junge Walahfrid in Berfen bearbeitete.

Reugart, Episcopatus Constant., I. 142—148. Rettberg, Kirchengesch. Beutschlands, II. 93—96. Wattenbach.

Heit: Friedrich Karl H., Thpograph und alsatischer Historiker, geb. den 11. Juni 1798 zu Straßburg, gest. den 16. Juni 1867; übernahm in seinem zwanzigsten Jahre die Buchhandlung und Buchdruckerei seines Baters. Seit dem J. 1709 war die Druckerei, wol die älteste in Straßburg, regelmäßig von Bater auf Sohn in der Heihischen Familie übergegangen. H. ist nicht nur durch seine historischen Monographien, sondern auch als Sammler bekannt; er besaß die meisten Publicationen über das Elsaß. Diese Alsatica sind nach seinem Tode in den Besitz der Universitäts= und Landesbibliothek gekommen.

Svað

Helbig: Karl Custav H., Historiker, geboren zu Dresden den 20. Juli 1808, gestorben daselbst den 19. März 1875, war der Sohn eines Subalterns beamten, des Finanzsecretärs Karl August H. Er besuchte die Kreuzschule zu Dresden in der Zeit von Ostern 1820 bis Michaelis 1826 und behielt dauernd in feiner Baterstadt feinen Wohnsitz, nachdem er in Leipzig Theologie und Phi= lologie ftudirt und mährend eines einjährigen Zeitraums (1829-30) in Warschau im Saufe des Generals Lewigkon, Chefs der dortigen Polizei, als Erzieher gelebt hatte. Die politischen Greignisse, welche turz nach seiner Rudtehr aus Bolen bie Aufmertsamkeit des deutschen Bublikums auf diefes Land lenkten, veranlagten ihn, einen Theil von bem, was er mahrend seines dortigen Aufent= haltes mit einem ichon damals entwickelten feinen Sinne für politische Fragen aller Art wahrgenommen, in einem Schriftchen zu veröffentlichen, welches er unter dem Ramen C. G. Freimund und unter dem Titel "Bemerkungen über den Zustand Polens unter russischer Herrschaft im J. 1830" (Leipzig 1831) herausgab. Außer diesem Schristchen erinnert auch ein handschristliches Tage= buch, welches mit seinem übrigen litterarischen Nachlaß Eigenthum der Dresdner Kreugschule geworden ift, an die Zeit seines Aufenthaltes in Polen. ebengenannte Dregdner Symnafium, dem er felbft feine Erziehung verdankte, fam er zu Anjang des J. 1833 als Collaborator und seitdem wirkte er an diefer felben Lehranstalt ununterbrochen bis zu dem Zeitpunkte, wo er in den Ruhestand trat; es geschah dies im September 1868. 1862 trat er in den Rang eines Convectors und, was sein Lehrjach anbetrifft, so jungirte er vorzugsweise als Lehrer der Geschichte, in welcher Eigenschaft er sich außer durch seine wissenschaftliche Tüchtigkeit namentlich auch badurch auszeichnete, daß er es verstand, die patriotischen Gefühle seiner Schüler zu wecken und zu pflegen und durch seine Lehren dauernden Ginfluß auf die Entwicklung ihrer Gefinnung zu gewinnen. Unter feinen Schriften find zunächft biejenigen bemerkenswerth, in welchen handschriftliche Quellen des t. sächsischen Hauptstaatsarchivs benutt find; es find dies die Monographien: "Christian Ludwig Liscow" (Dresden u. Leipzig 1844), "Wallenstein und Arnim 1632—1634" (Programm des Gymnafiums zu Dregden, 1850), "Der Kaifer Ferdinand und ber Herzog von Friedland während des Winters 1633-1634" (Dresden 1852), "Guftav Abolf und die Kurfürsten von Sachsen und Brandenburg, 1630-1632'' (Leipzig 1854), "Cfaias Pujendorf's Bericht über Kaiser Leopold, seinen Hof und die öster= reichische Politik, 1671—1674" (Leipzig 1862). Außer ihnen mögen befonders erwähnt sein: das Buch "Ueber die sittlichen Zustände des griechischen Helden-alters" (Leipz. 1839), seine Ausgabe von Schiller's "Wallenstein" (Stuttg. u. Augsburg 1856) und "Der Erdbeerkönig. Gin Kindermarchen von Severin Anfelmus" (Dregden 1834). Gin vollständiges Berzeichniß seiner Schriften mit Ginschluß zahlreicher in Zeitschriften abgedruckter Abhandlungen befindet sich in dem Programm der Kreugschule vom 3. 1869, deren Bibliothet auch eine Sammlung seiner in politischen Zeitungen veröffentlichten Auffage befigt.

Programm des Gymnafiums zum heiligen Kreuz in Dresden, Dresden 1869 u. 1876. O. Melher, Aus K. G. Helbig's Leben Warschau 1829—30,

in dem Dresdner Anzeiger, 1876, 26. Aug., Rr. 239 S. 12 f.

Schnorr von Carolsfeld.

Helphaften, die Zustände Desterreichs in der zweiten Hälfter einer Reihe von lehrhaften, die Zustände Desterreichs in der zweiten Hälfte des 13. Jahrhunderts schilbernden Gedichten, welche ein lebhaftes Bild von dem Verfall der Zucht und Sitte entwersen. Der Name S. Hommt aber nur in dem einen Gedichte (Nr. 13) als der eines bereits verstorbenen Spielmannes vor. Die Gedichte sind, wie sich aus den darin vorkommenden Auspielungen ergibt, zwischen 1288 und 1291 entstanden und werden unter dem Gesammtnamen "Der kleine Lucidarius" zusammengesaßt, als Seitenstück zu dem lateinischen, den Namen "Lucidarius" sührenden Prosawerke, welches bereits im 12. Jahrhundert verdeutscht und dadurch weitverbreitet wurde. Wie hier in der Form des Gespräches

Selb. 679

zwischen Meister und Jünger Belehrung ertheilt wird, so ist diese Form auch in mehreren der Gedichte angewendet und daher der Name auf das Ganze übertragen. Neben dem nicht geringen culturgeschichtlichen Interesse haben die Gebichte auch ein historisches; das eine erzählt die Belagerung Wiens im J. 1291 durch König Andreas III. von Ungarn, ein anderes die Verschwörung von vier Ministerialen gegen den Herzog von Oesterreich im J. 1295.

Herausgegeben von Th. v. Karajan in Haupt's Zeitschrift Bb. IV. Bgl. E. Martin, ebenda, XIII, 464 st., der die Unrichtigkeit des Autornamens nachwieß.

Seld: Friedrich Wilhelm Alexander S., deutscher Bublicift, popularer Hiftorifer und Agitator, geboren 1813 in der schlesischen Stadt Reiffe, † am 26. Marg 1872 in Berlin. B. gedachte zuerft die Militarcarrière gu machen, und fo gehörte er 1831 als Lieutenant dem 36. Infanterieregiment in Jedoch nahm er nach einigen Jahren seinen Abschied, versuchte sich Mainz an. hier und dort als Schauspieler, ließ sich dann in Ersurt nieder, wo er seine schriftstellerischen Erstlinge erscheinen ließ, und verlegte 1848 seinen Wohnsit nach Leipzig, wo er bald durch eine radicale Zeitschrift, die "Locomotive", von nich reden machte. Das Blatt wurde in Sachsen endlich verboten, B. versuchte es in Halle und später in Schleubit fortzuseten und taufte es dann in Berlin gu einem "Bolfsblatt" um, wo er nun an den revolutionaren Bewegungen und Vorgängen von 1848 in hervorragendster Weise theilnahm. Er wurde einer der erften und einflugreichsten Guhrer der Extremen in der Sauptstadt, doch wollte " man schlieglich eine Zweideutigkeit in seiner Saltung erblicken und entzog ihm das bisherige blinde Vertrauen. In der Folge muß es zwischen der gegnerischen Seite und ihm wirklich noch zu einer Art Bact gefommen fein: benn ber Radicale und Revolutionär von 1848 erschien 1850 als königl. Torfinspector in Ryno bei Freienwalde. Richt lange indeffen blieb er bas; er lebte zurnichgezogen einige Jahre in Franksurt a. M., sowie in Samburg, und siedelte Mitte der Fünfzig zum zweiten Mal nach Berlin über, wo er anfangs, der Politik noch fern, in einer von ihm ins Leben gernsenen Wochenschrift "Theatralia" den Interessen der Bühne auf seine Weise zu dienen unternahm. 1863 erst lenkte er in die vormaligen Pfade wieder ein, als Redacteur an die Spige der "Staatsbürger= Zeitung", eines Organes der Arbeiterpartei und des der Bourgeoifie feindlich gefinnten fleinen Gewerbestandes, tretend. Er schuf das Blatt bald zu einer nicht zu verachtenden Macht innerhalb feiner Sphare, ja wol anch vielsach noch über lettere hinaus, um. 1871 trennte er fich von dem Befiger Daubit und rief ein Concurrenzunternehmen "Staatsbürger-Zeitung (Alte Beld'iche)" ins Leben, welches Eigenthum einer Genoffenschaft wurde, als deren Haupt und Seele natürlich er und fein Anderer figurirte. Als ihn im März folgenden Jahres der Tod abrief, war lange genug schon von Neuem der Verdacht rege geworden, daß g. feine demotratischen und socialistischen Agitationen doch vielleicht nur um sehr egoistischer Sonderbestrebungen willen ins Werk gesetzt habe. Jedenfalls war h. ein großes Talent und eine reichbegabte Perfönlichkeit; es lag in ihm etwas von einem geborenen Boltsmann und Guhrer ber Maffen, aber gewiffe Schwächen der Individualität und Mängel im Charatter ließen feine vollkommene Entfaltung zu oder verhinderten den rechten edlen Gebrauch der bedeutenden Gaben. - Held's erstes ichriftstellerisches Erzeugniß maren "Preugens Helben" (6 Bde., 1841). In den "Frejahrten eines Comodianten" (1842) beichrieb er einen Theil feines eigenen Lebens. Seine Sauptleiftung dürfte die in Gemeinschaft mit Corvin herausgegebene "Illustrirte Weltgeschichte" sein (8 Bde., 1844 ff.). Außerdem verfaßte er eine "Geschichte des Revolutions= zeitalters 1789—1850" (1850 ff.), "Deutschlands Lehrjahre 1848—50" (1859 ff.)

680 Held.

und noch mehr dergleichen, was Alles freilich nicht sowol einer objectiven, wissenschaftlichen Geschichtschreibung, als der parteiischen agitatorischen Broschürenschreibung beizuzählen ist. Kneschte.

Henburgischen Henburgischen Beilebrich G., geboren zu Meuselwig im Altenburgischen ben 29. Mai 1804, königl. sächsischer Oberappellationsrath, trat am 24. Febr. 1849 als Justizminister an die Spize des Uebergangsministeriums, welches das Märzministerium Braun — v. d. Piorden ablöste und, in der Frage wegen Anerkennung der Reichsversassing unter sich uneinig, am 2. Mai dem Ministerium Beust den Plat räumte. Harb zu Dresden am 24. April 1857 noch vor Vollendung des ihm übertragenen Entwurss zu einem Civilgesetzuch sür das Königreich Sachsen und einige Nachbarstaaten, welcher letztere jedoch von Seiten juristischer Autoritäten vielsache Angrisse ersuhr und deshalb von der Regierung zurückgezogen wurde.

Held: Henrich H., Dichter. Ueber sein Leben sehlt es an Nachrichten; bas Meifte ift aus Andentungen in feinen Schriften und benen gleichzeitiger Dichter (Joh. Franck, Boet. Werke) zu ermitteln. Geb. 161? zu Guhrau in Schlesien studirte er etwa von 1637—40 in Königsberg, wo er mit Joh. Franck und Andreas Tscherning befreundet war. Er verweilte um 1643 in Frankfurt a. O.; dort ruftete er fich (spätestens im Sommer 1645) zu einer Reise nach Holland; im Sommer 1647 hielt er sich in Roftock auf. Angeblich ift er später Juris Practicus in seiner Baterftadt gewesen. Sein Todesjahr ift unbekannt: die Angaben schwanken zwischen der nach dem Vorstehenden un= haltbaren Jahreszahl 1643 und 1661. — 1643 gab er zu Frankjurt a. O. eine Sammlung "Deutscher Gedichte Bortrab" heraus, die 1649 mit neuem Titelblatt erschien. Die Berichte über andere Schriften (Poet. Lust und Unlust als Vorrede der Satire Hanswurft beigefügt; neu erfundene Prosodia) sind un= ficher. — Außer zahlreichen Gelegenheitsgedichten hat er geiftliche Lieder verfaßt, die jum Theil nur durch die Erugerichen Gefangbucher von 1659 und 1664 überliefert find. Einige haben sich bis zur Gegenwart in Gebrauch erhalten.

Bgl. Koch, Geschichte des Kirchenliedes I, 3. S. 55. Mützell, Geistliche Lieder der evangel. Kirche a. d. 17. Jahrhundert, I. S. 320, 326. Reues Lausitz. Magazin, Bd. 53 (1877), S. 13, 21, 29, 56. Fentsch.

Beld: Johann Chriftoph S., Philolog und Schulmann, geb. am 21. Decbr. 1791 zu Rurnberg, geft. am 21. Marg 1873 gu Banreuth. dem er 1809 das Inmnafium in seiner Baterstadt absolvirt hatte, widmete er fich vier Jahre lang auf den Universitäten Beidelberg, Erlangen und Leipzig dem Studium der Philologie und begab fich nach Beendigung der Univerfitätsstudien, um eine Hosmeisterstelle anzutreten, nach München, wo Friedr. Thiersch einen mächtigen Einfluß auf ihn ausübte. In deffen Acta Philologorum Monacensium erichien auch (1815 und 16) seine erste gesehrte Arbeit: ,,Annotationes in Plutarchi vitam Alexandri M." Schon im J. 1815 wurde H. zum Lehrer am Chm= nafium zu Banreuth ernannt, welcher Anftalt er von da an ununterbrochen, seit 1835 als Rector, angehört hat, bis er 1867 in den wohlverdienten Ruhe= ftand trat. Unter dem schwachen Rector Degen (1811-1821) war die Disciplin des Bahreuther Chmnafiums tief gefunten und ein burschikofes Wefen unter den Schülern mit allen fonftigen Auswüchsen eingeriffen. Bur Unbahnung befferer Buftande ftand S. dem Rachfolger Degen's, dem trefflichen Gabler, treu gur Seite, da es ihm durch feine anziehende Lehrgabe und den fittlichen Ernst seines Charakters bald gelungen war, einen heilsamen Ginfluß auf die Jugend zu entwickeln. Als Rector vollendete er trog mancher hemmniffe das Werk der Regeneration und verschaffte seinem Gymnasium einen so glänzenden Ruf, daß es als eine Mufteranftalt und fein Leiter als das Ideal eines tuch=

Беld. 681

tigen Schulmannes betrachtet wurde. Aber nicht blos auf dem praktischen Gebiete der Erziehung und des Unterrichts hat sich S. hohe Verdienste erworben, sondern auch durch eine Reihe trefflicher philologischer Arbeiten, die wir in chronologischer Folge aufführen: "Caesaris commentarii de bello civili, mit Anmerkungen", 1832 (4. Ausgabe 1857); "Observationes miscellae in Plinii Panegyricum", 1824; "Caesaris c. de bello gallico", 1825 (4. Ausg. 1851); "Plutarchi vitae Aemilii Pauli et Timoleontis mit ausführlichem Commentar. Prolegomena in Plutarchi vitam Timoleontis", 4 Programme, 1832-1841; "Platonis dialogi selecti (IV) in usum scholarum", 1838-1846; "Bädagogifche Bilber aus den Gedichten des Horatius", 1839; "lieber den Charafter Kreons in der Antigone des Sophofles", 1842; Bemerkungen zur Charafteristik des Chors in ber Antigone", 1847; "Lexifalische Nebungen zu Cicero's Buchern über die Pflichten", 1858; "Emendationes Sophocleac (Festschrift zum Jubilaum von Fr. Thiersch)", 1858; "Bemerkungen über den Chor in der Elettra des Sophotles", Als einsichtsvollen und warmfühlenden Badagogen bewährte sich S. in bem "Briefwechfel zwischen bem Bater eines Schulers und dem Rector eines Gumnafiums", 2 Programme 1851 und 1855 und in feinen "Schulreden", zwei Sammlungen 1853 und 1866. Eine Frucht einer im Berbst 1830 nach Paris unternommenen Reise waren die an seine Gattin gerichteten "Briese aus Paris" (Sulzbach 1831), in denen er sich als einen seinen Beobachter und trefflichen Beurtheiler, besonders auch über musikalische Zustände kundgab. Denn auch auf dem Gebiete der Mufit war S. einheimisch und ichrieb nebst einigen Istimmigen Liedern eine Reihe von Auffagen über musikalische Gegenstände, die in verschiedenen Beitschriften erschienen find.

Dr. Johann Chriftoph von Held, ein Lebensbild von Karl Fries. 3 Programme des Bahreuther Chmnasiums, 1874—1876. 4°.

Held: Karl Friedr. Wilh. H., geb. am 6. Febr. 1830 zu Treptow an der Tollense in Borpommern, erhielt nach frühem Tode des Baters eine forgfältige Erziehung von einer ausgezeichneten Mutter. Auf dem Symnafium zu Stettin trat schon frühe seine seltene Begabung hervor. Er studirte Theologie zu Halle, wo Tholuck ihn besonders bevorzugte und zum akademischen Beruf bestimmte. Er promovirte jum Licentiaten der Theologie am 18. Febr. 1860 und trat als Repetent zu Göttingen ein zugleich mit einer Erstlingsschrift in guter lateinischer Sprache: "De opere J. Christi salutari quid M. Lutherus senserit etc.", Goettingae 1860, Die von umfaffender Gelehrsamkeit und ein= dringender Schärfe zeugte. Gin Jahr guvor hatte er bereits von der Uni= persität Rostock den Grad eines Dr. der Philosophie erhalten. Als Brivat= bocent zog er bie Ausmerksamkeit ber evangelischen Gesellschaft zu Bürich auf fich, die ihn berief, um bon der Rangel und dem Ratheder dem immer weiter um fich greifenden Unglauben in apologetischer Weise entgegenzuwirken. entfaltete fich die Bluthe feiner Birksamfeit. Ms er im J. 1865 in seine preußische Heimath nach Brestau als Professor zurückberusen wurde, saben ihn feine Buricher Freunde fehr ungern icheiben und felbst feine Gegner mußten die Macht seiner Persönlichkeit anerkennen. In Breslan trat er besonders als akademischer Prediger zutunftverheißend auf. Indeß mar seine Gesundheit durch die aufreibende Zuricher Wirtsamteit fo geschwächt, daß der preußische Unterrichtsminister von Mühler ihn in ein milberes Klima versetze und im herbst 1866 als Projeffor der praktischen Theologie und Universitätsprediger nach Bonn berief. Schon in kurzer Zeit mußte er feine Wirtsamteit abbrechen, da sich ein schweres Gemutheleiden einstellte, das ihn nach der Anstalt Illenau führte. Der Tod machte am 30. Mai 1870 seinen Leiden ein Ende. Von feinen werthvollen apologeti=

Beld.

schen Schriften seien angeführt "Jesus der Christ", aus einer Reihe von Vorträgen entstanden, und "Moderne Evangelisten", die noch immer Vielen zur Erbauung dienen. W. Krafft.

Hold: Mathias H., Staatsmann im Dienste Karls V., — stammte aus Arlon in den Ardennen (einem Städtchen im heutigen belgischen Luxemburg). Sein Geburtsjahr jestzustellen ist nicht gelungen, es durfte wohl in das Ende des 15. Jahrhunderts jallen. Es wird von ihm gerühmt, daß er früh den Studien sich zugewendet und durch seine juristischen Kenntnisse und Fähigkeiten für den Staatsdienst sich tauglich gemacht habe. Im J. 1527, am 23. August, wurde er auf brandenburgische Präsentation Affessor beim Reichstammergericht in Speyer; die nächsten Jahre blieb er in dieser Stellung. Seine Thätigkeit im Gerichte zog die Ausmerksamkeit der kaiserlichen Politiker auf ihn. Als Karl V. von der Kaiserkrönung in Bologna 1530 nach Deutschland kam und zu dem Augsburger Reichstag jeine Vorbereitungen traf, berief er H. in seine Um= gebung; es heißt, sehr bald schon habe er zu den intimeren Rathgebern Karls gehört: zu geheimeren Geschäften, bei denen Zuverlässigkeit und Verschwiegenheit erforderlich, sei er von der kaiserlichen Staatskunst gebraucht worden. tlein und unansehnlich von Wuchs, aber er legte große Energie und Entschieden= heit an den Tag; er war ein eifriger Katholik und schien deshalb für alle Bläne und Absichten katholischer Tendenzpolitik im deutschen Reiche dem Raiser das geeignete Werkzeug; sein juristischer Scharisinn und seine Erfahrung in den jehr complicirten Rechtsverhältnijjen Deutschlands schienen ihn gerade bei jener juristischen Besehdung der Protestanten, wie sie nach dem Augsburger Reichstaa 1531 und 1532 von der faiserlichen Politit beabsichtigt wurde, zu einer hervor= ragenden Rolle zu befördern. Rach dem Tode des Vicekanzlers Balthafar Märklin gelangte schon 1531 H. zu dem einflußreichen Amte des Vice= fanzlers; als jolcher bildete der gewesene Assessor des Kammergerichtes die natürliche Brücke zwischen den Reichsrichtern und dem kaiserlichen Wunsche; so begannen jene chikanösen Tendenzprocesse am Reichskammergericht wider die Brotestanten, die im protestantischen Lager so viel Ausregung und Entrüstung hervorbrachten. Als dann 1532 die Nothwendigkeiten der allgemeinen Lage den Raiser zu friedlicherer Haltung gegen die Protestanten zwangen, sträubte H. jo lange als möglich sich gegen diese Wendung; er widerrieth den Religions= frieden, er erhob bis zum letten Augenblicke Ginwürfe und Bedenken; er fuchte unabläffig die den Protestanten gemachten Concessionen zu verkleinern. seinen Wunsch kam im Juli 1532 der Religionsfriede zu Stande, durch den jene Proceije stille gestellt werden sollten. Aber das Kammergericht nahm trok der officiellen Mittheilung des Kaifers von dem Friedstande wenig Kotiz; aufs neue entbrannten Die rechtlichen Sändel mit den Protestanten. Und die fatholischen, in Parteieiser erglühenden Reicherichter sanden in des Kaisers Umgebung gerade in H. den Maun, der ihre Anschauung an höchster Stelle vertrat und einer entschieden feindseligen, die Protestanten auf alle Beise befämpfenden Politit das Wort redete. S. gewann fich perfonliche Beziehungen zu den tatho= lischen Eiserern unter den deutschen Fürsten, zu Berzog Georg von Sachsen, zu Kurfürst Joachim von Brandenburg und auch zu dem jüngeren Braunschweiger Herzoge Heinrich; mit ihnen verbündet that H. bei jedem gebotenen Anlaß alles was in seinen Kräften stand, zu einer antiprotestantischen Action den Kaifer zu treiben; die einzelnen Acte der Nachgiebigkeit und Friedensliebe, welche Karl vornahm, geschahen, — so weit wir sehen, — nicht im Einklang mit Held's Rathichlägen. S. begleitete seinen kaiserlichen Herrn als der Leiter der kaiser= lichen Kanzlei für das deutsche Reich, während der nächsten Jahre in den ungarijchen Krieg, nach Italien und Spanien. Luch den Zug gegen Tunis machte Şeld. 683

er 1535 mit und fam 1536 im Gefolge Karls nach Italien. In Rom wurde ihm ein äußeres Zeichen kaiserlicher hulb und Gunft zu Theil: am 17. April 1536 wurde er in seierlicher Bersammlung in Rom in den Ritterstand erhoben unter voller Anerfennung aller von ihm geleisteten Mühen, unter reichlicher Be= lobung aller feiner Berdienfte. Das war in der Zeit, als Kaiser Karl und Bapft Paul III. über die Berufung eines allgemeinen Conciles übereingekommen und mit gemeinsamer Bemühung die Heilung der firchlichen Wirren zu erstreben einig geworden waren. Darauf wurde H. als Bevollmächtigter des Kaisers zugleich mit dem papstlichen Runtius van der Vorst ins Reich geschickt, um die einzelnen deutschen Fürsten über die faiferliche und papftliche Absicht des Conciles zu verständigen. H. erschien im Februar 1537 auf der protestantischen Bundesversammlung in Schmalkalben. Dort fam der Gegensatz der Protestanten zu den Anschauungen und Absichten der kaiserlichen Politik zu vollstem Ausbruck: die Protestanten wiesen das Concil guruck und geriethen über Bedeutung und Tragweite des ihnen 1532 einstweilen bewilligten Friedens in die heftigsten Erörterungen mit H. Das war bald allen flar geworden, daß H. durch die gange Art feines Auftretens und Redens zu einem Bruche zwischen Kaifer und Brotestanten die Dinge hintreiben wollte; fraglich war dabei nur, wie weit fein Berfahren im Ginklang stand mit dem Willen seines Kaisers; die hierüber damals von protestantischer Seite erhobene Controverse ist selbst gegenwärtig noch nicht definitiv und actenmäßig ausgetragen. Man wird in der Beurtheilung dieser Berhältniffe sich gegenwärtig halten muffen, daß S. mit vollem Bewußtsein und fraftigem Rachdruck eine politische Richtung im Rathe des Kaisers vertrat, neben welcher auch andere Personen und andere Richtungen in andere Wege des Kaisers Action zu leiten bemüht waren; indem H. nach außen hin handelte, als ob seine Schritte vollständig vom Raiser gebilligt wären, rechnete er daraus Karls Willen und Entschluß mit sich sortzuziehen; und schließlich entsprach in der That sein Giser und seine Thätigkeit der innersten und eigensten Ratur, den ge= heimsten und wahrsten Ubsichten und Zielen der kaiserlichen Staatskunst, mochten diefelben auch zeitweilig um augenblicklicher Erfolge willen verhüllt sein und nur sehr wenigen Personen zugänglich gemacht werden. Sicher nicht ohne Grund und Rückhalt im Willen des Kaijers hat H. die enticheidenden Handlungen der Jahre 1537, 1538, 1539 gewagt, die seinen Namen den Protestanten so ver= haßt gemacht haben. Nach dem Bruche mit den Protestanten ließ H. es sich angelegen sein, alle einzelnen katholischen Fürsten und Stände von Deutschland zu einem Bunde zusammenzubringen, der ein gemeinsames Handeln der katholi= schen Clemente im Gegensate zu den Schmalkaldener Bundesgenoffen herbei= Den perfönlichen Bemühungen und Umtrieben Held's gelang die jühren sollte. Gründung des sog. Nürnberger Bundes im Sommer 1538. Es war die Absicht, durch diese katholische Liga der Ausdehnung des Protestantismus eine Grenze und Gegenwehr entgegenzusehen, zugleich aber sollte die in Karls Plan von Anfang an gelegene "Reformation" der katholischen Kirche nach den Principien und Ideen des Katholicismus durch diese Vereinigung gefördert und betrieben werden: die Befämpfung des Protestantismus sollte Hand in Hand gehen mit dem Versuche einer "katholischen Resormation". Auch dieser zweiten Absicht redete H., wo er konnte, lebhast das Wort. Das katholische Bündniß scheint auch auf Seite ber fatholischen Polititer nicht unbedingte Billigung erjahren zu haben; wenigstens äußerten zu den Protestanten Granvelle und Naves sich ungunftig über baffelbe; man dementirte oder schwächte die Bedeutung desselben ab. Auch Karls Schwester, die Königin Marie und Heinrich von Nassau legten ihr Mißfallen über Held's Treiben an den Tag. H. ging 1539 nach Spanien zum Kaiser; er brachte Karls Ratification seiner Errungenschaft mit Helder.

jich nach Deutschland zurück. Ilnd selbst als Karl zu weiterem Entgegenkommen an die Buniche der Protestanten sich entschloß, behielt er die eventuelle Baffe bes fatholischen Bundes gerne in der Sand. Damals mar S: noch feineswegs in Ungnade gefallen, ja er wurde auch 1539 zu den praliminaren Berhandlungen mit den Protestanten neben dem friedlicher gesinnten Unterhändler, dem Erzbischof Weza Johann von Lund, vom Raiser beauftragt. Erst als immer entschiedener unter Granvelle's Einfluß des Kaifers Politik augenblickliche Concessionen den Protestanten zu gewähren über sich gewann, da erst fühlte B. sich in der Führung der Geschäfte beengt und bedrängt. Während sein College den "Frantfurter Anftand" abichloß, eilte er wiederum nach Spanien; aber noch einmal unternahm er es im Märg 1540 in Gent des Raifers Sinn gu befturmen und zu feiner Methode fatholischer Offenfive zu befehren; er empfahl die Stärkung und Verwendung des katholischen Bundniffes und zugleich die energische Vornahme resormatorischer Magregeln. Aber er unterlag jett dem Einflusse Granvelle's und der zwingenden Macht der Verhältnisse; er schied aus seinem Amte oder, richtiger gesagt, er wurde aus demselben verdrängt. Er zog sich in das Privatleben zurück und nahm seinen Wohnsit in Köln. Dort traf er 1544 mit dem vertriebenen Herzoge Beinrich von Braunschweig zusammen; es hieß sein Rath fei es gewesen, welcher den Bergog zu dem Bersuche einer Restauration in Brannschweig vermocht habe. Seitdem aber erfahren wir nichts mehr von einer politischen Thätigkeit des einst mächtigen und eifrigen Bicekanzlers a. D. Er verbrachte den Rest seiner Tage ruhig in Köln. Er hatte mit seiner Magd, Magdalena Brandis, fünf Kinder gezeugt; eine Tochter hatte er die Absicht gehabt an den jungen Biglius zu verheirathen, doch hatte der= selbe diese Chre abgelehnt. Auf Biglius Rath ehelichte er zulett die frühere Concubine, um fo die Kinder zu legitimiren. Als wohlhabender, grundbesitzender und angesehener Mann starb er in Köln 1563.

Nachrichten über Held bei Sleidan, Seckendorf, Hohnst von Papendrecht (Analecta belgica I, 96 ff.), neuerdings bei Bucholtz und Ranke. Bgl. den Auffatz von Ennen in den Annalen des hist. Vereins für den Riederrhein, 1873 (25, 131—172) und Ennen, Geschichte der Stadt Köln, IV, 540—548 (1875). Kampschulte in Forschungen z. deutsch. Gesch. IV, 604—608.

Maurenbrecher.

Helder: Bartholomäus H., geiftlicher Liederdichter und Componist; erscheint zuerst 1614 als "Schuldiener" zu Friemar bei Gotha (geboren scheint er in Gotha in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts), 1620 war er Pfarrer in Rembstädt. Weiter wiffen wir über fein Leben nichts. Er verfaßte "Cymbalum genethliacum, das ift, fünfzehn schöne liebliche und anmuthige New-Jahrs und Weihnacht-Gefänge, nebst einem Corollario dreger anderer Me= lodeyen mit 4, 5 und 6 Stimmen, nach jtziger Art componiret, mit latein. und deutschen Texten gezieret", Ersurt 1614. Mit der "jegigen Art" ist der damals in Deutschland noch neue Styl der italienischen Billanellen gemeint. "Cymbalum Davidicum, das ift, Geiftliche Melodenen und Gefänge auß den Pfalmen Davids mehrentheils genommen . . . mit 5, 6 und 8 Stimmen componirt", Erjurt 1620; 24 Motetten über Pjalmenverse und ein liedhaster Sat. Ferner nennen Walther und Gerber noch ein Bater unfer nebft dem 103. und 123. (124?) Pjalm nach ihren gewöhnlichen Melodien in contrapuncto colorato mit 4 Stimmen. — Außerdem aber enthält noch das Gothaische Cantional (1646) 54 geistliche Lieber und Melodien unter Helder's Namen; er scheint fie für das Cantional verfaßt zu haben. — Wegel (Hmmop. Th. 1, S. 407) nennt 13 geistliche Lieder als von H. herstammend, Lieder die auch das Goth. Cantional ihm zuschreibt, ohne ihn jedoch gerade als den Dichter zu bezeichnen. Zwei von Selder's Melodien: "Das Jefulein foll doch mein Troft" und "Auf meinen

Herrn Jesum Christ" haben sich im Kirchengesang bis in die Gegenwart ershalten, wenn gleich in kaum noch erkennbarer Gestalt. — H. steht noch ganz auf dem Boden der Kunst des 16. Jahrhunderts ohne hervorragende persönliche Begabung.

Winterfeld, Der evang. Kirchengef. II. 87 ff. v. L.

Seldmann: Andreas S., geb. 1688 — getauft 1. Tebruar — in Birthalm im fiebenbürger Sachfenland, geft. in Schweden. Die Gymnafialstudien machte er in Mediasch und (vom Februar 1709 an) in Bermannstadt, wo er im September 1711 jum "Historiographen" promovirt wurde, der die Ansgabe hatte, den jungeren Mitschülern allmonatlich über einen geschichtlichen Gegenstand einen Bortrag zu halten. Bom hermannstädter Chmnafium zog S., wahr= scheinlich 1713 oder 14 nach der Tradition mit einem durchreisenden schwedi= ichen Officier - Karl XII weilte eben in der Turtei und ging im Spatjahr 1714 felbst durch Siebenburgen in fein Reich zurud — nach Schweden, wo er an der Universität Upfala am 26. September 1715 immatriculirt wurde und am 28. August 1719 die Lehrerstelle für deutsche Sprache erhielt, die er bis jum Robbr. 1750 bekleibete. Bier schrieb er "sein Bolt in diesen mitternächtigen Gegenden befannter zu machen", seine "Disputatio historica de origine septemcastrensium Transilvaniae Germanorum (Upsaliae, typis J. H. Werneri 1726), deren erstes hauptftud Land und Leute von Siebenburgen ichildert, während das zweite die Bertunft der Sachsen nachweist, in benen er nicht Bothen, fondern von dem ungarischen König Genja II. berufene Sachsen aus Deutschland fieht. Sein Berfuch, Dieje Aufstellung auch aus Familiennamen, aus Wappen, Innerordnungen, Sitten und Mundart zu beweisen, verdient für jene Zeit alle Achtung. Die ichwebische Litteratur verdantt ihm anger Anderm eine für Schweden berechnete deutsche "Grammatit der deutschen Sprache" (Stockholm und Upfala 1726) und eine "Schwedische Grammatit" (Upfala 1738). Auch über den Reuftädter Frieden schrieb er 1721. Sein lettes Wert ift: "Testamente tui den Svenska Ungdomen". 1749. S., der 1731 Magister der Philosophie geworden war, starb in Holm, wol zu Ansang des J. 1770, da am 5. Februar feine Benfion von feinen Erben erhoben murde.

Die Daten über H. aus seinem Ausenthalt in Schweden nach der mir von Herrn Rector in Upsala C. Y. Sahlin gewordenen Mittheilung aus den Universitätsacten. Dazu Jos. Trausch, Schriststellerlegikon der Siebenb. Deutschen, Band II, Kronstadt 1870. Wurzbach, Biogr. Ler. des Kaisersthums Oesterreich. Theil VIII. Wien 1862.

Beldvader: Ricolaus S., geb. am 27. Octbr. 1564 in Bellewatt, Kreis Apenrade, wo fein Bater Johannes Prediger, und wenigstens 127 Jahre, wahr= scheinlich noch länger der Predigerdienst in dieser Familie gewesen. Er besuchte seit 1576 die höheren Schulen in Hadersleben, Lüneburg, Lübeck und Riga und seit 1587 die Universität Rostock. Rachdem der Bater 1590 gestorben, ward er beffen Nachfolger im Amte. Bon 1590 an, vielleicht der Erste hier zu Lande, gab er jährlich einen Ralender in deutscher und danischer Sprache ber= aus: "Prognostica Astrologia", und ließen sich in Folge deffen Biele von ihm ihre Nativität stellen. Auch der, am Soje des gottorfischen Berzogs Johann Abolph hochangesehene Geheimrath, Kirchenpräsident zc. von Wowern hatte folches von ihm begehrt. Da dieses aber schlecht ausfiel, ward er ihm feind und veranlagte feine Entlaffung aus dem Amte 1609. Auf Befehl des Bergogs ward er zwar 1611 wieder eingesetzt, aber Wowern begann sosort wieder wider ihn den Brozeg und vom Gericht freigesprochen, ward er dennoch 1612 aufs Neue aus dem Amt entlassen. Es wird als Grund angegeben, daß er durch Schießen ober Ausräuchern von Tauben ben Rirchthurm in Brand gestedt. Bon

1613—15 hielt er sich in Svendborg auf Fühnen auf, wo fein Sohn Prediger Sier lernte König Christian IV. ihn persönlich kennen und ernannte ihn zu seinem Calendarius. Er zog dann nach Ropenhagen, wo er am 23. August 1634 gestorben. H. war ein gelehrter und fleißiger Mann, galt als ein großer Redner und war in der Gesellschaft voll humor und gern gesehen. Mls Theo= log war er mild gesinnt gegen die Katholiken, aber seindselig gegen die Resor= mirten, die er haßte, und benen, machtig am Gottorfer Boje, er fein Unglud zuschrieb. Seine geistlichen Schriften find meist in dänischer Sprache abgesaßt auch geistliche Lieder hat man von ihm, deutsch und lateinisch "Amphitheatrum fidei Cathol.", 1622. Vorzüglich beschäftigten ihn mathematische und nament= lich aftrologische Studien. 44 Jahre hat er jährlich feinen Kalender in deutscher und dänischer Sprache herausgegeben. 1625 wurden 60 000 Eremplare, 1629 allein vom deutschen in Samburg 100,000 Exemplare gedruckt. Sierauf bezieht sich auch seine Schrift "Conciliatio Calendarii vet. et rec. Astronomiae", Slesv. 1592, auch plattdeutsch 1597 und "Calendariographia sacra", Koph. 1618. — Daneben beschäftigten ihn historische Studien. Seine "Beschreibung der Stadt Schleswig" erichien 1603 (1615) und 1623. Ulrich Petersens Anm. dazu find gedruckt: Danische Bibliothet I, 429. Il. Jürgensen gab fie mit Fortsetzung von 1622 — 1822 neu heraus Schleswig 1822 (vgl. Dörjer's Bemerk, hierzu Staatsbürgerl. Magazin II, S. 826). "Bon der Wassersluth 1. Dec. 1615", Kopenh. 1616; "Relation über die fürstliche Lehnsempfängniß in Colding 2. Dec. 1615", Schleswig 1616. Besonders "Sylva chronologica Circuli Baltici d. i. Hiftor. Balb und Umgirt des baltischen Meeres oder Oftsee, darin Beschreibung der Länder und Derter zo, richtig an Tag gegeben. In welcher auch kurzlich aufgezeichnet die dentwürdigfte Geschichte, fo sich in Denemark, Norwegen, Schweden, Lieffland, Churland, Preußen, Pommern, Medlenburg, Hollftein, Schlegwig und dero anstoßende Lander, Städte und Derter zugetragen, von dem Jahr nach Chrifti Geburt 1500 bis aufs 1623fte Jahr", Hamburg 1624. In der That ift hier ein Wald von Bäumen und Sträuchern, eine Menge der verschiedenartigsten Nachrichten zusammengestellt, darin manche auch werthvoll. Mis popularer Schriftsteller hat S. eine große Wirksamkeit in feiner Zeit gehabt, die jeinem Zeitalter eignende Geschmacklosigkeit hat er freilich auch nicht gang bermeiben können.

Bgl. seine Autobiographie bänisch mit Zusätzen von Langebeck in Widensstad Selstader's Helation warum und aus was Ursachen und welcher Gestalt Joh. v. Wowern holft. Kirchenspräsident ihn aus seinem Psarrdienst unschuldiger Weise abgedrungen. S. l. et a. Seine Lebensbeschreibung: Mannscript der Kieler Universitätsbibliothek Sh. 403 (H. Katzen, Handschriftenkunde, II, 65). Molleri Cimbrlitt. I. 243. Hegewisch, Gesch. d. Herzogth., 1802, S. 372. K. M. Petersen, Bidrag til den dausse Lit. Hist. 1855, III, 250. Heldvader und sein Kaslender in Falks Archiv Bd. V. S. 372 ff.

Sele: Beter S., f. Senlein: Beter S.

Helpenstein: Graf Georg von H., Sohn des Grafen Ulrich aus dem alten schwädischen Grafengeschlechte der Helfenstein, welches im J. 1627 erlosch, geb. am 7. Nov. 1518, gest. am 17. Nov. 1573, österreichischer Kriegs= und Staats= mann. Im Türkenkriege von 1542 sührte er unter dem Oberbesehl des Kursfürsten Joachim II. von Brandenburg St. Georgs Banner vor Pesth. Zwei Jahre nachher wurde er bei Kaiser Karls V. Krieg gegen Frankreich vor St. Dizier Hauptmann und betheiligte sich im J. 1546 am schmalkaldischen Kriege dieses Kaisers als Oberstlieutenant Bernhards von Schauenburg. Als

der siegreiche Karl das Reichstammergericht zu Speier neu besetzte, ernannte er den Grafen Georg unter dem Grafen Wilhelm Wernher von Zimmern als Kammerrichter und neben dem Grafen Wolf von Eberstein zum Präfidenten des Gerichts. Doch hatte Georg nicht vier Jahre lang bei demfelben Dienste geleiftet, als er von König Ferdinand im 3. 1551 gum Oberften in Siebenburgen mit 4000 beutschen Soldaten und 10 Stüden Geschütz bestellt murde. Nachdem er im J. 1553 oberster Landvogt im Elsaß geworden, erscheint er im J. 1557 wieder mit demselben Commando vor Raab. Im J. 1558 war er faiserlicher Statthalter von Oberöfterreich und im 3. 1559 faiferlicher Hofmeifter. diefer Zeit wurde er von Raifer Ferdinand wegen ber von diefem angestrebten ehelichen Berbindung feines dritten Sohnes, des Erzherzogs Karl, mit der Königin Elijabeth nach England geschickt und im 3. 1564 jum Zweck ber Auswirkung der papftlichen Bestätigung seiner Wahl von Raiser Maximilian II. als Orator nach Rom abgeordnet. Bei bem Kriege zwischen Maximilian und Soliman im 3. 1566 betheiligte er fich als Oberft über ein Regiment Landstnechte an ber Eroberung der Städte Besprim und Tata. Er war auch Dichter. — Sein Sohn Schweithart (geft. 1591) war 1562 — 1564 gleichfalls Reichskammer= gerichtspräsident, darauf zeitweilig Statthalter in Innabrud, zulett bairischer Rath Für die deutsche Litteraturgeschichte hat er insofern und Bfleger in Landsberg. Bedeutung, als er den, nach indischem Borbilde gedichteten Roman Barlaam und Jojaphat, welcher in die Borzeigung eines toftlichen Ebelfteins die Befehrung jum Christenthum einkleidet und einen freiwillig entsagenden, das Ginfiedlerleben mählenden Königssohn vorführt, aus dem Lateinischen verdeutschte und die Werke des h. Basilius in deutscher Uebersetzung zum Drucke beförderte.

Bgl. Gabelkover, Handschriftliche Chronif der Grasen von Helsenstein. Kerler, Geschichte der Grasen von Helsenstein. Ulm 1840, 137 st. Chr. Fr. v. Stälin, Wirtembergische Geschichte 4, 633 635 642 832 833. P. Stälin.

Selfer: Johann Wilhelm S., Naturforscher und Reisender, geb. den 5. Februar 1810 zu Prag, gest. den 30. Januar 1840 auf den Andamanen= B. absolvirte bas Chmnafium in seiner Baterstadt, studirte in Brag, Wien, Pavia Medicin und wurde 1832 zum Doctor promovirt. Um serne Länder kennen zu lernen, unternahm er im April 1835 von seiner Gemahlin (Pauline Baroneffe Desgranges, späteren Gräfin Roftit) begleitet eine Orient= reise, machte die von Colonel (später Admiral) Chesnen geleitete Euphrat= Expedition mit (März bis Juni 1836), trat dann in die Dienste der oftindischen Compagnie, durchjorichte in ihrem Auftrage die Halbinfel Malacca, namentlich die Tenafferim=Provinzen, den Mergui-Archipel und fand, kaum 30 Jahre alt, auf den Andamanen-Inseln durch den vergifteten Bfeil eines Wilden den Tod. Helsers reiche naturhistorische Sammlungen gelangten theils in den Besit der oftindischen Compagnie, theils an das bohmische Museum. Gein fruhes Ende machte es ihm leider unmöglich, die Resultate seiner Forschungen zu veröffent= lichen. Helfers Reisen schilderte sehr anziehend seine ihn begleitende ungewöhnlich muthige und charafterstarke Gattin. Graf A. Marschall sammelte Helsers an die oftindische Compagnie gerichtete Rapporte und gab sie heraus.

Wurzbach, Biograph. Lexif. VIII. 247. — Graf A. Marschall, Helsers Schriften über die Tenasserim-Provinzen, den Mergui-Archivel und die Andamann. — Gräfin Pauline Nostig, J. W. Helsers Reisen in Vorderasien und Indien. Reichardt.

Hechters Johann Jakob H., Rechtsgelehrter, geb. nach dem Stammbaum der Helserichschen Stistung am 5. Januar 1692 (nach Altersberechnung im Todtenbuche am 31. December 1691) zu Göppingen als Sohn des Bürgermeisters Johann Georg H. Nach beendigten Chmuasialstudien in Stuttgart ließ 688 Belfert.

er fich 1707 in Tubingen immatriculiren, woselbst er zur Befestigung in den Grundfäten des romifchen Rechtes fünfmal Institutionen borte und 1711 eine Rede "de irreverentia Ludovici XIV. circa pacta" hielt. — Da sich die sächsischen Juristensacultäten damals großen Ruses ersreuten, bezog er sodann die hohen Schulen in Jena, Salle und Leipzig, ging fpater nach Beimar, Giegen und Marburg und hielt fich langere Zeit in Weblar auf, um fich mit den Ginrichtungen des R. R. = Gerichtes vertraut zu machen. Nach mehrjähriger Ab= wesenheit in die Beimath gurudgefehrt, nahm B. die Licentiatenwurde, und erhielt am 10. Juli 1714 "ob der ihm beiwohnenden extraordinaren auten Gigen= und Wiffenschaften" unter Berleihung des Rathstitels die ordentliche Projeffur für Politik und Geschichte am collegium illustre in Tübingen (dieser von Herzog Christoph 1559 gegründeten und von seinen Nachsolgern erweiterten deutschen Idelsichule für Ausbildung fünftiger Staatsmänner). Der junge Gelehrte wollte indek den Kreis seiner Ideen auf Reisen noch erweitern und wandte sich zunächst nach Holland, wo Staatsrecht und römisches Recht in eifriger Pflege standen. Dort fand er durch den württembergischen Erbprinzen Gelegenheit, sich dem Ge= jolge des Kurfürsten Georg von Hannover anzuschließen, welcher eben zur Thronbesteigung nach England reiste. H. war Zeuge des seierlichen Einzuges Königs Georg 1. in London und deffen Krönung, welche am 31. October 1714 mit ber vollen Prachtentsaltung des Königthums vor sich ging. In London, Cambridge und Orford benütte er die Bibliotheten und andere wiffenschaftliche Sammlungen, trat mit vielen hervorragenden Männern in persönliche Beziehungen und soll unter Jaaf Newton als Mitglied der Royal society aufgenommen worden sein. Auf der Rückreise hielt er sich mehrere Monate in Baris auf, wohnte den benkwürdigen Erequien Ludwig XIV. an, besuchte öfters die Situngen der Barifer Academie und traf im Rovember 1715 wieder in Tübingen ein. Run nahm er sosort seine Lehrthätigkeit auf, wurde beider Rechte Doctor und gründete am 18. Kebruar 1716 seinen Hausstand, indem er die Tochter des Leibmedicus und Projeffors Johann Zeller in Tübingen heimführte. In demfelben Jahre wurde er Hofgerichtsaffeffor und im genannten Collegium Brofeffor bes öffentlichen Rechtes. Zehn Jahre fpater ftarb feine Gattin mit Sinterlaffung eines Sohnes, Johann Friedrich (geb. 10. Januar 1719), der später am collegium illustre als Geschichtsprosessor wirkte und am 11. Decbr. 1769 mit Tod abging. H. schritt zur zweiten Che mit Judith Barbara, einer Tochter des Augsburger Burger= meisters D. Wolff. 1729 erfolgte seine Berufung an die Universität Tübingen als ordentlicher Projessor des Staats- und Lehnrechtes, woselbst er in dieser Eigenschaft am 23. August 1750 ftarb. S. hatte auf feinen mehrsachen Reifen die bedeutendsten Gelehrten jener Zeit kennen gelernt, fleißige Kachstudien getrieben, und sich ein ausgebreitetes Wissen erworben, von dem er bereitwillig Andern Mittheilung machte. Er wurde von seinen Zeitgenossen zu den ersten Beförderern der "eleganten Jurisprudenz" gerechnet, hat jedoch nur akademische Schriften fleineren Umjanges veröffentlicht, darunter "Specimen primum et secundum Jurisprudentiae Principum, Ordinumque S. Rom. Imp. Germ. privatae" Tub. 1730 und 1745.

Weidlich's Geschichte der jetzt lebenden Rechtsgelehrten in Deutschland Ihl. I S. 339, welche auch eine Aufzählung der Schriften Helferichs entshält. — Pütter, Litteratur des d. Staatsrechtes Thl. I 380. — Schütz, lleber d. coll. illustre in Tübingen, Tüb. Ztschr. (Jahrg. 1850) Bd. VI 243. Eisenhart.

Helfert: Joseph H., Canonist, geb. zu Plan in Böhmen am 28. Oct. 1791, gest. zu Jungbunzlau am 9. Sept. 1847. Sohn eines Weißgerbermeisters, erhielt er von einem Geistlichen den ersten lateinischen Unterricht,

Helfert. 689

studirte bann am Gymnasium zu Eger und bezog 1807 die Universität Prag. Er hatte mit folcher Roth zu fampfen, daß er die Roften der Beizung nicht aufbringen und im Winter bie Stunden auf feinem Zimmer nur im Bette Rach zurückgelegten "philosophischen Studien" nahm er zubringen konnte. eine Hauslehrerstelle außerhalb Brags an, studirte die Rechte privatim, das lette Semester in Prag, trat als Praftifant ein, machte die Richterprufung, wurde in Wien 1817 Dr. jur. utr. und von Dolliner als Substitut für römisches und canonisches Recht aufgenommen. Er war jett in Folge lohnender Privatissima bereits in der Lage zurückzulegen, bewarb sich in Concursen um alle möglichen Projeffuren in Lemberg, Innabrud, Padua, Olmut und Prag, bis er, bereits "Supplent" der Lehrkanzel des Lehn=, Handels= und Wechselrechts in Wien, am 31. Oct. 1818 die Projeffur des öfterreichischen Privatrechts in Clmut erhielt, die er im April 1819 antrat. Er fränkelte in Folge der früheren Entbehrungen und lleberanftrengungen bergeftalt, daß er nach der Ergählung feines Sohnes einmal fich durch einen Fenfterfturg, ein zweitesmal burch Ginnehmen von Opium= pülverchen das Leben zu nehmen im Begriffe war. Am 15. Mai 1820 wurde er zum Projeffor des römischen und canonischen Rechts in Prag ernannt, welchen Boften er bis zu feinem auf der Rudreife aus Marienbad am Schlagfluffe erfolgten Tobe versah, daneben den eines wirklichen fürsterzbisch. Consistorialraths. Im Hinblicke auf die vielen Arbeiten des letteren Amtes (wöchentliche Sitzungen, Referate, Brujung aller Candidaten des Bjarramts) und die vielen zeitraubenden des öfterreichischen Professors, muß man die große Arbeitstraft und treffliche Beitbenutung hoch schätzen. B. war nach dem Urtheile von Collegen und Schülern anregend, foweit bie damalige offizielle Methode bas guließ, wegen Leidenschaftlichkeit und ungleicher Behandlung aber gefürchtet. Auf die Unsichten über ihn wirft es fein gutes Licht, daß der Sohn ihn bor dem Borwurfe ber Beftechlichkeit zu reinigen fur nöthig findet. S. gehört zu ben wenigen Juriften feiner Zeit in Defterreich, die wirklich wiffenschaftlich waren; er hat die nachft= liegenden Quellen felbst ftudirt, bei dem Bestreben, brauchbare und rentable Bücher zu liefern, ben Schwerpuntt ftets auf die t. t. öfterr. Berordnungen in publico-ecclesiasticis gelegt. Die Cenfurverhältniffe und fein bevoter Charafter verboten eine eigentliche Kritif an bestehenden Ginrichtungen und Gesetzen; gleich= wol merkt man vielfach, daß er mit ihnen nicht harmonirt und ein fehr gemäßigter Josephiner mar. Keine seiner Schriften gewinnt bem Gegenstande eine neue Seite ab, feine führt die Wiffenschaft weiter, fast alle find antiquirt, gleich= wol behalt er eine ehrenvolle Stelle in der Litteraturgeschichte, weil seine Schriften für jenen Zeitraum das Befte und Erschöpfenofte maren, mas Defterreich damals auf diesem Gebiete aufzuweisen hatte. — Schriften: "Handbuch des Kirchenrechts aus d. gemeinen u. öfterr. Quellen zusammengeft." 1845, 4. Ausg. bef. von 3. A. v. Helfert 1848. "Anleitung jum geistlichen Geschäftsftyle", 1837, 8. Aufl., herausgegeben von J. A. v. Helfert 1858. "Darftellung der Rechte, welche in Unfehung der beiligen Sandlungen und religiofen Sachen fowol nach firchlichen als öfterreichischen burgerlichen Gesetzen Statt finden." "Die Rechte und Berjaffung der Atatholiten in dem öfterreichischen Raiferstaate." "Bon der Besetzung, Erledigung und dem Ledigstehen der Beneficien nach dem gemeinen und besonderen öfterreichischen Kirchenrechte." 1828. "Bon der Erbanung, Erhaltung und Herstellung der firchlichen Gebäude" u. f. w. 1823, 3. Aust. 1834. "Bon den Einkünsten, Abgaben und Verlassenschaften geiftlicher Personen," 1825, 34 (die beiden lettern auch unter dem Titel: "Bon dem Kirchenvermögen, I. und II. Theil). "Bon den Rechten und Pflichten der Bifchoje und Pfarrer, dann deren beiderfeitigen Gehülfen und Stellvertreteru."

1832. Auffähe in Wagners Zeitschrift, Frint, Theologische Zeitschrift, Plet, Theologische Zeitschrift u. s. w.

Joh. Al. Freiherr v. Helfert im Jahrb. "Libussa", Prag 1856 (Separatdruck: Josef Helfert. Biogr. Denkmal. Mit dem gestochenen Bildnisse. Prag und Leipzig 1856). v. Schulte.

Beling: Morit &. (auch Seiling, Belling), protestantischer Theolog des 16. Jahrh., geb. den 21. Sept. 1522 ju Friedland in Breugen, geft. 2. Octbr. 1595 zu Rurnberg. Aus einer verarmten adeligen Familie abstammend (fein Bater Paul S. war Collaborator an der Schule zu Friedland, seine Mutter Urfula eine geb. von Spirau), besuchte er die Schulen zu Friedland, Konigsberg, Elbing (wo W. Gnapheus und Al. Aurifaber feine Lehrer waren), ftudirte 1542 311 Frantfurt a. D. unter Alefius, Musculus, Körner 2c., feit 1543 311 Witten= berg unter Luther und Melanchthon, wurde 1545 Lehrer an der Schule zu Halle, ging 1547 nach Wittenberg zuruck, wo er besonders an Melanchthon aufs engste sich anschloß, murde den 18. Sept. 1548 Magister, 1549 Rector in Gisleben. 1554 wegen Berdachtes des Majorismus abgefett, tehrt er zum dritten= mal nach Wittenberg zurud und wird 1555 auf Melanchthons Empfehlung nach Leonhard Culmanns Beurlaubung (f. Band IV, S. 639) nach Rurnberg berufen als Superintendent und Pfarrer zu St. Sebald. Nachdem er hier als ein vir doctus, ad ecclesiae gubernationem idoneus, natura amans tranquillitatis et moderationis, wie Melanchthon ihn nannte, bei verschiedenen firchlichen Gin= richtungen und Berhandlungen mitgewirft (bei Schlichtung der Dfiandriftischen, Schwenffeldischen und anderer Streitigkeiten, bei Ginführung des Ratechismusunterrichts, der Ordination 20., bei einer Kirchenvisitation, Berhandlungen über den fog. Frankfurter Receß 1558, über Beschickung des Tridentiner Concils 1561), aber auch wegen seiner treuen Anhänglichkeit an seinen Lehrer Melanch= thon, wegen feines fog. Philippismus und angeblichen Kruptofalvinismus allerlei Unjechtungen und Berdächtigungen von Seiten der Gnefiolutheraner erfahren (3. Andreä nannte ihn Schleichling): wurde er am 2. März 1575 wider Willen emeritirt, jedoch mit Beibehaltung seines vollen Gehaltes wie seines Superintendententitels. Auch nachher wurde er noch zu den verschiedensten Dienstleistungen in Rürnberg und auswärts gebraucht, war insbesondere 1577 Mitverfaffer ber Nürnberger Cenfur bes Bergischen Buchs (f. Beppe, Gefch. ber Concordienformel I, S. 300 ff.), wirfte mit bei der Stiftung und ersten Ginrichtung ber Universität Alltori, forgte für Stipendien, führte die Aufficht über Buchladen und Meffataloa. 1588 bei der Beilegung der flacianischen Streitigfeiten im Erzherzogthum Defterreich ic. Doch scheint im letten Decennium feines Lebens fein Ginfluß mehr und mehr gurudgetreten zu fein; bis an fein Ende aber bewahrte er fich den Ruhm eines der treuesten Anhänger Melanchthons und eines der friedliebendsten Theologen. Aus drei Ghen hatte er 20 Kinder, von denen ein Sohn Diaconus in Mürnberg, eine Tochter die Frau des Altorfer Projeffors der Theologie Georg Bolfard mar. — Seine Schriften waren besonders lateinische "carmina" biblischen Inhalts, befonders ein "carmen" auf die Geburt Chrifti; lateinische colloquia und Reden, besonders "orationes de scholarum constitutione et officio magistratus in erigendis scholis": "de legum auctoritate et utilitate"; endlich Geschichtstabellen unter dem Titel "tabulae historicae s. chronologia IV monarchiarum" (1578; neu aufgelegt und fortgesett von Felwinger, Rurnberg 1667) u. A.

Duessen besonders G. G. Zeltner, M. Helingii Vita et fata etc. Altorf 1715, 4; Will, Rürnb. Gel.-Ler. II, 80; Ropitsch, Suppl. VI, 55; Rotermund in der Als. Enc. II, 5, S. 108 fl.; vgl. auch Melanchthonis epp. im C. Ref. t. V. VI. VII. und Chytraei epp. Wagenmann.

Hell. 691

Sell: Maximilian S. (eigentlich Söll), geb. am 15. Mai 1720 in Schemnik in Ungarn, gestorben am 14. April 1792. Sein Vater Matthias Cornelius war Mathematiker und Oberkunstmeister der dortigen Bergwerke und seine Brüder Janas Cornel und Joseph Rarl maren ebendaselbst Beamte. Die Gelegenheit, welche fich darbot, täglich fünftliche Maschinen zu sehen, erweckten in dem jungen Maximilian S. jene Unlage zu mechanischen Kunftgriffen und Erfindungen, die man an ihm fo oft in feinen spätern Jahren wahrnehmen fonnte. die elementaren Studien zu Schemnig und die höheren zu Reufohl beendet hatte, trat er 1738 zu Trentschin in Ungarn in den Orden der Gesellschaft Jesu. überstandenen Probejahren wurde er nach Wien geschieft, um daselbst drei Jahre Philosophie und mathematische Vorlesungen zu hören und erhielt bald bei dem Aftronomen an der damaligen Jefuiten-Sternwarte zu Wien, P. Joseph Franz, die Stelle als Gehilse. In dieser Zeit gab er "Johannis Crivelli Arithmetica numerica et literalis" mit vielen Berbefferungen heraus. Nachdem er noch als Lehrer an den lateinischen Schulen zu Leutschau in Ungarn von 1746 an thätig gewesen, kehrte er mit Ende des Jahres 1747 wieder nach Wien guruck, um die Laufbahn feiner theologischen Studien zu betreten. hier erhielt er auf Begehren bes Hoftammer-Bräfibenten Grafen von Konigsed ben Auftrag, zehn junge Aldelige, die in ungarische Bergftadte fommen follten, vorzubereiten. biefer Beit fein "Adjumentum memoriae manuale chronologico-historicum" er= scheinen, ohne sich als Berfasser beiselben zu nennen. Im J. 1752 vollendete 5., den Regeln feines Ordens gemäß, fein drittes Probejahr zu Reufohl und erhielt hierauf ben Auftrag, ju Thrnau in Ungarn eine neue Sternwarte anzulegen. Allein, eben als er nach seinem neuen Bestimmungsorte abgehen wollte, bekam er Gegenbesehl, mußte nach Rlausenburg in Siebenbürgen, um den Bau bes neuen Collegiums und ber Sternwarte bort zu leiten und zu gleicher Beit als Lehrer ber Mathematik öffentliche Borlefungen zu halten. Sier beschäftigte er sich mit Untersuchungen über die Wirkungen der Clectricität und war erfreut, alle feine gemachten Erfahrungen burch die Schriften Frankling, Beccarias u. a. bestätigt zu finden. Er gab zu dieser Zeit die "Elementa Arithmeticae numericae et literalis" zum Gebrauch feiner Schüler heraus und wollte alle Theile der Mathematik nach und nach auf gleiche Weise bearbeiten, wurde aber daran durch den Ruf nach Wien, den er 1755 erhielt, verhindert. Johann Jacob Marinoni, Hofastronom und Mathematifer zu Wien, war mit Tode abgegangen und dadurch alle aftronomischen Instrumente, mit denen er beobachtet, dem hofe, der sie hatte versertigen lassen, anheimgesallen. Auf allerhöchsten Besehl wurden dieselben der Universität übergeben, welche auf Anrathen des Cardinal Fürsten Trautsohn beschloß, eine Sternwarte zu errichten. Die Anordnung des Banes derselben ward dem P. Joseph Franz, damaligem Director der philosophischen Studien, aufgetragen und dieser schlug zum Borsteher der neuen Sternwarte den P. H. wor, welchen Vorschlag der Sof bestätigte. In Wien übernahm B. trot der vielen Geschäfte, die ihm die Einrichtung der neuen Sternwarte verursachte, noch das Lehrsach der populären Mechanik, wodurch dem Staate geschickte Künstler und Sandwerter herangebildet werden follten. S. gab aber nach einem Jahre diefen Lehrstuhl ab, weil der erhaltene Auftrag, jährlich Ephemeriden nach dem Mufter der Parifer herauszugeben, seine ganze Zeit in Anspruch nahm.

Er hatte sast zehn Jahre der Wiener Sternwarte mit Ruhm vorgestanden, als sich die Ausmerksamkeit der damaligen aftronomischen Welt auf den im J. 1769 zu erwartenden Borübergang der Benus vor der Sonnenscheibe richtete, welche Erscheinung für die Wissenschaft von größter Wichtigkeit war, da durch die Beobachtung derselben zu einer genauen Bestimmung der Entsernung der Sonne von der Erde zu gelangen ist. Um aber diesen Zweck zu erreichen, muß die Erscheinung zu

692 Sell.

gleicher Zeit auf möglichst von einander entsernten Bunkten der Erde beobachtet werden. Mit einer Munificenz, die aftronomische Beobachtungen wol nur felten zu erfahren das Glück haben, wurden zur Beobachtung des Benus-Vorüberganges pon 1769 von jast allen Afademien, Universitäten u. j. w. berühmte Aftronomen auf die, durch Rechnung bereits vorausbestimmten, angemessensten Orte geschickt. Gine folche gunftige Lage hatte unter andern auch die Infel Wardohus an der Rufte von Lappland, damals zum Königreiche Danemark gehörig. Der damals regierende Konig Chriftian VII. befahl feinem Minifter bes Meufern, Grafen von Bernftorff, durch den Grafen Bachof, f. banischen Gesandten am Biener Soje, den P. S. einzuladen, auf danische Roften die Reife nach Wardohus zu unternehmen und dort das Phänomen zu beobachten. Am 5. September 1767 eröffnete Graf Bachof dem P. H. die königliche Entschließung, worüber H. sich, wie er felbst erzählt, sehr wunderte, da er mit Riemandem in Dänemark in ge= lehrtem Briefwechsel stand, vielmehr glaubte, daß sein Name dort ganz unbekannt Er hielt es aber für des himmels ausdrücklichen Willen, daß er als ein Mitglied der Gesellschaft Jesu zu dieser Reise auserkoren würde, sagte also, nach= dem verschiedene Gegenstände sormaler Ratur geordnet waren, zu und wählte als Gefährten zur Reise den P. Johannes Sajnovics S. J., seinen frühern Mitarbeiter auf der Wiener Sternwarte, der damals Adjunct der Sternwarte in Inrnau mar. Die Beobachtung des Benusborüberganges zu Bardohus gelang, wie man aus dem hinterlassenen Fragmente seines astronomischen Tagebuches sehen kann, an und für sich vollständig. Es fiel aber dieser Umstand auf, denn von allen übrigen nördlichen Beobachtungsstationen hatte wegen ungunftiger Witterung feine die Erscheinung vollständig, ja die meisten gar nicht gesehen, dazu kam, daß P. H. noch durch die späte Bekanntmachung seiner Beobachtungen (fie wurden erft über ein halbes Jahr, nachdem die Beobachtungen angestellt waren, dem Drucke übergeben) die Aufmerksamkeit der Aftronomen auf fich richtete, und als man nun gar die schlechte Uebereinstimmung der befannt gemachten Daten jeiner Beobachtungen mit denen anderer Aftronomen cutdecte, wurde die Aecht= heit der Hellschen Mittheilung allgemein bezweiselt. Man beschuldigte ihn offen der Erdichtung oder wenigstens der Beränderung feiner Beobachtungszahlen. In ersterem ist man zu weit gegangen; letteres hat sich bestätigt, denn C. v. Littrow jand das Tagebuch, das P. H. an Ort und Stelle über seine astronomischen Beobachtungen geführt hatte, und hat einige corrigirte Zahlen wieder auf die ursprünglichen zurückgeführt, wodurch Ende feine abgeleitete Sonnenparallage von 8,51" auf 8,57" verbefferte.

Bald nach feiner Rudfehr aus Wardohus erhielt P. H. den Auftrag, den Bau und die Einrichtung einer neuen Sternwarte, die von dem Bischofe Grafen Carl Egzterhagh zu Erlau errichtet werden follte, zu leiten. Außerdem ftellte er mit Mesmer (f. d.) Unterfuchungen über Magnetismus an und arbeitete längere Zeit an einem Werke, das die vollständige Beschreibung seiner War= böhuser Reise enthalten und unter bem Titel: "Expeditio literaria ad Polum arcticum" ericheinen follte. Der Plan zu diefem Berte, ben er in ber ben Wiener Ephemeriden für 1771 beigegebenen Abhandlung: "Observatio Transitus Veneris Wardoehussii facta" bekannt gemacht hatte, war zu weitschweifig und er konnte deufelben nicht ausführen, weil er aufangs nur 300, später 700 Gulben Gehalt erhielt und weder Bermögen noch Zuschüsse hatte und ließ, als auch sein Orden aufgehoben war, die Sache fallen. Sein hoher Beschützer, König Christian VII. von Danemart, ließ ihm in Unschung der beschwerlichen und gefahrvollen Reife, Die er im Interesse ber Wissenschaft an die außerste nördliche Spige des banischen Staates unternommen hatte, zwar eine jährliche Penfion von 1000 Gulden antragen, H. aber, als von einem fremden auswärtigen Hofe kommend, schlug die= jelbe aus. — H. erhielt den Auftrag, zu einer Afademie der Wissenschaften, die in

Hell. 693

Wien errichtet werden sollte, den Plan zu entwerfen. Er erfüllte diese Weisung mit seiner gewöhnlichen Pünktlichkeit, arbeitete die Sache bis in das Kleinste aus, schlug aber unter andern sür die zu creirenden Akademikerstellen sast lauter Jesuiten vor, so daß die Kaiserin Maria Theresia den Plan nit der trockenen Unterschrift: "Ich halte den P. Hell sür zu schwach zur Aussührung eines solchen Geschäftes" zurückwies.

H. zog sich darauf fast ganz von der Welt zurück und beschäftigte sich nur mit der Herausgabe der "Ephemerides astronomicae ad meridianum Vindobonensem", welche er für die Jahre 1757 bis 1793 leitete. Er war correspondirendes Mitglied der f. Academie der Wissenschaften zu Paris und wirkliches Mitglied der Academien zu Kopenhagen, Göttingen, Stockholm, Drontheim und Bologna. Bon Charakter menschensreundlich, kam er jedem mit Liebe und Wohlwollen entzgegen und hatte Wohlgesallen daran, andern zu dienen. Dabei war er tolerant, patriotisch und äußerst wohlthätig gegen die Armen, denen er beinahe sein ganzes Bermögen vermachte. Im März 1792 erkrankte er an einer Lungenentzündung, starb am 14. April 1792 und ist aus dem Friedhose von Enzersdors, dem Gute seines Freundes Freiherrn von Bengler beerdigt.

Bgl. Paintners Historia Scriptorum Societatis Jesu olim Provinciae Austriacae, Hungaricae etc. Viennae 1855. Littrow: P. Hell's Reise nach Wardoehus bei Lappland, Wien 1835. Jahns Wöchentl. Unterhaltungen für Dilettanten und Freunde der Astronomie, 3. Jahrgang 1849. Bruhus.

Sell: Theodor S., Pfeudonym für Karl Gottlieb Theodor Wintler, fruchtbarer Schriftsteller und Uebersetzer, geb. am 9. Februar 1775 zu Walden= burg im Schönburgischen, gest. am 24. Sept. 1856 in Dresden. Der Sohn eines gebildeten Geistlichen, hatte S. in Wittenberg Rechtswissenschaft und Geschichte studirt und betleidete hierauf in Dresden verschiedene Nemter. jener vielseitigen, gewandten und vielbeschäftigten Männer, wie fie uns im vorigen und an der Scheide des neuen Jahrhunderts zum öftern begegnen, fand er fich in allen Sätteln gerecht und bethätigte sich nach den verschiedensten Richtungen Er war — wie die fathrische Schrift eines Zeitgenoffen ihn schildert lyrischer Dichter, Dramatiker, reich an Erzeugnissen wie Wenige, Bühnendirector, Reserent in Theatersachen, Reserent ber italienischen Oper, Cassirer, Redacteur einer gelesenen Zeitschrift, Herausgeber vieler Werke, Ueberseter, Kritiker, Vor= redner, Macen und Rathgeber einer großen Menge fleiner Beifter, Tleifch=Accifen= Rendant, Secretär und Ordner mehrerer litterarischen Gesellschaften, der leitende Geift einer großen Berlagsbuchhandlung und das Factotum verschiedener Cirkel Diefes nacte Titelverzeichniß schildert S. beffer, als ein ausund Vereine. Die Gewandtheit steht bei ihm überall im Bordergrund, aber geführtes Bild. weder die echte Poefie noch das lodernde Teuer mahrer Kunftbegeifterung wohnten in feiner Bruft. 21ff Dichter jur Gruppe derer gehörend, welche die Romantif in der bon weiteren Rreifen gewünschten Berdunnung fervirten, haben ihn besonders seine "Lyratöne" 2 Bde. bekannt gemacht, die 1821 erschienen, zu einer Zeit, als er bereits die meiften Staffeln seiner vom Glud besonnten Laufbahn erklommen 1796 am Stadtgericht in Dresden angestellt, war er 1801 Canglist beim Geh. Archiv, 1805 Geh. Archivregiftrator, 1812 auch Geh. Archivsecretär ge= worden. Von einer nach Italien und Frankreich unternommenen Reise zurückgekehrt, nahm er während der Zeit des ruffisch-preußischen Gouvernements eine Stellung als Secretär der fächfischen Regierungscommission ein, redigirte zugleich das "Generalgouvernementsblatt" und erhielt den Titel eines ruffischen Hofraths. Seit 1814 stand er auch dem Theater als Intendant vor und wurde, als der Graf Vitthum nach der Rückfehr des Königs von Sachsen in diese Stellung einrückte, zum Theatersecretär ernannt (1815). Schon im solgenden Jahr wurde

5. auch Secretar bei der Afademie der Runfte. Ins Jahr 1824 fallt Bells Ernennung gum fachfischen Sofrath, in die Jahre von 1825-1832 feine Thatigfeit als Regiffeur ber italienischen Oper, bis endlich 1841 mit feiner Ernennung zum Bicedirector des Hoftheaters die Reihe der auf ihn gehäuften Titel ihren Mbichluß findet. Nicht nur durch feine Stellung zum Dresdner Theater mar er ber Buhne Deutschlands berbunden, fondern mehr noch und in ausgiebigerem Mage als Ueberseker. Wohlbewandert in der frangofischen, englischen, italienischen und portugiesischen Sprache, übertrug er eine lange Folge ausländischer Dramen und Opernterte für bas beutsche Theater, Die jahrelang einen großen Theil pon beffen Bedarf bedten, heute freilich faft ausnahmslos vergeffen find. Bum Theil findet man fie in Hells "Dramatischem Bergigmeinnicht", von dem 1823—1849. 26 Jahrgange oder Bande erichienen find. Auch in den 3 Banden der "Buhne ber Auslander" (1819 i.) ift Berichiedenes zu finden. Dabei begann er ichon eigne Dramen zu produciren, allerdings nicht im Geringsten mit 1804 der Gewandtheit, mit der er übersette. (Gesammelt als "Luftspiele" 1805, 2 Bde., "Neue Luftspiele" 1808—1817, 5 Bde.) Werthvoll für die Theatergeschichte, aber von größter Seltenheit ift fein von 1815-1835 in monatlichen Beften erschienenes "Tagebuch der deutschen Buhnen". Bon seinen nicht dra= matischen Nebersehungsarbeiten gebührt der Vorrang den in Gemeinschaft mit Fr. Ruhn überfesten "Luffaden" des Camoëns (1807) und ber Nebertragung von Byrous "Mageppa" (1820). Bon ihm herausgegebene Tafchenbücher find außer dem schon erwähnten "Dramatischen Bergismeinnicht" "Benelope" (1811 bis 1813, 1815—1848), "Komus" (1815, 1818, 1820), das "Weimarische dramatische Taschenbuch für größere und kleinere Bühnen" (1823) u. A. Sie werden an litterarischer Bedeutsamfeit übertroffen von der "Abendzeitung", die als das erfte belletriftische Blatt der Reftaurationszeit von 1817-1821 vereint mit Fr. Kind, dem Librettisten des "Freischütz", von 1822-1843 von H. allein herausgegeben wurde.

Ein fast vollständiges Berzeichniß der Schriften Hells findet man in Brümmers deutschem Dichterlegicon 1877, Bd. 2. Joseph Kürschner.

Sellbach: Joh. Chriftian S., geb. 1757 zu Urnftadt, ftudirte 1777-80 in Leipzig Rechtswiffenschaft, lebte dann in Arnstadt, längere Zeit in Wechmar bei Gotha, später wieder in Arnstadt, wo er als fürstl. Schwarzburg-sondersh. Hofrath 1828 starb; 1819 ward ihm der Abel, den feine Familie früher besessen hatte, wie er selbst angibt, "erneuert". Er schrich einige juristische und mehrere (jest noch geschätte) Schriften über thuringische und insbesondere schwarzburgische Geschichte, u. a. "Archiv von und für Schwarzburg", 1787, und Nachtrag dazu, 1789. "Sistorische Nachrichten von den thuringischen Beraschlössern Gleichen, Wachsenburg und Mühlberg", 1802. "Archiv für die Geographie, Geschichte und Statistit der Graffchaft Gleichen und ihrer Besitzer", 1805, 2 Bde. "Grundriß der zuverlässigeren Genealogie des fürstlichen Saufes Schwarzburg", 1820. "Sandbuch des Schwarzburg-fondersh., befonders neueren Privatrechts", 1820. "Abels-Lexison", 2 Bde., 1825 u. 26. "Rachricht von der sehr alten Lieben Frauen=Rirche und bon dem dabei gestandenen Jungsrauen= Kloster zu Arnstadt", 1821, Nachtrag bazu 1828. Er gab auch seines Lehrers, des Arnstadter Rectors Joh. Gottlieb Lindner, Selbstbiographie 1812 heraus.

Irmisch.

Heller: Joach im H., Leucopetraeus, d. h. aus Weißensels gebürtig, ein Componist aus der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von dem wir mehrere zweistimmige Lieder und Gefänge besitzen, die sich in Rotenbucher's Sammelwerken besinden. R. Eitner.

Heller. 695

Seller: Jojeph S., Runftschriftsteller, geb. am 22. September 1758 gu Bamberg, † ebenda am 4. Juni 1849. Er besuchte das Enmnafium feiner Baterftadt und follte Raufmann werden, aber die Unnalen der Runft hatten für ihn ein größeres Interesse als die Contobucher eines taufmännischen Comtoirs und so widmete er sich dem ausschließlichen Studium der Runftgeschichte und lebte bis zu seinem Tode als Brivatgelehrter in seiner Vaterstadt, die er nur zeitweilig verließ, um durch wissenschaftliche Reisen seine Kenntnisse und auch seine Kunstsammlungen zu vermehren. Zu seinen schriftstellerischen Arbeiten ge= hören: "Luc. Kranach's Leben und Wirken", Bamberg 1821; "Geschichte der Holzschneidekunft", ebenda 1822; "Leben und Werke Albr. Dürer's", Leipzig 1827-31; ein fleines "Monogrammenlexifon", Bamberg 1831. Rupferstichsammlern empfahl er sich insbesondere durch sein "Handbuch für Rupferstich= fammler", 3 Bdc., Bamberg 1823-36, in zweiter, einbandiger Bearbeitung, Leipzig 1847--49. Gine britte, vollständig umgearbeitete Auflage ist bekanntlich von A. Andresen, die nach deffen Tode von mir vollendet wurde, Leipzig 1870 bis 73.

Beller: Ludwig S., Philolog, geb. zu Ammerndorf am 19. März 1775. Früh vermaist, murde er von seinem Bruder, einem Theologen, so vorbereitet, baß er 1793 die Universität Erlangen als Studirender der Theologie beziehen konnte. Haußlehrerstellen in Wien und Ansbach (1797-1806) führten ihn dem Lehriache zu. 1806 Lehrer am Chminafium in Ansbach, 1808 Projeffor am Chmnafium in Rürnberg, erhielt er 1817 den Ruf als ordentlicher Professor der Philosophie und Philologic sammt dem Directorium des philologischen Seminars an die Universität Erlangen. Auf einer Ferienreise starb er ploglich zu München am 28. August 1826. Er jagte das claffische Alterthum in der Weise der italienischen humanisten des 15. Jahrhunderts auf: nicht um eine gelehrte Behandlung besselben war es ihm in erster Linie zu thun, sondern um eine Hin= gabe an die besten Bertreter der Clafficität, und in diesem Sinne wirkte er auf feine Schüler, wie Nägelsbach, Dorimuller, Megger, die er außerdem durch feltene Bergensgüte an fich zu jeffeln wußte, fo daß fie über manche Wunderlichkeiten des Sagestolzen hinwegsehen konnten. Gines unterschied ihn wesentlich von jenen humanisten: der fromme Sinn eines evangelischen Christen, der bis zum Bietis= mus ging. — An ausgedehnter Schriftstellerei hinderte ihn seine Aengstlichkeit und seine mehr receptiv als produttiv angelegte Natur. Außer kleineren Abhandlungen, die in akademischen Programmen niedergelegt sind ("De pietatis et religionis sensu, quem — Pindari carmina spirant" 2 ptt., Erlang. 1817, "Observationes in Soph. Oed. Col." 3 ptt., 1819—21; "Vindiciae Lucaneae" 2 ptt., 1822, 23; "Observ. Livianae", 1824; "Liviana, Sophoclea, Lucanea" 1825; "De acriori latinitatis studio apud nostrates reviviscente", 1826) und akademischen Gelegenheitsreden machte er sich weiteren Kreisen bekannt durch die mit Doederlein gemeinsam veranstaltete Ausgabe des Sophofleischen Gedipus Col., welche den Titel führt: "Sophoclis Oedipum Coloneum post Erfurdtii obitum emendarunt notasque tum aliorum, tum suas adiecerunt Dr. Ludovicus Heller et Dr. Ludovicus Doederlein", 1825.

Bgl. Engelhardt, Gedächtnißpredigt auf Heller, Erlaugen 1826; Doederlein, Memoria Ludovici Helleri, Erlangen 1827, und des Reserventen Oratio in Seminarii philologici Erlangensis sollemnibus saecularibus Kal. Dec. 1877 habita p. 10, 11.

Heller: Wilhelm Robert H., deutscher Erzähler, Publicist und Kritiker, geb. am 24. Rovbr. 1814 zu Groß-Drebnitz bei Stolpen im Königr. Sachsen, † am 7. Mai 1871 in Hamburg. Vorgebildet auf dem Gymnasium zu Vautzen

696 Heller.

und der Kreugschule in Dregden, studirte S. von 1832-35 in Leipzig die Rechte und trat als königlicher Notar und Praktikant bei dem vereinigten Criminalamt baselbst in Staatsbienst, vertauschte aber diesen alsbald mit der freien Schrist= ftellerei, nachdem fein erfter novelliftischer Berfuch: "Die Eroberung von Jerufalem" in der "Dresdener Abendzeitung" abgedruckt, Beifall gefunden hatte. Seine 1838 ins Leben gerufene belletristische Zeitschrift: "Rosen" und sein 1842 begründetes Taschenbuch: "Perlen" genoffen bis in die Marztage 1848 großer Beliebtheit in weiten Leserfreisen. Damals siedelte er als Berichterstatter aus ber Baulstirche von Leivzig nach Frantfurt a/M. über. Das anonym erschienene, feiner Zeit viel Auffehen machende zweibandige Wert: "Bruftbilder aus der Baulstirche" (1849), hatte H. zum Berfasser. Ende September 1849 übernahm derselbe an Gervinus' Stelle die Redaction der "Deutschen Zeitung", nach beren Eingehen er sich 1850 nach Berlin, dann 1851 nach Hamburg wandte, wo er bis an seinen Tod wohnen geblieben ift, als Redacteur des Feuilletons der "Hamburger Nachrichten" und als vom gesammten Bublicum unbedingt in seinen Urtheilen anerkannter litterarischer und Bühnenkritiker. Noch in seinen späteren Jahren hatte fich S. mit einer Samburger Patriciertochter, Ida v. Deftinon, vermählt, die er als Wittwe zurückließ. Bekannt ist sein Conflikt mit Bogumil Dawison. Wegen angeblicher Beleidigungen sorderte er denselben zum Duell, auf welches der berühmte Mime jedoch zu verzichten für gut fand. S., von manchen Litterarhistorikern der Dichter- und Kritikerschule des "jungen Deutschland" beigerechnet, war langere Zeit einer der beliebtesten Erzähler wegen seiner nicht gewöhnlichen Erfindungsgabe, plaftischen Figurenzeichnung, gewandten und anschaulichen, wenn auch öfters zu breiten, manchmal auch in rein geschichtliche Ereurse ausartenden Darstellung. Er begann mit "Bruchstücken aus den Papieren eines wandernden Schneidergesellen" (1836). Es folgten: "Der Wende" (Erzählung, 1837), "Novellen" (3 Bde., 1837—40), "Althambra" (spanische No-vellen — Die Schlacht bei Tortosa, La Mina — 1838), "Der Schleich= händler" (Roman, 2 Bde., 1838), "Novellen aus dem Süden" (3 Bde., 1841 bis 43), "Eine neue Welt" (2 Bde., 1843), "Das Erdbeben von Caracas" (Rovelle, 1844, 2. Aufl. 1846), "Der schwarze Peter" (Roman, 2 Bde., 1844), "Der Bring von Oranien" (Hiftorischer Roman, 3 Bbe., 1844), "Die Raiferlichen in Sachsen" (Roman aus der Zeit des 7jähr. Krieges, 2 Bbe., 1846), "Sieben Winterabende" (Novellen und Erzählungen, 2 Bde., 1846), "Florian Geher" (historischer Roman aus der Zeit des Bauernkriegs von 1525, 3 Bde., 1848), "Ausgewählte Erzählungen" (1857—62, 3 Bde., I. "Der Reichspost= reiter von Ludwigsburg", Novelle auf geschichtlichem Hintergrunde; II. "Das Geheimniß der Mutter", Novelle; III. "Johe Freunde", Novelle aus der Jugendzeit des claffischen Weimar), "Posenschrapers Thilde" (Roman aus Hamburgs Bergangenheit, 1863), "Primadonna" (Roman aus der kurfächsischen Bergangen= heit, 2 Bde., 1871), endlich "Nachgelaffene Erzählungen" (5 Bde., 1874). Die Bahl der in fich durchgebildetsten und ansprechendsten Erzeugnisse Bellers, in welchen ihm das historische Colorit so wohl gelang, wie bis zu einem gewissen Grade wenigstens die pinchologische Bertiefung und poetische Gestaltung durften die "Kaiserlichen in Sachsen", "Florian Geher", "Der Reichspostreiter", "Hohe Freunde" und "Posenschrapers Thilde" bilden. Bu seiner reichen journalistischen Thätigkeit sei noch erwähnt, daß er eine Zeit lang die "Mustrirte Jugendzeitung" redigirte. Und auch ein Werk für die Buhne, ein einziges, schrieb er, ein Luftspiel: "Der lette Wille", welches aber, foviel bekannt, allein in Leipzig (Unfang der 40er Jahre), und mit einem offenbaren Mißerfolge gegeben worden ift.

Bgl. den Selbstbericht in Schröders Lexison Hamburg. Schriftsteller — worin als Geburtsjahr 1814 angegeben, abweichend von den Compendien, die meist 1812 oder 13 nennen — sowie das Vorwort Heinrich Laube's zu den "Nachgelassenen Erzählungen" (f. oben). Kneschte.

Beller: Rarl Sebaftian S. von Sellersberg, Jurift, geboren am 14. September 1772 zu Burghausen a J., † zu Landahut am 5. Juli 1808. stammte aus einem sachsischen Geschlechte. Der Urgroßvater stand als Oberst in kursächsischen Diensten, ber Großvater. Anton Jgnaz, wurde am 23. August 1745 mit dem Prädicate "Edler v. Hellersberg" in den baierischen Adelsstand erhoben, der Bater, Karl Anton, diente als Regierungssecretar in Burghaufen. 5. bezog 1788 die Universität Ingolftadt, trieb philosophische und juriftische Studien, fand feine erfte Unftellung bei der furfürftl. Boftammer in München und erhielt bereits 1797 die außerordentliche Professur für Staatsrecht und deutsche Geschichte an erwähnter Hochschule. — In demselben Jahre ernannte ihn die Münchener Alademie zum außerordentlichen, im folgenden die Societät der Wiffenschaften in Göttingen zum ordentlichen Mitglied. Als durch furfürstliche Berordnung vom 23. April 1799 behufs Centralifirung der Berwaltung die Generallandesdirection in München geschaffen wurde, trat b. in die erste Deputation diefes Collegiums mit bem Referate über Gegenftande des inneren Staats= 5. war ein eifriger Vortampfer für Freigabe der Gewerbe, und feine Organisation der Städte und Märkte ist in die baierische Gemeindeversassung vom November 1817 übergegangen. Auch an der damals entbrannten Verjaffungsjrage nahm er im freiheitlichen Sinne regen Antheil, und gab zur Beleuchtung der Sache die aus 96 Rummern bestehende "Landichaftliche Bibliothet" heraus (München 1800-4, 8°. 654 S.). Rach fünfjähriger praktischer Wirk= famteit wurde in ihm der Wunsch immer mächtiger, seine Ideen und Ersahrungen einem jährlich sich erneuernden Kreise von Zuhörern vorzutragen, und so ging er im Herbste 1804 als Projessor nach Landshut. Baierns Geschichte und Staatzrecht bildeten die Hauptlehriächer. Sein 1812 eischienener "Auszug aus den Jahrbüchern des baierischen Bolkes", wurde 1817 in neuer Bearbeitung verlegt, und gibt eine gedrängte Ueberficht ber Entwicklung bes baierifchen Staatsrechts, ift jedoch durch fritische Forschungen der Reuzeit überholt. Er betheiligte sich an Schrant's "Litterärischen Ephemeriden" (1799 – 1800), an Ast's "Zeitschrift für. Wiffenschaft und Kunft", und veröffentlichte außerdem mehrere fleinere Schriften publiciftischen und geschichtlichen Inhaltes. S. besaß eindringenden Berstand, lebhafte Phantasie und in bevorzugtem Grade die Gabe, seine Zu= hörer mit Liebe für seine Wissenschaft zu erfüllen und sie zu wissenschaftlichen Arbeiten anzuregen.

Feßmaier, Grundz. zur Lebensbeschreibung des Edlen v. Hellersberg, 1819, woselbst auch dessen Schriften vollzählig angegeben und kurz beleuchtet München sind.

Hechtsconsulenten zu Gotha, wo er am 9. Februar 1717 geboren wurde. Nach trefflicher Borbildung promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvokat und Docent, 1749 Assessiblitud promovirte er 1739 in Jena, wurde Abvokat und Docent, 1749 Assessiblitud von Echöppenstuhle, 1753 ordentlicher Prosessor der Justitutionen, 1755 Prosessor der Pandetten und Hofrath, 1756 Senior des Schöppenstuhles, 1759 Prosessor des Coder und der Novellen, Senior der Juristensfacultät, 1769 weimarischer Geh. Regierungsrath, 1774 Präses im Hosgerichte, auch Prosessor des canonischen Rechts. Er starb am Schlage am 13. Mai 1782. Sein großer Ans zog viele Studirende nach Jena und war seine "Jurisprudentia forensis secundum ordinem pandectarum", 1764 (von seinem Schwiegerschne Delhe 1787 und 1792 besorgt, von Köchy 1806) bis zum Auftreten der histo-

698 Hellind.

rischen Schule das beliebteste Lehrbuch. In einer anderen systematischeren Form wurde es von Schneidt 1786, zuleht 1802 herausgegeben und gab Anlaß zu Glück's großem Pandektenwerk. Vorangegangen waren eine "Historia juris romani", 1740, und "Historia jur. germ. et canon.-pontificii", 1741. Mehrere Male gab er Struve's Elementa jur. feudalis (zuleht 1774) heraus und beanisichtigte die Ausarbeitung des "Repertorium pract. jur. priv. Imp. Germ. oder Sammlung aller üblichen und brauchbaren Rechte", 1753—60. Seine "Opuscula" gab J. Ch. Fischer 1782 und 89 heraus.

(Schütze) Progr. funebre Jenense, 1782. — Hugo, Lehrb., § 437. — Haubold, Inst. Nr. 225. — Ersch u. Gruber. Teichmann.

Hellind: Johann Lupus H. (Helling, Helling oder Hellingt), ein weitberühmter und hochgeschätter Componist des 16. Jahrhunderts, über deffen Leben wir aber vollständig im Dunkeln find und nur durch Zusammen= stellung aller uns heute bekannten Thatsachen läßt sich ermitteln, daß er im 15. Jahrhundert geboren, im Anjange des 16. auf der Höhe feines Ruhmes stand und ein Niederlander gewesen sein muß. Die folgenden Zeilen sollen in Rurze obige Combinationen mit Beweisen belegen. Tétis nennt ihn einen Deutschen, ohne irgend welche Beweise dafür anzusühren, doch hat auch van ber Straeten bei feinen archivalischen Studien in den Riederlanden noch nichts über ihn entdecken fonnen. Seine uns hinterlassenen Compositionen haben theils Texte, theils lateinische, französische, drei weltliche Lieder aber vlämische Texte. Dieser lette Umstand weist uns mit ziemlicher Bestimmtheit nach den Niederlanden und vlämisch wird seine Muttersprache gewesen sein, wogegen das Französische die schon damalige Umgangssprache in den südlichen Niederlanden war, Lateinisch dagegen die Sprache jedes Gebildeten und in Dentschland hat er wahrscheinlich seine Stellung und sein Brod gesunden. Rlöster und kleine fürstliche Sose gab es hier so unzählige, daß er wol in ge= sicherter Stellung ein nur wenig bewegtes Leben geführt und mehr in der Stille gewirkt als nach Außen von sich reden gemacht hat. Seine zahlreich auf uns gekommenen Compositionen, die aus Messen, Motetten, Chansons, blämischen Liedern und deutschen geistlichen Kirchenliedern bestehen, befinden sich nur in Sammelwerken des 16. Jahrhunderts, die Rhau und Boctus in Wittenberg,  $1538{-}68$ , Ott, Forster, Petrejus, Berg und Neuber in Nürnberg von 1537bis 59, Kriesstein und Ulhard in Augsburg um 1545, Attaingnaut und Chemin, 1533-51 in Paris, Jacob Moderne und Phalese in Löwen, 1532-72, Sujato in Antwerpen von 1546-53, Betrucci (1519), Buglhat, Gardane und Scotto in Benedig und Ferrara von 1519—59 herausgegeben haben. Aus diefer Lifte läßt fich auch beurtheilen, wie weit verbreitet fein Ruf war und daß er bereits 1519 unter die berühmten Männer seiner Zeit gerechnet wurde, seine Geburt daher, wie bereits oben gesagt, in das 15. Jahrhundert zu legen ist. Da der Rotendruck mit beweglichen Typen erst 1501 durch Petrucci in Benedig erfunden ward und praktische Berwerthung fand, und erst um 1530 eine allgemeinere Berbreitung erhielt, jo erflärt sich auch die Erscheinung, daß von einem so viel= gesuchten Componisten kein selbständig von ihm herausgegebenes Werk existirt, da er um die leztere Zeit wol längst unter die Todten gerechnet wurde. Roch am Ende des 16. Jahrhunderts wurden seine Compositionen so hoch geachtet, daß Palestrina die Motette "Pauis quem ego dabo" einer seiner Messen als Thema unterlegte (fünste Buch seiner Messen Rr. 3 von 1591 Coussemaker, Notice sur les collect. mus. de la bibl. de Cambrai, 1843, p. 77). Es barf nicht unerwähnt bleiben, daß sich manche seiner Compositionen, dem damaligen (Bebrauche nach, nur unter dem Bornamen Lupus befinden und man früher ge= neigt war, diefelben einem anderen Componisten zuzuschreiben; erst aus meiner

Bibliographie der Musik = Sammelwerke des 16. und 17. Jahrhunderts (Berl. 1877) läßt fich die Identität von Lupus und S. nachweisen und es bedarf nur noch des Beweises, ob nicht der Componift, der stets unter dem Ramen Lupi und Joannis Lupi auftritt, auch unfer S. ift, da die Zeit und die beiden Bornamen uns fast mit Gewißheit darauf hinweisen. Die Reuzeit hat noch wenig Notiz von seinen Werken genommen und find bis jest nur zwei geistliche vierftimmige Lieder: "An Wafferfluffen Babylons", "Capitan, Herre Gott Bater mein" und die zweitheilige Motette zu fünf Stimmen "Laudate pueri dominum" in Winterseld's evangelischem Kirchengesang und in dem Band I-III der Bublicationen der Gefellschaft für Musikforschung (Berl. 1873) in Bartitur erschienen. Diefen Gefängen wohnt eine große Strenge, man möchte fagen Barte, inne; fie liegen unferer heutigen Empfindung fo fern, daß es eines liebevollen Berfentens in dieselben bedars, ehe man erkennt, wie werth sie wol den Alten gewesen sein. tonnen. Die deutschen Sabe muthen uns mehr an, fie ruhen auf breiter Bafis; fraftvoll und ernft, mit dem Cantus firmus im Tenor, schreiten fie dahin, würdige Repräsentanten einer Zeit, die ihre Gottesandacht in gothischen Kirchen berrichtete. R. Gitner.

Sellwag: Chriftoph Friedrich S., geb. am 6. März 1754 zu Calw in Würtemberg, wo fein Bater, Eberhard Friedrich S., Diaconus war, bezog 1774 die Universität Tübingen, um Theologie zu studiren, wurde noch in demfelben Jahre Doctor ber Philosophic, widmete fich aber 1777-80 in Tübingen und Göttingen ber Medicin und ließ sich 1781 als praftischer Argt in Gailborf Dann trat er 1782 als Leibargt in den Dienst des damaligen Bringen Beter Friedrich Ludwig von Holstein-Gottorp, nachmaligen Gerzogs von Oldenburg, erlangte 1784 in Göttingen die medicinische Doctorwürde und wurde 1788 als Hofrath nach Eutin versetzt und 1800 zum Stadtphysicus in Gutin und Landphysicus des Kürstenthums Lübeck ernaunt. Er starb als Geheimer Hofrath am 16. October 1835, nachdem er am 23. September 1834 fein 60jahriges Jubiläum als Doctor der Philosophie und sein 50jähriges Jubilänm als Doctor der Medicin geseiert hatte. — H. war ein vielseitig gebildeter Gelehrter, der in philosophischen, physikalischen und mathematischen Forschungen lebte und als thätiger Mitarbeiter an gablreichen medicinischen und anderen Zeitschriften, insbesondere dem "Deutschen Museum", wie als Berfaffer mancher selbständigen Schriften boch geschätt mar.

Neuer Netrolog der Deutschen, Jahrg. 1835, S. 874.

Mutenbecher.

Hellweger: Franz H., Historienmaler, geb. am 7. Septbr. 1812 zu St. Lorenzen im Pufterthal (Tirol), machte feine Studien unter Clemens Zimmer= mann und heinrich heß zu München, malte unter Cornelius in der Ludwigsfirche, unter Steinle bei den Fresten im hohen Chor des Kölner Domes (1843 bis 46); ebeuso bediente sich Schraudolph seiner bereitwilligen hand bei den Fresten des Domes zu Speier. H. lieferte auch die Cartons zu den beiden Halbfenstern (die drei Cartons zu den großen Mittelsenstern entwarf Jac. Anton Fischer), welche König Ludwig I. in den Kölner Dom stiftete. Nachdem H. einige Beit zu München ber Ausführung von Delbildern obgelegen, begab er sich 1856 nach Innsbruck, wo er hochgeachtet und mit Aufträgen überhäuft, in unausgesetzter Thätigkeit bis zu seinem am 15. März 1880 erfolgten Tod verblieb. Zu seinen besten Schöpfungen gehören die füns Altarbilder zu Brunecken (Pufterthal), außerdem befigen fast alle größeren Kirchen Tirols ein Wert von feiner Sand. Seine Farbung war meift fehr brillant und die Zeich= nung vortrefflich. Er war ein reiner edler Mensch mit einer neibenswerth ungetrübten Ruhe und Lauterfeit der Seele; in gang charafteristischer Beije liebte er auch nur ruhige, leidenschaftslose Scenen vorzustellen. — Eine auf Grund seiner eigenen Briese ausgearbeitete, umsangreiche Biographie ist durch Friedr. v. Winkler in Vorbereitung. Holland.

Selm: Lambert Ludolf S. (Pithopaeus), Humanist und lateinischer Dichter in der zweiten Sälfte des 16. Jahrhunderts. Geboren ben 21. März 1535 zu Deventer in ben niederlanden als der Sohn eines lateinischen Schulmeisters und der Entel eines Nagbinders oder Bottchers, gräcifirte er später nach bes letteren Sandwerf, der allgemeinen Sitte der Gelehrten feiner Zeit folgend, seinen Familiennamen H. in Pithopaeus. Er studirte zuerst in Rostock, dann, um die Vorlefungen Melanchthon's zu hören, zu Wittenberg philologische Wiffen= schaften, woselbst er auch (16. Febr. 1559) den philosophischen Magistergrad fich erwarb, fehrte hierauf in seine Baterstadt zurud und errichtete daselbst eine Schule, die sich schon in wenigen Jahren einen großen Ruf erwarb. Im Jahre 1563 nahm er auf Empfehlung ber Beidelberger Professoren Casp. Dlevianus, Imm. Tremellius, Sigismund Melanchthon und Wilh. Xhlander die Vokation eines Directors des dortigen Gymnafiums an und lehrte als folcher Dialektik, Rhetorit und griechische Sprache, wurde aber bald Professor der Poefie und Cloquenz an der Universität felbst, sowie Lehrer an dem fogen. Collegium der Sapienz. Als Kurfürst Ludwig VI. Land und Leute einer Glaubensänderung im Intherischen Sinne unterwerfen wollte und deshalb fein Bruder, der geistvolle Johann Cafimir von Zweibrücken, am 29. März 1578 zu Reuftadt a. d. Hardt (in der baier. Bfalg) eine Universität reformirten Bekenntniffes gegründet hatte (vgl. Häuffer, Gesch. der rhein. Pfalz, II. 136), sand mit anderen durch die lutherische Reaction aus Beibelberg verdrängten großen Theologen und Philologen, darunter Zanchius, Toffanus, Urfinus, Pareus, auch H. hier ein Ahl, ließ auch dafelbst ("Neapoli Nemetum" bei Matth. Harnisch) einen Theil seiner Schriften im Druck erscheinen. Rachdem aber Beibelberg dem resormirten Bekenutnisse wieder zurückgegeben und die Neustadter Hochschule durch die Rücklehr ihrer bedeutenosten Lehrer nach der ersteren, sowie durch die hierdurch bewirkte geringe Frequenz 1583 aufgelöft worden war, wandte fich auch H. wieder nach Heidelberg und trat in seine frühere Stellung als Prosessor der classischen Sprachen wieder ein. Als folcher ftarb er zu Beibelberg am 20. Januar 1596, 61 Jahre alt. Helm's Ramen als Philolog und Dichter war zu seiner Zeit ein sehr geehrter und gefeierter, doch find seine famntlichen zahlreichen Schriften nur lateinisch abgesaßt. Unter diesen sanden die beisälligste Aufnahme sein, Tobias, carm. eleg. redd." (Heidelb. 1565), "Musae Palatinae" (N. Nem. 1580), ein Gedicht "De Nihilo und Parvo" (auch abgedruckt in Dornarii Amphitheatr. I. 773-74), sowie seine Paraphrasen zu des Horaz "ars poetica" (Heidelb. 1581) und seine "Odae" (N. Nem. 1587). Auch ist er Herausgeber ber Commentarien des Zacharias Urfinus (Neostadii 1585).

Revii Daventria, p. 537--43. Pacquot, Mémoires, III. 314-323. Catal. Bibl. Bunav., I. 1. p. 1516. Clessius, Elenchus, I. 373. J. H. Mndreä, Dissert. de Neostadio ad Hartam, p. 21. Adami Vitae Philosoph. (Fol.) p. 190-92. J. Franck.

Helman: Johann H., Archäolog, geboren in Köln gegen 1520, geft. ebendaselbst am 14. Mai 1579. Er war ein Sohn des Stadtsecretärs Johann H., der ein sight im Kölner Stadtarchiv befindliches, sehr schägenswerthes Manustript über griechische und römische Münzen, Maße und Gewicht, sowie über das fölnische Münzwesen hinterlassen hat. Nach dem Tode des Vaters, 1547, kam er in den Besitz eines Vermögens, welches ihm erlaubte, seine juristische Lausbahn auszugeben und sich lediglich mit antiquarischen Studien, denen er mit besonderer Liebe zugethan war, zu beschäftigen. "Derselbe besaß", sagt eine

Helmbold. 701

gleichzeitige Nachricht, "fehr viele Erbauter, Jahren und Renten, innerhalb wie aukerhalb der Stadt Köln. Mit seiner Chefrau aus dem Geschlecht der Schlößichen hatte er nur einen Sohn, im Wittwerstande zeugte er aber mit seiner Magd, die er auf dem Zodesbette heirathete, noch drei Kinder. Er be= faß eine große Liebhaberei an Antiquitäten; mehr als irgend Jemand in ber Stadt Köln hatte er Alterthümer von Gold, Silber, Messing, Stein gesammelt. Er schätte seine antiquarische Sammlung jehr hoch und trug sich mit dem Bedanken, dieselbe in einem besonderen Werte der wissenichaftlichen Welt zugunglich ju machen". Bon ihm fagt Stephan Brolmann in feinen Commentariis cap. V, daß er ihm verschwägert gewesen und sich mit einem Fleiße wie tein An= berer bor ihm mit der Erforschung der städtischen Alterthumer, namentlich der alten Topographie beschäftiget und die Absicht gehabt habe, die Ergebnisse seiner Studien in einem besonderen Werke zu veröffentlichen. Ghe B. zur Berwirtlichung dieses litterarischen Planes schreiten konnte, starb er. Der ihm bon feiner erften Frau geborene Sohn hatte fein Intereffe an der Untiquitätensammlung seines Baters, und er beeilte fich, dieselbe gu verschleudern. Gin großer Theil diefer Schäte römischen Alterthums tam in den Besit des hochgebildeten Grunders ber weltbefannten Blantenheimer Sammlung, Des Grafen Bermann von Blantenheim. Es ift dies diefelbe Sammlung, von welcher ein Theil am Anfange diefes Sahrhunderts in den Besitz des Professors Ballraf gekommen ist und fich im stadtfölnischen Museum befindet.

Weinsberg, Gedentbuch, Handschrift. — Broelmanni commentarii. — Handschriftliches im Stadtarchiv. L. Ennen.

Selmbold: Ludwig S., Schulmann und Dichter, geb. zu Mühlhaufen in Thüringen den 13. (2.) Januar 1532, gest. ebendaselbst den 8. April 1598. Rachdem er die Barjugerschule feiner Baterstadt besucht hatte, machte er die höheren Studien von 1547 an in Leipzig und Erfurt und übernahm dann ein Lehramt in Mühlhaufen. Aber schon nach zwei Jahren gab er dieje Stelle wieder auf, um nach Erfurt gurudzufehren. hier wurde er 1554 Magister und akademischer Lehrer. 2013 hierauf 1561 der Senat dieser Stadt im Kloster ber Auguftiner-Eremiten eine neue Schule einzurichten beichloffen hatte, um unter noch schwankenden Berhältniffen der evangelischen Wahrheit einen festeren Salt zu geben, wurde er nebst seinem Amtsgenoffen an der Universität, Matth. Dreffer, mit der Einrichtung dieser Schule beauftragt und übernahm selbst das Conrectorat. Zu seinem Schmerze fah er sich 1570, in Folge heftiger confessioneller Streitigleiten mit fatholischen Mitgliedern der Universität genothigt, feine Stellung in Erjurt aufzugeben. Er fehrte nach Mühlhausen zurud, wo er 1571 als Lehrer in die Deutsch-Ordens-Schule zu St. Blaffen eintrat, bald aber Diaconus an der Kirche zu Unfrer lieben Frauen wurde. Mit Erfurt blieb er dabei doch in engerer Berbindung, weshalb er auch 1584 dem Rathe diefer Stadt eine Sammlung von 142 lateinischen Oden bedicirte. Die Baterftadt aber übertrug ihm 1586 das Amt des Superintendenten. Bielfach beschäftigte ihn noch in den legten Jahren der Rampf gegen den Kryptocalvinismus. -B. galt als ein fehr gewandter lateinischer Dichter, fo daß er 1566 auf einem Reichstage zu Augsburg von Kaiser Maximilian II den poetischen Lorbeertranz erhalten hat. Steht er als Dichter auch nicht in ben erften Reihen, fo fpricht doch Glaubenstraft und Treue der Gesinnung aus Allem, was er geschrieben Seine latein. Gedichte waren zu einem guten Theile durch didattische Zwecke hervorgerufen: die "Monosticha in singulorum librorum sacrorum capita" (Inhaltsaugaben der einzelnen Abschnitte der Bibel in je einem Berameter), Die "Confessio Augustana versibus elegiacis reddita", die "Disticha Epistolis et Evangeliis accommodata", die "Crepundia sacra" (lateinische und beutsche Lieder für den Gregoriusungang an dem von ihm gestisteten Brunnenseste), die "Hebdomas divinitus instituta" (die Schöpsungstage), die "Odae Sacrae de quibusdam creatoris operibus", die (40) "Odae catecheticae", die "Gnomae patris Nili". Seine deutschen Lieder haben ihm den Beinamen des deutschen Assacrae in einer besonderen Schrift (Arnstadt 1719) ihm wieder vindicirt. Wir erwähnen noch: "Nun laßt uns Gott den Herru". — "Du Friedesürst, Herr Jesu Christ". — "Es stehn vor Gottes Throne". Seine lateinischen Oden hat Joh. Volckins Deutsche übersetzt.

W. Thilo, Ludwig Helmbold nach Leben und Dichten. Berlin 1851. Vergl. Kotermund in Ersch u. Gruber. Koch, Gesch. d. Kirchenlieds II, 234 ff. 355 j. 372 j. Weissenborn, Hierana I, 25 ff. Haemmel.

Selmiding: Werner S., geb. ju Utrecht 1551, war vielleicht der Gingige unter den reformirten Theologen und Predigern feiner Zeit, welcher nicht nur wegen feiner ausgezeichneten Gelehrfamteit, fondern noch mehr wegen feiner Sanftmuth, Mässigung und Milbe, Bugleich von Arminianern und Calviniften unbedingt hochgehalten murde. Wie Arminius und Uitenbogaert, erkennen auch Frigland und Boetius seine Frömmigkeit, Beredsamkeit und seltenen Berdienste Zuerst begegnet er 1573 als Prediger zu Utrecht, wo er für die Ausbreitung der Reformation viel leistete und sich mit lobenswerther Toleranz mit Subertus Duijhuis, dem Prediger von St. Jacob bemuhte, auf der Conferenz die zu Utrecht entstandene Spaltung der Gemeinde aufzuheben. Wie verträglich er sich indessen auch in den jolgenden Streitigkeiten zwischen der Gemeinde von St. Jacob und den sogenannten Consistorialen, wie auch in den Verhältnissen zu Zeiten Leicesters erwies, wenn er sich gleich auf der Seite der Consistorialen und des Regenten hielt, erfolgte dennoch auch feine Absetzung, als die Sache der Confistorialen 1589 unterlag. 1591 trat er das Predigeramt zu Delst an, wo er, wie zu Utrecht mit Uitenbogaert, mit Arnoldus Cornelius van der Linden fehr befreundet mar. Schon im folgenden Jahre berief ihn die Leidener Universität, da aber seine Gemeinde seine Entlassung verweigerte, mußte er Diefen Ruf ablehnen und führte fein Amt mit hobem Lob, bis er 1602 eine Predigerftelle zu Amfterdam erhielt. Dem Ginfluffe des ftreng calvinistischen Betruß Planeius und mehr noch dem überhaupt schärfer hervortretenden Gegensah der Richtungen, war es wohl beigumeffen, daß feine theologischen Anfichten, welche bisher mehr dem Geiste Zwingli's entsprachen, sich zu Amsterdam niehr und mehr dem Calvinismus zuneigten, ohne daß doch feine Sanftmuth und Berträglichkeit darunter litt. Auch den Arminianern blieb er persönlich wohlgesinnt und mißbilligte das parteifüchtige Treiben wider fie. Wegen seiner Gelehrsam= feit ward er schon 1587 zur Mitarbeit an der beabsichtigten Bibelübersetzung berufen und als Revisor dem Marnix von St. Aldegonde beigefellt, welchem diese Arbeit 1592 anvertraut war. Diese Uebersetung hatte aber, wie bekannt ift, feinen Erfolg, und feine vielen Amtsgeschäfte erlaubten auch dem B. nur die Genesis zu bearbeiten. Es find auch sonft von seiner hand nur zwei kleine Schriften zu erwähnen: "Goliats schweert" gegen den Jefuiten Franz Coster (f. Bb. IV. S. 515), Amfterd, 1602 und "Psalmorum Davidis et aliorum prophetarum analysis", Amsterd. 1641. Helmichius starb am 29. Angust 1608 zu Amsterdam.

Glasius, Godgel. Rederl. van der Na, Biogr. Woordenb. und Paquot, Mem. liter. II, p. 138. van Stee.

Helmold, Pfarrer zu Bosau am Plöner See im 12. Jahrhundert, war ein Schüler Gerolds, des ersten Bischofs von Lübeck, welcher früher der Schule in Braunschweig vorgestanden hatte und hat in dem Augustinerkloster Reumünster unter Vicelins Leitung gelebt. Beranlaßt durch Gerold beschrieb er die merk-

würdigen Ereignisse, die er großentheils selbst erlebt hatte: die Wirksamkeit des Vicelin; die harten Kämpse mit den Wagriern und die Stistung der Oldenburger, bald nach Lübeck verlegten Kirche; die Berusung fremder Colonisten in das entvölkerte Land. Vorzüglich hierüber sind seine Nachrichten von hohem Werth; auch in weiterem Umsange sind sie lange sehr geschäht gewesen, jett aber hart angegriffen als unglaubwürdig. Ungenauigteit in der Benutzung älterer Quellen und in Verichten über entserntere Vorgänge, Parteilichseit in der Darstellung der ihm näher liegenden Ereignisse sind ihm unzweiselshaft nachgewiesen, doch bleibt immer seine Chronit der Slaven ein Wert von hervorragendem Werthe. Sie reicht dis 1170; er selbst wird 1177 zuletzt erwähnt. Neber seinen Fortseher Arnold s. Bb. I. S. 582.

Ausg. v. Bangert 1659, von Lappenberg, Mon. Germ. SS. XXI. Neberf. von Laurent 1852. C. Schirren: Zur Kritit älterer holft. Geschichtsquellen, 1876. Entgegnung von Wigger im Jahrb. d. Vereins f. Mecklend. Gesch. 1877.

Selmont: Johann Baptift von S., Berr von Merode, Rogenbroch, Orichot, Bellines u f. w. aus einem alten niederländischen Adelsgeschlecht mard 1577 in Brüffel geboren und ftarb den 30. Decbr. 1644. Schon 1580 ward ihm sein Bater bei Gelegenheit der niederländischen Unruhen durch den Tod Er erhielt durch die Sorgfalt feiner Mutter eine vortreffliche Erziehung, und hatte es dieser, nächst seinem Genie zu danken, daß er schon 1594, siebzehn Jahr alt, den Universitätscursus in Löwen absolvirt hatte. Lehrer trugen ihm den Magistergrad an, den er jedoch aus Bescheidenheit ab. Bon Gemuth aufs hochste gewissenhaft, unterwarf er sich einer lehnte. strengen Selbstprüsung, deren Resultat war, daß er "zwar durch Wortkram aufgeblasen, aber arm an wirklichem Wiffen fei". Wohl hielt er auf Zureden feiner Lehrer Thom. Thenius, Girard von Billars, Stornius, aufangs in Lenden Borlefungen über Chirurgie; doch konnte ihn dies nicht befriedigen. In feiner Natur war vieles von dem, was sich in trefflicher historischer Conception in dem Eingangsmonolog des Goethe'ichen Tauft ausspricht. Auch B. ergab sich der Magie; er hörte darüber bei dem Jefuiten del Rio; dann beschäftigte er sich mit der Mathematik und Aftronomie, wobei die neuen Theorien des Copernikus einen lebhaften Eindruck auf ihn machten. Die stoische Philosophie war durch Juftus Lipfius erneuert worden; auch diefer widmete er fich eine Zeit lang. Schließlich wurde er über dieses Studium durch ein Traumgesicht belehrt. Es schien ihm, er fei eine ungeheure leere Blafe geworden, die von der Erde bis jum himmel reiche. Oben über derfelben schwebe ein Sarg, unten fei ein Abgrund von Finsterniß. So gab er es auf und gerieth nun an die Mystiker. Er lernte die Schriften des Kempis und Taulers kennen und diese waren es, die seinem Beift eine eigenthumliche fich nie verlierende Richtung gaben, wie fie auch in feinen Schriften fich ausgesprochen findet. Zugleich auch machte er die nicht minder jolgenreiche Bekanntschaft der Paracelfischen Schriften, denen er eine bleibende Unregung verdantte, fo daß er von nun an in die Reihe der Jatrochemifer, einer der Bedeutendsten, eintrat. 3mar polemisirt er später häufig gegen den Baraceljus, findet sich jedoch in allen Hauptrichtungen mit ihm einig und dürfte überhaupt, die fritische Selbständigfeit seines Geiftes mag noch so respectabel gehalten werden, gegenüber dem gebietenden Genius Sohenheims im Wefentlichen der Theorie wenig ober nichts Reues von dauernder und allgemeiner Bedeutung aufgebracht haben. Er ftudierte barauf alle Merzte aus den Quellen von Sippofrates bis Hohenheim oder Paracelsus, schlug inzwischen ein einträgliches Ranonitat aus, das ihm angeboten war, falls er der Theologie fich widmen wolle, war eine Zeitlang praktischer Arzt, gab dies wieder auf, erwarb sich

1599 ben medicinischen Doctorgrad und begab sich endlich 1602 nach dem Borbilde Hohenheims auf Reisen. Dabei machte er die Bekanntichaft eines vagabundirenden Chemiters, der ihm viele Sandgriffe zeigte und ihn zu eigenen Bersuchen anregte. Dieselben gelangen fo trefflich, daß er fich balb in den Besitz einer Menge der kostbarften Praparate gesett fand und auf diese gestütt feine Braris wieder aufnahm. Sein arztlicher Ruf breitete fich aus und von fernher liefen Anfragen ein, von fürstlichen wie von Privatpersonen. finden wir ihn in London, wo er der Königin Elifabeth vorgestellt wurde. Nach seiner Rückehr heirathete er ein frommes und edles Fräulein und liek fich nun mit feiner jungen Gattin bleibend in Bilvorden bei Bruffel nieder, wo er die nächste Zeit mehrere Jahre hindurch auf das eifrigste der Anatomie und Chemie oblag und alle gesellschaftlichen Störungen von fich fernhielt. Da er von Saus aus wohlhabend war, brauchte er in der Ausübung feiner Runft feinen Wohlthätigkeits= finn nicht zu beschränken. Vorwiegend widmete er fich den Armen und von den Begüterten nahm er nur freiwillige Gaben, die nach dem Maß der Anerkennung gemeffen waren. Besonders glücklich war er in der Cur der Epilepsie, Tobsucht, Spphilis, des Blafensteins und der Waffersucht. Er rühmt fich allein mehr als zweitaufend Waffer= füchtige geheilt zu haben. Aus feiner Che erwuchsen ihm drei Sohne und eine Tochter. Zwei Söhne verlor er in der Folge an der Pest, wie er angibt, durch Schuld der falfchen und feiner Borichrift zuwiderlaufenden Behandlung, der fie in dem Spital unterzogen murden; der jungfte Sohn, der ihm noch blieb, mar der spätere Philosoph Franz Merkurius. Um dieselbe Zeit, da er von solchen schweren Schickalsschlägen betroffen war, ward ihm von einem Feind heimlich ein schleichendes Gift beigebracht. Glücklicher Weise gestand der Verbrecher auf seinem Todtenbette, von Gewifsensbissen gefoltert, und H. konnte nun die ihm nicht unbekannten Gegenmittel anwenden. 1642 litt er schwer an einem Fieber und geras nur fümmerlich; er war überhaupt von ichwächlicher Constitution und das Operieren mit Chemikalien und im Rauch des Kohlenfeuers konnte nicht dazu beigetragen haben, seine Kräfte zu heben. Am Reusahrsabend 1642-43 wäre er beinahe durch Kohlendunst erstickt. Endlich nach so vielen Todesboten zog er sich 1644 eine Erkältung zu, an deren Folgen er den 30. Decbr. beifelben Jahres bei vollem Bewußtfein verichied, nachdem er ichon vierundzwanzig Stunden vorher feinen Tod angefündigt hatte. Auf feinem Todtenbette beauftragte er seinen Sohn Mercurins mit der Berausgabe seiner nachgelaffenen Schriften. Bei seinem Leben waren erschienen: "Dagereat ef de niuwe opkompft der Geneeskonst in verborgene Grond-Regeln der Nature". Leiden 1615 — "De Febribus". Paris 1643 — "De ortu medicinae". 1643 — "Tumulus Pestis." 1643. Die von seinem Sohn besorgte Ausgabe seiner gesammelten Schriften erschien lateinisch in Amsterdam bei Elzevir. Gine Gefammtausgabe erschien 1683 zu Sulzbach in deutscher Uebersetung mit den niederländischen Barianten, beforgt, unter Mitwirkung von Merkurius Helmont, durch Anorr von Rojenroth — durch allzu= wörtliche Uebertragung etwas schwerfällig und schwerverständlich. Das Studium der Tauler'ichen und anderer myftischen Schriften hatte, wie bereits erwähnt, den tiefgreifenoften Ginflug auf die Denkart Belmonts; er lebte fich gang in diesen Ideen- und Gefühlstreis hinein, verwandelte sich in ihn und machte sich feine Rategorien geläufig und natürlich. Auf der anderen Seite mar er doch im Ganzen ein nüchterner und fritischer Beobachter der Naturerscheinungen und behauptete auch sein selbständiges Urtheil gegenüber den hergebrachten Theorien der Alchynnisten und Paracelfisten. Manche seiner Ansichten und Scharfblicke auf dem Gebiet der Physit und Physiologie mochten ben Gefichtstreis feiner Zeit bedeutend fiberschreiten. Diese beiden in ihm vereinigten Richtungen scheinen sich zu widersprechen; allein abgesehen davon, daß doch seine Naturbetrachtung

immer noch auf dem Grund der neuplatonischen Naturphilosophie, als einem 3weig an bem ganzen Baum bes muftischen Suftems ruhte und in ihrem Geifte fortschritt, sind auch beide Richtungen nur auf einen Grundtrieb zurückzuführen, welcher bei H. dahinging, selbst zu erleben und zu ersahren, sich mit dem Lebendigen und den Sachen felbst zu berühren und unmittelbar aus den Quellen au jchöpfen. Daher tadelt er auch das viele Studiren in Büchern, die bloße Bücher= Er verspricht sich einen neuen Aufschwung aller Wissenschaft und gelehrsamfeit. Tugend, wenn man von dem prablerischen Bucherlefen, das nur eitel Muffig= gang fei, fich abwenden und fich an die Dinge felbst machen, die Sand felbst ans Werk legen werbe. Sang besonders unzufrieden ist er mit den fünstlichen Methoden, sowohl in der Naturwissenschaft als in der Theologie und Philosophie. In der Naturlehre tadelt er die allzugroße Anwendung der Mathematit; denn diese mache sich ganz fünstliche und der Natur widersprechende Bilder, wie, wenn sie die Linie aus Bunkten zusammensett u. s. s.; die Naturlehre aber habe die Dinge anzusehen, wie fie find, und nicht wie fie dem Rachsinnen von Magen und Stellungen bienen fonnen. Wie alle Die großen Denfer und besonders Die Naturphilosophen des 16. und 17. Jahrhunderts, die Erneuerer des Platonismus, war auch er ein Gegner des Aristoteles. In der Naturlehre ist ihm Aristoteles das Prototyp jener Leute, die die Natur nicht aus ihr felbit, sondern aus allaemeinen und abgezogenen Begriffen, die vom Hörensagen oder flüchtigem Ansehn hergenommen find, oder aus vorgesagten Meinungen und Schematen beurtheilen — und er verfaumt feine Gelegenheit, die sich ihm bietet, die Unwiffenheit des Aristoteles und die Unnatur seiner Ansichten zu zeigen. Aber auch der Logit des Aristoteles spricht er jeglichen Werth ab; fie fei für die Erfenntniß gänzlich unnug, vielleicht bringe sie einen äußerlichen aber ganz entbehrlichen Ruken in Bezug auf die Ordnung, b. h. die Disposition der Gedanken (die ja noch verschieden ift von dem natürlichen Zusammenhang, in dem dieselben sich an einander reihen und verbinden), was aber die Wahrheit, um die es sich doch eben handle, betrifft, fo führe jene burch ihre Syllogismen mehr von derfelben ab, als zu ihr hin, sie sei ohnmächtig in Bezug auf Invention, ja sie verwirre die Erkenntnig, und eine Biffenichaft, die auf ihrem Bege fortschreite und an sie ihre Refultate binde, sei völlig verwerflich. Diese Ansicht Selmonts hängt zusammen mit den allgemeinen Grundsähen, die er sich aus dem System der Muftif angeeignet hatte. Er unterschied bemgemäß zwischen intellectus und ratio, oder, wie wir ungefähr sagen würden, zwischen dem intuitiven und dem discursiven Denken, oder zwischen der synthetischen Vernunft- und der reflexiven, analytischen Berstandesthätigkeit und sprach der letteren jeglichen allgemeinen Werth ab. Ja fie, die ratio ist das Brandmal, das uns ausgedrückt ist zum Gedächtniß unfres Kalles und Clends. Denn erst mit dem Sündenfall bilbete sich eine sinnliche oder natürliche Seele als Mittlerin zwischen der ewigen unfterblichen Seele, d. h. dem Intellekt, und dem Lebensgeift. Bor dem Fall hatte jene ewige Seele den Lebensgeist unmittelbar erfüllt und daher war der Mensch auch leiblich Alls aber die leibliche und natürliche Lebenssphäre des unsterblich gewesen. Menichen fich verfinfterte, ba gog fie fich gurud und es bilbete fich die naturliche Seele, deren eigenste Funttion, als gleichsam der irdische Schatten des Intellekts und seines inneren Thuns, eben das discursive Deuken ist. Dieses ift gang excentrisch und handelt nur mit einem aus der Borftellung von außen abstrahirten Bilde. Dagegen erhebt sich der Intellett zu den Wesenheiten selbst, ja er ift mit ihnen eins und identisch, Wiffen und Sein find hier unmittelbar Wenn die Seele, fagt er, Gedanken hat von sich felbst oder von etwas anderm, als wenn fie es felbst mare, ohne daß ein Unterschied zwischen Denken= dem und Gedachtem ist, wie auch ohne Verknüpsung, Absehen auf Zeit und

Raum u. f. w., fo geht ein folcher Gedanke aus dem Intellekt hervor. Auch fagt er: "Sobald die Seele etwas Fremdes fich erdenkt, fo muß fie entweder ihre Einfältigfeit aufgeben, ober fie muß fich in das Ding verwandeln, alfo baß bas Wejen bes betreffenden Dings das Wejen an fich bleibt und doch fo wefentlich im Intellett ift, wie ein Apfel in dem Apfelfern.". S. ruhmt fich felbit mpftischer Bergudungen; er will die Wonne berfelben zweimal zu verschiedenen Beiten genoffen haben, in benen er fich gang im reinen Intellett empfand und wenn auch nur in bligartigen Momenten (εν στίγμη χοόνου) den höchsten Silberblick des Daseins aufnahm. Da sah er in das Wesen der Gottheit und in die reine Lauterkeit der Dinge. Auch hatte er Träume und Offenbarungen und lag Gott eifrig im Gebet an um unmittelbare Erleuchtung. Diefer Wea schien ihm der beste, das Innerste der Dinge und die Tiefen der eignen Seele fich zu erschließen. Gin Mann von lebhafter Phantafie pflegte er, mit einem Broblem beschäftigt, fich in der Ginbildungstraft ein Bild des betreffenden Gegenstandes ju formen, bis es zu einer faft vifionaren Anschaulichkeit gefördert war. Dann schlief er damit ein und im Traum fehrte es ihm wieder und ward ihm hier in feiner Art und feinen Berbindungen deutlicher. diese Weise sand er sich in der Auffindung der Wahrheit oft wunderbar gefördert. Ein folder Mann nufte freilich wohl auch den magischen Theorien seiner Zeit mit Vorliebe gugethan fein. Go bemerten wir in der That denn bei ihm eine große Neigung, auch in der Physiologie felbst auf magische Wirkungen actiones in distans zu refurriren; bei der Erflärung der Berdauung, der Befruchtung zieht er jolche herbei. Heilmittel, die durch bloße Berührung wirken, sympathe= tische Curen werden eingehender erörtert und erklärt. Insbesondere soll die menschliche Seele, b. h. die ewige Seele, der Intellett, in dem neben dem intuitiven Erkennen auch Wille und Liebe in eins verschmolzen find, zu den wunderbarften Wirkungen auf den eigenen Körper wie auf fremde unt felbst in die Ferne hin fähig sein. Warum, sagt er, erschrecken wir vor dem Worte Magie, da die gange Ratur magisch ist und keine andere Rraft zu wirken hat, die nicht von Einbildung ihrer Form und zwar magischer Beise hervorgebracht wird. Das ganze wirfende Naturleben ist ihm nur Gine universelle Imagination. In der Physik ist ihm das Wasser der allgemeine Grundstoff der Dinge. Dazu fommt als eine wirkende und regierende Kraft der "Archeus". Derfelbe ift nicht blind noch leer, fondern er trägt in fich die Idee oder das Bild, das er nun bon innen aus im Stoffe ausarbeitet und entfaltet. Das Bilb ift also nicht etwas, das die bilbende Rraft vor fich hat, nach dem fie arbeitet, auf das wie auf ein Endziel, einen Zweck fie es absieht, sondern es ift die eigene innere Bestimmtheit, der innere Charafter Diefer Kraft jelbst. 3m Weben der Ratur ift teine Aeugerlichfeit und Anderheit, all' ihr Wirken ift ursprünglich, genial. Daher wendet sich auch H. gegen die vierte Ursache des Aristoteles, die Kinal= urfache; bergleichen gebe es in ber Ratur ber Dinge nicht. Im organischen und speciell im menschlichen Leibe ferner hat jedes Glied seinen eigenen besonderen Archeus, fein besonderes Organisationsprincip; in allen und über allen jedoch waltet der allgemeine Archeus. Krankheit entsteht, wenn der Archeus eines Bliedes ein falsches Bild aufnimmt, wogu er jedesmal durch ein Fremdes, das in die Safte des Körpers eindringt oder diese von außen berührt und afficirt, erregt wird. Es nuß somit unterschieden werden die Krankheit selbst, welche also nur eine falsche Einbildung bes Archeus ift, und die außere Urfache, auf die jene als Reaktion folgt. Die Cur hat fich barauf zu richten, vor allem die fremde und unordentsiche Tendenz des Archeus zu corrigiren, eventuell auch die gelegen= heitmachende Urfache zu entfernen. Bon allgemeinen Heilgrundfähen, dem similia similibus jowohl, wie dem contraria contrariis will H. nichts wijsen. Er hat Helmreich. 707

überhaupt nicht den speculativen Centralblick Hohenheims und hält sich mehr an die Erscheinung. Bei der Krantheit will er auch noch von dem Wefen derfelben ihre Wirkungen gesondert wiffen, die theils direct, theils indirect fein können; er ist natürlich ein Gegner bes symptomatischen Berjahrens. ift er gegen die Aderlaffe und Burgangen, gegen die Mixturen, empfiehlt simplicia und specifica Arcana. welche die Idea morbosa tisgen, ohne jedoch darum andere Mittel zu verachten, die mehr durch ihre materiellen Bestandtheile wirken und vorzüglich dazu dienen, die gelegenheitmachende Ursache auszutreiben; auch eisert er gegen die Trennung der Chirurgie von der Medicin und weift in Sinsicht darauf auf gewisse Sautübel und Geschwüre hin, deren Behandlung nur unter Berudfichtigung ihres inneren Grundes von Erfolg fein konne. In der Physiologie und speciellen Pathologie trägt er manche feine Gedanken und Beobachtungen vor, die das Richtige ober vieles fpater auf Grund genauefter Renntniß Behauptete nahe berühren. Dies findet fich besonders in dem, was er über die Berhältniffe der Berdauung und Berdauungsorgane, über Magen, Milz, Leber, Magenfaft, Galle und beren centrale Bedeutung für den Gesammtorganismus erflärt und erörtert. Auch in der Chemie wird namentsich in feinen Erklärungen über das "Gas" d. h. einen trockenen luftartigen Sauch, ber sich in der Kalte entwickelt und sich nicht in tropibare Fluffigfeit verwandeln läßt, ihm ein wefentlich bedingender Ginfluß auf die bahnbrechenden Ideen eines Stahl zugeichrieben.

Rirner und Siber, Leben und Lehrmeinungen berühmter Physiter. Heft 7: J. B. Helmont. Ginzelnes und die Lehren nach den Werten Helmont's. Delfj.

Selmreich: Baul S., lutherischer Theolog und Schriftfteller, geboren im 3. 1579 zu Wien. Sein Bater, ein evangelischer Bürger und Gürtlermeister Bu Rürnberg, hatte fich 1577 mit feiner Familie nach Wien begeben, wo ber junge B. aus Mangel einer evangelischen Schule das Collegium der Jejuiten besuchte, die ihn dann auch nach dem fruhzeitigen Tode der Eltern zur Annahme der fatholischen Religion überredeten, auch später, nachdem er Baccalaureus und Magifter der Philosophie geworden, jum Gintritt in ihre Gesellschaft, dies jeboch vergebens, aufforderten. Dagegen mahlte B., 17 Jahre alt, den Dominitaner-Orden. Seine Geschicklichkeit in den mathematischen Wissenschaften führte ihn auf mehrere Jahre nach Bamberg, in bessen Seminar er mit vielem Ruhme Mathematit und Aftronomie, sowie nach München, in bessen Klöstern er Rhetorif und Logit unterrichtete. Nach Wien zurückgefehrt, erhielt er die theologische Doctorwürde und der damals vielvermogende Kardinal Clefel bediente fich seiner auch in weltlichen Geschäften. Als beffen Ginfluß aber fant, ging B. nach Salzburg, wo er Hojprediger des Bijchojs Dietrich von Rattenau wurde, trat daselbst in den Benediktinerorden und erhielt die Administration der Decanei Kirchberg, sowie die Verwaltung zweier anderer Pfarreien, jedoch ohne deren Brabenden, dafür aber die Erlaubniß, verbotene evangelische Bücher zu lefen. Diese Erlaubniß, von der er ausgedehnten Gebrauch machte, wurde für ihn, nachdem er bereits 1614 zu Rurnberg und dann zu St. Polten mit lutherischen Bredigern Religionsaespräche geführt hatte, die Bergnlaffung, 1618 ju Jeng bon der fatholischen Lirche gur ebangelischen überzutreten. In Jena jedoch konnte er sich mit den Theologen nicht vertragen und war man ihm vorzüglich deshalb abgeneigt und ließ ihn, so febr er es auch wünschte, nicht predigen, weil er sich nicht verheirathen wollte. Er ging deshalb wieder von Jena weg und nach vielen Jerfahrten, die ihn in hochft durftigen Umftanden nach Nürnberg, Weimar und Anspach führten, finden wir ihn 1622 zu Wittenberg, wo ihm am 16. Januar 1623 die theologische Facultät ein Teftimonium gu Sanden der Churfürstl. sächsischen Wittwe Sophie ertheilte. Durch beren Vermittlung wurde er endlich 1624 Pfarrer zu Luscau bei Grimma und 1627 zum Superintendenten zu Grimma besördert, woselbst er am 3. Juli (unrichtig: 30. Juni) 1631 starb. Auf welche "ungewöhnliche" Weise H. endlich doch noch am 15. Juli 1628 "non sine ludidrio hominum" sich verheirathete, wolle man selbst bei Reichard Back, Expositio Psalmorum p. 338 nachlesen. H. war ein sehr fleißiger und gesehrter Mann, wie seine vielen theils lateinischen, theils deutschen Schristen, die alserdings zum größten Theile nur als Spiegel der damaligen theologischen Zeit von Werth sind, ausweisen. Zu den auch jeht noch lesbaren gehören die in deutscher Sprache versaßten: "Clypeus Christianismi" 1625 und "Speculum connubiale" 1628.

Memoria Antistitum sacr. Grimmensium (Grimmae 1720). S. 13-15.

G. Th. Strobel, Miscellaneen V, 233-255. Jöcher II, 1474.

J. Franck.

Sclmidrott: Joseph Maria S., Benediftiner und Bibliothefar. Geb. Bu Dillingen 14. Juni 1759, studierte er in seiner Baterstadt, legte 10. October 1779 im Stifte St. Magnus in Fuffen Profeg ab und wurde 1784 Priefter. Da jur damaligen Zeit von Seite gelehrter Gesellschaften an die Stifte und Alöfter wiederholte Aufforderungen ergingen, ihre litterarischen Schätze der ge= lehrten Welt mitzutheilen, jo unterzog fich S. als Bibliothekar ber verdienst= vollen Mühe fammtliche Infunabeln der Stiftsbibliothet zu beschreiben und war im Begriffe auch ein fritisches Berzeichniß der handschriften des Stiftes dem Bublifum zu übergeben, als unerwartet fein Stift der Sacularifation zum Opfer fiel. B. war auch Director des von Abt Memilian Safner ins Leben gerufenen Symnafiums (1790—1802). Nach der Aufhebung des Rlofters St. Magnus wurde die dortige Lehranstalt geschlossen. Helmschrott mußte sich nun einige Beit aushilfsweise in ber Seelforge gebrauchen laffen, wurde fpater felbst Bfarrer Bungingen im Ries und ftarb als Beneficiat zu Marktoffingen am 29. Juli 1836. H. veröffentlichte: "Berzeichniß aller Druddenkmale der Bibliothet des uralten Benedittinerftiftes zum heiligen Magnus in Fuffen mit litterarischen Bemerfungen," 1790. 4. Die Bibliothet des Stiftes tam bei der Aufhebung nach Wallerstein. S. Felder, Lex. III. S. 201 ff. A. Lindner.

Handorf: Konrad von H., Dichter. Aus dem Geschlechte derer von H. im Hegäu stammend, war er Chorherr in Bischosszell und verjaßte eine gereimte llebersetzung des "speculum humanae salvationis", von welcher eine mit Bisdern geschmückte, aber nicht ganz vollständige Handschrift des 15. Jahrh. in der Vadianischen Bibliothek zu St. Gallen sich besindet. Es ist eine allegorische Bergleichung der Geschichten des neuen mit denen des alten Testamentes, au das Erlösungswerk Christi anknüpsend. Zu alt macht man den Dichter entschieden, wenn man sein Werk um 1300 setz; nach richtiger Schätzung wird es kaum vor dem Ende des 14., wenn nicht erst im 15. Jahrh. entstanden sein. Ein Tudwig von H. aus dem Thurgau, welcher unter Abt Ulrich VIII. (1463—91) Mönch in St. Gallen war, schrieb im Jahre 1436 eine Passionsbetrachtung.

Auszüge aus Konrads Wert gab G. Scherer in "St. Gallische Handschriften". St. Gallen 1859. S. 18—27. R. Bartsch.

Herfasser: Der H., so heißt in einer Wernigeroder Handschrift der Berfasser eines physiologischen Lehrgedichtes, welches von der Entwicklung des Kindes im Mutterleibe bis zur Geburt handelt und dasselbe ist, das in einer Münchener Handschrift (cgm. 270) dem Hands Raminger beigelegt wird. Da dieser aus Augsburg war und dasselbe Gedicht, wenn auch ohne Namen des Autors, sich in dem sogenannten Liederbuch der Augsburger Konne Clara Häglerin (S. 287 s.) sindet, so hat Ramingers Rame mehr Anspruch der echte

zu sein. In keinem Falle ist bei Gelmstetter an die niederdeutsche Stadt Helmstädt, sondern an einen Familiennamen zu denken.

Bgl. Jacobs, die ehemalige Büchersammlung Ludwigs, Grafen zu Stolberg, Wernigerode 1868, S. 25.

Selmuth: Urnold S., Militarichriftfteller, am 1. Mai 1837 gu Stadt= oldendorf im Herzogthum Braunschweig geboren, wo damals fein als Kreis= gerichtsdirektor zu Blankenburg am Harze verstorbener Bater Juftizamt= mann war. Seine Jugendbildung erhielt er auf dem Gymnasium in Wolfenbuttel und dem Rloftergymnafium in Magdeburg, auf welchem er das Abiturienteneramen bestand. Nach Besuch der Ariegsschule zu Ersurt trat H. als Seconde= lieutenant in das preußische Infanterie=Regiment Rr. 27 ein, besuchte vom October 1861 bis Juli 1864 die Kriegsakademie in Berlin, wurde Premier= lieutenant und machte den Keldzug von 1866 mit, in welchem er am 3. Juli bei dem Kampfe im Walde von Benatet sich rühmlichst auszeichnete. Im J. 1867 jur Dienstleiftung beim großen Generalstabe commandirt, wurde er mit topographischen Aufnahmen in Oftpreußen beschäftigt und später der historischen Abtheilung desselben zugetheilt. Im J. 1868 trat er zu seinem Regimente zurud, wurde im jolgenden Jahre Hauptmann, machte den Feldzug von 1870 mit, in welchem er am 30. August bei Beaumont mit feiner Compagnie trob schwieriger Gesechtslage den Angriff eines ganzen seindlichen Kürassierregiments glangend zurudichlug und bei mehreren Gelegenheiten Beweife befonnener Tapfer= keit und eines militärischen Blickes gab. Unter Bersetung zum Regiment Nr. 66 wurde B. zum ersten Adjutanten der fechsten Infanterie-Division ernannt und im J. 1871 dem großen Generalstabe zugetheilt, in welchem er bis Febr. 1875 als Sectionschef in der historischen Abtheilung thätig war. Im Novbr. 1874 jum Major im Generalstabe befordert, murde h. im Febr. 1875 jur 22. Divifion als deren Generalstabsoffizier nach Caffel versett. Angestrengte Arbeiten und die Kriegsstrapagen sührten einen leidenden Zustand herbei, gegen welchen H. vergebens Heilung suchte. Er ftarb unverheirathet, 41 Jahre alt in Carlsbad am 12. August 1878. Der Chef des Generalstabs der preußischen Armee, General-Keldmarschall Graf von Moltke, hat ihm einen ehrenvollen Nachruf gewidmet und feinen Berluft tief beklagt. — "Durch eine Reihe von Schriften über die Hauptmomente des letten Krieges, welche aus von ihm gehaltenen Vorträgen entstanden sind, erweckte B. das Interesse für eine gerechte Beurtheilung dieser Zeit und die Lebendigkeit und Frische der Darstellung ist mit einer Pracifion des Gedankenganges verbunden, daß man einen begeifterten Heldengesang vor sich zu haben glaubte und Raiser Wilhelm sich veranlagt fah, am Schluffe von Helmuths Vortrag über die Schlacht von Gravelotte in ergreisendster Weise selbst das Wort zu nehmen". — Helmuths Schriften sind: "Geschichte des 4. Magdeburgischen Infanterie-Regiments Rr. 27". 1869. — "Militärische Traditionen der Garnison Berg". 1870. — "Die Schlachten von Bionville und Mars la Tour". 1872. — "Die Garden am 18. August 1870". 1873. — "Sedan". 1874. — "Drei Vorträge über die Schlacht bei St. Privat — Gravelotte". 1873. — "Geist und Form. Ein Wort über Truppen= führung und Truppenleitung". 1875. Hatte Antheil an der Ausarbeitung der bom preußischen Generalstabe herausgegebenen ausführlichen Geschichte des deutschefranzösischen Krieges in den J. 1870 und 1871. F. Spehr.

Helft: Bartholomeus van der H., Maler, geb. um 1612 in Amsterdam, gest. ebenda 1670. Von seinen Lebensschicksalen ist sast nichts bekannt. Scheltema, der in den Archiven Amsterdams vergebens nach seinem Geburtsschein sorschte, glaubt, daß er ein Sohn eines Severin v. d. H. aus Dordrecht sei, der sich am 22. April 1607 mit Altje Hendricz in Harlem verheirathete und daß er Helft.

amischen 1611 und 1614 das Licht der Welt erblickte. Unser Künftler lebte fait ununterbrochen in seiner Baterstadt; von seinem Lehrer in der Kunst ersahren wir nichts. Sandrart berichtet, daß er eine Conftantia Rennft, ein schönes Mädchen, ehelichte, vielleicht aus der Familie Rennst, deren Cabinet durch mehrere verdienstvolle Stecher veröffentlicht wurde. Im Cabinet Six besand sich ein feines Bildchen, worauf sich der Künstler mit seiner Frau beim Dejeuner ab= gebildet hat. Scheltema erzählt uns ferner, daß H. mit dem Maler Helt Sto= fade die Lucasgilde in Umfterdam grundete, die am 21. October 1654 eröffnet wurde und daß er um die Mitte des Monats December 1670 gestorben ist. Wenn wir auch nur wenig aus feinem Leben wiffen, besto mehr verkunden feine Runftwerke die hohe Meisterichaft besielben. Wenn wir von ihm nichts weiter bejäßen, als jein Hauptwert, das Schükenmahl, im Reichsmujeum zu Umsterdam, das mit Recht mit Rembrandt's Rachtrunde den Chrenplat daselbst einnimmt, er mare berjelbe große Kunftler, als welcher er in den Runftannalen verzeichnet Bei diefem Feitmahl, das die Umfterdamer Burgergarbe ihrem Comman= banten Wits zur Feier des westphälischen Friedens bringt (gemalt 1648), zeigt fich H. eben fo groß als Historienmaler wie als Porträtist; in jeder der hier in Lebensgröße bargestellten 24 Personen spiegelt sich ber Charafter ber Zeit getreu Zu seinen übrigen hervorragenden Gemälden gehört auch die Berathschlagung ber Bürgermeister, welchem Bogenichützen ber Preis zuerkannt werben soll. Das Bild ist von 1657 und befindet sich in Paris. Jin J. 1845 wurde im Haag bei einer Auction ein zusammengerolltes Bild verkauft, das sich als ein vorzügliches Hauptwerk unseres Meisters documentirte, da es mit dem Namen und 1647 bezeichnet war; es stellt das Familienbild des D. Blaauw dar. Umiterdam befinden fich noch mehrere Bildniffe seiner Sand, fo eines des Admirals Egbert Meeuwiszoon Kortenaar, bas Blooteling in einem fostbaren Stiche vervielfältigt hat, des Andrics Bider, Bürgermeisters von Umsterdam, des Abmirals Mart van Nes. Auch München, Wien, Braunichweig besiten kostbare Bilber von ihm; ein Madchenportrat bes lettgenannten Mufeums tragt bie Jahresgahl 1651. Bon großer technischer Bollendung ift ein zweites Bild derselben Gallerie, Aniestud einer altlichen Dame, bei welcher ein fleines Madchen mit der Rinder= flapper steht. Seltener als Bildniffe fommen seine historischen Compositionen vor. So joll er eine "Benus mit dem Parisapjel" gemalt haben, unbekannt ist aber, wo fich das Bild jest befindet. Im Utrechter Stadtmufeum ift eine "Flucht nach Egypten", bezeichnet, vom J. 1660. Sein Eigenbildniß ift auch in Florenz, vom 3. 1667; dann ift es auch von Blooteling in Schabkunft aus-Die Nachricht, welche Houbraten über bas ausschweisende Leben unseres Künstlers bringt, wird wol ebenso ersunden sein, wie sich die Erzählung von der Liederlichkeit des A. Brouwer als Mährchen entpuppte. Daß man ihn als Künstler stets hoch hielt, erhellt schon daraus, daß man ihn "Fenix van der Nederlantsche Portretschilders" nannte. Er zeigt in allen feinen Werfen eine großartige Auffassung, eine getreue und doch geniale Wiedergabe ber Wirklichkeit; die Ausführung ift gediegen in feinen großen wie in feinen fleinen Werken; in den ersteren ist die Behandlung breit, in lekteren sein, immer aber auch in den Nebenwerken äußerst fleißig durchgebildet. - Gin Sohn des Runftlers, Lobe = wyd v. d. H., joll auch Maler gewesen sein, doch den Vater nicht erreicht Bielleicht gibt ein Stich von Blooteling Kunde von seiner Thatigkeit; derfelbe gibt das Porträt des Admirals Stellingwerf und Lodewhat v. d. H. wird auf dem Blatte als der Maler bezeichnet.

Houbraken. — Kramm. — Scheltema (in Revue univ. 1857). — Weffeln, Blooteling. Weffeln.

Helt: Adolf H., † am 11. Sept. 1662; im Norden Deutschlands einst viel genannt, weil er der einzige protestantische Brediger mar, ben Tilly und Franz Wilhelm von Osnabrud nach dem Restitutionseditt in Stade und dem Bremifchen duldeten, weil nur von feiner Nicolaifirche nachgewiesen werben konnte. daß fie vor dem Baffauer Vertrage einen lutherischen Pastor hatte. Er war am 13. Nov. 1592 in Stade geboren, fein Bater, der Paftor Jacob S., ftarb 1605 an der Best. Nach dem Katholikenabzuge versaßte er mit Joh. Risler eine "Kinderlehre", welche die übrigen Paftoren, voran habemann, verwarfen, iveciell weil sie nicht gefragt waren, angeblich wegen der Lehre, obwol der Superintendent Sunnius fie für rein erklärte; der Streit murde beiderseits nicht sauber geführt, die Universitäten Rostock, Wittenberg, das Hamburger Ministerium hineingezogen und H. am 23. October 1639 abgesett, worauf der garm erft Er zog mit seiner Familie 1643 nach Samburg, war aber selbst recht losging. in unruhigem Wanderleben begriffen, er starb in Altona. Seine spätere Hinneigung zu den Calvinisten erhellt schon daraus, daß seine Werte in Umsterdam und Rotterdam erschienen, in Amsterdam zumal die "Beschreibung von dem Gericht und der Erscheinung Chrifti, darin der Antichrift, der unter den Lutheranern ift, geoffenbaret wird"; jo gerieth er unter die "Schwärmer".

J. H. Pratje, Leben 2c. Abolph Helt's, Stade 1754 (einseitig). (Pratje), Altes und Neues, X. S. 172. Bremen u. Berden, III., und Katechismuss-Gesch. (daraus Rotermund, Gel. Hannov.). Starcke's Lübeck. Kirchengeschichte (wo die Schreiben). Krause.

Selth: Raspar S. (ungarisch nennt er fich Heltai, d. i. Seltauer - Seltau. eine jächsische Gemeinde, 1 Meile südlich von Hermaunstadt), der erste Resor= mator von Klaufenburg, das damals noch eine vorwiegend fachfische Stadt war, und erste Buchdrucker dort, ist selbst ein siebenburger Sachse von Geburt, indem er in feinem 1552 herausgegebenen (ungarischen) Dialog: "Bon der gefährlichen Natur der Trunkenheit und Schwelgerei" die Nachsicht seiner Leser anspricht, falls das Büchlein nicht rein ungarisch geschrieben sei; denn es sei wol bekannt, "daß ich nach meiner Sprache ein Sachse bin und diefes bischen Ungarisch vor 16 Jahren gelernt habe." Sein Geburtsjahr ist, wie fein Geburtsort, nirgends angegeben; jenes dürfte jedoch um 1520 fallen, da er am 17. Kebr. 1543 in Wittenberg immatriculirt erscheint. Nach seiner Rückfehr (1545?) berief ihn Rlaufenburg zum Stadtpfarrer; hier führte er die Kirchenverbefferung durch und blieb der Gemeinde treu, als 1548 Biftrih ihn zu demfelben Amte berief. Denn "wir bedürfen feiner überaus", fchrieb der Rath von Rlaufenburg hieher, "für den Unterricht und die Gründung der evangelischen Lehre, den wir mit so großer Mühe für dieses Amt und diesen Dienst erwerben konnten" und H. selbst ent= schuldigt sich, weil er nicht tomme: "wider jo viel Bittens und Flehen, Klagens und Weinens und wider frischer Gewalt kann ich nicht." Auch den Ruf Kronstadts, das ihn 1557 zum zweiten Rachfolger Honterus' berief, wies er zurud. Neben der resormatorischen Thätigkeit Gelth's beruht seine Bedeutung darauf, daß er der Stadt Klausenburg die erste Buchdruckerei gegeben, die sowie seine Werke namentlich für die ungarische Litteratur überaus förderud gewirkt hat. Das erfte darin erschienene Buch ist Luther's tleiner Katechismus in Octab (1550) mit jechs, je an der Spike der einzelnen Hauptstücke stehenden, auf den Inhalt derfelben bezüglichen vortrefflichen Holzschnitten. Im folgenden Jahr gab H. auch den deutschen Text, 1553 den großen Katechismus ungarisch heraus. Das bedeutendste Werk seiner Presse wie seiner mitwirkenden lebersehungskunft ist jedoch die Bibel in ungarischer Sprache, von der "der erste Theil", die fünf Bücher Mojis, überset von ihm, dann von dem Klausenburger "ungarischen Prediger" Stephan Gyulai, dem Klaufenburger "Schulmeifter" (Rector) Gregor 712 Helth.

Bizafnai und Stephan Dzorai 1551 in Quart erschien. In demfelben Jahre gab er Jesus Sirach heraus, beffen Uebersetzung ihm Ungenannte von Tolna augeschickt und die Stephan Gyulai neu durchgesehen hatte, 1552 die Salomonischen Schriften (beide in Octav), in demfelben Jahr "ber Bibel vierten Theil", die großen und kleinen Propheten enthaltend (Quart), 1560 "Die Pfalmen" (Octav), 1562 "Das Neue Testament" (Quart), 1565 schon in seinem Alter, wie er schreibt, den von ihm allein übersetzen "zweiten Theil der Bibel" mit den Büchern Jojua, der Richter, Ruth, Samuels und der Könige; zu den anderen Theilen des Alten Testamentes hat Zeit und Kraft ihm nicht mehr gereicht. Bon ben weiteren, von ihm und in feiner Druderei ericienenen ungarischen Werten find die bedeutenderen: "Hundert Fabeln", nach Aefop und Anderen bearbeitet (1565), "Das Reth" ober "Die spanische Jago" — az hispaniai vadassag — (1570), eine leberschung von des Reginaldus Gonsalvius Buchlein über die spanische Inquisition, das für die fiebenburgische und ungarische Reformationsgeschichte ungemein werthvoll ist durch die Vorrede, in der H. die einzige ausführliche Nachricht vom Schägburger Religionsgesprach binterlaffen hat. Das Johann Zapolya 1538 halten ließ; dann die "Siftorischen Lieder" (historias énekes könyy) (1574), und die von H. mit Benützung des in Bonfin ent= haltenen Stoffes verfaßte "Chronif von den Thaten der Ungarn" (1575), auf baß diese "in ihrer eigenen Sprache die ruhmvollen Thaten ihrer Vorsahren lesen fönnen", ein Buch von überaus tiefgehendem Einfluß auf den ungarischen Nationalgeist; auch das "Berbözische Gesethuch" erschien 1572 in Helth's Presse, eine ungarische lebersetzung besielben im Jahre vorher, eine ungarische Agende in zweiter Auflage 1559. Die erften Jahre befaß S. Die Buchdruckerei gemeinschaftlich mit Georg Hoffgref und alle bort 1550-1552 erschienenen Werke geben die beiden Ramen an; 1553 wird der Helth's allein genannt, von da an bis 1559 der Hoffarei's allein; die beiden Männer hatten sich, wie H. faat, wegen der Unverträglichkeit des Genoffen getrennt; fechs Jahre fei er, nicht jum Rugen der Kirche, von dieser Arbeit forn geblieben. Erst in der zweiten Auflage der genannten Agende (1559) und von da weiter erscheint er, und zwar allein, wieder als Drucker. Auch die Pfarre in Klaufenburg legte B. 1556 nieder, in der Frang Davidis ihm folgte; 1557 unterschreibt er fich blos Senior der Mlaufenburger Gemeinde. Der Gegenfat ber fturmvollen Zeiten ift fchwer in feine mildere Seele gefallen. Als in Rlaufenburg bald die Abendmahlalehre der Schweizer die des Augsburgischen Bekenntniffes bekampite und noch ichneller von den unitarischen Dogmen des Lälius und Faustus Socinus durch Blandrata und Davidis verdrängt wurde, schwankte auch er. Schon die Vorrede zum zweiten Theil seiner Bibelausgabe (1565) ift voll Wehmuth; er ringt nach Einigkeit mit der Gemeinde, nach Frieden mit fich felbst, um furze Zeit darauf über die Undantbarteit der Rlaufenburger und ihre Schmähichriften noch bitterer zu klagen und über ihre weisen Schniede, die alle Wochen neue Meinungen und neue Mefte am Baum des Glaubens schmieden. Und doch - in der zehntägigen Disputation, die 1568 bom 8. März an in Weißenburg von fachfischen und ungarischen Geiftlichen gegen die "Neuerer" gehalten murde, mar er mit dem fächsischen Bischof Matthias Bebler unter ben Schiederichtern von Seiten "der tatholischen Wahrheit", zwei Jahre später, in der neuen Auflage, die er 1570 in seiner Presse über jene Disputation veröffentlichte, sagte er sich von dieser "Wahrheit" seierlich los und dankte Blandrata und Davidis, daß sie seine Schwäche und Thorheit geduldig zum reineren Lichte geführt. — H. starb 1574 oder 1575 mahrend des Druckes seiner ungarischen Chronik; daß er, der deutsche Mann, mit in erfter Reihe geholfen bem ungarischen Bolf die Bibel in feiner Muttersprache zu geben, dann daß er mit jener Chronik thatsächlich und erfolgHeltus. 713

reich die moderne ungarische Geschichtschreibung begonnen, ist sein unvergängliches Berdienst.

Horányi, Memoria Hungarorum et provincialium, scriptis editis notorum. Pars secunda, Viennae 1776. G. S. Saner, Scriptores rerum Hungaricarum et Transsilvanicarum, Viennae 1777. Joh. Seivert, Nachricht von Siebenb. Belehrten, Pregburg 1785, mit Erganzungen wieder abgedruckt in Jof. Trausch, Schriftstellerlexikon der Siebenb. Deutschen, 2. Theil, Kronstadt 1870. Thorwächter in der Siebenb. Quartalschrift, Bd. II. (S. 270 ff.), Hermann= Fr. Toldy, A magyar nemzeti irodalmi története (Geschichte ber ungarischen Nationallitteratur), Best 1865; Derselbe, A magyar költészet törtenete (Geschichte ber ungar. Dichtkunft), Best 1867; Derselbe, Magyar költök élete (Lebensbeschreibungen ungarischer Dichter), 1. Theil, Best 1870. K. Szabo, Az erdélyi könyvtárok régi magyar könyveiről im "Erdély museum-egylet evkönyvei" (Bon den alten ungarischen Büchern der sieben= burgifchen Bibliotheken, in den Jahrbuchern des fiebenburgischen Mufeumsvereins), Bd. 5, Rlaufenburg 1871; Derfelbe, Regi magyar könyvtar (Alte ungarische Bibliothet), ein eben unter der Presse befindliches, in den Schriften ber ungarischen Atademie erscheinendes Wert, beffen Aushängebogen der Berr Berfaffer mir fur biefe Arbeit zuvortommend und freundlichft zur Berfügung ftellte. Ueber Selth's Ginflug auf die ungarische Geschichtschreibung 21. Flegler in Sybel's hiftor. Zeitschr., Bb. 17 (München 1867), S. 356 ff.

B. D. Teutich.

Beltus: Georg S. (Selt, nicht Saltus oder Seld), verdienter Lehrer der alten Sprachen im ersten Viertel des 16. Jahrhunderts. Geboren zu Vorheim (Forchheim) in Franken um das J. 1485, wurde er zuerst (1500) zugleich mit Natob Michflus (Hamelmann, op. gen. hist. p. 327) in der Schule des 3. Murmellius ju Münfter unterrichtet, studirte dann ju Leipzig, wo er mit Spalatin besonders S. v. d. Buich hörte und erwarb sich daselbst die Magisterwurde, war auch längere Beit Lehrer der Sochschule. Mit ausgezeichnetem Erfolge unterrichtete er die lateinische Sprache und zählte zu seinen eifrigsten Schülern den Joach. Camerarius (Brucker, Chrentempel S. 90), der ihm fpater auch seine Ausgabe des Theofrit (Rürnb. 1530) dedicirte, Aesticampius, Sebast. Froschel und Casp. Cruciger. Zu Leipzig war es auch, wo H. bei der 1519 angestellten Disputation zwischen Luther und Eck gegen den letzteren sich betheiligte. Ernesti bebt von ihm rühmend hervor, daß er in Leipzig bei seinem öffentlichen sowol als privaten Unterrichte, zu welchem er sich der damals eben erschienenen Grammatif des J. Henrichmann bediente, einer fehr großen Strenge sich befleißigte und insonderheit seine Schüler anhielt, täglich einen Brief Cicero's auswendig zu lernen. Rach Unhalt berufen, unterrichtete er hier zuerst die Fürsten Georg und Joachim und hielt später in Deffau eine öffentliche Schule, die zahlreich besucht war. Hier starb er "in arce" in Gegenwart des Fürsten Georg am 6. Marg 1545 in einem Alter von nahezu 60 Jahren. Wegen feiner Gelehrsamkeit nicht nur, sondern auch seiner Rechtschaffenheit und Frömmigkeit von Luther und Melanchthon hochgeschät (,,veritatis maximum amatorem" bezeichnet ihn Camerar in einem Briefe an den Fürsten) schrieb Melanchthon sein Epitaphium und Camerar sowie Joh. Gigas versertigten auf seinen Tod lateinische und griechische Gedichte.

(Jo. Camerarius). Lutheri et Mel. ad Georgium Princ, Anhalt. de morte G. Helti epistolae, Lips. 1548. Jo. Aug. Ernesti, Opusc. orator. 1767. p. 62, 447, 449—450. Adami Vitae Theolog. (s. v. Georg. Princ. Anhalt.). Samelmann a. a. D. 287, 1384.

714 Helvig.

Selvig: Amalie v. S. (nicht Bellvig oder Bellwig, wie der Rame öfters im Widerspruch mit der von der Dichterin selbst gebrauchten Form geschrieben wird), geb. Freiin v. Imhoj, eine der anmuthigften Ericheinungen des Weimarischen Mujenhofes. Sie ward am 16. August 1776 in Weimar geboren. Ihr Nater, dem Solor=Stephansmühler Zweig der alten fränkischen Kamilie ent= ftammend, mar früher Major bei ber Englisch=Oftindischen Compagnie gewesen, ihre Mutter, Luife geb. v. Schardt, war eine Schwester von Charlotte v. Stein. Bald nach Amaliens Geburt zogen die Eltern mit ihr nach dem baterlichen Kamilienaute Mörlach bei Nürnberg. Das ungewöhnlich begabte Kind entwickelte fich jehr jruh, worauf Reisen der Eltern nach Frankreich, England und Holland förbernd einwirkten. Schon im achten Jahre sprach sie geläufig französisch und englisch. Rach dem Berkauf des Gutes Morlach fiedelten die Eltern gang nach Weimar über. Amalie aber kam nach Erlangen in eine Pension, wo sie an ihrem awölften Geburtstage den Tod des Baters erfahren sollte. Seit 1790 lebte sie bann wieder bei der Mutter in Weimar, wo sie ihr Zeichentalent unter Meyers Leitung entwickelte und im Saufe ihres Oheims v. Stein, bald auch im Schillerichen Hause in Jena, dem ihre Mutter befreundet war, mit den hervorragenden Männern des Weimarischen Rreises befannt ward. Mit Gijer verwerthete fie jo reiche Anregungen; felbst bas Griechische erlernte fie noch so weit, um den homer in der Ursprache zu lefen. Schiller wurde durch ein Masten= gedicht Amaliens an die Herzogin auf ihr poetisches Talent ausmerksam und er wie Goethe, den fie "erft als ein höchst schönes Kind, später als ein vorzügliches Talent" anzog (Tag= und Jahreshefte 1799) ermuthigten fie gu ernfteren Ber= Doch meinte Schiller (Brief an Goethe vom 17. Aug. 1797), fic fei nicht durch das Berg, sondern nur durch die Phantasie gur Poefie gekommen und werde ihr Leben lang nur damit fpielen. Sie gab um diefe Zeit den beiden Dichtern ju manchen ihrer wichtigen Betrachtungen über bie Ratur bes Dilettan-Gleichwol war namentlich Goethe mit den Gedichten, die fie, tismus Anlak. jedoch unter der Bedingung der Anonymität, für den Mufenalmanach beifteuerte, wohl zufrieden. "Die Jinhof", schreibt er am 14. und 21. Juli 1797 an Mener, "entwickelt ein recht schönes poetisches Talent; fie hat einige allerliebste Sachen zum Almanach gegeben. . . . Man merkt ihren Productionen fehr beutlich bie soliden Einsichten in eine andere Kunft (d. h. in die Malerei) an." und X. Stud der Horen von 1797 erfchien ihr Gedicht "Abdallah und Balfora" in 6 Gefängen und 2 fleinere Dichtungen, andere (unter ben Chiffern 21. und F.) in den Mufenalmanachen von 1798 und 1799, darunter "Mein Traum" und "die Freuden der Gegenwart" mit Bumfteegichen Compositionen (Schiller-Cotta S. 244 Anm. 5). Jeht war es umgekehrt Schiller, der zuerst Goethe auf ein neues größeres episches Gebicht von ihr, "die Schwestern von Lesbos" aufmertsam machte und Goethe entschloß sich, obwol unter der Arbeit am Erfolg manchmal verzweiselnd, durch seinen Rath und seine Unweisung dem Werke "der lieben fleinen Freundin" ju höherer Bollendung zu verhelfen. (Bgl. den Schiller-Goetheichen Briefwechsel vom 19. März bis 21. August 1799.) "Das Wert", schreibt Goethe, "ift wie eine bronzene Statue, artig gedacht und gut modellirt, wobei aber der Gug verfagt hat." Gleichwol ward dem kleinen Epos verdiente Anerkennung zu Theil, als es 1800 im Musenalmanach erschien. Schon 1801 folgte eine neue Auflage (die neueste 1833). — Die Dichterin ward um diese Beit gur Sofdame der Bergogin Louise ernannt. Wol überscharf geurtheilt ift es, wenn ihre Tante, Frau v. Stein (Dünger, Charl. v. Stein II. 131) damals von ihr schrieb: "Sie hat in Wilhelmsthal einige hübsche Gedichte gemacht, aber sie ist so in sich selbst verliebt, daß es Ginem zum Etel ist und macht sich damit lächerlich." — 1802 lernte Amalie den Schwedischen Oberst und General=

inspector der Artillerie v. Helvig tennen, der von einer Reise durch die Türkei, Griechenland und Italien rudfehrend, Weimar besuchte. 1803 mit ihm berheirathet, jolgte jie ihm (nach dem Tode ihrer Mutter und ihres Bruders) mit ihren zwei jungeren Schwestern nach Stockholm. Das dortige Klima zwang sie jedoch, 1810 mit ihren 3 Kindern nach Deutschland zurückzukehren und fie lebte nun, eifrig mit dem Studium der alten deutschen Runft beschäftigt, in Beibel-Alls ihr Gemahl sie 1812 hier besuchte, ward er auf Napoleons Besehl verhaftet und nach Mainz transportirt, doch gelang es der Gattin, durch die Großherzogin Stephanie seine Besreiung zu erwirken. Nach Abtretung Pommerns an Preußen trat auch ihr Gatte in preußische Dienste über, aus denen er 1826 als Generallieutenant schied. Seit 1815 lebte sie daher meistens in Berlin, vorübergebend auch in Dresten. — Außer ben ermähnten Werfen erschienen von ihr die "Dramatischen Idhlen"; "Die Schwestern auf Corchra" und "Die Tageszeiten" 1812; "Taschenbuch der Sagen und Legenden", 2 Jahrgänge 1812 und 1817 mit de la Motte Fouqué; "Die Sage vom Wolfsbrunnen" 1814; der Roman "Helene von Tournon" 1826; "Sammlung von Gedichten zum Besteh der unglücklichen Wittwen und Waisen in Griechenland" 1826. dauernoften Ramen aber hat sich die Dichterin durch ihre Uebertragung von "Tegners Frithjossiage" gemacht, die sich als classisches Ueberschungswerk eingebürgert hat. Die erfte Ausgabe erschien bei Cotta 1826, die zweite 1832, beide groß 8°; dann folgten 4 Miniaturausgaben 1844, 1851, 1853, 1856, eine Taichenausgabe in der deutschen Bolksbibliothet 1862 und joeben (1879) in fehr zierlicher Ausstattung die achte Auflage. — Sie starb in Berlin am 17. December 1831.

Bgl. nebst den oben angedeuteten Quellen Döring bei Ersch und Gruber II. 16 S. 305 ff. v. Liliencron.

Helvigins: Andreas H. (Helwig), deutscher Sprachsorscher zu Ansang bes 17. Jahrh. Sein Geburtsjahr ist unbekannt und auch über seinen Lebens= gang besitzen wir nur sehr spärliche von Hand zu Hand überlieserte Nachrichten. Gebürtig aus Friedland in Medlenburg, betleidete er später die Stelle eines Conrectors zuerst an der Schule zu Salzwedel, dann zu Friedland, hierauf zu Greifsmalde, wurde dann Rector zu Berlin und zulett zu Stralfund. Sein Todesjahr ist der 19. Nov. 1643. Unter seinen Schriften ist die wichtigste und auch jest noch nicht veraltete: "Origines dictionum germanicarum." Hannover Das Wertchen ift das älteste in der germanischen Philologie, welches jum erstenmal mit der deutschen Etymologie eingehend sich beschäftigt und ent= hält, weil der Verfaffer nach der Gepflogenheit der damaligen Zeit sich auch die Mühe gab, die deutschen Borter aus der lateinischen, griechischen und bebräifchen Sprache abzuleiten, neben vielem Verfehlten doch auch eine große Reihe sehr gelungener Derivationen und wohlgetroffener Gedanken und Ausführungen. Auch für das sprichwörtliche Gebiet ift die Schrift nicht ganz werthlos. Unter seinen übrigen Schriften werden angeführt: "Anti-Christus Romanus" und ein "Carmen de homine christiano".

Jselin, Universal-Lexicon XII, 1327—28. Witte, Diarium biograph, ad ann. 1643. Raumer, German. Philologie S. 87. Scheller, Bücherkunde ber sassischen Sprache S. 309.

Helwig: Christoph H. (Helvicus), neben Ratichius in den Anfängen des 17. Jahrhunderts der für eine durchgreisende Resoum des Unterrichtswesens thätigste Mann, geb. den 26. December 1581 zu Sprendlingen, einem Dorse des hessensdarmstädtischen Landes, † zu Gießen den 10. September 1617. Reich begabt wurde er von seinem Vater, dem Pfarrer des Geburtsorts, früh zu eiferigem Lernen angeleitet. Er machte dann seine Studien in Franksurt und Marburg, wurde im Alter von 14 Jahren bereits Baccasaureus, im Alter von

716 Helwig.

18 Rahren Magister, wie er denn als Knabe schon eine seltene Kertiakeit in lateinischer und griechischer Versification an den Tag gelegt, bald auch durch eine ungewöhnliche Bekanntichaft mit dem Bebräifchen Aufmerkfamkeit erregt Seit 1601 unterrichtete er an der Universität Marburg im Griechischen und Lateinischen, wie in der Philosophie, und trieb zugleich medicinische Studien. 1605 wurde er vom Landgrafen Ludwig V. an die vor Kurzem im Gegensate zu Marburg gegründete Universität Gießen als Brosessor des Hebräischen und Gricchischen berusen, 1610 Prosessor der Theologie geworden, erhielt er auch den theologischen Doctorhut. Außer einer 1608 erschienenen "Poetica" veröffentlichte er 1610 die fleine Schrift "De ratione conficiendi facile et artificiose graeca carmina", worin er in angiehender Beise die Grundfate der Behandlung barlegt. Es jolgte 1613 bas "Compendium hebraeae grammaticae", hervorgegangen aus dem Unterrichte, welchen er den Söhnen Bolycarp Lyfer's ertheilt hatte. Die um dieselbe Zeit erschienenen "Familiaria colloquia" (noch 1646 zu Marburg in fünfter Auflage wiederholt und 1687 zu Kürnberg noch einmal herausgegeben) brachten eine Zusammenstellung aus den verwandten Büchern von Erasmus, Bives u. A. Für den geschichtlichen Unterricht Waren bestimmt: "Synopsis historiae universalis" (1612), welche durch Konrad Bach= mann 1618 auch eine deutsche Bearbeitung ersuhr, und "Theatrum historicum s. Chronologiae systema novum" (1616), in verkurzter deutscher Bearbeitung 1618 und vollständig noch 1666 wieder erschienen. In allen diesen Schriften ist S. besonders auf Bereinsachung und Nebersichtlichkeit bedacht, und die tabel= larische Form kommt zu entschiedener Anwendung. Die "Panegyris super obitum Rudolfi II imp." (1612) war nicht bloße Prunkrede, fondern sie galt einem Fürsten, der durch Ertheilung von Privilegien der neuen Universität besonders gnädig fich erwiesen hatte. — In eben dieser Zeit war es nun, wo H. in jene Berbindung mit Wolfgang Ratichius trat, die an Hoffnungen und an Enttäuschungen jo reich sein follte. Der mit der umfassendsten Reform sich tragende Ratichius tras mit H. zum ersten Male im Sommer 1612 zu Siegen zusammen, wo zugleich die Professoren Mengerus und Jungius feinen Entwürsen und Vorarbeiten lebhafte Theilnahme zuwandten. S. icheint damals mit besonderer Freude den Gedanten, Luther's Bibelübersetung einer Revision zu unterziehen, erfaßt und die Ausficht, daß durch die neue Lehrfunst jedem Chriften das Lefen der Bibel in der Arfprache fehr erleichtert werden konnte, gang in Uebereinstimmung mit seinen bisher icon genährten bidactischen Beftrebungen gefunden zu haben. Nach Berhandlungen mit einigen Professoren zu Jena, die auf Betrieb der Herzogin Dorothea Maria von Weimar in Ersurt stattsanden, ging dann H. mit Jungius, einem Auftrage des Landgrafen Ludwig V. entsprechend, im August 1613 nach Frankfurt, um hier längere Zeit das Werk ber neuen Lehrkunft mit Ratichius zu fordern. Obwol nun aber auch aus Pommern, Medlenburg, Schwarzburg, Augsburg Gelehrte herbeitamen, um mit dem seltsamen Didactifer in Verbindung zu treten, so wollte die Sache doch nicht vorwärts gehen, und Ratichius strebte bald ungeduldig hinweg. Dies hinderte indeg die beiden Professoren aus Gießen nicht, ihrerseits die Aussührung mit hochstem Ernste zu betreiben, wobei B. feinen ganzen Fleiß auf das Bebraifche und Chaldaische, Jungius auf die Mathematik, Physik, Aftronomie, Dialectik und Rhetorik richtete. Als gegen Ende des September die Compendien der deutschen, griechischen, Lateinischen und hebräischen Grammatik fertig waren, da zeigte sich, daß H. mit besonderer Ausdaner gearbeitet hatte. Und bereits im October erichien von den beiden Giegenern der "Kurze Bericht von der Didactica oder Lehrkunft Wolfg. Ratichii", der in der Hauptsache wol auf H. zurückzuführen war. Der Bericht wurde hierauf an die bekannteften Gelehrten,

Helwig. 717

sowie an die theologischen Kacultäten in Wittenberg und Rostock gesendet, und wieder war es vorzugsweise H., der in den Zuschriften um Empsehlung der Sache bei Fürsten und Obrigkeiten und um litterarische Mitarbeit dringend bat. Um Weihnachten kam dann noch ein "Nachbericht" heraus. Als nun Katichius 1614 nach Augsburg sich gewendet hatte, solgten ihm H. und Jungius auch dorthin, und zunächst regte fich auf allen Seiten Theilnahme für die neue Lehr= funft, in Augsburg felbst aber wandte David Bofchel ber Sache die größte Aufmerkfamkeit zu. Freilich regten sich bann in der Stadt auch Migtrauen und Spott gegen den Neuerer, und ärgerliche Nachrichten von außen wirtten ftorend ein; indeß erbat sich S. von feinem Landgrafen verlängerten Urlaub und ordnete fich dem eigenwilligen, argwöhnischen, gurudhaltenden Didactifer fo lange als möglich unter, obwol er ihm in wissenschaftlicher Tüchtigkeit unstreitig überlegen war. Da fam es endlich boch jum Bruche. In derfelben Zeit, wo der Senat von Augsburg, ohne Rudficht auf unleugbare Erfolge der neuen Methode, seine Abneigung aussprach, mit Ratichius weiter sich einzulaffen, trennten sich auch die Gießener von ihm, erft B., dann Jungius. Der Erstere zog hierauf, wahrscheinlich im April, nach Ulm; Versuche, ihn mit Ratichius auszuföhnen, miglangen, und nur dazu verftand er fich, den Scandal, der durch Beröffentlichung ber Grunde zur Trennung mahrscheinlich entstehen murde, zu Richtsbestoweniger fam es bald zu leidenschaftlichen Erklärungen Ratichius und die ihm treu gebliebenen Freunde warfen pon beiben Seiten. dem Professor von Gießen Treulosiakeit vor, der, sobald er die Geheinnisse der Didactit tennen gelernt habe, darauf bedacht gewesen sei, ihre Früchte sich auzueignen und den Ruhm der Erfindung davon zu tragen; B. dagegen beklagte sich darüber, daß Ratichius allein den Meister und Herrn spielen wolle, das Bersprechen, sich gang zu entbecken, nicht gehalten habe, vielmehr über die erstrebten Ziele in Unklarheit laffe, überdies aber gegen alle Theologen voll "Beißigfeit" fei, fortwährend auf Fürsten und Obrigfeiten schmähe, daß somit auch der von ihm gegebene Revers hinfällig geworden. Leugnen läßt fich nun faum, daß auch H. die Grenze der Billigkeit weit überschritten hat und nicht ohne Neigung gewesen ift, ein felbständiges Verdienst in Bezug auf die neue Lehrart für sich in Anspruch zu nehmen, was den ohnehin mißtrauischen Didactiker tief franken mußte; aber auf die Dauer konnte in der That ein fo talentvoller und gelehrter Mann wie H. in Unterordnung unter Ratichius nicht bleiben. Wie dann doch Jungins, von Augsburg geschieden, namentlich in Lübeck seine didactischen Bestrebungen zunächst noch fortsette, so hat auch B. in feiner Beise nach gleicher Richtung weiter gearbeitet. Beide blieben in freundschaftlicher Berbindung mit einander. Jungins hat freilich bald, verstimmt durch die Theil= nahmelofigkeit, auf welche er in Lübeck ftieß, seine didactischen Bersuche ganz eingestellt; dagegen sicherte sich S. besonders beim Unterrichte im Sebraischen und Chalbaischen glangende Eriolge, und die Thatsache, daß seine Studenten in diesen Sprachen fertig disputiren lernten, brachte seine Widersacher an der Uni= versität zum Schweigen. Allein schon im Spätsommer 1617 starb er. seiner Grabschrift war er als novae didacticae auctor et informator felicissimus bezeichnet. Die erst nach seinem Tode erschienenen und dem Landgrafen Georg bedicirten "Libri didactici, grammaticae universalis, latinae, graecae, hebraicae, chaldaicae, una cum generalis didacticae delineatione" enthalten in ben allgemeinen Bemerkungen fehr verständige Grundfage über Methobit, und als einen flaren, das Wesentliche und Unwesentliche mit sicherer Hand scheidenden und bei durchaus tabellarischer Behandlung das Lernen vielsach erleichternden Methoditer zeigen ihn auch die speciellen Ausführungen. In deutscher Sprache erschien ebenjalls 1619 das Buch "Sprachkunfte: 1. allgemeine, 2. lateinische, 3. he= bräifche", wobei er die Ausbildung einer deutschen Terminologie nicht ohne Ruhnheit versucht hat. Seine Arbeiten für historischen Unterricht haben mit den 1618 erichienenen Schriften einen Abschluß gefunden: "Chronologia universalis", herausgegeben von Steuber, "Chronica ober Allgemeine Siftorien der Geschichte". bearbeitet von Bachmann, "Teutsche Chronologie, d. i. Zeit=Register und Sistorien=Ordnung", beforgt von feiner Witme. — Wiefern S. feinem Schwiegersohne. dem berühmten Balthafar Schuppius, ju deffen pabagogischen Reformgedanken Anregung gegeben, ist nicht hier zu erörtern. Im J. 1639 ließ Schuppius bie "Chronologia universalis" in neuer Auflage erscheinen.

lleber H. f. Guhraner, Joachim Jungius und fein Zeitalter (1850), 14 f., 23 ff., 220 ff., 226 f., Gibeon Bogt, Das Leben und die padagogi= schen Bestrebungen des Wolfg. Rat. (1876), und Störl, Wolfg. Ratte (Ratichius), ein Beitrag zur Gesch. ber Padagogik des XVII. Jahrhunderts

Außerdem R. v. Raumer's Gesch. der Badagogik, II.

S. Rämmel.

Helwig: Josef S., geboren zu Wien im J. 1730, war feit 1757 an der taiserlichen Hojbibliothet, seit 1768 am geheimen Haus-, Hoj- und Staatsarchive als Ranglift, fpater als Dificial angestellt. Gin geschiedter und emfiger Beamter, auch Zeichner und Rupferstecher, ein überaus fleißiger und gewiffenhafter Diplomatiker und Geschichtsforscher, hat er sich namentlich burch seine "Zeitrechnung Bu Grörterung der Daten in Urfunden fur Deutschland", mit einer Borrede von Michel Ignaz Schmidt (Wien 1787, Fol.), bekannt und verdient gemacht. Sein "Berfuch zur Bestimmung des noch immer unbestimmt gebliebenen Erwählungs- und Krönungstags Siegmunds, Ungarischen, Römischen, Böhaimiichen Konigs und Raifers" ift in J. G. Meufel's Bentragen gur Erweiterung ber Geschichtstunde, 2. Theil (Wien 1782) S. 79-94, abgebrudt. Er ftarb am 4. November 1799.

Nach Acten des k. u. k. Haus=, Hof= und Staatsarchivs in Wien und Wurzbach's Biogr. Lex., 8. Theil (Wien 1862) Seite 297.

Helwig: Mart'in S., Schulmann und Geograph, geboren in Reiffe den 5. November 1516, † den 26. Januar 1574, Schüler Trogendorf's, hatte in Wittenberg studirt und sich dort den Grad eines Magisters erworben. seiner Rücktehr nach Schlefien ftand er seit 1552 bem Magbalenaum in Breslau als Rector vor. Ebenfo tuchtig in Mathematif und Geographie wie in claffi= ichen Sprachen, gab er 1561 eine von ihm entworfene "Tabula geographica sive mappa Silesiae", die erfte Landkarte von Schlefien, heraus. Sie fand solchen Beisall und wurde so bewundert, daß Caspar Peucer in Wittenberg sie den Studenten in einem Programme angelegentlich empfahl und Abraham Dertel fie seinem Theatro orbis terrarum, Antwerpiae 1577, einverleibte.

Henelii Silesiagr. ren. I. c. VII. p. 359. Pols Jahrb. der Stadt Brest. IV. S. 20 u. 72. Ehrhardt, Presbyterol., I. S. 106.

Schimmelpfennig.

Helwing: Chriftian Friedrich S. wurde am 19. Januar 1725 gu Coalin in hinterpommern geboren, wo fein Bater Brauer und Kaufmann war. In der Schule seiner Vaterstadt erhielt er seinen ersten Unterricht unter Leitung der Rectoren Birkholz und Junken, dann fette er seine Schulftudien zu Stolpe unter Rector Kühne fort. 1743 vor den Werbern nach Halle entflohen, ftudirte er hier 3 Jahre in den theologischen, exegetischen und philologischen Wiffenschaften bei Baumgarten, Knapp und Michaelis, in der Philosophie und schönen Litteratur bei Meier, in der Mathematit und Physit bei Krüger und in der Geschichte bei Wideburg. Dann nahm er eine Sosmeisterstelle bei dem herrn v. Derhen zu Blumenow im Medlenburgischen an, um feinem Vaterlande und Semert. 719

seinem damals noch lebenden Bater näher zu fein. Seinen Zögling begleitete er auf die Schule nach Lemgo. Da inzwischen fein Bater geflorben war, ließ sich S. 1747 in Salle jur Fortsetzung seiner Studien nieder und nahm 1748 eine Correctorstelle in der Gebauer'schen Buchdruckerei an. 1749, zum Rector an das Chmnafium zu Lemgo berufen, trat er fein neues Amt am 4. Septbr. mit dem Programm "De iis, quae ad Laurentii Vallae vitam et fata pertinent" Durch seine 1755 erfolgte Berheirathung mit der einzigen Tochter des verstorbenen Buchhandlers Joh. Seinrich Meyer in Lemgo wurde er allmählich in die Geschäfte der Buchhandlung und Buchdruckerei verwickelt. Die zunehmende Schwächlichkeit seiner Schwiegermutter veranlaßte ihn um Oftern 1757 sein Rectorat niederzulegen, welches mit dem Programme "Welches sind die besten Schulen?" geschah. Durch seine Hallenser Thätigkeit vorbereitet, fand er sich bald in die neue Aufgabe; mit Geift und Gewandheit wußte er beiden Anftalten raich neuen Schwung und ausgebreitetere Wirksamkeit zu geben. Später taufte er noch die Förster'sche Buchhandlung zu Hannover und Phrmont und legte auch in Duisburg eine Bnchhandlung an. Er richtete fein Angenmert besonders auf den Berlag und Drud von Ausgaben und Ueberfetungen griechischer und römischer Claffiter, Schulbucher und Bibelausgaben, die nach Urt der Canfteini= ichen Bibelanftalt mit ftebender, befonders dazu gegoffener Schrift gedruckt murden. 1758 mabiten ihn feine Mitburger jum Burgermeifter ber Stadt Lemgo; auch diefem neuen Beruf widmete er fich jo eifrig, daß er felbst neue Studien des römischen und des Landrechtes dafür nicht scheute. Während der ruftig befampften Röthe des fiebenjährigen Krieges erwarb er fich große Berdienste um Stadt und Land. Zum Danke bafür wurde er von feinem Landesherrn Simon August von Lippe-Detmold zum Rath ernannt und nach dem Tode dieses Fürsten (1785) wurde er von Seiten der Städte jum Mitvormund für die Landesregie= rung gewählt, in welcher Eigenschaft er bis zum Regierungsantritt des Fürsten Leopold (1789) verblieb. Um 4. September 1799 konnte er mit den Seinen das 50jährige Jubilaum feiner Lemgo'er Wirtsamkeit seit dem Antritte des Rectorates begehen. Im selben Jahre bezog er noch, wie alljährlich, die Leip= ziger Messe. Doch war es das lette Mal: er entschlief am 2. Januar 1800. Seine kleinen Schriften (f. Meufel, Ler.) find meistens moralphilosophischen In-Mit Berm. Beldmann verfaßte er eine Uebersehung der Justinianischen Inftitutionen (1765) und gab seit 1775 die Lemgoische Litteraturbibliothef heraus, die 1781 mit dem 20. Bande fchloß.

Bgl. Schlichtegroll, Netrolog auf das Jahr 1800, II. S. 308 u. ff. Haften's Geschichte der Stadt Cöslin. Mensching's Programm über die Verbindung der Rechtsgelehrsamkeit mit den schönen Wissenschaften bei dem Abssterben des Herrn C. F. Helwing 2c., Lemgo 1800, 4°. Relchner.

Hemertiem, Accessere meditationes septem ad singulas hebdomadae dies per eundem". (Antwerpen 1547). "Vertroostinghe in alle lyden en de tegenspoedt; een devoot ende seer troostelyck boexken voor alle bedroefde herten, bevesticht metter godliker Schrifteren. Item noch Seven meditatiën op elcken dag van der weken" (1549), welche Schrift er auch ins Lateinische Echrifteren. Tractat "medula animae" übersetze er. "Dat werch recht sund zugeschriebenen Tractat "medula animae" übersetze er: "Dat werch rechts er ... Dat werch

der zielen oft van volcomenheyt aller deughden" (Antwerpen 1557 und 1634, Brüffel 1607) und ist wahrscheinlich noch als Versasser zweier anderer Schriften: "De evangelische lanterne, Antw. 1561" und "De XV psalmen von den eerw. vader Johannis, Bischop van Rochester" (Fischer), Antw. bei Plantinus 1561 und 1622, zu betrachten.

Paquot II p. 557, Glasius, Godgel. Nederl. und van der Aa, Biogr. Moorbenb. — ban Slee.

Bemeffen: Jan van g. (Bemfen, Beemfen), niederländischer Maler, geboren um 1500 (jedoch wol eher etwas vorher als nachher) zu Haarlem, arbeitete dajelbit, tam jedoch ipater nach Antwerpen. Wann, ift nicht ermittelt, da im Zunftbuch der Malergilde sein Eintritt als Meister ausgelassen wurde. Jedoch dürste er der Jan van Hemsich sein, der im J. 1535 einen Lehrjungen Machiel Hupsmans aufnahm. Im J. 1537 trat ein Jorge de Nicole bei Jan van Beemsen als Schüler ein und 1548 war Jan van Bemiffen Decan ber 3m J. 1555 handhabte unfer Künftler noch die Palette; als jedoch Guicciardini 1566 feine Beschreibung ber Niederlande herausgab, war er bereits todt. Es ift mir nicht bekannt, ob datirte Bilber von hemeffen vor das 3. 1537 zurückweisen, das in der kaiserlichen Galerie zu Wien ihm zugeschriebene Bildniß des Malers 3. van Mabufe in den besten Jahren (gestorben 1532) mußte eines der frühesten sein. Dieselbe Sammlung bewahrt noch andere Schöpfungen Bemeffens; auch München, Paris, Antwerpen u. a. D. zeigen diejelben auf. In der St. Jacobstirche zu Antwerpen befindet fich ein hauptwerk von 5.: "Das Epitaph der Familie Roctor mit dem jüngsten Gericht" — ein Aggregat von widerlich gerötheten Fleischmaffen, wie fich ein Beurtheiler ausdruckt. Ban 5. gehörte zu der frühern Reihe jener niederlandischen Siftorienmaler, die die Einwirfung der italienischen Runft empfanden; ban Mander drudt dies jo aus, der Künstler habe sich mehr der Antike als dem Modernen zugewendet. Freilich ift dies Antike weiter nichts als ein wenig erbauliches Erinnern an die Cinque= centisten: Schönheitssinn besaß van H. gar nicht, ebensowenig Sinn für stilvolle Composition: er war im Grunde denn doch Riederländer. Zwar modellirt er mit großer Gewissenhaftigkeit, aber seine Farbe ist von schwerem Grau und Braun, namentlich im Fleischton.

Katharina van Hemejsen, seine Tochter, heirathete einen Künstler, von dem man nur den Vornamen Christian kennt, derselbe war seiner Zeit berühmt als Musikus. Sie malte in Miniatur und Oel, begab sich nach Spanien und trat daselbst mit ihrem Mann in den Dienst der Königin von Ungarn. Otto Mündler sah von ihr ein reizendes Frauenporträt, kleiner als die Natur, von einer sehr sorgiältigen Aussiührung und einem naiven Gesühl, bezeichnet Catharina Hemessen pingebat.

Hennel: Sigmund H., befannt durch eine vierstimmige Bearbeitung des ganzen Psalters auf deutsche Melodien, wie sie im Straßburger Gesangbuch, im Keuchenthal u. A. verzeichnet sind, welcher 1569 in Tübingen bei Ulrich Morharts Wittib erschien. (Exemplare besitzen die Königl. Bibliotheken zu Berlin und München.) In der Vorrede, die von Lucas Osiander versaßt ist, heißt es über den Componisten: "So hat hochgedacht unsers gnedigen Fürsten und Herrn (nämlich Herzog Christoph's von Württemberg) Christlicher milter gedächtnüß gewesner Capellmeister, ein künstlicher Componist und Singer, Sigmund Hemmel seliger, auf alle Psalmen Davids, wie die in teutsche Gesang versasset, gute, liebliche und herrliche Compositiones versertigt". Die vierstimmige Bearbeitung verdient mit vollem Kecht obige Bezeichnung und noch heute ist man erstaunt über den kunstvollen und dabei wohlklingenden Sah. 151 Tonsähe, von denen einer wie der andere mit derselben Sorgsalt ausgearbeitet sind, erregen in der

That unsere Bewunderung. Der Gesanglehrer Prof. Teschner in Berlin besitzt eine selbst angesertigte Partitur von dem in Stimmbüchern erschienenen Original-werke. R. Eitner.

Hemmer: Johann Jacob H., Meteorolog und deutscher Sprachsorscher, wurde 1733 (Tag und Monat find nicht bekannt) zu horbach in der herrichaft Landstuhl in der Pfalz geboren, wo fein Bater ein armer Bauersmann war. Rachdem er drei Jahre lang fümmerlich die lateinische Schule zu Kaiferslautern befucht hatte, entzog er sich dem Zwange, gleichsalls Bauer zu werden, durch eine heimliche Flucht nach Cöln, wo es ihm gelang, in dem Jefuiten-Collegium Aufnahme und Unterricht und balb barauf auch eine Hauslehrerstelle bei den Söhnen des böhmischen Patriciers a Queita zu erhalten. Er studierte hierauf in biefer Stadt ansangs Philosophie und Mathematik und, nachdem er in den Jefuitenorden eingetreten war, Theologie. Aus diefem Orden trat er jedoch bald wieder aus, wurde Informator in der altadeligen schwähischen Familie Sturmfeder, bis ihm, nachdem er inzwischen eine Pfarrei des Deutschherrenordens ausgeschlagen hatte, am 1. Febr. 1760 die Stelle eines Churpjälzischen Hofcaplans übertragen ward. Im 3. 1767 wurde er außerordentliches, 1768 ordentliches Mitglied ber pfälzischen Academie der Wiffenschaften "Theodoro-Palatina", erhielt 1776 die Stelle eines geiftlichen Rathes und die eines Auffebers des phyfitalischen Cabinets und ftarb in diefen Nemtern, sowie als Stiftsherr ju Beinsburg und Mitglied der landwirthschaftl. Gesellschaft zu Raiserslautern, auch mit dem Titel eines geheimen Sofraths des Berzogs von Zweibrücken, Rarl August und des polnischen Königs Stanislaus, zu Mannheim am 3. Mai 1790. Hemmers meteorologische Untersuchungen, die er in seinem großen Werfe: "Ephemerides Societ. Palatinae" in acht Banden (1781—1788) veröffentlichte, fanden zu ihrer Zeit durch gang Europa den größten Beifall und wohlberdienteste Aufnahme, wie er auch in der Churpfalz der erste war, der durch Lehre und Beispiel die Rüklichkeit der Blikableiter veranschaulichte. als deutscher Sprachsorscher ("Abhandlung über die deutsche Sprache" 1769; "deutsche Sprachlehre für die Pfalz" 1775 u. a. ähnliche Schriften) zeichnete er sich durch gründliche Renntnisse und eigenes Rachdenken auf, wenn auch die seitherigen Forschungen auf diesem Gebiete seine Arbeiten überholt haben. Außer= dem ist er Bersasser vieler anderweitiger Abhandlungen in den Commentaren der genannten Afademic.

Acta Acad. Theod.-Palat. VII, 11—17. Büttinghausen, Beiträge zu pjälz. Geschichte. I, 196.

Bemmerlin: Felix S., hervorragender Kirchenpolitifer des 15. Jahrh. --5. ift 1389 aus angesehenem Bürgergeschlechte in Zürich geboren und erhielt seine erste Bildung an der Stiftsschule daselbst, wohl unter der besonderen Leitung seines bejahrten Berwandten, des Chorherrn Friedrich H. Schon in seinem 23. Jahre (1412) wurde H. Chorherr am Stifte der Vaterstadt und nicht lange nachher (vor 1418) am St. Mauritiusstifte in Zofingen. B. muß damals ichon die Subdiaconsweihe empfangen haben. Da es laut einem Statute von 1368 den Chorherren von Burich gestattet war, sich mahrend der Dauer von fieben Jahren, mit Beziehung ihrer Ginkunfte, an einer hohen Schule für Theologie und canonisches Recht auszubilden, benütte der wissenseifrige junge Mann bie gunftigen Berhaltniffe und begab fich 1413 jum Studium der firchlichen Rechte an die berühmte Universität Bologna. Doch blieb er nicht lange daselbst. Als 1414 das Concil von Constanz zur Beilegung des Schisma's der drei Bapfte und zur Resorm der Kirche an Haupt und Gliedern eröffnet wurde, nahm der Buricher Chorherr im Sinne Berfons und der Fuhrer der Parifer Sochschule, eifrig Antheil daran. Wir finden ihn in Conftang als apostolischen

Notar und Sachwalter in firchlichen Geschäften, namentlich bes Rathes von Lugern. S. scheint bis jum Schlufe des Concils in Conftang thatig gewefen zu sein. Jedensalls übten die Verhandlungen desselben auf den eifrigen jungen Clerifer einen tiesen Ginfluß und blieben die daselbst dominirenden Grundsätze maggebend für fein ganges Leben. - Es folgte nun eine Zeit reicher, ungeftorter Thatigfeit. Bunachft vollendete S. feine Studien an den Universitäten Erfurt und Bologna; an ersterer erlangte er das Baccalaureat, an letterer 1424 bie Doctorwurde des canonischen Rechtes. Bon Bologna ging er auch nach Rom, wo er am Sofe Marting V. mehrfach Gunftbezeugungen erhielt. Seine Studien= zeit war aber öfters durch Reisen in die Beimath und durch amtliche Geschäfte unterbrochen. So trat er namentlich als Propft am St. Ursusstifte in Solo= thurn, welche Würde ihm 1421 zu theil ward, mit reformatorischer Thätiakeit Er ordnete die öconomischen Berhaltniffe, nothigte den Rath der Reichsstadt zur Anerkennung der Stiftsrechte und verfaßte neue Statuten, die auf murdigen Gottesdienft, fleißige Besorgung der Rangel und Sittenftrenge dringen und von den Beamten des Stiftes ernfte Pflichterfüllung fordern, die insbefondere auch für Schule und Bibliothet jorgen. Dann finden wir ihn mit ernften theologischen Studien beschäftigt, offenbar gur Erlangung ber Priefterweihe, und am St. Ursustage, am Patronsfeste seiner Stiftstirche, 1430 feiert er sein erstes Nochamt, eine Propftthat, auf die er fich, gegenüber den Gebrechen seiner Zeit, viel zu gut thut. In den nächstfolgenden Jahren ift B. von den allgemeinen firchlichen Verhältniffen gang in Anspruch genommen. Im Jahre 1431 wurde das allgemeine Concil von Bafel eröffnet. Der begeifterte Reformfreund hatte als Propit von Solothurn, als Doctor ber geiftlichen Rechte in ber Versammlung eine nicht unwichtige Stellung einzunehmen und nahm auch 1432—1435 an Borberathungen zu den allgemeinen Sitzungen und an verschiedenen Congregationen, so auch an den Berhandlungen mit den huffitischen Abgeordneten theil und ward von Seite des Concils mit mehrfachen Aufträgen betraut. Allein feinem idealen Streben nach durchgreifenden Reformen im Leben der Rirche widerstrebten die langwierigen, durch einseitige Tendenzstreitigkeiten gehemmten Berhandlungen, und bei seinem reizbaren Charakter zog er sich nach und nach verstimmt und verbittert zurud. Doch was S. für die Buftande der gesammten Rirche nicht erreichen fonnte, das itrebte er zunächft für die Collegiatstifte an, beren Mitglied er war. In Zofingen wurde ihm 1435 die Abfaffung neuer Statuten übertragen, und er führte den Auftrag aus im Sinne und Geift feiner Solothurner Statuten, nur noch bestimmter im Charakter und würdevoll-wortreichen Stil der stärker ausgeprägten Reformbestrebungen. In Zürich dagegen, an welchem Stifte 5. 1428 jum Cantor erhoben worden, fanden feine Reformen Widerstand, und als er am Neujahrstage 1439 eine öffentliche Anklageschrift gegen Propit und Chorherren richtete, in Form eines Briefes, den die Kirchen= patrone von Zürich wider die Sunder am Gottesdienste vom himmel her erlaffen, bildete sich unter den jüngeren Chorherren eine eigentliche Verschwörung, und ein gedungener Morder verwundete den von einer amtlichen Reise von Conftang heimtehrenden Cantor jo ichwer, daß er mit den Sterbefaeramenten verfeben wurde. Auch nach feiner Genefung dauerten die Zwistigfeiten mit den Chorherren und Caplanen fort. S. fonnte und wollte nicht ichweigen und redete und schrieb gegen seine Widersacher mit ichonungsloser Scharfe. - Doch noch viel gefährlichere Feinde zog fich der nicht zu ermudende Rampfer zu. 3mischen feiner geliebten Baterstadt Burich und der schweizerischen Gidgenoffenschaft war um den Besith der Grafschaft Toggenburg eine Spaltung ausgebrochen, die bis zum Kriege führte. Das allein stehende Zürich schloß sich an das Haus Desterreich an und ging mit dem deutschen Könige Friedrich III. ein Schutzund Trugbundnig ein. B. ftand mit all feiner Energie auf Seite feiner Bater= ftadt, trat in die Dienste des öfterreichischen Landvogtes Markgraf Wilhelm von Hochberg und nennt fich felbst Hojcaplan des Bergogs Albrecht von Desterrreich und des Königs Friedrich, ja er begleitete den Letteren auf einer diplomatischen Reise durch die Schweiz und an das Concil von Bajel. hemmerling firchlicher Resormeiser ging in dieser Zeit ganz im politischen Parteieiser für seine Bater= ftadt und für das öfterreichische Bundnig auf. Nicht nur wandte er sich mit Rönig Friedrich vom Baster Concil und beffen Gegenpapft Felix V. ab, den er boch früher geseiert, sondern er schrieb auf Aufforderung des Herzogs Albrecht sein politisch-polemisches Buch, den Dialog "de Nobilitate et Rusticitate". in welchem er die Schweizer, die Feinde Zürichs und des Abels, als die wildesten, entsetlichsten Horden, als die Rädelssührer aller Empörung schilderte und ihnen alles mögliche Bose vorwarf. Es mußte die Schrift, namentlich durch ihren Schluß, Die zwei Mahnbriefe Rarls des Großen an feinen Rachfolger Friedrich III., Gottes Strafurtheil an den Schweizern vollständig zu vollziehen und den Krieg gegen dieselben energisch fortzusehen, als ein haßerfüllter Bersuch betrachtet werden, das von allen Seiten ersehnte, ums 3. 1450 bereits vollendete Friedenswert freventlich zu ftoren und aufs Reue zum wildesten Kriege zu ent-Die Erbitterung ftieg durch amtliche Antlagen hemmerling gegen Die ichweizerischen Krieger, namentlich burch seine Aussagen gegen Die Luzerner, die er als Seiligthumsschänder, Verräther und Mörder bezeichnete. Dazu beraubte sich der leidenschaftlich eifrige Mann der letten Stüten, auf die er bei der drohenden Gefahr hatte rechnen können. Satte er früher schon in mehreren Schriften die Begharden und die fie schützenden Franciscaner und Papfte beftig angegriffen, so wandte er sich nun in scharfer Polemit nicht nur wiederholt gegen den Bropft und die Stiftsherren in Zürich, sondern auch gegen den papstlichen Legaten in Deutschland, den berühmten Cardinal Nikolaus von Cusa, gegen Papft Rifolaus V. und gegen ben Bischof von Conftang, Beinrich von Bewen und deisen Generalvicar Gundelfinger, seinen ehemaligen Freund und Beschützer. Trot all feiner Angriffe wiegte fich S. in einer ichwer zu begreifenden falichen Sicher= heit. Bald ist er in Solothurn, wo er die Propstei niederlegen will und das Pfarramt verwaltet, bald ift er in Zürich, zuruckgezogen mit eifrigen Studien sich beschäftigend. Und hier ereilte ihn auch die Rache seiner Feinde. wagte es S., einen Gesinnungsgenoffen, den Minderbruder Burkard Regenstorf, der wegen feiner feindfeligen Reden gegen die Lugerner gu lebenslänglicher Rlosterhaft verurtheilt war, mit scharfen Worten zu vertheidigen. fich in der Fastnacht 1454, bei einem Berfohnungsjefte der Schweizer mit den Burichern, ein Boltsauflauf gegen ben gehaßten Gegner. B. wurde in feinem Studierzimmer gefangen genommen und bem in Burich anwesenden Generalvicar von Conftanz überliefert. Diefer ließ ihn nach Conftanz abführen in schwere Gefangenschaft. Rach vier Monaten, im Berhöre, mußte sich B. wegen seiner freventlichen Beschuldigungen gegen seinen Bischof, gegen den papitlichen Stuhl, gegen die Eidgenoffen vertheidigen. Er that es mit mannlicher Entschiedenheit und bescheidener Entschuldigung und bat mit Hinweisung auf sein gebrechliches Alter, ihm die schweren Ketten abzunehmen und eine Buftuchtsstätte in einem Kloster anzuweisen. Allein erft gegen Ende des Jahres 1454 murde B. im bischöflichen Boje zu Conftang der strenge Richterspruch eröffnet, er fei feiner Cantorftelle und feines Canonicates in Burich entfett und zu lebenslänglicher Buße und Ginschließung in einem Rlofter verurtheilt. Bur Bollziehung murde er dem Rathe von Lugern übergeben, der ihn dem Wortlant des Urtheils ent= gegen in den zwei ersten Monaten in hartem Kerker bewahrte und dann zu milberer Saft in das Franciscanerklofter abführen ließ. Sier verlieren fich die

Hemming.

letten Lebensfpuren Bemmerling. Er fteht in Unterhandlung um die Abtaufchung der Propitei Solothurn gegen die Pfarrei Penthag in der Baadt mit Chorherr Jacob Süglin und es findet die Angelegenheit ihre Erledigung burch ein Breve Papit Calixt III. (19. Juni 1455). Er ist vielfach litterarisch thatig und schreibt feine Tractate "de exorcismis", "de credulitate demonibus adhibenda". ..de emptione et venditione unius pro viginti", "de matrimonio", und es geht aus benfelben hervor, daß er wie am Gottesdienfte, fo an ben gefelligen Freuden des Klosters theilnimmt. Ja, seine letzten bekannten Schristen, das "registrum querelae" und der Tractat "de religiosis proprietariis praecepta domini praedicantibus" (1457), scheinen entgegen ber Annahme, es fei S. um biefe Beit in der Klofterhaft geftorben, eher anzudeuten, daß er diefelben nach wiedererlangter Freiheit verfaßt hat. S. ftirbt jedenfalls vor 1464, mahrichein= lich um 1460—1461, als Chorherr von Solothurn und Zofingen und Pfarrer von Penthag, vielleicht am letteren Orte unter dem Schute des ihm wohlwollenden Bijchofs von Laufanne, Georg von Saluzzo. — hemmerling Leben bietet ein charafteristisches Bild aus ber firchlich-politischen Bewegung bes 15. Jahrhunderts. Gin geiftig begabter, wiffenschaftlich gebildeter Mann, ein ehr= licher Charafter von rudfichtslofer Offenheit und fehr beweglichem Temperamente tritt begeistert für innere Reformen der Rirche in die Schranken, verliert fich aber ins Kleinliche und in politische Parteiung, mühet sich im unablässigen Kampse ab und geht darin unter. Seine Schriften, Zeugnisse von seiner classischen, canonistischen und theologischen Belesenheit, behandeln Ginzelnfragen aus bem firchlichen und politischen Leben feiner Beit und perfonliche Erlebniffe und Kampie und entbehren einer tiefgreifenden, großartigen Grundanschauung, gemahren aber mannigialtige Ginblide in die firchlich-politischen und Rulturzuftande, jowie in die literarische Bewegung unmittelbar vor der Zeit der Resormation und bes humanismus, von dem übrigens h. mit feinem nichts weniger als zierlichen Latein sehr absticht. Mehrere seiner Schriften, jo das "Passionale" und .. Registrum querelae" find noch ungedruckt. Gine Cammlung feiner Schriften besorgte der bekannte Humanist Sebastian Brant unter dem Titel: "Clarissimi viri Juriumque doctoris Felicis Hemmerlin, cantoris quondam Thuricensis, varie oblectationis opuscula et tractatus". Basileae 1497. ebenjalls von Brant beforgte Ausgabe: "Felicis Malleoli vulgo Hemmerlein, decretorum doctoris jure consultissimi, de Nobilitate et Rusticitate dialogus" ift ohne Jahr und Druckort. Auszüge enthält "Fel. Malleoli nonnulla ad historiam helveticam pertinentia" im "Thesaurus historiae helveticae". Tiguri 1738. Die Schrift "contra validos mendicantes" ift überfett unter bem Titel "von ben vermugenden bettelern" in den Tranglatzionen und Dutichungen bon Nicolaus von Wyl, einem jungern Freunde hemmerling, der in der Vorrede eine lebensvolle, dankbare Schilberung des verstorbenen Gönners und Freundes aibt. -

Dr. Balth. Reber, Felix Hemmerlin von Zürich. Neu nach den Quellen bearbeitet. Basel 1846. — F. Fiala, Dr. Felix Hemmerlin, als Propst des St. Ursenstiftes zu Solothurn. Solothurn 1857. — Fiala.

Heinbelds auf der Insellen und Koestilbe, worauf er (1533) die Universität Wittenberg bezog, wo er füni Jahre hindurch als besonders bevorzugter Schulen in Universität Wittenberg bezog, wo er füni Jahre hindurch als besonders bevorzugter Schulen it ben Reformation und Roestilbe, worauf er (1533) die Universität Wittenberg bezog, wo er füni Jahre hindurch als besonders bevorzugter Schüler Mclanchthons studierte, während er den Lebensunterhalt durch Abschreiben und

Unterrichten erwerben mußte. Rach Abgang von der Universität erhielt er auf Melanchthons Empfehlung eine Hauslehrerstelle bei Olaus Nitolai in Malmö und hierauf 1543 ben Lehrstuhl bes Griechischen und Bebraifchen an der Universität Kopenhagen, wo ihm 1544 auch die Dialectif und 1547 eine ordentliche Projeffur der Theologie und bald bernach das Umt eines Bicefanglers übertragen murbe. Er war der Mittelpunft ber melanchthonischen Schule in Danemark und sowie er später nach befannter Analogie den Beinamen Praeceptor Daniae erhielt, so war es auch seinem Einfluße zuzuschreiben, daß der König von Danemark die Ginführung der Concordienformel nie zuließ, fondern das jog. Corpus Philippicum als Richtschnur annahm. In feiner gemäßigten vermitteln= den Richtung und seinem Streben nach friedsertiger Gintracht fand er sich veranlagt (6. April 1576), sein Glaubensbekenntniß zu formuliren, welches alle Streitigkeiten vermeiden follte. Aber eben darum konnte es auch nicht fehlen, daß er von strengeren Barteianhängern verdächtigt wurde und insbesondere waren es die damaligen Zänkereien über die jog. Ubiquität, welche ihm den wiederholten Borwurf einer Sinneigung zu den Reformirten oder eines Arnp= tocalviniften eintrugen. So tam es, daß er 1579 auf Andringen des Churfürsten August von Sachsen (des Schwagers des Dänenkönigs Friedrich II.) auß feinen bisherigen Aemtern entlaffen und durch Berleihung eines Canonicates am Dome zu Roestisde in eine unerbetene Zurudgezogenheit verset wurde. Ginige Jahre vor seinem Tode hatte er das Unglück zu erblinden. — In seinen von den Melanchthonianern sehr geschätzten theologischen Schriften, deren mehrere in seinen von Sim. Goulart herausgegebenen "Opuscula theologica" (1586) sich finden, bekämpste er mehrmals die Lehre von der Ubiquität, so z. B. in ben "Catechismi quaestiones" (1560) oder in dem "Syntagma institutionum christianarum" und in "Immanuel wider Jacob Andrea" (1583); viel benützt wurden "De methodis" (1552) und "Enchiridion theologicum" (1558 j.); gegen die Ratholiken war feine "Antichristomachia" gerichtet; auch gab er außer einer "Historia Jesu Christi" (1562) und einer dänisch geschriebenen "Via vitae" (lateinisch von Vellejus, 1574) mehrere Commentare zu den Bjalmen, zu den kleinen Propheten und zu den meiften Büchern des Neuen Testamentes heraus; der Brazis des Kirchenrechtes gehört an "De coniugio, repudio et divortio". Eine hervorragende Stelle aber im Gebiete der Rechtsphilosophie nimmt seine Schrift "De lege naturae apodictica methodus" (1577) ein, inspiern er in der= selben nicht nur die Anwendung des mathematischen, d. h. euclidischen Entwick= lungsverjahrens empjahl, jondern auch grundjählich sich von der bis dahin üblichen moraltheologischen Aufsassung entsernte. Indem ihm die Verduntlung der Bernunft nicht mehr als Hinderniß der Erkenntniß erscheint, sondern nach feiner Ansicht das von Gott in den Menschen gelegte natürliche Geset von instinctiven Anjängen aus zu jesten Grundjäken des häuslichen, des staatlichen und bes ju Gott gurudfuhrenden geiftigen Lebens ben Weg weift, ift ihm ber Dekalog nicht mehr Auctorität und Ableitungsgrund des natürlichen Rechtes, sondern Gegenstand der Prüsung, ob er mit dem Naturgesetze übereinstimme. Allerdings ist hierbei weder eine Scheidung des Rechtsgebietes von der Moral noch eine philosophische Begründung der Ginzelnerscheinungen einer Rechtsordnung berfucht.

Ersch und Gruber, Allgem. Encyclop., woselbst Hemmings Schriften aufgezählt sind. Herzog, Real-Encyclop. für protest. Theol. Bd. V, S. 734 ff. C. von Kaltenborn, Die Vorläuser des Hugo Grotius, S. 237 ff.

Brantl.

Hitrologic in der zweiten Hälfte des 16. Jahrh. Geboren den 6. Febr. 1533

Bempel.

Ballacom in Ostsriesland aus einer alten patricischen Familie, studierte er zu Löwen, Gröningen und Göln medizinische und mathematische Wissenschaften. In seine Heimath zurückgefehrt verwendete er neben seiner medicinischen Praxis alle seine übrige Zeit auf briefliche sowohl als gedruckte Widerlegung der damals in voller Blüthe stehenden Astrologie, d. h. derzenigen Wissenschaft, welche aus den Gestirnen die Zufunst der Menschen vorhersagen wollte. Zu diesem Zwecke versährte er seine Schrist: "Astrologiae ratione et exper. refut. liber (Antverp. Plant. 1583), in welcher er zum klärlichen Beweise, daß die Prophezeiungen der Astrologien nichtig seien, dreißig in der Geschichte berühmte Persönlichkeiten vorsührt, deren Schickslase ganz andere gewesen, als die Astrologen vorherzesagt hatten. Unter diesen sührt er u. A. vor Kaiser Karl V., die drei französischen Könige Heinrich II., Franz III. und Karl IX., die Königin Elisabeth von England und Johann Friedrich von Sachsen. Eine anderweitige Schrist desielben ist: "Sententiae verae sapientiae" (Col. 1574). H. starb in seinem Geburtsorte im J. 1586.

Bgl. auch Johannes ab Indagine. Adami vitae Philos. (Fol.) p. 149—50. Jöcher II, 1485. Clessius, Elenchus I, 512. J. Franck.

Bempel: Friedrich Ferdinand S., Schriftfteller, murbe am 6. Septbr. 1778 ju Treben bei Altenburg geboren. Studierte Jurisprudeng und murbe iväter Hojadvocat und Notar zu Altenburg, mußte aber 1819 wegen Infolvenz austreten und fein Baterland verlaffen. Er lebte barauf die erfte Zeit in Obeffa, dann in Best unter dem Ramen Dr. Hanad, von seiner Schriftftellerei und starb baselbst am 4. März 1836. Er war ein vielthätiger Schriftsteller und schrieb unter ben Ramen : Spiritus Asper, Peregrinus Sontar, Simpliciffimus, Reftorius, Cebes u. Al. Bon feinen gablreichen Schriften wollen wir bier anführen: "Rachtgedanken über das Abc-Buch". 1808. 2 Bbe. "Aphorismen über den Rug". 1810. "Bolitifche Stachelnuffe, gereift 1813". 1815. 2 Bbe. "Reue mercantilijche Stachelnuffe". 1816. "Bergog August von Altenburg und feine Bauern". 1819. "Ofterländische Blätter". 1819 (daraus besonders abgedruckt und confiscirt: Das Allerleihaus. Gin Beitrag zur Topographie der Jungfern= aue. 1819). "Taschenbuch ohne Titel für das Jahr 1822" (Manuscript aus Odeffa). 1822. "Sympofion. Gin Liederfranz für Freunde einer fröhlichen Taiel", von Spiritus Asper und Restorius. 1825. "Allgemeines deutsches Reimlericon". 1826. 2 Bde. "Taschenbuch ohne Titel auf das Jahr 1830 und 1832". 2 Bde. "Boltaire's henriade überjett". 1828. ic. ic.

Bgl. N. Nefrol. (1836). Goedete, Grundriß, III. Bd. S. 141. Brümmer, Deutsches Dichter-Lexicon, 1. S. 343. Rasmann, Pantheon. Helmstädt 1823. S. 133.

Herseburg, starb 23. Juli 1786 zu Prag. Bon der Jugendgeschichte dieses strebsamen Künstlers und rechtschaffenen Mannes, dem selbst ein Ethos und Engel Anerkennung nicht versagten, ist nichts bekannt. Gewiß ist, daß er 1767 in Hamburg als Licander in Crispins Leichenbegängniß debütirte, 1768 mit Ackermann nach Braunschweig und dann wieder zu Seyler nach Hannover ging. Ostern 1770 engagirte er sich bei Döbelins Gesellschaft, mit der er Stettin, Stralsund, Berlin, Potsdam, Leipzig, Halle, Braunschweig, Magdeburg und Dresden bereiste, 1775 sich von Neuem der Seylerschen und 1777 der Bondinisichen Truppe zuwandte, bei der er starb. Zärtliche Bäter und komische Alte waren sein Fach, sein schafter Geist besähigte ihn den Dichter zu verstehen und seine Darstellung richtete sich auf das Natürliche. Im Beginn seiner Lausbahn luchte er Böck nachzuahmen, an dem er sich bildete. Carlos (Clavigo), Holbeck (Deserteur aus Kindesliebe), Prinz (Edelknabe), der Cheprocurator, Dr. Wunder=

Hempel. 727

lich (Räuschchen), Greis (Mündel) und andere Rollen sanden in ihm einen ausgezeichneten Darsteller. Neben seiner schauspielerischen Thätigkeit ging eine litterarische einher, der außer mehreren Romanen, die Trauerspiele "Karl und Luise" (1785) und "Schwärmerei des Hasses und der Liebe" (1785), das Schauspiel "die Inkas" (1786) und das sehr gut ausgenommene Lustspiel "Honns kömmt durch seine Dummheit sort" ihr Entstehen verdanken. Sein zu seiner Charakteristik lesenswerthes Testament sindet man in den Annalen des Theaters 1788. Heft 1.

Sempel: Guftab S., Berlagsbuchhändler, wurde am 9. Januar 1819 ju Waltershausen bei Gotha geboren. Seine Eltern waren schlichte Burgers= leute von einsacher maderer thuringischer Art. Er verlor feinen Bater fehr jrühe, während die Mutter den Sohn überlebte. Da dem Vater die Schule in Waltershaufen für seinen Sohn nicht genügte, mard berselbe bis zu seinem 14. Lebensjahre durch Privatunterricht gebildet. Dann trat er als Lehrling (1833) in die damals blubende Beller'iche Buchhandlung in Baugen ein und zwar ging er wohlgemuth zu Bug nach feinem neuen Beftimmungsorte, weil er für die einzige Fahrgelegenheit, die Post, das nöthige Geld nicht auftreiben konnte. Sein Lehrherr, Magifter Weller, war ein fehr ftrenger und genauer Mann, er hatte dadurch eine schwere, aber fehr lehrreiche Lehrzeit auszuhalten. Er mußte ben Laden und bas Comptoir reinigen, die Packete austragen, Bindfaden ab- und anknupfen und auch die Siegel ber Briefe forgfam ausschneiben und im Lichte zusammenschmelzen, um ben eigenen Bedarf an Siegellack zu den Berfendungen Daneben lernte er aber alle Branchen des Geschäftes tüchtig fennen. Er blieb bis zum Tode seines Principals, nachdem er unterdeffen ausgelernt hatte, als Gehülfe in bem Geschäfte. - Dann ging er 1837 nach Crefeld, um in die Buchhandlung von C. M. Schüller als Gehülfe einzutreten. Auch diefen Weg machte er über Waltershaufen zu Fuß, wenn gleich jest nicht mehr aus Mangel an Mitteln. Rach Ablauf von zwei Jahren fühlte S. bas Bedürfniß fich weiter in der Welt und in seinem Berufe umzufehen; auf gut Glud wanderte er 1839 zur Oftermeffe nach Leipzig. Hier fand er zwar feine paffende Stelle, lernte aber ben alten Berliner Berlagsbuchhändler Carl Benmann, mit dem er icon wegen Uebernahme einer Gehilfenftelle in Unterhandlung gestanden hatte, perfonlich tennen, dem Bempels Perfonlichkeit fo wohl gefiel, daß er ihn mit fich in fein Geschäft nach Berlin nahm. Sier blieb er bis zu feiner im Jahre 1846 erfolgten Selbständigkeit, mit einer kleinen Unterbrechung von neun Monaten, mahrend berer er, auf Zureden feines früheren Principals in Crefeld Um 24. Ceptbr. 1846 zeigte er bem Buchhandel an, daß er ein Berlagsgeschäft unter der Firma: Gustav Hempel in Berlin errichtet habe. — Es fennzeichnet feine Stellung im Buchhandel, daß er als einer der erften in biefer Richtung mit besonderem Geschick Büchern, namentlich solchen populärwissen= ichaftlichen Inhaltes, durch fehr niedrig gestellte Preife und in der Form von Lieferungswerten eine fehr ftarte Berbreitung zu verschaffen wußte. Go erschienen bei ihm die 7 starken Bände von Körsters Preußens Helden in Krieg und Frieden in 7 Auflagen; dann die populärwissenschaftlichen Werke von Dr. Zimmermann: Der Erdball. 5 Bde., Die Wunder der Urwelt, welche 20, respective 27 Auflagen und Ueberjekungen in fremde Sprachen erlebten und dadurch eine ungeheure Berbreitung erhielten. Richt minder beffen Phyfit in 3 Bon., Chemie für Laien in 9 Bon., die Malerische Länder- und Bölkerkunde 2c. 2c. Was ihm aber den dauernoften Ramen gemacht hat, ift die Berausgabe der "Rational= bibliothet fammtlicher deutschen Claffifer". Er wußte für die Beforgung der Texte zum Theil so ausgezeichnete Kräfte zu gewinnen, daß z. B. die Goethe= Ausgabe diefer Sammlung, sowol durch ihre Tertbehandlung als durch die Reichhaltigfeit ihrer kritischen und sonstigen Beigaben bis jett für die sorgjältigste und vollständigste gelten dars. Die Vollendung der Nationalbibliothek
sollte H. leider nicht mehr erleben. Neben diesen bedeutenden Verlagsunternehmungen aber verband er sich, hauptsächlich zu den Zwecken landwirthschaftlicher Litteratur, mit seinem Freunde Karl Wiegandt und nach dessen Tode
mit Paul Paren; so entstand die Firma: Wiegandt, Hempel & Paren, die auch
sür ihn so gute Früchte trug, daß sie ihm die Mittel gewährte, sich in seiner
Vaterstadt Waltershausen eine Villa zu bauen. H. war ein thätiger, umsichtiger
Vuchhändler, der das Bedürsniß des Augenblickes glücklich zu erkennen verstand.
In politischen und religiösen Dingen war er ein Mann von gemäßigter Denkweise, stets dem Grundsatz huldigend, kein Wasser auszugießen, ehe man srisches
habe. Er starb am 13. Januar 1877 zu Berlin, sein Geschäft in höchster
Blüthe hinterlassend.

Bgl. Börsenblatt für den beutschen Buchhandel. 1877. Rr. 29 u. 31.

Semprich: Wilhelm Friedrich S., thierfundiger Forschungsreisender, geb. 24. Juni 1796 zu Glat, empfing feine erfte Bildung auf dem Chmnafium seiner Baterstadt, trat schon 1813 als Compagnie-Chirurgus bei der Artillerie ein, ftudierte dann 1814 in Brestau, ging aber 1815 neuerdings in gleicher Stellung mit der Armee nach Frankreich, von wo er erst 1817 zurückehrte. 1817 und 1818 ftudierte er in Berlin Medicin, legte im letteren Jahre feine ärztlichen Staatsprüfungen ab, habilitirte fich 1819 in Berlin für vergleichende Physiologie und wurde in demfelben Jahre Lehrer der Physik am Cadettencorps. Gleichzeitig unterstützte er Lichtenstein im Bestimmen von Naturalien und schrieb eine "Naturgeschichte für höhere Lehranftalten". Als Generallieutenant Menu von Minutoli 1820 die Raiferl. Atademie der Wiffenschaften zu Berlin anging, ihn auf seiner Reise nach Egypten durch zwei junge Gelehrte begleiten zu lassen, wurde neben Chrenberg dessen Freund H. dazu bestimmt. Beide hatten sich in erster Linie thierkundliche Studien vorgesetzt und H. vorzüglich die höheren, Ehrenberg die niederen Thiere zum Ziel ihrer Untersuchungen gewählt. S. hatte sich noch die besondere Ausgabe gestellt, das Material zu einer systematischen Nebersicht der Amphibien, die er nach der reichen Sammlung des Berliner Museums entworfen, vergleichend zu vervollständigen, mußte aber wegen beschleunigter Abreise den Entwurf dieser Uebersicht unvollendet gurucklaffen. übergab sie dem mit einer gleichen Arbeit beschäftigten Fizinger, in deffen befanntem Spftem der Amphibien fie dann ihre Berwendung fand. Die Reifenden verließen im August 1820 Trieft, bereiften vom October bis December beffelben Jahres die libysche Bufte, im Marg 1821 das Fajum und traten im October deffelben Jahres eine Reife nach Dongola an, das fie im Februar 1822 erreichten und wo fie mit Sammlung von Naturgegenständen, vorzüglich höheren Thieren, sich beschäftigten. Im Winter 1822/23 fehrte H. und bald nach ihm auch Chrenberg nach Egypten zurud. Sie beschäftigten fich mit Forschungen im Delta- und Sinai-Gebiete und H. lehnte in der Erwartung baldiger Rückfehr nach Europa ein Anerbieten ab, als zweiter Arzt des Pascha in Kairo zu Im Frühling 1824 machten die Freunde eine Reise nach Sprien, auf welcher B. bei einem Ausfluge in den Libanon von einer Giftschlange (Lachesis Libanotica) gebissen wurde. Im November desselben Jahres traten sie, von der Berliner Afademie der Wissenschaften neuerdings mit Geld versehen, eine Reife nach Abeffinien an. In S., welcher von dem Schlangenbig rafch wieder hergestellt worden, war doch eine Schwäche gurudgeblieben, die ihn ichon in Dichidda aufs Krankenlager warf und ihm nach neuerlichen Unftrengungen (Erforschung der Derman-Berge und der Infel Farfan) ein Wechselfieber zuzog,

Hemsen. 729

dem er am 30. Juni 1825 in Massaua erlag. — Die Arbeiten Hemprichs sind mit benen von Chrenberg in den Beröffentlichungen des Letteren über die gemeinsame Reise ganz verschmolzen. Wie der Lettere selbst in der Borrede zu Bb. I. ber Symbolae Physicae (Berlin 1828) fagt: Nulla nobis, nec studiorum, nec scriptorum alienatio disjunctioque consulto fuit. Saepe quam descriptionem notamve inceperit unus ad finem alter perduxit . . . Anatomiam ubi conjuncti fuimus, saepissime ambo fecimus, secante uno, scribente altero, alternis pro lubitu vicibus. Bon der Borbereitung, die er zur Lösung der großen und schönen Aufgaben mitbrachte, welche die afrikanische Reise ihm stellte, kann die Hochachtung zeugen, welche Natursorscher wie Lichtenstein, Ehrenberg und Fitzinger für ihn hegten. Auch sein oben erwähntes Lehrbuch "Naturgeschichte für höhere Lehr= anstalten" und seine Dissertation wurden von Fachmännern geschätt. einen Reisenden in tropischen Klimaten war seine schon in den Kriegsjahren 1813—15 geschwächte Gesundheit nicht ausdauernd genug, aber er hat nach bem Zeugnig feiner Mitreifenden und befonders Ehrenbergs, durch Festigfeit des Willens und äußerste Mäßigkeit ersett, was feinem Körper an Widerstands= Die Gediegenheit feines Charafters und feine große geistige Befraft abging. gabung, befonders nach der Seite des Gedachtniffes, werden von diefem feinem Genoffen in beredten Worten gepriefen.

Neuer Nefrolog d. D. jür 1825. Ehrenberg, Naturgeschichtliche Reisen durch Nordasirifa und Westasien 1820—25 von H. und Ehrenberg. Bd. I. Abth. I. Berlin 1828 (unvollendet, bloß das erste Jahr der Reise umsassend). Ehrenbergs Vorrede zu den Symbolae physicae seu Icones et Descriptiones corporum naturalium novorum aut minus cognitorum quae ex itineribus per Lidyam, Aegyptum, Nudiam, Dongaliam, Syriam, Aradiam et Habessiniam H. et Ehrenberg studio annis 1820-25 redierunt (Berlin 1828-45.)

Rayel.

Semfen: Johann Thehjen S., geb. am 15. October 1792 gu Wrirum auf der Infel Fohr, murde von dem Baftor Bahne Usmusjen gu Sct. Nicolai daselbst auf die Universität vorbereitet. Ohne ein Gymnasium besucht zu haben, bezog er Michaelis 1812 die Universität in Kopenhagen, studierte daselbst bis Oftern 1817 Theologie und fette bann feine Studien ein Jahr lang von Michaelis 1817 an in Göttingen jort. Er bestand dann das theol. Umtseramen in Ropen= hagen mit dem fog. Ersten Charafter und privatisirte darauf in Riel als Candidat der Theologie. Da es ihm nicht gelingen wollte, eine Predigerstelle zu erlangen, nachdem er zulet am 29. Mai 1821 in Deezbüll vergeblich zur Wahl gepredigt hatte, entschloß er sich für die akademische Carriere. Er promovirte nun in Göttingen zum Doctor philos. Seine besfalfige Differtation "Anaxagoras Clazomenius, sive de vita ejus atque philosophia" Göttingen 1824 ist anertannt tüchtig. Er habilitirte sich hierauf als Brivatdocent, ward 1822 Gehülfsprediger an der Universitätsfirche, 1823 zweiter Universitätsprediger und prof. extraord., 1825 Dr. theol., starb aber schon am 15. Mai 1830. Als Bretschneider durch seine Probabilia de Evang, et epp. Joannis apost, indole et origine 1820 die Authentie des Johannesevangeliums aufs Neue angegriffen, nahm H. den Fehde= handschuh auf zur Bertheidigung. Es erschien jeine Schrift: "Die Authentie der Schriften des Evangelisten Johannes untersucht", 1823, die für damalige Zeit von Bedeutung, jest allerdings bei dem jortgesetzen wissenschaftlichen Kampf von geringerer Bedeutung ist. Ein Hauptwerk war sein: "Der Apostel Paulus, sein Leben, Wirken und seine Schriften", 1830, erst nach des Versassers Tode von Dr. Lucke herausgegeben, eine fleißige Schrift, die noch manches Beachtens= werthe enthält. H. gab auch Dr. Stäudlins "Geschichte und Litteratur der Kirchengeschichte", 1827, heraus, sowie kurz vor seinem Heimgang "Beringarii 730 Sendel.

Turonensis liber de sacra coena adversus Langfrancum. E codice manuscripto Guelpherbytano nunc primum edidit", 1830.

Bgl. N. Baterl. Archiv 1830 II 310; Lübker=Schröder Rr. 479; Alberti 789. Carftens.

Bendel: Joachim Friedrich S., Militarargt, Professor der Chirurgie und Geburtehilfe, Oberwundarzt der Charite in Berlin, murde geboren am 4. März 1712 zu Br. Holland in Oftpreußen, woselbst jein Bater Stadtrichter, Bost= meister und ein ersahrener Bundargt war. Den ersten Unterricht in der Chirurgie empfing B. von feinem Bater; er hielt sich dann von 1729 an einige Jahre in Königsberg und Danzig bei den Bundarzten Marggraf und Nicolai auf, mahrend er gleichzeitig in ber Anatomie fich Kenntniffe bei dem Prof. Boretius und dem Dr. Rulmus zu erwerben suchte. 1731 tam er zum Besuche medicinisch= chirurgischer Borlefungen und der Charite nach Berlin, trat als Compagnie-Chirurgus bei einem Infanterie-Regiment ein, wurde dann zu dem Königl. Leib-Regiment nach Potsdam verfett und nach 2 Jahren jum Penfionar-Chirurgus ernannt. Auf Roften des Königs ging er nach Paris, der damaligen hohen Schule der Chirurgie, auf zwei Jahre und besuchte auf der Reise dorthin auch Bolland. Bon Baris gurudgekehrt murbe er gum Regiments = Chirurgus bes Leib-Regiments ernannt, jedoch nach dem Tode des Königs Friedrich Wilhelm I., 1740, als das gedachte Regiment aufgelöst wurde, zum Regiment Gensd'armes nach Berlin versett. Mit seinem Regiment zog er in den Schlesischen Krieg aus und machte hier ihm neue Erfahrungen. Rach Berlin gurudgetehrt, bielt er, auf mehrjache Veranlaffung dirurgische Vorlesungen, hatte babei aber mit Intriguen, die gegen ihn angesponnen wurden, zu fämpfen. Rachdem er 1744 zu Frankfurt a. D. sich den Doctor-Hut erworben, mußte er 1745 wieder mit seinem Regiment nach Schlesien ins Feld rücken. Von Neuem begann er, nach Berlin zuruckgekehrt, Vorlesungen über chirurgische Operationen und Bandagen und über Geburtshilse zu halten, auch erschien von ihm 1747 eine "Erste Sammlung Medicinischer und Chirurgischer Bemerkungen", welcher bis 1763 noch sieben weitere derartige Sammlungen, mit noch zwei Fortsetungen, bis 1772 folgten. Mehrfach murden diese und andere Schriften angegriffen und dabei jum Theil Bendels Wahrhaftigfeit in Zweifel gezogen, fo daß er fich dagegen vertheidigen mußte. — Rach dem Tode des Anatomen Joh. Friedr. Meckel (1774), dem die Direction der von Friedrich dem Großen 1751 in der Berlincr Charité errichteten erften Bebeammenschule in Deutschland anvertraut worden mar, murde B. Die Leitung der Entbindungsanstalt übertragen und von ihm auch den Studirenden der Chirurgie klinischer Unterricht in der Geburtshilse ertheilt. Er hatte bereits früher Lehrbücher, theils für die Studirenden bestimmt (1761), eine freie Ueberfekung von Roederer's Elementa artis obstetric., theils jum besonderen Gebrauche der Hebeammen (1767), sowie einige Special-Abhandlungen über Geburtshilfe geschrieben. Rach bem Urtheile F. B. Dfiander's find indessen seine Leistungen für die Anstalt und das Fach nicht sehr hoch anzuschlagen. — Auch für seine chirurgische Lehrthätigkeit schrieb S. Lehrbücher, die sich theilweise viele Jahre hindurch einer großen Beliebtheit bei den Lernbedürftigen erfreut haben. Dahin gehören feine Abhandlungen bon Beinbrüchen und Verrentungen (1759), von den chirurgischen Operationen (Stück 1-8, 1770-75), vor Allem aber seine "Anweisung jum verbefferten dirurgischen Berbande", nach Beinr. Bag's Schrift (1720), die erste und vollständigere Schrift über diesen Gegenstand, die 1756 erichien, mit 14 Rupfertafeln, 5 Auflagen erlebte, 1802 von 3. Chr. Start um= gearbeitet und mit Zujähen (24 Kupfertafeln) versehen wurde, und endlich noch 1829 eine neue Bearbeitung und Vermehrung (40 Kupfertafeln) durch Joh. Friedr. Dieffenbach erfuhr, also mahrend eines Zeitraums von mindeftens 8 De=

Senckel.

cennien sich in den Händen der Lexnenden erhielt. — Chne gerade zu den bahnbrechenden Förderern der Chirurgie und Geburtshilse gehört zu haben, hat doch H. das Verdienst, durch Sammlung und Bekanntmachung von Beodachtungen wichtiger Krankheitssälle und als Lehrer in beiden Zweigen der Heilfunde Nützliches geleistet zu haben. Seitens der Pariser Akademie der Chirurgie wurde er 1750 zum Mitgliede ernannt. Er starb am 1. Juli 1779.

Friedr. Börner, Nachrichten von den vornehmsten Lebensumständen und Schriften Jetztlebender berühmter Aerzte und Natursorscher u. s. w. Bb. 3, St. 3, 1755, S. 293; St. 5, 1764, S. 693; E. G. Baldingers Fortsetzung derselben, 1773, S. 78. — Seine Schriften s. in A. von Haller, Bibliotheca chirurgica, T. II, 1775, p. 260.

Hendel von Donnersmart: Graf Erdmann Heinrich H. v. D., Herr auf Pölzig in Sachsen-Altenburg, geboren zu Oderberg in Schlesien den 21. Sept. 1681, geft. den 1. Sept. 1752 zu Polzig, Pietift und Erbauungsschriftsteller des 18. Jahrhunderts. —- Er war der jüngste Sohn des im Jahr 1700 verstorbenen Grafen Elias Andreas von S., Freiherrn von Donnersmard, und feiner Gemahlin, einer geb. Freiin von Malzahn. (Neber die genaueren Familienverhält= niffe j. Busching a. a. D. S. 3 ff. und Allg. Enchklop. Sect. II, Bb. 5, Die Eltern überfiedelten besonders aus Rudficht auf die evangelische S. 391.) Erziehung ihrer Kinder im 3. 1691 aus ihrer ichlesischen Beimat Oderberg nach dem aus der Mitgift der Frau neuangekauften Rittergut Pölzig. er mit feinen Geschwistern in dem frommen Elternhaus eine driftliche Erziehung genoffen, bezog er 1698 mit feinem Bruder Wenzel Ludwig die Universität Leipzig, wo er nicht blos gelehrte Kenntniffe und eine gute Bildung fich erwarb. sondern auch durch strengen Lebenswandel und Charaftersestigkeit sich auszeichnete. Berschiedene der damals vielverbreiteten Secten, wie Dippelianer, Inspirirte 20., wollten ihn in ihre Nege ziehen, aber vergeblich, ba er fein Sectirer und Conderling, fondern ein einfacher Chrift fein und bleiben wollte. Rach des Baters Tod machte er Reisen durch Frankreich, Holland und England, scheint auch eine Beitlang in Halle sich aufgehalten zu haben, dem damaligen Sauptfitz des von Spener und France begrundeten fog. alteren Pietismus, dem der junge Graf schon von seinem Elternhaus her sich zugeneigt hatte und worin er nunmehr durch den Verkehr mit gleichgefinnten Freunden (besonders den Grafen Reuß, die Hallenser Theologen France und Anton, mit J. J. Moser, Steinmet, Büsching 2c.), aber auch durch manche schmerzliche Lebengersahrungen mehr und mehr bestärkt wurde. Nachdem die Aussichten auf Anstellung im sachsischen oder dänischen Staatsdienst fich zerschlagen, nahm er seinen dauernden Aufenthalt auf dem Gut Bolgig, das er feiner Mutter abgefauft und noch bedeutend vergrößert hatte, und führte hier ein ländliches Stillleben, theils mit Verwaltung seiner Güter und mehreren schwierigen vormundschaftlichen Verwaltungen, theils mit frommen Uebungen, Lecture, Correspondenz, schriftstellerischen Arbeiten und einem ausgebreiteten Berkehr mit gleichgefinnten Freunden beschäftigt, die "in des Grafen paradiefischem Saus Tage unbeschreiblichen Bergnügens und Rugens" Er war zweimal vermählt, zuerst mit einer Brafin Luise Sophie von Solms († 1717), dann feit 1727 mit der Gräfin Charlotte Marie von Leiningen-Dachsburg, die er am Stuttgarter Hof kennen gelernt hatte, wo sie bei ihrer Tante, der Bergogin Johanne Glifabeth, der Gemahlin des regierenden Berzogs Eberhard Ludwig mar erzogen worden. Durch fie, die eine Schülerin bes Hofpredigers Gramlich und des Stadtpfarrers Georg Konrad Rieger in Stuttgart war, trat der Graf auch mit den frommen Kreisen Süddeutschlands in Berbindung und verlebte einmal längere Zeit auf dem Schloß Stetten, dem Wittwensitz der Herzogin. Bon seinen Kindern machte ihm eine Tochter erster

Hencel.

Ghe, Benriette Belene, viel Bergeleid durch eine unglüdliche Liebichaft mit einem Neffen und durch ihren Uebertritt zur römischen Kirche, doch trug er dies Leid wie andere häusliche Sorgen mit stiller Ergebung und verzeihender Liebe. zweiter Che hinterließ er einen Sohn, Johann Erdmann und eine Tochter, der Eltern Liebling und Gbenbild, verheirathet mit dem preußischen Minister und Oberhofmarichall Grafen von Beeg. — Unter jenen zahlreichen "erweckten Grafen und Grafenhäufern" in ber erften Sälfte des 18. Jahrh. nimmt Graf S. un= bestritten eine der achtungswerthesten Stellen ein: in der Theologie stimmte er noch wesentlich mit Spener und den älteren Hallischen Theologen überein, und wenn er auch im Neugeren etwas von der Hallichen Form und Sprache angenommen hatte, ließ er fich boch nicht von dem Formen- und Sectengeift beherrichen, sondern war in seinem Privatleben ein Muster einsacher christlicher Gottseligteit, mahrer Menschenliebe und kluger Thatigkeit, - ein Beispiel, daß man von vornehmer herfunft und zugleich ein mahrer Chrift fein und fich da= durch Menschen von allen Ständen nützlich und angenehm machen könne. — Bon seinen Schristen war es eine, welche weite Verbreitung sand und sogar mehrere Auflagen erlebte: feine "Chriftlichen Sterbeftunden" oder wie der Titel pollftändiger lautet : "Die letten Stunden einiger ber evangelischen Lehre zugethanen, selig in dem Berrn entschlafenen Bersonen von unterschiedlichem Stand, Geschlecht und Alter, zum Lob Gottes und zu allgemeiner Erweckung, Erbauung und Stärfung jufanimengetragen". 4 Theile. Salle, 1720-33, mit Borrede von Dr. Anton. Der erste Theil erlebte 2, der zweite 3, der dritte 2 Auflagen; das Werk, zunächst durch des Grafen Trauer um seine frühverstorbene erste Ge= mahlin veranlagt, enthält biographische Radprichten über Leben und Sterben von 51 verschiedenen Personen, aus verschiedenen Quellen geschöpst und zu erbaulichen Zwecken zusammengestellt, gleichsam "als ein collegium privatissimum über die wichtige Runft, jelig zu fterben". - Bon weiteren Schriften werden ihm beigelegt: eine Gratulationsrede an König Friedrich I. von Preußen, Halle 1701. Holio; "Schatfästlein mit Sprüchen und Gedichten". Grät 1715, 16 und "Vorrede zum Responsum einer theologischen Facultät, ob es verboten fei, Beichente anzubieten". Berlin 1722, 8.

S. Abelung zu Jöcher; Büsching, Beiträge zur Lebensgeschichte benkw. Personen Th. 4, S. 1—50; Hirsching, Handb. III, 103; Meusel, Lex. Bd. V, S. 357: A. G. Hossisching, Handb. III, Enc. II, Th. 13, S. 152 fl.; Fr. W. Barthold, Die Erweckten, in Raumers hist. Taschenbuch III. Folge. 4. Jahrg. Leipzig 1853, S. 171 ff.; Tholuck, Gesch. des Rationalismus. Berlin 1865, S. 74.

Hendel: Graf Bictor Amadeus H. v. Donnersmark, wurde am 15. Sept. 1727 auf dem väterlichen Gute Mertschüß in Niederschlesien geboren. Er war ein Sohn des Preußischen Oberschenken Leo Maximilian, Standesherrn zu Beuthen und Tarnowiß. Victor Amadeus trat in preuß. Dienste, wurde 1750 Secondes, 1757 Premier-Lieutenant, erhielt nach der Schlacht bei Prag den Orden pour le mérite, nach der Schlacht bei Roßbach wurde er Stabshauptmann und, schon seit 1756 Abjutant des Prinzen Heinrich, nun Generaladjutant dessehant Prinz von Preußen, 1762 wurde er Major und stand 1764 in Potsdam beim Regiment Prinz von Preußen, 1776 Oberst und sührte das Regiment Steinwehr, dessen Garnison Bartenstein war; 1782 Generalmajor und Ches desselben Regiments, 1786 General-Inspecteur und Ches des Anhaltischen, seht ersten ostspreußischen Insanterie-Regiments, 1789 Generallieutenant und Gouberneur von Königsberg und starb daselbst 1793. — H. hatte im November 1758 gebeten, von seiner Stellung als Generaladjutant des Prinzen Heinrich enthoben zu werden, um zu seinem Regimente zurücksehren zu dürsen, doch blieb er dem Prinzen,

Hendel. 733

beffen volles Bertrauen er befaß, lebenslänglich befreundet. Als 1801 Prinz Beinrich den preußischen Belben bes fiebenjährigen Rrieges ein Dentmal in Rheinsberg errichtete, erwähnte er in der frangofischen Inschrift deffelben die ausgezeichneten Leiftungen des Grafen S. bei Prag, Rogbach, Horneburg (1758) und Torgau (1760). Auf Bejehl Friedrichs II. hatte H. 1769 den ruffischen Feldzug gegen die Turten mitgemacht; fein Bericht darüber an den Konig ift besonders intereffant durch die Charafteristif ruffischer Geldherren und Staatsmanner — Behrenhorft fagt, die Schrift (f. u.) fei werth, allen militärischen Geschichtsforschern bekannt zu werden. S. gehörte zur Partei des Prinzen S., ftand auch den Brudern deffelben August Wilhelm und Ferdinand nahe, die Darstellung des unglücklichen Rückzuges der Armee unter dem Prinz von Preußen nach der Schlacht von Collin bis Bauken zeigt seine Parteinahme gegen Friedrich den Großen, seine Bersekung 1776 von Potsdam nach Bartenstein wurde als eine Art Exil angesehen. S., ein schöner eleganter Mann, französisch gebildet, der im Felde bei allen Gelegenheiten große Bravour und militärisches Talent gezeigt, heirathete 1763 eine reiche Kaufmannstochter aus Halberstadt, Wilhel= mine Wackershagen, zunächst wol, um dadurch seinen zerrütteten Bermögens= verhaltniffen — er hatte den großen Befit fehr verschuldet übernommen — aufaubelien: nach deren Tode beirathete er Gräfin Ottilie von Level aus Nakenhaide in Pommern, eine tluge, originelle Dame, über beren Barte fich ber Cohn (f. u.) vielfach beflagt. Die Graffin wurde nach dem Tode des Gatten Oberhoimeisterin in Weimar, wo noch viele Anekdoten von der alten "Ercellenz H." († 1843) erzählt werden.

Graf Wilhelm Ludwig Victor S., der Sohn des Generallieutenant Bictor Amadeuş, wurde am 30. October 1775 in Potsdam geboren, trat 1789 in ein preußisches Dragoner-Regiment ein, wurde 1803 Rittmeister bei dem Garde du corps, in welchem er am Feldzuge 1806 und 1807 als Major Theil nahm. 1810 wurde er Flügeladjutant König Friedrich Wilhelms III., begleitete den Feldmarichall Kalkreuth zur Gesandtschaft nach Paris, um dem Raiser Napoleon zur Bermählung Glück zu wünschen, wurde 1812 in geheimer Mission an Port gesendet und brachte dem Könige die erfte Nachricht von der Convention gu Tauroggen. 1813 wurde S. Oberft und Commandeur der Referve-Cavallerie-Brigade im I. Armeecorps, 1814 Generalmajor, führte 1815 die 4. Infanterie= Brigade des I. Corps und bis 1818 die Reserve-Cavallerie des V. Urmeecorps bei der Occupationsarmee in Franfreich. 1820 wurde er Commandeur der 6. Division, Generallieutenant und Commandant von Torgau. Im jolgenden Jahre nahm er feinen Abschied, lebte auf feinem Landgute bei Duben, dann in Deffau und starb 1849. Im höheren Alter schrieb er die "Erinnerungen aus meinem Leben", die unter seinem Namen 1846 erschienen find. Sie sind nicht ohne Intereije, aber unzuberläffig, enthalten der Sauptfache nach Unefdoten, schildern das Leben der Armee por 1806, sein Berhältniß als Adjutant Friedrich Wilhelms III., die Reise zu Port, den angeblich von Knefebed entworfenen Plan des Rudzuges der ruffischen Armee nach Mostau, zu beffen Unnahme Mefebed den Kaifer Alexander in geheimer Unterredung bestimmt haben sollte; die Kriegs= jahre 1813, 14 und 15 und die Zeit bis zu seiner Verabschiedung. Die Uni= mofität feines Baters gegen Friedrich den Großen und die Borliebe deffelben für Pring Heinrich theilt Friedrich Ludwig Victor nicht, vielmehr entwirft er von dem Leben des Pringen in Rheinsberg und von deffen Perfonlichfeit eine Schilderung, die ihn wenig anziehend und würdig erscheinen läßt. S. veröffentlichte später noch einen Bericht seines Schwagers Anejebed über deffen Sendung nach Petersburg und trägt die Mitichuld an dem Anejebed-Mythos, der erft in den letten Jahren zerstreut worden.

Militärischer Nachlaß des Generallieutenants 2c. B. A. Grafen H. von Donnersmark. Herausgegeben von Carl Zabeler. 2 Theile. Zerbst 1846. Leo Am. Graf H. v. Donnersmark: Briese der Brüder Friedrichs d. Gr. an meine Großeltern. Berlin 1877. (Der Herausgeber hat die ungerechte Feindsseligkeit des Großvaters gegen Friedrich II. in verstärktem Maße wieder ausgenommen. Die mitgetheilten Briese sind sehr charakteristisch für das Vershältniß der Brüder zu einander und zum Könige.) v. Meerheimb.

Sendel: Johann Chriftian S., Schriftfteller und Buchhandler in Salle, wurde am 7. Mai 1742 zu Salle geboren, wo fein Bater Buchhändler und Buchdrucker gewesen. Auf wunderbare Weise entging er 1747 dem Feuertode: die Eltern fanden das Rind unter den brennenden Trümmern ihres hauses ruhig ichlummernd. Schon in feinem achten Jahre begleitete er feinen Bater zur Buch= händlermeffe nach Leipzig und konnte fich ihm nüglich machen. Der Bater ftarb aber schon am 8. Juni 1787. Der Sohn hatte bis ju jenem Zeitpunkt bas Symnafium zu Salle besucht, bann trat er ebendort in die Lehre des Buchdruckers Johann Juftus Gebauer und arbeitete darauf in Berlin in den Buchdruckereien von König und Runft. 1763 nach Halle zuruckgekehrt, übernahm er die väterliche Buchdruckerei, welche bis dabin von der Mutter unter Beiftand ihres Stieffohnes, Joh. Phil. Krebs, fortgeführt worden war. In demfelben Nahre am 3. October heirathete er die Tochter des Leipziger Raufmanns 3. F. Albrecht. Er trennte fich aber bald wieder von feiner Gattin und anderes Mikgeschiet gab ihm die Beranlassung, das Geschäft nach einem Jahre wieder an feine Mutter abzugeben und Halle ganglich zu verlaffen. Er conditionirte nun in Caffel, Marburg und Frankfurt a. M. bei Bronner und in Leipzig, wo er in der Commerschen Officin an arabischen und hebräischen Werken fette. zweijährigem Aufenthalte kehrte er 1768 nach Halle zuruck. Im folgenden Jahre schon bezog er mit eigenem Berlage die Leipziger Messe, vermehrte und verbefferte seine Werkstätte und legte eine Musikaliendruckerei an. 1770 verheirathete er sich zum zweitenmal mit der zweiten Tochter des Amtmanns Kästner in Giebichenstein und ward durch sie Bater von sechs Kindern. Reben seinem Beschäfte benutte er seine Muge zu verschiedenen schriftstellerischen Arbeiten und zwar im Gebiete der Geschichte und Naturkunde. Seine erfte Schrift war das "Archiv für deutsche Schützengesellschaften, oder Versuch einer historischen Beschreibung aller ehemaligen und jest üblichen Wehr= und Waffenarten." 1801. 2 Bde., welches Werk damals viel Auffehen erregte. Dann gab er eine "turze Beichreibung und Geschichte des Hallischen Salzwerkes und dessen jetzigen Betriebes". 1801. 1810 jum correspondirenden Mitglied der cameralistisch = oco= nomischen Societät ernannt, ward er zugleich Bibliothekar diefer Gesellschaft. Nebst Anderem schrieb er noch eine "historische Beschreibung des hohen Betersberges im Saaltreise und des auf demselben ehedem berühmten Augustinerklosters, nach seiner vorigen und jetigen Beschaffenheit". 1808. Sein Berlag erreichte die schöne Zahl von 530 Werken. Er starb am 7. October 1823 zu Halle.

Bugl. Reuer Retrolog der Deutschen. 1823. II. 664 u. ff.

Hendel-Schitt: Johanne Henriette Rosine H., geb. Schüler, die größte mimische Künstlerin Deutschlands, geb. am 13. Febr. 1772 in Döbeln in Sachsen, † am 4. März 1849 in Köslin. Auf einer Reise, die ihre Estern von Gotha nach Breslau unternahmen, zum Leben erweckt, über die Tause gehoben von der berühmten Amalie Wolff und deren Mutter Malcolmi, kam Henriette schon mit 2 Jahren auf die Bühne bei einer Aufsührung der "Jubelhochzeit" in Breslau. 1775 kam sie nach Gotha, wo ihre Estern an dem denkwürdigen Hostheater unter Ethos ein Eugagement sanden, verlebte hier ans

genehme Jugendjahre, erhielt Mufitstunden bei Georg Benda und Tanzunterricht bei Ifflands bekanntem Lehrer Merean. Sie spielte auch schon damals kleine Nach abermaligem furzen Aufenthalt in Breglau ging Schüler 1781 zu Döbelin nach Berlin, wo seine Tochter von J. J. Engel in der Declamation, in den Sprachen, in Metrit, Mimit, Geschichte und Mythologie unterrichtet wurde und bis 1785 Kinderrollen im Ballet spielte. In Schwedt a. d. D. debutirte fie bann (1785) als Schauspielerin, trat aber auch in ber Oper auf und mahrend man im recitirenden Drama ihre Gurli, Margarethe (Sagestolzen) und Galathea (Phymalion) pries, erfreute man sich im gesungenen ihrer Zerline u. A. heirathete Senriette den Tenoristen Gunite, mit dem sie sich nach Mainz wandte, wo damals die Blüteperiode des Nationaltheaters ihren Anjana nahm. Kokebue'iche Rollen gelangen ihr hier besonders. Bon Maing ging das Chepaar nach bem Ausbruch ber frangöfischen Revolution nach Bonn jum turfürftl. Colnischen Theater, von hier 1792 nach Umsterdam und 1794 nach Frankfurt a. M. Der Maler Bjorr machte fie hier mit der Rehbergichen Zeichnung von Attituden der als mimischen Künftlerin ausgezeichneten Lady Samilton befannt und leistete ihrem Streben nach mimischer Ausbildung willtommenen Borichub. war die Stunde nicht gefommen, da fie als mimische Rünftlerin Alles verdunkeln Sie ging zunächst 1796 an das Berliner Rationaltheater, wirtend im ioUte. hochtragischen und sentimentalen Fach, und heirathete, nachdem ihre Ehe mit Eunite (1797) getrennt worden, 1802 den Arzt Mener. Das ersehnte Glück aber fand fie auch in dieser neuen Berbindung nicht, die nach drei Jahren wieder gelöft wurde. Um 15. Oct. 1806 zog sich die von Scelenschmerzen gepeinigte Hrau von der Berliner Bühne zurück, ging nach Stettin und heirathete dort den Militärarzt S., deffen früher Tod fie schon nach 7 Monaten zur Wittwe machte. Jest ging die vom Unglud Berfolgte nach Salle, wurde durch den Brojeffor R. J. Schüt an den Archäologen Böttiger in Dresden empfohlen, bei dem fie das früher begonnene Studium der Antike fortsette und der Erkenntniß der verschiedenen Malerschulen den lebhaftesten Gifer widmete. So mit einer wissenschaftlichen und fünstlerischen Bildung ausgerüftet, wie vielleicht feine zweite Theaterdame, widmete sich die nun mit dem Prof. Schutz Bermählte (1811) gänzlich mimisch-plastischen Darstellungen, die — wie Lewald erzählt — das Interesse von der Politik und allen wichtigen Vorgängen ab- und auf die neuen Runftleistungen hinlentten. Bon wunderbarer Formenschönheit, unericopilich in ihrer Phantafie, mit großen Anschauungen von der Runft, wußte fie die Zuschauer wunder= bar zu ergreisen. Die Dichter besangen und priesen sie; Goethe nennt sie den "lieben unvergleichlichen weiblichen Proteus", für Werner war fie die Pythia=H., für Dehlenschläger "die Künstlerin, die ihres Gleichen sucht" und nach Schiller lebte fie für alle Zeiten. Wohin fie fam, jand fie Verehrung und Begeisterung, überall: in Dänemarf und Schweden, in Holland, Rußland und Frankreich. Schut, der fie auf ihren Runftreifen unterstütt und begleitet hatte, übernahm 1818 wieder eine Projessur an der Hallischen Universität. 1824 trennte sich die Künftlerin von dem in vieler Beziehung so unehrenhaften Mann, nachdem fie schon 1820 mit einigen Gastrollen in Leipzig ihre theatralische Lausbahn be= schlossen hatte. Tropdem behielt sie das Interesse für die Kunst bis zu ihrem Ende, spielte 3. B. 1836 in Stargard bei Gelegenheit einer großen Revue noch einmal in Robebue's Rleinstädtern, unterrichtete junge Madchen in der Declamation und schrieb 1842 einen von der Berliner Atademie mit Zustimmung angenommenen Auffatz über die Art der Darftellung der Antigone bei den Griechen und die Möglichfeit ihrer Darftellung in der modernen Zeit. Schier vergeffen von der Welt ftarb die Künstlerin nach vollendetem 77. Lebensjahr, aber ihr Name wird dauernd fortleben in der Geschichte der Kunft und vor

assem in der der Mimit, deren Rechte sie wieder zu voller Gestung brachte und hierin nach W. Tischbeins Urtheil die Hamilton weit übertroffen hat. Bon den Kindern, denen sie das Leben gab, hatte keins das große Talent der Mutter geerbt, nur ihre Stieftochter Theksa versprach ihr ebenbürtig zu werden, starb aber noch, bevor sie zur Jungsrau erblüht war, am 21. October 1813 in Köln. Die H.-Sch. erklärte, daß Theksa, die schon als Kind in mimischen Darstellungen geseiert ward, die Einzige gewesen sei, die sie ganz in ihrer Kunst verstanden habe.

Bgl. u. A. Erinnerungen an Henriette Hendel-Schütz geschetzt benevens het Leven, Amsterdam 1816; Biographie des deutschen Schauspielers Schüler, Vaters der Hendel-Schütz 1820; F. C. J. Schüt: Blumenlese aus dem Stammbuch der deutschen mimischen Künstlerin Hendel-Schütz, 1815; J. H. S. Hendel-Schütz, geb. Schüler, über die mimischen Varstellungen und Verlamationen derselben zu Leipzig, 1810; Joh. Falt's Ausser die pantomimischen Varstellungen der Madame Hendel-Schütz mit 4 Kupsern, in der "Urania" sür 1812; Peroux-Mitter, Pantomimische Varstellungen von Henriette Hendel, 26 Kupsertaseln Roy. Fol. mit Tert von Vogt.

Bendriche: Sermann S., "der lette große Romantifer der beutschen Buhne", geb. am 17. October 1809 in Köln a. R., † am 1. November 1871 in Der Lebenslauf dieses mit den feltenften phyfischen Mitteln begnadeten Künstlers ist ein vom Glück besonnter, so trüb er auch abschließt. Bater, ein Thurn= und Taris'icher Postbeamter, that den Knaben in Frantfurt a. M. zu einem Kaufmann in die Lehre. Das Theater der alten Kaiser= stadt übte bald eine tiefe Wirkung auf den Sinn des jungen Mannes, der nicht zufrieden, nur auf einer Liebhaber-Bühne seinem Darstellungsdrang gerecht zu werden, auch auf den wirklichen Brettern Triumphe feiern wollte. doch ichon C. M. Seigel bei den Vorstellungen auf dem Liebhabertheater "Zu den drei Sautöpfen" vielversprechend gesagt: "Junger Mann, in Ihnen steckt ein Ein Versuch in Offenbach glückte nicht recht, desto mehr ein anderer unter Kuftner in Darmftadt, wo S. am 26. April 1831 in der erften Räuber-Aufführung als Kofinsty mit Erfolg die erste größere Bühne betrat. Ruftner ruhmte fein schönes weiches Organ, fein warmes tiefes Gemuth und bas ansprechende Meußere. Noch im selbigen Jahr wurde 5. als jugendlicher Liebhaber jür das Frankjurter Stadttheater engagirt, das er am 12. Sept. 1831 als Quintin Durward in Delavigne's "Ludwig XI. in Peronne" zum ersten Mal betrat und dem er bis 1837 angehörte. In diesem Jahr kam er durch Holbeins Bermittelung nach hannover, wo er rasch Ramen und Bedeutung erlangte, die durch verschiedene Gastspiele in Hamburg, Berlin, Dresden, Prag noch gesteigert wurden. Als daher sein Contract abgelausen war, erhielt und solgte er 1840 einer Berufung an das Hoftheater zu Berlin, dem er aber nur 6 Monate angehörte und von dem er nach hamburg (Stadttheater) ging, wo er, wie früher in Frantsurt a. M. an Elise Bürger, jett an Karl Toepser einen für seine Ent= widelung bedeutsamen Lehrer fand. 1844 fehrte er nach Zahlung einer Conventionalstrase von 3000 Thalern ans Berliner Hostheater zuruck, das ihn biesmal bis 1864 den Seinigen nannte. Dann ließ er fich als Ronigl. Sofichaufpieler penfioniren, ohne indeh der Bühne überhaupt zu entsagen. Im Winter gab er regelmäßig am Berliner Bictoriatheater Borstellungen und noch wenige Wochen vor jeinem Tod übernahm er die Direction diejes Instituts, auf deffen Bühne er am 21. Cct. 1871 als Don Ramiro (Schule des Lebens) zum letten Mal vor seinen Bewunderern erschien. Benige Tage später raffte ihn der Tod dahin. Da er, um den Prediger durch feine ansteckende Krantheit nicht zu gefährden, auf die lette Delung verzichtet hatte, verjagte die Beiftlichfeit die Theil=

nahme an seinem Begräbniß! H. ersaßte seine Ausgaben mit der Empfindung, nicht mit dem Verstand, weshalb ihm z. B. ein Faust nicht gelang. Nicht die psychologische Durchbildung, nicht das Detail reizte ihn, er brachte mehr ein naid geschaffenes, aber srisch und gesund wirkendes Ganze. Besonders das Ritterliche und Hervische sand ihm seinen Meister, so war er ein undergleichslicher Götz, bei dem jede Charakterseite zu scharsem Ausdruck kam. Ebenso war er vortresssich als Tell, Egmont, Wetter von Strahl u. A. Früher hatte er den Romeo, Max Piccolomini und ähnliche Partieen ersolgreich zum theatralischen Leben erweckt. Unter den zahlreichen Gastspielen, die er gegeben und die ihn nach seiner Pensionirung selbst nach Amerika und Rußland sührten, nimmt einen ersten Kang seine Mitwirfung an den Münchener Mustervorstellungen (1854) ein, bei denen er als Faust, Egmont, Don Cesar, Clavigo und Prinz in "Emilia Galotti" austrat. Als Mensch rühmt man H. Liebenswürdigkeit und Noblesse nach.

Senel: Ricolaus B. von Bennenfeld, ichlefischer Siftoriter, geb. am 11. Januar 1584, † am 23. Juli 1656. Geboren zu Neuftadt in Oberschlesien besuchte er das Elisabethgynmafium in Breslau, dann die Universität Jena, erwarb auf der Universität Basel die Würde eines Dr. jur., durchreiste dann mit Sigismund v. Niebelschüt die Rheinlande, Holland, Franfreich, Ober-Nach Schlesien zurückgekehrt, trat er in die Dienste des Herzogs von Münfterberg und fungirte als erster Rangler für den Frankensteiner Bezirk, um seiner Berdienste willen zum Rathe ernannt, zuerst von dem Landeshauptmann, Georg Rudolf, dann auch von dem Kaifer. Bon Frankenstein vertrieben ihn dann die Drangsale des 30jährigen Krieges, in denen ja im Jahre 1632 sast die ganze Stadt ein Raub ber Flammen wurde, er fuchte eine Buflucht in Breslau und ward hier im Herbst 1639 vom Rathe zum Syndicus ernannt. welche Stelle er dann bis an feinen Tod betleidet hat. Seinen Ruhm als Schriftsteller haben ungleich weniger seine juriftischen als vielmehr seine provinzialhistorischen Arbeiten begründet. Berdienstliche Beiträge zur Genealogie der schlesischen Fürsten aus seiner Feder sind in Sommersberg's Ss. rer. siles. er= halten, ebenjo eine Geschichte des Herzogthums Münfterberg; feine (nur handschriftlich erhaltene) "Silesia togata" war die erste schlesische Gelehrtenhiftorie. Herborragende Bedeutung aber haben seine "Silesiographia" und "Breslographia" (beide 1613 erschienen) und namentlich die erstere als der früheste Berjuch einer auf wissenschaftlicher Grundlage ausgeführten historisch-geographischen Beschreibung Schlesiens. Bu einer neuen vermehrten und verbefferten Ausgabe derfelben hatte B. felbst reiches Material gesammelt, doch hat ihn der Tod früher ereilt und erst in viel späterer Zeit hat der gelehrte Prälat des Breslauer Matthiasstiftes Fibiger unter Benutung jener Sammlungen das Werf als "Silesiographia renovata" mit zahlreichen reichhaltigen Anmertungen und in einem Umfange, der fast das Zehnsache der ursprünglichen Ausgabe beträgt, im Jahr 1704 erscheinen lassen. Gine noch von S. selbst herrührende "Breslographia renovata" ift als Manuscript in mehrsachen Abschriften vorhanden.

Das Leben Benel's ichildert Streff in der Einleitung jur Silesiographia renovata. Grunhagen.

Henders Genstenberg: Ernst Wilhelm H., geb. den 20. Oct. 1802 zu Fröndenberg in der Grafschaft Mark. Sein Bater, Karl H., geb. den 3. Sept. 1770, hatte in Marburg unter Sam. Endemann (Dogmatit), Albert Joh. Arnoldi (Orientalia), Johann Bering (Philosophie) Theologie studirt; auch im Hause Jung-Stilling's verkehrt. Wie die meisten seiner Vorväter seit der Resormationszeit, hatte Karl H. sich dem geistlichen Stande zugewandt. 1799 ward er resormitter Pastor an dem adelichen freiweltlichen Fräuleinstift in Fröndenberg,

icit 1808 Pjarrer in Freiheit Wetter an der Ruhr. Karl H. gehörte dem ge= mäßigten Rationalismus in seiner mehr christlich-gemüthlichen Richtung an. Bon gediegener flaffischer Bildung, hatte er sich als Erzieher heranwachsender Anaben aus vornehmen Familien einen Ruf als ausgezeichneter Pädagog zu verschaffen verstanden. Roch in Fröndenberg waren ihm die Sohne des brandenburgischen Edelmanns Baron von Senft-Pilsach zur Erziehung anvertraut (der spätere Oberpräsident von Pommern und das noch lebende Mitglied des preuß. Berrenhaufes). Außer seiner Borliebe für die lateinischen und griechischen Rlaffiter trieb er gern geschichtliche und geographische Studien. Auch der Poesie befleißigte er sich. Außer vielen patriotischen Liedern erschien von ihm: "Jesus Chriftns oder die welterlösende Liebe und Treue", 3 Gefänge nach den Evangelien; fowie "Pfalterion ober Troft und Erhebung in heiligen Gefängen". Aus vereinter Liebe zur Poefie und Geographie aber entstand die geographisch=poetische Schilderung fammtlicher beutschen Lande, welche anfangs für feine Sohne und Zöglinge niedergeschrieben, später 1819 in Essen herauskam, "ein origineller Berfuch selbst Gebieten, die man sonst nicht für poetisch halt, eine poetische Gestalt zu geben" (Kahnis). Diesem Bater verdankt Ernst Wilhelm H. seine gründliche claffische Durchbildung. Ein Chungsium hat H. nie besucht. Der Bater unterrichtete den Sohn selbst. H. begann in seinem 11. Jahre Fran-Bofifch, im 12. Jahre Latein, im 13. Jahre Griechisch, im 15. Jahre Hebraisch Wiewol in seinen Studien vom Bater ftets mit weiser Umsicht berathen, war H. zumal in den späteren Jahren doch zum größten Theil, als Autodidact, auf sich selbst und seinen eisernen Fleiß angewiesen. In die Studien der lateinischen und griechischen Classiter vertieste er sich mit besonderem Giser. Hier findet sich denn auch der erste Bersuch einer eigenen literarischen Production. Einer Frankfurter Buchhandlung, in welcher damals die llebersetzungen römischer Classifer erschienen, übersandte S. die Uebersetzung eines lateinischen Autors (Aureling Victor). Ohne weiteres ward das Manufeript von der Buchhandlung acceptirt, welche wol schwerlich ahnen mochte, daß es von einem kaum dem Knabenalter entwachsenen, noch nicht 16jährigen Jüngling herrührte. — Im Herbst 1819 bezog S., nicht gang 17 Jahr alt, die neugegründete Universität Bonn. Rachdem er hier zuerst das Maturitätzeramen mit Glanz be= standen, ließ er sich, wiewol von Ansang an zum Studium der Theologie sest entschlossen, dennoch in die philosophische Fakultät inscribiren. Und wenn er auch während der Studienjahre die theologischen Fächer nicht ganz vernachlässigte, er hörte u. a. Kirchengeschichte bei Gieseler, so waren es doch vor allem philosophische und philologische Studien, welche H. an Bonn sesselten. H. spricht sich in seinem Curriculum vitae zu seiner Bromotionsschrift darüber selbst auß: "At intelligens, theologiae studium, si recte instituatur, niti studiis philologiae et philosophiae his disciplinis ante omnia me tradendum statui". besondere aber, "weil ohne Kenntniß der orientalischen Sprachen der Zugang zu der erften und letzten Quelle, der hl. Schrift nicht gewonnen werden tann", trieb h unter Prof. Frentag's Anleitung nicht nur das Studium des hebraischen, sondern auch des Chaldäischen. Sprischen und vor allem des Arabischen mit so gutem Erfolge, daß ihn Frentag zu feinen ausgezeichnetsten Schülern zählen Eine bestimmte Richtung erhielten diese Studien durch die am 3. Aug. 1821 gestellte Preisaufgabe der philosophischen Hakultät, welche die Bearbeitung des ersten und geseiertsten der 7 unter dem Ramen der Moallakath gekannten altarabischen Gedichte, der Moallaka des Amru l'Kais sorderte. Diese soulte nach Parifer Sandichriften unter Singufügung der Scholien des Grammatiker Sufeni und mit genaner Erörterung der fritischen, metrischen und grammatischen Fragen veranstaltet werden. Hengstenberg's Fleiß ward gekrönt. Am 3. Aug.

1822 erhielt er den Breis; fein fatholischer Mitbewerber das Accessit. Da S. die Erstattung der Druckfosten seitens der Behörde in Aussicht gestellt wurde, so konnte er die Schrift, wiewol mit größter Mühe und ohne die gewünschte Correctheit zu erreichen, durch den Druck veröffentlichen ("Amrulkeisi Moallah cum scholiis Zuzenii e codicibus Parisiensibus edidit latine vertit et illustravit Ern. Guil. Hengstenberg. Bonnae typis regiis in officina Thormanniana 1823, Mit großer Anerkennung wurde diefe Schrift des jungen Gelehrten nicht nur in der Leipziger Literatur=Zeitung, 1823, Rr. 105, in den Göttinger Gelehrten Anzeigen, 1824, S. 1126 ff., in der Hallischen Literatur=Zeitung, 1823, Ergänzung, S. 119, 120, besprochen, sondern auch der große Pariser Orientalist Silvester de Sach spendete der Arbeit im Journal des Savants (Mars 1823 p. 179—183) das ehrendite Lob: "Ce travail dans toutes ses parties promet à la literature arabe un ecrivain solidement instruit, qui lui fera faire de nouveau progrès et qui honorera l'Université de Bonn". Mit dieser Arbeit wurde denn auch H. zur Doctorprüfung in der philosophischen Katultät zugelassen. Rach einem glänzenden Eramen promovirte S. am 18. Jan. 1823, "nachdem er sich mit 6 Opponenten 4 Stunden lang tapfer herum= gestritten" (aus dem Brief Bengftenberg's an einen Freund). Befonders hatte eine These, welche für Bengstenberg's damaligen theologischen Standpuntt charafte= riftifch ift: "Theologica Veteris Testamenti interpretatio nihili est", Unitog bei der theologischen Fakultät erregt. — Außer den arabischen Studien hatte H. fich mit besonderem Gifer, zumal unter Brandig' Anleitung, mit ariftotelischer Philosophic beschäftigt. Diesen Studien entsprang eine deutsche Uebersetzung von Aristoteles' Metaphysit, welche 1824, von Brandis selbst durchgeschen, beim Buchhändler Weber in Bonn herausgekommen. Der Titel lautet: "Aristoteles" Metaphpiff, überseht von C. 28. S. Mit Unmertungen und Abhandlungen Bonn, Weber, 1824, gr. 8. Wenn somit S. die von C. A. Brandis." Universitätszeit mit den ernstesten Studien ausgefüllt, jo hatte S. sich doch gu= mal in den ersten Semestern mit ganger Seele an dem studentischen Treiben der Universität betheiligt. Er hatte fich der "Burschenschaft" angeschloffen, welche nicht nur gefellige Fröhlichkeit, fondern höhere fittliche und nationale Biele verfolgte. Satte B. die Burichenschaft, als "Sprecher" mit an ihrer Spige ftebend, nach innen und außen mannhaft mit Wort und Wehr vertreten und vertheidigen tonnen, so konnte er, nachdem das Ministerium in Berlin mit Maßregelungen aller Art gegen die Burschenschaften vorging, mitwirken, daß dieselbe sich in Bonn selbst auisöfte, ehe sie aufgelöst wurde. "Es thut uns zwar Allen weh, unsere gute Absicht so verkannt zu sehen; doch wir sind uns bewußt, nicht aus Begierde nach außerem Glang, sondern aus lleberzeugung gewirft zu haben, und sehen getrost die Form zertrümmern, da die Liebe uns noch immersort bindet." Treu feinem Entschluß, Die Theologie jum Sauptziele feiner Beftrebungen zu machen, lehnte H. den ehrenvollen Antrag des prenßischen Ministeriums ab, auf zwei Jahre auf Staatstoften nach Paris zu gehen, um sich dort für die orientalischen Sprachwissenschaften auszubilden. Gin anderer Antrag des Ministers (Altenstein) dem Dr. H. zu seiner Ansbildung in den theologischen Wissenschaften auf der Berliner Universität auf ein Jahr 400 Thaler zu bewilligen, fand uicht die Zustimmung des Königs. Wohin sollte sich nun H. wenden? Da erhielt er gang unerwartet eine Aufforderung, nach Bafel gu fommen. Der damalige Bredigtamtscandidat, nachmalige Projeffor der Theologie, Johann Jacob Stähelin, hatte den Bunich, sich in den orientalischen Sprachen zu vervollkommnen. sehr wohlhabenden Eltern, welche durch den Tod von zwei erwachsenen Kindern soeben aufs Tieffte gebeugt maren, wollten den Sohn nicht auf Reisen geben laffen. Stähelin suchte deshalb einen jungen Orientalisten, der ihn zumal im Arabischen

fördern fonnte. Durch Frentag's Bermittelung wurde B. diefe Stellung unter febr glanzenden äußeren Bedingungen angetragen. Nachdem bas Ministerium in Berlin gegen diese Absicht Bengstenberg's nach Bafel zu gehen, nichts zu erinnern gefunden, trat B. die Reife dorthin im September 1823 an. Bengstenberg's weitere Entwickelung follte der fast einjährige Aufenthalt in Bajel von tief einschneidendster Bedeutung fein. Seinen Schüler Stabelin hatte 5. täglich höchstens 112 Stunden im Bebräischen und Arabischen zu unterrichten. So behielt H. freie Zeit genug für sich und seine Studien. Mit raftloser Energie warf sich S. in die bisher verfaumten theologischen Fachstudien. bachte daran, eine dogmengeschichtliche Arbeit über Origenes zu beröffentlichen. Much den Zöglingen des Bafeler Miffionshaufes hat B. einige Monate hindurch grabischen Unterricht ertheilt. Wenn auch nicht plöglich und rathselhaft, wie oft behauptet ist, so vollzieht sich hier in Bafel der völlige Umschwung in Hengstenberg's religiöser Ueberzeugung. Vorbereitet war derselbe bereits mahrend der Bonner Studienjahre durch Sengstenberg's Berührungen mit der Brüder= gemeinde in Neuwied. Auch find es nicht außere Umstände und Beweggrunde, welche bei H. diesen Gefinnungswechsel erklären. Wol mag fein geselliger Berfehr in Basel, die mancherlei Anregungen, welche er im Missionshaus erhielt, die Nachricht von dem plötlichen Tode der geliebten Mutter, sowie eigene mit Gemüthsanfechtungen verbundene Leiden hier mitgewirkt haben; wir durfen aber diese Kactoren bei einem Manne, wie H., nicht überschähen. Es entspricht ganz und gar seinem Charafter und der sich selbstbestimmenden Sinnesweise Bengstenberg's, wenn er später in der Ev. Kirchen-Zeitung, 1831, S. 397, von sich ausjagt: "Der Herausgeber ist sich bewußt auf die freieste und selbständigste Weise aus Schrift und Erfahrung ohne irgend eine menschliche Autorität, die er in Glaubensfachen verabicheut, zu feinem Glauben gekommen zu fein". S. ift eben auch hierin völlig Autodidact. — Unterm 21. August hatte die philosophische Fatultät der Berliner Friedrich Wilhelm's-Universität Bengftenberg's Bulaffung zur Habilitation als Privatdocent für die orientalischen Sprachen beschlossen. daher H. im October 1824 nach Berlin kam, jand er keine weiteren Schwierigkeiten zu überwinden. Auch der Regierungscommissar, Geh. Rath Beckedors, hatte sich in feinem Schreiben an die Natultät fehr gunftig über B. ausgesprochen: "Ich tann es nur für einen Gewinn ansehen, daß ein mir bereits früher so vortheil= haft und rühmlich bekannter junger Gelehrter der hiefigen Univerfität feine Wirksamkeit zuwendet." Henastenberg's Habilitationsschrift handelte: "De populorum Semiticorum intima cognatione quoad sermonem, ingenium, religionem et poesin". Am 22. October ging dann die öffentliche Habilitation Hengsten= berg's in der philosophischen Fakultät rite vor sich. Tags darauf kündigte H. seine Borlesungen an. Bum Arabischen meldeten fich 2, jum Sprifchen 3 Buborer. Auf Geh. Rath Schulze's Rath ließ H. die bereits begonnenen Vorlesungen über die tleinen Propheten wieder fallen, um sich im Lause des Winters mit ganzer Energie seinen theologischen Studien zu widmen. Schon im Frühjahr 1825 konnte er sich daher bei der theologischen Katultät um den Licentiaten der Theologie und um Zulassung als Brivatdocent in dieser Kakultät bewerben. Der 3. Decan Strauß beantragte, H. das soust übliche Cramen zu erlassen. Diesen Antrag befürwortete Reander sehr warm: "da mir Dr. Hengstenberg's theologisch= wissenschaftliche Thätigkeit durchaus bekannt ist und ich unserer Fakultät zu bessen Anschließung nur gratuliren kann." Auch Schleiermacher und Marheinete stimmten diesem Antrage bei. Doch sand derselbe nicht die Genehmigung des Ministeriums. S. mußte fich daher auch diesem Eramen unterziehen. 16. April 1825 jand der jeierliche Promotionsakt statt. H. vertheidigte bei dieser Gelegenheit 20 von ihm ausgestellte Thesen. Diese Thesen sind um so

bezeichnender für S., als fie nicht nur den damaligen Glaubensstandpunkt Sengftenberg's in rucksichtslofer aggrefsiver Weise bezeichnen, sondern bereits die Stellung angeben, welche S. später in wissenschaftlicher, firchlicher und driftlicher Sinsicht Thefe 12 u. 13, welche den Widerspruch des Baters fanden, eingenommen hat. machen die Grundgebanten von Bengftenberg's theologischer Anschauungsweise überhaupt auß: "Ratio humana coeca est in rebus divinis. Is tantum ad eam, quae homini concessa est, Dei cognitionem pervenit, qui Christi crucem tollit eumque sequitur." Bon biefen Thefen aus gewinnen auch die Thefen, welche sich auf das alte Testament beziehen, ihre ganze Kraft und Bedeutung: "Ad V. T. intelligendum non sufficit philologia, requiritur animus, cui Christi gloria illuxit". — "Unus tantum est V. T. sensus . . . . Verbis vim inferunt, qui C. LIII. Jesaiae de Messia agere nolunt!" Charafteristisch für H. widersprachen einige Thesen geradezu den Bonner Thesen von 1823. fich diefe Thefen gewissermaßen zu einem Programm für die gange spätere Wirksamteit Bengstenberg's. Trat B. somit in bewußten Gegensatz zu der damals auf ber Universität, wie im Ministerium allein maggebenden Segel'ichen Schule, so berband er sich auf der anderen Seite mit all' den Kreisen Berlins, in welchen nach den Beireiungstriegen driftlicher Glaube und driftliches Leben in positiver Weise Gestalt gewonnen hatten.

Es tann nicht unfere Aufgabe fein, eine Darftellung Diefer religiöfen Bewegung hier zu geben. Als charafteriftisch für Diefelbe muß ein Dreifaches hervorgehoben werden. Es geht diese Bewegung nicht zunächst aus den Kreisen der Geistlichen hervor; vielinehr find es angeregte Laienfreise der verschiedensten Gesellichafts= flaffen, welche biefe religiofe Begeisterung theilen: Manner ber höchsten Ariftofratie, einsache Bürgersleute, schlichte Sandarbeiter haben sich in brüderlicher Liebe verbunden. Sodann abstrahirt diese Bewegung zunächst von aller Kirchenoder firchliche Bartei-bildenden Gemeinschaft. Die Unterschiede der Confessionen treten fo völlig gurud, daß nicht nur Lutheraner und Reformirte, fondern Römisch= Katholiten, Methodisten im engsten und vertrautesten Vertehr stehen, ohne sich ber Unterichiede ber eigenen Confession bewußt zu fein. Separatiftische Gelufte, wie diefer Bewegung fo oft vorgeworfen, haben die Rreife um fo weniger gehabt, als ihnen der Begriff "der Kirche" überhaupt nicht nahe getreten. Endlich ließ sich diese Berliner religiöse Bewegung, wiewol gewiß pietistischer Art, feines= wegs genügen "im Schwelgen subjectiven Gefühlslebens"; fie gibt vielmehr ben fräftigsten Anstoß zu den Gescuschaften, welche sich zur Besörderung des Chriftenthums in mannichfaltiger Weise in dem ersten Jahrzehnt nach den Befreiunastriegen in Berlin bilden. Schon 1814 war die preußische Hauptbibelgesellschaft (nach dem Mufter der englischen) in Berlin ins Leben gerufen; zu gleicher Zeit die Gesellschaft zur Verbreitung driftlicher Erbauungsschriften. 1824 tritt unter dem Vorsitz des Geh. Oberbergrath v. Laroche die Gesellschaft zur Beförderung der evangelischen Missionen nuter den Heiden zusammen. 1825 bildet sich die Gesellschaft zur Beförderung des Christenthums unter den Juden. Sier tritt General v. Wigleben, der spätere Kriegsminister, an die Spige. offenen Armen wird B. von diesen Kreifen in Berlin willkommen geheißen. Much nimmt er in denfelben bald eine pradominirende Stellung ein, wiewol &. felten das Wort nimmt; nur bisweilen greift er meift zur Ernüchterung der etwas hoch= gehenden Plane und Gedanken mit schlagendem Wort ein. Bon Kaufmann Glaner, in dessen Hause H. freundschaftlich verkehrte, aufgesordert, hatte H. 1825 es übernommen, das übliche Ginladungsprogramm für die preußische Sauptbibelgefellichaft zu ichreiben. In ausführlicherer Weife entwidelt B. bier ("Giniae Worte über die Rothwendigkeit der leberordnung des äußeren Wortes über das innere nebst Stellen aus Luther's Schriften", Berlin 1825, 24 Seiten, 40) Die

religiösen lleberzeugungen, welchen er bereits in seinen Licentiatenthesen kurzen Ausdruck gegeben. Die kleine Broschüre schließt mit den bezeichnenden Worten: Was Gott verbunden hat, soll der Mensch nicht trennen. Schrift und Geist, äußeres und inneres Wort, sie sollen in jedem Christen durcheinander klingen, wie die Saiten im Psalter.... Dann, wenn wir nicht mehr am Menschenwort hangen, sondern einzig an dem Wort des lebendigen Gottes wird die Zeit heran-

nahen, wo nur ein hirt fein wird und nur Gine Beerde.

Diese entschiedene Stellungnahme Hengstenberg's für den positiven Christen= glauben fonnte freilich bei benen, von welchen Bengftenberg's Fortkommen auf der akademischen Laufbahn abhing, keineswegs ungetheilten Anklang finden; besonders wurde Marheineke, der zugleich Decan war, gegen H. erbittert: Hengsten= hera's Talente würden durch die Richtung, die er genommen, ganz unnütz ver-Er würde nie Theologe, hochstens "ein gemeiner Chrift" werden. Seine Schrift sei unwissenschaftlich, da "der Begriff" einzig den Theologen Für die Naivität der damaligen Zuftande spricht vielmehr, daß trotdem 5. seinen theologischen Standpunkt auch dem Ministerium gegenüber wiederholt offen dargelegt (fo heißt es z. B. in einem Bewerbungsschreiben Bengftenberg's um eine Projeffur in Salle: Bu dem möchte es bei der Richtung, welche die Theologie in Halle genommen, vielleicht als wünschenswerth erscheinen, daß ein Docent fest überzeugt von der Wahrheit der entgegengesetten theologischen Un= sicht und ihre Vertheidigung entschieden ergreifend, in Salle eben durch diefen Gegensatz nützlich werde), H. durch Ministerialrescript vom 21. Januar 1826 jum Brojeffor extraordinarius ernannt wurde. Das hielt S. nicht gurud, gleich darauf dem Ministerium Altenstein polemisch und apologetisch zugleich gegenüber zu treten. Unterm 24. October 1825 hatte sich der Minister in einem Ministerial= erlaß an das Oberpräsidium in Königsberg in Preußen dahin ausgesprochen, daß die religiöfe Richtung ber Zeit fich hie und da auf mancherlei jum Theil gefährliche Abwege verirrt habe ober fich zu verirren drohe. Bu diesen Abwegen zählt die Berfügung die mystische, die pietistische und die separatistische Rich= War diese Ministerialverfügung von der anderen Seite mit hellem Jubel begrüßt worden, als sei es die Absicht des Ministeriums, wider das positive Christenthum aggressib vorzugehen, so sah sich S. auf das Drängen seiner Freunde veranlagt, eine fleine Schrift herauszugeben: "Die fonigl. Minifterialverfügung über Mysticismus, Pietismus, Separatismus", Berlin 1826. Indem S. Die Ministerialverfügung ihrem Wortlaut nach abdruckt, zeigt er, daß es unmöglich die Absicht des Ministeriums gewesen sein könne, damit das lebendige Christen= thum anzugreifen, vielmehr widerspreche der sogenannte Mysticismus, der falsche Pietismus und jeglicher Separatismus dem lebendigen Chriftenthum gerade ebenso, wie der seichte Rationalismus. Für H. follte diese kleine Broschüre, welche bereits in dem scharsen Ton seiner späteren Zengnisse versaßt ist, noch eine un= erwartete Bedeutung haben.

Schon seit längerer Zeit hatte sich sür Deutschland das Bedürsniß einer Zeitschrift zur Bezengung und Vertheidigung des firchlichen Glaubens geltend gemacht. Wiederholt war dieser Gedanke in Hamburg (Senator Hudwalker), in Barmen-Clberseld (Krummacher, Gräber, Sander) und in anderen Orten ausgetaucht. Auch in den christlichen Berliner Kreisen hatten die Gebrüder v. Gerlach (Ludwig, damals Landgerichtsrath in Raumburg, und Otto, der Theologe) diesen Gedanken mit ihrem Freunde, dem srühvollendeten († 1829) Asseiser Kolph le Cog oft erwogen. Dieser hatte einen sörmlichen Plan ausgearbeitet sür eine größere, die ganze edangelische Kirche Deutschlands und über Deutschland hinaus umsassen. Auch Kedacteur hatte man zuerst an Tholuck gedacht; doch wies die Broschüre

über den Mysticismus die Freunde auf H. Konnte dieser sich auch anfangs zur Uebernahme der Redaction nicht entschließen — Ludw, v. Gerlach mußte ihn zur Herausgabe eines folchen Blattes. als einer Gemissenspflicht ber gläubigen Theologen, erst bestimmen — so ist mit der Uebernahme der Redaction ber Evangelischen Kirchen-Zeitung S. feine eigentliche Sauptwirtsamkeit zugewiesen, in welcher er mehr als von feinem Katheder aus und mehr als durch seine wissenschaftlich = theologischen Schriften für die Entwicklung der firchlichen Lehre und des firchlichen Lebens zumal in der preußischen Landes= firche gewirft und seine tieseingreisende Bedeutung erlangt hat — eine Bedeu= tung, welche felbst Rippold in feinem "Sandbuch der neuesten Rirchengeschichte", 2. Aufl., Elberfeld 1868, ihrem Umfang nach wenigstens anerkennen muß: "für die Entwidelung der Rirche hat B. einen bedeutend höheren Ginfluß erlangt, als ein Schleiermacher und Baur". — Satte S. nicht ohne die größten Schwierigkeiten die Erlaubniß zur Herausgabe der Evangelischen Kirchen-Zeitung seitens des Ministeriums erlangt, so konnte die völlig rucksichtslose Sprache, die weder Freunde, noch Feinde schonende Furchtlosigkeit, welche in jeder Nummer der Evangelischen Kirchen=Zeitung hervortrat, sein persönliches Verhältniß zum Mi= nifter und beffen Rathen nicht gerade erfreulicher geftalten. Minifter p. Altenftein felbit, der Bengftenberg's Talenten und feiner wiffenschaftlichen Bedeutung ftets volle Anerkennung zollte, bemühte fich wiederholt, den jungen Gelehrten ben Berliner Ginfluffen zu entziehen, welche ihn "einer bestimmten Richtung" bienstbar zu machen münschten. Schon 1826 hatte er H. nach Königsberg in Breugen verfegen wollen; 1827 tauchte der Gedante auf, S. nach Bonn zu ver-Dafür interessirten fich die alten Freunde Bengftenberg's in Bonn, jumal Brandis hätte S. gern in Bonn gefehen; auch der Bater wünschte lebhaft seinen Sohn in der Rähe zu haben; aber H. war bereits zu sehr an Berlin gebunden, als daß er sich leicht hatte losmachen fonnen. Doch noch einmal schien es, 1828, als sei der Wirksamkeit Henastenberg's für Berlin eine schnelles Ziel gesteckt. Durch den ihm eng befreundeten Friedrich Strauß (Hosprediger und Professor) wurde B. der ehrenvolle Ruf des Grafen von Schönburg zu Theil als schönburgischer Consistorialassessor, Superintendent und Oberpfarrer nach Glauchau zu tommen. Wiewol fammtliche Freunde in Berlin (namentlich Auqust Neander) fehr abriethen, glaubte H., zumal nachdem er auf einer Reise nach Karls= bad Glauchan besucht hatte, dem Ruf folgen zu sollen. Unch das Ministerium schien nicht abgeneigt, den ihm nicht bequemen jungen Gelehrten außer Landes gehen zu laffen. Da ist es bem Einfluß bes Kronprinzen (späteren König Friedrich Wilhelm IV.) zuzuschreiben, daß Altenstein die Beforderung Bengftenberg's beim Rönig beantragte, welcher benn auch h. unter bem 20. October 1828 zum Professor ordinarius ernannte. Run hatte H. erreicht, "was er in biesem Leben nur immer wünschen konnte". Bis an sein Lebensende ist er der einfache Professor der Theologie geblieben. Rach Glanchau ging, nachdem Otto v. Gerlach gleichfalls abgelehnt, auf Hengstenberg's Vorschlag Rudelbach. — Rach brei Seiten muffen wir nun Bengftenberg's Wirtfamfeit forgfältiger in Erwägung ziehen. Was hat H. als Docent, als theologischer Schriftsteller und als Herausgeber der Evangelischen Kirchen-Zeitung geleistet? — Seit dem Wintersemester 1824/25 hat H. ohne Unterbrechungen erheblicher Art bis zum Schluß des Wintersemesters 1868/69 — also volle 44 Jahr an der Berliner Universität Vorlesungen vor stets sehr zahlreicher Zuhörerschaft gehalten. Schon 1828 berichtet S., daß er nunmehr den Chelus von 9 Hauptvorlefungen vollständig ausgearbeitet habe: Es sind die Borlefungen über die Genefis, Jefaja, Pfalmen, Siob; Ginleitung ins Alte Testament, Geschichte des Reiches Gottes im Alten Bunde, Encyklopädie, Matthaus und Römerbrief gemeint, benen fich dann noch einige öffentliche Borlefungen 3. B. über bie Leidensgeschichte anschloffen. Bengftenberg's Vorlefungen zeichneten fich nicht burch rhetorischen Schmud, noch weniger burch glanzenben Bortrag, wol aber durch die Gediegenheit und grundliche Gelehrfamteit deffen aus, mas er feinen Buhörern barbot. Daß S. auch in feinen Borlefungen jene oft mehr denn scharfe Polemit gegen theologische Gegner vorbrachte, ift ihm piel perdacht worden und hat nicht Wenige zurückgeschreckt. Bon größerem Ginfluß auf die theologischen Studien waren S. altteftamentliche lebungen im theologischen Seminar. Gine größere Bahl hervorragender Manner haben hier ben Unftoß für ihre fpateren altteftamentlichen Studien empfangen. Wir nennen Bavernick, Steiger, Ruper, Reil, Joh. Bachmann. Gründer einer eigentlichen theologischen Schule ift S. nicht gewesen; wies er doch feine Schüler von fich hinmeg - auf die Schrift felbft. Auch liegt fein Berdienst fur das A. T. nicht fowol in einer besonderen Auslegungsmethode - S. tam es darauf an, die Authentie der Bücher des A. T. in fritischer Weise ju vertheidigen und wider alle Angriffe einer berechtigten oder unberechtigten Rritit ficher ju ftellen. Wir dürfen hinzufugen, B. war viel zu fehr felbst Autodidact, um eine Schule arunden zu wollen. Bielleicht am Segengreichften find die perfonlichen Begiehungen gewesen, welche S. mit feinen Studenten zu unterhalten pflegte. Biclen Studenten ift B. ein treuer Warner, ein freundlicher Berather, ein baterlicher Freund geworden. D. Schmieder in Wittenberg ruhmt dies in feinem Refrolog (Evang. Kirchen-3tg., 1869, S. 737 ff.) befonders. Ginen befonderen Theil seiner Bibliothet hatte S. zum Ausleihen an die Studenten bestimmt. In der perfonlichen Singabe an die Studirenden von Reinem, außer etwa Tholuck in Halle, übertroffen; ohne etwa nur hervorragende Talente, die Nicht ganz mit Unrecht fünftig befonderes versprachen, vorzuziehen. bann aber auch auf die Rehrseite diefer Beziehungen zu einzelnen Studenten hingewiesen. B. scheint nicht immer der Gefahr entgangen zu fein, auf Grund von Mittheilungen aus Studentenmund fich einseitige und schiefe Urtheile über Projefforen anderer Universitäten zu bilden. — Sehr umfangreich find die wiffenschaftlich-theologischen Werke, welche S. zum Verfaffer haben. Schon vor feiner Ernennung zum Ordinarius hatte B. den erften Theil feiner "Chriftologie des I. I." dem Ministerium einreichen können. Biermit erledigt fich der auch sonst ganz ungerechtsertigte Vorwurf von R. Schwarz in seiner "Geschichte der neuesten Theologie", 3. Aufl., Leipzig 1864: B. fei ohne ein großeres Werk verjagt zu haben, lediglich um feiner theologischen Richtung willen zum Professor ordinarius ernannt worden. Wie bei biefem erften größeren Berte, fo gelten Bengftenberg's Arbeiten zumeift dem A. T. Als S. auftrat, lagen nun aber diefe Studien gang in den Banden des Rationalismus. B. fah es als seine Lebens= aufgabe an, die unbedingte Authentie fammtlicher Bucher des A. T. au er-So benrtheilt Frang Deligich in der schon 1845 erschienenen Schrift: "Die biblische prophetische Theologie durch Ch. A. Crufius und ihre neueste Entwickelung feit der Chriftologie Bengstenberg &", das B. eigenthumliche Berdienst für das A. T. Delitich schreibt: "Diefe (ze. Grufius) Grundanschauungen der Schrift besonders ihres prophetischen Theiles finden wir mannigfaltig bereichert bereits in Bengstenberg's Werten wieder, der über die durch den ent= geistenden Rationalismus und die zerstörungsfüchtige Kritit zerstückelten Glieder des A. I. zuerst wieder in einer wahrhaft helbenmüthigen Plerophorie des Glaubens das Wort des Beren gesprochen und die alttestamentliche Schrift= auslegung ohne den unter göttlicher Gnadenleitung möglich gewordenen Fortbau zu verleugnen, auf den Grund der Kirche zurückgeführt hat. Diese Vermittelung der firchlichen Gegenwart und Vergangenheit, Diese Anknüpfung des Fortschritts jeuer an die unveräußerlichen Errungenschaften diefer, war der große Beruf

Bengftenberg's und in der treuen Ausrichtung deffelben besteht sein unfterbliches Berdienst". Dieser Beurtheilung des Berdienstes Hengstenberg's für die altteftamentliche Schriftauslegung schließt sich Rahnis an: "Es ift unter allen Sachtennern nur eine Stimme, daß H. in diesem großartigen Unternehmen eine bewundernswürdige Gelehrsamkeit und einen eminenten Scharffinn bewiesen; über eine Menge schwierigster Punkte neues Licht verbreitet und fast überall ber Untersuchung neue Impulse gegeben hat". "Was H. gethan hat, die Offen= barung Chrifti im A. T. im Kampf gegen den Rationalismus zu rechtfer= tigen, tann nie vergeffen werden." Doch hat fich B. auch ichriftftellerisch auf das A. T. nicht beschränkt. Seine Commentare zum Evangelium, wie zur Offenbarung Johannis werden zumal um ihres praktisch-erbaulichen Elementes willen für die praktischen Geiftlichen ihre Bedeutung behalten. Wir stellen Bengftenberg's Werte und tleine Schriften hier vollständig zusammen: "Chriftologie des A. T.", 2 Bande, 1. Ausgabe 1829-35, 2. Ausgabe 1854-57; "Beiträge zur Ginleitung ins Alte Teftament", 3 Bande, 1831 - 39; "De rebus Tyriorum commentatio acad." (1832); "Die Bücher Mosis und Aegypten" (1841); "Die Geschichte Bileam's und seine Beifgagungen" (1842); "Commentar über die Psalmen", 4 Bande, 1. Aufl. 1842 — 47, 2. Ausl. 1861 und 62; "Die Opser der h. Schrift. Die Juden und die christ= liche Kirche" (1. Ausgabe 1852; 2. Ausgabe 1859); "lleber den Tag des Herrn" (1852); "Das Hohelied Salomonis" (1853); "Die Freimaurerei und bas Ev. Bfarramt" (3 Theile, 1854 und 55); "Neber das Buch Siob. Gin Bortrag" (1856); Das Duell und die christliche Kirche" (1856); "Der Prediger Salomonis, ein Bortrag" (1858); "Der Prediger Salomonis ausgelegt" (1859); "Ueber die Entlaffung des Brof. Dr. Baumgarten" (1859): "lleber den Gingang des Evang. St. Johannis" (1859); "Das Evang, des h. Johannes erläutert" (3 Bande, 1. Aufl. 1861 u. 62, 2. Aufl. 1. Band 1867); "Die Beiffagungen des Propheten Ezechiel", 2 Theile, 1867-68; "Die Offenbarungen des Johannes" (2 Bande, 1. Ausgabe 1849-51, 2. Ausgabe 1861 u. 62). Rach feinem Tode find herausgekommen die von ihm gehaltenen Borlefungen: "Die Geschichte des Reiches Gottes im Alten Testament" (2 Bande, 1869 bis 1871); die "Vorlesungen über die Leidensgeschichte" (Leipzig 1875); "Das Buch Siob" (Leipzig 1870-75, 2 Bande). Doch weber in Bengftenberg's Birtfamkeit als Docent noch in feinen theologischen Schriften durfen wir ben Grund suchen, weshalb die sogenannte öffentliche Meinung in den Namen "Bengftenberg" alles gelegt, was fie in der Rückfehr jum Glauben der Bater Widriges findet: "Bietismus, todte Orthodoxie, Obscurantismus, Fanatismus, Neinitismus. Bund mit allen Mächten des Rückschritts und wie fie weiter heißen mögen alle die Nachtgeister, welche der Fortschritt zuerst erfindet, dann fürchtet und endlich befämpft" (Rahnis). Das Alles und noch viel mehr mußte S. als Herausgeber der Ev. R. 3tg. über fich ergeben laffen. Es ist dem Schreiber dieses von glaubwürdiger Seite berichtet worden, daß H. im Anfang der dreißiger Nahre die öffentlichen Bostkutschen nicht gut benuten konnte, ohne sich persön= lichen Beleidigungen ausgeseht zu sehen. Doch bestärkten solche Ersahrungen einen Mann wie H. nur auf dem eingeschlagenen Wege surchtlos weiter zu gehen. Und wenn es ihm auch nicht gleichgültig sein konnte, sondern ihn tief befümmerte, wenn Manner, mit denen er einft gang besonders eng verbunden, sich von ihm lossagten und öffentlich von der Mitarbeit an der Evangelischen Rirchenzeitung zurudtraten - wie das z. B. August Neander und später Tholuck gethan — so nahm H. dieses als eine schwere Demüthigung seines Gottes hin: ließ fich aber auch hierdurch von dem einmal betretenen Wege, den er für den Bottgewollten bezeichnete, nicht wieder abbringen. Es wurde nun heißen, eine

Rirchengeschichte des 19. Jahrhunderts schreiben, wollten wir hier auf alle die einzelnen Kämpfe, welche S. in seiner Ev. R. 3. geführt hat, des Näheren eingeben. Wird die weder Fürsten noch Gewaltige, weder Freunde noch Feinde schonende Furcht= Lofigfeit, die alle faliche Berquidung von Gott und Welt zerfegende Entschieden= heit, der Alles daran segende Gifer für die Wahrheit des göttlichen Wortes, welche wir bei B. finden, felbst bei feinen Gegnern Anerkennung finden konnen, fo wird die Art seiner Bolemit im Gingelnen doch nicht immer zu billigen sein. Gin Abweichen eines Gegners in irgend einer fritischen ober theologischen Frage juchte B. nicht selten aus einer Schwäche besselben im driftlichen Glauben, ja in feinem chriftlichen Wandel zu ertlären. Das hat ihm dann viel Unfeindung auch von sonst positiven Theologen eingebracht (3. 3. Zeugniß von den Grundwahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg von Karl Fr. Aug. Rahnis, Leipzig 1862). Bor Allem find es die von S. felbit verfaßten Borworte der Ev. R. Zeitung am Anjang jedes neuen Jahres gewesen, mit welchen er immer neue Kämpfe eröffnete. Doch führt B. hier nicht die Sprache eines Kämpfers, sondern eines Siegers und Richters. Man hat H. es zum Vorwurf machen wollen, daß er in einzelnen Fragen, z. B. zur Union im Laufe der Zeit eine verschiedene Stellung eingenommen hat. Ich glaube doch fehr mit Unrecht. 5. blieb in feinen Grundanschauungen bei feinen Thefen, welche er bei feiner Promotion jum Licentiaten aufgestellt, fteben; doch konnten die Zeit und die theologischen Rämpfe nicht ohne Ginfluß auf feine Entwidelung im Ginzelnen Wer jest Bengstenberg's Vorworte lieft, wird nur den ftetigen, von allen außeren Ginfluffen unabhangigen in feiner Confequeng bewunderungswurdigen Fortschritt auf der für ihn völlig festen und gesicherten Grundlage des gott= lichen Wortes anertennen muffen. Was namentlich Bengitenberg's Stellung Bur Union betrifft, fo konnte er in den 30er-40er Jahren den ichlefischen Luthe= ranern in ihrem Kampf gegen die Union trot aller Anerkennung und Liebe im Einzelnen nicht beistehen. Ift es ihm doch vor Allem um Erhaltung der Landesfirche zu thun gewesen; wie ihm denn die innigste Verbindung von Kirche und Staat auf alttestamentliche Grundanschauungen zurückgehend, besonders am Berzen gelegen. Daß er später sür das lutherische Bekenntniß eintrat, widerspricht dieser Grundanschauung um fo weniger, als er niemals die Sand gur Berreigung ber Landestirche geboten haben würde.

"Man hält mich für eine Art Hercules, hat H. zu feinem Bruder gejagt, dem Kampj und Streit das Element ist, in dem er sich nur wohl fühlt." — Wie kennt man mich doch so wenig! Aber es war meine Beftimmung, dem schwächlichen Befen dieser Zeit gegenüber!" Und gewiß S. ift sein ganzes Leben hindurch Kampsestheologe gewesen. Freilich ist H. nicht ein leidenschaftlicher Fanatiker gewesen, wie er oft dargestellt wird; seiner Natur nach war er vielmehr leidenschaftslos, ruhig, besonnen. Mit Charatterstärke verfolgte S. feine religiösen Ziele. Wie aber S. in feiner außeren Erscheinung gang den Gindruck eines Mannes aus der Bildungswelt der Gegenwart hinterließ, jo kannte er auch alle Ansprüche des laufenden Lebens, begleitete mit großem Intereffe alle Bewegungen der städtischen, jocialen und politischen Welt; er befaß eine große Kenntnig von Personen und Zuständen aller Orten und beurtheilte die Berhältnisse vom Standpunkt eines praktischen Realismus. Mit Thereje von Quaft seit 20. April 1829 in glücklicher Che verbunden, ist H. auch in der Che Trübsal nicht erspart geblieben. Seine Chefrau und feine fämmtlichen 5 Kinder, zum Theil erwachsen, mußte er vor sich sterben sehen. Bor Allem mußte es den Bater tief betrüben, feinen ihm gleichgesinnten erst= geborenen Sohn Immanuel, zulet Paftor in Juterbogt, 38 Jahre alt (1863) durch den Tod zu verlieren. Derfelbe hatte sich in der liturgischen Litteratur durch ein Büchelchen über Lespergottesdienste wohl bekannt gemacht. — Schon

Benhöfer. 747

selbst auf seinem Sterbebette liegend, mußte H. seinen zweiten Sohn Johannes, Gerichtsassession, in Frieden sterben schen; ja wenige Tage vor dem eigenen Sterben wurde ihm auch der jüngstgeborene einzige Enkelsohn durch den Tod genommen. Nach bald dreimonatlichen schweren Leiden (Brustsellentzündung) und großer Schwachheit ist H., bis zuletzt völlig klar und seines Glaubens gewiß am 28. Mai 1869 heimgegangen. Seine irdische Hülle ruht in Radensleben bei Herzberg in der Mark.

Joh. Bachmann, E. W. Hengstenberg nach seinem Leben und Wirken, Band I und II, Gütersloh 1876 und 1879. Herzog's Real-Enchklopädie sür protestantische Theologie und Kirche, Band V. Artikel Hengstenberg von Joh. Bachmann. Schmieder, Hengstenberg Ev. K. Z. 1869. S. 737 sp. Kahnis, Refrolog E. W. Hengstenberg's, Allg. Ev. K. Z. 1869, Kr. 25. S. 417 sp. Kahnis, Der innere Gang des deutschen Protestantismus, Leipzig 1872, Thl. 2. S. 208 sp. Gine reiche polemische Literatur wider Hengstenberg: David Schulz, Das Wesen und Treiben der Berliner Ev. K. Z., Breslau 1839. Hanne, Anti-Hengstenberg, Elberseld 1866. Adolph Mueller, Hengstenberg und die Ev. K. Z., Berlin 1857. Dr. J. A. Dorner, Abwehr unsgerechter Angrisse des Herrn Dr. H. S. Göttingen 1854. Kahnis, Zeugniß von den Grundwahrheiten des Protestantismus gegen Dr. Hengstenberg, Leipzig 1862.

Senhöfer: Dr. Aloh's S., evangelischer Bjarrer, † am 5. Decbr. 1862, hat auf die evangelische Kirche Badens großen Ginfluß geübt. Um 11. Juli 1789 wurde er einige Stunden von Karlsruhe in dem fatholischen Dorje Böltersbach als Sohn eines einfachen Bauern geboren. Die Mutter war eine strenge Ratholitin, jo daß die Jesuiten bei einer Mission in Boltersbach ihr den Ehrennamen "die Königin" ertheilten. Sie ware am liebsten Ronne geworben. drei Kindern ihrer Che kam Alons als das jüngste, ihr Liebling. Sie nahm ihn ichon fruhe mit zur Meije und auf Wallfahrten und fagte ben Gutichluß, ihn Priefter werden zu laffen. Unfangs von einem jungen Geiftlichen, der für den aufgeweckten Anaben Intereffe faßte unterrichtet, fam er 1802 aufs Lyceum zu Rastatt. Seine Eltern konnten ihn zwar nicht unterstützen, er half sich aber mit Kofttagen und Stundengeben durch. 3m 3. 1811 bezog er die Universität Freiburg. Die meisten Prosessoren, darunter der berühmte Hug, huldigten hier ber freien Wessenbergischen Richtung. Im Seminar zu Meersburg am Bodensee erhielt er die vier unteren Weihen vom Fürstprimas von Dalberg und im Mai 1818 die drei höheren von dem Fürsten von Hohenlohe. Bon Meersburg, wo er seine erste Meffe gelesen hatte, kam er als Sauslehrer in die Familie des Baron Julius von Gemmingen = Steinegg, er verrichtete aber nebenher auch geiftliche Functionen. Rach drei Jahren ernannte ihn Oftern 1818 Baron Gem= mingen zum Pfarrer von Mühlhaufen. B. fuchte diefe verdorbene Gemeinde zu heben, auf dem von ihm eingeschlagenen Wege des Gejehes und der ftrengen Bucht wollte es ihm jedoch nicht glücken. Erst durch einen Schüler Seiler's, feinen Nachfolger Fint im Gemmingen'schen Saufe ging auch ihm felbst ber wahre evangelische Geift auf. Seiner machtig ergreifenden Bugpredigt strömten jest alsbald Katholiken wie Evangelische von allen Seiten zu. Aber die Haupt= sache sehlte ihm doch noch. Sie lernte er aus dem Schriftchen des Martin Boos: "Christus für uns und in uns" kennen. Er selbst sagt in seinem Lebens= abriffe: "Von jest an predigte ich mit eben jo viel Gifer das Wort von der Berjöhnung und freien Gnade Gottes in Chrifto". Es entstand eine auffallende Erwedung unter Ratholiten und Protestanten. S. hatte die große Gabe achter Popularität. Eindringlich, deutlich, reich mit Bildern ans dem gewöhnlichen Leben geschmückt war seine lebendige, mit prächtiger Baßstimme vorgetragene

Aber es erwuchsen ihm auch bald Gegner: ftrengeren Ratholiken er-Rede. ichien feine Predigt nicht mehr fatholisch. Es gelangten Rlagen an die geiftliche Behorde in Bruchfal, und diefe dachte ihm anjangs durch Ernennung auf eine jette Pfrunde den Mund gu fchliegen, aber Muhlhaufen mit dem Batron Geminingen verwandten fich bei dem Großherzog Ludwig für ihn, und fo unterblieb die Bersetung. Dagegen mußte er im Marg 1822 jum Berhore nach Bruchfal. In einer Abhandlung fprach er feine Zweifel in Betreff bes Mbendmahles und der Meffe offen aus. Darauf hin schloß ihn das bischöfliche Bicariat aus der fatholischen Rirche aus. Jest gab er fein Glaubensbefennt= niß heraus, in der Erwartung widerlegt zu werden, denn er trennte fich ungern pon feiner Kirche. Die Folge aber mar, dag wie B. felbst, jo auch Berr von Gemmingen mit einem Theil der Gemeinde Muhlhaufen am 6. April 1823 gur evangelischen Rirche übertrat. Die rationalistisch gefinnte evangelische Rirchenbehörde hatte Bedenken, S. unter die evangelischen Geiftlichen aufzunehmen, aber der Großherzog fah tiefer und ernannte ihn schon am 1. Juli zum Pfarrer von Auch hier erregte der gewaltige Prediger der Ge-Graben bei Rarlsruhe. rechtigfeit, die vor Gott gilt, eine große Bewegung. Un den Sonn= und Feiertagen famen von allen Seiten Büge von Menichen, die den Zeugen der Wahr= heit zu hören begehrten. Das sette Reid ab bei denen, welche die Leute in ihre Kirche gebannt miffen wollten. Es fam zu Rlagen. Da entschloß sich der Großbergog ihn felber zu hören, und war von der Predigt fo ergriffen, daß er von da an seine schützende Hand über H. hielt. Ja er hatte ihn am liebsten zum Pfarrer und Decan in Karlsruhe gemacht, aber H. wollte bei seinen Bauersleuten bleiben, unter ihnen war es ihm am wohlsten. In Graben gab er fein "Chriftliches Glaubensbetenntniß" jum zweiten Male heraus. Es murde in taufenden von Eremplaren von dem Bolte gelejen und wird noch immer geschätt wegen der deutlichen, biblischen Auseinanderschung der Sauptlehren der evangelischen Rirche im Unterschiede von der fatholischen. Im Frühjahr 1827 murde ihm burch Rabinetsbefehl auf Bitten gut gefinnter Gemeindeglieder die benachbarte Biarrei Spod mit dem Filial Stafforth übertragen. Auch hier wich der nüchterne Geist bes Rationalismus bor Benhojer's jeuriger evangelischer Predigt. Seine Rirche mar von Ginheimischen und Fremden belagert. Aber drei Mal am Sonntage Gottesdienit auf folche Beise zu halten (feine Predigten dauerten oft 2 Stunden), war zu viel, er mußte fich entschließen, einen Bicar zu halten. Die meiften feiner Bicare wußte er in feine Bahnen ju gieben und es find bedeutenbe Männer aus feinem Dienfte hervorgegangen. Unch gelang es ihm mehrere Geiftliche, barunter wir nur Rag und Diet nennen wollen, auf feine Seite gu gieben, reichbegabte muthige Mittampfer in bem Streite, der bald megen eines Katechismus ausbrach, welcher in Kirche und Schule eingeführt werden follte, und doch B. und feinen Gefinnungsgenoffen im Widerspruch mit der Lehre der evangelischen Kirche zu stehen schien. Un die drei Rämpfer schlossen fich noch vier jüngere Geistliche an. B. verfaßte eine Gegenschrift unter bem Titel: "Der neue Landestatechismus der evangelischen Kirche des Großherzogthums Baden geprüft nach der h. Schrift und den inmbolischen Büchern". Beugniß fand reißenden Absat, jo daß bald eine zweite Auflage nöthig wurde, welche Rag verfaßte. Derfelbe ichrieb auch die Streitschriften gegen die Broschürren, die zu Gunften des Katechismus erschienen waren. Rur eine Abserti= gung behielt sich S. felber bor. Gin fatholischer Bjarrer hatte fich in den Streit gemischt. Gegen denselben gab B. eine seiner besten Schriften heraus: "Die biblische Lehre vom Beilswege und von der Kirche". Gigentlich mar S. ein Mann des Friedens; nur die Gewiffensnoth bruckte ihm bas Schwert in Die Sand und auch bann spürte man in ihm ben Friedensfinn.

Die gesegnete Wirkung seiner großen Predigtgabe, sowie seiner milden feelsorgerischen Arbeit blieb nicht aus. Es entstand in seinen beiden Gemeinden eine gefunde christliche Bewegung, die auf tiefem Untergrunde gesestet bis jest Dazu nahm er eifrigen Antheil an der Berausgabe einer Zeit= fcrift: "Chriftliche Mittheilungen", Die nicht blos den Feind angriff, sondern auch gern und mit Vorliebe aufbaute. Das Blatt fand gahlreichen Abfak. Darin erschienen die Bredigtarbeiten von S. Das positiv-evangelische Christenthum griff in Baden immer weiter um sich, so daß man sich endlich genöthigt sah, die Generalsynode einzuberusen, aber in derselben herrschte ein Geist der Halbheit, der fich auch in den von ihr ausgegangenen firchlichen Buchern abfpiegelt. Es tam jedoch eine beffere Zeit, wie die Bucher ausweisen, die von der Generalspnode des Jahres 1855 ausgingen. Doch sah S. in die kommende Zeit nur mit schwerem Herzen, die Jahre 48 und 49 hatten ihm manches Leid ge-Er griff aber noch immer frisch in das tirchliche Leben ein. der äußeren und inneren Miffion war er der beliebtefte Redner. Sogar die theologische Facultät der Universität Beidelberg hielt es endlich an der Zeit. ihn mit ihrem Doctorhut zu zieren und hat sich damit felber geehrt. Roch einmal ftand er auf, als die katholische Kirche nach Besiegung der badischen Revolution ihre Ansprüche geltend machte. Gegen Alban Stolz's aggressives Schriftchen: "Diamant ober Glas?" ichrich er etwas ausführlich: "Das Abendmahl des Herrn oder die Meffe, Chriftenthum und Papitthum, Diamant oder Glas". Eine andere Schrift von ihm heißt: "Die chriftliche Kirche und die Mit Trauer erfüllte ihn die Ginführung der Kirchenversassung Ronfordate". Badens, er troftete fich aber damit, daß man noch immer die Freiheit habe, das Ebangelium zu verfündigen. Es famen noch verschiedene fleinere Schriften von ihm heraus, 3. B. sein "Konfirmanden-Unterricht" und "Das Abendmahl des Herrn und sein Endzweck nebit den Unterscheidungslehren der verschiedenen Rirchen", der Schwanengesang des unermüdlichen Mannes. Er seufzte manch= mal nach Erlösung; sie jollte ihm im J. 1862 zu Theil werden. Obwol lei= dend, predigte er mit tiefem Ernste am allgemeinen Bußtage über den unfrucht= baren Feigenbaum. Bald darauf mußte er sich niederlegen. In den Fieber= phantasien beschäftigte er sich mit den großen Gedanken des Bußtages. Auf die Fragen seiner Gattin: "Ist es helle in Deiner Seele?" antwortete er: "Ja, helle!" Am 5. December 1862 verschied er jum Schmerze seiner Gemeinden nicht blos, sondern aller, welche wußten, was mit ihm geschieden war.

Emil Frommel, Aus dem Leben des Dr. Aloys Henhöfer, 1865. Bon dem Heilswege, Predigten v. Henhöfer nebst deffen Lebenslauf, von dem Unterzeichneten, Heidelberg 1863.

Henden in Hilferischer Theolog von Calixt's Richtung, war im Januar 1616 zu Wienhausen im Fürstenthum Lüneburg als Sohn des dortigen Pastors geboren. Aus den Schulen zu Celle und Lüneburg sir das Studium vorbereitet, bezog er 1634 die Universität Helmstelle, auf der er sich ganz in die unionsstreundsches Jahres 1639 ließ er sich, um seine Studien privatim sortzusehen, bei einem Freunde in Hilberschien nieder, von wo er sich nach einem dreisährigen Ausenthalte auf wissensche Keisen (nach Köln, Coblenz, Mainz, Franksurt a. M. 2c.) begab, dann eine Zeit lang zu Hannover (im regsten Verkehr mit dem gelehrten Juristen Jacob Lampadius) privatissitete, bis er 1643 eine Prosessur der Metaphhist und der hebräischen Sprache zu Kinteln übertragen erhielt. Doch sichon anderthalb Jahre später (1645) solgte er einem Kuse auf die Stelle des Superintendenten zu Varerwick in seinem Geinem Geider besiel ihn hier später ein

750 Senifch.

ichweres Siechthum, das ihn für langere Zeit zu jeder geiftigen Thatigfeit unfähig machte, weshalb er nicht allein die ihm von dem Bergog Angust bargebotene Stelle eines Generalsuperintendenten des Berzogthums Braunschweig-Wolfenbüttel nicht annehmen konnte, sondern auch sein Amt zu Bardewick niederzulegen fich genöthigt fah. Doch murde es mit ihm allmälig wieder soweit beffer, daß er 1651 der Berujung auf eine Professur der Theologie zu Rinteln mit Freuden folgen konnte. 1653 übernahm er außerdem noch die Stelle eines Consistorialraths und Superintenbenten ber Graffchaft Schaumburg und vorzugsweise er war es, von welchem die in Rinteln jett heimische Theologie Caliri's energisch vertreten ward. Daber reichte er nicht nur auf dem Raffeler Ilnionscolloquium, welches Landaraf Wilhelm VI. 1661 veranstaltete, auf bas Bereitwilligste den resormirten Marburgern die Bruderhand, sondern er übernahm es auch, die Unionsidee des Landgrafen Namens beffelben an bem hannoverichen und braunschweigischen Sofe persönlich zu befürworten. Leider aber bereitete ihm die leidenschaftliche Polemit der streng consessionellen Lutheraner, welche fich namentlich gegen S. richtete und ihm die Sauptschuld einer Bermengung des Glaubens und Unglaubens aufbürdete, schwere, bittere Trübfale. Es ift mehr als mahrscheinlich, daß die immer wiedertehrenden Gemuthserschüt= terungen, die er erfuhr, fein Ende beschleunigen halfen. Er ftarb am 27. Juni 1671. — H. war nicht nur als Docent und Kirchenbeamter sondern auch als Schriftsteller fehr eifrig und fleißig. Er hinterließ vielerlei Schriften gur Litte= ratur der Dogmatif, Ethit und Philosophie. Sein "Compendium S. Theologiae" hat er viermal (1655, 1657, 1665 und 1685) ganz neu ausgearbeitet.

Bgl. Dolle, Lebensbeschreibung aller Professorum Theologiae zu Rinteln, 1751, S. 218 ff. und Strieder, Hesp. Gelehrtenlegikon, Bd. V. S. 441—451.

Benisch: Georg S., einer der verdienftvollsten Lexikographen der alteren Zeit, wurde zu Bartselden (Bartpha) einer Stadt in Ungarn, den 24. April 1549 geboren. Welchen Standes feine Eltern waren, ift unbekannt. Er studirte, wie es scheint, in durstigen Berhältnissen, in den Jahren 1568-70 gu Wittenberg, Leipzig und Basel Philologie und Medizin und zeichnete sich schon als 18jähriger Student als ein nicht schlechter lateinischer Dichter aus, so daß er an S. v. Staupit, Sier. Rauscher, Graf von Fürstenberg u. A. wohlthätige Gönner fand. Roch nicht 26 Jahre alt, hatte er bereits in der Renntnig der alten Sprachen und der Mathematit einen fo großen Ruhm erlangt, daß er auf Hier. Wolff's Empfehlung 1575 als Lehrer der Mathematik, Logik und Redetunft am Gymnasium zu St. Anna in Augsburg eine Anftellung erhielt. ihm zu gleicher Zeit auch die Erlaubniß der medicinischen Braris ertheilt wurde, nahm er am 12. April 1576 zu Basel die Doctorwürde an und wurde, nach= dem er am 4. Juni beffelben Jahres eine Tochter des berühmten Augsburger Arztes Christoph Wyrjung geheirathet hatte (Crusius, Schwäb. Chronik II, 335 a), Mitglied des neu errichteteten medicinischen Collegiums, deffen Decanat er viermal betleidete. Rach Wolff's Tode zum Rector des Chmnasiums ernannt, wurde ihm zugleich die Besorgung der Stadtbibliothet übertragen, in welcher Eigenschaft er beren Bücher in eine neue Ordnung brachte und über sie (1600) einen nach seinem Systeme geordneten Catalog veröffentlichte. Als vielbeschäf= tigter Arzt, Lehrer und Schriftsteller ftarb er zu Angsburg den 31. Mai 1618. nachbem er 42 Jahre dem Gymnasium vorgestanden war. — Abgesehen von verschiedenen Ausgaben alter Schriftsteller mit Erklärungen, die jest ihren Werth verloren haben, fowie mehrer Schriften über Dialettif, Rhetorit und Mathematit hat fich B. ein ehrenvolles und unvergängliches Denkmal geschaffen in feinem großen bentschen Wörterbuche: "Thesaurus linguae et sapientiae germanicae";

Erster Theil, Augsb. 1616 in Fol. (1875 Spalten). Diejes ebenso werthvolle als feltene Wörterbuch, gleich dem des Maaler (1561) und dem des Frisch (1741) noch jest dem deutschen Sprachjorscher in gleichem Mage unentbehrlich, als es der Sammler beutscher Spruchwörter entrathen tann, blieb leider wegen des 1618 eriolgten Zodes des Beriaffers unbeendigt oder wenigjtens ungedruct und jagt nur die acht ersten Buchstaben (bis G. einschließlich) in sich. Rach ber Anlage des ersten Theils wären zur Vollendung des Ganzen mindestens noch awei ähnkiche Bände erforderlich gewesen, auf deren theilweise Ausarbeitungen die nicht seltenen Berweisungen auf spätere Buchstaben des Alphabets (H. R und P) schliegen laffen. Aber auch fo icon gewährt uns diefer erste und einzige Theil eine erstaunliche Ausbeute nicht nur an alten volksthümlichen Sprüch= wörtern und sprüchwörtlichen Redensarten, sondern auch eine Menge von Citaten aus gleichzeitigen und älteren Dichtern, sprüchwörtlichen Reimen, Bauern= und Wetterregeln, apophthegmatischen Aussprüchen, Scherz- und Schimpswörtern u. d**a**l. m., auch fehlen nicht Briameln und apologische Sprüchwörter, wol aber ganglich niederdeutsche Proverbien. Ertlarungen der Spruchwörter finden fich gemäß dem Charafter des Werfes nur selten und stehen auch in der Regel ohne lateinische llebersetung, dagegen werden sprüchwörtliche Redensarten nicht nur häufig commentirt, fondern auch noch durch synonyme Ausdrücke näher erläutert. Belch einen Sprüchwörterreichthum diefes Wert, die Frucht des ausdauernoften Fleißes und einer immensen Belesenheit umschließt, ein Reichthum, der auf den der übrigen verloren gegangenen Theile schließen läßt, genüge der Nachweis, daß allein die Spalten 813-17 ("Ehr") 92, Sp. 1469-77 ("Gelt") 247 und Sp. 1658—66 ("Glück") 265 Sprüchwörter, fast in ununterbrochener Reihe, ungerechnet sprüchwörtlicher Redensarten oder anderes Beiwert enthalten. übrigens H. in diesem seinen Werke in der Wissenschaft der Sprache und nament= lich ber Etymologie auf bem noch fehr unvolltommenen Standpuntte feiner Zeit steht, tann ihm nicht zum Borwurf dienen, daß er aber, was vor ihm feiner gethan, sich wenigstens bemühte, in der deutschen sowol wie in der lateinischen Sprache die Erkenntniß der Wörter mit der Erkenntniß der Sache selbst zu ver= binden, das hat er größtentheils redlich ausgeführt. Ein autographer Brief besselben (Augusta 1610) findet sich in der großen Autographensammlung der Erlanger Universitätsbibliothek (Frmischer S. 319).

Bgl. meinen Auffat über H. im Anzeiger für Kunde d. deutsch. Borzeit 1867. Sp. 268 ff. (mit Proben aus dessen Sprüchwörtern). Beith, Bibl. August. VIII, 156—70 (mit Berzeichniß seiner sämmtl. Werke). Brucker, Ehrentempel 178—181 (mit Henisch): Bildniß). Raumer, Germ. Philologie S. 86—87. Grimm, W. B. I, XXI. Beyträge zur crit. Hill d. deutsch. Sprache I, 571 ff. Morhof, Polyhist. I, 256. Schelhern, Ergötlichk. III, 2232. Scheller, Bücherkunde der sass. Sprache, S. 313.

Hrand. Harl Franz H., beliebter Komifer in derben Stücken, geb. 1745 zu Wien, wurde 1772 in Prag, 1773 bei Koch in Berlin, 1775 bei Wäser engagirt und starb als Mitglied von dessen Gesellschaft am 13. Decbr. 1776 zu Potsdam. Bon ihm versaßt sind die komische Operette "Der Bassa von Tunis" (1774) und die beiden komischen Opern "Der Zauberer" (1772) und "Das Schnupstuch" (1773). Seine Frau Karoline, geb. Gieraneck, Schwester der Mad. Koch, sang mit vieler Fertigkeit und gab erste Kollen in Komödie, Tragödie und Oper.

Henke: Chrift. Heinr. Abolph H., ordentlicher Professor der Staatsarzueikunde an der Universität Erlangen, geb. am 12. April 1775 zu Braunschweig, gest. am 8. Aug. 1843. H. hatte srüh mit Sorge und Entbehrung zu kämpsen, da sein Bater, zulegt Garnisonsprediger zu Braunschweig, schon 1785 starb. 752 Sente.

und eine Wittme mit acht unerzogenen Rindern hinterließ. Auf dem Collegium Carolinum vorbereitet, wo er fich burch große Fertigleit in den Sprachen, befonders in der englischen auszeichnete, bezog er im Berbit 1795, alfo bereits in seinem 21. Jahre die Universität Helmstedt, wo er durch 21/2 Jahre festgehalten wurde, indem der als Chemiter befannte Projeffor Crell ihm für seine Annalen die llebersetzungen aus fremden Sprachen übertrug, wodurch er allein im Stande war, die Roften feines Aufenthaltes auf der Atademie ju beftreiten. Darauf entschloß er sich, obwol ganz mittellos, nach dem damals für fehr kostspielig gehaltenen Göttingen zu gehen, um seine medicinischen Studien unter Richter und Dfiander fortgufeten. 1799 fehrte er nach Braunichweig gurud. promovirte in bemfelben Sahre in Belmftedt und nahm dann die Stelle eines Hausarztes bei einem herrn v. häsler in Schwansee in holstein an. wandte er sich 1802 wieder nach Braunschweig, um sich daselbst als praktischer Arzt niederzulassen: 1805 übernahm er eine Stelle als Physikus in Wolsenbuttel, bald darauf aber wurde er außerordentlicher Projeffor der Medicin in Erlangen, wohin er im November 1805 übersiedelte. Die Blane, welche der Minifter Sardenberg mit dieser 1792 an Preugen gefallenen Universität hegte, wurden durch die Schlacht bei Jena vernichtet; durch die von 1806—1810 dauernde frangofische Occupation des Fürstenthums Ansbach wurde auch Bente's Thätigkeit gelähmt; er besand sich, da die Gehälter nicht ausbezahlt wurden und Borlefungen nicht zu Stande famen, in großer Geldnoth, und mußte durch litterarische Arbeiten seinen Lebensunterhalt erwerben. Auf diese Weise entstand fein "Sandbuch der allgemeinen und fpeciellen Bathologie", Berlin 1806-8, daß in der damals herrschenden einseitigen Richtung der Erregungstheorie ge= schrieben, von ihm jelbst später kaum anerkannt wurde, ebenso eine "Darstel= lung der Lehre bon den Krifen", Rurnberg 1806. Im J. 1809 hielt S. wieder eine Vorlesung, und zwar über medicina forensis; er wurde hierzu durch einen studiosus juris aufgefordert, lehnte anjangs ab, überzengte sich aber bald durch Studium der betreffenden Lehrbücher, daß in diesem Fache eine neue Bahn einzuschlagen fei. In bemfelben Jahre erschien auch die erste Auflage feines "Handbuchs zur Erkenntnig und Seilung der Kinderkrankheiten", ein Werk, das bald ein größeres Bublikum jand und noch 1834 in 4. Auflage edirt wurde. Nach verschiedenen gescheiterten Bersuchen von Erlangen fortzutommen, ver= heirathete sich H. am 17. October 1810 mit einer Frau Sophie geb. Dertel, und war in der letzten Zeit litterarisch fehr thatig. Im J. 1811 erschien fein "Taschenbuch für Mütter oder über die physische Erzichung der Kinder in den ersten Lebensjahren zc.", 2. Auflage 1832, eine Schrift, die namentlich im Norden viele Anerkennung jand, und ins Dänische und Schwedische übersett wurde. Immer mehr aber wandte er sich der Staatsarzneifunde zu, suchte dieselbe besonders formell an der Hand der Gesetgebung auszubilden, was ihm in so hohem Grade gelang, daß er jast mehr die Anerkennung der praktischen Rechts= gelehrten, als der Gerichtsärzte sich in diesem Tache erwarb. Seine erste felbständige Arbeit auf diesem Gebiete war eine "Revision der Lehre von der Lungen- und Athemprobe 2c.", 1811; bald darauf folgte sein "Lehrbuch der gerichtlichen Medicin", 1812, ein Werk, daß in 19 Jahren 10 Auflagen erlebte. Daneben nahm er den lebhaftesten Antheil an den politischen Verhältnissen des Baterlandes, und gab ohne Ramen eine "Darstellung der Feldzüge der Berbundeten gegen Rapoleon in den Jahren 1813 und 1814" heraus, die rasch vergriffen wurde, und mehrere Auflagen nöthig machte. Rach mannigiachen Ent= täuschungen brach endlich auch für B. eine bessere Zeit an, indem im April 1816 die baierische Regierung die Ausbezahlung fammtlicher Befoldungsrudstande jeit dem October 1814 verfügte, und feine Ernennung gum Projeffor

Hente. 753

ordin. für Physiologie, Bathologie und Staatsarzneifunde mit einem Gehalt von 1200 Gulden erfolgte. Im J. 1818 murde er erfter Director der klinischen Anstalten, betleibete viermal das Chrenamt eines Prorectors, und erwarb sich in diesen Stellungen nach den verschiedensten Richtungen große Berdienste um das Wohl der Universität Erlangen, so daß er 1825 und 1828 als Deputirter derfelben in den Landtag nach München gewählt wurde. In Bezug auf seine schriftstellerische Thätigkeit ist noch zu erwähnen, daß er feine verschiedenen Arbeiten unter dem Titel: "Abhandlungen aus dem Gebiete der gerichtlichen Medicin", 5 Bande, 1822-1834 herausgab, und feit bem 3. 1821 eine Zeit= schrift für Staatsarzneikunde redigirte, die bis zum J. 1843 in 46 Bänden und 32 Erganzungsheften erschienen ift, und fich einer großen Anerkennung zu erfreuen hatte. Der Abend seines Lebens wurde vielsach durch Krantheit getrübt: schon im J. 1836 zeigten sich die ersten Erscheinungen eines Leberleidens, das durch den öfteren Gebrauch von Karlsbad in der nächsten Zeit zuruchgedrängt wurde, 1843 aber eine unheilvolle Wendung nahm, und seinen Tod am 8. August, furze Zeit vor der 100jährigen Jubelfeier der Universität zur Folge hatte.

Erinnerungen an Dr. Abolph Henke, Hofrath und Professor in Ersangen, biographische Stizze von seinem Schwiegersohne Dr. Rubolph Wagner, Prosessor in Göttingen, in Henke's Zeitschrift für die Staatsarzneikunde, fortsgeset von Dr. F. J. Siebenhaar, 24. Jahrgang, 1844. v. He & e & e & e.

Sente: Hermann Wilhelm Eduard H., verdienter Criminalist, geb. am 28. Septbr. 1783 zu Braunschweig, neuntes Kind des Pastors Ernst Heinr. Ludwig S., jungster Bruder von Christian Heinrich Adolph H. 1775 — 1843. studirte in Göttingen und Helmstädt, habilitirte sich 1806 zu Erlangen, dann 1808 in Landshut, ward 1813 Stadtgerichtsaffessor zu Rürnberg, 1814 Professor in Bern, 1832 Oberappellationsgerichtsrath in Wolfenbüttel, 1833 Geh. Justizrath und Projeffor in Halle, schied 1857 aus und ftarb zu Braunschweig am 14. März 1869. Unter seinen Schriften ist die bedeutendste Leistung sein "Handbuch des Criminalrechts und der Criminalpolitif", 4 Bde., 1823—38. Sie zeichnet sich namentlich durch eingehende Berücklichtigung der ausländischen Gefetgebungen aus. Sinfichtlich ber Begründung der Strafe und ihres Zweckes hat er, ein eifriger Forscher nach Wahrheit, mehrsach geschwankt. In seinem "Grundriffe einer Geschichte des gemeinen peinlichen Rechts in Deutschland", 1809, erklärte er fich scharf gegen jebe absolute Strafrechtstheorie und blieb fich darin auch in einer zweiten, bald darauf folgenden Schrift: "lleber den gegenwärtigen Zustand der Eriminalrechtswiffenschaft", 1810, treu, indem er die von Fichte aufgestellte Theorie, etwas modificirt, vertheidigte. Ullein in seiner weiteren Schrift: "lleber den Streit der Strafrechtstheorien, ein Versuch zu ihrer Ver= , 1811, mit dem Motto: Tel est l'effet de la vérité, on la repousse, mais en la repoussant on la voit, et elle pénètre, nahm er diese Theorie und alle früheren Angriffe auf die Vergeltung der inneren Schuld zurück und be= kannte sich entschieden zu der absoluten oder moralischen Vergeltungstheorie, stellte aber dabei für die Qualität und Quantität der Strafe, als vermittelndes Princip, die moralische Besserung auf und entwickelte dies näher in seinem "Lehrbuch der Strafrechtswiffenschaft", 1815, und in obigem Hauptwerke. find zu nennen folgende Arbeiten: "De vera crim. laesae majestatis sec. leges positivas indole atque poena", 1806; "Criminaliftische Bersuche", 1807; "Grundriß einer Geschichte bes deutschen peinlichen Rechts und ber peinlichen Rechtswiffenschaft", 1809; "Geist des allgemeinen Gesetzbuchs über Verbrechen für Baiern", 1811; "Beiträge zur Criminalgesetzgebung in einer vergleichenden

754 Hente.

llebersicht ber neuesten Strasgesethücher", 1813; "Ueber das Wesen der Rechtswissenschaft und das Studium derselben in Deutschland", 1814; "Lehrbuch der Strasrechtswissenschaft", 1815; "Darstellung des gerichtlichen Versahrens in Strassachen", 1817; "Deffentliches Recht der schweiz. Eidgenossenschaft und ihrer Cantone", 1824 (trad. de l'all. par Masse, 1825). Aus dem Französischen scheint er (nach dem Kanser'schen Bücherverzeichnis) übersetzt zu haben: Latocnaye, "Haris wie es war und wie es ist", 1805, 1806.

Henrift, u. Beurth. d. deutsch. Strafrechts-Spsteme (2), Heidelb. 1843, I, 124—153; II (1844), 38, 66, 92. — Heinze in v. Holhendorff's Handb. d. deutschen Strafrechts, 1871, I, 285, 286. — Hehel, Die Todesstrafe, Berl. 1870. S. 208, 209. — Köstlin, Spstem d. deutschen Strafrechts, 1855, S. 390, 393. — Rudolph Wagner, Erinnerungen an Dr. Abolph Henfe, Erl. 1844, S. 6.

Henke: Heinrich Philipp Konrad H., wurde geb. am 3. Juli 1752 zu Hehlen an der Weser, einem braunschweigischen Dorse als Sohn des dortigen Sein Vater, der bald darauf an die Garnisonkirche zu Braunschweig berufen wurde, ließ bei seinem frühen im Jahre 1756 erfolgten Tode seine gahlreiche Familie in bedrängter Lage gurud, Die einen Collegen des Berftorbenen, ben Senior E. L. Papft, einen Schüler Saligs veranlagte, fich des damals vierjährigen Sohnes Philipp anzunehmen. Unter dem Ginfluße diefes ftrengen, gelehrten, besonders für die Rirchengeschichte und die alte Literatur intereffirten Mannes ging ihm Jugend und Kindheit ziemlich freudlos babin. Der Bertehr mit ben Buchern trat früh an die Stelle des findlichen Spiels, ließ ihn bald daffelbe entbehren. Schnell durchlief er die Waisenhausschule und besuchte darauf bas Stadtanmnafium. 2013 er Oftern 1772, furz nach dem Tode feines Pflegevaters die Schule verließ, durfte fein Rector ihm nachrühmen, daß er neben den in der Schule gelesenen griechischen und lateinischen Classitern mit gleichem Gifer auch die meiften der übrigen gelefen habe. Noch mahrend feiner Schulzeit beschäftigte man den noch nicht 16jährigen selbst als Lehrer an der Anstalt. Bon Braunschweig begab er sich nach Selmstädt, um dort Philologie zu studiren. Schirach, Wernsdorf und J. B. Carpzov waren feine hauptsächlichsten Lehrer. Bei letterem hörte er neben den Vorlefungen über die alten Claffifer auch die wesentlich philologischen über die historischen Bücher des Neuen Testaments. Mis Mitglied der herzoglichen tentschen Gesellschaft, wozu er schon 1772 ernannt worden war, gab er noch mahrend feiner Studienzeit eine Reihe von Belegen= heitsschriften herauß: "Bom tentschen Patriotismuß". 1773. "Super poeseos Romanae praesidiis quibusdam". 1774. "De famae variis apud veteres poetas imaginibus". 1774. "Ueber die Beränderlichkeit des Nationalgeschmacks". 1776. Auch in den von Schirach herausgegebenen Ephemerides literariae und deffen Magazin der teutschen Kritif (Halle 1772--75) ließ er einige Auffähe erscheinen. Im Jahre 1776 übernahm jener felbst die Herausgabe der erstgenannten Zeit= Zugleich mit seiner Promotion, die auf Berwendung des Herzogs Karl schrift. gratis erfolgte, habilitirte sich H. und begann nach Beröffentlichung seiner Differtation "de philosophia mythica Platonis praecipua" Vorlesungen über Logit, Literaturgeschichte, Geschichte der Philosophie, Theorie der schönen Wissenschaften, über Horaz, Quintisian; bald hielt er auch ein Curforium über das R. T. u. A. Reben der schon genannten Zeitschrift, die er von 1778—81 erweitert unter dem Titel: "Commentarii de rebus literariis" und zusammen mit Bruns als "Annales literarii" (1782—87) herausgegeben hat, erschienen in jener Zeit von ihm mehrere Programme und eine Ausgabe von "M. F. Quintiliani de institutione orat. lib. X". Rachdem er einen Ruf nach Göttingen abgelehnt hatte, wurde

Hente. 755

er zum außerordentlichen Professor der Philosophie ernannt, gleichwohl neigte er sich jemehr und mehr theologischen Forschungen zu, wie auch schon seine Antrittsrede als Projesjor, (Bon den vielen Beweisen, die aus der Geschichte der Philosophie für die Wahrheit und Vortrefflichfeit der chriftlichen Religion zu nehmen sind), sowie sein Einladungsprogramm .. de theologia Juliani" ertennen ließen, und ein Sahr später, als der Abt Belthufen wegen Ueberburdung einen Theil seiner Vorlesungen abzugeben wünschte, wurde H. auf dessen Vorschlag als außerordentlicher Projejjor der Theologie speciell jür das Fach der Kirchengeschichte Die Fürsorge des Herzogs Karl Wilhelm Ferdinand (seit 1780) für die Universität besserte auch seine materielle Lage, H. wurde ordentlicher Projeffor der Theologie und erhielt die Direttion des theologischen Seminars. Am Rahre 1786 wurde er Abt des Klosters Michaelstein und als solcher Vorfteher des dortigen Predigerseminars und endlich nach dem Tode seines Schwieger= vaters Joh. Bened. Carpzov († 1803) beffen Nachfolger als Abt von Königs-Mehrfach versuchte man ihn nach auswärts zu ziehen, aber er blieb in Belmftedt, wo er fich der Gunft feines Fürften und der ehrerbietigen Zuneigung einer großen Zahl von Schülern erfreute. Seine schriftstellerische und lehrende Thatigfeit erstreckte sich fast auf alle Gebiete der Theologie; mit wachsender Vorliebe jedoch traftirte er die Dogmatit, die er nach feinen .. Lineamenta institutionum fidei Christianae historico-criticarum" (Helmjt. 1783. 2. Ausg. 1785) vortrug und vor allem die Kirchengeschichte. Von 1788—95 erschien seine "AUgemeine Geschichte der chriftlichen Kirche nach der Zeitfolge" in 4 Bänden (4. Aufl. 1800—1806), daran ichloß sich die von S. nicht vollendete "Kirchengeschichte des 18. Jahrh." (in 2 Bon. 1802-4). Schriften die nach pragmatischer Methode eines Spittler und Pland abgefaßt, "wenn man auf die Runft der Darftellung und bes reichhaltigen, auch mit ber Specialität bes Ginzelnen gegebenen Stoffs fieht, als eins ber porzüglichsten Werte ber Litteratur" (Baur) gelten tonnen, die aber boch allzusehr den subjectiven rationalistischen Standpuntt des Veriaffers hervortreten laffen, als daß fie einen dauernden Werth haben tonnten — icheint doch dem Berfaffer, der allem schroff entgegentritt, was nicht vernünstiger und sittlicher Natur ist, die Kirchengeschichte, wie er sich selbst ausdrückt beinahe nichts zu sein, "als eine lange Reihe von Gemalden trauriger Verirrungen des menschlichen Verstandes". Gleiche Tendenz verfolgen eine Anzahl von Auffähen, die der äußerft fruchtbare Mann in mehreren Zeitschriften und als Programme in den nächsten Jahren ericheinen ließ. (Gin vollständiges Berzeichniß derselben bei feinen Biographen Bollmann und Wolff, Helmft. u. Leipz. 1816.) In das stille Gelehrtenleben Bentes brachten bie politischen Umwälzungen des neuen Jahrhunderts wefent= Un der Braunschweiger Deputation, die im Sommer liche Veränderungen. 1807 nach Paris gefordert wurde, um dem neuen Könige von Westphalen ihre Huldigung darzubringen, mußte auch S. theilnehmen, der bon der Kurie der Prälaten zum Deputirten gewählt worden war. Seine Hoffnung, daselbst seinem Baterlande nüken zu können, erwies sich als trügerisch. Er nußte bald einsehen, daß für die Deputirten "nicht viel zu thun fei, aber viel zu figuriren". Nach mehrwöchentlichem Aufenthalte in der Fremde fehrte er frantlich gurud. Raum hatte er feine Vorlefungen begonnen, als er im Deebr. den Bejehl erhielt, nunmehr in Caffel zur Hulbigung zu erscheinen. Obwohl frank folgte er dem Ruje, um für Belmitedt, deffen Bestehen neben den vier anderen Universitäten des kleinen Reiches gefährdet war, nach Kräften zu wirken. Bu gleichem 3wecke betheiligte er sich an einer Deputation bei Jerome während dessen Anwesenheit in Braunschweig im Mai 1808. Einen Monat später wurde er zur ersten Ständeversammlung nach Cassel berufen. Die Gindrücke, die er daselbst empfing, waren nicht geeignet, sein forperliches Befinden zu beffern. Ein dronisches Kopsleiden, verbunden mit einer frampshaften Reizbarkeit brach die Kraft des sonst so arbeitssreudigen Mannes. Im Dechr. traf ihn der schwere Schlag, seinen ältesten Sohn zu verlieren, der eben zum außerordentlichen Prosessor in seiner Vaterstadt ernannt worden war. Kurz vorher hatte er die Nachricht erhalten, daß Helmstedt nicht mehr zu retten sei. Das war zuviel sür den Mann, der mit allen Fasern seines Daseins mit der Stätte seiner glänzenden Wirksamfeit verbunden war. Auf ein schleichendes Fieber, das ihn den ganzen Winter über gequält hatte, solgte ein neues, dem er im 57. Jahre am 2. Mai 1809 erlag.

Der Art. H. von E. Hente in Ersch und Gruber. H. W. Just. Wolff, u. E. A. Bollmann, H. Ph. K. Hente, Denkwürdigkeiten aus seinem Leben. Helmst. u. Leipz. 1816. Th. Kolbe.

Bende: Rarl Ludwig S., geb. ben 8. April 1793 gu Driefen (Reg.= Bez. Frankfurt a. D.), gest. den 21. Septbr. 1866 zu Marienwerder, verlebte seine Jugend in Driefen und widmete sich dem Postfache. Nach abgelegtem Examen murde er Umtsactuar in Reet im Reg. Beg. Frankfurt a./D., später Poftadminiftrator und Caffirer erft zu Driefen, dann zu Schneidemuhl im Reg.=Bez. Bromberg, lebte nach seiner zeitigen Pensionirung als Postsecretär a. D. (etwa 1845) zuerst in Driefen, wo er Rathmann wurde und nach bem Tode seiner Frau theils in Driesen, theils in Marienwerder, wo seine verheiratheten Kinder wohnten. Bei feiner amtlichen Thatigfeit blieben ihm genug Mußestunden, in welchen er sich mit Astronomie beschäftigte, besonders mit Unfertigung von Sternkarten, und er holte fich ofter Rath bei Ende, bem Director der Berliner Sternwarte. Um 9. Juni 1845 fand er mit bloßem Auge einen Kometen, der aber schon sechs Tage vorher von Colla in Parma entdedt war. Er besaß ein aftronomisches Fernrohr und aus dem Dachfenster seines Wohnhauses entbedte er am 8. Decbr. 1845 bei bem Bergleichen von Sternfarten mit bem Himmel einen kleinen beweglichen Stern und eröffnete damit von Reuem nach einer 38jährigen Pause die Entdeckung der kleinen Planeten zwischen Mars und Jupiter. Ende taufte diesen Planeten Aftraa, die Entdeckung aber verschaffte Hende eine Anzahl von Auszeichnungen, als goldene Medaille, Orden, Bergrößerung seiner Pension und Mitgliedichaft der englischen Royal Astronomical Society. Auch den nächsten, den sechsten der kleinen Planeten, welcher von Bauß Bebe genannt wurde, entdedte Bende am 1. Juli 1847. Er übernahm darauf die Berftellung der academischen Sternkarte Bora XX., da der Aftronom, welcher fie anfänglich übernommen, fie nicht vollendet hatte und lieferte fie 1851 ab. Er beschäftigte fich die übrige Zeit seines Lebens mit der Bervoll= ītändigung jeiner Karten (mehr als 200, deren linearer Makītab etwa der drei= fache von dem der Berliner academischen Sternkarten war) und entdeckte noch einige Sterne mit veränderlichem Lichte. Die Karten fonnte er nicht veröffent= lichen, weil schon mahrend feiner Urbeit daran ahnliche Karten, 3. B. von Argelander, herausgegeben wurden. Nach seinem Tode hat die Berliner Academie jeine Kartenmanujcripte angefauft. C. Bruhns.

Henkel: Heinrich H., Rechtsanwalt und furhessischer Albgeordneter, geb. 9. Jan. 1802 zu Schmaltalben, † 26. Juni 1873 zu Kassel. Sohn des Bergraths, späteren Justizbeamten Joh. Ludw. H. zu Jesberg, studirte er seit 1817 die Rechte zu Marburg, wo er als Sprecher der Burschenschaft aufstrat, wurde 1823 Abvocat in Kirchhain, 1825 Obergerichtsprocurator in Marburg, trat im Novbr. 1830 von dieser Stellung zurück, um sich als Privatdocent an der dortigen Universität nieder zu lassen, wurde aber bald nach einer anderen Richtung hin in Anspruch genommen. Er erregte nämlich Aussehen durch eine von ihm als Vorsitzenden von einer Versammlung von Zunstvorstehern und

Hentel. 757

Bürgern Marburgs an den Kurheffischen Landtag gerichteten Eingabe vom 30. Diefer, jur Bereinbarung einer zeitgemäßeren Berfaffung gegen Decbr. 1830. Ende des Jahres 1830 in Kaffel verfammelt, erhielt aus dem Lande viele hierauf bezügliche Borichläge; die Senkeliche Eingabe enthielt aber viele nach damaligen Borftellungen fehr radicale Borfchläge, welche in Berbindung mit ihrer abstracten Fassung und wegen baroder Forderungen, wie Beseitigung des Schulzwanges, der indirecten Steuern, des Berg= und Salzregals und des Ver= fügungsrechts des Erblassers, sowie Herstellung der Gemeinde-Autonomie wie im Mittelalter, Freiheit der Cheschließung und Exennung u. f. w. ihn in den Berdacht St. Simonistischer Richtung brachte und vielsach Unwillen hervorries, im Landtage bermagen, daß derfelbe eine Untersuchung gegen Druder und Berleger ber auch unter dem Titel: "Die Stadt Marburg an den Landtag in Raffel" erichienenen Schrift verlangte. Die folchergestalt hervorgetretenen Gigenschaften Benkels als Ibealist und Gefühlsmensch waren entscheidend für sein hiernach beginnendes politisches Wirken. 1833 trat H. als Abgeordneter Marburgs in den zweiten nach Bereinbarung der Berfaffung von 1831 gewählten Landtag, der ihn nebst seinem gleichzeitig eingetretenen radicalen Freund Anwalt Scheffer von Trenja zum Secretar bestellte. Im folgenden Landtage beffelben Jahres wurde er als Mitglied mehrerer Ausschüffe, besonders des Rechtapflege-Ausschniffes thätig, war jedoch beim Beschluße vom 17. Septbr. 1833, gegen ben Borftand des Ministeriums des Innern, Saffenpflug, wegen Siftirung des Rekrutirungsgesekes Antlage beim Staatsgerichtshose zu erheben, nicht auf Seiten ber liberglen Mehrheit und erregte bei ber balb jolgenden Berathung über neue Beschwerden gegen Haffenpflug, Aufmertsamteit durch die nüchterne Art, wie er nach einer einbrucksvollen Rede, in welcher ber Landtagspräfident Schomburg in erhabenen Worten der Entrüftung über das Berfahren des Ministers Ausdrud gegeben, in rudfichtslofen Ausbruden Die verfaffungsmäßige Anwendung der Ministeranklage als verkehrtes, ersolgloses und das Unsehen des Landtages herabsekendes Mittel schilderte. Auch im folgenden, von Novbr. 1833 bis April 1835 versammelten Landtage trennte sich S., trog seiner radicaleren Richtung, von der liberalen Opposition, namentlich trat er bei Berathung der Gemeindeordnung von 1834 mit Warme für einen Vorschlag Scheffers auf, ber später für haffenpflug Anlaß zu einer das Wahlrecht ber Gemeinden schwer schädigenben Auslegung bes Gesehes murbe; im Marg 1835 ging jedoch S. gegen ein neues verfassungswidriges Verjahren Saffenpflugs bezüglich des Lyceums zu Caffel voran, indeg murbe er 1836, mahrend Scheffer Landtagscommiffar ber Regierung wurde, sowie in die nächsten Landtage nicht wieder gewählt. war zwar ein eifriger, scharssinniger, ehrenhafter Rechtsmann und tapferer Kämpfer im Landtage, als folcher auch in den verschiedenen Verfassungsstreitig= keiten oft genannt; es ging ihm jedoch eine feinere, behutsame Behandlung der Dinge ab und seine durch ein biderbes Wesen überdeckte Plumpheit erregte oft Austoß, wie er auch stets als das enfant terrible seiner Partei galt. 1834 Rechtsanwalt in Caffel, gab er hier 1839 und 40 "Bemertenswerthe Rechtsfälle und gerichtliche Entscheidungen" heraus und trat dann als Bortampfer gegen die vom späteren turhessischen Justizminister Bictell erhobene Forde-rung einer sormlichen Berpflichtung der evangelischen Geistlichen auf die symbolischen Bücher des 16. Jahrhunderts auf. Gine von ihm nach Cassel berusene "protestantische Versammlung wider die Feinde des Lichts", richtete an den Pring-Regenten die erfolglose Bitte um Berufung einer Synode. Gleichzeitia suchte B. in einer Schrift: "Die neue und die alte Kirche oder der Phonix und die Aliche" (Caffel 1839), das Unchriftliche der Orthodoxie zu zeigen und forderte nach dem Auftreten von Joh. Ronge in einer Schrift: "Die Kirchenresorm"

758 Sentel.

(1845), die Protestanten auf, sich über Das, was man das reine, wohlberstandene Chriftenthum nenne, zu verständigen. 1845 zum Abgeordneten der Diemel-Städte in den Landtag gewählt, stellte er 1846 Namens des Rechtspflege-Ausschuffes die von feinem fruheren Genoffen Scheffer als Borftand des Ministeriums des Innern veranlagten Berfolgungen der Deutschfatholifen im Sanau'ichen als versassungswidrig dar und entwarf ein Bild der durch Scheffer begründeten Polizeiwillfür. Wegen einer dabei gethanen beleidigenden Aeußerung, ließ Scheffer gegen S. Anklage wegen frechen Tabels ber Staatsregierung er= heben, infolge beifen biefer bis jur Freisprechung vom Landtage von 1847 ferngehalten wurde. Dann trat er in demfelben bei verschiedenen Unlässen muthig für die Landesrechte ein und brachte den von den Ständen ichon 1831 gefaßten Beschluß wegen Errichtung eines Standbilbes für Kurfürst Wilhelm II. als den Begründer der Berfaffung in Erinnerung. 1848 gehörte S. zu Denen, welche fich um den Thron des Rurfürsten schaarten; er verfaßte die am 6. Märg von Caffeler Burgern letterem überreichten Beichwerben, betheiligte fich im Landtage eifrig an der Bearbeitung der Gefekentwürfe der Märzminister, wollte sich aber über die Berfassung nicht hinausdrängen laffen und zeigte fich als Gegner bes Wahlgesetes vom 5. April 1849, welches, neben Ginführung birecter Wahlen, den Großgrundbesit und die Gewerbtreibenden an Stelle des Adels zur Ber-S. gab furze Zeit eine "furheffische Volkszeitung" tretuna berief. verbreitete seine politischen Ansichten in Flugblättern, unterzeichnete das erfte derselben mit "Der Benkel", worüber er jahrelang von gegnerischen Parteien aufgezogen wurde und überraschte in anderen durch die Derbheit seines plöglichen Ungriffs auf Parteigenoffen. Von zwei furhefijischen Wahlbezirken (dem 4., Friklar und dem 11., Gelnhausen) in die deutsche Rationalversammlung gewählt, stellte er als Bertreter des ersteren am 17. Juni einen sulminanten Antrag auf allgemeine Boltsbewaffnung, verlangte auch die raschefte Errichtung einer mit Secresmacht ausgerufteten Deutschen Centralgewalt, legte aber aus Ueberdruß an den unfruchtbaren Arbeiten der Versammlung am 3. Juli 1848 das Mandat nieder, ging jedoch, am 1. Marg 1849 an Stelle des ausgetretenen b. Baumbach-Kirchheim für den 1. kurhessischen Wahlbezirk gewählt, wieder nach Frank. jurt, wo er als Mitglied des linken Centrums jür die Reichsberjasjung von 1849 auftrat. Im Bolfshause zu Erfurt stimmte er als Abgeordneter für den Wahlbezirk Friklar für Enbloe-Unnahme der Dreikönigsverfasjung. Im hessischen Beriaijungskampie von 1850 war H. als Mitglied des bleibenden Ständeausschusses thatig, welcher durch seine Erlasse die Anordnungen der Regierung, ins= besondere der militärischen Oberbesehlächaber bis zum Einrücken der Bundes= executionstruppen illusorisch machen half. Den Versuchen des Oberbesehls= habers von Sannau, ihn wegen eines offenen Briefes verhaften zu laffen, entging er; am 25. Juni 1852 aber murde er von der zweiten Inftanz des Militar= gerichts zu Caffel theils wegen biefes Briefes, theils als Mitglied jenes Ausichuffes, entgegen den Gutachten der Juriftenfacultäten zu Göttingen und Beidelberg, wegen Anreizung zum Ungehorfam gegen die Verordnungen vom Septbr. 1850 und zur Unzufriedenheit gegen die Staatsregierung zu 1 Jahr und 10 Monaten Festungshaft verurtheilt, welche er in Spangenberg verbüßte. 1853 von dort zurückgekehrt, gelang es ihm, seine inzwischen verlorene Anwalts= praxis raich zu heben. Bon der 1859 entstandenen Bewegung für Herstellung der Berfassung von 1831 hielt H. sich lange zurück, was die Leiter der Agitation nicht ungern fahen, weil fie in den damaligen subtilen Fragen Senkels Gifer für schäblich hielten. Gleichwohl wurde seine Wahl in dem Stadtrath zu Caffel 1860 regierungsfeitig auf Grund einer Berordnung, durch welche die Gemeindeordnung einseitig geandert war, nicht bestätigt. Als die Regierung für die

Hentel. 759

provisorische Versassung von 1860 zu gewinnen suchte, demonstrirte H. (Aug. 60) durch öffentliche Ankundigung einer Schrift: "Mit Speck jängt man Mäuse" und half im Decbr. 1861 die fogenannte Riefenadreffe an den Bundestag um Her= stellung des Landesrechts in Scene zu setzen. H. gehörte nicht zu den Anhängern des strengen Rechtsprincips, welche die Herstellung auch des Wahlgesels von 1849 sorderten und durchsetzten. Nach Herstellung der Berfaffung erklärte er öffentlich seine Zustimmung zu dem betreffenden Bundesbeschluß, wodurch er im Gegensatz zu liberalen Genossen kam, die letzteren für incorrect hielten. den Landtag von 1862 zum Bertreter der Diemel-Städte gewählt, ließ er sich bewegen, zum Zeichen der Continuität des Berjaffungsrechts von 1831 als Reft des bleibenden Ständeausschusses vom Jahre 1850 aufzutreten, namentlich präfidirte er als folcher feit 27. Octbr. 1862 den vorbereitenden Sitzungen diefes Landtags. An den Arbeiten, welche den ferneren Landtagen bis 1866 zur Berftellung des in langer Zwischenzeit geftörten Rechtszustandes oblagen, betheiligte fich B. eifrig, nahm aber in ber jur Befeitigung ber Bundeswidrigkeiten ju erledigenden Wahlgesetsfrage eine von den übrigen Liberalen (für volle Herstellung der 1849 beseitigten Vorschriften) abweichende Stellung ein. 1863 bat er als Anwalt eines durch Eingriffe des Kurfürsten lange an der Ausführung eines Baues widerrechtlich gehinderten Privatmanns den Kurfürsten, nicht länger durch Vorenthaltung der Aften den Lauf des Rechts zu hemmen, wurde aber wegen einer dabei gebrauchten derben Aeußerung zu 8 Wochen Festungshaft verur= theilt, vor beren Verbugung ihn die Ereignisse von 1866 bewahrten. deutschen Reformfrage sprach fich S. am 3. Juni in einem Flugblatte "Benkel jur Tagesfrage" entschieden für Preußen aus und als der Landtag am 16. Juni Beffens Neutralität wünschte, erklärte S. fofortiges Waffnen für Preugen als das allein Richtige. Er war Mitglied des bleibenden Ständeausschuffes, welchem am 20. Juni 1866 der Bejehlähaber der eingerudten preußischen Truppen mit dem Bersprechen der Erhaltung der Landesversaffung "die Sand reichte", er unterzeichnete am 5. Sptbr. mit elf bisherigen heffischen Abgeordneten die Erklärung an das preußische Abgeordnetenhaus, daß fie die Bereinigung Kurheffens mit Preußen als eine durch die geschichtliche Entwicklung gegebene Rothwendig= keit anerkannten und gehörte zu den bisher heffischen Abgeordneten, welche am 19. Septbr. 1866 um Berujung der heffischen Landesvertretung mährend der Neberganaszeit, sowie am 12. Mai 1867 um Belasjung des seitherigen kurhessischen Staatsschakes für Hessen baten und in den ersten Jahren nach der Einverleibung Kurheffens in Preußen von Seiten der Bolkspartei und der kurfürstlich Gesinnten als "Todtengräber des furheffischen Landesrechts" angeseindet wurden. norddeutschen Reichstag wünschte H. wegen der Diätenlosigkeit nicht gewählt zu werden; er habe schon 1850 um politischer Fragen große petuniäre Opfer Unter die Bahl der heffischen Bertrauensmänner, welche im Septbr. 1867 wegen der Neuordnung der heffischen Berhältniffe nach Berlin berufen wurden, nahm die Regierung S., obwohl er vorgeschlagen war, nicht auf. Nach 1870 gab er feiner Sympathie für die Reuordnung Deutschlands Husdruck in einer Schrift: "Rückblick auf das Jahr 1813". Er erhielt den Titel Juftigrath und feierte am 26. Mai 1873 fein 50jahriges Anwaltsjubilaum, wozu er von der Stadt Kaffel das Chrenbürgerrecht, vom König den rothen Ablerorden erhielt. Ginen Monat später schied er aus dem Leben.

C. W. Wippermann, Kurheffen seit den Freiheitskriegen (Kassel 1850); Reue Hess. 3tg. 1848 Nr. 176, 179; Gräse, Der Versassump in Kurscheffen (Leipzig 1851); Der permanente landständ. Aussch. in Kurh. vor dem Kriegsgerichte (Kassel 1851); Vertheidigung des D.-G.-Anwalts Hensel zu Kassel vor dem kurf. hess. perman. Kriegsgericht (Kassel 1851); Urtheil des kurs. Gen.-Auditoriats vom 25. Juni 1852 (Kassel 1852); Hess. Morg.-Itg.

760 Sentel.

1863 Nr. 1314 und 1322; Kurhessen seit 1860 in Unsere Zeit, neue Folge, Bb. 2 (Leipzig 1866); Staatsley. 3. Ausl. Bb. 8 (Leipzig 1863); Die Todtengräber des furhess. Landesrechts (Leipzig 1866); Fr. Oetser, Lebenserinnerungen, Bb. 2 (Stuttgart 1878); Fr. Müller, Kassel seit 70 Jahren, zugleich Heilen unter 4 Reg. Bb. 2 (Kassel 1878); Nachrus: Hessen. Mr. 5535; Augsb. Allg. Ztg. 1873 Nr. 201, Beil. u. Deutsch. Allg. Ztg. Nr. 149 vom 29. Juni 1873.

Sentel: Joh. Friedrich S. (Sendel), berühmter Mineralog und Chemifer, geboren am 11. August 1679 zu Merseburg, gestorben am 26. Januar 1744 zu Freiberg. S. widmete sich nach dem Besuche der Vorschulen auf der Universität Leingig bem Studium der Medicin, promovirte dafelbst und ließ fich alsbann als praftischer Arzt in Freiberg nieder. Hier zog ihn der Hang zu wissenschaftlichen und besonders zu chemischen Untersuchungen so fehr von der Praxis ab, daß er diefe bald aufgab und nunmehr ausschließlich der wiffenschaftlichen Beschäftigung hauptsächlich mit Mineralogie, Chemie und deren Un= wendung im Suttenwesen lebte. Es gludte ihm bald, für die Porzellanfabrikation nuthare Versuche zu machen, welche in Meißen mit Vortheil in Anwendung gebracht murben. Als Anerkennung hierfur murbe er bom Konig Auguft II. zum furfürstlich fächsischen Bergrath ernaunt und vielfach in technischen Fragen zu Rathe gezogen. Er erwarb fich nach und nach einen jo großen Ruf, daß viele Wigbegierige aus allen Ländern nach Freiberg tamen, um unter seiner Leitung fich in Bergbau und in der Chemie auszubilden. Bieles trugen gu feiner Berühmtheit feine gablreichen, mit umfaffendem Biffen geschriebenen Berte bei, in welchen er jich als ein auf die thatsächlichen Erfahrungen und seine zahlreichen Bersuche sich stükender, porurtheilsfreier Raturforscher kennzeichnet. Leider verliert sich oft der Gedante in der Fluth seiner weitschweifigen und schwülstigen Darstellung. H. muß als einer der hauptsächlichsten Förderer der chemischen Mineralogie seiner Zeit angesehen werden, die durch ihn eine ganz neue Geftalt gewonnen hat. Seine hauptfächlichsten Werke find folgende: "Flora saturnizans, oder die Bermandtschaft des Pflanzen= mit dem Mineralreich", Leipzig 1722, neue Anflage 1755. Hierin suchte S. in Bezug auf die Verwandtschaft von Pflanzen und Mineralien nachzuweisen, daß sie einerlei Ursprungs seien oder daß eines von dem anderen abstamme, indem die Pflanzen aus der Erde als ihrer Mutter erzeugt werden und beide, Pflanzen und Mineralien, in ihren uranfanglichen Theilen, nämlich in Baffer und Erde, fich wie Geschwifter verhielten. Dies beweise auch der lebergang von Pflanzen in Stein in Form von Bersteinerungen, 3. B. versteinertem Holz, welche Formen feine Naturspiele seien, sondern durch einen Vererdungsproceh bewirkt würden und mit der Sündfluth im Zusammenhang ständen. In der berühmten "Pyritologia oder Kieshiftorie, als des vornehmiten Minerals, nach deisen Ramen, Arten, Lagerstätten, Ursprung" Leipzig 1725, neu 1754 (auch ins Frangöfische und Englische überfett), haben wir eine der ausführlichsten Monographien der sogen. Kiese, von denen B. drei Arten untericheiden lehrt, den gelblichen Gifenties, den gelben Aupferfies und den weißen Arjenitties, obgleich fie ihrem inneren Wefen nach einerlei feien; denn aller Kies bestehe aus einer Eisenerde, die von Schwesel oder Arsenik oder von beiden flüchtigen Substanzen durchsett sei. Kupfer und Silber, auch Gold scien zufällig darin enthalten. Auch die Entstehung des Vitriols aus dem Kies sucht er zu erklären. Bezüglich der Entstehung der Mineralien nimmt er an, fie feien nicht gleich von Anfang an mit einander geworden, sondern fie hätten sich nach und nach gebildet dadurch, daß aus dem uranfänglichen Wasser= ball der Erde erst Erdtheilchen von einerlei Art sich abgeschieden hätten und daß diese dann in trockenen Haufen zusammengekommen durch andere propor= tionirte Feuchtigkeit, dazugekommene Sonnenwärme und Luftbewegung durchkocht,

Henfel. 761

gezeitigt und dicht gemacht in verschiedene Substanzen übergegangen feien. MII= gemeiner spricht er fich über mineralogische Dinge in seiner "Idea generalis de lapidum origine". Dresd. et Lips. 1734, und ben "Kleinen mineralogischen und chemischen Schriften", herausgegeben von Zimmermann, das. 1744, 1747, in Wien 1769 und in "Henkelius redivivus, d. i. Henkeliger und gründlicher Unterricht von der Mineralogie, herausgegeben von J. G. Stephani", Dresden 1747 und 1759 aus. Sein Bersuch aus der äußeren Betrachtung die innere Beschaffenheit der Steine ersehen zu können, sei von schlechtem Erfolge Auch die verschiedene eigentliche angeborene Schwere sei zur Untericheidung nicht zureichend, man muffe zur chemischen Zergliederung ber Steine schreiten, dabei Waffer und Salze die Wertzeuge feien. Nach den hierüber angeftellten Bersuchen nun theilt er die Steine in bier Abtheilungen : 1) in Teuerbeständige, wie Demant, Smaragd, Topas und die Kiesel: 2) in Feuer erhärtende, bei denen die Theilchen im Feuer viel näher zusammentreten, sich genauer ver= binden und also auch die äußere Gestalt nicht mehr so groß, sondern ein= getrochen sei, wie Mergelgestein, Serpentin, Walterde, Tripelerde; 3) in solche, welche fich burch Feuer zu Staub zerreiben laffen, Ralt= und Alabafterftein, ruffisches Frauen-Eis (Glimmer) u. f. w. und 4) in die im Teuer Schmelzenden, wie Dachschiefer, Bimsftein, Granat, Malachit u. f. w. Dabei unterscheidet er bas eigentliche Bestandwesen der Steine: als 1) mergelartig (also thonia), 2) freiden= hafft (also kaltig), 3) aus beiden gemischt, endlich 4) metallisch mit einer beigesetzten Materie, welche falzig (Corallen, Belemniten), ölig (Steinkohlen, Alaunstein), metallisch (Granat, Amethyst) oder faltig = schweflich (Alaunschiefer) sein könne. Besonders aussührlich sind seine Mittheilungen über die Metalle, die er als μετα άλλα als die Dinge, die über alle andern Körper zu seben und zu schätzen feien, erklärt, wobei er bann die Eigenschaften ber verschiedenen Metalle in fehr sonderbarer Weise mit menschlichen Eigenthümlichkeiten vergleicht, z. B.: das Gold einen geselligen Freund, das Quecksilber einen rechten Germaphrodit u. f. w. nennt. Sehr eingehend ichildert S. die Schwefelverbindung und deren Ber-Bemerkenswerth ift seine Ansicht über die Natur der dendritisch auß= gebilbeten Metalle, z. B. des Silbers; er meint, derartige baumartige und in Kaden erscheinende Formen hätten wit den wachsenden Dingen im Aflanzen= reich einerlei zeugende Ursache und erhielten von dem nährenden Wurzelsast Anwachs und Größe, was beweise, daß die radiale Verbindung, welche sonst denen Begetabilien und Animalien eigen ift, auch im Mineralreiche ftattfinde. H. beschrieb auch zuerst den sächsischen Topas von Schneckenstein bei Gottesberg, als welcher dem orientalischen nichts nachgabe und lehrte den Ursenik durch Sublimation darftellen. Unter seinen übrigen Schriften find noch zu nennen: "Bethesda portuosa, das hülfreiche Waffer, zum langen Leben, insonderheit in bem Lauchstädter Brunnen", 1726; "De medicorum Chymicorum appropriatione in argenti cumacido salis communis communicatione". Dresden 1727.

Jöcher. Hirschling III; 1, 105. Ersch und Gruber, II. Sect. 5, 315. Gümbel.

Herlin, † 3. Januar 1853 in Baden-Baden. Bon seinen Eltern zum Kaufsmann bestimmt, trieb es H. nach beendeter Lehrzeit zur Bühne. Auf den Liebshaberbühnen Thalia und Urania sich zunächst versuchend, von Jisland unterstützt, bebütirte er als Adolf (Beiden Klingsberg) in Reustrelitz mit Ersolg, war dann 2 Jahre Mitglied des Theaters zu Altona, ging nach Gastspielen in Hamburg und Lübeck auf 3 Jahre nach Schwerin und von da auf ein Jahr zur Pichler'ssichen Gesellschaft in Münster und Paderborn. 1819 gastirte er in München, ebenso in Franksurt a. M., dessen Theater er nun, zur Zusriedenheit des Pubs

lifums bis 1822 angehörte, in welchem Jahre ihn Klingemann nach Braunichweig berief. 1826 trat er jum Raffeler Hoftheater über, das ihn 10 Jahre lang ben Seinigen nannte und von wo aus er in Wien (Burgtheater), Dresben, München, Leirzig, Stuttgart, Lübeck, Bremen, Schwerin, Nürnberg, Mainz, Frantfurt a. M., Mannheim, Oldenburg 2c. gaftirte. Immermann's vielverheißendes neues Unternehmen zog ihn von Raffel nach Duffeldorf. Nach dem friihzeitigen Ende der denkwürdigen Epoche des dortigen Instituts, murde er jelbst Direktor, erft in Nachen und Coln, dann in Duffeldorf und schließlich, nach vorübergehender Unftellung als Regiffeur am Stuttgarter Softheater, in Maing. Der Erfolg, den er als Schaufpieler gefunden, blieb ihm als Direttor nicht treu, er folgte den Idealen der Runft jum Schaden feiner materiellen Besigthümer. Obgleich feine Rraft als Darfteller noch teineswegs erlahmt war, vermochte er felbit feine entsprechende Stellung mehr als Mitglied au finden und mußte fich in Burgburg und Baden abmuhen ums tägliche Brot, bis ihn der Tod erlöfte. Gin trefflicher Charafter als Menich, befaß B. für feinen Beruf Urtheil und Gefühl, dazu Anftand und schöne Figur, ansprechende Gesichts= guae und ein ausgiebiges und biegfames Sprachorgan. Er fpielte Belben, Bater, Chevaliers und Intriguants, nach einem competenten Zeugen, gleich gut; berjelbe Kenner rühmt Henkels Grafen (Puls), Wallenstein, König Philipp, Mephisto, Oranien 2c.

Bgl. Haafe's Biogr. des Künstlers im Deutschen Bühnen-Almanach für 1854, p. 87—91. Joseph Kürschner.

Heiser Heier H. (nicht Hele wie anderwärts gedruckt wird) war ein geschickter Nürnberger Schlosser, geb. um 1480, Meister geworden am 16. Nobbr. 1509, gest. zu Nürnberg 1542, welcher die Taschenuhren, damals Nürnberger Eier genannt, ersunden hat, eine Ersindung, welche bei den Zeitgenossen großes Aussehen machte. Weiteres ist über ihn nicht befannt. (M. M. Mayer, Nürnberger Geschichtes, Kunsts und Alterthumssreund. Nürnberg 1842. S. 177). Thurmuhren hatte Nürnberg seit 1462 besessen und ebenda hatte der reiche Patrizier Bernhard Walther 1484 zuerst eine Käderuhr zu astronomischen Beobachtungen construirt und benutzt. Karmarsch, Geschichte der Technologie. S. 460 s.

Henlif: j. den Art. Fuft. Bd. VIII. S. 270.

Sein: Alexander S., Abt der Benedictinerabtei St. Maximin bei Trier, geb. ju St. Bith in der Gijel 10. Febr. 1643. Alls Monch diefer reichen Abtei erlebte er 1674 die Zerstörung derselben durch die Franzosen, welche er in verschiedenen handschriftlich erhaltenen Werken schilderte (Bibl. zu Trier). Bald darauf zum Abt gewählt, machte er sich hochverdient durch die Anlage eines geordneten, aus notariellen Copien aller alten Urkunden bestehenden Urchivs seines Klosters (1693) und durch jein redliches Bemühen, die wissenschaftliche Thätigkeit seiner Mönche anzuregen. Im J. 1693 wirkte er als Commissar mit der Bisitation der Ubtei Echternach und der Wiederherstellung der in derselben fehr gesunkenen Disciplin. Er starb 1698 (20. Mai) ingenti sui apud suos aliosque relicto desiderio, jagt Hontheim in Hist. dipl. III. 227. Bgl. Trier'sche Chronif 1820, 142. — Sein Bruder Benedict S. (geb 1661), war feit 1681 Monch zu St. Martin bei Trier und seit 1701 Abt dieses Benedictinerklosters, als welcher er, namentlich in den politischen Krisen der Jahre 1734 und 1735, Stadt und Sand große Dienfte leiftete. Er ftarb 1747. Sein Reffe foll ber in ber Emporung der Corjen gegen Genua 1736 jum Oberhaupt der ersteren gewählte, angebliche Baron Theodor von Neuhoff gewesen sein, welcher ihn 1737 in Trier besuchte. Ein dritter Bruder, Bilhelm 5. (geb. 1659, geft. 10. Octbr. 1727) war

Benne. 763

seit 1700 Abt von St. Mathias, gleich jenen beiden eine angeschene und verdiente Persönlichseit und wie es scheint, auch zu Verhandlungen mit Paris verwendet. — Ein vierter Bruder, Maximin H. war seit 1682 Mönch in Echternach.

Bgl. Trierer Chronik a. a. D. Seite 148 und 213 f. Senne: Anton S., Siftorifer und Politifer, geb. ben 22. Juli 1798 gu Sargans im Canton St. Gallen, geft. den 22. November 1870 in haslen bei Wolfhalden, Canton Appenzell UR. Die Großeltern von S. waren als einfache Landleute aus bem bairifden Allgau nach bem Städtden Sargans gezogen, damals noch dem Sit eines eidgenösisischen Landvogts. Der talent= und phantafie= volle Anton — Sohn eines Schneibers, wie fein Zeitgenoffe G. J. Baumgartner (f. d. A.) — wurde schon mit dem 12. Lebensjahre in das benachbarte Benedictinerklofter Bfavers gebracht, um dort jum funftigen Klofterbruder erzogen gu werden, dem Sochsten, was sich die Eltern denten mochten. Wol gelang es würdigen, milde gesinnten Lehrern, das empfängliche Gemüth des Knaben mit ichwarmerischer Singabe an den ihm bestimmten Beruf, an die Lehren und den Cultus der tatholischen Rirche zu erfüllen; allein in dem mit 17 Jahren ergriffenen Roviziat brach der jugendliche Lebens-, Thaten- und Wiffensdrang mit aller Macht über den Jüngling herein und trieb ihn nach zweijährigen harten, inneren Rämpfen (am 22. Juli 1817) aus den Kloftermauern heraus. Wonne stürzte sich S. nun zuerst an dem Lyceum in Luzern, dann an den Sochschulen von Seidelberg und Freiburg i. B. in sprachliche, geschichtliche und philosophische Studien. Die Blütezeit der Romantik nahm das ganze Sinnen und Denken des ehemaligen Klosterschülers gefangen und hat ihm für sein ganzes Leben ihren Stempel aufgebrudt. Mit besonderem Rachdrud nennt er fich spater einen Schüler von Creuzer und Hug. Daneben aber ließ er alle starten Geister auf fich wirken und preift in einem Zuge Müller und Raumer, Görres und Karl Ludwig Haller, Schelling und Ofen und noch manch Andern als erhabene Borbilber und neue Propheten. Den besten alten und neuen Meistern deutscher Dichtkunft hat er in einem Bandchen "Lieder und Sagen aus der Schweiz" (erfte Aufl. 1826, zweite 1827) oft mit entschiedenem Glude nachgeeifert. Ginen weniger glüdlichen Griff that er mit dem National-Heldengedicht "Divito und bas Wunderhorn oder die Lemanichlacht" (1826), einem unförmlichen, rasch vergeffenen Werte. Als B. biese bichterischen Bersuche veröffentlichte, war er Lehrer der Geschichte an dem Fellenbergischen Institute in Hojwyl von 1823—1826. In dem letteren Jahre übersiedelte er nach St. Gallen und erhielt hier als Stiftsarchivar die urfundlichen Schätze der 1805 aufgehobenen Benedictinerabtei unter seine Berwaltung. Aufgemuntert und unterstütt von seiner Oberbehörde, dem fatholischen Administrationsrathe, machte er sich sofort an die Ausarbeitung der "Reuen Schweizerchronit fürs Bolt", die besonders der volkethumlich radi= calen Geschichtschreibung von Bichotte entgegen wirten follte. Im J. 1828 er= schien der erste Band (bis 1400) in streng katholischer Aufsassung von Kirche und Staat. Begreiflich, daß der Berfasser dadurch viele Angriffe auf sich zog. Bu deren Abwehr veröffentlichte S. (1829) unter dem Titel "Anfichten eines Obscuranten über Katholicismus und Protestantismus" eine glanzend beredte Bertheidigung seiner Lebens= und Weltanschauung, — ohne Frage weitaus das bestgeschriebene seiner zahlreichen Bücher. Sich mit Zichotte personlich auseinander zu seben (durch den "Offenen Brief an Herrn Forst= und Kirchenrath Bichoffe"), gab es im folgenden Jahre Beranlaffung, als 3ichoffe in feinem "Schweizerboten" den von H. seit Anfang 1830 (bis 1838) herausgegebenen "Freimuthigen" nicht eben freundlich bewilltommt hatte. Mit diesem Wochenblatte stellte sich B. in die Reihen Derer, welche zuerft innerhalb des Rahmens ber Canton&=

764 Senne.

Berjaffung von 1815 freiere Bewegung verlangten, bald aber dieje Berjaffung felbst durch eine voltathumlichere zu ersetzen strebten und in den letten Monaten des verhängnifvollen Revolutionsjahres die Wahl eines eigenen Verfaffungsraths burchjetten. B. wurde von einer Gemeinde feines Sarganferlandes in biefe Behörde gewählt und erwies sich gleich in den ersten Sitzungen als einer ihrer bebeutendsten und einflußreichsten Redner. Es darf dem Manne die Anerkennung nicht verjagt werden, daß er den bedeutenden Einfluß, den er damals durch sein geschieft redigirtes Zeitungsblatt und durch seine Beredtsamkeit im Rathe befaß, im Ganzen besonnen und verständig zur Geltung gebracht hat; obichon er in mancher Forderung der Zeit weit vorauseilte und seine Worte oft recht phantastisch Mochte es Manchen höchst überflüffig erscheinen, daß er unverzüglich nach dem Beschluffe einer Revision der Verfaffung "im Bereine mit Freunden der Freiheit und des Volkes" die von allen Seiten her laut werdenden "Volkswünsche" in besonderer Beröffentlichung zusammenstellte und sodann eine besondere Ausgabe der Berhandlungen des Berfaffungsraths folgen ließ, so erwarb er fich ohne Zweifel ein wirkliches Berdienft um den Ranton St. Gallen, als er in dem icheinbar unversöhnlichen Kampfe zwischen den Vertretern der reinen Demofratie und des reinen Repräsentativspitems in dem Verjassungsrathe das Beto oder — wie jett in der Schweiz gesagt wird — das sacultative Reserendum in Borichlag brachte und damit den beinahe einzig möglichen Ausweg aus bem erbitterten Streite eröffnete. Es fehlte wenig, so mare B. in Folge feiner bervorragenden Mitwirfung an dem Berjaffungswert von 1831 in die neue Regierung erhoben worden. Wirtlich übertragen wurde ihm die Stelle eines Prafi= denten des katholischen Erziehungsraths (1883), in welcher er sosort unter dem Namen "Der Gärtner" eine schweiz. allgemeine Kirchen= und Schulzeitung gründete (1833—1836). In dem gleichen Jahre erschien auch der 2. Band seiner "Neuen Schweizerchronit" (1400—1519), dem schon im solgenden Jahre ber dritte folgte (1519-1833). Die gründliche Umwandlung oder Abklärung, welche durch die lebhafte Betheiligung an den politischen Kämpfen in dem Beschichtsschreiber S. vor sich gegangen war, offenbart sich nirgends beutlicher, als in dem furgen Borwort zu dem dritten Bande. Nach diefem follte die Bebeutung des zweiten Bandes hauptfächlich barin liegen, daß er ben Ratholiten "den Abgrund zeige, in den fie taumeln werden, wenn fie nicht auf dem Biade von 1413 und 1431 beharrlich fortfampien", und daß der dritte Band die Darstellung "des gewaltjamen Durchbruchs der lange eingedämmten Menschenkraft, 1519 burch die Reformation und feit 1653 (schweiz. Bauernfrieg), besonders aber feit 1798 durch die Revolution" enthalte. Weil dieje lette Beriode dem Volke noch so fremd sei, wurde sie unter dem Titel "die schweiz. Revolution von 1798-1831" gleichzeitig auch besonders herausgegeben. Mit einem feurigen Aufruf an die gefammte Nation zur Erflärung eines neuen Bundes aller Völker= schaften vom Rheine bis zum Jura durch selbstgewählte tugendhafte Männer jchloß jenes Borwort. Das Autoritätsprincip auf firchlichem und weltlichem Gebiete war von H. im Berlaufe diefer paar Jahre vollständig an dasjenige der freien Selbstbestimmung im weitesten Sinne vertauscht worden. Als Solcher übernahm nun S. im J. 1834 die Projeffur der Geschichte und Erdkunde an der in seinem Sinne neu organisirten katholischen Kantonsschule, ohne jedoch deswegen jeine eisrige politische Thätigkeit als Zeitungsschreiber und Mitglied verschiedener Behörden aufzugeben, und vertiefte sich dazu in die gewagtesten Speculationen über die alteste Geschichte der Menschheit. Im J. 1837 erschien das Ergebniß dieser Speculationen in einem kleinen Büchlein mit dem übermäßig langen Titel: "Die Faraone Negyptens nach dem ägyptischen, affürischen, jithonischen, argischen, attischen, fretischen, ilischen, thebischen und füprischen Kanon neu herHenne. 765

gestellt". Die große Entdedung Benne's, die nach feiner Unficht nur burch die Miggunft der Kritifer nie ju der berdienten Anertennung gelangt ift, bestand darin, daß er durch willfürliche Combination aller fagenhaften Königsreihen der vorderafiatischen und griechischen Borgeschichte mit ben überlieferten ägnptischen Königsreihen die 30 Dynastien oder 375 Pharaone des Manetho glücklich heraus= brachte und gang Vorderasien und Griechenland bis zum Auftreten der Perfer und zur dorischen Wanderung in einem alten Großägnpten aufgehen ließ. Der Widerspruch dieser geschichtlichen Phantafien mit der ganzen bisherigen profanen und befonders mit der alttestamentlichen Ueberlieferung gab den Gegnern henne's erwünschte neue Angriffspuntte, und das gerade in einer Zeit, in welcher die firchlich-tatholische Partei fich unvertennbar wieder allseitig ftartte und in der Behörde, welche die fatholische Kantonsschule leitete, immer mehr Boden Schon befand fich S. im offenen Rriegszustande mit berselben, als ihm die Zurcherische Bewegung gegen die Berufung von David Strauf an die Sochichule Beranlaffung gab, in zwei offenen Cendichreiben an bas Burcherische Bolt und an den Burcherischen Großen Rath des Entschiedensten Partei für Strauß zu ergreifen (1839). Zu bem Allen tam im folgenden Jahre eine neue Auflage der Schweizerchronik (abgeschlossen 1842), in welcher nicht bloß die Entdedungen über das inzwischen "am hochländischen Rheine" ausgefundene europäische Urvolk und über die Faraone am Ril den weitesten Kreisen vorgelegt wurden, sondern selbstverständlich auch die frühere Auffassung der mittelalterlichen, staat= lichen und kirchlichen Verhältniffe ganglich auf den Kopf gestellt mar. Es bedarf feiner weiteren Erklärung mehr, warum es nach fast zweijährigen, vorangegangenen Reibungen endlich zum vollständigen Bruche zwischen ber erneuerten Erziehungs= behörde und Projeffor H. kommen mußte. Im August 1841 wurde diesem auf ben Ablauf seiner Amtsdauer (October 1842) die Entlassung von seiner Stelle angekündigt und ihm bis dahin schon jeht der Unterricht in gewissen Fächern und Klaffen entzogen. Darauf legte S. feine Professur ohne Bogern ganglich nieder und appellirte an die Deffentlichkeit durch die Druckschrift "Dr. Henne's Bertreibung von der tatholischen Kantonsichule in St. Gallen" (1841). eine neue Anstellung hatte S. nicht lange zu warten. Schultheiß Reuhaus berief ihn als außerordentlichen Professor ber Geschichte an die junge Sochichule Bern, wo die ebenfalls von Reuhaus berufenen Gebrüder Snell fehr erfolgreich daran arbeiteten, "die Wiffenschaft, insbesondere die politische, zu demokratisiren und aus Naturburschen möglichst rasch Politiker heranzubilden, wie sie der gewaltthätige lette Schultheiß von Bern wünschte und bedurite". Es verfteht fich, daß S. fich ebenfalls biefer Bartei anichlog und auf feine Beife fur fie arbeitete. Bu einer hervorragenden politischen Rolle brachte er es aber neben den fraftigen und rudfichtslojen Führern des Bernischen Radicalismus nicht. Sie ließen fich feine Beihulfe in den heftigen Parteitampfen wohl gefallen; aber gerade fie waren es, die ihn im Frühjahr 1855 durch frantende Behandlung jum schleunigen Rudtritt bon feiner Stelle veranlagten. Die 13 in Bern gu= gebrachten Jahre werden nicht zu den glücklichsten in henne's Leben zu gablen fein. Auch die schriftstellerische Thätigkeit mahrend derselben hatte wenige Früchte gezeitigt. Eine auf 9 Bucher angelegte "Allgemeine Geschichte von der Urzeit bis auf den heutigen Tag" war bei den zwei ersten, im J. 1845 veröffentlichten Büchern steden geblieben. Als britte Abtheilung der "Pragmatischen Erzählung der firchlichen Greigniffe in der fatholischen Schweiz von der helvetischen Revolution bis auf die Gegenwart von 2. Snell, Ch. 28. Glud und A. Benne" hat B. eine "Geschichtliche Darftellung ber firchlichen Borgange in der fatholischen Schweiz von 1830 bis auf unfere Tage" veröffentlicht. Um meisten Befriedigung wird ihm in Bern, wie f. 3. in St. Gallen, Die Wirtsamkeit als Lehrer geboten

766 Senne.

haben; die leicht begeisterte Jugend wußte er in der That in hohem Grade an fich zu feffeln. In St. Gallen, wohin fich S. mit feiner Familie von Bern gurudigog, öffnete fich ihm durch einen Shftemwechfel gunachft die Stelle eines Stiftsbibliothekars, und als er diese Stelle in Folge eines abermaligen Shstemwechsels verlor (1861), diejenige eines Secretars des Erziehungsdepartements. Daneben machte er einen vergeblichen Versuch, feinen frühern "Freimuthigen" noch einmal ins Leben zu rufen; betheiligte er fich, wenn auch meift nur im Gefolge inzwischen emporgekommener jungerer Krafte, immer noch eifrig an politischen Bersammlungen, und schriftstellerte fleißig. Im J. 1857 erschien unter bem Titel "Schweizergeschichte für Bolt und Schule" eine vierte Bearbeitung feiner Schweizer= chronik (die zweite war zwar erst zum kleinern Theile vergriffen und die für das Sammelwerf von Geeren und Ufert bestimmte dritte blieb in der Feder stecken). Im J. 1861 folgte die ungeordnete Beröffentlichung einer unter anderm Ramen schon längit befannten Compilation spat mittelalterlicher Schweizer= chronifen als "Klingenberger Chront, wie fie Schodoler, Tschudi, Stumpf, Guilliman und Andere benutten", mit dem Anspruche, in dieser jog. Klingenberger Chronik eine ganz neue Grundlage für die ältere Schweizergeschichte ausgefunden zu haben: mahrend das Reue an der Beröffentlichung fich auf den allerdings werthvollen Nachweis beschränkte, daß Tichubi das in seinem Befit befindliche Exemplar dieser Compilation unter dem Namen "Klingenberg" citirt und also offenbar beren Abjaffung einem Klingenberg zugeschrieben hat. Im J. 1865 endlich suchte H. unter dem Titel "Manethos, die Origines unserer Geschichte und Chronologie" noch einmal feine Combinationen über die Pharaonen und die europäischen Urvölker zur Anerkennung zu bringen. Rebenher gingen belletristische Bersuche, Novellen aus der ältesten Landesgeschichte und politische Broschüren. Es darf indeß wohl gefagt werden, daß sich S. als Politifer und Schriftsteller selbst überlebt hatte, als er im Juni 1870 fein Amt niederlegte und sich nach bem ichon gelegenen Haslen am fog. Luzenberg bei Wolfhalben zuruckzog. Daß aber sein schon am 22. November besselben Jahres erfolgter Tod zu keiner ein= gehenden Darstellung seiner vielseitigen und zeitweise recht eingreisenden Thätig= feit Anlah gegeben hat, das findet feine Erklärung doch nur in den großen Zeitereignissen, mit denen sein Scheiden zusammenfiel. Wartmann.

Benne: Cberhard Siegfried S., Rupferftecher, geb. 1759, geft. am 5. Decbr. 1828. Ragler läßt ihn in Berlin das Licht ber Welt erbliden. Sein Bater, Pfarrer zu Gundsleben, wünschte ihn für die Theologie zu gewinnen, er 👞 widmete sich derselben auch zu Halle, aber sein Herz gehörte der Kunft an, so daß schließlich ber Bater nachgab und S. im 3. 1779 fich gang berselben widmete. Er war in Leipzig nach einander Schüler von Defer, Baufe und Liebe und als er darauf sich in Berlin niederließ, von Rode und Chodowiedi. Reben dem Zeichnen beschäftigte er sich zugleich mit der Radirnadel und dem Grabstichel. Die Kriegswirren bewogen ihn, 1808 Berlin zu verlassen; er hielt sich zwei Jahre in Braunschweig auf, besuchte nebenbei den Harz, aus dem er colorirte Unsichten mitbrachte, die er dann radirte. Im 3. 1810 fehrte er nach Berlin zurück; 1817 wurde er zum Inspector ber k. Academie und 1825 zum Mitglied des academischen Senats ernannt. Bu feinen besten Arbeiten gebort der bereits 1793 nach C. Vanloo erschienene Stich: Opfer der Iphigenie, ferner Ludwigs XVI. Abschied von seiner Familie nach Chodowiecki, Abschied des Königs von Preußen von der Königin Louise, das Bivouac Friedrich Wilhelms von Braunschweig vor dem Petrithor der Stadt, in Braunschweig gestochen. lieferte H. viele Illustrationen für Almanache, wie sie damals in Mode waren; in diesen kleinen Blättchen ist unschwer der Ginfluß seines Lehrers Chodowiecki zu erfennen. Roch find drei Blätter nach B. Brueghel zu nennen, Sündenfall,

Fegefeuer und Hölle, nach den Bildern, die im t. Schloffe zu Berlin bewahrt werben.

erden. Berl. Kunstbl. 1828. Wejjely.

Senneberg: Friedrich Chriftian Ludwig S., geb. zu Braunschweig am 11. August 1748, † 1812, war der Sohn des "fürftlichen Agenten und Boftverwalters" S. daselbst. Auf dem Chmnafium in feiner Baterstadt gebildet, studierte er in Helmstedt, Leipzig und Jena die Rechte und bewährte sich bereits hier als junger Mann bon ausgezeichneter Begabung. Berzog Rarl Wilhelm Kerdinand von Braunschweig erfannte bald die angerordentlichen Anlagen und die Brauchbarkeit Hennebergs und zog ihn als Legationsrath und Geheimen Secretar im herzoglichen Geheimraths = Collegium, wie berzeit bas Staats= ministerium in Braunschweig genannt wurde, in feine unmittelbare Rabe. Sier fand B. bald Gelegenheit, das in ihn gesetzte Bertrauen in jeder Sinsicht au rechtsertigen; auf seine Anregung wurden mehrsach Wohlthätigkeitsanstalten und gemeinnütige Inftitute ins Leben gerufen. 2m 25. April 1801 gum Geheimen Legationsrath und zum Dechanten des Stifts St. Blafii in Braunschweig ernannt, war er berathendes Mitglied des Geheimraths-Collegiums und wurde mehrjach mit divlomatischen Sendungen beauftragt. Im J. 1806 mußte er den Schmerz erleben, daß ein unglücklicher Geldzug feinem Landesherrn Land und Leben raubte. Seinem Baterlande treu ergeben, außerft patriotisch gesinnt und gerechtigkeitsliebend, versprach er dem Herzoge, als dieser, schwerverwundet, am 25. October 1806 sein Land als Flüchtling meiden mußte, unter allen Um= ständen auszuharren, dem braunschweigischen Lande treu zu bleiben und dessen Bohljahrt nach Kräften zu fördern. Es erregte deshalb in Braunschweig große allgemeine Befriedigung, als S. bei Errichtung des Königreichs Westsalen von ber neuen Regierung, welche feinen Werth fehr balb erfannte, jum Prafecten bes Dierdepartemenes, welches feinen Git in Braunichweig hatte und einen großen Theil des bisherigen Bergogthums umfaßte, ernannt wurde. In diefer Stellung hat H. fich große Berdienste um seine Baterstadt erworben, indem er nach Möglichfeit alles Unbeil von derfelben abzuwenden fuchte. Bei einer Ueberschwemmung, von welcher im April 1808 die Stadt Braunschweig heimgesucht wurde, war er unermudlich thatig mit Abhulfe und Unterstützung; daß das große Waisenhaus, die großartigste Wohlthätigkeitsanftalt des Landes, in der westfälischen Zeit feiner bedeutenden Ginfunfte nicht beraubt und dadurch in feiner Grifteng bedroht wurde, verdankt Braunschweig allein seiner raftlosen Energie. Während des Durchzuges des Herzogs Friedrich Wilhelm von Braunschweig-Dels durch Braunschweig im J. 1809 verstand er es, die Treue und Ergebenheit, mit der er seinem angestammten Fürstenhause anhing, sehr wohl mit dem dem Könige von Westsalen geschworenen Gide und mit der Rücksicht gegen die herrschende Gewalt in Ginklang zu bringen und mit feinen Pflichten als westfälischer Staatsbiener zu vereinigen. Rach dem Abzuge des Herzogs bewahrte er durch seine furchtlofen Vorstellungen und Drohungen seine Baterstadt vor der den holländischen Truppen unter General Gratien versprochenen Plünderung. Als die westfälische Regierung vor Beginn des Feldzugs nach Rugland mit ber Absicht umging, das Wahrzeichen der Stadt Braunschweig, den von Bergog Beinrich dem Lowen auf dem Burgplate errichteten ehernen Löwen einschmelzen und zu Kanonen umgießen zu taffen, rettete er diefes Kunftwert des frühen Mittelalters, indem er ertlärte, er werde Sturm lauten laffen, wenn man es wage, das mit der Geschichte ber Stadt in engem Zusammenhange ftebende Denkmal freventlich zu zerftoren. Aufang des 3. 1812 wurde S. jum Staatsrath ernannt und nach Caffel berufen; aber noch ehe er diefe ihm unwillkommene Stellung antreten konnte, ftarb er, allgemein bedauert und betrauert, zu Braunschweig am 26. April

1812. — Sein Sohn Georg Rarl Ludwig &. ift am 23. Mai 1787 zu Braunschweig geboren, studierte die Rechte auf der Landesuniversität ju Belmitebt und gu Göttingen und trat in ben westfälischen Staatsdienft, in welchem er im August 1811 jum Staatsraths-Auditeur fur ben außerordentlichen Dienst ernannt wurde und die Stelle eines Unterpräsecten des Districts Braunschweig im Oferdepartement versah. Nach Wiederherstellung des Berzogthums Braunichweig murbe er Rath bei ber herzoglichen Kammer in Braunichweig im Departement der directen Steuern. Herzog Karl II. von Braunschweig berief ihn im 3. 1827 mit dem Character als Staatsrath als berathendes Mitglied in bas herzogliche Staatsministerium, in welchem er, ber Person bes Bergogs fernitehend, fich einzig ber Bearbeitung der feinem Reffort übertragenen Steuerangelegenheiten widmete und daher wenig an die Deffentlichfeit trat. Rach bem Sturge der Regierung des Bergogs Rarl tehrte B. mit dem Charafter Obersteuerrath in seine frühere Stellung bei der herzoglichen Kammer zurück, trat aber bald feiner geschmächten Gefundheit, namentlich einer übergroßen Rurgfichtigfeit wegen, in den Ruheftand und ftarb zu Braunschweig am 30. Marz 1857 an völliger Entfräftung. Gleich dem Bater genoß auch er allgemeine Achtung und so ungunitig sich auch die öffentliche Meinung über andere Mit-glieder des Ministeriums des Herzogs Karl aussprach, an Hennebergs ehren= werthem, gesinnungsvollem Charafter wurde nie der geringste Zweifel laut und niemals ift berfelbe auch nur im Geringften angetaftet.

Benneberg: Rudolf Friedrich S., Siftorienmaler, geb. in Braunichweig den 13. September 1825, geft. dajelbst den 14. September 1876; ursprünglich zum Staatsdienst bestimmt, studirte er 1845-48 in Gottingen und Beidelberg Rechtswiffenschaft und arbeitete barauf als Auditor beim Stadtgericht feiner Baterstadt, wandte sich aber nun der Kunft zu und befestigte sich durch ben Studienaufenthalt in Antwerpen 1850 51 in diefem feinem eigentlichen Berufe. Die folgenden Jahre bis 1861 verlebte er in Paris, wo er sich vorzugsweise unter Anleitung Couture's und im Berfehr mit gesinnungsverwandten Genoffen wie Knaus und G. Spangenberg weiter ausbildete. Bereits 1853 erichien ein Erit= lingsbild "Badende Studenten" und eine Reihe Compositionen studentischen Inhalts (in Lithogr. von C. Schulk); 1854 vollendete er das für die Braunichweiger Stadtgallerie angefaufte Gemälde "Zigeuner und fein Lieb". Sein nachstes größeres Wert "Der wilbe Jager" vom Jahre 1856 (zwei Mal fleiner wiederholt 1871) erwarb die goldene Medaille des Barifer Salon. gehört jest der Nationalgallerie in Berlin an und bezeichnet den ersten glud= lichen Schritt Henneberg's in das romantische Stoffgebiet; in derselben Zeit entstand eine Landschaft "Regenstein" und eine "Sasenhebe" (beibe dem Rachlak angehörig) und bald barguf bas Bild "Der Berbrecher aus verlorener Chre" nach Schiller (Nationalgallerie). 1861 ging H. nach Italien, verweilte besonders in Benedig, Florenz und Rom, wo ihn Natur und Menschen der Campagna mächtig angogen und fehrte, gefordert burch bas Studium im Suben 1863 nach Deutschland gurud. Er blieb zunächst zwei Jahre in München und entwari dort das Bild, welches feinen Ruf im Baterlande wesentlich begründet hat, die "Jagd nach dem Glück" (Nationalgallerie). Vollendet wurde baffelbe jedoch erst in Berlin 1868. Hier siedelte er sich 1865 gleichzeitig mit mehreren jeiner früheren Studiengenoffen an und entfaltete eine immer zunehmende be= deutende Thatiafeit. Berichiedene die Sohe der erlangten Meisterichaft fenn= zeichnende Ginzelbilder, wie "Das Märchen" (Brivatbefit, Berlin) und "Die befreite Germania" gehören den nächsten Jahren an, in welchen nun die großen Geschicke bes Baterlandes auf fein Schaffen einwirkten. Als ichonftes Denkmal seines patriotischen Sinnes und zugleich echt fünstlerischen Ausdruckes ist der als

Wandschmud in der Villa Warschauer zu Charlottenburg befindliche Cyclus von Darstellungen zu betrachten, welche in freier poetischer Weise Motive der Kriegs= erinnerungen der Jahre 1870/71 wiederklingen und im höchsten Grade charatteriftisch find für das Wefen des Rünftlers, beffen lette große Arbeit fie fein Bald nach Vollendung derfelben bestimmte ihn Kränklichkeit, wieder nach bem Guben zu gehen. Er konnte zwar in Rom noch eine Zeit lang thatig sein, aber die Berschlimmerung seines Leidens trieb ihn in die Heimath zurück, wo Berfonlichkeit und Aunftleben Benneberg's maren von einem ritterlich= romantischen Zuge getragen, der ihn als Menschen ebenso liebenswürdig wie als Rünftler eigenthümlich und bedeutend erscheinen ließ. Der Mangel frühzeitiger technischer Ausbildung fteigerte feine Gewiffenhaftigfeit und Gelbitfritit oft in einer der frifchen Productivität hinderlichen Beise, aber wenn seine Berte infolge deffen nicht zahlreich find, fo find fie, jedes in feiner Art und Behandlungsweise Beugniffe eines ungewöhnlich reichen Geiftes und eines ichwungvollen Phantafie-Seine ernfte Selbitzucht und unerschöpfliche Bedankenfulle offenbart fich am meisten in den maffenhaften Entwürfen, von denen ein großer Theil in den Befit der Nationalgallerie und des Museums zu Braunschweig übergegangen ist. Jordan.

Henneberger: August H., Literarhistorifer, geb. in Meiningen am 21. Juni 1821 und daselbst bis zu seinem in der Nacht auf den 9. August 1866 ersolgten Tode thätig als Prosessor am Ghmnasium, hochgeachtet wie als Lehrer so als Mensch. Seine ersten Schriften, "Altdeutsches Lesebuch für höhere Lehre anstalten" (1849, 1854) und "Lateinisches Clementarbuch" (1851 und öfter) erstüllten ihren Lehrzweck in ausgezeichneter Weise. Weiteren Kreisen machte ihn "Das Deutsche Drama der Gegenwart" 1853 bekannt, dem 1855 das "Jahrbuch sür Deutsche Literaturgeschichte", 1863 die Schrift "Jean Pauls Ausenthalt in Meiningen" und 1866 die vortressliche Ausgabe der "Briese von Joh. Peter Uz an einen Freund aus den Jahren 1753—82" solgte. In den Kuisäken, die er zu verschiedenen Zeitschriften, namentlich den Blättern st. liter. Unterhaltung beigesteuert hat, zeigt er sich als ein gediegener und zugleich stets liebenswürdiger Kritifer.

Unsere Zeit: Deutsche Revue der Gegenwart 1866 II, 710.

Relchner.

Hennenberger: Raspar S., preußischer Kartograph und Geschichtschreiber, geb. 1529 zu Erlich in Oberfranken (füblich von Hof), geft. am 29. Februar 1600 zu Königsberg i. P. Schon in frühester Jugend nach Preußen gekommen, bezog H. am 27. Juni 1550 die Königsberger Universität, um daselbst Theologie zu studieren. Er wurde zuerst Pfarrer zu Georgenau und Kaplan zu Domnau, betleidete dann 29 Jahre lang die Pjarrei zu Mühlhaufen in Ratangen (unweit Domnau) und kam von hier 1590 als Geistlicher an das große Hospital im Löbenicht Königsberg; da er zulett franklich wurde, so trat schon drei Jahre vor seinem Tode sein Nachfolger ein. — Schon als Student hatte er Landfarten nicht bloß gesammelt, fondern auch felbst gezeichnet und hierin großes Gefchid und Berftandnig bewiesen; um fo lieber ließ er fich dagu bewegen felbit eine neue Rarte bes Bergogthums Preugen aufzunehmen, denn die beiden bisber allein vorhandenen (bie eine in ben Werfen bes Neneas Splvius, die andere von dem herzoglichen Bibliothefar Heinrich Zecl im Theatrum orbis terrarum des Abraham Ortelius) waren durchaus ungenügend. Sieben Jahre lang bereiste er das ganze öftlich von der Weichsel gelegene Preußen, da er bei dem völligen Mangel aller litterarischen Hulfsmittel nur durch eigenen Augenschein und Erkundigungen an Ort und Stelle Gewißheit, nur erft durch eigene Bermeffung einige Klarheit gewinnen fonnte; im Berzogthum murde er bom Berzoge

Allbrecht Friedrich felbst durch Empsehlungen an die Beamten und durch freie Tubren und Befostigung, vielsach auch durch die Edelleute und andere verständige Bersonen unterstützt und gefördert, das Ermland aber mußte er auf eigene Kosten, die anderen polnischen Theile (das Kulmerland und die Werder) icaar heimlich und zu Fuß durchreifen. Das auf diese Beise und oft unter den größten Schwierigfeiten gefammelte Material brachte er nach jeder Reise in Königsberg zu Papier und riß zulett auch felbst den Holzschnitt. Wie er bei schwierigen mathematischen Fragen (der Meßtisch ist erst etwas später ersunden) die Mathematiter der Universität zu Rathe zog, so bediente er sich bei dem Holzschnitt der Hülfe des Formschneiders Kaspar Felbinger. Im J. 1576 erschien endlich zu Königsberg, dem Herzoge Albrecht Friedrich gewidmet, "Pryssiae das ift, des Landes zu Preuisen, welches das herrlichste Theil ist Sarmatiae Europeae, Eigentliche und Warhafftige Beschreibung. Durch Casparum Hennebergerum, Erlichensem" auf vier Blättern in Folio. Peschel urtheilt über diese Arbeit: "Ginen höheren Rang muffen auch wir der Karte von Preußen zuerkennen, die D. zeichnete, nicht blog wegen ihrer befriedigenden mathematischen Berhältniffe, sondern noch viel mehr wegen der Treue der Ruftenlinien und des lebendigen Bildes der nehartigen Bewässerung, so daß sie ein unübertroffenes Meisterstück bis ins 18. Jahrhundert blieb." In den Jahren 1595, 1629, 1638 und 1656 ohne Beränderungen, mit benselben Matrigen aufgelegt, diente fie auch allen späteren Arbeiten zum Borbilde, bis fie erst durch die von der Akademie der Wissenschaften zu Berlin 1763 heransgegebene Karte beseitigt wurde. 1863 veranstaltete die physikalisch schonomische Gesellschaft zu Königsberg eine photolithographische Rachbildung in 9 Blättern. — Die beiden schriftftellerischen Werte Hennenbergers führen folgende Titel: 1) Kurbe und warhafftige beschreibung des Landes zu Preuffen. Item: der alten heidnischen Budeutschen Breuffen . . . Durch Casparum Hennenbergern 2c. Gebrucht zu Königsperg in Breußen 1584 ben Georgen Ofterbergern. (4to.) Mit einem Anhange: Kurbe und einfeltige Beschreibung, aller Hohemeister Deutsches Ordens S. Mariä, des Hospitals zu Jerusalem 2c. (Mit color. Kupsern.) 2) Erclerung der Preufsischen gröffern Landtaffel oder Mappen . . . Aus Alten und Newen Seribenten colligiret durch Casparum hennenbergerum zc. Gedrudt zu Königsperg in Preuffen, bey Georgen Diterbergern. Anno MDXCV. (fol.) und baran ebenfalls ein Anhang: Der See Strome und Fluffer Ramen, Welche in der Preufchen Mappen verzeichnet find ic. Der geographische Inhalt derselben entspricht durchaus dem der Landtafel selbst, hat doch H. z. B. nicht bloß die Grenzen der alten Caue zuerst einigermaßen jestzustellen begonnen, sondern einzelne Gaue, von denen man bisher nur die Ramen kannte, ihrer Lage nach geradezu erst entbeckt; für den Historiker aber find diese Arbeiten durchaus werthlos. S. hat seinen historischen Studien eine umfangreiche Materialiensammlung zu Grunde gelegt, welche fich Christoph Falt, Cehrer zu Elbing und Königsberg, der gleichfalls mit der Absicht, eine Geschichte Preußens zu schreiben, umgegangen war, zusammengebracht, und die er felbft nach Falks Tode (1572 oder wenig später) erworben hatte, und vervollständigte jie durch eigene Abschriften und Kollektaneen, so daß er an 100 gedruckte und ungedruckte Werke als von ihm benutzt aufzählen konnte, darunter freilich mehrere, die niemals vorhanden gewesen find. Aber dieses reiche Material verarbeitete 5. ohne jede Spur von Rritit, indem er wesentlich ben Erdichtungen Simon Grunaus und den ihm nachschreibenden Späteren folgte. Ueberdieß liebt er es, da er zugleich den Zweck im Auge hatte den Predigern erbauliche Beispiele zu liefern, schwere Verbrechen und ihre göttliche Beftrafung, Bersuchungen des Teufels, seltsame Raturerscheinungen (Wunderzeichen am Himmel und Miß= geburten) und ihre muthmaßliche Bedeutung, Gespenstergeschichten u. dal. überall Hennert. 771

einzussechten. In typographischer Beziehung sind die Bücher dadurch von Interesse, daß er zu jenen Schriftstellern gehört, welche ihre Werse mit Illusstrationen ausschmückten; zu seinen Wappen und Figuren der Hochmeister, seinen Städteansichten und Abbildungen der Wunder lieserte der genannte Felbinger die Holzstöcke.

Bgl.: Erleutertes Preußen V (1742) S. 596—603; Töppen, Geschichte b. Preuß. Historiographie (1853) S. 242—250. Dazu gesällige Mittheilungen bes Herrn Diaconus Bertling, Stadtarchivars und stüher Vorstehers der Stadtsbibliothet zu Danzig, in welcher sich jetzt die Sammlungen Falts und Hennenbergers sast vollständig besinden.

Bennert: Rarl Wilhelm S., Forstmann, geboren am 3. Januar 1739 zu Berlin, gest. am 21. April 1800 das. Seine Laufbahn begann S., auf Grund einer guten allgemeinen Bildung, als Lieutenant in der preuß. Artillerie. Später wurde er Schloßbauinspector in Rheinsberg bei dem Prinzen Heinrich von Preußen, in welcher Eigenschaft ihm auch die Aufsicht über einen Buchen= wald ("Borbero") mit oblag. Dies veranlaßte ihn wol zuerst, dem Forstwesen näher zu treten. Seit etwa 1780 finden wir ihn nebenbei mit Forstvermessungen und einzelnen Untersuchungen aus dem Gebiete der Holzmeßkunft beschäftigt. 1785 wurde er als Oberjorft = Bauinspector nach Berlin berujen und mit ber oberen Leitung des Forstvermessungswesens in Preußen betraut. 1788 wurde er mit dem Prädikat "Forstrath" zum Director der Forstkartenkammer besördert und 1791 endlich erhielt er die Stelle eines "Geheimen Forstraths" im Forstdepartement und zugleich die Direction der Forstabschähung der preußischen Staatsforste. In diesen letten beiden Stellungen namentlich entfaltete er eine sehr große Rührigkeit. Auf Betrieb des dem Forstdepartement vorgesetzten Grafen von Arnim begann er die Bermesjung und Abschähung der Staatsforsten Preugens, mit Ausnahme der Proving Schleffen, wo der Oberforstmeister von Bedel seine Proportionalschläge führte. Das Hauptseld seiner Thätigkeit bildeten die Forste der Mart. Den Schwerpuntt seiner ganzen Methode verlegte er in die Flächentheilung, wobei er, wie Cettelt und von Wedel, die verschiedenen Die vorhandene Jageneintheilung benutte er Standortsgüten berücksichtigte. zugleich zur Hiebsleitung. Die Abtriebserträge fämmtlicher Bestände wurden mittelft des Probeflächenversahrens auf die gange Umtriebszeit hinaus bestimmt. Da aber auch S. dem damals herrschenden Princip, keinen Bestand vor dem angenommenen Saubarkeitsalter zu nugen, huldigte, wurde der fummarische Materialertrag nicht etwa gleichmäßig auf die einzelnen Jahre der Umtriebszeit vertheilt, sondern vielmehr so lange mit jeder einzelnen (haubaren) Alterstlasse Haus gehalten, bis die nächst jüngere hanbar geworden war. Die Umtriebszeiten waren sehr hoch gegriffen, z. B. 140 Jahre bei Kiefern. Es ist hier nicht der Ort, näher auf diese Methode einzugehen. Wir verweisen in dieser Beziehung auf hennerts Bert jelbst (j. unten) und auf Bjeils Rrit. Blatter (4. Band, 1. Heft, S. 118 und 13. Band, 2. Beit, S. 95). Rur fo viel fei noch erwähnt, daß das begonnene Abschätzungswesen nach dem furz geschilderten Berjahren unter dem Widerstand des Obersorstmeisters von Krops, sowie durch die Unwissenheit des damaligen Forstpersonals, welches die Hennert'schen Taxations= grundfage nicht anzuwenden verftand und benfelben auch feine Sympathie entgegenbrachte, zu leiden hatte und mit Gennerts Tod ins Stocken gerieth. Jedoch war hierdurch wenigstens für eine große Anzahl von Forsten eine feste Basis geschaffen worden und die Forstvermessungstunde überhaupt durch H. zu einer hohen Ausbildung gelangt. Auch als Schriftfteller hat sich S. einen achtbaren Namen erworben. Wie sich nach dem Vorstehenden annehmen läßt, gehören seine schriftstellerischen Leistungen vorzugsweise dem Gebiete der Forstvermessung und Bennide.

Forsttagation an. Er schrieb: "Beiträge zur Forstwissenschaft aus der praktischen Geometrie" (1783); "Kurze Anweisung zu einigen geometrischen Hulfsmitteln, welche den Forstbedienten in Forsten, die in Schläge eingetheilt find, bei berichiedenen Källen nüglich und nothwendig fein können" (1789); "Anweifung zur Taxation der Forste", 2 Theile (1791—1795 und in 2. Auflage 1803). Diese ist Hennerts größte Leistung. — H. versuchte sich aber auch in andern Gebieten mit Erfolg, jo im naturwiffenschaftlichen, namentlich entomologischen. Während feiner Stellung als Schlofbauinspector ichrieb er (anonym): "Beschreibung des Luftschlosses und Cartens des Prinzen Seinrich von Preußen zu Rheinsberg" 3m 3. 1790 lieferte er: "Beitrage jur Brandenburgifchen Rriegsgeschichte unter Kurfürst Friedrich III.", welche von Intereffe find. Spater (1792) jolgten: "Bemerkungen auf einer Reife nach Sarbke, ein Beitrag gur Forstwissenschaft und Cartenkunst." — 1799 gab er Fr. Dan. von Zanthiers "Abhandlungen über das theoretische und praktische Forstwesen" in 3. Ausgabe mit Zufägen und Anmertungen beraus. Sein naturwiffenschaftliches Sauptwerk endlich ist betitelt: "Ueber Raupenfrag und Windbruch in den Königl. Preuß. Foriten von dem Jahre 1791-1794 (1797, mit Kupfern; 2. Auflage 1798). Dieses Buch ift eigentlich geradezu eine Forstinfectentunde, zu welcher der er= mähnte Windbruch die Beranlaffung gegeben hat. S. liefert in demfelben nicht nur eine Beschreibung ber ichablichften Forstinfecten (mit Abbilbungen), sondern auch eine Nachweisung des Schadens und zugleich der Magregeln zur Befämpfung. welche - wie man aus der gangen Arbeit fieht - aus dem Leben gegriffen ift, auf eigenen Erfahrungen im Forfte beruht. Sohr anerkennend über biefe Leiftung spricht sich u. A. namentlich Rateburg, im Gebiete der Forftinsectenkunde befanntlich eine Autorität ersten Ranges (f. unten), aus, indem er sagt: "In allen Begiehungen leiftete S. (in Diesem Buche) etwas für jene Zeit Borgialiches; er kann in vielen Studen ben Rachkommen gleich, in manchen muß er ihnen vorangestellt werden." Erwähnt muß noch werden, daß B. eine Zeit lang an der Forstakademic zu Berlin Forstmathematik docirte. Alles in Allem reprafentirte S. eine hoch begabte, überaus ftrebfame Ratur, mit der Fahiakeit. sich überall rasch einzubürgern, außgestattet und thatsächlich in den verschiedensten Zweigen des menschlichen Könnens und Wissens (Bau-, Gartenkunft, Forftwiffenschaft, Mathematik, Entomologie) wohl bewandert.

J. S. Ersch und J. G. Gruber, Allgem. Enchtlopädie II. Section, 5. Theil 1829, S. 334. — Allgem. Forst= u. Jagdz. 1860, S. 114. — Rayeburg, Forstw. Schriftstellerlexikon 1872, S. 235. — Bernhardt, Gesch. des Waldeigenthums 2c. II. Bd. 1874, S. 79, 136 (Viographie) bis 139 u. 376.

Hender: Johann Christian Graf v. H., fönigl. polnischer und tursürftl. sächs. Conserenzminister und wirklicher Geheimer Rath, geb. am 13. Juni 1681 zu Halle als Sohn eines untergeordneten Bediensteten beim Salzwert, begann seine Lausbahn als Bedienter bei verschiedenen Herrschaften, zuletzt bei dem Baron v. Taube in Nieder-Pöllnig. Dier öffnete sich ihm der Weg zu höheren Stellungen, indem sein Dienstherr ihn seiner Anstelligkeit wegen zu seinem Secretär besörderte. Bei Einsührung der Generalaccise im J. 1709 erhielt er eine Anstellung als Accisinspector zu Weida und damit den Eintritt in den Staatsdienst, stieg 1715 zum Acciscommissarius, sieß sich vom Dresdener Hose zur geheimen leberwachung der mit dem Herzog Morig Wilhelm aussterbenden Linie Sachsen-Zeitz gebrauchen und leistete auch bei Uebernahme des Ländchens durch das Kurhaus in Folge seiner Local- und Personalkenntniß nütsliche Dienste. Obgleich weder an Geist noch an Charafter hervorragend,

Hennide. 778

vielmehr eine gemeine Natur, aber durch Geschick, Schlauheit, Gewissenlosigkeit zu Allem brauchbar, schwang er sich, namentlich als Günstling und Wertzeug Brühl's immer mehr empor, wurde 1728 vom Kaiser geadelt, während des Vicariats von 1741 in den Freiherrn=, während des von 1745 in den Grasenstand erhoben, 1734 Vicekammerpräsident, 1737 wirklicher Geheimer Rath und Conserenzminister. Rachdem er noch seinem Gönner Brühl bei dem schmutzen Handel, den dieser sich nach dem Heimfall des weißenselser Landestheils 1746 erlaubte, gedient und dabei auch seinen eigenen Vortheil wahrgenommen hatte, starb er am 8. Juni 1752 und wurde auf seinem Gute Wiederau begraben.

Klathe. Sennide: Johann Friedrich S., geb. am 19. Novbr. 1764, geft. am 18. März 1848. Zu Göttingen geboren und erzogen, studirte er feit 1784 Philologie und Geschichte. Benne nahm ihn in das philologische Seminar auf und übertrug ihm den Unterricht seiner beiden Töchter. 1788 gewann er durch feine "Commentatio de geographia Africae Herodotea" ben bon ber philosophiichen Kacultät zu Göttingen ausgesetzten Preis. Gine Stelle am Johanneum zu Samburg schlug er auf Senne's Rath aus, nahm dagegen eine Sauslehrerstelle in Göttingen felbst an und wurde zugleich Gehülfe an der dortigen Bibliothet. Im J. 1791 promovirte er als Doctor der Philosophie, wozu er seine Disputation "Geographicorum Strabonis fides" (Goett. 1791) außjertigte. Balb darauf wurde er auf Henne's Empfehlung Collaborator am Gymnasium zu Sier fand er feine vormaligen Universitätsfreunde Rries, Schlichtegroll, Jacobs und Lenz wieder, und obgleich seine Besoldung sehr färglich war, ge= staltete sich doch sein Leben sehr freundlich. Durch Schlichtegroll ward er bei Rudolph Zacharias Beder eingeführt, der ihm erft (1792) interiniftisch, dann für immer, und seit 1797 gegen einen sesten Jahrgehalt und eine bestimmte Tantième die Redaction des "Allgemeinen Anzeigers" übertrug. Als er durch Weishaupt mit dem Director ber Sternwarte, Freiheren von Zach befannt geworden war, übertrug ihm diefer (1798) die Redaktion der "Allgemeinen geographischen Ephemeriden", dann seit dem J. 1800 die "Monatliche Corres spondeng für Erd- und himmelstunde". Seine Stellung als Lehrer am Gymnasium gab er auf (Rovember 1798), um ungebundener seinen vielen Redactions= geschäften sich widmen zu können. Mit Beder's Schwester, Chriftiane vermählte er sich (7. Mai 1797), verlor sie aber schon am 18. Mai 1811. Zum zweiten Male vermählte er sich im J. 1814 mit der verwittweten Therese Sparr geb. Gerlach, aus welcher lettern Che 2 Sohne und 5 Töchter ihn überlebten. Rurz nach dem Tode seiner ersten Gemahlin (30. November 1811) wurde er auf das Tieffte erschüttert, als sein Schwager ganz unvermuthet auf Besehl des Mar= schalls Davoust durch französisches Militär aus dem Schoofe seiner Familie mit Gewalt weggeriffen wurde. Mit unermitdeter Thätigkeit wirkte er für die Befreiung Beder's (vgl. Beder's Leiden und Freuden in 17monatlicher Gefangenschaft, Gotha 1814). Um so größer war seine Freude, als Becker wieder frei Von jett an verfloß fein Leben ruhig. Die Redaction des "Allgemeinen Anzeiger" blieb seine Hauptthätigkeit. Von 1830—1839 sührte er die Re= daction in Gemeinschaft mit Hofrath Friedrich Gottlieb Beder. Die Abnahme feiner Sehtraft nöthigte ihn, feine Stellung als Redacteur aufzugeben (1839). Rach und nach erblindete er gang, und 1843 murde er an der linken Seite durch einen Schlagfluß gelähmt. Er ertrug sein Leiden mit christlicher Geduld, bis er im 84. Lebensjahre ftarb. — H. vertrat stets die Wahrheit und das Recht; ein heiliger Eiser für alles Menschenwohl beseelte ihn. Durch ihn und sein Wirten ift mancher Noth abgeholfen, mancher Jrrthum verscheucht, mancher

Betrug entbedt und viel Gutes und Rügliches gefördert worden. Besonders war er für Homoopathie begeistert und hat ihr Unsehen und Berbreitung verschafft.

Chr. Ferd. Schulz im Neuen Nefrolog der Deutschen, Jahrg. 1848, Theil I. 261.

Heite derselben sehre find aber in Zeitschen, jand jedoch keinen Verleger. Viele Auszüge baraus sind aber in Zeitschen, Debrowsky hat sich bann 1814 in der Slovanka damit beschore. Arch. Arch. 1832 herausgegebenen Wörterbücher sind nicht das Henrigiche.

N. Vaterl. Archiv, 1823. I. S. 396. 1832. I. S. 317. Rraufe.

Hinte, erhielt als Reiteroberst von seinem Kurjürsten den Schwertadels= namen "von Treffenseld" am Tage nach dem Siege bei Fehrbellin. Seine Geburtszeit ist unbefannt. Er starb 1688 als kurbrandenburgischer Generalmajor. Nachrichten von ihm sind gesammelt und in Druck gegeben vom Major v. Kessel (Stendal 1863).

Benning: Megibius S., popularer geiftlicher Schriftsteller, wurde um das J. 1630 zu Herborn als der Sohn eines Hofpredigers geboren. Rachdem er zu Gröningen und Bremen Theologie ftudirt, murde er zuerft Pfarrer zu Mittelbuchen und 1665 zu Gichen, beide im Sanau'schen, an welch letterem Orte er auch um das J. 1682 gestorben ist. Weitere Nachrichten über ihn iehlen ganglich. Unter seinen Schriften, welche fich ihrer Zeit einer großen Beliebtheit erfreuten, find "Mischmasch oder . . . Kurzweilige Ginfalle und Betrachtungen" (Frankfurt 1665); "370 geistliche und finnreiche Wahrheiten" 1667) und die "Bauern = Anatomie" (ebend. 1674) besonders Die beiden erfteren enthalten anekotische kurzweilige Erhervorzuheben. zählungen und Schwänke, die nicht selten in derben Ausdrücken sich bewegen. Die lette schildert auf höchst ergöhliche Weise die Arglist, Bosheit, Schaltheit und gang besonders die Grobheit der Bauern der damaligen Zeit "unpartheisch 3u jedermanns Warnung"; alle drei aber sind ungemein reich an lateinischen und besonders deutschen Sprüchwörtern und Redensarten, die zum Theil zu den jelteneren gehören, die zweite Schrift allein zählt deren 178, darunter auch einige jog. apologische Sprüchwörter.

Söcher II, 1492. Strieder, Heffische Gelehrtengeschichte, V, 453—57 (mit Verzeichniß seiner sämmtl. Werte).

Heiben, Kunnod und Scharf seine Studien leiteten. Ueber Frankfurt, woselbst.

er fich mehrere Monate aufhielt, nach Greisswald zurückgekehrt, trat er in eine enge Geiftesverbindung mit Konig und Lagus. Während zweier Jahre predigte er als Bertreter des Frühpredigers zu St. Nicolai und war Lehrer der Söhne des Rriegsraths von Sparfeld, die er auch 11/2 Jahre hindurch auf Reifen begleitete, wobei er fich namentlich in Stuttgart und Nurnberg langere Zeit aufhielt. hier lernte er viele Notabilitäten kennen und ward mit Tobias Wagner, Joh. Ofiander, Wölflin, Mauritius, Frommann, Danhauer, Seb. Schmidt, Bebel und den Prinzen von Braunschweig vertraut. Neben dem Sebräischen hatte er zeither philosophische Studien getrieben und er feierte daher einen wissenschaftlichen Triumph, als er in Nürnberg ben Hofgeistlichen einer Prinzessin von Sessen-Homburg, der sich mit ihm messen wollte, als Dialectifer besiegte. Seine ausgebreiteten Kenntnisse in den betreffenden Landessprachen verschafften ihm überall Freunde in Rom, Reapel, Benua, Paris, Genf, Bafel, Antwerpen, Amfterdam und Lenden. Nach feiner Heimkehr trat er 1668 in Greisswald mit einer Rede "De excommunicatione pontificia" auf, exwarb sich die Gunst des Kanzlers der Universität Karl Gustab Wrangel und ward 1669 zum ordentlichen Projessor der Moral ernannt. las unter Anderem Ethik, Politik und Naturrecht. Im J. 1670 reiste er in Ungelegenheiten ber Universität nach Stodholm und feste die Berbefferung ber Projefforengehälter zugleich mit der Rudgabe der Univernitätsguter durch. Anerkennung feiner vielfachen Bemuhungen und Verdienfte um bas Gedeihen der Universität erhielt er 1678 die Bestallung als Brosessor der Theologie und Kastor ju Jacobi, und die nunmehr erlangte Stellung entsprach seinen Bunichen fo fehr, daß er alle ehrenvollen Berujungen nach auswärts 3. B. 1691 nach Dorpat abwies. Er erläuterte theologiam positivam Koenigii, confessionem Augustanam, locum de persona et officio Christi, theologiam theticam, theses antipapisticas et antesyncretisticas. Berheirathet mar er mit Margarethe Caden aus Bufterhusen, verwittweten Gerdeg, und badurch in engere Berbindung mit M. Berdeg, Baftor der deutschen Gemeinde in Stockholm getommen, für den er mahrend seiner vorermähnten Unwesenheit in der schwedischen Sauptstadt wiederholt predigte. Dem weitgreisenden Ginfluß desselben, sowie der Gönnerschaft des Hoftangler Dernstedt verdankte er neben seiner wissenschaftlich = sittlichen Bedeutung und seiner umsichtigen und gewissenhaften Amtsführung die hohe Geltung, in welcher er fortbauernd bei ber Staatsbehorde stand. Seit bem 60. Lebensjahre wurde seine verdienstliche Thätiakeit durch zunehmende Nerven= schwäche gehindert. Ihm rühmt der Rector Horn in einer Trauerschrift nach: Noster omne punctum tulit, omnibus officiis praefuit cum laude. cum eventu felicissimo. Aderat secundum pietatem, apicem virtutum, summa bonitas et moderatio. Eadem comitate aliorum tulit invidiam etc. Seine ethischen und dogmatischen Abhandlungen find in Dahnert's Katalog der Greifswalder Bibliothek I, S. 897 aufgeführt; die Gesammtheit seiner Schriften verzeichnet Biederftedt.

Biederstedt's Nachrichten, Greifswald 1824, S. 81—83. — Kosegarten, Geschichte d. Univers. Greifsw. I, S. 265. Säckermann.

Henning-Iven: nach der Zählung in Examer's pommerschem Kirchenchronikon der XX. Bischof von Cammin (1446—69) sofern aber die Gegenbischöfe mitzgerechnet werden, der XXIV., war aus Stolpe in Hinterpommern gebürtig und auf der dortigen Schule gebildet. Im J. 1443 Canonicus des Camminer Domcapitels, führte er neben seiner geistlichen Würde zugleich das Amt eines sürstlichen Kanzlers beim Herzog Bogislaw IX. von Pommern, einem Sohne von Bogislaw VIII., welcher vom J. 1386—92 das Visthum Cammin administrirte. Als dann im J. 1446 Bischof Siegiried II. verstarb, gelang es dem Einslusse des Herzogs beim Concil in Basel, die Bestätigung Henning Iven's

als deffen Nachfolger zu erwirken. Der Widerspruch des von jener Rirchenverfammlung fußpendirten Papftes Engen IV. gegen diefe Wahl bermidelte den Bifchof jedoch in langere Streitigkeiten mit der Beiftlichkeit und der Stadt Colberg, die um fo gefährlicher waren, als im December 1446 fein Beschützer, Erft durch den Frieden, welchen er am 20. Jan. 1449 Bogislaw IX. verstarb. mit Colberg schloß und der die bischöflichen Rechte und Gintunfte wefentlich beschränkte, vermochte er die Hulbigung der Stadt zu erlangen und feine Macht über die ihm untergebenen Geiftlichen zu üben. Bon einem ebenfo fraftigen, wie fittlichen Geifte bescelt, hegte er schon lange die Absicht, der Bügellofigkeit des Klerus entgegen zu wirten und entwarf nach dem Beispiele feiner Borganger Friedrich (1329-43), Johann (1343-72) und Siegfried (1424-46) ausführ= liche neue Statuten zur Regelung der firchlichen Verhältniffe, welche auf der Synode im Dome zu Cammin am 22. Juli 1454 bestätigt wurden. find in 28 Paragraphen gegliedert, von denen § 1, 3, 8, 15, 16 gegen die Unmäßigkeit und fezuelle Ausschreitungen, sowie gegen den Aufenthalt in Schenken und anderen unpaffenden Orten gerichtet find, mahrend §§ 2, 4, 5, 6, 10, 13, 14 die Würde des geistlichen Amtes durch Heiligung der Feiertage und des Cultus, durch Gehorfam gegen die Gefete, Bermeidung unschicklicher Tracht und leichtfertiger Sandel und Processe zu wahren suchen. Die übrigen Statuten betreffen die Rechtspflege und den Gultus, §§ 11, 12, 17, 18, 23 bis 25 Testamente, Rotarien und ben Schut ber Geiftlichkeit, SS 19-22 Anordnung der Festtage, § 26 geiftliche Beneficien, §§ 25, 27 die Strafe des Interbicts und die Bucher, welche der Clerus über Rirchenzucht führen foll, endlich § 7 das Berbot, tegerische Fragen mit Laien zu erörtern. In gleicher Weise, wie für die fittliche Läuterung bes Clerus, war der Bifchof auch fur die wiffenschaftliche Bildung der Geiftlichen bemüht und begünftigte aus diesem Grunde die unter der Regierung Herzog Wartislam's IX. (1415-57) durch Dr. Hein= rich Rubenow im J. 1456 begründete Stiftung der Universität Greisswald, theils indem er dieselbe dem Papste Calixtus III. durch seinen Vicedominus, den Colberger Dompropft Rit. Brudmann, empfahl, und Rubenow jum Bicetangler der Universität ernannte, theils indem er derselben durch die Errichtung eines Domstiftes bei der Greisswalder Nitolaitirche reiche Mittel gewährte. Auch war er bei Einweihung der Hochschule mit seinem Suffragan Alb. v. Sidow am 16.-18. Octobr. 1456 zugegen. Leider wurde die fpätere Zeit feines bischöflichen Umtes durch einen zweiten noch heftigeren Streit erfullt. welcher aufs neue zwischen ihm und ber Stadt Colberg ausbrach), wobei bie hinterpommersche Ritterschaft und Wartislam's IX. Sohn, Herzog Erich II., mit dem Bischof verbundet mar. Deffenungeachtet gelang es ber Stadt unter Hührung ihres tapieren Bürgermeisters Johannes Schlieffen im J. 1462 den Sieg über ihre Feinde zu erlangen. Lange dauerte es, ehe sich Henning Iven, welcher besonders durch die von den Colberger Soldnern verübte Bermuftung des Camminer Domes erzürnt war, zur Berföhnung entschließen konnte, doch sah er sich durch die, nach dem Aussterben des Stettiner Berzogshauses mit Otto III. (1451-1464), entstandenen langwierigen Unruhen des Stettiner Erbjolgefrieges genöthigt, am 13. Mai 1467 mit Colberg Frieden zu schließen und die ftädtischen Privilegien zu bestätigen, ein Erfolg, den fein großer Gegner, der Bürgermeister Schlieffen († 1466), nicht mehr erlebte. In diese Zeit der Sorge, wo Berlaumder und Schmeichler bas Ohr des Bischofs beffurmen mochten. wird sich auch sein christlicher Sinn in der Bermeidung folcher üblen Reigungen erprobt haben, deren Läfterungen er mit den Worten des Augustinus abwehrte:

"Aut sumus, aut fuimus, aut possumus esse, quod hic est."

"Improbe, in alterius facta quid ergo furis!"

Henning. 777

und als Wahlspruch hinzusügte: "Qui stat, videat, ne cadat." Eramer, der diese Worte auführt, setzt seinen Tod in das J. 1472, um welche Zeit etwa sein Kachsolger Ludwig von Eberstein eingesührt wurde, H. starb aber schon im J. 1469 und ihm solgte eine Sedisvacanz.

Kanhow's Chron., h. v. Kosegarten II, 64, 98, 150. Cramer, Pom. Kirchenchronikon, 1628, II, cap. 42—45. Schöttgen, Altes Pommerland, 1721, p. 314—334 und Klempin, Diplomatische Beiträge zur Gesch. Pom. 1859, p. 303—462, wo die Statuten von 1454 und die der Vorgänger abgedruckt sind. Hafen im Pom. Archiv, 1785, 1, p. 212—15. Kos., Gesch. d. Univ. I, 54—119, II, 1—109. Riemann, Geschichte Colbergs, 1873, 227—242. Sell, Pom. Gesch. 1819, II, 281. In Grotes Stammstaseln, 1877, p. 515 ist irrthümlich als Antrittsjahr Henning-Iven's 1449 und als Residenz Golberg angegeben, wol deshalb, weil der Vischof erst 1449 die Haldigung von Colberg empfing.

Henning: Leopold Dorotheus S. (genannt von Schonhoff), geb. in Gotha am 4. October 1791, geft. in Berlin am 5. October 1866, Sohn eines Oberften, ftudirte in feiner Baterftadt und dann an der Universität Seidelberg, wo er Vorlefungen über Jurisprudeng, Geschichte und Philosophie borte. Im Befreiungskriege (1813) trat er in das sächsische Heer ein und wurde (März 1814) weimarischer Secondelieutenant; nach dem ersten Parifer Frieden ging er nach London und hierauf nach Wien, wo er Nationalötonomie studirte. Raum hatte er (1815) eine Stelle als preußischer Reserendar in Königsberg in ber Neumark angetreten, als ihn ber erneute Rrieg wieder unter die Waffen rief, nach deffen Beendigung er (December 1815) Referendar in Erfurt wurde. Im Berbst 1818 begab er sich nach Berlin, wo er sich innig an Begel auschloß. auf deffen Wunsch er auch (Juli 1820) als öffentlicher Repetent der Hegel'schen Philosophie angestellt wurde. Seine Erstlingsarbeit war eine mit Anmerkungen versehene Nebersetzung von Jefferson's Handbuch des Parlamentar-Rechtes (1819), dann schrieb er behufs der Promotion "De systematis feudalis notione" (1821), worin er ebenfo wie in einem Auffage "Das Berhältniß der Philosophie zu den exacten Wiffenschaften" (Reue Berliner Monatsschrift 1821) Grundfate Segel's verwerthete. Mit besonderer Vorliebe vertrat er als Docent die Goethe'sche Farbenlehre, wozu ihm an der Universität sogar ein eigenes Laboratorium ein= gerichtet wurde; auch ermangelte er nicht, eine "Ginleitung zu öffentlichen Borlefungen über Goethe's Farbenlehre" (1822) drucken zu laffen. Etwas erträg= licher ift seine Hauptschrift "Brineipien der Ethit in historischer Entwicklung" (1824). Im J. 1825 wurde er außerordentlicher und 1835 (gleichzeitig mit Gabler) ordentlicher Projeffor und daneben 1836 Lehrer der Logit an der allge= meinen Kriegsschule; in den Borlefungen an der Universität warf er sich spater hauptsächlich auf Nationalökonomie und Finanzwissenschaft. Von 1827—1847 führte er die Redaction der Berliner Jahrbücher, des befannten Organs der Begelianer, und in der Gesammtausgabe der Werte Begel's beforgte er die 3 Bande, welche die "Logit" enthalten. Indem fich in ihm mit strenger Orthodoxie auch eine sehr absolutistische Richtung paarte, wendete er sich 1845 in feiner Schrift "Bur Berftandigung über die preugische Berfaffungsfrage" mit vornehmer Heftigkeit gegen den Königsberger Joh. Jacoby, welcher die Denksichtift "Das königliche Wort Friedrich Wilhelms III." heransgegeben hatte; Begel's Anschauungen über die Entbehrlichfeit parlamentarischer Institutionen erhielten hier einen fehr eigenthümlichen Ansdrud. Wenn auch durch das 3. 1848 die Kluft zwischen S. und der Hegel'schen Linken nur erweitert

werden fonnte, enthielt sich derfelbe doch feit 1845 einer jeden schriftstellerischen Thätigfeit. Gin Nervenschlag machte seinem Leben ein Ende.

Der Gedanke, herausg. von Michelet und Bergmann, Bb. VII, C. 75 ff.

Senninges: Friedrich S. (nicht Senning, wie bei Rotermund), geft. am 5. Dechr. 1563; bedeutender Theolog, war in Lüneburg geboren, Sommer 1509 in Roftod infcribirt, 1513 Mag. philos. unter dem Decanat feines Bonners Bartold Moller, murde Paftor zu St. Petri in Samburg, ftreng papiftifch, baher 1527 mit Bartold Moller aus Samburg vertrieben, nahm bann in Roitod Sluter's Lehre an, ging nach Samburg gurud und murbe 1529 als Baftor 311 St. Nicolai nach Lüneburg berufen, wo er mit Heinrich Otto lutherisch predigte, 1532 dem Urbanus Rhegius respondirte und 1540 nach Hegen= bori's Tobe (vierter) lutherischer Stadtsuperintendent murbe. 1548 nahm er im Auftrage der Stadt am Convente zu Möln von Hamburg, Lübeck und Lüneburg gegen das Interim Theil, aus dem fich fpater das jog. Consistorium Tripolitanum herausbildete, verfaßte 1549 das Lüneburgifche, von der Stadt dem Kaijer überreichte Befenntnig, unterschrieb die Braunschweiger Artifel gegen die Adiaphoriften, erklärte fich mit Flacius und Nic. Gallus gegen Major's Behre von den guten Werten und ftritt in Gendichreiben gegen die Rejormirten in Bremen. Trot jeiner großen Bedeutung ift wenig von ihm gedruckt. jius und Thomas Mauver haben ihn lateinisch besungen.

v. Westphalen, Mon. ined. III. Sp. 1098 ff. Bertram, Evang. Lüneburg (ungenau). Rotermund, Gel. Hannover (3. Th. irrig). Krause.

Hendinges: Hieronymus H., Mag. art., gest. am 28. Febr. 1597, war in Lüneburg geboren, Schüler des berühmten Lucas Lossius, 1563 schon Archidiaconus an der dortigen St. Johannistirche, war ein bedeutender Genealog, der eifrig sammelte und zuverlässig arbeitete; 1587 schrieb er seines Hauptwerfes wegen an König Friedrich II. von Dänemart; er hinterließ es sertig, doch kam es erst 1598 in Magdeburg heraus: "Theatrum genealogicum ostentans omnes omnium aetatum familias etc.". 4 Theile in 5 Bänden. Es euthält die Stammbäume der Regenten dis auf die Grasen herunter, ebenso der Gelehrten dis auf seine Zeit; schon Sedast. Bacmeister bei v. Westphalen, Mon. ined. III nennt es opus rarissimum, so auch Jöcher, geschätzt von den späteren Genealogen wie Wedefind (Noten Th. I, S. 176); nicht in Tahlmann-Wait, Duellenfunde.

Bgl. Rotermund, Gel. Hannover II, E. 327. Rraufe.

Sennings: August S., geb. am 19. Juli 1746 in Pinneberg, gest. am 17. Mai 1826 zu Ranzau in Holftein. 2018 Sohn des Etatsraths Martin Nit. D. erhielt D. eine forgiältige Erziehung , und folgte 1760 bem Dr. Ballhorn, seinem früheren Privatlehrer auf das Gymnasium zu Sannover, von wo er im folgenden Jahre nach Altona übersiedelte. Bon 1763—1766 studirte er mit seinem Bruder in Göttingen, wo er als Dr. jur. promovirte und ein glanzendes Beugniß von Butter erhielt. Aus dieser Zeit stammt seine Freundschaft mit U. Keftner, welche durch die Schrift "Goethe und Werther" von A. Keftner (1814) bekannt geworden ift. Gin Aufenthalt im elterlichen Saufe nach vollendeten Studien gab Gelegenheit gur Befanntichaft mit Ernit Schimmelmann, dem Cohne des Schagmeifters, aus welcher bald eine ichwärmerische Freundschaft wurde. Er begleitete ihn 1768 nach Kopenhagen, und hier bildeten die beiden jugendlich enthusiastischen Freunde Pläne für die Resorm des dänischen Staats. in welchem Schimmelmann eine einflugreiche Stellung ficher mar. Bon Struenfee, einst seinem Arzte, erhielt er 1771 eine erste Anstellung als Archivar der Rentekammer: vergeblich versuchte er ihn zu warnen, noch auf dem letten Hoj-

ball fah er Struensee und Brandt "bouffis d'arrogance". Rach ihrem Stucze betheiligte S. fich an der Berschwörung zur Berstellung der Königin, welche durch deren frühen Tod abgebrochen wurde und tiefes Geheimnig blieb. Berbft 1772 ward er jum Legationsfeeretar in Berlin ernannt, wo ihn jene Umtriebe in nähere Beziehung zum englischen Gesandten Harris (Lord Malms= burn) brachten. Ein Brief seines Schwagers Reimarus führte ihn bei M. Mendelssohn ein, mit welchem er von da an fehr befreundet und in regem Berkehr blieb; er verwandte sich eifrig zu seinen Gunften und schützte ihn gegen den Fanatismus des Oberrabbiners in Altona. Auch begann jest fein Briefwechsel mit Elise Reimarus, der handschriftlich vorhanden und namentlich für Leffina's Biographie benutt ist. Nachdem er eine Zeit sang als Chargé d'affaires in Berlin ben Gefandten vertreten hatte, wurde er 1775 in gleicher Gigen= schaft nach Dresden geschickt, wo er 16 Monate in sehr angenehmen Verhält= niffen aubrachte. So weit konnte man es ohne Familienverbindungen bringen; ben in Ausficht gestellten Gefandtichaftspoften erhielt er jo wenig wie fpater 3. Dagegen murde er 1776 Mitglied des Commerzeollegiums, welches der Rift. Schakmeifter Schimmelmann für feinen Cohn errichtet hatte, und begann ben langen Rampf bes vergeblichen Ringens gegen Migbrauche und Magregeln, deren Berderblichkeit er richtig erfannte. Wie eifrig er mit allen Ginzelheiten bes prattifchen Dienftes fich beschäftigte, zeigen die Berichte von einer Bereifung Butlands 1779, die er 1786 zu einem Buche verarbeitete. Dagegen zeigen die Briefe des Ministers Boegh Guldberg die Mifchung von Oberflächlichkeit und Vietismus, welche weder einen so eifrigen Reformator noch einen jo freisinnigen Denker ertragen konnte. H. veröffentlichte nämlich 1779 ein Epos: "Dlavides, herausgegeben und mit einigen Anmerkungen über Duldung und Vorurtheile begleitet", und dieses erregte einen großen und lange nachwirtenden Sturm bei der herrichenden orthodoxen Partei. Doch erwarben seine außerordentliche Thätigkeit und fein scharfer Berftand dem geistwollen jungen Mann, wie ihn fein von Juel 1780 gemaltes Bild zeigt, auch Anerkennung und Freunde; in demfelben Jahre vermählte er sich mit Eleonore, der Tochter des Admirals v. Krabbe. Aber am 14. April 1784 erfolgte der Sturz Guldberg's; E. Schimmelmann wurde Finanzminister, Krabbe wurde entlassen und der unbequem gewordene H. mit bem inhaltlofen Titel eines Commergintenbanten in ben Bergoathumern aus Kopenhagen entfernt. Von Natur reizbar, wurde er dadurch für sein übriges Leben verbittert und hat sich gerade noch in den letzten Jahren seines Lebens mit großer Schärse darüber geäußert. Er sah deutlich den verderblichen Gang der öffentlichen Angelegenheiten, und mahrend er die Graft gu bedeutender Birtsamteit in fich juhlte, war er bei Seite geschoben und ohne Ginfluß; noch tiefer verlette es ihn, daß er in Schimmelmann's Benehmen einen Verrath ihrer Freundichaft fah. Dabei durfen wir jedoch nicht verschweigen, daß zu rucksichtsloses Vordringen und Mangel an Tact seinerseits ohne Zweisel einen Theil der Schuld trugen. In seiner erzwungenen Unthätigkeit war g. in Schleswig unabläffig litterarisch beschäftigt; ich nenne nur das dreibandige Werf: "Gegenwärtiger Zustand ber Europäer in Dftindien" (1786) als Tenkmal feiner raftlosen Studien. Im 3. 1787 wurde er Amtmann in Plon und lebte auf dem herrlich gelegenen Schloß in glücklicher Häuslichkeit und lebhaftem litterarischen Mustaufch, doch gehemmt durch die damalige Schwierigteit des Bertehrs, befonbers in schlechter Jahreszeit. Die Ernennung zum Kammerherrn gab ihm äußerlich eine angejehene Stellung. Hier gab er 1792 das Schlesw. Journal heraus, deffen Drud und Verlag aber 1793, da "die Kreisschreibenden Fürsten Die Regierung in Glückstadt bestürmten", in Solftein verboten murbe. Da er= öffnete S. ein neues Journal unter dem Titel: "Genius der Zeit". Während

ichon die Anfündigung einen bestigen Angriff von M. Claudius gur Folge hatte, benutte man von verschiedenen Seiten eifrig und freudig diefes lette noch übrig gebliebene Afpl einer freien Meinungsäußerung, welches fich bis in den Unjang bes 19. Jahrhunderts erhielt; vgl. die Correspondenz mit Zerboni, Beld und Rieter in den Abhandl. der Schlesischen Gesellschaft für 1869. Aber auch hier hatte H. viel Aergerniß, und nicht ohne eigene Schuld. Abgesehen von der Teindschaft aller Dunkelmänner, hatte er fich in Gegensatz gegen die gange neuere Richtung der deutschen Litteratur gesett. Aufgewachsen in Bewunderung pon Boltaire und Rouffeau, vermochte er ber veränderten Richtung der Zeit feinen Geschmack abzugewinnen. Er war ein sehr fruchtbarer aber kein glucklicher Schriftsteller. Seine zahlreichen Gedichte find, aufrichtig gefagt, großen= theils unlesbar, die weitläufigen philosophischen Betrachtungen in feinen profaischen Schriften nicht minder. So hatte er nicht den Erfolg, den er erwartete, und auch seine Zeitschrift litt unter diesen Mängeln. Auch hatte er vielerlei Kämpfe und Reibungen, so durch sein unerschrockenes Gintreten für den Grafen 28. Schmettow, welcher die banische Militarverwaltung angegriffen hatte. lebt wurde der Aufenthalt in Plon durch die Riederlassung französischer Emi= granten in der Rachbarschaft, namentlich der Familie Lasanette. Im J. 1808 Abministrator der Grafschaft Kanzau geworden, hatte H. schwere Lasten durch die Rriegszeiten zu ertragen; fein zu ihm geflüchteter Schwager Reimarus ftarb in Rangan am 2. Juni 1814, nachdem er feinen Enfeln das Leben gerettet Im J. 1817 starb auch deffen Wittwe, Hennings' Schwester, mit welcher er einen lebhaften Briefwechsel unterhalten hatte. Bielerlei Streitigkeiten ber= bitterten auch jest sein Leben; für die Opposition der Ritterschaft vermochte er keine Sympathie zu empfinden, da er als Bramter deren Privilegien vielmehr für schädlich erachtete, und ebenso wenig konnte die damalige Gestaltung Deutschlands ihn angichen. Er erstrebte Reform auf bem Boben des Gesammtstaats. aber freilich vergeblich. Wie bei vielen Männern jener Beriode erkennen wir auch bei ihm sehr lebhast den Mangel, daß es kein öffentliches Leben, kein Organ gab, durch welches auf legalem Wege für eine Besserung der öffentlichen Zustande gewirkt werden fonnte. Neußerlich verlebte S. feine letten Jahre in fehr angesehener Stellung, als glücklicher Familienvater, eifrig beschäftigt mit seinen Amtsgeschäften und mit Gartencultur, die ihm immer eine Lieblingsbeschäftigung gewesen war; zugleich mit der Ordnung und Durchsicht seiner zahlreichen Papiere, welche jest auf der Samburger Stadtbibliothet niedergelegt find.

Ein Nefrolog von Lübker steht im Neuen Nefrolog der Deutschen, 4. Jahrg. 1826, 1. Theil 1828, S. 292—299. Briefe sind gedruckt in der Biogr. von M. Mendelssohn von Kahserling, 1862, in G. A. von Halem's Selbstbiographie, Old. 1840, im Anhang zu dem Lebensbild der Marquise von Montagu, Münster 1870.

Heimar, † in der Nacht vom 29. bis 30. Aug. 1815 in Jena, Sohn eines Predigers, studierte in Jena, wohin sein Vater als Diaconus besördert worden war, sowohl am Gymnasium als auch an der Universität, an welcher er theoslogische und (besonders bei Darjes) philosophische und juristische Vorlesungen hörte. Seine Promotion und Habilitation ersolgte 1756 auf Grund der Abhandlungen "An et qua ratione matrimonium coactum possit esse licitum" und "Dissert. exegetica ad Genes III, 22, eiectionem hominis e paradiso signum fuisse benignitatis divinae". Als Docent las er über Logit nach Darjes und veröffentlichte auch eine "Praktische Logit" (1764), in welcher er beeinflußt von der Lode'schen Ertenntnislehre, die Aufsindung der Wahrheit aus Ersahrung und Begriffen, sowie die Verwerthung der gesundenen Wahrheit im Beweisversahren

und im Disputiren miffenichaftlich zu entwickeln versuchte. Indem er fo zu der damals auftauchenden Gruppe der Lode-Wolff'ichen Etlektifer gehörte, verdiente er es wohl, daß er, nachdem Darjes (1763) nach Frankfurt a. D. abgegangen war, von der Facultät als Nachfolger desselben empfohlen wurde und die Regierung gab ihm als einem Landestinde den Borzug bor dem neben ihm borgeschlagenen Kant; so wurde er 1765 Ordinarius der Moralphilosophie und Politik, worauf ihm später auch Logik und Metaphysik übertragen wurden. Er schrieb nun "Moralische und politische Abhandlung bom Wege gur Weisheit und Rlugheit" (1766), ein "Compendium metaphysicum" (1768) und "Rritischhistorisches Lehrbuch der theoretischen Philosophic" (1774), worin er auf erwähntem philosophischen Standpunkte eine Neubearbeitung seiner bisherigen Schriften gab. Bon nun an aber warf er sich hauptsächlich auf das Gebiet der Psychologie und zwar mit Vorliebe auf die dunklen Seiten derfelben, wobei er fich allerdings das Berdienft erwarb, auf Grund eines überaus reichen Materiales mittelft rationalistischer Erklärung den Rampf gegen Aberglanben (3. B. Hexenglanbe) und Vorurtheile aufgunehmen, aber daneben doch in theologischer Befangenheit 3. B. von übernatürlichen Träumen fpricht ober fogar 3. B. die Auferstehung ber Leiber zu erklären und zu begründen versucht. Solcher Art find feine "Geschichten von der Seele der Menschen und Thiere pragmatisch entworfen" (1774), ferner "Bon den Ahndungen und Bifionen" (1777, 2. Aufl. 1783, zu= gleich mit einem 2. Theile: "Borausfehungen und Ahndungen der Thiere"), auch "Anthropologische und pneumatologische Aphorismen" (1777), sodann "Berjährte Borurtheile in verschiedenen Abhandlungen beftritten" (1778), "Bon Beiftern und Geiftersehern" (1780), "Bifionen neuerer und der neuesten Beit" (1781), "Bon den Träumern und Nachtwandlern" (1784). Dazwischen fällt eine rationalistisch=theologische Abhandlung: "Die Ginigkeit Gottes" (1779) und eine durch viele Zufätze und Berichtigungen verdienftliche Bearbeitung der 4. Auflage von Walch's philosophischem Lexiton (1775), sowie eine "Lebensgeschichte J. E. 3. Walch's" (1780) und die auf aufflärerischem Boden stehende "Sittenlehre der Bernunft" (1782). Die ganze Bewegung, welche sich durch das Auftreten Rant's ergeben hatte, war spurlos an H. vorübergegangen und sowie er als Schriftsteller allmählig hinter ber Zeit zurückblieb, fo nahmen auch feine früher sehr besuchten Borlefungen in raschem Berlaufe an Frequenz ab. Das Lette, was er schrieb, war: "Die Mittel, den menschlichen Leib gegen die Urten des Feuers und die nachtheiligen Folgen des Waffers zu schützen" (1790).

Erich und Gruber, Allg. Encyclop. Brantl. Hennings: Simon S., + 21. Juli 1661. Sein Bater Ambrofius S., ein Lübecker († 1642), war bis 1638 deutscher Prediger an der Marienkirche zu Bergen in Norwegen, dort ist Simon am 19. April 1608 geboren und bis 1627 erzogen, ftudirte und promovirte (1631) in Rostock, reifte unter großen Fährlichkeiten nach dem Rhein und wurde 27. Mai 1632 jum Paftor der deutschen Gemeinde in Kopenhagen erwählt, bald auch zum Hopprediger der bort lebenden Königin Maria Cleonore von Schweden ernannt. Er fand großen Unklang beim Sofe und in der Beftzeit durch treue Seelforge auch im Bolte. Er war wohlhabend, verlor fein Gut aber burch Secraub und eine Sandelstrifis, auch in einem dänischen Aufruhr vielleicht wegen des dänischen Unglücks in Deutschland. 1651 murbe er wohl um Geld zu erpreffen, beim Ronige Friedrich III. der Ruppelei und der Theilnahme an der angeblichen Berichwörung des Grafen Ulfeld gegen das Leben des Königs angeklagt. Bekanntlich mußte das Hauptwerfzeug diefer Anklage Dina Winhofer dafür als jaliche Angeberin mit dem Leben bugen. Aber wie Graf Ulfeld felbst, so verließ auch B. Danemart, ging nach Roftoct, wo er Borlefungen hielt, dann jum Grafen llsield nach Strassund und von da nach Stockholm. 1655 wurde er durch den König Karl Gustav von Schweden zum dritten Domprediger in Bremen ernannt, wo er zunächst in theologische Zänkereien gerieth, in der Pest von 1656 sich aber wieder verdient machte. Sein Sohn Ambrosius H. geb. 9. März 1638 zu Kopenhagen, wurde 1663 ebenfalls Domprediger in Bremen, 1667 aber wegen derselben Zänkereien durch die schwedische Regierung nach Verden versetzt, wo er, seit 1675 Hauptpastor am Dom, 26. Febr 1690 starb.

Theatr. Europaeum VII. ad ann. 1651. Rotermund, Brem. Gel. Ler.

I, 197 ff. Rrause.

Benot: Bartger B., Domherr, Dechant von St. Andreas, Groffiegler und Rath des Erzbischofs von Köln, geb. den 7. Febr. 1571 gu Köln, geft. ebendajelbit den 4. Decbr. 1637. Er mar ein Sohn des faijerlichen Boftmeifters Satob Benot und der Abelheid von Baen. Den erften Unterricht in Religion, Mufit und alten Sprachen erhielt er von feinem Cheim, dem Canonicus Lambert Benot in Münftereifel. Schon im 14. Lebensjahre wurde ihm ein Canonicat im Andreasstift verliehen. Nach Absolvirung seiner Gymnafialstudien bei den Befuiten in Roln, begab er fich jum Studium der Rechtswiffenichaft nach Speier, dann nach Brag und Lüttich und zur Bollendung feiner humanistischen Bildung nach Lowen, wo er mit Juftus Lipfius, dem er 1592 von Simon Toelmann gang befonders emviohlen worden, in engere Beziehung trat. In befonderer Freundichaft ichlog fich Rarl von Utenhoven an den vielversprechenden jungen Mann an. Im Jahre 1597 nahm er die Priefterweihe und 1600 erhielt er ein Canonicat am Kölner Domitit, drei Jahre später murde er Großsiegelbewahrer und turge Zeit darauf turfürstlicher Rath, auch Dechant des Andreasstiftes, taiferlicher Hofrath, Domherr ju Freifing, Auditor der Römischen Rota, baierischer Bojrath, Propit von St. Geverin in Köln, erzbischöflicher geheimer Rath, Propit ber h. Maria zur Stiege in Maing, Canonicus von St. Beter in Strafburg, Propit in Brag, apostolischer Protonotar. Bei den verschiedenen diplomatischen Mijnonen, zu denen er vermandt wurde, zeichnete er fich durch Takt und große Geichaftagewandtheit aus. 3m Bulich ichen Erbjolgetrieg nahm S. entichieden Bartei gegen die voffidirenden Gurften gu Gunften bes vom Raifer ernannten Statthalters Ergherzogs Leovold. Er galt allgemein für den Berfaffer ber im Jahre 1600 gegen den Markgrafen Ernit und ben Bialggrafen Ludwig veröffent= lichte Schmähichrift "Parenesis". Im Jahre 1631 entging er aber mit genauer Noth dem Tode auf dem Scheiterhaufen, welchem feine Schwefter Catharina als Bere geopfert murde. Umionit hatte er fich bemuht, feine Schwefter dem unverdienten Echicial zu entreigen. Tiegebeugt entjagte er all feinen Burden und jog fich gu ftillem, einfamen Leben gurud.

Vita domini Hartgeri Henotti, Mscr. — v. Bianco, Die alte Universität Köln, I. Theil. 2. Ennen.

Henrichmann: Jafob H. (Heinr., Haine.), Humanist und sateinischer Grammatifer zu Ansang bes 16. Jahr. Geboren um das J. 1482 zu Sindelstüngen in Schwaben, wurde er zuerst von seinem Landsmanne Heinrich Bebel unterzichtet und studirte dann seit 1497 zu Tübingen, wo er (Erusius, schwäb. Chronik von Moser II, 148 a) am 4. Novbr. inscribirt wurde, Theologie, Philosophie und Jurisvrudenz, erlangte auch daselbst die philosophische und später auch die juridische Doktorwürde. Bon 1502—1506 Lehrer der lateinischen Sprache, sowie der Rechte an dieser Universität, wurde er 1514 Rath des Bischoss Heinrich von Lichtenau zu Augsburg und bekleibete zugleich und bis zum J. 1521 ein Canonicat der Kathedralkirche und endlich bis zu seinem Tode das Generalvisariat des Bisthums unter den Bischöfen Christoph von Stadion und Otho, war auch Pfarrer zu Zusmarshausen, einem in der Nähe Augsburgs gelegenen

Dorfe und der "ichmabischen Standesgenoffen Triumvir". In diefen Burden ftarb er 79 Jahre alt (nicht als ein "fast Sundertjähriger", Bruder, Ehrentempel, 168 und Böding, Hutten. Suppl. II, 98) am 28. Juni 1561 zu Augsburg und liegt im Rreuzgange (in ambitu) der Kathebralfirche dafelbit begraben. S. wurde in feinen den humanismus fordernden Bestrebungen nach feinem eigenen Geständ= niffe (vgl. feine Institutiones 1506 p. 4) durch feinen Lehrer und Freund Bebel aufgemuntert, aber auch nicht geringe Berdienste erwarb er fich gu feiner Zeit um die lateinische Sprache und beren Grammatif. Er, jowie Bebel, maren die Ersten, denen Deutschland den Gebrauch befferer lateinischer Grammatiten ber= dankte, indem fie fich dem wohlthätigen Geschäfte unterzogen, die Grammatif von den traditionellen Ungereimtheiten zu reinigen und Anleitung zu geben zu einem befferen Gebrauche und Berftandniffe der Sprache und ber Schriften des claffifchen Alterthums. Es verbient in diefer Beziehung eine braftifche Stelle feiner Grammatik hier Erwähnung, wo er a. a. O. jagt: "es jolge nicht, daß Derjenige, welcher Doktor einer Facultät fei, beswegen auch nothwendig gut lateinisch zu reben verftehe, gleichwie auch ich ein mal von einem Bauer getadelt worden bin, daß, da ich doch Magister der Philosophie fei, dennoch zu Winterszeit bei tiefem Schnee des rechten Weges verfehlt hatte". Seine lateinische Grammatit erichien, Bebel dedicirt, als "Grammatice Institutiones" in erfter Ausgabe 1506 (Phorce, Thom. Ansh.), der noch bis 1520 (Serapeum, 1861, 121) zwölf verschiedene andere folgten, fast fammtlich besorgt von demselben Druder. Außerdem ift S. Verfaffer einer hochft ergöhlichen und witigen fogen. "Spottpraftit", jedoch in lateinischer Sprache. Die lächerlichen Borichriften und Wetterprophezeihungen, die in den damaligen Kalendern "Praftifen" genannt, wie fie fich zum Theil noch heute in unjeren Bauernfalendern finden, enthalten waren, hatten auch henrichmanns Spott angeregt und nach dem Thema: "Wenns regnet, wirds naß" faßte er eine Praftit ab, die mit dem gangen Un= wesen Scherz trieb. Diesen Spott jegten bann mit henrichmanns Benützung Rabelais und Frater Rajus fort, bis ihn schließlich Tischart in seiner "Aller Praftit Großmutter" zu einem nicht zu übertreffenden Mufter erhob und abichloß. Senrichmanns Schrift erschien querft unter bem Titel: .. Prognostica alioquin barbare practica nuncupata latinitate donata (Argent, Grüninger 1508). Gine zweite verbefferte Ausgabe, die er vorher erft Bebel und einem früheren Schüler, Baron Chriftoph von Schwargenberg, zum Lefen überschieft hatte, ließ der Erstere in feinen Opuscula (als "Nova et Addita" 1512) abdruden, in welcher Form fie auch in späteren Ausgaben ber Bebel'ichen Schriften, sowie in bes Andr. Gartnerus Dicteria und anderen Scherg- und Spottichriften, jedoch in der Regel mit vielen Interpolationen, wiederkehren. Gie ichliegen aber fammtlich mit ber Prophezeihung: "Nigrae vaccae lac album praebebunt". Indeg hat wohl zur Abfaffung diefer Spottpraftit, wogu felbitverständlich eine deutsche Borlage diente, Die älteste bis jest befannte Drucfichrift diefer Urt: Practica teutsch meister Hanns Folhen, Nürnberg, um 1480 S. Die nächfte Beranlaffung gegeben. Benrichmanns nebst einem tetraftichischen Gedichte findet sich in Joh. Altenstaig's Bocabularius (Argent, 1509) datirt aus Crespach 1508 und eine Reihe lateinischer Adagia unter seinem Ramen in Bebels Opuscula 1508. Bl. Mija.

Crusius, Schwäb. Chronit (Moser) II, 154, 165. III. 916, 528. Beith, Bibl. August. I, 86—93, wo auch ein juridisches Wert Henrichmanns beschrieben ist. Baumgarten, Nachrichten V, 66. Literar. Anzeiger 1807, 90. Flögel, Kom. Literatur III, 369. Panzer, Lat. Annal. VII, 214. Suringar, Erasmus XXXV. Förstemann, Schulen zu Nordhausen S. 17. Serapeum, 1865, 236 st. D. Praschius, Epitaphia August III, 9. Vgl. auch meine Quellenkunde d. d. Sprichworts in Herrigs Archiv XL, 62—63.

Senrici: Chriftian Friedrich S. (genannt Bicander), Dichter. murde den 14. Januar 1700 gu Stolpen bei Dregden geboren, wo fein Bater Bofamentirer war. Rachdem er die Stadtschule besucht, bezog er 1719-1720 die Universitäten Wittenberg und Leipzig, wo er zwar die Rechte studirte, babei aber den größten Theil seiner Zeit auf die Berfertigung von Gedichten der ver= ichiebeniten Art verwendete und darin eine folche Uebung fich erwarb, daß fie ihm nicht allein seinen Unterhalt, sondern bald darauf auch verschiedene Aemter mit ansehnlichen Einkunften verschaffte. Durch mehrere den Königen August II. und III. pon Bolen überreichte Gedichte nämlich hatte er sich deren Gunft und Snade erworben, fo daß er ichon 1727 Actuar bei dem Oberpostamte zu Leipzig, bann Bostfecretar und endlich Obervosteommissarius wurde. Dazu wurde ihm 1740 noch die Rreiß=Randsteuer= und die Stadt-Tranfsteuereinnahme zu Leipzig nebst der Weininspection ertheilt. Zu allen diesen Aemtern war ihm lediglich die Dichtkunst behilflich gewesen, und als Inhaber derselben starb er auch in dieser Stadt den 10. Mai 1764. Seinen Beinamen "Picander" lat. pica Elster und dem griech. ario Mann) foll er deswegen angenommen haben, weil er im J. 1722 als Student auf dem Dorfe Niederglaucha bei Düben nach einer Elfter geschossen, statt dieser aber einen Landmann, der ein Elfternnest ausnehmen wollte, getroffen und ftart beschädigt hatte. Unter mehreren von ihm veröffentlichten Sammlungen von Gedichten und Gelegenheitspoesien ist sein Hauptwerk "Ernst-scherzhaste und sathrische Gedichte", das in mehreren Auflagen zu Leipzig 1727-1737 erichien, nachdem er bereits ein Jahr zubor (Berlin 1726) seine "Deutsche Schauspiele" (akademischer Schlendrian, Erzfäuser, Weiberprobe) herausgegeben hatte. Als ein posthumes Werk erschien noch 1768 (Klog, deutsche Bibliothet II, 733) "Sammlung vermischter Gedichte". Unter allen diesen Dichtungen find blos seine Schauspiele von bleibendem Werthe, weil sie nicht blos mit komischer Kraft und Lebendigkeit des Dialogs ausgestattet find, sondern auch weil er in denselben, wie früher (1697) Schoch in seiner "Comodie vom Studentenleben", die Lebensweise der Studenten auf den deutschen Universitäten seiner Zeit und namentlich zu Leipzia sowie die verderbten Sitten des damals herrschenden Geiftes überhaupt auf eine anziehende und draftische Beise schildert. Seine übrigen Gedichte find mehr als Reimereien zu bezeichnen, mit benen er schon in feinem 14. Lebensjahre begonnen hatte. Obgleich nicht ohne Talent zur Poefie hatte B. daffelbe doch eben so wenig als der ichlefische Dichter Gunther ausgebildet und es eben fo übel wie diefer ober der berüchtigte Menantes angewendet. Lielmehr suchte er durch geschmacklosen Wit und grobe höchst unsittliche Scherze, wodurch besonders seine "Quodlibete" berüchtigt find, robere Seelen zu vergungen und dieß ist ihm denn auch vortrefflich gelungen. Dafür aber ward ihm die Berachtung des feineren Theiles feiner Zeitgenoffen sowol als der Nachwelt zum verdientesten Lohne. Dagegen verdankt ihm in anderer Beziehung die Sprichwörterfunde und beren Lexicographie fehr schätzbare noch ungewürdigte Beitrage, da alle seine Gedichte von Sprichwörtern und sprichwörtlichen Redensarten und mitunter den seltensten strozen, die allerdings sehr oft obscönster Natur sind und aus sehr groben Unfläthereien herausgelesen werden muffen; die "fatyrischen Gedichte" allein weisen 309 proverbiale Ausdrücke auf, darunter 15 Priameln. Richt minder auch ist ihm die geistliche Liederpoefie zu Dant verpflichtet für 68 fehr wohlgelungene Lieder, die größtentheils in Gesangbucher übergegangen find und unter denen besonders "Liebster Jesu, wilftu scheiden", "Ich weiß, daß mein Erlöser lebt" und "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" hervorzuheben sind. Auch ist er (Zeitschrift "Daheim" 1872, 306-7) der Berfasser vieler Texte zu seines Freundes Sebast. Bach

785

Compositionen und unter diesen auch zu des letzteren berühmter Passionsmusit (val. Bd. I. S. 734).

Henrici.

Wolff, Encyklopädie III, 39—43. Hirsching, Handbuch VII, 2. 233. Goedeke, Gr. II, 939. Laube, Gesch. d. Lit. I, 322. Vilmar, Literaturgesch. S. 601. Wegel, geistl. Liederdichter IV, 225. J. Franck.

Henrici: Georg Heinrich S., geb. in Goslar am 17. Marz 1770, † ebendaf. am 10. September 1851, Sohn eines Paftors, befuchte die Studienanstalten seiner Baterstadt und bezog im J. 1788, bereits mit einiger Renntniß der Schriften Kants ausgerüftet, die Universität Jena, wo er Philosophie und Theologie studirte; außer den Vorlefungen R. L. Reinholds hatte auch Schillers Antrittsrede (1789) so mächtig auf ihn gewirkt, daß er die Philosophic als Lebensberuf zu wählen gedachte. Seine in Gesprächsform verfaßte Erstlings= schrift "Fordern große Tugenden oder große Berbrechen mehr Geistestraft?" (1795) wendete sich gegen die Meinung, daß in hervorragenden Berbrechern sich eine bedeutende Stärke des Geiftes tundgebe. Nachdem er am 28. Octbr. 1797 mit einer "Dissertatio de Wollastonis principio morali" promovirt und zugleich sich habilitirt hatte, las er über Ethik und über Naturphilosophie. In diese Beit fällt fein "Rritischer Bersuch über den obersten Grundsatz der Sittenlehre" (erster und einziger Theil, 1799), sowie eine philosophische Erzählung "Charlotte Sampson oder Geschichte eines jüdischen Hausvaters, der mit f. Familie dem Glauben f. Bäter entsagte" (1800) und außerdem eine Uebersetung zweier französischer Romane. Rach der Schlacht bei Jena (1806) kehrte er nach Goslar zurück, wo er als Privatgelehrter seine rechtsphilosophischen Ansichten zu ver= öffentlichen begann; es erschien: "Grundzüge zu einer Theorie der Polizei= wiffenschaft" (1808) und hiezu "Nachtrag" (1810, zugleich eine Antifritif), sodann das Hauptwert "Ueber den Begriff und die letten Grunde des Rechts" (2 Bbe., 1810, 2. Aufl. 1822). Auf Grund dieser Leistung sollte er als Prosessor der praktischen Philosophie nach Wittenberg berusen werden, es ersolgte jedoch zur selben Zeit die Aushebung dieser Universität, und so verblieb er in Heber die miglichere Lage des Schriftstellererwerbes wurde er hinaus= gehoben, indem er zunächst Predigtaushilse leistete und hierauf (1817) die zweite Pfarrstelle an der Markttirche zu Goslar erhielt, worauf später (1828) die Unstellung als städtischer Superintendent folgte. Wie sehr er als Prediger und Seelforger beliebt und geachtet gewesen, konnte er durch das thatkräftige Auftreten der Bürgerschaft erfahren, als sich (1831) das unbegründete Gerücht verbreitete, daß ihm in Folge einer freifinnigen Reujahrspredigt Gefangennehmung Außer einem Gedichte "die Rettung des Vaterlandes" (1820) und einer Sammlung von Predigten und religiösen Gelegenheitsreden (1831) veröffentlichte er: "Ueber die Unzulänglichkeit eines einfachen Strafrechtsprincips nebst einem Anhange über die Todesstrafe" (1839, 4. Aufl. 1851). Die freiere Richtung, welche er überhaupt als Theologe vertrat, bethätigte er in zwei anonymen Schriften: "Ueber die Bedeutung der Worte Geift, Geift Gottes und Heil. Geift in der Bibel" (1845, 2. Aufl. 1847), worin er, ohne gerade mit philologischer Benauigkeit die Geschichte des Wortes arevua zu verfolgen, den Nachweis verfuchte, daß das Dogma betreffs der dritten Person nicht in der Bibel begründet ift, und "Ueber das Bedürsniß einer verbesserten Bibelüberschung statt der lutherischen und über das, was der protestantischen Kirche jeht vorzüglich Roth thut" (1849), wobei er sich gegen den Symbolzwang der Orthodoxie erklärte. Bleichzeitig veröffentlichte er "lleber das zunehmende Bedürsniß einer Reinigung der deutschen Sprache von Fremdwörtern" (1848), wosclost der Grundgedanke betreffs der Forderung nationaler Einheit sicher achtungswerth ist, aber doch im Anschluffe an Campe viele Uebertreibung mit unterläuft; ferner: "Die Buchdrudertunft nach ihrem Ginftuffe auf Wiffenschaft, Religion, Gesittung und burger-

lichen Berfehr" (3. Auft. 1849); ja auch in die Naturwiffenschaften griff er ein durch "Ideen zu einer philosophischen Begründung der Beilwiffenschaft" (1847), indem er grundfählich eine Theorie des Nervensuftems durchzuführen versuchte. -Das Bedeutendere in der schriftstellerischen Thätigkeit Henrici's liegt auf dem Gebiete der Rechtsphilosophie, in welchem er eine ausgedehnte Belesenheit zeigt, jo daß er auch betreffs der Geschichte diefer Disciplin trot mancher edigen Manieren immerhin Berdienfte beanfpruchen darf; in philosophischer Begiehung pertritt er mit Absicht und Bewußtsein einen Rationalismus des fog. gesunden Menschenverstandes und verhält sich somit spröd nicht nur gegen Fichte, Schelling und Segel, sondern auch gegen Kant, deffen Rechtsprincip er als ein nur formaliftisches verwirft. Er felbst begründet in einer an Kraufe erinnernden Weise die Rechtsordnung auf die Idee der Unverletbarfeit der unveräußerlichen Menschengüter ober der Urbedingungen des menfchlichen Gefammtwohles, woneben er dann das Recht im subjectiven Sinne lediglich als Zwangsbesugniß, d. h. als Ermächtigung zur Verpflichtung Underer jagt. Bom Rechtsgebiete icheibet er bie Polizei, welche den Staatszweck nicht nach rechtlichen Grundfäten, fondern nach den Gefeten des physischen Caufalzusammenhanges fordere und in folder Weise auch das Finanzwesen und alle Zweige der Verwaltung umfaffe. das Princip des Strafrechts betrifft, fordert er eine durchdringende Bereinigung bes Ubwehrungs- oder Abichreckungs- und des Bergeltungsinftemes, d. h. der jog, absoluten und relativen Theorien; die Todesstrafe will er ausschließlich auf den Mord beichränkt miffen.

Wilh. Henrici, Lebensbeschreibung des weiland Superintendenten Georg Heinrich Henrici. Goslar 1852. Prant l.

Benrictte: Berzogin von Burttemberg, geb. Pringeffin von Naffau-Beilburg, geb. den 22. April 1780 zu Kirchheim-Bolanden in der Pfalz, geft. den 2. Januar 1857 zu Kirchheim unter Teck. Ihre Eltern waren der Fürst Rarl von Naffau=Weilburg und die Prinzeffin Karoline von Oranien. Sie verlor frühe ihre Eltern, aber ihr ältester Bruder, Friedrich Wilhelm, ber dem Bater in der Regierung folgte, nahm fich seiner Geschwifter väterlich an. Er unterrichtete fie felber, besonders in der Geschichte, in welcher S., sowie in anderen Zweigen des Wiffens, namentlich in der Naturgeschichte, gründlich bewandert war. Die französische Revolution vertrieb die fürstliche Familie von Kirchheim. Sie ließ sich in Baireuth nieder. Hier war es, wo der Herzog Ludwig von Württemberg um die Hand der schönen, geistwollen Prinzessin warb. Trauning erfolgte am 28. Januar 1797. Bier Prinzeffinnen und ein Prinz waren die Frucht diefer Che. Durch ihre Kinder, die fein gebildet und religios gefinnt waren, tam S. in den Kreis der erften Fürstenhäuser Europas. Gemahl diente noch unter dem großen Fritz und brachte es zu dem Range eines Generalfeldmarschalls. Im J. 1811 wurde der herzoglichen Familie von König Friedrich Kirchheim unter Teck zum bleibenden Aufenthalte angewiesen. nach sechs Jahren starb der Herzog und nun entwickelte die Herzogin H. als treue Mutter ihrer Kinder eine gefegnete Wirkfamkeit. Alle ihre Kinder erhielten eine ausgezeichnete Bildung, so daß besonders die vier Töchter in glückliche Cheverhaltniffe traten. War die Berzogin ichon durch ihre Erziehung mit dem wahren Christenthum bekannt geworden, so ist ihr doch erst in ihrer Che und namentlich im Wittwenstande dasselbe innerlich näher gekommen. Was sie überhaupt einmal ergriffen hatte, das hielt sie fest. Kirchheim, dem sie vierzig Jahre angehörte, durite ben Segen ihres in Bekenntnig und That gleich achten Chriften= thums in diesem Zeitraume reichlich erfahren. Männer, wie Albert Anapp, Dr. Barth und eine Reihe anderer chriftlicher Celebritäten standen in freundlicher Berbindung mit ihr. Aber auch geringe Leute, die es ehrlich meinten mit ihrem Christenthume, fanden Zugang in das Schlog. Obwol fie eine "Fürstin von Henfel. 787

Außen und Junen war", wie Knapp fie in einem Nachrufe bezeichnete, fo liebte sie doch nicht das Ceremoniöse. Daher kam es, daß sie sich im Gottesdienste, den fie fleißig pflegte, mitten unter die übrigen Kirchganger sette. Um anderen, denen es an der nöthigen Rleidung fehlte, den Besuch der Kirche zu ermöglichen, ließ fie ihnen die Kleidung besorgen. Ueberhaupt ist fie eine mahre Armenmutter gewesen. Die größte Freude war für sie, zu lieben und geliebt zu werden. Die Briefe, die von ihr veröffentlicht find, gewähren einen wohlthuenden Blid in dieses liebereiche Berg. Unter vielen hat dies besonders der Diasporaarbeiter der Brüdergemeine, Weis mit feiner Familie erfahren. Der Briefwechsel der Bergogin mit demfelben durch eine Reihe von Jahren ift neben dem, daß er Zeugniß von der geistigen Begabung der Fürstin ablegt, wirklich erbaulich. Bas aber den Ramen der Herzogin verewigt, find die Anstalten der Bohlthatigfeit, die fie gestiftet hat. Als Rettungsanstalt für verwahrloste Rinder gründete fie die nach ihrer Tochter, der Konigin Pauline von Württemberg benannte Paulinenpflege. Senffornartig begann fie diefelbe, wie dies gang ihrem Sinne entsprach. Die Anstalt nahm aber so zu, daß im J. 1848 bereits 48 Rinder, ihre "lieben Kinder", wie sie sie nannte, unter eigenen Sauseltern darin chriftliche Pflege fanden. In Kirchheim grundete fie das nach ihrem königl. Schwiegersohn benannte "Wilhelmshospital". Sie übernahm den Vorsit in dem Frauenverein, der sich zum Beften der Anstalt gebildet hatte. Die meisten Bohlthaten, die in dieses Saus floffen, tamen von ihr. Gie mar es, die eine Auch das Frauenstift daselbst zum Aleinkinderschule für Kirchheim stiftete. Segen von Wittmen und unverheiratheten Frauenzimmern erfreute fich ihrer thätigen Theilnahme. Und was that fie nicht Alles für die außere Miffion. Sie berdient es daher mit Recht, neben die edlen Fürstinnen aller Beiten gestellt Der hohe Geift der Beremigten, ihr reiches Wiffen, die vielfeitige Lebensersahrung und Lebensgewandtheit, die Weisheit, die Kernhaftigkeit ihrer elaftischen Seele, die Bartheit und Kraft ihres Gemuths, die unendliche Liebe, mit welcher sie alle Glieder ihres erhabenen Saufes auf dem Serzen trug, ihre Selbstverläugnung und Selbstaufopferung, die Richtachtung eigner Bequemtichfeit, die mildeste Behandlung der Tehler anderer bei den unerhittlichsten Anforderungen an sich felbst, das Herabsteigen aus erhabener Weltstellung zu den individuellsten Gefühlen und Bedürsniffen ihrer Diener und Anderer, denen Gulfe noth mar, bis in die untersten Schichten der Gesellschaft, ihr Wohlthun durch Fülle der Saben aber noch mehr durch die Art des Gebens ausgezeichnet, durch die liebevolle Berechnung, in welcher Weise am Zwedmäßigsten und dem Berzen des Empfängers willtommensten könne geholsen werden, "ihre Freude an der Freude Underer" Bierten diese Gurftin, wie ein vertrauter Freund derfelben fie fchildert. Und dies Alles ruhte auf einem ächten Christenglauben, den sie durch Gebet und täglichen Umgang mit der B. Schrift zu stärken suchte.

Näheres über sie, besonders ihre töstlichen Briefe in: Die Herzogin Henriette von Würtemberg, geb. Prinzessin von Nassau-Weilburg. Gin Lebensebild aus der Gegenwart. — Aus dem Leben des Diasporaarbeiters Joh. Konrad

Beig. Gnadau. Beide Schriften von dem Unterzeichneten.

Ledderhoie.

Hendel: Johann Gottlieb H., Schauspieler aus der Schönemann'schen Schule, geb. 1728 zu Hubertusdurg, † 1787 zu Freiburg i. B. Dieser für komische Alte und Bedientenrollen ganz vortressliche Schauspieler, der namentlich in Lessing'schen und Weiße'schen Stücken seine Stärke zeigte und u. A. vielleicht den besten Just geliesert hat, der jemals auf der deutschen Bühne erschienen ist, war nach Ausgabe einer kleinen Bedienung 1754 in einer kleinen Stadt der Oberlausit bei der Kirsch schen Truppe eingetreten. 1755 im Dechr. kam er zu Schuch, zwei Jahre später zu Ackermann, 1758 zu Kirchhoff, das solgende Jahr zu

788 Senfel.

Josephi (eigentl. Jos. Nörbs) und als Lepper 1762 dessen Truppe übernahm zu diesem. 1764 sinden wir ihn wieder in Hamburg bei Ackermann und 1767 als Mitglied jener bekannten Sepler'schen Entreprise, deren Andenken durch Lessings Dramaturgie ein unvergeßliches ist. H. g. genoß dabei die Auszeichnung von dem Hamburger Dramaturgen im 18. Stück der Dramaturgie als vorzügslicher Vertreter der Bedientenrollen genannt zu werden. Zu Ende des Jahres 1767 nahm H. ein Engagement bei Döbbelin an, von dem er 1769 zu Sepler und schließlich zur Voltolinischen Gesellschaft ging, bei der er starb. Seltsam genug wurde er, der Protestant und Komödiant in seierlichster Weise beerdigt. Nicht nur daß alle Glocken läuteten, auch die katholische Gesiklichkeit, die Akademiker und Schauspieler begleiteten den Sarg zum allgemeinen Friedhos. Weit bedeutender als durch H. und noch weit inniger mit der Geschichte des Theaters

verknüpft ist der Name H. durch Hensels Gattin:

Sophie Friederife H., geb. Sparmann, spätere Sepler, eine der vor= jüglichsten deutschen Schauspielerinnen, Die, geb. 1738 ju Dregden, 22. Robbr. 1789 zu Schleswig starb. Die Tochter eines Generalstabsmedicus verlebte fie eine trübe Jugend. Die unglückliche Ehe ihrer Eltern wurde getrennt, die Mutter ging in ein Stift und Friederite tam im 12. Jahre zu einem Oheim, ber fie so wenig gut behandelte, daß sie zu einer Berwandten floh, die aber schon 1743 das Zeitliche segnete. In der Furcht vor einer Heirath, zu der fie ihr Ontel nun zwingen wollte, ging fie zur Buhne, auf der fie fpater fo Borgugliches leistete. Bei der Kirsch'schen Truppe machte fie im Jahre 1754 ihren ersten theatralischen Versuch und heirathete im f. J. Benfel. Raftlos strebend gelang es ihr schon bei Schuch in großen Rollen Beifall zu erringen. Richt so glücklich scheint fie in ihrem ehelichen Leben gewesen zu fein, benn bereits 1759 lebte fie von ihrem Mann, den sie bisher begleitet hatte, getrenut. 1763 drei Monate lang in Wien engagirt, wo ihr der für das höhere Schaufpiel noch unent= wickelte Geschmad nicht zusagen konnte, gedachte jie sich aus Rudficht auf ihre Gejundheit ganz von der Bühne zurückzuziehen und begab sich nach Frankfurt Die Ruhe war jedoch von nur furzer Daner, denn vom Gerzog berufen, begab sie sich im Kebr. 1764 nach Sildburghausen, ging wegen der ichlechten Beschaffenheit der dasigen Bühne auch von hier im Septbr. wieder ab, abermals nach Wien und im Octbr. 1765 zu Actermann gurud. Ihre herbor= ragende Untheilnahme an dem Hamburger Rationaltheater ist aus Lessings In vielen Stücken rühmt er ihre richtige Deklamation, Dramaturgie befannt. die Leichtigkeit und Präcifion mit der sie Berse zu sagen wußte, ihre glückliche Empfindung und fehr richtige Beurtheilung; im 13. bewundert er die Feinheit, mit der fie als Miß Sara Sampson stirbt und im 20. endlich steht die berühmte Stelle von ihr: Kein Wort fällt aus ihrem Munde auf die Erde. jagt, hat jie nicht gelernt, es kommt aus ihrem eigenen Kopje, aus ihrem eignen Herzen. Sie mag sprechen, oder sie mag nicht sprechen, ihr Spiel geht ununter= brochen fort. Wie sie das erste weibliche Mitalied dieses ersten deutschen National= theaters war, jo war sie es auch gewesen, die einen Hauptanstoß zu seiner Begründung gegeben hatte, indem sie der von Sepler gesaßten Jdee mit durch ihr Zureden zur Verwirklichung nachhalf. Auch nachdem das Unternehmen einen traurigen Schiffbruch erlitten hatte, blieb Seplers Intereffe für fie das alte und nachdem fie noch von 1771 bis 1772 in Wien gespielt, auch eine Filetschule daselbst errichtet hatte, heirathete sie nach völliger Trennung von H. Ubel Cenler (f. d.), den fie hinfort begleitete. Bon 1785 bis Juli 1787 unter Schröders Direktion in Hamburg thätig, ging fie dann nach Schleswig zu dem von ihrem Mann übernommenen Hoftheater und ftarb daselbst. Bon unbegrenzter Rollensucht erfüllt, nahm die H. gewöhnlich die besten Partien, so verschieden fie auch sein mochten, an sich und sie verstand in der That aus jeder etwas zu

Henfel. 789

machen, obgleich ihre eigentliche Stärke in leidenschaftlichen und majestätischen Charakteren des Trauerspiels lag. Eine Klytaemnestra, Königin in Richard und Hamlet, Sophronia, später Merope, Medea, zulezt Mutter Ruhberg (Verbrechen aus Ehrsucht), Marie (Günstling) ze. gab sie vorzüglich. Auch hat sie sich litterarisch versucht und den letzten Theil von Miß Sidneh Bidulph unter dem Titel: "Die Familie auf dem Lande" (1770) dramatisirt (1772 umgearbeitet und betitelt: "Die Entsührung"), und 1789 ein romantisches Singspiel: "Hüon und Amande" veröffentlicht, das 1792 nochmals in einer neuen Ausgabe und mit dem Titel: "Oberon der König der Elsen" erschien. Ihr Portrait als Merope findet man im Gothaischen Theaterkalender auf 1776. Abweichend von Lessings und Anderer Urtheil über die H. ist dasjenige Schröders, der sie sür sanste Kollen geeignet sindet und ihre Zittertöne tadelt.

S. dazu Meyer, Leben Schröders I. 142 j. u. 183; auch Schmidt's Denkwürdigkeiten I. 199.

Benfel: Johann Daniel S., Philolog und pabagogifcher Schriftfteller, 31. Decbr. 1757, † 10. Decbr. 1839. Von seinem Vater, einem Auditor zu Goldberg in den alten Sprachen und im Hebräischen, sowie in mehreren neueren unterrichtet, besuchte er 1772-77 bas Lyceum zu Birschberg und bezog 1778—80 die Universität Königsberg, wo er vorzüglich philologische und philosophische Vorlesungen hörte, wurde 1781 Hauslehrer und 1782 Rektor der Schule zu Strehlen. Dieses Amt gab er jedoch schon 1784 wieder auf, um als Hojmeister eines Herrn von Aulock mit diesem die Universität Halle zu beziehen. Hier versuchte er als Privatdocent sich niederzulassen, übernahm aber, weil eben teine erfreulichen Aussichten für feine Subsiftenz als folder vorhanden waren, neuerdings eine Hosmeisterstelle bei dem Justigrathe von Richthofen in Erdmannsborj. Im J. 1792 errichtete er in Hirschberg ein Erziehungsinstitut für Mädchen und später ein ähnliches für Anaben, welch' letteres balb eines so guten Rujes sich erfreute, daß es sogar von Zöglingen aus der Havanna Er starb bis in das höchste Alter als Erzieher thätig zu Birfchbesucht wurde. Alls Schriftsteller hat fich B. durch eine Reihe von Erziehungsschriften verdient gemacht, die zum Theil in wiederholten Auflagen erschienen; unter diesen zeichnen sich besonders aus: "System der weibl. Erziehung" (1787. Thle.), "Allgemeine Sprachlehre" (1807) und: "Das Weltgebäude" (1819).

Hergang, padagog. Keal-Encyclop. II, 37—39. Bechstein, Deutsche Männer in Biogr. III, 42. Diesterweg, Rhein. Blätter 1840. S. Franck.

Hensel: Konrad H., Theologe des 15. Jahrhunderts, geboren zu Cassel in Beffen, ftudirte auf der freisinnigen Universität Erfurt (Erfordia-Praga) unter Rohann Ruchrat von Wesel, dessen Richtung er sich anschlöß — wahr= scheinlich hat er auch hier den theol. Doktorgrad erworben — und wurde nach einer längeren akademischen Wirksamkeit als Prosessor in Ersurt und Greiß= walde, 1474 Stadtpfarrer und Canonifus am Bartholomäusstifte zu Frankfurt a. M. Bolksmann im vollen Sinne des Worts reiht er sich würdig an Männer wie Sebaftian Brant und Geiler von Kaisersberg, sowie als Gelehrter an den befreundeten Trithemins, als deren Geiftesverwandten ihn fein Wirken erkennen laft. Ohne Ansehen der Berson strafte er die im Schwange gehenden Lafter bei Hohen und Niedrigen; feine Rangel war ftets von Taufenden umlagert; je beliebter bei den Bürgern, desto gefürchteter und verhagter war er der Rathsaristotratie, insbesondere gab er 1498 der Antipathie der Burgerschaft und ber Zünfte scharfen Ausdruck, als der Rath die von Nürnberg ausgetriebenen Juden wenigstens die Reichen — aufnahm. Wie sein Lehrer Johannes de Befalia und Trithemius, wie überhaupt die liberalen Theologen des Jahrhunderts (Gerson, d'Ailly) trat auch er für das Franziskanerdogma der unbesteckten Empfängniß

der Maria ein und wurde dadurch 1500 in einen Kangelstreit mit dem Lektor des Franffurter Dominitanerflofters Wigand Wirt verwickelt. Die plumpe Urt, mit welcher biefer ihn befämpfte und die frivole Antlage, womit der Orden ihn wegen einiger Neugerungen in feinen Predigten bei dem Confervator feiner Privilegien, dem Bischof von Strafburg, versolgte, erregte den Unwillen der Bürgerschaft, welche die Monche allenthalben verhöhnte, beleidigte, ihnen die Allmofen entzog und die Zinfen vorenthielt; ihre Niederlage wurde völlig, als in Folge ber glanzenden Bertheidigung Sebaftian Brants das geiftliche Gericht ju Strafburg S. freifprach und die Anklage der Dominitaner gurudwies. Da entwarfen Ginige bon ihnen in ihrer Erbitterung auf bem Orbensconvente in Wimpfen den Plan, durch Marienerscheinungen dem gefunkenen Unjehen des Orbens aufzuhelfen; Bern wurde zum Orte der Ausführung erfehen, der Brior, Subprior, Leftor und Defonom des dortigen Klosters erschienen einem einfältigen Laienbruder in der Rolle der Maria und anderer Heiligen, erklärten die Dominikaner= meinung von der Empfängniß der Jungfrau für correct, die der Franzistaner für irrig und brannten jum Zeugnige dem Laienbruder die Stigmata ein. Allein der Betrug wurde entdedt und nach dem Spruch einer geiftlichen Com= miffion unter dem Borfige eines papftlichen Commiffars wurden die vier geift= lichen Rädelsführer am 31. Mai 1509 dem Feuertode überantwortet. (Man val. Murner, de quatuor haeresiarchis bei Hottinger hist, eccles. N. T. V, 334 flg.) S. erlebte Diefes blutige Nachspiel feiner Controverfe nicht mehr; am Mitt= woch vor Palmjonntag 1505 den 12. März war er nach einunddreißigjähriger Wirksamfeit im 70. Jahre seines Alters in Franksurt verschieden: in der Todesstunde ließ er mit allen Glocken läuten und unter den feierlichen Klängen derfelben verhauchte er feine Seele. Sämmtliche Bunfte begleiteten feine Leiche zur Gruft. Sein Name wurde nicht vergeffen. Die nachftfolgenden Geschlechter legten ihm einen prophetischen Geist bei - aber während die Katholiken seine migberftandenen Worte als Warnung vor den bevorftehenden Sturmen ber Reformation auffagten, faben die Protestanten in ihm ebenso grundlos einen Borläufer der letteren. H. hat übrigens neben feiner praktischen Wirksamkeit eine ausgedehnte wissenschaftliche Thätigkeit entsaltet. Trithemius führt von ihm im Catalogus illustrium virorum allein bis zum Jahre 1495 17 ihm befannte Schriften an: "leber die Sentenzen des Lombardus"; "leber die vier Cardinal= tugenden"; "lleber die Sonntagsevangelien und Episteln"; "Zum Hohenlied, den Bfalmen, ber Apotalypfe"; "leber Glanbe, Hoffnung und Liebe"; "leber Buge, Fasten und Gebet"; "leber die Freiheit der Kirche"; "Bom Interdict"; "Duäftionen zu Ariftoteles". Ich fenne feine berfelben.

Bgl. übrigens meine Untersuchungen im Archiv für Franksurter Geschichte und Kunst, Neue Folge, B. 6. S. 1 fig. G. G. Steit.

Gmelin\*): Dr. Moriz G., Archivrath, geb. zu Ludwigsburg am 20. Juli 1839, gest. zu Karlsruhe am 14. Decbr. 1879. Zum Studium der Theologie bestimmt, erhielt G. seine erste wissenschaftliche Vorbildung im niedern Seminar zu Blaubeuren, studirte zu Tübingen im Stist und wurde 1861 Vicar zu Oberstenseld. 1864 ging er als Lehrer an die Erziehungsanstalt zu Friedrichsbord bei Hondung v. d. H., 1865 als Volontär an die Hospibliothef in Karlsruhe, nachdem er an der Universität Tübingen die philosophische Voctorwürde erworben hatte. Nochmal vorübergehend zum sirchlichen Dienste zurückgefehrt, wurde G. 1868 Pfarrverweser in Unterrizingen, gab aber schon 1869 diese Stelle wieder auf, um sich ganz und ausschließlich den geschichtlichen Studien, die er liebgewonnen, zu widmen. Er trat 1869 als Hilsarbeiter am großh. badischen General-Landes-

<sup>\*)</sup> Zu Bd. IX. E. 273,

Archiv zu Karlsruhe ein, wurde 1872 zum Affessor und 1874 zum Archivrath beför= In diesen Stellungen war er mit Eiser und Erfolg an den umfassenden Reorganisationsarbeiten in dem General-Landes-Archive thätig und vermittelte weiteren fachmännischen Rreifen die Ergebniffe feiner amtlichen Arbeiten burch seine Publikationen in der "Zeitschrift für die Geschichte des Oberrheins" (Bbe. 22-32). Bon benselben feien bier die Beröffentlichung ber Urkunden der Deutschordenscommende Beuggen und des Rlofters Frauenalb, feine gründ= lichen und scharssinnigen Untersuchungen über die Schlacht bei Wimpfen (1622) sowie seine mustergiltigen bibliographischen Zusammenstellungen der badischen Litteratur ber Jahre 1868 — 76 hervorgehoben. Für ein Urkundenbuch des Rlofters Salem hatte er umfaffende Vorarbeiten in Angriff genommen. "Babischen Biographien" und ber "Allgemeinen Deutschen Biographie" hat G. mitgearbeitet. Seiner in Baben und Burttemberg weitverbreiteten Familie errichtete G. ein von deren Mitgliedern daufbar begruftes Denkmal in einem 1877 im Druck erschienenen, auf Grund forgfältiger und muhfamer Rachforschungen errichteten Stammbaum. Neben amtlichem und schriftstellerischem Wirken fand G. noch Zeit und Luft zu gemeinnütziger Thätigkeit. Im Kriege 1870 bis 1871 ein eifriger Genosse der Vereine vom rothen Kreuz, gab er die "Nachrichten des Centralcomite's des Badischen Frauenvereines" heraus. In Karlsrube war er einer der Begründer und Borftande der 1874 ins Leben gerufenen Allgemeinen Bolfsbibliothet. Gin Bergleiden entriß ihn erst 40jährig seiner Familie, seinen Freunden, der Wiffenschaft. v. Weech.

Saagen\*): Friedrich S., Projeffor und Oberlehrer an der Realichule I. Ordnung in Nachen. — Er war daselbst am 5. October 1806 geboren von ehrfamen Bürgersleuten, welche bei ben frangofischen Durchzugen ihr Bermogen eingebüßt. Durch Borichuffe edeler Menschenfreunde, burch Unterrichtgeben und Beforgung von Correcturen verschaffte er fich die Mittel zum Studium. dem vaterstädtischen Gymnasium vorgebildet, widmete er sich von 1827-30 auf der Universität Bonn bem philologischen Studium unter Anleitung von Beinrich, Rate, Welder und dem hiftorischen unter Brandis, Bullmann, Riebuhr, Windischmann. Am größten und nachhaltigsten war der Ginflug Riebuhr's: von demselben wurde er mit Correcturarbeiten an der neuen Ausgabe der Scriptores historiae Byzantinae betraut und auch später noch mit freund= schaftlichem Berkehre beehrt; auch wurden seine forgfältig geschriebenen Collegienhefte bei den durch deffen Gohn M. Riebuhr veranftalteten Beröffent= lichungen benutt. Von Oftern 1831 an wirkte er als Candidat und Sulfslehrer am Gnungfium zu Nachen, bis er im Herbite 1834 eine Hauslehrerstelle übernahm bei dem zur Winterzeit in Nachen und zur Sommerzeit auf einem benachbarten Landsitze wohnenden niederländischen General Grafen Cruquem= Des Französischen fast untundig, lernte er baffelbe binnen 3 Monaten geläufig fprechen. Obwol ihm der Graf beim Berbleiben in feiner Stellung eine lebenslängliche Benfion anbot, wollte er feinen Lebensberuf nicht preisgeben. Im herbste 1836 wurde er an der Aachener Realschule ordentlicher Lehrer, 1845 Oberlehrer und erhielt im 3. 1873 den Professortitel. Sein Hauptfach an der Realschule war Geschichte und Geographie in den höheren Claffen, daneben Frangösisch und Litteratur. Auch ertheilte er noch Unterricht in verschiedenen Töchterschulen und gab Privatkurse für erwachsene Zöglinge beider Geschlechter. — In ihm vereinigten sich in seltener Weise die Liebe gu seiner tatholischen Kirche und zu seinem Baterlande, tiefe Religiosität und unbeirrtes moralisches Gefühl, Geradsinn und stets würdige, maßvolle und unabhängige Haltung, umfaffendes und gründliches Wiffen, ausgezeichnete Lehrgabe, unermudliche, felbstlofe Begeisterung für feinen Beruf, Ernft und Seiterkeit,

<sup>\*) 3</sup>π Bb. X. S. 256.

unverzagte , gang ergebene Gebuld bei feinen ichredlichen Leiden , fowie ftete Dienstwilligkeit: fein Wunder, daß er fur viele Kreife fegensreich wirkte und bie Sochschätzung aller, die ihm naher traten, in feltenem Mage gewann. - Rach harter Jugend mar ihm noch Sarteres im Mannes= und Greifenalter beichieden. Die im Jahre 1840 ihm angetraute Gattin verlor er bereits im Jahre 1850, nachdem ihr 5 feiner Rinder vorangegangen; fein einziger Sohn, ein tuchtiger Chemiter, lebte fern von ihm in Roermonde; nur eine Tochter blieb bei ihm, welche ihm ftets Bibliothefarin, Secretarin, Pflegerin und vor Allem - Rind Im 3. 1845 ftellte fich ein Rudenmartsleiden ein, welches die Unterglieder lähmte und allmählich immer weiter um fich griff. Sechszehn Jahre lang murde er in einem handmägelchen in das Schulzimmer gefahren, wo die Schüler ihn auf ben Ratheber hoben: bewundernswerth waren die Autorität und die Leistungen des gelähmten Lehrers! Als auch dieses nicht mehr anging, ließ er fich im Januar 1873 penfioniren jum tiefen Bedauern feiner Collegen. - Da fag er nun in feinem Geffel, eine ftattliche Perfonlichfeit, Die aber nur noch den rechten Arm bewegen konnte. Und wie hat sein stets frischer Geist diefes lette brauchbare Blied benutt! Wenn ihm auch durch Behinderung in freier Bewegung und durch Mangel an großen litterarischen Gülfsmitteln die tiefere Forschung versagt war, so hat er doch gezeigt, was unter den ungunftigsten Ilmständen Fleiß und ernster Wille vermögen; hat mit Bienenemsigkeit gefam= melt und Augerordentliches für die vaterftädtische Geschichte geleiftet und zumal das durch fremden und eigenen Fleiß Gewonnene populär bearbeitet und zum Gigenthum bes Voltes gemacht. - Seine erften Arbeiten maren Monographien in den Schulprogrammen: "Die Majores-Domus aus dem Saufe Bippins von Landen und ihre Erhebung gur foniglichen Würde" (1839, 25 G. 4.; in Folge neuerer Forschung veraltet); "Die deutschen Beerkonige nach Ginführung des Christenthums bei den germanischen Böltern und die Salbung und Krönung ber deutschen Könige in Aachen" (1854, 39 G. 4.). Bedeutender maren: "Nachen und die Grafen von Julich im 13. Jahrhundert bis zur Rataftrophe vom 16./17. März 1278", mit einem Anhange: "Die Pfalzgrafen von Nachen und bei Rhein bis 1228" (1862, 22 S. 4.); "Karls des Großen lette Tage und Grab" (1866, 32 S. 4.). Sodann 1864 als Festgabe zu ber fünfzigjährigen Amtsjubelfeier des Nachener Gymnasialdirectors Herrn Dr. Schoen, der Nachweiß, daß unter den vielen im Laufe der Jahrhunderte gebräuchlichen Bezeichnungen die Schreibung "Achen" die altefte und einzig sprachrichtige fei. Dann jolgten in furzen Zwischenräumen feine beiden bedeutenbsten Werke: "Geschichte Achens von seinen Ansängen bis zum Ausgange des sächsischen Kaiserhauses 1024" (Nachen 1868, VI und 224 S., gr. 8.) und mit Benutung von etwa 250 noch ungedruckten Urkunden des dortigen Stadtarchivs die populär gehaltene "Geschichte Uchens von seinen Anfangen bis zur neuesten Zeit, feinen Mitbürgern gewidmet" (Nachen 1873—74, 2 Bände, XV, 381 und IV, 740 S., gr. 8. mit Abbildungen). Das Programm für 1874 brachte noch von ihm: "Zerstreute Mittheilungen zur Geschichte Achens während des Mittelalters". Augerdem lieferte er für die 4. Aufl., 1877, ber Schrift: Die Thermen von Achen und Burticheid" vom Geh. San.=Rath Dr. A. Reumont die Umgestaltung des historisch-topographischen Theiles; für die 12. Auflage des Conversations= lexikons von Brockhaus den feine Baterstadt betreffenden Artikel; für die gegenwärtige "Allgemeine beutsche Biographie" die sämmtlichen auf Aachen bezüglichen Artitel \*): für die Rheinisch = Westphälische Schulzeitung 1879 die Artitel über

<sup>\*)</sup> Die von dem Berstorbenen s. 3. übernommenen Artikel aus der Nachener Geschichte fanden sich in seinem Nachlaß sämmtlich druckertig vor und sind uns zu unserer Freude zur Benutzung zugestellt worden. Der treffliche Nachener Mitarbeiter wird uns also bis zum 3 begleiten. Die Redaction.

die Unterrichts= und Erziehungsanftalten in Aachen vom Ende des 8. Jahr= hunderts bis auf unsere Tage; die Zeitschrift des im J. 1879 gegründeten Aachener Geschichtsvereins wurde von ihm eröffnet mit dem Ansang einer histori= schen Topographie der Stadt; dazu kommen noch eine Menge kleinerer Arbeiten fowie ein Manuscript mit tostbaren Materialien für die Zeit Karls des Großen, welches von ihm felbst "ein Schat" genannt wurde und hoffentlich durch eine geschickte Hand der Deffentlichkeit übergeben wird. — Dazwischen hatte er bei jeder Gelegenheit an den vielen Berathungen bezüglich der Restauration des Nachener Rathhauses, namentlich der Außenfronte und des Kaisersaales den eingreifendsten Antheil genommen. Kurz, er lebte und webte in Aachener Ge= ichichte! — Mitten in seiner Thätigkeit überraschte ihn ein sanfter Tod in der Morgenfrühe des 30. Octobers 1879 in seinem 74. Lebensjahre. Erft in seinen letten Stunden entschlüpfte ihm das Wort : "Ich habe nie gut geseffen und gut gelegen!" Erst nach feinem Tode zeigte fein Leib, mas er gelitten. Die allgemeinste Theilnahme bewieß, wie fehr die Stadt diefen Ehrenmann, ihren Lehrer und Geschichtschreiber schätte. Steenaerts.

# Bufate und Berichtigungen.

## Band I.

S. 385. 3. 4 v. o. l.: Gronsfeld (jt. Chronsf.).

## Band II.

- S. 195. 3. 25 v. u. ff.: Hoch. Bebel ist nicht in Justingen, sondern in Ingftetten bei J. geboren (vgl. Stälin, Wirtemb. Gesch. 4, 239) und
  erst 1518 (vgl. Horawih, Analesten z. Gesch. der Res. u. d. Hum. in
  Schwaben, Wien 1878), nicht 1516 gestorben. Ueber seine Sprichwörter ist jeht das ausgezeichnete Werk von W. H. D. Suringar:
  Heinrich Bebel's Proverbia germanica, Leiden 1879, zu vergleichen.
- S. 281. 3. 17 v. u.: Zu Mich. Beheim vgl. ferner (Pfeiffer's) Germania XXII. (1877), S. 412 ff.

## Band III.

- S. 139. 3. 15 v. o.: Roman Boos wurde den 31. December 1730 geboren und ftarb am 19. December 1810. Lgl. A. Erhard, Die Straßen= namen Münchens und ihre Bedeutung, 1880.
- S. 260. 3. 24 v. o. I.: Guffenftadt (ft. Suffenft.).
- S. 320. 3. 13 v. u.: Der Name des Geschlechtes wird auch Bräuner, Breiner und Breyner geschrieben. Der Feldzeugmeister Philipp Friedrich und fein Vetter Haus unterschreiben sich Breiner.
- S. 727. 3. 10 v. u. l.: Ravensburg (ft. berg).

## Band IV.

- S. 481. 3. 15 v. o. l.: Cornarius (st. Cornarus). Chenso ist das. 3. 18 v. u. zu l.: Cornarius und Cornario.
- S. 507. 3. 13 v. u.: Andr. Corvinus, wie er bei Jöcher und anderwärts heißt, soll sich felbst Corvinus unterschreiben.

S. 621 f. Beide Eruciger ichreiben fich felbst ftets Erngiger.

3. 25 v. o.: Kurglich erschien: "Karl von Dalberg und feine Zeit. S. 708. Bur Biographie und Charakteristik des Fürsten Brimas von Karl Frhrn. v. Beaulieu = Marconnay", 2 Bbe., Weimar 1879, eine aus umfaffendem Quellen= und Actenftudium hervorgegangene Arbeit.

3. 1 v. o. I.: Depfingen (ft. Opfingen). S. 745.

Band V.

3. 5 v. u.: lleber eine "Deutsche Passion nach dem Evangelium €. 45. St. Johannis mit 6 Stimmen", Freiberg 1631, von Demantius vgl. Rade im Serapeum 1857 Rr. 20 S. 312 f. und in den Monatsbeften j. Mujikgejch. 1880 Nr. 3 S. 52.

3. 2 p. u.: Derflinger ichreibt fich felbit Dörfflinger. **3**. 60.

S. 391. 3. 11 v. u. (in der Unterschrift) L.: Riemann (ft. N.).

## Band VI.

3. 2 v. o. l.: 1619 (ft. 1613). Die Pfalzgräfin Glisabeth schreibt ತ. 20.

fich jelbst: Elizabeth. Ebenso ihre Tochter.

58 vor bem Artifel "Ellrichshaufen" ift einzuschalten: Ellrichshaufen: ≊. Ronrad und Ludwig v. G .: f. u. S. 233 ff. unter Grlichshaufen (beides find nur verschiedene Formen deffelben heute Ellrichshausen lautenden Familiennamens).

3. 8 v. o. l.: Chem (ft. Chm). S. 218.

3. 27 v. o. l.: 17. (ft. 27.) August. S. 324.

3. 10 v. u. l.: I. (ft. II.) 474. S. 324.

3. 16 v. o. l.: Renenburg (ft. - burg). S. 349. 3. 13 v. u. l.: Baihingen (ft. Waihingen). S. 374.

S. 490. 3. 23 v. o. l.: Fabri (ft. Faber), jo schreibt er sich selbst in dem autographischen Manuscript seines Evagatorium (Ulmer Stadtbibliothet) im Rominativ und ebenfo ftand auf feinem jest gerftorten, fruher aber öfters abgeschriebenen Grabitein.

3. 25 p. o.: Er schreibt fich felbst nicht Faber, sondern Fabri ab S. 494.

Hailbron.

#### Band VII.

3. 19 v. o. l.: Herzog (ft. Georg) Philipp. S. 436. **S**. 599.

3. 17 v. o. l.: Markgrafen (ft. Pfalzgr.).

## Band VIII.

3. 11 v. u. l.: 11. August (st. April) 1081. 31. ತ.

3. 4 v. o. ist "zu Mainz" zu streichen. **S**. 33.

3. 22 v. u. l.: bestellt; auf dem Regensburger Religionsgesprach bon **E**. 220. 1546 ward er vom Kaifer zum zweiten Vorsitzenden ernannt (vgl. Paftor, Die firchlichen Reunionsbestrebungen mahrend der Regierung Rarls V., S. 313). Riezler.

#### Band IX.

3. 9 v. u.: D. Sievers, Robert Griepenferl, der Dichter des Robes-S. 656.

pierre. Biograph. frit. Stiggen. Wolfenbüttel 1879.

3. 22 ff. v. u.: Die erfte Unregung des Gedankens eines "lebendigen S. 752. Denkmals" für Guftav Abolf ging (nach einer uns gemachten atten= mäßigen Mittheilung) nicht eigentlich von Grogmann aus, jondern von Herrn C. Lampe in Leipzig. Am 29. November 1832 war im Leipziger Tageblatt ein Anfruf aus Lugen, gur Errichtung eines Monumentes erichienen; bem Comité dafür gehörte auch Großmann an. Um 11. December ward aber im Tageblatt in einem anonymen Aufjat, beisen Berfasser C. Lampe war, der Vorschlag gemacht, "statt des ehernen ein lebendiges Denkmal zu setzen", ein Gustad-Adols-Stist zu gründen: "zu unentgektlicher Bildung protestantischer Jünglinge; zur Förderung irgend eines anderen rein geistigen Zweckes." Der Gedanke sand Anklang und auch Großmann ward dafür gewonnen. Am 14. und 19. December 1832 erschienen dann im Tageblatte die ersten Aufruse, unterzeichnet von Dr. Bauer, Dr. Goldhorn, Dr. Großmann, C. Lampe und C. A. B. Schild. Es sollte werden: "eine Anstalt zu brüderlicher Unterstützung bedrängter Claubensgenossen und zur Erleichterung der Noth, in die durch die Erschitterungen der Zeit und durch andere Umstände protestantische Gemeinden in und außer Deutschland mit ihrem kirchlichen Zustande gerathen, wie dies nicht selten bei neu entstehenden Gemeinden zu sein pflegt."

## Band X.

S. 590. 3. 2 v. u. I.: Ulenberg.

S. 620. 3. 4 v. u. l.: Pregiger (ft. Perziger.)

S. 621. 3. 19 v. u. l.: Wahlheim (ft. Wallenh.).

S. 629. 3. 20 v. o. l.: H.'s Wittwe Marie Ernestine.

S. 635. 3. 4 v. o. l.: Brüffel (jt. Bruchjal).

S. 636. 3. 14 v. o. l.: Baulgrenant (st. Baulgranant).

S. 636. 3. 7 v. u. ft. die für lies: dafür.

S. 638. 3. 1 v. u.: mit allem Eifer.

S. 639. 3. 1 v. o. l.: bis, statt "daß".

S. 737. 3. 20 v. o. I.: 1872 (jt. 1874).

S. 737. Z. 29 v. o.: Von R. Hafenclever sind erschienen: "Die Erundzüge der esoterischen Harmonit des Alterthums, im Anschluß an die Schrift des Freiherrn A. v. Thimus über die harmonitale Symbolit des Alterthums", 1870; "Geistliche Herrschlucht zu allen Zeiten des Christenethums größter Feind" (der auf dem Altfatholiten Congreß zu Köln gehaltene Vortrag), 1872. Aus seinem Nachlasse hat Dr. Kuno Stomemel zwei philosophische Abhandlungen verössentlicht: "Zur Analhsis der Raumvorstellung" in den Philosoph. Monatshesten 1877, S. 12 bis 40; "Philosophische Stizzen" in den Preußischen Jahrbüchern 1877, 3. Heit, S. 255—293. Lehteren sind biographische Rotizen beigesügt.

#### Band XI.

S. 225. Z. 21 v. o. l.: Karls Schwester (st. Tochter).

E. 274. 3. 1 v. v.: Gehörte der Schreiber dieses zu Jenen, welchen, wenn sie etwas gethan oder unterlassen haben, nachträglich die vortrefslichsten Motive zu ihrem Handeln einfallen, so würde er auf die Frage: warum, da doch Thanlow's Bemühungen um eine würdige Segelseier erwähnt wurden, dessen gar nicht gedacht ward, was die philosophische Gesellschaft zu Berlin geplant und vollbracht hat, erwiedern: im Munde eines Mitgliedes jener Gesellschaft hätte das wie Gigenlob geklungen. Statt dessen sucht er, ausmerksam gemacht auf diese Lücke in seinem Aussah, dieselbe zu büßen, indem er berichtet, was er theils selbst mit erlebte, theils aus den philosophischen Monatshesten (VII. Hest 3 und 4) entnahm.

Bereits am 30. Januar 1869 war im Namen der philosophischen Gesellschaft zu Berlin ein von sechs Berehrern Segel's unterschriebener

Aufruf ergangen, welcher Beiträge erbat, um am 27. Juni 1870 dem großen Denfer ein Denfmal errichten zu können. Schon im Laufe deffelben Sahres konnten fie anzeigen, daß die Kosten gedect seien und daß eine Coloffalbufte Begel's am 27. Juni 1870 hart an bem Raftanienwäldchen, in dem einst mancher Gedante, welchen in dem an daffelbe stoßenden Auditorio Begel erwedt hatte, weiter jortgesponnen ward, errichtet werden solle. Die friegerischen Greignisse verhinderten, daß es an diefem Tage zu einer feierlichen Enthullung tam. Nur ein von der philosophischen Gesellschaft veranftaltetes Festmahl, dem ein Vortrag ihres Secretars Michelet über Begel's Lehre vorausging, fand Statt, und daß bei diesem ein anwesender Franzose es rühmen fonnte, die Deutschen wüßten auch im Kriege die Friedenspalme der Wiffenschaft zu ehren, dies niufte, namentlich wenn man daran dachte, was damals in Frankreich geschah, als eine Ovation erscheinen, die den Manen des großen, so deutschen und jo tosmopolitischen Weltweisen gebracht mard. Während dieser Feier fast ausnahmslos nur in Berlin Lebende (barum auch nur Einer der Söhne Begel's) beiwohnten, war es anders als nach abgeschloffenem Frieden am 3. Juni 1871 es zur feierlichen llebergabe des enthüllten Denkmals an die städtischen Behörden fam. Der Rede des übergebenden Proj. Mähner folgte die Antwort des entgegennehmenden Burgermeifters Bedemann und das Hoch auf Begel's Genius, vom Stadtverordnetenvorsteher Rochhann ausgebracht. Diefer Feier fo wie der fich daran anichließenden Festrede des Prof. Michelet in der Singakademie wohnten beide Sohne des Gefeierten und Viele von Nah und Fern bei, sowol Solche, welche die Verchrung als auch die, welche die Reugierde angelockt hatte. Von beiden betheiligten sich Viele an dem darauf jolgenden Festmahle, welches durch Trinksprüche belebt ward, von benen einige, die von Röstlin und Batte, gedruckt worden find.

Wer aus dem bisher Erzählten schließen wollte, es habe sich nur die ursprünglich von Hegelianern gegründete philosophische Gesellschaft an dieser Feier betheiligt, der thäte der Berliner Universität Unrecht. An demselben Tage, wo die Bläser'sche Büste Hegel's auf dem Plat, der jett der Hegelplat heißt, seierlich der Stadt Berlin übergeben wurde, ward in der Aula der Universität von dem Cultusminister Mühler und dem bei solchen Gelegenheiten gewöhnlichen Publitum das Andenten des Mannes, der mehr als alle anderen Prosessoren Berlins in den weitesten Kreisen genannt worden ist, geseiert. Prosessor Hards in Stand zu entschen, ob die ganz entgegengesetzen Urtheile, die über sie geställt worden sind — (der Eine hat sie objectiv, der Andere süß sauer genannt) — sich daraus ertlären, daß ihre Beurtheiler auf verschiedenen Standpunken standen, oder von ihr selbst provocirt wurden.

Erdmann.

S. 302. 3. 1 v. u. bis 303 3. 2 v. o. l.: Eine große Anzahl seiner Predigten . . . . . sind von ihm dem Druck übergeben worden; zwei seiner Kirchenlieder s. bei Wackernagel.









SOUTHERN BRANCH, UNIVERSITY OF CALEORNIA



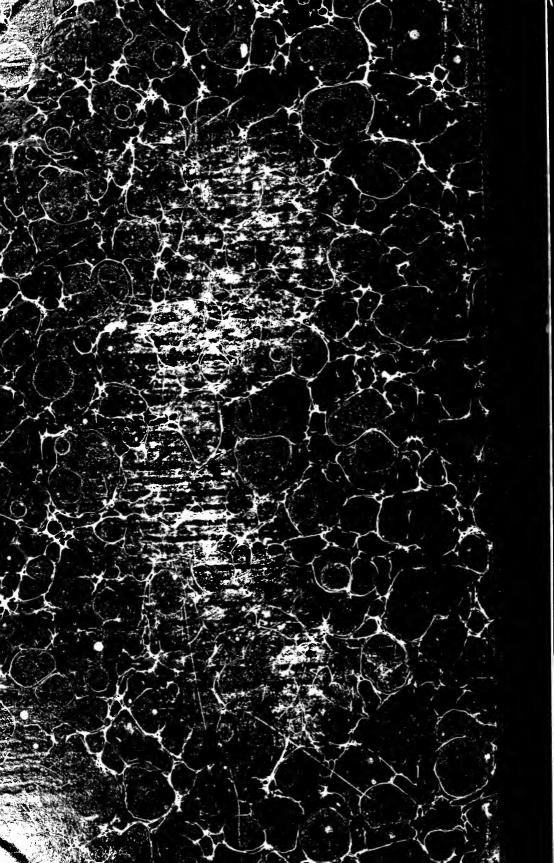